

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





Frids Louis Herry Wolkins.

Breston.

1873.

704 Charles Comme trade. The second of the second of the Shimon is incremental Summerica. Derilling to 71/2 1. 1.16 Beach 18 The parties of the first of the state of

Digitized by Google

# Wilkerbilder aus der alten Welt

für Schule und Kaus

gesammelt und bearbeitet von

Ferdinand Schmidt.

Mit viergig Illustrationen.



hamburg, 1868. Bereinsbuch fandfung.

Mue Rechte vorbebalten.

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

## Vorwort.

Die Gegenwart ist Bluthe und Frucht der Bergangenheit; in der Bergangenheit ruht der Schlüssel zum Berständnis der heutigen Zeit. Heilsam ist's demnach, die Bergangenheit des menschlichen Geschlechts zu betrachten, unerläßlich für den, dessen Bestreben es ist, über die gegenwärtige Zeit zu richtigen Anschauungen zu gelangen. Die Natur des Geistes macht sich in gewisser Beziehung in gleicher Weise erkenndar im Einzelleben wie im Bölkerleben. In dem Maße Iemand strebt, über eine einzelne Berson ein richtiges Urtheil zu gewinnen, in dem gleichen Maße wird er es sich angelegen sein lassen, das unbefangene Regen des geistigen Wesens derselben in ihrer Jugendzeit kennen zu lernen. Wie mit Individuen, ist's mit Bölkern, wie mit Bölkern, so ist's mit dem ganzen menschlichen Geschlecht. Was wir nach gebräuchlicher Weise Geschichte des Alterthums nennen, müßte eigentlich Geschichte der Jugendzeit des menschlichen Geschlechts heißen.

Noch Etwas tritt hinzu, das den Reiz und Antried zur Beschäftigung mit der Geschichte des Alterthums erhöht. Leben wir nicht noch in den Strömungen, beren Quellen in der grauen Vorzeit liegen? Ist alles Große und Erhabene, das jene jugendliche Zeit des menschlichen Geschlechts den nachfolgenden Generationen bot, schon zu vollkommener Verwerthung gelangt? Oder sind noch Schätze vorshanden, die richtiger Würdigung und heilsamer Verwendung harren? Es seien nur die Namen Verusalem, Athen, Rom genannt, und jeder Denkende wird sich sofort sagen, daß auch für uns noch in Bezug auf religiöses Leben wie auf Kunstund Staatsleben die reichsten geistigen Fruchts und Nährstoffe in der Vergangenheit ruhen. Erhabene Ideale sind aus dem Erkenntnißs und Gemüthsleben der jugendsfrischen Menschheit zu Tage getreten, Ideale, die uns zugleich Maße geben, mit denen wir die heutigen Erscheinungen auf den genannten Gebieten erst nach ihrem wirklichen Werthe zu würdigen vermögen.

Bur Betrachtung jener wunderbaren, großen Zeit seien die Leser — Alt und Jung — eingeladen. Die Aussührung einer zweckmäßigen Zusammenstellung von Bildern, Gemälden und Charakteristiken aus der Geschichte des Alterthums, entonommen aus einer Zahl von Geschichtswerken, mag Vielen als etwas Leichtes ersicheinen. Ihnen kann sich der Herausgeber nicht beizählen. Er vielmehr schreckte, von dem Herrn Verleger zur Veranstaltung einer solchen Zusammenstellung ausgesordert, vor der Ausgabe zurück, und erst der Anreiz, der sich für ihn aus der Zusage ergab, es solle ihm in Bezug auf den Umsang keinerlei Beschränkung auserlegt werden und das Buch in würdigster Ausstatung erscheinen, mäßigte seine Bedenklichkeiten und bestimmte ihn endlich, die Arbeit zu übernehmen.

Die Ausführung, bei der der Herr Berleger dem Herausgeber nicht nur durch entsprechende Rathschläge zur Seite stand, sondern demfelben auch zur Er-

langung von Quellwerken vielfach behülflich war, erforderte einen Zeitraum von einigen Jahren. Welch eine große Zahl von Schriften mußte in Betracht gezogen werden! Es sollten ja auftreten: Aegypter, Chinesen, Mongolen, Tataren, Indier, Phönicier, Karthager, Babylonier, Assacliten, Griechen, Römer, Celten, Germanen, und jeder Kundige weiß es, welch eine reiche Literatur über diese Bölker vorhanden ist.

Bei der Wahl der Geschichtswerke ließ der Herausgeber sich wesentlich burch ein Wort Luben's leiten. "Ich glaube wirklich," außerte dieser im Jahre 1806 in einem Gespräche mit Goethe, "daß Niemand ein Historiker sein könne, im schönften Sinne des Wortes, dem die dichterische, die gestaltende Kraft fehlt." Goethe ertheilte dieser Auffassung seine volle Zustimmung.

Indem es nun galt, die Hauptmomente aus der Geschichte der genannten Bölker vorzuführen, durfte dies nicht geschehen durch ein willkürliches Aneinanderzeihen von abgerissenen Aufsätzen, sondern es mußte danach gestrebt werden, die aus dem Literaturschaße herausgehobenen Stücke (wenigsteus bei weitem die meisten derselben) zu abgeschlossenen Einzelbildern zu gestalten, derart, daß sie nach Abrundung und Stellung neben der Erfüllung ihres Einzelzweckes zugleich als organische Theile in dem Gesammtgemälde, der Gesammtgeschichte des Alterthums, zu entsprechender Geltung gelangen konnten.

Auch hat der Herausgeber es für erspricklich erachtet, geographische Bilber Schauplätze, auf benen die geschichtlichen Ereignisse stattfanden, diesen voranszustellen. Die Begründung der Zweckmäßigkeit dieses Verfahrens ist geeigneten Orts dem Texte eingefügt worden.

Erwägt der freundliche Leser dazu noch, daß die Dekonomie des Ganzen die Innehaltung eines gewissen Maßes für den Umfang der Einzeldilder nothwendig machte, daß viele der benutzen, in Betreff der Gründlichkeit vortrefflichen Werke des populären Gewandes entbehren, bezügliche Beränderungen demnach, um eine möglichst gleichmäßige und dabei einsache Darstellung zur Durchführung zu bringen, geboten waren, und endlich noch, daß neben den geschichtlichen und geographischen Werken auch die Gebiete der pädagogischen, der kunstgeschichtlichen und namentlich der baugeschichtlichen Literatur in Betracht gezogen worden sind, so wird die oben ausgesprochene Behauptung des Herausgebers, daß es sich dei dieser Arbeit keinesweges um die Lösung einer leichten Ausgabe handelte, gewiß Beistimmung sinden.

Der vorliegende Band schließt ab mit der Geschichte der macedonischen Staaten, die von der Geschichte Griechenlands nicht zu trennen ist; die Geschichte Roms, die die Schlufabtheilung des Ganzen bildet, befindet sich bereits unter der Presse. Umsfang und Wichtigkeit sprechen dafür, diese letztere Abtheilung ebenfalls als einen besondern Band auftreten zu lassen.

Möchte das vorliegende Buch billigen Anforderungen genügen und für Schule und Haus reiche Berwendung finden!

Berlin.

Ferdinand Schmidt.

# Inhalt.

| Erstes Bud. Beroenzeitalter der Griechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geite<br>1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ratur, Land und Bolk der Griechen. — Die Griechen und ihre Götter. — Die Heroen. — Herakles (Herkules). — Theseus. — Brometheus. — Deukalion und Byrrha. — Phaeton. — Orpheus. — Strasen im Tartarus. — Niobe. — Der Argonautenzug. — Scenen aus dem trojanischen Kriege. — Die Rücksahrten von Troja.                                                                                                                                                                | -          |
| Sweites Buch. Aus der Geschichte der Aegypter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63         |
| Brittes Buch. Chinesen, Mongolen, Cataren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84         |
| Viertes Buch. Aus der Geschichte der Israeliten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107        |
| Jünstes Buch. Meder und Perser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129        |
| Bechstes Buch. Aus der Geschichte der Griechen vor den Perserkriegen .  Banderungen der Griechen. — Stellung des Weibes in der Borzeit. — Bereinigungspunkte. — Die Sprache. Homer. — Das Nationalheiligthum Delphi. — Der Amphiltionenbund und die olympischen Spiele. — Lydurg. — Die Erziehung der jungen Spartauer. — Aristodemus und Aristomenes. — Athen. — Solon. — Die solonische Erziehung. — Athen unter Pisitratus und seinen Söhnen. — Dichter und Beise. | 148        |

| Siebentes Buch. Die Perserkriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Achtes Buch. Athens Bluthezeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 231 |
| Beuntes Buch. Die Beit der inneren Kämpfe, oder vom peloponnesischen Ariege dis jur macedonischen Herrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 283 |
| Aehntes Buch. Dichter, Aunstler und Weise der letzteren Beit Griechenlands<br>Aeschylus. — Sophostes. — Euripides. — Aristophanes. — Derodot. — Thucy-<br>dides. — Xenophon. — Lysias und Fotrates. — Demosthenes. — Polygnotus, Apollo-<br>dorus und Zeuris. — Parrhasius. — Apelles und Protogenes. — Sokrates. — Ein Ur-<br>theil über Sokrates. — Platon. — Platon über die öffentliche Erziehung. — Aristoteles.<br>— Aristoteles über die öffentliche Erziehung. — Platons Gastmahl. | 827 |
| Elftes Buch. Die macedonischen Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 365 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |

Digitized by GOOGLE

## Illustrationen.

|                                |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | Cente      |
|--------------------------------|------|-----|----|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|---|---|------------|
| Hercules und die Centaurer     | ι.   | •   | •  | •   | •  | •  | •  | • | • | • | • | • | •   | • | • | 11         |
| Prometheus                     | •    |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   | • . |   |   | 13         |
| Phaeton                        |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 18         |
| Tantalus                       | •    |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 22         |
| Jason und Mebea                |      |     |    |     |    |    |    | • |   |   |   |   |     |   |   | 28         |
| Hector und Andromache .        |      |     |    |     | •  |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 36         |
| Laofoon                        |      |     |    | •   | •. |    | •  |   |   |   |   |   |     |   |   | 45         |
| Obpsteus bei ben Cyflopen      |      |     |    | •   |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | <b>4</b> 8 |
| Aegyptens Monumente .          |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 63         |
| Felfentempel zu Ipfambul       |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 71         |
| Sphynx                         |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 74         |
| Semiramis                      |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 102        |
| Sarbanapal und feine Frai      | ten  |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 105        |
| Moses                          |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 110        |
| Saul und David                 |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 116        |
| Salomo verfündet ben Bau       | bes  | T   | em | el8 |    |    |    |   |   |   |   |   | •   |   |   | 122        |
| Des Chrus Traum                |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 143        |
| Ibicus                         |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | ·190       |
| Aefop's Bufte                  |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 192        |
| Baftmahl ber fieben Beifen     |      |     | •  |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 194        |
| Leonidas                       |      | • • |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 211        |
| Scherbengericht fiber Ariftibe | 8    |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 215        |
| Themistofles geht in die Be    | rbaı | ını | ng |     |    |    |    |   |   | • |   |   |     |   |   | 227        |
| Afropolis zu Athen             |      |     |    |     |    | .• | .• |   |   |   |   |   |     |   |   | 244        |
| Dianatempel                    | •    |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 260        |
| Alexander ber Große            |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 396        |
| Tob des Darius                 |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   | 396        |
| Bignetten.                     |      |     |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |     |   |   |            |

Rotig filt ben Buchbinder: Die Einheftung ber Separatbilber hat nach ben oben angegebenen Seiten 34 refolgen.



Am Banm der Menschsteit drangt sich Bluth' an Bluthe, Aach ew'gen Regeln wiegen sie sich d'raus, Ob hier die eine matt und welk verglühlte, Springt dort die and're voll und prachtig auf. Ein ewig Kommen und ein ewig Gehen, And nun und nimmer trager Biderstand! Bir seh'n sie auf., wir seh'n sie niederwesen, And jede Bluthe ift ein Volk, ein Land!

F. Freiligrath.

## Erstes Buch.

## heroenzeitalter der Griechen.

1. Aafur, Land und Bolk der Griechen.\*

Das Land ber Griechen hieß Hellas, und fie nannten fich bavon Bellenen. Norden grengte Bellas an Dlacebonien, nach ben brei anteren Weltgegenten war es vom mittellandischen Meere umfloffen. Bon Un= fang an gab es zwei Stämme bes helleni= ichen Bolfes, ber eine hieß ber borifche, ber antere ber ionische. Die Dorier waren Griechen fo gut wie bie Jonier, aber fie unterschieden fich ein wenig in ihrer Beftalt, Sprache und Lebensweife.

Alles, mas im griechischen Leben bewun= bert wird: die Energie der Tugend und Thatfraft, bie Bobe und Bielseitigfeit ber geiftigen Bilbung, die unerreichte Cdupfertraft, Schönheit und Mannigfaltigfeit in aller Runft, ber Sitten freie Unmuth, Die heitre Schönheit wie der würdige Ernst des öffentlichen Lebens, — bas Alles erblühte in diesem Jugendvolke der europäischen Menschheit nicht ohne ben begunftigenden Einfluß ber Lage und ber Natur seines Laubes und feines gludlich gemischten Rlimas.

Die alten Griechen waren sich bieser Borguge wohl bewuft. Ihre Edriftsteller und Dichter murben nicht mube, tiefelben preifend zu verherrlichen.

Bellas ift ein kleines Land. Sein Flächen= raum — die zu ihm gehörenden Jufeln nicht mit eingerechnet - betrug etwa 1300 Be- | fonnte bas griechische Leben mit feiner

viertmeilen, war also etwa bem bes heutigen Königreiche Bagern gleich. Es um= faßt nur den kleineren südlichen Theil der großen Halbinsel, welche im Osten vom schwarzen, im Westen vom abriatischen Meere begrenzt wird. Man konnte bas Land selbst fast ein Kunstwert ber Natur nennen; benn es besitt alle wesentlichen Eigenschaften eines Runftwerks: überficht= liches Maß, Beschränktheit und Einheit in ber höchften Mannigfaltigfeit. Es giebt kein Land der Erde, sagt ein berühmter Runftforscher und Reisenber, ber Dane Bröndstedt, das sid, so wunderbar mit bem Meere vermählt, keins, bas bie Schön= beiten aller Gegenden Europas in foldem Grade verbunden aufzeigt. Der Wanderer, ber aus Theffaliens weiten, fruchtbaren, roffenährenden Cbenen ben Benecefluß ent= lang in bas Tempethal eintritt, glaubt fich aus Danemarts torngefegneten Wefil= ben plötlich wie durch Zauberschlag verfett in bie fanften und boch prachtvollen Umgebungen einer üppigen italischen Ratur, mabrend ibn, tann eine halbe Stunde weiter hinein in bas Thal, bie großartige Felfenpracht einer beutiden Schweizerlandschaft umgiebt.

Nur in einem folden fleinen Lante

\* Rach Ab. Stahr, Torio, Runft, Kunftler und Runftwerte ber Alten, Th. Althaus, Ceichichte ber allen Melt, Th. Schacht, Lehrbuch ber Geographie alter und neuer Zeit und Ernft Curtius, Griechische Geidiate.

freien Bielgestaltigkeit entstehen; nur in so übersichtlichem und geschloffenem Raume konnte ein innerlich bewegtes und doch festgeschloffenes mannigfaltiges Staatsleben erwachsen, mährend in den breiten Kusten- ländern, in den weiten Stromthälern des Orients das unabsehliche Gewimmel der Menschenmassen allein durch den weitgreifenden Zwang des religiösen und politisschen Despotismus zusammengehalten wers den mochte.

Dies fleine Land befaß ferner auch jenes Mak bes Bobens und bes Klimas, bas, gleich entfernt von verschwenderischer Uep= viafeit, die ben Geist entnervt burch mubelofen Benuf, wie von jener öben Rargheit, welche den Schwung der Seele lähmt und nieberbrudt, eine gludliche Dlitte bil= bete zwischen Arbeit und Genuf, rubi= gem Stillftaube und fraftigem Aufschwung, zwijchen Sammlung und Zerstrenung. Griechenland mar tein Baradies, wo Milch und Honig floß, tein Phantasieland von idullischen Schäfern bewohnt, wie fich's wohl jene Preten bes achtzehnten Jahr= hunderte eriräumten, die den Genuß eines thatenlosen Gefühlelebens an die Stelle ber erhabenen Schönheit und ber fraftvollen Anmuth bes griechischen Daseins fetten. Der Anblick des Landes, fagt ber berühmte beutsche Runftforscher, welcher Griechenland selbst bereiset hat, und bessen meisterhafter Darstellung wir die Hauptzüge dieses Abfcnittes entlehnen\*, - ber Anblid tes Landes ift zuerft viel rauber, als man zu erwarten pflegt. Bon ber Höhe übersehen. gleicht es einem Micere von versteinerten Bellen, gang burchäftet von rauhen Fel8= gebirgen, die freilich einst mehr als jest bewaldet waren. Bei diesem Anblicke erin= nert man fich, bag bie alten Griechen mit nichten fo füß und geschmeidig waren, wie fie ber Schöngeift fich vorftellt, und bag ihre Schönheit aufwuchs auf ber Grund= lage berber Rraft. hier jagten diese un= erbittlichen homerischen Städteverwüfter ben Löwen, den Cher und ben grimmen Bergftier, hier ftarrt bie borifde Barte und Wildheit. Aber bas Auge, bas ju biefen Bipfeln und Spigen hinaufstieg, wedte und nährte zugleich ben Ginn bes Erhabenen in

ber Bruft tes Hellenen. Der reine Schwung ber Berglinien, die unendlich mannigfal= tige, aber immer reigroll gestaltete Form ber Felsgebirge, in ber fich Schroffes und Gerundetes zu ichoner Ginbeit verbinten. wedten und bilteten ten plaftifden Blid, wie sie noch beute das Entzücken des Künstlere find.\*\* Und Diefes Reich von fchonen Linien und Formen fah ber Grieche belebt und verklärt von dem zauberhaften Karbenreize seiner reinen Luft, eingefakt von ber blauen Pracht feines Simmels, beffen unvergleichticher Glang bem aufschauenden Blide in's Berg hinein lachte; er fab es umfloffen von bem Spiegel bie= fee himmele, von einem Meere, beffen tiefe, lichtburchbrungene Blaue im reizvol= len Wechfel ber Farben die Ruften von Bellas umspülte. Welch ein Lehrmeister bes Schönen bas Dieer für bie Belleuen gewesen ift, bas fann man aus homer lernen, wenn man nur eines ter gabl= reichen Gleichniffe lief't von ber entstehen= ben und vergebenben Meeresmoge:

Die wenn zum hallenden Selfengestad' herrollende Meerfluth Bog' an Boge, sich flurzt von Bestwind aufgewühfet, Beit auf der Sofie zuerst aufhelmt sie sich; aber anjeto Gegen die Rippe zerschellt saut donnert sie, rings um den Borttraud Sangt sie krumm ausbrandend, und ferntsin speit sie den Jassichaum, — Mio zogen gedrangt die Danaer, Sausen an Sausen, Rastoo her in die Schlacht.

Den Gegensatz zu ber rauhen und erhabenen Wiltheit ber griechischen Gebirgsnatur, welche bem Charakter bes borischen Stammes entspricht, bildet bie ionische Beichheit und Lieblichkeit ber Thäler, bie jedoch weit entsernt ist von jener orientalischen Ueppigkeit, welche ben Sinn berauscht und in Träume schwelgerischer Bolluft versenkt.

Rlar wie sein himmel, schwungvoll und boch scharf umrissen und bestimmt wie seiner Erbe Formen, war auch die Pflanzenwelt, welche den hellenen umgab. Ihr Typus hat jenen plastischen Charafter, der durch den Schwung seiner Formen das Gemüth befreit, während er

<sup>\*</sup> Fr. Bijcher, Refthetit II.

<sup>\*\*</sup> Der vielgezadte Chunvod, ber eine Bobe von 6200 fuß bat, bemnach nicht als 1000 fuß höher als bie Schnectoppe ift, gewährt ben Seefahrern ein herrliches Bilb. Andere Berggipfel übertrafen ihn noch an Bobe.

bas Sentimentale burch feine ruhige Burbe, feine ernstgemeffene Baltung und durch feine fcarfe Deutlichfeit nicht auftommen läßt. Gelbst ber Delbaum, fo abnlich unserer nordischen Weibe, ift nicht elegisch senti= mental wie biese, benn bie leberartige Starte feiner Blatter verhindert Die git= ternbe Beweglichkeit im Winde und bas traurige Ueberhangen ber außern Zweige. Die Bflanzenwelt Griechenlands und Italiens ift im Allgemeinen von mäßiger Groke. Bo fich in berfelben üppige Fulle in Buche und Stamm, in Rrone und Baumschlag zeigt, ba wird biese Fülle boch wieder, wie bei ber Platane und bem Ahorn, jur gemeffenen Bestimmtheit bingelenkt burch bie ftrenge, bem Rryftallartigen verwandte Beichnung ber Blätter. Das Grun ber Baume, nicht eintonig, fondern in ungabligen Ruancen fpielend, meift von warmer, zuweilen von glanzen= ber schwärzlicher und graugruner Farbe, erfett burch feine Dauer ben Schmud ber fcnell verfengten Wiefenfluren. Erft wenn man die reizende jungfräuliche Schlankheit bes Lorbeerbaumes sieht, versteht man vollig ben Mythos von der Daphne, wie man bei bem Anblid ber hoch zur Krone aufsteigenben Dolbenftengel bie Form ber griechischen Tempelfäule versteht, welche bellenischer Kunstgeist ber Natur nachschuf.

In diefer Bflanzenwelt ber Thaler lebt und webt eine eben so reiche und anmuthige Thierwelt. Zahllose Cicaden summen im Grafe, taufende von Rachtigallen schlagen im Myrtengebufche, unter ben Oliven, im Platanenhain, im Dunkel ber Orangen und Limonen. Das Steinhuhn lodt, gierliche Lacerten werben von Schlangen verfolgt, mächtige Beier schreiten gravitätisch einher, Belifan und Storch lauern am See auf Beute, und hoch in Lüften, weite Kreise ziehend, wiegt sich der Adler, der bligtragende Bogel bes Zeus. Wenn auch die gefährlichen, ber Rultur feindlichen Thiere schon in früher Heroenzeit verfolgt und stark vermindert wurden, so war boch barum bas wilde Gethier nicht in dem Grade wie bei uns ausgerottet, und die griechischen Dichter und Rünftler faben auch Löwen und Schlangen, Abler und Geier, nicht in Rafigen, fondern in Freiheit. Der Thiere schönstes, bas Pferd, mar zugleich in feiner ebel- in ben Winkeln aufgezogen, bas fpite

ften Race, ber schlanten orientalischen. in Gricchenland vorhauden, und die marmornen Roffe bes Parthenon zeigen, bag Phibias ber berrlichsten Mobelle nicht entbebrte.\*

Ueberall in ber Natur umgab fo ben griechischen Menschen die kunsttriebweckende Schönheit. Sie lachte ihm in's Berg mit bem hellen Lichte feiner Sonne und mit ber Rauberpracht ber Farben, ber Rinder bes Lichts. Sie grufte ibn aus ber ftrablenben Blaue feines himmels und feines Meeres und aus ber Reinheit und Alarbeit seiner Luft, beren Sige mabrend ber Sommergluthen hier ber frische Hauch bes Bebirgewalbes, bort bie labenben Winbe bes Deeres fühlten. Sie locte und bil= bete fein Auge burch die Linien und Formen ber ichon geftalteten Erbe, wie burch bie ichon geschwungenen Wellen bes ranschenden Meeres. Sie umgab ihn in Busch und Baum, in Walb und Felb, in bem filbernen Riefelrauschen ber fühlen Felfenquelle, die bem Durftenben Labung fpenbete, wie in den taufend mannigfaltigen Reizen feiner Thier= und Pflanzenwelt.

Und hinein in all' diefe Schonheit fouf bie Natur bas göttergleiche Gebild bes griechischen Menfchen. Der Glieberbau war fraftig breit und boch von schlaufer Linie und gefchmeibigen Formen. Charakter bes Gelösten, Herausgearbeite= ten, Entwidelten, besonders in der freigewölbten Bruft, ber schon in ber Race lag, mard burch die Ghunastik noch mehr vervollkommnet.

Das eigenthumliche griechische Brofil ift allgemein bekannt. Die Runft fant es vor in der Natur und bildete es nur aus zur höchsten Vollendung. Noch heutigen Tages findet man bier und ba in Griechenland bieses Brofil: die gerade Linie in Berbinbung von Stirn und Nafe, bas große Auge, bas runde volle Rinn, bas breitere Gesicht, welche nach Aristoteles ben ioni= schen Typus bezeichnet, ber zur Zeit ber blühenben Runft bas Ibeal ber griechischen Bilber murbe. Auch die borische Gesichts= bilbuing, welche an bas Brofil ber Blaftit und Malerei von Phibias erinnert: ein feines spiges Gesicht, von vorn schmal zu feben, gurudfliebenbe Stirn, fcarfe Abler= nafe, der feine Mund wie jum Lächeln

<sup>\*</sup> Bifder.

Kinn — auch diese dem dorischen Stamme, eigenthümliche vogelähnliche Physicgnomie kann man noch heut in Neugriechenland beobachten.

Das Sigenthumliche bes griechischen Profils besteht barin, daß es einen sauften ununterbrochenen Zusammenhang zwischen ben oberen und unteren Gesichtstheilen erzeugt. Die Rase wird dadurch der Stirn, dem Sige tes Geistes, angeeignet und erhält selber einen geistigen Charafter, während bei einer tiefeinschneidenden Nasenwurzel der Ausdruck einer scharfen Trennung des Geistigen und Thierischen entsteht. Das volle Kinn aber gab diesem schonen harmonischen Ganzen gleichsam die abschließende feste Bass.

Die Stirn war maffig gewölbt, nicht allzu boch, sie hatte einen Theil ihrer Entwidlung bem Befichte abgegeben. Dazu bas volle, runde, leuchtende Auge unter feingezogenen Brauen und ber Schmud bes lodigen haares, bas in Fulle auch in bem fcon gefräuselten Bart fich zeigt. Go fprach biefes ganze Brofil bas Gleichgewicht bes Temperamentes aus, bas neben bem fanguinischen Sauptzuge auch biejenige Dosis von Phlegma und Delancholie befag, die zur Wiffenschaft und zum Gefühl bes Tragifden gehört, mahrend man nur an Adilles zu benten braucht, um auch bie Starte bes cholerischen Feuers im griechischen Temperamente zu erfennen. Diefe reine Mifchung aller Temperamente bilbete bie Grundlage für bie allseitige geniale Begabung bes griechischen Menschen.\*

Die Griechen waren ein von der Natur unverkennbar gezeichnetes, burch gleiche Anlagen bes Beiftes und Körpers zur Ginheit verbundenes Dleufchengeschlecht. Ihre angebornen Beiftesgaben haben fie in ihrer Sprache am frühesten und beutlichsten bezeugt und bann so umfassend und voll= tommen wie tein anderes Bolt in ihrer Geschichte. Denn mas fie in Religion und Cultus, im Staatsleben, in Befetgebung, in Runft und Wiffenschaft geschaffen haben, ist ihr eigen, und was sie von Andern übernommen, haben fle so umgestaltet und wiedergeboren, daß es ihr geistiges Gigen= thum geworden ift und der Abdruck ihres geistigen Wesens. Ihre forperliche Be= schaffenheit bezeugt fich in ber bilbenben

Kunst, welche, im Bolke einheimisch, nicht anders als aus dem Bolke selbst ihre eigenthümliche Anschauung von der Menschengestalt gewinnen konnte. Apollo und Hermes, Achill und Theseus, wie sie in Stein und Farbenzeichnung uns vor Augen stehen, sind doch nur verklärte Griechen, und die edle Harmonie ihrer Glieder gehört dem Bolke an und war ein natürliches Kennzeichen desselben.

So ausgestattet von ber Natur fand fich ber Grieche in einem Lande, in bem, wie bemerkt, das Leben weber zu schwer noch zu leicht war, wo mit mäßiger Mühe breifache Ernte gebeihet, wo Wein und eble Fruchte bie Ginne erfreuen und ber leichtere Genuß die Mäßigfeit begünstigt. War auch des fruchtbaren Landes nur wenig, so lohnte boch überall ber Boben die Mühe bes Menfchen, bem er jugleich lieb und werth wurde burch die Gorgfalt und Arbeit, die er auf seine Bflege verwenden mußte. Und wo ber Boben nicht ausreichte, ba lodte bas Meer nach allen Seiten binaus zum Banbel, ber mit bem Reichthume zugleich die Mittel brachte gur Berschönerung bes Dafeins, nachbem bas Nothwendige gewonnen war. Die vielen Golfe mit ihrer Bedenform, schon gerunbeten Theaterfreisen veraleichbar, luden ben Menfchen zur Unfiedelung, fein Schiff gur Sicherheit ein. Rings umber aber schwim= men in reiner Blaue die schön gezeichneten Infeln. Borzugsweise vom himmel begünstigt, war Uttika, wo die reine Luft

Aber auch unter ber Erbe bot sein Land bem Hellenen die Mittel aller Kultur und Kunst. Erz, Eisen und edle Metalle waren reichlich vorhanden, und unerschöpfliche Brüche bes ebelsten Marmors boten sich bem Klinstler zum bilbsamen Stoffe bar.

ben Blid am weitesten hinausträgt über

bas Meer, und wo vom Hymettosgebirge

berab das Auge über seinen blauen Spiegel

ostwärts bis Chios bringt.

Die Tracht ließ das Haupt zumeist, wo man nicht den Schutz des Helms, des Reisehuts, der Schiffermütze bedurfte, frei und unbedeckt, die Beine in ihrer schönen Zeichnung nacht — Hosen galten für barbarische Tracht — und auch der ganze oder halbe Urm sah nacht aus dem Gewande (Chiton) hervor. Das himation, das über

<sup>\*</sup> Bifder, Begel.

bie linke Schulter geworfen um ben Rüden geschlagen, bann unter ober über ben rechten Arm genommen wurde, so baß bas Ende wieder über bie linke Schulter siel, — ricses himation, und ähnlich die türzere Chlamps, war jenes ungenähte Stud wollenen Zeugs, bessen reicher Faltenwurf motivirt burch die Formen des Körpers diese durchblicken ließ, mit jeder Bewegung sich veränderte, nicht fertig genäht, als Sac am Leibe hing oder als Schale ihm anhaftete, sondern in Wahrheit getragen sein wollte, daher ein bewegtes, lebendiges, ein persönliches Aleid.

Wie einfach und boch schwungvoll, wie ebel ohne Ueberladung, wie lebendig ge= fühlt alle Geräthe waren, weiß Jeber, ber antite Basen, Lampen, Candelaber, Rüchen= und Tafelgerathe, Belme, Schilde und andere Baffen gefehen hat. Gelbst die Löcher am Siebe hatten Zeichnung, bas Gewicht an ber Bage mar ein Göttertopf. die Theatermarke stellte ein niedlich ge= idnittenes Thierden vor: benn in Alles brang ber Beift ber Runft und Schönheit ein, und wie ber Brieche bas Schone fcuf, fo mar er hinwiederum felbst, seine ganze Ericheinung, feine Lebensformen Begen= ftand bes Runftlers und ber Runft. Man braucht nur den Borghesischen Fechter an= juschauen, um fich ein Beispiel vor bie Sinne zu führen, wie z. B. die antite Waffenführung ben ganzen lebendigen Dann

in Unfpruch nahm und bie Kraft und Schonheit alle Glieber bes Rampfers zeigte. Much ber griechische Kelbberr ift nicht blos burch feinen Befehl und Blan von fern ber ter Leufer ber Schlacht. Alexander fturmt felbst an ber Spite feiner Reitergeschwater ein auf bie feindlichen Schaaren. Staatsmann ift Rebner bes Martts, feine Thatigfeit ift so öffentlich wie die des Keldarbeiters und Kunftlers; ber Beije, ber Dichter, ber Denker, sie alle stehen mitten im öffentlichen Leben als gange, volle Es gab feine Rabinette und Menfchen. feine Stubirftuben, feine grünen Tifche und stanbigen Actenzimmer, feine verfrüppelten Befdaftemenfchen im Bolte ber Bellenen. Das eigene Gefühl ber Chrfurcht vor bem Hohen und Göttlichen, die tiefe Schen vor bem Unbeiligen und Unreinen, Die eigene Achtung vor ber Gitte und bem felbft= gegebenen Befete vertrat bei ben Bellenen bie Stelle jener ankerlichen Bucht und Bevormundung burch Bierardie und Staats= polizei. In solder Freiheit entfaltete fich ber Beift bes griechischen Bolts zu ber Blüthe ber Anmuth und Schönheit, welche weder vorher noch nachher ein anderes Bolt erreicht hat.

Die Betrachtung ber Natur, bes Canbes und Volkes ber Griechen hat uns bis in die geschichtliche Zeit berselben geführt; kehren wir nun in die mythische Vorzeit ber Griechen zurud!

## 2. Die Griechen und ihre Götter.\*

Denn auch die griechische Religion ein sonderbares Chaos war, so hat sie doch vor allen anderen Religionen des Alterthums den poetischen Charatter voraus. Sie ist oft kindisch einfältig, aber auch kindisch fröhlich und in ihren muthwilligsten Dichtungen aumuthig, zart und schalkhaft. Bas nur immer eine Religion leisten kann, die sich auf Ceremonien beschränkt und die Gottheit in den Bezirk der sichtsbaren Natur herabzieht, das hat sie gesleistet; und sie hat sich schon dadurch über andere ihrer Art emporgeschwungen, das

ihre Bekenner die Fetische, die ersten rohen Gegenstände der Anbetung, zu menschlichen Gestalten veredelten, und indem sie die Götter zu Menschen machten, sich selbst zu Göttern erhoben. Weit waren sie also auch schon hierdurch vor den Aegyptern, den Phöniciern voraus, welche nie aufshörten, die Thiergestalt oder irgend ein gemischtes Ungeheuer auf ihren Altären zu ehren und ihren Anhängern keinen Wegließen, als entweder dem alten Unstandu huldigen oder in höhnenden Unglauben überzugeben, während die hellenische Relis

\* Rach Friedrich Jacobe, Sellad.

gion einer fortichreitenden Beredlung fähig war; und die Sitten bes Dlympos beffer= ten, die Botter veredelten fich, fo wie die ihnen verwandten Menschen größer und ebler murben.

Bang Bellas und alle hellenischen Städte waren mit Runftwerfen angefüllt, welche theils die Religion, theils bas Gemein= wesen, theils bie Bietat ber Familien for= berte. Noch find die Trummer ihrer Tempel und öffentlichen Gebaube bas Bunber ber Welt und felbft bie Bruchftilde ihrer Statuen bas Studium finniger Rünftler. Rein anderes Volt ift fruchtbarer gewesen an Werfen ber Runft, an hohen und groken Gestalten jeben Charafters. Um einen

Steinhaufen zu äanptischen Bbramiden aufguthurmen, ober bie Bieroglyphen eines Dbelistenkegels auszuschleifen, ober bie toloffale Geftalt einer Cphing aufzumauern, ift ber geiftlose Sandwerksfleiß eines em= figen Stlavenvolfes volltommen genug; aber bamit bie leichte und murbige Geftalt eines Apollo in Plarmor auferstebe, bamit Beus, ber mit bem Bewegen seines Sauptes ben Olymp erschüttert, menschlichen Augen erscheine; bamit fich bie Bluthe ber Schönheit und füßer Anmuth in einer Aphrodite entfalte, mufte bie Runft gleich= fam jum Simmel auffteigen und ibm Bestalten entwenben, wie fie auf Erben nicht erwachsen.

## 3. Die Beroen.\*

Die Beroen ober Salbgötter ftanden nach ben Beariffen ber Griechen als Bermittler zwischen ben Göttern und bem Geschlechte ber Menschen und bilbeten ben Uebergang von jeuen zu biefen. Gie maren balb gott= lichen, halb menschlichen Urfprungs: entweter von Göttern mit menschlichen Frauen erzeugt, ober ihre Mütter maren Göttinnen und ihre Bater fterbliche Manner.

Die Berehrung ber Heroen unterschieb fich von ber Berehrung ber Götter ichon raturd, bag man ihnen gewöhnlich zur Abendzeit opferte, mahrend die Opfer für bie Götter in ber Regel am Morgen ftattfanden. 3hr Beiligthum war jumeift ein Bain mit einer Grabkapelle, ihr Altar war niedrig und nie aus Steinen erbaut. Auch baburch bezeugte man ben Beroen Berehrung, daß man ihnen bei ber Mahlzeit ben zweiten Becher weibete.

Die Beroenfagen bilben bie Bor= unb Urgeschichte bes griechischen Bolkes: fie find eine unerschöpfliche Fundarube ber ichonften, mertwürdigften und bei allem Wunberbaren boch immer menschlich mahren Erzählungen.

## 4. Berakles (Sercules). \*\*

Perakles, ber Sohn bes Zeus (Jupiter) und ber Königin Alfmene, befundete icon in seiner frühen Jugend seinen göttlichen Ursprung burch außerorbentliche Thaten. Als er, acht Monate alt, eines Tages in einem gewölbten Schilbe, bas feine Wiege war, schlafend lag, sandte Bere (Juno), die ihm feindlich gefinnt mar, zwei Schlangen von ungeheurer Große in sein Schlaf- | traftig, bag Bere bavon erwachte.

gemach, die ihn tobten follten. Bahrend nun feine Barterinnen fcbreiend entfloben. richtete sich Berakles, ber erwacht mar, in feiner Wiege auf, ergriff mit jeber Sand eine Schlange beim Halse und erwürgte fie. Bald barauf legte Zeus ben Ana= ben seiner Gemahlin Bere, mahrend diese schlief, an die Bruft. Heratles fog fo

<sup>\*</sup> Rad Baul Frant's Mhthologie ber Griechen und Romer.

<sup>\*</sup> Rach Beppert, Götter und Beroen, und & Ctade, Ergahlungen aus ber griechtichen Borgeit.

schleuberte fie ihn von sich und vergof babei einige Tropfen Milch, Die auf Die Bolbung bes himmels fielen. Davon entstand Als ber Rnabe nun bie Mildftrafe. berauwuchs, übte er mit leibenschaftlicher Borliebe alle die Runfte, burch bie bie Belden seiner Zeit sich Ruhm erwarben; er lernte ben Wagentampf von Amphitryo, bas Ringen von Autolycus, ben Faust= tampf von Caftor und bas Bogenschiefen von Gurntus, ber fich fpater vermaß, es mit Apollo felbst aufnehmen zu wollen, weshalb er von dem ergurnten Gotte be= siegt und barauf getöbtet murbe. Balb übertraf ber Schüler alle seine Lehrer. In feinem achtzehnten Lebensjahre überragte er an Groke und Rraft alle Manner feiner Beit.

Als er einst allein auf einem einsamen Bfabe babin wandelte und erhabene Ge= banten und große Entwürfe ihn bewegten, gelangte er an einen Scheibeweg. Siebe, ba erschienen ihm zwei weibliche Gestalten. Die eine, schon und reizend, nur halb befleidet und eitel fich felbft beschauend, ging ohne Scheu bem Junglinge entgegen und verfprach ihm alle Erbenwonnen, wenn er sich entschließe, ihr zu folgen. bist bu? fragte Berafles bie Reizvolle mit prüfendem Blide. Meine Freunde, fprach mit felbstgefälligem Lacheln bie Göttin, nennen mich bas Bergnügen, meine Feinde aber nennen mich das Lafter. Nun schauete ber junge Selb nach ber anbern Geftalt. Sie war nicht fo fcon, aber aus ihren Augen und ihren Zügen strablte himmlischer Friede; allchtig in Anzug und Beberbe, ftanb fie vor bem Jünglinge und schauete ihm erust und boch freundlich in's Angesicht. Wohin beabsichtigst bu mich zu führen? fragte fle Heratles. Ich führe bich — lautete die Antwort — in Arbeit und Gefahren, aber ich verheiße bir Un= fterblichkeit, Ehre und Ruhm bei Göttern und Menschen, wenn bu meiner Leitung bich anvertrauest! - Diese Worte ergriffen bas Berg bes Belben; ichnell entschlossen, wandte er sich verächtlich ab von ber Got=. tin, die ihm eitle, vergängliche Luft verheißen hatte, und reichte ber bescheibenen Tugend seine Sand. Auf ihren Rath befragte er bas Delphische Oratel, mas er zu thun habe, und biefes wies ihn an Eurystheus, Ronig von Mycene. Diefer legte ihm zwölf schwere Arbeiten auf, bie er rühmlich ausführte und baburch ein Wohlthäter bes Menschengeschlechts und ber erste Held seiner Zeit wurde.

Im Walde von Nemea in Argolis hielt sich ein ungeheurer Löwe auf, welcher bie ganze Begend umber verwüstete. Beratles jog auf Befehl bes Guruftheus aus, ibn zu töbten. Er fand bie Spur bes Löwen und ging ihr nach. Endlich erblickte er bas gewaltige Thier. Es lag im Schatten eines Delbaums, und fein goldummalltes Saupt rubete auf ben Borbertagen. Berafles fcof feine Pfeile auf ibn, aber ber Lowe fouttelte fie leicht von fich ab. Dun marf Beratles ben Bogen zur Erbe, griff au feiner wuchtigen Reule und ging bem Unthiere furchtlos entgegen. Der Löwe that feinen entsetlichen Sprung. von beiben Sanben geführt, traf in ber Luft ihn die Reule bes Belben, daß er betäubt nieberfiel. Darauf erwürgte ihn Beratles mit ben Banben. Seit jener Zeit trug Berakles bie Baut bes nemeiichen Löwen als Mantel, bie Reule aber blieb ihm feine liebste Baffe.

Darauf sandte ihn Eurystheus gegen bie Hybra, ein schlangenartiges Unthier mit hundert Röpfen, das oft auf die Ebene fam und Menschen und Thiere verschlang. Herakles schlug ber Hybra mehrere Köpfe ab, aber an ber Stelle jedes abgeschlage= nen Hauptes wuchsen augenblidlich zwei neue Häupter bervor. Hierauf gebot Berattes feinem Begleiter Jolans, einen Feuerbrand berbeizubringen. Sobald nun ein Haupt fiel, hielt Jolaus ben Brand auf ben Rumpf, mas zur Folge hatte, bag neue Baupter nicht nachwuchsen. Auf biefe Weise überwand Berakles die Sydra, worauf er seine Pfeile mit ihrer Galle bestrich, Die ein schnelltöbtenbes Gift mar.

Eurystheus trug nun bem Helben auf, ihm ben cerynitischen hirsch lebendig herbeizuschaffen. Er hatte eherne Füße und ein golbenes Geweih und überholte im Lauf ben von bem Bogen geschnellten Pfeil. Ein ganzes Jahr verfolgte ber Göttersohn ben hirsch, bis bieser ermilbet niedersant. Dann nahm er ihn auf seine Schultern und trug ihn beim.

In ber Nabe bes Berges Eurymanthus richtete feit langerer Zeit ein gewaltiger Eber furchtbare Berheerungen an. Diejen Eber lebenbig nach Mhrene zu bringen, war die vierte der Aufgaben, die dem Götterschne gestellt wurden. Mit lautem Gejdrei scheuchte er den Eber aus dem ihn bergenden Dicicht auf, ergriff ihn, sesselle ihm die Borber- und die hintersfüße, trug ihn nach Mycene und warf ihn vor dem erschrockenen Könige nieder.

Bisher hatte Herakles zumeist durch die Kraft feines Körpers gesiegt. Aber auch die Kraft seines Berftandes sollte herausgefordert werden. Der-Rönig Augias be= faß dreißigtausend Rinder, die an jedem Abende in einen unermeflich großen Stall getrieben murben, ber in breifig Jahren nicht gereinigt worben mar. Beratles em= pfing nun von Eurpftbeus ben Befehl, ben Rinderstall in einem Tage von allem auf= gebäuften Unrathe zu fäubern. Dieles Befehls entledigte fich Herakles auf fol= gende Weise: Er burchbrach an einer Stelle bie hinterwand bes Stalles, bie von ben Wogen eines Fluffes bespült warb, und leitete auf biefe Weise einen Theil bes Wassers burch ben Stall. Noch vor ber Abendzeit mar ber weite Raum gefäubert, und Beratles verschloß bie Deffnung ber Mauer.

Nun gab ihm Eurhstheus auf, bie stymphalischen Bögel zu vertilgen. Sie waren mit eisernen Schnäbeln und Krallen bewaffnet und hatten schon viele Menschen und Thiere getöbtet und verzehrt. Heralles scheuchte ste aus bem Walbe empor und erlegte eine Zahl berselben durch Beilschuffe; die übrigen verließen die Gegend.

Inzwischen war zu Eurhstheus die Kunde gedrungen, baß in Kreta plöglich ein wilber Stier erschienen sei, der Menschen und Thiere tödte und die Aeder verwüste. Herafles empfing von dem Könige den Befehl, diesen Stier zu bändigen. Es gelang dem Helden, auch dieses Werk auszusühren, und er brachte den Stier nach Odweene.

In Thracien regierte damals ein König, Namens Diomedes, der feuerschnaubende Rosse besage, die Menscheusseich zur Nahrung erhielten. Wehe dem Fremdling, der achtlos die Grenze des Landes überschritt! Er ward ergriffen, getödtet und den Rossen vorgeworfen. Eurhstheus befahl dem Göttersohne, diese Rosse herbeizuholen. Derakles begab sich nach Thracien, drang in die

Nun sanbte ber König den Helden gegen ein kriegerisches Bolk von Weibern, Amazonen genannt, die im Lanzenwersen und Pfeilschießen hochberühmt waren. Um beim Bogenschießen nicht behindert zu werden, psiegten sich diese Männerweiber die rechte Brust zu verhärten. Als Herakles von der Königin der Amazonen, Hippolyta mit Namen, nach seinem Begehr gefragt ward, sagte er, er sei gekommen, ihren kostbaren Gürtel zu holen. Es kam zum Kampse, in dem viele Amazonen, unter ihnen die Königin, sielen; die übrigen entstohen. Herakles brachte den Gürtel der Tochter des Königs Eurystheus.

Königsburg, erschlug bie ihm entgegen=

Dieser sandte ihn darauf nach hispanien, um dem Riesen Gerpon, der einen dreisachen Leib, sechs Arme und eben so viele Füße hatte, seine Rinderheerden abzujagen. Derakles erschlug den Riesen und führte die Geerden von dannen.

Die elfte Aufgabe mar, daß Eurystheus bie Aepfel ber Besperiben verlangte, bie Berakles holen follte. Bei ber Bermählung bes Zeus mit Bere hatte Titaa, die Erbe, Bäume hervorgebracht, bie goldne Mepfel trugen, und sie bem Könige bes himmels verehrt. Bu Bachterinnen ber Baume waren bie Tochter bes Atlas, Besperiben genannt, bestimmt; Atlas aber mar ein gewaltiger Riefe, ber bas himmelsgewölbe auf seinen farten Schultern trug. Da nun bie Besperiden felbst fich verleiten ließen, von ben golbenen Aepfeln zu effen, murbe ihnen noch ein hundertföpfiger Drache gum Bächter gesetzt. Herakles fuhr auf bem Mittelmeere westwarts bis zu ten Felfen, bie man nach ihm die Säulen bes Berafles nannte\*, und gelangte barauf zu ber Stelle in Lybien (Afrifa), wo Atlas Die Last bes himmels auf ben Schultern trug. Diefer entbedte ihm ben Aufenthalt ber Besperiben. Den hundertköpfigen Drachen, der die Aepfel bewacht hatte, fand Herakles versteinert. Dafür mußte er mit einem Miefen tampfen, ber ben Garten in Befit genommen hatte. Das war Antäus, ein Sohn ber Erbe. Mit ihm rang Berakles

sie dem stürmenden Wächter und führte die Niesse lautem hinweg. Diomedes jagte ihm nach, ward aber von Herakles niedergeschlagen und nun selbst den Rossen zum Fraße vorgeworfen. Vun sandte der König den Helden gegen

<sup>\*</sup> Dieerenge von Gibraltar.

und warf ihn mehrmals nieder. So oft aber der Riefe den Boden berührte, empfing er von seiner Mutter, der Erde, neue Kraft und sprang wieder auf. Als Herakles das inne ward, hielt er ihn hoch empor und erwürgte ihn in der Luft.

Endlich fandte Gurnftheus ben fcmergeprüften Belben, ben er gern vernichtet hätte, in das grause Reich ber Schatten, um Cerberus, ben Bollenhund, auf bie Oberwelt zu bringen. Herakles begab fich nach bem Borgebirge Tängrus in Laconien, wo fich eine Rluft befand, burch welche man in ben Habes hinabkommen konnte. Als er nun in die Kluft stieg, und die wesenlosen Schatten ihn gewahr= ten, wie er mit feiner Reule und in ber Löwenhaut gewaltigen Schrittes einherkam, da erschraken sie alle und flohen in die bunkelften Räume. Furchtlos flieg Berafles tiefer und tiefer und gelangte endlich bis zu dem Throne bes Hades. Der Fürst ber Schatten gewährte ihm fein Berlangen, jeboch mit ber Bedingung, bag er ben Höllenhund Cerberus ohne die Gewalt feis ner Waffen zu folgen zwänge. Da machte sich benn Berakles an das Ungeheuer mit feinen brei Rachen, feinem Drachenschweif und ber Menge von Schlangenföpfen, bie überall an seinem Leibe bervorsaben, und zwängte ihm ben Bale fo fest ein, bag es willig folgte und mit ihm bas ewige Dunkel bes Sabes verlieft. Bei Trozene stieg ber Göttersohn wieber jum Lichte empor. Bon hier brachte er ben Cerberus nach Mycene zu bem entfetten Guruftheus, führte ihn bann wieder in ben hades hinab, worauf er guten Muthes hinwegging, ba bie Zeit seiner Dienstbarkeit vorüber mar.

Aber es war bem Helben noch nicht beschieden, glüdlich zu sein. Als er mit bem Cerberus gerungen hatte, war er von einem Schlangenkopfe besselben am Fuße verwundet worden. Das Gift vom Bisse wirkte schleichend nach und zog ihm eine Gemüthstrantheit zu, die sich bis zum Wahnsinn steigerte. In diesem Zustande verübte er manche heillose That, plünderte sogar das Delphische Orakel und vergaß aller Scheu vor dem Gotte Apollo. Als darauf das Verlangen in ihm erwachte, von den gethanen Freveln entsühnt zu werden, und er das Orakel befragte, ward ihm die Antwort: Nur dann darfst du

auf Entfühnung hoffen, wenn bu ju breis jährigem Stlavendienfte verfauft wirft!

Darauf führte ihn Bermes nach Libien und verfaufte ihn ber Königin Ophale ju dreijähriger Knechtschaft. Er verrichtete in bem Dienfte ber Ronigin nene glanzenbe Thaten, so baf Ophale ihn lieb gewann und ben ihr als Stlaven verkauften Belben zu ihrem Bunftlinge erhob. Dies aber gereichte ihm nicht zum Segen. Er that Reule und Löwenhaut von sich, ließ fein Baar, bas früher frei und fühn feine Stirn umwallt hatte, mit buftenbem Dele tranken und in zierliche Locken legen, ja er legte sogar bisweilen Weiberkleider an. Ein gangliches Bergeffen seiner früheren Belbenthaten verbunkelte ben Ginn bes Göttersohnes; er athmete nur Liebe, nur

Berlangen, nur Genug.

So verträumte er viele Monde, bis die Zeit vergangen war, die er im Dienste ber Rönigin vollbringen follte. Dann er= mannte er sich, gebachte auf's Reue ber hohen Bestimmung, die ihm von ben Gottern vor vielen anbern Belben zu Theil geworden war, und streckte die erstarkte Hand nach neuen Siegespalmen aus. Er kam nun nach Calpbon, wo er die Tochter bes Königs Deneus, bie fcone Dejanira, zu freien begebrte: doch auch dies follte nicht ohne harten Rampf vollbracht werben. Bor ihm nämlich hatte sich schon ein seltsamer Bewerber um das Herz der Königstochter eingestellt, ber fie durch die steten Bermand= lungen, in benen er erschien, in Furcht und Schreden sette. Dies war ber Flufigott Achelous, bem, wie allen Waffergottheiten, die Gabe zu Theil geworden mar, verschie= bene Geftalten anzunehmen. Er erschien balb als Stier, balb als Drache, bald in menschlicher Bildung, aber in feiner ber= felben gelang es ihm, bie Reigung ber Rönigstochter zu erregen, die vielmehr einer gewaltsamen Berbindung mit einem solchen Gatten mit Angst und Bagen entgegensab. Bu ihrem Glude aber erfchien noch gur rechten Zeit der sieggekrönte Sohn der Alcmene, um sie vor der Gewalt des ftarten Flufgottes zu befreien. Beibe rangen mit einander, und Berakles brach feinem Gegner, ber ihm in ber Gestalt eines Stieres erschienen mar, eine von feinen Bornern ab, worauf der Sieger die Hand der schönen Rönigstochter erhielt.

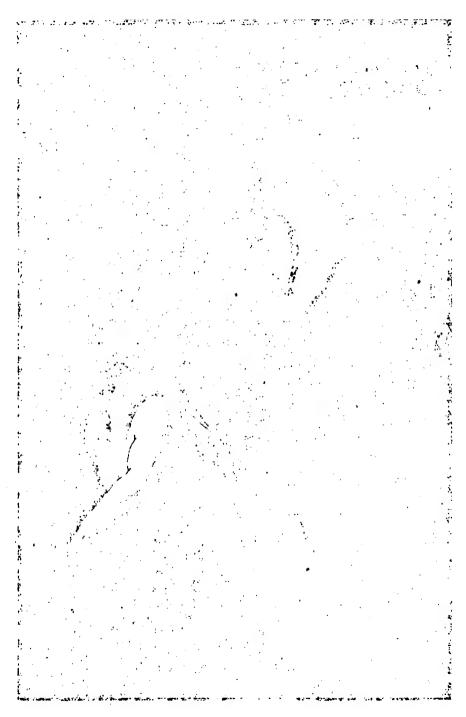

2 realts und die Continues.

. 3 .:::

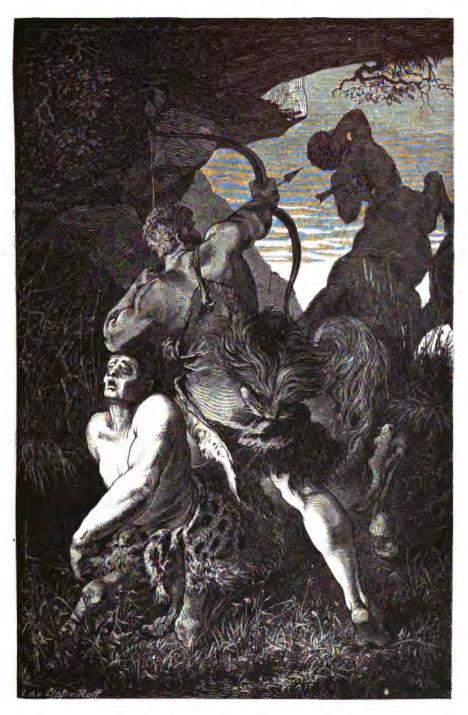

Bercules und die Centauren.

Beratles befchloß nun, feine Bemahlin nach Theben zu führen. Sie tamen an ben Fluß Evenus und fanten bafelbft ben Centaur Reffus, ein Wefen, bas unten ein Rof mit vier Fugen, oben ein Denfch mit zwei Armen mar. Reffus erbot sich, Dejanira auf feinem Ruden über ben angeschwollenen Fluß zu tragen. Dejanira fcmang fich auf seinen Ruden, und er burchschwamm mit ihr ben Fluß. Als er bas Ufer erreicht hatte, umfing er bas fcone Weib mit feinen ftarten Urmen und floh mit ihr. Doch balb erreichte ihn die Strafe, benn Herakles traf ihn mit einem feiner vergifteten Bfeile. Go wenig Beit ihm indeffen auch vom Leben übrig blieb, fo suchte er fie boch noch auf's Liftigste jum Schaben feines Wegners anzuwenben. Bernimm. Dejanira, sprach er zusammen= brechend, biefe Berfundigung. Mein Blut besitt die munderbare Rraft, Treulose von Irrmegen gurudauführen. Nimm benn von bem gerinnenben Blute, und wenn jemals bas Gemuth beines Gatten fich einem an= bern Beibe zuwenbet, fo verbunne bas Blut und bestreiche bamit bas Innere fei= nes Untergewandes. — Dies marb bes Götterfohnes Berberben. Denn als er nicht lange barnach von einem Kriegezuge in bie Beimath tehrte, und feiner Gattin gefagt warb, er führe eine schöne Stlavin mit sich, ber er zugethan fei, bestrich Jene ein neugewebtes Untergewand mit dem durch ben Pfeilschuß vergifteten Blute bes Centauren und fandte es bem Bemahle. Deratles hatte eben einen Altar gebaut, um ben Göttern für ben Sieg ein Dankopfer darzubringen. Als er nun das Unterge= wand empfing, legte er es sogleich an und

trat mit bemfelben vor ben flammenben Altar. Kaum warb bas Gewand von ber hite ber Sonne und bes Feuers burch= warmt, als bem Belben aus seinen Gliedern der heftigste Angstschweiß hervorbrach. Doch Herakles bekämpfte sich, um bas heilige Opfer nicht zu stören. Balb aber burchdrang ein unsäglicher Schmerz ben ganzen Körper, und er begann zu schreien. baß Berg und Wald bavon wiederhallten. Das Gift strömte ihm wie glühendes Erz burch die Abern und zerfraß sein Gebein. Als er nun empfand, bag Rettung nicht möglich fei, gab er ben Seinen ben Befehl, ihm einen Scheiterhaufen zu erbauen. Es geschah. Beratles bestieg ben Scheiterhaufen und fah, trop feiner furchtbaren Schmerzen, verflärten Blides bem Enbe seiner Laufbahn entgegen. Niemand aber hatte Muth, das Holz in Brand zu fegen, welches ben Leib bes großen Helben in Asche verwandeln follte. Endlich verstand fich Boas zu bem schmerzlichen Dienste, woffer er von bem fterbenben Belben ben Bogen und bie niefehlenden Pfeile empfing. So wurde benn ber Helb, ber allen Ge= rechten ber Erbe eine Stilte und allen Bösen ein Schreden gewesen war, und ber bie Erbe von vielen Ungethumen befreit hatte, aus ber Gemeinschaft ber Sterblichen hinweggenommen. Es erfüllte fich an ihm ber Dratelfpruch, bag er teiner fterb= lichen Sand unterliegen, fonbern bereinft burch einen mächtigen Tobten umkommen follte. Buvor noch hatte Dejanira ben traurigen Erfolg ihrer Sendung burch einen Diener vernommen. Roch ebe ber Gatte bas Licht der Sonne verließ, durchbohrte sie sich die Bruft mit einem Dolche, daß fie ftarb.

## 5. Thefens.\*

Theseus war ein Sohn des Königs Negeus von Athen. Sein Bater ließ ihn unter der Fürsorge seines Großvaters und seiner Mutter Aethra in Trözene auswachsen. Dort hatte Aegeus sein Schwert und seine Sohlen unter einem Felsblock verborgen und der Mutter des Theseus auf-

getragen, biesen, wenn er im Stande sei, ben Stein hinwegzuwälzen, mit dem Schwert und den Sohlen als Erkennungszeichen nach Athen zu senden. Als nun der Jüngling nicht blos zu herrlicher Körperstärke heranwuchs, sondern auch Kühnheit, Einsicht und seiten Sinn zeigte, da führte ihn seine

<sup>\*</sup> Rach Schwab, Sagen bes Haffifchen Alterthums.

Mutter Aethra zu bem Sciene am Meeresufer, unterrichtete ihn über scines Baters Aegeus Willen und forderte ihn auf, die Erkennungszeichen für denjelben hervorzubolen und nach Athen zu bringen. Theseusstemmte sich gegen den Stein und schob ihn mit Leichtigkeit zurück. Die Sohlen unter den Kifen und das Schwert an der Seite, vollbrachte er auf dem Wege nach Athen mehrere Heldenthaten. Aegeus, der ihn an Schwert und Sohlen erkannte, stellte ihn der Bersammlung des Bolkes vor, dem er, von freudigem Zuruf begrüßt, die auf der Reise bestandenen Abenteuer erzählen mußte.

Bald banach bezwang er ben maratho= nischen Stier, ber unter Menschen und Thieren großen Schaben verurfacht hatte, führte ihn zur Schau durch Uthen und opferte ihn endlich bem Apollo. Um biefelbe Beit famen von ber Infel Kreta Abgefandte bes Königs Minos, um den fälligen Tribut abzuholen. Mit demfelben hatte es folgende Bemandtnik. Der Gobn bes Minos, Anbrogens, mar, wie die Sage ging, im attifchen Gebiete getobtet worden. Dafür waren bie Ginwohner von feinem Bater mit einem verberblichen Rriege, bas Land aber von ben Göttern mit Durre und Seuchen heimgesucht worben. Da that bas Orafel des Apollo den Spruch, der Born ber Botter murbe fich von ben Ginwohnern abwenden, wenn ce ihnen gelange, ben Rönig Minos auf Rreta zu befänftigen und feine Bergeihung zu erlangen. Dierauf hatten sich die Athener mit Bitten an ihn gewendet und Frieden erhalten unter ber Bedingung, daß sie alle neun Jahre fieben Jünglinge und fieben Jungfrauen als Tribut an ihn zu senben hatten. Diefe wurden von Minos in fein berühmtes Labyrinth eingeschlossen und bort von dem gräflichen Minotaurus, ber halb Mensch, halb Stier war, getobtet. Als nun wieberum der Tribut gezahlt werden sollte, da erneuerte sich ber Unwille ber Bürger gegen Aegeus, und fie begannen barüber zu murren, bak er, der Urheber des ganzen Un= beils, allein keinen Theil an ber Strafe zu leiden habe, und nachdem er einen Fremd= ling zu seinem Nachfolger ernannt habe, gleichgultig jusehn, wie ihnen ihre Rinber entriffen wurben. Da erklarte Theseus, sich felbst ohne Loos bergeben zu wollen. Alles Bolt bewunderte seinen Stelmuth und aufopfernten Burgerfinn; auch blieb fein Entfcluf, obgleich fein Bater ihn mit ben bringenoften Bitten bestürmte, baf er ibn bes großen Gludes, einen Cohn und Erben zu besitzen, boch nicht fo balb wieber berauben folle, unerschütterlich fest. Geinen Bater aber suchte er burch bie Bersicherung zu beruhigen, bag er mit ben berausgeloften Jünglingen und Jungfrauen nicht in bas Berberben geben, fonbern ben Minotauras bezwingen werbe. Bisher nun war bas Schiff, bas die ungludlichen Opfer nach Rreta hinüberführte, mit schwarzem Segel abgesendet worden. Jest aber, als Aegeus seinen Gobn mit fo fühnem Stolze fprechen hörte, ruftete er zwar bas Schiff noch auf Diefelbe Beife aus, boch gab er bem Steuermann ein anderes Segel pon weißer Farbe mit und befahl ihm, wenn Thefeus gerettet zurückehre, biefes auszuspannen; wo nicht, mit bem schwarzen jurudzutehren und fo bas Unglud jum voraus zu verkundigen. Nach feierlich bargebrachtem Opfer ging Thefeus, von allem Bolt begleitet, mit ben auserlesenen Jünglingen und Jungfrauen an bas Meeres= ufer und bestieg bas Trauerschiff.

Als er auf Kreta gelandet und vor bem Rönig Minos erschienen mar, jog seine Schönheit und Belbenjugend bie Augen ber reizenden Ronigstochter Ariabne auf fic. In einer geheimen Zusammenkunft gestand fie ihm ihre Buneigung und banbigte ihm einen Anauel ein, beffen Enbe er am Gingange bes Labyrinthe festknüpfen und mab= rend bes Sinfdreitens burch bie verwirrenben Irrgange in ber Band ablaufen laffen follte, bis er an bie Stelle gelangt mare, wo der Minotaurus seine gräftliche Bache hielte. Bugleich übergab fie ihm ein gefeites Schwert, um mit bemfelben bas Unthier zu tödten. So gelangte er zum Minotaurus, ben er mit feiner Banberwaffe erlegte, und fand sich barauf mit Allen, bie bei ihm waren, mit Gulfe bes Fabens aus ben Sohlengangen bes Labprinths gludlich heraus. Hierauf entfloh Thefeus mit feinen Befährten und in Begleitung Ariadne's, nachdem ber junge Belb auf ihren Rath ben Boben ber fretischen Schiffe zerhauen und so bem Könige bas Nachsetzen unmöglich gemacht hatte. Schon glaubte er seine holde Beute ganz in Sicherheit und kehrte mit Ariadne auf der Insel



Promothus.

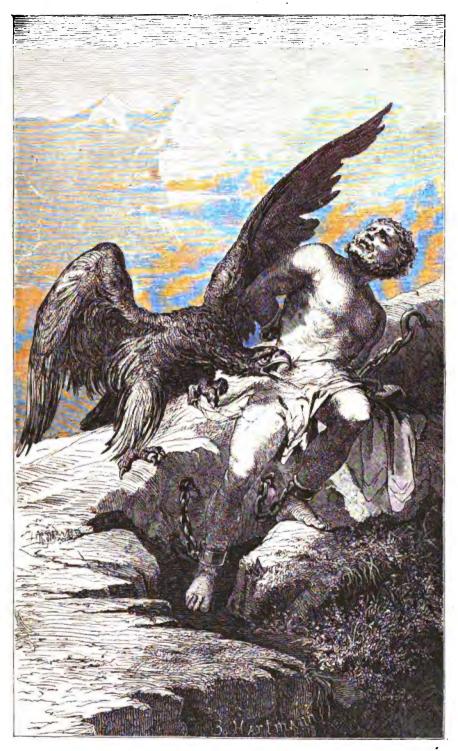

Prometheus.

Naros ein. Da erschien ihm im Traume ber Gott Dionhsos (Bacchus), erklärte, daß Ariadne ihm vom Schickal zur Gemahlin bestimmt sei, und bedrehte Theseus mit schwerem Unheil, wenn er ihm Ariadne nicht überlasse. Schen vor dem mächtigen Gotte bewegte den Helbenjüngling, die wehklagende Königstochter auf der einsamen Insel zurückzulassen. In der Trauer aber um das Geschehene ward es vergessen, die weißen Secel au Stelle der Ichwarzen auszuschen. Acgeus befand sich eben an

ber Ruste, als bas Schiff herangesegelt kam. Als er nun die schwarzen Segel erblickte, hieft er es für unzweiselhaft, daß sein Sohn todt sei. Da stürzte er sich von dem Felsen, auf dem er stand, in das Meer.

Nachdem Thefeus unter vielen Alagen seinen Bater bestattet hatte, bestieg er ben Königsthron und bewies bald, bag er nicht nur ein Held bes Schwertes, sontern auch fähig sei, ein Bolt weise zu regieren.

## 6. Prometheus.\*

Dens (Jupiter), ber mächtige Gott, hatte die Titanen besiegt und war herr des Beltfreises geworden. Nimmer aber murbe er, trot feiner Macht, als Sieger aus bem schweren Rampfe hervorgegangen fein, hatte ihm nicht Brometheus (Borbebacht) Rath ertheilt. Dennoch blieb Beus, ber Berricher im Aether, ihm feindlich ge= finnt, ba biefer aus bem ihm verhaften Beschlechte ber Titanen stammte, und er trachtete nach einem Anlag, auch ihn ju fturgen. Diefer fant fich balb, benn Brometheus mar ben Menschen jugethan, bie Beus zu vertilgen gedachte, um bie Erbe mit einem Beichlechte eblerer Beichopfe gu bevöltern. Wie auch Prometheus bagegen rebete, Beus beharrte bei feinem Ent-ichluffe. Da fprach Prometheus zu ihm: Bergafiest bu es, baf ein Fluch bes ent= thronten Kronos auf bir ruhet, und bag nach des Schidsals Schluß bir nur Erlöfung von einem Sterblichen werden fann?

Als Beus bies Wort vernahm, beschloß er, bas Geschlecht ber sterblichen Menschen zu schonen. Diese aber führten ein elenbes Leben und waren sich bes göttlichen Geistes, ben sie bei ihrer Erschaffung empfangen hatten, nicht bewußt. Einem bumpfen Träumen hingegeben, slossen aufstiegen, zusammenhanglos ineinander. Fremd war ihnen die Kunft, Bäume zu fällen und zuzurichten, um häuser zu bauen, die ihnen

Schutz gaben gegen Regen, Wind und Sonnenbrand. Den Thieren gleich wohnten sie in tiefen Söhlen und Felstluften, in die nie ein Strahl des gelbenen Lichtes drang. An keinem Zeichen vermochten sie das herannahen des fruchtbringenden herbstes, noch des Winters, oder des blüthenreichen Frühlings zu erkennen. Ohne Plan und Einsicht handelnd, waren sie Fremdlinge auf der nahrungsproffenden Erde.

Ihrer erbarmte sich Prometheus. Er beutete ihnen ben Aufgang und Niebergang ber Sterne und lehrte fie beren Bahnen ertennen, er erfand ihnen ben Rahlenfreis, bies erstaunenswerthe Berftanbeswert, er gab ihnen die Erinnerung, bazu ber Wiffenschaften herrlichfte, ben Gebrauch ber Schrift. Den Stier machte er bem menfdlichen Geschlechte bienftbar, benn er legte ihm das Joch auf und spannte ihn an ben Pflug, er gahmte bas muthige Rog und zeigte ben Erbgeborenen, wie baffelbe gum Reiten und Wagenziehen zu benuten fei. Bon ihm lernten bie Menfchen ben Bau bes Schiffes und ben Gebrauch ber fchimmernben Segel. Er erichloft ihnen bie Erbe und hob bas Gifen, bas Gilber und bas Gold vor ihren Angen aus ber bunklen Tiefe empor.

Bis bahin hatten bie Menschen nichts von ben in mancherlei Pflanzen ruhenben beilfamen Kräften geahnt. Prometheus schaffte ihnen auch hierin Ginsicht unb

\* Aus bem Bollsbuche bes Berausgebers: Gotter und Celben. Ergablungen aus ber griechifden Borgeit.

Wiffen, so daß es ihnen gelang, vielfache Schmerzen bes Leibes zu lindern und Krankheiten zu vertreiben. Bon ihm empfingen sie Ueberweisung über das, was ihnen bestimmt war im Rathe ber Götter, auch lehrte er sie den Flug des krummsgeklaueten Raubvogels deuten.

Ein Element fehlte ben Menschen noch, um sich wohnlich einrichten zu können, — es war das Feuer. Da beschloß Prometheus, es ihnen vom Himmel herab zu holen. Doch der Herrscher im Aether gebot ihm, davon abzustehen. Dessen ungeachtet beharrte Prometheus bei seiner Absicht. Er sah seine Zeit ab, schwang sich auf, näherte sich dem Sonnenwagen und setzte einen Ferulstab, den er in der Hand bielt, in sprühenden Brand. Einem sallenben Sterne gleich, suhr er hinab und gab den Menschen das segenbringende Feuer.

Dies hatte Hermes (Mercur), ber windschnelle Götterbote, gesehen und alsbald bem Herrscher im Aether davon Kunde gebracht. Bornig mandte ber Allgewaltige das Haupt, so daß das donnernde Rollen seiner Loden ben hohen Olymp erschütterte, und er sprach zu Hermes: Auf, eile zu Hephästos (Bulcan) und verkünde ihm, daß ich seiner Dienste begehre!

Dephästos, ber Gott bes Feuers, war zugleich ber Gott ber Künste, bie bem Feuer ihren Ursprung verbanken. Er ward verehrt als der Ersinder aller Geräthe der Jagd, des Hauses und Feldes und des Krieges, auch rühmte man ihn als den Erbauer der goldschimmernden Götterwohnungen. So groß war seine Runstsertigteit, daß er Blasebälge zu bauen verstand, die ganz nach seinem Willen und ohne von ihm berührt werden zu müssen, des Heerdes Gluth stärker oder schwächer anhauchten, wie auch zierliche goldene Sessel, die auf seinen Wink in die Versammlung der Götter gingen und zurückehrten.

Als nun hephästos vor bem herrscher im Aether erschien, gebot ihm dieser, eine Jungfrau aus Gold zu bilden. hephästos machte sich sogleich an's Werk, und als Apollo am nächsten Morgen seinen strahlenden Sonnenwagen bestieg, um Göttern und Menschen das himmlische Licht zu spenden, war das künstliche Gebilde vollendet, das an Gestalt, Sprache und Bewegung einer schönen Sterblichen glich. Nun gebot Zeus ben andern Göttern, die Jungfrau herrlich zu schmüden. Alsbald kamen die Himmlischen mit ihren Gaben herbei. Bon Athene (Minerva) empfing sie den Gürtel der Anmuth, die Horen wanden ihre underwelklichen Blumen in ihr Lodenhaar, die Charitinnen (Grazien), denen die Kunst eigen war, zu gefallen, schmüdten sie mit goldenen Spangen, Hermes begabte sie mit dem Sinn, an Schmeichelei und Untreue Wohlgefallen zu sinden. Zeus nannte sie Pandora, die Allbegabte.

Mlfo ausgestattet mit finnbethörenben Reizen und verführerischen Künsten, marb Banbora von bem iconen beflügelten Göt= terboten gur Erbe binabgeleitet. Bon Beus batte fie eine golbene Buchfe empfangen, bie bas gange Beer ber Uebel umichloffen hielt, von benen bie Menschen geplagt morben maren, ehe Brometheus fich ihrer augenommen hatte. 3hm bot Banbora bie zierlich gestaltete golbene Buchfe als ein Geschent von Beus an. Der bedächtige Titanensohn aber wies bas verberbliche Geschent bes Gottes jurud. Da begab fich die Berführerin zu Epimetheus (Rachbebacht), einem Bruber bes Brometheus. Diefer liek fich bethören, vergaf ber Warnung bes Brubers und vermählte sich mit ber reizenden Bandora. Alsbald öffnete bie Falsche die goldene Büchse, und das Heer ber Uebel, bas Prometheus von ben Dienschen entfernt hatte, verbreitete sich wieder über dieselben, so baf fie schneller von ihrer Dobe herabfanten, wie fie biefelbe burch Hülfe des Titanensohnes erklonimen batten.

So geschah es, bag bie verführerischen Reize eines Weibes schweres Unheil über bie Sterblichen brachten.

Nun ließ Zeus wiederum Hephästos, wie auch die beiden Riesen Kratos und Bia (Zwang und Gewalt) herbeirusen und sprach: Ergreiset Prometheus, führt ihn an das äußerste Ende der Welt und schmiebet ihn dort an die höchste, einsam gelegene Felsenwand des Kautasus!

Die Riesen zeigten sich sogleich bereit bazu, ben Befehl bes herrschers im Aether auszuführen; nicht so hephästos, ber Mitleid empfand mit dem Geschiede bes aus dem Göttergeschlechte stammenden Prometheus. Dennoch mußte er sich dem Willen bes mächtigen Beherrschers der Götter und Menschen figen. Prometheus ward ergriffen und an den öben Fels geführt. Bigernd ging Hephästos an's Werk, dem
Titanensohne, wie ihm geboten worden war,
diamantene Keile durch Brust und Arme
zu treiben und ihn mit unauslöslichen Ketten
an den Felsen sest zu schmieden, während
Kratos und Bia Beschleunigung verlangten und den Gequälten wegen des Feuerraubes mit Schmähungen überhäuften.

Hochgefinnter Prometheus, fprach Dephaftos barauf, mabrlich, bas Schmerzens= vollste, wozu je ber Wille bes Berrichers mich bestimmte, mar es, bag ich zu biefer That meine Runft verwenden mußte! Welch Elend tam über bich, und welch Elend wartet bein! Jahrtaufende werden bahingeben, ohne baf beine Qual ihr Ende Nie wirst bu in biefer freuerreicht. benlofen, schauerlichen Debe bas Angeficht eines ber Sterblichen feben, um beretwillen bir fo unfägliche Schmerzen auferlegt murben. Welten wird im Sonnenbrande beiner Glieber blübenbe Kraft, und augstvoll stöhnend wirst bu bich tagsüber nach bem sternbefäeten Mantel ber Nacht sehnen, bak er bich einhülle und beinen brennenden Wun= ben Rühlung zuwehe.

Damit verließen Bephaftos und bie beis ben Riefen ben Gefeffelten. Diefer aber erhob feine Stimme, und ber gepreften

Bruft entstiegen bie Worte:

Heiliger Aether! flügelschneller Windeshauch! wellenreiches, tönendes Meer! Erde, du Allgebärerin! allsehendes Sonnenauge: euch ruse ich an! Schauet, dies Schidsal traf mich, einen Gott! Mir ward von dem Allherrscher bestimmt, Jahrtausende lang unendliche Qualeu zu erdulden! Doch ich will mein Verhängniß tragen, erwägend, daß des Schidsals Schluß undezwinglich ist!

Sein Stöhnen vernahmen die beflügelten Oceaniden in der frystallnen Grotte
bes Baters, des Oceanos. Auf vogelbespannten Wagen kamen sie daher, und als
sie das Geschick des Titanensohnes sahen,
erfüllten sie die Lüfte mit ihren Wehklagen. Trauernd schieden sie. Nun erschien
auf seinem gautelnden Flügelmeerroß der
Bater derselben, der greise Oceanos, ertundend, was Prometheus verschuldet habe,
daß ihm ein so entseyliches Loos bereitet
worden sei. Als Jener ihm Alles erzühlt
hatte, erbot er sich, bei Zeus sür ihn um

Gnade zu siehen. Prometheus aber sprach: Wohl weiß ich, daß du allezeit mir Freund warest, würdiger Oceanos. Dennoch bitte ich dich, nichts bei Zeus für mich zu unternehmen. Mir würde dies nichts nüßen, dir aber könnte es Schaden bereiten.

Tiefe Trauer im Herzen bergend, begab

fich nun auch Oceanos hinweg.

Eine lange Zeit war vergangen, Zeus wähnte ben Starrsinn bes Gequälten gebrochen und sandte den bestügelten Hermes zu ihm, der also sprach: Zeus begehrt zu wissen, was du von deiner Mutter über die She vernahmest, die ihn, wenn er sie einginge, nach dem Schlusse bes Schickals, dem Götter und Menschen unterworfen sind, einst stürzen würde. Du hast es erfannt und empfindest es noch, wie hart Zeus den Raub des Feuers zu strafen wuste. So erzürne ihn nun nicht noch mehr, Feuerdringer, sondern verklinde untrilglich, was er von dir zu wissen begehrt!

Ihm antwortete Prometheus: Nimmer foll Zeus erfahren, um was du mich fragest, es sei denn, daß ich zuvor der Fesseln entledigt und meiner Qualen enthoben werde!

Hermes kehrte zurud zu bem Herrscher im Aether und verfündete ibm, wie Brometheus, trot seiner namenlosen Qualen, ungebrochenen Sinnes geblieben sei. Heftig erzurte Zeus, und er beschloß, dem Widerstrebenden ein noch schredlicheres Loos zu bereiten.

Alsbald umthürmte wogendes schwarzes Gewölf den Gipfel des Kaukasus, feurige Blibe, von des Alherrschers gewaltiger Hand geschleudert, umzuckten die hochragensen Felsen, der Orkane Geheul erfüllte ben Raum zwischen himmel und Erde.

Burnender, furchtbarer Gott, rief Brometheus, ich erfenne es: bas ift beine Macht. Aber bennoch bengst bu mich nicht!

Da vernahm er ein schauerliches Brullen aus ber Tiefe, die Erbe erbebte, und ein Abgrund verschlang ihn und ben Felsen,

an ben er geschmiebet mar.

Oftmals hatte sich ber Jahreslauf seit bieser Zeit vollendet, da erhob Zeus ben Felsen, an dem der Göttersohn immer noch in granenvollen Schmerzen hing, wieder zum Lichte empor, nicht aber in der Abssicht, des Gequälten Elend zu mildern, sondern um ihn noch härter zu peinigen. Denn er sandte ihm einen krummgeschnä-

belten Abler, ter ihm ten Leib aufriß und seine Leber fraß. Täglich ward biese Qual erneuert, benn in jeder Nacht wuchs die Leber wieder. Auch schwur Zeus, daß Prometheus, den er wohl zu qualen, aber, da er ein ihm verwandter Gott war, nicht zu tödten vermochte, ewig an den Kaukasus und in den Fesseln häugen sollte.

So blieb es burch viele Geschlechter ber Menschen.

Endlich brach bes Titanenschnes Kraft, und es erfüllte ihn das Berlangen nach Frieden. Die übrigen Titanen, die von Zeus einst besiegt und in den sinsteren Tartarns geschlendert worden waren, hatten längst ihre Freiheit wieder empfangen. Weder in Haß, noch in Furcht gedachte der Allherrscher ihrer; sie aber fügten sich willig der neuen Ordnung der Dinge. Best kamen sie, um das granenvolle Schidfal des Dulbenden zu schauen und ihn zu Berjöhnlichkeit zu mahnen.

Nicht minder als Prometheus trug auch Zens Berlangen, Frieden zu schließen. Aber eine Bersöhnung schien unmöglich zu sein, ba Zeus einst den Schwur gethan hatte: Nicht will ich den Abler von dem Trotigen hinwegscheuchen, noch seine Feseln lösen, es sei denn, daß ein Gott für ihn in ten finstern Tartarus hinabsteigt!

Bu jener Zeit zog Derakles (Hercules) burch die Welt, kampfend gegen Ungeheuer, die für das Menschengeschlecht verderbensbringend waren. Er kam auf seinen Wansberungen bis zum Kaukasus. Staunend sah hier der Göttersohn den Gesesselten und fragte ihn, weshalb er so Entsetzliches erdulde. Da entdecke ihm Prometheus sein Geschick, und Herakles beschloß, ihn von den Qualen zu befreien. Als er die Löwenhaut und die Keule hinter sich geworfen und einen vergifteten Pfeil dem Köcher entnommen hatte, schoß der Abler hernieder, schlug seine Krallen dem Tita-

neusohne in bie Beichen und gerfleischte ihm mit tem Schnabel ben Leib. Da traf ihn ber Bfeil bes Göttersohnes, und tobt stürzte er hinab in ben Abgrund. Darnach löfte Beratles bem Gequalten Die Reffeln und führte ihn ju Beus. 3hm verfundete jett Brometheus aus eigenem Willen, baf eine Che mit ber schonen Meernhmphe ihm verberbenbringend fein würde. Damit aber war rie Berföhnung noch nicht vollentet, tenn Zeus wollte feinen Schwur nicht Er gab bem Brometheus einen brechen. goldenen Ring, in ben Bephaftos ein Steinden bes Rautafus gefaßt baite. Belobst bu mir, sprach Bene barauf, biefen Ring immer zu tragen, jo ist mein Schwur, bak bu ewig an bem Raukasus angeschmie= bet fein follft, gelöft. Prometheus nahm ben Ring und that bas verlangte Belöbnif. Rody ftand aber ber lette Schwur ber völligen Berföhnung entgegen. holte Herakles den Gott Cheiron herbei, ben er, wiber feinen Willen, mit einem vergifteten Pfeile verwundet hatte. Cheiron, ber unfägliche Schmerzen erlitt und längst begehrt batte zu fterben, begab sich für herafles freiwillig hinab in ben Tartarus.

So ward die Berfohnung vollendet.

Da nun Beus vernommen hatte, bag ibm eine Che, eingegangen mit ber Deernhuiphe Thetis, verberbenbringend fein wurde, vermählte er fie mit einem Cterblichen, bem Ronige Beleus. Bur Feier fanien Schaaren lieblicher Meermatchen herbei, um Braut und Bräutigam im festlichen Zuge zu geleiten. Auch Zeus und bie übrigen olympischen Götter, dazu Prometheus, schlossen sich bem Zuge an, und Alle feierten frohen Sinnes Die Hochzeit der schöngestalteten Meeresnomphe Thetis. Der Che aber entsproß ber göttliche Belb Achill, dessen Ruhm später die Welt erfüllte.

# 7. Deukalion und Pyrrha.\*

Die Menschen wurden burch allmälig ge= wonnene Ginfichten, burch bie über bie Ratur erlangte Gewalt zu frevelhaftem Uebermuthe gegen bie Götter verleitet. Es tam babin, bag fein Recht ihnen mehr beilig, teine Schrante untiberfteiglich erfchien. Da beschloß Beus, bie ruchlose Menge burch eine Bafferflut zu vertilgen. Auf fein Gebeiß thaten fich bie Schleusen bes himmels auf, und ber Regen ftromte Tag und Nacht; auch bie Erbe öffnete ibre Brunnen und Quellen und fpie unermekliche Bafferftrome aus. Die Klut ichwoll fcnell bober und bober, bis felbft bie oberften Spiten ber Berge vom Baffer bebedt maren. Menschen und Thiere aber, bie nun auf ber Erbe feine Bufluchtsstätte mehr fanben, ertranten in bem Gemäffer.

Rur ein Menschenpaar entging bem allgemeinen Berberben: Deufalion, bes Brometheus frommer Sohn, und feine Gattin Byrrha, die Tochter des Epimetheus. Sie lebten schlicht und recht in ben anmuthigen Gefilden Theffaliens und ehrten bie Bötter trot ber Entartung bes gesammten übrigen Menschengeschlechte. Man pries ben Dentalion wegen feiner großen Beisbeit, achtete aber nicht auf feine Rathfolage. Bon feinem Bater batte er vernommen, bag Beus bie große Bafferflut fenben werbe, und er beschloß, wenigstens fich und sein Weib zu retten, ba bas übrige Bolt feinen Borten feinen Glauben beimaß. Gogleich machte er fich an bas Bert und bauete eine große und feste Arche, eine Art Raften, ber gur Bafferfahrt für die Dauer geeignet war. 218 nun die Flut ausbrach, bestieg er mit seinem Beibe bies Fahrzeug, und sie fanben barjn Sicherheit. Reun Tage trieben fie auf bem uferlofen Baffer umber; bann begann die Flut abzunehmen, die Berge traten wieder hervor, die Arche aber fand einen sichern Plat auf ben Soben bes Barnasses.

Deutalion und Borrha fliegen beraus, und ibr erftes Geschäft mar, baf fie, bantbar für ihre Rettung, einen Altar errichteten und bem olympischen Zeus Opfer und Gebete barbrachten. Dieser, von seinen Böhen herabschauend, freute fich ber frommen Spende und fandte Bermes, ben Götterboten, um ben Opfernben ju verfunden, daß Zeus bie Erfüllung ihrer Buniche gewähren wurde, welche es auch immer fein möchten. Da flebeten Beibe ben Berricher im Aether an, wieber Menfchen zu erschaffen, bamit fie nicht allein blieben in trauriger Ginsamkeit. Und er gebot ihnen, Steine binter ihren Ruden au werfen. Gie banbelten nach bem Worte. und aus ben Steinen, die Deutalion marf, entstanden Manner, und aus benen, bie Borrha warf, Frauen. Inzwischen batte bie Bafferflut fich wieber verlaufen, und bald bevölkerten bie neugeschaffenen Menfchen alles Land bis an bas in feine natürliche Grenzen gurudgetretene Deer.

herrscher bieses neuen Menschengeschlechts wurde nach Deutalion sein Sohn Hellen, nach welchem sich die Griechen hellenen nannten. Hellen hatte drei Söhne: Reolus, Dorns und Authus, von denen die beisten ersten die Urväter des äolischen und dorischen Stammes wurden. Authus nahm in Attita tes Erechteus Tochter Kreusa zum Weibe und ward Bater des Jon und des Achaos, die Stammfürsten der Jonier und Achaer. So wurden die Söhne und Entel des Hellen Stammeltern der vier größten und vornehmsten Stämme der Griechen: der Aeolier, Dorier, Jonier und Achaer.

<sup>\*</sup> Rad Baul Frant's Mythologie ber Griechen und Romer.

### 8. Phaeton.\*

Ulumene gebar einen Sohn, Phaeton genannt, ber ju einem berrlichen Junalina beranreifte. Gein Bater mar ber Gonnen-

gott Apollo.

Als Bhaeton fich nun einft feines bimmlischen Erzeugers ruhmte, marb er von feinen Genoffen verlacht. Da tam Born und Scham über ihn, und auf ben Rath ber Mutter beichloß er, ben Sonnengott felbft zu befragen, ob er ihn feinen Er= zeuger nennen burfe. Alsbald machte er fich auf ben Weg. Nachbem er Aethiopien und Indien burchwandert hatte, erreichte er, aufsteigend, endlich Apollos Balaft. Bobe Gaulen, biefe von gebiegenem Golbe, iene von feuerfarbenem Pprop (Rubin) gebilbet, glangten ihm entgegen. Berrlich mar ber Giebel von geglättetem Elfenbein gearbeitet, die filberne Flügelthur, ein Werk bes tunftreichen Gottes Bephäftos (Bulcan) mar mit Bilbern in erhabener Arbeit geziert. Auf berselben sah man ben bie Muschel blasenden und sich auf den Wellen bes Meeres ichautelnben Triton, neben ihm ben greifen Proteus, beffen Amt es mar, bes Meergottes Meerfalber zu hüten. Dort fab man auch Thetis, umgeben von ihren Tochtern, ben Nereiben. Ginige ber icongestalteten Meermabden faken, ibr grunes haar trodnend, auf Rlippen, andere auf Delphinen. Darüber wölbte sich der Himmel.

Bhaeton öffnete die Thür und trat in ben Balaft, mußte aber von fern fteben bleiben, ba ber Schein, der von der Strah= lenkrone seines göttlichen Erzengers ausging, ihn blenbete. Apollo, bem ein Burpurgewand von den Schultern hernieder= flog, fag anf einem golbenen, von ungah= ligen Diamanten verzierten Throne. Zur Rechten und zur Linken ftanden ihm bie Jahreszeiten. Gin blühenber Rrang schmudte ben goldgelodten Frühling, ein Aehrenge= winde ben Sommer, ber Berbst trug einen gierlich geflochtenen Rorb voll röthlicher und goldblinkender Trauben auf bem Saupte, | feurigen Sonnenroffe ju bandigen ver-

ben Winter aber erkannte man an bem beeisten Bart und bem Gilberhaar.

Apollo, mit Boblgefallen auf feinen blühenben Sohn schauend, rebete ihn alfo an: Bas ift's, Phaeton, bas bich berführte in meine Wohnung?

Göttlicher Bater, erwieberte ber Gohn, miffe, baf man mein spottet auf Erben, wenn ich bich meinen Erzeuger nenne. Go gieb benn, Göttlicher, mir ein Beichen,

daß ich bein Gobn bin!

Apollo nahm die Strahlenkrone vom Baupte, rief ben Gobn berbei und fprach, ihn umarmend: Wahrheit ist's, was beine Mutter dir fagte; ich felbst, Apollo, bin bein Bater! Damit bu aber unzweifelhaft erkennest, baf bu mein Sohn bift, so erbitte bir etwas von mir. Bas es auch sei, es soll bir gewährt werben. Dies fdmore ich bir bei bem Styr, bem fdmargen Fluffe ber Unterwelt, und biefer Schwur ift, das weißt du wohl, für uns Götter unverbrücklich!

Raum batte ber Bater biefe Worte vollenbet, ba fprach Phaeton leuchtenben Ungefichte: Go erbitte ich mir auf einen Tag die Leitung beines Sonnenwagens und beiner fußgeflügelten Roffe!

Wie bereuete nun Avollo seinen Schwur! D baf ich mein Berfprechen halten muf! entgegnet er traurigen Angesichts. Batte ich nicht jenen Schwur gethan, wahrlich, biesen Wunsch wurde ich bir nimmer erfullen! Denn wiffe es: bie Erfüllung beiner Bitte ift für bich mit entfetichen Gefahren verbunden! Was du zu thun begehreft, ift so gewaltig, daß beine Rraft und Jugend es nicht auszuführen vermögen. Uufterbliches municheft du, ein Sterb= licher! Richt einmal einer meiner olympi= schen Genossen würde ein so gefahrvolles Bert zu thun begehren, wie du es. mahnft ausführen zu konnen. - Göttern wie Sterblichen ift es ja befannt, bag nur ich ben Sonnenwagen zu führen, bie

'Aus ber Bolls- und Jugenbichrift bes herausgebers: Götter und helben. Ergählungen aus ber griechifcen Borgeit.

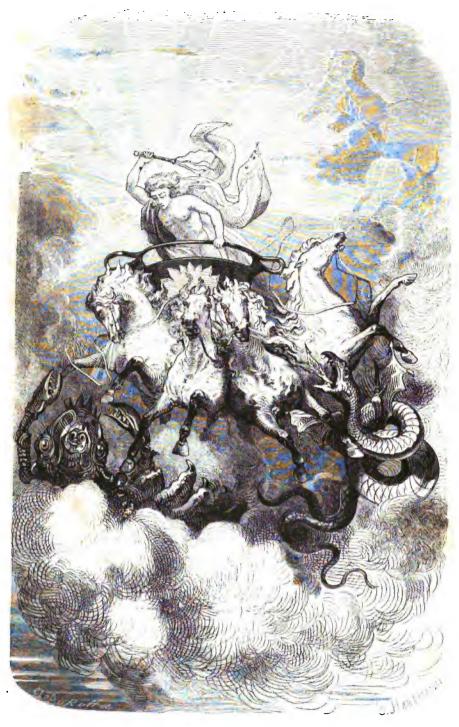

Phaeton.

ounden war, führte er ben Jüngling jum Sonnenwagen, ber ein Geschent des Hephästos war. Golben waren die Deichsel, die Achsen und die äußere Krümmung der Raber, die Speichen aber hatte der kunst-

ben Wagen geschwungen und hielt die Hande bem trübblidenden Bater entgegen, um die Zügel in Empfang zu nehmen. Das Wiehern der Sonnenroffe erfüllte die Lüfte, unbändigen Muthes knirschten sie in die

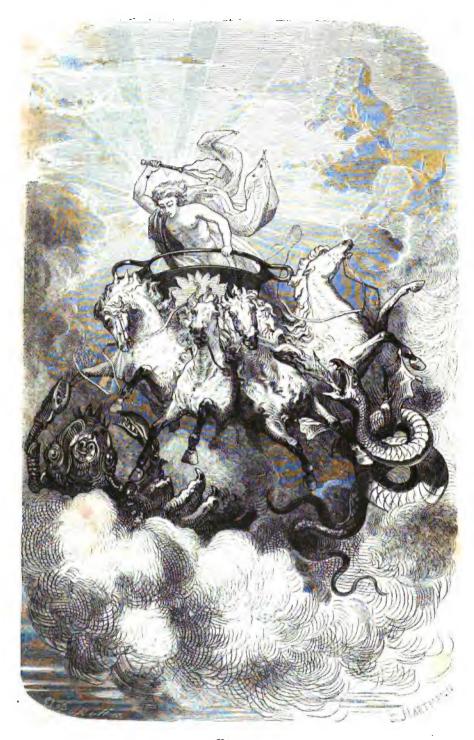

Phaeton.

vunden war, führte er ben Jüngling zum Sonnenwagen, ber ein Geschent bes Hephästos war. Golben waren bie Deichsel, bie Achsen und bie äußere Krümmung ber Raber, bie Speichen aber hatte ber tunst-

ben Bagen geschwungen und hielt die Hante bem trübblidenden Bater entgegen, um die Zügel in Empfang zu nehmen. Das Wiehern der Sonnenroffe erfüllte die Lüfte, unbändigen Muthes knirschten sie in die



Phaeton.

Richt einmal Zeus, ber gemaltigste ber Götter, ber ben Blit in feiner Sand führt und fiber himmel und Erbe gebietet, magt sich an ein Unternehmen, auf bas beine Buniche gerichtet finb. Doch vernimm, welche Gefahren bir broben. Rur mit Dilhe erflimmt bes Morgens bas noch frische Rofigespann ben fteilauf= warte fteigenben Bfab. Grauenhaft ift es, von bem höchsten Bunfte ber Sonnenbahn binabzuschauen. Mir felbst erbebt bas Berg, fo oft ich diesen Ort erreiche. Dann fentt sich allgemach ber Weg, bis er mehr und mehr abichuffig wirb. Ihn gludlich gurudjulegen, bedarf es einer fichern & ad. Gelbft Thetis, bie meiner in ben Wellen harret, blidt bann bangen Muthes empor, fürchtend, es konne boch einmal geschehen, bag ich hinabsturze. Doch noch nicht Alles weißt bu, mas ben Weg gefahrvoll macht. Es breht sich ber himmel beständig umber, wirbelnd freisen die hoben Gestirne. Da gilt's, festen Gemuths bas Ziel im Auge ju behalten und bem rafenden Schwunge entgegen zu fahren. D Gobn, frage bich mit Ernft, ob bu bies vermagft! Bebente auch dies noch: Anders fieht es am Sim= mel aus, wie auf bem Lande. Richt an Stätten fahrft bu vorüber, noch an Sainen mit hochragenten Tempeln, sondern Bestalten wilder Thiere begegnen bir, bei beren Anblid jebem Sterblichen bas Blut ju Gis erstarrt. Wie konntest bu auch bie feuerschnaubenden Roffe lenten, beren wilbe Kraft ich faum zu zügeln vermag! Darum, o Sohn, laft ab von beinem verwegenen Bunfche! Ift bir bie Gorge, bie ich um bein Wohl empfinde, nicht Beugniß genug, daß ich bein Vater bin? Schaue mir in's Angesicht und lies darauf, welch Weh ich um bich empfinde! Giebt es boch ber hoch= herrlichen Guter fo viele im himmel und auf Erben, unter benen bu mahlen magft! Rur von jenem Bunfche lag ab, ba feine Erfüllung bein Berberben ift!

Bergebens waren bes Baters Ermahnungen. Phacton umschlang seinen Hals und wiederholte bringender seine Bitte. Da nun Apollo durch seinen Schwur gebunden war, führte er ben Jüngling zum Sonnenwagen, ber ein Geschent bes Hephästos war. Golden waren die Deichsel, die Achsen und die äußere Krümmung der Räber, die Speichen aber hatte der funstreiche Gott aus gebiegenem Silber gearbeitet. An ber Deichsel sowohl als am Joche strahlten Chrysolithe und andre tostbare Ebelsteine.

bare Ebelfteine. Während Phaeton noch bies Bunber= wert mit Staunen betrachtete. öffnete Cos (Aurora) mit Rosensingern das Thor des Morgenhimmels, burch bas man in bie Sallen eingehet, in benen allezeit himm= lische Rosen prangen. Die Sterne schwan= ben, endlich mar auch ber lette bes leuchtenden Chore, ber Morgenstern, erbleicht. Als barnach Selene in's Meer gestiegen mar, rief Apollo bie fegenspendenben Do= ren, beren Amt es war, ihm an jedem Morgen bie himmeleroffe guzuführen. Leichten Schrittes begaben fich die fcbonwangi= gen Göttinnen nach ber Salle, löften bie weiken Rosse von den mit Ambrosia ge= füllten Marmorkrippen, führten sie zu bem Wagen und legten ihuen bas tönende Gefchirr auf, indeg Apollo bem Gohne bie Augenlider mit heiliger Salbe bestrich, da= mit das svrühende Licht ihn nicht blende. Darnach sette er ihm auf das schöngelockte haupt die Strahlenkrone, indem er mit Seufzen sprach: Bermag ich benn nicht, bich zurudzuhalten, fo nimm wenigstens biefen Rath zu Bergen: Richt mit ber Stachel treibe die Roffe, die von felbst schon genug eilen, sondern fasse bie Bügel fest und mube bich nur, bie Feuerschnau= benden zu bändigen und sicher zu leuken. Meide ben Gubpol und ben Norbpol und halte ben Weg, ben bir bie Beleife ber Raber zeigen. Merte ferner, baf es nöthig ift, bem himmel und ber Erbe gleiche Warme zuzutheilen. Darum fahre weber zu hoch, noch zu tief, bamit bu weber die himmlischen Wohnungen, noch die Erde verbrenneft. Alles Uebrige aber möge Fortuna jum Beile wenden! Go nimm benn bie Bügel und gebenke meines Rathes! Beffer freilich mare es, bu ließest jest noch von beiner verberblichen Thorheit ab, damit

Göttern das Licht spenden könne! Der hochgemuthete Jüngling aber hatte sich schon während der letten Worte auf den Wagen geschwungen und hielt die Hände dem trübblidenden Vater entgegen, um die Zügel in Empfang zu nehmen. Das Wiehern der Sonnenrosse crfüllte die Lüfte, unbändigen Muthes knirschten sie in die

ich auch heut, wie allezeit, Menschen und

[19]

Gebiffe und stampften ben Boben. 2118 Phaeton nun die Bügel rührte, flogen fie mit bem Wagen babin. Balb hatten fle bie fcnellen Morgenwinde überholt und bas mallende Morgengewölf burchbrochen, und nun lag vor Bhaetons Bliden ber unermefliche Weltraum. Aber ber Wagen fprang hin und her, benn seine Last war zu leicht. Als bie Roffe bies mertten, jagten fie, bie gewohnte Bahn verlaffend, in wilder Flucht mit bem Bagen babin. Da wurde ber Jüngling von töbtlichem Schred ergriffen. Wie sollte er bie Bahn wiederfinden? Bermochte er boch nicht einmal bie vielfach verschlungenen Bügel zu entwirren! Aufmarts ging ber Lauf. Als Bhaeton aus des Aethers Sobe binabidaute, durdriefelte ibn Entfeten, Die Rnie ergitterten ibm, bunkel ward es ihm vor ben Augen. Jest tam ibm - au fvat! - bie Reue an. bag er bes Baters Warnung migachtet hatte; hinweggeriffen ward er, bem entmasteten Schiffe gleich auf brullender Meerflut. Einen großen Raum bes himmels. hatte er schon durchfahren, aber unenblicher noch war ber Raum, ben er vor fich fab. hoffnungelos blidte er balb vormarts, balb rudwarts. Bobl hielt er noch die Bugel in ben Sanden, aber er machte teinen Bersuch mehr, fie jum Lenten ju benuten. Neues Entfegen tam über ibn, als plötlich furchtbare Gestalten am oberen himmel vor ihm auftauchten. por ihnen icheuend, entfernten bie Roffe, ben rollenden, frachenben Bagen binter sich reißend, sich immer weiter von ber Sonnenbahn. Staunen tam über Semele. als fie bes gottlichen Brubers Befpann tief unter sich sah; die niederen Wolfen schienen in Feuersglut zu fteben. Jest wurden die Hochebenen der Erbe von dem Feuer ergriffen, weite Riffe entstanden im Boden, die Balber verwandelten fich in lobernde Keuermerre, von Saatfelbern und Wiesen ging ein glühenber Staub auf. Aber auch über die Städte und deren Be-

wohner fam bas Berberben. Bo furg guvor noch taufenbfältiges Leben gemejen mar, malgten fich feurige Dampfwolfen empor. Ringeumber glübeten bie Berge. Bobin Bhaeton auch schauete: überall fab er ver= heerende Flammen, die boher und boher fliegen. Endlich marb ber Sonnenwagen von Wolten beifen Dampfes umwallt, Phaeton wußte nicht mehr, wo er mar. Damals - fo lautet bie Sage - wurben bie Mohren fdmarz, und es vermanbelte fich Lybien in eine Sandwufte. Ent= fett floben die Rymphen, wehklagend um ibre Quellen und Seen, Die ihnen bas Feuer gerftorte. In bem Boben entftanben so machtige Spalten, bag bes Feuers Schein bis in ben tiefen Tartarus binableuchtete und bie Götter ber Unterwelt erichrectte. Selbst bas Meer trat von seinen Ufern jurud, ber Boben besselben erhob fich, Infeln entstanden, wo fonft teine gewesen waren, Fische und Meertälber starben auf dem gedörrten, muschel= reichen Meeresftranbe. Die Meeresnymphen floben mit Thetis und Nereus in eine fühle Grotte, ja die Luft war fo glubend, baß Bofeidon (Reptun) ben Arm, ben er aus bem Baffer erhob, um gernigen Muthes auf Phaeton ben Dreigad zu ichleubern, eilig wieber in die Fluthen bergen mußte.

Als nun Zeus fah, was gefchehen war, erbarmte er fich ber hinschmachtenben Erbe. Mit einem Blipftrahl töbtete er ben Bermessenen. Sein gelodtes haar ward babei vom Feuer e griffen, und einem fallenden Sterne gleich schof er hernieder. Der entsepliche Donnerschlag hatte die Rosse schen gemacht; hierhin lief eines, borthin das andere. Der Wagen zerbrach; Achse, Deichsel und Raberstüde slogen umber.

Bhaeton fiel nieber in ben Flug Eribanus. Da kamen die Najaben des Fluffes herzu, um den noch dampfenden Leichnam zu bestatten. Apollo aber, der Alles gesehen hatte, was seinem Sohne wiedersahren war, verhüllte trauernd sein Antlis.

## 9. Orpheus.\*

Wrphens, ber göttliche Sanger, ein Sohn ber Muse Calliove und bes Thraciers Deager, vermählte fich mit Eurpbice. Aber nur furge Beit mahrte bas Glud bes eblen Baares. Denn es begab fich, bag ein hirt, Ramens Ariftaus, von bem Berlangen ergriffen marb, Eurudice au befiten. 218 er bie liebliche Rymphe nun eines Tages einsam fant, und sie mit feinen Bewerbungen bestürmte, flob fie aber bas Gefilde. Da geschah es, baß fie auf eine Ratter trat, die fich gischend erhob und die Fliebende am Fufe vermunbete. Dies brachte ber ichonen Nomphe ben Tob, und fie flieg nieber in bas Schattenreich.

Ruhelos gingen nun bem herrlichen Sanger die Tage bahin. Endlich trieb ihn seine sehnsüchtige Liebe, burch die tärmarische Söhle in das Schattenreich hinabzusteigen, um dort die Berlorene zu suchen.

Grauenvoll ift biefer Ort, breifache Racht und eine eherne Mauer umgiebt bie abgeschiebenen Seelen, bie Charon, ber unterirbische Fahrmann, über ben schwarzen Styr fahrt.

Der trauernde Gatte tam bis jum Throne des Schattenreiches und fang also jum Klange seines Saitenspiels:

Sades und Bersephone, ihr machtigen Götter ber Unterwelt, vergönnt einem Sterblichen, sein Leib euch zu flagen! Die Gattin ift's. Die mich herlockte in euer furchtbares Reich, die Theure, die in ber Bluthe ber Jahre und zu fruh mir dahinstarb! Ihr Mächtigen, die auch ihr ber Liebe Allgewalt tennen lerntet, erbarmet euch des Gramgebeugten! Füget ben Lebensfaden ber Gattin, den falten Sinnes die Parzen zerschnitten, wieder zusammen und gebet fie mir jurud, bamit wir gemeinsam bes Lebens uns bis jum Alter erfreuen mogen! Dann aber rufet uns zu gleicher Zeit und laffet Band in Band uns wandeln zum Nachen, ber bie abgeschiebenen Seelen in euer Reich führt! Möget ihr aber mein Flehen nicht erhören, so will auch ich nicht zurücklehren, benn ohne die Theure vermöchte ich ja boch nicht glüdlich zu sein im Lande der Lebenbigen!

Also sang klagenden Tones der Gatte. Da weinten, von Mitleid ergriffen, die blutlosen Schatten. Aber auch der Unterwelt Götter wurden gerührt von dem Flehen, und sie beschlossen, dem göttlichen Sänger die Gattin zurückzugeben. Doch knüpften sie Gewährung seiner Bitte an eine Bedingung. Rehre hinauf zur Oberwelt, lautete ihr Spruch, doch nicht eher wende dich um nach der dir nachfolgenden Gattin, ehe du nicht das golzbene Licht des Tages erschaut hast!

Beseligten Bergens flieg Orpheus ben jähen, von dichter Finsterniß erfüllten Pfad hinauf, und Eurydice folgte ihm. Lange wandelten sie so dahin, indeg das Berlangen, die Gattin zu sehen und fie mit ben Armen ju umpfangen, in Orpheus immer machtiger warb. Schon bammerte es, und nabe maren Beibe bem goldenen Lichte bes Tages, ba, von unentlicher Liebe getrieben, manbte Orpheus fein Haupt nach ber Theuren. Treue Liebe leuchtete ihm aus ihren Augen entgegen, aber er las auch in benfelben ben Schmerz über die nun unabwendbar erfolgende ewige Trennung. Er ftredte feine Urme nach ber Geliebten aus, boch schon mar fie entschwunden, und nichts als weichenbe Luft berührten feine Arme.

Als Orpheus sich so jum zweiten Male von der Gattin getrennt sah, war es ihm fast, wie Jenem, der vor Schreden über den Anblid des dreitöpfigen Höllenhundes in Stein verwandelt ward. Er kehrte zurud zu dem unterirdischen Fährmann und verlangte, im aschensarbenen Kahne noch einmal über den schwarzen Styr gesahren zu werden. Charon versagte ihm die Erfüllung seiner Bitte. Nun saß

<sup>\*</sup> Aus bem Bollsbuche bes Beransgebers: Gotter und Belben ic.

Orpheus, ohne Nahrung zu fich zu nehmen, fieben Tage und fieben Rachte lang am Ufer bes schauerlichen Gemäffers und vermischte feine Rlagen mit ber Wellen Bebeul. Dann kehrte er troftlos nach ber Oberwelt und mablte fich im Bamos in Thracien eine Boble zu feinem Aufenthalte. Er flob die Menschen, am meiften bie Frauen. Begrunt war Berg und Befilbe, aber es fehlte an Schatten, benn es gab teinen Baum in ber Gegenb. Als nun bier ber göttliche Ganger fein Saiten= fpiel rührte und feinen flagenden Gefang erhob, tamen Baume von fernen Orten ber, ja Felfen bewegten fich, und wilbe Thiere brangten sich bergu, um die Wunbertone zu vernehmen. Balb umgab ein schattiger Sain die Boble. Blumenge= winde rankten sich aller Orten an ben Stämmen ber bochgewipfelten Blatane und bes jungfräulichen Lorbeer empor, bunte Bogel nifteten auf Baumen und in fcattigen Geftrauchen.

Da feierten eines Tages thracische Frauen in ausgelassener Lust ein Fest, schwärmten weit umher und tamen bis in den Hain des Sängers. Kaum erblickten sie den Einsamen, so beschlossen ste in ihrem wilden Taumel, Rache an dem Berächter ihres Geschlechts zu nehmen. Trommeln, Hörner und bacchantisches Jauchzen übertönte des Sängers Stimme. Mit Steinen, Spießen und umwundenen Thyrsusstäden tödteten sie ihn, ja in ihrer rasenden Buthzerrissen sieden Wöttergleichen und streueten seine Glieder umher ins Gesilde.

Da erhoben bes Waldes Sänger wehmuthigen Klageruf, der Bäume Blätter sielen herab, die Rajaden der Suellen und Flüsse erschienen in schwarzen Gewändern und mit fliegendem Haar, Orpheus aber stieg nieder zu seiner geliebten Eurydice, mit der er nun vereint war ohne Aushören.

## 10. Strafen im Varfarus.\*

Cantalus, ein reicher und mächtiger König, ward von Zeus gewurdigt, in bie golbschimmernben Bohnungen ber Götter auf bem hoben Olymp einzugeben und an ihren Tafeln mit ihnen Nectar und Ambrosia zu speisen, ja, Zeus und bie übrigen unsterblichen Götter erschienen so= gar unter seinem Dache, nahmen Theil an seinem Mahle und ergötzten sich an feinen verftanbigen Reben. Bu groß mar ein foldes Glud für einen Sterbliden. als daß er es hätte zu extragen vermocht. Tantalus ward übermüthigen Sinnes und machte fich burch unwürdige Thaten Göttern und Menschen verhaßt. Nicht nur trieb er ein muftes Spiel mit ben Namen ber Unsterblichen, bei beren Anruf er oftmals Lügen aussprach, sonbern er verkundete auch die Rathichlage ber Götter ben turgsichtigen Menschen, benen fie bann boch nur jum Berberben gereichten, ja er fahl sogar Nectar und Ambrosia bei den himm=

lischen Mahlen und gab davon seinen fterblichen Freunden. Bu fehr hatte ibn schon ber Taumel ergriffen, als bag ber Götter Warnen und Droben ibn batte zur Befinnung zu bringen vermocht. Endlich traf ihn bas Berberben. Als einst bie Götter wieber bei ihm zum Dable versammelt maren, fam ihm ber Bebante, ju prufen, wie weit die Allwiffenheit ber Unsterblichen gehe. Er tödtete seinen Sohn Belops, lieft bas Kleisch zu einem Gerichte aubereiten und fette bie etle Speife ben Unfterblichen vor. Diese erkannten fogleich bes Baters unnatürliche That, nur Ceres (Demeter) nicht, beren Berg über ben Berluft ihrer Tochter von schwerem Rummer bebrangt mar. Daber tam es, daß auch nur fie von ber Speife ag. Beus fligte alsbald bie Theile des Körpers wieder jufammen, rief ben entflohenen Beift gurud und erganzte bie Gestalt bes Reubelebten burch eine Schulter von Elfenbein.

<sup>\*</sup> Aus ber Bolle- und Jugenbichrift bes Berausgebers: Gotter und Belben.

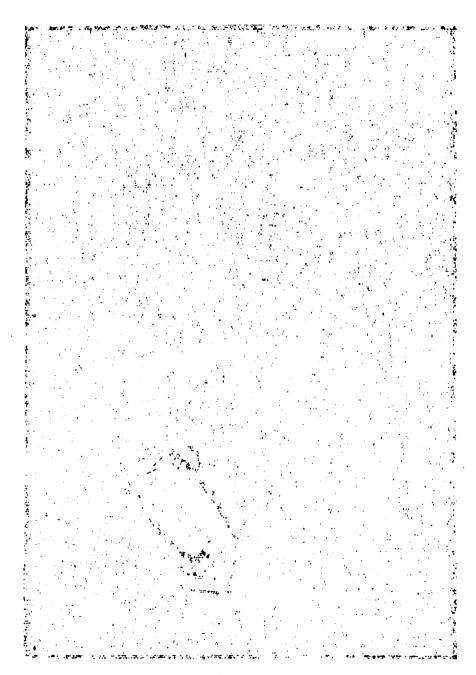

Santulu

Orthons the Nobring in 16th in nebmen, the control of the control

nad Lipina gifting grand Tuği er es

tate (1) y betlete t. Sittle mat (2) Siene detect Schien in annanch er begende fig. einemiten met vinder inch einem Gebende inch einem Gebe

Da feierten eine Gang af pagiffe

To Coter To the co-

.

to the critical confidence of the confidence of

the second secon

. Mus der Bolts- und Jugendichrift bes Berausgebers: Götter und Selben.

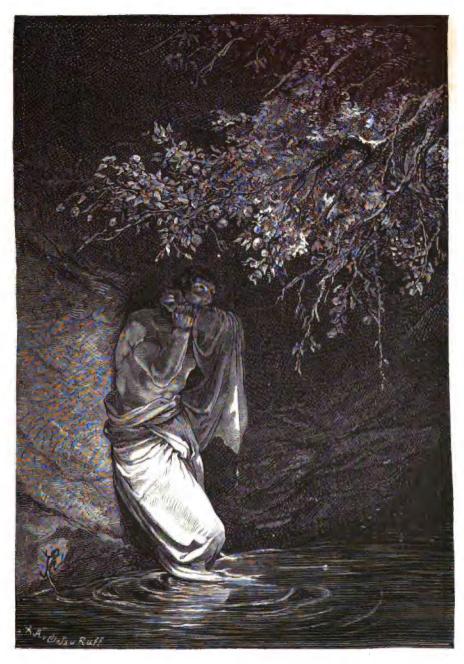

Cantalus.

Darnach stürzte er ben Frevler in ben Tartarus binab und überlieferte ihn bamit endlosen Qualen.

Als Tantalus aus feiner Betäubung erwachte, fand er sich bis zum Rinn im Baffer ftebend. Da er einen brennenben Durft empfand, beugte er fich, um aus ber klaren Flut zu trinken. Aber je mehr er fich beugte, je tiefer fant bas Baffer, bis es im Boben verschwand, und er ju seinen Füßen nichts sah, als trodnen, ichwarzen Staub. Mit bem Erheben bes Körpers erhob sich auch die Wasserflut wieder. Nun erblicte er bicht über feinem Baupte bie Zweige fruchttragenber Bäume. Bwijden ben grunen Blattern bingen, jum Genuffe einladend, Granaten, bal= famische Birnen, Oliven, Feigen und würzige Aepfel. Als aber ber Ungludliche feine Bante emporstrecte, um von ben Früchten zu brechen und feinen bertrodneten Gaumen an bem fühlenben Safte zu laben, rif ein wirbelnber Bind bie Zweige boch empor. Alfo an biefen Ort gebannt, borte nimmer seine Qual auf: raftlofes Berlangen, bas nie Befriedigung findet, hatte ihm ber rachenbe Gott als Strafe bestimmt.

An Diesem Orte bes Schredens befand sid auch Sisphus. Als er noch auf ber Oberwelt mar, beging er viele trilgerische Thaten an Menschen, ja fogar an Göttern. Gelbst als seine Tobesstunde berannahte, ließ er von feinem bofen Thun nicht. Es gelang ihm, Thanatus, ben Tobesgott, mit ebernen Banden zu umschlingen und festzubinden, und es ftarb nun eine Reit lang Niemand auf Erben. Die Götter ber Unterwelt sandten ju Beus und ließen ihm verkunden: dieser Thanatus, ber auf bie Oberwelt ging, um Gifpphus hernieber zu holen, ift nicht gurudgefehrt. Much ist seit vielen Tagen kein Schatten in unfer buntles Reich eingegangen. - Da rief Zeus ben ftarten Kriegsgott Ares herbei und befahl ihm, ben Todesgott zu fuchen. Er fand biefen balb und befreite

ibn von den ehernen Fesseln. ward Sisuphus von Thanatus binab in bie Unterwelt geführt. Aber auch hier übte er trügliche Thaten. Er ließ feiner Battin fagen: Bestatte weber meinen Leichnam, noch bringe ben Göttern ber Unterwelt bie gebräuchlichen Tobtenopfer. Balb barnach trat er vor Habes und Berfephone, ben Göttern ber Unterwelt, und fprach: Meine Gattin beftattet meinen Leidmam nicht, auch verschmäht fie es, euch die Tobtenopfer ju bringen. Go laffet mich benn hinauf zu ihr, bie Treulofe an ibre Bflicht ju gemabnen. Sogleich bann tehre ich in euer Reich jurud.

Sein Wunsch ward ihm gewährt und er stieg hinauf zur Oberwelt. Da er aber nicht gurudtam, marb es wieberum Beus verfundet. Nun gebot Beus ben Bermes, Jenen binabzuführen. Als Gifyphus ben Götterboten erblidte, entfant ihm ber Muth, benn er wußte es, bag biefen Riemand unter ben Sterblichen an Lift gleich tomme. Bermes führte ihn hinab in Sabes buntles Reich, wo eine entfetliche Strafe fein harrete. Ginen ichweren Marmorblod mußte er einen Berg binaufmalzen. Satte er nun mit unendlicher Mühe ben Gipfel bes Berges erreicht, fo eutglitt, von unfichtbaren Dachten erfaßt, ber Marmor feinen Banben und fturzte mit bonnerahnlichem Getofe hernieder in die Tiefe. Bon vorn begann bie Arbeit. Dampf umbullte fein Baupt, und ber Angstichweiß troff von ibm zur Erbe.

Ein Anderes erbulbete Irion, ber fich mit frevelhaften Bunfchen ber Göttin Here genaht hatte. Er war an ein Rab geflochten worben, und bies brebete fich nun unaufhörlich im Kreife umber. Auch Phleghas befand fich bort, ber Apollo's Tempel auf Delphi verbrannt hatte. Er sah beständig einen Felsen brobend über feinem Saupte hangen, ein Anblid, ber fein Gemuth mit namenlofem Entfeten erfüllt bielt.

#### 11. Aiobe.

Meber Theben berrichte Amphion, ber fich mit ber ichonen Riobe vermablte. Gie marb bie Mutter von sieben berrlichen Sohnen und fieben blübenben Tochtern.

Als bie gludseligste ber Mutter murbe man fie baben preifen konnen, wenn fie nicht felbst ihres Gludes fich zu lebhaft bewufit gemefen mare. 3hr Gemahl Amphion tam in ber Runft bes Befanges und Saiten= fpiels fast bem göttlichen Ganger Orpheus gleich, an Reichthum und Dacht überragte fte bie meiften Fürstinnen ihrer Beit. Mehr aber noch als bies beglüdte fie ber Besit ihrer Rinber. Da geschah es, bag bie Seberin Mante weiffagend burch bie Straffen ging und bie thebanischen Frauen aufforberte, am Altare Latonens zu er-

fceinen.

Alsbald versammelten sich die Frauen an bem Altare ber Göttin und ftreueten betend ben Beihrauch in die heiligen Flammen. Schon ertonte ber Opfergefang, ba erschien, einem reichen Buge mit Sobeit voranschreitend, Riobe. Gie trug ein golbburchwirktes Gewand, auf ihrem Saupte erglänzte ein Diadem. Als sie nun vor bem Altare ftanb, warf fie bas ichone Haupt stolz empor und sprach: Thörichte, bie ihr eingebildeten Göttern opfert, mabrend boch fichtbare unter euch weilen! Latona verehrt ihr, und meinem Altare versagt ibr die Opferspende? mein Bater Tantalus nicht erhoben, um in ben himmlischen. Wohnungen an ben Tifchen ber Götter ju fpeisen? Atlas, ber auf feinen Schultern bie Achse bes Weltalls trägt, und Zeus find meine Abnen. Und wie weit reicht meine Macht! Sogar ben fernen Phrygiern gebiete ich. Und welche Macht ward meinem Gemable verliehen! Bei feinem Saitenspiel malgten fich die Steine berbei, von benen bie Manern ber Stadt und die feste Burg Cabmus erbaut wurden. Wohin meine Blide in meinem Balafte fich richten, überall liegen unermegliche Schate gehäuft. Mein größtes Glück aber besteht

darin, daß ich bie Mutter von sieben berrlichen Gobnen und eben fo vielen blühenden Töchtern bin. Und boch opfert ihr ber Latona, die nur zwei Kinder, Avollo und Artemis (Diana) gebar? Ihr Thörichten, wiffet ihr benn nicht, wie fie von ber eifersuchtigen Bere verfolgt warb, als bie Stunbe ihrer Riebertunft fich nabete? Weber ber himmel, noch bas Land, noch bas Waffer nahm fie auf, fo gering warb fle geachtet. Endlich erbarmte fich die schimmernde Insel Delos ber Klüchtigen und rief ihr zu: Da bu rubelos, wie ich, umberirreft, fo empfinde ich Mitleib mit bir und biete bir eine Bufluchtsftatte! - Run ließ fie fich nieber auf Delos und gebar Zwillinge, jene, bie jett fo boch gepriesen werden von ben Sterblichen: Apollo und Artemis. Aber fagt es boch felbst: Bin ich im Befige meiner vierzehn Rinder nicht begindter benn sie, die nur zwei Rinber gebar? Wie ware es möglich, felbst wenn Unbeil mich trafe, bag bie Bahl meiner Gohne und Töchter bis auf zwei herabsinten fönnte! - Rebmet benn ben Lorbeer vom Saupte und verlaffet ben Altar ber Göttin, bie im Glude mir fo weit nachftebet! -

Die thebanischen Franen fügten fich. obwohl ungern, bem Gebot ber Farftin. Den Lorbeer in ben Banben haltenb, schlichen fie hinweg, aber leife murmelnb flebeten fle empor jur beleibigten Göttin.

Latona aber war ergurnt ob des Frevels, ben Riobe gegen sie begangen hatte. Sie rief ihre Rinder Apollo und Artemis herbei und sprach also zu ihnen:

Schauet, Kinder, wie Jene mich verunehret und die thebanischen Frauen von

meinem Altare verdrängt!

Inbem nun bie Göttin bie Bitte bingufügen wollte, ihre Schmach zu rachen; unterbrach fle Apollo mit ben Worten: Rebe nicht weiter, gottliche Mutter, bamit Jene obn' Berweilen von der Strafe ereilt werde!

Alfo sprach auch Artemis. schwangen fich Beide hinab auf die Burg Cadmus. In der Nähe berfelben befand sich ein von Roffeshufen zerstampftes weites Gefilde, auf demeben einige von Niobe's Söhnen muthige, mit Goldzäumen und purpurnen Deden geschmudte Rosse umbertummelten.

Bloglich fchrie Ismenos, ber Erft-

geborne: Web mir!

Siehe, seine Brust war durchbohrt von einem silbernen Pseil, den Apollo aus einer Wolke von seinem nie sehlenden Bogen heradgeschoffen hatte. Dem Jünglinge erbleichte das Angesicht, der Goldzaum entglitt seinen Händen. Noch einmal ershob er das Haupt, dann sank er sterbend vom Rosse.

Als Sipplus dies sah, ergriff ihn Entsetzen, und er trieb sein Roß an, um bem Orte des Schreckens zu entsliehen. Aber schon erreichte den Fliehenden das Berderben. Ein Pfeil suhr ihm mit solcher Kraft in das Genick, daß die Spitze an der Kehle hervordrang. Indem er vormärts sank, ergoß sich sein Blut auf des Rosses weißen Hals, und einen Augenblick darauf lag er entseelt am Boden.

Zwei Söhne, die sich eben in der Runft des Ringens übten, ftanden Bruft an Bruft gegeneinander. Da wurden fie Beibe von einem verberblichen Bfeile durchbohrt. Sich im Tode noch umschlun= gen haltend, fanten fie jur Erbe. Alphenor jah fie fallen, flog herbei und warf fich laut jammernd auf bie Brüber. Auch ibn ereilte ber Tob; ein Pfeil rig ihm ben Leib auf, bag er stöhnend sich am Boben malgte, und bas Leben ihm al8= bald entflob. Roch burchzitterte bie Luft bes Gefallenen letter Seufzer, als Da= masichthon von einem Pfeil am Anie getroffen nieberfant. Indem er nun ben Bfeil am Gefieber faßte, um ihn aus ber Bunbe zu ziehen, fuhr ihm ein zweites Geichof in die Gurgel, und ein warmer Blutstrahl sprang bech auf von ihm. Nur ber jungste ber Sohne, Ilioneus mit Ramen, war noch übrig. Nieber fiel ber icone Anabe auf feine Aniee, breitete bie Arme aus und flehete also empor: Ihr Götter insgefammt, verschonet mich!

Upollo ward gerührt. Doch es war zu fpät. Denn schon durchslog der abgeschnellte Pfeil die Luft und traf sein Ziel — das Herz des Flehenden. Schnell verbreitete sich ber Ruf bes Unglücks burch die Stadt. Als ber König von dem, was geschehen, Kunde empfing, ergriff ihn Berzweislung, und er durch-bohrte sich die Brust mit dem Schwerte. Auch Niobe vernahm das Ungeheure, doch sie vermochte es nicht zu fassen. Sie eilte hinaus auf's Gesilde und fand die klutigen Leichname. Wie anders erschien sie jetzt Denen, die sie noch vor kurzer Zeit in ihrem Stolze hatten dahinschreiten sehen! Erdarmungswürdig war ihr Anblick, so daß selbst ihre Feinde von Mitleid ergriffen wurden.

Sie warf sich balb auf biesen, balb auf jenen Leichnam und bedeckte ihn mit Küssen und Thränen. Nieder hing ihr das Haar, Blut der Theuren klebte an ihren Kleidern. Starren Blides die wundgerungenen Hände erhebend, rief sie in wildem Grimme. Rachsüchtige Latona, weide dich jetzt an meinem Janumer! Triumphire, Entsetzliche, denn du hast gegen mich gesiegt! Doch nein, denn auch jetzt noch bin ich in meinen Töchtern reicher als du!

Raum aber war biefes Wort ihren Lippen entflohen, ba vernahm man auf's Neue bes Bogens unheimliches Rlingen. Entseten kam über das Bolk und über die sieben Töchter, die auch herzugeeilt waren. Niobe bebte nicht; bas Unglück hatte fie unempfindlich gemacht. Gben mühete fich eine ber Töchter, aus ber Bruft bes Ilioneus ben Pfeil zu giehen, ba fant fie, von einem Gefchoß getroffen, erblaffend auf die Leiche. Gine Antere fprach, jur Mutter gewandt, troftende Worte. Bloglich unterbrach der Tod ihre Rede, und fie glitt entfeelt jur Seite Niobe's nieber. Fliehend wird biefe von einem Bfeile erreicht, Jene ftirbt, indem fie fich gur erblaffenben Schwefter binab beugt. Gine verbirgt sich, eine Andere irrt flebend umber. Beibe empfangen ben Tob von bem rachenben Gotte. Nur bie jüngste der Töchter ist noch übrig. Sie flüchtet fich in ben Schoof ber Mutter, Die fie mit ihrem Gewande bedeckt. Nur biefe lag mir noch, Unerbittliche, nur biefe Eine! ruft Niobe verzweislungsvoll.' Da vernimmt sie ein Totesgeschrei ber We= liebten und hält eine blutige Leiche in ibrem Arme, -

Mitten unter ben hingemerbeten Rinbern sitt nun die Mutter erstarrt von Schmerz, ihr Angesicht gleicht einem Gebilde von weißem Marmor. An dem Ganmen tlebt ihr die Zunge, still steht ihr das Blut in den Abern. Jest wird ihr ganger Leib wie Stein. Eine Windsbraut erhebt sich mit furchtbarem Braufen. Siehe, ba rollen Thränen ber Berfteinerten aus ben Augen. Plötzlich wird
fie von der Gewalt des Wirbelwindes ergriffen, erhoben und durch die Lüfte tahingeführt. Endlich finkt sie nieder unter
die Steinklippen des Sipplus.

Ein Marmorgestein ist sie bis bent bort. Noch aber weint ber talte Marmor.

## 12. Der Argonaufenzug.\*

In Theffalien lag bie Stadt Jolcus. Mls Rretheus, ber Grunder ber Stadt, geftorben mar, hatte ibm eigentlich fein Sohn Aefon auf dem Throne folgen muffen, aber Belias, ein Bermanbter bes foniglichen Baufes, entrig ihm die Berrschaft, und Mefon zog, um allen Streit ju verhüten, mit feinem Sohne Jajon anf das Land, wo er in Rube und Frieden feine Tage verlebte. Dier beschäftigte fich Jajon mit bem Landbau, murbe von bem weisen Cautauren Chiron in allen Runften unterrichtet, welche bamale bie Gobne ber Belben und Rönige zu lernen pflegten, und wuchs zu einem fraftigen Junglinge heran.

Um biefe Beit gebachte Belias bem Boseibon, bem Gott bes Meeres, ein feierliches Opfer barzubringen und lub aufer vielen Gaften auch Jafon zum Wefte Jafon machte fich auf bie Reife, fein Weg führte ihn an den Bach Unaurus, ber von Regenguffen zu einem reißenden Strome angeschwollen mar. Um Ufer bes Baches fant er ein altes Dlütterden, bas er auf ihre Bitte burch ben Strom trug. 218 er fie niedergelaffen hatte, bemertte er, bag er nur einen Schuh auhabe, ben anbern hatte er im Strubel verloren. Da er nun meinte mit einem Schuhe bei bem Feste nicht erscheinen zu burfen, gebachte er umzukehren. Das alte Difftterchen aber rieth ihm, die Reise ge= troft fortzusepen und verschwand barauf. Da erkannte Jafon, baft es eine Göttin gemefen mar, und schritt sinnend weiter.

Nicht lange zuvor war es geschehen, bag Belias Die Weissagung empfangen

hatte, sich vor einem Manne mit einem Schuhe zu hüten. Als Belias nun ben Ingling erblicke, gedachte er des Orakelspruches und überlegte, was zu thun rathsam sei, um Unheil von sich abzuwenden. Bald meinte er das rechte Mittel gefunden zu haben, und er legte nun dem Jünglinge die Frage vor: Was würdest du mit demjenigen thun, von dem du wüstest, daß er dir nach dem Leben trachtet? Iason erwiederte: Ich würde ihm aufgeben, das von einem Drachen bewachte goldene Bließ zu holen. — Da sprach der König: Das sollst du thun.

Mit biefem golbenen Bließ aber hatte

es folgende Bewandtnif.

In der Stadt Orchomneus in Bootien berrichte vor langer Zeit ber König Athamas, welcher zwei Kinder hatte, einen Sohn, ber Bhriros und eine Tochter, bie Belle bieg. Athamas vermählte fich jum zweiten Male und verftief feine erfte Bemablin Bephele. Nun trachtete Die Rönigin darnach, ihre Stieffinder zu verberben. Um jum Biele zu gelangen, wandte fie verderbliche Künfte an. Das Rorn, bas gefaet werden follte, ließ fie beimlich vorber borren. Da es nicht aufging, erschrat ber König und ließ bas Orafel befragen, was er thun folle, um ben Born ber Götter zu beschwichtigen. Die von feiner Gemahlin bestochenen Boten fagten ihm: Also lautet ber Götterspruch: Un= fruchtbar wird bas Land bleiben, es fei benu, bag bu beinen Gobn Phrigos ben Wättern opferft! - Die verftogene Bephele vernahm dies, und es gelang ihr, bie Rinder aus bem Palast bes Rönigs zu

<sup>.</sup> Rach &. Stade, Ergablungen aus ber griechifden Borgeit.

entführen. Die Götter aber empfanben Mitleid mit ber Flebenden und fandten ibr einen golowolligen Widder. Auf den Ruden bes Thieres fette Bephele bie Rinder, und der Widder eilte mit ihnen nach bem Meere und ichwamm bem jenseitigen Ufer zu. In ber Mitte bes Meeres glitt Belle von bem Witber und versant. (Daber erhielt bas Meer später ben Ramen Bellespontos, Meer ber Belle); den Bruder aber trug ber Widder in bas Land Rolchis. Hier opferte ihn Bhriros und hing bas goldwollige Bließ (Fell) in bem heiligen Baine bes Ares auf. Da= mals, ale Jafon es holen follte, befand es fich in bem Befite bes Ronigs Meetes, dem geweissagt worden mar, daß er fo lange regieren murbe, als er bas golbene Bließ behielte. Deshalb mahrete es Acetes forgfältig in bem beiligen Saine, ben er mit einer Mauer hatte umgeben laffen, und an beren Thur ein fenerschnauben= ber Drache Bache bielt.

Als es bekannt wurde, welch ein Wage= ftud Jafon zu unternehmen fich anschidte, fanden fich die berühmteften Belcen Griedenlands, Berafles, Thefeus, Orpheus und andere, bei ihm ein, um an dem Buge Theil zu nehmen. Ein Schiff wurde gezimmert, bag von seinem Erbauer, bem funftverftanbigen Urgos, ben Namen Argo empfing. Unter Jasons Anführung fegelten nun die Belben aus bem Meerbufen Bagafa ab. Beim Gingange in das schwarze Meer trafen sie auf bie Symplegaben. Das maren zwei bunkelfarbige Felfen, die in furgen Zwi= schenräumen zusammenschlugen, fo baft jedes Schiff, welches hindurchzufahren versuchte, von ihnen zerschmettert mart. Die Argonauten — so genannt nach ihrem Schiffe Argo - empfingen von bem Seber Phineus ben Rath, eine Taube abzuschicken; wenn diese gludlich hindurch floge, fo moditen fie getroft vorwarts fegeln; fomme biefelbe aber um, fo folle ihnen bies ein abmahnentes Reichen fein. Der Tanbe, Die sie hierauf absandten, wurden von den zusammenschlagenden Fel= fen nur bie außersten Febern ausgeriffen. Dem entsprechend, wurde auch, da sie bie Fahrt magten, Die auferfte Sinterfpite bes Schiffes zerquetscht. Bon biefer Beit an standen die Symplegaden fest auf dem

Grunde bes Meeres, womit sich eine alte Beiffagung erfüllte, ber zu Folge bas aludliche Durchkommen eines Schiffes ihr verberbliches Rufammenfclagen für immer

aufbeben murbe.

Nach manchen andern Abenteuern ge= langten bie Helben endlich an ten Fluß Bhais in Roldis. Dafelbft landeten fie. Bahrend feine Gefährten auf bem Stranbe blieben, begab Jason fich in bie Stadt. In bem Königepalaft angefommen, er= blickte ibn zuerst Medea, die Tochter des Ronigs Meetes. Freudiges Stannen fam über fie bei bem Unblick bes jugendlichen Belben, ja fie meinte einen ber Unfterb= lichen vor fich zu feben. Auf feine Frage nach dem Ronige, führte ihn die Jungfrau in den schimmernden Saal. hier fand er ben König und verfündete ihm, bag er getommen fei, um bas golbene Blief zu bolen. Anfangs gedachte Meetes, ben fühnen Frembling mit tem Schwerte niederzuschlagen, doch er bezwang seinen Born, indem er befchloß, Jenen durch Lift zu verberben. Erweisest bu bich, sprach er, burch tapfre Thaten eines Belben murbig, so will ich dir bas Gewünschte geben. Jajon bat ben Ronig, ihm gu fagen, mas er thun folle.

Der König hatte von Hephästos zwei Stiere jum Befdent empfangen, benen an Araft und Wilcheit fein Thier ihres Gefchlechte gleich tam. Ihre hufen maren ebern, Feuerrauch brang aus ihren Mäulern. Diese Stiere follte Jafon banbigen, an einen Pflug fpannen, einen Ader umpfligen und auf benfelben barnach Drachenzähne fäen. Sollte es ihm felbst gelingen, bie erfte Aufgabe zu lojen, fagte fich ber König, so bringt ihm boch die Ausübung ber zweiten unfehlbar Berberben! -Bufte er es boch, bag aus ben gefäeten Drachengahnen augenblicklich Schaaren bemaffneter Männer emperwachsen und mit ihren Schwertern und Langen in rasen= ber Buth über ben Ausstreuer ber Drachensaat berfallen wurden. Berbringe er aber an bem nächsten Tage nicht bas Berlangte, sette ber König hinzu, so werbe er ihn und feine Gefährten töbten und bas Schiff verbrennen laffen.

Mebea, die Tochter des Königs, war eine Briefterin ber Hofate, ber Schidfal8= göttin, und fie befand fich im Befite vieler Zaubermittel. Sie beschloß ben helbenmitthigen Jason, bem sie beim ersten Anblid ihr Herz zugewandt hatte, zu retten. In dem Tempel der Helate, wohln sie ihn beschieden, gab sie ihm die Zaubermittel, die er bedurfte, um in den schweren Kämpsen, die ihm bevorstanden, Sieger zu bleiben. Auch reichten sie hier im Tempel einander die Hände zum unauflöslichen Bündnis.

· Als nun ber nächfte Morgen anbrach. begab fich Jason in die Felshöhle, in ber fich die Stiere befanden, beren Brüllen er icon von fern vernahm. Gie ibrangen auf ihn ein und fturmten gegen fein vorgehaltenes Schild. Aber die Salbe schützte ihn, daß sie ihn weber von ber Stelle zu bewegen, noch burch bie ausgeftogenen Feuerstrome zu verbrennen vermochten. Darauf ergriff er bie Stiere bet ben Börnern, spannte fie an ben Pflug, pflugte bas Felb und faete bie ihm übergebenen Drachengahne auf basselbe. Siehe, ba entstiegen ben Furchen geharnischte Manner in großer Bahl und muchfen schnell zu riefiger Größe empor. Jason warf einen Stein in bie Mitte ber Schaar. Da erhob sich Streit unter ihnen, sie sielen einander mit blogen Schwertern an und es röthete sich der Ader von Blut. Jason fprang erhobenen Schwertes unter bie Riefen und verließ ben Ort erft, als ber lette berselben ge= fallen mar.

Damit hatte Jason die ihm gestellte Ausgabe gelöst, bennoch aber weigerte sich der König, ihm das goldene Bließ zu geben, ja er hatte es sogar jest noch im Sinne, Iason und seine Gefährten zu ermorden und ihr Schiff zu verbrennen. Aber Medea führte Jason zur Nachtzeit in den Hain des Ares, schläserte den Drachen durch Zauberkunste ein und gab Ienem das goldene Bließ. Darauf begaben sich Beide zu Iasons Gefährten, Alle bestiegen das Schiff und suhren noch

zur Nachtzeit hinweg. Medea hatte ihren Bruder Abfprtus mitgenommen.

Balb vernahm der König von ben Geschehenen, bestieg eines seiner besten Schiffe und setzte Jenen nach. Es mährte nicht lange, so war das Schiff des Königs dem der Flüchtigen nahe. Da tödtete Medea ihren Bruder, stedte Kopf und Hände auf einen Felsen und streuete die übrigen Glieder im Meere umher. Aeetes, der den Kopf seines Sohnes erkannte, sammelte voll Betrübniß seine Glieder, um sie zu beerdigen. Dadurch gewannen die Flüchtigen einen Borsprung und entlamen.

Bei seiner Antunft in Joscus gab Jason dem Pelias das goldene Bließ und besuchte darauf seinen Bater Aeson, der alt und schwach war. Medea beschloß, ihn durch ihre Zauberkünste zu verstüngen. Sie schlachtete einen jungen Bod und vermischte sein Blut mit dem Safte vieler Zauberkräuter. Hierauf öffnete sie dem alten Manne die Abern, ließ sein Blut auslaufen und füllte die Abern mit dem Bockblute. Kaum begann das Blut in den Abern Aesons umherzukreisen, als sich neues jugendliches Leben in ihm regte. Er sprang auf mit frischer Kraft und hüpfte wie ein Knabe.

Bon biesem Borgange erzählte Mebea ben Töchtern bes Belias, beren Bater auch fcon alt mar, und biefe baten fie, ihnen den Bater auch zu verjüngen. Mebea versprach es, trat mit ihnen in das Gemach des Rönigs und forberte fie auf, ben Schlafenden zu töbten und ihm bas Blut abzugapfen. Es geschah, indeft Debea einen jungen Bod schlachtete. Das Blut beffelben füllten fie bem Ronige in bie Abern, ba fie aber die Bauberfafte meggelaffen hatte, blieb Pelias tobt. Um ber Rache ber Töchter bes Getödteten zu entgeben, erhob fie fich auf geflügelten Schlangen burch bie Lufte. Jafon aber bestieg ten Thron von Jolcus nicht, sontern überließ Die Berrichaft bem Cohne bes Belias.



Term und

Baubermittel. Sie beschloß ben helben- | zur Nachtzeit hinweg. Mebea hatte ihren muthiaen Jason, bem fie beim erften An- Bruber Absprtus mitgenonmen.

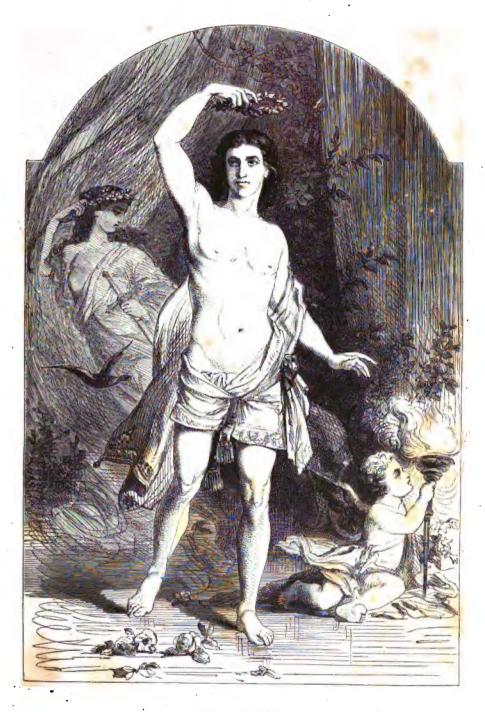

Bafon und Achea.

# 13. Scenen aus dem frojanischen Kriege.\*

### paris.

Die Trojaner waren ein steggewohntes, mächtiges Bolk, über bas, von ben Göttern geliebt, in alten Zeiten ber starke und weise König Priamus herrschte.

Nun geschah es, daß die Gemahlin des Königs von einem unheilverkündeten Traume heimgesucht ward. Sie gebar so träumte sie — einen Feuerbrand, der Troja anzündete. Aller Orten schlugen die Flammen zum himmel auf, und in

Afche und Trümmer fant bie berrliche Stadt.

Briamus entsetzte sich über biesen Traum und erzählte ihn seinem Sohn Aesacus, ber die Kunst ber Traumbeutung erlernt hatte. Dieser sprach: Die Königin wird einen Sohn gebären, ber vom Berhängniß bestimmt worden ist, ber Stadt und bes Landes Berderben zu werden.

Nicht lange barnach gebar Befabe (Be-

cuba) einen Sohn, und der König entschloß sich, ihn der Erhaltung der Stadt
und des Landes zum Opfer zu bringen. Er gab einem der Diener das Knäblein
mit dem Befehle, es in den Schluchten
des quellenreichen Idagebirges auszusetzen. Dies geschah. Eine Bärin aber erbarmte
sich des weinenden Knäbleins und säugte
es fünf Tage lang. Da sanden es hirten, die es mitnahmen und erzogen.

Der Königsohn wuchs nun heran und ward ein Hirt, ohne daß ihm und seinen Pflegeeltern in den Sinn kam, daß er von königlichem Stamme sei. Da er muthigen Sinnes und kraftvollen Armes war, und es vortrefflich verstand, die Heerden gegen wilde Thiere zu schützen, gaben ihm seine Pflegeeltern den Namen Alexandros, das heißt Beschützer.

# Der goldene Apfel.

In ben Walbungen bes Belion warb von ben Göttern ein Fest gefeiert, beffen Beranlaffung folgenbe war:

Um bie Band ber ichonen Meergottin Thetis bewarben sich zwei Götter, Posei= bon, ber Beberricher bes Meeres, und ber erhabene Zeus, ber gewaltigste ber behren Götter. Als ihnen aber ber bie Bege bes Schidfals fennende Brometheus, der die Menschen gebildet und ihnen Leben eingehaucht hatte, verkündete, daß ber Sohn ber Meergöttin Thetis bereinst seinen Erzeuger an Kraft überragen werbe, liegen fie ab von ihren Bewerbungen. Weber Poseidon noch Zeus wünschte fich einen Sohn, ber mächtiger sei als er. Sie beschlossen daher, die schöne Meernymphe einem Sterblichen ju vermählen, und ermahlten ihr Beleus, einen Ronig in Theffalien, jum Gemahle. Ihm aber gelang es nicht, ter Göttin habhaft zu werben, benn sie verwandelte fich, wenn

er sie mit seinen Armen umfangen wollte, bald in Fener, bald in Wasser, bald in eine flüchtige Gazelle, die im Nu vor seinen Blicken bahinschwand.

Schon meinte er an ber Erfüllung ber Hoffnung, bie ihm bie Götter in seine Bruft gefenkt hatten, verzweiseln zu muffen, als er burch ben Rath bes weisen Centauren Chiron zu standhafter Ausbauer in seinen Bewerbungen aufgemuntert warb.

Endlich gelang es ihm, die Geneigtheit ber Meergöttin zu gewinnen, und fie entschloß sich, seine Gemahlin zu werben.

Die Bermählung Beider war nun das Fest, das von den Göttern in den Waldungen des Pelion geseiert wurde, und bei welchem sie mit Geschenken erschienen, wie nur Unsterbliche sie darzubieten vermögen. Beleus empfing von dem weisen Centauren Chiron die berühmte eschene Lanze, mit der später Achill so Rühmliches verrichtete; Poseidon brachte ein Gespann unsterb=

\* Aus bes Berausgebers Bolts- und Jugenbidrift: homers Illabe. Der trojanifche Rrieg.

licher Rosse, benen sogar Sprace verlieben mar: Bephaftos, ber Gott bes Feuers, ber bie funftreichen Waffen zu ichmieben verstand, schentte bem Ronige Beleus Schwert und Schild. Bon ber blau= äugigen Athene, der schönen, aber furchtbaren Göttin bes Krieges, empfing er Belm und Lange. Die ben Frieden und die Eintracht fördernden Boren brachten die Gaben ber verschiebenen Jahreszeiten. Auch ber mit ben Reizen ewiger Jugend und Schönheit geschmudte Gott Apollo erschien, bie golbene Bither im Arme tragend; ihm folgten bie Mufen. Liebliche Nereiben stiegen aus ber glänzenben Meeresflut empor und schlangen ihre Reigen auf bem weißen Uferfanbe: Schaaren von Centauren, die Baupter geschmudt mit grunen Fichtenfrangen, jagten umber und erquickten sich an ben Gaben bes freudebringenden Bacchus, ber, buftenbe Rofen im Lodenhaar tragend, ebenfalls auf bem Feste erschienen war.

Alles athmete Frende und Luft, bis Eris, die Göttin der Zwietracht, in den Kreis der Glüdlichen trat. Berderben sinnend, ergriff sie einen goldenen Apfel, warf ihn unter die von den heiligen höhen bes Olhup herabgestiegenen Göttinnen, indem sie fagte: Der Schönsten sei er

eigen!

Die brei erhabensten Göttinnen waren die lilienarmige here, die Gemahlin des Zens, die kriegerische Athene und Aphrodite, die Göttin der Liebe. Die übrigen Göttinnen wagten es nicht, ihre Gedanken nach dem Besitze des goldenen Apfels zu erheben, aber von den drei Genannten glaubte eine jede das erste Anrecht auf ihn zu haben. Nach einem heftigen Streite beschlossen sie, den schönsten Jüngling unter den Sterblichen zum Richter zu erwählen.

Der schönste Jüngling aber war Alexanbres, und auf ihn fiel baher die Wahl ber Göttinnen.

Plöglich erschienen bem auf einer lieblichen Unhöhe einsam Wandelnden drei, von einem Lichtglanze umgebene, himmlische Gestalten, wie er sie auf Erden noch nicht gesehen hatte. Es waren die Göttinnen. Here übergab ihm den golbenen Upfel und sagte ihm, er solle ihn berjenigen unter ihnen barreichen, ber er ben Breis ber Schünlicit zuerkenne.

Läffest bu mir, fetre fle hingu, Gerechtigkeit wieberfahren, fo follft bu ber machtigfte ber Fürsten werben.

Athene sprach: Ich will bich, wenn bu mir ben Apfel reichst, burch Kraft und Kunstfertigkeit vor allen sterblichen Menschen auszeichnen.

Aphrobite endlich versprach ihm bas schönste Weib ber Erbe, wenn er sie ermähle.

Fast geblenbet von dem Anblid, ber ihm zu Theil ward, stand Baris lange Zeit, ohne eines Entschlusses und eines Wortes mächtig zu sein.

Enblich erkannte er, bag ber Göttin ber Liebe ber Preis ber Schönheit gebühre, und er legte ben golbenen Apfel in ihre Hand. Lächelnben Angesichts wiesberholte Aphrodite noch einmal ihr Bersprechen, Uthene aber warf einen töbtlichen Haß auf Paris, und Here schwur, ihn und ben ganzen Stamm seines Baters zu verberben.

Als Alexandros wieder allein war, famen die Göhne bes Briamus und führten ihm ben schönsten Stier ber Beerbe hin= weg. Alexandros forberte fie zum Kampfe beraus und folgte ihnen bis zum Opfer= altare, wo fich, umgeben von einer Bahl von Trojanern, ber König befand. Dort wieberholte er, gegen feine Bruber gemandt, die Aufforberung jum Zweitampfe. Die Brüder traten hervor, und er be= flegte fie ber Reihe nach. Seine Rraft und Schönheit und fein Anftand fetten Alle in Erstaunen, bem Könige fiel bie Aehnlichkeit mit feiner verftorbenen Be= mahlin auf, er forschte seiner Abstammung nach und gewann bald die Ueberzeugung, baf ber edle Jüngling sein Gohn sei, ben er einft hatte ausjeten laffen. Gein Wohlgefallen an bem Wiebergefundenen war fo groß, bag er fich ber Errettung beffelben von Bergen freute und ber verbangnifivollen Weiffagung nicht weiter ge-Er gab sich ihm als beufen mochte. Bater zu erkennen und nahm ihn auf in fein Baus.

Bon nun an führte er ben Namen Baris.

### fielena.

Der griechische Fürst Atreus hatte zwei Sohne, Agamemnon und Menelaus, bie fich beibe um zwei Schweftern, die Tod)= ter eines Fürsten, bewarben. Die alteste ber= felben, Clytemnestra, murbe Agamemnons Bemahlin. Die jungfte Tochter, Belena, übertraf an Schönheit alle Frauen Griedenlands. Nicht blos Menelaus trachtete nach ihrem Besite. sonbern mit ihm bemarben fich viele Fürftenfohne Griechenlants um ibre Sand.

Dies erfüllte ben Bater mit fcweren Sorgen. Er konnte boch nur einem ber Fürsten die Tochter geben, und hatte nun mit Recht zu fürchten, bag er fich alle übrigen zu Tobfeinden machen, ja baß auch der Beglückte vor Anfeindungen nicht sicher sein wurde. Endlich fam er auf einen Blan, ber geeignet schien, bie brobenden Gefahren abzuwenden. Er versammelte alle Freier und ließ sich von ihnen ein beiliges Gelöbniß geben, benjenigen, ben er jum Gibam ermablen würbe, in tem Befite ber Jungfrau gu ichuten. Jeber hatte ben Schwur in ber Boffnung gethan, bag er ber Beglüdte

fein werbe. Nun gab er bie göttergleiche Belena bem Fürften Menclans gur Bemahlin. Unmuthig zogen die übrigen Fürftenföhne in ihre Beimath, aber fie blieben ihrem Gelöbniß getren. Menelaus lebte mit feinem ichonen Beibe in Blild und Gintracht. Nach einiger Zeit starb sein Schwiegervater, und er kam nun auch noch in ben Befit von Lacebamon, fo bag er einer ber mächtigften

Fürsten Griechenlands marb.

Da nabete Unbeil feinem Saufe. Baris ward von der Göttin Aphrodite, die ihm ihr Beriprechen halten wollte, nach Briechenland geführt. Sie hatte ihm eine golbene Bither gefchenft, beren Tone mit Zaubermacht Aller Herzen ergriffen, und mit ihr erschien ber herrliche Jüngling por ber schönen Belena. Balb manbte ihm die Göttin ber Liebe bas Berg Belena's au, fo bag fie fich überreben lieft, mit ihm auf einem Schiffe nach Troja zu entflieben.

Diefe von Beiben verübte Trenlofig= feit sollte eine Quelle bes schwerften Unheils für Biele merben.

#### Aulis.

Die That bes Paris wirkte wie ein gundender Blig nicht nur auf Menelaus, fonbern auch auf gang Griechenland. Celbst Götter nahmen Theil an tem Un= willen, ber gegen Paris und gegen fein Beichlecht entbrannte. Bere und Athene konnten es ihm ohnehin nicht vergeffen, bag er ihnen ben Breis ber Schonheit verweigert hatte. Poseidon trat auf ihre Seite, und fie fcurten nun in ben Berzen ber Griechen ben Bag gegen Baris und sein Volk, die Trojaner, zu hellen Flammen an.

Bon ben meiften ber griechischen Fürften waren Zusagen an Menelaus getom= men, an einem Zuge gegen Troja theil= zunehmen, nur zwei Fürsten fehlten noch im Bunde, beren Beihülfe man nicht ent= behren mochte - Douffens und Achill.

Deuffeus mar ein gewaltiger Held, kraftvoll, erfahren und klug: Achill aber, ber Sohn der Meergöttin Thetis und bes Fürsten Beleus, beren Bermählung bie

Götter in ben Waldungen bes Pelion gefeiert hatten, war ber schönfte Jüngling Griechenlands, ber schon in seinen jungen Jahren an Kraft alle Männer seiner Zeit überragte.

Agamemnon, ber sich am meisten feines gefränften Brubers annahm, fanbten Ba= lamebes zu Orpffeus, um benfelben für das Unternehmen zu gewinnen. Othffeus war feit turger Beit mit Benelope ver= mahlt und mochte bas eble Weib und fein Göhnlein Telemad, bas noch an ber Bruft ber Mutter lag, nicht gern verlaffen, zumal ihm ein weifer Mann aus bem Fluge ber Bögel verfündet hatte, er werde, wenn er an dem Zuge Theil nehme, erft nach zwanzig Jahren bie Beimath wiedersehen, bann aber in feinem Baufe bes Ungemache bie Fulle finten.

Sobald er nun vernahm, baf ein Befandter Ugameninous ait ihn untermegs fei, ersann er eine List, um fich bem verberblichen Schichfal zu entziehen.

Er stellte fich blödfinnig, und als Balamebes fein Saus betrat, bebedte er fein Haupt mit einem breiten Bute, spannte einen Stier und ein Roft vor einen Bflug und begann unter feltfamen Beberben einen breiten Uder zu pflügen. Batamebes aber burchschaute bie Lift. Er nahm bas Söhnlein bes Dobffeus und legte es in einiger Entfernung vor ben Pflug. Als nun ber Bater mit bem Befpann ausbog, rief ihm Palamebes zu, er fei noch ber alte, kluge Beld, ber sich jett nur verftelle. Weiter mochte Donffeus bem Drange seines Berzens und bem Wunsche ber Für= sten nicht wiberstehen; er ließ die Maste fallen und gab Jenem bas Beriprechen, ben Bug mitzumachen.

Schwerer aber erschien es, bie Mitwirkung Achills zu erlangen, benn ihm war von bem Schidfal bestimmt, bag er, wenn er nach Troja ziehe, eines glorreichen, aber frühen Tobes fterben werbe. Um Gines und bas Andere zu verhindern, übergab ihn feine Mutter, Die Meergottin Thetis, bem Fürsten ber Insel Schrus. Diefer hielt ihn in ftrenger Berborgenheit, ließ ihm Frauenkleider anlegen und erzog ihn mit seinen Töchtern. Agamemnon und feine Freunde vermochten es nicht auszu= funbschaften, wohin mun ihn gebracht habe. Dem klugen Obpffeus aber gelang es balb, Achille Aufenthalt zu erfahren. Er jog nun mit einigen Gefährten nach ber Infel Schrus und fragte ben Fürsten nach Uchill. Der Gefragte entgegnete, er wisse es nicht, und sette hinzu: Tranet ibr aber meinen Worten nicht, nun, fo burchsucht bas Saus und führet ben Jüng= ling mit euch, wenn ihr ihn findet!

Da brachte Oduffeus allerhand fünft= liche und toftbare Schniudsachen in ben

Ronigsfaal, rief bie Tochter ber Rürften berbei und fagte ihnen, fie mochten fich bavon nehmen, mas ihr Berg begehre. Unter berrlichen Gewändern lagen auch eine Lanze und ein Schild versteckt. Als nun bie Jungfrauen, und unter ihnen in Frauenkleibern Achill, bie herrlichen Sachen beschangeten, fanben fie auch bie Baffen. In bemfelben Augenblide marb auf ein von Odpffeus gegebenes Beichen por bem Baufe auf einer Rriegstrompete geblafen, worauf fich lautes Waffengetofe erhob. Aufschreiend vor Schreden, ba fie einen feindlichen Ueberfall vermutheten, entfloben die Tochter bes Baufes in die inneren Gemächer; Achill aber erariff funtelnben Muges bie Waffen und fturmte jur Pforte binaus, bem vermeintlichen Feinde entgegen.

So ward ber herrliche Jüngling erkannt, ber nun auch feine Theilnahme an bem Rampfe bereitwillig zusagte, ob er gleich wußte, welch Berhangnig über feinem Haupte schwebte. Er eilte nach feiner Beimath, rief feine Myrmidonen auf und ließ fich funfzig Schiffe zur Abfahrt

ausruften.

Der große Bug follte im folgenben Jahre stattfinden, und es ward ber Safen zu Aulis als gemeinfamer Verfammlungs= ort bestimmt.

Bur verabredeten Zeit fand fich bier bie Bluthe Griechenlands ein. Gine fo aroke Rabl von ftreitbaren Männern und Jünglingen hatte bie Welt bis dabin noch nicht beisammen gesehen. Da Agamemnon fich ber Sache feines gefrantten Brubers am meisten annahm, und er auch einer ber mächtigsten Fürsten Griechenlands mar, wählte man ihn zum Anführer bes Buges.

## Troja.

Nach Troja mar bie Runde gebrungen, baf ein feindliches Beer fich feinen Mauern Als nun bie Briechen landeten, stellten sich ihnen die Trojaner entgegen, und es mußten Jene jedes Studchen Erbe mit ihrem Blute bezahlen. Endlich gemannen bie Griechen bie weite Ebene vor ber Stadt, und bie Trojaner jogen fich hinter ihre festen Mauern zurück. Aga= memnon befahl, bie Schiffe auf ben Strand ju ziehen, und alsbalb entftand längs ber Meerestüfte eine fast unübersebbare Stadt von Belten.

Die Trojaner hätten nun hinter ihren undurchbringlichen Mauern ber Feinde fpotten können; aber es gab unter ihnen eine große Bahl muthiger und ber Baffen fundiger Manner und Jünglinge, bie in fühnen Ausfällen ihre Luft fanden. Auch murben fie von ben Griechen bagu gereizt, indem biese sich von Zeit zu Zeit ben Mauern näherten und ihren Gegnern Schimps- und Spottreben zuriesen. Agamemnon hatte anfangs gehosst, ber Stadt bald herr zu werben; es verging jedoch ein Jahr nach bem andern, und noch immer war an eine Eroberung Troja's nicht zu benten. Neun Jahre waren schon erfolglos dahingegangen, das zehnte Jahr hatte begonnen. Jeht gelang es den Trojanern, Bundesgenossen in großer Zahl zu gewinnen. Boll neuer hoffnung schaute ber greise Priamus, der Fürst von Troja,

auf die Schaaren der Völker, deren bunte asiatischen Trachten das Auge blendeten, während der Klang ihrer vielfach versichiedenen Sprachen das Ohr fast betämte. Der vornehmste und mächtigste seiner Heersührer war sein herrlicher Sohn Hector, unter dem die meisten und tapfersten Helden sochten.

Die Trojaner gebachten nun, mit Sulfe ber Bundesgenoffen den Kampf traftvoll fortzusetzen, und sie hofften zuversichtlich, daß es ihnen gelingen werde, die Feinde

por ber Stadt ju vernichten.

### Datroclus und Adill.

Patroclus kehrte zu Achill gurud; Thränen rannen ihn über bie Wangen, als er vor ibn trat.

Adill ahnte es wohl, was ben Freund bewegte, bod fragte er fpottenb: Warum weinst bu. Batroclus, wie ein Mägdlein, bas fich an bas Gewand ber Mutter schmiegt und bittend bie Banbe emporftredt, um auf ben Arm genommen gu werben? - Darnach aber fuhr er mit finfterm Ernfte fort: Wie ich weiß, lebt bein Bater noch und auch ber meine. Deren Tob allein, meine ich, mare eines Leidtragens werth, wie bein Anblid es verfündet. Ober follteft bu etwa um Icne flagen, die ihren Frevel, ben fie gegen mich verübt haben, jest auf ben Schiffen bugen? Rebe, Patroclus, und , hehle mir nichts! -

Sower aufseufzend, erwiederte der eble Potroclus: Burne mir nicht, erhabenfter Beld, daß bie große Noth ber Griechen mein Berg bewältigte! Sieh, fcon liegen Alle, bie vorbem bie Tapfersten maren, verwundet bei ben Schiffen. Und bennoch bleibest bu unerbittlich, Achill! D mögen bie Götter es geben, bag nie ein Born über mich tomme, wie ber ift, ben bu begst! Rann benn ein Andrer in tom= menber Zeit jemals beiner Gulfe vertrauen, wenn bu Jene nicht von bem schmählichen Untergange erretteft? Rein, bu fannft nicht der Sohn des hochherzigen Peleus fein, auch ift nimmermehr die Meeres= gottin Thetis beine Mutter. Dich haben das finftre Meer und bie farren Felsen geboren, weil bein Gemuth fo unmilb ift. Folgst bu aber einem Götterbefehle,

und darfst du nicht im Kampfgetummel erscheinen, so gestatte wenigstens, daß ich mit beinen Myrmidonen Jenen gegen die Trojaner zu Hulfe eile. Gieb mir auch beine Rüftung, damit man meine, du selbst erscheinest zum Kampfe.

So stehete ber eble Patroclus, Achills Zeltgenoß und liebster Freund, ohne zu ahnen, welch ein Berhängniß über seinem

Saupte ichwebte.

Unmuthevoll entgegnete Achill: Welche Worte sprichst du, edler Held Patroclus! Nicht ein Götterbefehl hält mich vom Kampfe zurück, sondern nur allein ber Grimm über die mir von ben Griechen angethane Schmach. Dennoch war es mein Borfat nicht, für immer zu gurnen; ich gebachte nur nicht eher wieder zu fämpfen, ebe nicht die Trojaner meinen Schiffen sich naheten. Geht bir aber bas Rriegsungemach ber Griechen fo fehr zu Bergen, so magst bu meine Myrmidonen in den Kampf führen und auch meine Waffen nehmen. Es scheint freilich mit ben Griechen fast ju Enbe ju geben. Sturze bich benn an ber Spite unserer tapfern, nach Rampf lechzenden Schaaren hinein in die Reihen der Trojaner, damit bie Schiffe ber Briechen von bem Feuer, bas jene icon in ben Sanben ichwingen, verschont bleiben. Aber gehorche meinem Worte, damit du mich mit Ehre verherr= lichst vor den Griechen. Treibe die Trojaner hinweg, wie der Sturm die dürren Blätter treibt, aber laft bich burch nichts zu einer offenen Felbichlacht verloden, noch bich geluften, ohne mich Troja's Mauern zu bestürmen. Denn erfennen

muffen es bie Griechen, welch einen Mann

fie in mir gefräntt haben!

Mit mäcktiger Stimme rief hierauf Achill die Doprmidonen herbei. Funkelnsten Blides eilten sie, über zweittausend an der Zahl, von allen Seiten daher; aus ihren Reihen erhob sich ein Janchzen, als sie vernahmen, was geschehen solle. Patroclus trat hervor in den strahlenden Waffen des Freundes und rief dem Austomedon zu, die herrlichen Rosse Achills vor den Kriegswagen zu spannen. Darauf schwang er sich auf den schimmernden

Wagen, Achill aber manbte fich an feine Krieger und sprach mit weithintönender Stimme: Es nahet die Stunde, nach der ihr seit langer Zeit gedürstet habt. Wersfet benn die Trojaner nieder in den Staub und machet eurem Fürsten Ehre!

So sprach Achill und entflammte mit Muth die Herzen der Seinen. Nahe ruckten sie aneinander, so daß ihre Reiben ehernen Mauern glichen. Da sah man Schild an Schild, hehm an helm, Krieger an Krieger.

### Patroclus und Bector.

Das Erscheinen ber Myrmibonen brachte alsbald eine Wendung des Krieges hervor. Mächtig wirkte der Anblick des Batroclus, den man anfangs für Achill hielt. Die Trojaner stoben dahin, wie Spreu vor dem Winde. Hector vermochte es nicht, die Seinen in ihrer Flucht aufzuhalten, Biele der edelsten Trojaner sielen, und es gelang dem kühnen Patroclus, das griechische Lager von den Feinden zu fäubern.

In seiner glühenden Kampfeslust aber vergaß er das Wort Achills, der ihm geboten hatte, die Feldschlacht zu meiden. Er verfolgte den Feind auch auf der Ebene, ja er gedachte daran, die Stadt zu stürmen und so mit einem Schlage die Trojaner gänzlich zu vernichten. Sein Kriegsruf erscholl, und dahin stürmte er an der Spipe der nach Blut lechzenden

Schaaren.

Ein graufiger Rampf hob an, benn Scham und Grimm erfüllte die Trojaner, bie endlich wieber ihr tapfrer Führer zum Wiberstande ermuthigt hatte, und sie tracheten nun barnach, für ihre Nieberlage sich

zu rachen.

Bergebens! Die Myrmidonen, von Batroclus geführt, warfen Alles vor sich nieder. Schon waren Biele der Trojaner gefallen, da schaarte auch hector die Rühnsten seines heeres um sich, um im Berein mit ihnen dem surchtbaren Feinde die Stirn zu bieten. Mächtig kämpfte Patroclus. Dreimal stürzte er sich in die dichtesten Schaaren der Feinde hinein, und jedesmal tödtete er neun Männer. Als er aber zum vierten Male bahinstürmte,

begegnete ihm, Allen unsichtbar, Apollo und schlug ihn mit flacher Sand auf Naden und Schultern. Da schwindelte es bem Belben vor ben Augen, und bie Sinne vergingen ibm. Vom Haupte warf ihm ber Gott ben Belm, bag er rollend unter bie Fuße ber Roffe fiel. Darnach zerbrach er ihm feinen Speer und lofte ihm Schild und Harnisch. Da warf ihm Euphorbus seinen Speer in ben Rücken. 218 fich aber ber schwergetroffene Belb umwandte, entfloh Jener. Stöhnend bor Schmerz, wich hierauf Batroclus, Bector aber stürmte ihm nach und durchstieß ihn mit ben Speere. Lautlos fant ber eble Batroclus nieber. Da trat Hector vor ihn und rief ihm frohlodend die Worte gu: Uha, Patroclus, bu bachtest wohl bie Stadt zu erobern und ihre Mauern der Erbe gleich zu machen? Thörichter, ich lebe noch, um die Rnechtschaft von meinem Bolle fern zu halten! Was hat bir nun Adill geholfen, ber bir gewiß Manderlei auftrug? Siehe, nun liegst bu hier, und bald werben bie Beier an beinen Gebeinen nagen!

Mit schwacher Stimme antwortete ber sterbende held: Frohlode und prable nicht, Hector! Richt du, sondern die Götter haben mich bezwungen. Solche Streiter, wie du bist, hätte ich wohl zwanzig dabingestreckt. Du kamst erst als der Dritte, da ich schen schwer berwundet war, und du kannst dir nur den Ruhm erwerben, mir die Rüstung zu rauben. Aber Sines will ich dir noch verkünden, und du magst es in deinem Herzen bewahren. Richt mehr lauge wirst du dahingehen,

benn nahe ift auch bir bie Tobesstunde. Gebenke meines Wortes, wenn bu vor Achill, bem göttlichen Helden, babinsinken wirft!

Darauf umschloß ben Eblen ber Tob, und bas Licht feiner Augen erlosch.

Aber noch zu bem Tobten rebete Bector bie Borte: Spare beine Beiffagung,

Patroclus! Wer weiß, ob nicht Achill, von meiner Lange getroffen, fein Leben ausbaucht!

So sprach er, indem er Jegem ben ehernen Helm aus der Bunde rifi. Darnach stürzte er sich wieder hinein in das Getümmel, um das Roßgespann Achills zu erjagen.

#### Achill empfängt kunde von dem Code des freundes.

Achill harrete indeß unmuthsvoll auf eine Nachricht über den Erfolg des Kampfes. Ben dustern Ahnungen beunruhigt, trat er heraus vor das Zelt, als gerade Antilochus schnellen Laufes daher kam. Der Anblick des Eilenden bestärkte ihn in seinen Befürchtungen. Des Antilochus Angesicht glich dem eines Todten, schwer athmend hob sich seine Brust, und ein Thränenstrom entstürzte seinen Augen, als er mit bebenden Lippen sprach:

Behe mir, Uchill, Peleus herrlicher Sohn, welch eine Botschaft habe ich bir zu verkünden! Dein trauter Patroclus liegt getöbtet im Gefilde, Hector beraubte ihn ber Ruftung, und jett ift um seinen Leichnam ein entsetlicher Kampf entbrannt!

Als Achill biese Kunde vernahm, stürzte er zur Erbe nieber. Der Schmerz ergriff ihn bermaßen, daß er wie ein Wahnssinniger gegen sich raste und mit seinen Händen in seinem Haupthaar wühlte. Ans dem Zelte eilten die Mägde herbei und erhoben ein durchdringendes Wehgeschrei, als sie den Fürsten am Boden erblickten und von Antilochus vernahmen, daß ihm sein trautester Freund, den er mehr als sein Leben geliebt hatte, durch den Tod entrissen werden sei.

Da sandte Here die windschnelle Iris hinab zu Achill. Allen unsichtbar, trat sie ihm zur Seite, und er vernahm die Worte:

Erhebe bich vom Boben, bu Mächtigster unter ben Griechen, und begieb bich bin nach bem Gefilbe, um bes Freundes entfeelten Leib vor Entweihung zu schützen!

Adill sprang auf, als er biese Worte vernahm. Doch sich besinnend, sprach er: Wie soll ich zur Schlacht gehen, ba Jene meine Ruftung haben?

Nur bis zum Graben begieb bich, ent= gegnete Bris, bamit bie Feinde bich seben! Dein Anblid wird fie erschreden, bie Griechen aber ermuthigen.

Indem nun Achill dahineilte, ward ihm von der Göttin Athene das bequastete Aegisschild um die Brust geworfen, und es umschwebte von diesem Augenblide an eine goldene strahlende Wolfe sein Haupt.

So erschien der Herrliche an dem Graben. Er erhob seine Stimme, und sein entsetzlicher Schlachtruf erscholl weithin durch das Gesilbe, auf das sich bereits nächtliches Dunkel gelagert hatte. Die Herzen der Trojaner erbebten, ihre Rosse bäumten sich, vom Entsetzen ergriffen. Angstvoll wandten sich Aller Blicke nach dem Lager. Siehe, an der Umrandung desselben stand der Furchtbare mit umsleuchteten Haupte. Dreimal erhob er seine Stimme, und dreimal stoben die Trojaner in wildem Gewirr auseinander.

Bett befamen die Griechen ben Leichnam des Patroclus in ihre Gewalt. Auf einer Bahre brachten ihn die trauernden Freunde daher. Mit beißen Thranen empfing ihn Achill und ließ ihn in fein Zelt tragen. Die Hände bem geliebten Tobten auf bie Bruft legend, ftohnte er, wie ber Lowe ftöhnt, bem man feine Jungen getöbtet hat. 3hr Götter, rief er, wie thöricht redete ich boch, indem ich bem Belben Menotius verfprach, ihm, nachtem wir Troja zerstört haben wür= ben, ten Gobn wiederzubringen! Go macht ber Menfch feine Entwürfe, Beus aber wendet Alles nach feinem Willen! D bu Liebling meiner Seele, wie lieast bu jett entstellt von Blut und Bunden por mir, ber bu vor wenig Stunten noch so herrlich in beiner blühendsten Kraft babergingeft! Beiden marb uns bestimmt, biefelbe Erde zu rothen im Lande unferer Feinte. Auch ich werbe nicht wieder gum greifen Bater gurudfehren, um unter feinem gastlichen Dache zu wohnen. Doch ehe ich, mein Trauter, in die Erde sinke, werde ich bich ehren, wie du es verdienst, ja zur Feier deines Grabfestes will ich dir des Mörders haupt und seine Waffen bringen. Auch zwölf der trojanischen Jüng-linge schwöre ich dir zum Opfer zu tödten. Ruhe indeß hier, mein geliebtester Freund!

Nun gebot Achill ben Freunden, Waffer zu wärmen und ben Leib bes Getödteten vom Blute und Staube zu reinigen. Als dies geschehen war, salbten sie den Leichenam, goffen balfamisches Del in seine Wunden, und hüllten ihn in koftbare Gewänder.

#### Bectors Abschied von Andromache.

Um Morgen rufteten sich bie Trojaner zu einem neuen Angriff auf bas Lager ber Griechen, ohne zu ahnen, bas Achill, ber von feiner göttlichen Mutter Thetis Waffen empfangen hatte, wieder an bem Rampfe Theil nehmen werbe. Bector. in ber Rüftung feines gewaltigen Begners prangend, empfand beife Gehnsucht, vor ber Schlacht noch einmal fein treues Weib Andromache zu sehen. Als er in den Balast trat, ward ihm gesagt, Andromache fei nach bem ffaischen Thore gegangen, um von ber Mauer herab bas Schidsal bes Rampfes zu erschauen. Er eilte ihr nach burch bie schöngepflasterten Strafen und erreichte bie Göttin nabe am Thore. Als fie ihn fah, ging fie ihm entgegen; Freundlichkeit und Wehmuth ruheten auf ihrem schönen Angesichte.

Eine Dienerin, das einzige Kind Hector's tragend, folgte ihr. Frohen Angessichts blidte ber Bater auf den holden Knaben, Andromache aber ergriff des Gatten Hand und sprach, indem ihr helle Thränen über die blühenden Wangen rollten:

Seltsamer Mann, o bich tödtet gewiß noch bein Muth! Bleibe doch heut nur vom Kampfe entfernt und erbarme dich beines stammelnden Kindes und beines elenden Weibes! Uch, bald wohl bin ich Wittwe, ich Unglückselige! Bist du dahin, dann wäre mir am besten in die Erde zu versinken, denn bitterster Gram bliebe mir nur noch im Leben. Ich habe ja weder Bater noch liebende Mutter. Den Bater und sieben Brüder erschlug mir Uchill, und nun bist du, mein trauter Hector, mir Bater und Mutter und Bruder!

Liebes Weib, antwortete Hector, beine Borte erschüttern mir bas herz. Den= noch barf ich mich heut ber Felbschlacht nicht entziehen. Muß ich nicht unverzagt fampfen für bas Beil ber Stabt, inbem ich mir zugleich ben Ruhm bes Baters und auch den meinen zu erhalten ftrebe? Freilich sagt auch mir tief im Berzen eine Uhnung: Es wird tommen ber Tag. ba Troja hinfinkt, Priamus auch sammt feinem lanzenkundigen Bolke! - Aber bennoch geht mir alles Leib, bas mit Troja's Fall über unfer Geschlecht und Volk hereinbrechen wird, nicht fo nabe, als bas Geschick, bas bich bebroht, bu ebles, geliebtes Weib! Giegen die Feinde, bann führt bich wohl ein ftolger Grieche als Stlavin hinweg, babeim für fein Beib zu weben ober Baffer zu ichöpfen aus ferner Quelle. Wenn fie bann bich. die Weinende, schauen, werden fie fprechen: Das war Hector's Gemahlin, bes tapfersten Belben ber Trojaner, bie hochgeehrt war, als Troja's Mauern noch standen. Dann, bu Arme, erwacht bir neu ber Rummer im Bergen, bag ich ba= bin bin und bich aus ber Anechtschaft nicht erretten fann. D möge ber Sügel mich beden, ebe ich bein Beschrei vernehme, und es mit Augen sebe, wie bie siegenden Feinde bich binwegführen!

So sprach ber Helb und streckte barauf bekümmerten Blides die Hande nach dem Rnäblein, um es auf den Arm zu nehmen. Aber das Kind weinte und schmiegte sich an die Brust der Dienerin, denn es fürchtete sich vor des Baters wogendem Helmbusch. Mit Lächeln schaueten Bater und Mutter auf das Kind. Hector nahm den strahlenden Helm von dem Haupte und seize ihn auf den Boden. Da streckte das Knäblein freundlich die Hände nach ihm aus, und er nahm es, wiegte es auf den Armen und slehete erhabenen Blides also:

Gutige Götter, o lagt bies Rnablein



Sector und Andromache.

fin a die fond beading britist but tit Broken in bie bie ein. where the country Sear Physical Charles and the Control of the The state of the s

no pro doministi dienen Bendant and filosofic

the set of the state of the set o 2.16.20.00

# Printer makken Abot r . . . . . .

Son fen er auf von bin Erifan, ich bei er bei beor who are leastly that have a consequence of the or Berney rody and the little of the man in the least of the le tea to an Carlina Car Program and many the The fire fire and the Borna is a second of the second of t advise the contain of the first of Continue Section

the regard by the transfer of the second of Secretary Forther and entered in National Contract of the Religion and with their section of the

and the providence of the model of the control of t signicial applications of the contraction of the co That he is a faction on the La compression de la compression della compression de la compressi

Talled a seems of the design of the A North Republic of the Conor and the second of the secon

A. R. Blanch, as the life well and ball to was em Meno a said de la conat white statements on the extended that are entire for The second of th the to be a source thanks and best here at er ar in a Paragram and a firm and in walker Charles to the built of the late of on the best of the market beautiful at 1 and 1, by in a firm of court

David Oak, my our Same Daniel eine ber gerichten der Daniel in ihr Freiner. in the bag mich erifte Minnen ber im Der

.:: :.

of the field pro-

of the fact that the party The first consequence of the con

ar make a sale of with a tracer as Source :

start werben, baß es allezeit vorstrebe im Guten, und, wie ich, bem Bolte ein Schutz sei gegen seine Feinbe! Ja gebt ihm noch größeres Gebeihen, auf baß bie Mutter sich herzlich bes Wadern erfreue, und man einst von ihm sage, er überragt noch ben Bater!

So sprechend gab er bas Kind ber liebenben Gattin in die Arme. Sie lächelte

mit Thränen im Blid und hüllte das Knäblein in ihr duftendes Busengewand.

Thr die Wange streichelnd, sprach Hector: Armes Weib, du mußt auch nicht zu sehr trauern! Ruhet doch das Loos der Sterblichen in des Schickfals Hand, und dem Schicksal, das weißt du, vermag sich Keiner zu entziehen! Darauf schied Hector von seinem trauten Weibe.

## Rampf zwischen Achill und Bector.

Als hector barauf unter ben Trojanern erschien, eilten auch die Griechen dicht gebrängt wie Schneesloden, aus den Reihen der Zelte daher, und die Führer ordneten sie zu hausen. Die Morgensonne spiegelte sich auf beiden Seiten in unzähligen helmen, Brustharnischen und Lanzenspitzen, und das zunehmende Waffengeraffel ertönte den waderen Streitern als eine herrliche Musik.

Am friegsmuthigsten waren die Griechen, denn unter ihnen focht ja heut wieder Achill, der in seiner ihm von der Meeresgöttin Thetis dargereichten Ruftung

ber ftrahlenben Sonne glich.

Das breite Thor ward geöffnet, und bahin flogen Rosse und Wagen mit dem herrlichen Helden. Wo Achill sich sehen ließ, da stoben die Schaaren der Feinde dahin, den herbstlichen Blättern gleich, die ein Sturm vor sich hertreibt. Er aber mochte gegen den Troß gemeiner Trojaner nicht kämpfen, sondern wie das Auge des Ablers gierig nach dem Rehe umherblickt, so suchte sein Auge den Wörder seines Freundes.

Da tam Aeneas gegen ihn baher. Als Achill ihn sah, eilte er grimmvoll, einen

Löwen gleich, ihm entgegen.

Bie, Aeneas, rief er, so weit hast bu bich aus ber Menge gegen mich hervorgewagt? Flohest du nicht schon einmal vor mir, als ich bich bort auf den Höhen bes Id traf? Damals retteten dich die Götter vor meiner Lanze. Doch das möchte wohl heute nicht geschen, wenn du den Kampf mit mir wagst. Darum rathe ich dir, wende hurtig hinweg, damit nicht der Tod dich ereilt!

Meine nicht, mich mit Worten zu schrecken! erwiederte Aeneas. Du weißt es boch, daß mein Geschlecht wahrlich

nicht unrühmlicher ift, als bas beine. Du bist ein Sohn ber schöngelocken Thetis, ich aber nenne bie goldene Aphrobite meine Mutter. So laß uns benn tämpfen gegen einander, nicht aber, albernen

Kindern gleich, schwaten!

Mit biefen Worten marf er feinen Speer, boch berfelbe fiel machtlos von bem Schilbe Achills gur Erbe. schleuberte Achill seine gewaltige Lanze auf Aeneas. Sie burchbrang ben äußerften Rand bes Schildes und fuhr bem Sohne Aphrodite's dicht über die Schultern hinweg. Hätte er sich nicht auf ein Anie niebergelaffen, fo mare er von ber Lange burchbohrt worben. Jett brang Achill mit dem Schwerte auf ihn ein, und Aeneas hatte nun ficherlich bas Enbe feines Lebens gefunden, wenn nicht Boseidon ihm zu Hülfe geeilt wäre. Er war es, ber Achills Angesicht plöplich mit Finfternig umbullte und bem Meneas gebot, zu entfliehen.

Als es barauf wieder hell ward vor Achills Augen, blidte dieser mit Erstaunen umher und sprach: Welch ein Wunber geschah! Siehe, da liegt meine Lanze
auf der Erde, aber Aeneas, den ich zu
tödten gedachte, erblide ich nirgends. So
lieben also auch ihn die Götter!

Ietzt ermunterte er die Griechen, tapfer vorzudringen. Allein, sprach er, vermag ich nicht mit allen Trojanern zu kämpfen, aber merkt jetzt auf mein Thun und nehmet euch ein Beispiel daran!

Wie er ben Griechen, so sprach Hector ben Trojanern Muth ein. Fürchtet Achill nicht, sprach er, er wird nicht erfüllen, was er versprach! Ich selbst will mit ihm tämpfen, ware auch sein Arm eine Flamme und seine Brust undurchbring-liches Erx!

Adill batte inzwischen schon wieder mehrere Trojaner getödtet. Da bemertte er ben Jüngling Bolyborus, ben jungften Sohn bes greifen Priamus. 3hm, bem Lieblinge bes Baters, um den dieser große Sorge trug, war bisher die Theilnahme an bem Rampfe verfagt worben. Doch Bolydorus hatte sich heimlich aus der Stadt entfernt und fich, ber Geschwindigteit seiner Fuße vertrauend, bis in bie porbere Reihe ber Kampfenden gewagt. Wie ein gescheuchtes Reh floh er jett vor Achill dahin. Doch die Lanze des Mäch= tigen fauste ihm nach und burchbohrte ihn. Jah aufschreiend, fant ber schöne Jungling nieber und frummte fich fterbend am Boben.

Als Hector fah, wie fein Bruder einen fo kläglichen Tob fand, ergriff ihn unnennbarer Schmerg, und er fturmte mit

erhobener Lanze daher.

Den Berhaften erblidenb, rief frohlodend Achill: Ba, ba nahet ber Mann, ter mir am wehesten gethan bat von allen Menichen, benn er tobtete mir ben geliebtesten Freund! Go komm nur näher, bu Mörber meines Trauten, bag bu schnell das Ziel beines Leben erreichest!

Soffe nicht, mich mit Worten abaufchreden! entgegnete Bector in feinem bittern Schmerze. Wohl bift bu ftarter, als ich, aber bennoch, bas nibgest bu nicht vergessen, ruhet die Entscheidung bes Rampfes bei ben Göttern!

Mit diesen Worten warf er feine Lange gegen Adill. Sie traf beffen Schild, ohne benselben zu burchbrechen, und fiel zur Erbe. 218 Bector bies fah, eilte er hinmeg und verschwand in der Menge.

Ha, rief Achill, du entrinnest mahrlich bem Tobe! Aber bennoch hoffe ich bich gu tobten, fobald wir wieder auf einan-

ber treffen!

Hierauf fielen, von seiner Lanze ge= troffen, wieder mehrere trojanische Streis ter, querft Drhops, barnach Demachos, Laogonas und Tros. Noch viele Andere traf fein entfetliches Gefchoft. Bor ihm her gingen Schrecken und Tod. Trojaner aber, die er erjagte, wagten es gar nicht, ihm in's Auge zu schauen; fliebend und abgewandten Sauptes em= pfingen fie ben töbtlichen Wurf. Die Raber seines Kriegswagens trieften von Blut, ja felbst ber Gessel war mit Blut besprengt.

Achill eilte nun wieder zu ben Seinigen. bie ibn um fo freutiger empfingen, als fein langes Ausbleiben fie ichon mit fdwerer Sorge erfüllt hatte. Dit neuem Muthe brangen fie wieder vor gegen bie Trojaner, die immer noch, wenn auch

zurudweichend, fampften.

Auf der Mauer stand Briamus und fah fummervollen Auges auf bie Seinen berab. Als biefe aber nun weiter zurudwichen, stieg ber Ronig mehklagend herab von ber Mauer und sprach ju den Thorhütern: 3hr Manner, öffnet burtig bie Thore und haltet fie auf. bis bie Fliehenden in Die Stadt gurudgefehrt sind. Dann aber verschlieft fie eilig wieder mit festen Riegeln, bamit nicht etwa ber schreckliche Adill in Die Stadt einbringe!

Raum waren tie Thore geöffnet worben, als fich bie flüchtigen Schaaren ber Trojaner mit Ungeftum in die Stadt hin= eindrängten, um ihr Leben vor Achill zu retten, ber an ber Spite feiner Diprmidonen ihnen nachstürmte. Troja wäre jett gefallen, wenn nicht Apollo Jenen burch ben Aublid eines tapfern trojanischen Jünglings, Agenor mit Namen, von ber Berfolgung abgelenkt hätte. Apollo hauchte diesem Jünglinge Rühnheit in's Herz, daß er stehen blieb an einer großen Bude. Als ihm aber Achill nahe war, begann er zu gagen. Apollo's Nabe fachte feinen gefunkenen Muth wieder an, und er sprach: Wie, wenn ich ihm entgegen ginge? Sollte er benn nicht auch verwundbar und fterblich sein, wie andere Menschen?

Gefaßten Bergens trat er bervor, um ben gefährlichen Rampf zu magen. Da er= blidte ihn Udill und wandte fich gegen ihn.

Thörichter, rief Agenor, du hoffest wohl gar die Stadt ber tapfern Trojaner ju ger= ftoren? Das wird dir mahrlich nicht gelingen, benn es find noch viele ber Männer barinnen, bie muthvoll für Eltern, Weiber und Kinder fämpfen. Deiner harrt viel= mehr bas Geschick, ob bu gleich machtvoll und entsetzlich bift!

Dies sprechend, warf er feinen blinken= ten Speer mit gewaltiger Kraft auf Uchill und traf ihn am Schienbein, boch mit lautem Rlang prallte bas fpige Gefchof gurud und fiel zur Erbe. Wüthend brang jest Adill auf ihn ein und hob die Lange,

um ihn zu durchbohren. Apollo aber breitete einen schüpenden Rebel um Jenen, so baft er gefahrlos hinwegzueilen vermochte.

Als Achill verwundert umherschauete, erblickte er plötzlich zur Seite einen Krieger, der wie sein Gegner gestaltet war. Es war Apollo, der die Gestalt Agenors angenommen hatte, und der nun vor Achill dahin sloh, um ihn von dem Thore, das noch offen stand, hinwegzuloden. Uchill, der ihn nicht erfannte, verfolgte ihn mit ershobener Lanze, ohne indeß zum Wurse kommen zu können. Apollo aber sührte ihn durch ein Weizenfeld bis in die Nähe des Flusses.

Bährend dieser Zeit war es allen Trojanern gelungen, die Stadt zu erreichen, und die Hüter schlossen die Thore. Längs der Brustwehr lagerten sich alsbald die Erschöpften und erlabten sich an Speise und Trank.

Hector nur war noch vor dem Thore; ihn brängte das muthige Herz, den Kampf mit Uchill noch einmal zu versuchen.

Als bieser bei seiner Verfolgung bem Flusse nahe war, redete ihn Apollo plötzlich an: Warum, du Sterblicher, verfolgst du einen Unsterblichen? Hast du es benn noch nicht erkannt, daß ich ein Gott bin? Nun ließest du die Trojaner und hast dich hierher verirrt. Doch mich vermagst du nicht zu töbten, da das Schicksal über mich keine Macht hat.

Unwilligen Hergens entgegnete Achill: Du täuschtest mich, Berberblichster aller Götter! Wahrlich, mare bas nicht geschehen, so hatten noch Biele ben Sand mit ben Zähnen gefnirscht. Nun hast ru mich um ben Siegesruhm gebracht, Jene aber gerettet!

Grollend hatte fich Hector inzwischen ber Mauer zugewandt. Ihn sah ber greise Prianus baber schreiten, und eine bange Ahnung stieg in seinem Herzen auf. In lautes Wehltagen ausbrechend, schlug er sich bas Haupt mit ben Händen und rief bann seinem Sohne zu:

Hector, erwarte nicht, getrennt von ben Andern, den Berderber, auf daß nicht bas Schickfal dich ereile! Sa, ber Entsetliche! Möchte er boch den Göttern so verhaßt sein, als mir! Dann läge er babingestrectt, ben hunden und Geiern zum Raube! Wie viele der tapfern Söhne hat er mir schon gemorbet ober nach fernen Infeln verkauft! Dein Tod aber, Hector, würde mir ber größte Schmerz fein. D tomm boch berein, bu Troft ber trojanischen Manner und Frauen, bag bu bie Ctabt gegen bie anstürmenden Feinde vertheidigft! Bleibest bu braufen, so wirst bu bein fußes Leben verlieren und bamit obendrein noch ben Ruhm des Furchtbaren verherrlichen. D erbarme bich boch mein! Mir Jammer= vollen hat Zeus in meinen alten Tagen ja schon so unendliches Weh bereitet. Gehft bu nun auch noch babin, fo ift bas Mag meines Elends voll. Sineinbrechen werben bann bie Feinde in meine Burg. werden mir die Söhne tödten, die Töchter hinwegreißen, bie Schatfammern ausplündern und die stammelnden Kindlein gegen Wände und Boben ichleubern. Rulett liege bann wohl auch ich zerfleischt vor bem Balafte, und die gierigen Sunde, die ich selbst aufzog, lecken mein Blut!

So rief wehklagend ber König und raufte sein graues Haar. Die Mutter aber löste sich das Busengewand und rief in Thränen von der Mauer hinab:

Hector, mein Sohn, erbarme dich meiner und erinnere dich, daß diese Brüste dich einst nährten! Siehe, ich flehe dich an, in die Stadt zurückzufehren und innerhalb der Mauern gegen den feindlichen Mann zu kämpsen. Nur als Bormann stelle dich dem Grausamen nicht entgegen. Uch, wenn du dies thust, so tödet er dich, und weder ich noch deine Gemahlin können dich auf dem Leichenbette beweinen, nein, der Unerbittliche wird beinen Leichnam zersteischen lassen von den Hunden!

Bector lehnte feinen glanzenden Schild gegen ben hervorragenden Thurm und

fprach zu fich felbft:

Wie würde Polydamus mich mit Schimpf empfangen, wenn ich jest noch in die Stadt zuruckfehrte! Er gab mir am gestrigen Abend den Rath, das Heer vor der Rachtzeit noch in die Stadt zurückzusühren, ich aber folgte ihm nicht. So wurde durch meine Schuld eine große Anzahl unserer herrlichsten Männer von Achill getödtet, ja nicht einen derselben vermochte ich zu reiten, da ich mich doch vermessen hatte, Irnen allein im Kampfe zu bestehen. So will ich denn jest den Kampf mit ihm magen, bem Geschid bie Entscheibung überlaffend. Wie aber, wenn ich Belm und Schwert von mir thate, bem Feinbe maffenlos entgegenginge und ihm einen friedlichen Bergleich anböte? — Wenn ich ihm verfprache, Belena nebft ben Schaten, die sie mit sich führte, jurudzugeben und bazu auch bie Balfte ber Guter, bie Troja's Fürsten in ihren Schathaufern vermahren? - Doch, welche Bebanten tommen mir in bie Seele! - Nein, ich will ihm nicht flebend naben! Wurde er mich, ben Wehrlofen, nicht erbarmungs= los niederhauen? Nicht schwatzen will ich mit ihm, wie Jüngling und Jungfrau mit einander schwaten. Beffer ift's, ben Rampf gegen ibn ungefäumt zu beginnen, bamit es sich schnell entscheibe, wen von uns Beiben bie Götter mit Siegesruhm verherrlichen wollen.

Da ftürmte Achill herzu. Drohend umwogte ihn ber Helmbusch; es umfloß ihn ber Glanz ber Küstung gleich einer Feuerlohe.

Dieser Anblick machte bem Trojaner= helben bas Berg erbeben, und er floh vor bem Entsetlichen. Langs ber Mauer eilte er bahin, Achill aber jagte ihm nach mit wilbem Buthgeschrei. Gie tamen bis zur Warte, bann jum Feigenhügel, bann ju ben Quellen bes Kanthus. Ungählige Blide folgten Beiden. Sie aber entschwanden balb hinter bem Bogen ber Mauer. Bog Bector von bem Bfabe ab, um burch ein geöffnetes Thor zu entschlüpfen, fo fprang Adill seitwärts und trieb ihn wieder in's offene Keld. Dier und bort stanben Grieden in Saufen: Adill verbot burch Wink und Geberbe, auf Bector Langen zu fchleubern, ba er bie Ehre bes Sieges allein gu gewinnen trachtete. Dreimal fcon batten fie ben Weg um bie weite Stadt gurudgelegt, als fie aber zum vierten Male bei ben Quellen des Xanthus ankammen, da erhob Beus die goldene Schidsalsmage, legte zwei Tobeslose hinein, und nieber fant Bectors Schale.

Jest verließ ihn Apollo, ber ihn auf ber Flucht bisher mit Kraft begabt hatte, Athene aber trat zu Achill und sprach: Hoffe endlich, trauter Achill, großen Ruhm zu ernten! Stehe und schöpfe Athem, indeß ich zu beinem Feinde eile, um ihn zu muthiger Gegenwehr zu erregen.

Während Achill sich auf seine gewaltige Lanze lehnte, gewahrte Hector einen Mann, ber eiligen Schrittes von ber Mauer her kam, und in dem er alsbald einen seiner Brüder zu sehen vermeinte. Athene war es, welche die Gestalt des Deiphobus angenommen hatte. Hector stand hocherfreut still, und Athene rief ihm zu: O mein Bruder, wie bedrängt dich der gewaltige Achill! Doch sliehe nicht weiter, denn wir Beide wollen nun vereint gegen Jenen streiten!

Du warst mir boch stets ber trauteste Bruber! rief erhobenen Muthes Hector. Wie ehrt dich meine Seele, daß du dich um meinetwillen aus der Stadt wagtest, während Andere in Furcht bort verharren!

Bestürzung hat alle ergriffen, erwiederte Athene. Mich aber drängte der Kummer um dich, und ich vermochte es nicht, länger deine Noth thatlos mit anzusehen.

So sprach die täuschende Göttin und bewirkte, daß Hector dem furchtbaren Gegner muthig in's Auge schauete.

Nicht weiter fliehe ich vor bir! rief er Jenem zu. Dreimal umlief ich die Stadt, boch nun treibt mich mein Herz, den Rampf mit dir aufzunehmen, möge ich flegen oder fallen. Laß uns aber, ehe wir zum blutigen Rampfe schreiten, zu den Göttern emporschauen und einen Eid schwören. Berleihen mir die Götter den Sieg, so will ich dich nicht mit Schmach bededen, sondern deinen Leichnam den Griechen senden, die ihn dann feierlich bestatten mögen. Fällt aber dir der Sieg zu, so sende meinen Leib nach Troja zurudt.

Nichts von Verträgen, Verhaßter! rief wilden Blides Achill. Wie zwischen Löwen und Menschen kein Bündniß und Abkommen besteht, auch Wölfe und Lämmer nimmer gleichen Sinnes sind, so ist auch zwischen dir und mir nimmer ein Bündzniß ober Abkommen möglich. Bittrer haß trenut uns auf ewig, benn du erschlugst mir den trautesten Freund meiner Seele!— Jest, hector, gedenke jeglicher Kriegslist! Sei gewaltiger Lanzenschwinger und auch unerschrockener Schwertkämpfer! Zu entsslieben vermagst du mir nun nicht mehr. Jest sollst du der Meinigen Weh auf einmal buffen!

Bei ben letten Worten schleuberte er mit Macht bie Lange gegen Bector. Diefer

fiel rasch in die Kniee, das blinkende Geschof sauste über ihn dabin und bohrte fich weit hinter ihm in den Boden.

Froh sprang er empor, ruscnd: Gefehlt, bu göttergleicher Achill! Siehe, so hat dir Zens mein Schidfal nicht verkündet, sonbern du warest nur ein listiger Redner, ber mir mit Worten den Muth zu ertödten hoffte. Run aber meide du, wenn du es vermagst, die Schärfe meines Speers! O möchtest du ihn doch ganz empfangen, ber du der trojanischen Männer größtes Unbeil bist.

Mit gewaltigem Schwunge warf er ben Speer und versehlte sein Ziel nicht. Er traf ben Schilb Achills, baß er laut er-klang, aber bas Geschoß prallte ab und siel traftlos zur Erbe. Hector hatte nur eine Lanze gehabt, und Schmerz und Grimm überkam ihn, als er sie nun vor seines Feindes Füßen liegen sah. Achills Lanze, die hinter ihm lag, war sir ihn zu schwer. Da gedachte er des Bruders und wandte sich rusend um, daß Jener ihm eine Lanze reiche. Doch es war Niemand zu seben.

Wehe mir, sprach er bei sich, jett ertenne ich es, daß die Götter den Tod über mich verhängt haben! Nun ist kein Entrinnen mehr! Doch nicht feige will ich sterben, auf daß noch die Nachwelt meiner in Ehren gedenke!

Er riß bas lange geschliffene Schwert aus ber Scheibe und ftürmte, bem Abler gleich, ber auf seine Beute schießt, bem Feinde entgegen. Aber schon hatte bieser seine Lanze erhoben und rannte sie bem Daherstürmenden dicht über dem Panzer in den Hals. Weithin erscholl des Siegers schauerlicher Inbelruf, als Trojas ebelster Held vor ihm in den Staub sant.

Nun trat Achill nahe hinzu und sprach mit Hohn: Sicher meintest du zu sein, als du dem erschlagenen Patroclus meine Rustung raubtest, und siehe, jetzt liegest du mir blutend zu Füßen, um bald Hunden und Geiern zum Fraße zu dienen; Jenen aber will ich mit Ehren bestatten.

Blut brang bem zum Tobe Getroffenen aus bem Munbe; schwer athmend entgegnete er:

Bei beinem Leben und bei ben Eltern beschwöre ich bich: laß mich nicht an ben Schiffen von hunden zerfleischen, sonbern nimm Gaben an Erz und Golb bie Falle und senbe meinen Leib nach ber Stadt, auf baß bie Meinen baheim mir bie lette Ehre erweisen und meine Gebeine ben heiligen Flammen übergeben!

Mit fürchterlicher Stimme erwiederte Aciil: Du hund, beschwöre mich nicht bei den Eltern, sonst ergreift mich noch wahnstnnige Buth, und ich reiße dir bein Fleisch vom Gebein, um es zu verschlingen! Ha, Mörder meines trautesten Freundes, du hättest es um mich verdient, daß ich beinen Leib zurüdgäbe? Möchten mir auch die Deinen zehu- ober zwanzigsach Sühnung bieten, dennoch soll Riemand die Hunde von dir scheuchen, wenn sie beinen Leib mit gierigen Zähnen zer-fleischen werden!

Krampshaft hob sich bes Sterbenben Brust, und röchelnb sprach er noch die Worte: Ach, ich ahnte es wohl, daß du nicht zu erweichen bist, benn du trägst ja ein eisernes Herz in der Brust! Aber gebenke daran, daß noch mein Geist dir den Götterzorn erweden kann, wenn der Tagkommen wird, der auch über dich das Berbängniß bringt!

Des Sterbenden Augen wurden jett von Nacht umschloffen, und seine Seele, wehklagend ob der Trennung von Jugend und Männerkraft, von Bater, Weib und Kind, schwebte hinab in das Dunkel des Hades.

Achill zog ben blutigen Speer aus ben Getöbteten und legte ihn zur Seite, bann nahm er ihm die Alftung. Indeß eilten Griechen herbei und umstanden staunend ben nachten Körper des Helben und stachen mit Spiesen nach ihm. Sie bewunderten den Wuchd und die herrliche Bildung deffelben, und Einer sprach mit Lachen: Führwahr, jest ist Hector viel sanster anzusühlen, als damals, da er uns den Feuerbrand in die Schiffe schleuderte!

Bon allen Seiten strömten Scharen ber Griechen jauchzend herbei. Freunde, rief ihnen Achill entgegen, der ist nun erschlagen, ber am meisten uns Böses that. So laßt uns denn sogleich einen Sturm gegen die Stadt unternehmen und sehen, ob die Trojaner ohne Hector eine ernste Bertheidigung wagen werden. — Doch wie kommen mir jest solche Gedanken! suhr er darauf, sich besinnend, fort. Liegt

nicht ber traute Freund noch unbestattet bei den Schiffen? O nimmer vergesse ich ihn, so lange der Athem diese Brust bewegt, ja selbst im Habes noch werde ich ihn im Herzen tragen! — Alle verstummten, als sie diese Worte hörten, die aus einer Brust kamen, in der Schmerz und Zorn machtvoll miteinander rangen.

Achill beugte sich jetzt nieder, durchbohrte dem todten Feinde die Sehnen zwischen den Anöcheln und Fersen und zog Riemen von Stierhaut durch, die er hinten an seinen Ariegswagen band. Nun schwang er sich auf den Ariegswagen, sein Gefährte ergriff die Bügel, und dahin slogen die Rosse. Staubgewölf umgab den Leichnam des Edlen, der in rasender Eile auf dem Boden nachgeschleift wurde. Das Angesicht des Todten, sonst so herrlich anzuschauen, ward von Staub überdeckt, ringsumher wallte ihm zerrüttet das dunkle Haargelock.

Achill jagte bem stäischen Thore zu, auf bem Hectors Eltern und Berwandten bange bes Ausganges harreten. Sie wußten noch nicht bas Schreckliche, bas geschehen war, benn ber Kampf hatte auf ber entgegengesetzen Seite ber Stadt stattgefunden.

Schauerlicher Siegesruf ber Griechen scholl in ihr Ohr, und bald barauf erblicken sie ben Eutsetzlichen auf seinem Wagen und gesesselt an bemselben ben entstellten Leichnam bes allgeliebten Hector. Welch ein Anblid war dies für Alle, am meisten für die Eltern! Unter herzburchbringendem Wehgeschrei riß die Mutter den glänzenden Schleier vom Haupte und raufte ihr graues Haar. Aläglich weinte auch der König, ja Angstruf und Geheul vernahm man alsbald längs der Mauer, daß Manche, die sern waren, glaubten, die Stunde des Todes sei für Alle hereingebrochen.

## Ahill und Priamos.\*

Achill hatte ben Leichnam bes geliebten Patroflus mit großen Chren bestattet, aber er vermochte nicht wieber froh zu werben und fant fein Genügen, weber an Schlaf, noch an Speise und Trant, noch an bem Bufpruch feiner Gefährten. Alle Morgen schirrte er bie Rosse an seinen Wagen und schleifte breimal ben Leichnam Hectors um bas Grab bes Freundes, ohne Rube zu finden von bem Schmerz, ber ihn qualte. Die Götter aber empfanben Mitleib mit bem Schidfal bes greisen Briamos und bem feiner Rinder; fle beschlossen, ihnen die theure Leiche Hectors zurückzugeben und auch zu= gleich das Herz Achills von seinem Kum= mer zu befreien. Beus sandte baher Thetis zu Achill und gebot ihm, nicht langer gegen ben Leichnam zu wuthen, sondern ihn auszuliefern, sobald Jemand aus ber Stadt tame, um ihn auszulösen. Durch Bris aber ließ Zeus ben König Priamos auffordern, furchtlos sich in das Lager ber Griechen zu begeben und feinen tobten Sohn zu erbitten. So machte sich benn ber greise Rönig auf, belub feinen Wagen mit reichen Geschenken und trat bei finsterer Nacht ben Weg in's Lager | bestatten konnten.

der Keinde an. Hermes, der ihn geleitete. fclaferte bie Augen ber Bachter ein. öffnete mit eigener Hand die Thore und führte seinen Schützling ungesehen in bas Zelt Achill's. Hier kniete ber König nieber vor bem Mörber seines Sohnes, und bat ihn unter beißen Thranen um die Leiche beffelben. Achill hatte bei bem Andenken feines Freundes geschworen, ben Getobteten ben Bögeln und Hunden zum Frake auf ben Anger zu werfen, aber biefer Un= blid rührte sein Berg. Er gebachte seines eigenen Baters babeim, ber auch von ihm nichts als ben Ruhm feiner Thaten aus biefem thranenreichen Rriege qu= rückerhalten follte, er brach in Thränen aus und gab Jenem die Leiche zurud. Doch bies genügte ihm nicht. Herz, einmal ber Milbe zugewandt, tonnte bierbei nicht fteben bleiben. Er entließ ben Rönig nicht eber, als bis berfelbe fein Mahl getheilt und unter feinem Belte gerubet batte. Dann erft trat Jener seinen Rudweg an, und elf Tage gemährten die Griechen ben Trojanern Waffenruhe, bamit fle ben eblen Hector beklagen und mit geziemender Ehre

<sup>\*</sup> Rach Geppert, Gotter und Beroen.

## Achill wird von dem Pfeile des Paris getroffen.

Rurze Zeit barauf tam ben Trojanern ein mächtiger Bunbesgenoffe zu Gulfe, ber fie mit einer großen Flotte und einem gewaltigen Landheere unterftütte. Es war Memnon, ber Sohn ber Göttin Cos, und auch er hatte eine von Bephaftes gefertigte Ruftung. Schon maren viele ber tapferften Griechen von ihm besiegt worden, als Achill mit ihm qu= fammen traf und ihn töbtete. Memnons liebende Mutter, weint feit jenem Tage bie Thautropfen, mit benen fie an jedem Morgen die Erbe begrüßt. In bem hundertthorigen Theben ftand eine Statue Memnons von ichwarzem Auch ber Stein trauerte um Marmor. ben gefallenen Belben. Denn sobald Ecs am Morgenhimmel aufftieg, vernahm man aus bem Gebilbe ein bar= monisches Beton, lentte aber ber Sonnengott fein Rofigefpann bes Abends in das Meer hinab, so vernahm man aus bem Gestein einen bumpfen Schall, wie wenn bie Saiten einer Bither gerreißen.

Nachbem Memnon von Achill getöbtet worben war, hatte berfelbe einen gewaltigen Rampf mit Chonos auszufechten. Chonos mar ebenfalls gottlicher Abfunft, benn ihn hatte Boseibon, bes Meeres Beherrscher, gezeugt. Ohnmächtig pralte Achill's Lanze von bem Körper bes Geg= ners ab. Da sprang Achill mit Löwen= grimme aus bem Rriegswagen zur Erbe, stürmte auf Chonos ein, betäubte ihn burch Schwerthiebe, bie er gegen fein Haupt führte, und erwürgte ihn barnach am Boben. Als er ihm aber bie Ruftung abnehmen wollte, verwandelte ihn Boseidon in einen Schwan und belebte ihn. Er glitt bem Sieger unter ben Banben binweg, erhob fich schnellen Fluges und verschwand in der Ferne.

Als nun Achill am Tage barauf feine Myrmibonen gegen bie Stadt führte, um die Mauern berfelben zu erfturmen,

traf ihn, als er sich eben mit feurigem Buruf umwandte, ein von Baris abgeschoffener Bfeil an-ber Ferfe, ber einzig verwundbaren Stelle feines Körvers. Er war von feiner Mutter turg nach feiner Geburt in das heilige Wasser des Styr getaucht worden. Dies hatte ihn am ganzen Rorper unverwundbar gemacht, und nur bie Ferfe bes rechten Fufes, an ber bie Göttin mit zwei Fingern ben Gobn hielt, mar von dem beiligen Waffer unberührt geblieben. An biefer Stelle hatte bes Baris Pfeil ibn getroffen, und die Wunde brachte ihm ben Tob.

Mjar und Obpffeus hoben ben tobten Belben auf und brachten ihn vor ben mit Jauchzen anstürmenden Trojanern in Siderbeit.

Nach ber Schlacht murbe ber Leichnam gefalbt, mabrent fich ringsum im Lager ber Griechen lautes Wehtlagen erhob. Auch Thetis, die schönlodige Meergöttin, nahm Theil an ber Trauer, benn fie stieg in ber Nacht in Gemeinschaft ihrer blühenden Schwestern, der Nereiden, aus ber bunkeln Meerfluth empor und beweinte ben Sohn, die Lufte aber trugen ihre Seufzer burch bas Lager babin. Siebenzehn Tage und eben so viel Nächte beklagten Götter und Menschen den Tob des erhabenen Belden. Um achtzehnten Tage ward ber Leichnam auf einen Scheiterhaufen gelegt und verbrannt. öffnete man ben Sügel, unter bem in goldener Urne Batrofles Ueberrefte rubeten. Die Asche ber treuen Freunde murbe untereinander gemischt und barnach bie golbene Urne wieber in bie Erbe gefenft. Bald schauete der Hügel, der sie deckte, weit über bas Meer hinaus. Bu bem Rampffpielen, die an dem Grabhugel ftattfanden, gab Thetis unvergängliche Breife, wie sie nur Götter barzureichen vermögen.

## Eroberung von Troja.

Zeit erfolglos gegen bie Stadt gefämpft hatten, nahmen sie ihre Zuflucht zur Lift. | stämmige Tannen, und nun zimmerte ber

Nachbem bie Griechen noch langere | Auf ben Rath bes Hugen Obhsseus fällten fle auf tem malbreichen Ibagebirge boch=

\* Rach 2. Stade, Ergablungen aus ber griechischen Geschichte.

tunstreiche Held Speos ein mächtiges Roß, zuerst die Füße desselben, dann den Bauch, über diesen fügte er den gewölbten Rücken, hinten die Weichen, vorn den Hals; über ihn formte er zierlich die Mähne, die sich statternd zu bewegen schien; Kopf und Schweif wurden reichlich mit Haaren versehen, aufgerichtete Ohren an den Pferdestopf gesetzt und gläserne leuchtende Augen unter der Stirn angebracht; kurz es sehlte nichts, was an einem lebendigen Pferdesich regt und bewegt. So vollendete er mit Athenens Hülfe das Werk in drei Tagen, zur Bewunderung des ganzen Heeres.

Nun stiegen die tapfersten Helben, Neoptolemos, der Sohn des Achill, Menelaos, Diomedes, Odysseus, Philottetes, Ajax und andere, zulett Epeos, der das Roß verfertigt, in den geräumigen Banch desselben; die übrigen Griechen aber steckten Zelte und Lagergeräth in Brand und jegelten nach der nahe gelegenen Insel Tenedos.

Als die Trojaner den Rauch des Lagers in die Luft steigen fahen, ftrömten fie voll Freude hinaus auf bas Befilbe. Dort erblickten fle bas gewaltige Rof. Bahrend fie unter einander ftritten, ob man bas Wunbergebilbe in bie Stabt ichaffen ober es ben Flammen übergeben follte, trat Laokoon, ein Briefter bes Apollo, in ihre Mitte und rief: Unselige Mitburger, welcher Bahnfinn treibt euch! Meinet ihr, eine Gabe ber Griechen berge teinerlei Betrug? - Mit Diefen Worten entrif er einem ber Krieger eine Lange und schleuberte fie gegen ben Bauch bes Roffes. Die Lange gitterte im Bolge, und aus ber Tiefe tonte ein Wieberhall wie aus einer Kellerhöhlung. Aber der Beist ber Trojaner blieb verblenbet.

Inzwischen hatte man im Schilfe bes Ufers einen Griechen gefunden, ber auf ben Rath bes schlauen Obhsseus zurückgeblieben war. Bor ben König Priamos gebracht, ber sich auch bei bem Rosse einzefunden hatte, streckte Sinon, so hieß ber Grieche, slehend seine Hande empor und rief unter Schluchzen: Wehe mir, welchem Lande, welchem Meere soll ich mich anvertrauen, der ich von den Griechen ausgestoßen ward! — Gerührt von den Worten und Seufzern des Jünglings,

traten die Krieger herzu, und fragten ihn theilnehmend, mer und mober er fei. Bener ließ die erheuchelte Furcht nun fahren und fprach: 3ch bin ein Grieche, bas will ich nicht leugnen; wenn aber Sinon auch ungludlich ift, fo foll er boch nicht jum Eligner werben! Bielleicht habt ihr von ben Fürsten Palamebes ver= nommen, ber bon ben Griechen auf Dopffeus Unftiften abicheulicher Beife gesteinigt murbe, weil er von bem Rampfe gegen eure Stadt abrieth. Und weil ich es nun magte, mit Rache für die Ermorbung bes Balamebes, ber ein Berwandter von mir war, zu broben, zog ich ben baf bes falicen Douffeus auf mich und wurde biefen ganzen Krieg über von ihm geplagt. Auch ruhete er nicht, bis er mit bem lugnerischen Priefter Kalbeas meinen Untergang verabrebet hatte. Als meine Landsleute ben oft beschlossenen und immer wieder auf= geschobenen Abzug endlich doch in's Werk setten, und bieses hölzerne Rog schon aufgezimmert ftanb, fanbten fie einen Boten zu einem Orakel bes Apollo, weil fie am himmel brobenbe Beichen mahr= genommen batten. Diefer brachte aus bem Beiligthum bes Gottes ben bebentlichen Spruch mit: Ihr verföhntet bei eurem Auszuge bie emporten Winde mit bem Blute einer Jungfrau, mit Blut habt ihr euch ben Rudweg zu erkaufen: ihr mußt eine Griechenseele opfern! - Da zog Obuffeus ben Priester Kalbeas mit großem Larm in die Bolfsverfamm= lung und forberte ihn auf, ben Willen ber Götter zu offenbaren. Fünf Tage lang schwieg ber Betrüger und weigerte fich henchlerisch, einen Griechen ale Opfer zu bezeichnen. Endlich nannte er meinen Namen. Alle stimmten bei, benn ein Beber war froh, bas Berberben von feinem eigenen Saupte abgewendet zu Der Schredenstag erschien, ich fehen. wurde jum Opfer ausgeschmudt, mein Baupt mit ben beiligen Binben umwunden, ber Altar und bas gefchrotene Rorn in Bereitschaft gehalten. Da zerrif ich meine Banbe, entfloh und verftedte mich, bis fie abgesegelt waren, im Schilfrohr eines naben Gumpfes. mein Baterland und zu meinen Lanteleuten fann ich nicht zurückehren.

bin in eurer Hand, und von euch hängt es ab, ob ihr mir großmuthig das Leben schenken, oder mir ben Tod geben wollet.

Die Trojaner waren gerührt, Briamos sprach gütige Worte zu bem Heuchler, ja er sicherte ihm eine Zustuchtstätte in Troja zu, falls er ihnen offenbare, was für eine Bewandtniß es mit dem Rosse habe. Arg-

listig fuhr ber Betrüger fort zu erzählen, baß die Griechen, um ben Zorn Athenens, ihrer Schutgöttin, zu beschwichtigen, bas Roß aufgeführt hätten, als Weihgeschent für die Göttin, und zwar von so gewaltiger Höhe, bamit die Trojaner das Geschenk nicht durch eines ihrer Thore in die Stadt zu bringen vermöchten, weil



alsbann ber Schutz ber Göttin ber Stadt zu Theil werben würde: wenn bie Trojaner bagegen bem hölzernen Rosse irgend einen Schaben zusügten, so würden sie sich badurch unabwendbares Berberben zuziehen.

Briamos und die Seinen schenkten bem Betrüger Glauben, und sie wurden von ber Wahrheit seiner Aussage noch bestärft, als zu derselben Zeit ein Ereignis eintrat, in dem sie eine Bestrafung bes Priesters Laokoon wegen seines Zweis

#### Die Irrfahrten des Odnffens.\*

Wie die übrigen Belben, die ruhmreich vor Troja gefämpft hatten, gedachte auch Douffeus, nachdem jene Stadt gefallen mar, in die Beimath gurudzukehren. In Tenebos hatte er fich von Neftor getrennt; bies aber führte fein Unglud berbei, benn von diesem Augenblide an murbe feine Flotte ein Spiel ber Winbe und Wogen. Bunachst lanbete er auf ber fleinasiatischen Rufte in Ismarus, im Lande ber Ciconen. Dort überfiel er mit ben Seinigen eine Stabt ber Eingebornen, nahm fie ein und plunberte fie. Borfichtigen Sinnes, wie er es mar, rieth er barauf feinen Gefährten, sich mit ber Beute schleunigst bavon zu machen; boch fie migachteten fein Wort und führten baburch ihr eigenes Berberben Während sie sich ber Sieges= freube überließen und bie gewonnenen Schätze verpraßten, versammelten sich in aller Stille die Einwohner des Landes und überfielen bie Griechen, bie trot ber mannhaftesten Begenwehr bie gange Beute und eine große Anzahl ihrer Mannschaft verloren. Mit Mühe ent= kamen die Andern unter dem Schutze ber Nacht.

Elf Tage lang wurden sie jest von heftigen Stürmen auf ber bewegten See umbergeworfen; bann tamen fie jum Lande ber Lotophagen, die sich nur von Fruchten nährten. Sier aber fand ihnen bie entgegengesette Gefahr bevor, benn auf ihr freundliches Ersuchen fanden fie Obbach und. fo gute Bflege, baf bie Befährten ber Beimkehr vergaßen und in biefem gefegneten Lande für immer ju Doch Douffeus gab bleiben beschloffen. bas nicht zu. Er trieb mit Gewalt bie Abtrunnigen zu ben Schiffen zurud und verbot benen, die von den sugen Früchten noch nicht gekoftet hatten, bavon zu genießen.

So gelangten sie enblich zum Lanbe ber übermüthigen Chelopen, bie weber pflanzten, noch säeten, noch ernteten, weil bie Erde Alles von selbst hervorbrachte. Auch teine Boltsversammlungen hatten sie, noch übten sie das Recht, sondern sie wohnten in Höhlen vereinsamt und kum-

\* Rach Weppert, Götter und Beroen.

merten fich nicht um einanber. mäkiger Entfernung von ihrem Lanbe lag eine schmale Infel, von Bald be= bedt. Auf ihr weibete eine unermegliche Angahl milber Ziegen, Die, von feinem menschlichen Fuftritt verscheucht, noch von Jägern verfolgt, fich ungefrantt mehrten, benn bie Cpflopen fannten nicht die Runft, Schiffe zu bauen und blieben abgeschieben auf ihrem Lande. Bier landete Obpffeus mit ben Seinigen bei tiefem Nebel in finstrer Racht, und Niemand mufite, mas ihnen bevorftanb. Morgen scheuchten bie anbern Nymphen, die Töchter bes Zeus, aus ben Bergen bie Ziegen bervor, und biefe Griechen reichliche Beute. boten ben Zwölf Schiffe hatte Odpsseus noch, und neun Biegen tamen auf jebes, bem seinigen aber gaben sie zehn. So stärtten fie sich, ba auch ber Wein in ben Schläuchen noch nicht fehlte, von ben Mühen ber Reife und faben binuber nach bem Lande ber Chclopen, von bem fich ein Rauch erhob, und sie vernahmen von bort her ein verworrenes Beräusch von Menschenstimmen und Schafen und Ziegen. Um nächsten Morgen aber gebot Obuffeus ben Andern Allen zurudzubleiben, mahrend er felbst mit seinem Schiffe und feinen Gefährten hinüber zu fahren beschloß, um ben Sinn ber bortigen Bewohner Sobalb fie angetommen ju erforschen. maren, bemertten fie auf ber Rufte nabe bem Meere eine Boble, groß und geund von Lorbeerbaumen be= räumig schattet. Im Innern berfelben lagen viele Schafe und Ziegen, gegen bie Außenseite zu war sie von einer boben fteinernen Mauer umgeben. Dhne Berzug mählte Dopffeus zwölf von feinen Gefährten, die Andern ließ er zum Schut bes Schiffes, nahm einen Schlauch von Ziegenleder mit toftbarem, füßem Wein, einen Sad mit Lebensmitteln und schritt muthig auf ben Ort zu. Sie fanben ben herrn ber Wohnung nicht barin, benn er mar auf ber Beibe: mit Staunen aber bemerkten fie feinen Reichthum. Die Darren standen voll Rase, in ben Ställen brangten fich bie Lammer,

Grfles Bud)

\* Rach Geppert, Götter und Beroen.



Obyffeus bei den Cyklopen.

und alle Gefäße maren mit Dild gefüllt. Da baten bie Befährten ben Douffens, baf er von bem Borrath fo viel nehmen möchte, wie sich in ber Gile fortschaffen liefe, und bamit zu ben Unbern gurudgutehren. Doch er beachtete ihre Worte nicht, benn feine Bigbegier hatte noth nicht Befriedigung gefunden. Gie blieben alfo, machten ein Feuer an, opferten ben Göttern und agen und tranten.

Aur anbrechenden Abendzeit kehrte ber Chclop, ein mächtiges Scheit Solz auf ber Schulter tragend, jurud. 218 er bas Holz nieberwarf, zitterte ber Boben. Die Fremblinge erschraken, als sie die ungebeure Gestalt erblickten, die nicht nach Menschenart gebildet war; denn auf der Mitte ber Stirn fab man ein großes Auge, und bie Glieber maren bon riefiger Größe; sie entflohen in die Winkel der Höhle. Der Cyclop gewahrte sie nicht. Er trieb ruhig bas Bieh, bas er melten wollte, in die Bohle; die Bode und Widder liek er davor. Dann nahm er einen ungeheuren Felsblod, ben taum zwanzig Gespann von der Stelle geschafft hätten, und verschloß damit ben Eingang.

Als er nun seine wirthschaftlichen Ge= schäfte verrichtet hatte, zundete er ein Feuer an, gewahrte beim Scheine beffelben die Fremblinge und fragte fle nach ihrem' Begehr. Sie erschrafen aufs Neue, wie fie ben tiefen Rlang feiner Stimme hörten; Obvffeus aber raffte fich jufammen, ergablte ihm in Rurze ihre traurigen Schidfale, und wie fie jett gekommen wären, im Namen bes Berrichers im Mether, Beus, fein Mitleid und feine Gaftfreund= schaft in Unspruch zu nehmen. Aber Bener erwiederte ihm mit Berachtung, bag die Cyclopen sich um Zeus und bie übrigen Götter nicht fümmerten, weil fie sich denen an Kraft weit überlegen fühlten. Dann ergriff er zwei von ben Fremblingen, warf fie jur Erbe, bag bas hirn aus bem Ropfe sprang, schnitt fle in Studen und verspeifte fle jum Abendbrot. andern Morgen töbtete und verspeifte er auf gleiche Weise ebenfalls zwei ber Fremblinge, trieb dann sein Vieh auf die Weide und verlegte hinter sich ben Gingang mit bem Felsblod.

Die Zeit seines Fernseins aber ließ Obvsteus nicht unbenutt vorübergeben.

Er fand bei bem Stalle ben Stab bes Chelopen, von frischem Delbaumholze geschnitten, etwa von der Größe und Dide eines mäßigen Schiffsmaftes. Da= von hieb er ein tüchtiges Stud ab und glättete es mit feinen Gefährten; bann fpitte er es ju und machte bie Spite glübend im Feuer. Darauf verbarg er es, und Alle harreten in Sorgen ber Antunft bes Wirthes. Diefer fehrte gur Abendzeit zurud und verspeiste aufe Neue

zwei von ben Fremblingen.

Diese Zeit hatte sich ber erfindungsreiche Obuffens zur Ausführung eines Blanes erfeben. Er trat bem Unmenfchen nahe und bot ihm von bem Weine an, ben er mit fich führte. Begierig griff ber Cyclop nach bem ftarten Getrant, bas ihm fremb mar, berauschte fich an bemselben und fant balb sprachlos hinten über, von festem Schlafe bewältigt. Jest bolte Dopffeus ichlennig ben Baum bervor, machte die Spite bis zum Berbrennen glübend und fließ biefelbe bem Chclopen in sein Auge. Unter Gezisch lief bas Auge aus, vor Schmerz brüllend fprang ber Chclop auf, rig ben Baum aus bem Auge und taumelte in ber Boble umber, aber vergebens tappte er im Dunkel nach seinen Beinigern. Nach einer qualvoll durchlebten Nacht öffnete er die Boble, um fein Bieh auf die Weide zu treiben. Er setzte sich an die Thur und breitete feine Sande über bie Ruden ber Schafe und Lämmer, bamit ihm keiner der Fremblinge unversehens entkäme. Aber auch dabei überlistete ihn Er band nämlich je brei ber Douffeus. wolligsten Schafe mit fart gewundenen Beidenzweigen zusammen und befestigte unter ihren Leibern je einen Gefährten. Er felbst aber suchte fich ben größten Widder aus, hielt sich an seinem Leibe fest und wurde von bem Thiere gludlich aus ber Böhle getragen. In geringer Entfernung von berfelben, ließ er fich von bem Widber los, löfte feine Gefährten, und ste trieben in aller Stille die Widber ihrem Schiffe zu und gewannen mit fräftigen Ruderschlägen bald bie offene Doch jett vermochte Obusseus See. seiner Spottlust nicht länger zu wiber= stehen, er verhöhnte ben Cyclopen wegen feiner Dummbeit; jener aber ergriff ein

mächtiges Felsstüd und schleuderte es bem Schiffe nach, so daß das Steuerruder davon gestreift wurde. Dann aber betete er laut zu Poseidon, dem Gotte des Meeres, der sein Bater war, und slehete ihn an, daß der Mann, der ihm sein Auge geblendet, den Tag der Heimtehr nimmer erblicken möchte; sei ihm dies aber dom Schieston ihn spät, einsam, auf fremdem Schiff dahinstühren und ihn schwere Drangsale in seinem Hause sinden laffen. — Dies Gebet erhörte Boseidon.

Obpsseus kam nun mit seinen Gefährten auf eine Infel, auf welcher Aeolos wohnte, ben Zeus jum Erweder und Orbner ber Winde gemacht batte. Der nahm fie freundlich auf und gab bem Obuffens einen Schlauch mit, in bem er alle wibrigen Winde verschloffen hatte : nur ben Bephprus, der ihn nach Ithaka zurudbringen follte, ließ er start und anhaltend weben. fuhren sie neun Tage lang ungeftort bahin, und schon erblickten sie am zehnten Tage die beimische Ruste, ba vermochte Obhsseus bem Berlangen nach Schlaf nicht länger Wiberftand zu leiften 'benn zur Tag = und Nachtzeit hatte er bis babin ununterbrochen bas Steuer geführt, - er ging in ben innern Raum bes Schiffes und überließ sich seiner Mübigkeit.

Als aber die Gefährten dies fahen, ergriff fle eine heftige Neugier, zu unterfuchen, mas fich in bem großen Schlauche befände, beffen Inhalt Niemand von ihnen kannte, und in bem fie Schape vermutheten. Sie öffneten ihn, und alle bie feindlichen Winde fturmten daraus hervor und warfen das Schiff zurud vom ersehnten Lande auf bie wüste So trieben sie aufs Neue ber Insel bes Aeolus zu und baten wieber um feine Gaftfreundschaft; er aber, ber nun erkannte, bag auf ihnen ber Born eines Gottes rubete, trieb sie mit drohenden Worten binmeg.

Kummervollen herzens schifften sie sechs Tage umber und kamen am siebenten nach ber Stadt Lamus im Lande ber Lästrygonen, wo sie die Sonne nicht mehr untergehen sahen: so nahe fanden sie bort die Wege des einen Tages von dem andern. Alle Uebrigen brachten ihre Schiffe in den Hafen, der sie sicher

und geräumig umfakte: nur Obbseus liek bas feine gurud und bestieg einen Berg. um bas Land zu burchfpaben. Er fab von bort aus weber Menfchen noch Bieb: nur ein Rauch erhob sich in einiger Ent= fernung. Nun fandte er zwei Gefährten ab mit einem Berold, um nähere Runde einzuziehen; boch faum maren bicfe in bie Stadt ber Lästrygonen gekommen, als icon einer von ihnen bas Opfer wilder Mordlust wurde. Die beiben Anbern ergriffen schleunigst bie Flucht, boch bie Lästrygonen folgten ihnen mit großen Steinen, und an ben Schiffen erhob sich alsbald ein furchtbarer Rampf. Während aber die Griechen, die fich im hafen befanden, niedergemacht murben. rif Obhsseus schnell sein scharfes Schwert von der Hüfte, zerhieb die Taue seines Schiffes und entfloh mit feinen Befährten noch zeitig genug. Alle Anbern murben bon ben gigantischen Feinben getobtet und verschlungen.

Rummervollen Bergens und eingeschüchtert burch so vieles Unglud nabeten fie fich zunächft einer Infel, beren Ufer fie ichweigend und furchtsam betraten. Zwei Tage und zwei Nächte wagten fie es nicht, tiefer in bas Land zu geben. Endlich am britten Tage bestieg Douffeus einen naheliegenden Berg und erblickte von bort aus eine Rauchfäule, Die aus bichtem Bebolg emporftieg. Er febrte zurud zu feinen Gefährten und verkündete ihnen, was er geseben, doch batte Niemand Luft, ben Ort, von bem ber Rauch aufstieg, näher zu erkunden. Er übergablte nun feine Gefährten, theilte fle in zwei gleiche Balften, ftellte fich auf die eine und Eurplochus auf die andere und ließ bas Loos entscheiden, welche von beiben die Sendung ausführen solle. traf Eurylochus, und biefer machte fic traurig mit zweiundzwanzig Gefährten auf ben Weg; auch die Burudbleibenben waren von Rummer bewegt. Doch schon nach turger Zeit tehrte Eurylochus flüchtigen Laufes sprachlos und mit Thränen in ben Augen zurück. Als er wieber Faffung gewonnen hatte, erzählte er, baß fie ein schönes Baus gefunden hatten, in bem eine Göttin ober ein fterbliches Weib, am Bebeftuhl figend, lieblich gefungen habe. Diefe habe fie alsbald hineingerufen, und alle Anbern seien ihrer Stimme gefolgt, nur er sei zurückeblieben, weil er einen Trug geahnt habe. Dies habe sich benn auch erfüllt, benn von ben Antern sei Keiner wieber zum Borschein gekommen.

Als Obpffeus dies vernommen hatte, marf er fein filbergebudeltes Schwert und ben Röcher um die Schulter und forberte Eurplochus auf, ihm ben Weg zu zeigen. Bergebens beschwor ibn Jener, nicht muthwillig sein Berberben zu suchen, son= bern eiliaft aus biefem unfeligen Lanbe zu flieben; Donffeus jedoch fühlte bie gange Berantwortlichkeit, bie ihm für feine verschwundenen Befährten oblag, und wollte versuchen fie zu retten. Go lieft er ben Eurplochus bei bem Schiffe jurfid und ichlug benfelben Beg ein, ben Jene genommen hatten. Er war noch nicht weit vom Schiffe entfernt, als ihm Bermes, ber Bote ber Götter, begegnete und ihm bas Schidfal feiner Sie waren alle Gefährten offenbarte. in die? Gewalt ber Nymphe Circe gefallen, bie sie in Schweine verwandelt und eingesperrt hatte. Eben bies Loos murbe auch ben Dopffeus getroffen haben, batten bie Götter ihn nicht in ihren Sout genommen. Bermes übergab ihm eine Bflanze mit schwarzer Wurzel und mildweißer Bluthe, Die ein ftartes Be= gengift gegen bie Baubertrante ber Circe enthielt. Go vorbereitet betrat Obpsseus bie Wohnung ber machtigen Göttin und fand Alles, wie Eurplochus es beschrieben batte.

Er kam balb in einen schön angebauten Ort, auf bem ihn allerhand Wunderbinge umgaben, benn schmeichelnb nahten sich Bolfe und Löwen und fahen ihn Mäglich mit bittenben Augen an; es waren Den= schen, die Circe durch ihre Zaubermittel verwandelt batte, benen aber bie Er= innerung aus ihrer frühern Zeit geblieben war. Dann trat er auf bas Baus ber Göttin zu, und taum hatte jene feine Stimme vernommen, als sie die Thir öffnete und ihn mit bezaubernder Freund= lichkeit zum Eintreten einlub. Gie fette ihm auch sogleich ihren Trank vor, boch als er benfelben gefostet hatte, und sie ihn mit bem Zauberstabe berührte, ba sprang er auf und rift sein Schwert aus

ber Scheibe. Entfest fiel ihm Circe zu Füßen und erkannte in ihm den gewaltigen Städtezerstörer Obysseus, bessen einstiges Kommen ihr Hermes schon vor langer Zeit geweissagt hatte. Best verwandelte sie auf sein Begehren seine Gefährten wieder in Menschen und verschönte babei ihre Gestalt; die Uebrigen aber, die bei dem Schiffe geblieben waren, wurden herbeigeholt und Alle aufs Köstlichste bewirtbet.

Dier verweilten fie nun ein ganges Jahr lang, und Obpffeus gebachte in bem Wohlleben, das ihm von ber Nymphe bereitet ward, taum mehr ber Rudfehr, bis ihn die Gefährten endlich daran mahnten. Als er aber ber Göttin von feinem Entschluffe, aufzubrechen, Runbe gab, vernahm er zu feinem Rummer, baf bie Reihe ber von bem Geschick über ihn verhängten Gefahren, noch nicht geschloffen sei, ja jest stand ihm die fürchterlichste von allen Wanderungen bevor, die er je gemacht hatte: die nach ber Unterwelt in bas finftre Baus bes Babes (Pluto), benn ber Einzige, ber ihm untrüglich bie Mittel anzugeben im Stanbe mar, wie er seine Beimath ungefränkt wieber seben könnte, mar ber im Babes wohnenbe Tirefias, ber thebanische Seber, bem bie Götter sogar im Schattenreiche seine Beiftestraft ungewächt erhalten hatten.

Obpsteus machte sich nun auf und segelte mit seinem Schiffe in geraber Linie nach Westen, bis er ben breiten Oceanus erreicht hatte, ber bie Erbe ringförmig umgiebt. Dort tam er jum Lande ber Cimmerier, Die Die Sonne nicht mehr schaueten, und beren Augen in undurchbringliches, ewiges Dunkel ge= bullt waren. Jenseits bes breiten Stromes. fand er einen Fels, an bem ber Cochtus und der Ppriphlegethon, ein Arm bes Sthr, ihre tosenden Gewässer in den Acheron ergossen, und umber eine breite Wiese, auf der hobe Schwarzvappeln und Trauerweiben wuchsen. Dier angekommen. zog er sein scharfes Schwert und grub damit eine Grube, um den Todten die gebührenden Opfer darzubringen. Er goß Mild hinein, bann Wein, zulest Waffer; barauf streuete er weiße Gerste aus und gelobte feierlich, wenn er nach Ithala zu= rudfame, ben Abgeschiedenen eine un=

fruchtbare Rub und bem Tirefias noch in's Besondere einen ichmargen Wibber, ben Beften ber Beerbe, obfern zu wollen. hierauf ergriff er zwei Schafe, ichlachtete fie und ließ, indem er fein Beficht abmanbte, ihr Blut in Die Grube flieken: Die Leiber aber verbrannten feine Gefährten und beteten babei jum Sabes (Bluto) und feiner Gemablin Berfephone (Broferpina). Als sich nun ber Geruch bes frischen Blutes verbreitete, verließen bie Schatten das Reich des Habes und tamen, von Begier nach bem ledern Blute erfüllt, ichwebend baber. Der Erfte, ben er erfannte, mar einer feiner Befährten, beffen Rorper er unbestattet gurudgelaffen hatte auf ber Infel ber Circe, wo er gestorben mar, und beffen Seele nun keine Ruhe finden konnte. Er bat, ihm bie lette Ehre noch zu Theil werben zu laffen. Dann fab er auch feine Mutter, Anticlia, die er lebend in Ithaka zurud= gelaffen hatte, als er gegen Troja ge= zogen war; boch sie erkannte ihn nicht. Endlich tam auch die Seele bes thebanischen Sebers Tiresias berzu und gebot ibm. von der Grube zu weichen, damit er von bem Blute trinten tonne. Da steckte Obpsseus sein Schwert in die Scheibe, mit bem er bie anbern Schatten fern gebalten, und als Tirefias vom fcmargen Blute getrunken hatte, weiffagte er bem Dulber Dopffeus feine Rudfehr.

218 nun Tirefias wieder hingeschwun= ben war in's undurchbringliche Dunkel, vermochte Obpffeus nicht bem Drange zu widerstehen, die abgeschiedenen Seelen, die ihn umschwebten, zu befragen und ibr Schidfal zu erforschen. Darum ließ er sie einzeln sich nahen, und mit bem Genuf bes frischen Blutes tehrte ihnen die Kraft ber Erinnerung wieder. vernahm er von seiner Mutter, welchen Rummer seine Gattin Benelope um seine Abwesenheit empfinde, wie fehr sein Bater ihn betrauert habe, und daß sie selbst aus Gram um ihn geftorben fei. Der Fürft Agamemnon erzählte ihm, mie er burch bie Lift seiner Gattin und bes verratherischen Aegifth einem unnotur= lichen Tobe erlegen sei. Der göttliche Achill kam mit seinem Freunde Patroclus und mit Antilochus herzu und erkundigte sich nach ben Thaten seines Sohnes

1

Reoptolemus, ob er sich des Baters würdig gezeigt und dem greisen Peleus ein Schutz sei, wie er es diesem gewesen. Noch viele Schatten berühmter Abgeschiedener tranken von dem Blute und klagten dem Odysseus ihr Leid und ihr kummervolles Ende, denn ein freudiges Antlitz sah er bei Reinem, ja Achill erwiederte ihm auf das Lob, daß er seinen Thaten spendete, deren Ruhm ihm auch in die Unterwelt gefolgt sei, er wolle lieber bei einem armen Manne, der noch unter den Strahlen der Sonne lebe, ein Acertnecht sein, als der Herrscher über sämmtliche Todten.

Als nun Obhsseus biesen schauerlichen Ort wieder verlassen hatte und zur Inselder Eirce zurückgekehrt war, gedachte er zunächst seines unglücklichen Gefährten Elpenor. Er verbrannte den Leib desselben und befestigte auf seinem Grabhügel das Ruber, das der Berstorbenen so lange Zeit geführt hatte. Dann brach er nach kurzer Rast mit den Seinigen auf, und sie schlugen den Weg nach Ithaka ein, dem ihm Circe selbst bezeichnet und vor dessen Gefahren sie ihn gewarnt hatte.

Sie waren benn auch nicht lange gefahren, als fie icon ber Girenen Stimmen vernahmen, die ihnen bell und lieblich entgegen tonten. Aber Dopffeus war hierauf vorbereitet. Er zerhieb mit bem Schwerte ein großes Stud Bachs, tnetete es und verflebte bamit ben Gefährten bie Ohren, fich aber ließ er an ben Mastbaum bes Schiffes festbinben, bamit er, ohne in Wefahr au fein, ber Bersuchung zu unterliegen, bem Befange laufchen konne. Als er nun naber tam. fab er bie verlodenben Girenen, bie auf einer schönen Blumen-Au fafen und ibn einluben, zu ihnen zu tommen, benn fie batten bie Biffenschaft aller Dinge und tonnten ihm ergablen, mas im himmel und auf Erben geschäher Das reizte ibn, und er nidte ben Gefährten zu, ihn loszubinben; boch biefe standen auf und banben ihn, seinem eigenen früher gegebenen Befehle gemäß, nur um fo fester. Go entgingen fie gludlich biefer Befahr, bie sicherlich ihr Ende herbeigeführt hatte, benn neben ben Girenen mar ber Boben von ben Gebeinen ungludlicher Männer bebeckt, die jene herangelockt und getöbtet hatten. -

Raum aber waren sie an biesem Orte vorüber, fo zeigte fich ein neues Meermunder, bem nicht Alle zu entgeben be= ftimmt waren. Denn por ihnen lagen bie Schlla und bie Charpbbis und ichlurften das Waffer begierig in ihren tiefen Schlund; über ben Beiben aber erhob' fich ein Dampf, und bie ganze Gee hallte wieber von unbeimlichem Tofen. Alb fie nun in ber Mitte mit ichnellen Ruberichlägen bindurchfuhren, ba ergriff Schla feche Manner und bob fie embor. Jammervoll riefen biefe ben Obpffeus um Gulfe, ber in voller Ruftung auf bem Borbertheil bes Schiffes ftand und es wohl wußte, bag ties ber fleinste Berluft mar, ber ihn treffen tonnte, beun batte er bas Schiff ber Charybbis naber gebracht, fo ware er fammt feiner gangen Mannichaft von bem Strubel verschlungen worden.

Roch aber ftand die größte Bersuchung bevor, welcher Reiner von ben Befährten bes gottlichen Mannes zu entgeben beftimmt mar. Denn unmittelbar, nach= bem sie ben beiben Felsen entflohen waren, tamen fie nach Thrinatien, einer Insel, die bem Sonnengotte geborte. Auf ihr hatte Apollo seine sämmtlichen Rinder und freute fich ihres Unblide, wenn er ben Oceanus bes Morgens verließ, und wenn er Abends wieder binab-Das wußte Obpffeus, Tirefias und Circe hatten es gefagt; er warnte baber die Gefährten und verlangte von ihnen, bag fie abgemanbten Blides an ber Infel vorüber= fahren und biefe Berfuchung flieben follten. Doch ihre Rraft war burch tie ftete Anftrengung und bie vielen Befahren erschöpft; fle widersetten fich ihm und brangen tarauf, zu landen, im einige Tage ber Rube gu pflegen. zwungen gab Dopffeus nach, ließ sich aber einen beiligen Schwur leiften, baft fie sich nicht an den Rindern des Gottes vergreifen wollten, weil er wußte, baß ihnen bann unausbleibliches Berberben Sie schwuren und fliegen gewiß fei. ans Land.

So lange nun ber Borrath noch genugte, ben ihnen bie göttliche Circe mit auf bie Reise gegeben hatte, hielten sie sich ruhig und gedachten betummerten

Bergens ihrer Gefährten. bie ihnen Schlla geraubt hatte; als aber Alles verzehrt mar, und Bögel und Fische ibre einzige Speife murben, benutten fie eine turge Reit, in welcher Dopffeus fern war, trieben die schönsten ber Rinber fort von ber Weibe und schlachteten fie. Doch schon bei ber Zubereitung zum Mable nahmen sie ein unbeimliches Wunder mahr. Die abgezogenen Felle begannen zu friechen, und aus dem Kleisch an ben Spiegen erhob fich Gebrull, wie von lebendigen Rindern. Dennoch liefen die Sungrigen nicht ab, von ihrem verberblichen Thun. Sie aften feche Tage lang von dem herrlichen Fleische, als endlich am siebenten Stürme, die ihre Abfahrt verzögert hatten, aufhörten zu wuthen, bestiegen fie ihr Schiff und ruberten auf bas bobe Meer binaus.

Aber Beus, ber Racher bes Meineibes. zögerte nicht lange mit ber Strafe für dies arge Bergeben. Sobald bas Land ibren Bliden entschwunden war, stellte er gerade über bas Schiff eine dunkle Wolfe, unter ihr aber schäumte unruhig die See. Mit Geheul tam ber Sturm bahergefahren, zerriß bie Taue Schiffes uub gerbrach ten Maftbaum, ber bei feinem Nieberfallen ben Steuer= mann erfchlug und ihn rudlings in bie Wogen fturate. Beus bonnerte babei unaufhörlich und warf ben Blit berab auf bas Schiff, baf es von Schwefelbampf gang erfüllt und in viele Stude zerichellt murbe.

Dabei fanden fämmtliche Gefährten bes Obhsseus ihr Ende; er allein erhaschte den Mastbaum und trieb reitend auf ihm umber auf ber weiten Gee. Er kam zur Charpbois zurück und war schon im Begriff, in ben brausenben Schlund hinabzufahren, denn fie schlürfte eben bas schwarze Wasser ein; ba ergriff er mit ftarter Sand einen Seigenbaum, der sich über die Böble ausbreitete. und bing an ihm mit Unstrengung aller seiner Rräfte. So hielt er fest vom Morgen bes Tages bis zum anbrechenden Abend. Da fpie bas Ungeheuer alles Waffer, bas es verschlungen hatte, wieder aus, und auch ber Daft tam jum Borfchein und ward auf bemselben Wege zurud=

getrieben. Obhsseus ließ sich anf ihn berab und ruberte bann mit beiben Hänben aus ber gefährlichen Nähe hinweg. Neun Tage lang trieb er umber; am zehnten verschlug ihn die Fluth nach ber Insel Ogygia, wo ihn die Rymphe Calppso gütig aufnahm und ihn

pflegte.

Dier fah fich ber Dulber Douffeus an einen herrlichen Ort versett, benn bie Insel grunte und blühte von schönen Wiesen und Laubwerk: klare Onellen burdriefelten fie, die Bogel fangen, und in einer iconen Grotte wohnte bie Nymphe, die ihn liebte und ehrte. Aber auch bies follte eine Brufung für ibn werben, ber ichon fo Bieles erbultet und noch immer nicht aller Leiben entfloben war. Denn vergebens strebte bie Göttin nach feinem ftetigen Befit, vergebens verhieß sie ihm ewige Jugend und Unsterblichkeit; sie vermehrte daburch nur seine Sehusucht nach ber Beimath. Sie hielt ihn sieben Jahre lang in ihren Banben und hoffte immer, feinen Ginn ber treuen Gattin babeim zu entfremben. Doch Obhffeus vergaß weber ber Beimath, noch ber Gattin. Er fag tagelang am Ufer und blidte auf die wufte See hinaus unter Seufzern und Thränen. Als aber bie Beit erfüllt mar, bie bie Botter feiner Beimtehr beftimmt batten, ba fandten Beus feinen Boten, ben Hermes, zur Rhmphe windichnellen Calppso und befahl ihr, ihren Schütz= ling zu entlaffen.

Go murbe Dopffeus erlöft, und ebe fünf Tage vergangen waren, schwamm er auf wohlgefügtem Riele wiederum auf ber trüglichen Fluth und lentte geschickt seinen Rahn nach bem Stand ber Gestirne. Siebzehn Tage lang fuhr er, ohne bag ber Schlaf feine Mugen berührte, und schon stieg vor ihm aus bem Meere ein schmaler Strich Landes em= por, die Rufte ber Phaaten, ba gewahrte ihn Boseidon, der von Aethiopien zu= rudtebrte, wo er Opfer entgegen ge= nommen hatte, mahrend Zeus bas Schicfal bes göttlichen Dopffeus wenden beschloß. Poseibon ergurnte beftig, trieb die Wolken zusammen, erregte bas Meer und warf ben entmuthigten Schiffer herab in die See. Lange wurde Odhsseus 1

von den Bellen hin- und hergeschleubert und sah den Tod in jedem Augenblice vor Augen. Endlich erblickte ihn Ino, die Tochter des Cadmus, die früher selbst eine Sterbliche gewesen war, und fühlte Mitleid mit dem Dulder, der dem Zorne des mächtigen Gottes schon fast unterlag. Sie gab ihm einen Schleier, den er sich unterbreitete, und der ihn ungefährdet zum Lande der Phäasen trug. Dier stieg er aus und sant unter einem Baume, nahe dem Ufer, von der gewaltigen Anstrengung dis auf den Tod ermattet, alsbald in tiesen Schlas.

Und er schlief ben Abend und bie gange Racht hindurch und auch ben fol= genden Tag, bis fich bie Conne aufs Neue jum Untergang neigte. Da er= wedte ihn ein lautes Beschrei muthwilliger Mabchen, die fich am Ufer mit bem Ballfpiel vergnügten. Eine von ihnen hatte ben Ball aus Bersehen ins weite Meer gefchleubert; barüber jubelten bie andern und jaudzten laut auf, fo daß Obpseus erwachte. Und er stand auf, brach einen dichtbeblätterten Del= baumzweig, hielt fich benfelben vor ben Leib und nahete sich einer ber Jung= frauen, benn bie anbern entflohen, als fie ben Frembling, nadt und bebedt vom Schlamme bes Meeres, erblickten. Bor ber Jungfrau fant Obhsseus auf bie Rnie, erzählte, mas er erlitten, und bat fie um Mitleid und Bulfe. Und Nausicaa, die Tochter des Königs ber Phäaken, - benn bas mar bie Angerebete, welche Athene in Borforge für ihren Liebling Orpffeus hierhergeführt hatte, - erbarmte fich bes schuplosen Mannes, ließ ihm neue Kleiber reichen und bot ihm Speise und Trank. Gestärkt und voll Bertrauen konnte er darauf den Weg jum Ronige Meetes antreten, ber ibn mit reichen Gaben beschenkte und ihm ver= fprach, ihn in seine Beimath führen zu laffen. Er hielt Wort. Nach kurzem Aufenthalte auf Scheria, der Infel ber Phäaken, murde Odpffeus bei anbrechen= ber Nacht von ruftigen Schiffern in feine Heimath gebracht. Boseibon bemerfte bies erft, als bie Phaaten bereits auf bem Beimmege und ihrer Infel gang nabe waren. Go ergurnt Pofeibon auch war, ben Douffens hatte fein gutes Glud aus hem Bereiche bes Meerbeherrschers gebracht, und es blieb biesem nichts übrig, als die Phäaken seinen Unmuth entgelten zu lassen. Dies that er. Er verwandelte das Schiff sammt der Mannschaft in einen Felsen, der ein unvergängsliches Denkmal seines Zornes wurde.

So erfüllte sich benn ber Orafelsprach bes Halitherses. Zwanzig Jahre waren vergangen, bevor Obpsseus sein Later-land wiedersah. Er kam einsam, hatte alle seine Gefährten verloren, und auf fremdem Schiffe brachten ihn die Phäaken ans Land. Aber auch das Gebet des Cyclopen an Poseidon wurde erfüllt, benn er fand nichts als Leid und Kummer in seinem Sause.

Lange hatte Benelope, feine treue Gattin, bem Andringen ber achäischen Bünglinge wiberftanben und bem Obuffeus ibre Treue bewahrt. Nachbem jebe Boffnung auf feine Wiebertehr verschwunden mar, brangen bie Freier mit Gewalt in ihr Saus, verpraften ihre Guter und brobten, bas Baus nicht eher zu ver= laffen, als bis fie einen aus ihrer Dlitte jum Gatten ermählte, bem bie Berrichaft tes Fürsten Obpffeus und feine Schäte Telemach, ber einzige Gobn aufielen. tes Othsseus, war zu schwach, um ber übermuthigen Schaar ju widerstehen, und er flebte vergebens ben Beiftand ber Bewohner Ithatas an, bie, burch bas Uebergewicht ber ebelften Familien, benen die Freier angehörten, eingeschüchtert, nichts für ihn zu thun magten. Laertes, fein Bater, mar alt unb von Rummer über bie Abmefenheit feines Sohnes niebergebeugt: er betrat beffen Saus nicht mehr und brachte bie letten Tage feines Lebens in fnechtischer Darftigfeit und Entbehrung auf bem Ader ju, unter bem Gefinde. Benelope hielt mit Dube bie Schranken aufrecht, welche bie Sitte zwischen ihr und ben läftigen Freiern zog, die im untern Theile ihres Saufes larmten und schmauften, mabrend fie in ftiller Burudgezogenheit im obern Stodwerf lebte, ihren Gatten und ihr ungludliches Schidfal beflagenb.

Dem durch die Anwesenheit der Freier in seinem Hanse herrschenden Zerwürfuiß sollte nun Odpsseus ein Ende machen, ohne einen andern Beistand, wie den

seines Sohnes und des Oberhirten Eumäus, der ihm die treueste Anhäng-lichteit und Liebe bewahrt hatte, während viele der Anechte und Mägde dem übermüthigen Treiben der Freier nachgaben und ihnen huldigten. Um ihn zum Ziele zu führen, gab ihm Athene das Aussehen eines alten, abgelebten Bettlers; er sollte unerkannt erforschen, wer ihm ergeben sei, und auf wessen hülfe er rechnen dürfe. Seinem Sohne Telemach gab er sich zu erkennen und verabredete mit diesem den Plan, wie sie die Freier verterben wollten; vor Allem aber galt es jest noch Borsicht und Schweigen.

In ber ibm bon ber Gottin ver= liehenen unscheinbaren Gestalt näherte fich Douffeus ber Schwelle feines Baufes. Bevor er bieselbe betrat, ereignete fich ein rührender Borfall. Auf bem Bof= raume lag ein alter Jagbhund, Argus mit Namen, ben Obpffeus früher gern gehabt und oft mit fich geführt hatte. Das Thier hatte auch unter ber Berwirrung leiben muffen, burch welche ber gange Hausstand bem Abgrunde entgegen ging, und war an biefem Orte, unbemerkt und verachtet, feinem Ende nabe. Als nun Obhffeus vorüberging, erkannte Argus in ihm seinen Herrn; er spitte bie Ohren und wedelte mit bem Schwanze, war aber unvermögend, fich von der Stelle ju erheben. Dopffeus bemertte es und weinte ihm im Stillen eine Thrane; mahrend er vorüberging, verendete Argus.

Als Obpffeus ins haus getreten mar, wurde er nun Augenzeuge von der Auflösung aller Zucht und Ordnung, Die bier Plat gegriffen hatte, von bem muften Treiben der Freier, von der Berachtung, mit ber fle Telemach behandelten, von ber Untreue feiner Anechte und Maabe und bem Rummer, ben Benelope über bies Alles empfand; er felbst aber murbe, ftatt baf fein Alter und feine Durftig= feit Mitgefühl erwedt batte, ein Spott ber Abermuthigen Freier, die wider Recht und Sitte in fein Baus eingebrungen maren und bie Guter beffelben ber= praften. Gie ichmäheten und mighan= belten ihn in ihrem Uebermuthe, und felbst ber Plat an der Schwelle ber Thur blieb ihm nicht unbestritten. Diesen

hatte nämlich ein Bettler eingenommen, ein Lanbstreicher, ber ihn als sein Eigenthum betrachtete und ihn bem Obpsseußstreitig machen wollte. Der Bettler forberte seinen Rebenbuhler, zum großen Ergöten ber übermüthigen Freier, zu einem Faustampfe heraus, boch wurde er von Obpsseus bald überwunden und zur Fortsetzung bes Streites unfähig gemacht. So mußte der edle Held selbst den Plat des Bettlers an seiner eignen Schwelle sich erstreiten.

Inzwischen mar aber auch Benelope auf ben Fremdling aufmertfam geworben, ber, wie ihr gesagt ward, vieler Menschen Stäbte und Länber gefehen hatte und daber von ihrem verschollenen Batten leicht eine Spur entbedt baben tonnte. Sie ließ ihn, als fich Alles im Baufe jur Rube begeben batte, ju fich rufen, und fragte ibn nach Ramen und Bei= math. Er verbarg ihr fluglich Beibes, boch ließ er in die erbichtete Erzählung feiner Schicfale eine Undeutung fliegen, baß er nicht nur Obpffeus auf seinem Begen begegnet sei, sondern bag bie Ankunft deffelben bevorstände und nicht fcon mehr fern fei. Benelope, bie oftmals durch eigennützige Menschen in ber Absicht getäuscht worden mar, von ihr Lohn ju empfangen, fragte ibn aufe Genauefte nach ber Kleibung und bem Aeußern ihres Gatten, ben er gesehen haben wollte, wie nach ber Schaar ber Ge= fährten, die ihm gefolgt waren. Als er nun das Alles bis auf das Rleinfte fo vollkommen richtig beschrieb, daß fie ben verlorenen Gatten vor sich zu feben glaubte, ba erneuerte fich ihr Rummer mit verboppelter Stärfe. Sie brach in Thranen aus, Obpffeus aber befampfte nur mit Mube feine Rührung. Benelope beschloß nun, für Unterhalt und Pflege bes Fremblings zu forgen, und rief eine Magb herbei, ber fie auftrug, ihm die Füße zu waschen.

Die Alte, die sie bazu erwählt hatte, hieß Eurhklea. Sie war schon im Hause bes Laertes gewesen, hatte Obhsseus, als er geboren wurde, genährt und auch Telemach als unmändiges Kind auf ihren Armen getragen. Jest nahete sie sich ihm, ohne zu wissen, daß sie vor ihrem

Berrn fniete und ibm einen folden Dienst erweisen follte. Der Inftinkt ber Amme aber war burch bie Bermandlung nicht gans getäuscht. Sie bemertte, tros ber Beränderung, bie bas Alter hervorgebracht hatte, eine große Aehnlichkeit amischen bem Bettler und ihrem Berrn. boch Sorge und Rummer, meinte fie, maren allein icon im Stanbe gemefen, eine folde bervorzubringen. Während sie beschäftigt war, seine Füße zu trocknen, entbedte fie am rechten Schenkel eine Narbe. Ihre Ahnung wurde jur Gewikbeit. Sie vergog vor Schred bas Baffer und war icon im Begriffe laut aufzuschreien, ale Dopffeus ihr noch gur rechten Beit Schweigen gebot und baburch verhinderte, daß feine Gattin ihn Die Narbe hatte ihn freilich erkannte. ber Alten fo vollständig fenntlich gemacht, daß alle Berftellung von feiner Seite fruchtlos gewesen sein wurde. Er batte bie Bunde im Barnaf erhalten, als er, noch im Junglingsalter, bei bem Bater feiner Mutter, Autolycus, jum Besuche gewesen und mit ihm und feinen Göhnen auf bie Jagb gegangen mar. rannte ein Cber auf ibn ein und bieb ibn mit feinem Sauer in bas Bein.

Inzwischen nabete ber Tag beran, an welchem Benelope ihre Hand unverweigerlich vergeben follte. Sie veran= staltete ein Bogenschießen, an bem fammt= liche Freier Theil nehmen follten, und es murbe ausgemacht, bag berjenige, bem es gelänge, ben Pfeil burch zwölf hintereinander aufgestellte Ringe zu schießen, als Preis die schone Konigin gewinnen follte und mit berfelben ihr Erbe. Der in ber Ruftfammer befindliche Bogen bes Obhsseus mar zum Kampf= fpiele herabgeholt worden. Doch unter ber ganzen Schaar mar Reiner, ber bie Kraft hatte, ben Bogen bes göttlichen Obpffeus ju spannen, geschweige benn, bag er ihn handhaben und fein Biel bamit erreichen fonnte. 218 nun die Stärksten vergeblich fich bemilht hatten und bas Schiegen auf einen andern Tag zu verlegen beschlossen, ba ergriff Obuffeus ben Bogen. spannte ibn mit leichter Dilhe und durchschof jum Erstaunen ber Freier bie zwölf Ringe.

#### Der Rampf."

Jest warf Obhssens bas Obergewand ab und sprang, ben Bogen und Köcher in ben Händen haltend, auf die große steinerne Thürschwelle. Er schüttete die Pfeile vor sich nieder und rief: Diesen Wettkampf, ihr Freier, hätte ich also vollendet. Run aber wähle ich mir ein Ziel, welches bisher noch nie ein Schütze traf!

Dabei blidte er auf Antinoos, bem übermuthigsten ber Freier. Eben erhob dieser den goldenen zweihenkeligen Becher mit beiden Händen, um Wein zu trinken. Da traf ihn der Todespfeil des Odysseus in die Kehle, daß die Spitze im Genick bervordrang. Er sank nieder vom schönen Thronsessel, der Becher entstel seinen Händen, und ein Blutstrom brach ihm aus der Nase hervor. In seiner Todesnoth mit den Beinen zappelnd, stieß er den Tisch um, und die Speisen sieleu zur Erde.

Da erhob sich wilder Larm im Saale. Diese, Berrath fürchtend, sahen sich um nach ihren Waffen, aber sie fanden dieselben nicht, da sie Telemach hatte hinaustragen lassen; Iene meinten, der Bettler habe ohne Absicht den Antinoos getöbtet. Gleichwohl waren sie nicht weniger erzürnt auf den Fremdling, als die Ersteren, und sie riefen: Webe dir, Fremdling! Du sollst wahrlich keinen Wettkampf mehr erleben, denn du hast den Bornehmsten unter den Edlen von Ithaka getödtet. Darum sollst du sterben, den Geiern zum Fras!

Die Thoren, fie merkten es noch nicht, bag bie Stunde ber Bergeltung für sie gekommen war! —

Nun aber rief Obhsseus mit eherner Stimme, daß Allen ein Schauer durch Mark und Bein drang: Ha, ihr Hunde, ihr wähntet, ich kehre nie wieder aus der Troer Gesilde, und deshalb zehrtet ihr von meinem Lebensgute, triebet Buhlerei mit den Mägden meines Hauses und franktet mein Ehegemahl mit eurer Frechheit. Ihr dachtet weder an gerechte Strafe durch Menschenhand, noch scheuetet ihr die Götter, welche im himmel obwalten und das Thun der Menschen

wägen. Jest aber nahet sich euch bas schwarze Berhängniß!

Bleiches Entfeten tam über Alle, und fie blidten umber, ob fie nicht bem graufen Berberben entflieben tonnten.

Da sprach Eurymachos: Bist bu wirtlich ber gepriesene Obuffeus, so gurnft bu mit Recht über bie Frevelthaten, Die im Balaste und auf bem Lande geschehen find. Doch miffe es, ber liegt tobt am Boben, ber Schuld war an Allem, mas wider Sitte und Recht geschehen ist -Antinoos, ben bein Bfeil traf. Ibm war es nicht sowohl um die Gemablin. als um die Erlangung ber Berricherwurde ju thun, die er burch bie Bermählung mit der Fürstin an sich zu bringen ftrebte, benn beinen Gobn ge= bachte er meuchlings zu morben. Da bu nun ben Schuldigen geftraft haft, fo verschone une, bie wir bich ale unfern Berricher gern anerkennen werben. Siebe. wir wollen Alles erseten, mas bir burch unfre Schuld an beinem Gute verloren ging, ja bir an Rinbern, Schafen und Biegen, wie auch an Rupfer und Gold das Zwanzigfache entrichten, auf daß bein Born fich gang von uns wende!

Finstern Blides entgegnete Obhsteus: Eurymachos, bötet ihr mir auch alle die Güter, die ihr jest besitzet, und die ihr künstig noch durch Erbe oder Gewalt zu gewinnen hofft, dennoch vermöchtet ihr dadurch nicht die ungeheuren Frevel zu sühnen, deren ihr euch hier in meinem Balaste schuldig gemacht habt! So sehet denn jest zu, ob ihr es vermöget, euch meiner Rache durch List oder Gewalt zu entziehen! Die Stunde der Bergeltung ist herangenaht, und Keiner, hoffe ich, soll lebend diesen Saal verlassen!

Nun wandte sich Eurymachos gegen die Andern, die mit bleichen Angesichtern ihn umstanden, und rief: Freunde, so gilt es das Leben zu erstreiten! Wohlan denn, ziehet die Schwerter, haltet die Tische als Schilbe den Pfeilen entgegen, und lasset uns insgesammt auf ihn eindringen, um die Thur zu gewinnen. Gelingt uns dies, so erschalle unser Hüsseruf durch die Stadt, und

<sup>\*</sup> Rach der Schrift bee Berausgebers: Somere Dopffee.

biefer Mann wird bann sicherlich balb zum letzten Male ben Bogen erhoben baben!

Als er bies gesagt hatte, riß er sein scharfes zweischneidiges Schwert von der Seite und drang mit grauenvollem Geschrei gegen die Thur vor. Aber noch hatte er sie nicht erreicht, da durchschof ihm Odhsseus die Brust mit einem Pfeile. Er taumelte gegen einen Tisch, schlug dann mit der Stirn auf den Boden nieder, und alsbald ergoß sich die Nacht des Todes auf seine Augen.

Jest sprang Amphinomos mit gezüctem Schwerte von ber Seite daher, hoffend, es werde ihm gelingen, zur Thur hinauszuschläpfen, ehe Obysseus wieder einen Pfeil auf den Bogen gelegt habe. Ihm stürmte Telemach entgegen und durchstach ihn mit der Lanze, daß er ächzend niedersant. Telemach aber sprang sogleich zuruck und ließ die Lanze in dem sterbenden Amphinomos steden, benn dieser lag seinen Freunden zu nahe.

Bater, sprach er barauf, ich will bir nun aus ber obern Kammer einen Schild, einen Helm und zwei Speere holen, mich auch felbst ruften und ben beiben Hirten Eumäos und Philotios, die uns treu geblieben find, Waffen geben.

Eile, mein Sohn, erwiderte Obhsseus, daß du wiederkehrest, ebe ich die Bfeile verschoffen habe!

Bahrend Dopffens Bfeil auf Bfeil unter die Schaar fandte und einen nach dem andern der erschreckten Freier niedersftredte, rufteten fich Telemach und die beiden hirten in der obern Kammer und eilten darauf mit Waffen für Obbffeus in den Saal zurud.

Run lehnte bieser, ber eben ben letten Pfeil verschoffen hatte, ben Bogen an die Thurpfoste, bebeckte sein Haupt mit bem Helme, bessente Busch brohend hin und her schwankte, und ergriff einen viersschichtigen Schild und zwei mächtige Speere.

Unter ben Freiern rief jest Agelaos: Freunde, eile doch einer hinaus durch bie Nebenthur und erhebe einen Hilferuf in ber Stadt!

Ihm entgegnete ber Ziegenhirt: Rimmer geht bas, Agelaos, benn außerhalb ber Seitenthur, bie in einen schmalen Gang führt, fleht Eumäos in blinkenben Waffen. Aber ich will auch in die Ruft-kammer schleichen und Waffen für uns bolen. Dann sollen Jene bald ihr Enbe finben!

Er eilte hinaus und tehrte nach wenigen Augenbliden mit Waffen für zwölf Freier zurud. Darauf schlich er sich wieder aus dem Saal, um eine gleiche Zahl von Freiern mit Waffen zu versorgen.

Plöglich sah Obhsseus Schilbe und blinkende Schwerter in den Händen der Freier, und er sprach zu Telemach: Siehe, mein Sohn, Jene haben Waffen, auch legen sie Rüstungen an. Das hat uns eine der Mägde oder der hundische Riegenhirt gethan!

Da gedachte Telemach zu seinem großen Schreden baran, baß er bie Thur ber Rüstkammer offen gelassen habe, und sagte bies bem Bater. Dieser sanbte nun bie beiben Oberhirten Eumaos und Philotios hinauf, um bie Thur zu schließen und ben zu bändigen, ber etwa Waffen nähme.

Die Hirten eilten in die Rüstfammer und fanden hier Malantheus, den Ziegenhirten, der eben zwei Selme von der Band herabnahm. Sie übersielen ihn, warsen ihn zu Boden, bogen ihm Arm und Füße rudwärts und banden sie zusammen. Dann schlangen sie ihm das eine Ende eines Taues, das über einem hohen Balten hing, um die Füße, zogen ihn empor und ließen ihn, in der Luft schwebend, hängen. Als sie danach die Thür sest verschlossen, eilten sie wieder hinab in den Saal.

Muthvoll standen nun die vier Rampfer neben einander und erwarteten zunächst die gewappneten Gegner, die sich eben zu einem gemeinsamen Angriffe anschickten.

Da nahete sich ihnen die blauäugige Göttin Athene in der Gestalt des weisen Mentor. Odusseus ward froh, als er den treuen Jugendfreund zu sehen vermeinter und er sprach: Mentor, stehe mir bei im Kampse und gedenke des Freundes, welcher dir Gutes erwies!

Die Freier bagegen schrien: Mentor, bute bich, Jenem beizusteben! Thust bu es bennoch, so sollst bu mit ihm zugleich sterben!

Da fprach bie Böttin zu Dopffeus,

um ihn noch mehr zum Kampfe zu ent= Wie besiegtest bu boch vor Troja fo viele ter Helben, ja felbst Troja fiel allein durch beine Lift und beinen Muth. Und jest follte bich Bangigfeit beschleichen, ba bu unter bem Schwarme zwölf Manner in Waffen er-Doch nun merte auf meine blidst? Thaten und ertenne, wie ich für bein Bobithun Bergeltung übe!

Dit biefen Worten brang bie Gottin gegen bie Freier vor und töbtete ihrer eine Zahl. Plöplich verwandelte sie fich in eine Schwalbe, schwang sich empor und ließ fich auf einen Balten bes Saales nieber. Sie hatte aber ihrem Schütlinge und ben Geinen noch eine

gefährliche Arbeit binterlaffen.

Freunde, rief nun Angelos, ber Prahler Mentor ist schon entwichen. So laffet uns benn, die wir bewaffnet find, vordringen. Aber nur feche von uns mögen auf einmal bie Speere nach Obuffeus ichleubern. Saben wir ihn erft besiegt, bann werben bie Andern nicht lange mehr gegen uns zu ftreiten vermögen!

Seche ber Manner warfen nun mit Macht ihre Speere. Doch Athene vereitelte ihr Bemühen, fo bag weber Dopffeus, noch einer ber Seinen getroffen marb. Best aber ichleuderten biefe ihre Speere auf die Freier und tobteten vier berfelben. Mit geschwungenen Schwertern fprangen fie barnach vor, jogen bie Speere aus ben Gefallenen und eilten gur Thur Ihnen sausten bie Lanzen ber übrigen bewaffneten Freier nach. Tele= mach ward am Anochel verwundet, boch hatte ber Speer ihm nur die Haut leicht geritt; auch Eumaos erhielt eine leichte Bunde an ber Schulter. Aber schnell begegneten fie bem neuen Angriff, und jeber Speerwurf ftredte wieber einen Freier nieber.

Mehr als die Balfte ber Freier lag schon todt ober fterbend am Boben; bie meiften berselben waren burch bie Band ber Göttin ober burch bie Pfeile bes Obpffeus niebergeftredt worben. Nun erhob plötlich an bes Saales Decke Athene ihren göttlichen Schild mit dem fcredlichen Gorgo-Saupte, beffen Unblid Entsetzen erwedt. Da erbebten bie Freier und flohen den außersten Eden bes Unschuldigen tein Leibes an! Auch Mebon

11

Saales zu. Aber wie Abler hinter bem Schwarme ber Bogel berichießen, fo fturmten Dopffeus und feine Benoffen hinter ber Schaar ber Freier ber und jagten fie im Saale umber. Kurchtbar war bas Gemețel, grauenvell ras Geach, ber Sinkenben, überall rothete Blut ben Boben.

Run fprang Leiobes aus einem Berfted hervor, fiel nieder vor Obuffens, umfaßte feine Rniee und rief mit flaglicher Stimme: Sabe Erbarmen mit mir, ber ich nie beinen Mägben etwas Frevel= haftes fagte ober that, mich vielnichr mubete, die Freier von üblen Worten und Thaten jurudzuhalten! Siebe, ich war nur Opferpriefter, und wenn bu mich töbteft, fo lohneft bu mir bas Gute übel, bas ich beinem Saufe that!

Obpffeus erwiderte: Warest bu ihr Opferpriester, so haft du sicherlich bier in beinen Gebeten oftmale bie Götter angefleht, mich nie wiederkehren zu laffen. Wahrlich, wer Jenen ein Opferpriefter fein konnte, ber verbient es auch, mit ihnen hinabzusteigen in ben Babes! -Dies fagend, beugte er fich nieter, ergriff mit nerviger Faust bas Schwert, bas ber todte Angelos in ber Sand hielt, und durchhieb Benem ben Bale, bag tas noch redende Haupt zu Boden sprang.

Nahe ber Seitenthur ftanb, in ben Banben die blinkende Barfe haltend, ter göttliche Ganger Bhemios und erwog bei fich, ob er fich in ben Sof begeben und sich bort vor bem prangenden Altar bes erhabenen Bens niedersetzen, ober ob er Dopffeus flebend bie Rniee umfaffen folle. Er beschloß Letteres zu thun, legte bie Barfe nieber, nahete fich Dopffeus, fiel vor ihm nieber und fprach: 3d flehe bich an, mich werth ju achten und bich meiner zu erbarmen! Du felbst würdest es ja fünftig beklagen, einen Mann erichlagen zu haben, ber Götter und Menschen burch Gefänge feierte. Dein lieber Sohn Telemach wird es mir bezeugen, daß ich weder aus Gewinnsucht, noch aus Luft und freiem Willen in bein Haus tam, sondern daß ich allezeit nur aus Zwang hier erfcbien.

Dies vernahm Telemach, ber nahe ftand. Und er fprach: Bater, thue biefem

verschone, ber mich allezeit pflegte, ba ich noch jungeren Alters war, wenn ihn nicht etwa schon Eumäos ober Philotios getöbtet hat.

Mebon lag, gehült in eine gegerbte Rindshaut, unter einem hohen Thronsfessel. Als er biese Worte vernahm, sprang er hervor, warf sich vor Telemach nieder und rief: hier bin ich, bu Lieber! So nimm mich benn in beinen Schut, bag bein Bater mich verschone!

Lächelnd entgegnete barauf Obhssens: Sei getrost; meines Sohnes Wort gewährt dir Errettung! Gehet nun aber, du und der gepriesene Sanger, hinaus auf den hof, bis ich hier mein Werk vollendet babe!

Obhffeus fpahete barauf überall umher, aber er fanb feinen ber Feinbe mehr lebenb im Saale.

Da lagen ste nun alle tobt, die Freier, die so lange Zeit, menschlichen und göttlichen Gesetzen zum Trotze, hier im Palaste gränliche Thaten verubt hatten!

Best hob Obhffeus ben wogenden Helm vom schweißbedeaten Haupte und hieß Telemach die treue Amme berbeirufen.

Sogleich tam Euryflea und fand ihren mit Blut und Staub bedeckten Herrn im Saale. Einem Löwen glich er, ber vom Morbe des Rindes sich abwendet und in blutiger Bracht daher gehet.

Als nun Euryklea sah, daß die Götter ihrem Herrn ben vollen Sieg über die Freier gegeben hatten, begann sie saut zu frohloden. Doch Orysseus wehrte ihr dies, indem er sprach: Nur im Herzen freue dich, grane Altmutter, benn nimmer ist es recht, über erschlagene Männer zu jauchzen! — Nun aber nenne mir die Mägde, die es mit ihnen hielten und sich ihrer Treue an meinem Hause begaben!

Bon ben funfzig weiblichen Dienstboten im Hause sind es zwölf an ber Zahl, die ein sträfliches Leben führten, antwortete Eurystea. Doch ich will nun alles der Fürstin verkünden, die, nachbem sie in der Nacht tein Auge schloß, jett, von einem tiefen Schlafe nmfangen, auf ihrem Lager ruht. Laß sie noch ruhen! erwiederte Obpffeus. Führe mir aber sogleich die zwölf Mägde hierher.

Euryklea ging, und Obhsseus sprach zu seinem Sohne und den beiden hirten: Traget jest die Todten hinaus. Sobald aber die Mägde kommen, mögen sie euch helsen und dann Tische, Sessel und den Boden vom Blute reinigen. Wenn aber Alles im Saale wohl in Ordnung gebracht sein wird, so führet Jene auf den hinteren Hof und tödtet sie, auf daß sie für immer das Liebesspiel vergessen, das sie mit den Freiern bisher trieben!

Da kamen die Mägde bleich und bebend herbei, denn ihre schuldigen Bergen empfanden Furcht. Als sie aber Alles sahen, was geschehen war, brachen sie in Thränen aus und heulten erbärmlich. Sie mußten nun die Freier und unter denen auch ihre Buhlen, selbst hinaustragen helsen, und Odhsseus spornte sie dabei zur Eile an. Darauf reinigten sie Tische, Sessel und den Boden von dem Blute.

Als bies geschehen war, trieb Telemach bie Mägbe auf ben hintern Hof und sprach zu ben hirten: Wahrlich, bie frechen Buhlerinnen, die es mit unsern Feinden hielten, sind es nicht werth, durch ein Schwert zu sterben! — Da nahmen sie ein Tau, umschlangen den Mägben die Hälse und zogen eine nach der andern an einer Säule empor. Bie Waldtauben und Drosseln hingen sie bort, zappelten mit den Füßen noch eine kurze Zeit und starben dann.

Nun gingen die hirten auf die Ruftkammer, banden ben treulosen Malantheus los, führten ihn auf ben hof und tödteten ibn.

Inzwischen hatte es die treue Amme ben übrigen Dienstleuten verfündet, daß Dbiffeus hier sei, und sie verließen ihre Gemächer und eilten hinab in den Saal. Als sie den lieben Herrn sahen, drängten sie sich von allen Seiten an ihn heran und kuften ihm Schultern und heran und kuften ihm Schultern und hande. Er erkannte sie noch alle, und suße Wehmuth ergriff ihn, daß er weinte.

## Odnstens giebt sich seiner Gemahlin zn erkennen.\*

Run gebot Obuffens ber Amme, feine Bemahlin berbeizurufen. Eurpflea fühlte nichts von ihrem Alter, eilte hinauf und begab fich ins prangenbe Bemach, in welchem Benelope schlief. Ihr nahe gum Haupte tretend, rief sie mit freudiger Stimme: Bache auf, Tochterchen, benn es ift geschehen, mas bu seit langen Jahren fo fehnlichst wünschtest: Donffeus ist wiedergekehrt, und er hat die Freier im Saale erschlagen!

Penelope erwachte, fann ben Worten einige Augenblide nach und fprach bann: Mutterchen, wie rebest bu boch! D ich fürchte, bu bift burch Göttermacht in eine Thörin verwandelt worden. Sonft wurdest bu mein nicht spotten, ba bu es boch weißt, bag mir bas Berg voll

bittern Kummers ift!

Eurpflea erwiederte ibr: Kern sei es mir, bich zu verhöhnen, Tochterchen! Bas ich dir fage, ift die volle Bahrbeit! Obpffeus ift wirklich gurudgekehrt, bu haft ihn auch bereits gesehen. Frembe ifte, ber in Bettlertracht in unserm Saufe ericbien. Telemach, bem er fich zu' erkennen gegeben hatte, ftanb ihm bei im schweren Rampfe.

Als bies Benelope hörte, fprang fle auf vom Lager, umfing bie Alte mit ben Armen und rief, indem Freudenthranen aus ihren Augen fturzten: Wenn es benn wirklich Wahrheit ift, mas bein Mund mir verkündet, so fage mir auch, wie es ihm möglich ward, so viele ftarte Männer

zu bewältigen.

D Töchterchen, bavon sahe ich selbst nichts! erwiederte bie Umme; benn ich faß mit ben Mägben voll Bangen in bem fest verschlossenen Gemache, und nur garm und Beach, brang zu uns berauf. Erft als ber Rampf vorüber mar, ging ich binab. Da stand mitten im Saal bein herrlicher Gemahl, einem Löwen bes Gebirges vergleichbar, und die Freier lagen umber und übereinander. nun tomm, Töchterchen, und weile nicht langer hier, bamit bu ben felbst fehest, ber bir so lange fern war!

Rein, verfette Benelope, es ift nicht

möglich, bag bu Bahrheit rebest! mag einer ber Götter getommen fein, ber die Freier für ihren Frevel erschlug, Obhsseus aber mar es nicht, benn er verlor ja längst sein Leben im fernen Lanbe!

Eurpklea erwiederte ihr: Warum, o Töchterchen, bift bu boch so ungläubig! Dein Gemahl fitt unten am Beerbe, und bu fprichft, er fei läugst gestorben. Aber wohlan, ich will bir ein Zeichen nennen, woran ich ihn erkannte. Du weift, er empfing einst eine Bunbe von einem wilben Eber, und es blieb ihm bavon eine Narbe zurück. Als du mir nun geboteft, ihm, ben wir für einen Bettler hielten, die Füße zu waschen, bemerkte ich die Narbe am Fuße. Staunend erhob ich mich, um dich herbeizurufen, boch er winkte mir zu schweigen.

Benelope schüttelte bas Haupt unb sprach: Mütterchen, ob bu auch reich an Erfahrung bift, fo vermagft bu es boch nicht, ber ewig waltenden Götter weife Rathichluffe zu burchichauen. Laf

uns aber hinuntergeben!

Die Fürstin hüllte sich in ihre prangenben Gewänder, und ale fie bie fteinernen Stufen hinabstieg, erwog sie im Bergen, ob fie bem, ben Guruflea ihren Gemahl nannte, Haupt und Banbe fuffen, ober ob fie ihn erft ausfragen folle. Letteres schien ihr bas Beste zu sein. Gie ging nun in ben Saal und fette fich, Obnffeus gegenüber, auf einen Thronfessel. Dopffeus fah vor sich hin, hoffend, seine Gemahlin werde ihn anreden. Sie aber schwieg, benn balb glaubte fle ben lieben Gemahl in ihm zu erkennen, balb wieber fah fle ben fremben Bettler vor fich.

Run fprach Telemach: D Mutter, wie vermagst bu es noch, bich so starr und gefühllos gegen ben lieben Bater zu Weshalb setzest bu bich nicht zeigen! neben ihn, um ihn nach Allem zu fragen, was ihm seither widerfuhr? Wahrlich, feine andre Frau wurde so ben beimfehrenden Gatten empfangen!

Lieber Sohn, entgegnete Benelope, mein Beift ift ganz betäubt, so bag ich noch

<sup>\*</sup> Rach ber Schrift bes Berausgebers: homers Dbuffee.

nicht zu erkennen vermag, was zu thun mir frommt. Ihr Jener wirklich mein lieber Gemahl, so werben mir balb meine Zweisel schwinden. Wir erkennen uns bann wohl an Zeichen, von benen sonft Niemand weiß.

Da lächelte Obhsseus und sprach zu bem Sohne: Telemach, die Mutter mißtraut mir noch, ba ich als Bettler erschien. Darum laß ihr Zeit, daß sie mich mit Fragen versuche. Wir aber wollen indeß überlegen, wie wir uns gegen neue Keinde sichern.

Telemach entgegnete: Bater, dies wirft bu am besten wissen, da du ja, wie man mir sagte, an Berstand alle Sterblichen überragst. Wir werden dir dann willig folgen, und es wird uns zu keiner That

an Muth gebrechen.

Dopffens verließ hierauf ben Saal und nahm ein Bab, und die sorgsame Schaffnerin wusch ihm Haupt und Arme, und salbte ihn mit duftendem Dele. Umhüllt mit prächtigen Gewändern trat er darauf wieder in den Saal, Athene aber umgoß ihm Haupt und Schultern mit Anmuth, so daß Alle auf den herr-lichen Mann mit Staunen saben.

Seltsames Weib, rebete er nun bie Gemahlin an, bir gaben wahrlich bie Götter ein fühlloses Herz, ba bu immer noch im Schweigen gegen mich verharrest, ber ich boch zwanzig Jahre lang, bein liebes Wort entbehren mußte.

Dann an Eurpflea fich wendend, fuhr er fort: Mütterchen, bereite mir ein Bett,

baf ich mich zur Ruhe lege!

D Mann, glaube nicht, daß mich Stolz vom Reden zurüchält, versetzte die versftändige Benelope. Doch, Euryklea, nimm Mägde mit dir und gehe mit ihnen in das Gemach, das mein Gemahl einst ersbaute. Traget von dort das Bettgestell hinaus in ein anderes Zimmer, und legt Mäntel, wollige Bließe und Teppiche hinein, auf daß dieser sanft ruhen möge!

So sprach sie, um ben Gemahl zu

versuchen. Er aber entgegnete unmuthe= voll: D Benelope, wie tief frankt mich bies Wort! Wer vermöchte mohl bas Bett hinwegzunehmen, an bem ein großes Beheimnif haftet, bas nur une Beiben bekannt ift! Rabe bem Balaft ftand ein mächtiger, schattenreicher Delbaum. Um biefen Baum bauete ich bas Schlafgemach und hieb seine Krone ab. Als die Wände aufgerichtet maren, legte ich bie Dede und richtete Alles wohnlich ein, daß es dem Auge des Schauenden wohlgesiel. Dann bearbeitete ich ben in ber Mitte bes Bemaches fteben gebliebenen Stamm bes Delbaums sorgfam auf allen Seiten, fügte ihm bas zierliche Bettgestell fest unzertrennlich ein und belegte daffelbe fünstlich mit Gold, Gilber und Siehe, bies Alles fage ich Elfenbein. bir, bag bu in mir endlich ben Gemahl ertennen mögeft!

Als die Fürstin dies hörte, erbebte ihr bas Berg por Freude, und sie ftand auf. lief bem lieben Gemahl weinend entgegen, schlang bie Arme um feinen Sals und füßte sein Saupt mit Innigkeit. Als sie endlich wieder bie Sprache gewonnen hatte, rebete fie ihn alfo an: Dobffeus, ber bu fonft vor allen Mannern gut und verständig warest, zürne mir nicht, daß ich dich nicht fogleich liebend bewillkomm= nete! Ach, mein Berg erbebte mir ja immer in bem Gebanken, bag einmal ein schlauer Betruger fich für bich ausgeben fonnte, um mich zu taufchen. Aber nun habe ich erkannt, daß du wirklich mein lieber Gemahl bift, benn bas, mas bu fagteft, mar bisber ein Gebeimniß für

Andere!

Beinend hielten sich Beibe umschlungen, und es vermochte lange Zeit keiner von ihnen ein Wort zu reben. Endlich begannen sie einander von ihren Leiben zu erzählen, und die Stunden verstogen, so daß die Mitternacht längst vorüber war, als sie endlich zum erquidenden Schlummer sich niederlegten.

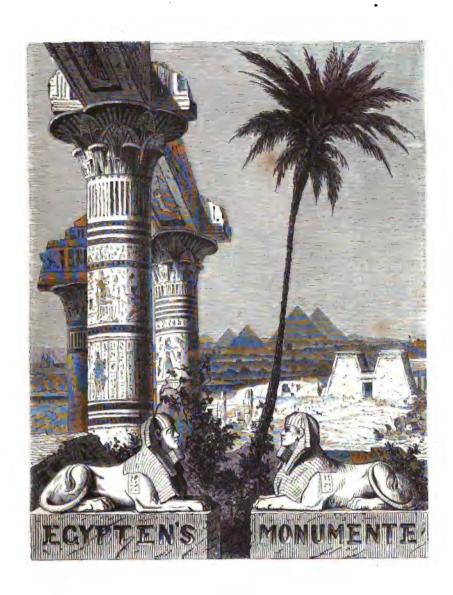

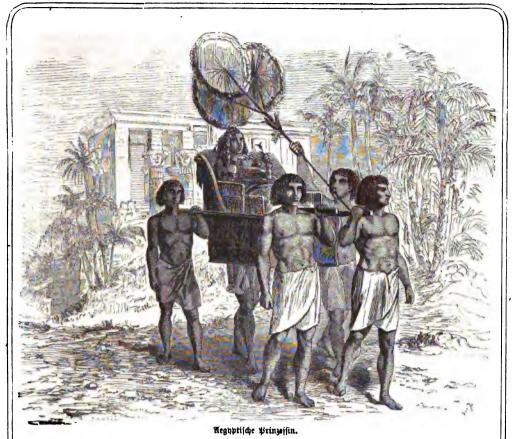

## Sweites Buch.

# Aus der Geschichte der Aegypter."

### Ginführung.

Aegypten ward schon von dem vier= hundert Jahre vor unferer Zeitrechnung lebenben griechischen Geschichteschreiber Herobot als bas Hauptland ber Wunber und Sagen bezeichnet.

von Meghpten zu reben, weil es viel mehr Bunber enthält, als jebes anbere Land, und mit jedem andern Lande verglichen, außerorbentliche Werte zeigt. Die Megypter haben nächstdem, daß bei ihnen Best tomme ich baran, fagt Berobot, ber himmel eigenthumlich ift, und ihr

\* Rach Eb. Cyth, Ueberblid ber Weltgeschichte; C. Wernide, Geschichte ber Welt; G. Zeiß, Lehrbuch ber allgemeinen Geschichte; Theob. Althaus, Geschichte ber alten Welt; Abolph Streckuß, Weltgeschichte; Zollner, Wathes und Ludenbacher, Geschichte ber Trindbungen; R. A. Wenzel, Hildorliche Lehrliches und Staatsthumskunde; Georg Weber, Weltgeschichte; E. Schnaafe, Geschichte ber bilbenbon Klinfte; Fr. Augler, Handbuch ber Runftgeschichte; A. W. Grube, Characterbilder aus der Geschichte und Sage; W. Büt, historliche Darstellungen und Characteristiken; Cr. L. Job. Bunsen, Regyptens Stellung in der Weltgeschichte; Carl Altrer, Erblunde; H. A. Daniel, handbuch der Geographie; Wax Dunder, Geschichte des Alterthums; W. C. Lübft, Gesschichte der Architectur; Theodor Schacht, Lehrbuch der Geographie.

[63]

Fluß eine von den Ubrigen Fluffen verschiedenartige Natur zeigt, meist auch in Sitten und Bräuchen durchaus das Umgekehrte, als wie die übrigen Menschen

. eingeführt.

\*

fpatern Zeiten brachten In beutsche Bilger aus bem Morgenlande bie Geschichte von bem fabelhaften Bogel Bhönix, als beffen Beimathland ebenfalls Aegypten bezeichnet warb. Es feien, lautete bie Erzählung, Die Febern Diefes jum Theil einem Adler, jum Theil einem Reiher gleichenden Bogels purpurroth und goldfarben und im Sonnenglanze Sei biefer mun= berrlich anzuschauen. berbare Bogel fünfhundert Jahre alt und die Kraft ihm gewichen, so baue er sich einen Altar von Zweigen balfamischer Sträucher, fete fich auf benfelben nieber und erwarte ben anbrechenden Morgen. Wehe bie Sonne auf, fo werbe bas Be= zweige von ben ersten Strahlen entzün= bet, ber Altar verwandle sich in einen Opferheerd, und ber Phonix erleide ben schmerzbaften Klammentob. Gei er aber ju Afche verbrannt und bas Keuer er= loschen, siehe, so beginne es sich zu regen in ber Asche, und in noch strahlenderer Farbenpracht steige ber in bes Feuers Glut wiedergeborene Bogel jur Bobe, suche sich eine neue Beimath und beginne in berselben ein neues Leben. wiederhole sich alle fünfhundert Jahre.

Wer diese Erzählung mit sinnendem Gemüth betrachtet, erkennt leicht unter ihrer schimmernden Decke den Kern tiefer Wahrheit. Immer ist ein Bolk auf einen Zeitraum der Hauptträger des fortschreitenden Menschengeistes. Hat dieses Bolk in seiner Entwicklung eine gewisse Stufe erreicht, so schwindet seine Strebekraft. In seinem Genügen an dem Errungenen beginnt es zu ruhen, um sich des Erworbenen mußigen Sinnes zu erfreuen.

Dann wird auch ihm ber Altar seines Selbstgenügens, ben es sich erbaut, zum Opferheerde; der innerste Theil seines Wesens scheide sich in der einbrechenden Trübsal ab von dem, was unlauter geworden ist, und schlägt in verjüngter Kraft seine Stätte in einem andern Bolke auf.

Lange Reit bindurch leuchtete Aegpoten ber übrigen Welt voran in Religion und Sitte, in Runft und Bilbung. Betrachtung biefes Boltes ift eben fo unterhaltend, wie sie fruchtbringend für bas lebenbe Gefchlecht ift. Findet doch überhaupt ber Menschengeist nirgends reichere Ernten ber Erfenntnig, ale bei ber Betrachtung ber jum Abschluß getommenen Befchichte eines Boltes. Dies befräftigt Jofias Bunfen in ben Worten: Bas ein Bolt für die Menfcheit gemefen, bas ertennt biefe erft, wenn bas Treiben ber Mächtigen verstummt ift, wenn Große und Rleine in Grabesstille ruben, und am besten, wenn ein neuer Tag ber Weltgeschichte angebrochen ift.

Geben wir nun baran, bie inhalt= reichen Blatter ber Geschichte Aeghptens aufzuschlagen, so brängt sich uns zunächst bie Forderung auf, ein Bilb bes Landes uns vorzuführen. Ift boch bas Beimathland eines Bolkes mit nichten etwas Rufälliges ober Gleichgültiges. Ueber ben innigen Busammhang bes Characters eines Landes mit dem feiner Bewohner fagt Alexander von humboldt: Go geheimnifvoll und unzertrennlich als Beift und Sprache, ber Gebante und bas befruchtenbe Wort find, ebenfo fdmilat. ihm gleichsam unbewußt, bie Außenwelt mit bem Innersten im Menschen, mit bem Gebanken und ber Empfindung qu= fammen.

Demnach führen wir uns anachst

#### Bild des Landes.

Ein Fluß — ber Nil — ist's, ber bem Bstanzen-, Thier- und Menschenleben Aegyptens bas eigenthümliche Gepräge gegeben hat; er ist ber Erweder alles Lebens in biesem Landstriche, weshalb schon bie Urbewohner ihn ben heiligen Strom, bie

Griechen bas Land ein Geschenk bes Ril nannten.

Begleiten wir ben Ril in seinem Laufe. Bei Assun, d. i. Eingang, überschreitet ber Fluß zwischen Wänden von Granit in brausenben Stromschnellen die sübliche

Grenze feines Unterlandes und windet fich zwischen Klippen und Infeln binburch. Eine mehrere Stunden breite Aber granitischen Gefteins ift bier von bem Strome burchwaschen, und nie haben Megyptens Berricher biefes Bollwert gegen fübliche Bolter binmegguraumen gesucht. Dier ift ber Nil noch 327 Fuß über bem Deeresspiegel, und noch hat er 150 Deilen bis jur Münbung jurudzulegen. Er flieft nun burch eine tiefgrune, fette Thalfohle, zwischen zwei oben grabflächigen Bebirgewällen, die fich in ihrer Bobe und in aus- und einspringenben Winfeln entfprechen, teine Bergfetten, fenbern ber Abfall ber felfigen Dochebene ber Bufte. burch welche erft ber Mil seine Kurche gezogen. Faft überall gleich boch, gleichformig, feben fie nadten Mauern nicht unähnlich. Sie lieferten bas Material ju ben großen Bauten ber Aegypter. Die Granitregion von Phila bis Spene bot ben rosenrothen Grauit zu ben Obelisten und Roloffen, Die Sanbsteinregion von Spene bis Ebfu bat bie größten Quadern zu ben Tempelbanten hergegeben, die nördlichste endlich, die Raltsteinregion, begünstigte den Phramidenbau. Das Thal ift durchschnittlich brei bis vier Stunden breit. Die eine Bergkette trennt es gegen Diten von ben Sanddunen und öben Felsgegenben, welche ben Strand bes arabischen Meerbusens bilben, die andern schipt es im Beften gegen die glübenben Binbe, bic Sturme und ben Flugfand ber Bufte. Der gewaltige Fluß, ber schon bei Spene 3000 Fuß breit ift, durchströmt in feinem Laufe von Guben nach Norben bas Thal; unterhalb Memphis, noch zwanzig Meilen von dem Meere entfernt, theilt sich ber bier breiviertel Stunden breite Fluß in zwei Sauptarme mit Nebenarmen. Erftere umschließen ein aus ben Schlammablagerungen bes Stromes gebilbetes Land von unerschöpflicher Fruchtbarkeit, welches nach ber breiedigen Form bes griechischen Buchstaben Delta (A) beffen Ramen erhalten bat. hier treten bie Berge weiter auseinander und geftatten ben beiben Hauptarmen bes Ril sich breiter auszudehnen, bis sie sich in bas Mittellandische Meer ergießen.

Das ganze Rilthal bilbet eine groß- artige blubenbe Dase immitten ber obesten

im Often und im Weften beffelben fich bingiebenben Bufte. Der ewig blane himmel wird in biefer Gegend nie burch Regenwolfen getrübt, viele Jahre vergeben, ebe im Ober-Megupten einmal ein Regen fällt, und auch im Delta ift biefer jelten. Die aus beni Ril emporfteigenben Dünfte geben bem Lande bas gange Jahr bindurch eine Frische ber Utmosphäre, welche es vor ter sonst unerträalichen Site foutt, feine Ueberfcmemnungen erzeugen ein Pflanzenleben von einer Ueppigkeit, die Aegupten jur Rorn= und Fruchtfammer für viele Lander bes Gubens gemacht hat. Die "wunderbar confervative Atmosphare" Megnotens icheint jebem Wegenftanbe, fei er aus Stein, Erbe, Bolg, felbft aus Leinen oter Baphrus, vor gewaltsamer Berftorung gu bewahren, eine emige Dauer zu verleiben. Ramentlich ift es so in bem obern Rilthale. Dort zeigen sich in ber Temperatur, in bem Luftbrud und bem Reuchtigfeitsgrade ber Atmosphäre in ben verfcbiebenften Jahreszeiten nur geringe Differenzen. Befanutlich ift jest Aegypten eine ber empfohlenbsten und gesuchteften Genefungestationen für Bruftfrante.

Der weiße und ber blane Ril, aus beren Bereinigung ber große Rilstrom entstanden ist, entspringen in dem sublichen Hochgebirge, dessen Gipfel fast immer mit Schnee bedeckt sind. Benn bort die tropischen Regengusse beginnen, und die Eis- und Schneemassen schwelzen, dann schwillt das Wasser der beiden Rilflusse an und ergießt sich in den großen Strom. Dieser beginnt bald darauf aus seinen Ufern zu treten, höher und höher erhebt er sich, und endlich übersluthet er das ganze Thal und bespült den Fuß der Bergletten, welche es einschließen.

So war es vor Jahrtansenben, und so ist es noch heute. Im Mai beginnt die tropische Regenzeit Abesstüniens und seiner westlichen Nachbarländer, und schon Mitte Juni kommt die Flut in Aegypten an und wächst dis sie in der ersten Hälfte des Augusts austritt. Erst zu Ende Septembers oder zu Ansang Octobers fällt das Waffer dis zum Schluß des Monats. Für den Europäer ist es ein eigenes Schauspiel, wenn er im Herbst das Land zu beiden Seiten mit gelbem Waffer be-

bedt fleht, worans Palmen, Ortschaften und schmale Dämme hervorragen, und es von Kähnen wimmelt. Etwa vier Wonat lang währt die Ueberschwemmung, dann zieht sich der Fluß in sein Bett zuruck; überall aber hinterläßt er einen fruchtbaren Schlamm, jene von den beiden Ursprungsströmen in ihrem schnellen Lauf losgerissene jungfräuliche Erde nämlich, welche sich im Wasser vertheilt hatte und sich ablagerte, während der Fluß über der Sohle des Thales stand.

Durch biefen Nieberfclag wird nun eben bie üppige Fruchtbarkeit erzeugt, beren fich Aegypten erfreut, bie Ueberschwemmung und bie burch biefelbe eintretenbe Schlammablagerung theilt bem Boben die Rraft mit, ben glübenben Sonnenstrahlen lange Zeit zu wider= fteben, er erhalt bie Feuchtigkeit, um bie gefaeten Früchte gum Reimen, gum Bluben und zur Reife zu bringen. Gerabe mahrend bes Winters entfaltet bort bie Datur eine mahre Berrlichkeit, an Frifche und Rraft bes Bflanzenwuchfes manche gepriesene Landschaft Europas überbietenb. Im Frühlinge ift bie Ernte schon abgethan, ber Boden überzieht sich mit bidem grauen Staub, balb borret vor Bige bas Laub wieder an ben Baumen, und man harret der neuen Belebung und Befruchtung.

Wer ben fruchtbaren Boben zur Seite bes Ril untersucht, findet, daß er bis in 30 Fuß Tiefe nur aus bem abgesetzten Schlamme entstauben ift. Das tann im Laufe von nenn- bis zehntausend Jahren gescheben sein. Das ganze Delta bes

Rils ift wahrscheinlich nichts als solche Anschwemmung und Ablagerung; auf ihm findet sich aber auch eine Fruchtbarkeit seltenster Art.

Megypten — in ber Bibel Migraim (Mist) ober auch Cham genannt - ift von Gub nach Norb 120 Meilen lang, vom rothem Meere bis jur libyfchen Bufte zwischen 70 und 100 Meilen breit; boch nicht ber zwölfte Theil, nur 460 Geviertmeilen find ohne Sand- und Birtlich tultibirt follen jest Kelswüste. 268 Geviertmeilen fein, ebemals mochten es etwa 130 mehr fein. Schon bie altern Schriftsteller ber Bibel, Jahrhunderte vor Berodot, idilbern bie Gigenheiten Diefes Lanbes. Da wird ber Wohlthaten bes Mil, der Ranale und Schöpfraber und des starten nächtlichen Thaues in der durren Jahreszeit, ber Kornfluren, ber Beiben voll Rinber, ber garten Gemufe, der Fille an Flachs, Baumwolle, Papier= schilf, Trauben, Feigen und Datteln Erwähnung gethan. Sogar bie Unthiere bes Stroms, Krofobil und Flufpferb, werden von jenen Schriftstellern als Leviathan und Beomoth geschildert, bas Land eine Kornkammer, eine Stätte köstlicher Webereien genannt und zum öftern ber bortigen Sanbelsreichthum gepriesen. Auch große Städte kennt die Bibel. No Ammon ift Theben, Bethsemes (wo 30= sephs Schwiegervater ein Sonnenpriester war) ift On. nachdem wir hiermit ein Bild bes Landes gewonnen haben, mogen bie Sallen ber Geschichte bes Boltes fich unferm Blide aufthun.

#### Meltere Beit der Megypter.

Nur das eingeschlossene Nilthal ward ein Sitz fester Staaten, zu beiden Seiten blieb das Land, das weber durch das Austreten des Wassers, noch durch seine Berdunstung befeuchtet ward, ewig wüst und bis heute von hirtenvölkern durchsschwärmt. Nur im engern Nilthal entwicklte sich die Blüthe geselliger Kultur, indeß umher Barbarei herrschte. Seine Fruchtbarkeit füllte das Thal mit Bölkern und Staaten, ernährte eine außerordentliche Menge von Menschen und gab ihnen Uebersluß auch für die Nachbarn. Im

Nilthal ift der Ertrag des Feldes immer gewiß, der Absat an Einheimische und Freunde giebt einen Gewinn, wie in teinem andern Lande. Alle sernen Bedürfnisse wurden den Bewohnern herbeigeführt durch Karavanenzüge; die Städte am Nilstrom wurden die Märkte des Bölkerverkehrs von Afrika und Asien. Der Aegypter verließ seinen heiligen Strom nie.

An diesem wurde durch seine regelmäßigen Ueberschwemmungen ber Uebergang vom wilden Säger-, Romaden-, Hirtenleben zum Aderbau leichter und baher vielleicht auch früher bedingt, als an einer uns bekannt gewordenen Erbstelle.

Aber auch alle äußere Lebensthätigkeit war bedingt von der Eigenthumlichkeit bes Stromes und Lanbes. Diese rief bas Anfertigen von vielerlei Werfzeugen und Geräthen hervor. Da alles Gebeiben bon bem fegenspendenben Strome berrührte, fo murbe es junachft von Wichtig= feit, bas regelmäßige Wiebertehren ber Anschwellung vorher zu bestimmen. Die Rechentunft bilbete fich aus, zugleich murbe ber Blid auf bie Gestirne bes himmels gerichtet, um nach ihrem Lauf Die Beit einzutheilen. Sobann aber mar es nicht genug, die Reit zu berechnen: man mufte auch, wenn bie Ueberschwemmung eintrat, ben Strom bes Baffere reguliren, baf er überall gleichen Segen bringe, mabrenb für bie Stabte und Dorfer ichutenbe Dammbauten nothwendig wurden. So übte fich die Bauthätigkeit ber Bewohner, burch bie Natur bes Landes gezwungen, bereits frühzeitig in mächtigen Ranal- und Deichanlagen, die wie ein Net über die Ufer des Flusses sich ausbreiteten. Hatte man aber auf diese Weise sich die Wög-lichkeit eines annehmlichen Daseins geschaffen, so strebte man auch danach, die Spuren besselben in bleibenden Denk-mälern der Nachwelt aufzubewahren.

Die Geschichte bes Landes reicht bis in die graueste Urzeit hinauf, bis zu Jahr-hunderten, aus denen von keinem andern Bolke der Erde eine Kunde zu uns gebrungen ist. Bor mehr als 3000 Jahren vor Ehr. errichtete man schon die Kolossalbauten der Phramiden, die dem alten Reiche von Memphis in Unterägppten angehören; den Blüthenpunkt des alten Reiches bezeichnen die Felsengräber in Beni-Passan in Mittelägppten.

Als die drei berühmtesten Phramidenerbauer werden die Könige Cheps, Chephren und Myceriaus genannt.

### Die Pharaonen Cheops und Chephren.

Lange Zeit wollten es Alterthums= forfcher nicht gelten laffen, daß die Bhramiben, biefe gewaltigen Riefenbauten, feinen anbern Zwed hatten haben follen, als nur ben, je ben einbalfamirten Leich= nam (Mumie) eines Konigs in ihrem Innern zu bergen. Man bielt fie beshalb bald für Sternwarten, balb für finnbildliche Darstellungen, bald für Korn-Allen diesen Zweden jedoch fammern. batten fie nicht zu genügen vermocht. Als Sternwarten würden fie nicht in fo großer Anzahl dichtgedrängt bei Memphis fteben, fonbern auch in anbern Theilen bes Lanbes, besonders bei Heliopolis errichtet worden fein, beren Priefter wegen ihrer Renntnig bes gestirnten Simmels berühmt waren. Batten fie als finnbilbliche Darftellungen bes Lebens nach bem Tobe gelten follen, fo mußte es ebenfalls auffallen, baß fie nur bei Memphis fich porfinden; auch murbe man wohl vergeblich fragen, worin bie Aehnlichkeit bes Sinnbildes zu der Idee, welche hatte bargestellt werben sollen, bestanden habe. Daß fie nicht Kornkammern gewesen sein tonnen, zeigt ihre innere Ginrichtung auf

bas Unzweidentigste. Sie enthalten nur kleine Todenkammern, auch gestattet ihre bichte Bauart keinen Luftzug, der doch für Getreide, das ausbewahrt werden soll, unentbehrlich ist. Sie waren nichts als Grabmäler der Könige, und ihr Name Puro-ma, woraus Phramide entstanden ist, bedeutet eben nur eine königliche Grabstätte.

Der Hauptgrund, ber bie Könige beftimmte, berartige riefenhafte Bauten als Wohnungen ihres Leibes nach bem Tobe aufzuführen, wurzelt in der religiöfen Anschauung ber Aegypter, über bie weiter unten Raberes gesagt werben wird. Bir verdanken sicherlich den Wunderbau ber Phramiden noch mehr dem religiösen Glauben, als ber blogen Eitelkeit und Bruntsucht ibrer Erbauer. Tyrannische Ronige verfolgten bei ber Durchführung ber Riefenbauten freilich zugleich ben Aweck, Taufende von mußigen Leuten und unruhigen Röpfen zu beschäftigen und in brudenber Anechtschaft zu erhalten.

Die größte bieser Phramiben, bie bes Cheops, ist noch jest fast 500 Fuß hoch, übertrifft also an Größe ben Strafburger

Münfter. Sie gehört ber Byramibengruppe an, die sich an der Grenze des
lachenden fruchtbaren Nilthales und der
öden libpschen Sandwüste auf eine Strede
von acht Meilen hinzieht. Da stehen sie
auf dem Todtenselde, dem Felsboden voll
Gräber, der weit hinreicht in die libpsche
Wäste, und schon sind sie zum Theil mit
ihrem Flugsande überschüttet, trot der
tolossalen aus Felsen gebildeten Sphinze,
die hier am Eingange der Büste den
gebeimnistvollen Boden bewachen.

Die oben bezeichnete Boramibe bes Cheops enthalt in ihrem Innern brei über einander liegende Grabkammern, was Lepfius baburch zu ertlaren fucht, bag man bie obere im Boraus für ben Fall bereit gemacht babe, bak ber Konig starb, ebe man bie Felsenkammer unter ber Phramide vollendet hatte. Herodot ergablt, Cheops fei ein ruchloser und thrannischer Fürst gewesen; er habe alle Tempel verschließen und alle Opfer abftellen laffen, auch befohlen, daß alle Aegypter nur für ihn arbeiten follten. Demnächst schilbert er bie unermeklichen Menfchentrafte, welche jum Bau ber bezeichneten Phramide in Anspruch genommen wurben. Die Einen nuften aus den Steinbruchen ber arabischen Bebirge Steine bis zu zwanzig Fuß brechen und fie an ben Ril ichleppen, Andere fie auf Kabrzeugen über ben Strom schaffen. noch Anbere endlich biefelben am jenfeitigen Ufer in Empfang nehmen und weiter nach bem fogenannten libbichen Gebirge führen. Auf dem Wege nach rem Bauplage mußte mitten burch einen Berg ein Gang gebrochen werben, ber war eine Biertelftunde lang, und es murbe zehn Jahre baran gearbeitet. Auf bem Bauplane arbeiteten einhunderttaufend Menschen, welche einander nach je brei Monaten ablösten. In diesem Frohndienste gingen alleit zehn Jahre über ber Unlegung eines Dantmes hin, auf welchem die Byramide erbaut werden sollte. Weitere zehn Jahre verwendete man darauf, in dem Higel, auf welchem die Pyramide steht, die Grabsammern zuzurichten, und endlich brachte man noch zwanzig Jahre bei dem Bau der Pyramide selbst zu.

Die zweitgrößeste Byramide erbaute Chephren, der Nachfolger des Cheops. Da er ebenfalls das Bolt knechtete, den Gottesdienst hinderte und die Tempel versichlossen hielt, so wurde auch er vom Bolke verwünsicht und verslucht, und Beider Namen waren den Aegyptern auch in spätern Zeiten so verhaßt, daß sie dieselben nur höchst ungern aussivrachen.

Man tann in bie Bpramiben bineintommen, aber mit vieler Mube. Buerft muß ber viele Sant weggeschafft werben. ben ber Wind vor bem ichmalen Gin= gang aufgehäuft bat, bann muß man fich fast gang auskleiben, weil es fonst wegen ber fürchterlichen Bite inwendig nicht auszuhalten ift. Gine Menge Fleber= maufe schwirren einem um ben Ropf, man tann in bem erften Bange nicht einmal aufrecht geben, so eng ift er. und bann kommt ein andrer, ber so niebrig ift, bag man auf Banben und Mugen im Dunkeln burchkriechen muß. Endlich gelangt man in die fleine Tobtenkammer, in der bann ber Führer eine Fadel anzündet; man fieht bort nichts, als bie nacten roben Wände und einen leeren steinernen Sarg. Und eben so ift's in allen Phramiben. Denn bie Leichen ber Könige sind von den Aeghptern schon vor langer Zeit hinausgeworfen worben.

### Mycerinus.

Unter bes Chephren Sohn ober Bruber, Mycerinus ober Meucheres, konnte
Aeghpten nach langem Drud wieder aufathmen. Zwar erbaute auch er eine
Phramibe, aber eine viel kleinere als
seine Borgänger, und ohne seine Unterthauen zu qualen und zu harten Frohnbieusten zu zwingen; auch erwarb er sich

bie besondere Liebe und ben Dank des Bolkes dadurch, daß er die bisher geschloffenen Tempel wieder öffnete und das bis zur äußersten Roth bedrängte Bolk zu seinen Opfern, Festen und zu seinen Brivatbeschäftigungen und Arbeiten zurückehren ließ. Er selbst aber, dem das Bolk alles Glad wünschte, wurde von Unheil

mancherlei Art verfolgt. So verkündeten ibm bie Briefter ju Buto einen Götterfpruch (Dratel), bemaufolge er nur noch feche Jahre zu leben babe. Hierüber aufgebracht, ließ er ber Gottheit Borwürfe machen, bag feine beiben allem Guten feindlichen Borganger, bie bie Tempel verschloffen und bas Bolt ins Berberben gefturzt, fo lange gelebt und geberricht batten, mabrent ihm felbft bei aller feiner Frommigfeit ein fo frühzeitiges Enbe zugebacht sei. Das Drakel ant= wortete, eben beshalb werbe fein Leben so schnell zu Enbe geben, weil er nicht gethan habe, mas er hatte thun follen. Denn es folle nun einmal bem Bolte Aeapptens bunbertfunfzig Jahre lang folimm ergeben. Run ließ Mycerinus gang Megypten bei Nacht erlenchten, feierte Fest auf Fest und lief sich's ohne Unterlag bei Tage und bei Racht wohl fein, meinend, auf biefe Beife bas Drakel,

bem er zürnte, Lügen strafen und aus ben ihm noch verbeifenen feche Jahren beren zwölf machen zu können, indem er auch die Nachte in Tage verwandelte. Er ftarb in ber That fruhzeitig, ob genau nach feche Jahren, wie die Brieftericaft. bie ibm grollte, verkfindet batte, ift nicht zu ermitteln. Aber mabrent bie meiften Phramiden schon durch die Neugier und Habsucht ber alten Rhalifen vielfach zer= ftort, mabrend unter Salabin die polirten Granitbetleidung bei neuen Bauten vielfach benutt murben, ift bas gerechten Mycerinus Leiche vom Schidfal erhalten Sie ruht jest in England in einer großen Sammlung von Naturicaten und ben erbabenften Reften menich= licher Runft, mährend ber aus bunkel= brannem Bafalt außerorbentlich fcbn gearbeitete Sarg auf bem Wege nach England an ber fpanischen Rufte untergegangen ift.

#### Möris.

Unter ben Pharaonen, bie fich burch Anlegung bebeutenber Bauwerke berühmt gemacht haben, ift noch ber von 2221 bis 2178 vor Chr. regierende Amenemha III. zu merken, ben bie Griechen Möris Ein noch heut vorhandener nannten. See macht ein Flufthal zu einem ber fruchtbarften und blubenbften Gefilbe bes ganzen ägyptischen Lanbes; er verbankt biefem Ronige fein Entstehen, weshalb er auch Morissee genannt wirb. Krüber umichloß er eine weit bedeutenbere Waffer= maffe als heut zu Tage; burch bie Unachtfamteit spaterer Gefchlechter find bie mächtigen Damme, die ihn einfaffen, vernachlässigt und endlich burchbrochen worben. Die Damme waren nicht weniger als 150 Fuß breit und 30 Fuß hoch.

Der Mörisse bildete wenige Meilen oberhalb Memphis einen großartigen Wasserbehälter, durch welches die Ueberschwemmungen des Nil in jenem Theile des Landes geregelt werden sollten, um das Delta vor Bersumpfung zu schützen und in Zeiten, in denen das Austreten des Wassers zu geringfügig war, das Land mit dem befruchtenden Elemente zu versorgen. Zu diesem Zwed wurde das

Waffer bes Flusses in bem See aufgefangen und burch Kanäle weiter verbreitet.

Durch biesen See hatte Möris ber Wüste eine Lanbschaft abgewonnen und sie zu einem fruchtbaren Garten umgewandelt; in berselben erbaute er eine Stadt, die er die Stadt der Krosodile nannte; an den Usern des Sees ließ er einen gewaltigen Reichspalast aufführen, der durch Größe und gediegene Pracht von den Zeitgenossen und von den späteren Nachsommen als ein wahres Wunderwert betrachtet und Labyrinth genannt wurde. Herodot, der bei seinem Besuche Aegyptens das Labyrinth sah, sagt über dasselbe:

Ich fand es über alle Beschreibung. Denn nehme einer alle die Bauten der hellenen und die vor ihnen aufgeführten Werke, so würde bei ihnen zusammengerechnet Arbeit und Auswand sich doch unter diesem Bauwert zeigen. Es hat zwölf höfe mit Bedachung, deren Thore einander gegenüberstehen, sechs gegen den Rorden und sechs gegen den Süden gelegen in einer Reihe, und ausen herum schließt sie eine Mauerwand ein. Innen

find zweierlei Gemächer, bie einen unterirdisch, die andern im obern Raum Aber diesem, dreitausend an ber Bahl, beide befonbers eintaufenbfünfbunbert. Bon ben Gemächern bes oberen Raumes nun fpreche ich aus eigner Anschauung: von den untern habe ich mir nur sagen lassen. Denn bie ägyptischen Aufseher wollten sie burchaus nicht zeigen, weil nämlich bafelbft bie Grufte einer Bahl von Pharaonen und die beiligen Krofobile fich befänden. ·Hat man boch an ben Ausgängen, bie burch bie Zimmer, und an ben Schlangengangen, bie burch bie Bofe fich fo gang mannigfach bingieben, fein gröftes Wunber, wenn man aus einem Sof bineingeht in die Bemächer und aus ben Bemächern in Borballen und wieber in andre Zimmer aus den Borhallen und in andre Hofe aus den Gemächern, an welchen allein die Dede, sowie die Mauer-wand von Stein und die Wand überall voll von eingehauenen Bildern ist. Auch ist jeder Hof außen mit Säulen umgeben, und von weißem, genau gefugtem Stein. An der Ede aber, wo das Labyriuth ausgeht, stöft eine Phramide von vierzig Klaftern daran, worauf große Thiergebilde eingehauen sind, und zu welcher hin ein Weg unter der Erde gemacht ist.

Das gewaltige Gebäude hatte, wie heut noch zu erkennen ift, 600 Fuß Länge und 500 Fuß Breite. Jest liegen zwischen Obstgärten, Palmenhainen, Rosensbeden und Zuderpflanzungen die Trümmer diese Riesenbaues: Blöde von Granit und blendend weißem Kalkstein, Reste alter Mauern und Säulen.

#### Sefostris (Ramses der Große).

Aegypten erreichte ben Gipfel feiner Gröke und seines Glanzes unter Ramses bem Großen, ben bie Griechen Gefoftris nennen. Um ihn zu fünftigen Rriegs= thaten tuchtig zu machen, lieft ihn fein Bater gemeinschaftlich mit benjenigen Rnaben, welche mit ihm an bemselben Tage in gang Megypten geboren worben waren, erziehen und ichon frühzeitig in ben Baffen üben und zu friegerischen Unternehmungen Auch foll Sefoftris icon heranbilden. in feiner Junglingszeit und bei Lebzeiten seines Baters sein Felbherrntalent an ben Tag gelegt und Arabien erobert baben. Bierbei ift unter bem eroberten Arabien ohne Zweifel nur bas äguptische Arabien, die öftlich vom Delta liegende sogenannte Grenzprovinz Tiarabia zu verstehen, in welcher anch bie Ifraeliten ihrer Beit Wohnsige angewiesen erhielten.

Nachbem Sesostris selbst ben Thron bestiegen hatte, saßte er ben großartigen Plan, alle Reiche bes Erbbobens zu erobern und zu einem einzigen Weltreiche zu vereinigen. Zunächst nahm er barauf Bebacht, seine Mitstreiter zum Kriege geneigt zu machen und den Zurückleibenden Ruhe und Friede zu sichern. Den Dank und die Liebe seines Volkes suchte er sich burch beträchtliche Schuldenerlasse, und in Geschenken an Gold und Ländereien zu er-

werben. Das Land theilte er in fechsunbbreißig Bezirke ober Romen und stellte an die Spitze einer jeden berfelben einen Statthalter ober Nomarchen.

Runmehr schritt er zur Ausrustung seines Ariegsheeres. Obgleich nämlich Aegypten eine nicht unbedeutende Ariegertaste besaß, so vermehrte er bennoch sein Kriegsheer durch Anwerdung der träftigsten Lente aus den andern Kasten dis auf 600,000 Mann Fußvolt, 24,000 Reiter und 27,000 Streitwagen. Außerdem unterhielt Sesostris eine Flotte von 400 Schiffen im rothen Meere, welche die Inseln und Klisten des Festlandes dis nach Indien hin beunruhigen und angreisen sollte, und eine zweite im mittelsländischen Meere.

Mit dem großen Landheere brach er nun zunächst gegen Aethiopien auf, eroberte es und machte es Aegypten tributpflichtig. Bon hier soll er mit seiner Flotte über das Meer von Afrika nach Asien geschifft sein und theils die Inseln, theils das seste Land vom Indus dis an den Ganges unterworsen haben; doch ist es wahrscheinlicher, daß wenigstens ein großer Theil des Heeres auf dem Landwege über die Landenge von Suez nach Asien gezogen und dort wieder zu ihm gestoßen sei, da mit den unvollsommenen Schissen

find zweierlei Gemächer, bie einen unterirdisch, die anbern im obern Raum über biefem, breitaufend an ber Bahl, beibe befonbers eintaufenbfünfbunbert. Bon ben Gemächern bes oberen Raumes nun fpreche ich aus eigner Anschauung: von ben untern habe ich mir nur fagen laffen. Denn bie agyptischen Aufseher wollten fie burchaus nicht zeigen, weil nämlich bafelbst die Grufte einer Zahl von Pharaonen und die beiligen Rrofobile fich befänden. Dat man boch an ben Ausgangen, bie burch bie Zimmer, und an ben Schlangengängen, bie burch bie Bofe fich fo gang mannigfach bingieben, fein gröftes Bunber, wenn man aus einem Sof hineingeht in die Bemächer und aus ben Bemächern in Borhallen und wieber in andre Zimmer aus ben Borhallen unb in andre Höfe aus den Gemächern, an welchen allein die Dede, sowie die Mauer-wand von Stein und die Wand überall voll von eingehauenen Bildern ist. Auch ist jeder Hof außen mit Säulen umgeben, und von weißem, genau gefugtem Stein. Un der Ede aber, wo das Labyrinth ausgeht, stößt eine Phramide von vierzig Klaftern daran, worauf große Thiergebilde eingehauen sind, und zu welcher hin ein Weg unter der Erde gemacht ist.

Das gewaltige Gebäube hatte, wie heut noch zu erkennen ift, 600 Kuß Länge und 500 Fuß Breite. Jest liegen zwischen Obstgärten, Palmenhainen, Rosensbeden und Zuderpflauzungen die Trümmer dieses Riesenbaues: Blode von Granit und blendend weißem Kalkstein, Reste

alter Mauern und Gaulen.

#### Sefostris (Ramses der Große).

Aegypten erreichte ben Gipfel seiner Größe und seines Glanzes unter Ramfes bem Großen, ben bie Griechen Sefostris nenuen. Um ihn zu fünftigen Rrieg8= thaten tuchtig ju machen, ließ ihn fein Bater gemeinschaftlich mit benjenigen Rnaben, welche mit ihm an bemselben Tage in ganz Aegypten geboren worden waren, erziehen und ichon frühzeitig in ben Baffen üben und zu friegerischen Unternehmungen heranbilden. Auch foll Sefostris icon in feiner Junglingezeit und bei Lebzeiten feines Baters fein Felbherrntalent an ben Tag gelegt und Arabien erobert haben. Bierbei ift unter bem eroberten Arabien ohne Zweifel nur bas ägyptische Arabien, bie öftlich vom Delta liegende fogenannte Grenzprovinz Tiarabia zu verstehen, in welcher auch die Ifraeliten ihrer Zeit Wohnsitze angewiesen erhielten.

Nachbem Sesostris selbst den Thron bestiegen hatte, faßte er den großartigen Plan, alle Reiche des Erdbodens zu ersobern und zu einem einzigen Weltreiche zu vereinigen. Zunächst nahm er darauf Bedacht, seine Mitstreiter zum Kriege geneigt zu machen und den Zurückleibenden Ruhe und Friede zu sichern. Den Dank und die Liebe seines Volkes suchte er sich durch beträchtliche Schuldenerlasse, und in Geschenken au Gold und Ländereien zu ers

werben. Das Land theilte er in fechsundbreißig Bezirke ober Nomen und ftellte an die Spitze einer jeben berselben einen Statthalter ober Nomarchen.

Nunmehr schritt er zur Ausrustung seines Kriegsheeres. Dhyleich nämlich Aegupten eine nicht unbedeutende Kriegertaste besaß, so vermehrte er bennoch sein Kriegsheer durch Anwerbung der träftigsten Leute aus den andern Kasten bis auf 600,000 Mann Fußvolt, 24,000 Reiter und 27,000 Streitwagen. Außerbem unterhielt Sesostris eine Flotte von 400 Schiffen im rothen Meere, welche die Inseln und Kusten des Festlandes bis nach Indien hin beunruhigen und angreisen sollte, und eine zweite im mittelsländischen Meere.

Mit dem großen Landheere brach er nun zunächst gegen Aethiopien auf, eroberte es und machte es Aegypten tributpslichtig. Bon hier soll er mit seiner Flotte über das Meer von Afrika nach Asien geschifft sein und theils die Inseln, theils das feste Land vom Indus dis an den Ganges unterworfen haben; doch ist es wahrscheinlicher, daß wenigstens ein großer Theil des Heeres auf dem Landwege über die Landenge von Suez nach Asien gezogen und dort wieder zu ihm gestoßen sei, da mit den unvollommenen Schiffen

M. Williams On Williams on

3weites Bud) ====

burch beträchtliche Schulbenerlaffe, und in | dogen und bort wieder du ihm genogen Geschenken an Gold und Ländereien zu er= | fei, ba mit ben unvolltommenen Schiffen

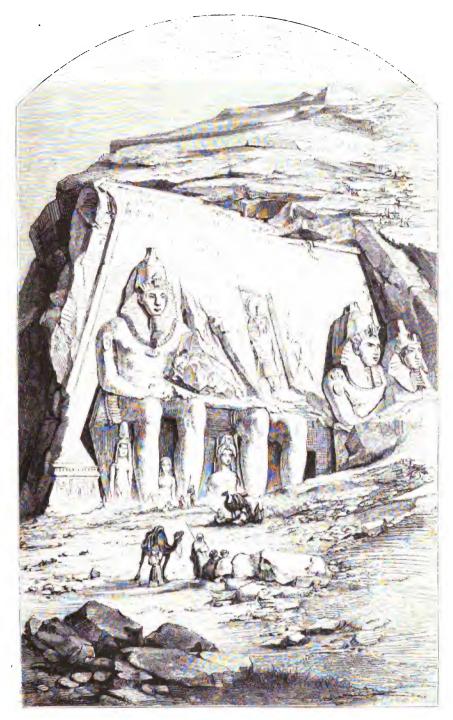

Felfentempel zu Spfambul.

bamaliger Zeit unmöglich eine Armee von faft 700,000 Diann überfett merben konnte. Beiter vorbringent, eroberte er Septhien bis an den Don, Rolchis, Kleinafien und mit einer auf bem Mittelmeer frenzenden Flotte bie Infeln bes Archi= Endlich zog er bis an die Donau vor und machte biefen Fluß gur Grenze seines Siegeslaufes; turz er burch= gog und befiegte bie gange bamals betannte Belt. Um aber feinen und feines flegreichen Beeres Anhm überall zu verberrlichen, errichtete er in allen von ihm unterworfenen ganbern Dentfaulen, auf benen Inschriften ungebracht maren, bie angaben, ob das befiegte Bolt muthigen Biberftand geleiftet ober fich feige und obne einen Bertheibigungeversuch ergeben habe. Berodot sah noch im paläftinischen Sprien solche Säulen. Auch gab es noch ju feiner Beit in Jonien (auf ben Wegen von Ephejus nach Photaa und von Sarbes nach Smyrna) in Stein eingehauene Abbilder bes Sefostris. Auf beiben Orten war ein vier Ellen und eine Spanne hober Mann in ägpptischer Ruftung abgebildet, welcher einen Speer in ber Rechten und einen Bogen in ber Linken trug, und auf beffen Bruft, von einer Schulter zur andern hinlaufend, eine Dieroglyphenschrift eingehauen mar, welche befagte: Dieses Land habe ich mit meinem Arm in Besitz genommen. — Während jedoch Herodot und Diodor diesen König überall siegen lassen, berichten Andere, er habe vor den Schthen zurückweichen muffen und auch gegen die Rolchier nichts auszurichten vermocht.

Sicher ift, bag feine Eroberungen von teinen nachhaltigen Ginflug fur bie Ent-

widlung bes Staates maren. Dagegen erwiesen fich feine Ginrichtungen und Gefete, feine Bauwerte und Runftanlagen von Bortheil fitr bie Megypter. Ihm verbankt bas Land einen großen Theil feiner Rultur. Bor ihm maren noch viele Theile des Landes theils wegen über= mäßiger Ueberschwemmung, theils wegen ganglichen Baffermangele unbewohnbar gewefen. Diesem Uebelstande suchte er baburch abzuhelfen, baf er bie Befangenen dazu verwandte, das ganze Land von Ranalen durchziehen zu laffen, welche einerseits eine allzugroße lleberschwemmung verhinderten, andrerseits das segensreiche Rilwaffer entfernteren Gegenden auführten. Chenfo lieft Sefoftris durch das gange Land eine große Angahl von Dämmen ziehen, auf benen fpater gange Ortschaften erbaut werden fonnten; er schütte bie öftliche Landesgrenze gegen bie Neberfälle ber Araber durch eine 1500 Stabien lange Mauer: endlich verbankte auch eine große Angahl von Tempeln, Obelisten und Götterbilbern ihm ihren Urfprung. In allen biefen verschiedenen Dentmalern foll er in ungähligen Inschriften mit be= fonberem Stolze fich gerühmt haben, daß er nur Kriegsgefangene jum Bau ber= selben verwandt babe. Da er der Erste mar, welcher ein großes Beer fammelte und einen weiten Eroberungszug unternahm, so wurden ihm später nicht mit Unrecht bie Rriegsgesete jugeschrieben. Bon feinem Lebensende wird erzählt: In feinem hoben Alter erblindet er, und Berameiflung über ben Berluft seines Gesichts führte ihn zum Selbstmorbe, welchen bie ägnptischen Briefter als eine bochberzige und muthige That gang besonders an ibm rühmten.

#### Tempel, Grabstätten und die Alemnonsfäuse.

Die Bauwerke, die wir bei Borführung ber Geschichte einiger hervorragenden Rönige geschildert haben, bilden einen nur unbedeutenden Theil der wunderbaren und großartigen Bauwerke des Landes, denen wir daher noch einen besonderen Abschnitt widmen wollen.

Es tam mir vor, sagt ein neuerer Besucher ber Tempelruinen von Karnat (Belgoni), als sei ich in eine Stadt von

Riesen gekommen, welche nach einem langen Kampse sämmtlich umgekommen wären und die Trümmer ihrer Tempel als die riesigen Zeugnisse ihres einstigen Daseins hinterlassen hätten. — Bon einigen ber Ruinen, welche diesen gewaltigen Eindruck hervorbringen, ist klar, daß sie nicht nur Tempel waren, sondern zugleich Paläste, insofern diese zum öffentlichen Gebrauch bestimmt sind. Ein und

baffelbe Gebäude biente in verschiedenen Räumen gottesbienftlichen Zweden und ber Bracht ber Könige. Es gehört befonders babin ber Tempelpalast von Rarnat auf bem rechten Stromufer. biefem führt, von einer andern Ruinengruppe, ber von Lugor aus, ben gangen, nicht weniger als 6000 Fuß betragenden Weg hindurch, eine Allee von je 10 Juß entfernt von auseinander liegenden Sphinr= toloffen, beren meifte jest mit Erbe bebedt find, die großartigfte zwei Bebaube verbindende Strafe. (Sphinze sind Thiergeftalten, halb Lowe, halb Jungfrau, als Berfinnlichung ber geheimnigvoll maltenben Naturfräfte, bergeleitet von der Nilüberschwemmung, bie jahrlich zwischen bem Thierzeichen bes Löwen und ber Jungfrau stattfanb.) Wenn man von Luxor tommt, findet man die Allee weiterbin gespalten in zwei Alleen, von welchen die eine an den Ruinengruppen jenes von bem Dörfchen Rarnat genannten Tempel= valastes, ben gewaltigften von allen, enbet.

In diesem burch Alter und Grofartigfeit bervorragenbsten Denkmal agyptischer Bautunft hat man ben berühmten Ammonstempel wieber erkannt. Nicht von einem Berricher, sonbern von einer Reihe von Herrschern ift biefer Tempel erbaut morten. Das Hauptvortal öffnet fich über 60 Fuß boch und ift zur Rechten und gur Linken je von einem Phlon eingefchloffen, ber bei 336 Fuß Breite fich 130 Fuß boch erhob. Ein Bolon ift ein thurmabulicher Bau, ein Ginnbild ber Wachsamfeit und ber Wiffenschaft; bei festlicher Gelegenheit maren die Phlonen mit Fahnen geschmudt. Durch bie bronzenen Flügelthüren des Hauptportales gelangte man in einen ungeheuren Borhof von 270 Fuß Tiefe und 320 Fnß Breite. Gine boppelte Saulenreihe leitete ben Gintretenben burch biefen Borraum ju einem zweiten Phlonthore von noch weit koloffalerer Anlage. Durch bieses gelangte man ju einem Gaulenfaale, ber die riesigsten aller Borhallen bilbet und im Laufe bes 14. und 15. Jahrhunderts vor Chr. gebaut worben ift. Er mikt 320 Fuß Breite bei 164 Fuß Tiefe. Seine gewaltige Steinbede wird von 134 Saulen getragen, beren jebe eine Bobe von 40 und einen Umfang von 27 Fuß

hat. Ihre einzelnen Säulen erheben sich 66 Fuß hoch bei einem Umfange von 38 Fuß, so daß die mittlere, höher gelegene Steinbedachung des Saales auf Rapitälen ruhte, deren Umfang 64 Fuß maß. Alle Säulen und Wandslächen dieses ungeheuren Saales waren mit buntbemalten Darstellungen in erhabener Arbeit, einer Riesendronit der Pharaonen, geschmildt.

Die mittlere Saulenreihe führte auf ein brittes Phlonthor von ebenfalls toloffaler Anlage, durch welches man in einen schmaleren, freiliegenden hof trat. Dieser schloß den eigentlichen Kern des Tempels ein, der wiederum von einem vierten Phlon und einer damit verbundenen Umfassungsmauer begrenzt wurde. Bor diesem Phlon erhoben sich zwei granitene Obelisten, der eine 69, der andere 99 Fuß hoch.

Dbelisten sind auf schmal rechtwinteliger Grundlage steil aufsteigende, an der Spitze phramidenartig schließende Dentpfeiler, welche aus einem einzigen ungeheurer Granitblock gehauen und ganz mit

Hierogluphen bededt wurden.

Das Innere des Tempels schrumpft nach ber Hinterseite zu mehr und mehr jufammen. Denn mahrend ber Boben mit Stufen auffteigt, wird bie Dede ber folgenden, aus vielen fleinen Gemächern, Rammern und Galen bestehenden Raume immer niedriger, bie fich hinter ber letten Thur, in tiefe Dammerung gehüllt, bie enge Cella öffnet, welche bas Bilb bes Gottes ober bes göttlich verehrten Pharaonen birat. (Bharao ist ein Titel. durch den die Königswürde bezeichnet wird, jeder König wurde bemnach auch Bharao genannt.) Im Innern also wie im Meußern ift ber Charafter bes Tempels feierlich geheimnifvoll, wie bie Lehren jener Prieftertafte, benen felbft bie Griechen eine verborgene Beisheit beimafen.

Im hinblid auf die Erummer dieses Tempels und die der ihn umgebenen Bauwerke sagt ein deutscher Reisender (Parthei): Diesen Resten eine ruhige Beodachtung zu widmen, ist sehr schwer, denn der Geist wird unaufhörlich hin- und hergeworfen zwischen dem sprachlosen Erstaunen über die Riesenbauten und den herbsten Schwerz über die gräßliche Zerschlichen Schwerz über die gräßliche Zerschlichen

störung.

Namentlich erregen bie Reste ber auf amei Begestunden fich bingiebenden Felsengraber bas Erstaunen bes Beschauers. Durch Stollen, Bange, Ballerien find biefe Grufte miteinander verbunden, gerade Treppen und Wenbeltreppen führen in bie Tiefe; fenfrechte Schachte ober Brunnen, wie man fie neunt, unterbrechen die Bange. Es find Gange bis ju 360 Fuß Tiefe gefunden worben. Schon in ber alten Beit muß es fcwer gewefen fein, fich hier zurecht zu finden, jest, wo viele Gräber verschüttet, jugefallen, burchwühlt find, ift Alles noch chaotischer. Gestalt und Größe ber Graber richteten fich nach bem Stand und Bermogen ber Familien. bie Aermeren begnügten fich mit einer Rammer, Reichere ließen fich Grufte von awei, brei und mehr Rammern bereiten. Much die Wände der Grabkammern sind mit Steinbildern und mit farbigen Bilbern verseben, die fich jum Theil in wunderbarer Frifche erhalten haben, und, anker ber oft wiederkebrenden Darftellung bes Tobtengerichts (von ihm wird noch befonders die Rede fein), fich namentlich auf die Lebensgeschichte bes Bestatteten beziehen, indem fie Die Arbeiten verschiebener Sandwerfer, bes Landbaues u. f. m. barftellen, haber für die Renntnig bes häuslichen Lebens ber alten Megypter febr lehrreich find. Richt minter find es bie Ueberrefte ber Berathe felbft, Die bem Berftorbenen im Leben gebient, und bie man auf ten Boben ber Grabmaler ftellte, bem Raufmann Waage und Gewichte, bem Apotheter Arzeneien, bem Golbaten Baffen und fofort Jebem bie Merkmale feines Standes mitgab. Außerbem findet man viele Schluffel, Lampen, Buchschen, Raftden, fleine Götterbilder, Schmud aller Art, als: Ringe, goldne Halsfetten u. f. w. in den Gräbern, sowie an den unzähligen Mumien Bapprusrollen verschiedenen, über mancherlei Berhaltniffe belehrenben 3nhalts. Die Bewohner der Umgegend treiben seit lauger Zeit tein anderes Beschäft, als baß sie die Felsenkammern burchsuchen, Mumien und alle jene Geräthe, Ibole und Zierrathen an das Tageslicht bringen und sie an die Europäer um theure Preise verkaufen, wobei benn Bieles auf die roheste Weise vergeubet und vernichtet worden ist. Und boch sind diese unterirdischen Schatzkammern noch lange nicht ausgeschäpft, fortwährend steigt noch im eigentlichen Sinne des Worts das alte ägyptische Leben aus den Gräbern empor.

Nicht weit von bem Dorfe Mebinet= Abu befindet fich inmitten riesenhafter Trümmer von Granit, Porphyr, Marmor und Sanbstein bas figende, gegen 70 Fuß hohe und 3 Millionen Bfund schwere Königsbild, das im Alterthum Memnonsfäule genannt warb. Diefen Ramen gaben ihr bie Griechen, welche sie für das Stantbild des in die Sagen vom trojanischen Kriege verflochtenen Memnon hielten. Man vernahm, sobald bie Sonne aufging, einen von bem Steinbilbe ausgehenden wunderbaren Ton. Der Sage nach war Memnon ber Sohn eines Aethiopierfürsten und ber Göttin Cos (Morgenröthe). Jener Ton galt uun ben Griechen als ein Morgengruß bes belebten Steines an die göttliche Mutter. Merkwürdigerweise aber wurde der Ton nur vernommen, fo lange bie Statue am Boben lag. Gin Erbbeben hatte fie (furz vor Chrifti Geburt) umgesturgt. 3m An= fange bes britten Jahrhunderts murbe fie wieder hergestellt, aber bas Bunder batte sein Ende erreicht, Memnon blieb seit ber Zeit lautlos. Lange glaubte man, es fei Priestertrug im Spiele gewesen; seitbem aber neuere Reisende vielfältig bie Erfahrung gemacht haben, daß in den ägpp= tischen Tempeln beim Sonnenaufgang, wenn auf die Ruble ber Nacht plöplich Erwärmung folgt, die Steinmaffen abnliche Tone vernehmen laffen, finbet bas von den Alten angestaunte Wunder seine natürliche Erflarung.

#### Religion der Aegypter.

Ein tiefer Zug ber menschlichen Ratur besteht barin, sich in Beziehung zu setzen zu bem Geiste, ber bas All burchbringt; ber benkenben Menschenseele brangen sich bie Fragen auf nach bem Lenter ber Menschengeschide, bem Schöpfer ber Welt, ben Zielen und Zweden alles Daseins.

So war es bei jedem Bolte, fo auch bei ben Megpptern. Gie faben bas Wirken ber Sonne, bes Baffers, ber vom Baffer getränken und von ben Sonnenftrablen Die Rrafte, beren ermarmten Erte. Balten fie empfanben, führten fie auf bie Borftellung von erhabenen Wefen. dieser Auschauung wurzelte der Glaube an Götter. Un und für fich mar bas Entstehen Diefes Glaubens ein Ergebnift finnigen Anschauens ber Natur, andachts= und ehrfurchtsvollen Suchens nach bem tiefften Grunde alles Lebens, und auch ber Glaube an Götter war geeignet, bie nachfolgenden Geschlechter an Geift und Berg ju fortern unt fie für ben Glauben an den einigen Gott vorzubereiten.

Aber auch bem Berrlichsten, bas ber Beift empfangen, brangt, wie ber Dichter fagt, immer frember Stoff sich an. Bener Glaube — es fand ein Gleiches auch bei andern Bölkern statt — ward von einer berrich- und felbstfüchtigen Briefterschaft statt geläutert ober wenigstens in feiner Urfprünglichkeit erhalten zu werden, nach und nach bis zur Caricatur entstellt, so bag man flaunen muß, wie ein Bolt, über beffen bedeutende geistige und gemuthliche Begabung bie fprechendften Beugniffe vorliegen, gerade auf bem Gebiete bes religiösen Lebens in so arge Irrthumer und auf fo lächerliche Gebrauche verfallen kounte. Richt daß, fagt Dt. Carière, bie Aegypter ursprünglich Ochsen, Ragen und Schlangen für Götter gehalten und angebetet batten; aber bie Phantafie gestaltete bie in ben Naturerscheinungen waltenben Mächte als Thiere, und bie Aegypter hielten dies fest; sie saben in ben Thieren Symbole ber schöpferischen Lebenstraft, ber Fruchtbarkeit, ber Lebens-

verjüngung, fie fanden daburch Anklänge an bas, mas fle als bas Göttliche ahnten und erkannten, bas Thier ward ihnen bann bas sichtbare Zeichen ber 3bee, es biente ihnen im Allerheiligsten bes Tempels ftatt einer Bilbfaule bes Gottes, ober biefe Bilbfaule marb burch ben Ropf bes ihm geheiligten Thieres charafterisirt. Wie ben Aegyptern überhaupt ein stabiles Thun und typisches Wirken für bas Sochfte galt, so imponirte ihnen bas fich gleichbleibende instinctive Befen ber Thiere: diese waren ihnen angleich lebendig und gebeimnigvoll wie bie Gotter und gaben ein Bild bes beseelten Naturgangen, bes in die Ratur verfentten Beiftes. ftellte ber Sphing, ber Ropf bes Menfchen auf bem Löwenleibe. Götter und Könige bar und zeigt unwillfürlich bie Gebunbenbeit bes ägpptischen Geistes an die Ratur, und bei ben Ammonsphingen tritt wieber fein Widdertopf an die Stelle bes Dienfcenhauptes. Die Briefterfage von biefem Bibbertopf bestätigt unfre Auffaffung. Ronfus, berichtet Berodot, babe durchaus ben Ammon feben wollen, und feinem Drängen habe biefer endlich nachgegeben und sich in das Fell eines Widders gehüllt und beffen abgeschnittenen Ropf vorgehalten. In Diefer Erzählung fieht auch Döllinger den Ursprung des Thierfultus angebeutet, beffen Grunde in bem Be= dürfniß, die verborgene Gottheit zu schauen, und in ber Scheu por bem gebeimnigvollen Besen und Treiben ber Thiere zu suchen

Bei Vorführung des Glaubensleben der Aegypter wird der benkende Lefer fortgeseth die ursprüngliche sinnvolle Auffassung — hier mehr, dort weniger hindurchlenchten sehen.

Ein genaues Bilb ber altägyptischen Religion zu geben, ift um beswillen sehr schweiterig, weil bie Ueberlieferungen sich vielfach widersprechen, fast jede Gegend, ja fast jede Stadt ihre Lokalgottheiten besaß, und nur wenige Göttergestalten im ganzen Lande angebetet wurden.

Bmeiles Bud

ben Epieren Symbole ver jupppjerigen | velup, and an. wenge Control, mer genenstraft, ber Fruchtbarteit, ber Lebens- | ganzen Lanbe angebetet wurden.

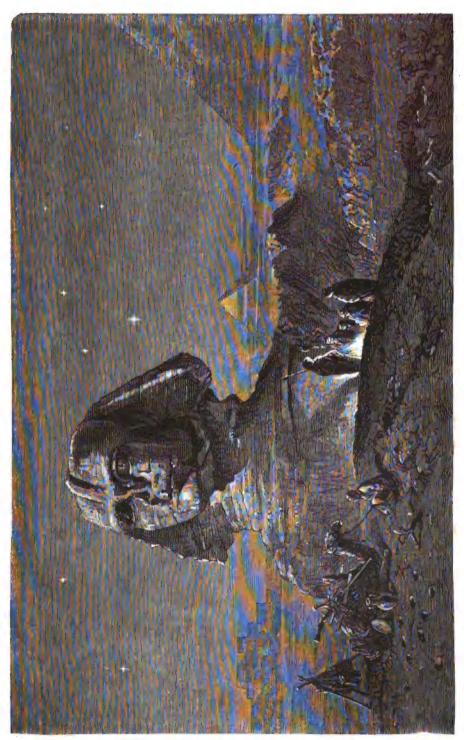

In Unterägnpten war Btab ber bochfic Gott, ber Gott bes Lichts und bed Feuers; er murbe zu Memphis verebrt, ibm geborte ber beiligste Tempel. Die alten Inschriften nennen ihn ben Bater ber Bater ber Götter, ben Berricher bee himmels, ben Ronig ber beiben Belten, ben Bater ter Wahrheit.

Diesche Gottheit wurde in Unterägppten unter bem Namen Ra (in ber Bibel De genannt) verehrt. Ein in Dierogluphenschrift vorgefundenes priefterliches Gebet an diefe Gottheit lautet:

Sei anabig mir, Du Gott ber Morgensonne. Du Gott ber MBendfonne, Seros Beider Welten, Du Gott, der einzig und in Bahrfieit febt! Beichaffen fiaft Du Alles, mas da ift, Im Sonnenange offenbarft Du Dich. Ich rufime Dich, wenn abendlich es bammert, Bo friedwoll Du gu nenem Leben fireft; Du icheideft nuter Sobgefang im Meer, And Deine Barke nimmt Dich jubelnd auf.

Die Bharaonen leiteten von ihm ihren Ursprung und ihre Berrschaft ab und führten den Titel: Söhne des Ra. Wie im Ra die Sonne, so wurde in ber Göttin Rut das blaue himmelszelt verehrt, und die Göttin als ein blaues, mit Sternen befäetes Weib abgemalt. Reben ihnen find noch zu nennen die Göttiunen Reith (bas verschleierte Bilb zu Sais) und bie Göttin Bacht.

Die Keste ber Göttinnen wurden mit befonderer Feierlichkeit begangen. Berodot erzählt, daß in Sais alljährlich ein großartiges Lampenfest gefeiert worben fei; ungählige von Lampen murben mit aubrechenber Nacht vor dem Tempel angezündet. Wer sich nicht in Sais hatte einfinden können, zundete wenigstes ber Bottin Reith in feinem Saufe eine Lampe an.

Bum Feste ber Gottin Bacht ichifften sich große Schaaren auf Flößen aller Art nach Babustis. Viele ber Weiber machten auf Rlappern einen gewaltigen Lärmen, Andre floteten, noch Andre fangen und flatichten mit ben Sanden bagu. Die Sauptfeier in Babuftis bestand in Berobot bemertt, es großen Opferungen. sei bei bemselben mehr Rebenwein daraufgegangen, als im gangen übrigen Jahre jufammengenommen, und es feien ju ift ber Gott bes Lebens, Thuphon ber

Zeiten gegen 700,000 Menschen gum Keste berbeigeströmt.

Bas Btah für Unterägppten galt, bas galt Ammon für Oberägppten; ferner nahmen bier tie Stelle bes Sonnengottes Ra bie Götter Mentu und Almu ein, von benen ber eine bie aufgebenbe, der andre die untergehende Sonne be= beutete. Für Oberägnpten ift endlich noch au nennen Aneph, ber Gott ber Ueberfcwemmung. In biefen Göttern wurben ursprünglich Sinnbilber bes Feuers, bes Lichts, ber Conue, bes himmels, ber Ueberschwemmung und ber Fruchtbarkeit verebrt.

Der Rampf ber naturfrafte rief bie finnige Götterfage von Ofiris und Ifis bervor, die durch das ganze Land die Grundlage bes allgemeinen Gottesbienstes bilbete. Die Sage ift folgende:

Geb und Rut, ber Gott bes Sternenhimmels und die Göttin des himmelszeltes, hatten vier Kinder, den Ofiris und bie Ifis, ben Typhon (Set) und bie Offris und Ifis maren bie Mebbtus. Boblthater ber Menscheit, Geschwister und Gatten zu gleicher Zeit.

Dfiris gab bem Bolte bie erften Befete und lehrte ihm bie Benutung bes Feuers, die Bestellung des Aders und bie Berehrung ber Götter. Da verschwor fich Thophon mit zweiundfiebenzig Dannern gegen ihn. Gie ermordeten ben Ofiris, legten seinen Leichnam in einen Sarg und warfen benfelben in ben Ril; dieser trieb ibn in das Meer. Als Ifis vernahm, mas geschehen mar, legte fie Trauergewänder an, begab fich nach ber Meerestüste und suchte daselbst unter Wehklagen bie Leiche bes Geliebten. Sie fand diejelbe, führte fie gurud und betrauete fie, wie bie Sitte es gebot. Boros aber, der Sohn des Osiris uud der Isis, befchloß, ben Tob bes Baters, ber feit= bem in ber Unterwelt herrichte, zu rachen, zumal Ofiris ihn bazu ermahnte, und es gelang ihm, ben rudlofen Thuphon und feine zweiundslebenzig Gesellen in die Seitbem berricht Bufte zu verjagen. Horos als ber Lette ber Götter in Megnpten.

Diese Göttersage stellt in finniger Beise bas Naturleben bes Nilthales bar: Ofiris ber Zerstörung, die zweiundsliebenzig Genoffen des Thuphon sind die zweiundsiebenzig Tage der Gluthitze und Dürre,
während deren in Aegupten das ganze
Naturleben ertödet zu werden scheint.
Ists, die das Land darstellt, sehnt sich
unter Wehllagen nach der Befruchtung,
dem Segen des Wassers, welches in Offiris
verkörpert ist. Horos, der lebensvolle
Frühling, überwindet den Thuphon, denn
Osiris ist nicht todt, er hat selbst den
Sohn gemahnt zum Kampf gegen Thuphon und seine Gesellen.

Darstellung ber meuschlich gebilbeten Gottheiten mit Thierköpfen, aller, außer Ostineit; ber Gott, ber bas Richteramt über die Seelen übte, ist nur Mensch. In jedem Thiere wohnte dem Aeghpter etwas Göttliches; einige, Stier und Bock, waren unmittelbare Sinnbilber der Naturkraft; in allen aber konnte die Seele eines Borfahren weilen auf ihrer sühnen wen Wanderung.

Diesen Glauben beutete die Brieftersschaft aus, indem sie neben dem Gottessbienst einen Thierdienst einführte. Es wurden gewisse Thiere für heilig erklärt (der Apis, der Stier, der Hund, die Rate, eine Schlangenart und ein Käfer), und die Opfer und Geschenke, die diesen Thieren gebracht wurden, kamen den Priestern zu Gute.

An einzelnen Orten wurden fogar gefährliche Raubthiere, u. A. das Prokodil, angebetet.

Die Berehrung ber heiligen Thiere erzeugte im Bolke bie seltsamsten Sitten; Herobot und Diodor erzählen bavon Bunderdinge. Wenn ein Feuer ausbrach, so kummerten sich die Aegypter viel weniger um die Löschung besselben, als um bie Katen, die sich in dem Gebäude befanden, und suchten zunächst diese zu retten.

Starb in einem Sause eine Kage, so schoren sich bie Sausbewohner bie Augensbrucen, starb ein Sund, so wurde auch bas Haupthaar geschoren. Die Leichen ber Thiere wurden einbalfamirt und seierslich in schönen Särgen beigesett. Todessstrafe stand auf den Mord eines heiligen Thieres, selbst Unvorsichtigkeit galt nicht als Milberungsgrund. Der Glaube an die heiligkeit der genannten Thiere war so sehr in das Bolt gebrungen, daß zu

einer Zeit, in ber ben Aegyptern Alles baran liegen mußte, fich mit ben Römern in ein gutes Bernehmen zu setzen, fie bennoch einen Römer ermorbeten, weil bersselbe unvorsätzlich eine Rate getöbtet hatte.

Unter ben Thieren ward bas Rind am meiften verebrt. Dem Ra wurde in Heliopolis ein weißer ober gelber Stier, Mnevis genannt, gehalten, bem Btab zu Memphis ein ichwarzer Stier, ber Apis genannt marb. Der Apis galt ben Aeghp= tern als das beiligfte Thier; man glaubte, wie Carière behauptet, ihn empfange bie Ruh burch einen Blig, ber vom himmel bernieberfahre. Er mußte auker ber schwarzen Farbe noch bestimmte Zeichen baben: einen weifen Kled auf ber Stirn. eben folden Fled auf ben Ruden, zweifarbige Baare an ber Schweifipite unb ein Gewächs unter ber Bunge, bas bem als beilig verehrten Rafer abnlich fab.

Amei Gemächer waren ihm im Tempel zu Memphis als Wohnung angewiesen: fie mar umgeben von Tummelplagen, Spaziergangen und Ställen für bie beiligen Rube. Je nachbem er nun feine Bemacher wechselte, seine Bange machte ober ber Art, in ber er Nahrung aus ber Hand bes Fragenden nahm, gab er Dratel, beffen Deutung den Brieftern ob-Ober ber Fragende nahete fich ihm betend, hielt fich hierauf die Ohren au und begab fich auf einen Spielplat ber Bas er hier nun zuerst vernahm, beutete er als göttlichen Musspruch. Ging bie Runde burch bas Land, bag ein neuer Apis geboren sei, so ftromte bas Bolt in feierlichen Bugen nach Memphis. Dier ward ein großes Fest gefeiert, beffen Anfang barin bestand, bag man unter Gebeten und mancherlei Gebräuchen zwei Schalen, eine golbene und eine filberne in ben Nil warf. Dann wurde ber junge Apis fieben Tage lang im Land berumgeführt; tabei wechselten vielfach Gebete, Opfer und Tange.

Starb ber Apis, so gab es allgemeine Landestrauer, die siebenzig Tage hindurch mährte. Die Leiche des Thieres wurde einbalfamirt und unter großen Feierlichsteiten beigesetzt. Danach galt es, einen neuen Apis zu finden. Wurde ein Stierstalb gefunden, das jene Zeichen an sich trug, so war bie Freude groß durch das

ganze Lanb; ein Boot mit einer vergolbeten Kapelle trug den jungen Stier
nach Memphis, wo er mit großen Feierlichkeiten empfangen und in den Tempel
geleitet ward. In neuerer Zeit sind nicht
weniger als vierundsechszig Apis-Mumien,
in schön gearbeiteten granitenen Särgen
liegend, zu Tage geförbert worden.

Die heiligen Thiere wurden in ben | Tempeln gefüttert, gebabet, gefalbt, Speise-

und Trankopfer wurden ihnen vom Bolke gebracht, wie auch Schmuckfachen aller Art. In einer ägyptischen Schrift, in der das Innere eines Tempels geschilbert wird, heißt es: Das innerste Heiligthum ist mit golddurchwirktem Zeuge verhüllt; nimmt der Priester die Umhüllung hinweg, so sieht man eine Kate, ein Krokobil oder eine Schlange sich auf Purpurbecken wälzen.

#### Todtengerichte.

In jenen Tobtenstädten fanden aber nur Diejenigen in den Mumienreihen einen Blat, die im Leben nichts Schändliches begangen hatten. Um barüber zur Entscheidung zu gelangen, wurde über jeden Borstorbeuen ein Tobtengericht gehalten.

Dies Tobtengericht mar zugleich ein Bild bes unvermeiblichen Gottesgerichts bes Ofiris, bes Untrüglichen, Wahren.

Sobald ein Aegypter gestorben mar, brach unter ber weiblichen Bermanbtschaft gewaltiger Jammer aus, bie mannlichen und weiblichen Anverwandten des Berstorbenen burchzogen wehklagend, und sich Die entblößte Bruft ichlagenb, Die Stadt. Darauf wurde ber Tobe zu ben ber Brieftertafte jugeborenden Ginbalfamirern gebracht, beren Geschäft tunftreich, aber auch fehr einträglich mar. Es gab brei Arten ber Einbalfamirung, die fich naturlich auch im Breise unterschieden. War ber Handel abgeschloffen, so gingen bie Briefter mit Sorgfalt an ihr Wert. Babrend bei ber theuersten Einbalfamirung kostbare Spezereien verwandt wurden, legte man die Leiche, für die die lette Rlaffe gemählt worden mar, nur auf eine Zeit von vierzig Tagen in Natron. wurde fie gewaschen und mit Binben, welche mit Gummi bestrichen waren, um= widelt und auf der Brust der Käfer des Btab ober ein offenes Auge angebracht, um bas Wieberermachen ber Geele an-Besonders vornehme Leichen zudeuten. wurden mit einer aus zusammengeleimtem Rattun und einem Gazeuberzug bestehen= ben Daste umbult, die bas gemalte Geficht ber Borftorbenen trug.

So war benn die Mumie vollendet.

Diese legte man bemnächst in einen Sarg, ber aus einer einsachen ober boppelten Kifte von Holz, bei Bornehmen aus einer schön geschnitzten Kiste von Spromorenholz bestand. Diese wurde umschlossen von einem Granitsarg, bessen Dedel so kunstevoll eingefügt war, daß er meist kaum ohne Zertrümmerung des Ganzen geöffnet werden konnte. Auf den meisten Steinsärgen befanden sich Götterbilder, Gebete und Name des Berstorbenen.

Nun ward die Leiche in dem geschlossenne Sarge öffentlich ausgestellt, und ein Jeder hatte das Recht, den Berstorbenen wegen einer schlechten Handlung anzuslagen. Den Anklägern antworteten Bertheidiger. Der hindlic auf diesen Gebrauch war für ben Lebenden eine beständige Mahnung zur Tugend; ein Jeder, selbst der König, war dem Tobtengerichte unterworfen.

Der Leichenzug war ein sehr feierlicher: voran gingen die Tempeldiener, einen jungen Stier führend, ber gum Opfer bienen follte, bann folgten Tempelbiener, die des Verstorbenen Lieblingsgeräthe ober bie Reichen feines Standes trugen. Bar er 3. B. ein Rriegsbefehlshaber gewefen, fo folgte ber Streitwagen. Dann tamen gemiethete Rlageweiber, Rrieger mit Bal= menzweigen und bie Dienerschaft bes Berftorbenen, bann die Briefter. Ihnen folgte eine von Ochsen gezogene Schleife, auf ber sich ber Sarg in einer Barte befand, um anzubeuten, baf bie Seele bes Tobten auf einer Barte in bie Unterwelt schifft. Die Familie und bie Freunde bes Berftorbenen ichloffen ben Bug.

Nach dem Stieropfer und nachdem ben Göttern Beihrauch angezündet worden war, brachte man bem Tobten Spenden,

sang ihm sein Ruhelieb und flehete bie Götter an, ihn in die Gefilde der Sesligen aufzunehmen.

Die Leichen ber Aermeren hatten keine beisets besonderen Grabkammern; fie wurden ge- hatte.

meinschaftlich in großen Grotten beigefett. Die Grotten gehörten bestimmten Tempeln, an die ein Jeber, der eine Leiche beiseben ließ, eine Abgabe zu entrichten hatte

#### Das Todtenbuch.

Neben ben Geräthschaften, die der Berstorbene im Leben besonders gebraucht hatte, wurde ihm das sogenannte Todtenbuch mit in den Sarg gelegt, eine Baphrusrolle, auf der neben den Gebeten, die der Todte in der Unterwelt zu halten hatte, Kunde über das Jenseit gegeben ward.

Für jebe Seele kommt der Tag des Gerichts. Dann muß sie eintreten in den Borhof der Götterwelt und sindet dort Osiris in Mumiengestalt, die Krone auf dem Haupte, die Geißel in der Hand. Osiris sist auf einem Throne, der ummogt ist von dem Wasser des Lebens, aus welchem herrliche Lotusblumen hers vorsprießen; zweiundvierzig Geister der Unterwelt sitzen im Kreise um Osiris, sie sind geschmickt mit Straußensedern, den Zeichen der Wahrheit und Gerechtigkeit, sie sollen Gericht halten über den Todten; zweiundvierzig ist ihre Zahl, wie die Zahl der Todsunden der Aegypter.

Nun bittet die Seele den göttlichen Richter um Aufnahme in das Reich der Seligen und giebt die Bersicherung ab, daß sie keine der zweiundvierzig Tod-sunden begangen habe. Aber die Worte genügen dem Gotte nicht, auf der Waage der Gerechtigkeit wird das Herz des Verstorbenen gewogen, in der einen Schale

lieat basselbe, in der andern die Strauken= feber ber Wahrheit und bes Rechts. Webe bem Berftorbenen, wenn fein Berg ju leicht befunden wird! Dann wird er binabgestoßen in bas Reich ber Finsternig. Mit Schwertern bewaffnete Damonen fteben bor ben einzelnen Gingangen ber Bolle; die Berurtheilten werben auf schauerliche Art gequält und für ihre Sunten bestraft. Diese werben, mit bem Ropf nach unten, an Pfähle gebunden und von feuerrothen Teufeln mit Schwertern zerfleischt, Benen wird bas Baupt abgeschnitten oder bas Berg berausgeriffen, Undre werben über bem Feuer gebraten. noch Andre in Reffeln gefocht.

Ist aber bas Derz nicht zu leicht befunden worden, so erhält die Seele die
Straußenseher der Gerechtigkeit, die sie
vor den Ungethümen der Unterwelt schützt.
Ein grauenhaft aussehendes, einem Nitpferde ähnliches Ungeheuer bewacht mit
aufgesperrtem Rachen den Eingang der
Unterwelt; zur Seite lagern ihm andre
Ungethüme, an Gestalt Schlangen und
Krosodilen gleichend. Aber die schußlichen
Unthiere haben keine Macht über die gerechte Seele; sie schreitet an ihnen vorüber, und es öffnen sich ihr die seligen
Gesilde des Sonnengottes.

#### Raften.

Alle Aeghpter waren in Stände getheilt, die man auch Kasten genannt hat, die Kaste der Priester, der Krieger, der Ackredauer, der Handwerker und der Hirten. Die Wahl des Lebensberuses hing nicht von der Lust oder dem Geschick zu einem besonderen Fache ab; es mußte vielmehr ein Jeder das werden, was sein Bater war oder gewesen war. Alles Land war in drei Theile getheilt; der eine Theil gehörte dem Könige, der andre

ben Brieftern, ber britte ben Kriegern. Die Aderbauer besaßen kein eigenes Laud, sonbern mußten es für die Andern bestellen; die Hirten waren die verachtetsten Leute im Lande. Deshalb wurde ja auch bas Hirtenvolk ber Israeliten von den Aegyptern so tief verachtet.

Die geehrteste Kaste war die der Priester. Sie waren die Erzieher und Räthe des Königs, sie gaben die Gesetze und richteten das Bolt nach diesen Gesetzen. Sie waren die einzigen Gelehrten im Lande, die Pfleger der Künste und die Aerzte des Bolkes; ein jeder Arzt hatte es aber nur mit einer Krankheit zu thun. Bei ihren Kuren waren sie auf bestimmte Bücher verwiesen. Wißglückte die Kur, so war der Arzt strassos, sobald er nacheweisen konnte, daß er sich an daß genan vorgeschriebene Berfahren gehalten habe; Abweichungen wurden streng geahndet, selbst wenn der Erfolg für den Kranken ein guter war. Bon ihrer Kenntnis der Naturkräfte zeugen die Wunder, die sie vor den Augen des Moses verrichteten. Das Bolk fürchtete sie als Zauberer.

Starb ein herrschergeschlecht aus, so mahlte man ben neuen König aus einer ber beiben Kasten, aus ben Priestern ober Ariegern. Fiel die Wahl auf einen Krieger, so wurde berselbe sogleich in die Briesterkaste aufgenommen und in die Geheimnisse berselben eingeweiht, da das Königthum die priesterliche und weltliche Macht in sich vereinigen sollte.

Der Oberpriester wohnte am Hofe bes Königs; die Söhne der Priester hatten die vornehmsten Stellen bei Hose; mit ihnen wurden die Prinzen erzogen. Des Oberpriesters Pflicht war es, darauf

zu achten, baf ber König genau ben feit uralten Zeiten geltenben Gewohnheiten gemäß lebte. Alle Stunden bes Tages fowohl wie der Nacht waren für die Beschäftigung bes Ronigs unabanderlichen Bestimmungen unterworfen. Bei Tages= anbruch erhob er sich von seinem Lager. nahm die von allen Seiten eingelaufenen Briefe, Bittschriften und Regierungs= berichte entgegen, wusch sich hierauf, legte ben königlichen Schmuck an und opferte ben Göttern. Bei biefem Opfer ftellte fich ber Oberpriefter neben ben König, betete mit lauter Stimme vor bem Bolfe und flebete, baf bem Könige Gefundheit und alle andern Guter verlieben merben möchten, wenn er feine Berpflichtungen gegen bie Unterthanen erfülle. Er gablte alle Tugenben bes Ronigs auf, ruhmte, wie großmuthig, menschenfreundlich, mäßig, gerecht und ebelgefinnt er fei, ruhmte feine Bahrhaftigfeit, feine Freigebigfeit u. f. w.; wenn aber eine Auflage gegen ben König gerichtet werben könne, fo treffe diese niemals die geheiligte Berfon beffelben, sondern nur die, welche ibm jum Bofen gerathen hatten, und welche baher für ben Schaben verantwortlich feien.

#### Bürgerliche Geletgebung.

Die Aegypter besagen zweiundvierzig heilige Bücher. Diese heiligen Bücher, in welchen angeblich die Offenbarungen der Götter von den Priestern ihre Aufzeichnung gefunden hatten, enthielten nicht nur die Religionslehren der Aegypter, sondern auch die Lehren der Wissenschaft und die bürgerliche Gesetzgebung; die letztere füllte acht Bücher.

Die Priester waren Bewahrer, Ausleger und Anwender der Gesete, aus ihnen wurde der höchste Gerichtshof, der aus dreißig Richtern hestand, zusammengesett.

Dicdor schilbert uns die Berhandlungen bieses Gerichtshofes. Lag eine Sache vor, und traten die dreißig Richter zusammen, so wählten sie zunächst aus ihrer Mitte einen Oberrichter. Er empfing eine goldne Kette mit einem Bilbe aus kostbaren Steinen, die Wahrheit genannt. That er

bie Rette unt, so begann die Berhandlung. Der Kläger hatte seine Sache schriftlich vorzulegen. Die Schrift empfing der Berklagte und mußte sie an Ort und Stelle Bunkt für Bunkt schriftlich beant-worten. Der Kläger antwortete wieder, worauf die Schrift noch einmal in die Hand des Berklagten ging, um, so weit es ihm nothwendig erscheine, Gegenbemerskungen beizuschreiben. Darauf empfingen die Richter die Schrift, gaben ihre Ersklärungen ab und fällten den Spruch.

Aus diefer Darstellung ist zu ersehen, daß die betheiligten Parteien vor Gericht nicht sprechen durften. Die Aegypter glaubten, wie uns Diodor erzählt, daß durch die Reden der Sachwalter die Rechts-verhältnisse verdunkelt würden, daß Kunstzgriffe der Redner, der Zauber des Geberdespiels, die Thränen der Bedürftigen oder der Heuchler verwirren konnten; nur

wenn bie Barteien fdriftlich ihr Recht geltend machten, liefe fich ein ficheres Urtheil fällen, bann fei nicht zu befürchten, bak ber freche und beuchlerische Luguer ben bescheibenen Bahrheitsfreund beffege.

Die Gesete selbst find zum Theil höchst merkwürdiger Art. Auf ben Meineib ftanb Tobesftrafe. Wer einem von Räubern auf ber Lanbstrafe bedrohten Men= ichen nicht Beiftand leiftete, murbe hin= gerichtet; war ihm Bulfeleiftung unmöglich, und unterließ er die sofortige Anzeige bes Borfalls, fo erhielt er Geißelhiebe, und es wurde ihm brei Tage lang alle Wer einen Anbern Nahrung entzogen. falfchlich antlagte, hatte bie Strafe au erleiben, bie ben Berleumbeten getroffen hätte, wenn er schuldig befunden worden mare. Icher mar verpflichtet, por ber Obrigkeit zu melben, womit er feinen Unterhalt erwerbe; eine faliche Ungabe ober Betrieb eines Gewerbes, bas feiner Rafte nicht verstattet war, wurde mit dem Tobe Auch auf ben Morb eines bestraft. Sclaven stand ber Tob. Auf's Barteste ward ber Elternmord geahnbet. Dem= jenigen, ber biefes Berbrechens fich schulbig gemacht hatte, wurden mit Angelhaken Stude Fleisch vom Leibe geriffen, barauf wurde er auf Dornen gelegt und lebendig verbrannt. Dagegen bestrafte man Eltern, bie ihre Rinder tobteten, nicht am Leben; ibre Strafe bestand barin, ununterbrochen brei Tage und brei Rachte lang ben Leichnam in ben Armen zu halten. Berrathern wurde die Zunge ausgeschnitten. Falfdmungern und Berfertigern falfcher Mage, Gewichte und Siegel wurden beibe Banbe abgehauen. Der Chebrecher betam taufend Stodichlage, ber Chebrecherin murbe die Nase abgeschnitten.

In Bezug auf bas Mein und Dein waren die Gesetze außerordentlich milbe. Schuldhaft gab es nicht, ber Gläubiger tonnte fich nur an bie Babe bes Schulbners halten. Der Diebstahl mar unter Innehaltung gewiffer gefetlicher Bestimmungen gestattet. Die Diebe bilbeten eine geschloffene Zunft, sie hatten einen Diebeshauptmann und waren verpflichtet, bei diesem ihren Namen niederzulegen. Alles gestohlene Gelb und Gut mußte bem hauptmann eingeliefert werben. Gobalb Jemand bestohlen worden war, | schlüpfte, ward von der Schlinge erfaßt.

wandte er fich an ben Hauptmann und reichte ihm ein Berzeichnift ber entwandten Begenstände ein. Waren bie Begenftanbe beim Hauptmann eingegangen, so erhielt Bener sie wieder, sobald er ben vierten Theil ihres Werthes bafür entrichtet hatte. Bon bem auf biese Weise erworbenen Gelbe murbe bie Diebesbande befolbet.

Die Aegypter betrachteten den Dieb= stahl als ein Wagestud und achteten benjenigen Dieb boch, ber mit besonberer Rühnheit und Schlauheit zu ftehlen verftand. Wie weit biefe Bochachtung ging, zeigt uns eine Erzählung von Berobot.

König Ramses II. — so erzählt He= robot - befag eine Mulle bes Reichthums an Gold und andern Schätzen, wie kein späterer König. Um biese Schätze sicher aufzubemahren, ließ er ein fteinernes Bemach erbauen, welches mit einem seiner Wände an den äußern Flügel seines Balaftes fließ. Der Baumeifter, erfüllt von Begier nach ben Schaten, fügte einen Stein berartig ein, baf er fich von zwei Mannern leicht aus ber Wand heraus= nehmen und auch wieder einseten lieft. ohne daß ein Mertmal gurudblieb. 218 bas Gemach fertig war, wurde es mit ben Schätzen bes Ronigs gefüllt. Doch konnte der Baumeister die Frucht seiner List nicht ernten; er erkrankte und starb. In feiner Sterbestunde aber hatte er bas Geheimnig seinen Söhnen anvertraut. Als nun ber Bater einbalsamirt und in bem Felsengrabe beigefest mar, machten sich die Söhne zur Nachtzeit auf, fanden ben fünftlichen Stein und raubten eine Menge Schäte. Der Ronig entbedte ben Diebstahl, ba er aber bie Siegel an ber Thur unversehrt und die Thur verschloffen gefunden hatte, und auch ber Boben und bie Banbe sich als unversehrt erwiesen, so war ihm bas Geschehene geradezu rathselhaft. Sein Erstaunen wuchs, als er fand, daß ber Diebstahl wiederholt Nun beschloß er, Lift mit Lift ward. zu begegnen. Er ließ kunstliche Schlin= gen verfertigen und sie berartig um bie Befäge ber Schattammer legen, bag berjenige, ber ihnen nahe kam, gefangen werben mußte.

In der folgenden Nacht wiederholten die Bruder ihren Diebesgang. Der voran Da er sich nicht zu befreien vermochte, bat er den Bruder, sich ihm vorsichtig zu nahen, ihm den Kopf abzuschneiden und diesen mitzunehmen. Denn, sagte er, sterben muß ich nun doch, und wenn man mich sindet, erkennt man mich an meinem Kopfe, und dann ist obendrein auch dir der Tod gewiß. Den Wünschen des Gefangenen entsprach der Bruder und slüchtete darauf mit dem abgeschnittenen Kopfe.

Als ber König am folgenden Morgen in seine Schapkammer trat, sab er zu feinem bochften Erftauen in einer Schlinge einen topflofen Rumpf, bas Gemach mar aber völlig unbeschädigt, wie immer. Daß ber Gefangene einen Mitschuldigen ge= habt, konnte nicht zweifelhaft fein, denn es mufte ihm boch Jemand ben Ropf abgeschnitten und benfelben mitgenommen haben. Der Ronig brannte vor Begierbe, ben schlauen Dieb zu entbeden. Leichnam bes Getöbteten murbe an ber Mauer aufgehängt; Bachter, bie baneben aufgestellt maren, hatten ben Befehl empfangen, ein aufmerkfames Auge auf bas fich nahende Bolf ju haben und einen Beben, ben fie etwa weinen und mehflagen faben, ju ergreifen und bem Ronige vorzuführen.

Als die Mutter ber Diebe davon vernahm, verfiel sie in großes Herzeleid, und sie brohete bem Mörder, Alles dem Könige anzuzeigen, wenn er ihr nicht die Leicheschaffe, damit sie bieselbe bestatten könne.

Da ersann der Dieb eine neue List. Er belegte einige Efel mit Schläuchen, bie mit Wein gefüllt waren, und trieb fie - es geschah bies gur Abendzeit an der Wache vorüber. Als er sich den Bachtern gegenüber befand, öffnete er einige ber Schläuche, that nun gang verzweifelt und lief von einem Schlauche jum andern, fich scheinbar mubend, die= felben zu ichließen. Die Bachter lachten über ben albernen Efeltreiber; fie liefen bergu, fingen ben Wein auf und tranken; jugleich suchten fie ben Beschäbigten gu tröften und luben ihn ein, mit ju trinten. Er stellte sich nun, als werbe er ruhiger, unterhielt fich mit ben Bachtern, und lagerte fich unter Schergreben mit ihnen, ja er holte sogar einen neuen Schlauch herbei und spendete seinen Inhalt den Bächtern. Es währte nicht lange, so waren die Bächter Abermäßig trunken. Inzwischen war es Nacht geworden. Da nahm der Listige den Leichnam, legte ihn auf einen Esel und führte ihn, nachdem er noch einem jeden der Bächter zum Schimpf den Bartgestutt hatte, von dannen.

Eine berartige Kühnheit und Schlaubeit steigerte ben Wunsch des Königs, ben Dieb kennen zu lernen, bis zur heftigsten Begier. Er gab nun seiner Tochter einen eigenthümlichen Besehl. Sie sollte in einer auf öffentlichem Markte stehenden Bube einem jeden Manne, der ihr den schandlichsten Streich seines Lebens erzähle, ein kostbares Geschent geben. Da werde dann, meinte der König, der Dieb kommen und seine Geschichte erzählen; ihn solle sie ergreifen und Hülfe herbeirusen.

Als ber Dieb von bem wahrnahm, was auf bem Markte geschah, erkaunte er sogleich, baß es auf ihn abgesehen sei. Er lachte bazu und hoffte ben König noch einmal zu überlisten. Sogleich schnitt er einen Arm von bem Leichnam, nahm ihn unter ben Mantel und begab sich zur Königstochter. Auf ihre Frage erzählte er, sein schändlichster Streich sei ber, baß er seinem Bruber in ber Schatzammer bes Königs ben Kopf abgeschnitten, sein klügster, baß er ben Leichnam besselben von ber Mauer herunter genommen habe.

Nun griff bie Königstochter mit beiben Sanben zu, um bem Dieb festzuhalten. Dieser aber hielt ihr ben Arm bes Tobten hin, und als sie nun um Gulfe rief, ba eilte ber Dieb hinweg, und sie hielt ben starren Tobtenarm in ihren Sanben.

Nun ließ der König öffentlich verkunbigen, daß der Dieb von aller Strafe frei sein solle, wenn er sich melbe. Da fand sich denn der Schlaue am Hose des Königs ein und erntete Lob und Bewunderung, ja der König gab ihm sogar seine Tochter zur Frau. Denn, sagte er, die Negypter sind klüger als alle andre Menschen, du aber bist der Klügste unter den Aegyptern!

Es bleibe dahingestellt, wie viel oder wie wenig historische Wahrheit dieser Geschichte zu Grunde liegt; sicher aber ist es, daß sie die Denks und Sinnesweise der Aegypter in Bezug auf das Mein

und Dein getreu abspiegelt.

#### Negypten unter den setzten Pharaonen.

Mit bem Tobe bes großen Ramses (1328 v. Chr.) hatte Aegypten aufgehört, bie erste Großmacht ber alten Welt zu sein. Es versließt eine Zeit von mehr als ein halbes Jahrtausend ohne Thaten und Anbenken, bis Aegypten um das Jahr 745 von einem großen Unfall gestroffen ward.

Die Aethiopier fielen in bas Land, eroberten es, und ber Fürft berfelben, Sabato, bestieg ben Thron des Landes. Funfzig Jahre mahrte Die Berrichaft ber athiopischen Ffirften über bie Aegypter. Da erhoben sich die Nachkommen ber ge= fturzten einheimischen Königsfamilie, vertrieben ben Feind und machten bamit bas Land wieder frei. Nun berrichten awölf Fürften abgesonbert im Lande, bis fie jufammentraten und ein Bunbnig mit einander ichloffen. Als Reichen und Dentmal ber gemeinsamen Berrichaft und ber wieder hergestellten Ginheit bes Landes unternahmen fie es, ben großen Reichepalast zu Amenehma, bas Labprinth, wieder berzustellen.

Giner ber zwölf Fürsten, Pfammetich mit Namen, hatte ben meisten Unspruch auf die Berrichaft, weshalb die übrigen Fürsten argwöhnisch gegen ihn waren und endlich beschloffen, ihn zu vertreiben. Berodot berichtet barüber Folgendes: Bei einem gemeinsamen Opfer ber zwölf Fürsten geschah es von ohngefähr, bag ber Priester nur elf goldene Opferschalen berbei brachte, und Pfammetich feinen Belm vom Baupte nahm und aus biefem das Trankopfer spendete. Da gebachten die Kürsten einer Weissaung, welche ihnen früher zu Theil geworden mar, daß ber= jenige von ihnen, welcher aus einer ehernen Schale opfern werbe, bie Berrichaft über ganz Aegypten gewinnen folle, und sie verbannten Pfammetich in die Gumpfe am Meer. Pfammetich aber wollte Rache nehmen an seinen Berfolgern und ließ bas Drakel in Buto fragen, mas er thun Ihm ward die Antwort: Also lautet der Götterspruch: Cherne Männer, bie von ber See fommen, werben bich rächen. — Balb barauf landeten Jonier und Rarier, nach Sitte ber Griechen in Erz gerüstet, und begannen die Felder zu Bfammetich gewann die ge= plündern. harnischten Männer zu Freunden, und mit ihrer Bulfe vertrieb er feine Diit= fönige. So ward er Alleinherrscher. Aus Dankbarkeit bewilligte er ben Griechen Wohnpläte an ber Nilmundung, ben Fremden überhaupt erlaubte er in ägup= tische Bafen einzulaufen, und fo entstand ein lebhafter Banbelsverkehr, befonbers mit Griechenland. Auch bildete sich ietst eine neue Rafte, bie ber Dolmeticher. Das bisher verschlossene Aeghpten ward seit= dem von vielen Fremden besucht, nicht blos bes Gewinnes halber, fondern auch um ber Beisheit willen, die bei bem boch= gebildeten Bolke zu finden war.

Bfammetich ftarb 616 v. Chr., und es folgte ihm in der Herrschaft sein Sohn Necho, ber nach ben Grundfägen feines Baters regierte. Hatte Pfammetich bie häfen des Delta den Ausländern eröffnet, fo faßte biefer ben Blan, ben Geehanbel bes Mittelmeeres mit bem Berkehr auf bem arabischen Meerbusen in eine birecte Berbindung zu fegen. Schon Ramfes ber Große hatte, um biefen 3med zu er= reichen, an einem Ranal, ber ben Ril mit bem arabifchen Deerbufen verbinden follte, arbeiten laffen. Necho lief die Arbeiten wieder aufnehmen. Allein auch er brachte bas Riefenwerk nicht zu Ende. . Es wird ergahlt, er habe die Arbeiten einstellen laffen, weil ihm geweiffagt worben fei, baf er für die Barbaren arbeite. Strabo giebt ben Tob bes Königs als alleinige Urfache ber Unterbrechung jener

Arbeiten an.

Necho nahm phonicische Manner in seinen Dienst und gab ihnen auf, von bem rothen Meere aus Ufrika zu umsegeln. So schnell, als heutigen Tages, ging es damit zu jener Zeit freilich nicht. Bon Zeit zu Zeit landeten die Schiffenben in einer Bucht, baueten sich hutten,

fäeten Getreibe und warteten so lange, bis basselbe neue Frucht trug. Rach Derodot kamen sie im dritten Jahre glückelich durch das mittelländische Meer wieder in Aegypten au. Derodot berichtet weiter darüber: Und sie erzählten, was mir unglaublich ist, vielleicht aber einem Andern nicht, wie sie um Libhen (Afrika) herumgeschifft, hätten sie die Sonne zur rechten Hand gehabt. — Gerade aber mit dieser ihm unglaublich erscheinenden Angabe der Phönicier beweist Herodot die Umschiffung Afrika's. Sobald die Mittagslinie über-

schritten war, mußten bie Schiffenben bie Sonne im Norden, b. h. zur Rechten erbliden, was bem herobot nach griechischer Borstellung ber Sonne und Erbe allerbings unmöglich erscheinen konnte.

Necho war auch friegerisch und brang erobernd bis an den Euphrat vor; bort ward er von Nebukadnezar, dem Könige von Babylon, geschlagen und mußte sich zurückziehen. Unter seinen Nachfolgern sank das Reich mehr und ward endlich (525 v. Chr.) eine Peute der Berfer.

#### Schliswort.

Schauen wir unbefangenen Blides auf bie Geschichte bes Landes zurud, so muffen wir sagen: In bem eigenthümlichen Leben ber Aeghpter entwickelten sich reiche Reime ber Bildung, allein bas Kasten= wesen hemmte sie zumeist in ihrem Wachs= thum und Gebeihen. Einem andern Bolte, ben Griechen, war es vorbehalten, viele ber in Erstarrung gehaltenen Reime gei= stigen Lebens zu voller Entfaltung zu

bringen. Nach bem Ausspruche eines weisen Mannes (Hegel) erscheint bas geschichtliche Leben Neghptens als eine Berpuppung bes menschlichen Geistes, ber später in Griechenland als schöner, farbiger Schmetterling seine Mumien-Hulle verließ. Es ist damit die Zeit Griechenlands gemeint, in der Perikles an der Spite des Staatswesens stand. Ueber diese Zeit werden wir weiterhinzu berichten haben.



Babplon.

#### Drittes Buch.

### Chinesen, Mongolen, Tataren.\*

Wenn die ersten Menschen während ber Gestaltung der Erdoberstäche geschaffen waren, so mußte das Land, wo sie wohnten, ein hochgelegenes sein, aber auch mild und fruchtbar, weil sonst die nackten hilfslosen Menschen, ohne Schutzmittel gegen den Hunger und die widrigen Einsstüffe von außen, leicht ihren Untergang gefunden hätten. Solch ein Land sinden wir in Asien. Mitten im Schoose der höchsten Gebirge liegt es, südwärts von den hohen Bergen geschütz; es heißt Raschmir.

Fruchtbare und ichone Sügel find mit boberen und boberen Bergen umichloffen,

beren lette fich, mit ewigem Schnee bebedt, zu ben Wolfen erheben. rinnen ichone Bache und Strome; bas Erbreich schmildt fich mit gesunden Krautern und Früchten: Wiefen und Garten fteben in erquidenbem Grun; mit Biebweiben ift Alles überbedt; giftige und wilbe Thiere find aus biefem Barabiefe verbannt. Man konnte biefe Bebiete bie un= schuldigen Berge nennen, auf benen Dilch und Sonig flieft; und bie Denfchengattung ift baselbst ber Natur nicht un= werth. Die Raschmirer werben für die geiftreichften Indier gehalten, ju Boefie und Wiffenschaft, ju Gewerben und Runften

<sup>\*</sup> Rach Chr. Defer, Beltgeschichte.

gleich geschickt, die wohlgebildetsten Menschen, und ihre Beiber oft Muster der Schönbeit.\*

3. Müller nennt bas benachbarte Tibet bie Wiege ber Menfcheit, wo hochebenen von vierzehntausend Fuß höhe noch heute von aderbauenden Menschen bewohnt find.

Ebenso milb und paradiesisch, wie Kaschmir, sind die sudichen Hochthäler, über die sich das himalana-Gebirge erhebt; alle Getreide- und Obstarten wachsen noch heutzutage bort wild, und wild leben bort alle unsere zahmen Thiere und Rinder, Schafe, Ziegen, Pferbe und Esel.

Undere suchen das Paradies ober den ersten Aufenthaltsort der Menschen in Mesopotamien, dem Lande zwischen dem Euphrat und Tigris, vermuthlich weil die erste Sagengeschichte, die auf uns gestommen ift, dort beginnt.

Bon biefem Lande zogen die Menschen, als sie sich zu sehr vermehrten und die Thäler zu enge wurden, in alle Weltzgegenden, bald als Jäger, bald als Hirten. Der öftliche Zug ging in das schöne und fruchtbare Tiefland, welches später und noch beute China oder Sina heißt.

Dies ift bas Land bes Aderbaues, benn bier find die Chenen blühender Ge= treibe= und Reisfelber, prangende und von Früchten aller Art stropenbe Garten, bie Buften bat man fünftlich gewäffert und ju blumigen Wiesen umgestaltet, wilbe Gebirge in urbares Land verwandelt. Arbeit und Thatigfeit haben bier die Rohbeit ber Menschennatur um Bieles gemilbert, weil biefe aber feit Jahrtausenten fast nur beim Nütlichen fteben blieb, trat tie Entwickelung ber geiftigen Rraft im Berhältniß jur physischen jurud. Unftatt fich zu tapferem Rampfe zu ruften, führten die Bewohner Chinas eine Riesenmauer im Norden auf, welche die nördlichen Birtenvölfer abhalten follte, in ihr fcongepflügtes Land einzubrechen. Allein Die Mauer murbe von ben Barbaren überschritten, und biefe murben bie gebietenben Berren ber Chinefen, mit welchen fie fich allmählich vermischten. Der Frei= beitefinn erftarb in biefem Bolte, und bis auf ben heutigen Tag ift es bem ftrengen Befete eines Alleiuberrichers untermorfen.

Fast ohne Geschichte, sind die Chinesen auf berfelben Stufe geistiger Rultur fteben geblieben; bie geiftige Bilbung murbe felbft burch ihre Sprache gebemmt - eine Sprache, die nicht mehr als 270 Burgelfilben hat und blos burch verschiedene Bufammensetzung und Betonung alles Denkbare bezeichnet. Ebenso fünstlich ift bie mehr gemalte, ale geschriebene Schrift, Die aus 80,000 Charafteren besteht und alfo nur von wenigen Auserwählten erlernt werben kann. In manchen Runften tamen fie nur ebenfo weit, ale fpielenbe Rinder ju tommen pflegen; Trommeln, Rupferbeden, Triangeln, gellende Bfeifen und Trompeten sind ihre mufikalischen Instrumente, und ein toller Lärm, nach dem Takte erhoben, gilt ihnen für Musik, die sie übrigens sehr lieben, wie sie auch ihre Bute, Sonnenschirme, Ganften, Baufer, Thiere und Schiffe mit Schellen und Glödlein behängen. Eine ibrer Lieblingefünfte ift Die Malerei, nur lieben fie in allen Beichnungen die geraden Linien, edige und winkelige Formen und babei bie grellften Farben, auch Gold recht bid aufgelegt und Alles glanzend mit Lad überftrichen. Bon vorzüglicher Gute aber sind ihre Farben und trefflich ihre Arbeiten in Porzellan und Webereien, wenn schon bie Form wenig Geschmad verräth. Unnatürlich und geschmadlos legen sie auch ihre Gärten an, wo geo= metrifch abgezirftelte Beete, beschnittene Baume und fünftliche Felfen für icon gelten. Bagliche Gesichtszüge, Diggestalten mit herabhängenden Bäuchen und lächerlich kleine Füße haben sie der Natur durch ihre Rleidertracht und Lebensweise abgetrott, weil fie fich fo gefallen, und bie fconen runden Formen voll Chenmaß, wie fie bei geiftig cultivirten Bölfern fich finden, für häflich halten.

Die Tracht ift Uniform, sagt M. Cariere, ber Mensch wird eingekleibet, das Gewand bezeichnet Rang und Gewerbe; er soll sich nicht kleiben, wie es ihm gefällt; nicht einmal das haar soll naturgemäß wachsen und frei ums haupt wogen, es wird abrasirt und nur auf dem Scheitel bleibt so viel stehen, daß sich ein steifes Böpflein daraus flechten läßt. Der schnelle Wechsel der Witterung treibt tazu, jaden- und

<sup>.</sup> Berber, 3been jur Philosophie ber Befchichte ber Menfcheit.

rodförmige Rleiber wie Futterale über

einanber anzugieben.

Boefie konnte bei biefem, nur auf bas Praftische getichteten Bolfe nicht auftommen, das emfig bin und ber rennend, gleich ben Ameifen, nie jur ruhigen Beichauung, nie gur eblen Begeifterung fich erhob und weder Gefühl für mahre Gelbstachtung, noch für Freiheit hatte. Staateverfaffung war (und fie ift fo geblieben bis auf ben heutigen Tag) auf blinden Geborsam der Unterthanen gegen ben Raifer gegrunbet. Die Gefetgebung erheischt zwar Sittlichkeit, boch ist biefe Sittlichfeit nicht felbstftanbig, fonbern erawungen und blof äuferlich. Jedes Bergeben ward mit Stodichlagen bestraft, bie ber bochfte Staatsbeamte (Mandarin) ebenso leiben mußte, wie ber unterfte Sclave. Auch dies ift bis heut fo ge= blieben. Bohl tauchten zuweilen Denter und Dichter auch unter biesem Bolfe auf, allein fie fanben nur wenig Bewunderung, weniger noch Nacheiferung. Giner ihrer arökten Dichter war Confucius (Kona= fu-tfe) ber in ber zweiten Balfte bes fünften Jahrhunderte v. Chr. lebte. war ein weiser und ebler Mann, ber viele reine Religionsbegriffe mit feiner Sittenlehre verband, boch ebenso wie Socrates bie herrschende Boltereligion schonte. Es mogen hier einige Spruche bes Confucius (nach Uebersetzungen Schillers und Rückerts) eine Stelle finden.

> Trachte, daß dein Neußres werde Slängend und dein Innres rein; Jede Miene und Geberde, Jedes Wort ein Ebelstein; Um zu sein der herr der Erde, Satte Wesenbeit und Schein.

> Dreifach ift bes Raumes Maß. Raftlos fort ohn' Unterlaß Strebt die Länge fort ins Beite, Enblos gießet fich die Breite; Grundlos jentt die Tiefe fich.

Tir ein Bild ist fie gegeben: Mastlus verwärts mußt du streben, Nie ermidde fille stehe, Wie the Bollendung sehn; Mußt du die Bollendung sehn; Mußt ins Breite bid entsalten; Ju die Tiefe mußt du steigen. Soll sich dir das Arben zeigen. Nur Beharrung führt zum Ziel. Aur die Kille führt zur Lackeit, Aur die Kille führt zur Lackeit,

#### Mahuung.

Bebente, mas ber himmel bat Geordnet, tann ber himmel andern,

Der Bimmel anbert feinen Rath Auch über Rönigen und ganbern.

Der himmel icaut in beinen Sinn, Sein Weg ift über beinen Wegen; Bobin bu gehft, ba geht er bin Und tritt bir überall entgegen.

Drum lag nicht beines Bergens Luft Dich leuten ab von feinem Lichte, Und wiff', in Allem, was bu thuft, Du thuft's vor feinem Angesichte.

Ein hoher Baum auf Ran bem Berge ftebt, Im ben fich eine Blathenrante windet. Die lieblich fich's flaget, wie ichon es ergebt, Benn Schones mit Eblem fich findet und bindet.

Ein hoher Baum auf Ran bem Berge ragt, Um ben fich eine junge Ranke ichlinget. Bie holb es ergöpt, wie icon es behagt, Wo hobeit zu fesseln ber Anmuth getinget.

Ein hoher Baum auf Ran bem Berge fprießt, Um ben fich eine garte Binbe fcmieget. D Seligkeit, die ihr Berbundenen genießt, Bon fcmeichenben Auften bes Gludes gewieget.

Kühne Bölfer waren es, die von der fruchtbaren und anmuthigen Hochebene, die oben geschildert wurde, in das nördliche Tiesland hinabstiegen, das sich westlich die an das taspische Meer und das Uralgebirge, nördlich und östlich bis an das Eismeer erstreckt. Sie erschraken nicht vor der ungeheuren Wüste, denn unermestliche Sandsteppen werden hier nur selten von Dasen oder Grasplätzen unterbrochen; höher gegen Norden kommt noch eine erstarrende Kälte hinzu, da die Winde vom Sismeere her durch keine schügende Gebirgsmauer abgehalten werden.

Hier breiteten sich bie zahllosen Romabenvölker aus, bie noch heut in einer Strede, halb so groß als Europa, ohne Städte und Dörfer, mit ihren heerben von Weibeplat zu Weibeplat ziehen.

Die Nomadenvöller find die Mongolen, welche in dem unfreundlichen Lande und zerstreut unter dem Bieh leben, vielleicht auch wegen Mangel an Pflanzennahrung ihre schöne Körperbildung verloren haben.

Diese Barbaren waren für alle Welt höchst gefährlich, ba sie im freien Nomadenleben ihre körperliche Kraft übten, während die andern Bölker bei Aderbau und milberer Gesittung verweichlichten.

Diejenigen Horben fanben freundlichere Weidepläte, welche von den Bergen . nordostwärts hinabstiegen und dort in den Ebenen vom kaspischen See an bis Sibirien ihr Nomadenleben begannen. Diese Horben waren die Tataren — etwas milber und menschlicher und ebler von Gestalt, als bie Mongolen.

Bielleicht gewaltsam vertrieben, ober ans Borliebe für Bon hier Jagd und Fischsang zogen aus ber Mongolei und Tatarei einzelne Haufen bis tommen sein.

nach Sibirien und Ramtschatta hinauf, wo unter erstarrender Kalte bie schöne Menschengestalt jusammenschrumpfte.

Bon hier aus mögen auch die ersten Menschen nach Amerika hinüber gekommen sein.

# Indier. \*

### Das Land.

Wahrscheinlich früher als nach Norden und Often, sind bie Urmenschen in bas parabiefische Tiefland hinabgestiegen, bas fich füblich vom Himalana-Gebirge bis jum Ocean erstreckt und Indien ober Bindostan beifit. Länger mag bieses Land unter Baffer geftanben haben, boch befto fippiger mar ber Boben nach bem Ablauf ber Gemaffer. Die Bite wird burch machtige Fluffe gemäßigt; bier find Ganges, ber Buremputer und ber Sind ober Indus — Ströme, die vom Himalaha burch die dicten Balmen= und Bananenwälder fie bie mit ben herabstromen, bis prachtigften Blumen und Bluthen geschmudten Ebenen erreichen, wo bas Gras höher machft, als im talten Norben bie Baume, wo in unabsehbaren Flachen

alle Getreibearten (besonders Reis) in schweren Halmen prangen. Der kräftige Boben zeugt bie Balmen, bie gröften Pflanzen, die es auf Erben giebt, die Rotosnuffe, Datteln und andere toftbaren Früchte; die größten Thiere ber Erbe: Elephanten und Nashorn, wohl auch Tiger und in ben Sümpfen und Fluffen Krofobile; Die Baume ber bunteln Balber aber find voll von Papageien und andern Bögeln und voll Affen aller Art. Wohl find auch hier, fern von ben Stromen, Einöben und Sanbsteppen; boch biefe finb erft ben fpatern Rachkommen befannt geworden, als wilbe Eroberer bie Binbus allmählich aus ihren Barabiesesauen verbranaten.

### Das Dolk.

Rein Wunder, daß sich in biesem fruchtbaren Lande, — welches Alles, was zur Nahrung und Kleidung und andern Beburfniffen ber Menichen nöthig mar, in solcher Fülle barbot, daß man bei bem Ueberfluffe ber wohlschmedenbften und nahrenbften Früchte, Getreibearten, Rrauter und Burgeln weniger nach Fleischnahrung verlangte, — die ursprüngliche Schönheit ber Menschen erhielt und noch erhält bis auf ben heutigen Tag. Mag nicht auch bie Nahrungsweise, burch die sie von ber wilben Jago und roben Biehzucht abge= zogen wurden, bazu beigetragen haben, bag bie hindus so sanft und mild geblieben find?

Die hindus find ber fanftmuthigfte Stamm ber Menichen. Rein lebenbiges

Wefen beleidigen sie gern; sie ehren was Leben bringt, und nähren sich mit der unschuldigsten Speise, der Milch, dem Reis, den Baumfruchten, den gesunden Kräutern, die ibnen ibr Mutterland bout.\*\*

Ihre Gestalt, sagt ein neuerer Reisenber, ist gerade, schlank und schön, ihre Glieber sein proportionirt, ihre Finger lang und zart tastend, ihr Gesicht offen und gefällig; die Züge besselben sind bei dem weiblichen Geschlechte die zartesten Linien der Schönheit, bei dem männlichen einer männlich sansten Seele. Ihr Gang und ihr ganzes Tragen des Körpers ist im höchsten Grade anmuthig und reizend. Die Beine und Schenkel, die in allen nordöstlichen Ländern affenartig verkürzt waren, verlängern sich hier und tragen

<sup>\*</sup> Rach Chr. Defer, Beltgefcichte. \*\* Berber, 3been jur Bhilofophie ber Gefchichte ber Menfcheit.

eine fpriefende Menfchenfconbeit. Gelbft bie mongolische Bilbung, bie fich mit biefem Beschlechte vermählte, bat fich in Marbe und Freundlichkeit verwandelt. Und wie die Leibesgestalt ift auch die urfprüngliche Beftalt ihres Beiftes, ja fofern man fie ohne ben Drud bes Aberglaubens ober ber Sclaverei betrachtet ihre Lebensweise. Mäßigkeit und Rube, ein fanftes Gefühl und eine ftille Tiefe ber Seele bezeichnen ihre Arbeit und ihren Genuf, ihre Seelenlehre und Mythologie, ihre Kunfte und selbst ihre Duldsamkeit unter dem außern Jode ber Menschheit. Gludliche Lämmer, warum konntet ihr nicht auf euerer Au ber Natur ungestört meiben! -

Bohl hätte sich biese Unschuld ber Sitten und Seelenruhe bei diesem lebenswürdigen Bolte in einem Lande, wo Alles so wuchernd aufsprießt, nicht erhalten, ware nicht frühzeitig bei einzelnen Beisen bas Denken erwacht, hätte nicht ihre mitgetheilte Weisheit in den weichen Seelen des ganzen Bolkes frühzeitig einen empfänglichen Boden gefunden. Früher als irgendwo, beseelt von dem Hauche der hier so gütig waltenden Natur, erhob sich im Bolke das Nachdenken über das göttliche Wesen, Unsterblichkeit und Tugend.

Einer ihrer vorzüglichsten Lehrer war Brahma, ber die Lehre eines göttlichen Urstoffs verklindete, welcher sich in der großen Natur in tausend und abermal tausend verschiedenen Gestalten verkörpert habe. So war denn die ganze Natur— Stein, Pflanze, Thier und Mensch— ein Theil der Gottbeit.

Daher erklärt sich die göttliche Liebe, mit der die Hindus alle Mitgeschöpfe beshandeln, das selige Bersenken in das gesammte Leben der Natur; aber auch zugleich das Bestreben, durch Mäßigkeit und Mäßigung, durch Reinheit und Unschuld der göttlichen Natur würdig zu werden. Brahma selbst wurde von ihnen zum obersten Gott erhoben.

Als ein Reformator seiner Lehre trat später Gautama, genannt Buddha, auf, ber sich für ben Mensch gewordenen Gott Wischnu erklärte. Bon ber Fortbauer ber Seele benten sie: der Körper, der nur die Hülle der Seele ist, stirbt, die Seele

aber - unfterblich, weil fie abttlich ift - manbert in einen anbern Raturforper. einen niedrigeren, weil fie für ibren fündigen Lebensmandel buffen foll. Erft nach einer Wanberung von taufenb und abermal taufend Jahren fehrt bie gereinigte Seele gur Gottheit gurud, von ber sie ausgegangen ift. Nach bem Sinicheiben einer Seele beten bie Angehörigen für fie, inebesondere tann ber Gobn, ber barum auch ber Retter beift, feine Eltern von ber jenseitigen Wanberung befreien. Daber erklart fich jum Theil auch bei ben Brahmagläubigen bie allgemeine Schonung ber Thiere, bie fo weit geht, baf fie fich alles Fleisches enthalten und nur Blumenopfer ihrer Gottheit weiben.

Man steht, wie viel Antheil an biefer Lehre bie Phantafie hat, welche in bem parabiefischen Lande so mächtig angeregt In ber That ift auch alle erwurbe. bentliche Schwarmerei bei biefem Bolte zu finden. Hierher gehört besonders das Bestreben, burch Enthaltung und Entbehren seinem Körper Abbruch zu thun und so viel als möglich nur geistig zu leben, ja felbst bas irbifche Leben ju verachten und sich nach bem Tode zu Uebrigens bat es unter ben Indiern noch mehrere andre, unter fich fehr abweichende Religionsspfteme gegeben, Die alle darauf hinaustamen, bas Göttliche zu ergründen. Sie alle haben bas Eigen= thumliche, daß fie bas Erhabene und Eble mit bem Niedrigen und Gemeinen vermischen, neben einer ausschweifenben Phantasie auch ein tiefes Denken verrathen.

Mildthätigkeit, Aufopferung für die Britder ist der Kern der Forderung Buddha's, ja nicht blos den Menschen, auch den Thieren soll unser Wohlwollen, unser Erbarmen gelten. Doch verlangt er mehr ein Dulden und Mitleiden, als ein selbstdewußtes Schaffen der Liebe. Dies hat jedoch bewirkt, daß seine Lehre unter roben Bölkern außerordentlich heilsam gewirkt hat.

Einige ber Spruche aus feinem Gefete lauten:

Wenn tausend Worte reihten sich in beiner Sprüche leerem Schwall, Biel besser ift ein Spruch voll Sinn, der einem Menschen Ruhe schafft.

· Coogle

Sich felber zu befiegen ift ein schön'rer Sieg ale Schlachtensten, Der Sieg best, der sich selft bezident, sich selber zu beschern weiß.

Ob einer hundert Jahre lebt, am Bergen matt, am Geiste fawach, Biel beffer ift ein einz'ger Tag, beröftet.

Ueber bie Tiefe bes sttlichen Empfinbens ber Indier geben auch noch einige andre Spruchbichtungen Zeugniß:

> Die Freundichaft mit bem Bo'en, Gleichquitigen und Guten Sei bir nicht einerlei.

Ein Tropfen Regenwaffer Riel auf ein glithend Gifen, Man fah bie Spur nicht mehr.

Er fiel auf eine Blume And blieb ein Tropfen Thaues Und glänzte perlengleich.

Er fant in eine Mufchel Rur fecenereichen Stunde Und ward jur Berle felbft.

Ungebeten tommt die Sonne und erichließt der Blumen Relch, Und der Mond erquidt am Abend ungebeten sie mit Ehau: Ungebeten firbmt der Regen allerquidend auf das Land, Also thut der Herzensgute ungebeten Gutes auch.

"Pies ift einer von uns, bies ift ein Frember!" fo forechen Riedre Seelen. Die Welt ist nur ein ein'ges Haus. Wer die Sache des Menschengeschlechts als seine betrachtet, Rimmt an der Götter Geschick, nimmt am Berhängnisse Theil.

So wie die Flamme des Lichts auch umgewendet hinaufftrebt, So vom Schickal gebeugt strebet ein Edler empor,

Ebler Menichen Sinn ift im Glude lotosweich, Aber wird beim Ungemach hart und ftart, Feljen gleich

Erbe, du Mutter, und du mein Bater, der Lufthauch, Und du, Reuer, mein Freund, du mein Berwandter, der Strom, Und mein Bruder, der Himmel, ich sag' euch allen mit Ehrfurcht Freundlichen Dant! Wit euch hab' ich hienieden gelebt, Und jeht geh' ich zur andern Welt, euch gerne verlassend; Lebt wohl, Bruder und Freund, Kater und Mutter, lebt wohl!

Es war eine wunderbare Welt, fagt Max Dunder, welche die Phantasie der Brahmanen geschaffen hatte. Die Erde war mit wandernden Seelen bevölkert, die Ueberwindung und Abtödtung des Fleisches befreite von den Schranken des individuellen Lebens, die Thaten der Heiligen griffen über die Grenzen der Erde hinaus,

ibre Raubereien ichalteten mit ben Befeten ber Schwere, mit ben Bebingungen ber natürlichen Eriften, nach Wohlgefallen. Die bunten Bilber, welche bie Natur bes Landes zuerst in dem Geist der Indier erwedt und erregt hatte, fpiegelten fich allmählich immer frauser und sonderbarer in ben Legenden von den Wunderthaten ber großen Beiligen und Buger. Ueber biefen Marchen, über ben Wundern, welche auf Erben und im himmel gefchehen, vergaß bas Bolf ben gebrudten Buftanb, in welchem es lebte. Je länger bie In= bier in biefer Rauberwelt ber Gotter und Beiligen verweilten, um fo gleichgultiger wurden fie auch gegen den wirklichen und profaischen Busammenhang ber Dinge, um fo ftumpfer wurde ber Ginn fur bas, mas in ber realen Welt vorging. bie Götter und Beifter nach ben Legen= ben ber Brahmanen beständig in bas Leben ber Menschen einariffen, Die Beiligen ohne Unterlag ben himmel erschütterten, verschwammen allmählich bie Grenzmarten beiber Welten, himmel und Erbe wurden zu einem formlosen Chaos burcheinanber Das Beburfnig bes Wunber= baren wuchs mit seiner Befriedigung. Um bas zu überbieten, was man bereits befaß, mußten immer ftarkere Farben aufgetragen, die Phantafie mußte immer stärker angespannt werben, um ben über= reigten, ermübeten Sinn von Neuem reigen zu können. Go kam es, bag bie Indier am Ganges endlich von ber Welt ber Götter mehr wußten, als von ben Dingen auf ber Erbe, daß fle bem wirklichen und thatkräftigen Leben wie kein anderes Bolk entfrembet murben, bag bas Reich ber Bhantafie ihr Baterland und der Himmel ihre Heimath wurde.

Darf man die realen wissenschaftlichen Kenntnisse des Boltes auch nicht nach dem wissenschaftlichen Standpunkte des gebildeten Europäers der Jestzeit beurtheilen, so haben doch die indischen Schriften, welche aus der Urzeit stammen, für den Denker ein hohes Interesse.

Die altesten in der Sanskritsprache geschriebenen Bucher sind die vier Beda's, welche die Geschichte der alten Religion und die Gesetze enthalten. Ihr Ursprung reicht weit hinaus über unsre Zeitrechnung, ja einige Geschichtsforscher setzen

Digitized by GOO

fle in das Jahr 4900' vor Chr. Geb. Außerbem find noch viele historische und poetische Berte vorbanten, unter benen | Drama Safuntala\* und bie Sage Savitri.

fich besonders auszeichnen die Belbengebichte Ramapana und Mahabharata, bas

### Mus der Sage Savitri.

(Rach ber Darftellung DR. Cariere's.)

Dem frommen Rönig von Mabra wirb fpat ein holbes Rind geboren. Bie bie Tochter gur Jungfrau erblüht, fcmal um ben Leib, bie Suften breit, lotosaugig, flammenb in Schonbeiteglut, ba magt Riemand fie gur Gattin ju begehren, fo blenbenb ift ber Glang ihrer Bereiichfeit. Dit unausgesprochenem Berlangen legt fie eines Tages ben Reft ber Opferblumen ju Fligen bes Baters und fieht mit gefalteten handen neben ibm. Da beift er fie ben Bagen befleigen und von Ort ju Ort, von Bain ju Bain jn fahren, bie fle ben Dann finbe, ben fle jum Gemabl mable.

Die Beimtebrenbe erzählt, baß fie im Balbe ben Catjabat gefunben, ber feinem erblinbeten und bes Thrones beraubten Bater in bie Gin-

famteit gefolgt; ben wilniche fie jum Gatten. Der weife Raraba preift bie Tugenb unb Schönheit bes Junglings, aber beflagt es, baß berfelbe in Jahresfrift fterben milffe, alfo fei es von ben Göttern georbnet.

Savitri aber bemerkt, nachbem ihr Herz entichieben, ihr Mund gesprochen, moge auch bas Bert vollbracht werben. Dabei verbleibt fie.

Ihr Bater, ber Konig, geleitet fie in ben Balb, bie Bermablung wirb gefeiert, unb Savitri ift nicht blos bas Entgliden bes Gemable, fonbern wirb burd Tugenb, Bucht unb Freundlichfeit beliebt bei Jebermann. Bergen aber gebenft fie an bas ichwere Bort bes Beiligen und legt bas Bortengemanb ber Bilger an.

Als es noch vier Tage bis ju Satjavats Tobe find, fagt bie Berrliche, baß fie gufolge eines Gelubbes brei Tage unb Rachte lang regungelos unb faftenb fteben wolle.

Als ber vierte Morgen graut, opfert fie mit Seufgen. Die Brahmanen grußen fle mit bem Bunfc, baß fie nie Bittwe werben moge; fle nimmt es fummervoll an.

Satjavat nimmt bas Beil, um nach holz in ben Balb zu geben. Gie begleitet ibn. Er preift ibr bie Reize bes bluthenvollen Sains; fie fieht nur ibn, ben Gemabl, ber furchtbaren Stunde gebentenb, bie nun tommen foll.

Blötlich fühlt sich Satjavat mübe, fühlt einen Schmerg im Saubt, legt es in Savitri's Choof und entidlummert.

Da tritt ichredlich icon, einen Strid in ber Banb, ber Tobtengott Jama ju ihr bin nub giebt aus Satjavate Leibe bie Seele wie ein baumengrofes Mannden bervor, binbet fie mit feinem Geile und geht von bannen.

Stumm und gramboll folgt ihm bie gatten. trene Savitri.

Rebre um, fagt er, bu baft ben Gatten weit

genug begleitet, balte bie Tobtenfeier.
Sie verseht: Meine Pflicht ift, ben Gatten Aberall bin zu begleiten. Man fagt, mit wem man funf Schritte gegangen, fei ichon unfer Freund, barum bore freundlich, mas ich fagen

Richt unvorfichtig ift im Balbe mohnen Mit Tugendibung; benn die Weisen nennen Die Tugend ihren Schut und ihre Wohnung; Bei Guten ist die Tugend drum das Erste.

Durch Gines Tugend nach ber Guten Glauben Sind Alle wir jum Weg bes Deils getommen, Und suchen keinen Aweiten, keinen Dritten; Bei Guten ift bie Tugend brum bas Erfte.

Der icone Spruch entgudt ben Tobtengott Jama; er fagt ihr, fie folle fich eine Gnabe bon ihm erbitten, nur nicht bas Leben Satjavats.

Sie wlinfct, bag ihr blinber Schwiegervater febenb werbe.

Es fei, bu Fromme, fagt ber Tobtengott; aber jest tehre um, bu ermubeft. -

Bo mein Gatte ift, ermfibe ich nimmer, erwieberte Savitri. 3ch folge bir, wo bu ibn binführft. Bore weiter meinen Spruch:

Die Guten dürfen einmal nur sich finden, Tann werden sie als Kreunde sich erkennen; Der Guten Kreunbichaft ist von großem Segen; Drum unter Guten wähle beine Wohnung.

Der Gott nennt ihr icones Wort bergerquidenb unb verftanberleuchtenb unb berbeißt ihr eine neue Gnabe, nur nicht bas leben ibres Gemable.

\* Siehe: Sakuntala, — Ral und Tamajanti. — Zwei Erzählnngen aus dem Indiscen. Bon Ferdinand Schmidt.

Die Trählung Sakuntala sand der im ersten Jahrhundert vor Christi Geburt lebende berühmte indische Dichter Kalidajas sichuntala sand der im ersten Bedrücker Kalidajas sich das von Göthe aufs Höchke gefeiert wird. Ralidajas lebte am Hose des vielgerühmten indiscen Königs Witramaditza und war einer der neun neisen Weisper, die man "die neum Aleinode des Kanden. Das Geo. Ral und Damajanti" ist nach der Berechnung gelehrter Männer mindestens vor 3000 Jahren zum ersten Male niedergeschrieben worden. Aus dem Indiscen wurde es übersetzt von Kosegarten, Bodd und Kückert, während Sakuntala in Uedersetzungen von Georg Körker und Hirzel vorliegt. Ich das der Erständnig erleichtern und der fortgeschrittenen Sitte den schuldigen Tribut zollen, in dem odengenannten Buche vorgeschiptt. Der Berausgeber.

Sie wünscht, bag ihr Schwiegervater wieber in sein Reich eingesett werbe. Dann fahrt fie fort, als Jama fie umkehren heißt:

Wohlwollen, Geben, hülfreich fein wie mit bem Worte, mit ber That Bon Perzensgrund ohn' Unterlaß, dos it bes Guten stete Pflicht. Das übet biefe Welt wohl auch aus Menschengunft und Wenschenfurcht; Die Guten aber lieben auch wo fie ihn treffeu, ihren Feind.

Dem Gott ift biefe Rebe fitf wie Baffer bem Durftenben, er gewährt ihr noch einen Bunfch, nur nicht bas Leben Satjabats.

Sie erbittet einen Sohn filr ihren Bater. Es fei, fagt ber Gott, boch febre jest' um, bu bift icon weit gegangen.

Richt weit ift, wo mein Gatte ift, noch weitere Sehnsucht hat mein Berg, erwiebert fie, und bittet im Geben um weiteres Gebor:

Richt auf sich felbst vertrauet man wie auf man vertraut, Deswegen muß ben Guten auch ein jeder Wensch gewogen sein. Bettrauen faßt man leicht zu bem, ber ofine Falsch und Rifigunst ist, Deswegen kann Bertrauen nur da walten, wo es Gute giebt.

Jama verheißt ihr eine vierte Gnabe, nur nicht bas Leben Satjavats. Sie wunfcht Rachtommenschaft für Satjavat und fich. Der Gott gewährt es. Sie führt fort:

Die Guten find für Andre immer thätig, Richt um sich Ergendienste zu verdienen; Sie wirten immer, weil sie wohl erkennen: So wandeln ist der Wille des Berehrtent.

Doch nicht vergeblich ift ber Guten Wirten, Und ihres Sanbelns Frucht ift nicht vergänglich; Der Gute führt durch Wahrhelt selbst die Conne, Der Gute hält durch Fromnigkeit die Erde.

#### Da jagt ber Gott:

Be langer bu fo fittlich mahr, gemuthreich, finnreich, fieblich iprichft, So mehr verehr' ich, Fromme, bich; brum wunfche, was bu haben willft!

#### Savitri erwiedert:

Tiesmal ist beine Gnabe nicht wie sonst ber Seligkeit beraubt;
Gieb mir das Leben Satjavats, gieb mir das Leben bes Gemahls!
Gieb mir mein Leben wieber, gieb mir himmel, Glist und Seligkeit!
Jum Neberflusse wusses, dich noch, was du mir ichon verwülligt baft;
Denn da du mir und Satjavat Rachommenschaft verliehs, da schon
Gabst du mir ben Gemahl zurud; brum gieb das Leben

Jama gab ihr mit Glud. und Segenswunschen ben Beift bes Semahls jurud, und fie ging wieber borthin, wo ber entseelte Leib lag und nahm bas haupt wieber auf ben Schoof.

Satjavat erwachte wie aus tiefem Schlaf und fragte, warum fie ihn nicht früher ichon gewedt habe, ba bie Racht ichon bereingebrochen; bie Eftern wurden in Sorge fein. Er hieb einen burren Aft ab und zündete ibn zur Factel an:

Bur Wehre führte Satjavat das Beil in seiner rechten Sand Und mit der Linken faßte er die linke Schulter Cavitri's, Sie aber mit der Linken trug den Brand und schlang den rechten Arm Um Satjavat. So wanderten die Beiben durch den finftern Wald.

Der blinbe König Dumatjasen saß aber unter ben Brahmanen, bie seine Angft um bie Kinber mit frommen Sprilchen und Erzählungen zu beschwichtigen suchten. Und auf einmal fannte er seben, wie Satjavat und Savitri eintraten. Savitri erzählte nun ben Berwunberten, wie ihr Leib in Freube verwandelt worben, und wo man Frauentugend rilbmt, wird sie zuerst genannt.

Bon Brahma, welcher ber Erfinder. vieler Runfte und auch bes Schreibens gewesen sein foll, ftammt ber Sage nach die Eintheilung bes Bolkes in vier von einander streng abgesonderte Stande ober Raften: in die Brahmanen, welche Priefter, Lehrer und Weise ber Nation, Gesetgeber, Richter, Aerzte und Rathgeber der Könige maren; in die Richatrinas ober Rrieger, Baisps ober Raufleute, Aderbauer, Gewerbtreibenbe, und Subras, welche, obwohl vom Lesen und Hören ber Beda's ausgeschlossen, boch Runfte und Bewerbe treiben burften. Barias heißen bie Rach-Meaer= eines unterworfenen stammes, welche wegen ihrer Robbeit, Unmäßigkeit und Unreinlichkeit von allen Raften ausgeschlossen und febr verachtet murben.

Diese Kafteneintheilung bildete eine Art von Regierungsform, bem Scheine nach zwar monarchisch, weil sie Könige hatten, aber biefe Ronige maren aus einer Rafte, bie in geringerem Ansehen stand, als die der Brahmanen, welche geradezu von Brahma, bem bochften Gotte, abstammte. Eine solche Staatsverfassung, in welcher gleichsam Gott und feinen Dienern, den Prieftern, die hochfte Gewalt eingeräumt wird, heißt mit einem griechi= ichen Worte Theofratie. Gut ift folde Regierung, fo lange bie Beifeften bas Bolt und bie Fürsten leiten, ihre Berrschaft fanft und milbe ift und die allgemeine Wohlfahrt im Auge hat. Rasteneintheilung hat jedoch die freie Entwicklung bes Volkes zu mahrer und höherer Bilbung gehindert, benn bie Befugnig,

Digitized by GOO9

weise und ebel ju fein, ober biefes und jenes Gewerbe ju treiben, barf nicht in ber Beburt liegen, jeber Menich muß frei nach jedem des Menschen murdigen Biele ftreben burfen. Uebrigens mar ber Glaube Brahma's fo eindringlich und ber menschlichen Natur in ber Rindheit fo angemeffen, baf er noch heute nach fo vielen Stürmen, Die über dies Land ergangen find, neben bem Budbhaismus (ber sich am weitesten verbreitet hat, weil er sich anderen Religionsmeinungen leicht anzubequemen verstand) fest und tief in ter Seele ber hindus haftet und ihr ganges Befen, ihre Sitten und Gebrauche bis auf die fleinsten Berrichtungen burchbringt, so bak nichts Frembes barin aufkommen kann, es mag mit gewaltsamen ober fanften Mitteln aufgebrungen werben.

An biefem Allen nahm and bas weibliche Geschlecht großen Antheil, und bas Loos beffelben war bei biefem Bolfe bas gunftigste. Die Frauen wurden hier als Gattinnen und wie Freundinnen mit liebevoller Achtung und Schonung behandelt.

Die Frauen selbst aber hingen auch mit ganzer Seele an ihren Gatten, und biese eheliche Liebe ging so weit, daß sie freiwillig in die Flammen stürzten, welche die Leiche tes geliebten Mannes verzehrte, um mit ihm auch im Tode vereint zu sein. Bis auf den heutigen Tag hat sich diese Sitte erhalten; den Engländern, die dort wohnen und herrschen, gelingt es nur selten, ein solches Opfer zu verhindern.

Doch waren die Hindus bei diesem Bartgefühle auch fräftig, tapfer und großer Gesinnungen und Handlungen fähig. Wenn es uns die Geschichte nicht erzählte, wie tapfer sie viele Jahre hindurch manchen Feinden Widerstand leisteten, so geben uns doch die Ruinen ihrer Bauwerke und ihre zurückgelassenen Schriften hinlänglich Belege hierzu.

# Phonicier.

### Lage des Landes.\*

Im Südwesten von Sprien und wenige Meilen entfernt vom Mittelmeer erhebt sich der waldreiche, dichtbevölkerte Libanon, das ist weißes Gebirge, theils von dem Schnee, der zehn Monate die höchsten Spitzen bedt, theils von der weißen Farbe seiner Kalfselsen so genannt.

Auf seinem Haupte, sagt der Araber, ruht der Winter, der Frühling spielt auf seinen Schultern und zu seinen Füßen liegt der Sommer.

Die höchsten Gipfel steigen über bas nur zwei bis brei Meilen entsernte Meer zu 9000 Fuß empor; im minder jähen Abfall bacht sich ber vier Meilen breite Zug jensseits ab. Schon aus ber Schrift berühmt sind bie Cebern bes Libanon, die Salomo zum Tempelbau verwandte.

In ber Sobe von 5800 Fuß (bei bem Dorfe Bascharrai) giebt es noch jest eine Gruppe von breis bis vierhundert Baumen; bie meisten derselben gablen nach Jahrshunderten, eine kleine Zahl aber wahrsscheinlich nach Jahrtausenden. Der Stamm ber größten dieser Cebern hat nicht weniger als 47 Fuß im Umfange.

Der schmale sandige, babei aber hafenreiche Kustensaum am Libanon war im Alterthum der spärliche Besitz der Phönicier, die eben dadurch auf das Meer angewiesen wurden. Dieser im Norden von Sprien, im Silden von Palästina begrenzte Streisen Landes war etwa 25
bis 28 Meilen lang und 2 bis 3 Meilen breit.

<sup>\*</sup> Rach S. A. Daniel, Bandbuch ber Geographie.

### Geschichte des Volks.\*

Die Phonicier, ein gleich ben Juben bem femitischen Stamme angeborenbes Bolt, wohnte in ber altesten Beit am perfifden Meerbufen und manberte von hier schon fehr früh in bas nach ihnen benannte Land ein. Ihre eigene Beschichte breht fich um die zwei Stabte Sidon und Thrus, die abwechselnd an ber Spite bes Bolles ftanben.

3m Anfang ber phonicifchen Geschichte ift Sidon die machtigste Stadt und ber Hauptsitz bes Hanbels und ber Industrie bes Bolfs. Er wird ichon jur Beit Josephs als ein mit Aegypten Sanbel treibender Ort ermähnt, und die bunten Rleiderstoffe von Siden waren unter ten Griechen schon zu Homers Zeit als bie beften berühmt. Schon früh hatte Siton Colonien an anteren Buntten Phoniciens gegründet, namentlich bas nachher fo machtig gewordene Thrus. Gelbft alfo schon bamale, ale Phonicien lanteinwarte noch überall von Nomadenvölkern uni= geben mar, befaß baffelbe eine entwickelte Rultur. Als aber die Israeliten Palästina einnahmen und, jum Aderbau übergehend, ben öben Felsbau biefes Landes in Garten umwandelten, und ale ju gleicher Beit auch die benachbarten Bewohner bon Sprien zu einer Kultur gelangten, da blubte bie für biefe Lander Bedürfnift werbenbe Induftrie und Santelethatigfeit Phoniciens noch viel rascher auf.

Bu jener Zeit (um bas Jahr 880) grundeten bie Tyrier anch die berfihmtefte aller phonicischen Colonien, bas in bem beutigen Tunis gelegene Rarthago. Dibo, bie Schwester Bygmalions, bes Beherr= ichers von Thrus, mar die Gründerin biefer wichtigen Handelsftadt. Als Byg= malion aus Gier nach ben Schuten ihres Bemahle Gicaus biefen ermorbet hatte, manberte Dibo mit einer Angabl Difivergnugter aus und erhielt, wie bie Sage lautet, bas Gebiet für bie zu grüntenbe Stadt dadurch, bag fie von den uncivili= firten Eingebornen fo viel Land faufte, als von einer Ochsenhaut umspannt merben könne, worauf sie bann mit ber in feine Streifen geschnittenen Saut einen bebeutenben Strich einfaste. Um bie Beit ber Grundung Rarthago's debnten bie Bboni= cier ihre Fahrten bis an bas äußerfte Ende bes Mittelmeeres aus, schifften nach Spanien, legten auch bort Bflangftabte an, von benen bas heutige Cabir und bas untergegangene Tarteffus, beibe in Andalnsien gelegen, die berühmtesten waren.

Bei ber Ausbreitung ber Reiche Babylonien und Affprien, burch welche bie Ibraeliten ihre Unabhängigkeit verloren, tam auch Phonicien ins Gebränge. Salmanaffar, ber Berftorer bee Reiches Jergel. zwang die Phonicier, ihm zu buldigen. Rur die Thrier wiesen feine Aufforde= rungen und Drohungen zurud und wider= standen mit siegreichem Muthe feinem Angriffe. Zwar fiel ihre Stadt in feine Gewalt; allein ber Rern ihrer Bewohner zog fich auf eine fleine, vor berfelben ge= legene Insel zurud, welche von biefer Beit an Neu-Tyrus bieft und ber Hauptfit ber tprifden Berrichaft marb.

Diefer Rern tes tprifchen Bolfes zeigte hier, bag Baterlandeliebe, wenn fie mit Ausbauer und Geschicklichkeit verbunden und nicht gang vom Blud verlaffen ift, jedem Angriff rober Gewalt siegreich au widerstehen vermag. Dit fechezig größeren Schiffen und achthundert Schaluppen versuchten die Uffprer die Landung zu er= zwingen, mit zwölf Schiffen bagegen verhinderten die Threr sie daran. Jahre lang vertheidigten fie fich, und obgleich die Uebermacht ber Feinde fehr groß und tie Insel mit Trinkwasser nur spärlich versorgt war, so wurden die Affprer boch endlich genothigt, unverrichte= ter Sache abzugieben.

Thrus blühete von Neuem auf, ja fein Reichthum erreichte gerabe in ben Zeiten ber affprischen und babylonischen Dacht ben höchsten Grad. Sibonier und Araber bienten Tyriern ale Matrofen auf ihren Schiffen, und von der Nordfuste Afrita's, vom rothen Meer und von Berfien ber marben fie Göldner, aus welchen ihre Kriegsmacht gebildet wurde; sie besagen eine große Banbeleflotte, und ihre Schiffe

waren zum Theil auf bas Brachtvollfte

<sup>\*</sup> Rach Schloffer, Beltgefcichte.

verziert; ja es wird berichtet, baf es beren gab, bie mit toftbarem Bolge getafelt, mit Buchsbaum und Elfenbein ein= gelegt maren, und die man bei festlichen Belegenheiten mit Segeln von feinem baumwollnen Beugen ichmudte. Ezechiel faat: Die bu wohnest an ben Bugangen bes Meeres, Banblerin ber Bolter, Thrus, im Bergen ber Meere ift beine Mart, beine Bauleute haben beine Schönheit volltommen gemacht. Mus Chpreffen gimmerten fie bein Getäfel; Cebern vom Libanon nahmen fie, um beine Daft= baume ju machen; aus Efchen von Bafan foniten fie beine Ruber, beine Bante aus Elfenbein, gefaßt in Buchsbaumholz. Beife Leinwand, buntgewirkte aus Aegyp= ten breitest bu als Segel und Wimpel aus, blauer und rother Burpur von Arabiens Rufte ift bein Beltbach.

Bon Neuem tamen die Tyrier in große Gefahr, als Nebutabnezar, ber Zerstörer von Berufalem, über bas babylonische Reich herrschte. Aber auch biesmal retteten fie burch Muth und Ausbauer ibre Frei-Die übrigen Bhonicier buldigten, wie einst zu Salmanaffare Beit, bem Reiche Uffprien; die Thrier bagegen jogen fich wieder auf ihre Infelftabt gurud, und obgleich tas babylonische Beer breigebn Jahre lang in Phonicien fteben blieb und ben Rampf gegen die Thrier fortsette, so behaupteten diese boch ihre Unabhängigkeit. Rur Alt = Thrus fiel in die Gewalt Rebutadnezars, welcher alle Ginwohner nach Babylon in die Gefangenschaft schleppen ließ.

Als spater die Berfer unter Chrus ibre Berrichaft über Vorberafien ausbreiteten, unterwarf sich ihnen auch bas gesammte Bolf ber Phonicier freiwillig, obgleich, wie es scheint, nur unter gewissen Be= bingungen. Die phonicifchen Stabte maren unter ber perfifden Berrichaft jum Gee= bienst und zu gewissen Abgaben verpflichtet, sonst aber fast gang frei: ihnen blieb bie Selbstverwaltung, und fie orbneten auf einer Bersamnilung von Abgeordneten ber einzelnen Städte, bie von Beit zu Beit in Thrus abgehalten murbe, ihre gemein-schaftlichen Angelegenheiten. Rur bie Bebrückungen, welche persische Statthalter und Beerführer fich erlaubten, machten die Lage ber Phonicier übel. Bebrudungen folder Art hatte namentlich Siton au leiben, bas bamals wieber über Thrus emporgeblüht und ber Mittelpunkt bes phonicischen Seewesens geworben mar.

Uebrigens bilbeten bie Phonicier, zugleich mit ben unterworfenen fleinasiatiichen Griechen, ben Kern ber persischen Seemacht.

Um bie Mitte bes vierten Jahrhunderts vor unferer Zeitrechnung nahmen bie Bhonicier, von Sidon aufgeregt und ge= führt, Theil an einer großen Berichwörung, die in Aegypten ausbrach und sich von bort nach Afien verbreitete. Die Emporung miglang, und die Phonicier mußten fich ber perfischen Oberherrichaft von Neuem fügen. Bei ber Annaberung eines gewaltigen Perferheeres unterwarfen fich die phonicischen Städte freiwillig: nur Gibon befolgte bas Beifpiel, bas früher zweimal seine Nebenbuhlerin Thrus gegeben hatte: die Sidonier verbrannten ihre Schiffe, bamit Riemand die Rlucht ergreife, und als burch Berrath, ausgenbt von einem mit ihnen verbandeten Fürften, ihre Stadt in die Gewalt des Berfer= tonige fiel, gunbeten fie ihre Baufer felbft an und verbrannten sich und ihre Schäte. Sibon murbe furze Zeit banach wieber aufgebaut, und zwanzig Ighre fpater mar die Stadt wieber bevölkert und blübenb: Thrus jedoch gewann nun wieder das Uebergewicht.

Als um das Jahr 333 v. Chr. Alexander der Große das persische Reich eroberte, unterwarfen sich die phönicischen Städte ihm freiwillig, mit Ausnahme von Thrus, welche damals allein aus der Inselftadt bestand. Mit dem ausdauernsten Muthe leisteten die Thrier den Belageren Widerstand; Alexander muste seine ganze Kriegskunft und den ganzen Muth seines Heres aufbieten, um sie zu unterwerfen; dies gelang ihm erst nach siebenmonatlicher Belagerung und durch das Opfer Tausender seiner besten Krieger.

Die Thrier wurden grausam gestraft: Alexander ließ sie insgesammt als Sclaven verkaufen. Die Stadt erhob sich zwar noch einmal, allein die Zeit der Phönicier war abgelaufen: der Welthandel zog sich nach der von Alexander gegründeten Hauptstadt Aeghptens, und Phönicien verlor damit den letzten Rest seiner Bedeutung und blieb seitdem ein Theil fremder Reiche.

### Der Einfluß der Phonicier auf die Cultur der Welt.\*

Die Phönicier sind als die thätigsten Bermittler ber Bölferverbindung vom inbischen Meere bis in den Westen und
Norden der alten Welt zu betrachten.
Wit den schönen Künsten weniger vertraut
als mit den mechanischen, nicht großartigschöpferisch wie die sinnigeren Bewohner
des Nilthales, haben die Phonicier doch
als ein kuhnes, bewegliches Handelsvolk,
vorzüglich durch Anlage von Colonien,
früher als alle andern Stämme des
Wittelmeeres auf den Umlauf der Iveen,
auf die Bereicherung und Bielseitigseit
der Weltansichten gewirkt.

Bodurch die Phönicier am meisten zur Bildung der Nationen beitrugen, mit denen sie in Berührung kamen, war die Mittheilung der Buchstabenschrift, deren sie sich schon früher bedienten. Sicher ist, daß die Hellenen die Buchstabenschrift durch den Handelsverkehr mit den Phöniciern erhielten, weshalb sie dieselbe auch lange Zeit "phönicische Zeichen" nannten.

So verschaffte die Uebertragung der "phönicischen Zeichen" fast allen Küstenländern des Mittelmeeres, ja selbst der Rordwestlüste von Afrika, nicht blos Erzleichterung in dem Handelsverkehr und ein gemeinsames Band, das viele Culturvölker umschlang: nein, die Buchstadenschrift war zu etwas Höherem berufen. Sie wurde Trägerin und Bewahrerin des Ebelsten, was der forschende Sinu und die schaffende Einbildungskraft der Hellenen für die Menscheit errungen hat.

Die Phönicier haben aber nicht blos vermittelnb und anregend die Elemente der Weltanschauung vermehrt; sie haben auch ersinderisch und selbstthätig nach einzelnen Richtungen hin den Kreis des Wissens erweitert. Ein Wohlstand, der auf eine ausgebreitete Schifffahrt und auf den Fabritsleiß von Sidon in weißen und gefärbten Glaswaaren, in Geweben und Purpurfärberei gegrundet war, führte hier wie überall zu Fortschritten in dem mathematischen und chemischen Wissen, vorzügslich aber in den gewerblichen Künsten.

Die Sibonier, fagt Strabo, werben lenen fich erweiterte. Die wirkliche Weltgeschilbert als strebsame Forscher sowohl funbe, bie fruheften Entbedungen ber

in ber Sternkunde als in ber Zahlenlehre, wobei sie ausgingen von der Rechenkunst und Nachtschifffahrt: benn Beides ist dem Handel und Schiffsverkehr unentbehrlich.

Der Bernsteinhanbel, welcher wahrscheinlich zuerst nach ben westlichen eimbrischen Ruften und bann später nach ber Oftsee, bem Lanbe ber Aesther, gerichtet war, verbankt ber Kühnheit und ber Ausbauer phönicischer Küstenfahrer seinen ersten Ursprung.

Bon Karthago und mahrscheinlich von ben 200 Jahre früher gegründeten Unstebelungen Tarteffus und Gabes aus haben die Bhönicier einen wichtigen Theil ber Nordwestfufte von Afrita erforscht. Dort lagen bie vielen Städte ber Thrier, beren Zahl Strabo auf 300 angiebt. Unter ihnen war Cerne ber Hauptplas ber Schiffe wie ber hauptstapelplat ber colonisirten Rufte. Die canarischen Inseln und die Azoren find gegen Westen, bie Orcaben, Farderinseln und Island find Norden gleichsam vermittelnbe gegen Stationen geworden, um nach ber neuen Welt überzugeben. Sie bezeichnen bie zwei Wege, auf benen zuerft ber europäische Theil bes Menschengeschlechts mit bem von Nord= und Mittelamerita bekannt ge= morben ift.

Wenn wir nun bie Auffindung einer Inselgruppe, bie nur 42 Meilen von ber afrifanischen Rufte entfernt ift, ale bas erfte Glied einer langen Reihe gleichmäßig gerichteter Bestrebungen betrachten, fo ift bier nicht von einer aus bem Innern bes Gemilthes erzeugten Dichtung, von tem "Elbfion", ben Infeln ber Geligen, bie Rete, welche an ben Grenzen ber Erbe im Oceanus von ber nahe untergebenben Sonnenscheibe erwarmt werben. In ber weitesten Ferne bachte man sich alle Anmuth bes Lebens, bie toftbarften Erzeugniffe ber Erbe. Go erzählt Berobot. Dieses erträumte Land bachte man fich weiter gegen Westen, je nachbem bie Renntnig Des Mittelmeeres bei ben Bellenen fich erweiterte. Die wirkliche Belt-

<sup>\*</sup> Rad M. von Sumbolbt, Rosmos.

Phönicier haben wahrscheinlich nicht zu jener Mythe von seligen Inseln Beranlassung gegeben, es ist die Mythe erst nachher gedeutet worden. Die geographische Entbedung hat nur ein Phantastegebilde verkörpert.

An ber Aufzählung ber Elemente einer erweiterten Erkenntniß, welche früh ben Griechen aus andern Theilen bes mittellänbischen Meerbedens zuströmten, sind wir bisher ben Phöniciern und Karthagern in ihrem Berkehr mit ben nördlichen Zinn = und Bernsteinländern, wie in ihren, ber Tropengegend nahen Anstedlungen an ber Westlüste von Afrika gefolgt. Es bleibt uns übrig, an eine Schiffsahrt gegen Siben zu erinnern, welche die Phönicier tausend Meilen öftlich von Cerne weit über ben Wendetreis in das prosabische und indische Meer führte.

Mag auch Zweifel über die Localistrung ber Namen von fernen Goldländern (Ophir und Supara) übrig bleiben, mögen diese Goldländer die Westüste der indischen Halbinsel oder die Oftfüste von Afrika sein: immer ist es gewiß, daß derselbe regsame, alles vermittelnde, früh mit Buchstabenschrift ausgerustete semitische

Menschenstamm von den Kassilteriden an bis sublich von der Straße Bab el Mandeb tief innerhalb der Tropenregion in Beruhrung mit den Erzeugnissen der verschiedenartigsten Rlimate trat.

Thrische Wimpel weheten zugleich in Britanien und im indischen Ocean. Die Phönicier hatten Handelsniederlassungen in den nördlichsten Theilen des arabischen Meerbusens, wie im persischen Meerbusens. Auch der Caravanenhandel, welchen die Phönicier trieben, um Gewärze und Weihrauch zu holen, war über Palmyra nach dem gludlichen Arabien und dem chaldischen oder nabatäischen Gerrha gezrichtet.

Bon Szion-Geber aus gingen bie Hram-Salomonischen Expeditionen, gemeinschaftliche Unternehmungen ber Thrier und Israeliten burch die Meerenge Bab el Mandeb nach Ophir. Der prachtliebende Salomo ließ eine Flotte am Schissmeer bauen, hiram gab ihm seetundige phönicische Schiffsleute und auch thrische Schiffe. Die Waaren, welche aus Ophir zurückgebracht wurden, waren Gold, Silber, Sandelholz, Edelsteine, Elsenbein, Affen und Pfauen.

# Babylonier und Mfyrer.

### Land und Dolk.\*

Zwischen bem iranischen Länderspstem im Often und der sprisch-arabischen Welt im Westen liegt das Stromgebiet des Euphrat und Tigris, ein Land, das sich von den Bergreihen Armeniens, wo die beiden Flüsse ihren Ursprung haben, allmählich dis zu der Tiesebene abstuft, die sich zwischen der Bereinigung derselben und ihrer Mündung in den persischen Weerbusen in unabsehbarer Weite aus-breitet. Die oberen, durch ein hochgelegenes, mitunter fruchtbares Steppenland sich burchwindenden Flusthäler, sind von Höhen umgeben, wo Platanen- und Eppressen wälder mit grünen Wiesen abwechseln

und sich ein üppiger Blumen- und Pflanzenwuchs in mannigfaltiger Farbenmischung
zeigt. Diese Thäler erweitern sich mit
ber zunehmenden Abstachung des Bodens
zu fruchtbaren Ebenen an den Ufern,
wogegen die breite Fläche in der Mitte
ber beiden Ströme immer öder und baumloser wird und endlich in eine Wüste
übergeht, wo nur hier und da einzelne
Banderhirten mit ihren Deerden weilen,
und Schwärme von Straußen, Trappen
und wilden Eseln eine ergiebige Jagd
gemähren.

Dies ist das bekannte "Stromland der Mitte" (Mesopotamien), das etwa hundert

\* Rad B. Bat, Erd- und Bollerfunde, (B. Weber, Weltgeschichte, mit einem Busat aus herbere Ibeen, und Abolf Stretfuß, Weltgeschichte.

Meilen oberhalb ber Mündung, ba wo bie beiben Fluffe am nächsten zusammens treten, sich zu einer breiten Ebene mit brauner und setter Bobenerbe ausbehnt.

Diese burch ihre ungewöhnliche Fruchtbarkeit, wie durch ihre historische Bebeutung berühmte Tiesebene, das "Land Sinear" der Semiten, von den Griechen Babylonien genannt, ist eben so regungslos wie Aegypten und würde zu einer Sandwüste austrocknen, wenn nicht Natur und Menschenhand filr reichliche Bewässerung gesorgt hätten.

Im Frühling nämlich, wenn auf ben Bergen Armeniens ber Schnee schmilzt, treten bie beiben Fluffe über ihre Ufer und tranken bas burftenbe Land.

Bei bem sanftsließenden Euphrat geht diese Uebersluthung ebenso regelmäßig und ruhig von Statten, wie bei dem Nil; die breite, auf höherer Sohle fließende Wasserssäche findet an dem niedrigen Gestade keinen Widerstand, sie ergießt sich über die Ebene und setz, wie der Nil, eine sette Schlammerde ab; und damit auch die entlegeneren Gegenden an der befruchtenden Bewässerung Theil hätten, kam man der Natur durch kunstliche Wasserleitungen und Dämme zu Hilse.

Dagegen wirft ber Tigris, ber in einem schmäleren, häusig durch Felsengebirge verengten oder versperrten Bette brausend dem Meere zueilt und die von den östzlichen und nördlichen Gebirgen herabssliehenden Bergströme in seinen Schooß aufnimmt, oft verheerende Fluthen über das Land, entführt den Feldern die leichte, lodere Fruchterde und verwandelt die Erde in ein weites, mit hohem Schisf und Rohrwald überdecktes Sumps= und Wasserland.

Die Bewohner hatten also bie boppelte Aufgabe, burch Dämme ber Gewalt bes Stromes Einhalt zu thun, um die verheerenden Uebersluthungen zu verhindern, und durch Kanale und Wasserbehälter, die hier und da an Umfang einem See gleichen, der befruchtenden Flüssigkeit einen sichern Lauf zu bereiten. Darum war die babhlonische Ebene mit einer solchen Menge von kleinen und großen Kanalen, Dämmen und Gräben versehen, daß die kunstvollen Wasserbauten und Bewässe-

rungsanstalten im ganzen Alterthum Bewunderung und Erstaunen erregten.

Dieser natürlichen und künstlichen Bewässerung ist es zuzuschreiben, baß bie
sprische Wüste ihren verdorrenden Gluthauch nicht bis in das medische und persische Gebirgsland erstreckte, sondern daß
zwischen den Bergketten und den Wüsten
getreibereiches, hier und da von Palmen, Eppressen und Obsibäumen beschattetes
Land sich ausdehnte, das vom Schicksal
berufen war, der Cultur eine glänzende
Wohnstätte zu bereiten und ein Staatsleben zur Entfaltung zu bringen, das
wie ein Phönix aus allen Zerstörungen
und Zeitstürmen wieder versüngt emporstieg.

Bon ber ungemeinen Fruchtbarkeit bes Landes, wo Beizen und andre Getreibearten wild wachsen, machen bie alten Schriftsteller bie glänzenbsten Schilderungen. Kenophon preist die Fülle an schönen und großen Datteln; und noch jest geben die Balmenwälber, welche ben unteren Lauf ber beiben Flüsse begleiten und die Einförmigkeit ber Landschaft unterbrechen, Datteln in großer Menge, wenngleich unter ber roben Türkenherrsschaft die ehemalige Blüthe gänzlich geschwunden und "der alte Gottesgarten zu einem weiten Raubfelde" geworden ift.

Diefes reiche Land ift gegeuwärtig eine burre, muftenahnliche Einobe, ohne Anbau und Begetation, eine Ruinenwelt, beren thurmartige Erhöhungen bie einzige Abwechslung in ber weiten Cbene barbieten. Ersteigt man biefe Erböhungen, fo erblickt man in ber ewig feierlichen Stille biefer Trummerwelt ben weithin giebenden breiten Spiegel des Euphrat, ber voll ftiller Majeftat biefe Ginsamkeit burchwandert, wie ein königlicher Bilger burch bie schweigenden Ruinen feines verfuntenen Reiches. Die Balafte und Tempel, die Brachtbauten find alle in Schutt und Graus zerfallen, ftatt ber bangenben Luftgarten und ber blühenben Paradiese bededen graue Rohrwälder die sumpfigen Uferstellen, und eben ba, wo einst die Gefangenen von Israel in ber geschäftigen Berricherstadt über bas ge= fallene Jerusalem ihre Klagelieder singen mußten und ihre Harfen schlugen, ba haben fich nur noch bie Beiben erhalten,

in beren Einobe aber weber ein Trauerlied noch eine Preudenstimme erschalt.

Bon der Sittengeschichte der Babylonier und der mit ihnen stammberwandten Affprer geben uns außer den alten Ueberlieferungen die Bilderwerte und die Inschriften auf den erhaltenen Banwerten Rachricht.

Es herrschten, wie im ganzen Orient, so auch in Babylonien und Affyrien, die Könige mit despotischer Gewalt; sie waren, das zeigen uns die Denkmäler aus Ninive mit überzeugender Klarheit, zugleich die Oberpriester und die ersten Feldherrn der Nation; wir sehen sie etheils den Göttern spendend, theils als Herrscher auf ihren Thronen, umgeben von den Großen des Reichs, theils im Kriege an der Spitze der Heere kämpfend.

Wenn die Könige opferten, so trugen sie priesterliche Kleider; die Bildwerke zeigen sie uns mit einer Keule in der Hand, um den Hals hingen ihnen kleine Bilder der Sonne, des Mondes und der subsel und einer gehörnten Mütze. Der opfernde König wird uns dargestellt, wie er aus einem Becher das Trantopfer gießt, die Priester umgeben ihn, sie stehen dienend meist hinter dem Könige, außerbem sind auch gestügelte Dämonen abgebildet, die Dienste leistend und schützend theils dem Könige zur Seite stehen, theils sich hinter ihm besinden.

Auf ben Monumenten sehen wir stets die Könige mit einem ernsten, seierlichen Antlitz abgebildet; sie tragen einen starken schönen Bart, gekräuselte Haare, weite, lange, mit Fransen besetzte Gewänder, welche durch einen Gürtel zusammensgehalten sind; auf dem Kopf haben sie eine hohe kegelförmige, oben abgestumpste Mütze, an der Seite tragen sie Dolch und Schwert; die eine Hand ruht meistens auf dem Griff des Schwerts, die andre hält das Zeichen der Herrschaft, einen langen Stab. Gewöhnlich sind sie von Eunuchen umgeben, die ihnen Kühlung aufächeln.

Die Bilber zeigen uns die Könige, wie fie zur Jagb ziehen, mit Pfeil und Bogen Lömen und wilbe Stiere verfolgend; auch zu Roß find fie abgebilbet, bem Lömen bie Lanze in ben Rachen ftogenb. Im Kriege kampften die Könige wie die Pharaonen Aegyptens von den Streitwagen herab mit Pfeil und Bogen, auch die übrigen höheren Befehlshaber des Heeres folgten dem Beispiele der Könige, sie kampften stets vom Streitwagen herab. Außerdem aber bildeten auch die Streitwagen einen wesentlichen Theil der Bewaffnung. Die Uffprer besaßen ganze Abtheilungen von Wagenkumpfern, gewöhnlich standen drei Mann auf dem mit drei Pferden bespannten Wagen: der Wagenlenker, ein Bogenschütze und ein Schildträger.

Andre Bildwerke zeigen uns die Rönige im Lager auf hohem Throne sitzend, wir seben die Krieger in geräumigen Zelten, in benen sie zwischen Steinen Feuer angegündet haben, um ihre Speisen zu tochen, wir sehen, wie das heer der Affhrer einen Fluß überschreitet, der Konig wird auf einem Bote hinübergerubert, seine Krieger schwimmen, den Pferden helfen aufgeblasene Schläuche.

Die Affprer zeigten icon fruh eine aroke Bolltommenheit in ber Rriegstunft. Das Kukvolk war in verschiedene Schaaren abgetheilt, in schwerbemaffnete, die durch kegelförmige Rappen mit hoben Rämmen, burch Schuppenpanger und Beinschienen, fo wie burch ovale ober freisförmige Schilbe fich foliten; ale Angriffsmaffen bienten ihnen Lanzen und kurze Schwerter. Außer= bem gab es aber auch leichte Truppen. Schleuberer und Bogenschützen; biefe murben häufig durch Schildträger, welche mannshohe Schilde mit fich führten, geídüst. Zahlreiche Reiterschaaren, die theils mit Lanzen, theils mit Bogen bewaffnet waren und oft auf ungesatteltem Bferben ritten, bilbeten bie Bauptftarte ber affprischen Beere.

Die Schlachtbilber zeigen uns, wie bie Schwerbewaffneten bie Angriffe bes Feinsbes erwarten; bas erste Glieb kniet nieber, bas zweite steht in gebudter Stellung bashinter, beibe haben bie Lanzen gefällt, im britten Gliebe schießen bie Bogenschilten über die Borbern hinweg, zwischen ihnen hindurch bricht ber Konig auf prächtig geschmucktem, von herrlichen, reichverzierten Rossen gezogenem Streitwagen und schießt mit seinem Bogen Pfeile auf den Feind.

In ber Belagerungstunft hatten bie

Affbrer es weit gebracht. Sie untergruben bie Mauern ber belagerten Städte und brangen auf unterirbischen Bangen in biefe ein, fie richteten Ginichliefungemalle auf, bann wieber fturmten fie mit Sturmboden, die auf Radern rubten, gegen bie Mauern; bie Bode maren burch befontre mit Thierhauten beredte Gerufte geschütt. Mafdinen bienten zum Schleubern fcwerer Steine, bie Mauern murben auf Leitern bestiegen, bie Sinauffteigenden ichnitten fich burch überhaltene Dacher, mahrend bie Belagerten durch Berabwerfen ge= maltiger Steine und glübenber Feuerbrande ben Angriff abzuwehren fuchten.

Die Bilber zeigen uns, bag bie Affprer im Kriege oft graufam waren: wir feben, wie die Krieger die Köpfe ber Erschlagenen ihren Befehlshabern bringen, wie die ge= fesselten Gefangenen vor ben König ge= führt werben, einige haben ichwere Gifen an Banden und Füßen, andre werben an Striden geführt, welche burch bie burchbohrten Lippen und Rafen gezogen find, mit Schlägen werben fie vorwarts getrieben, ber Konig triumphirt über bie Beschlagenen, einen Theil berfelben läßt er auf Bfable fpiefen, einen gefangenen Fürsten blentet er eigenhändig mit seiner Nach bem Siege folgt tie frohliche Beimtehr. Dem Wagen bes Königs voraus ziehen bie Krieger mit Dufit, einzelne von ihnen tragen Röpfe ber Er= fclagenen ale Siegeszeichen voran.

Bon segensreichem Einfluß für bas Land maren bie bewundernswerthen Baffer= bauten, mit benen bie Könige bas ganze Land durchziehen ließen, gewaltige Damme, tiefe Ranale, bie etwa zwanzig bis breißig Meilen oberhalb Babylons begannen und theils als Schifffahrtstanale gur Berbinbung bes Cuphrate und Tigris bienten, theils zur Bemäfferung tes Lantes ge= braucht wurden.

Mit Schöpfrabern und Bumpen mur= ben in trodenen Sommern, wenn Ueberschwemmungen fehlten, bas Baffer auf die Meder gebracht, andre Ranale bienten jur Entsumpfung und jur Auffangung bes bei ber Ueberfdwemmung überfliegen= ben Waffere.

Ueber bas Brivatleben ber Babylonier und Affprer miffen mir wenig. Ginige Denkmäler ber Letteren zeigen uns bie Bafte beim froblichen Dabl, benen Diener bie Speifen reichen, Die Arbeiter bei ber Bereitung ber Biegelei; wir lernen bie musitalischen Instrumente, Sadbrett mit acht bis neun Saiten, tennen, feben bie reichverzierten Sausgerathe und Trintbecher, die Geschirre ber Roffe, die toftlichen Schmudgegenstände, und tonnen hieraus, fo wie aus bem regen gewerblichen Berkehr und tem entwidelten Runftfinn, aus bem weitverbreiteten Sanbel, auf eine bobe Civilisationestufe beiber

Bölter Schließen.

In Babylonien hatten Handel und Gewerbe ichon in fruher Beit eine ausge= behnte Entwidlung. Die babylonischen Gewebe. Teppide und Mantel, maren in ber gangen alten Welten berühntt, ebenfo die köstlichen Salben, welche in Babel bereitet murben. Babulon bilbete ben Mittelpunkt eines großen gewerblichen Berkehrs, von hier aus rerbreitete fich auch bas finnreiche Suftem für Dage und Gewichte, welches bie dalbaifden Briefter erfunden hatten, und welches die Uffprer, Phonicier und Bebraer und felbst bie Griechen von den Babyloniern aunahmen. Nach bem Gewicht eines Rubus Regenmaffers mar ber babylonische Centner, das Talent, etwa zweinndneunzig unfrer Pfunde, bestimmt, jete Seite bes Rubus maß eine babylonische Elle; fo bilbete ber Wafferkubus zu gleicher Zeit für bas Gewicht und Längenmaß bie Grundlage.

Auch bie Runft gebieh in ben mächtigen Weltstädten Babylon und Ninive; Die Bildwerke, welche uns aus Ninive aufbewahrt find, zeigen weit mehr Befchmad, eine frischere Nafürlichkeit, ein größeres Leben, ale die altägpptischen, ebenso find bie Bilbfäulen vollenbeter in ber Form

und harmonischer im Ausbrud.

#### Baumerke. \*

Bwei gewaltige Stäbte erhoben sich in alter Beit an ben Ufern des Euphrat und Tigris, Weltstädte, wie sie eine spätere Beit nicht wieder hervorgebracht hat, Babel oder Babylon, die Hauptstadt Babyloniens am Euphrat, und Rinive, die Königsstadt der Affprer am Tigris. Beide sind läugst verfallen; nur Trümmerhausen bezeichnen die Stätten, wo sie einst gestanden, aber noch heut geben dieselben ein Bild der gewaltigen Bauten, welche hier vor Jahrtausenden aufgeführt worden sind, obgleich sie nicht wie die ägyptischen Phramiden fast unversehrt den Stürmen der Zeiten zu widerstehen vermochten.

Die Aegypter hatten als herrliches, ewig audauernbes Baumaterial riefige Kelsblode, welche fie in ben naben Gebirgen brachen; bie Babplonier und Affprer mußten fich ben Stein aus bem fetten Lehm ihres Landes selbst schaffen, indem fle biefen theils an ber Luft trodneten, theils brannten und bie bedeutenden 218= phaltlager am Euphrat benutten, um einen festbindenden Mörtel zu gewinnen; ibre Bauwerke mußten baber auch von benen ber Aegupter wesentlich verschieden Die Babylonier und Uffprer mußten ftarfere Umfaffungeniauern ber Bebaube errichten und biefe burch Belegung mit Gobs und Ralkfteinplatten por bem anschlagenben Wetter ichuten. Dieje Bebedung wurde mit Bildwerken und Inschriften verziert, von benen viele uns erhalten. sind.

Die Schriftzuge sind von benen ber Alegopter ganz verschieden, weit einsacher als die Dieroglophen, weit mehr dem neuern Schriftspstem entsprechend; sie bestehen aus geraden, kurzen, zugespitzen Strichen, meist Silbenzeichen in außersorbentlich großer Zahl, der sogenannten Reilschrift, welche die Grundlage der phösnicischen Schrift geworden ist; aus dieser haben sich dann die heut noch gebräuchslichen hebräischen Buchstaben entwickelt.

Alle Ruinen Babylons und Rinives find mit ben Zügen ber Reilschrift bebeckt, wir finden diese auf ben zahlreichen Bildwerken, auf Gemmen und auf ben Ziegel-

and the control of the state of

steinen, in welche sie vor bem Brennen eingegraben wurden; selbst in Reilschrift geschriebene Urkunden und Berträge sind uns aufbewahrt worden.

Da wo hent auf bem westlichen Ufer bes Euphrat ber kleine Fleden Silla liegt, erhob sich einst bas gewaltige Babylon, auch Babel, b. h. Pforte ber Wohnung bes Gottes Bel genannt, eine Stabt von Palästen, benn bie in ben geraben, sich rechtwinklig burchschneibenben Straßen aufgeführten Häuser waren breis und viersstödig; über alle aber ragte empor ber mächtige Bau bes Königsschlosses und ber Tempel bes Bel.

Der Ronigspalaft mar von zwei großen Mauern umgeben, bie eine, welche aus gebrannten Biegeln beffant, batte fechezig Stadien (bas Stadium enthält sechshundert Fuß), also ein und eine halbe Meile im Umfang; bie zweite, aus getrodneten Ziegeln erbaut, war nur vierzig Stadien lang, rafür aber erhob sie sich in einer Böbe von breihundert Fuß. Unten war fle mit Steinplatten belegt; biefe maren mit, in bunten Farben bemalten, Relief= bildern, welche meistens Thiere barftellten, verziert. Die Gebäude felbst hatten einen Umfang von zwanzig Stabien. Mauern, Wände und Thurme waren reich bebedt mit Abbildungen, Die jumeift eine Berherrlichung bee Berricherhauses jum 3med hatten. Da fah man ben König, mit einer Lanze einen Löwen durchbohrend, die Königin, wie sie vom Rosse aus ihren Wurfspieß nach einem Banther schleubert u. s. w.

Gewaltig war ber königliche Palast, gewaltiger und mehr noch bas Erstaunen erregend ber Tempel bes Bel. Der vieredige Tempelhof, bessen Länge an jeder Seite zwei Stadien betrug, mar von einer Mauer umschlossen, eherne Thore führten in ben innern Hof, in welchem ber Tempel selbst stand, ein ungeheurer Bau von 625 Fuß Länge und Breite, auf bem sich bis zu einer Höhe von 625 Fuß ein aus sieben Stodwerten bestehender Thurm erbob.

Berobot, ber biefes Bauwert noch fah,

<sup>\*</sup> Rach Ab. Stredfuß, Beltgeschichte.

erzählt, daß acht Thürme über einander gestanden hätten, einer immer auf dem andern. Außerhalb lief eine Rampe herum, die auf die Höhe führte. Da es nicht möglich gewesen wäre, mit einem Gange den Bau zu ersteigen, so waren bei jedem Stodwerfe Absäte angebracht, auf denen Ruhebänke standen. Dies ist der berühmte biblische Thurm von Babel. Heut ist er zerfallen, nur die ungeheuren Trümmer erinnern an den Riesendan. Das untere Stodwerk des Thurmes, das eine Höhe von zweihundertsechszig Fuß hat, steht noch; vom Bolke wird es die Rimrobsburg genannt.

Noch großartiger und gewaltiger als Babylon war Rinive, die Hauptstadt der

Allbrer.

Ninive lag am linken Ufer bes Euphrat in ber Rähe bes heutigen Mossul. Die ungeheure Stadt bestand aus einem läng-lichen Biered, ihr Umfang soll nach übertrieben scheinenden, aber doch, wie durch spätere Untersuchungen erwiesen worden ist, wahrhaften Mittheilungen, vierhundert und achtzig Stadien, zwölf Meilen, betragen haben, ihre Bevölkerung über zwei Millionen Seelen.\*

Die Stadt war von einer einhundert Fuß hohen Mauer umgeben. Diese war so breit, daß drei Wagen neben einander auf derselben fahren konnten. Großartige Bertheidigungswerke waren vor der Mauer und auf derselben angebracht; auf der Mauer standen fünfzehnhundert Thürme von zweihundert Fuß Döhe.

Schon dadurch eine mächtige Festung bildend, war Ninive außerdem noch umgeben von ausgebehnten Bertheidigungswerken. Innerhalb der Mauer hatte man große Feldslächen freigelassen, um diesselben im Falle einer Belagerung zur Bebanung zu benuten und dadurch eine

Hungersnoth fern zu halten.

In ihrer Bauart waren bie Paläste und Häuser von Ninive nicht sehr von benen Babhlons verschieben, sie bestanden ebenfalls aus Backseinen, zum Theil sogar aus ungebrannten Ziegeln, nur die Fundamente und Unterbauten waren aus Bruchsteinen, welche die nahen Gebirge lieferten, ausgeführt.

Die Gemächer waren meift lang unb schmal, sie konnten nicht anders erbant werben, weil Bappeln und Balmen bas einzige Bauholy bilbeten, und biefe nur Balten von breißig bis vierzig Fuß Länge lieferten. Die inneren Bante ber Gale und Zinuner hatten eine Bobe von etwa awölf Kuk und waren mit Kaltstein= ober Alabasterplatten bebeckt und biese mit schönen Malereien ober Bildwerken ver= seben; bie Darstellungen wurden bäufig burch Reilschrift erklart. Die Ballen bes Dachwerks trugen reiche Bergierungen in Schnigarbeiten von Bolg und Elfenbein, in ben Balaften waren auch Gold- und Silberplatten, felbst Ebelfteine verwendet, um die Zierathe noch kostbarer zu machen.

Das bedeutendste Werk bes affprischen Meifels, fagt M. Cariere, find die gehn bis zwanzig Fuß hohen Kolosse, welche fie als Wächter ihrer Thore so hinstellen, bag fie bem Eintretenden mit Saupt, Bruft und zwei Borberfüßen entgegenstehen, mährend von der Seite gesehen fie schreitend aus ber Wand hervorbeben. woburch es tommt, baf fie in ber Seitenansicht vier Beine zeigen, bie Borberanficht aber selbstständig zwei Beine und die Figur im Ganzen beren fünf hat, von benen indeß immer nur die rechte Rahl sichtbar ist. Auch hier haben wir eine Mifchung menschlicher und thierischer Formen, aber es ift fachgemäß, ber Sals und bas bartige Saupt bes Menschen, bie fich über bem Leib bes Stiers ober bes Lömen erheben, bessen Ruden bie Aluael bes Ablers beschwingen. Die Starte, bem Muth, ber Schwungfraft gefellt fich die Einficht, es find die bebeutenbsten Formen ber Ratur, die fich bier zu einem Gangen jusammenschließen, bas fie als Ganges veranschaulicht, mag es nun ein Symbol bes Göttlichen, seiner Beisheit, Dacht, Allgegenwart und bes stellvertretenben Ronigsthums gewesen sein, ober mag es, worauf der Ort zu deuten scheint, die Besammtfraft ber Ratur barftellen, wie fie ein Bachter= und Hateramt für bas Heilige und für die Staatsmacht ausübt. Die Berbindung ber Formen ift wohlgelungen, ber Umriß gewaltig, wie bie berb hervorquellende und boch fo ftraffe Dus-

<sup>&</sup>quot; Dem Umfange nach, behauptet Löbell, fei Rinive fo groß gewefen, daß bas heutige London mit feinen Bor-ftabten zweimal barin Plat hatte.

kulatur; die Febern der Flügel sind fein ausgearbeitet, boch mit jener conventionellen Regelmäßigkeit, die sich auch bei den steifgeringelten Lödchen des Bart- und

Saupthaares finbet.

Ein furchtbarer Brand hat bei ber Zerftörung Ninives die Bernichtung in die herrlichen Paläste getragen, versohlt brachen die Balken der Dächer zusammen, diese stürzten nieder auf das Pflaster der Gemächer, dann wurden durch den Wind die äußern Wände herabgeweht, der Regen spülte die ungebrannten Steine aus, und so verwandelten sich denn in den Jahrtausenden die Paläste Ninives in Erdhügel. Aber unter bem Schutte berselben blieben viele Theile ber Gebäude geschützt, viele Bildwerke und Inschriften sind badurch vor weiterer Zerstörung bewahrt worden, und die Ausgrabungen (namentlich die des Engländers Lahard) in den Ruinen von Ninive brachten dasher reiche Schätze für die Geschichte des Landes zu Tage.

Ein gleiches Schidfal wie Ninive haben auch viele andere Städte Babyloniens und Affpriens gehabt, auch von ihnen find uns zahlreiche Ueverreste aufbewahrt worden, welche uns von dem Leben ber

alten Bewohner erzählen.

### Ninos und Semiramis.\*

Hören wir, was Diodorus über Semiramis berichtet.

In Sprien, erzählt er, ist eine Stabt Astalon und nicht weit bavon ein großer und tiefer See, voll von Fischen, bei biefem aber ift ein Beiligthum einer Göttin, welche bie Sprer Derketo nennen. Diefe Göttin vermählte fich mit einem schönen Jünglinge, und fle gebar eine Tochter. Da aber bereuete fie es, bag fie einem Sterblichen die Band gereicht Sie fette bas Rind auf bem hatte. Felsgebirge aus, stürzte sich von Gram und Rummer getrieben, in ben Gee und ward von der Meeresgöttin in einen Fisch verwandelt. In Allem gleichet sie einem Fisch, nur daß sie ein menschliches Antlit hat. Seit jener Zeit enthalten sich bie Sprer ber Fische, erweisen ihnen vielmehr göttliche Ehre.

Das Kind aber lebte noch und ward auf wunderbare Art erhalten. Tauben, bie im Felsgestein nisteten, umfaßten und erwärmten es rings mit den Flügeln und holten ihm von den benachbarten Hirten= höfen Milch in ben Schnäbeln. Als das Kind ein Jahr alt geworden war und festerer Nahrung bedurfte, sahen die hirten täglich, wie ihre Rafe eifrig von Tauben angepickt wurden, die darauf immer ihren Flug nach einer und der= felben Richtung lenkten. Der Sache nachforschend, entbedten fie auf bem Fel8= gebirge ein Rind von wunderbarer Schonheit, ein Mägblein. Sie nahmen es mit und schenkten es bem Oberhirten, ber kinderlos war. Dieser hielt bas Mägdlein wie ein eigenes Kind und nannte es Semiramis.

Als Semiramis das Alter der She erreicht hatte und an Schönheit alle Jungsfrauen des Landes weit übertraf, ward vom Könige ein Borstehm abgesaudt, um die königlichen Heerden zu besichtigen. Dieser hieß Menones, war der Erste im Königsrathe und der Berwalter von ganz Syrien. Bei dem Oberhirten einkehrend und Semiramis sehend, ward er von ihrer Schönheit gefangen und bat deshalb ten Oberhirten, ihm die Jungfrau zur gesetzlichen Ehe zu geben, führte sie, nachsem Jener seine Zustimmung gegeben, mit sich und vermählte sich mit ihr.

Um biese Zeit regierte über Affprien ber König Ninus. Ihm gelang es, sich bie umwohnenben Bölfer zu unterwerfen, nur bie Baktrer, die nach dem Aufgange ber Sonne zu wohnten, leisteten ihm

erfolgreichen Wiberftanb.

Da sammelte er ein neues Heer — bie Sage führt 1,700,000 Fußgänger, 210,000 Reiter und 60,000 Streitwagen auf — und hoffte nun mit Sicherheit, ben Widerstand Jener zu brechen. Aber auch diesmal schien ihm das Glüd nicht hold sein zu wollen. Eine Feldsclacht blieb unentschieden, und die darauf cresolgende Belagerung der gewaltigen Stadt Battra zog sich in die Länge.

Bei bem Konig Ninus im Lager be-

<sup>\*</sup> Rad Ronrad Soment, die Mythologie ber afiatischen Boller, und Friedrich heffe, Borlefungen.



Semiramis.

fand fich Menones, ber Gemahl ber ichonen Da er fie gartlich liebte, Semiramis. ließ er fle ins Lager nachkommen. zeigte fich in Allem voll Beift und Tüchtigkeit und erfand für fich zu ber langeren Reise ein Rleid, welches nicht ertennen ließ, ob fie Mann ober Frau fei, welches fie vor Sonnenbrand ichutte und zu allen Thun geeignet war. war es fo fcon, bag nachmals bie Deber und bann bie Berfer bas Gemiramisfleib Raum im Lager angekommen, überschaute fie mit klugen Augen bie Lage und Starte ber Stadt und erfannte, wie fie allein genommen werben tonne. Anschlag erhielt bes Ronigs Beifall, und fie felbft erbot fich, bie Musführung gu Mit einer Bahl tuhner übernehmen. junger, bes Rlettern funbiger Rrieger, bestieg sie von einer tiefen Schlucht aus die Burg, die der Feind, ihrer hohen Lage wegen, für uneinnehmbar hielt, und gab nun ben Ihrigen, die in Bereitschaft standen, bas Zeichen jum allgemeinen Sturme. Als bie Battrer ihre Burg in ber Macht ber Feinbe faben, entfiel ihnen ber Muth, und die Stadt warb erobert.

Hingerissen von der Bewunderung und bezaubert von der Schönheit der Siegerin, begehrte nun der König dieselbe zur Gemahlin. Als Menones sich weigerte, des Königs Wunsch zu erfüllen, drohte dieser, ihm die Augen ausstechen zu lassen. In seiner Berzweislung legte Menones selbst Hand an sich, Semiramis aber ward die Gemahlin des mächtigen Königs Ninus.

Semiramis gebar bem Könige einen Sohn, ber Ninpas genannt warb.

Als Ninyas bas Jünglingsalter erreicht hatte, starb ber König. Der Königin erschien ber Gebante unerträglich, bie Berrschaft über Affprien ihrem Sohne überlaffen zu follen. Bielleicht hatte fie ichon ihrem Gemahl ungern gehorcht, nun aber sollte fie fich gar von einem Junglinge gebieten laffen, bem es obenbrein noch an ber rechten Erfahrung fehlte! Batte er boch, den bamals herrschenden Sitten gemag, bisber nur unter Beibern gelebt! Erwägungen folder Art brachten fie auf ben Plan, bie Berrichaft bes Landes an sich zu reißen. Allein bie Ausführung ichien nicht leicht zu fein, benn wie konnte gehofft werben, daß ein rauhes, friegerisches Bolf sich einem Weibe unterwerfen würde? Doch was ist nicht einem klugen unternehmenden Geiste möglich durchzuführen! Sie fand Bertraute, und es wurde veradredet, sie selbst solle sich für den Ninhas ausgeben.

Ihre Gestalt begünstigte ben Betrug; sie war groß, wie er, und hatte ungefähr ben Buchs und die Züge des Sohnes. In Männerkleidung wurde sie nun dem Bolke statt des Ninyas vorgestellt, dieser aber wurde unter den Beibern verstedt gehalten, wo er sich bei einer weibischen Seele, wie er sie hatte, auch ganz wohl befand. Möglich, daß das Bolt den Betrug ahnte, sich aber, der kühnen That der Königin gedenkend, gern hintergehen ließ, und so ward hier das erste Beispiel gegeben, daß eine Frau die Herrschaft über Menschen und Länder sühren könne.

Bald gab fie die glanzenbsten Beweise bafür, daß sie die zum herrschen erforderlichen Gaben besaß, denn unter ihr erreichte das affprische Reich den höchsten Sipfel der Macht und des Ansehens. Sie war es, die von allen herrschern am meisten zur Berschönerung und Bergrößerung Babylons gethan hat.

Nur Giniges fei bier angeführt. Ueber ben Euphrat, ber burch bie Stabt ging, führte eine mächtige Brude, und auf jeber Seite berselben erhob sich ein Palast von seltener Bracht. Diese Balafte maren mit Garten verfeben, die terraffenformig auf großen Gewölben fich übereinanber erboben. Die Terraffen waren so boch mit Erbe bebedt, baf in ben Garten bie größten Baume fich einzuwurzeln vermochten. Die alte Geschichte gablt biefe bangenben Garten Babblons unter bie fieben Wunderwerte ber Welt, und ihre Anlage beweift, so wie Alles, mas Gemi= ramis unternahm, baf fie ihr Augenmert mehr auf ihren Ruhm und die Bergrößerung ihrer Macht, als auf ruhige Glückseligkeit ihrer Unterthanen richtete.

Denn, nachbem fie noch manche Ansordnung zur Berschönerung der Hauptstadt getroffen, burchzog sie alle ihre Länder, ließ viele Städte und Fleden in ihrem weiten Reiche anlegen und versah solche mit allen Bequemlichkeiten, verlieh ihnen auch allen Glanz, ben ihrezur Pracht geneigte

14\*

weibliche Sinbilbungstraft, reich an Erfindung ihr eingab. Zu gleicher Zeit suchte fle die Semüther ihres Boltes an sich zu ziehen und zu erforschen, ob man auch wohl geneigt sein möchte, sie unter ihrem wahren Namen über sich herrschen zu sehen, da sie bisher unter den angenommenen ihres Sohnes die Herrschaft geführt hatte. Sie fand sich überall von den Unterthanen so sehr geliebt und geehrt, daß sie es glaubte wagen zu können, die Maste abzulegen und als das, was sie war, sich ibnen barzustellen.

Bu bem Ende berief fie auf einen Tag bie Bornehmften bes Boltes in ben Tempel. 2(18 fie versammelt waren, trat fie mit juverfichtlicher Miene hervor und verfunbete ihnen: fie fei bie Bittme bes vorigen Königs, nicht aber, wie man bisher geglaubt, beffen Cohn Rinnas. Ihr liebt mich, rief fle, ihr verehrt mich, bas hat mir bie Art, wie ihr mich überall empfinget, bewiesen. Ift ber name bie Urfache, fo wißt ihr nun, bag ich nicht Rinyas beiße, fonbern Semiramis. Dacht's bas Gefchlecht, so wift ihr nun, bag ich fein Dann, fonbern ein Weib bin. Machen es aber die Thaten, fo bin ichs immer, die solche ausgeführt hat, ich mag beifen und fein, wer ich will! -

Diejenigen, benen bas, mas fie jest vernahmen, bisher ein Gebeimnif gewesen mar, waren voll Staunen. Da man allgemein ben Werth ber feltenen Fran erkannte, warb fie jur Berricherin ausgerufen. Bon ba ab legte fie wieber weibliche Rleider an, aber von ihrem Bolt ward fie nicht weniger geliebt. Die Gewalt, die fie über baffelbe hatte, war so groß, daß fie einmal burch ibr blofes Ericheinen einen gefährlichen Aufruhr stillte. Sie ließ sich eben ihr Saar flechten, als fie von bem Entfteben beffelben Runbe empfing. Dit fliegenbem Saar eilte fie unter bie wogenbe Menge und gebot Stille. Man gehorchte. Sie forschte nach ber Urfache ber Bewegung, that fofort ben Richterspruch, und nach turger Zeit war die Ruhe voll= tommen bergeftellt.

Auch burch Eroberung neuer Länder vergrößerte diese Heldin ihr Ansehn; breitete sie doch sogar über einen Theil von Afrika ihre Herrschaft aus. Sie selbst führte ihr Heer und eroberte Aethiopien, einen großen Strich Lanbes gegen Mittag.

Wie wohl ware für ihren Ruhm ge= forgt gewesen, wenn fie bier ihrem Ehr= geis Schranten gefett hatte! Sett ge= bachte fie, auch bas inbische Reich ihrer Sie führte Berricaft zu unterwerfen. ibr Beer bis ju ben Ufern bes Inbus, welcher Flug bisher bie Grenze zwischen Indien und ihrem Reiche gemacht hatte. Die Indier hatten fich an bem jenseitigen Ufer des Flusses gelagert und erwarteten furchtlos ben Uebergang bes Feinbes. Der Flug war breit und reißend, so bak bas Unternehmen äußerst schwierig ericheinen mufte. Semiramis lieft fich aber durch ben Anblid ber Gefahr nicht erschreden. Eine große Zahl ihrer Krieger sette auf Barten über. Sie wurden von ben Indiern grimmig empfangen, lettere jeboch zogen den Kürzeren und mußten fich zurudziehen, fo bas Semiramis nun eine Brude über ben Indus tonnte fchlagen laffen. Sie brang in bas Land ein und stief bald auf bas vereinte Heer ber Indier, bas eine außerft befestigte Stellung inne hatte. Aukerbem waren die Indier im Befite einer Wehr, bie ben Affprern furchtbar erscheinen mußte. Sie batten Taufende von abgerichteten Elephanten: biefe trugen Thurme auf bem Ruden, in benen fich Rrieger befanden, auch mußten biefe Thiere mit Ruffel, Bahnen und Füßen schredliche Berwirrung unter benen anzurichten, gegen bie sie geführt wurden. Empfangene Bunben fleigerte ihre Rraft und Wuth.

Da ber Besit ber Elephanten bie Indier mit Muth und Bertrauen erfüllte, beschloß Semiramis, ihnen etwas Aehnliches entgegen zu ftellen. Auf ihren Befehl murben 100,000 Rameele, je ju Dreien ober Bieren fünftlich mit Bauten von Stieren bebedt und mit Ariegsleuten Als es nun zur Schlacht ging. glaubten bie Indier in der That auf Seiten bes Feinbes Elephanten zu sehen, was sie nicht wenig erschreckte. Doch ein Ueberläufer belehrte fie eines Befferen, und nun brangen fie besto zuversichtlicher auf ben Feind ein. Der erste tubne Un= fall machte die Kameele scheu, sie jagten zurud und brachten bas affprische Beer in Unordnung, die bald in allgemeine

E- | Mispien, einen großen Strich Landes gegen

weibliche Einbildungstraft findung ihr eingab. Z fuchte sie die Gemüther i sich zu ziehen und zu erfi auch wohl geneigt sein n ihrem wahren Namen üb zu sehen, da sie bisher genommenen ihres Sohne geführt hatte. Sie fand ben Unterthanen so sehr g daß sie es glaubte wagen Waste abzulegen und a war, sich ihnen barzustell

Bu bem Enbe berief fi bie Bornehmften bes Boltes Als sie versammelt marer juverfichtlicher Miene ber funbete ihnen: fie fei b vorigen Königs, nicht c bisher geglaubt, beffen Ihr liebt mich, rief fle, bas hat mir bie Art, wiempfinget, bewiesen. 3 Urfache, so wißt ihr nu Ninnas beife, fonbern Gen bas Geschlecht, fo wift i. tein Mann, sondern . Machen es aber die Tha immer, die folche ausgefi beißen und fein, wer ich

Diejenigen, benen bat vernahmen, bisher ein Bei war, waren voll Stau' allgemein ben Werth be: erkannte, ward sie zur F rufen. Bon ba ab legte liche Rleiber an, aber von if nicht weniger geliebt. Diüber baffelbe hatte, war einmal burch ihr blokes gefährlichen Aufruhr ftil eben ihr Haar flechten. Entftehen beffelben Runbe fliegenbem Baar eilte fie u Menge und gebot Stille. Sie forschte nach ber 1 wegung, that sofort be und nach furger Zeit ma. tommen hergestellt.

Auch burch Eroberuvergrößerte biefe He' breitete sie boch sogar von Afrika ihre He selbst führte ihr Heer

jurud und brachten van ungerige

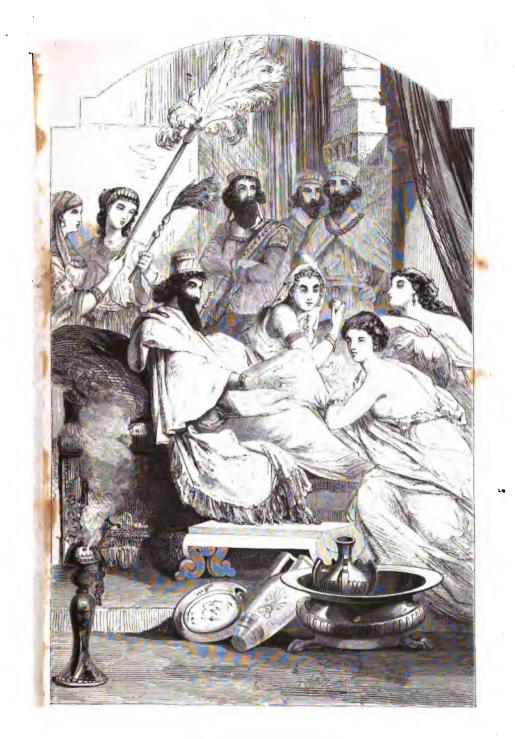

Sardanapal und feine Frauen.

Flucht ausartete. Unzählige stürzten in bem furchtbaren Gebrange von ber Brüde in ben Strom, und Semiramis, die eine Armwunde empfing, entrann nur mit einem geringen Haufen. Sie tehrte in ihr Land zurud und gab nun den Gebanten ber Eroberung Indiens auf.

Damit hatte sie das Ziel erreicht, welches ihrem Ruhm und Kriegsglück vom Geschick gesteckt war. Während ihres Zuges nach Aethiapien hatte sie das Orakel über den Ausgang ihrer Unternehmungen und ihres Leben befragen lassen, und es war ihr die Antwort gesworden, sie würde sterben, wenn ihr Sohn ihr nach dem Leben stände; nach ihrem Tode aber würde sie vergöttert werden. Zest schien das Orakel seiner Erfüllung nahe.

Man hat zu allen Zeiten die Unternehmungen großer Krieger nach den Erfolgen, die sie hatten, beurtheilt, und der größte Geld, wenn er unglücklich ist, wird immer Misvergnugte sinden, die ihn schelten. Solche Misvergnugte unter den Großen

ihres Reiches fant auch Semiramis, und Ninyas, ibr Sobn, batte, burch Jene auf= gestachelt, sich in eine Berschwörung gegen seine Mutter eingelaffen, die barauf abzielte, sie ber Berrschaft zu berauben. Sie vernahm bas auf bem Rudzuge; aber, burch das Drafel gefchreckt, wollte sie lieber ihrer Herrschaft entsagen, als fich in die Gefahr begeben, ihr Leben ju Sie übergab ihrem Sobne verlieren. freiwillig die Krone und wurde darauf. wie die Sage verkundet, von ben Göttern ben Augen ber Menschen entrudt. Gestalt einer Taube, hieft es, sei fie mit einer Taubenschaar aus bem Balafte ge= Sie lebte etwa 2000 Jahre vor flogen. Chrifti Geburt, ju ben Zeiten Abrahams, und herrschte 42 Jahre über Affprien. Später ward fie fast göttlich verehrt. In Babylon ftand Jahrhunderte lang ihr aus Gold geprägtes Bild. Dasselbe war vierzig Fuß hoch und 100 Talente schwer. Auf beiden Seiten und ihr zu Füßen lagen filberne Löwen und Schlangen.

### Sardanapal.

Ninhas war ein unfähiger Regent. Er verschloß sich in seinen Palast und vermied die Gesellschaft von Männern, weil er sich schämte, mit seinem armseligen, nur zu Tand und Spielwerk erzogenen Geiste sich ihnen zu zeigen. Seine Nachfolger mögen es größtentheils eben so gemacht haben, benn man weiß von ihnen kaum ihre Namen, und das in einer Zeitsfolge von etwa zwölshundert Jahren auf einander.

Der lette Nachkomme bes Ninhas, Sarbanapal mit Namen, fam etwa im Jahre 800 v. Chr. zur Regierung. Raum mag jemals ein Monarch auf bem Throne geseffen haben, der fich durch weibiichen Ginn bes Regierens unfähiger gezeigt hatte. Er überließ bas Reich feinen Dienern und jedem, wer es wollte. Bon Regierungsgeschäften wollte er nichts boren, weil er baburch in seinen Ergötzlichkeiten gestört wurde. Er putte und schmintte fich wie feine Weiber, faß ftets unter ihnen und nahm Theil an allen weib= lichen Beschäftigungen und Spielen. Die von feinem Sofe entfernten Großen bes Reiches argwohnten freilich in ihm einen

unthätigen, schlechten Regenten, im Allgemeinen aber ward lange Zeit geglaubt,
er lenke in seiner Zuruckgezogenheit bennoch die große Maschine bes Staates.
So blieb es, bis einer seiner obersten Kriegsleute, Arbaces, einst mit vieler Mühe zu ihm drang und ihn mitten in
seiner unmännlichen Beschäftigung überraschte. Sardanapal trug Frauenkleider
und war eben damit beschäftigt, seinen
Weibern Burpurwolle auszutheilen.

Arbaces ging, Unmuth und Berbruß in ber Seele, zu seinen Kriegern und er= zählte ihnen den ganzen Auftritt, den man nur schildern brauchte, um jedes herzhaften Kriegers Seele mit Berachtung eines solchen weibischen Fürsten zu erfüllen. Unfre Borfahren, fagte er ihnen, waren so stolz auf ihren Werth und auf ihre Thaten, daß selbst Semiramis, mit aller ihrer weiblichen Größe, blos weil fie kein Mann war, den Thron nicht anders als durch List besteigen und nur durch die entscheibenbsten Broben ihrer Tapferkeit behaupten konnte. Wir brave Männer aber dienen einem Könige, der schwächer ift als ein Weib!

Digitized by Googl

Diese Rebe verbreitete einen allge= meinen Unwillen gegen ben König burch bas ganze Beer, und es warb einmuthig beschloffen, einem fo verachtlichen Berricher nicht langer zu gehorchen. Arbaces ftellte fich mit zwei Dtitverschwornen an bie Spite ber Aufrührer, und. balb trennte fich bas ganze Land vom Könige. Diefer hielt fich anfangs in feinem Balaft verborgen, endlich aber, ale bie Befahr, Krone und Reich zu verlieren, fich ihm flar por bie Seele ftellte, ermannte er fich, zog Truppen zusammen, und es gelang ihm, die Aufrührer zurudzubrangen. Aber balb wandte fich bas Glud gegen ihn, und er ward in einer entscheibenben Schlacht befiegt. Er warf sich in die Stadt Ninive, Die er für uneinnehmbar Sein Glaube mar burch einen Drakelfpruch noch mehr bestärkt worden. Ninive, lautete berfelbe, werbe nur erobert werben konnen, wenn ber Kluk Tiaris ihr Reind murbe. In ber festen Ueber= zeugung, bag bies nie geschehen tonne, hielt Sarbanapal die Belagerung einige Jahre lang aus. Da ward ihm plötlich verfündet, ber angeschwollene Strom habe einen Theil ber Stadtmauer weggeriffen. Diefen Bufall hielt ber Ronig für eine Erfüllung bes Dratels und ließ nun bie Boffnung, bem Untergange zu entrinnen, finten. Er faßte ben rafenben Entichluf, um nicht in die Bande ber Aufrührer ju fallen, fich in feinem Balaft mit feinen Beibern, Rinbern, Soflenten und Reich= thumern zu verbrennen. Auf bem Schlofbofe lieft er einen Scheiterbaufen errichten und fturate fich mit feinen Beibern in bie Flammen. Dit ihm ging bie alte und große Monarchie ber Affbrer und auch ibre Hauptstadt zu Grunde.

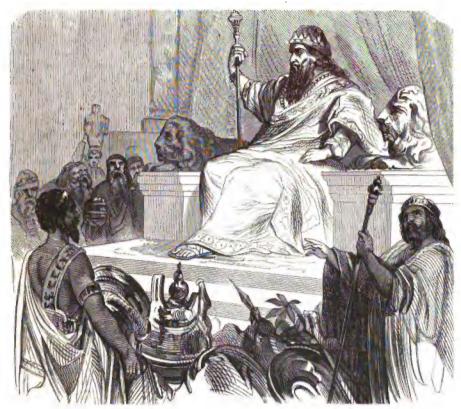

Rönig Zalomo.

# Viertes Buch.

# Aus der Geschichte der Israeliten.

# Land und Volk. \*

Dalästina, eines der kleinsten und uns scheinbarsten Ländchen der Erde, ist doch dasjenige, dessen Name am weitesten für den Erdball, durch alle Länder und Bölker, bis in die äußersten Zonen der Heiden vorgedrungen. So weit christliche Ge-

meinden wohnen, ift er ein gefeierter Name, an den täglich Erinnerungen, Gefühle, Gedanken, Ueberzeugungen von der größten und höchsten Wichtigkeit für das menschliche Herz geknüpft sind.

Auch bie zerstreuten und verstoßenen

\* Rach & Ritter, der Jordan 2c., W. Büt, Charafterifilen der Erds und Bölferkunde, und G. L. Schmidt, Leitfaben jum christlichen Religionsunterrichte.

Rinber 36rael find an jenen Boben in ibrem ganzen altalänbigen Ibeentreise gefeffelt. Eben burch ihre Batriarchenzeit, burch Jehova, ihren Landesgott, burch ben einen Tempel auf Moria; durch die Glangperiobe ihrer Richter, Bropheten, Befetgeber, Sanger, Ronige, ja felbft burch bas gange Gefdid ihres Bolles, burch feinen furchtbaren Stury und bie baraus hervorgegangene Berftrenung. Biele von ihnen, voll Sehnsucht nach jener alten Beimath. ber Berheifungen, tebren aus bem fernften Morgen= und Abendland, in ihrem bochften Lebensalter auch beute noch dahin zurud, um ihre Afche am Fufe bes Berges Moria ju ben Gebeinen ihrer Bater ju versammeln.

And ihre Dränger, die Argber und Türken, die heutigen Gebieter des Landes, erkennen wenigstens, nach Melta, die heilige Stadt, el Kods, das ist Jerusalem, als den zweiten würdigsten Ort der Wallsahrten für die ganze Erde an.

Palästina war von Anfange an ein abgesondertes Land, und sollte es auch sein, wie Israel ein abgesondertes Bolt; und darum waren auch Jahrtausende hindurch beide für andre Länder und Bölker so unverständlich wie unzugänglich geblieben!

Obwohl in die Mitte der gedrängtesten Massen der alten Welt gestellt, und dicht umgeben von den damals glänzendsten Eulturvölkern, den Babyloniern, Affprern, Medern, Persern, Phöniciern, Aegyptern, blieben die Israeliten, wie kein anderes Bolt des Alterthums, durch die Natur von ihnen gesondert und geschieden, um den vollständigsten Gegensat in sich auszubilden, und die größte Frucht für die Nachwelt zur Reise bringen zu können!

Keine große Lanbstraße führt hindurch von Bolt zu Bolt, alle gingen an seinen Landesgrenzen vorüber, gleich den Seewegen an seinem hafenlosen Gesteinsaume.

Im Westen vom mittelländischen Wassermeere, im Osten vom arabischen Sandmeere begrenzt und also natürlich abgeschieden vom Morgenlande wie vom Abendlande, wurde das palästinische Syrien,
zwischen jenen beiden Landschaften, im
Norden und Süden (dem Hochlande Armeniens im Taurus und dem Tieflande
Aegyptens am Nilstrome) ein natürliches

Berbindungsglied, bem auch ber Entwidlungsgang feiner Bevölkerung entsprechen mußte; von Hochafien einwandernd, von bem Culturlande Aegyptens zuruchbiegend in das Bergland Palästina's, seine historische Mitte!

Es waren bie Bormauern und Umwallungen bes Jordans und ber wilden Schluchten bes todten Meeres zurudschreckend selbst für die Horden des dahinterliegenden wüsten Morgenlandes; sie sollten zu allen Zeiten dessen Söhne der Wüste und die durch den Bund mit ihnen gestärkten Böllerschaaren zur Seite ablenken, und das haben ihre wilden Gestaltungen auch Jahrtausende hindurch gethan.

Aber bennoch war Palästina, bas verheißene Land, so gelegen, zwischen ben Ländern und dem von allen Seiten her tief in dieselben mit ihren Golsen und Basserstraßen einschneidenden Meere, daß auch für die Beriode seiner Erfüllung zwischen alter und neuer Zeit, von dieser gemeinsamen Glandensmitte, doch die Bahnen für die Landboten des Evangeliums, schon nach allen Weltgegenden, zu allen Bölsern der Heiden vorbereitet erscheinen.

Das Klima Balästina's ift natürlich nach Lage und Beschaffenheit bes Bobens in den einzelnen Theilen des Landes ver= schieden. Im Suben herrscht oft eine tropische Bige, mabrent im Rorben auf ben Boben bes Bermon noch Schnee liegt; in der Jordanebene wird früher geerntet als in Jerusalem; bort reifen bie erften Trauben im Juli, auf bem Gebirge be= ginnt bie Beinlefe erft im Deptember. In ber regenlosen Zeit wird die Natur burch einen fehr ftarten Thau erfrischt, ber zuweilen die Zelte ganglich burchnäßt. Die Kälte wird meist nicht streng; in Berusalem fällt zwar zuweilen ber Schnee bis einen Fuß hoch, Gis aber giebt es fast gar nicht. Nach bem Frühregen (Enbe October und zu Anfange November) wird die Wintersaat, vornehmlich Beizen und Gerfte, bestellt; nach bem Spätregen (im Mai und April) wird bie Winterfrucht eingeerntet und bie Commerfrucht, Bohnen, Baumwollenpflanzen, gefaet, beren Ernte in den September und October fällt. Die Aehren wurden hoch oben abgeschnitten und auf einer auf bem Ader selbst angelegten Tenne entweber von Rindern ausgetreten oder durch Dreschmaschinen, welche aus diden Brettern bestanden und unten mit Zaden und Balzen versehen waren, ausgedroschen; die Stoppeln wurden verbrannt.

Das Land war ehebem sehr fruchtbar; Anbau, namentlich Terrassencultur mögen bas Ihrige bazu beigetragen haben; aber jest sind viele ber einst gepriesenen Quellen und Bäche versiegt; es sollen sich zur Zeit in Palästina nicht über zehn Quellen sinden, welche über achtzig bis hundert. Schritte sließen. Das Land, darinnen Milch und Honig slossen, liegt jest zumeist öbe und wüst. Zur Zeit Davids zählte Palästina 5 Millionen, zur Zeit Jesu 10 Millionen, jest etwa 70,000 Einwohner.

Der Obstbau war bebeutend, ebenso ber burch die Bodenbeschaffenheit fehr begunftigte Weinbau: bas Thal Efctol (Traubenthal) hat feinen Ramen bavon. Der Beinftod wird zuweilen fehr groß; ein Reisender fand einen solchen, ber 11/2 Fuß im Durchmeffer hatte, 30 Fuß boch mar und mit seinen Zweigen und Rebenranten eine 50 Fuß breite und lange Butte be-Daraus erklärt fich bas Wohnen unter ben Weinftoden und Feigenbaumen. Auch Trauben, welche zwei Menschen auf einem Stode tragen muffen, wenn fie nicht verlett werben follen, finben fich noch; es giebt beren, die bis zwölf Pfund wiegen, mit Beeren fo groß wie unfre fleineren Bflaumen. Borzüglich baute man rothen Wein, beffen fich auch Jefus mahricheinlich beim Abendmahl bediente.

Einer der wichtigsten Bäume war der Olivenbaum (Delbaum, daher der Delberg bei Jerusalem); das Olivenöl wurde statt der Butter angewendet. Nicht minder war das Land reich an Feigenbäumen, von denen der Fleden Bethphage seinen Namen hat; Palmenbäume gab es in großen Anpflanzungen, bei Jericho einen

21/2 Meilen langen Balmenwald, baber Bericho auch die Balmenstadt genannt wird. Die Stadt lag in einer brei Stunben langen und eine Stunde breiten Dase am Subende bes Jordanlaufs und zwar auf der westlichen Seite des Klusses in ber burren Jordanwuste. Einst wegen ibrer Balsamgärten und Balmenbaine. wie burch die Bracht ihrer Balafte und bie Sicherheit ihrer Festen berühmt, ift bie Statte jest wufte und leer, und nur ein vereinzelter verborrter Palmstamm ohne Krone und Berzweigung ragt noch auf einer Stelle über einem Dornaebege hervor. — Eichen und Terebinthen bilben ganze Saine und Balber. Auker= bem wuchsen baselbst Aepfel-, Birn-, Bflaumen-, Kirsch-, Aprikofen-, Citronenund Bomeranzenbäume.

Bon ben Blumen ist die Lilie hervorzuheben, auf welche Jesu verweist, und die Rose von Jericho, die auf den Stellen hervorgesproßt sein soll, welche Maria auf der Flucht mit dem Fuße berührte. Außerdem gab es noch eine reiche und prächtige Flora.

Der Bauptreichthum ber Bewohner bestand in großen Biebheerben; Schafe mit biden Fettschwänzen und Ziegen find für bie Ernährung und Befleidung am wichtigsten; bas Fleisch bes Rinbes ift weniger beliebt. Das feine Baar ber Ziegen wird zur Anfertigung von Rleibungsstuden verwendet. Bferbe find bei ber Beschaffenbeit bes Landes nicht gut zu verwerthen, barum wenig zahlreich; zum Lafttragen braucht man bas Rameel, jum Reiten Efel und Maulthiere. Auf bem Karmel findet man noch jest Baren und Bilb= schweine, Löwen aber nicht mehr; Schatale, Wölfe und Füchfe find zahlreich, auch Spänen im Jordanthal und Banther in den Gebirgen, Gazellen und Antilopen in gangen Beerben. Storpione und Mostitos und Benfchreden fint gabireich vorhanden; die Bienen wohnen baufia wild in hoblen Baumen und Relssvalten.

## Moses. \*

Joseph hatte es ben Seinen vorausgesagt, baß Jehovah sie heimsuchen, aber
ste auch aus Aegypten führen werbe, in das
Land, welches er Abraham, Isaak und
Jacob geschworen habe.

Die Heimsuchungen blieben auch nicht aus, als andere Pharaonen kamen, benen bie Zahl der Fremdlinge zu groß, ihre nomatische Lebensart zuwider war. Durch Drud und Arbeit wollte man ihre Zahl vermindern, durch Erbauung von Städten ste zwingen, dem Romadenleben zu entsagen; endlich sollte gar alle männliche Reugeburt von ibraelitischen Wehmilttern getödtet werden. Als dies nicht besolgt wurde, gab Pharao seinem Volle Befehl, alle neugeborne Knaben in Israel aufzusuchen und zu erfäusen.

So tonnten Amram und Jochebeth. beibe aus bem Stamme Levi, ihren bisber verftedt gehaltenen fleinen Gobn nicht langer ichuten und fetten ihn in ein moblvermahrtes Rohrkäftchen in bas Schilf bes Rilufers, wo ihn Pharaos Tochter fand und ben aus bem Waffer (mo) ge= (libiche) nach ihrer Sprache retteten Moubiche ober Mofes nannte und ihn als ihren Sohn erziehen ließ. So scheint er nun als ein ägpptischer Bornehmer am Bofe auferzogen und von ben Prieftern in ihrer Weisheit und Geheimlehre unterrichtet worben ju fein. Ja er foll auch (nach Josephus) erwachsen ein ägpptisches Kriegsheer nach Aethiopien und Meroe geführt und die athiopische Bringeffin Tharbis geheirathet haben, nachdem fle ihm um feiner mannlichen Schönheit willen die Thore geöffnet batte.

So lange Mofes am Hofe lebte, war er tein Angenzeuge bes Drudes seiner Stammgenossen gewesen; um so mehr ergrimmte er, als er, zu ben Seinigen gestommen, einen berselben burch einen

Aegypter hart mißhanbelt sah. Der Zorn übermannte ihn; er erschlug ben Aegypter und vergrub die Leiche unterm Sande. Die Sache blieb bennoch nicht verborgen. Als er zwei sich schlagende Hebräer vergleichen wollte, fragten sie ihn troßig: ob er mit ihnen auch wie mit dem Aegypter versahren wolle. Als Moses nun auch vernahm, daß Pharao ihm nachstellte, entsich er in das Land der Midianiter. Da stand er bei einem Brunnen den Töchtern des Priesters Reguel oder Jethro gegen rohe Hirten bei, wurde gasifreundlich vom Priester aufgenommen und durch Lipora sein Schwiegersohn.

In der Nähe des Horeb, eines Theils vom Sianigebirge, wo Moses eben die Schafe weidete, erhielt er durch den Herrn, der ihn in einem brennenden Busche erschien, den Besehl, mit Pharao (Amenophis, dem letzten der achtzehnten Ohnastie) zu reden und die Israeliten aus Aeghpten hinweg zu führen. Da Moses aber "seine schwere Sprache und seine schwere Zunge" vorschützte, so befahl ihm Jehodah, seinen älteren Bruder Aaron mit zu nehmen und statt seiner das Wort führen zu lassen.\*\*
Um sich auch Glauben zu verschaffen, ertheilte ihm Jehodah die Gabe Wunder zu thun.

Jett ift Moses Prophet bes herrn, ber hirtenstab wird zum oberpriesterlichen.

So geht die Borfehung ihre Wege. Der künftige Retter eines herniedergebrückten Boltes wird von einer Königstochter erzogen und (nach Manetho, Philo und Josephus) in die Priesterlehre eingeweiht, in Mysterien, welche das I-ha-ho (vielleichtgleichen Sinnes mit dem hebräischen Behovah: ich werde sein, der ich sein werde) den Eintretenden aussprechen ließen. Er wird Mörder, muß sliehen, der Königsohn wird Biehhirt und erhält in der Wüste,

<sup>\*</sup> Nach A. B. Böttiger, die Weltgeschichte, mit Einfügung einer Schilberung des Sinat aus: Tischendorf, Aus dem helligen Lande, und der Schilberung der Stiftshilte aus Fr. Lugler, Handbuch der Aunsgeschichte
\*\* Rach Ewald war Woses nur der Gipfel der in Israel schon vorgegangenen Kreiheltsbewegung, in der
gewiß auch schon Karon und der Stamm Lett einen Haubtantheil gehabt hatten. Die Gegenitze ese gestilgen Lebens
belder Böllter forderten fich heraus. In keinem andern und bekannten Lande, sagt Englid, if in so früher Zeit ein
Aumhs um die höchsten Wahreiten der Kelizion zu einer solchen Höne gemmen, das irgende eine enticheibende
Wendung eintreten nutzte; und gerade in solchen großen Wendungen der Geschichte offenbart sich die wahre Kraft
des Gelises wie der Moses ist. — Damit nimmt Ewald die Israeliten noch keinekwegs so gedrückt an, wie gewöhnlich geschieht.



| Fiertes Buch |  |
|--------------|--|
|              |  |

Mofen.

nicht in ben Tempeln und Palästen, auf außerrorbentlichem Wege und mit außerrorbentlichen Witteln ausgestattet seine große Mission. Ein bloßer Hebräer würde bazu nicht Wuth genug gehabt, ein Aegypter nicht willig gewesen sein. Also mußte ein Mann sich sinden, der keines von beiben und boch beibes war.\*

Erft die letzte und schwerste aller zehn Landplagen, die Jehovah und Moses über die Aegypter schickte (die Israeliten blieben von allen frei), das Sterben aller Erstzgeburt, erweichte den verstodten Sinn des Pharao, und er ertheilte die Erlaubnif zum Auszug in die Wiste, wo ein Opfer gebracht werden sollte. Goldene und silberne Gefäße und Kleider hatten sie dazu von den Aegyptern, denen ohnehin ihr übriges liegendes Bermögen dasür verblieb, entlehnt. (Ewald motivirt dies "Entwenden" durch Pharaos Treubruch und als Ersas für erlittene Bedrückung.)

So zog Israel aus seinen Hütten, vierhundertundbreißig Jahre nach der Ein-wanderung (ums Jahr 1500 v. Chr.) sechshunderttausend streitbare Männer, mit allen Heerben, von Rasmses nach Suchoth und dann statt nordöstlich, ans rothe Meer, damit Israel nicht sogleich durch neue Feinde entmuthigt werde.

Da aber Pharao inne wurde, daß es nicht einem bloßen Festopfer in der Wisse, sondern einem völligen Wegzug galt, oder die gegebene Erlaubniß bereuete, setzte er mit Heeresmacht nach, ertrant aber im rothen Meere, durch welches eben die Isrueliten wunderbar glüdlich entsommen

Dann zog man weiter in die Bufte Sur, eine Feuerfäule des Nachts und eine Rauchwolke am Tage voran. (Auch bei den Berfern wurde Feuer dem Heere voran getragen.) Derfelbe treue und starke Jehovah schützte sie auch ferner vor den Schreckniffen der Bufte, gab Speise und Trank, wo dieses fehlte und die Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Aegup-

tens rege wurde; er gab Sieg, wenn feinbliche Stämme, wie die Amaletiter, den Zug anstelen. — Moses aber machte, wo man hielt, den Richter den ganzen Tag, dis er auf seines Schwiegervaters Jethro Rath Richter und Oberste über Tausend, Hundert, Fünfzig und Zehn setze und sich nur das Wichtigste vorsbebielt.

Im britten Monat tam man zum Sinai, bem gewiß schon lange vorher verehrten Götter- und Orakelsth, wo ber geistig lebendige Gott bem ihm sich verpstichtenden Menschen näher zu kommen pflegt, zumal bei einem Gesetswerke, welches wie das Mosaische wirklich aus dem reinsten Streben und der edelsten Erhebung eines jugendlichen Bolkes hervorging; wo seine Sendung begonnen, sollte nun auch Moses Wert durch eine Gestgebung sich besestigen.

Die Felsenkuppe bes Sinai hat eine Bobe von 7000 Fug. Bas bier bem ringoum ichweifenben Blid umgiebt, bas wird taum feinesaleichen auf Erden haben. Es ist die erhabenste, großartigste Felsenwildniß; viele Meilen weit und fast nach allen Geiten ftarren bie gertlüfteten und wildzadigen Granitberge empor, ohne bag die Begetation mit einem Balbe, einem Felbe, einer Flur, ober ber Gilberftreif eines Baches verföhnend fich bazwischen brangte. Es ift ein Bilb voll Schroffbeit und zugleich voll Sobeit, ein Bilb bes erschütternben Ernftes voll. Blüben und Welten bezeichnet bier bes Jahres Kreislauf; es ift, als hatte Die Beit hier ftillfteben gelernt, als ragte bie Bergangenheit in die Gegenwart berein mit ber ungebrochenen Gewalt eines großen Beltereignisses, beilig und untaftbar. — Fromme Banbe haben auf bem Sinaigipfel zwei Rapellen errichtet, eine driftliche und eine mohamebanische, von beneu wenigstens noch Ruinen fteben. Aber bie Anbacht bebarf bier diefer Bulfe faum; ber Berg felbst erscheint wie ein Altar,

\* Schiller (in seiner Abh. "Sendung Mosse") macht aus die monotheistische Geheimlehre und auf die Achn-lichkeit ber frormel: Ich bin was da ist! ober: Ich bin alles was ist, was war und sein wird! auf Issbildern und an Hramiben mit der Bedeutung des Wortes Jehovah aufmerkam. Seine Entwirdlung der mosaischen Misson Wissbildern und groß gedacht, aber nicht rein didt eine Onnoch giebt er zu, das Wosses seine Ausnerthaten wirklich verrichtet abke, überläßt es aber dem Nachdenken eines Jeden, wie er sie verrichtet und wie man sie überhaupt zu verstehen habe. — Goethe seinen und ihm auseidem: kurz angebunden, verschossen, wie er sie verrichtet und wie man sie überhaupt zu verstehen habe. — Goethe seinen kurz angebunden, verschossen, wie Kritchelung unschiefen Bestehen: kurz angebunden, verschossen, kritchelung unschiefen der genftand betrachtet haben. Goethe schreibt es immer sehr interessant, wie Goethe und Schiller benselben Gegenstand betrachtet haben. Goethe schreibt eines der Ersten der Erstehent einer Erwordung derselbten durch die Israellien — einer ungekörten Kollanischen Bestehen der Erstehent einer Erwordung derselbten durch die Israellien keiner — da die Fremden die Einheimischen gesöbtet — zu. Uedrigens verdient laum bewerft zu werden, daß solche Ausselgungen als Kind anch von Semiramis, Dedipus, Komnlus, Chrus, Hero u. A. erzählt werden.

zu einem unvergänglichen Merkzeichen vom Finger bes Ewigen aufgerichtet. Saben boch auch im Laufe ber Jahrtausenbe gabl= lofe Bilger aus allen Bonen barauf geftanben, geftaunt und gebetet: Jube, Chrift und Mohamedaner haben bier über alle bemmenben Schranken binweg eine gemeinfame Stätte ber Anbetung gefunben. -Im Westen fieht man über alle grotest aufgethürmten Felsmaffen hinweg bis in bie ferne, weißlich umflorte Sanbebene, bie gegen Suez ausläuft: im Often glangt mit fauftem blauen Schimmer ber Meerbufen von Afaba bervor. So umrabmen Bufte und Meer bie Binne bes Felfentempels.

Diesen Berg bestieg Woses und empfing bie Offenbarung Jehovahs in Donner, Blit und Erbbeben, so daß Berg und Bolk erzitterten. Es galt, einem durch Sklaverei tief herabgewürdigten Bolke Ordnung, Muth, Sittlichkeit und unerschütterlichen Glauben an einen einigen, mächtigen, erlösenden, sein gehorsames Bolk beschützenden, das ungehorsame züchtigenden Gott tief einzuprägen, diesen aber auch durch vielsachen Opfers und Ceremoniendienst weit über Irdisch Absgöttisches hinaus zu rücken.

Wie nöthig jett schon ein solches Gesetz gewesen, zeigte sich bem Moses nach
seiner ersten Rückehr von bem Berge,
von bem er die Taseln des Gesetzes
brachte. Denn Aaron hatte gezwungen
dem Bolte ein goldenes Kalb zur Anbetung machen muffen. Boll heiligen Zornes
warf Moses seine Taseln hin, daß sie zerbrachen, und ließ durch seinen Stamm
dreitausend bieser Götzendiener niederhauen. Dann stieg er zum zweiten Male
auf Sinai.

Damit aber bem sinnlichen Bolte ein sichtbarer Anhaltspunkt für seine Berehrung, zugleich ein Mittelpunkt für ben reinen Jehovahdienst nicht fehle, wurde ein großes tragbares Gezelt (Stiftshütte) mit dem Allerheiligsten gebaut, in welchem die Bundeslade mit den steinernen Gesetafeln aufbewahrt wurde. Zu den goldenen Ausschmüdungen und dem Tempelgeräth wurde wahrscheinlich das aus Aegupten entwendete eble Metall gebraucht.

Die Stiftshütte war ein zeltartiger Bau, breifig Ellen lang, zehn Ellen breit und zehn Ellen hoch. Die Seitenwände

und die Rudwand bestanden aus Brettern. welche mit Goldblech überzogen waren und filberne Füße hatten; durch Riegel und Rapfen murben fie, nachbem fie aufge= richtet waren, fest mit einander verbun= Die Dede bilbete ein prächtiger Teppich mit eingewirften Cherubsgestalten; über ihr lagen noch brei anbre Decken. Ein ähnlicher, an fünf Gäulen befestigter Teppich bilbete bie Vorbermand bes Beltes, ein andrer schied im Innern besselben ben beiligen Borraum von dem Allerheiligsten; ber Borraum hatte zwanzig, das Allerheiligste zehn Ellen Tiefe. Bei Aufstellung bes Beiligthums murte ihm ein Sof von taufenb Ellen Länge und fünfzig Ellen Breite abgesteckt. Zur Um= faffung beffelben bienten fechezig bolgerne, mit Gilberblech überzogene und mit ebernen Füßen versebene Pfoften, zwischen. Teppiche benen mieberum aufgehängt murben.

Bur Stiftshütte gehörte sobann noch mancherlei prachtvolles Geräth. Das bebeutenbste Stück unter biesem war die Bundeslade, welche im Allerheiligsten stand: eine hölzerne, mit Goldblech überzogene Rifte, in der die mosaischen Gesetzgeln ausbewahrt wurden; über ihr der sogenannte Gnadenstuhl, die Koporeth, — ein massiv goldner Deckel, auf dem sich zwei goldene Cherubsgestalten erhoben. Die Cherubim waren phantastische Gestalten im Charafter der asiatischen Anschauungsweise; die menschliche Gestalt war an ihnen vorherrschend, damit verdanden sich Kiligel und andre thierische Theile.

In bem heiligen Vorraum ber Stiftshütte stand ber Tisch, auf ben bie Schaubrote gelegt wurden, von Holz, mit Goldblech überzogen, und ber massiv goldene Leuchter, bessen strme in blumiger Gestalt gebildet waren; dazu gehörte mannigsaches Geräth, das ebenfalls von Gold gearbeitet war. Vor ber Stiftshütte endlich ward ber große Opferaltar, von Holz und mit Erz überzogen, ausgestellt; zu ihm gehörte mancherlei eisernes Opfergeräth.

Ware Moses nicht von der Idee eines Gottesstaates, wie er oben bezeichnet worben ift, so feurig eingenommen gewesen, er würde nit leichter Mühe selbst der König seines Bolfes baben werden können.

Digitized by Google

Aber weit entfernt bavon, ließ er bem Bolle in feinen Stammalteften einen bebeutenben Antheil an ber Gesetzebung.

Mofes führte in Jahresfrift nach gegebenem Befete fein Bolt vom Ginai über bie Subgrenze Balaftinas (von ben Philistern fo genannt), aber er ertannte bald aus der Keigheit bei einer ernsteren Berührung mit feinblichen Stämmen und aus hänfigen Auflehnungen gegen ihn, bak Bergel jum erobernben Bolfe noch Josua und Calebs nicht gereift sei. Beintraube aus bem gelobten Lande hatte vor bem furchtsamen Berichten ihrer Begleiter von Riefen und Menschenfreffern allen Reig verloren. Mofes, bis Chorma an ber Subgrenze Jubas zurudgefchlagen, . führte sein Bolt unverdroffen in die Bufte zurud, entschloffen, erft ein muthigeres Beschlecht beranreifen zu laffen. blieb er, halb am Sinai, balb an bem Gebirge Seir — alles durch die Tradition heilig geworbene Gegenden - noch fleben Jahre. Dann erft ichien es Beit, fich bem Lande ber Berheifung abermals zu nähern, und so zog man zum Arnon, um jest von Often ber in bas Land zu bringen, auf welches bie Juden als ebemalige Stammesbeimath und auf bie Berbeifung Jehovahs fich frügend freilich nicht nach natur= und völkerrecht= lichen Begriffen - Anfpruche machten. Die Amoniter, Midianiter und einige anbre fleinere tananitische Stamme wurden geschlagen und an der Oftseite bes 3or= ban ben Stämmen Ruben und Gab, fo wie bem halben Stamm Manaffe Biehweiben angewiesen. Aaron ftarb auf bem Berge Bor, nachdem Mofes beffen Sohn Eleazar zum hohenpriester eingekleibet hatte. Dann wurde am Jordan eine Boltszählung veraustaltet, und es fanden sich 601,730 Männer über 20 Jahre.

Auch dem großen Führer seines Volkes follte es nicht vergönnt fein, bas Land der Berheiffung zu betreten. Er hatte es wohl gewänscht, aber ber Herr wegen eines einzigen Ungehorfams ober Berzweifelns am Haberwaffer in ber Bufte es ihm verweigert. Seiner frohen Tage maren wenige gewefen. Und tein Zweifel, daß Neid und Berdächtigung des im Ganzen sanften Mannes selbst von ihm Näherstehenden, wie Aaron und Mircham, feiner gefeierten Schwester, ihn oft trafen und gerade ihn am schmerglichsten berührten. Er nannte fich felbft bas geplagtefte unter ben Menschenfindern und schauete mit prophetischem Geiste anch künftigen Abfall vom Gesete und Ungehorsam voraus. Nur gefehen, vom Berge Bisga herab, hat er die Stätten, wo künftig die Seinen wandeln sollten. Nachdem er feierlich noch einmal ben Bund Jehovahs mit Israel ernenert, bas Bolt gefegnet und Josua zum Nachfolger und Führer bes Bolles erklärt hatte, stieg er, ber hunbertundzwanzig Jahre alte und dennoch fräftige Held auf Nebo, die höchste Spite jenes Gebirges, gegen Bericho über, fab noch einmal das Bolt, das er verließ, und bas Land, bas er nicht beschreiten burfte, und flieg - ber treue Anecht bes Berrn - lebend nicht mehr berab. Der Herr begrub ihn (sagt die Bibel) im Thale, im Lande der Moabiter, sein Grab hat Niemand erfahren. Die Kinder Israels aber beweinten ibn dreifig Tage.

## Mus der Beschichte der Richter.\*

#### Gideon.

Es brachten bie Mibianiter und Amalekter, welche ihre Heerben im Süben
Kanaans auf der Sinai-Halbinsel weideten,
große Noth saft über das ganze Land.
"Bie Henschrecken in Menge," heißt es,
"tamen die Feinde mit ihren Heerden
und Zelten, und ihrer und ihrer Kameele
war keine Zahl. Wenn Israel gesäet

\* Rad Dar Dunder, Gefchichte bes Alterthums.

hatte, zogen die Söhne bes Oftens herauf und vernichteten das Gewächs bes Landes bis nach Gaza hin und ließen keine Lebensmittel übrig und keine Schafe, Ochsen und Efel. Und die Söhne Ibraels mußten sich verbergen in Schluchten, Söhlen und in den Bergfesten." Ihre Raubzüge beschränkten sich nicht auf den



Siben bes Gebiets ber Israeliten, fie plünberten nicht blos bie Lanbschaften ber Stämme Juda und Sphraim, fie streiften weit nordwärts bis über ben Tabor hinaus. Sieben Jahre hindurch soll Israel auf diese Beise vermuftet worden sein.

Bei einem bieser Einfälle waren bie Shue bes Joas von Ophra von ben Mibianitern getöbtet worben. Rur ber Jüngste, Gibeon, war übrig geblieben. Er hatte bie Pflicht und ben Muth, bas Blut seiner Brüber zu rächen. Als bie Amalekiter und Mibianiter wiederum, wie sie zu thun pflegten, zur Erntezeit beranzogen und auf ber Ebene Estraelon lagerten, und Sibeon Baizen klopste auf ber Kelterkufe, um bas Korn vor den Midianitern zu flüchten, erweckte ihn Jehovah.

Er sammelte bie Manner seines Geschlechts um sich, breihundert an der Bahl. Mit dieser kleinen Schaar beschloß er das Lager der Midianiter zu überfallen, nachdem er daffelbe zuvor mit seinem Waffen-

träger Bura erfunbet.

In der folgenden Nacht theilte er seine Schaar in brei Haufen von je hundert Mann, und gab jedem eine Bofaune und eine brennende Fadel, die in einem irdenen Rrug verborgen murbe. Bon brei Seiten follten biefe Baufen fich bem Lager ber Midianiter nabern, und wenn Gibeon in die Posaune stieße und die Facel ent= blößte, follten fie alle es thun. Gleich nach ber zweiten Nachtwache, als bie Mibianiter eben bie Boften gewechselt, gab Gibeon bas Zeichen. Alle zerschlugen bie Rruge, fliegen in die Bofaunen, schwangen ihre Fadeln und riefen überlaut: Schwert für Jehovah und Gideon! — Die Midianiter glaubten sich von einem großen Beere auf allen Seiten angegriffen und warfen sich in wilbe Flucht. Da erhoben fich bie Männer von Manaffe, von Affer, Sebulon und Naphtali, und Gibeon senbete eilenbs Boten zu ben Ephraimiten binauf, daß fie die Furten bes Jordan vor ben Mibianitern befesten. Die Sphraimiten fammelten fich und fingen zwei Farften ber Mibianiter, ben Oreb (Rabe) und ben Seeb (Wolf); die Fürsten Seba und Balmuna entfamen.

Gibeon war entschlossen, ben erfochtenen Sieg über ben Jordan hinaus auf bas Aeußerste zu verfolgen. Bei Suchoth überschritt er den Kluk. Er bat die Lente von Suchoth, feinen ermatteten Rriegern Brot zu reichen. Aber Die Aeltesten sprachen: Hältst bu benn Seba und Ralmuna schon in ber Band, dag wir beinen Ariegern Brot geben follen? Zornig entgegnete Gibeon: Giebt mir Jehovah Jene, so will ich euren Leib zerdreschen mit Dornen ber Wüste und mit Stachelbisteln! – Auch die Bewohner von Ppiel am Jabbot, an welchem Gibeon hinaufzog, weigerten fich, ihre Landsleute ju fpeifen; fle fürchteten wie bie von Suchoth, wenn fie ibre Landeleute unterftütten, Die Rache ber Mibianiter, ber fie schuplos preisgegeben sein würden. So mufte Gibeon seine matte Schaar hungrig weiter führen ben Weg ber Beltbewohner, weit hinauf nach Kartor. Hier zerstreute er ben Rest ber Mibianiter und fing die beiden Fürften.

Run fehrte er nach Suchoth zurud und sprach zu den Aeltesten: Sebet, bier find Seba und Zalmuna, um die ihr mich verspottet habt; und ließ Jene greifen, siebenundsiebzig Manner, und fie mit Dornen und Difteln zu Tobe fchlagen. Den Thurm zu Pniel zerstörte er und ließ die Leute des Orts erwürgen. ben gefangenen Fürsten aber sprach er: Wie waren die Manner, die ihr einft am Tabor erschlagen habt? — Sie waren wie bu, lautete bie Antwort, wie eines Rönigs Söhne an Gestalt. Es maren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. entgegnete Gibeon. Beim Leben Jehovahs, hattet ihr fie am Leben gelaffen, ich erwürgte euch nicht. Stehe auf, mein Sohn, rief er seinem altesten Anaben Jether au. und stoke sie nieber! - Aber ber Anabe zögerte und zog sein Schwert nicht, benn er war noch jung. Mit männlicher Würbe sprachen die Gefangenen: Stofe du selbst uns nieber; wie ber Mann, fo feine Kraft! — Gibeon that es.

Als darauf die Beute vertheilt ward, verlangte Gibeon als seinen Antheil die goldenen Ohrringe der erschlagenen Midaniter. Sie wurden sämmtlich auf Gibeons Mantel zusammen geworfen, und ihr Gewicht betrug 1700 Sedel Goldes (gegen 50 Pfund). Dazu erhielt Gideon die Purpursleider der getödteten Fürsten und die Monde und Halsbänder ihrer

Kameele. Aus biefer Beute errichtete Gibeon bas oben erwähnte Jehovahbilb.

Sibeon hatten einen großen und glän= zenden Sieg bavon getragen (nach 1200 v. Chr.). Mit dem harten Schlage, den er den Midianitern beigebracht, hörten deren und der Amaliker Raubzüge auf. Er war der Befreier seines Landes ge= worden, und das Bedürfniß nach Schut

und Ordnung war so groß, daß er auch im Frieden das höchste Ansehen in Israel behauptete. Jedermann suchte seinen Rechtsspruch und sein Urtheil, bessen Bollziehung Gideons Kraft und Name sicherte. Er hinterließ von vielen Weibern siebenzig Söhne, starb im hohen Alter und wurde im Grabe seines Baters bestattet.

#### Bephta.

Auch bie Stämme jenseits bes Jordans hatten sich eines tüchtigen Rämpfers zu rühmen. Die Amoniter brückten bie Stämme Ruben und Gab und streisten über ben Jordau gegen Juda, Benjamin und Ephraim. Achtzehn Jahre seufzten bie Stämme Ruben und Gab unter biesem Drucke.

Da erimnerten sich die Aeltesten des Landes Gilead des Jephta, dem sie einst das Erbe seines Baters verweigert hatten, weil er der Sohn eines Rebsweibes war. Er war in die Schluchten des Gebirges gewichen, hatte eine Räuberschaar um sich gesammelt, wie es deren nicht wenige in Israel gab, und kühne Thaten verrichtet. Zu ihm gingen die Aeltesten: er solle ihr Ansührer sein, zu streiten wider die Söhne Ammons.

Jephta sprach: Habt ihr mich nicht vertrieben aus bem Hause meines Baters? Jest kommt ihr, da ihr in Bedrängniß seib! — Aber er folgte bennoch ihrem Rufe, und das Bolk von Gilead verssammelte sich zu Mizpa und machte ihn zu seinem Haupt und Anführer.

Benn ich gludlich zurudfehre von ten | Söhnen Ammons, gelobte Jephta, so soll, wer aus ber Thur meines Hauses mir

entgegenkommt, dem Jehovah geweiht sein, und ich will ihn opfern zum Brandopfer!

Er sammelte die Männer von Gilead und Manasse, aber vergebens forderte er die Ephraimiten auf, zur Hülfe heranzuziehen. Dennoch schlug er die Ammoniter aufs Haupt.

Und als er heimzog in sein haus zu Mizpa, kam ihm eine Schaar Jungfrauen entgegen mit Pauken und Reigentanz, an ber Spite seine einzige Tochter.

O meine Tochter, bu beugst mich tief! rief Jephta in Thränen und zerriß seine Kleiber. Ich habe meinen Mund aufgethan gegen Jehovah und kann es nicht zurücknehmen!

Da erkannte sie, was er gelobt, und sie sprach: Mein Bater, thue, wie du gelobet hast, denn Jehovah hat dir Rache gegeben an deinen Feinden! Laß mich aber zuvor mit meinen Gespielen nach den Bergen, zwei Monate lang meine Jungfrauschaft zu beklagen!

So geschah es, und als sie zurucklehrte, vollzog Jephta an ihr das Gelübbe, welches er gethan. Und es ward Sitte in Israel, daß alle Jungfrauen vier Tage im Jahre die Tochter Jephta's priesen.

#### Samuel.

Nach bem Tobe Eli's und seiner Söhne war kein Priester zu Silo als Samuel. Erst spät von den Eltern geboren, hatte ihn die Mutter dem Jehovah geweiht und dem Eli zum Dienst im Heiligthum Abergeben. Hier hatte er als Knabe im leinenen Schulterkleide gedient und war in der Furcht Jehovahs aufgewachsen.

Best war es an ihm, bie Pflichten bes erften Briefters zu üben. Er war in

reifen Jahren, und es stand ihm klar vor ber Seele, daß alles Unheil, welches Israel getroffen, von Jehovah verhängt sei, der der Berehrung zurne, die die Israeliten dem Baal und der Astarte gewidmet, der sie sitzu Jahren Abfall. Er nahm seinen Sitzu Rama dei Gibea im Stamme Benjamin und ermahnte das Bolt, die Berehrung der fremden Götter zu verlaffen und seinen alten Gott Jehovah

Digitized by Google

allein anzurufen; Jehovah werbe fein Bolf von ben Fremben erretten.

Die Entschiebenheit seiner Ueberzeugung, seine Stellung, am meisten aber wohl die Roth schaffte seinen Ermahnungen Einzgang. Die Israeliten versammelten sich zu Mizpa und fasteten; große Wasserspenben wurden Jehovah dargebracht, und als die Philister heranzogen, opferte Samuel ein Milchlamm und verbrannte es. Da donnerte Jehovah mit gewaltigen Schlägen am selbigen Tage über die Philister und verwirrte sie, daß sie gesschlagen wurden.

Diefer Sieg blieb ohne bauernde Folgen. Die Philister beschloffen, die Eroberung Israels planmäßiger zu betreiben und errichteten zu diesem Zwed auf dem Gebiete des Stammes Benjamin verschanzte Lager. Die Mannschaften des bereits

unterworfenen Gebiete mußten gegen ihre Landeleute mit ine Felb gieben.

Diefe Magregeln führten rasch zum Bang Israel bieffeit bes Jorban Riele. Um jebe Wieber= murbe unterworfen. erhebung unmöglich zu machen, wurden die Israeliten entwaffnet, ja die Philister begnugten sich nicht mit ber Auslieferung ber vorhandenen Waffen, fie führten fogar bie Schmiebe aus bem Lager fort, bamit Niemand ben Israeliten wieder Schwert und Spieg verfertigen tonne. Der Drud biefer Berrichaft laftete fo fdwer und mit folder Schmach auf ben Israeliten, bak wenn ihnen bie Bflugschaaren. Beile und Baden ftumpf geworben ober bie Gabeln verbogen maren, sie in bie Stäbte ber Bhilister binabgeben muften, um ihr Aderzeug wieber ausbeffern und icharfen zu laffen.

# Die Könige Saul, David und Salomo.

Saul. \*

Die Stämme in Often waren bisher von der Herrschaft der Philister freigeblieben. Aber auch diesen nahete Knechtschaft und Berderben. Die Ammoniter meinten, die Gunst der Umstände nicht versäumen zu dürsen. Sie lagerten vor Jades in Gilead, und die Einwohner erstärten sich unterwersen zu wollen. Aber Nahas, der König der Ammoniter, wollte die Unterwerfung nur annehmen, wenn jeder Mann in Jades sich das rechte Auge ausstechen ließe. Da sendeten die Aeltesten von Jades Boten über den Jordan und baten slehendlich um Hülfe.

Damals lebte zu Gibea im Lande Benjamin ein Mann, Namens Saul, der Sohn des Kis, eines wohlhabenden freigebornen Mannes; er war um eines Hauptes höher denn alles Bolt, und keiner von den Söhnen Israels war schöner benn er. Saul kam gerade hinter den Rindern her vom Felde; als er jene Botschaft vernahm, entbrannte sein Zorn. Und er nahm ein Joch Ochsen und zer-

stückelte sie und fandte die Stücke in das Gebiet Israel und ließ sagen: "Wer nicht auszieht hinter Saul her, dessen Rindern wird man also thun!"

Da siel ber Schreden Jehovahs auf bas Bolt, und sie zogen aus wie Ein Mann. Und Saul führte sie über ben Jordan bis Jabes und stellte sie in drei Haufen. Und sie drangen in das Lager zur Zeit der Morgenwache und schlugen die Ammoniter dis zur heißen Tageszeit; und die Uebriggebliebenen wurden zersstreut, und es blieben unter ihnen nicht Zween beisammen.

Dieser Sieg gab ben Ausschlag. Das Bolt zog nach Gilgal; baselbft opferten sie Dankopfer vor Jehovah und machten Saul zum König; und alle Männer von Israel freuten sich sehr, wenn auch einige "nichtswürdige Buben" sprachen: Was wird uns ber helfen? und ihn verachteten.

Nun widerstrebte auch Samuel nicht länger. Bielleicht, daß auch er im Stillen Saul als ben erkannt, benn das Bater=

Digitized by Google.

<sup>\*</sup> Rach Georg Beber, Beltgeschichte.



Saul und David.

Sant.

fahig und berufen fei. und und bas Bolf anfing fich zu gerftreuen.

Beiftand anflehe. Als Jener aber zögerte, I teten Beerben.

land zu retten fähig und berufen fei, und ihn bereits, wie die Ueberlieferung melbet, zum König bestimmt hatte. Jest, da das Bolf unter dem überwältigenden Eindruck der rettenden That den entscheidenden Schtitt gethan, erklärte der Brophet seine Zustimmung und seste Saul als König ein.

Durch biesen feierlichen Act legte Samuel, ber nunmehr alt und grau geworden, die weltliche Macht in Sauls Hände; in einer Rete an das Bolt gab er Rechenschaft über die Führung seines Richteramtes; und als die Bersammlung ihm bezeugte, daß er kein Unrecht und keine Gewalt gethan, und aus Niemands Hand Geschente genommen, ermahnte er König und Bolt, Jehovah zu fürchten und zu dienen und nicht widerspenstig zu sein gegen seine Besehle; dann würde ihnen nie seine Hilfe fehlen.

Die ersten zwei Jahre seiner Regierung benutte Saul zur Bildung einer auserwählten Kriegsmacht von 3000 Mann Kerntruppen; 2000 befehligte er selbst, das andre 1000 sein tapfrer Sohn Jonathan; alles übrige Bolt entließ er nach Haufe, um ruhig den Ader zu bauen. Das Land aber seufzte immer noch unter dem Drud der Philister.

Da unternahm Jonathan, um bie Schmach ber Anechtschaft von Israel abzuwenden, einen Streifzug nach Gibea und erschlug den Beamten oder Rottenmeister, ben die Philister wohl zur Eintreibung der Abgaben daselbst aufgestellt hatten.

Erzürnt barüber sammelten biese ein großes Heer, bei 30,000 Streitwagen und 6000 Reiter und Bolt wie Sand am User bes Meeres an Menge. Und sie zogen horauf und lagerten zu Michemas. Das Bolt in Israel aber vertroch sich in Höllen und Dornbüsche, in Felsentlüste und in die Thürme und Gruben; Manche flüchteten sich auch über den Iordan in das Land Gab und Giead. Die Philister theilten ihr Heer in drei Hausen, der eine wandte sich gen Ophra, der andre gen Bethoron und der dritte zog nach der Grenze, die emporragt über das Thal Zeboim nach der Wilste zu.

Saul wartete sieben Tage auf Samuel, baß er bas Opfer verrichte und Jehovahs Beistand anslehe. Als Jener aber zögerte,

und bas Bolf anfing sich zu zerstreuen, da opferte der König selbst, ohne Samuels Ankunft abzuwarten.

Aber noch an bemselben Tage kam Samuel ins Lager, und als er von Saul, ber ihm entgegen ging und ihn ehrerbietig grüßte, das Geschehene vernahm, sprach er: Du hast thöricht gehandelt, daß du das Gebot Jehovahs nicht beobachtet. Jeht hätte Jehovah vein Königthum über Israel bestätigt in Ewigkeit, so aber wird es nicht bestehen, und Jehovah hat sich einen andern Mann nach seinem Sinne gesucht und ihn geordnet zum Fürsten über sein Bolt!

Dierauf verließ Samuel bas Lager, und die frühere Abneigung gegen das Königthum erwachte von Neuem in seiner Brust; und wenn er auch nicht mehr an die Wiederherstellung der alten Ordnung benten tonnte, in einem Augenblide, ba bas Land mehr als je vom Feinde be= broht mar, fo trug er boch feitbem Groll gegen Saul, in beffen Berfahren er einen vermeffenen Gingriff in bie beiligen Rechte bes Briefterthums erblidte, und beffen Herrschaft nicht bie Beschränkung ertragen wollte, die Samuel ber königlichen Dacht ju feten gebachte. In ber Unterordnung unter bas höhere Befet, tas Jehovah burch bie Briefter und Propheten fund thue, fah Samuel bie Bemahrichaft gegen Digbraud und Ueberhebung ber foniglichen Macht.

Saul und Jonathan siegten bei Gibea über die Philister und befreiten Israel von dem schmählichen Joche. Dieser erfolgreiche Kampf befestigte Sauls Herrschaft. Er stritt ringsum, wider alle seine Feinde, heißt es in der Ueberlieserung, und wohin er sich wandte, siegte er. Und er übte Tapferkeit und errettete Israel aus der Hand seiner Plünderer, und sah er irgend einen starken und tapfern Mann, so nahm er ihn zu sich.

Samuels Groll aber steigerte sich, als sich Saul in einem Kriege gegen bie Amalekiter wiederum der Uebertretung eines priesterlichen Gebotes schuldig machte. Statt nämlich alles Lebendige, sowohl Menschen als Bieh "dem Jehovah zu bannen", verschonte Saul den gefangenen König Agag und einen Theil der erbeuteten Heerden.

Bon ber Zeit an trat bie Entaweiung awischen ber weltlichen und geiftlichen Macht immer mehr bervor. Die Grenzen ber beiben bochften Reichsgewalten maren noch nicht fo fest gezogen, bag nicht bie und da Uebergriffe der einen in die andre ftattgefunden batten. Besonbers scheint es Samuel schwer gefallen zu sein, bie Machtbefugniffe, bie er in feinen jungern Jahren geübt, in seinem Alter mit einem Heerführer zu theilen, dem er nur nach langem Widerstreben eine bobere Weihe verlieben. "Und Samuel richtete 38rael fein Leben lang", fagt ber biblifche Ergabler und wirft baburch ein Streiflicht auf bas getrübte Berhältnig amischen König und Oberpriefter. Wenn Samuel nicht einmal bie richterliche Bewalt gang an Saul abtrat, mit welcher Gifersucht mußte er bie Gingriffe bes jungern Ronigs in seine priefterlichen Borrechte betrachten?

Samuel tritt überall mit gebieterischer Autorität auf; felbst im Ariege ertheilt er bem Könige Borschriften und Befehle; er töbtet mit eigener Sand ben Amaletiterfürsten Agag, ben Saul aus Rudssicht auf seine hohe Stellung verschont hatte.

Saul, ein einfacher, bescheibener Mann, nahete sich ihm' mit kindlicher Ergebenheit. In seinen späteren Jahren aber, als die siegeseichen Kriegsthaten wider die seindlichen Grenzvölker im Westen, Osten und Süben sein Selbstgefühl erhoben hatten, mag diese hingebung und Unterordnung sich gemindert haben.

Saul und Samuel sahen sich selten mehr. Jener lebte zu Rama, mit religiösen Dingen beschäftigt und den Prophetenschulen, die ihm ihre Entstehung oder ihre belebende Umgestaltung verdanken, seine Gorge und Thätigkeit wid-

ment; Saul in Gibea, somohl auf bie Beschützung bes Landes gegen außere Feinde als auf die Hebung ber innern Bohlfahrt bebacht. Er mar ein Belbenfonig von patriarchalischer Natur, mit ehrbaren Sitten und häuslichen Tugenben ausgerüftet. Die Zeit, die nicht von Kricgszügen und Waffenthaten ausgefüllt mar, verbrachte er auf feiner Bufe gu Gibea in alter Einfachheit, umgeben von feinen vier Göhnen Jonathan, Abinabab, Isbofeth und Malchifua und feinen zwei Töchtern Merab und Michal, die ihm feine auchtige Bausfrau Abinoam geboren, und im Umgange mit feinem Beeroberften Abner, bem Sohne seines Dheims, einem tapfern Rriegsmann. Er war ber Retter Israels in ber bebrängtesten Zeit unb fullte bas Land mit reicher Siegesbeute. Dabei befeelte ihn ein ebler Gifer für bie Aufrechthaltung ber alten Religion. Er begunftigte Samuels Brophetenverein, wo Jünglinge aufammenlebend fich in ber Musit und anbern eblen Ransten übten und jum Brophetenamte wiffenschaftlich ausbildeten, und wurde fogar vorfiber= gehend felbst "vom prophetischen Bauche angeweht"; er trieb alle "Tobtenbeschwörer und flugen Manner" aus bem Lanbe und errichtete ju Ehren Jehovahs Altare und Opferftatten. Diefer Tugenben wegen ehrte bas Bolt ben Belbenkonig als ben "Gefalbten Jehovahs;" nur Eines machte Biele an ihm irre: feine Haltung gegen David. Daß ber "bbfe Beift" ihn ge= trieben hatte, auf ben vor ihm fingenben und nichts Arges ahnenben Ganger, bem bas ganze Bolt fich zu so großem Danke verpflichtet fühlte, seinen Spieß zu folleubern, vergaß man ihm nie.

# David als König.\*

Drei Dinge waren es, burch welche David sich vom hirten zum Bolksführer emporgeschwungen hatte: Bertrauen zum Gott Israel, Schwert und Saitenspiel; und mit biesen brei Kräften wirkte er auch als König und brachte bie in seinem Bolke liegenden Fähigkeiten schnell auf

eine bebeutenbe Sobe. Ein Mann ber Kraft und zugleich tief ergriffen vom religiösen Geiste, wußte er bas Ansehen bes Königthums und die Forderungen jener eigenthümlichen Freiheit, die sich nach bem Gebanken des Moses entwickeln sollte, zu vereinigen, wie Keiner nach ihm, ja

\* Rach 3. 20. Loebell, Weltgefchichte.

er verschaffte vermöge der Einheit, rie er dem Staate gab, dem Mosaismus eine größere Festigkeit als er fie seit Josuas

Beiten je gehabt.

Bei aller großartig schaffenben Thatig= keit und allem Arel ber Seele war David boch nichts weniger als frei von Fehlern und Gunden. Der schwärzeste Fleden in seiner Geschichte ift die Art, wie er bie fcone Bathfeba gewann, beren Mann, Uria, er verrätherisch bem Tobe preis gab. Daß eine folche Miffethat nicht ungeahndet bleibe, trat unerschrocken ber Brophet Nathan vor den König und ver= fündete ibm. Jehovah werbe ibm jur Strafe Unbeil erweden in feinem Saufe und Schmach erleben laffen an feinen Beibern. Da bekannte David in reue= voller Gemuthestimmung, die une ber bamals gedichtete einundzwanzigste Pfalm auf bas Unichaulichste fennen lehrt, bag er schwer gefündigt habe; und Beibe, ter Prophet und ber König, bewiesen, daß, fo lange biefe Befinnung berriche, Israels Bolf nicht verfallen fein werte ber furchtbaren Willfür jenes orientalischen Des= potismus, ber ftete Leben und Chre ber Unterthanen feiner Luft und Laune un= gestraft opfern zu burfen glaubte.

Als friegerischer Helb erhob David die Macht und den Glanz des Reiches unsgemein. Er bestiegte die Jebusiter, Moasbiter, Ammoniter, Idumäer, Amalesiter, den König von Damastus, und machte sie zinsbar, so daß er seine Grenzen bis zum Euphrat und bis zum rothen Meere

erweiterte.

Diese Kriege konnten nicht mehr auf bie alte Beise, burch das Aufgebot einzelner Stämme ober auch ber ganzen Nation in Masse, geführt werden; sie erforderten ein stehendes Heer. Saul hatte den ersten Grund dazu gelegt, der eigentliche Schöpfer desselben wurde David.

Auch erhielt das Reich jetzt erst eine Sauptstadt. Bur solchen ertor David Berusalem, welches er mit der Burg Bion den Jebusiteru abgenommen hatte. Er wollte damit nicht blos einen Mittelpunkt für die Herrschaft bilden, sondern auch für den Gottesdienst, da dis jetzt die in den mosaischen Gesetzen so sehr eingeschärfte Einheit desselben noch wenig oder gar nicht vorhauden war. Darum führte

er die heilige Bundeslade mif großer Feierlichkeit nach der neuen Hauptstadt und gab zugleich den Berhältnissen und Geschäften der Priester und Leviten eine sessen der Einrichtung, da auch hierin noch große Ungesetzmäßigkeit obgewaltet hatte. Einen Theil der Leviten bestimmte er zur Berherrlichung des Gottesdienstes mit Gesang und Tonspiel. In dieser Doppelstunst ging er selbst mit seinem Beispiel woran; sie bildet das dritte Element seiner Wirtsamteit.

Die bebräische Dichtkunft läft fich bis auf die Beiten bes Mofes gurudführen, jett aber gelang fie erft zu bober Ent-Gin Keuerstrom ter Begeifte= wicklung. rung reift bie Dichter immer unmittelbar zu dem Gott hin, der sich nicht als ein in ber Natur lebendes und mit ihr eins geworbenes Wefen, fonbern wie ber über bie Natur ale über feine Schöpfung gebietende Berr offenbart. Die Eprache und ber Ausbrud haben einen Schwung, bie Bilber eine Erhabenheit und Ruhnbeit, bas vertrauungsvolle Gebet zu Gott eine Inbrunft, Die Rlagen eine Innigfeit, welche in ber Boefie aller Bolter und Reiten unübertroffen geblieben find.

Die größte Betrübnig erwuchs bem alternten Ronige aus feinem eignen Saufe, in dem die schlimmen Folgen nicht ausblieben, welche bie Bielweiberei bis auf ben heutigen Tag über ben Drient bringt, Zwietracht der Söhne verschiedener Frauen untereinander und ihre Entfremtung vom Bater. Absalom, ein Sohn Davics von ausgezeichneter Rörperschönheit, ließ seinen Halbbruder Ammon, weil diefer feine Schwester Thamar entehrt hatte, um= bringen und floh aus tem Lante, um bem Born bes Vaters zu entgeben. Spater zwar mit ihm ausgejöhnt und zurudgerufen, mar boch bie einmal in feine Geele gebrungene feindfelige Stimmung nicht hinweggenommen, ber Groll vermischte fich mit Blanen bochftrebenden Chrgeizes, die ihn bazu brachten, seine hand nach ber Krone auszustreden. Rachdem er sich burd große Freundlichkeit und Gefälligfeit gegen Jebermann bie Berzen Bieler gewonnen batte, pflangte er offen bie Fahne der Empörung auf und fand so zahlreichen Anhang, daß David Jerufalem gegen ihn nicht behaupten zu können

[119]

glaubte, fondern mit seiner Leibwache und einer andern Schaar von Getreuen die Stadt verließ, mehr über die Entartung des noch immer geliebten Sohnes trauernd, als über den drohenden Berlust der Hucht ersichaft bekümmert. Auf dieser Flucht ersuhr er rührende Beweise von Anhänglichsteit, aber auch schnöden Schimpf und Spott, während Absalom in der Hauptstadt, die er sogleich besetzt hatte, sich mit dem ausgelassensten Uebermuthe benahm.

Ahitophel, ein zu Absalom übergetretener Staatsbiener Davids, gab ihm ben Rath, dem fliehenden David sogleich nachsehen zu lassen. Diesen Rath versachtete Absalom und ließ eine Zeit verstreichen, die der König benutt haben muß, Berstärkungen an sich zu ziehen, denn als nun Absalom endlich aufbrach, und mit dem Heere seines Baters im Lande Ephraim zusammenstieß, erlitt er eine schmähliche Niederlage, und da er selbst das Mißgeschick hatte, sliehend mit seinen schönen langen Haaren in den Zweigen einer Terebinthe hängen zu bleiben, wurde er von dem herbeieilenden Joab erstochen.

Bei dieser Nachricht brach der Bater in lautes Wehklagen aus; so groß war noch immer die Liebe zu dem aufrührerischen Sohne in seinem Herzen, daß er sich der wiedererlangten Herrschaft kaum freuen konnte. Und fast ware ihm diese zum allergrößten Theile entzogen geblieben, benn bei der Zurüdführung des Königs eutstand ein Streit zwischen Juda und

ben übrigen elf Stämmen, welcher bie letteren so erbitterte, baß es bem Ben-jamiten Seba gelang, sie von Nenem von David abzuwenden. Doch erlag Seba ben Kriegern bes Königs, und bamit erreichte ber Aufruhr sein Ende.

Diese Begebenheit, von bem Berfasser ber Bucher Samuelis mit einer Ausführ= lichkeit und in einer Beise erzählt, welche die beutlichsten Beweise gleichzeitiger Aufzeichnungen an sich tragen, sind über das Berhältnig bes Thrones jum Bolte fehr lebrreich. Gelbst ein Mann wie David, sehen wir daraus, hatte seine Herrschaft nicht fo zu befestigen vermocht, bag fie nicht einem leichtfertigen Bersuche fast erlegen mare. Go wie Abfalom die Fahne ber Empörung erhebt, folgt ihm bas neuerungefüchtige Bolt gegen einen Fürften, ber fich unermekliche Berbienste um bas Reich erworben; es findet diefer, als seine Bebrangniß am größten ift, bie nöthige Unterftugung nicht in einer anbern Bartei ber Nation, die sich für ihn erhebt, fon= bern in bem stehenben Deere, bas er sich geschaffen. "Es ward baselbst bas Bolt Israel geschlagen von ten Ruechten Davibs" ift ber merkwürdige Ausbrud ber Quelle (2. Samuel 18, 7). Und selbst nach ber gewonnenen Schlacht muß ber Ronig bas Unabhängigfeitegefühl ber Stämme fo schonen, daß er nicht baran bentt, als ein Sieger, ber bie Emporung bewältigt hat und zur Strafe zieht, in seine Bauptstadt einzuziehen, vielmehr harrt er feiner Burüdführung burch bas Bolt.

# Davids lette Beit.\*

Die Empörung war bewältigt, balb aber zeigten sich die Folgen des von David eingeführten Spstems von Neuem in der nächsten Nähe des Königs. Die Intriguen des Weiberhauses um die Thronfolge tamen zum Ausbruch, als die Tage
Davids zu Ende gingen; die Einflüsse der ersten Priester und der Führer des Heeres machten sich am Hofe geltend.

Obwohl die Krone nach Absaloms Tobe bem vierten Sohne Davids, dem Abonia, gebührte, obwohl Salomo (ein Sohn Bathsebas, deren Gemahl Uria hinterlistig von David in den Tod gesandt worden war) in der Reihe der noch lebenden Söhne Davids erst der siebente und noch sehr jung war, versuchte es Bathseba, ihn auf den Thron zu bringen. Der eine der beiden Priester an der Bundeslade, Zadot, unterstützte Bathsebas Absichten, ebenso der Prophet Nathan, welcher in den letzten Jahren Davids zu großem Anssehn beim Könige gelangt war. Sie mochten beide von dem jungen Salomo eine größere Nachgiebigkeit gegen den priesterlichen Einfluß erwarten, als von

\* Rad Mar Dunder, Weichichte bee Alterthume.

bem älteren und selbstständigeren Abonia; besonders in dem Falle, wenn sie dem Jünglinge wider das Recht zum Throne verholfen hätten. Es gelang der Bathseba, den König zu einem Eidschwur bei Jehovah zu bringen, daß Salomo statt Abonia sein Nachfolger sein solle.

Abonia aber war entschlossen, sich sein gutes Recht durch eine Intrigue des Harens nicht rauben zu lassen. Wenn Zadot für Salomo's Erfolge war, so war Ebjathar, dessen Genosse, jener alte und angesehene Anhänger Davids, für Adonia, und was am wichtigsten war, der Feldhauptmann Joah, der Davids beste Siege ersochten, erklärte sich ebenfalls für ihn; wogegen freilich die Partei der Bathseba den Obersten der Leidwache Benaja gewann, so daß die Kräfte und Aussichten beider Parteien so ziemlich aleich standen.

Als David auf das Sterbelager sant, glaubt Abonia den Gegnern zuvorkommen zu müssen. Er rief seine Anhänger vor der Stadt bei der Wasserquelle zusammen. Joad erschien mit den Obersten des Heeres, Ebjathar kam, um das Opfer zu bringen, es fanden sich auch alle Söhne Davids ein, nur Salomo kam nicht.

Schon mar bas Opfer im Gange, bie Schafe. Rinder und Maftfälber maren bereits geschlachtet, die Ansrufung Abonias jum Ronige follte bem Opfer unmittelbar folgen, als die Gegenvartei Kunde erbielt. Bathfeba und Nathan eilten jum fterbenben Ronig, ihn an feinen Schwur zu Gunften Salomo's zu erinnern. Er be= fahl, daß Salomo auf bas Maulthier gefett würde, welches ihn felbst immer getragen, und bag Badot ben Jüngling auf ber anbern Seite ber Stabt an ber Quelle Gibin falben folle. Dann follte ihn Benaja mit ber Leibwache unter Bo= faunenschall in bie Stadt gurud und in ben Balaft führen, um ihn bort auf ben Thron zu feten.

So geschah es. Zabot nahm das Delhorn aus dem Zelt der heiligen Lade, und da der neue Herrscher in seierlichem Zuge in den Palast zurückehrte, rief aues Bolt jubelnd: Es lebe der König Salomo!

Als Abonia und feine Anhänger bas Freudengeschrei in ber Stadt vernahmen

und hörten, was geschehen sei, gaben fie ihre Sache verloren und zerstreuten sich in Haft nach allen Seiten.

David erfreute fich feines letten Erfolges, ließ Salomo an fein Lager rufen und fprach ju ihm: Thue Gntes ten Söhnen Barfillais, bes Gileabiters: er bat mich wohl aufgenommen, als ich vor beinem Bruder Abfalom über ben Jorban weichen mußte. Dem Simei, welcher mir fluchte, habe ich geschworen ihn nicht ju tobten. Laffe bu ibn nicht ungestraft und lag feine grauen Baare mit Blut binunterfommen in bie Unterwelt! Bas Joab bem Abner und Amasa gethan, weißt bu; lag feine grauen Baare nicht in Frieden hinunterkommen in die Unter= melt! -

Wenn Davids Leben und Thaten feine Sinnesart nicht binlanglich barlegen, diese letten Worte des Sterbenden wür= ben feinen Zweifel über feinen Charafter laffen. Das unbefangene Urtheil muß zugeben, daß es David gelungen war, bie Bunden, welche fein Chraeis Israel geschlagen, wieber zu beilen. Man muk bas entscheibenbe Berbieuft anerkennen, welches er sich baburch in Israel erworben, daß er das Rönigthum und burch bieses bie Sicherheit und bie Macht bes Staates und bes Bolfes zu begründen verstanden hatte; man muß Davide Thatfraft und Tapferkeit, bie Klugheit und Umficht, welche viele Handlungen seiner Regierung auszeichnet, bewundern: aber die Schwäche seiner letten Jahre, welche ihn die Thronfolge willfürlich ändern ließ, gefährbete bas Wert feines Lebens, und man tann sich nur abwenden von fo blutgieriger Rachsucht, welches freilich in ber Sinnesart ber Semiten begründet. boch hier mit einer hinterhaltigfeit und Tude verbunden ift, welche David allein Einen unbedeutenden Den= angebören. fchen, bem David einft in schwieriger Lage Schonung zugefagt, will feine Rachfucht noch aus dem Grabe durch die Uneingebent Hand des Sohnes ereilen. aller Berbienfte und aller Giege, welche Joab für ihn erfochten, will David, einem lang verhalteuen Groll zu genügen, einem Mann, bem er im Grunde fein Reich verbankte, den er selbst nicht auzutasten gewagt, burch seinen Sohn hinschlachten

laffen, angeblich um zweier Thaten willen, bie Joab, wenn nicht im Einverständniffe, boch in teinem Falle wiber ben Willen Davids gethan hatte, beren Früchte David willig angenommen, zu beren Bestrafung

er nicht ben geringsten Bersuch gemacht hatte. Näher lag der Grund, den Joab umbringen zu laffen, weil er gegen Salomo's Thronfolge Partei genommen — aber war nicht Adonia der rechtmäßige Erbe?

# Salomo's Regierungsantritt.

Der Weisung des sterbenden Baters wie der Art des Orients gemäß, begann Salomo seine Regierung mit blutigen Thaten. Abonia hatte sich an den Altar Ichovahs geflüchtet. Salomo ließ ihm zuerst Schonung versprechen, dann mußte Benaja ihn niederstoßen. Joab wußte nicht, was David noch im Sterben dem Salomo aufgetragen, aber er ahnte wohl, daß ihm dieser seine Parteinahme für Abonia nicht verzeihen werde; er sloh in

bas heilige Zelt und umfaßte bie hörner tes Altars. Benaja zauberte, ben Altar mit Blut zu besteden, aber Salomo gebot turz: Geh hin und stoße ihn nieder! — Es geschah. Benaja wurde an Joabs Stelle Feldhauptmann. Auch den Simei töttete Benaja auf Salomos Geheiß. Nur ter Priester Ebjathar fand Schonung. Salomo verbannte ihn aber als einen "Mann des Todes" aus Jerusalem auf sein Erbgut nach Anathoth.

# Beränderungen im Kriegswesen.

Auf die Runde vom Tobe bes alten Rouigs regten fich bie Bolter, welche Da= vid dem Reiche Jerael unterworfen batte. Bor Joabs Schwert mar einst ber Sohn bes Königs von Ebom nach Aegypten gefloben. Er brachte fein Bolt, welches fich von jenen Niederlagen wieder erholt haben mochte, gegen Salomo unter Die Baffen. Mit ben Edomitern verband fich ber fleine Stamm ber Gefuriter, welcher an ber Sübgrenze Israels faß. Im Norben hatte fich Refon, ein Sauptmann bes einft von David besiegten Königs von Zoba, in die Wüste geflüchtet und war hier als Freibeuter umbergezogen. Dieser warf sich jetzt auf Damastus und ließ sich hier zum König ausrufen. Obwohl Salomo | selbst wieder ausgezogen zu sein scheint, so behauptete Reson sich bennoch in Damaskus und war ein Widersacher Ibraels so lange Salomo lebte. Im Süben fand Salomo eine Unterstützung an tem Phanao von Neghpten, mit welchem er in so enge Verbindung trat, daß er dessen Tochter heimführte. Ein ägyptisches Deer nahm Gefer ein und verbrannte die Stadt, der Pharao aber gab seiner Tochter das ersoberte Gebiet dieser Stadt als Heirathsaut mit.

Wenn aber auch Salomo sein ererbtes Reich mit geringer Einbuße behauptete, so fehlte boch der Nachdruck und die glänzenden Erfolge, welche Davids Waffen begleitet hatten.

## Der Salomonische Tempel.\*

Salomo beschloß bem Gotte Israels einen Tempel zu bauen, legte bem versammelten Bolke einen Grundriß vor und schritt danach mit Eifer an die Ausführung des großen Wertes. Des Tempels Grundvesten wurden von gewaltigen großen und dauerhaften Quarersteinen hergerichtet. Dieselben ließ Salomo tief in

bie Erbe einsenken, damit das Fundament den schweren Ueberdau ertragen möchte. Das Gebäude wurde bis an die Balken von weißen Steinen aufgeführt; seine Höhe und Länge hatte sechszig, die Breite zwanzig Ellen. Darauf stand ein anderes Gebäude in gleicher Größe, also daß die Gesammthöhe des Tempels einhundert-

" Rach Flavius Josephus, zwanzig Bucher von bem Bibifchen Alterthum, überfett von Joh. Baptift Ott.



Salomo verkundet den Bau eines Cempels.

Der Boben war mit golbenen Blechen | Brandattar jouw zwanzig wuen runge, getäfelt, die Thuren ber Pforte, die so zwanzig Ellen Breite und zehn Ellen hoch wie die Wand waren, gingen auf | Höhe. Die dazu gehörenden Gefäße und

Salomo perfiundet den Bau emes Sempels.

undzwanzig Ellen betrug. Der Borbof im Eingang war fo lang als ber Tempel. Rings um den Tempel maren breifig Rellen, welche fich alfo in einander fügten, baß sie bie Banbe bes Tempels unterftutten. Aus einer Belle tonnte man in bie andre kommen, eine jede mar fiinf= undzwanzig Ellen boch. Darüber maren noch andre Gemacher, und über bemfelben wieber andre, die alle einander gleich waren, also baß fie insgesammt ben unteren Gebäuben bes Tempels in ber Sobe gleich tamen und nur von tem Oberbau überragt wurden. Die Dacher bestanben aus Cebernholz. Gin jebes Gemach hatte fein eignes Dach. Die Banbe maren von Cebern-Betäfel zugerichtet und mit Gold überzogen, fo bag von bem Glanze bes Golbes bas Auge bes Gintretenben geblenbet murbe. In Rurge gu fagen, mar bas gange Bebaube von schönen glatten Steinen aufgeführt, bie alfo genan fich in einanberfügten, baf, wer es ansah, nicht vermeinte, daß irgend ein Werkzeug bazu gebraucht worben; es schienen bie Steine gleichsam gusammengewachsen zu fein. Die Stiege nach bem Dbergebäube mar ein Schnedengang, ber durch die dide Mauer ging. Das Gebanbe war von innen und außen mit Cedernholz vertäfelt, bas mit starten Retten-in einander gefaßt war und ben Bau außerft fest machte.

Der Tempel bestand aus zwei Haupt= abtheilungen: ber innerste Raum mar im Geviert zwanzig, ber andre vierzig Ellen In ber Wand zwischen beiben Räumen befanden sich Thuren von Cebernholz, die reich vergoldet und mit Laub= wert und ausgegrabener Arbeit verziert waren. Sie murben mit schönen Tep= pichen und Borhangen von Burpur, Scharlach und tofflicher Leinwand behangen. In bas Allerheiligste ließ Salomo zwei Cherubim von lauterem Golde aufstellen; ein jeber berfelben mar fünf Ellen hoch und hatte zwei Flügel von fünf Ellen Länge. Diefelben wurden fo geftellt, daß fle mit ihren Außenflügeln die Banbe gegen Mittag und Mitternacht berührten; Die Innenflügel bedten bie Labe Gottes. Der Boben war mit golbenen Blechen getäfelt, bie Thuren ber Pforte, bie fo hoch wie die Wand waren, gingen auf | golbenen Angeln. Es gab keinen Theil bes Tempels, innen und außen, ber nicht mit Golb reich verziert war.

Salomo hatte fich ben vortrefflichen Rünftler und Baumeifter Chiram bon bem Könige ju Thrus erbeten. Chiram mar besonders in Gold. Silber = und Erzwerken erfahren, und Salomo brauchte ihn zu allen fünftlichen Gachen, mit benen er ben Tempel ausschmückte. verfertigte diefer Runftler zwei eherne, achtzehn Ellen bobe und im Umfreife awölf Ellen weite Säulen. Auf ben Rnanfen berfelben ftanben fünf Glen hobe Strauge von gegoffenen Lilien. Sie waren mit geflochtenen erzenen Kränzen umgeben, von benen je zweihundert Granatäpfel herabhingen. Die Saulen erbielten ihre Stelle im Borbof bes Tempels, die jur Rechten bieg Jachin, Die zur Linken Boas. Salomo ließ auch ein halbrundes Gefäß gießen, beffen Weite gebn Ellen und eine Spanne betrug. Es ward seiner Größe wegen bas eherne Meer genannt und stand auf einem Ringe von zehnfacher Wendung, beffen Durchmeffer eine Elle betrug. Um biefen Suf bes Meeres ftanben awölf Rinber, immer zu Dreien, die ihre Köpfe ben vier himmelsgegenden zutehrten. Ihre Ruden maren zugleich Stuppuntte für bas Meer, bas breitausend Bath hielt.

Bu zehn andern kunftreich gearbeiteten Reffeln von vier Ellen Beite ließ Salomo vieredige eberne Gestühle anfertigen, bie fünf Ellen lang, vier Ellen breit und sechs Ellen hoch waren. An den Seiten fah man eingegrabene Bildwerke: Löwen, Stiere, Abler, Balmen = und Dattelbäume. Das ganze Gestühle rubete auf vier anberthalb Ellen hohen Rabern. Fünf biefer Reffel ftanben gur linken, fünf gur rechten Seite bes Tempels. Auf ber rechten Seite befand fich auch bas eherne Alle Gefäße wurden mit Baffer Meer. In bem Waffer bes Meeres gefüllt. muschen fich bie Briefter, bie gum Tempel gehen wollten, in ben Reffeln aber wurden die Eingeweide und Füße ber Thiere gewaschen, die zum Brandopfer bestimmt maren.

Der von Chiram verfertigte eherne Brandaltar follte zwanzig Ellen Länge, zwanzig Ellen Breite und zehn Ellen Sohe. Die bazu gehörenden Gefäffe und

Bertzeuge, als Bafen, Tiegel, Reffel. Feuerhaten und bergleichen, wurden aus Erz gegoffen, bas an Glang bem Golbe faft gleich tam. Einer ber vielen foftbaren Tifche, die im Tempel ftanben. mar aus gebiegenem Golbe gearbeitet; auf ihm lagen die beiligen Brote. Auf ben übrigen Tischen standen und lagen bie Schalen und Becher; es waren beren awanzigtaufend goldene und vierzigtaufend filberne im Tempel vorhanden. Bahl ber Leuchter betrug zehntausend. Auf einem ber Leuchter brannte täglich ein Licht. Ihm gegenüber fand ber golbene Tifch mit ben beiligen Broten, amischen beiben ber golbene Altar. vorbere Theil bes Tempels ward burch einen Umbang von bem Allerheiligsten geschieden, in bem die Bundeslade aufgeftellt werben follte.

Beiter ließ Salomo achtzigtaufenb Beinkannen und hunderttausend goldene und eben so viel filberne Schalen anfer= tigen. Der golbenen Blatten, auf benen bas gemengte Semmelmehl zum Altar gebracht werben sollte, ließ er achtzigtaufend, ber filbernen boppelt fo viele anfertigen. Die Bahl ber golbenen Becher, in benen bas Semmelmehl mit Del vermengt wurde, betrug fechezigtaufend, bie Bahl ber filbernen Becher fur ben gleichen Zwed einhundert und zwanzigtausenb. Der Mäße waren zwanzigtausend golbene und boppelt so viel filberne, ber golbenen Rauchfäffer, in benen Rauchwert angezündet ward, zwanzigtaufend, so wie beren, in benen bas Feuer vom großen Altar zu bem fleinen getragen warb, fünf= zigtausend. Die Bahl ber Rleiber für ben Bobenpriefter, mit Ginfolug ber langen Dantel, Die mit golbenen Schilbern und Ebelfteinen reich befest maren, betrug taufend. Eine Krone aber war nur porbanben: in biefe batte Dofes ben Ramen Gottes geschrieben. Briefterfleiber, von töstlicher Seibe gewirft, maren taufend, toftlicher Gurtel ju biefen Rleibern eine gleiche Bahl. Für bie Leviten, bie geistliche Lieber zu singen hatten, ließ Salomo zwanzigtausenb Rode aus Seite Die Bahl ber filbernen anfertiaen. Trompeten und Bosaunen, wie sie Dofes zu machen befohlen hatte, betrug zweihunderttausend. Die übrigen Instrumente, als Barfen und Pfalter, maren von Meffing gemacht, und es betrug .ibre Bahl vierzigtausenb.

3m Tempel wurde ein Gitter aufgeführt, welches in ber bebräischen Sprache Gifon heißt. Es war brei Ellen boch und fonderte bie Laien von bem Beilig= thum, bas nur von ben Brieftern betreten werben burfte. Außerhalb tes Sitters warb ein großer Gaulengang im Biereck gebaut, mit goldenen Thoren, bie nach ben vier Simmelegegenben zeigten. Der Bang war bestimmt, bas Bolt auf= zunehmen, das zum Tempel herzufam; ibn berzustellen, batte unglaubliche An= ftrengungen gefoftet, ba, um auf einer Seite Boben für ihn zu gewinnen, ein Abgrund von 400 Ellen Tiefe jugeschüttet werben mußte. Wer ben über alle Daffen berrlichen Bau fah, warb von um fo größerem Erftaunen ergriffen, wenn er vernahm, bag Alles in fleben Jahren vollendet worden mar.

## Salomos lette Beit.

Nicht blos Stammes = und Boltsrechte verlette Salomo, er gab auch den Anshängern des alten Jehovahdienstes großen Anstog. Wohl scheint der Priesterstand, der dem Könige seine gesicherte Stellung nebst großen Einkunsten verdankte, sest an dem Wohlthäter gehangen zu haben; aber das volksthümliche Prophetenthum, das zu der neuen Königsmacht nicht mehr paßte, wurde seit Nathans Tod mit sichtsbarer Ungunst behandelt. Salomos Stres

ben nach einem absoluten Königthum in ägyptischer Weise vertrug sich nicht mit ber herstellung einer Gottesherrschaft, bie ihre Gebote burch einen andern Mund als bem bes Königs kund that.

In ben ersten Jahren, wo das Bolt sich in dem neuen Glanz der königlichen Herrlichkeit sonnte, und sich der Güter freute, die der Friede und der Handels-verkehr brachten, übersah man die Zurucksehung der Propheten; aber in der spätern

Regierungszeit, die Salomo in andre Bahnen einleutte, traten Ahia von Silo und Semaja, gestützt auf die veränderte Boltsstimmung, ben königlichen Bestre-

bungen feindlich entgegen.

Der Beltverkehr, in ben Juda mit ben benachbarten Staaten getreten war, legte bem israelitischen Könige Rudsichten gegen die religiösen Borstellungen anderer Bölker auf, welche die früheren Geschlechter in ihren meist seindlichen Berührungen mit denselben nicht zu nehmen brauchten. Baren doch die angesehensten seiner Frauen der Fremde entsprossen, und sollten sie nicht das Recht haben, auch in Israel dem Glauben zu folgen, der ihnen in den Tagen der Ingend theuer geworden?

So wird benn gemeldet, bag, als Salomo alt geworden, die Weiber sein Derz von Jehovah ab und andern Göttern zugewendet hätten, und er sei nachgewandelt der Aftarte der Sidonia, und den Göttern der Ammoniter und Moabiter und habe ihnen Altäre auf den Höhen bei Jerusalem erbaut und seinen Frauen gestattet, daselbst ihren Göttern zu räuchern und zu opferu.

Als Salomo mit bem Ban bes Millo beschäftigt war, bemerkte er nuter ben niedern Aufsehern einen jungen, fraftigen Mann, ber ihm so wohl gefiel, bag er ihn über alle Lastarbeiter bes Hauses Joseph setzte. Dieser Mann war Jerobeam, ber Sohn einer Wittwe aus Efraim. Zu biesem kam einst, als er sich auf bem Felde befand, ber Prophet Ahia, sein Landsmann, aus dem alten heiligen Orte Silo. Der Prophet, schon längere Zeit mit Salomo im Hader, faste alsbald Ierobeams neuen Mantel, zerristhn in zwölf Stüde und sprach: Rimm die zehn Stüde, denn also wird der Herr dem Königreich Israel und Indathun, er wird zehn Stämme dem Hause Davids entreißen und dir zutheilen!

Balb stand Jerobeam in Waffen wiber Salomo; wir kennen die nähern Umstände dieses Aufstandes nicht; doch erhellt aus dem Berlaufe, daß Jerobeam
in den nördlichen Stämmen Anhang fand
und der Kampf gegen ihn nicht leicht
war. Endlich siegte Salomo, Jerobeam
sloh nach Aegipten, wo ihm König Sisal (Sesonchis) aus einer neuen gegen
Salomo minder gunstig gesinnten Opnastie Schutz und Aufnahme gewährte. Bon
hier aus unterhielt er Berbindungen mit
seinen Anhängern, dis die nach Salomos
Tode zunehmende Unzufriedenheit ihn zur
Rüdsehr einlud.

Salomo starb nach einer Regierung, beren Dauer auf vierzig Jahre angegeben wird, im Jahre 975 v. Chr.

# Die Propheten des alten Bundes.\*

Die Bropheten bes alten Bunbes haben das Gefet nicht answendig gelernt, die lebendigen Nachfolger Mofis, fie find teine Pharifaer und Schriftgelehrten, welche Stellen ber Thora immer im Munde führen; ber Geift Gottes schafft in ihnen neu bie ewige Wahrbeit, und von ihrem Glanze fittlich durchleuchtet, verfünden fie biefelbe in seinem Bort und lehren fie in seiner Beisheit. Bon biesem Geifte getrieben und im erhebenben Bewuftfein göttlicher Burbe, bringen fie in finnbilblichen Beficten und offenen Reben bem Bolte, zu bem sie gesandt find, die mahre Freiheit, welche ben festen Glauben an Gott, den Einen, Ewigen und Beiligen, ent-

springt: für eine solche fämpfen, leiben und sterben fie als Rnechte Gottes.

Glaubt ift nicht, So Bleibt ift nicht,

ist ber Bahlspruch bes großen Jesaja (7, 9), und auf biesen unerschütterlichen Grund ist bas ganze Spstem ber prophetischen Beisheit und Rebesunst gebaut. Einsach ist jene wie biese, und ber wahre Prophet bedarf nicht glänzender Redeblumen, um die Augen des Bolkes zu ergößen.

Sott ift die Bafrfeit, das Jeben And ewiger Sonig,

fagt Beremia (10, 16), und vom innigen Bunbe mit einem folden Gotte zeugen

\* Rach &. 29. C. Umbreit, Gine Rebe.

bes hohen Sehers schmudlose Worte ber Wahrheit, bes Lebens und emiger Hersschaft. Rie entschläpft ein schmeichelnder Laut dem unverbrüchlicher Wahrheit vom Herrn geweihten Munde, sondern mit dem eisernen Stade unbeugsamer Gerechtigkeit demüthigt der strafende Reduer ben gleißnerischen Sinn des Bolkes, welches in den Rauchwolken äußerlicher Gottesverehrung seinem eigenen Hochmuthe selbstgefällige Opfer bringt. Reines, wer vom Gesetz Jehovahs weicht und dem Heiligen Israels durch Thaten der Treulosigkeit und Lüge entheiligt, schonet der eifrige Mann Gottes,

Deffen Borte ber Serr gu Reuer macht, Das Bolk wie Sols gu verzehren.

unb

Der gefett ift gu einer feffen Stabt, And einer Saule von Gifen und einer Maner von Gra

Segen das gange Sand, Gegen Ronige und Fürsten, Gegen Briefter und gegen das Bolk]

in unerschrodener Bobeit, von feinem Anfeben ber Berfonen bestimmbar. ibr, unbefriedigt von den leeren Bestim= mungen abgezogener burrer Begriffsmeisbeit, lebendig erkennen und im Innerften erfahren, mas Glaube sei, so tauchet unter in den heiligen Fluthen der prophetischen Da werdet ihr ihn nicht finden, wie unser Luther, ber mahrlich feine Wirkungen erlebt, und bie Orgeltone ber Propheten, wie Reiner, vernommen, fich ausgebrückt, "als einen Menschengebanten, ben ich mir felber machen fonne:" sondern er ist "eine göttliche Kraft im Bergen, badurch wir neu geboren werben." Aber feine bunfle Rraft, fein unbestimmtes Fühlen ift bieser Glaube, beffen munberbare Ausströmung ihr splirt, wenn ihr ben hohen Glaubensmännern nabe tretet, fondern, wie Luther wieder fagt, "ein göttlich Licht und Leben in bem Bergen." Mit aller Macht bes Denkens und bes Wollens faßt biefe Glaubenstraft in bem Propheten ben Fels bes Herzens, wie fo wahr und schön Uffaph ben festen, innerlich gewordenen Gott genannt (Pf. 73, 26), und läßt ihn nicht im Leben und Tob. !

Renut ihr die Propheten im gewöhulichen Sinne Boeten, begeht ihr ein Unrecht: denn sie wollen nicht blos genießen die suße Begeisterung und mit den freien und schönen Früchten derselben die Seelen Anderer erquiden, sondern sie arbeiten im Schweiß ihres Angesichts, züchtigende, tröstende, bessernde Redner ihres Bolts zu sein.

Berfteht ihr aber, wie ihr solltet, unter Poeten lebendige Schöpfer begeisterter Werke der Schönheit, dann sind gewiß die Propheten die größten Dichter des Glaubens, und dieser heiligen Begeisterung diente himmel und Erde; die Sterne neigen sich zur Ehre Gottes ihrem Wink, und Wald und Flur, das brausende Meer und das leuchtende Gold der Tiefe leiben

ibrer Rebe Bracht.

Auch Runftler find die Propheten, Maler und Baumeister im größesten Stil; fie tauchen ihre Binfel in die Regenbogenfarben der göttlichen Liebe und bauen mit Steinen, bie gebrochen find bom Felfen Israels. Aber immer malen und bauen sie mit dem lebendigen Wort, Tonfünftler im beiligften und erhabendften Sinne; barum werben aber auch bie Bemalbe eines Czechiel nimmer verbleichen, und ber Tempel bes Meisters ber Baufunft ftebt in Ewigfeit. Und neuesten Junger bes Wiffens, feht boch auf bie alten Propheten als Diener bes Glaubens nicht mit Berachtung von eurer Bobe berab! Denn fie erscheinen auch als herren ber Gebanken, und ihr Glauben mar bas ficherfte Wiffen. war ber Gott, ber in ihnen sprach, in Wirklichkeit bachte, ein auch außer ihnen fich feiner felbstbewußtes, beiliges Wefen, von dem der himmel ber Thron und die Erbe ber Schemel, vor dem in die Aniee fanten bie gewaltigen Belben bes Glaubens und Dentens. Lernet vor Allem die Demuth von ihnen, blidt hin auf jenen Jesaja, ber erft bann bem Könige Ahas vor allem Bolt mit Freimuth feinen Gott und feinen Glauben predigt, als er als reuiger Sünder vor bem Angesichte bes Allerheiligsten sich niederbeugt, und die Weihe ber unreinen Lippen burch das himmlische Feuer des Geraph empfangen. .

# Israelitisches Volksthum.\*

Die Staatsverfassung Mosis hatte es nicht auf ein machtiges Weltreich abgefeben, beffen Bolt herrlicher fich fleiben und toftbarer fpeifen, ale andre Bolfer ber Erbe, und für biefes Wohlleben gewaltigen Königen bienen follte, er hatte ein Bolt aufrichten wollen, bas nach Innen leben, ben Beift Gottes im Bergen und Gemuthe auffaffen, bas frei, wie einst Abraham. Isaal und Jatob in patriarchalischer Genügsamkeit ein gottseliges Kamilienleben führen follte. Das Rönigreich ging unter, ber Tempel Galomos zerfiel in Schutt und Afche, aber bas Bolt felbst verging in folder Noth nicht, und in ber Berftreuung hat es bis jum beutigen Tage bestanden.

Was ist es aber, bas bieses Bolt ers halten hat, mährend ungezählte Böllers schaften, die auch lange mächtig auf Erden gewesen waren, von der Erde verschwuns

ben finb?

Das ift die Macht des geistigen Lebens, die in diesem Bolle durch Moses und seine Satungen geweckt wurde, wie bei keinem andern Bolke der vorchristlichen Zeit, und die Stiftung des häuslichen Lebens. Im Gegensatze zu anderen Orientalen war dem Hebräer sein Weib nicht Sclavin, sondern treue Gefährtin im Leben und Gehilfin in der Erhaltung des Hauswesens und der Erziehung der Kinder. Welche Ansichten bei den Hebräern vom Weibe verbreitet waren, ist uns in den Sprüchen Salomos (Cap. 31) sehr schol in folgender Weise dargestellt:

Bem ein tugenbfam Weib befcheeret ift: bie ift viel ebler, benn bie köftlichsten Berlen.

Ihres Mannes Herz barf sich auf sie verlassen, und Nahrung wird ihm nicht mangeln.

Sie thut ihm Liebes und kein Leibes ihr Lebelang.

Sie gehet mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Banben.

Sie ist wie ein Raufmannsschiff, bas seine Nahrung von ferne bringet.

\* Rach Chr. Defer, Beltgefcichte.

Sie stehet bes Nachts auf und giebt Futter ihrem Hause und Effen ihren Dirnen.

Sie benket nach einem Ader und kaufet ihn: und pflanzet einen Weinberg von ben Früchten ihrer Sanbe.

Sie breitet ihre Bande aus zu ben Armen und reichet ihre Band ben Dürftigen.

Sie fürchtet ihres Hanfes nicht vor bem Schnee, benn ihr ganges Haus hat amiefache Rleiber.

Ihr Schmud ift, bag fle reinlich und fleißig ift: und wird hernach lachen.

Sie thut ihren Mund auf mit Beisbeit, und auf ihrer Zunge ift holbselige Lehre.

Sie schauet, wie es in ihrem Hause zugehet und isset ihr Brot nicht mit Faulheit.

Ihre Sohne tommen auf und preisen fie selig: ihr Mann lobt fie.

Lieblich und schön sein ift nichts: ein Weib, bas ben Herrn fürchtet, soll man loben.

Die Drangfale, welche bie Bebraer in ber Befangenschaft zu erbulben hatten, mußten ihren Rationalftola bampfen und fie wieder auf ihr eigenthumliches Riel, auf das häusliche Glud und den hauslichen Frieden im Dienste Jehovahs binweisen. Die Propheten tröfteten fie mit ber hoffnung: es werbe ber Meffias (ein Erlöser) kommen und sie befreien; sie wiederholten die schönen Sagen ber Stammväter und bie Pfalmen ber beiligen Ganger. Wie fich bie Bebraer in ihrer Gefangenschaft brüberlich beistanden; wie das Gebet der Nächstenliebe und der Beift einer frommen Kindererziehung unter ihnen fortwaltete, zeigt uns besonders bas schöne Buch Tobias, aus welchem wir bas vierte Capitel, eines eblen Hausvaters letten Willen, herfeten wollen:

Da nun Tobias gebachte, daß sein Bebet also erhöret mare, daß er sterben wurde, rief er seinen Sohn zu sich und fprach zu ihm:

Lieber Sohn, hore meine Worte und behalte fie fest in beinem Berzen.

Benn Gott wird meine Seele wegnehmen: so begrabe meinen Leib und ehre beine Mutter alle bein Lebelang.

Denke baran, was für Gefahr fie ausgestanben hat, ba fie bich unter ihrem herzen trug:

Und wenn fle gestorben ift, so begrabe fle neben mich.

Und bein Leben lang habe Gott vor Augen und im Herzen: und hate bich, daß du in feine Sande willigt und thuft wider Gottes Gebot.

Bon beinen Gutern hilf ben Armen und wende bich nicht von ben Armen: so wird bich Gott wieder gnädig ansehen.

Wo du kannft, da hilf bem Dürftigen. Haft bu viel, so gieb reichlich; hast du wenig, so gieb boch das Wenige mit treuem Berzen.

Denn bu wirst sammeln einen rechten Lobn in ber Roth.

Almosen ist ein rechter Trost vor bem bochsten Gott.

Boffart lag weber in beinem Bergen,

noch in beinen Worten herrschen: beun fle ift ein Anfang alles Berberbens.

Wer dir arbeitet, dem gieb bald feinen Bohn: und halte Niemand feinem verbienten Lohn vor.

Was du nicht willst, daß man dir thue: das thue einem Andern auch nicht.

Theile bein Brot bem Hungrigen mit und bebede bie Nachtheit mit beinen Kleibern.

Gieb Almosen von beinem Brot und Bein bei bem Begrabnig ber Frommen und if noch trint nicht mit ben Gunbern.

Allezeit suche Rath bei ben Beisen.

Und banke allezeit Gott: und bete, baß er bich regiere und bu in alle beinem Bornehmen feinem Worte folgest.

Du sollst auch wissen, mein Sohn, bag ich zehn Pfund Silbers, ba du noch ein Kind warest, geliehen habe bem Gabel, in der Stadt Rages in Medien: und seine Handschrift habe ich bei mir. Darum dente, wie du zu ihm tommst und solch Geld forderst und ihm seine Handschrift wiedergebest.

Sorge nur nicht, mein Sohn: wir sind wohl arm, aber wir werben viel Gutes haben, so wir Gott werben fürchten, bie Sünde meiben und Gutes thun.



fünftes Buch.

# Meder und Perser.

Das Sochland von Fran.\*

Bwischen bem Thal bes Indus und bem | Stromgebiet bes Euphrat und Tigris, im Gliben vom Ocean, im Norben vom taspischen Meere und ben Steppen bes Drus begrenzt, erhebt sich bas Sochland von Iran. Es bilbet ein langliches Biered, beffen Lange von Often nach Weften von eindringenben Meeresbuchten noch

\* Rach Mag Dunder, Gefchichte bes Alterthums.

etwas über 300 Meilen beträgt; bie Breite mißt im Often gegen 200, im Beften an ber schmalften Stelle, vom taspischen Meere bis zum perfischen Meer= bufen, nicht viel über 100 Meilen.

In diefer geschloffenen Form, weber

von größeren Fluffen burchichnitten, zeigt biefes Gebiet eine gewiffe Aebulichleit mit bem Sochlanbe Arabiens. Der Rern bes iranischen Landes wird, wie es in Arabien ber Fall ift, von einer großen Bufte ausgefüllt, welche nur mit Bferben und Rameelen burchzogen werben fann. Aber ber Boben ift hier viel mannig= faltiger gehoben und gefenkt als bort. Die nördliche Balfte bes Landes liegt höher als die fübliche; die Mitte ist mulbenförmig ausgehöhlt, so bak bie Baffer bes innern Abhangs ber Randgebirge hierher zusammenlaufen muffen; bie Thäler und Dasen sind viel zahlreicher und größer als in Arabien, und wenn auch bie Fluffe bes Bochlandes, bie meiften Gewässer ber Randgebirge im Sande verfiegen, ober in Steppenfeen enbigen, fo gewähren sie boch bie Möglichkeit bes Aderbaues in ausgebehnten Streden.

Der Oftrand von Iran fteigt aus bem Industhale steil und mauerartig empor: nur wenig langgewundene und beschwerliche Baffe führen vom Indus auf bie Bobe, welche nordwärts mit talten, baumlofen Flächen, im Guben mit noch tableren und öderen, aber unerträglich beifen Bergrücken beginnt. Nur bas Thal bes Rabul, welcher jum Indus hinabströmt, gewährt bier einen bequemeren Aufgang und ein großen Theils fruchtbares Belande. Dagegen besteht ber Westrand von Iran aus aleichlaufenden, von Nordwest nach Südost binabziehenden Bergketten, zwischen welden, neben ausgebehnten Bergweiben, lange, schmale und gut bewässerte Thaler eingefentt find; bie iconften und frucht= barsten derselben liegen da, wo der West= rand mit bem Gudranb zusammenftößt. Der Südrand, welcher zum Ocean abfällt, unterscheibet sich freilich in Klima und Landesart wenig von ber Natur Arabiens, die Gebirge des Nordens zeigen dagegen flatt der kablen Gipfel Arabiens grune Weiden und flattlichen Hochwald.

3m Gangen milbert bie Erhebung bes Bobens die Hipe. Nach beftigen Stürmen im Fruhjahr wird bie Atmosphäre im Mai bis zum September burch feine Wolke getrübt, die Luft ist von besondrer Trodenheit und Rlarheit, ber bunftlofe himmel läft bie Umriffe ber Berge, bie gange Landichaft in eigenthumlicher Scharfe und frischem Glanze erscheinen, und ber belle Sternenhimmel ber Rachte erfest fast bas Licht bes Tages. Der Wechsel der Temperatur ist rasch und stark. talten ichneebededten Teraffen von 8000 Kuf Böbe fleigt man plotlich zu glübend beifen Cbenen binab, bie taum 2000 Fuß über bem Meere liegen. Bat ber talte Norben talte Winter, Schneetreiben und eifige Sturme, welche über bas taspische Meer und bie weiten Steppen beranwehen, fo ift im Guben bie Luft mit bem bier besonbere feinem Stanbe ber Bufte erfüllt, die Glutwinde geben ben Lanbhügeln die Gestalt wechselnber Meereswogen und treiben mächtige Sandhofen jum Bimmel auf.

Dieses Hochland, im Westen von bem alten Kulturgebiet Babyloniens und Affpriens, im Often von bem Lanbe ber "sieben Ströme" — so heißt in ben Bedas das Bengab — begrenzt, war einst ber Wohnsitz gablreicher Stämme.

Die schönen Triften und Thäler bes Westrandes hatten, so weit unsre Kunde hinauf reicht, die Meder und Berser inne. Ruinen von Städten und großen Kanalanlagen zeugen von der einstigen, die heutigen Zustände übertreffenden Blüthe bieses Gebietes.

# Boroaffer.\*

Jene Bolksstämme, welche bas iranische | Hochland (Baktrien, Mebien, Persien) be= | wohnten, ehrten ben Zoroaster als ben gottgesanbten Stifter ihrer Religion.

Das Zeitalter bieses Mannes, ber nicht Stifter, wohl aber Erneuerer ber Religion seines Bolkes war, läft sich

nicht genau bestimmen; er mag nicht viel jünger als Moses sein. Wahrscheinlich war er ein Baktrier und lebte zu ber Zeit, als bort ein mächtiges und selbsteständiges Reich bestand. In bemselben Lande entstanden auch die seinen Namen tragenden Religionsschriften, der Zenda-

\* Rad 3. 3. Döllinger, Beibenthum und Jubenthum.

vesta; diese einen Beitraum von mehreren Jahrhunderten umfassen Schriften sind offenbar nicht von einem Manne verfast und von Boroaster kann nur sehr wenig herrühren; aber er wird darin als der Einzige gepriesen, der "die Ueberlieserungen des einzigen Gottes hörte und sie mitzutheilen im Stande war."

Reine andre ber alten Religionen (von ber alttestamentlichen natürlich abgesehen) hat so bestimmt ben Begriff ber göttlichen Offenbarung einer Lehre ausgeprägt und aufgestellt, als die persische; Zoroaster ist hier ber gotterleuchtete Prophet, burch bessen Mund Ormuzd gesprochen, der ein von Jedem gläubig aufzunehmendes Geset

verfündigt hat.

Nur Einen wahren, volltommnen, perfönlich gedachten Gott kennt genau genommen die persische Lehre, nur dieser erscheint in den Zendschriften mit allen Eigenschaften und Borzügen der Gottheit; sein Name Ormnzd bedeutet: "der ewig Beise"; er ist der allwissende und allmächtige Schöpfer und Beherrscher der Belt. "Riemand," sagt er, "hätte diese Erde zu schaffen vermocht, wenn ich sie nicht geschaffen hätte." Alles Leben und alles Gute erzeugt er; er ist daher auch der Bater der guten Gesinnung; Reinheit und Wahrheit kommen von ibm.

Auch badurch zeichnet sich bie perfische Religionslehre vor allen beibnischen Sagen und Lehren aus, daß in ihr ber Begriff ber Schöpfung bervortritt. Druingd bringt die Welt hervor nicht burch ben Ausfluß feines Lebens und Beiftes, fontern burch bas icopferische Wort "Bonover," in welchem Gedante und That zusammenfallen. Freilich erleibet biefe im Beidenthume fast einzig dastebenbe Schöpfungelehre eine boppelte De= fdrantung, einmal baburch, bag boch immer auch icon ein Stoff ober eine eigne Belt vor ber Schöpfung angenommen wird und bie allgemeinsten Elemente ber Natur bereits neben Drmuzd bestehen; sodann burch ben Untheil an der Schöpfung, ber dem Abriman qugewiesen ift.

Denn bem Urheber alles Guten und Reinen steht ein feindliches Wesen und böser Beist gegenüber, Ahriman, b. h. verrerblicher Geift, genannt. Lügen ist sein Wesen, die Finsterniß und der Tod sein Gebiet; durch Lüge bethört er die Menschen, durch Zweisel macht er sie an der Wahrheit irre und ungewiß; aus Lüge und Zweisel erwachsen alle bosen Thaten der Menschen.

Er ist aber nicht als ter Beherrscher eines eigenen sür sich bestehenden Reiches der Finsterniß zu benten; sondern sein Böses sucht nur überall dem Guten und Reinen sich beizumischen und dieses zu überwältigen. Alle "schlechten Geschöpfe" giftige Schlangen, Raubthiere, friechende Thiere und Ungezieser hat Ahriman geschaffen. Er hat also Theil an der Schöpferkraft, er ist nicht ein erst durch Selbstbestimmung böse gewordenes Wesen, sondern war von Anbeginn an wesentlich böse.

Die sechs Amschaspand's ober unsterblichen Heiligen, beren Lenker und Schirmherr Ormuzd ist, sind personisicirte Kräfte ober Eigenschaften, sie heißen: ber "Wohlwollende," ber "ausgezeichnet Reine"u.s.w.; aber sie treten weber als Einzelwesen handelnd auf, noch nehmen sie als solche eine besondere Berehrung in Anspruch, führen jedoch mit Ormuzd im Paradiese ein seliges Leben.

Da aber Ahriman sechs bose Geister ober Dem's erschuf, die mit Jenen, den Amschaben, fämpfen, so herrschen alle zwölf abwechselnd über die Monate des Jahres dergestalt, daß in jedem Monat dem herrschenden Einslusse eines Amschaspands der feindliche eines Dews und um-

gefebrt entgegenftebt. Wehr gewöhnlicher Natur als bie Amschaspand's find bie Ized's (b. h. bie Anbetungswürdigen). Gie merben gmar, mit jenen verglichen, ale niebre Genien bezeichnet, sind. jedoch im Grunde auch Götter ober maren früher Götter. Mithra steht Ormuzd am nächsten, er ift ber bimmlische Läufer mit tausend Augen und taufend Ohren, ber Begleiter von Sonne und Mond, der über bas Weltall macht und, ein glanzender Sieger, ben Binter, ben Uhriman einführt, überwindet. Tafchter herrscht in der Luft, vertheilt den Regen, spenbet Reime und Safte, schleubert ben Blit und belebt bie absterbende Natur.

Elementendienst fand Zoroaster ohne Zweifel schon vor; er machte ihn zum

Bauptzug ber Religion. Bor Allem mar es die dem Feuer erwiesene Berehrung,

au ber ber Gonneubienft gehörte.

Benbavesta beift 3m bas Keuer ber Sohn Drmugd's, ber schnellfte ber beiligen Unfterblichen. Der Dienst bes Feuers mar ber Dieuft bes Lebens, ber Reinheit, bes Lichts. "Damit bein Gebet erboret werbe," fagt Drniugb, "mußt bu jum Feuer beten, bem größten Ronige." Boroaster hatte, wie es in der Sage beißt, bas Feuer vom himmel erhalten; es brannte ohne genährt zu werben, und bie Band, auf ber es brannte, blieb un= Die Benbichriften find mit versehrt. Anrufungen und Lobpreifungen bes Feuers überfüllt. Die Gläubigen, die überall in der Natur den Kampf zweier Mächte erblicken, bewunderten im Feuer bie fiegreiche, Alles verzehrende Rraft, faben in ihm die mächtigste Waffe Ormuzb, bas Element, bas bem Befen ber Gottheit am nächsten tam. 3hm Bolg und Bobl= gerüche zur Nahrung zu geben, mar baber besonders verdienstlich und hatte die Berbeifung bes Segens an Beerben, Felbern und Nachkommenichaft. So hatten fie mit Anzunden und Unterhalten bes Feuers eine religible Bflicht zu erfüllen, die auch jur Rachtzeit fie in Unfpruch nahm.

Ein gleich mubfamer und zeitraubenber Dienft murbe für die übrigen Elemente nicht in Unspruch genommen. Aber Reinhaltung erforderte auch bas Waffer und bie Erbe. Nach griechischen Berichten bulbeten bie Priefter nicht, bag Jemanb Weficht ober Banbe im Baffer eines Fluffes wusch, ober hinein fpie, ober etwas für unrein Gehaltenes bineinwarf. Doch scheint das salzige Meerwasser anters betrachtet worben zu sein. Bu Reinigungs-Ceremonien mar indeg Baffer unentbehrlich und mußte eigens dafür zubereitet Auch die Erde wollte geehrt, angerufen und rein erhalten fein; an ihr frevelte man, wenn man ein fruchttragentes Land öbe machte, ober ein fruchtlofes unbefaet ließ, wenn man fie mit unbekleideten Juge betrat, ober einen Todten barin begrub, ober wenn man bie Löcher, in denen Ahriman's bose Thiere hausen, nicht schloß.

Die Sonne war bem Gläubiger "bas Auge bes Ormuzb." Dreimal täglich murbe bas Gebet an bie Sonne gefprochen\_

Neben ber Sonne wurde auch bem Monde und ben Sternen eine reinigenbe Kraft zugeschrieben. Der Unreinge= worbene follte fich neun Rachte lang von

ben Sternen beleuchten laffen.

Der ganze Berlauf ber irbischen Dinge umfaßt nach ten genannten Schriften ein Weltjahr von zwölf Weltmonaten, b. h. awölftaufend Jahre. In biefer Zeit mahrt ber Rampf bes Guten und Bofen Des bofen Abriman obne Unterlaß. Befen giebt fich mabrend biefes Reitraums als Eifersucht und Reib zu erkennen; er haft bie von bem weisen und reinen Ormuzd hervorgebrachten Geschöpfe und das Gute selbst. Ursprünglich erscheint er nicht als Herrscher eines eigenen Reiches: fpater aber fanden wir ihn gu einem Rönige ber Finfternig ausgebilbet, der in seinem eigenen, auch dem Ormuzd unerreichbaren Gebiete mit ben Schaaren feiner Beifter wohnt und von hier aus in bas bes Gegners vermuftenb, verunreinigend und erobernd einbricht. Er erschuf bie Schaaren seiner bosen Geister, ber Dem's, Darmand's, Daroubj's, mit benen er in bas Reich bes Ormuzd eindrang.

Bon biefen bofen Beiftern tommt Alles, was schablich ift für Leib und Beift; fie trachten, überall Berrüttung anzurichten; fie trachten, burch Berhinderung ber Fortpflanzung die Bahl ber Wefen in Ormuzb Welt zu verminbern; fie wehren bem Regen, binben bas Baffer, verbreiten Dürre und Unfruchtbarkeit, vervielfältigen die schädlichen Thiere und giftigen Pflanzen, erregen verborrenbe Winde und verwüftenbe Orfane. Alles Faulende, Berwesende lieben fie und fturzen fich mit heftiger Begierbe barauf.

So ist benn in ber ganzen Ratur überall bem Guten bas Boje, bem Rutlichen bas Schäbliche, bem Reinen bas Unreine beigemischt, und jebes Geschöpf trägt in irgend einem ihm anklebenben Mangel ober Uebel das Zeichen Ahriman's und feiner Dem's an fich.

Wie Ahriman die physischen Uebel, ben Winter, die ausborrende Bige, bie Sturme, die Raubthiere und bas Bewürm, die Rrantheiten in die Belt gebracht hat, so ist er auch Urheber ber

moralischen Uebel, der Ausschweifungen, welche ben Lebensteim minbanbeln ober vergeuben, ber Tragheit, ber Luge und bes Unglaubens; unter feinen Dems ift der bose Buschiankta, welcher die Menschen ju langem Schlafe und jur Faulheit verführt, Efchem, ber Beift bes Bornes und bes Reibes, Buiti, ber Beift ber Luge und Falichheit, Afchmoph, ber Damon ber Beuchelei, Damesch, ber Dem bes Brrthums und ber Berführung.

Die Religion ber genannten Bölkerichaften, forbert ben Denichen zu fteter Thatigfeit, jum unausgesetten Gebrauch seiner Körperkräfte, zu nie nachlaffenber Bachsamteit mehr als irgend eine andre Korm bes Beidenthums auf. Der eigentliche Rampfplat, auf welchem Ormuzb und Ahriman ihre Krafte magen, ift bie Erbe; ber Menfch ift alfo berufen, ein Mitfireiter gegen Ahriman und beffen Dews zu fein, und wiederum find gegen ben Menschen vorzüglich bie Unftrengungen ber bofen Beifter ohne Unterlag gerichtet. Diesen Rampf führten bie Glaubigen befonbers baburch, bag fie möglichst viele Thiere ber Schöpfung Ahrimans, Raubthiere, Gibechsen, Schildfroten, Froide, Schlangen, Ameisen und Ungeziefer, töbteten.

# Erste Beit des jungen Cyrus.\*

Nach den Affprern waren die Meder bas berrichenbe Bolt geworben. hatten bie ringsum wohnenben Bolfer, unter ihnen auch bie Berser, unter ihre Botmäßigkeit gebracht. 3bre Oberherrschaft währte jedoch nicht lange. lette Meber-König beifit Aftvages.

Bu jener Zeit finden wir ben Glauben an Träume sehr allgemein unter ben Menschen. So glaubte benn auch Asthages, ber ein buntles Gefühl von feiner Sowache und Regierungsunfähigkeit haben mochte, baf ihm in einem Tranme eine Berkundigung geworden sei. Er hatte eine Tochter, Manbane. Run tam es ihm im Traume vor, als fabe er einen Baum aus ihrem Schooke erwachsen, ber so groß war und seine Zweige so weit ausbreitete, daß er gang Afien überschattete. Ueber dies nächtliche Gesicht betroffen, rief er seine Traumbeuter herbei; eine Art Leute, auf bie man bamals viel hielt, und die eben fo wesentlich jum hofftaate eines orientalischen Fürsten gehörten, wie noch vor einigen hundert Jahren die Sternbeuter und Hofnarren und etwas später die Hofpoeten. Die Traumbeuter legten bie nächtliche Erscheinung fo aus: Manbane murbe einen Sohn gebaren, ber fich jum Beherrscher von gang Afien machen wurde. Der schwache König erschrat so febr und abnete für feine eigene, burch keinen innern Werth befestigte Macht so viel Uebles aus diesem Traume, bag

er fich entschloß, um beffen Erfüllung ju vereiteln, feine Tochter mit einem Berfer von nicht vornehmem Stande und geringer Bebeutung zu verheirathen.

Es geschah bies, und Manbane mohnte nun in Berfien bei ihrem Manne. Nach einiger Zeit tam fie mit einem Sohne nieber, bem fie ben Namen Chrus gab. Raum vernahm bas Afthages, fo ließ er bas Rind vor fich bringen, und, noch immer von bem Einbrucke seines Traumes beberricht, gab er einem feiner Sofbeamten ben graufamen Befehl, es umzubringen.

Der Mann wollte seine Hand nicht an bas Rind legen; er gab es baber einem hirten mit bem Befehl, es im Balbe auszuseten. Dieser Birt aber batte gerabe zu ber Reit fein einziges Anablein burch ben Tob verloren. Er brachte nun bas ihm übergebene Rind feiner Frau, bie es mit Frenden annahm und ihm mutterliche Pflege angebeihen ließ.

Bei ben guten Leuten, die ber Natur gemäß lebten und bem Anaben eine einfache Erziehung gaben, gedieh berfelbe und murbe fichtlich fcon und ftart. Gein feuriger Geist verhalf ihm bald zu einer gemiffen Ueberlegenheit bei feinen Bespielen, und eines Tages, als er mit anbern Kindern im Spiel begriffen mar, bestimmten ihn diese zu ihrem Ronige. Er wußte fich in biefe Burbe auch gleich so gut zu schicken, ale ob er zum Ronig geboren mare, und ba einer von ben Anaben sich seinem Befehle widersette, ließ er ihn ohne viele Umftande berb burchprügeln.

Der geschlagene Anabe war aber ber verzärtelte Sohn eines vornehmen Mannes, und ba er sich nun beim Bater über das Geschehnen beflagte, ward dieser so entrüstet, daß er die Sache vor Afthages brachte und ihn bat, den Hirtenknaben, da dieser, dem Sohne eines Bornehmen gegenüber, seine niedere Hertunft so ganz vergessen habe, hart zu bestrafen.

Der Rönig ließ ben Angeklagten vor fich tommen; anstatt aber zaghaft und in ber Stellung eines Berbrechers ju erfceinen, ftellte Chrus fich ibm unerschroden bar und sagte mit ber größten Freimuthigfeit: er mare von feinen Spielgefellen zum Könige gemählt worben und batte nichts mehr gethan, als fich feines Rechts bebient, indem er ben Widerspenstigen habe ftrafen laffen. Der ungewöhnliche Muth bes Anaben, feine Diene voll eblen Stolzes und Gelbftgefühls, namentlich aber einige Buge von feiner Tochter, bie Afthages an ihm wahrzunehmen glaubte: dies alles machte ben König mehr und mehr aufmertfam. Er erfundigte fich bei bem hirten: ob biefer Anabe fein eignes Rind oder ob er sonst zu ihm gekommen fei, und biefer gestand, bag es ein angenommenes, nicht fein eigenes Rind fei. Die Zeit, in welcher ber Hirt, ben Chrus im Balbe gefunden zu haben vorgab, traf genau mit berjenigen überein, in ber Aftrages ben Sohn seiner Tochter Manbane umzubringen befohlen hatte. forschte weiter, und so kam er endlich zu ber Gewigheit, daß Diefer Anabe fein anbrer fei, ale fein Entel, ben er aus bem Wege ju räumen Befehl gegeben hatte. Indessen hatte ein unwiderstehlicher Naturtrieb icon zu ftart in feinem Bergen für ben jungen Chrus gesprochen, als bag er noch jest vermögend gewesen ware, ihn zum Tode zu verdammen. Bielmehr fandte er ihn seiner Tochter wieder, und bei ihr erhielt er nun nach persischen Grundfagen und Sitten eine Erziehung, bie all bas Eble und Grofe, bas bie Natur in ihn gelegt hatte, entwickelte.

An dem Hofmann indessen, dem Afthages aufgetragen hatte, das Kind zu tödten, und der es, erregt von der menschlichen

Empfindung, nicht vermocht hatte, Banb an daffelbe ju legen, beichloß ber ichmache und grausame Monarch eine blutige Er bemächtigte fich Rache zu nehmen. beimlich ber unschuldigen Rinber biefes Mannes, ließ fie töbten, gerhauen und einige Stude von ihnen tochen. Diefes abscheuliche Gericht fette er bem Bater biefer Rinder vor und trotte babei so febr auf feine Dacht, bag er nach ber Mahlzeit bem unglücklichen Bater ins Beficht fagte, er habe bas Fleisch feiner eigenen Rinber gegeffen, und bies fei bie Strafe feines Berbrechens. Barpagus so hieß ber also Bestrafte - verbig zwar fürs Erfte feine Buth und ichwieg; aber er faßte ben festen Entschluß, fich an dem unmenschlichen Gebieter zu rächen, und ward in ber Folge bas vornehmfte Triebrad zur Ausführung bes Traumes, ber bem Chrus eine fo außerorbentliche Bobeit und Größe zu weiffagen geschienen hatte.

Des jungen Chrus Erziehung bei feiner Mutter fiel noch in die Beit, in ber, wie fcon bemertt, die Sitten in Berfien noch nicht entartet waren. Damale lernten bie Rnaben mit Pfeilen ichiefen, Burffpiefe merfen, laufen, ringen, furg alle förperlichen Uebungen, die fich für ihr Alter schickten; zugleich wurden sie in Aneignung von Tugenden geubt, bie ber Seele Berth und Berbienft verschaffen, lernten Geborfam, Mäßigleit, Trene, Berechtigfeit, Bahmung ber Leibenschaften und gefällige Sitten. Die Strenge, mit ber bie Gefete gehalten murben, that Bieles; bas gute Beispiel ber Alten that Mit anbrechenbem Tage bas Meiste. muften die Anaben in ihrem Biertel ericheinen. Jeber brachte fein Effen mit: Brot, Rreffe als Bugemufe und ein Rruglein zu Waffer. Das war die Roft, mit ber sie fich begnügen mußten, fie mochten nun vornehmen ober geringen Stanbes fein.

Den Unterschied zwischen Recht und Unrecht lernten sie nicht aus Büchern, sondern aus einzelnen Fällen, wie bas Leben sie brachte. Schon als Kinder wurden sie zu Richtern unter ihren Mitschülern geseht und mußten da alle die Sandel, wie sie unter ihnen vorsielen, schlichten, über Zänkereien, Andringereien und namentlich auch über Beweise der Undankbarkeit ihr Urtheil fällen; benn

ber Unbankbare, sagten bie Berfer, achtet weber Götter, noch Eltern, noch Freunde, noch Baterland. Die Auffeber gaben acht auf bie Urtheilssprüche und belehrten ober bestraften ben, ber nicht nach den Anforderungen des Rechts ober ber Billigfeit fprach.

Der junge Chrus murbe felbst einmal um eines folden Spruches willen be-Ein großer Anabe trug einen Araft. furgen Rod, ber nicht mehr zu feiner Bestalt paffen wollte, und ein fleiner Rnabe einen fehr langen, in ben er bin-Jener nahm' biefem einwachsen follte. feinen Rod weg und gab ihm bafur ben feinen. Die Sache murbe vor bas Rinbergericht gebracht, und Cprus follte enticheiben. Er fprach: Der große Rnabe hat recht, benn ber lange Rod paft ibm beffer, fo wie bem fleinen ber turge. -Sein Lebrer bestrafte ibn aber wegen biefer falichen Entscheidung und belehrte ibn, baß er nicht ba fite, zu fprechen, mas fich für Jebem schicke, sonbern mas nach Recht und Gefeten Jebem gutomme.

Wenn die Knaben auf diese Art er= zogen worden waren, tamen fie - im fechszehnten ober fiebenzehnten Lebensjahre - in die Rlaffe ber Jünglinge, in ber fie gebn Jahre bleiben mußten. war ihre Erziehung viel harter und ben nachmaligen Geschäften ihres mannlichen Alters, ber Jagb und bem Kriege, an= gemeffener. Gie muften bes Rachts vor ben Gebäuden und auf öffentlichen Blägen Bache halten, theils wirklich gur Gicherbeit, theils um fich burch biefe Uebungen ftart und mannlich zu machen, in jeber Witterung und in jeder Zeit unter freiem himmel aushalten zu können. Damit ihre Begriffe von Recht und Gerechtigkeit mehr und mehr berichtigt würden, mußten fie viel um die Berfonen fein, die Recht au fprechen butten. Bei ben Jagben wurde jebem Anführer eine Bahl von ihnen beigegeben. Die Jagb marb als ibre vornehmfte Uebung betrachtet, weil man fie baju angethan fah, bie Junglinge geschickt, berghaft und besonnen zu machen, schnell jum Berfolgen, muthig und fühn zum Angreifen, ausbauernd unter Beschwerben. Die Rost mar bie= felbe, wie die Anaben fie befamen. Rur Fleisch von Thieren, die sie selbst erlegt | nun auch Chrus erzogen.

hatten, durften sie essen, jedoch nicht mährend ber Jagbzeit, sonbern erft am Abende, wenn bas Beichen gur Rube gegeben, ober fle auf bie Bacht geftellt morben waren. In ber Frübe bes nächsten Tages murbe die Jagd wieder aufge= nommen, por Abend aber nicht gegeffen. Bard nicht gejagt, fo hatten fie bie Uebung der Anaben mitzumachen: oft fanben auch öffentliche Rampfe und Spiele statt. Das Bolk sah zu und lobte weniger die Jünglinge, als ihre Lehrer, namentlich biejenigen, von benen sie in ber Anabenzeit Unterricht empfangen hatten. 3rrthumlich ware es, ju glauben, es fei bies Alles eine Spielerei gemefen; benn biefe Junglinge mußten jest ichon bas Land bewachen, bei feindlichen Ginfällen mit ins Feld rücken, auch Räuberbanden, wenn folche fich gebildet hatten, auffpuren und angreifen belfen. Mit einem Worte, sie machten eine kleine leichte Landwehr aus, und ihre Erziehung brachte es um beswillen in turger Beit fehr weit, weil ihnen fortgefest Belegenheit jur Bethatigung bes Gelernten gegeben marb. Auch wehflagten die Dlütter nicht gleich, wenn bei diefen Uebungen und Rampfen Giner und ber Andre einen Stof befam, eine Wunde bavon trug, oder einem Arm ober Fuk brach. Sie wußten, ber Staat wollte und mußte Danner baben; bie mannliche Befinnung, Die ben Staat beseelte, hatte auch ihnen fich eingeprägt.

Etwa im fechsundzwanzigsten Jahre tamen die Jünglinge in die Rlaffe ber Manner; in biefer bleiben fie bis zum funfzigsten Jahre. Die Bestimmung ber Männer war vorzüglich ber Krieg, namentlich in ben Fällen, wo gesetter Muth, Stärke bes Beiftes und ausharrenbe Standhaftigkeit in Beschwerden und Befahren nöthig war. Aus ihnen wurden auch alle obrigkeitlichen Personen gewählt, die Anführer und Lehrer ber Jugend ausgenommen, benn biefe nahm man ausschließlich von ben Alten. Dafür zogen die Alten nicht mit in's Feld, ausgenommen in ber angersten Noth. Sonft war ihre Bauptbeschäftigung, bie Rinber zu unterrichten, Recht zu sprechen und Rathgeber in bedenklichen Fällen zu fein.

Bon Männern folder Art murben

# Cyrus am Sofe des Mftyages.

Die Liebe, die Asthages beim ersten Anblide zu dem wiedergefundenen Chrus gefaßt hatte, machte, daß er sich wegen des Traumes willig täuschen ließ. Die Magier, denen die Empsindungen des Königs nicht verborgen geblieben waren, sagten ihm, der Traum sei bereits erfüllt, Chrus sei ja — im Anabenspiele — König gewesen; ein Beiteres habe der Traum nun nicht zu bedeuten. So redeten auch die Großen des Reiches, die des Königs Tochter Mandane zur tödtlichen Feintschaft gegen sich zu erregen fürchteten, wenn sie nicht den Magiern beistimmten.

Alles dies bewirkte, daß in Asthages ber Wunsch entstand, seinen Enkel immer um sich zu haben. Als dieser daher einige Jahre in Persien gewesen war, ließ er ihn und seine Mutter zu sich rufen.

Mandane vernahm biese Botschaft ungern, weil sie den Absichten ihres Baters noch nicht völlig traute, sie wagte es aber boch nicht, ibm ungehorsam zu sein.

aber boch nicht, ihm ungehorsam zu sein. Der junge Chrus, welcher bamals etwa das zwölfte Jahr zurudgelegt hatte, und ber unter feinen Berfern an ein rauhes und männliches Leben gewöhnt worden war, konnte fich bes Lachens nicht enthalten, als er bie afiatische Weichlichfeit an bem Sofe feines Grofpaters wahrnahm, wo Alles weibisch geputt und geschmudt aussah. Afthages faß, als Jener zu ihm in ben Königssaal geführt warb, auf feinem Stuble in aller Bracht eines afiatischen Monarchen. Seine Wangen, feine Lippen und feine Stirn maren bemalt, die Augenbrauen und Baare ge= färbt; er trug goldene Retten um ben Bale, Armbanber an ben Banbgelenten, und fein ganger But mar fo, wie ihn nur bie eitelfte Begierbe, ju gefallen, ein= geben konnte. Raum mar Chrus tem Throne nabe getreten, fo sprang er auf ben König zu, fiel ihm um ben Bals uud rief: D, mas für einen ichonen Groß= vater ich habe! Seine Mutter fragte ihn lächelnd, ob er benn schöner fei, als fein Bater. Unter ben Perfern, antwor-

tete Chrus, ift mein Bater ber schönste; aber unter ben Mebern habe ich noch Keinen gesehen, ber so schön ist, als mein Grofpater!

Afthages war entzückt über biese Antwort. Er klifte ben Knaben und gab ihm goldene Ketten, Armbänder, herrliche Kleider und Pferde. Ueber ben ungewohnten Put freuete sich Chrus zwar, die Pferde aber waren ihm das liebste Geschent, obwohl er ihren Gebrauch aus Ersahrung wenig kannte, weil man in Persten wegen des bergigten Bodens sich der Pferde nicht viel bedienen kann.

Bei ber Abendmablzeit mußte ber junge

Chrus seinem Grofvater jur Seite figen. Man trug eine Menge verschiebenartiger Speisen auf und fette fie bem Rönige und bem Chrus vor. Diefem, ber an bie magige Roft ber Berfer gewöhnt mar, buntte bas Alles sonderbar, ja widerfinnig. Er fah bem gewaltigen Aufwande lange mit Bermunberung zu. Enblich fagte er jum alten Konige: Lieber Groß= vater, ich bedaure bich; du hast wohl schredlich viel Mühe, fatt zu werben, wenn bu von bem Allen effen mußt? Afthages lachte und entgegnete: Glaubst bu nicht, fleiner Anabe, bag biefe Speifen viel toftlicher und beffer find, als eure perfischen Mahlzeiten? Ich weiß nicht entgegnete Chrus, aber wir werben viel geschwinder und leichter satt. Uns genügt Brot, Rreffe und Fleifch, um fatt zu werben, ihr aber, ach! was braucht

ibr für Arbeit und Umschweife, bis ibr

so weit kommt! — Eine wunderliche Borsftellung, sprach der Alte, das macht uns

ja teine Mühe, weil wir bas Alles gern

thun: versuche es nur einmal, bu wirft

es auch balb gut finden! — Mich bunkt

aber boch, rief Chrus, bag bu felbft bie

Sachen alle nicht recht leiben magst.

Und warum glaubst bu bas? fragte

bag bu beine Band nie abwäscheft, wenn

bu bas Brot angreifst; sobald bu fie bin-

gegen in biefe Brühen getunkt haft, fo

trodenest bu bich forgfältig wieder ab,

schiebst auch jedes dieser Gerichte bald

Beil ich sehe, sagte Chrus,

Afthages.

wieber weg, wenn bu nur ein wenig bavon getoftet haft, ale ob bir bavor etelte. But, fagte ber Alte, if bu nur von biefem Fleische, bamit bu ftarter und größer wirft! Er legte ihm babei Allerlei vor; Cyrus aber, ber nicht mußte, wie er von fo vielen Speisen zugleich effen follte, fragte ben Ronig, ob er mit bem Fleische Alles thun durfe, mas ihm beliebe. Auf bie Bejahung bes Ronigs nahm er es und vertheilte es unter Die Bofbebienten. Dem Ginen fagte er: bir gebe ich bas, weil bu mich reiten lehrst; einem Anbern: bir bas, weil bu meinem Grofvater flei= fig aufwartest; einem Dritten: nimm bies, weil bu meine Mutter wohl be= bieneft! Rur bem Munbichenten bes Ronige gab er nichte. Diefer, ber bee Ronige Liebling mar, hatte zugleich bas Amt, in ber Beit, in ber nicht gespeist marb, im Borgimmer bes Ronigs ju stehen, und die Leute, die den Konig ju fprechen begehrten, einzuführen, ober abzuweisen. Der Alte fragte ben Chrus im Scherg: Warum gabst bu benn biesem nichts, ben ich boch fo lieb babe? Warum haft bu ihn benn so lieb? fragte Chrus. Siehst du es nicht, antwortete ber Ronig, wie gut er es versteht, ben Bein einzuschenken, zu koften und mir ju reichen? D, fprach Chrus, bas tann ich fo gut, als er, und noch beffer; benn ich will dir die Schaale nicht halb aus= trinten, wie er. - Er nahm bierauf bem Munbichent bie golbene Schaale aus ber Band, gog fie voll Wein und reichte fie bem Ronige. Du verftehft es boch nicht recht, sagte ber Alte, bu mußt ja ben Wein erst koften, ehe bu ihn mir reichft. - Dafür bebante ich mich, fprach ber Knabe, benn es ist Gift barin! Wo= her weißt bu bas? - D ich habe es neulich bei beinem Gastmahl wohl ge= feben, bag er auch Gift einschenfte! Und wie bas? rief ber Alte. Wift ihr benn nicht mehr, wie ihr alle von Berftand und Sinnen tamet, fobalb er euch gu trinken gegeben hatte? Was gab bas für einen garm! Welch ein Schreien unter einander und Belächter, bag Einer ben Anbern nicht verfteben konnte! Deine Sanger schrieen sich fast bie Reble ab; aber fein Mensch verstand fie, und boch riefet ibr alle: Bunber, wie icon fie fingen! - So lange ihr bei einander fafet, ju trinten, prablte jeber mit feiner Stärke; fobald ihr euch aber erhobet, um zu tangen, fielet ihr, taumelnb unb ohnmächtig, über eure eigne Fuge. Ihr wußtet alle nicht mehr, was ihr vor= nahmet, und wer ihr waret: bu nicht, bag bu Ronig bift, und fie nicht, bag fie beine Unterthanen finb. Aber, fprach Ufthages, wenn bein Bater trintt, berauschte er sich benn nie? Rein! -Und was thut er benn? Er bört nur auf zu burften, fonft nichts; aber es ift auch fein Wunder, benn er hat feinen Munbichent bei fich! - Bas baft bu aber immer wider meinen Mundichenten? D, rief Chrus, ich mag ihn nicht leiben; er will immer bas Gegentheil von bem. was ich will. Wenn ich zu dir will, ba fteht er vor ber Thur beines Zimmers und jagt mich fort; balb fagt er mir, bu feieft spazieren gegangen, ober bu fiteft im Babe, und mas weiß ich mehr, mas er sonft noch vorbringt, mich von bir abzuhalten. Lag mich nur einmal brei Tage lang an beiner Statt Ronig fein und mit ihm machen, was ich will! -Was wurdest du bann thun? — Ich würde mich bann auch vor die Thur stellen, und wenn er bei bir jum Effen geben wollte, bann wurde ich ihm fagen: Das Effen hat jest nicht Zeit, ober es ift spazieren gegangen ober es sitt im Babe! - Dann wollten wir einmal feben, wie es ihm gefallen murbe!

Diese und hundert ähnliche Einfälle machten ben jungen Chrus bei seinem Großvater sehr beliebt. Er behielt ihn längere Zeit bei sich, ließ ihn reiten lehren, erlaubte ihm zu jagen, ja Alles zu thun, was ihm behagte.

Inzwischen ward Chrus von Tag zu Tag männlicher und beliebter bei den Medern, und da er endlich sogar in einem kleinen Treffen mit einer benachbarten Nation sich vor allen Andern hervorgethan hatte, so ward er der Abgott des ganzen Bolkes in einem solchen Grade, daß die Umstände sich der Erfüllung des Traumes seines Großvaters täglich günsfliger gestalteten.

## Cyrus wird König.

Barpagus, jener hofmann, ber ben jungen Chrus gleich nach feiner Geburt hatte umbringen follen, sah bie von Tag zu Tag wachsende Zuneigung ber Meder ju bem feurigen jungen Chrus. Geit ber unmenschlichen Rache, die Uftpages an ihm genommen, indem er ihm bie Rinder getöbtet und Fleisch von ihnen ihm als Speife batte vorfeten laffen, war fein Gemuth mit verbiffener Buth gegen ben Ronig erfüllt; er hatte, um folche mit ber Beit zu befriedigen, bie Freundschaft bes Chrus zu gewinnen fich alle Dube gegeben, von feiner tieferen Absicht ihm jedoch nichts merten laffen. Jett aber, ba Chrus zu mannlichen Jahren gefommen war, ichien es bem arg= listigen Hofmann an der Zeit, ihn von ben üblen Gefinnungen, bie fein Groß= vater batte, näher zu unterrichten.

Chrus war schon vor längerer Zeit mit feiner Mutter wieber nach Berfien zurückgekehrt. Da Harpagus bie Lebhaf= tigfeit beffelben fannte und es mußte, daß ihm bas unthätige Leben längst läftig war, und er nur nach einer Gelegenheit spähete, sich bervorzuthun, schrieb er ihm Alles, mas in seiner Kindheit mit ihm habe geschehen sollen, und fügte bingu, er fei bereit, ihn zur Berrichaft über bas mebische Reich zu verhelfen. Chrus, ber feinen Grofvater feiner Weichlichkeit halber längft gering geschätt hatte, und ber nun burch bie Mittheilungen gegen ibn eingenommen ward, ließ fich leicht bewegen, bem Winke, ben ihm Barpagus gab, zu folgen. Gein Bater und feine Mutter waren geftorben. Die Berfer, unter benen er lebte und in großem Unfeben ftand, maren ber mebi= ichen Berrichaft fatt und ermunterten ibn, Berfien zum herrichenben Staate zu machen. Die Gelegenheit war also portheil= haft und bem Entwurfe bes Barpagus günstig.

Um von ben Gefinnungen feiner Berfer fich noch beutlicher ju unterrichten, führte Chrus eines Tages einige bunbert Mann auf ein Dornenfeld und ließ fie bort ben ganzen Tag lang aus allen Rräften arbeiten. Den folgenden Tag gab er ihnen ein berrliches Dabl. am Abende aber fragte er sie: was für ein Leben ihnen am liebsten mare, bas gestrige-ober bas beutige? Gie antworteten alle: bas beutige! - But, fagte er, fo follt ihr immer leben, wie beutc! -Darauf erzählte er ihnen, mas, als er Rind gewesen, sein Grofvater mit ihm im Sinne gehabt, und bag er biefen jett zur Rechenschaft ziehen wolle. Er ermunterte fie, ihm ju folgen, mas fie ihm freudig zusagten. Alsbalb machte er fich mit ihnen auf und betam von allen Seiten Zuzug.

Raum empfing Afthages Runbe von ber Unternehmung bes jungen Chrus, als er eine neue Probe von übereilter Hipe und Mangel an Ueberlegung ablegte. Denn er ließ fogleich alle bie Großen seines Reiches umbringen, Die ihm gerathen hatten, den Chrus, nachbem er in ihm seinen Entel gefunden, leben zu laffen. Batte er ben Barpagus auch getöbtet, fo mochte Chrus Dibe gehabt haben, feinen Anschlag auszu-Allein er beging bie Unbefon= nenheit, bag er biefen nicht nur am Leben ließ, sondern ihm fogar die Bertheibigung feines Reiches auftrug. nach mußte es bem jungen Chrus leicht werben, fich in turger Beit bas gange medische Reich zu unterwerfen. Er beflieg den Thron feines Grofvaters, mar aber boch nicht fo graufam, feine Banbe mit beffen Blute zu befleden, begnugte fich vielmehr, ihn als feinen Gefangenen zu halten, bis er starb.

#### Krösus.

Dies war ber Anfang bes perfischen Reiches, bas in ber Folge zu einer so mächtigen Monarchie bes Morgenlandes beranwuchs.

Der erste Fürst, welcher Miene machte, bem Eroberer des medischen Reiches Einshalt zu thun, war der König von Armenien. Cyrus schlug das armenische Deer und nahm die Königssamilie gesangen. Doch gab er sie wieder frei und benahm sich so großmüthig gegen den König, daß dieser sein treuester Bundessenosse ward.

Die übrigen Fürsten Asiens aber begannen ben Mugen und fühnen Persertonig nur um so mehr zu fürchten, nur Kröses, ber König von Lybien, nicht. Dieser war weithin berühmt wegen seiner

unermeglichen Reichtbumer.

Krösus, eifersuchtig auf bes Chrus wachsende Macht, beschloß, ihn zu züchtigen und wenigstens einen Theil seines Reiches an sich zu reißen. Er brachte in bieser Ubsicht ein ansehnliches Heer zusammen; ehe er aber seinen Feldzug eröffnete, ließ er das Orakel über ben Ausgang des Unternehmens befragen.

Die Alten hatten, wie bekannt, befondere Orte, wo sie glaubten Antwort
auf Fragen über fünftige Dinge aus dem Munde der Götter zu vernehmen. Dies war ein sehr einträglicher Handel für ihre Priesterschaft, benn die, welche die Götter zu fragen kamen, pflegten verhältnismußig bedeutende Geschenke mitzubringen, daher es solcher berühmten Orakel sehr viele gab.

Das belphesche Orakel hatte ben meisten Ruf, und zu ihm sanbte Krösus Boten, bie in seinem Namen anfragen mußten, ob er ben Bersertönig Chrus angreifen solle. Das Orakel antwortete:

"Benn Krösus über Salps Fluthen geht, Bird er ein großes Reich vernichtet sehen." Der Halps war ein Fluß, welcher zwischen bes Krösus Reich und dem des Chrus die Grenze bilbete.

Kröfus ertlarte fich ben Orafelfpruch nach feinen Bunschen und hielt bafur, bas Orafel habe ihn bamit aufgeforbert, ben Berferkönig in seinem Lanbe anzugreisen. So brach er benn alsbalb an ber Spite seines Heeres gegen ben Halps auf. Als er ben Fluß erreicht hatte, ließ er bas Heer sich lagern und auf ben Rath bes Thales, eines ber sieben Beisen Griechenlands, oberhalb bes Lagers ben Fluß abgraben, so baß ein großer Theil bes Wassers hinter bem Lager absloß. Daburch wurde bas Wasser bes Flusses so flach, baß bas Deer ohne Gefahr ihn burchschreiten konnte.

Als Chrus von dem Einfall des Lyber= fonige Runde empfing, verstärfte er fein Beer und jog bem Feinde entgegen. Es kam zu einer blutigen Schlacht, Die jedoch eine Eutscheidung nicht berbeiführte. Bur Nachtzeit aber ward dem Krösus von seinen Freunden gerathen, fich auf den Rudmarich zu begeben, fein Beer zu vervollständigen und bann einen zweiten Feldzug zu unternehmen. Deni Ronige erschien der Rath beachtungswerth, und er jog fich über ben Salps in feine Hauptstadt zurud. Bon bort aus fandte er Boten an alle ihm befreundeten Fürsten und ließ fie bitten, ihm Rriegevölker ju fenben; auch fette er ben Tag fest, an bem ber neue Feldzug beginnen follte. Bis babin entließ er feine Rrieger, benn die Besorgniß, Chrus könne ihm einen Gegenbesuch abstatten, war ihm gar nicht in bie Geele gefommen.

Plöglich aber vernahm er, Chrus fei über ben Halhs gegangen und nähere fich ber Hauptstadt. Sogleich rief er fein Bolt auf, brachte es zu einen ansehn= lichen Heere und zog bem Feinde ent= gegen. Beibe Beere fliegen in einer Ebene, nicht gar weit von ber Hauptstadt Sarbes, auf einander. Die Lydier hatten in ihrer Reiterei eine große Ueberlegenbeit, benn sie befagen bamale in gang Ufien bie beften Pferte, bie Berfer, bes Cprus beste Krieger, waren bagegen im Reiten bei weitem nicht fo geubt, auch waren ihre Pferbe nicht entfernt fo vortrefflich als die der Ludier. Dies er= magend, hatte Chrus eine Kriegelift erfonnen. Er errichtete einen Bortrab von

Bewaffneten, die auf Rameelen fageu. Run ift nicht allein die Gestalt ber Rameele, sonbern auch ihr Geruch ben Pferben unausftehlich. Als nun bes Aröfus Reiterei nabe berbei gekommen mar, murben bie Pferbe icheu und jagten juriid. Doch die Lydier ließen sich da= burch nicht irre machen; sie sprangen von ben Pferben und fochten ju Fuß. Beibe Beere maren nun an Mitteln gleich; boch schon nach furzem Kampfe brang bas heer bes Chrus überall fiegreich vor, und Rrofus mußte fein Beil in ber Flucht suchen. Er warf fich in bie Stadt, in der er nun von Chrus belagert ward. Da bie Befestigungen außerorbentlich start waren, fo hoffte fich Rrofus zu halten, bis Bulfevolter herbeitommen murben, und es murbe bas auch gelungen fein, wenn nicht List und Muth ber Berfer bas Unmöglichscheinenbe möglich gemacht hätten. Sarbes murbe erobert. Chrus hatte ben Befehl gegeben, alle Feinde zu töbten, außer Arbfus. Die Berser richteten bemnach ein schredliches Blutbab in ber Stadt an, und es fehlte nur wenig, fo mare auch Kröfus umgetommen. Schon hatte ein Berfer, ber in ihm nicht ben Ronig vermuthete, fein Schwert jum Tobesftreiche gegen ihn erhoben, als bes Rönigs ältester Sobn, ber von Jugend an stumm gewesen war, von Liebe und Angst getrieben, die Sprache gewann und ausrief: Schone bes Königs! Befangen genommen, ertannte nun Rrofus bag fein völliger Untergang unvermeidlich sei, da von dem Drakel, bas er einst wegen seines ftummen Sohnes befragt hatte, ihm geantwortet worben mar:

"O Sydier, bu unweifer Kröfus! Aie wunsche beines Sofines Stimm' gu foren In dem Palaft; sei frof, wenn nie er spricht. Anglucklich ift der Sag für dich, an dem Bein erfles Bort du forft!"

Chrus beschoß, ben gefangenen Rönig, zur Strafe bafür, baß er ihm ins Land gefallen war, und auch um Andere von gleichen Unternehmungen gegen ihn abzuschreden, lebendig zu verbrennen. Es wurde ein Scheiterhausen errichtet und Krösus nebst vierzehn der vornehmsten Lydier auf denselben gesett. Als der Scheiterhausen mit Faceln angezündet worden war, rief der unglückliche König

mit lauter Stimme: D Solon! Solon! Solon!

Chrus murbe neugierig, zu wiffen, . mas biefer Ruf zu bebeuten habe. Der Ronia fdwieg anfangs auf die an ibn gerichtete Frage; als man ihn aber nochmals fragte, antwortete er: 3ch rufe einen Mann, ben ich um Alles in ber Welt willen jedem König zum Lehrer wünschen möchte! - Durch biefe rathfelhafte Rebe noch neugieriger gemacht, befahl Chrus, bas Feuer zu löfchen und ben Gefangenen ihm vorzuführen. Mit Mühe ward man bes Feuers Berr. Nun befragte Chrus ben gefangenen König nach ber Bedeutung feines Rufes. Als Rrofus fich von feinem Schreden ein wenig erholt hatte, begann er also:

D Cyrus, es werben in ber Welt wenig Menschen sein, die bas Glud fo boch erhoben, aber auch eben wieder so tief in ben Staub gestürzt hat, als mich. Laffeft du mir das Leben, so macht ber heutige Tag vielleicht in meinem Gemüthe wieder gut, was ein vom Glude allzu begunftigtes Leben verdarb. Denn mahrlich, gegen mich verschwendete bas Glud zu viel Sunft und überhäufte mich in dem Mage mit feinen Gutern, bag, wenn bu, o Ronig, meine Schate und Reichthumer sehen, du gewiß bekennen wirst, daß ich geftern noch ber reichfte Ronig von gang Asien war. Nun höre, was mir einst geschab. Es tam ein weiser Mann aus Griechenland, mit Namen Solon, zu mir. Ich zeigte ihm alle meine Schätze und war eitel genug zu hoffen, er werde über biefelben erstaunen und mich für ben gludlichsten aller Menschen erklären. Als er aber schwieg, und Alles nur ansah, als ob es Sand ober Riefelftein fei, fagte ich ihm: Solon, bu bift so weit in ber Welt umhergekommen und hast so viele Menschen gesehen: sage mir, wen baltft bu für ben gludlichften ber Sterb= lichen? - Er antwortete: Ich habe in Athen einen gewiffen Tellus tennen gelernt; ben halte ich für ben glücklichsten aller Menfchen. — 3ch wunderte mich, daß er Jenen mir vorziehe, und fragte weiter, weshalb er ben für fo gludlich halte? Er fprach: Diefer Tellus lebte zu Athen, als die Stadt in ihrem blühenbsten Zustande war. Er hatte Kinder und Rindeskinder, von benen er nie eines verlor. Auf diese Art war er, so glüdlich und zufrieden, wie Menschen es nur sein können, zu einem hohen Alter gelangt; endlich starb er in einem Treffen, nachdem der Sieg errungen war, und das Baterland setzte ihm ein Denkmal aus Dankbarkeit für seine Thaten.

Wen aber, fragte ich, hältst bu nach diesem für ben Glüdlichften? griedische Jünglinge, antwortete Golon, Biton und Cleobis. — Und weshalb Diefe? - Beibe batten fo viel Kraft und Geschick, bag fie zugleich in einem unferer Rampfipiele ben Lorbeer gewannen. Dan erzählte, daß ihre Mutter einst Willens gewesen sei, auf bas Fest ber Juno gu fahren. Da aber bie Bugftiere, bie vor den Bagen gespannt werden sollten, ausblieben, so legten bie beiden berrlichen Junglinge fich bas Joch freiwillig auf und zogen die Mutter bis zum Tempel. Diefe That, im Angesichte bes gangen Griechenlands verrichtet, wurde burch einen herrlichen Tob belohnt, wobei die Bötter bezeugten, der Tob sei ben Menichen beffer, als bas Leben: benn als bie berumstebenden Griechen die Tugend ber Jünglinge erhoben, die Weiber bas Weib felig priefen, bas folche Gohne geboren habe, ba warb die gludliche Mutter fo gerührt, bag fie vor bem Altar jur Gottin betete: fie mochte ihren Rindern bas geben, mas fie fur bas Befte bielte. Run waren bie Opfer und Mahlzeit geendigt, und die Jünglinge legten sich nieber in ben Tempel, ju schlafen, machten aber beibe nicht wieder auf. Ihre Landsleute fetten ihnen Ehrenfaulen, jum Denfmal ihrer kindlichen That und ihres schönen Tobes.

Man bente sich, fuhr ber gefangene König ber Lydier fort, den Stolz eines in seiner Ginbildung übermäßig sich erhaben dünkeuden Königs, und man wird es bezreislich sinden, daß ich meinen Unwillen bei solcher Rebe nicht länger zu bergen vermochte. Achtest du, rief ich, meine Glüdseigkeit denn gar so gering, daß du mich mit jenen Menschen von niedrigem Stande nicht einmal vergleichen wills?

D Rrofus, antwortete mir ber weise Grieche, ich bin überzeugt, bag ber Geift, ber Alles regiert, oft eifersuchtig ift und

groke Beränberungen in ben Geschiden ber Sterblichen bervorruft. Wenn ein Mensch viele Jahre jurudlegt, so wird er in biefer Beit Bieles feben, bas er nicht zu feben municht, und Bieles leiben, bas er gern abwenden möchte. Leben auf fiebenzig Jahre bestimmt ift, ber hat über etliche und zwanzig tausend Tage zurückzulegen, von benen tein einziger bem andern gleich fieht. - Du. o Konig. bift ein Berr vieler Schape und vieler Bolter; aber gludfelig vermag ich bich nicht eber zu nennen, bis ich weiß, ob du auch gludlich gestorben bist; benn gludlich ift nur ber zu preisen, bem, mag er nun Schätze über Schätze haben, ober sein Brot im Schweiße seines Angesichts verdienen muffen, ein gludliches Ende zu Theil wird. Ja schon vor dem Tode bangt bas Glud teinesweges von bem Befite ab. Es giebt viele Menschen, Die bei allem irbischen Ueberfluß nicht gludselia sind, und wiederum giebt es Undre, bie bei wenigem Gut fich hober Gludseligkeit zu erfreuen haben. Dem Reichen geben seine Güter nur in zwei Dingen einen Borgug: er tann feinen Begierben leicht Genüge thun und Beleidigungen leichter rächen, als der Arme. Diefem entzog das Glück zu seinem Besten biese beiben Borgüge, doch hat es ihm, wenn er nur Gebrauch bavon machen will, auf ber andern Seite Bieles gegeben. tann, wenn er genugfam ift, gefünber sein, weniger Bojes leiden, seine Rinder besser erziehen, mehr Gaben besitzen, als ber im Ueberfluffe Lebende. Die Götter überschutten Biele mit Boblthaten; aber ebe man fich's versieht, nehmen fie Alles binmeg, und stürzen tiefer, als sie zuvor erhöht maren! -

So sprach der Beise, suhr Krösus fort; ich aber verachtete ihn und ließ ihn nie wieder vor mein Angesicht. Bon der Zeit an ging mir Alles übel. Mein ältester Sohn war stumm und unfähig, mein Nachfolger zu werden; jett hat er die Sprache, und ich habe kein Land für ihn. Mein zweiter Sohn, auf welchen ich alle Doffnung gesetzt hatte, wurde mir von einem Freunde aus Unvorsichtigkeit umgebracht. Alle die Städte, Länder, Bölter und Reichthümer, die ich noch fürzlich tesas, habe ich verloren und bin jett in

beiner Gewalt. Run weißt bu, weshalb ich ben Solon rief, als ich auf bem Scheiterhaufen meine Gludfeligkeit in einem einzigen Tage hinschwinden sah; und nun mache mit mir, was dir gut dünkt!

Cyrus hatte aufmerklam zugehört. Er fühlte, daß auch er dem Wechsel des Glüdes unterworfen sei, und er schenkte dem Lydierkönige das Leben, ja er gewann sich an ihm sogar einen Freund, ter ihm später durch seine Rlugheit wichtige Dienste leistete. Krösus ließ das Orakel fragen, weshalb es ihm, trop der

reichen Geschente, eine Antwort gegeben habe, die ihn so tief ins Elend gestürzt? Das Dratel antwortete: Es habe ihn nicht betrogen. Sein Spruch habe gelautet: wenn Krösus über ben Halps gehe, werde er ein großes Reich vernichten sehen. Er hätte fragen sollen: welches Reich? das der Feinde? ober das nieine? Da er aber den Götterspruch so undorsichtig nach seinem Wunsche ausgelegt habe, so habe er sich sein linglück selber auch auguschreiben.

Kröfus begleitet von jest ab ben Chrus

auf feinen Deereszügen.

# Des Cyrus Tod.

Der Sieg über ben Lubiertonig Rrofus, welcher für einen ber machtigften Fürften ber Erbe gehalten worden mar, erschrecte gang Affien. Insbesondere maren bie afiatischen Griechen, beren Land an Lybien grenzte, in großer Beforgnig, jumal fie bes Chrus Berlangen, ibnen Bulfevolter zu fenden, abgewiesen, ba= gegen fich foeben angeschickt hatten, folche bem Kröfus zu senden. Run ließen fle bem fühnen Berjerkönig burch Gefandte ein Bunbnig antragen. Cprus ergablte den Gefandten als Antwort folgende Kabel: Es war einmal ein Kischer, ber jag lange am Ufer und pfiff ben Sifden jum Tang; sie wollten aber nicht tom-Da nahm er sein Ret und fing fie. Ale er fie nun ans Land gezogen hatte, und fie ba um ibn herumsprangen, jagte er: Bort nun auf zu tanzen; vorbin auf mein Pfeifen wolltet ihr es nicht! Rachbem bie Gefandten niedergeschlagenen Sinnes in ihre Beimath gurudgetehrt maren, feste Chrus ben Barpagus, ber ihm in seiner Rindheit bas Leben gerettet hatte, über Ludien, ba es bei ihm beschloffene Sache mar, gegen Ba-Darpagus griff bie bylon zu ziehen. afiatischen Griechen an und marb ihrer Meister.

Cyrus hatte inzwischen seinen Bug gegen Babylon angetreten. Der König von Babylon zog ihm mit einem heere entgegen, und es tam zu einer Schlacht, in der die Affprer geschlagen wurden. Run rudte Cyrus gegen die gewaltige Stadt vor, in die der König sich mit einem Theile des Heeres zurückgezogen hatte. Die Babylonier waren guten Muthes und trotten auf die Stärfe und Höhe der Mauern, die Festigteit der Thore und die Tiese des Euphrat, der um die Mauern sloß. Ueberdies war die Stadt so groß, daß das Heer des Chrus nicht hinreichte, sie einzuschließen, so daß daran nicht gedacht werden konnte, die Einwohner auszuhungern.

Chrus ertannte fogleich die fich ihm entgegenstellenben Schwierigfeiten; mas aber konnte seinem Scharfblide sich als unausführbar erweisen? Er that als wolle er die Stadt wirklich ganglich einschließen und ein verschanztes Lager um fie berftellen. Aber er hatte Underes im Sinn und beabsichtigte junadift, die Babylonier mit ben Arbeiten, Die er vor-Es wurden nehmen ließ, zu tauschen. Gräben aufgeworfen und einer derselben von einer Breite und Tiefe, wie ber durch die Stadt fliefenbe Euphrat fie hatte. Diefer Graben begann nabe am Einflug bes Euphrat und endete nabe am Musfluft beffelben.

Die Babylonier, die keine Ahnung von der Absicht des Cyrus hatten, lachten über die nach ihrer Meinung zwedlosen Befestigungsarbeiten. Cyrus beobachtete sie inzwischen auf das Genaueste, um eine günstige Gelegenheit zum Ueberfall aussindig zu machen. Die Gelegenheit sam. Es wurde in der Statt ein Fest gefeiert, dessen Schilderung wir im Buche

Junites Bud

beiner Gewalt. Run weißt bu, weshalb | reichen Geschenke, eine Antwort gegeben

Run rudte Chrus gegen die gewaltige | gefeiert, benen Schilderung wir im Duche



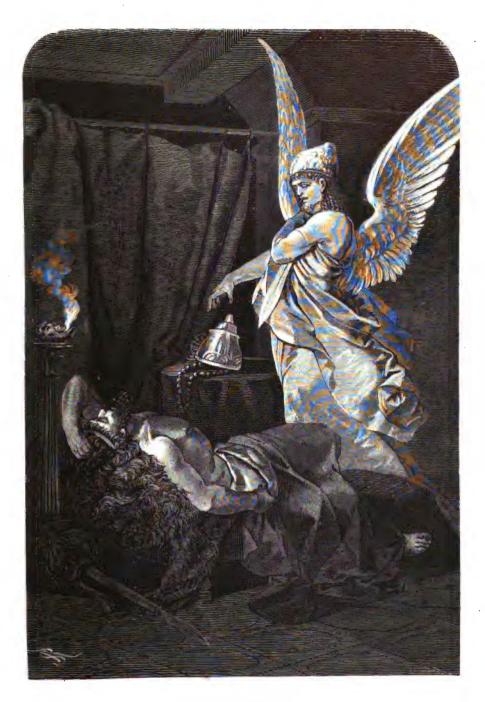

Des Cyrus Traum.

Daniel finden. Dem Könige von Babulon, Belhazar, erfchienen die befannten Borte in Flammenschrift an der Band und verkundete ihm feinen Untergang.

Als Chrus von ber Auruftung ju bem Tefte vernahm, feste er Alles gur Ausführung feines Unichlages in Bereitschaft. In der Nacht, ba die Babplonier trunken waren, ließ er ben Graben auf beiben Seiten bis jum Gupbrat burchftechen; ein großer Theil bes Waffers fillrate fich in bas ihm gegrabene neue Bett, und im alten Klukbett warb bas Waffer fo flach, bag es bie Berfer burchschreiten und auf biefe Beife mit Leichtigkeit in bie Stadt tommen tonnten. Die Rrieger drangen in den Balast des Königs und töbteten ibn nebft feinen Bachen und Freunden. Da unterwarfeu fich bie starten Einwohner bent und flugen Sieger.

Mit ber Eroberung Babylons war bie Gründung des großen perfischen Weltreiches Babylon vollendet, und Chrus erhob nun Babylon zur ersten Hauptstadt des Reiches. Den gefangenen Juden gab er die Erlaubniß, in ihr Baterland zurfidzusehren. Nun galt es ihm zunächst, ben Nordosten seines Reiches zu sichern, und er wandte sich gegen die kriegerischen Massageten, über die zu berselben

Zeit eine Konigin Namens Tompris regierte.

Erzählt wurde, daß um biese Zeit ein wunderbarer Traum ihn beängstigt habe. Ein Geist — in Gestalt eines Rönigs, dem Asthages gleichend — erschien ihm. Er berührte die Krone des Chrus, daß sie wantte, dann verschwand er.

Doch varf Chrus bie Beangstigung, bie ber Traum in ihm erzeugt hatte, schnell von fich und führte sein heer gegen bie Boller ber Tompris.

Ueber biesen seinen letzten Kampf und über seinen Tob geben die Nachrichten auseinander. Nach der einen ist er in der zweiten Schlacht umgekommen, und die Königin hat sein abgeschlagenes Haupt mit den Worten: Nun trinke dich satt, Barbar! in ein mit Blut gefülltes Gefäß geschleudert; der andern Nachricht zufolge ist er, nachdem er siegreich siber die Wassageten gewesen, an einer Wunde gestorben.

Zwei Jahrhunderte später wurde, wie Herobot erzählt, der Leichnam des Chrus in seinem Grabmale zu Pasargadae in Bersien gefunden. Das Grabbentmal hatte die Juschrift:

"Menfch, ich bin Chrus, ber ben Berfern die Oberherrschaft errang und über Uflen herrschte. Gönne mir biefes Grab!"

#### Parius. \*

Der falsche Smerdis war von sieben Fürsten des Landes getöbtet worden. Ein Glück für das Land war es, daß diese Fürsten zu einem gemeinsamen Beschluß kamen. Es sollte — nach dem Borschlage des Darius — derzenige von ihnen zur Herrschaft über Bersten gelangen, dessen Pferd bei einem gemeinsamen Ausritt am nächsten Morgen zuserst wiebern würde.

List verschaffte dem Darius bei diesem Glüdsspiel den Sieg. Sein Stallmeister führte am Abende zuvor den Hengst deselben mit einer Stute in eine entlegenc Straße, durch die der Ausritt stattsinden sollte, schüttete den Rossen vor einem Dause Futter in Menge auf und kehrte erft spät Abends zurud.

\*) Rad R. Fr. Beder, Beltgefcichte.

Als nun am nächsten Morgen ber glänzende Zug sich durch jene Straße bewegte, erinnerte sich der Hengst beim Anblick des Futterplates des gestrigen Genusses und begann hellauf zu wiehern.

Sogleich stiegen die fürstlichen Begleiter bes Darius von ben Rossen und huldigten ihm als ihrem herrscher, wogegen er ihnen — gemäß dem Abkommen — Unabhängigteit und ein jährliches kostbares Geschenk ausgete.

So war Darius, bes Hystafpes Sohn, Rönig von Persien geworben, und das Bolt jauchzte ihm Beifall zu. Um sein Ansehen zu befestigen, vermählte er sich mit zwei Töchtern bes Chrus, einer bes Smerdis und einer bes Otanes. Dieser Otanes gehörte ben Fürsten zu, die in

Semeinschaft bes Darius seiner Zeit bas Bundniß gegen ben falschen Smerdis geschloffen hatten. Doch zeigte Darius zugleich auch sesten Sinn, wo Uebermuth und Stolz sich hervorwagten. Ein andrer jener Fürsten, Intasernes mit Ramen, wollte eines Tages mit Gewalt zum Könige und hieb der ihm den Eingang wehrenden Wache Rase und Ohren ab. Darius ließ ihn mit seinem ganzen Hause gefangen nehmen und ihn nachmals tödten, weil Zeichen dasur vorhanden waren, daß er nit seinem Anhange eine Empörung im Schilde geführt habe.

Doch die Tapferkeit seines Sinnes sollte auf hartere Broben gestellt werden. Die Babplonier emporten sich. Sie hatten sich schon mahrend der schlaffen herrschaft bes falschen Smerdis zum Aufstande vorbereitet. Damit ihr Mundvorrath langer aushalte, erdrosselten sie alle überflüssigen Beiber und versagten nun tropig den

Berfern den Tribut.

Darius zog an ber Spite eines heeres gegen Babylon und belagerte es; aber hinter ihren gewaltigen Mauern spotteten die Bürger jedes Angriffs. Zwanzig Mosnate schon hatte die Belagerung gewährt; ein schimpflicher Abzug und der Berlust des Landes Babylon schien das gewiffe Ende dieser Unternehmung des Darius

merten zu jollen.

In Diefer Roth trieb ber Gifer filr feines Boltes Ruhm einen jungen Berfer, Namens Ropprus, Gobn eines jener fieben Stammbaupter, ju einer That unglaublicher Gelbstverleugnung. Er ließ sich Rase und Ohren abschneiben, sein Saar nach Sclavenweise verscheeren und feinen Ruden mit icarfer Beifel blutig peitschen. So ericien er vor Darius, der entfest aufsprang und ihn fragte, wer ihn also verstümmelt habe? — Ich selbst, antwortete er, und bir zur Liebe, benn fo hoffe ich bir bie Stadt zu erobern. Bore mich, o Ronig. Go wie bu mich bier fiehft, will ich in die Stadt gehen und vorgeben, bu habest mich also beschimpft, weil ich ge= rathen, bie Belagerung aufzuheben. 3d) will mich bermaßen als von Rache burch= glüht gegen bich stellen, daß Riemand eine Lift vermuthen foll. Man wird mir auf meine Bitte einen fleinen Beerhaufen anvertrauen, und an der Spige beffelben will ich Ausfälle machen. Sende du mir am zehnten Tage taufend Mann beiner schlechtesten Krieger entgegen, sieben Tage darauf zweitausend, nach zwanzig Tagen viertausend. Dann hoffe ich das volle Bertranen der Babylonier gewonnen zu haben und werde es zu nuten wiffen!

Er tam in bie Stadt, und fein Anblid erregte allgemein Mitleid, zumal als man vernahm, wer er fei. Ein Beerhaufen ward ihm anvertraut; er bieb mit bemselben die ersten taufenb Feinde, bann ameitausend, aulett viertausend nieber. Unerhört erschien ben Babyloniern sein Belbenmuth und feine Kelbberrntuchtiakeit. und fle fetten ihn über bie gange Rriegsmacht, benn fie hofften, ihm werbe es gelingen, ben Feind ganzlich zu vernichten. Er aber führte das Heer der Babplonier ins Berberben und überantwortete die Stabt seinen Lanbelenten. So fam Babylon wieder in die Gewalt der Berfer.

Furchtbar war die Strafe, die Babylon traf. Die Thore wurden zerstört, die Mauern auf vielen Stellen eingeriffen und breitaufend der vornehmsten Einwohner (unter ihnen die Anfährer) ans

Areuz geschlagen.

Darius war nicht undankbar gegen Zophrus. Er erhob ihn zum Unterfürsten von Babylon und sprach ihm auf Lebenszeit sämmtliche Einkunfte aus dieser großen Reichsprovinz zu. Ehre macht ihm das Wort: er wolle lieber den Zophrus nicht so verstümmelt sehen, als noch zwanzig Städte wie Babylon gewinnen.

Durch eine andre Handlungsweise zeigte er ebenfalls, baf ibm eine dankbare Gefinnung innewohne. Splofon, ein vornehmer Grieche von ber Infel Camos, hatte fich zur Zeit, als Rambyjes Megypten eroberte, unter vielen andern Bellenen nach diesem Lande begeben. Bufällig begegnete er auf bem Martte zu Memphis bem Darius, ber fich bamals im Gefolge bes Rambnfes befand. Darius wollte ibm feinen fconen rothen Mantel abtaufen, worauf Syloson ihm benfelben mit ben Worten reichte: Bertauflich ift er mir nicht; wenn bu ihn aber haben mußt, fo will ich bir ibn fchenten!

Als nun Sploson vernahm, dag berfelbe Darius herrscher des großen Berserreiches geworden war, begab er fich nach Susa, und sagte ben ihn in bem Palaste befragenden Wachen, er sei ein Wohltchater ihres Königs. Borgelassen, erinnerte er ben König an ben rothen Mantel auf bem Martte zu Memphis. Ja, redlicher Mann, rief Darius, ich ersenne bich jetzt. Du hast mir Gutes erwiesen, da ich noch nichts war; jetzt soll dich's nicht gereuen, den Sohn des Heftaspes beschenkt zu haben!

Er wollte ihm einen Schat von Gold und Silber aufdrängen, Sploson aber lehnte das Gescheut ab und sprach: Billst du mich belohnen, o König, so befreie mein Baterland Samos, das jett

einer unserer Anechte beherrscht, seitbem mein Bruber Polyfrates schaublich ermorbert ist.\* Dieses gieb mir, aber ohne Blutvergießen und ohne Jemanten seiner Freiheit zu berauben!

Darius sagte ihm Erfüllung seines Bunsches zu und sandte ihn mit einer bewaffneten Flotte, unter Anführung seines getreuen Oroetes, nach Samos. Die Stadt mußte gegen den Bunsch des gutherzigen Sploson mit dem Schwerte erobert werden und erst, nachdem ein großer Theil der Einwohner erschlagen war, fügten sich die Uebrigen unter die Befehle ihres neuen Beherrschers.

## Eroberungszüge des Darius.

Es wird erzählt, Atoffa, eine der Gemahlinnen des Königs, habe eines Tages zu ihm gesagt: Du mußt dich durch eine Helbenthat hervorthun, damit die Berser erfennen, daß ein Mann an ihrer Spitcht, und damit sie sich abmühen im Ariege und es ihnen an Muße gebreche, sich wider dich zu verschwören! — Darius, heißt es, habe ihr geantwortet, daß sie damit seine eigenen Gedanken getroffen habe, da er Willens sei, wider die Schthen in den Streit zu ziehen.

Unter bem Namen Schthen werben in ben meisten ber älteren Geschichtswerke sämmtliche im Norden des schwarzen und taspischen Meeres wohnenden Böllersichaften bezeichnet. Hier handelt es sich um das zwischen dem Inster (Donau) und dem Tanais (Don) wohnende Bolt, über das uns herodot merkwürdige Nachsrichten giebt.

Die am Borpsthenes (bem heutigen Dnjeper) wohnenden Stämme hatten seste Wohnsite und trieben Aderbau, wogegen die nördlich von diesen hausenden Stammgenossen sin Nomadenleben sührten. Das Land östlich davon, bis zur Krim hinein, hatten die sogenanuten königlichen Schthen

inne. Dies war ber herrschende Stamm bes großen gleichbenannten Bolfes.

Unter ben nördlich und öftlich vom Schthenlande wohnenben Bolfern nennt Berobot einige blos mit griechischen Beinamen, und bezeichnete unter ihnen bie Unbrophagen (Menschenfreffer), bie Melandlänen (Schwarzmäntler). Bon ben Ersteren fagt er, daß fie unter allen Bölfern die wildesten seien. Als öftlich bavon wohnenb, nennt er bie Sauromaten (Sarmaten) und fagt, fie feien mit ben Schthen verwandt; im Norden hatten bie Budinen ihre Wohnsige, ein zahlreiches Bolt mit blauen Augen und röthlichem Hagre, in Sitte und Lebensweise verichieben von ben Scuthen.

Als noch nörblicher wohnend, führt Herobot einige Jägerstämme an, und am äußersten Ranbe ber ihm bekannt gewordenen Landstriche die Argippäer, mit Kahlföpfen, eingebrückten Nasen und unverhältnißmäßig großen Kinnbacken (also mongolischer Kopfbildung) und schthischer Kleibertracht.

Bis so weit, fahrt Herobot fort, kennt man die Länder und Bölker, weil die Karavanen ber Schthen aus griechischen

<sup>\*</sup> Diefer Mann ift durch sein übermäßiges Glud befanut. Seine Geschwader waren allenthalben siegreich, er unterwarf sich eine Menge Ionischer Inseln und Städte und fand mit dem ägyptischen König Amasis in einem vortheilhaften Dandelsbundnis. Diefer, sein Gastreund, itterte für ihn, bei eines Gludes wegen, und beschwar ihn, den Wandel der menschlichen Schickfale durch freiwillige Ausopherung eines ihnem Kleinobs guvorzufommen. Bolytrates warf hierauf seinen lostbaren King in Better gur ihn bereiten Weise beider King in dem Angeweines Hisches wieder, den seinen Beige Tage höter für ihn bereiten Weise, diesem unerhörten "Allassall sah fein Freund die desto gewissere Unabwendbarteit seines Unglicks und machte sich von aller Berbindung mit ihm los. Bald darauf lodte der oben erwähnte persische Statthalter zu Tarbes, Oroetes, den Bolytrates zu sich und ließ ihn ermorden.



Sperates.

## Sechstes Buch.

# Aus der Geschichte der Griechen

bor den Perferfriegen.

## Wanderungen der Griechen.\*

Troja lag in Schutt und Afche; bie | Familien und Boller babeim vernachläffigt Fürsten fehrten beim, fanden aber fast insgesammt bie Liebe ju bem Ronigthume ertaltet. Die abenteuerliche Tapferteit, mit ber bie Fürsten in bem Rriege gegen

hatten, war Beranlaffung gewefen, bie Griechen mit bitterem Groll gegen Jene Bu erfüllen, und weil fie fich fo lange Beit felbft überlaffen waren, hatten fie Troja Taufende ber Ihrigen geopfert, ihre | jur Erhaltung und Sicherheit ein Be-

\* Dach Chr. Defer, Beltgefcichte.

meinwesen zu errichten begonnen. Das Gefühl ber eigenen Araft war in ihnen geweckt und genährtworden, und es hatte sich ihnen die Wahrnehmung aufgebrängt, daß Ordnung und Sicherheit in einem Bolle bestehen könne, ohne daß es von einem Könige beherrscht werde.

Die Folge war, daß die meisten der griechischen Staaten das Königthum abschafften und die republikanische oder

Bolferegierung einführten.

Dieses Beginnen murbe noch durch neue Einwanderungen nach Griechenland befördert. Bald jedoch migachtete der erwachte Freiheitsssinn jede Schranke, ein Stamm erlaubte sich Gewaltthätigkeiten gegen den andern, und so tam es zu blutigen Kämpfen zwischen einzelnen Staaten.

Da erhob sich eine kleine Bölkerschaft, bie ihre Abstammung von Heratles her-

leitete und sich Herakliten nannte. Die Herakliven wußten die Dorier zu bestimmen, in Gemeinschaft mit ihnen in ben Peloponnes einzufallen. Dieser Einfall rief eine allgemeine Bewegung unter ben Griechen hervor; die aus dem Peloponnes vertriebenen Achäer und Jonier warfen sich auf andre Stämme — und so war der Krieg allenthalben.

Mehrere Stamme wanderten nach Rleinasien aus. Hierin liegt ber Ursprung bes kleinasiatischen Griechenlands, in dem allmählig Städte gegründet wurden, die zu hoher Blüthe gelangten.

Die Herakliben aber und bie mit ihnen verbundenen Dorier stifteten das neue lacedamonische Reich.

Berfen wir, ehe wir ben Gang ber Geschichte weiter verfolgen, einen Blid auf bas weibliche Geschlecht jener Zeit.

## Stellung des Weibes in der Vorzeit.

So sehr auch die Kraft ber Manner hervortritt, dem Weibe gegenüber nahm sie die fach eine milbere Gestalt an. Wie die rauhe Natur, an der wärmenden Sonne sich labend, anmuthiger und friedlicher sich gestaltet, so erscheint uns auch das Leben jener Herven lieblicher, wenn man das häusliche Leben in dem Walten der Frau näher betrachtet.

Be mehr ein Bolt fich cultivirte, besto gunftiger ward bie Stellung tes Beibes Die Megypter, Bebraer und in ibm. Griechen, bie in Diesem Zeitraume Die hervorragenoften Bölter find, gaben, mit wenigen Ausnahmen, Die Bielweiberei auf und begannen die Che beilig zu halten. In ben Dichtungen homers finden wir nicht die Gefühlsüberschwenglichkeiten ber neueren Romantifer, bagegen ben gefunben und natürlichen Sinn, mit welchem bie Manner in dem Beibe die fluge Sausfrau achten, die Mutter ihrer Rinder lieben und teine Gefahr icheuen, wenn es ihre Bertheidigung gilt. Helena wird als Inbegriff meiblicher Schonbeit, aber and meiblicher Schmäche bargestellt. Homer schildert ben Gindruck, ben fie auf bie trojanischen Greise machte, als fie in beren Mitte trat, in folgenben Strophen:

Mis fie nunmehr bie Belena faften jum Bhrone fich wenden,

Seife redet Mandjer und sprach die gestügelten Borte: Sadelt nicht die Grojer und hellumschienten Achaer, Die um ein foldes Beib fo lang ausharren im Ctend!

Siner unflerblichen Gottin furmahr gleicht jene an Anfefin! -

Mit wenigen Worten, oft nur mit einem Beiworte, bezeichnet ber Dichter bie Rene, die über ihr Bergeben fie erfüllte. Wie schön schiltert er die Liebe ber Gattin bes Dopffeus, als fie in ber Baffenkanimer den Bogen zum entscheidenden Bettkampfe berabnahm! Und bochft characteristisch für tie Ansicht ehelicher Liebe jener Zeit ift Penelope's besonnenes Verhalten bei ber Machricht von ber Rüdkehr ibres Gemable. Bon ber beftigften Freude ergriffen, springt sie von dem Lager auf, umarmt bie bejahrte Umme und benett fie mit Thranen ber Freude; aber schnell ift ihre Besonnenheit zurüdgekehrt, und ftanbhaft erträgt fie bas Schelten bes Sohnes und des Mannes Tadel und weicht felbst bem Borwurfe ber Lieblofig= teit nicht, bis Dopffeus bie Prufung beftanben, und fle teffen gewiß fein tann, daß er der langersehnte Gemahl ist. Da erbeben ihr Haupt und Kniee:

Beinend lief fie finan und ichlang fich mit offenen Arnien Ihrem Gemafit um ben Sale, und bas Saupt ifim Ruffend, Begann fie: Burne mir nicht, Obuffeus; bu marft ja immer por Andern Sut und perflandig gefinnt! Die Emigen gaben uns Glend, Belde gu groß es geachtet, baß wir beifammen in Gintracht Ans ber Jugend erfreuten und fauft annaften bem Miler. Doch nun mußt bu mir barum nicht gram fein, ober mir eifern. Beil ich nicht, bu Geliebter, Beim erften Blick bich Bewillkommt.

Immer ja flarrete mir mein armes Berg in bem Bufen Muglivoll, daß mich Giner der Sterblichen taufchte mit Borten. Rommend hierfer: es find ja fo mandjerfei fchlaue Betrüger! Much die Argeierin Belena nicht, Bens liebliche Cochier. fich gefellt in Sieb und Satte bem Fremblinge je Amarmuug, wurden die ffreitbaren Wenn fie Bedacht, einft Manner Achaja's Bieber guruck mit Semalt gum Baterlande fie führen. Doch fie manbte den Sinn, von den Goffern erregt, gu ber Anthal, Aicht die Strafe zuvor in ihrem Bergen ermagend, Belde, fo fchreckensvoll, auch uns heimfucht mit Rummer.

Sprach's, und erregt ihm flarker des Grams weihmuthige Befinsucht; Beinend hiest er sein treues, gesiebtes Beib in den Armen. — And wie erstenlich das Sand den schwimmenden Mannern erscheinet, Belchen Boseidons Macht das rüslige Schiff in dem Meere Schlug, mit Gecan umbrangend und ausgeschwolkner Brandung; Benige retteten sich aus grausicher Finth an's Gestämmend daster, und häusig umstarrt die Stieder das Meersalz; Freudig anjeht ersteigen sie Sand, dem Verderben entronnen:

So war iftr auch erfreulich der Aublick ihres Gemaftes, And fest hielt um den Sals sie die weisen Arm' ihnt geschlungen.

So war die Liebe ber Griechen. Tief und innig, nicht sich erschöpfend in reidem Wortfluß der Empfindsamkeit, nicht die Schranken überwogend, die ihr besonnene Rlugheit setzte, weshalb sie benen kalt scheint, die nur in moderner Ueberschwenglichkeit der Rede Leidenschaft erkennen wollen.

Wie herrlich sind auch Homers übrige Frauengestalten, Anbromache vor allen, bie eble Gattin Bectore! Das anmuthige Bemalbe eines mohlgeordneten Familien= lebens und weiblicher Bauslichkeit giebt homer in bem 7. Gesange ber Obuffee. Auf ter Infel Scheria wohnte ber Ronia Alcinoos, beffen Gattin Arete und Tochter Naufitaa bas Saus und Die Wirthschaft mit so vielem Fleige und Berftande bestellten, baf ibm felbst, wie auch ben Bausgenoffen und Gaften, mohl und be-Mit biefem Ginn für haglich wurde. Bauslichkeit verbanden aber Beide - 211= cinoos und Nausifaa - so viel Beift und Berg, fo viel Unmuth und eble Gitten, fo viel liebensmurbige Ginfalt, bag man es bem Bater anmertt, wie er fein Tochterchen liebt : und von ber Gattin beift es:

Sie erfor Micinoos barauf gur Gemafifin. Belder fie efrt, wie nirgend ein Beib auf ber Erbe geehrt wirb, Miler, bie jebo vermafift bas Saus ber Manner vermalten. Mifo foch im Bergen wird jene verefrt und geachtet, Bie von Micinoos felbft, fo auch von ben trauteffen Rindern, Mnd dem Bolk, bas umfer wie der Gottinnen eine fie anfchant, Breudig mit Gruß fie empfangend, fo oft die Stadt fie durchmandell. Denn nicht fehlet en ihr an Geift und eblem Berffande. Ja auch Bwiffe ber Manner entscheidet fie felber mit Beisfeit.

## Bereinigungspunkte.\*

Seit ber Mitte bes achten Jahrhunberts v. Ehr. war burch Auswanderungen nach allen Seiten hin griechische Sprache und griechischer Geist so verbreitet, daß man Griechensitte wie an den Rüsten Kleinasiens, so an denen Spaniens fand. Und doch einte die Entferntesten das Nationalgefühl mit dem Ganzen.

3m Innern bes griechischen Beimath= lanbes war oft Zwietracht und Fehbe und Krieg, und die ausschweisende Neigung zur Unabhängigkeit und zum Sonderwesen in kleinen Staaten hätte jedes andere Bolf geschwächt; nur das geistvollste aller Bölker nicht, die Griechen. Wenn für irgend wen, so war für sie eine Nationaleinheit vorhanden, ein Nationalgessühl und ein Nationalganzes in Sprache, Literatur, Kunst und Religion.

#### Die Sprache. Somer.

In seiner Sprache icon ertannte und unterschied sich ber Grieche von allen Nichtgriechen. Was griechisch redete, war ein Glieb bes griechischen Bolfes, unter welchem himmelefteich es lebte. Munbarten floffen alle in einer Sprache um fo mehr jusammen, als es nur zwei Baupt=Mundarten gab, die borifch=aolische und die jonische, und ale bie Sauptwerke griechischer Literatur in jonischer ober in jonisch=attischer Mundart geschrieben ma= ren, bas Attische aber zwischen Dorisch= aolischen und Jonischen vermittelte, überhanpt bie beiben Munbarten wenig nur verschieden waren, viel weniger als bas Dber= und Rieberbentiche.

So ging in allen griechischen Gemein= ben in einer Sprache ber Mund über "bek, was bas Berg voll mar"; in gang Griechenland schlug ein Herz. Das that fich auf bem Griechen gegenüber; bas ichloß fich por ben "Barbaren." Domer freut fich schon in bem Grabe mit Stoly seiner bellenischen Sprache, bag er feine Belben von ben Nichtgriechen mit Geringschätzung sprechen läft als von "anders redenden Leuten." Bor ber Rraft, ber Belle und bem Wohllaute feiner Sprache erschienen bem Ohre bes Griechen alle Bolker an= berer Zungen nur wie "Barbaren", bas beißt im Griechischen ursprünglich nichts Anderes als "Zwitscherer," und bie griedischen Dichter hatten für die Sprache ber Richtgriechen ein und benfelben Aus-

brud wie für bas Spatengeschwitscher (Barbarofonizein).

Wie aber bie Sprache ber Griechen ber volle und iconfte Ausbrud beffen war, mas griechische Bilbung Ebles und Schones in fich foloff, alle freien und großen Bedanten und Gefühle, fo tnüpfte fich an die Borftellung bes nicht griechisch Rebenben, beffen, welcher ber himmelegabe griechischer Sprache entbehrte, ber Nebenbegriff bes Ungebildeten, des Schön= heitslofen, bes Uneblen und vorzugsweise bes Unfreien, bes Despotismus und ber Anechtschaft, was beibes bas menschliche Gefühl der Griechen gleich verwarf, als Das mar ber Ginn, aleich unwürdia. ben ber Grieche mit bem Worte barbarisch verband. Dieser Stolz des geistigen Nationalgefühls ging fo weit, baf, von Barbaren geboren zu fein, felbft noch an benen ale Fleden galt, welche griechisch fich bildeten, griechisch fich vermählten und griechisch berühmt wurden, wie die Mutter des Themistotles.

Noch heute hat tein Bolt ber Erbe eine Dichtung, so sonnenhell, ätherisch burchssichtig und zauberhaft klangvoll, wie bie tausend Berse des homer; und homers Gefänge lebten in ben herzen aller Griechen; sie waren auswendig gelerntes oder täglich gehörtes Gemeingut, Jahrhundert lang ehe sie niedergeschrieben und Boltsbuch aller Griechen wurden.

homer war es, welcher bie Borftellung

\* Rach B. Bimmermann, Beltgeschichte für gebilbete Frauen und Jungfrauen, mit Bufaben aus F. G. Belder, Tagebuch einer griechischen Reise, und Th. Munbt, Allgemeine Literaturgeschichte.

vom Göttlichen, die verschiebenen Ansichten und Lehren ber einzelnen Beiligthumer und Gottesbienste in bie Form fester Böttergestalten bilbete und in die Sphare ber Schonheit erhob, fraft feines Dichter= genius. Und wie biefe Gotter, von bem Rauber ber Boefie umfloffen, auf ben Wellen feines Liedes babinfcwebten, fo lebten sie fortan in ber Bhantasie und bem Glauben bes gangen griechischen Boltes, und an ihn schloffen fich in ber Darstellung ber Götter alle Manner ber Runft und Biffenschaften an, Die Maler, die Bildner in Marmor, in Erz und Thon, die Darsteller im Theater und in ben Tempeln.

Wer aber war Homer? Wir haben nur, sagt R. W. Böttiger, seine Werke, er selbst wird noch gesucht. Wie ein Meteor aus tiesem Dunkel hervortretend, verschwindet er wieder; ein armer und doch so reicher, ein blinder und doch so sehenber, ein heimathloser und doch bem ganzen Griechenlande angehörender Sänger, dessen Geburtsort zu sein sich sieden und noch mehr Stätte und Inseln rühmten. Seine Beschichte ift zweifelhaft und dunkel, besto "Gegweniger find es feine Befange. nend und befruchtend, wie ber Ril, fliekt ber prachtige Strom feines Befanges burch viele Länder und Bolter; verbor= gen, gleich ben Quellen bes Rile, werben auch feine Quellen bleiben." Go Beeren. Und Th. Mundt fagt: "Im homer ba= ben wir ben festen, jugenbfrifchen, von teiner Reflexion des Bewuftfeine angenaaten und barum ewig iconen Rorber bes bellenischen Bolksgeiftes anzuschauen, ber une in Diesem Frieden bes Leibes und Beiftes, in biefer Bangbeit und Ungerbrochenheit bes Bewuftseins eben fo wohlthuend und wonnereich entgegentritt. Darum werben wir bei homer von biefer wahrhaft menschlichen Barme fo behaglich burchbrungen und fühlen uns angeweht und belebt von biefer Morgenfrische bes Beschlechts, in welcher bie graue un= beimliche Morgendammerung bes orien= talifden Beiftestampfes jum erften Dale bem bellen flaren Tage gewichen ift.

## Das Mationalheiligthum Delphi.

Wie Homer ber erfte und größte Nationaldichter ber Griechen war, so war ber Tempel zu Delphi das oberste Nationalheiligthum aller Griechen,

Um Gubabhange bes Parnaf lag bas Beiligthum. In einer Thalfclucht, Die eine halbe Rotunde bildete, rechts und links zwischen schroffen, achthundert Fuß hohen Felsenwänden, über sich die Gipfel bes Parnaffus - fo lag auffteigenb, amphitheatralisch, auf einem breiten Telfen bas Dratel bes Apollo ju Delphi, ziemlich fern von ber Stabt gleichen Ramens, mit feinen prächtigen und babei festungeartigen Tempelgebäuben. Ven allen Seiten war der Zugang steil; wer ben Gott fragen wollte, flieg aus ber Tiefe unter Andachtsschauer aufwärts in ben beiligen Begirt, ber fünfviertel Stunden Umfang hatte. Welch ein Ort schon burch bie Natur! Bugeschloffen durch bie hohe Kirphis und ben Barnag nach ber Meerseite, eingeengt burch die Bhabriaden hinter bem Tempel ber und ge= schlossen nach ber andern Seite gegen !

Arachova burch bie sich herabziehenbe, unsebene, aber fruchtbare schmale Thalsläche, welche die hohe mächtige Kirphis abschneisbet. In tiefem Bette fällt an dieser der Pleistos hinab, in den die Kastilia, auch in tiefer Schlucht, sich ergießt, und die Oliven neben dem weißen Flußbett bezeichnen den Lauf des Flusses sehr stark. Der Tempel muß durch seine Größe in dieser Enge und mit der umschließenden Felsenwand einen eigenthümlichen Eindruck gemacht haben — imposant und den Apollon als Herrn erhebend.

Der Boben war vulfanisch. Aus einer tiefen Söhle von nicht großer Mündung stieg ein betäubender Dampf auf. Darin sah die in den Naturwissenschaften noch findliche Anschauung der ältesten Griechen etwas Bunderbares, etwas Göttliches, was sich den Sterblichen durch die Natur hier mittheile, anhauche, bezeistre, inspirire. Ueber dieser Deffnung der tiesen Berghöhle stand der Preisus auf welchem die Priesterin sich niederließ, die Phthia; und ergriffen vom Taumel,

von dem aufsteigenden vulfanischen Dampfe bewußtlos, gab fle unarticulirte Laute von sich, welche die Briefter des Apollo, nachdem sie niedergeschrieben, in feste Worte faßten und zu einem Sate zusammenstellten. Die Briefterin war die Weistagende, die Briefter waren die Deuter ihrer Worte: frühe schon gaben sie den ausgelegten Spruch in Bersen an den Fragenden.

Die früheste Zeit bes Orakels und bie spätere Zeit sind auseinander zu halten. Zuerst war das pythische Orakel nur eine Fragestätte für die Umwohner. Dann war es ein borisches Stammheiligthum. Doch schon lange vor Lykurg, schon um das Jahr 1000 v. Chr. war diese Fragstätte National-Orakel geworden, und mehr noch, ein Bildungs- und Regierungs- mittel, bessen sich die eingeweihten Baterslandsfreunde und Staatsmänner Grieschenlands bedienten.

Ben ber Zeit an, in ber bas Beiligthum politische Bebeutung gewann, waren alle Kräfte ber Kunst thätig gewesen, um sich mit ber Natur zu verbinden zu einer solchen Herstellung bes Heiligthums, daß alles Aeußere schon auf den nahenden Fremden die tiefsten Eindrude von der Majestät des Gottes machte.

Bon ben ringsum boch fich thurmen= ten Felfen fürzten Bache bernieber, jeber Laut fand fein vielstimmiges Coo, buntle bichtbelaubte Lorbeerbaume marfen tiefe Schatten; es war eine furchtbar beilige Einsamkeit. Soch berab leuchtete bie erhabene Bracht bes Tempels. Ebe ber Fragende diesen betreten durfte, hatte er Opfer barzubringen. Wie er ben Stufen, die zu bem Beiligthum binaufführten, fich nabete, murbe ihm bas Angeficht mit einem Schleier verhüllt, ben ein Lorbeerkranz auf bem Saupte festhielt. Also angethan und bagu Zweige bes Lorbeers in ber Band haltenb, an benen Festbinben flatterten, stieg er bie Marmorstufen hinauf, mahrend von oben her Paufen und Trombeten erklangen und ber Schall wiederhalte an ben Felswänden und bem Gipfel bes Barnaffus.

Oben entschleiert, ward bem Fragenden ein neuer ihn überraschender Anblid. Er stand vor ben Kunstwerten bes Tempels, por ben mit Lorbeer umwundenen Sau-

len, Thüren und Pfosten, vor den Basreliefs und Gemälden der Bände und
Deden: überall sah er Darstellungen aus
der Götterwelt ober tiefsinnige, weise
Sprüche, auf Tafeln ober in die Band
eingegraben. Beihrauchwolken umwogten
ihn und zogen an der Dede des Tempels hin.

Darauf wurde er in ein Gemach gefuhrt, von wo aus er in das Allerheiligste schauen konnte.

Die Priesterin hatte vorher schon brei Tage gefastet und sich barauf in ber heiligen Duelle gebabet. Jest erschien sie, von dem Priester geleitet, im Allerheiligsten und bestieg ben Dreifuß. Der Schauende vermochte sie nur undeutlich zu sehen, benn der Schatten der Lorbeerbaume, die aus der Tiefe auswogenden Dämpfe und Wolken des Weihrauchs hüllten sie in Halbbunkel ein.

Nicht lange währte es, ba ward ihr Angesicht leichenblaß, ihr Körper begann zu zittern und zu zuden, ihr Haar krauste sich empor, ihr Busen wogte heftig, es trat ihr Schaum auf die Lippen. In diesem Zustande schrie sie auf, wie fremben Geistes voll.

Die Tone und ihr Wiederhall an ben Banden bes Tempels erwedten heilige Schauer in bem Fragenden. Aus ber Tiefe kam ein wirres Getofe, wie Geräusch von unterirdischen Bassern und dumpses Brausen bes Sturmes; der Boben schwantte, der Tempel ward wie von einem Erdbeben erschüttert, das fühlte er, und zugleich sah er es, wie die Säulen um ihn her zitterten und die Lorbeersgewände daran.

Noch spät, als Aristophanes unter ben Beisallsrufen ber gebildeten Welt Korinths bes Orakels öffentlich spottete, wurden diejenigen, die der Uebermuth trieb, als Fragende im Tempel zu erscheinen, aufs höchste erschüttert von dem Eindrucke bessen, was sie hier saben und hörten.

Jest erkennt ein Jeber, ber bie Maschinerie eines Theaters einmal hat arbeiten gesehen, in bem Bunber etwas ganz Natürliches. Damals waren bie über und unter ber Erbe arbeitenden Maschinenmittel und beren Zusammenwirken nur Benigen bekannt. Bortheil und Sidschwur bewahrten bas Geheimnis. Die Männer, die unter dem Namen der Bythia und des Gottes aus dem Heiligthum zu Delphi hervor zu den Bölkern sprachen, standen auf der Höhe ihrer Zeit. Tiefe Einsicht in deren wahre Bedürfnisse, einen Reichthum von Kenntnissen und Erfahrungen, ein seltenes, bis ins Einzelne gehende Bertrautsein mit der Bolitik, den Handelsverhältnissen u. s. w. zeigen lange Zeit hindurch die Aussprüche des belphischen Orakels.

Nur fünf Hauptpriester, aus ben ebelsten Familien ber Stadt Delphi, zwei bis
brei Priesterinnen und einige Diener
hatten ihren Aufenthalt im Tempel, und
boch befand sich ber Nationalschat in
eigenen Schathäusern innerhalb ber Tempelmauern. Niemand fürchtete, daß Frevler es je wagen wurden, ihre Hände nach
ben Schäpen auszustrecken.

In seiner Blüthezeit war bas belphische Orakel in politischer hinsicht in Wahrsheit bas, als was es bem Griechen in geographischer hinstels punkt. Es wirkte auf alle innern und äußern Angelegenheiten ein; bie Könige Lybiens selbst, Alyattas und Krösus, richteten sich in ihrer Stellung gegen bas Berserreich nach belphischen Aussprüchen.

Bugleich war Delphi ber Mittelpunkt für die griechische Religion: es schützte alle örtlichen Götterdienste in ganz Griechenland und stand so fiber allen. Seine Aussprüche waren maßgebenb für Aenderungen und Streitfragen im Gottesdienstlichen und in allem Heisigen. Das Oratel schreckte und stürzte Thrannen, schützte die Unterdrückten, schärfte die Gewissen, richtete unschuldig Leidende auf, warnte und schreckte von Vertragsbruch ab, befreite Gefangene, bannte die Parteikämpfe der Städte und hemmte das Blutvergießen oft plöglich, durch Verkündigung eines Gottesfriedens.

In den Gefängen der Nationaldichter, in den Reben der Staatsmänner hörten die griechischen Bölfer den Preis des delphischen Orakels; und das Orakel dagegen ehrte laut jedes große Berdienst eines Griechen, des Dichters, des Philosophen, des Gesetzgebers, des Staatsmanns, des Feldherrn, des Siegers in den Rampfspielen.

Beigten bie Briefter Afiens fich ber Aufflärung unter bem Bolte feind, so förberte bas belphische Drakel jede Wiffenschaft, jede Kunft, jeden Gebanken bes Lichtes und beren Berbreitung im Bolke burch Auszeichnungen und Aufmunterungen.

Wenn Fürsten und Staaten aus Usien, wenn von Italien herüber Etrusker und Römer ben belphischen Gott befragten und kostbare Weihgeschenke in dem Tempel niederlegten, so leuchtete dadurch dasselbe nur um so höher in den Augen der Griechen.

## Der Amphiktionenbund und die olympischen Spiele.\*

Neben dem Orakel zu Delphi hatten bie zerstreuten hellenischen Stämme noch einen andern religiösen Bereinigungspunkt in den Amphiktionen oder Tempelvereinen, zu denen sich eine Zahl von Staaten verbunden, um gewisse religiöse Feste gemeinschaftlich zu feiern und bestimmte Tempel zu erhalten und zu beschüßen. Zugleich verfolgten diese Bereine auch den Zweck, bei Führung von Kriegen zwischen einzelnen Staaten Grausamkeiten möglichst zu verhindern.

Der berühmteste Amphistionenbund war ber von Delphi. Er vereinte zwölf griechische Bölterschaften. Jährlich zweimal, im Frühlinge und im Herbst, fanden Bersammlungen statt, abwechselnd zu Delphi und bei einem Tempel, ber neben ben Termophlen lag.

Dem gemeinsamen Schutz ber Tempel entspranzen auch die gemeinsamen Begehungen der größeren Opfer, und diese wurden die Beranlassung zu einem nationalen Feste, das eine außerordentliche Bedeutung gewann, zu den olympischen Spielen.

Jebes große Opfer, welches für bas Wohl ber Gemeinbe ben Göttern bargesbracht wurbe, war ein Fest, an bem alle Mitglieber ber Gemeinbe sich betheiligten.

\* Rad A. Stredfuß, Weltgeschichte. Der Schluffat ift aus: Fr. v. Raumer, Borlefungen über die alte Geschichte.

Digitized by Google

3m feierlichen Auge zog bas Bolt zum Tempel, voran geschmudte Opferthiere, bann bie Briefter und Trager ber Opfer= gerathe, bie Staatsbeamten mit ben Reichen ihrer Burbe. Diesen folgten bie Eblen im Baffenschmud, ju Bug ober ju Rog und befleidet mit reinen weißen Bemanbern, grune Zweige in ben Banben, bann tam bas übrige Bolt, von ben bejahrteften Männern geführt. Reierliche Chorgefange murben mahrend bes Buges angestimmt, und auch mabrend bas Opfer auf bem Altar brannte, fangen Manner und Greife, Junglinge, Jungfrauen und Rinder in vollem Chor.

Ein feierlicher Tanz um ben Altar vollendete das Opfer; diesem folgten Bettegefänge, Borträge der Dichter und endlich Bettfämpfe, benn durch Nichts glaubten die Griechen ihre Götter mehr zu ehren können, als wenn sie die von ihnen versliehene Kraft im Bettlauf, Berfen und Ringen, im Springen und im Faustaupf übten.

Der altgriechischen Sage nach hat Herakles diese Spiele ins Leben gerusen. Sine tiefeingreisende Bedeutung gewannen sie, als — es geschah dies in der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts v. Chr. — der berühmte spartanische Gesetzgeber Lyturg mit dem Könige Iphitus von Elis einen Bertrag schloß, demzusolge den Spartanern das Recht zugesprochen wurde, in jedem vierten Jahre an dem Opfer, das die Eleer (die Bewohner der Landschaft Elis) im heiligen Han, am Flusse Alpheus, dem olympischen Zeus darbrachten, Theil nehmen zu dürfen.

Damit das Fest in Sicherheit begangen werden könne, war den Gesandtschaften von Sparta und allen tenjenigen, welche sich ihnen auf dem Zuge nach Elis ansichlossen, voller Friede zugesichert.

Dem Bertrage zwischen Sparta und Elis traten im Lause ber Jahrhunderte bie sämmtlichen hellenischen Staaten bei; so wurde das große elumpische Opfer ein Fest für ganz Griechenland, die Colonien mit eingerechnet. Der Gottesfriede, ber während besselben geboten war, wurde dahin ausgedehnt, daß während der Fest-tage im ganzen Peloponnes alle Fehden ruhen mußten, und daß Niemand Elis,

den bevorzugten Festesstaat, mit Waffen betreten burfte.

Der heilige Bezirk lag in ber von bewaldeten Höhen begreuzten fruchtbaren Niederung des Alpheus-Flusses. Dem Höhenzuge des nördlichen Ufers hatte man den Namen Olymp gegeben. Nahe den spiegelhellen Fluthen des Alpheus befand sich der heilige Hain und in demselben der Altar des Zeus.

War der Frieden angesagt, so zogen . die Festgesandtschaften herbei. Auf bestränzten Schiffen tamen sie von allen Rüsten Griechenlands und von den Colonien Kleinasiens, Unteritaliens und Siciliens im Schmucke prächtiger Kleiter und mit sich führend reiche Geschenke. Es galt für eine besondere Ehre, die Festgesandtschaften so prächtig als möglich auszurüsten; auch wurde nach dem Glanze die Macht des Staates bemessen.

Das nächte Ziel ber herbeiziehenden Festtheilnehmer war die Stadt Elis. Bon hier aus bewegten sich dann die feierlichen Züge auf dem sieben Meilen langen Wege, die heilige Straße genannt, nach dem geweihten Bezirk, der Altis, der von einer Mauer umschlossen war. Nahe dem Eingangsthor stand der heilige Delbaum, von dem die Zweige zu den Siegeskränzen geschnitten wurden. Ihn hatte, wie die Sage verkundete, herakles gepflanzt. Auch ward gesagt und geglaubt, herakles habe den Tempelbezirk abgesteckt und die Laufbahn, in der die Kämpfe abgehalten wurden, abgemessen.

Der inmitten bes heiligen Daines sich befindende Altar bes olympischen Zeus erhob sich auf einem Unterbau von sechszig Schritten über zwanzig Fuß hoch; auf bem Unterbau wurden die Opferthiere geschlachtet, auf dem Altare verbrannte man die Opferstücke.

Die Leitung bes Opfers stand ben Eleern zu und zwar vorzugsweise ben Nachkommen bes Königs Iphitus; aus bem Geschlechte besselben wurde auch der Kampfrichter, Hellenenrichter, gewählt. Er hatte zu prüfen, ob diejenigen, die an den Kämpfen Theil zu nehmen beabsichtigten, Freigeborne und hellenischen Ursprungs sein, denn nur freie Hellenen wurden zu den Kämpfen zugelassen und dies anch nur in dem Falle, daß ihre Baterstadt nicht von der Feier ausge-

schlossen war und sie sich nicht eines Frevels gegen bie Gotter schuldig gemacht hatten. Die wurdig Befundenen mußten bas eibliche Belobnig ablegen, im Rampfe teine unredlichen Runftgriffe anzuwenden.

Das große Opfer murbe bargebracht, Opferthiere murben in großer Bahl geschlachtet, auf dem Altare brannten bie Fettstude, und jum himmel empor fliegen bie Raudwolfen, mabrent ringeum bie Opfernden in feierlichen Lietern bas Lob

ber Götter fangen.

Nach Bollendung ber beiligen Santlung wurden die Wettfampfer in Die Laufbahn geführt, welche im Often bes beiligen Bezirts lag. Sie wurde bas Stadium genannt, ihre Lange betrug gerabe ein Stadium, b. i. 600 Fuß. Ringsum biefelbe hatten fich bie Schaaren ber Buschauer versammelt und bie Boben befett.

Ein Trompetenstoß — bann verkundete ber Berold ben Beginn bes Rampfes. Die Wettfampfer wurben gerufen, Die Rampfrichter rebeten fie an: Wenn ihr euch ten Mühen unterzogen habt, wie es fich für diejenigen ziemt, die ben Rampfplat von Olviapia betreten wollen, wenn ihr keine uneble Thaten begangen habt, so kommt muthig und vertrauend herbei; wer aber von euch sich nicht pflichtmäßig gehalten und fich nicht gebührend geübt hat, der gehe fort von hier, wohin er will! — Darauf wurden bie Kampfer von ben Berolben burch bie Bahn geführt, wobei dieselben Ramen und Beimath Bener laut verfündeten. Erhob fich etwa aus ber Mitte ber Buschauer eine Untlage, fo hatte ber Rampfrichter fofort ju entscheiben, ob bieselbe begründet und ob ber Angeschuldigte jum Spiele juzulaffen, ober ob er auszuschließen fei. Darauf wurden die Rampfer zu der filbernen Urue geführt, in welcher sich die Loofe befanden. Gin Beber hielt fein Gebet, bann zog er abgewandten Hauptes sein Loos. Nach Zeichen, welche fich auf benfelben befanden, murben tie Gegnerschaften für das Stadium bestimmt. hierauf vernahm man ben Ruf ber Berolde: Der Rampf beginnt; Zeus wird bas Biel bes Sieges verleihen!

In ber altesten Zeit fanb nur ber Bettkampf im Laufen statt; nach und

nach tamen andere Uebungen bingu, und es wurde baburch die Zeitdauer ber Spiele von einem Tage bis auf fünf Tage ans-

gebehnt.

Der Wettlauf begann. Die Breisbewerber, die in Abtheilungen von je vier zusammengeloft maren, traten völlig nadt auf bie Stelle bes Ablaufs, bas Riel war am andern Ende der Bahn, hinter bemfelben faß ber Bellenenrichter. Sieger ber einzelnen Abtheilungen traten aufs Reue zum Bettlauf zusammen. Bett galt's, ben Siegespreis ju erringen. Der Richter überreichte bem Gludlichen einen Palmenzweig, ter Berold verfündete mit lauter Stimme feinen Ramen.

Das Ringen begann. Die Rämpfer hatten fich bie Baut mit Del eingerieben, bamit bie Band bes Gegners von bem glatten Rörper abgleite. Mit vorgebeugtem Oberleibe stauben fie einander gegen= über, jeder bereit, den Andern zu um-Es mar die Aufgabe des fdlingen. Ringers, ben Wegner in bie Bobe gu beben und ihn bann zu Boben zu werfen.

Bei diesem Rampfe batte ber Bellenenrichter eifrig barauf zu achten, bag feine unerlaubten Griffe ftattfanden; gefchah bies, fo trat auf feinen Wint ber Stabträger zwischen die Rampfer, der Fehlende murbe gegeißelt und in Gelbftrafe genommen.

Gin gefährlicher Rampf mar ber Faufttampf. Die Unterarme ber Streitenben wurden mit Riemen, die mit metallnen Budeln versehen maren, ummunden; ba= durch erhielten die Schläge ein bedeutend ftarteres Bewicht. Bei Diefer Rampfesart famen in ber Regel fcwere Berwundungen bor. Dft geschah es, daß bie Besiegten besinnungelos hinweggetragen murben, bisweilen blieben fie fogar tobt auf dem Plate; im lettern Falle marb bem Sieger feine Auszeichnung.

Bom Jahre 680 v. Chr. an murben auch Wettrennen in vierspännigen Bagen abgehalten. Im hippobrom (bie Renn= bahn für bie Wagen) fand ber Kampf statt. Die Bahn hatte eine Breite von 400 Fuß; sie war boppelt so lang als bas Stadium. Um den Sieg zu erlangen, mußte fie amölfmal burchfahren merben. Auf ein Zeichen bes Rampfrichters murben die Seile, welche ben Abfahrtsplan von ter Rennbahn schieben, fortgezogen, bann erfolgte ein Erompetenstoß,

und bas Rennen begann.

Es war eine höcht gefährliche Uebung; häufig prallten bie Wagen im rasenden Lauf gegeneinander, die Wagenführer stürzten aus dem zerschmetterten Gefährt und wurden von den wüthenden Rossen durch die Bahn geschleift. Nicht der Lenter des sliegenden Gespanns, sondern der Bestiger desselben erhielt den Kampfpreis.

Roch später wurden auch Wettreiten und Ring und Fausttämpfe eingeführt. Bei Letteren begann der Rampf mit dem Ringen, aber der zu Boden Geworfene war nicht bestegt, er tonnte sich mit der Faust wehren, und der Kanpf wurde so lange fortgesett, bis einer der Gegner durch das Emporstrecken des Fingers sich für besiegt erklärte. Auch Knabentämpfe fanden bei den olympischen Spielen in späterer Zeit statt.

Die Rampffpiele begannen gleich nach Sonnenaufgang und mahrten bis in ben Nachmittag hinein. Es ist wahrhaft zu bewundern, daß in ber glübenden Juli= bite bie Rampfer ben Muth und bie Rraft fanden, die anstrengenden Uebungen burchzuführen, und daß auch tie Buschauer nicht die Lust am Buschauen verloren. Stete maren Taufenbe verfam= melt, die mit Jubelrufen bie Erfolge ber Rämpfer begleiteten. Namentlich zeigte bas Bolt bei bem Wettfahren eine begeisterte Theilnahme; jauchzend munterte es den fühnen Führer des Wagens, ber bem Biele nahe mar, auf. Bei anderen Rampfen nahmen bie Zuschauer balb für ben Ginen, balb fur ben Anbern Bartei; Reiner wich, bis ber Rampf entschieden Much Jungfrauen durften bem war. Rampffpiele zuschauen; verheiratheten Frauen dagegen war es bei Todesstrafe verboten, an ben Tagen bes Spieles bie Altis zu betreten.

Und was war der Preis, um den die Kämpfer ihr Leben auf's Spiel setten? Im Hervenzeitalter wurden goltene Gefäße, kostbare Rustungen, herrliche Rosse von den Königen den stegenichen Streitern gespendet; in Olympia lohnte sie ein einsacher, aus den grünen Zweigen

bes Delbaumes gewundener Kranz. Ein Knabe schnitt ihn mit goldenem Messer von dem heiligen Baume, dessen wir oben

gebachten.

Benn die Kampfspiele beendet waren, traten die Sieger mit ihren Palmenzweigen vor den Hellenenrichter, dieser seite ihnen den Kranz auf das Haupt, und unter unendlichem Jubel zogen sie, begleitet von ihren Berwandten und Freunden und von den Festgesandten, nach dem Altar des Zeus, wo sie dem Gotte ihre Dankopfer darbrachten. Dann folgte ein Festmahl, mit welchem die Eleer die Sieger bewirtheten.

Der Delfrang ber olumpischen Spiele, so werthlos er an sich war, galt bei ben Bellenen für ben berrlichften Befit, ben jemals ein Sterblicher erringen Mit ben glanzenbften Chren fonnte. wurden alle biejenigen, welche ihn erworben hatten, auf ber Beimreise von allen Seiten begrüßt. Ram ber Sieger in seine Baterstadt, dann holte ihn das Bolt im Festzuge ein, bann bewilltomm= neten ihn die Dichter mit Siegesliebern, bann richteten ibm die Eblen Gastmable aus, und ber Staat gab ihm bauernbe Muszeichnungen. Bei allen öffentlichen Festen ward ihm einer ber Ehrenplätze eingeräumt; in Sparta erhielt er das Recht, in der Schlacht unmittelbar neben bem Rönige zu tampfen. Ja bas Glud ter olympischen Sieger wurde als ein göttliches gepriesen; in ganz Griechenland ertonte ber Ruhm ihres Namens.

Als Diagoras aus Rhodus, der selbst in seiner Jugend ben Siegestranz errungen hatte, seine zwei Söhne nach Olym= pia brachte, und auch diese sich den Del= tranz erwarben, ba rief bas Bolf bem Greise, bem die Sohne ihre Siegeszeichen auf das Saupt gesett hatten und ihn auf ihren Schultern im Triumphe burch bie Zuschauer trugen, glückwünschend zu: Stirb, Diagoras, benn gludlicher vermagft bu auf Erden nun nicht mehr zu werben! - Der Greis vermochte ein folches Glud nicht zu ertragen, er ftarb im Uebermaße ber Freude, und sein Loos wurde für bas schönste ber Sterblichen gehalten; weinenb bedeckten die Zuschauer die Leiche mit Blumen.

Un bie olympischen Spiele ichloffen

sich wichtige politische Bersammlungen. In Olympia hatten die hervorragenden Männer aller Landschaften Gelegenheit einander kennen zu lernen, hier fanden sich die talentvollsten Künstler ein, um ihre Kunstwerke dem ganzen griechischen Bolke zu zeigen. Selbst Kausleute benutzten die Gelegenheit, Geschäfte abzusichließen.

Berkubigungen, welche in Griechenland verbreitet werden sollten, wurden während der olympischen Spiele durch Herolde bekannt gemacht, Berträge auf Säulen eingegraben. Das herrliche Fest diente wesentlich mit dazu, in den zerstreuten griechischen Stämmen das Gefühl der Busammengehörigkeit zu unterhalten und zu stärken; die regelmäßige Wiederkehr desselben begründete eine geordnete Beitrechnung bei den Griechen; man nannte den Beitraum von einem Fest zum andern — vier Jahre — eine Olympiade.

Dasjenige Jahr, in welchem man zuerst die Namen der Sieger aufschrieb (776 v. Chr.), wurde als das erste der ersten Olympiade bezeichnet, und nach der Zahl der Olympiaden datirten von da ab die Griechen ihre Geschichte.

Neben den olympischen Spielen hatten die Griechen auch andre regelmäßig wie-

berkehrende Festspiele, welche aber niemals eine gleich hohe Bedeutung gewannen; so die pytischen Spiele, melche im Spätsommer des dritten Jahres jeder Olympiade unter dem Vorsitze der delphischen Amphiktionen stattfanden, die istmischen Spiele und die nemeischen Spiele. Bei allen Spielen war der Siegespreis nur ein einsacher Kranz, zu Delphi ein Lorbeerkranz, auf dem Istmus ein Epheukranz und zu Nemea ein Geslecht von Fichtenzweigen.

Beungleich Gigenliebe, Festluft, Rubm= sucht und Aehnliches hier auch mitgewirft haben mögen, muffen wir doch baran er= innern, bag bie menschlich milberen Bellenen niemals gleich ben harteren Römern blutige Fechtertampfe bulbeten ober gar bewunderten; wir durfen Ifotrates beiftimmen, wenn er fagt: Mit Recht werben biejenigen gelobt, welche jene berühmten Berfammlungen angeordnet baben, indem fie die Sitte unter uns einführten. baf mir gleichsam als Berbundete (mit Beiseitesetung aller Feindschaft) aufammengekommen, bag wir, durch gemeinschaftliche Gelübbe und Opfer uns unfrer Berwandtichaft erinnernt, nachher besto freundlicher find, alte Baftfreundschaft erneuern und neue ftiften.

## Lykurg.\*

(884 v. Chr.)

Die Dorier und die mit ihnen vers bundenen wenig zahlreichen herakliden hatten sich, wie bemerkt, in Lakonien, der füblichsten Landschaft des Beloponnes, niedergelassen.

Lakonien ist ein Bergland, mit dem hohen und rauhen Taygetosgebirge, meerumflossen und nur im Flusthale des Eurotas zum Aderbau geeignet, ein Land mit wenigen Städten, aber vielen Flecken und Dörfern, an Biehzucht, Weiden und Wald reich. Die niederen Höhen des Taygetosgebirges trugen Wein, in seinem Innern barg es Stahl und Eisen, die berühmt waren. Ummauerte Städte waren

bei ber Natur bes Landes theils nicht nöthig, weil nur wenig Engpäffe durch die Gebirge ins Innere führten; theils von ihr nicht wohl gelitten, da der Boren vulfanisch war und häusige Erdbeben das Gemäuer gerriffen.

Auf ben äußersten Abhängen bes Tapgetos, hart am Eurotassluß, auf mehreren Dügeln herum, aus einer Anzahl Fleden zusammen gewachsen, lag Sparta: weniger eine Stadt, als eine Bielheit zerstreuter Quartiere, noch in der Blüthezeit ein offener Ort, über zwei Stunden im Umfang, mit unregelmäßigen Straßen, lange ohne Mauern die Hauptstadt des Landes,

<sup>\*</sup> Rach A. henneberger, Griechische Geschichten in Biographien und 3. C. F. Manso, Sparta. Der Eingang ift entnommen aus: B. Zimmermann, Beltgeschichte für gebildete Frauen und Jungfrauen, und aus: F. B. Beg, Das alte und bas neue Griechenland.

bas von Achäern bewohnt und von einer Hand voll fiegreicher Dorier beherrscht wurde.

In Lakonien berrichten bie Berrichensmurbigen: bas beweift bie Seelenzahl gur Blüthezeit Spartas. Streitbare Spartaner, b. b. Dorier, maren es gegen neuntaufenb; maffenfähige Beloten fecheunbfünfzigtausend, Gesammtheit ber Beloten zweimal hunbertzwanzigtausenb; achäische Landbewohner (Perioten) in hundert Fleden, perfonlich frei, burgerlich voll berechtigt in ihren eigenen Gemeinden, aber Zinsbauern Sparta's und ohne Berechtigung an ber Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten bes Lanbes, maren es hundertzwanzigtausenb. Diese gauze Bevölkerung Lakoniens faß auf einhuntertachtzig Quabratmeilen, und bie Berrscher maren bie - neuntausenb Spartaner.

Unter viesem tapferen Bolfostamme trat

Lykurg auf.

Nach ben Angaben ber Meisten ist Lyfurg, aus bem königlichen Geschlechte bes herakles stammenb, ber Sohn bes Eunomus und ber Dionassa, der zweiten Frau bes Eunomus, welcher aus seiner ersten Che einen Sohn, Namens Polybeltes, hatte.

Bon ben Borfahren bes Lyfurg ift als ber berühmteste zu nennen Soos, unter welchem bie Spartaner die Heloten zu Sclaven machten und einen großen Theil von Arkadien eroberten.

Soos hinterließ zwei Sohne, Polybectes und Lyfurg. Der erstere, ale ber altere, trat die Regierung an, ftarb aber nach turger Zeit. Rach Gefet und Bertommen wurde Lyturg auf ben Thron berufen. Als er vernahm, daß die Wittwe seines Brudes in guter Hoffnung fei, erklärte er aus freien Studen, bag er, wenn fie einen Anaben gebären sollte, die Regie= rung an biefen abtreten und fich mit ber Bormundfchaft mahrend beffen Minderjährigfeit begnugen wolle. Hierauf be= harrte er auch, ale bie ichlechtgefinnte Wittme fich erbot, bas Rind aus bem Bege ju ichaffen, wenn er fte ebelichen wolle. Er befahl, fie forgfältig zu be= wachen und ihr bei ihrer Niederkunft das Rind wegzunehmen. Gerabe fag er mit ben vornehmften Spartanern bei Tafel, als man ihm das Kind brachte; es war ein Anablein. Er nahm es auf seine Arme, zeigte es ben Bersammelten mit ben Worten: es ist uns ein König geboren! und legte es auf ben königlichen Sit nieber.

Hatte sich Lyturg schon in ben acht Meinaten seiner Herrschaft die Liebe bes Bolles erworben, so gewann ihm dieser Beweis des Ebelsinnes noch mehr die Herzen. Dennoch entging er dem Neide, dem Argwohne und der Berleumdung nicht. Sowohl die königliche Wittwe, die sich tief beleidigt fühlte, als auch ihre Berwandten äußerten laut, daß Lykurg heimlich nach der Herrschaft strebe, daß man daher, wenn etwa dem jungen Königssichne ein Unglück begegne, wohl wissen werde, woher es komme!

Als bem eblen Manne bavon Runte ward, befolog er, um bie Nichtigfeit jener Aeufferungen bargulegen, freiwillig bas

Baterland zu meiben.

So verlieft er benn seine Beimath und begab fich nach Kreta. Er machte fich mit ben Staatseinrichtungen bes Lanbes genau bekannt und trat mit ben bervor= ragenbiten Mannern in Bertehr. Ginzelne Befete fant er fo vortrefflich, baf er ihre Berpflanzung nach Sparta wünschte. Er sandte einen ber ausgezeichnetsten Staatsmänner Rreta's, Thales mit Namen, ben er fich jum Freund gewonnen hatte, nach Sparta, wo berselbe burch feine Dichtungen ber Infurgifchen Gefetgebung ben Weg ebnete. Denn feine Lieber leiteten jum Gehorsam an und jur Eintracht und zwar nicht allein durch die Worte des Textes, sondern auch durch Melodie und Rhthmus, in welche Thales ben Charafter großer Ruhe und Mäßi-Diese Lieber gung zu legen verftanb. fänftigten bie Bemuther, und es trat an die Stelle bes Zwiftes und ber Abneigung ein gemeinsames Streben nach bem Eblen.

Bon Kreta begab fich Lyturg nach Affen, um mit bem tretischen einfachen und strengen Leben das sppige und prächtige ber Jonier zu verzleichen. Hier fand er die Gedichte Homers, welche bis dahin, wie es scheint, von einem Freunde des alten Sängers aufbewahrt worden waren, und er gewahrte in ihnen neben den nur der Ergötlichkeit dienenden Theilen minsbestens eben so bedeutende, welche ihm in

hohem Grade geeignet schienen, die politische Bildung des Boltes zu fördern. Er sammelte sie daher und ließ sie abschreiben, um sie mit nach Griechenland zu nehmen, wohin die zu dieser Zeit nur eine geringe Kunde von dem unsterblichen

Ganger gebrungen mar.

Bon Jonien begab sich Lyturg nach Aegypten. Dahin tam Botschaft aus seiner Heimath an ihn; er ward gebeten, zuruckzutehren. Die Spartaner waren mit der bestehenden Negierung nicht zufrieden. (In Sparta ward die Herrschaft seit längerer Zeit von zwei Königsfamilien geführt.) Auch die Könige waren durchaus nicht gegen seine Wiederkehr; sie hofften, daß er der Maun sei, das Bolk, das in seinen Forderungen ausschweisend geworden war, in geziemende Schranken zurückzuweisen.

So war die Stimmung in Sparta, als Lyfurg zurudfehrte. Sogleich legte er nun hand ans Werk, die Staatsverfassung vollfommen umzugestalten. Aber dem wichtigen Werke durfte die religiöse Weihe nicht fehlen! Er begab sich daher zunächst nach Delphi, er opferte dem Gotte und empfing jenen berühmten Spruch, in welchem er ein Götterliedling und selbst mehr Gott als Wensch genaunt wird.

Der Spruch lautet:

G Sykurgus, bu kommft zu meinem gelegneten Sempel, Siebling des Bens und der Andern, so viel den Glynipos bewohnen. Gb ich als Gott dich begruße, bedenk' ich mich, oder als Menschen. Aber ich meine, du bist wost eher ein Gott, o Sykurgus!

Wie hatte ein solcher Ausspruch nicht seinen Muth und sein Selbstvertrauen beben sollen?

Buruchgekehrt besprach er die ihm am Herzen liegende Angelegenheit zunächst mit vertrauten Freunden, dann forderte er einen größeren Kreis von hervorragenden Männern auf, an dem Werke der Bersbesserung des Staatswesens sich zu betheiligen. Als die nöthigen Borbereitungen getroffen waren, ließ er an einem Morgen den Markt von dreißig der Angesehensten seiner Anhänger beseten, um die Gegner von vornherein einzuschüchtern. Der bereits zur herrschaft gelangte junge

König Charilaus wurde burch biese Borkehrungen bermaßen erschreckt, daß er sich
in den Tempel der Athene flüchtete. Er ließ sich jedoch gern überzeugen, daß seine Sicherheit nicht gefährdet sei, und betheiligte sich dann selbst bei der Reform.

Die erfte Neuschöpfung Lykurgs und zugleich die wichtigste ift die Einsetzung bes Rathes ber Alten (Gerusie).

Diese Geruste, welche er ber überschwellenden Macht ber Könige gegenüberstellte und mit gleichem Rechte, wie
jene, ausstattete, brachte, wie Plato sagt,
bem spartanischen Staate Sicherheit und
Besonnenheit. Denn wenn das Königsthum Uebergriffe sich zu erlauben die Absicht zeigte, so traten die 28 Aeltesten (Geronten) auf die Seite des Bolles; machte aber dieses Miene, seine Rechte zu erweitern und so die gegebene Bersfassung in Frage zu stellen, so nahmen dieselben Geronten das Recht der beiden Könige in Schus.

Lyturg holte einen Dratelfpruch fiber bie Gerufie ein; biefer lautete:

Grbaue einen Gempel dem hellenischen Beus und der fiellenischen Albene, bilde Slamme und Geschsechler, seize einen Rath ein von Preiligen mit den Rurflen; sodann Beruse von Beit zu Beit zwischen Babyka und Knacion das Bork und fielle Antrage und ziehe fie zuruck: dem Botke aber gefore der Enischeid und bie Gewalt.

Anacion war ein Fluß, Babyka eine Brude. Da also wurden die Bolisverfammlungen abgehalten, und teine Gaulenhalle ober andere Zurüftung befand sich Lyfurg hielt bafür, daß bie daselbst. Gemalbe, Bilcfaulen, Aussicht auf Theaterhallen u. f. w. ju Geschwätz ver- . führe, die Berathenden zerstreue und ihre Bebanten ftore. Niemand aus bem Bolt burfte reben, sonbern es wurde lediglich über die von dem Rath und den Königen eingebrachten Unträge abgeftimmt.

Eine wichtige Behörde bilbeten bie fünf Ephoren. Rach Einigen wurde fie von Lyturg, nach Anderen von dem Könige Theopompus eingeführt. Diesen habe, wird erzählt, seine Fran getadelt, daß er seinen Kindern die herrschaft besichränkter hinterlasse, als er sie selbst angetreten, worauf von ihm entgegnet worden

fei: 3m Gegentheil stärker, weil bauerbafter! —

Für Sparta ift bamit bas Richtige bezeichnet. Denn weil die Könige die Unbeschränktheit, die den Reid des Bolkes erregte, aufgaben, hatten sie nicht zu befahren, was in den benachbarten Staaten das Bolk seinen Königen anthat, die niemals etwas von ihrer Unbeschränktheit hatten nachlassen wollen.

Der Darstellung von G. Zeiß zufolge bilbeten die Ephoren ursprünglich ein Gericht für bürgerliche Streitigkeiten über Mein und Dein, sie erweiterten aber ihre Gerichtsbarkeit baburch, daß sie die Magistrate (mit Ausnahme der Geronten), wenn in ihrer Berwaltung irgend etwas Berdacht erregt hatte, zur Berantwortung zogen. Auch der König war ihnen verantwortlich. In dringenden Fällen konsten sie ihren König in Gewahrsam nehmen und vor ein aus den Geronten und Ephoren zusammengesettes Gericht stellen.

Die zweite und fühnfte Reuerung Lyfurgs bestand in ber neuen Bertheilung pon Grund und Boben. Der Reichthum war in ben Sanden einer kleinen Minberbeit, mabrend bie Daffe ber Befitlofen in erschredendem Mage zugenommen hatte. Luturg beabsichtigte nun, eine völlige Gleichheit in Bezug auf ben Besit unter ben Spartanern herzustellen, nur ber höhere ober niedere Grad ber Tugend follte ferner einen Unterschied begrunben. Und wirklich gelang es ihm, die Bustimmung seiner Mitburger zu bieser radicalen Reuerung zu gewinnen. Das Land wurde in 39,000 Loofe getheilt: 9000 jum Beichbild von Sparta gehörige erhielten bie Spartaner, die übrigen 30,000 bie Perioten. Ein jebes Loos trng für ben Mann 70, für bie Frau 12 Medimnen (1 Medimne = 11/2 Scheffel preuk.) Gerfte und eine entfprechenbe Menge an Wein und Del. So viel genüge, meinte er, zu einer hin= reichenben und gefunden Rahrung.

Gern hatte er auch die bewegliche habe nen vertheilt, allein er merkte, daß ein folches Unternehmen die Besitzenden zu schwer verletzen würde. Um nun aber der Sache nach mit der Zeit zu einem gleichen Ziele zu gelangen, schaffte er alle golbenen und filbernen Manzen ab und

führte an ihrer Stelle eiserne ein. Diese eisernen Mangen waren bei geringem Werthe fo schwer, daß 10 Minen (eine Mine - 26 Thir.) icon einen bebeutenben Raum im Saufe einnahmen und zum Fortschaffen berselben ein Wagen erforberlich mar. Damit ftelen von felbft eine Menge Bergeben für Sparta weg. Ber hatte noch etwas ftehlen mogen, bas weber leicht zu verbergen, noch auch an und für sich besonders begehrenswerth war! Denn nicht einmal zerschlagen konnte man biefes Gifengelb benuten, ba burch Effig bem noch glübenben Metall bie Barte genommen und es auf biefe Art unbrauchbar gemacht worden war. Bätte Lyfurg also auch nicht bie "unnützen und überflüssigen Runfte" ausbrudlich verbannt, wie er es that: sie würden von selbst gewichen sein, da sie sich materiell nicht verwertheten. Somit tonnte man auch in Sparta keine fremten Waaren und keinen Tand kaufen, und es liefen frembe Banbelsschiffe von jest ab nicht mehr in die Safen ein. Rein Sophist betrat ben latonischen Boben, tein gauflerifch bettelnber Wahrsager, tein Ruppler, tein Anfertiger von goldenen und filbernen Schmudjachen, eben ba tein begehrenswerthes Geld ba war. Der Luxus schwand von selbst, da er keine Rahrung fand, und es schien ber Reichthum nicht erstrebenswerth, weil er sich nicht zeigen burfte, fonbern im Baufe verroftete. Dagegen verwandten einheimische Handwerter ihre Geschicklichkeit, die fie in entbehrlichen Dingen nicht zeigen burften, jest ausschließlich auf bas Rütliche und Nothmenbige. So wurben Bettstellen, Seffel, Tifche ausgezeichnet in Sparta gearbeitet, und ber lakonische Becher erlangte, jumal für's Felb, eine große Berühmtheit. Er war berartig gestaltet, bag er übel aussehendes Baffer, wie ber Rrieger im Felde es ja bisweilen zu trinken genöthigt ift, durch seine Farbe verbeckte und den Schlamm burch feinen Rand gurudhielt.

Den letten Stoß aber gab Lyturg ber Ueppigkeit und bem Jagen "nach Reichthum burch seine britte Magregel, burch bie Einrichtung ber gemeinschaftlichen Mahlzeiten (Shistien), zu welchen sich alle Spartaner täglich vereinigen mußten. Da gab ce bestimmt vorgeschriebene, für Alle gemein-

same Speisen, und es war hinfort ben Reichen nicht gestattet, sich zu Hause auf tostbaren Teppichen um eben so tostbare Tafeln zu lagern und sich im Berborgenen von Kuchenbädern und Köchen mit fünstlichen Speisen an Leib und an Geist zusgleich verderben zu lassen.

So ist in Sparta — und wir können hinzufügen: aber auch nur in Sparta! — ber bekannte Spruch zu einer Wahrsheit geworden, daß der Reichthum einem Bilde ohne Bewegung und Leben gleiche. Bu Hause sich sättigen und bann zu ben Spisitien gehen, durfte Niemand, wollte er nicht von ben llebrigen, die wohl Acht gaben, ob' er auch herzhaft zulange, Schlemmer geschimpft sein, dem die gemeinschaftliche Kost zu schlecht sei.

Kein Bunber, wenn gerabe biese Magregel vor allen anbern viele ber Bestigenben gegen Lyturg aufregte, so baß es sogar zu einem Auflaufe tam, bei welchem mit Steinen nach ihm geworfen wurde. Er suchte Schutz in einem Tempel. Auf bem Bege bahin schlug ihm einer seiner Berfolger, ein Jüngling mit Namen Alfander, mit einem Stocke ein Auge aus.

Als Lykurg sich nun umwandte und in voller Rube feinen Mitburgern fein blutenbes Angeficht zeigte, murben alle von Scham über bas Befchebene ergriffen: fie überlieferten ihm ben Frevler mit ber Aufforderung, ihn hart zu bestrafen. Lyfurg nahm ihn mit in fein Baus und kündigte ihm an, daß er ihn von jetzt ab zu bedienen habe. Schweigend gehorchte Da ihn aber Lykurg weber Alfander. mit Worten noch mit Thaten für feinen Frevel ftrafte, vielmehr immer gegen ibn mild und nur gegen sich felbst ftreng war, entstand in Alfander die beste Dei= nung von bemfelben, und er fagte oft ju feinen Freunden, nicht bart und von fich eingenommen fei Luturg, sonbern fanft und freundlich, wie keiner. Go geschah es, daß Alfander aus einem übermuthigen Bünglinge ein beicheibener und besonnener Mann marb: bas mar bie Strafe bie ihm Lyfurg zu Theil werben lieft.

Die einzelnen Speisegesellschaften beftanden zumeist aus funfzehn Bersonen. Jeder der Mitspeisenden trug seinen Theil Mehl, Bein, Kase und Feigen bei und hatte außerdem noch einen Geldbeitrag zur Beschaffung der Zukost zu entrichten. Ueberdies sandte der, welcher ein Opfer dargebracht, und der, der auf der Jagd ein Wild erlegt hatte, seiner Speisegesellsichaft einen Theil; wer sich beim Opfer oder auf der Jagd verspätete, durfte ausnahmsweise zu Hause essen.

Anch die Knaben wurden zu diesen Mablen hinzugezogen, damit sie den Gesprächen über Staatsangelegenheiten zuhörten und zu Freiheit und Mäßigkeit erzogen würden; zugleich lernten sie dort lakonischen Scherz, der jedoch nie in Gemeinheiten ausarten durfte. Scherz und Spott mußte der rechte Spartaner ertragen können. Ueber diese Schwelle hinaus kommt nicht, was hier gesprochen wird! sagte der Aelteste zu den Eintretenden.

Sehr einfach war bas Abstimmen über ben beabsichtigten Hinzutritt neuer Mitglieder. Ein Diener ging herum mit einem Gefäß auf dem Kopfe, in welsches ein Jeder stillschweigend eine Brottrume als Stimmtugel warf: fand sich eine gedrückte darunter (eine solche bedeutete in der Abstimmung Nein), so wurde die Aufnahme verweigert, denn es sollten sich alle in der Gesellschaft behag-lich fühlen.

Das bertihmteste Gericht ber Spflitien war die schwarze Suppe, welche so beliebt war, daß die Aelteren nicht einmal Kleisch dazu aken.

Aufzeichnungen seiner Gesethe hinterließ Lyturg nicht; er hatte sogar bas Aufsichreiben berselben verboten. Seine Meisnung war: ber Geist und Sinn seiner Gesetzgebung im Großen und Ganzen ruhe am sichersten und festesten in Herz und Gesinnung ber Burger. Werthvoller als jeder Zwang galt ihm ber seste Borsat, die Gesetz zu halten, und er suchte biesen Vorfat den jungen Gemüthern durch die Erziehung einzupflanzen.

Eines ber Gefetze gegen ben Luxus bestimmte, bag bas spartanische haus vom Giebel an lediglich nur mit dem Beile zugehauen sein, die Thur nur mit der Säge hergestellt werden solle. Ein solsches haus lub freilich nicht bazu ein, in ben Zimmern etwa silberfüßige Sophas, Burpurteppiche und goldene Becher aufzustellen. Bielmehr wird mit dem hause der hausrath, mit diesem das Kleid und

mit bem Rleibe bie ganze übrige Baushaltung in Gintlang geftanben haben.

Wenn Lyturg eifernes Gelb einführte, welches viel wog und wenig galt, fo machte er dagegen die Rere der Spartaner turz und einfach, aber inhaltreich.

Eine Menge folder latonifder Musfpruche hat uns bas Alterthum aufbewahrt.

Als einst ein Athener angerte, bie lakonischen Schwerter seien so kurz, baß ein Gaukler eines mit Leichtigkeit zu verschluden vermöge, ward ihm geantwortet:
aber boch lang genug, ben Feind zu erreichen!

Diese Urt ter Kürze im Antworten hatte Lykurg burch sein eigenes Beispiel eingeführt. Es stellte Einer an ihn das Berlangen, der Stadt eine demokratische Berfassung zu geben. Wohl, entgegnete ihm Lykurg, führe du zunächst einmal in deinem Hause Demokratie ein! — Den Spartanern, die angefragt hatten, wie sie einen Angriff der Feinde abwehren könnten, schrieb er: Bleibt arm und erhebt euch nicht über einander! — Sin andermal: Die besten Mauern einer Stadt bestehen aus Tapfern, nicht aus Backsteinen!

Der König Leonidas sagte zu einem, ber über nicht unwichtige Dinge zur Unzeit sprach: Freund! felbst das Rechte nur zur rechten Zeit!

Ein Auswärtiger rühmte seine Sparta gunstige Gesinnung und erzählte, er heiße bei sich zu hause nur ber Lakonenfreund. Rühmlicher ware es für dich, sagte ihm ein Spartaner, du hießest Baterlandsfreund!

Gleich scharf ist die Antwort des Pleiftonar, der, als ein athenischer Redner die Spartauer unwissend schalt, entgegnete: Du hast Recht, denn allein von den Dellenen haben wir von euch nichts Schlechtes gelernt.

Einer wurde eingeladen, einen Menichen zu hören, der den Gefang der Nachtigall ausgezeichnet nachahme. Er lehnte es ab: Ich habe fie felbst fcon gehört!

Auf tie Frage, welche Wiffenschaft in Sparta am meisten betrieben werbe, antwortete Einer: Die Runft zu befehlen und zu gehorchen.

Als ein Frember behauptete, die Spartaner murben im Austanbe fchlechter, ward ihm von einem Spartaner geantwortet: Ihr hingegen werdet beffer, wenn ihr nach Sparta tommt!

Ein spartanisches Mädchen, bas von ben Seeräubern geraubt und als Sclavin verkanft werden sollte, wurde von einem reichen Manne gefragt: Wirst du auch brav sein, wenn ich dich kaufe? Es antwortete: Auch wenn du mich nicht kaufst.

Eine Jungfrau wurde gefragt', welche Kunfte sie verstehe. Sie erwiederte: Treu zu fein und ein Hauswesen gut zu bestorgen.

Ging es ins Feld, so wurde in etwas von der strengen Zucht nachgelassen. Die Jünglinge dursten sich schöne Waffen und Rleider verschaffen und ihr Haar, das sie seit dem Eintritt ins Jünglingsalter lang getragen hatten, mochten sie in solcher Zeit pflegen, wie es ihnen beliebte. Hatte das Lysurg selbst gesagt, das Haar mache den Schönen schöner, den Häglichen surchtbar, und war man es doch überhaupt wohl zufrieden, wenn die Jünglinge durch solche Borbereitungen ihre Freude in Bezug auf den bevorstehenden Kampf an den Tag legten.

So trat bei ben Spartanern ber sonst unerhörte Fall ein, daß der Krieg als eine Erholungspause von den Kriegsübungen erschien.

War Ungesichts der Feinde die Schlachtreihe aufgestellt und das übliche Opfer
gebracht, so besahl der König Allen, sich
zu bekränzen, und unter Flötenspiel und
das von dem Könige angestimmte Kampflied bewegten sich die Reihen vorwärts —
ein erhebender und zugleich schrecklicher Unblick! Weder Furcht, noch irgend welche
ungewöhnliche Aufregung nahn man an
den Kriegern wahr: der Ausdruck der
Hoffnung und der Zuversicht, daß der
Gott sie begleite, lag auf ihren Angesichtern. Dem Könige zur Seite schritt
Einer, der in Olympia den Kranz errungen hatte.

War ter Feind geschlagen, so erstreckte sich die Berfolgung nur so weit, als es nöthig war, den Sieg zu besiegeln. Denn Fliebende niederzumachen, galt ihnen für unedel, für unhellenisch. Dies war zugleich vortheilhaft. Oftmals geschah es, daß die Gegner die Flucht dem Widersstande vorzogen.

Die ersten Mitalieber bes Rathes ber Achtundzwanzig hatte Lyturg erwählt: für die Folge mar festgesett, baf an die Stelle bes burch ben Tob ausscheibenben immer berjenige Burger treten folle, melder allgemein als ber Tugenbhafteste ankannt werbe, wobei Vorbebingung war, daß er das 60. Lebensjahr überschritten habe. Eine folche Bahl mar bann jebesmal für bie Spartaner ber allerwichtiafte Wettkampf: wurde boch nicht ber Schnellfte unter ben Schnellen ober ber Stärtste unter ben Starten, fonbern ber Befte und Berftänbigste unter ben Guten und Berständigen gewählt, und der Siegespreis der Tugend bestand in der lebeuslänglichen Theilnahme an ber Obergewalt im Staat. Bunachst murben Bablcanbibaten in größerer Zahl gemählt. Diese gingen (nach bem Loos) einzeln und ohne ein Wort zu sprechen burch ben Saal, in bem sich die Wählenden befanden und wurden burch Buruf begrüßt. In einem verschloffenen Raume baneben befanden sich die Wahlprüfer, die genau barauf zu merten hatten, ber wievielte Buruf Danach ergab es fich der stärtste war. bann, mer ber Bemahlte fei. Er marb bekränzt und hielt, begleitet von einer Schaar von Jünglingen, die ihn priefen, feinen Rundgang zu den Tempeln der Götter.

Lyturg verordnete, daß dem Todten außer bem Burpurkleide und den Blattern des Olivenbaumes, worauf man ihn legte, nichts mitgegeben werde. Den Namen über das Grab zu seten, war nur bei einem Manne, der in der Schlacht gefallen, und bei einer Priesterin gestattet. Elf Tage waren für die Trauer angesetz, am zwölften Tage mußte sie mit einem

Opfer aufhören.

Epturg verbot, nach eigner Willtur in ber Welt herumzureisen, weil er befürchtete, es möchte Einer und ber Andre fremde und ungeregelte Lebensweise liebgewinnen und mit nach Sparta bringen und durch Uebertragung fremdländischer Staatseinrichtungen der Bau der spartanischen Berfassung gefährdet werden. Eben so wenig duldete er in Sparta den Aufenthalt Fremder ohne bestimmt ausgesprochenen nützlichen Zweck, aus Furcht, die Fremden könnten Lehrmeister des Schlechten werden.

Benn man von der lofurgischen Berfaffung behauptet hat, sie erziehe wohl zur Tapferkeit, vernachlässige aber bie Gerechtigfeit, fo bat man mobl banptfächlich an die fogenannte "beimliche Jagb", bie Belotenjagd, gedacht, welche Uriftoteles allerdings als eine Einrichtung Lyturge bezeichnet, mahrend Plutarch bei ber sonst überall zu Tage tretenden Bumanitat und Gerechtigfeit bes fpartani= fchen Gefetgebere nicht baran glauben mag, vielmehr bie Entstehung biefer und auberer Graufamteiten, bie gegen bie unterworfenen Beloten ausgeübt murben. jener viel späteren Beit juschreibt, als biese mit ben Meffeniern sich gegen bie spartanische Herrschaft erhoben und die Stadt in die ernftlichste Gefahr brachten.

Diese "heimliche Jagb" bestand in Folgendem. Die klügsten und tüchtigsten Jünglinge mußten, einzig mit Dolchen und ber nothwendigsten Rahrung ausgerüftet, von Zeit zu Zeit das Land durchstreisen. Sie zerstreuten sich dann und verbargen sich am Tage in Bersteden, wo sie ruhten: des Nachts aber tamen sie hervor und machten jeden Heloten nieber, den sie auf der Landstraße trafen.

Auch sonst war die Behandlung der Heloten eine sehr grausame: wurden doch einzelne oftmals zum unmäßigen Trinten gezwungen und dann in den Bersammlungen vorgeführt, um den Jünglingen die Abscheulichkeit der Trunkenheit zu zeigen. Sie wurden angehalten, unedle und lächerliche Lieder zu singen, die Lieder der Freien waren ihnen zu singen verboten. Bielsach ward außerhalb Sparta's der Ausspruch gehört: In Sparta ist der Freie am freiesten, der Sclave aber auch am meisten Sclave.

Manso sagt barüber: Gewisse Grundsätze werden, auch wenn sie falsch sind, weil ihnen Jedermann anhängt, allmählig für wahr gehalten, und grausame Gewohnheiten hören, selbst in den Angen von Berständigen, auf, grausam zu sein, sobald sie Allgemeinheit erlangt haben. Dies ist es, was man jederzeit, bei den Griechen und den Böltern des Alterthums überhaupt, in Erwägung ziehen muß, sobald von der dienenden Rlasse und deren Mishandlung die Rede ist. Daß der Mensch blos als Sache betrachtet, und das Glüd einer unverhältnismäßig großen

Anzahl von Menschen dem Wohlstande einiger Wenigen aufgeopfert werden dürfe, ward von ihnen für unbezweifelt gewiß gehalten, daß sie es sonderbar gefunden hätten, wenn es Jemandem eingefallen wäre, sie von dem Gegentheile überzeugen zu wollen. Die politischen Maximen, die man in Hinsicht der Periöken und Beloten zu Sparta befolgte, waren dieselben, denen man, unter unbedeutenden Abänderungen, Jahrhunderte lang auch zu Korinth, Athen und Rom nachlebte.

Lykurg sah die von ihm ins Leben gerufenen Ginrichtungen fich befestigen, ja er durfte endlich hoffen, daß der Staat fich auf fich felber werbe ftuten tonnen. Was war natürlicher, als daß er die von ihm begrundete Berfaffung für ewige Beiten fest und unverritdt munichte? Um bies zu Stanbe zu bringen, berief er eine Bolteversammlung, ber er fagte: Es fei Alles im Lande wohl geordnet, bis auf Eines, worüber er unverzüglich bas Orakel befragen wolle. Er verlangte nun bas Berfprechen, an ben gegebenen Gefeten bis zu feiner Rudfehr aus Delphi unverbrüchlich festzuhalten. Dies ward ihm eidlich gelobt.

Darauf begab er sich nach Delphi und befragte bas Orafel, ob die Berfassung, die er gegeben, geeignet sei, Sparta zu Glud und Tugend zu leiten. Der Spruch lautete, Sparta werbe, wenn es an ber Berfaffung festhalte, boben Rubm be-Diefen Spruch melbete Lufura baupten. in einem Schreiben feinen Mitburgern. Dann brachte er bem Gotte ein Opfer, nahm Abschied von feinem Sohne und seinen Freunden und endete sein Leben freiwillig durch Hunger. Rachdem er das Berrlichste vollbracht, glaubte er baburch feinem Berte bie Krone aufzufegen: fein Enbe follte feinen Mitburgern Die Buter tie er ihnen burch tie Berfaffung geschaffen, für immer sichern, ba fie ja ge= ichworen hatten, die Gefete zu halten, bis er zurudfehre. Gine Nachricht befagt, baß feine Afche auf feinen lettwilligen Bunfch ine Deer gestreut worden fei, bamit bie Spartaner nicht etwa biefelbe zurudholten und ihren Schwur bamit gelöft meinten.

Beil Lyfurg ber Meinung war, bag wie bem Einzelnen, so bem Staate alles Glud aus ber Tugend komme, strebte er barnach, Genügsamkeit, eine bes freien Mannes würdige Gesinnung und Mäßigung als ewiges Erbe zu hinterlassen. So hat er das Ideal vieler alten Philosophen in Birklickeit eingesetzt. Und so erschienen dem Aristoteles der Tempel und die Opfer, welche dem Lyfurg in Sparta geweiht waren, als viel zu geringe Ehre für einen solchen Mann.

## Die Erziehung der jungen Spartaner.\*

Das Erziehungswesen, bas Lyfurg in Sparta einführte, ift so bemertenswerth, bag es angemeffen erscheint, ihm einen befondern Abschnitt zu wibmen.

Der spartanische Knabe, ber — es psiegte wenigstens in ter Regel so zu sein — über einem Schilbe, an welches man einen Spieß anlehnte, geboren ward, und den man mit ten Worten begrüßte: Entweder mit diesem oder auf diesem! wurde sosort nach der Geburt in Wein gebadet. Hierauf entschied der Rath der Aeltesten des Stammes in der öffentlichen Untersuchungshalle über das Leben des Kindes. Dem gesunden und starken Knaben ward sogleich das Bürgerrecht ertheilt, der ungesunde und schwache aber

in einen Abgrund bes Tangetus-Gebirges geworfen. Der Staat konnte nur gefunde Kinder brauchen; gefunde Kinder zu erziehen, tohnte sich allein der Mühe in Sparta.

Bis jum flebenten Jahre gehörte bas Kind ber Mutter, von ber es fraftig und am Leibe und Geifte gesund erzogen marb.

Im fiebenten Jahre wurten die vollbürtigen Söhne der Burger von den Ephoren einem dazu besonders bestellten Erzieher und Führer, dem Pädonomus, übergeben, um sich fortan der öffentlichen Erziehung zu unterwerfen, deren Kosten vom Staate bestritten wurde.

Man wollte baburch bas Gefühl ber Gleichheit in bie Jugend bes Startes

<sup>\*</sup> Rach Rarl Schmidt, Geschichte ber Erziehung und bes Unterrichts.

pflanzen. In gemeinschaftlichen Erziehungshäusern, Schlaffälen, Turnsälen und Musiksälen wurde die spartanische Jugend mindestens acht- bis neuntausend Köpfe erzegen, und nur der Sohn der Könige, welcher einst zur Herrschaft gelangen sollte, war von dieser Erziehung ausgenommen, indeß sich die übrigen Königssöhne derselben ebensalls zu unterziehen hatten; kein Spartaner aber durste in einem fremben Staate erzogen werden.

In ten Erziehungshäusern wurden die Anaben in kleine Abtheilungen, 31å, ge= theilt, beren mehrere ein Bua, eine Schaar, Die älteren und tuchtigeren bilteten. Anaben wurden den jüngeren und schwä= cheren als Borturner und Auffeher, als Führer der Ilä und Bua — Ilarchen und Buagoren — vorgesett. Die Aufseher allein maren bem Babonomos ver= antwortlich. Der Batonomos, Niemand verantwortlich, bestrafte bie Anaben wegen eines Bergebens auf frischer That, beauf= sichtigte bie sittliche Aufführung und bie körperlichen Uebungen und bestimmte, welche Reben und Fabeln bie Rinder hören follten.

Sogleich beim Gintritt marb ben Rnaben bas haar turz geschoren. Ihr Lager bestand aus Beu und Strob, ohne Deden; vom fünfzehnten Jahre ab aus Schilf= rohr, das sie sich am Ufer - des Euratos ohne Deffer zu fammeln hatten. 3m Sommer und im Winter gingen fie ohne Schuh und gleich leicht gekleitet — bis jum zwölften Jahre in Unterroden, fnappen Wollenröden, im Junglingsalter in einem Mantel, ohne Unterfleid, einem vieredigen nicht allzu großen Stud Tuch, welches auf bie linke Schulter geworfen, über ben Ruden hinweg unter bem rechten Urm durchgezogen und bann wieder über tie linke Schulter jurudgeschlagen murbe.

Um sie für den Krieg an tie Ertragung des Hungers zu gewöhnen, ward ihnen die Kost nur sparsam zugemessen und mager zubereitet; und um mit der Idee der Ueberlistung tes Feindes und der das bei anzuwendenden Kunstgriffe vertraut zu werden, hatten sie die Erlaubniß, Lesbensmittel zu stehlen, jedoch mit dem Borbehalt, daß sie sich nicht dabei ertappen ließen.

Wer einen Anaben bei folchem Baus-

und Feldbiebstahl ergriff, hatte die Pflicht, ihn zu züchtigen ober bem Badonomos Anzeige zu machen, ber die Strase dann durch die Beitschenträger, Mastigophoren, welche ihn stets begleiteten, vollziehen ließ. Der Knabe aber war wesentlich tadurch beschimpft, daß er so wenig listig und vorsichtig gewesen war. Die Schande der Entbedung war größer als tie der Schläge, benn Schläge wurde als Mittel zur Abshärtung und Ertragung von Schmerzen angeseben.

Darum hatten die Knaben auch Geißelsproben zu bestehen. Um jährlichen Feste der Artemis Orthia wurde die Jugend bis auss Blut gepeitscht. Die Eltern standen dabei und ermachnten ihre Kinder zur Standhaftigkeit und Ausdauer, und diese ertrugen die Streiche oft ohne Schmerzenslaut, fröhlichen Sinnes; ja es soll vorgesommen sein, daß einzelne unter den Streichen der Massigophoren tott aber lautlos niedersansen.

Angeleitet von ben 3larchen und Buagoren machten die Knaben unter Aufficht ber Biriäer und bes Pabonosmos ben gymnastischen Cursus burch. Die abm= naftischen Uebungen traten in Sparta als Hauptbilbungemittel entschieden in ben Vorbergrund. Die Dorier hatten sie seit unvorbenklichen Zeiten gepflegt, und Lyturg, der Mitstifter ter olympischen Spiele, hatte fie burch Befete geregelt. follten werer Athleten bilben, noch eine allseitige Ausbildung zur Gewandtheit und Schönheit geben. Der entscheibente Gesichtspunkt bei ihnen war die militärische Zwedmäßigfeit. Sie murben in ben zu Sparta zuerft errichteten Turn= anstalten mahrscheinlich Morgens vor ber Frühmahlzeit und Nachmittags vor ter Abendniahlzeit und zwar nackt gehalten, bis man es nicht lange vor Platon fdimpflich, ja lächerlich fant, nadte Manner zu feben.

Die Uebungen bestanden vornehmlich im Laufen, Springen, Fecten, Reiten, Schwimmen, Werfen und Jagen. Bei den kleinen Anaben ward mit der Uebung im Laufen und Springen begonnen. Daneben wurde das Ballspiel und die Stärfung der Arme betrieben. In den oberen Rlassen waren militärische Uebungen, Werfen des Discus und des Speeres die

Sanptübungen. Der Faustkampf und das Kämpfen um Leben und Tod fanden im gemnastischen Eursus keinen Platz, theils um das Leben des spartanischen Bürgers nicht in Gefahr zu bringen, das durch diese Uebungen jeden Augenblick bedreht war, theils um die schöne Form zu schonen, die dadurch plötzlich in eine häßliche umgewandelt werden konnte.

Reben ben gomnaftischen Uebungen gingen die Tangübungen ber. Die Bauptarten bes Tanges maren bie friegerischen. Wenn bie Anaben nach bem Tacte ber Rithara und ber Blasinstrumente zu gehen gelernt hatten, folgte frühzeitig bie Unterweisung in ben Unfangen bes Rriegetanges (Byrrhiche), welcher alle vorfichtigen Wendungen jum Bermeiben von Stoffen und Stichen, fo wie alle auf ben Angriff bes Feindes berechneten Bewegungen, ben Sprung gur Seite, bas Burudweichen, bas Rieberbuden zur Erbe und Emporfpringen barftellte. Auch in ber Ruftung und in Schaaren wurde bie Phrrhiche getangt, wo bann bie Bewegungen bes Ungriffs und ber Bertheibigung nach bem Abuthmus ber Mufit in gangen Maffen geubt murben. Neben biefen friegerischen Tänzen fehlten aber auch bie Chorreigen nicht, welche bem Cultus bienten, mythische Begebenheiten andeuteten und barftellten und religiöfe Empfindungen ausbrückten. Der farpatische Tang ward jährlich von ben Jungfrauen zur Ehre ber Diana aufgeführt und bie Bibafis von Anaben und Mabchen zugleich getanzt, indem fie in die Bohe sprangen und sich hinten mit ben Fligen ichlugen.

Die geistige Erziehung mar wesentlich burch bie mufitalische Bitbung vertreten. Die Mufit murbe genbt, um burch fie bas Gemuth gur Tapferfeit und Baterlandeliebe ju entflammen und vor allen Ausschweifungen zu bewahren, auch biente fie zur Berherrlichung ber Götter. Anaben und Ilinglinge lernten bie Rithera gebrauchen, im Chore und einzeln fingen. Die Gefänge follten ben fittlichen Rern bes fpartanischen Lebens, Mannhaftigfeit und Disciplin, abeligen Stolz, Berfcmahung feiger und fnechtischer Urt, ben Ernft ber Bucht, ben Chrgeiz ber Anftrengung in bie Bergen einpflanzen. Auch die lifturgischen Gesetze murben abgefungen. Immer aber sollte bie Musik ernst, gemessen, fraftvoll bleiben. Als ein Musiker
mit einer neunsaitigen Kithara nach Sparta
kam, schnitt ihm ber Ekprepes zwei Saiten
ab. Ginem Anbern wurde seine elfsaitige
Kithara weggenommen und in ber Tonhalle am Markte aufgehängt. Wie bei
ber borischen Tonweise, so blieb man fest
bei ber siebensaitigen Kithara.

Lefen und Schreiben gehörten nicht zum Spftem ber spartanischen Erziehung, wenn es auch Niemand verwehrt war, fich Fertigfeit in ihnen anzueignen. Doch fehlte auch in Sparta ber Sprachlehrer für bie Anaben nicht: das Lesebuch waren mahrscheinlich bie homerischen Gefänge. Anbere Unterrichtszweige jedoch - mit Ausnahme bes Ropfrechnens für ben prattifchen Bebrauch - wurden nicht zugelaffen. Die Rebefunft war aus Sparta verbannt; ein Mann ward vertrieben, weil er behauptete, er tonne über einen beliebigen Begenstand einen ganzen Tag hindurch fprechen. Tragöbien und Komödien waren verboten. Alles rein wissenschaftliche und gelehrte Treiben ftand in geringem Unfehen. Brattische Berftanbesbilbung, bie Runft bes icharfen und bunbigen Gebantenausbrude, ben Kern jeber Sache schnell ins Auge ju faffen, unbereitet und rafch tem Biele juzugehen und mit Lift und Berichlagenbeit zu erlangen, wonach man ftrebt: barauf war bie Erziehung ber Spartaner berechnet.

Mit bem achtzehnten Lebensjahre traten bie Jünglinge aus ben Erziehungshäufern ber Anaben. Sie hießen von hier ab bis jum zwanzigsten Jahre Melleineres, merbenbe Junglinge, tonnten nun ben Bart machfen laffen und murben vorzugsmeife in ben Baffen geubt und mit ber Ginübung bes fleinen Rriege befchäftigt. Bom zwanzigsten bis breifigsten Jahre mar ihr Name Girenes, Junglinge: fie wohnten in besonbern Saufern und maren ge= gwungen, unter Aufficht ber Bibiaer - fünf bem Babonomos zugeordnete Unterauffeber, für jeten Stabtbegirt je einen -) ben vorgeschriebenen Leibes= übungen obzuliegen, zu benen bas Ball= spiel gehörte. Die ausgezeichnetsten Ilinglinge wurden unter bie Schaar ber 300 Ritter aufgenommen, bie im Frieden ben Ephoren zur Berfligung ftanben, im Kriege bie Könige ins Felb begleiteten.

Was bie Jugend geübt, warb an befonberen Festen öffentlich vorgeführt. Auf ben Blatanistas, einer von zwei Bachen umfloffenen, von Blatanen beschatteten Infel, hielten bie Melleineren jahrlich eine Schlacht ab. Bei bem Fefte bes Apollo hatte bie gefammte Jugend ihre Runfte ju zeigen. Auf einem befonbern Blate am Martte tangte bie Jugend alljährlich bie Festreigen ju Ehren bes Apollo; bier ertonten bie Chorale bes Thaletas und bes Alfmann; hier wurden vor ben Augen ber Rönige und ber Melteften gomnaftische Spiele aufgeführt. An folden festlichen Tagen fang ter Chor ter Greife: Bir maren einstmale frafterfüllte Manner! und ter Chor ber Männer antwortete: Wir aber find es, haft bu Luft, versuch' es! worauf bann ber Chor ber Anaben erwieberte: Wir werben einst noch viel gemaltiger fein! -

Die Erziehung in Sparta war eine öffentliche. Beber Mann war Lehrer ber Anaben; jeber Jüngling hatte in jebem Manne und jetem Greife feinen Lehrer ju achten. Jeber Mann und jeber Greis war berechtigt und verpflichtet, ben fehlen= ben Anaben und Jüngling, wo er ihn traf, auf ber Strafe und auf ben Uebungsplaten nicht allein mit Worten, fontern auch mit tem Stode ju guchtigen. Der Knabe ober Jüngling, ber fich ben Bermeifen eines Alten wiberfette, marb mit Schimpf und boppelter Strafe belegt. lleberhaupt genog bas Alter in Sparta eine in ber Beschichte einzig baftebente Achtung. Der Junge ftanb zu ben Alten in ben sittlichen Berhaltnig bes Behor= fams, ber Nacheiferung und Berehrung. Jungere mußten vor ben Alten in ben Straffen ausweichen und vor benfelben aufstehen. Nur in Sparta ift es angenehm, alt zu werben! rief teshalb einmal ein Frember bewundernd aus. — Die anbern Griechen wiffen bas Schidliche, bie Spartaner allein thun es! — sprach ein Greis, der ju Olympia und zu Athen von Bielen verspottet marb, und vor bem bie Spartaner fich ehrfurchtsvoll erhoben.

Ein eifernes Scepter herrschte über bie spartanische Jugend vom flebenten bis zum breifigsten Lebensjahre. Brugelftrafe mar

eine allgemeine Strafe, und jeber Anabe wie jeber Jungling hatte ben Stod jebes Spartaners, bie amtliche Buchtigung ber Bibiaer und bes Babonomos, ber mit seinen Beitschenträgern burch bie Strafen und die Ringbahnen ber Jugend jog, ju fürchten. Die Ephoren bielten baneben an jetem gehnten Tage Umgug gur Befichtigung ter Ingend, ob bie Rleibung, bie Schlaffale und Lagerstätten ben Borschriften entsprächen, ob bas Aussehen und bas Wachsthum ber Rnaben ber geborigen Entwicklung angemeffen sei, und um bann Denjenigen ju geißeln, ber etwa breiter und bider geworben mar, als er nach bem umgelegten Dage fein follte. Auf jedes Bergeben, auf jede Berfaumnift ber Anaben stanten Stockschläge und Beifielhiebe, tenn die Spartaner glaubten, bag bie ftrengste Bucht bie besten Manner erzeuge.

Die Erziehung der spartanischen Frauen war gleich ber ber Manner eine öffent= liche. Um bie Jungfrauen möglichst fähig und tauglich jum Gebaren trefflicher Rinber zu machen, mas man für ben wichtig= ften Beruf freigeborner Frauen bielt, mar auch ben Mabchen ein gymnastischer Curfus von Staatswegen vorgeschrieben. Auf befonderen Uebungepläten übten fle fich, in verschiedene Rlaffen nach bem Lebensalter eingetheilt, im Bupfen und Anferfen, im Laufen, Ringen, Springen, im Burf mit bem Discus und mit bem Spiek. Wie die Knaben trugen auch sie bas wollene Bemb, jeboch mar es etwas langer. Daneben wurden sie in mancherlei Tonweisen geübt. Bei einzelnen Feften tangten die Jünglinge und Jungfranen ihre Chorreigen, fangen fie ihre Chorale nebeneinander. Mit offenem Angeficht und zum Theil unbekleidet erschienen die Jungfrauen nicht blos auf bem Turnplate, sondern auch und zwar oft von Jüng= lingen begleitet, auf bem Martte, und sie wuchsen auf biefe Beife, unter starten Mustelübungen, in ber Sonne und in freiet Luft fo berb und fraftig empor, baß eine Athenerin von einer Spartanerin bei Aristophanes ansrufen mußte: Wie schon bift bu, wie blubend beine Baut, wie schwellend bein Fleisch, welche Brufte; bu tonnteft einen Stier ermurgen!

Sparta erzeugte aber auch Belben-

meiber, bie ben Göttern in ben Tempeln Dant fagten, wenn ihre Manner und Sohne im Rampfe für bas Baterland ruhmvoll gefallen waren, - von benen eine Mutter ihren Cohn mit eigener Sand töbtete, weil er als Feiger aus ber Schlacht zurudfehrte, und eine anbre, Borgo, bas Beib bes Leonibae, ihrem Sohne bas Schild mit ben Worten überaab: Entweder mit biefem ober auf biefem! - Benn bie Burgel gut ift, mächst auch bas Erzeugte beffer, fagt Blutard, und fragt bann: Warum foll man bei Menschen nicht eben so gut auf eine eble Raffe feben, ale bei Bunden und Bferben? -

Nichts wohl sicherte ben Bestand Spar- | tas so sehr, als biefe Art ber Jugenb-

erziehung. Fünf Jahrhunderte lang, fagt Benneberger, blieb Sparta ben Befeten Lyfurge treu und erhielt fich burch biefelben als die erfte Stadt Briedenlands. Reiner ber vierzehn Könige bis auf Agis II. anterte an Luturgs Gefetgebung etwas Wefentliches. Sparta glich bis bahin bem Beratles, wie ihn bie Dichter barftellen, bie Löwenhaut über ben Schultern. bie Reule in ber Band ben Erbfreis burch= wandernd und bie frevelnden Thrannen ftrafend. Denn in feinem ichlichten Mantel beherrschte Sparta burch seinen Stab bas willig gehorchende Griechenland, fturgte bie ungerechte Berrichaft ber Thrannen, entschied Rriege burch fein Wort und legte Aufstände bei, oft ohne einen Schild ju bewegen, burch einen einfachen Botichafter, bem man fich fofort fligte.

#### Mristodemus und Mristomenes.\*

(743-686 v. Chr.)

#### Ariftodemus.

Längst hatte zwischen ben Spartanern und ihren westlichen Rachbaren, ben Messenern, eine Eifersucht gewaltet. Beibe machten sich bei ben öffentlichen Zusammenkunften ben Bortritt ftreitig, und lange schon schaueten die Spartaner mit neidischen Bliden nach ben fruchtbaren Befilden Messeniens, nichts mehr wunschend, als daß auch diese durch heloten-hände für sie möchten bearbeitet werden.

Ginft ranbten einige meffenische Junglinge spartanische Jungfrauen. Bwar spracen manche milbernbe Umftanbe für fie, und ber meffenische König - benn noch hatte Meffenien Rönige - machte ben billigen Borichlag, Die Streitigkeiten burch bie Amphittionen ober auch burch ben Areopag in Athen fchlichten zu laffen; aber ben Spartanern tam bie Belegenbeit, Jene unter bem Scheine bes Rechts ju befriegen, ju erwünscht, ale baf fie sich bieselbe batten sollen entgehen laffen. Sie bereiteten einen großen Beereszug, überschritten ohne Kriegserklärung bie Grengen und nahmen bie Grengstabt Amphia.

Die Meffenier zogen fich in bie feste Bergstadt Ithome jurud, ließen bas belphische Oratel befragen und empfingen ben Spruch:

Ans bem Gefchfecht ber Aegyptos forbert bas Soos eine Jungfrau, Siell fie bes Anterreichs Gollern, und rellen magft bu Ithome!

Der regierende Ronig hatte nnn feine Rinder, wohl aber einer feiner, ebenfalls aus bem Beschlechte bes Aegyptos fam= menben Bermanbten, Ariftobemus mit Namen. Diefer brachte bem Baterlanbe bas schwere Opfer und tobtete mit eigner Band seine Tocher. Dafür erklärte ibn ber Ronig ju seinem Nachfolger. Inbeffen murbe ber Rrieg gegen bie Spartaner zwanzig Jahre lang mit wechselndem Erfolge geführt. Ariftobemus fuchte offene Felbschlachten gegen bie überlegenen Spartaner zu vermeiden, und so bestanden bie Feinbseligfeiten fast allein in Nedereien und Beraubungen. Jährlich zur Zeit ber Ernte fiel bas spartanische Beer raubend und verheerend in bas unglückliche Land und iconte Baufer und Baume nur be8=

<sup>\*</sup> Rach &. 2B. Geg, Das alte und bas neue Griechenland.

wegen, weil es fie schon als sein Eigenthum betrachtete. Endlich glaubte Aristobemus seine Messenier so weit geubt zu haben, baß sie ben Spartanern gewachsen wären, und lieferte ihnen eine Schlacht, bie auch siegreich für ihn aussiel und ebenso sehr sein Felbherrntalent als bie Tapferkeit seiner Krieger bekundete.

Aber eben im Unglud bewiesen sich bie Spartaner, wie später bie Römer, am größten. Statt ben Muth zu verlieren und nachzugeben, verdoppelten sie vielmehr ihre Anstrengungen; Beschämung und Rachsucht spornten sie zu wilder Tapferkeit au. Die wichtigste Feste bes Landes, Ithome, siel nach enger Einschlieftung, von hunger

bezwungen, in ihre Gewalt. Zeichen und Drakelsprüche verkündeten ben Meffeniern einen ungunstigen Ausgang des Krieges, und Aristodemus, von einem Traume ersichreckt, tödtete sich auf bem hügel, der die Asche seiner Tochter barg.

Den Messeniern blieb nichts übrig, als einen Frieden anzunehmen, wie ihn die Gewalt bes Siegers vorschrieb. Sie mußten ihre Wassen abgeben, jährlich ben halben Ertrag ihrer Ernten nach Sparta abliefern, Sparta den Eid der Treue schwören und bei Leichenbegängnissen ber spartanischen Könige und Ephoren in Trauerkleidern in Sparta erscheinen.

#### Aristomenes.

Bierzig Jahre lang bulbeten bie Meffenier einen Bertrag, welchen nur ihre gänzliche Erschöpfung hatte bewilligen können. Inbessen erholten sie sich alle mälig wieber, und mit dem Gefühl wieberkehrender Kräfte regte sich auch der Wunsch, das schändliche Joch von sich abzuschilteln. Die allgemeine Erbitterung, in langer Knechtschaft gesammelt, sucht sich Luft zu machen, und Rache zu nehmen an den Unbilligen, welche ihren Vortheil zu sehr zur Unterdrüdung eines Stammeseverwandten gemisbraucht hatten.

Das längst verbreitete Unternehmen tam jum Ausbruch, als fich ein Mann an die Spite stellte, bessen Ebelmuth und Belbenfinn ihn unter bie Ersten ber Griechen verfett. Ariftomenes mar biefer Mann. Die Ablehnung ber ihm ange= tragenen Konigewurde fpricht fur feine uneigennütige Baterlandeliebe, Die Schonung einer Bahl gefangener spartanischer Jungfrauen für seine Milbe gegen Keinbe, ju einer Zeit, wo eine berartige Bantlungsweise unerhört mar. In einzelnen Schlachten töbtete er zwanzig und mehr Feinde mit eigner Band, breimal feierte er bie Bekatomphonia, b. h. ein Opfer, welches zu bringen nur bemjenigen ge= stattet mar, welcher in einer Schlacht nicht weniger als hundert Feinde getödtet hatte. Sein kühner Muth führte ihn einmal Nachts allein in die unbefestigte Feindes= stadt; er hing in bem Tempel ber Athene seinen Schild an einer Säule auf, als ein Denkmal feiner Thaten und um fich bie Gunft biefer Göttin zu erwerben.

Ihm an Kühnheit und Todesverachtung gleichend waren zwei seiner vertrautesten Freunde, Banormus und Gonippus. Als die Spartaner bas Fest des Kastor und Pollux seierten, tamen sie in weißen Rleitern, von Purpurmänteln umwallt, auf schnaubenden Rossen dahergesprengt. Die Spartaner, staunend ob bes Anblicks, meinten in den Reitern ihre himmlischen Beschützer zu sehen und naheten sich ihnen in demüthiger Geberde. Da legten die Kühnen die Speere ein, tödteten eine Zahl der Feinde und sprengten darauf unverletzt hinweg.

Des Aristomenes erfte große That war bie Bauptschlacht bei Raprufema. führte die Meffenier, Konig Angrander bie Spartaner. In langen Reihen rudten bie Beere gegen einander vor. Der Rampf begann. Dem Aristomenes, welcher Bunber ber Tapferkeit verrichtete, gelang es, ben ihm entgegenstehenben Beerhaufen aus bem Felbe zu schlagen. Schnell besonnen, fandte er ihm einen Theil ber Keinbe zur Berfolgung in ben Ruden und fiel mit ben lebrigen bem zweiten feindlichen Beerhaufen in bie Seite, und nachbem auch biefer sich zur Flucht gewandt hatte, bem Dritten und ber Reihe nach weiter. So tapfer hielten sich aber auch die Spartaner, bak Aristomenes jeden einzelnen Beerhaufen angreifen mußte, che ihm ber Sieg wurbe.

Die gedemüthigten Spartaner griffen zu dem unwürdigsten Mittel, ber Berarätherei. Sie bestachen den arkadischen König Aristofrates, und dieser versprach, in der nächsten Schlacht unvermuthet die Messenier, die an ihm und an seinen Arkadiern die treuesten Bundesgenossen zu haben vermeinten, zu verlassen.

Wie erschraken die Messenier, als Jene bie Flucht ergriffen! Keine Borstellung, tein Drohwort vermochte sie zuruckzuhalten, sie durchbrachen sogar tie Reihen der Wessenier, um diese zu verwirren. Mit Lömenmuth vertheidigte sich zwar Aristomenes, aber es blieb ihm endlich nichts übrig, als der Uebermacht zu weichen. Kampf und Rückzug sorberten schwere Opfer.

Auf ben Aristomenes Rath zogen sich bie Messenir in bie Bergfeste Ira zurud, wo sie sich noch elf Jahre gegen bie Spartaner hielten, und von wo aus sie oft raubend und morbend in das Gebiet bes verhaßten Feindes einfielen. Da tam es wieder zu einer Schlacht, in ber Aristomenes durch einen Steinwurf betäubt und darauf mit fünfzig feiner Landsleute gefangen genommen wurde.

Welcher Jubel in Sparta, ben gefürchteten helben unter ben Gefangenen zu sehen! In keiner Brust regte sich Erbarmen; ber Wehrlose ward mit seinen Ungluckgefährten in eine Kluft bes Tay= getoggebirges gestürzt, aus ber noch Nie= mand lebend zurückgekehrt war.

Aristonienes ermachte nach turgbauern= ter Betäubung; er mar auf einen Saufen von Leichnamen gefallen und unverlett ge= blieben. Aber fein Loos ichien bas ichredlichste; blieb ihm boch nur bie Aussicht auf einen qualvollen Tob burch hunger mitten unter verwesenden Leichnamen! Doch er sollte bier nicht sterben. Fuchs schlich, Nahrung suchend, daher. Dit ichneller Befinnung ichließend, daß es boch einen Ausgang aus biefer Böhle geben muffe, fafte er ben Buche, ohne auf seine Biffe zu achten, beim Schwanz, folgte ihm in ber Dunkelheit und erblickte endlich eine Deffnung. Da ließ er tas Thier los, bas fogleich burch bie Deffnung entsprang. Dieselbe mar aber zu enge für einen Menschen. Aristomenes bediente sich eines Tobtengebeins, um sie zu er= weitern, und sah sich endlich gerettet.

In der Bergfeste Fra bei seinen Kriegsgenossen angekommen, sagte er, er sei es
den Spartanern schuldig, ihnen die Kunde
von seinem Entkommen selbst zu überbringen. Unerwartet griff er ihr Lager
an, das nach seiner Gefangennahme nur
nachlässig bewacht wurde, und brachte
ihnen eine schwere Niederlage bei. An
seinem zornglühenden Gesicht und an seinen
Etreichen erkannten sie ihn, wie wohl es
ihnen unbegreislich blieb, wie er sich habe
retten können.

Nach einer Zeit gelang es ben Spartanern noch einmal, ihn gefangen zu nehmen. Sie banben ihn mit Stricken und schleppten ihn in ein Haus, wo sie, ihres guten Fanges sich erfreuend, sich gütlich thaten. Als Aristomenes sie trunten sah, nahete er sich dem Wachtsener und verbrannte an demselben, nicht ohne eigne Verletzung, die Stricke, mit welchen er gebunden war, töbtete mit ihren eigenen Waffen die Schützen und entsich zu ben Seinen.

Nach elfjähriger Bertheitigung fiel endlich Ira. Den Spartanern marb in einer ftodfinftern Racht, in ber es zugleich fturmte und regnete; verrathen, daß bie nieffenischen Wachen fich von ben Ballen entfernt hatten, und fie erstiegen biefelben. Des Morgens begann ber Rampf, ber sich allmälig burch bie ganze Stadt ausbebnte. Jebes Baus murbe als eine fleine Festung vertheibigt. Die Weiber und Rinber marfen Steine auf die verhaften Feinde, die Männer wehrten sich mit tem Muthe ber Bergweiflung. Erft am zweiten Tage neigte fich ber Sieg auf bie Seite ber Spartaner; benn ihr Rönig gebrauchte die List, bag er bei der grögeren Zahl ber Seinigen immer einen Theil ausruhen ließ, und bann immer mit erneuter Rraft bie Spartaner angriff. Um dritten Tage sammelten sich bie Meffenier in einem Saufen; Beiber und Kinder wurden in die Mitte genommen; ihre Straffen und Bäuser überließen sie bem Feinde; Aristomenes Schritt vor ihnen her mit einem Spieß; man fah, bag fie bie Bertheidigung aufgaben und sich durchschlagen wollten. Da öffneten bie Spartaner ehrfurchtsvoll ihre Reihen und ließen

ben Bug ber Ungludlichen unangefochten binburch.

Aristomenes führte fie zuerft nach Arkabien, wo sie bas Bolt mitleidig aufnahm, und ungebeugt burch bas Unglud, entwarf er fogar ben Blan, mit ten Wenigen, bie ihm geblieben, Sparta gu überrumpeln, ebe noch bie mit ber Beute von Gra beschäftigten Spartaner gurud= gefehrt maren. Bielleicht mare ber Un= ichlag gelungen, da Sparta ohne Mauern war; aber berselbe arkabische König Aristo= frates, ber icon die Meffenier innitten der Schlacht treulos verlaffen hatte, gab ben Spartanern Runde von bet fie be= brobenben Gefahr. Es mar bies zugleich fein eigenes Berberben; benn, ale bie Arfadier diefe Berratherei erfuhren, ftei= nigten sie ihn und warfen seinen Leich= nam ben Thieren vor.

Für bie Messenier war nun nichts mehr zu hoffen. Sie zogen nach Sicilien und gründeten bort unter Gorgus, bem zweiten Sohne bes Aristomenes, die später so berühmt gewordene Stadt Messina. Aristomenes erlag einer Krantheit in Sarbes.

Die Spartaner schlugen Messenien zu ihrem Gebiete und behandelten die zurückgebliebenen Einwohner des Landes als Heloten.

In Diesem zweiten meffenischen Rriege

ift auch Tyrtaus berühmt geworben. Die Spartaner, im Anfange beffelben immer geschlagen, erhielten auf ihre Anfrage, mas fie zu thun hatten, vom belphischen Drafel bie Antwort: fie follten fich von ben Athenern einen Felbherrn geben laffen. Die Uthener aber, nicht geneigt, ihren gefährlichsten Rebenbuhlern juni Siege zu verhelfen, fandten ihnen ben Tyrtaus, einen Mann, ber gwar burch Die Belehrung ber Jugend fich Ansehen erworben, aber vom Rriegewesen feine Renntnift batte und icon burch feinen lahmen Fuß gehindert wurde, mit ins reld au zieben. Unwillia nahmen die \_ Spartaner ihn auf, und nur die Ehrfurcht vor rem Orafel hielt fie ab, ihn wieder fortzuschicken. Auch anderte feine Antunft nichts, sondern die Spartaner erlitten auch weiterhin eine Niederlage nach ber anbern. Bald aber trat bas bisher verborgene Talent bes Mannes zu Tage; er begeifterte burch feine Reben und Rriegegefange bie Entmuthigten in dem Grabe, daß fie unter bem Abfingen feiner Kriegslieder die Meffenier in die Flucht schlugen. Damit änderte sich die Stimmung gegen Thrtaus in Sparta. Un Stelle ter Migachtung trat bobe Berehrung, ja man bewilligte ihm, bem Fremben, ben feltenen Borgug, bag er jum Bürger Sparta's erflart marb.

## Mthen.\*

Wir haben nun unfere Blide auf Athen, bie Dauptstadt Attifa's, ju richten.

Den Namen ber Stadt leitet die Sage bavon ab, daß Poseidon und Pallas Athene sich gestritten, wer von beiden ber neugegrünteten Stadt den Namen geben solle, und daß sie endlich übereinsestommen, dies Recht dem zuzugestehen, der den Bewohnern der Stadt die niltzlichste Gabe biete. Bon Poseidon sei danach das Roß geschaffen worden, Athene aber habe dem Erdreich den Delbaum entsprießen lassen und sei damit Siegerin geworden. So sei denn die Stadt ihr zu Ehren Athen genannt worden.

Dem Lande Attifa's wird allgemein von ben Alten ein felfiger, nur leicht und

bunn mit Hunius bebeckter Boben zugeschrieben, ber, wenn auch nicht unsruchtbar, boch mehr Arbeit und Sorgsalt
forderte, als in andern Gegenten Griechenlands; daher sich nach Thuchdides
feiner Bemerkung bie friegerischen Stämme
ber Borzeit nicht so darum rissen und
brängten, wie um die gesegneteren Ebenen
von Argos, Theben und Thessalien und
eben dadurch eine ruhigere, ungestörtere
Entwicklung des bargerlichen Lebens und
bes Kunstsseises in Attika möglich gemacht wurde.

Doch fehlte es auch Attita im Alterthume nicht an Reizen ber Natur, nicht an "grünen Walbhügeln," wie Sophotles in bem prachtvollen Gefange bes tolonischen

<sup>\*</sup> Rad Otfr. Muller, Weichichte ber griechifchen Literatur.

Chors fagt, "in benen bie helltonenbe Rachtigall überall ihre Janften Rlagen austont, von bem weinahnelnben Epheu beschattet und bem beiligen fruchtstropenben Gemache bes Bachus, bas Connenglut und Winterfturme verschonen," nicht an bem "himmlischen Thaue, ber bie Blutheutraube ber Narciffe und ben golbglangenben Crocos immer frifch erhalt," und por Allem wird die reine, von frischen Luften gefühlte und geläuterte Luft als ein herrlicher Borzug bes atti= fchen Klimas gepriesen und schon von Euripides als ein geiftiger Aether gefcbilbert, ber allen Erzeugniffen bes attiiden Beiftes bie eigenthumliche Anmuth verleihe, die fie wie ein-garter Duft um= aiebt

"Ihr Rachtommen bes Erechtheus," rebet ber Dichter feine Athener an, "gludlich von ber Borzeit ber, geliebte Rinber ber feligen Götter, ihr pfludt aus einem beiligen, uneroberten Lande bie rubmvolle Beisheit wie eine Frucht eures Bobens und schreitet beständig mit anmuthigem Behagen durch den strahlenden Aether eures himmels baber, in welchem bie neun beiligen Dufen Bieriens einft bie blondgelocte Harmonia als ihr gemein= fcaftliches Rind gepflegt haben follen. Auch fagt man, daß die Göttin Cypris Bellen aus dem iconftromenten Rephiffes geschöpft und fie in Gestalt milber, fanft= fächelnder Lufte über bas Land hinge= haucht habe, und immerfort fenbete bie reizende Göttin, indem fie fich die Loden mit buftenben Rosengeflechten befrangt, . bie Liebesgötter aus, um fich zur ehr= würdigen Beisheit zu gefellen und jeglicher Tugend Wert ju unterftugen."

Solon. \*

(600 v. Chr.)

Trot ber spartanischen Tapferkeit, trot spartanischer Thaten und erhabener Charafterzüge wäre Sparta in Bergessenheit gesunken, ohne diejenigen Griechen und Griechenstädte, welche der Wissenschaft und der Kunst, welche der Entwicklung der geistigen und materiellen Interessen sich hingaben, vor Allem ohne Athen.

Das Schöne war ber Mittelpunkt bes griechischen Geistes, und die Pflanz- und Berkftätte bes Schönen, ber Mittelpunkt für Knust und Bildung, war Athen.

In politischer wie in sittlicher hinsicht unterschied sich Athen sehr von Sparta. Die Gesetze bes Solon waren die geeignete Berfassung, unter der allein dieses Athen werden konnte, das wir lieben und bewundern. Reicher und schöner war die Form des Freistaats nirgends in der alten Welt, nirgends bis jest in der ganzen Welt, als in Athen.

Bar die spartanische Berfassung ben Lakoniern gegenüber aristokratisch, so war die athenische Berfassung, so lange Athen gesund blübete, gemäßigt demokratisch, eben so fern von dem Beengenden der Herrschaft Beniger, als von der herrschaft ber Masse.

Bierhunbert Jahre lang hatten bevorrechtete Geschlechter in Athen geherrscht, die "Bohlgebornen" (Eupatriden). Die Herrschaft bes Abels bestand nach bem Gewohnheitsrecht, das nicht aufgezeichnet war.

Nun geschah es, bag biesen abligen Grundbestern gegenüber sechhundert Bürger aus ber Zahl ber Aderbauer, ber Handwerter und ber See- und Handels- leute bie schriftliche Aufzeichnung bes

Rechts verlangten.

Einer ber Herrschenben, ber Archont Drakon, übernahm biese Aufzeichnung (im Jahre 624 v. Chr.). Diese geschriebenen Gefete vervolltommneten die Herrschaft bes Abels, sie gaben bie Auslegung bes göttlichen und menschlichen Rechts ganz in beffen Sand, alle Briefterstellen und Staatsämter murben baburch ausschließliches Besithum ber "Bohlgebornen;" auch nicht ein Hoheitsrecht gab Drafon auf. Geine ganze Befetgebung mar nur ein Bersuch, Die Berrschaft ber Abels= interessen in bie Form bes geschriebenen Rechts zu bringen und bas Bolf burch harte Strafen ju fchreden: auf Bemufediebstahl wie auf Mord sette er die Todes= ftrafe. Sein Gesethuch, bas nur pein-

\* Rad B. Bimmermann, Beltgefdichte. Der Eingang: Rach G. Bfiger, Gefcichte ber Griechen.

liches Recht, tein Staatsrecht enthielt, nur harteste Strafen für die geringsten Bergeben, nichts von Bolksrechten, war von der Herrschsucht dictirt und auf den Schrecken berechnet.

Drakon hatte keine Ahnung von ber Bestimmung ber Gefete, bas Bofe au' verhindern, seine Quellen zu verstopfen und die Menfchen zu beffern. Geine Befete, fagte man, feien mit Blut gefcrieben. Es murbe burch biefelben nicht nur bie sittliche Schätzung vertehrt, fon= bern es blieben auch viele Bergeben ganglich ungeahndet, da ju Biele ein ihnen widerfahrenes Unrecht nicht zur Anzeige brachten, weil sie die darauf gesetzte Strafe . für unverhältnigmäßig hoch erachteten. Drakon erklärte auf die Frage, warum er selbst auf kleinere Bergeben so ichwere Strafe gefett, er halte es fo für gerecht, und für schwerere Bergeben murbe er auch schwerere Strafen eingeführt haben, wenn es folche gabe. Ueberdies maren bie Buftanbe bes Bolfes berartig, bag bie . meisten Gefete nur auf ben geringen Mann treffen mußten; ben verarmten Schuldnern murbe nicht nur ihr Eigen= thum genommen, fondern fie murben Stlaven bes Glaubigere.

Die Frucht einer vierhundertjährigen Abelsherrschaft unter dem Namen eines Freistaates war in Athen — Elend der Mehrheit und Mangel bei der herrschenzen Minterheit an allem dem, was später Athen unsterblich gemacht hat. Diese vierhundert Jahre sind leer an Thaten des Geistes, wie des Staates.

So fonnte bas Aufschreiben ber Gefetze, weil sie ben Druck bes Boltes vermehrten, ohne in seiner Lage etwas zu bessern, nur bie Unzufriedenheit des Boltes steigern. Es tam zu Boltsbewegungen. Draton entstoh nach Aegina.

Khlon, aus eblem Geschlecht und Eitam bes Fürsten von Megara, stellte sich
an die Spire bes Bolkes und gegen seine Standesgenossen, 612 v. Chr., und bemächtigte sich der Burg von Athen. Der Gewalthaber Megailes aber belagerte ihn
und seinen Unhang in der Burg. Kylon
entkam. Seinen Unhängern sicherte nun
der Gewalthaber Freiheit und Leben zu;
als sie sich aber ergaben, ließ er sie an
ben Ultären der Götter ermorden. So war Blutschuld auf ber Stadt und über bem ganzen Bolke, und alsbald kam allerhand Ungemach über bas attische Land, barunter eine furchtbare Seuche und ber Berlust ber Insel Salamis.

Burudgekehrt von weiten Reisen war ein Mann in Athen, stammend aus bem Königsgeschlechte bes Kobros. Das war Solon, ber sich ben Namen eines ber sieben Weisen Griechenlands erworben hatte.

Sein Bermögen, das durch Untersftützungen der Armen herabgebracht war, hatte er durch seine Handelsreisen, durch die er irdisches Gut und Beisheit zugleich gewann, glänzender und reicher hergestellt, als es zuvor gewesen war. Er war auf seinen Reisen mit den bedeutendsten Männern Griechenlands bekannt geworden, auch stand er mit dem delphischen Drakel in naber Berbindung.

Diefer Mann, ber bie gange Bilbung seiner Zeit in sich aufgenommen und mit ber Rraft feines eigenthumlichen Beiftes verarbeitet hatte, trat bei feiner Rudtehr wie ein Wesen böberer Art zwischen die Barteien binein, Die fein Baterland gerriffen. Bom altesten Abel und boch feiner ber Unterbruder; nicht von ber Bartei ber Unterbrückten und doch ein Freund ber Armen und bes Bolles; voll Baterlands= liebe und hellen Berftanbes; babei ein begeisterter Dichter und Bolitifer zugleich - war er ber Dtann, ten alle Barteien hochachten mußten, und ber sich schnell großen Ginflug errang burch bie Energie, Er begeifterte mit womit er eingriff. Lebensgefahr die Athener zu neuem Krieg: und Salamis marb wieber gewonnen. Er war babei ber Feldherr ber Athener; Salamis war genommen mit wenig Blut, burch Rriegelift.

Den Parteikampf zu beschwören und bie Blutschuld zu sühnen, wurde auf seinen Antrag über diejenigen, die jenen Mord im Tempel verübt hatten, Gericht gehalten. Die noch lebten, traf Berbannung, die Gebeine der bereits Berstorbenen wurden ausgegraben und in fremder Erbe verscharrt.

Da bie trakonischen Gesetze aber immer noch galten, wuchs bie Noth im Lande so sehr, daß verarmte Barger ihre Kinder verkauften, um sich von ihren Gläubigern zu lösen, und baß Anbre aus bem Baterlande floben, theils um ihren Gläubigern zu entgeben, theils aus Berzweiflung an ben heimischen Zuständen.

Da thaten sich die Berständigen zusammen, und Solon wurde beauftragt, für den Staat eine Berfassung auszusarbeiten. Bon seinem Freunde und auch von einem großen Theile des Boltes wurde ihm gerathen, sich zum Alleinsberrscher des Landes zu erklären: seine Regierung werde die beste Berfassung sein. Solon widerstand der schmeichelnden Stimme der Berführung — er entwarf die volksthümliche Berfassung des athes nischen Freistgats.

Das Erste, was geschah, war die Einstührung ber Seisachtheia (Lastabschülttelung): eine Herabsetzung des Zinsfusies und eine Bereinigung des Schulbenwesens im Bergleichswege. Alles vorhandene gemünzte Geld wurde eingezogen, umgeschmolzen und neues darans geprägt. Der Nennwerth der neuen Drachme war der gleiche, wie der der alten, aber nur an Gehalt war die neue leichter, so daß hundert neue Drachmen dreiunbssedzig alten gleich kamen, und, wenn mit dem neuen leichten Gelde gezahlt wurde, siebenundzwanzig Procent erspart wurden.

Mit biefen Magregeln Solons maren anfangs ein Theil ber Reichen und fast fammtliche Armen nicht zufrieden. Erftere fanden ihren Berluft zu groß; fie übersaben, dag ihre meisten Schuldner gahlungeunfähig maren, und bag biefelben, zur Berzweiflung getrieben, mit einem Aufstanbe gablen murben, ber ben Glaubigern leicht Leben und Gut toften konnte. Dieje fiberzeugte und beschämte Solon burch feinen Borgang. Er erließ ober ermäßigte bebeutenbe Schulbforberungen, ja er ging barin so weit, bag man in Athen und Griechenland fagte, Golon habe sein ganzes Bermögen an das Bolk verschenkt. Die Armen wiederum hatten eine gang gleiche Bertheilung bes Grund und Bobens erwartet, wie eine folche unter Lyfurg in Sparta stattgefunden hatte, während Solon ihnen nur die den Familien vor Alters zugehörenden Grundstude aab.

Aber vor so einem Manne und vor so

einer Hanblungsweise verstummte und fügte sich balb auch die Ungufriedenheit ber Armen, zumal da sie sahen, wie die übrigen Theile seiner Gesetzgebung einem Jeden, ohne Unterschied ber Geburt und ber Lebenslage, den Weg zum Reichthum und Ehren des Staats öffnete.

Die Theilnahme an ben politischen Rechten und Lasten ordnete Solon nach der Größe des beweglichen Bermögens. So war von da an statt der bisherigen Aristotratie der Geburt eine Aristotratie des Grundbesitzes, und statt der politischen und rechtlichen Unmundigkeit, zu welcher der Geburtsadel die Mehrzahl des attischen Bolkes vertheilt hatte, wurde von Solon die Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten auf alle Bürger ausgesehnt.

Er theilte alle Bürger in vier Ber= Nur bie erfte Rlaffe, mögeneflaffen. welche in ber ersten Zeit freilich meift aus ben "Wohlgebornen" bestand, als ben größten Grundbesitern, hatte ben Zutritt zu den böchsten Staatsämtern. Befolbungen murben für biefe Memter nicht gegeben; fie erforberten bon bem, ber ihre Ehre genoß, großen Roftenauf= wand; es war ihre Annahme also an und für sich nur Wohlhabenden möglich. Für diesen Vorzug war die erste Klasse auch bie Bochftbesteuerte. Sie allein 3ahlte die Steuern von dem ganzen Ber= mögen, mahrend bie zweite Bermögens= flasse nur 3/0, die britte nur 3/0 ihres Dermogens verfteuerte, und bie vierte steuerfrei war. Diese lette Klasse war darum auch von allen Aenitern und Wür= ben ausgeschloffen, aber auch im Rriege nicht zu regelmäßigem Dienft, fonbern nur im Nothfall als Leichtbewaffnete ober zur See zu bienen verpflichtet. Dagegen waren die zweite und britte Rlaffe zu allen öffentlichen Aemtern mahlbar, nur nicht zu ben höchsten, ben Archonten= und Felbherrnstellen, aber für ihre Bahlbar= keit auch verpflichtet, sich für ben Krieg vollständig zu ruften, die zweite wie die erfte Rlaffe fogar mit Rof und Beng. Die vierte Rlaffe bestand aus folden, welche wenig Grundbesit hatten und um Lobn arbeiteten.

Aber auch biefe letten Burger, bie bas

<sup>\*</sup> Gine alte Drachme betrug nach unferm Gelbe 71/2 Silbergrofchen.

passive Bahlrecht, die Bählbarkeit für Aemter, nicht hatten, theilten sich ganz gleich mit ben Höchsteheuerten in das active Wahlrecht, in das Recht, Geschworne zu sein und in den Bolksverssammlungen, wie- in den Gerichten ihre Stimmen mit gleichem Entscheid abzugeben und zu wählen.

In ber Bollsversammlung hatte jeder Bürger ohne Unterschied mit dem Alter von zwanzig Jahren das Recht, abzustimmen, ja selbst zu reden. Doch wursden die über fünfzig Jahre alten zuerst ausgerusen, zu reden, und gewöhnlich sprachen nur solche, welche Staatsmänner waren. So lange der Redner sprach, war er unverletzlich. Das deutete der Kranz an, den er während dem auf dem Haupte trug. Auch war er für Alles,

mas er sprach, unverantwortlich. Regelmäßig war binnen fechsundbreißig Tagen in ber ältern Zeit einmal, später viermal Bolkeversammlung. Bei aukerorbentlichen Fällen murben außerorbent= liche Bersammlungen abgehalten. Un bem mit Sitstufen versehenen Sugel ber Bnyr tamen bie Tausenbe gleich berechtigter Burger in ber großen Hauptstadt gufammen, später in bem Theater bes. Dionpfos. Die Bolkeversammlung wurde ftete mit Gottesbienft eröffnet, b. h. mit Opfer, Gefang und Gebet. Donn murbe ein Aluch über ben ausgesprochen, ber gegen feine Ueberzeugung fprache. heime Abstimmung fand nur bann statt, wenn es fich um bie Perfonlichkeit eines Einzelnen handelte; wenigstens fechstaufend Stimmen mußten bafur fein, wenn fie eintreten foute.

Die größe Macht, welche die Bolksversammlung von Anfang an fibte, dehnte sich im Laufe der Zeit zu immer größerem Umfang und Einfluß aus. Aber schon Solon wies ihr die Wahl der Beamten und das Recht zu, als oberste Instanz alle Beamten zur Rechenschaft zu ziehen. Denn in Athen waren, sehr verschieden von Sparta, alle Staatsbeamten verantwortlich, und zwar der Bolksversammlung verantwortlich; kein Amt war lebenstänglich.

Die Bolfsversammlung mar ber Sit ber höchsten Gewalt, fie gab bie Gesete. Jeber Burger konnte Gesetsvorschläge

einbringen, jedoch batte er sie junächst bem Rathe vorzulegen, und erft wenn fie von biefem geprüft und gebilligt maren, burften fle ber Boltsversammlung porgelegt werben. Und auch bann ging ber Gesetvorschlag zuerst nur an einen Ausidug ber Bolfsverfammlung, an ben Bolksgerichtshof. Dieser wurde jährlich aus ben Geschwornen bes Jahres ge= Jebes Mitglieb biefes Musnommen. schusses mußte über breißig Jahre alt sein; bie Bufammenfetzung beffelben geschah burche Loos. Die Boltsversammlung ent= ichied ferner über Krieg, Frieden, Bunbniffe, Steuern, öffentliche Anlagen, Belohnungen und Fefte.

Der Bolksversammlung zur Seite stanben fünf öffentliche Anwälte, die im Namen des Bolks anklagten, worauf die Bolksversammlung über die Bersetzung in Anklagestand abstimmte. Dann wurden die in Anklagestand Bersetzten vor die orbentlichen Gerichte gewiesen. Selten, nur in außerordentlichen Fällen, übte die Bolksversammlung selbst das Richteramt.

Schon baburch lag ein Gegengewicht gegen bie Gefahr allzurafcher Boltebesichliffe und Gesetänberungen.

Zwei Hauptanker aber, bas Staatsschiff vor Stürmen zu sichern, waren ber Rath und ber Areopaa.

Der Rath war gleichfalls ein Ansschuß ber Bollsversammlung. Mitglieber, die über dreißig Jahre alt sein mußten, waren es vierhundert. Sie wurden
jährlich aus den drei ersten Klassen gewählt, bald nachher aus allen Rassen,
und um hundert vermehrt. So hieß er
ber Rath der Künfbundert.

Dieser Rath war bem Bolke verantwortlich. Er hatte bie Borberathung alles bessen, was ber Bolksversammlung vorzulegen war. Die Mitglieder wurden von dem Bolke beeidigt. Täglich fanten Rathssitzungen statt, außer an den Festtagen.

Die Gewählten loosten sich in zehn Abtheilungen aus, von benen eine nach ber andern etwas über einen Monat die Prytani hatten, d. h. den aktiven Dienst; daher hießen die Rathsglieder, die gerade im Dienst waren, Prytanen.

Für seine Arbeiten erhielt jedes Dit= glieb bes Rathes, ber eine Art regieren-

ben Barlamentes war, in bem fonft tein Amt zahlenben Athen täglich eine Drachme aus öffentlichen Raffen, ein Taggeld, bas, nach ben bamaligen Gelbverhältniffen, im Bergleiche mit ben Taggelbern ber Bolf8vertreter unferer Beit fehr hoch gegriffen war. Go boch bielten bie Athener bie Leiftungen ihrer Bertreter, und ber Gefetgeber wollte babei fie fo ftellen, bag fie während biefer ihrer Thätigkeit alle ihre Rrafte einzig nur ben öffentlichen Beicaften zuwenben tonnten, chne aus Sorge für fich und ihr Haus an Brivatgeschäfte benten zu muffen. Dazu batten fle zusammen freien Tisch in einer nabe beim Rathhaus befindlichen Rotunde auf Staatstoften; bech genoffen bas nur bie im attiven Dienfte, alle aber mabrend ihres Amtsjahres Befreiung vom Rriege= bienfte und einen Chrenplat im Theater. Rach Ablauf Des Amtsjahres hatten fie bem Bolte Rechenschaft abzulegen, befonbere genaue in ben Finangen. Seine Bufriebenheit mit ber Befchafteführung bezeugte bas Bolt burch eine einfache Belohnung, einen grünen Blätterkranz. Wieber gewählt werben konnte ein Raths= glieb nur nach Ablauf eines Zwischenjabrs.

Als zweiten Anter bes Staatsschiffes nannten wir oben ben Areopag.

Der Areopag war ein Gerichtshof, ber schon von Alters ber ein hobes religiöses Ansehen hatte. Er war gebilbet aus ben abgetretenen Archonten, also ben bochsten Staatsbeamten. Ursprünglich war ber Areopag das Blutgericht: Solon gab ihm seine politische Bedeutung, er machte ihn jum Bachter über Religion und Sitte, jur Staatspolizei, jum Huter über bie Berfaffung und ber Gefete und jum Obertribunal für schwere Berbrechen. Diefer Gerichtshof war eine Berfammlung von lauter unbeflecten Staatsmännern; benn nur folde konnten eintreten und waren es lebenslänglich. In die Staatsverwal= tung batte er nicht einzugreifen, außer in gang ungewöhnlichen Fällen ber Noth. Feierlich maren feine Sitzungen, wenn er über Angeklagte zu richten hatte. balb Einer angeklagt war, burfte er bie öffentlichen Orte nicht mehr besuchen. Das Untersuchungsverfahren war ein brei= maliges, in brei aufeinander folgenden Monaten. Gine Untersuchungshaft tannte man in Athen nicht, diese ist Ersindung einer barbarischen Zeit. Flucht ber Angeklagten fürchtete man nicht, am wenigften zur Zeit der Größe des Baterlandes; benn flüchtig sein zu muffen, erschien ben Griechen herber als der Tod.

Sein Gericht hielt ber Areopag unter freiem himmel. Da murte feierlich geopfert und bie Gottheiten, bie Buter und Racher bes Gibes, wurten angerufen. Dann wurde von Rlagern und Reugen ein furchtbarer Gib genommen für bie Bahrheit ihrer Aussagen. Kläger und Angellagte hatten jeber zu zwei Reben bas Recht. Rach ber Replit bes Rlägers ftand es bem Angeklagten noch frei, fich felbft aus bem Baterlante zu verbannen, und fo fich bem Urtheile und ber Strafe zu entziehen. Ihr Urtheil fällten die Richter nach moralischer Ueberzeugung. Aber auch nach gefälltem Spruche blieb eine Berufung an die Bolfeversammlung offen. Gefdworene maren es jebes Jahr fünftaufend und taufenb Erfatmanner. Aus biesen murben fur bie einzelnen Brozeffe bie Richter burche Loos gezogen. Der Richtereib ber Geschworenen mar aleichfalls ein furchtbarer Gib bei Reus, bem Gott bee himmele, bei Boseibon, bem Gott bes Meeres, und bei Demeter, ber Erbmitter, gerecht zu richten und verfaffungetreu.

Der Kriegsbienft mar in Attita ein Recht und eine Ehre, nicht nur eine Bflicht, und auch die Athener tannten, wie bie Spartaner, feinen höhern Ruhm, als im Rampfe für bas Baterland gu fterben. Athen lodte viele Taufenbe von Fremben an, bie als Beisaffen in ber großen schönen Stadt sich nieberließen. Aber die Beisassen wurden nur ein paar Mal, wie bie Stlaven, in ber außersten Noth bes Staates, jum Baffenbienfte gugelaffen. Bis jum fechzigsten Jahre mar jeber Bürger ber brei erften Rlaffen bagn vervflichtet; bie vierte Vermögenstlaffe hatte nur nicht stets bie Pflicht, wohl aber bas Recht dazu, die Waffenehre: nur weil der Burger im Kriege wie für feine Ausruftung, so auch für feine Berpflegung aus eigenen Mitteln zu forgen hatte, und fehr lange fein Golb in Athen gezahlt wurde, bestimmte bas Gefet, bag

bie armere Rlaffe zulett aufgeboten werbe; es war eine Erleichterung.

Befreiung vom Kriegsbienste hatte, außer ben Rathsgliedern im aktiven Dienste, nur noch der Gebrechliche. Wer sich der Wehrpflicht entzog, verlor die bürgerlichen und politischen Rechte. Wer die Waffen wegwarf, wurde ehrlos. Die Gebrechlichen zahlten meist freiwillige Beiträge für die Waffenrüftungen Aermerer.

Solon erkannte, daß Athen nur burch freien Berkehr aufblühen könne. Diesen zu förbern, begründete er einerseits eine Seemacht, andrerseits gab er Grundlagen einer Erziehung, auf welche sich der Bürger und ber Mensch frei und vielseitig entwicken konnte.

Mit ber folonischen Berfassung maren bie Ruftenbewohner, bie bon Schifffahrt,

Banbel und Gewerbe lebten, in eine höhere politische Stellung eingetreten. Das aab icon an und für fich bem Gewerbefleik und bem Sanbelsverkehr Auf= munterung und Schwung. Solon er= kannte klar, baf ber Handel, vornehmlich zur See, biejenige Seite fei, an welche fich bie werbenbe Große feines Baterlandes lehnen muffe. ' Richt nur bie qu= ganglichen Ruften Attifas mit trefflichen Bafen wiesen ibn auf eine vorzugsweise Bestimmung bes Bolles jum Geevertehr hin, fonbern auch ber Boben bes Landes felbst, ber felfig, wenig fruchtbar und babei boch fehr bevölkert mar. Scion führte barum ftebenbe Beitrage ber Burger für Begrundung einer Seemacht ein.

Sehen wir nun zu, mas er für bie Erziehung ber Jugend gethan hat.

# Die sosonische Erziehung.\*

Im Gegensate zu Sparta wird in Athen bie individuelle Selbstständigkeit bes Einzelnen betont. In Athen tritt uns bas Bolt entgegen mit sittlichem Abel und mit Kunstsinn, mit Schärfe bes Geistes und mit individueller Lebendigfeit. Und dieses Wesen auszubilden — bahin zielte die athenische Erziehung.

Rach ben Grundzügen ber Erziehung, bie Solon aufstellte, entwidelte fich im Laufe ber Zeit eine Reihe von Gesethen und Gewohnheiten. Diese wollen wir in ihrer Gesammtheit betrachten.

Wer für einen freien Mann gelten wollte, mußte ben gymnastischen Cursus bei ben Pabotrieben (Turnlehrern) in ber Palästra, ben musischen im engern Sinne bei ben Kitharisten (Mustilehrern) und ben wiffenschaftlichen bei ben Grammatisten burchgemacht haben.

Der musische Cursus unterschied fich in einen eigentlich literarischen und einen eigentlich musikalischen.

Im literärischen Cursus bei ben Gram= matisten (— wo bie Schiller auf stufen= artig aufsteigenden Bänken saßen —) wurden zunächst die ersten Elemente des Lesens, Schreibens und Rechnens gelernt. Das Lesen begann mit Lernen und Zu=

fammenseten ber gelernten Buchftaben und ging bann jum Buchstabiren fiber. Nachbem bie Schüler lefen konnten, wurde bas Schönlesen geübt, - nach Lange und Rurge ber Gilben, nach Accent, nach Hebung und Sentung ber Stimme, nach melobischem Rlang und Ruthmus, mit ausbrudevollem Bortrage. Bum gewöhn= lichen Lesebuche biente homer; bann auch Hesiob, Theognis, später Solon, sowie bie asopischen Fabeln, überhaupt Gebichte, in benen, wie Protagoras bei Blaton fagt, viele Zurechtweisungen enthalten find und Erläuterungen, auch Lob und Berherrlichung aller trefflichen Männer. bamit die Anaben sie bewundernd nach= ahmen. Früh schon waren für ben Un= terricht Sammlungen bes Ausgezeichnet= sten ber Dichtkunst (Chrestomathien und Anthologien) angelegt. Der Stamm bie= fer Dichtungen, befondere Somer, Befiod und Theognis, bienten zugleich jum Gin= üben und zum freien Berfagen, wobnrch einerseits bas Gebächtnig entwidelt und die Fassungefraft gestärkt, andrerseits bie erhabenen Bilber ber Borzeit, sowie bie gefunden Aussprüche über Sittlichkeit und bürgerliche Klugheit in bas Gemüth tief eingegraben werben follten. Gramma=

\* Rach B. Zimmermann, Beltgefchichte und R. Schmidt, Gefchichte ber Erziehung.

tische und sprachwissenschaftliche Belehrungen an das Lesen der Klassifer zu knüpfen, begann wahrscheinlich bedeutend später. — Zum Schreiben bediente man sich in früheren Zeiten mit Wachs überzogener Täfelchen und Griffel.

Im musitalischen Curfus lernte bie athenische Jugend unter strenger Sittenaucht beim Ritharisten bie Sandhabung ber mufikalischen Inftrumente, namentlich ber Lyra und Kithara. Gine Zeit lang ward auch Unterricht im Alötensviel er= theilt; allein Plutarch erzählt, daß sich Alcibiades geweigert habe, die Flote zu spielen, theils wegen ber babei vortom= menben Bergerrungen bes Gefichte, theils weil ber Spielende bazu weber reben noch fingen könne, — und bag er auch Aube= ren ben bestimmtesten Widerwillen gegen bas Instrument beigebracht habe, bas beshalb zulett in völlige Berachtung ge= Bugleich murben bie Anaben rathen fei. über Bersbau, Rhytmif und Methobit belehrt und bamit bas Bebor an bas Gefühl des Mages gewöhnt, überhaupt ber Geift babin beredelt, baf fie in Bor= ten und Reben rhythmisch und harmo= nisch murben. Dabei murben eine Menge Lieber auswendig gelernt und marb die Fähigfeit erworben, vollsthumliche Dramen aufzuführen und Tijchlieder zu fin= gen, die geiftvoll und fraftig die schlich= ten Befühle und Gate ber Sittlichfeit, ber patriotischen Gefinnung und Lebens= weisheit empfahlen. Die borifche Tonart mar babei bie gebrauchliche, und man gab ihr ben Borzug, weil sie bie würdevolle Rube am volltommenften barftellte und mehr als irgend eine andre ben Charafter bes Muthes und ber Mannhaftigfeit an fich trug. Zuerst sprach ber Ritharist ten Kindern einfache Lieder vor, welche fie behalten und berfagen mußten. Dann hatten fie bie getragenen und choralartigen Beifen berfelben zu lernen.

Eins ber ersten Lieter, welche sie lernten, war: "Ballas, furchtbare Städtezerstörerin, die Kriegslärm erregende Göttin, hehre, ben Feind abwehrende Tochter bes Zeus, dich rufe ich, die Rossebänbigerin, die ebelste Jungfrau!"

Die Anaben sollten nicht Birtuofen im Gefang und im Ritharafpiel werben; die musitalische Fertigkeit sollte nur so weit

entwidelt werben, daß einst ber Jungling und Mann in den Chören mitsingen, Tischlieder u. s. wortragen könne: das war das Ziel beim Kitharisten.

Sobalb ber Rorper bes Anaben binreichend ftart genug war, ungefähr mit Beginn bes achten Lebensjahres, begann bie körperliche Ausbildung burch gymna= ftische Uebungen bei ben Babotriben, nachbem bereits im väterlichen Saufe mit leichten Spielen Borbereitungen bierzu gemacht maren. Der Babotribe beschäftigte fich vorzugsweise mit ber Unterweisung bes Anaben in ben einzelnen Uebungs= arten; ber Sophronist batte tie ethische Aufficht; die Aleipten ordneten und überwachten bas biätische Berhalten und falbten ober beaufsichtigten bas Salben bes Körpers mit Del. Die gymnastischen Uebungen, bie in Athen ben Zwed batten, ben Rorper ju üben, ihm eine fcone Haltung zu geben und ihn fo zum Ab= bilbe einer fconen Seele zu machen, fanben in ben Paläftren und in ben Bomnaften ftatt, und zwar in jenen für bie Rnaben, in biefen für bie Spheben und gereiften Männer. Die Ringschulen waren zahlreich und zum Theil auf öf= fentliche Roften erbaut.

Auerst murben beitere Spiele, namentlich bas Ballfpiel, vorgenommen; auch bie Uebungen im Schwimmen wurden fehr früh versucht. Ferner gehörten zu ben erften Uebungen: ber Bebenftand in Berbindung mit bestimmten schnell wechselnden Bewegungen ber Arme; bas Bupfen auf bem Plate, fo bag bie Fuge nach hinten emporichlagen; bas Bangen und Rlettern am Geil; bas Musftreden ber Arme mit geballten Fäuften und bas Balten von Bewichten mit fteifen Armen; ber einfache Lauf; bas Fechten mit blogen Banben u. f. w. Rach ausreichenter Borbildung wurden vollständigere Uebungen vorgenommen.

Die Spheben besuchten nicht mehr bie Balästren, sonbern die Ghmnasien und empfingen hier von den Gymnasten und andern Lehrern Unterweisung. Und auch für die gereiften Männer sollten die Uebungen nicht aufhören, welche die Knaben und Jünglinge getrieben hatten. Wie die Dichter für die Erwachsenen noch die Leherer waren und blieben, so besuchten auch

bie Männer noch bie Gymnasien, auch traten sie bei Opfern in Wettkämpfen auf. Nicht nach Salben, sondern nach dem Dele der Ringschule sollte der Mann riechen. Auch in Athen verlangte man vom Manne, daß seine Haut von der Sonne und dem Staube der Ringbahn gebräunt sei, und daß er nicht weißes Fleisch habe, wie die Weiber und diesenigen Männer, welche im Schatten auf-wachsen.

Der Gumnaftit gefellte fich bie Orcheftit ju, welche behufs ber Opfer und West= lichkeiten auf öffentlichen Blaten, in Temveln und im Theater hervortrat. Rnabenchöre, bie mit vieler Gorgfalt ein= geubt murben, erwedten ben Ginn für Unftand, Gemeffenheit, Grazie und Feinbeit, wozu ber Athener an fich icon Unlage hatte, fo bag er fich nicht nur leicht in die Sitten und Lebensweisen anderer griechischen Stämme bineinfand, sonbern - und dies war auch bei ben ärmeren Bürgern ber Fall - fich auch im Umgange, im Benehmen, im Anstande und in ber haltung bes Rorpers vor ben anberen Bellenen auszeichnete.

Die ethische Bildung tes jungen Atheners erstrebte reinen Einflang des Schönen und Guten. Besonnenes Handeln, würdige Haltung, Urbanität, feine, edle Sitte, Artigleit, Bescheidenheit, Höflicheit wurden von jedem Jünglinge geforbert. Dahin zielte, wie Platon berichtet, die ganze häusliche Erziehung.

Sobald ber Knabe verstand, was gesagt ward, suchten ihn Amme, Pädagogos,
Wutter und Bater möglichst gut zu machen,
indem sie ihm bei jedem Worte und jeder That zeigten, was gerecht und ungerecht,
schön und schimpslich, heilig und unheilig
sei. Im Nothfall lentten sie ihn auch
durch Drohungen und Schläge. Bis zum
18. Jahre stand er in solcher Abhängigteit vom Hause. Bewies er in dieser
Zeit den Eltern nicht alle Pflichten des
Gehorsams, so konnte er einer schlechten
Handlung angeklagt werden.

Auf ein sittliches Leben sah auch bas alte Gericht bes Areopagos, bas bie Jugend wegen ihrer Lebensweise, ihres Umganges und ihres Auswandes zur Rechenschaft zog, bem jugenblichen Müßiggange steuerte und andre sittliche Ausartungen verhinderte.

Nach biefem Ziele strebte endlich bas ganze öffentliche Leben und bie Bucht in ben Lebranstalten.

Der Charafter ber Rucht war bart und raub. Bei Tische burften die Kinber nicht, ebe die Eltern gegeffen, nach ben Rettigen, Dill ober bem Eppich greifen. Fische und Geflügel sollten die Anaben überhaupt nicht effen. Sie mußten bei Tifche anständig figen und burften bie Beine nicht übereinanderschlagen. nach bem 18. Jahre murben fie noch streng erzogen. Beim Mable follten sie bescheiben nur mit zwei Fingern Brot. Fleisch und Fische ergreifen. Auf ber Strafe sollten sie sich still und anständig verhalten, in ruhiger Haltung, mit ge= senktem Blick, Die Sande im Mantel, um= Den Martt follten fie fiberhergeben. haupt nicht betreten.

Nachbem sie — als Epheben — vom 18. bis 20. Jahre neben ihren ghmnasstischen Uebungen ben Kriegsvienst als Streiswächter auf den Grenzen und Straßen gelernt, wurden sie mit dem 20. Jahre durch Einzeichnung in die Bürgerrolle unter die stimmberechtigten Bürger aufgenommen, und mußten sie in dem Tempel der Athene auf der Burg den Waffenseid leisten. Er lautete:

"Ich will nicht ben heiligen Waffen Schande machen, und nicht Den, ber neben mir steht, verlaffen, wer es auch sei. Für die heiligthümer und die Gesetze will ich allein und mit Andern kämpfen. Das Baterland will ich nicht in einem schlechteren, sondern in einem besseren Zustande zurücklassen. Gern will ich mich sedezeit den Richtern fügen und pen sestgeseten Berordnungen unterwersen, auch nicht zugeben, daß Jemand Etwas daran thue, oder nicht Folge leiste. Ich will allein und mit Mehreren kämpfen. Den väterlichen Gottesdienst will ich ehren. Zeuge seien tessen die Götter."

Bir haben nun den einfachen Kreis betrachtet, in welchem sich die Erziehung des männlichen Theils der Athener bewegte. Der Jüngling und der Mann lernten das Beitere aus dem Leben, die praktische Beisheit und die Kunst der Rede und das Berständniß des Schönen. Keinerlei Art von Gelehrsamkeit lastete auf dem griechischen Knaben, Jüngling.

und Mann: die Bilbung seines Geistes hatte einen Wuchs, wie die Palme, die geradauf, ohne Blätterwerk, den gewaffneten Stamm frei und unverhüllt zeigt, aber in der Krone oben Honig und Wein, Süßigkeit und Stärkung trägt. Darum war auch ihr Geist so licht, darum waren ihre Gedanken so klar, alle Berhältnisse ihres Lebens so heiter, wie das Blau des Himmels, unter dem sie lebten.

Den geistigen Kern im Menschen zu entfalten und ben Charakter fest und ebel zu bilden, barauf ging die einsache athenische Erziehung, auf Helligkeit des Kopfes
und sittlichen Adel, nicht auf Bielwisserei,
die so oft das Herz aushöhlt und charakterlos macht.

Mit nur so viel und nicht mit mehr ausgestattet, traten jene Männer ins Leben hinein, die Athen groß machten und Ibeale für die Welt geworden sind, durch ihre Siege zu Wasser und zu Lande, durch handel und Niederlassungen, durch ihre Geschichtswerte, durch ihre Lieder, Tragödien und Comödien, durch ihre Bauten und ihre Kunstwerte aus Marmor und Erz; durch ihr großes, gesundes, reiches Staatsleben.

Erst im vierten Jahrhundert v. Chr., nachdens alles dieses Große von dem athenischen Bolke schon geleistet war, wurde das Zeichnen in den Kreis des Unterrichts gezogen; erst da fing man an, das geistige Lernen zu steigern; da studirten die Jüngslinge Staatskunst, Rhetorik, Poetik, Diaslektik, Geometrie, Astronomie — Gegensstände, worin ein halbes Jahrhundert zuvor nur sehr wenige Einzelne sich durch Lehrer hatten unterrichten lassen.

Aber dieses Steigern bes geistigen Unterrichts, dieses Gelehrtwerden des Voltes siel der Zeit nach zusammen mit dem Sinken Athens. Weder die Breite und Tiefe des Wissens, noch die Schärse des Denkens ersetzen die Gesundheit des Leibes und Geistes und die religiöse Kraft. Mit dieser Einsachheit und Gesundheit der Bildung hatten die Athener herrliche Siege errungen: mit der ins Breite gesteigerten Bildung erlagen sie, und die Stunde des Unterganges der griechischen Freiheit hatte geschlagen!

Belch eine Lehre für Bölker liegt in biesem Gange ber Erziehung des athenisschen Bolkes!

# Miffen unter Pisistratus und seinen Söhnen.\*

(560-510 v. Chr.)

Als Colon fein großes Wert vollendet hatte, ließ er feine Mitburger schwören, bie von ihm getroffenen Einrichtungen hundert Jahre lang treu zu beobachten. Er hielt die von ihm ausgearbeitete Berfaffung feinesweges für volltommen, boch fürchtete er, es konnten burch Menberung neue Unordnungen entstehen und wünschte. baß erft burch langere Erfahrung bie Zwedmäßigfeit ber gegebenen Befete und Einrichtungen geprüft werden möchte. hiernach verließ er auf gehn Jahre Uthen, besuchte Aegypten, Chpern und bie Staaten Rleinasiens. In Lybien hatte er bie früher erwähnte Unterredung mit dem König Kröjus.

Allein Solon's eble Zwede gingen nicht ganz in Erfüllung. Während seiner Abwesenheit wurde der Parteigeist wieder mach. Die niebre Boltstlaffe, die burch Solon größere Freiheit, größeres Unfeben und neue Rechte erlangt hatte, ftrebte fortgefett höher hinaus und murde über= muthig. Bei jeber fich barbietenben Be= legenheit wollte bas Bolf ben Bornehmen, feinen ebemaligen Unterbrudern, fühlen laffen, bak es nicht mehr von ihnen abhängig fei, bag es eben fo gut wie fie Theil an ber Regierung habe. Die Bornehmen, ohnehin burch bie Ginfchrantung ihrer alten Borrechte erbittert, faben bas über= muthige Betragen bes Bolfes als eine Berausforberung jum Rampfe an. ihrer Spite ftanben Luturgus und Diegattes, an ber Spite bes Boltes bagegen stand Pisistratus, ein tühner, unternehmenber Mann, ber jedoch bei feinen Beftrebungen nur feinen perfonlichen Bor-

<sup>\*</sup> Rad Th. B. Balter, Lehrbuch ber Beltgefchichte.

theil im Auge hatte. Ehrsüchtig, wie er war, erschien es ihm als bas erstrebens= werthefte Biel, ber Erste zu fein im erften Staate Griechenlanbs. Daber trachtete er banach, die Königswürde zu erlangen. Es vereinigten sich bei ihm alle Eigen= fcaften fowohl bes Beiftes als bes Rorpers, die geeignet waren, ein folches Streben zu begünftigen. Er war ber fconfte Dann im Bolfe, von majeftati= fchem Buchfe; babei großmuthig, liebreich und gefällig im Umgange. Die Sanftmuth und Freundlichkeit, mit welcher er fich zu bem gemeinen Manne berabliek. nicht minder aber bas Gelb, welches er mit reicher Sand an bas Bolf fpenbete, gewannen ihm bie Bergen beffelben. Als er sich endlich in ber Liebe und bem Rutrauen des Bolkes hinlänglich befestigt fab, fdritt er jur Durchführung feines verratherischen Blanes.

Er brachte fich felbst mehrere Wunden bei und ließ sich, mit Blut bebedt, in seinem Wagen auf den Markt bringen. Hier entstand alsbald ein großer Auflauf tes Boltes. Jeber begehrte ju wiffen, wer feinem . Wohlthater alfo mitgefvielt habe. Da bezeichnete Bisistratus die Bornehmen ale biejenigen, von benen ber Mordverfuch gegen ihn ausgegangen fei, und fügte hinzu, es fei dies geschehen, weil man ihn, ben Freund bes Bolkes und ben Bertheibiger ber bürgerlichen Rechte, töbtlich haffe. Er forberte nun bie Unwesenden auf, ihm Schutz und Sicherheit für fein Leben ju gewähren, das er eben nur mit genauer Noth ge= rettet babe.

Bas Pissstratus gewünscht, geschah. Das Bolt gab ihm eine Leibwache von fünfzig Keulenträgern. Diese Schaar vermehrte er in ber Stille, bemächtigte sich an der Spitze derselben der Burg und darauf auch der Stadt und erklärte sich nach kurzer Zeit zum Oberhaupte des Staates.

Solon, der sich um diese Zeit wieder in Athen befand, war bewaffnet in der Boltsversammlung erschienen und hatte, als das Bolt, seinen Mahnungen gegen- über, eine Alleinherrschaft nicht auffommen zu lassen, taub geblieben war, seine

Waffen vor ber Thür mit ben Worten niedergelegt: Ich habe, was ich konnte, gethan für das Baterland und seine Gesete! — Er begab sich nach Chpern, wo er nach kurzer Zeit starb.

Die Herrschaft bes Bisistratus war übrigens von Segen. Sein Sauptstreben ging babin, Uthen zu bem machtigsten und gebilbetsten Staate Griechenlands zu er= beben. Die wichtigsten Ginrichtungen Golon's ließ er bestehen und wachte über ihre genaue Befolgung. Er verschönerte bie Stadt vielfach, rief auch Gelehrte und Künstler herbei, die auf die Bildung des Bolfes einen wohlthätigen Ginfluft übten. Die Athener nannten ihn Thrann; boch bedeutet biefer Name ursprünglich nicht einen graufamen Menfchen, fonbern einen, ber sich in einem Freistaate gum Ober= haupte aufwirft.\*) Pisistratus starb im hoben Alter, 528 v. Chr., mit bem tröftlichen Bewuftfein, bas Bohl feiner Baterftadt in vielfacher Binficht beforbert ju baben.

Er hinterließ die Herrschaft seinem altesten Sohne Hippias, der seinen Bruder Hipparch an derselben theilnehmen ließ. Beide folgten dem guten Beispiele des Baters, beförderten das allgemeine Bohl, waren große Freunde der Kunst, besoneders der Dichtkunst, und regierten gemäßigt.

Aber ungeachtet ihrer Milbe gab es boch unter ben Athenern ihrer Biele, welche, ber Regierung ber Thrannen überbruffig, sich nach ben alten Freiheiten sehnten.

Da führte plötlich eine geringfügige Urfache ben Sturz ber herrscher berbei.

Es lebten zu Athen zwei junge Bürger, die durch das innigste Band der Freundschaft mit einander verbunden waren, Harmodius und Aristogiton. Die Schwester des Ersteren wurde eines Tages von hipparch öffentlich beleidigt, indem er sie von einem seierlichen Umzuge zurückwies. Hierzüber ergrimmte der Bruder, mehr aber noch dessen Freund. Beide sasten den Plan, Alles daran zusetzen, ihre Batersstadt von der Herrschaft der Thraunen zu befreien. Das Fest der Panathenäen, bei welchem die Bürger bewassnet ersscheinen dursten, war nahe; bei Gelegens

\* Beil einzelne solcher Manner zu grausamen Mitteln griffen, um fich in ihrer Stellung zu behaupten, so verband fich fidter mit dem Ramen Eprann ber Rebenbegriff eines hinterliftigen und blutburftigen Zwingherrn.

heit bes Festzuges follten — barauf reichten bie Freunde einander bie Hand bie Herrscher fallen.

Als der Festestag anbrach, begaben sich Harmobius und Aristogiton auf ben Markt, ein jeber mit einem icharfgeschlif= fenen Dolche bewaffnet. Den Urheber ber Beschimpfung sollte ber Tod zuerst treffen. Es mabrte nicht lange, fo tam Sippard, binter ihm ein glanzenbes Befolge. Die Freunde brangen fich herzu und ftoken ben Berhakten nieber. Aber im Tumulte wird Harmodius burchbohrt und fein Freund Ariftogiton gefangen genommen. Er wird vor Sippias geführt, ber ihn auf die Folter fpannen läßt, um ibn zum Geständniffe zu bringen, wer noch fonft Theilnehmer ber Berichwörung sei. Aus Rache nennt er bie nächsten Freunde bes Sippias; biefe werben augenblidlich herbeigeholt und hingerichtet. Auf die Frage des Hippias, ob er keinen mehr wiffe, antwortete er: Sonft feinen, ber ben Tob verbient, als bich! — Da wird auch er hingerichtet. Man meldet bem Ronige, eine Frau, Leana mit Namen, wiffe noch um bie Berichwörung. Er läft sie herbeiholen und auf die Folter fpannen. Im Uebermaß bes Schmerzes befürchtet fie, ihr Beheimniß zu verrathen; fle beißt fich die Bunge ab und fpeit fle bem Thrannen ins Gesicht. Da läft ber König auch sie hinrichten.

Durch biesen Borgang mißtrauisch ge= worben, regierte Hippias von jetzt ab äußerft ftrenge und graufam. Das be= schleunigte seinen Sturg. Flüchtige ge= wannen burch große Geschenke bie Briefter zu Delphi, so baß biese ben Spartanern, so oft diese bas Orakel befragten, es als Bflicht barftellten, Athen von ber Berr= schaft bes Thrannen zu befreien. Den Mahnungen folgte endlich die entsprechende That. Der König Rleomenes von Sparta führte ein Heer nach Attika und belagerte ben Thrannen in ber Burg zu Athen. Da fandte biefer feine Rinber aus ber Stadt, um sie in Sicherheit zu bringen. Sie fielen ben Spartanern in die Banbe. Um seine Kinder zu retten, schloß ber bekummerte Bater mit ben Spartanern einen Bertrag, nach welchem er ber königlichen Gewalt entfagte und Athen verließ. So ward Athen (im Jahre 510 v. Chr.) wieder 'frei.

Der Entthronte begab sich nach Asien zu bem Perserkönige Darius. Dieser, hoffte er, würbe ihn wieber zurückühren. Wir werben später sehen, zu welchen versberblichen Blänen er sich durch seine Rachsjucht gegen seine Baterstadt fortreißen ließ.

Die Burger Athens errichteten jest ben beiben Freunden Harmodius und Aristogiton Statuen, auch verewigten sie die That ber helbenmuthigen Leana burch ein schönes Denkmal, eine Löwin ohne Zunge.

Athen jedoch genoft nach Wiebererlan= gung seiner Freiheit bie erwünschte Rube nicht. Zwei ber vornehmsten Bürger, Ifagoras und Rlifthenes, traten als Barteiführer auf: beibe ftrebten nach ber Herrschaft. Mit Isagoras hielten es bie Bornehmen, Rlifthenes hatte feinen Anhang in dem übrigen Theile des Bolkes. Er anderte Ginzelnes an ber folonischen Berfaffung, auch wird berichtet, bag er bas Scherbengericht (ben Offracismus) eingeführt habe. Gin jeber Burger bie Bahl berfelben belief fich jett etwa auf 20,000 - erhielt bas Recht, jahr= lich auf eine Scherbe ober eine Mufchelichale ben Namen besjenigen zu schreiben, ber - feinem Urtheile nach - burch fein überwiegendes Ansehen, felbst burch fein Berdienst, der Freiheit und Gleichheit gefährlich erschien. Bekam Jemand auf biefe Art 6000 Stimmen gegen fich, fo mußte er, ohne weiteren Grund, und ohne baf er fich vertheibigen burfte, in ber Regel auf zehn Jahre, die Stadt ver= Doch verlor der auf biese Art laffen. Berbannte weber seine Ehre noch sein Bermögen. Er follte eben nur feinen Mitbürgern durch längere Abwesenheit entfrembet werben, bamit er feinen Ginfluß nicht zum Nachtheile ber Boltsfreiheit mißbrauche. Durch bieses Scherben= gericht war aber nun dem Neide und dem Barteigeiste ein gefährliches Mittel an bie Sand gegeben, jeben burch Talent, Bervienst ober Reichthum ausgezeichneten Mann aus bem Staate auszustoffen.

Unterbessen erwachte in Sparta bie Eifersucht auf bas emporstrebenbe Athen. Es gereuete ben Spartanern, ihrer Nebensbyhlerin bie Freiheit errungen zu haben; und als sie den Betrug ersuhren, durch welchen die Athener ihre hülse erschlichen hatten, griffen sie zu den Wassen und riefen alle ihre Berbündeten auf, um den vertriebenen hippias mit Gewalt in Athen wieder einzusehen. Allein die Aufgerusenen wiesen ein so unedles Ansinnen zurück.

Dennoch würde wohl jett schon ein verheerender Krieg zwischen Sparta und

Athen ausgebrochen sein, hatte nicht plötlich eine von außen kommende große Gefahr, die das ganze Griechenland bestrohte, die heimischen Zwistigkeiten als geringstigig erscheinen lassen. Die gemeinsame Gefahr ging von den Persern aus, und gegen tiese griff das ganze Griechenland zu den Waffen.

# Dichter und Weise.\*

Ehe wir jedoch in die großartigen Kämpfe eintreten, die unter dem Namen Berserkriege bekannt geworden sind, scheint es zwedmäßig, ja geboten, einen Blick auf die der älteren Zeit angehörenden Dichter und Weise zu werfen, deren wir bisher gar nicht ober nur beiläufig gedachten.

Mit ben Zeiten bes Homer, Befiodos und ihrer Schulen hatte bie epische Dicht- tunft ihre höchste Blüthe erreicht, und sie begann barauf zu sinken. Mit ber weiteren eigenthümlichen Gestaltung bes Bolks- lebens sproß ein neuer Zweig ber Dichtung empor und trug anderartige, aber eben so köstliche Blüthen.

Es sind die Erzeugnisse der lprischen Dichtung, die wir jett zu betrachten haben. Leider ist von dem unermeglichen Reichthum lprischer Dichtungen der Hellenen das Meiste verloren gegangen; zerftreute Bruchstüde, die uns gerettet sind, lassen uns um so schwerzlicher den Berlust des Untergegangenen empfinden.

Dieser Zweig ber Dichtung gelangte zu besonders herrlicher Entfaltung in der reich gesegneten ionischen Colonie. Dort entwidelte sich zunächst die Elegie.

Unter einer althelenischen Elegie bürfen wir und keinesweges ein empfinbsames Rlaggedicht benken. Dieselbe hatte ansfangs einen feurigen, kriegerischen Charakter; erst später wurde sie auf sinnige Betrachtung des Lebens, noch später auf die Rlage über die Tobten angewandt und den mannigsachen Gefühlen der Liebe geweiht. Musikalisch begleitet wurde sie durch ein Bor- und Zwischenspiel der Flöte.

Der älteste elegische Dichter ist

\* Rach C. Bernide, Gefchichte bes Alterthums.

#### Kallinus

aus Ephesus im achten Jahrhundert v. Chr. Seine Elegien athmen insgesammt einen feurigen, kriegerischen Geist. Alles, was die Brust des echten Mannes zu bewegen vermag, Liebe zur angestammten Heimath, Liebe zu Weib und Kind, Liebe zur Freiseit, Aussicht auf Ruhm und Shre, Alles bietet er auf, um zu jenem Heldenmuthe zu begeistern, der mit kühner Todesversachtung das doch vergängliche Leben freusdig wagt, um selbst sterbend noch zu siegen. So singt er:

Rüfmlich traun für ben Mann und glangvoll ift's, gu verfechten Bein feimathliches Sand, Rinder und junges Gemaßt Segen ben Jeind. Ginff nafet ja bod ber Bob, wenn die Moiren Spinnen das fchmarge Befchick. Muf benn! gerab in ben Rampf! Soch erfloßen ben Speer, und ein muthiges Berg an die Vartiche Festangebrangt, wenn ber Schlacht Blutig Gemirt fich erhebt. Denn gu entflichen bem Codesgelchick, marb unter den Mannern Reinem Beflimmt, wenn ichon Gottern entsproßte fein Stamm. Oftmale blutigen Schlachten entflohn und dem Langengefaufe, Refirt er guruck, und bafteim frifft ifin des Codes Gefchick. MBer fürmafr, nicht liebt ifin bas Bolk, nicht fefint es guruck ifin. Doch fallt Jener, fo Rlagt Sofer und Miebrer um ihu. Behnfucht regt fich im Bolk nach fo farkfierzigem Manne, Sinkt er, und lebend erfcheint gottlicher Chre er mertf. Sleich dem Churme gu fcaun, fo fleft er ihnen vor Mugen; Denn mas Bielen genugt, fatte ber Gine gethan.

Bon Kleinasten aus verbreitete sich bie elegische Dichtkunft, wie es scheint, zunächft nach Athen. Im zweiten messenischen Kriege entflammte ber Athener

## Enriaus

burch seine Elegien die spartanische Jugend zur Tapferkeit. (Siehe S. 172.) Auch dürgerliche Unruhen, die durch die Drangsale des Krieges entstanden waren, wußte er zu beschwichtigen, und eben so übte er auf die Sitten und die Erziehung der Jugend großen Einfluß. Bon seinen Dichtungen sind ebenfalls nur wenige Bruchstüde erhalten worden. Eins derziehen beginnt:

Aufmvoll mafirlich erlag, wer, ein Capfrer, unter ber Streiter Borberffen fiel, im Rampf Schirmend das fleimische Sand: Doch entflohn aus Befreundeter Stadt und gefegneten Anen. Bettelnd gu gießen, das ift fchmafilich vor jeglicher Sonn mit dem greifen Bater er ichweift und ber thenren Multer Blufenben Rindern gufammt und mit bem jungen Gemafif! Denn ein Grauel erfcheint er Jeglichen, melden er anfrift, Durch Schwerfaffender Moth farte Bedrangnif verfüßrt; Solder Beschimpft fein Geschsecht, fpricht Sohn ber ebelen Bilbung; Ihm folgt jegliche Schmach, jegliches Elend ihm nad). Benn dem muft umschweisenden Mann fo jegliche Adfung finfort Rufim Bei ben Schwindet, und nicht Menfchen ifm Bluft; Streifen wir benn fochherzig ums Baterland, und für die Kinder Binken wir fin, niemale feig um bas Seben Beforgt, Rampft, o Bunglinge benn, ausharrend ift neben einander; Micht benk' Giner guerft fcanblicher Mincht, noch ber Furcht; Sondern erregt fochfinnig den Rraftigen Muth in ber Bruff end; Siebt bas Seben auch nicht, freitend im Manner-

Theilweise erhielt auch

#### Solon

gefecht! -

ber Elegie noch eine friegerische haltung, er wandte sie aber auch schon auf bie Betrachtung bes Lebens an. Seine Dich= tungen genoffen so großen Ruhm, baß bie athenischen Knaben sie auswendig lernten und sangen. Nach seinem Wahl= spruch: Nichts zu viel! sagt er in einem Gedichte:

So viel gaß ich bem Volke Gewalt, als eben genug ift. Aichte ifim nehmend und nichts Aebriges bietend an Macht. Auch für Vene, die floch und geehrt in der Schätze Bestiststum, Sorgt' ich, und jegliche Schmach wehrte von ihnen ich ab. Also stand ich mit krastigem Schild und schützte sie Beide; Leinem ersaubt' ich den Sieg gegen das heilige Recht.

Es mögen noch einige andere Broben feiner Dichtungen hier eine Stelle finden:

Benn ihr Angemach dulbet und Aoth durch eigne Berzagtsteit,
G so messet die Schuld nicht den Ansterblichen bei!
Sabt doch setolt ihr die Macht, gabt setolt den Tyrannen die Schutzwehr;
Schimpsliche Anechtschaft ward euch zum Lohne dustr.
Beder von euch solgt sorglos der Spur des listigen Auchses;
Bahrlich, alle gesammt tragt ihr entkrafteten Linn.

Immer feftet ifir nur auf die frennbliden Reden des Mannes; Mober was er beginnt, beffen wird Reiner gewahr.

Meber jeglichen Shun Schwebt Mabe und Schweben

Befahren;

Niemand, was er beginnt, siehet das Ende voraus. Doch wer nach Ansehn und Rusm zu unvorsichtig stinaus ftrebt,
Der begiebt sich in Aofd, ach, und in große Gefahr.
Dem, der Recht thut und benkt, dem schenket in Alem die Sottheit
Leliges Stuck und frei ist er von Aummer und Lein.

Oft sind Bose mit Reichtshum beglückt, und die Redichen darben;
Noch wir segnen das Loos, das uns Narbenden fiel.
Soch und auf Felsen ist sie gegründet, die Tugend, und dauert Ewig; der Sterblichen Stück gaukelt umher und entstießt.
Aber in Nunkel verhüllt liegt fterblichem Blick der Erkenntnis
Maß, das allein doch nur jegliches Söchste begreift.

Der Dichtung allgemein sittlich belehrenden Inhalts wandte sich besonders

## Cheognis

aus Megara zu. Wir haben von ihm noch Ermahnungen und Lehren, die er mit väterlichem Sinne seinem Lieblinge Khrnos gewidmet hat. Er sagt unter Anderem:

Ayrnos, scheue die Gotter und fürchte fie; dieses nur wehret, So in der Bhat wie ein Bort, frevelnd Beginnen dem Mann.

Sanble mit Rath! Die fuche burch ichanbliche Chaten und Anrecht Ehren und Sugend und Rufim ober auch Schate gu fafin. -Lieber Begnuge bich fromm und mit menigen Gutern ju feben, Ch du in Reichthum fcmelgft, den du dir ftraflich erwarbft. Bei ber Gerechtigkeit wohnet zugleich auch jegliche Sugend; Out ift Jeder, o Sofin, melder Gerechtigkeit übt. Guter vermag bas Gefchick dem verächtlichsten Manne gu geben ; Aber die Sugend, o Sofin, folget nur Benigen uadi. Flehe die Simmlifden an, foch malten fie; ofine die Gotter Rommt nicht gutes Beldbick, kommt nicht bofes dem Mann. Anfange gleich frommt wenig die Sug', und nafet der Musgang, Siebt ifr Seminn feillos gleich wie entefrend fich kund, Beides gumal; und es bleibt nichts Burdiges ferner dem Manne. Folgt ihm die Sug' und entschlüpft über die Sippe einmaf.

Soffahrt sendet zuerst aus verderblichen Soofen die Gottseit, Bem sie, o Ayrnos, das Sans ganz zu entwurzeln beschied. Soffahrt wächst aus Erfältigung aus, wenn dem frevelen Manne Begen gefolgt und ifim nicht sinniger Geist auch beleeft.

# Schöpfer ber gartlichen Elegie wurde Mimnermus,

ein Zeitgenosse Solons. Was wir noch von seinen Dichtungen besitzen, ist voll schwerzlicher Klage über die kurze Blüthe bes menschlichen Lebens und seiner Lust, über die Flüchtigkeit der Jugend und die Hinfälligkeit des Alters. So klagt er:

Bleich wie die Blumen erfprießen gur Beit bes blumengefdmückten Senges, fobald fich ber Glang Spelios Araftig erneut, Mifo bieten uns auch die lieblichen Bluthen ber Jugend Rurgen Genull; und noch faben die Gotter uns nicht Schlimmes gefandt noch Gutes, ba nafen die finferen Reren : Sallenden Miters Befchick führet die ein' uns heran. Aber bie andre bes Cobes, und furg nur bauert der Jugenb Frucht, wie über die Minr Straffen ber Sonne fich ftreun. Mber fobald bies Biel des Allers in Bechfel bafin fof, Beffer ale feben fodann mar' es, bu furbeft fogleich.

218 ber größte unter ben elegischen Dich= tern ift endlich

#### Simonides

aus Reos zu nennen. Buerft hielt er sich in Mithlene am Hofe bes Thrannen Bittatus, bann bei ben Bisistratiben in Athen, nach beren Bertreibung in Sparta und Theffalien, endlich am Bofe bes Königs Hieron zu Sprakus in Sicilien auf, wo er in bem hohen Alter von neunzig Jahren starb. Durch Freiheit ber Sitten, Gewandtheit und vielseitige Bildung noch mehr als durch seine hoch= gepriesenen Dichtungen erwarb er sich bie Uchtung und Freundschaft ber Mächtigsten feiner Zeit; ja, am Sofe bee Sieron genog er fo unbebingtes Bertrauen, bag er . baburch fogar Einfluß auf bie Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten gewann.

Leiber wurden aber jene edlen Gigen= schaften burch manche Schwächen ver-Wahrscheinlich war es hauptfächlich die Begierde, sich zu bereichern, die ihn noch im hohen Alter an ben Hof des Hieron führte, und als bort ber Ruhm bes jüngern Dichters Pinbar, ber fein Schüler gewesen fein foll, aufzublühen begann, verleitete ihn Künstlerneid zu den niedrigsten Ränken und Berläumdungen gegen jenem. Desto größer steht er aber Ebenso vielseitig und als Dichter da. gewandt in der Kunst wie im Leben, er= großer Beift mit gleicher faßte sein Meifterschaft alle Gebiete ber Iprifchen Sechsundfünfzig Male trug Dichtkunst. er im Gefangwettftreit ben Sieg bavon: zu seinen glänzenbsten Siegen aber gehört ber, ben er burch eine Elegie auf bie in ber Schlacht bei Marathon Gefallenen über ben großen Tragödiendichter Aeschulus errang. Ihm wurde auch der ehrenvolle Auftrag zu Theil, die Inschrift auf das Denkmal für die Helden von Thermoppla anzusertigen. Dabei vereinigte er, was so selten sich zusammensindet, mit dem erhabensten dichterischen Schwunge und dem großartigsten Tiefsinne innerer Anschauung die außerordentlichste Kraft des Gedächtnisses.

Er war es, ber bas elegische Bersmaß zuerst zu Trauergedichten anwandte, und seitbem hat der Name "Elegie" die Beseutung eines sanft klagenden Gedichtes behalten. Ueber die Bergänglichkeit der Lebensfreuden klagt auch er in folgender Beise:

Auabanderlich flete bleibt nichts fier unter den Alenfchen.

Drum voll göttlichen Sinne fagte ber diifche

"Sleich wie der Blatter Geschsecht, fo find die Gefchlechter der Menfchen!"
Benige Sterbliche nur, die mit dem Ohr es gefort

Mahmen fich bies zu Bergen; benn jeglichen gangelt bie Boffnung,

Die in der Manner Gemuth gleich wie der Junglinge wohnt. Freuet ein SterBlicher noch sich der leiblichen Bluthe

orener ein Stervlicher noch sich ver leivlichen Bluthe der Augend, Strebet er leichtem Gemütss viel Anerreichbarem

nach. Denn nie hat er Gedanken, zu altern oder zu flerben; Arankheit kummert ihn nicht, wenn ihn Gefund-

heit umbfüht. Thoren, die also tauschen den Sinn! Aicht wissen sie MIe.

Bie uns Menfchen fo fchnell Jugend und Seben entflieht.

Doch du merke die Leftre und gonne getroft beinem Bergen, Bis du jum Biele gelangt, froftlicher Sage Genuft!

Fast gleichzeitig mit Kallinus lebte ber Dichter

## Archilocus.

Sein Bater war ein Priester ber Demeter, seine Mutter eine Sclavin. Er
ist der Ersinder des jambischen Bersmaßes,
das er zu beißenden Satyren anwandte,
weshalb man ihm seine Schmähsucht zum
bittersten Borwurf machte. Außerdem beschuldigte man ihn eines verworsenen

Es marb ihm Reigheit bor= Wandels. geworfen, weil er in einer Schlacht auf ber Flucht seinen Schild weggeworfen hatte, und er felbft bemerkt mit beifendem Spott über diesen Bortheil: ob es benn besser sei, einen Schild zu retten ober ein Er murbe wegen diefer Menfchenleben. Keigheit, als er einmal nach Sparta kam, aus ber Stadt verwiesen. Dennoch aber genoß er als Dichter bas größte Unsehen und die allgemeinste Bewunderung in ganz Briechenland, und feine Befange murben wie die homerischen durch Rhapsoden (herum= manbernbe Bolfsfänger) verbreitet. .

Neben Archilochus zeichnet fich als Fambenbichter fein Zeit= und Stammes= genoffe

#### Simonides

von Samos aus, auch Simonides von Amorgas genannt, ber ihm an beißender Schärfe und Bitterfeit nichts nachgab. Wir bestgen von seinen jambischen Dich= tungen noch ein größeres Bruchftud, in welchem er mit großer Bitterfeit und fconungelofer, murrifder Strenge, wenn aud nicht ohne Uebertreibung, boch auch nicht ohne Wahrheit, die Schwächen und Lafter bes weiblichen Geschlechts geifielt. wirft ben Weibern namentlich Neugierbe, Bankfucht, Launenhaftigkeit, Sabsucht, Eitelfeit, betrügerifde Luft vor, inbem er bie verschiedenen Thiere und Elemente (Bund, Rate, Efel, Fuche, Erbe, Meer 2c.) aufführt, aus benen Beus bas Weib geschaffen babe.

Nachdem in den ersten Jahrhunderten nach dem trojanischen Kriege die phrhegisch-lydische Flötenmusst unter den Gellenen und namentlich in den kleinastatischen Colonien Eingang gefunden und dorzügelich zur Entwicklung der elegischen Dichetung der Jonier beigetragen hatte, konnte auch das ursprünglich hellenische Spiel der Kithera und Lyra nicht auf seiner früheren Bildungsstufe stehen bleiben. Namentlich gewann dasselbe einen neuen Aufschwung auf der durch Handel und Reichtum blühenden Insel Lesbos. Großes Berdienst um die Weiterbildung des Spiels der Kithara erwarb sich der lesbische Sänger und Musiker

Terpander.

Sein Ruhm wurde so groß, daß er auf Befehl bes belphischen Orakels von ben Spartanern, als die Stadt durch innere Unruhen zerrüttet wurde, nach dem Peloponnes gerufen ward; und er wußte durch seine Lieder die Spartaner so zu bewegen, daß sie, alles Haders vergessenb, in Thränen ausbrachen und sich gegensfeitig umarmten.

Der berühmteste aber aller lesbischen Sänger ist

#### Alcaeus.

Muthig bekämpfte er mit Wort und That die Thrannen, welche feine Baterstadt beherrschten. Um dem Haffe seiner Feinde zu entgehen, war er gezwungen, die Heimath zu verlaffen, und flüchtig lebte der Dichter im fremden Lande, bis Pittatos ihn zurüdberief. Seinen Ruhm verdankt er vorzüglich seinen Hummen auf die Götter, seinen Kriegsliedern und politischen Gesängen, welche die seurigste Liebe zur Freiheit und den glühendsten Thrannenhaß athmen. Besonders rühmte man auch die Anmuth und Lieblichkeit seiner Sprache.

Eine Zeitgenoffin bes Alcaeus war bie Sangerin

## Sappho,

ebenfalls aus Mitplene in Lesbos. Sie stammte aus einer begüterten Abelsfamilie und war einem reichen Manne. Namens Rerthlas, vermählt. Von ihren Schicksalen ist nichts bekannt, als baß sie bei ber Bertreibung bes Abels von Lesbos nach Sicilien ging, einige Jahre später aber zurudkehrte. Ungewiß ift es, ob fie im fremben Lande ober in ihrer Beimath ihr Grab fand; jebenfalls ist es eine spätere Erbichtung, bag fie in Berzweiflung fich von bem leukabischen Bebirge (einem Borgebirge auf ber ionischen Insel S. Maura) berabgestürzt habe, um in ben Fluthen bes Meeres bie Glut ihrer Gehnsucht für immer zu kühlen. Ueberhaupt haben in späterer Zeit namentlich bie atti= schen Romiter ben Character und bie Geschichte ber Sappho auf alle Weise ent= stellt. Sie haben mit der größten Scham= lofigkeit ihr alle möglichen Laster angebichtet und ihren Namen mit Schmähungen und Berunglimpfungen überhäuft, benen jeboch schon von den edelsten Männern des Alterthums mit Recht auf das Entschiedenste widersprochen wurde.

Ihre Gebichte athmen bie glubenbften Gefühle. "Ganz Feuer ist sie," fagt ein Schriftsteller bes Alterthums, "bie Glut bes Bergens flammt in ihren Liebern." Aber nicht bloß anfere Schönheit pries fte mit Begeisterung in glühender, bilberreicher Sprache, sonbern eben fo erschienen ihr geiftige Schönheit, Tugend und fittliche Hoheit als bas unschätzbarfte Kleinob ber Menfchen. Der Schone, fagt fie, fei auch gut, ber Gute auch fcon; Reichthum ohne Tugend fei tein guter Sausgenoffe. So floß ihre Dichtung in fanfter Beichheit und blühender Fülle bahin; fle weht uns schmeichelnd an mit fugem, fcmelzendem Hauch, und schwerlich ist Sappho an Innigkeit und sehnsüchtiger Glut von irgend einem Dichter bes Alterthums über= troffen worden. Seltener erhob sie sich zur Erhabenheit bes Gebankens und Ausbruds, aber auch bann mit wahrhaft weiblichem Bartgefühl alles Uebertriebene und Unnatürliche meibenb.

Bald verbreitete fich ihr Dichterruhm burch gang Griechenland. Man nannte fle vorzugsweise "bie Dichterin", eine Schwester ber Musen, würdig ber Gesellschaft ber Göttinnen, von benen jebe ibr eine ber Bluthen jum Rrange verliehen habe. Wie Homer alle Dichter übertrof= fen. so überstrable sie alle Dichterinnen. "Gleich einem Bunber erscheint uns Sappho", fagt ein hellenischer Weifer, "und wir wiffen in bem fo großen Beitraume menfchlichen Denkens von keinem Beibe, bas ihr in ber Dichtkunst nur im Beringsten ähnlich mare." Als ber weise Solon einst seinen Neffen ein Lieb von ihr vortragen borte, rief er begeiftert aus: "Ich möchte nicht fterben, ohne bas Lieb auswendig gelernt zu haben!" — Ihre Baterstadt ehrte sie baburch, bag fie ihr Bild auf Münzen prägen und ihr eherne und marmorne Statuen errichten lieft; ja burch gang Bellas murbe fie in Bilbfaulen und Gemälben verherrlicht.

Sappho sammelte um fich einen Kreis von Jungfrauen, bie, von ihrem Geist gefeffelt, zugleich ihre Freundinnen und Schülerinnen wurden. Die berühmteste berfelben war

#### Erinna.

Sie ftarb icon in ber Bluthe ibrer Jugend, taum neunzehn Jahr alt, und bis dabin von einer harten Mutter jum Spinnen gezwungen. Dennoch mar fie nach bem Urtheil ber Alten unfterblich burch ihre Dichtungen, und ein alter Schriftsteller vergleicht ihre weuigen Berfe mit bem furgen melobischen Bejange bes Schwanes, ber boch meit beffer fei als bas unaufhörliche Rabengefrächze vieler neueren Dichter. Auker ihren lprischen Gedichten mar vorzüglich von ihr berühmt ein fleines, aus breihundert Beilen beftebenbes episches Bebicht, ber "Spinnroden" genannt, vielleicht weil fie es mabrend bes Spinnens bichtete, vielleicht weil fie barin bas harte Loos betlagte, beftan= big an ber Spinbel gefesselt zu sein.

Auch über ben engeren Freundestreis hinaus wirkte das Borbild der Sappho bis in ferne Zeiten und in ferne Länder fort, und es scheint, daß fast alle griechischen Dichterinnen der besseren Zeit sich nach der großen lesbischen Meisterin ge-

bilbet baben.

Der Beise ber aolischen Sanger schloß sich auch ber ionische Dichter

#### Anakreon

aus Teos in Rleinafien an, welcher zu ben Tonen bes Barbiton mit heitrer, unbefangener Ginfachheit, Nathrlichkeit und gefälliger Leichtigfeit bie Freuden froben Lebensgenuffes fang. Rach ber Eroberung feiner Baterstadt burch Chrus hatte er mit allen feinen Landsleuten Die Beimath verlaffen; fie gründeten in Thracien bie Stadt Abdera. Schon als Jüngling kam er an ben Sof bes funftliebenben Bolhfrates von Samos, wo er hoch geehrt Weniger bie Freigebigfeit tes Polytrates als bas genußreiche, fröhliche Leben am Sofe beffelben, feffelte ihn in Samos; benn an Schäten hing bas Berg bes forglosen Dichters so winig, bag er einst bem Polyfrates fünf Talente, welche ihm berfelbe mit ber Bebingung gegeben hatte, sie wenigstens zwei Nächte aufzubewahren, zurückgab. und ihm erklärte, er halte sie seiner Beachtung nicht für werth. Spater begab er fich nach feiner Baterftabt und blieb bafelbst bis zum Aufstande der Jonier. Dann ging er nach l

Abbera, wo er noch die herrlichen Siege ber Hellenen erlebte und in dem hohen Alter von 85 Jahren starb, indem er der Sage nach an einer Weinbeere erftickte. — Sein Ruhm war so groß, daß seine Baterstadt sein Bild auf ihre Münzen prägen ließ und in Athen wurde auf rer Burg seine Bildfäule aufgestellt. Das Versmaß seiner Gedichte nähert sich dem der anmuthigen sapphischen Strophe, aber übertrifft sie noch an sanster, leichter und gefälliger Einsacheit.

Als Beifpiele feiner Dichtungen mogen

folgende bienen:

Jungst wollt einen Aran; ich flechten And fand Gros unter Aofen. Bei den Rugeln schnell ihn hafchend, Saucht' ich unter ihn im Beine, Den ich nahm und schnell finabtrank. And nun sit' er mir im Bergen, Litzl regend mit den Afugeln.

Schon ergraut sind meine Schfafe, Beild die Saare meiner Scheitef; Richt mehr kachelt Lebe freundlich Mir, es altern schon eine Bahne; Benig nur ift mir noch übrig, Benig, ach! des luben Lebens. Oft gedenk ich deß und seufze, Bor dem Vartaros erbangend. Aurchitar ist des Kades Viefe, Grauenvost dahin die Reise; Ber hinab zu ihm gestiegen, Aimmermehr kehrt er zurücke.

Fast gleichzeitig mit der äolischen entfaltete sich die dorische Lyrik, vornehmlich
bei den Dorern im Beloponnes und auf
Sicilien. Ihre Dichtungen waren nicht
bestimmt, wie die der äolischen Sänger,
von Einzelnen zum Spiele der Lyra vorgetragen zu werden, sondern, beim Chortanze vom ganzen Bolke gesungen, zur
Berherrlichung öffentlicher Festseier zu
dienen. Schon der alte kretische Meister
Thales hatte den Chorgesang in Sparta
zu freierer kunstlerischer Gestaltung entwidelt, und was von ihm vorbereitet worben war, das wurde durch Alkmann
vollendet.

Nach Alkmann wurde die borische Dichtung vorzüglich weiter gebildet in den Colonien in Sicilien und Unteritalien. In Sicilien und zwar in der Stadt Himera that sich der Dichter

## Stefichorus

hervor. Bürbevolle Erhabenheit und sittliche Tiefe waren ber Hauptcharakter seiner Dichtungen. Um die Lieblichkeit seines Gesanges zu bezeichnen, sagten die Alten von ihm, bei seiner Geburt habe sich eine singende Nachtigall ihm auf die Lippen gesett, und als er erblindet im hohen Alter starb, habe er als grauer Schwan des Apollon in süßen Tönen sein Leben ausgehaucht. Er vervollkommnete namentlich ben Chorgesang. Eben deshalb soll er seinen Namen Stesichoros, d. h. Choraufsteller erhalten haben, während er eigentlich Tisias hieß.

Un ihn schließt sich in mancher Be-

ziehung

#### Ibycus

aus Rhegium in Unteritalien. Er bielt sich eine Zeit lang am Hofe bes Thran= nen Polyfrates in Samos auf; fpater tehrte er in fein Baterland gurud. Rach einer im Alterthume weit verbreiteten Sage wurde er auf einer Reife von Räu-Sterbend rief er eine bern ermorbet. Schaar vorüberfliegender Kraniche zu Radern bes Morbes auf. Und fiehe, als bie Mörber sich einst im Theater zu Ho= rinth befanden, flogen Rraniche ilber ba8= felbe hinmeg. Erschreckt rief ber eine Mörder bem andern zu: Siehe ba, bie Rraniche bes Ibpcus! Einer ber Umstehenden zeigte bies ber Obrigfeit an; die Mörber murben ergriffen, geftanben ihre Miffethat und wurden hingerichtet. Diese Sage hat ben Stoff zu Schiller's schöner Ballade "Die Kraniche des Ibhcus" geliefert.

Als Schüler Altmann's wird von Ginigen

#### Arion

aus Methymna auf Lesbos bezeichnet. Er hielt sich lange am Hofe bes kunftliebenden Beriander, des Thrannen von Korinth, auf. Einst, so erzählt eine schöne Sage, zog er nach Italien und gewann baselbst im musikalischen Wettstreite den Preis. Mit reichen Schätzen beladen, kehrte er zu seinem Freunde Periander zurüd; aber die Schiffer beschlossen, ihn zu tödten und sich seiner Schätze zu bemächtigen. Bergebens bot ihnen Arion Alles dar, nur um sein Leben bittend.

Die Barbaren ließen ihm nur bie Bahl, fich mit eigener Hand zu töbten, ober fich ins Meer zu stürzen. Er wählte bas Lettere. In vollem Sangerschmud, Die Cither in ber Band, trat er auf bas Berbed. Noch einmal ließ er seine Cither ertonen, und bie Gotter anrufend, fturgte er sich ins Meer. Durch seinen sugen Gefang berbeigelodt, hatten fich Delphinc um bas Schiff gesammelt. Sie nahmen ibn auf ihren Rücken und trugen ihn nach bem griechischen Gestabe. So tam er wohlbehalten zu Beriander gurud, ber aweifelnd die Erzählung von seiner munberbaren Rettung vernahm. Als aber balb barauf auch bie Schiffer kamen und erzählten, sie hätten ben Sänger in Ta= rent zurudgelaffen, ba trat plötlich ber Berettete bervor. Sein Anblick verwirrte fie jo, daß fie nicht zu leugnen vermochten, und Beriander ließ fie ans Rreug schlagen. Ein Denkmal von Bronze bei rem Tempel bes Boseibon am Borgebirge Taenarum (Rap Matapan), wo Arion gelandet mar, ihn auf bem Ruden eines Delphins barftellend, wie er auch auf ben Müngen feiner Baterftadt abgebilbet murbe, erhielt bas Undenfen feiner Rettung. M. 28. Schlegel hat biefelbe in ber schönen Ballate "Arion" befungen.

Bum erhabenften Schwunge erhob fich

rie lyrische Dichtkunst bei

#### **Vindaros**

aus Theben. Die Alten fanten ichon barin ein besonderes Zeichen ber Bunft Apollons, daß seine Geburt gerabe in die Zeit fiel, in der die puthischen Spiele gefeiert wurden. Go ergablt auch eine finnige Sage, als er einst noch als Knabe auf ber Reise ermitbet eingeschlafen mar, hatten Bienen ihm Sonig auf die Lippen getragen. Früh murbe er von ten Dich= tern Simonides und Lasos unterwiesen. Sein Ruhm wurde so groß, daß er nicht nur bei funftliebenden Berrichern, wie hieron von Spratus, in hoher Achtung stand, sondern bag auch bas Bolt von Athen ihn burch Ertheilung bes Staatsgaftrechte ehrte, eine Bergunftigung, bie fast ber Ertheilung res Bürgerrechts gleich stand. Ja, die Pythia befahl, ihn jedesmal zu dem mit den Theorenien (einem Feste bes Kastor und Bollux) in Delphi



machtigen. Bergebens bot ihnen Arton | mut gu bem und ben Specellien Delphi

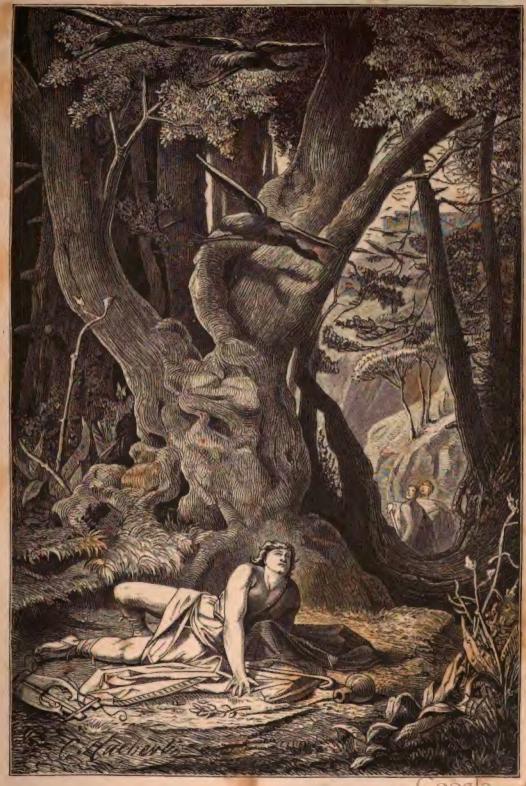

Digitized by GOOGIC

verbundenen Göttermahle feierlich einzuladen und ihm eben so viel zu opfern, wie dem Apollon. Diese Ehre ging sogar auf seine Nachkommen über, und bei der wiederholten Zerstörung Thebens durch die Spartaner und Alexander den Großen, wurde das Haus, in dem er gewohnt hatte, um ihn zu ehren, verschont. Erhalten sind von seinen Gedichten namentlich noch fünfundvierzig Humnen auf Sieger in den äffentlichen Spielen zu Olympia, Delphi, Nemea und auf den Isthmus.

Bu folden Symnen gaben bie öffentlichen Spiele vielfach Beranlaffung. Dic Sieger wurden in ihrer Beimath festlich empfangen, und auch ber Jahrestag ihres Sieges, sowie andre öffentliche Feste gaben zu ihrer Berherrlichung immer wieber neuen Unlag. Der Festzug bei ber Rudtehr eines Siegers in Die Beimath ging unmittelbar zum Tempel eines Gottes, um bas Dankopfer barzubringen, unftrei= tia unter bem Gesange religiöfer Lieber. Darauf folgte ein festlicher Schmaus, ber bem Sieger öffentlich innerhalb bes Tempelgebietes veranstaltet murbe. Die größeren Gefänge Binbars wurden ausgeführt burch einen Chor von Männern und Junglingen, welche bas gange feiernbe Bolf repräsentirten, und waren mit Tang verbunden, indem ber Chor bei ber Strophe auseinander trat und sich durch die Gegenstrophe wieder zum Ruhepunkt in der Epobe zusammenzog. Bur musikalischen Begleitung wurde meift bie Lyra, bisweilen die Flöte angewendet. Der Chor= führer eröffnete ben Befang mit einem Bebete, einem Bunfche ober einer allgemeinen Andeutung bes Hauptinhalts ber Dichtung, worauf bann ber Chor einfiel und ununterbrochen bis jum Schluffe fang, ber wieber ben Sauptgebanken ber gangen Dichtung meift in Form einer Ermahnung ober eines Lobes jufammenfafte und von bem Chorführer allein vorgetragen murbe.

So fingt Bindar im ersten pythischen Sieges = Hunnus auf Hieron, ter im Wagenrennen gesiegt hatte:

Sasse das Sole nicht! Salt gerechtes Steuer, zu senken die Bolker; Schniede die Bung' auf dem trugreinsten Ambob. Spruft davon auch Aleines salfc ab, Gilet es groß in die Belt, Als von Dir. Bor bift du gefett Bielem. Diel auch ichanen der Beugen genau Beides. Stete tren deinem kluthenreichen Auth, Bofern gu vernehmen du lieft durch alle Beit Buften Auf, sal muben die Safte dich nicht. Areies Auths darum, Stenermann, dein Segel gieb Schwellenden Sinden dahin. Täusche niemals, Lieber, der Erng des Gewinns dich. —

und fchließt bann mit ben Worten:

Sünfliges Glück ist erfter Kampfpreis, Edfer Aufin das zweite Soos dann; Beides zugleich so ein Aensch Es erfaß und selber gewann, Sat er den fjöchlen Kranz errungen.

Er preist aber in seinen Siegeshymnen nicht blos feine Belben, er blidt auch zurud in die große Bergangenheit; er vergleicht seine Belben mit ben Berven ter mpthischen Borzeit ihres Stammes und ihres Volkes. Diefe ftellt er ihnen als Mufter zur Nachahmung auf, und rurch bas Bild berfelben sucht er fie gur Beredlung ihres eignen Characters zu begeiftern. Bor Allem verherrlichte ber Dich= ter bie Gottheit, unter beren Schutz ber Sieger ben Preis gewonnen hatte, und aud bas Baterland beffelben, bas feinen Tugenben und Vorzugen einen folchen Bürger verbankte, burch ben es gleichen Antheil am Siegesruhm hatte. aber erscheint ihm wieder nur als ein Glied ber gangen hellenischen Nation, über ber nun schützend und Alles belebend bie Gottheit maltet, fo baß feine Gefänge wahrhafte Dentmäler für bas ganze Bolt Der nämliche fromme Sinn burchbringt auch seine Trauergefänge zum Breise geliebter und geehrter Berftorbener. Die schmerzvolle Klage erscheint in ihnen überwunden burch ben unerschütterlichen Glauben an die Unsterblichkeit, die bem Frommen den Lohn für seine Tugenden geben werbe. Go fingt er:

Selig Soos erwartet Alle, Bann sie von Aoth das End' erfoset.
Bwar solgt der Zeib Tedwedes der zwingenden Macht Des Codes; doch lebendig bleibt guruch Des Sebens Ebenbild; denn dieses allein entstammet von Gott And schlaft, indel Müh' duldet der Leib.
Doch den Schlafumsangnen zeigt in vielen Träumen Es oft die Bahl zwischen seigt annahenden Leiden und Gluck.

Digitized by GOOQ

Ueberhaupt war Bindar ber größte Meifter auf allen Gebieten ber Iprifchen Horaz, ber größte Ihrische Dicttunst. Dichter Roms, vergleicht ihn mit einem Sowan, ber feinen Flug hoch zu ben Bolfen erhebt, mahrend er felbft nur ber emfigen Biene vergleichbar fei, bie, muhfam von Blume ju Blume fliegend, ben Bonig fammelt. 3hm nachzuahmen, bezeichnet er als ein tollfühnes, vergebliches Beginnen. Ginem Freunde, ber bem Binbar versicherte, baf er ibn überall rubme, gab biefer bie fcone Antwort: Nimm bafür jum Dant, bag ich bein Lob jur Babrbeit mache. -

Bintar ftarb in seinem achtzigsten Jahre. Auf seine Frage an bas Drakel, mas bas bochfte But fur ben Dienschen sei, mar ihm die Antwort geworden: er werde es balb felbst beutlich an sich erfahren! -Da bereitete er sich zum Tobe, und noch in bemfelben Jahre, als er im Theater, wahrscheinlich zu Argos war, entschlief er fanft und ichmerglos, auf ben Schook feines Lieblinge Theorenos gelehnt. Seine Battin und feine Tochter brachten feine Afche nach Theben, wo ihm im Gumnafium ein Denkmal errichtet wurde. tury por seinem Tobe bichtete er einen humnus auf Die Göttin ber Unterwelt, fromm und würdig sein Leben damit be= fdliekend.

Die Sitte, Sastmähler und Trinkgelage burch Gefang ju verherrlichen, erzeugte bei ben Bellenen eine besonderc Dichtungsgattung, Die Stolien. Schon bei Bomer fehlte bei ber Tafel ber Fürften und Eblen ber Sanger nie, und bas Lob ber Götter und Beroen erhöhte die Freude des Mahles. Es wurden Hunnen auf bie Götter gefungen, um bem finnlichen Genug baburd eine höhere Beihe zu verleiben, und um zu verhüten. daß bie beitere Freude in übermuthige Ausgelassenheit ausarte. Diesen uralten Gebrauch behielt man auch in späteren Zeiten bei; bald jedoch fanden im Befange beim froben Mahl auch Wit und Scherz Eingang, und fo entstanden manderlei Arten beitrer Befange, unter benen außer ben eigentlichen Trinkliebern, bie entweber von Einzelnen ober auch von Allen im Chore gesungen wurden, be= fonbers bie Stolien genannt werben. Bei

bem Bortrage ber letteren reichten bic genbteften Ganger fich gegenseitig bie Lyra ober einen Lorbeer - ober Mortenzweig über bie Tafel zu, ober berfelbe ging auch ber Reibe nach berum, und wer ibn annahm, mußte, fich an ben vorigen Ganger anschließend, burch einen iconen Befana bie Tischgenossen erfreuen. Der Inhalt biefer aus bem Stegreif gefungener Lieber war ein äußerst mannigfaltiger. Anfangs mar berfelbe ernfter, einen Sittenfpruch ober eine religiofe Beziehung enthaltend. und wenn biefe Befange fpater auch mehr beitrer, scherzender Laune Raum gaben, fo galt boch ein geistreiches Wort, eine sittliche Ermahnung immer für bas beste Stolion. Götter und Belben, Freundschaft und Tugend, Freiheit und Baterland murben eben fo befungen wie bie barmlofen Freuden eines heiteren, finnigen Lebensgenuffes, und bie größten lprifchen Dichter zeichneten fich auch in ber Stolienprefie aus.

Als eine beliebte Dichtungsart sind noch die Fabeln zu ermähnen. Der ältefte hellenische Dichter, bei bem fich ein Beifpiel berfelben befindet, ift Befiob. Bu allen Beiten murben bem Bolfe Lebren in folder Ginkleidung mit bem größten Erfolge vorgetragen. So erzählte Stefichorus ben Bewohnern feiner Baterftatt . Himera in Sicilien, als fie ben Thrannen Bhalaris, ben fie ju Bulfe gerufen und jum Oberfelbheren gewählt hatten, auch eine Leibwache geben wollten, eine Fabel von einem Pferd und einem Birfche, bie fich um einen gemeinfamen Weibeplat ftritten. Das Pferd rief gegen feinen ftarferen Gegner ben Menschen zu Gulfe, ber ihm Zügel anlegte. Zwar wurde ber Birich besiegt; aber vergebens suchte bas Pferd wieder von Reiter und Zügel befreit zu werben. Sie möchten sich vorfeben, baf ihnen nicht Aehnliches begegne. Den Bügel hatten fie ichon, ba fie Bhalaris zum Feldherrn gewählt, wenn fie ihm nun noch eine Leibwache gaben, wollten fie feine Rnechte werben. - Seine Barnung hatte, wie es scheint, Erfolg, und feine Baterstadt blieb von der Berrichaft bes Bhalaris verschont.

Der berühmteste griechische Fabelbichter ist Aelan.

Bon feinen Lebensumftanden wiffen wir

Ueberhaupt war Bindar ber größte bem Bortrage ber letteren reichten bic Meister auf allen Gebieten ber lyrischen geubtesten Ganger sich gegenseitig bie Pura Dicttunft. Boras been

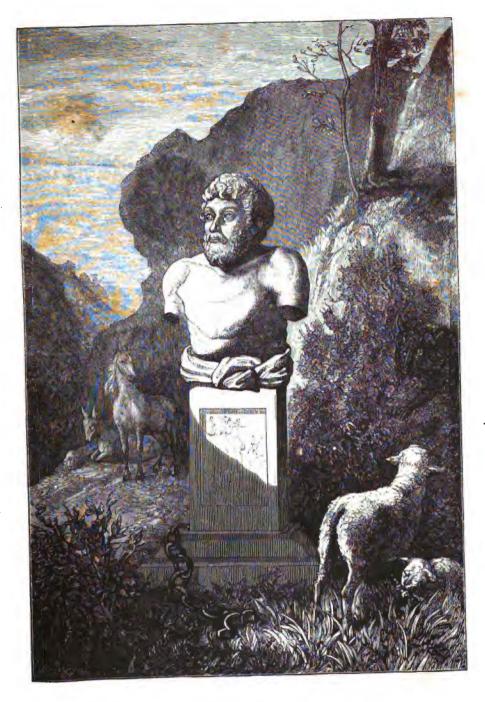

Mefop's Bufte.

Gewiß ist es, bag er ein Sclave mar, mabriceinlich, bak er aus Bhrhaien ftammte. Er biente mehreren Berren. Bon bem letten berfelben frei gelaffen, foll er an ben Bof bes Ronigs Kröfus getommen fein, ber ihm fo großes Bertrauen schenkte, daß er ihn zu mehreren Befandtichaften benutte. Auf einer berselben nach Delphi murte er von ben bortigen Priestern, Die fich burch ihn beleibigt glaubten, um 560 v. Chr. er-Die Götter aber, fagte man, liebten ihn fo, daß fie ihm bas Leben wieder schenkten. Die im Alterthum weit verbreitete Meinung, bag er klein und budlig gewesen sei, entstand wohl nur raher; tag in feinen Fabeln jum Theil, wie in benen früherer Dichter, bas Lächerliche borwaltete, mahrend er in andern freilich nur ermunternbe ober abschredenbe Beispiele aufstellt, wie die späteren Fabel= richter. Das Lächerliche seiner Dichtungen übertrug man nun auf feine aufere Erscheinung. Uebrigens hat er seine Fabeln schwerlich selbst aufgeschrieben; sie lebten aber lange fort im Munte bes Bolfes und murben nachher burch vielfache Samm= lungen erhalten, in benen jedoch vieles Frembe bem Mejop untergeschoben ift. Beld hoher Berth ihnen zu allen Zeiten beigelegt wurde, geht unter Underem baraus hervor, bag ber weise Sofrates fich im Rerter bamit beschäftigte, bie afopischen Fabeln, bie er im Gebachniffe hatte, in Berfe zu bringen, und daß eben so Luther fechezehn berfelben ine Deutsche über= set hat.

Die Fabel gehört in gewisser Beziehung mit zu bem Lehrgedichte, welches aus ber dichterischen Verbindung von Denksprüchen (Gnomen) entstanden ist, in welchen weise Männer ihre Betrachtungen über Welt und Menschen aussprachen. Solche Gnomen sinden wir bei den Hellenen in großer Zahl. Sie enthalten kluge Lebenseregeln, ermahnen, daß man in Allem Maß halten und die Leidenschaften überwinden solle, warnen vor falschen Freunden, klagen über Mangelhaftigkeit und Unsicherheit menschlicher Rathschläge u. f. w.

\*) Einer Stadt auf Rhodos.

\*\*) Der alte Rame von Korinth.

\*\*\*) Die Stadt lag in der Rähe von Milet.

und find jum Theil von hohem fittlichen Gehalt.

Durch solche Denksprüche zeichneten sich auch bie sogenannten sieben Beisen aus, bie sich zum Theil zugleich als Staats-manner und Gesetzgeber um ihr Batersland große Berdienste erworben. Ihre Namen, wie sie gewöhnlich angegeben werzen, sind in folgenden Bersen enthalten:

"Maß zu fialten, ift gut," bas leftet Reeoonlos von Sinbos; \*

"Jegliches vorbedacht," heift Ephyra's \*\* Sofin Beriander;

"Wohl erwäge die Beit," lagt Vitlakos von Mitylene; "Aehrere machen es schlimm," wie Bias meint von Briene;\*\*\*

"Bürgschaft Bringet bir Seib," fo warnt ber Milefier Thates;

"Senne bich felbft!" fo gebeut ber Sacebamonier Efifon;

Endlich: "Aimmer zu fefir!" fefiehlt der Rekropier Solon.

Einige andre Aussprüche, die unter ihrem Namen aufbewahrt find, ohne daß es jedoch gewiß wäre, von wem unter ihnen die einzelnen Worte herrühren, sind folgende:

Kleobis: Sei im Glüd nicht übermüthig

und im Unglud nicht muthlos!

Thue bem Freunde Gutes, damit er es bleibe, dem Feinde, damit er es werde! Sei mehr ein Freund vom Hören als vom Neben!

Periander: Thue nichts um bes Gel-

Bittatos: Berzeihen ift besser als Rache! Bias: Unglücklich ift, wer Unglück nicht zu ertragen weiß.

Die Weisheit ift ber iconfte Befit.

Unter ben wilben Thieren ift ber gefährlichste ber Thrann, unter ben zahmen ter Schmeichler.

Thales: Erfenne bich felbft!

Sich felbst erkennen, ift schwer, leicht aber ift's, Andern gute Lebren ju geben.

Auf die Frage, ob die Thaten des Menschen den Göttern verborgen bleiben, antwortete Thales: Nicht einmal die Gebanken!

Solon: Gehorche, bevor du regieren wilst!

Ueber Periander wird verschiedenartig

berichtet: die Einen loben ihn in eben dem Mage, in bem die Anbern ihn tabeln. Rach Berobot mar er in feiner erften Beit ein milber Berricher; feit er aber mit Thraspbul verkehrte, wurde er blut-Er fandte einen Berold gu Thrafybul und ließ ihn fragen, was ein Ronig zu thun habe, um feiner Regie= rung Festigfeit zu geben. Thrasphul führte den Berold auf ein bebautes Reld. und indem er ihn immer wieder von vorn über ben Zwed feiner Sendung befraate, rik er fortgesett die bervorragend= ften Aehren ab, ohne ihm mit Worten eine Antwort zu ertheilen. Der Berold, nach Rorinth jurudgefehrt, erstattete bem Rönige Beriander Bericht über seine Sen= dung, indem er hinzufügte, Thrashbul sei ibm wie ein Berrudter vorgekommen. Beriander aber verstand ben Wint und begann von ba ab feine Berfolgungen gegen bie Saupter bes Abels. Bei Arifto= teles ist bie Sache gerabe umgekehrt: Thraspbul ist ber Fragende, und Berian= ber ertheilt in ber oben bezeichneten Beife Rath. Sicher scheint zu fein, bag Beriander es für unerläglich hielt, die hervorragenden Geschlechter niederzubeugen. Ob er zu seinen Magnahmen einzig burch Herrschsucht und Migtrauen gebrängt wurde, ober ob Berfuche von Seiten ber Bezeichneten ftattfanden, ihn zu verbrängen, und er sich einzig von ben Forberungen ber Gelbsterhaltung leiten ließ, ift nicht erfichtlich. Dag er jähzornigen Gemuths mar, leibet feinen Zweifel; seine Gemahlin Meliffa, die er gärtlich liebte, tödtete er in einem Buthanfalle. Dem Bolte mar er ein milber Berricher; eben fo ficher ift es, bag er ein begeisterter Förberer ber Runft und Wiffenschaft war. Lange Zeit lebte an seinem Sofe ber berühmte Ganger Arion von Methymnas. Dem Rönige Beriander wurden noch andere Denksprüche, als die oben bezeichneten, zugeschrieben, 3. B.: Balte, mas bu verfprochen haft! – Hüte bich, im Gespräche beine Ge= beimniffe zu verrathen! - Strafe nicht bloß bie, welche sich vergangen haben, fondern auch die, welche fich vergeben wollen! - Auch freiwillig ber Gewalt entsagen, bringt Gefahr!

\* Rad C. Somibt, Befdichte ber Erziehung. C. Bernide, Gefdichte bes Alterthums.

Beisen, bie Andern nicht; unbestritten murben benfelben nur Thales, Golon, Bitatos und Bias zugezählt. Statt bes Beriander wird von Blato ber Malier Mpson genannt. Bon Andern werben an Stelle bes Rleobelos und bes Chilon aufgeführt: Bythagoras und Bheretvbes von Sprus; noch Anbre führen als zu ben fieben Weisen geborend auf: Mefop, Aristodemos von Sparta, Atusilaes von Argos, Bisitratus von Athen und ben Schthen Anacharfis.

Blutarch erzählt von einem Gaftmable ber fieben Weifen, bas am Bofe bes Beriander stattgefunden und bei bem bie Unterhaltung ber erhabenbsten Lehrfäten

ber Bhilosophie gegolten habe.

Wir geben eine bilbliche Darftellung bieses Gastmable. Berianber und feine Gemablin Meliffa nehmen ben Ehrenplat ein. Die ber Gestalt nach bervorragenbften Berfonen zur Linken find Bitatos und Solon. Dem Letteren zu Füfen fitt Mefop. Die lebrigen find Bias, Anardarfis, Bififtratus und Rleobulos.

Die Berantwortlichkeit für bie Behaup= tung, es feien bie Benannten einmal an bem Sofe bes Beriander beifammen gewefen, haben wir Plutarch zu überlaffen.

Bebenken wir noch insbesondere bes

# Pythagoras,\*

ber fich nicht einen Beifen, fonbern einen "Bhilosophen," b. h. einen Freund ber Weisheit" nannte.

Pythagoras und seine Schüler (ber Geschichtsschreiber vermag nicht gengu zu unterscheiben, mas bem Meister und mas ben Schülern gehört) ftrebten burch Beisheit und Tugend jur Glüdfeligkeit, jur mahren Sittlichkeit emporzuheben und bas im Menschen liegende Göttliche aus bem Menichen plaftifch beranszuarbeiten.

Die Schule, welche Phthagoras stiftete, follte auf Barmonie bes Dentens, Rüblens und Wollens gegründet, eine auf fittliches Gleichgewicht gebaute große Schule sein. Daher verfuhr er bei ber Aufnahme in dieselbe fehr forgfältig; er migbilligte die Mittheilung ber Wiffenschaft an Jeben, mochte er bazu fähig sein ober nicht. Er ließ Riemanden eintreten, ohne vorber Die Einen rechnen ihn zu ben fleben | ben Ropf und namentlich bas Antlit



berichtet; die Einen loben ihn in eben dem Beisen, die Andern nicht; unbestritten Waße, in dem die Andern ihn tadeln. wurden denselben nur Thales, Solon,



besselben untersucht und aus bem Benehmen und Betragen die Gemuthsart, die geistige Aulage und die Bildungsfähig-

feit erfannt zu haben.

War ein Schäler nach ber Brüfung als fabig befunden, fo mußte er brei Jahre hindurch die Lehrlingsstellung burchmachen. Das mar die Zeit bes Schwei= gens, die Brufungszeit, die Beit ber Seelenreinigung. Den Vortragen borten folde Böglinge ichweigenb zu. Lernen mußten fie, mas man fie lebrte, und fich dabei aller Fragen enthalten. Des per= fonlichen Umganges mit bem Meifter entbehrten sie ganglich, und selbst in ben Lehrstunden mar ihnen ber Unblid bejselben nicht vergönnt, da er während feiner Bortrage von ihnen burch einen Borhang getreunt und nur von bem Rreife feiner gereiften Schuler umgeben mar.

War die Lehrlingszeit, das Leben als Exoteriter, zur Zufriedenheit des Phihasgoras überstanden, so trat ber lang ersiehnte Freudentag der Aufnahme in den Kreis der Exoteriter, der engeren Schüs

ler, ein.

Der Zögling warb für mündig erklart, durfte das Gehörte niederschreiben, seine eigenen Gedanken aufzusetzen, über seine Studienreben und über Migwerstandenes um Erklarung bitten. Die Weisheit, welche die Zöglinge vernahmen, war strenge Sittenlehre, in Spruchform gefaßt; und bieser Sittenlehre war aufs Entschiedenste ein religiöser Charakter aufgeprägt.

Bythagoras wollte mit Gulfe der Religion eine Reform bes sittlichen Lebens bewirken: bazu schuf er feine Bflanzen= schule ber Frömmigkeit und ber Sitten= ftrenge, ber Mäßigkeit, ber Tapferkeit, ber Ordnung, bes Gehorfams gegen Dbrigkeit und Gefet, ber Freundestreue und aller ben Tugenben, bie jum Befen bes echten Griechen gehörten. Darum auch legte er fo hohen Werth für Die Erziehung auf die Musit, weil sie die Leibenschaften beherrsche und ben Sinn und bas Gemuth reinige und läutere, so wie auf Mathematit, die den jugend= lichen Beift in bie ftreng wiffenschaftliche Zucht nehme. Die allgemeine Bervoll= kommnung fest fich nach ber Meinung bes Pythagoras auch noch nach bem Tobe fort, indem die Seelen, die nichts als ein Aussluß der einen Gottheit sind, welche das ganze Weltall belebt und regiert, durch eine Seelenwanderung zur Unsterblichkeit gelangen.

So trat dann Phthagoras nicht sowohl als Lehrer einer neuen Weisheit, sondern als Berkündiger eines neuen Gottesdienstes und eines neuen Lebens auf, der seine Schüler dem Dienste des reinen

Gottes der Barmonie weihete.

Die Harmonie des Leibes und die harmonische Stimmung der Seele, — aus der Bielheit und Zerstreuung des Lebens in die Einheit und innere Ruhe hinabzusteigen: das war das Ziel der

Schüler bes Buthagoras.

Und das suchten sie durch ihre tägliche Beschäftigung zu erreichen. An jedem Morgen beriethen sie, was den Tag über gethan werden solle; an jedem Abend untersuchten sie, ob und wie es geschehen sei. "Was hab' ich versehlt, was recht gethan, was pflichtwidrig unterlassen?" Das waren die Fragen, die sie sich vorslegten.

Mit Aufgang ber Sonne erhob man sich vom Lager und brachte ber Königin tes Tages die ihr gebührende Berehrung bar. Hierauf wurden Stellen aus Homer und andern Dichtern vorgelesen, ober ward eine Musik, aufgeführt, um die Kräfte des Geistes zu weden und das Gemüth für das Heilige zu begeistern.

Darauf wurden mehrere Stunden den ernsten Studien gewidmet. Nach einer kurzen Erholung, die nun eintrat, begab man sich gemeinsam zum Behuf frommen Nachdenkens und lehrreicher Unterhaltung auf einen Spaziergang. Nach der Rückehr wurden vor dem Mittagsmahle ghmnastische Uebungen angestellt. Das nun solgende Mittagsmahl bestand in Brot, Honig und Wasser. Der Nachmittag wurde den öffentlichen und häuslichen Ungelegenheiten, der gegenseitigen Mitteilung, dem Bade, religiösen Uebungen und Selbstprüfungen bestimmt.

Untereinander lebten die Mitglieber bes Bundes in innigster Freundschaft, und die jungeren waren folgsam den Anordnungen ber älteren. Sie durften sich auch im Scherz nie betrügen, denn, sagte Buthagoras, unser Freund ift unser anderes

Selbst. Der Grundton bes Zusammen= lebens follte, wie im Universum, Die bochfte Uebereinstimmung, die aufrichtigste Ginbeit, bie reinste Barmonie fein, überall Liebe und Wohlwollen das Scepter führen, - Berbrug und Streit in meitefter Ferne bleiben. Sarmonie bes Leis bes und Beiftes, Barmonie im Denten, Fühlen und Wollen, Barmonie zwischen Lebrern und Schülern, Harmonie aller Menschen unter einander durch Liebe und Freundschaft, Harmonie endlich zwischen Menschen und Göttern: bas mar's, mas Phthagoras wollte.

Bythagoras wirkte mit seiner Schule besonders von Kroton in Geokariechenland aus. Durch ihre Berbienste gelangten bie Mitglieder bes Bunbes zu ben hochften Staatsantern, und es bilbete fich fo eine mabre Ariftofratie, b. h. eine Berrichaft ber Ebelften und Beften, aus. Auch aus Taras und andern benachbarten Staaten traten Zöglinge in biese "Schule von Staatsmannern" ein, und Rroton, fo wie die andern Städte, in beren Lenkern ber Geift bes Phthagoras maltete, foll bamals eine Zeit ber Jugend und bes Gludes genoffen haben, wie weber fpater noch zuver.

Doch auch gegen biefen ichonen Bund ermachte endlich bie Feinbichaft und ber Reid. Rylon, ein herrschfüchtiger Dann, bem die Aufnahme in den Bund verweigert worden mar, stellte fich an bie

Spipe des niederen Bolkes in Kroton, welches nach Bertheilung ber Aeder begierig war. Das Berfammlungshaus, in welchem fich bie Baupter bes Bunbes befanden, wurde gestürmt und in Brand gestedt. Alle bort befindlichen Mitglieber bis auf zwei wurden getödtet, und auch in andern Städten, in welchen ber Bund Eingang gefunden hatten, wurde berfelbe auf gleiche Beife verfolgt. Pythagoras, ber icon vor Sprengung bes Bunbes Aroton verlaffen hatte, ftarb balb barauf

in feinem achtzigften Jahre.

Das Wirken bes Bundes war über bie Staaten bahin gegangen wie ein turger, ichoner Frühling, in welchem fich alle Vollkommenheit, beren bie Hellenen als Meuschen und Burger fabig maren, mit jugendlicher Frische entfaltet hatte. Aber die Lehre des Buthagoras war nicht mit bem Bunde jugleich vernichtet. Die gerstreuten Mitglieder beffelben verbreiteten fich über Unteritalien. Griechenland und Rleinafien, und überall bin brachten fie Die Lehren ihres Meisters, Die von ihnen weiter entwickelt murben, und benen fie burch ihre Tugenden Gingang verschafften. Namentlich wirkten sie auch als Aerzte und trugen in folder Weise viel bagu bei, bag bie Beilkunft, welche bisher nur als Beheimnig im Besite ber priefterlichen Geschlechter gewesen mar, vervolltommnet und zur Wiffenschaft erhoben wurde.



Siebentes Buch.

# Die Perserkriege.\*

Aufstand der ionischen Griechen.

Die Perfertriege, in benen bas größte Bolt bem kleinsten, bas mächtigste — ber Zahl nach mächtigste — bem schwächsten im ungleichsten Rampfe unterlag, machen nicht nur in ber Geschichte von Griechen-land und Persien, sondern in ber Weltsgeschichte überhaupt Epoche. Sie lehren,

wie unendlich weit die moralischen Kräfte eines Boltes bem physischen und numerischen Uebergewichte eines andern überlegen sind, und wie thöricht es sei, nur Zahlen gegen Zahlen zu setzen, nur zu messen und nicht zu wägen. Sie lehren, daß bie Armuth über ben Reichthum absiegt,

\* Nach Seise, Borlefungen, Geg, Das alte und neue Griechenland, F. Bägler, hellenischer helbenfaal, Röhnhorn, Geschichte ber Griechen, Jacobs, hellas.

und daß die Vermehrung der Reichthumer ein gefährliches Geschenk sei, das nur zu oft den Verlust der Freiheit nach sich

zieht.

Rurz vor dem Anfang biefes Zeitraums batten bie Berfer, ein armes Bergvolf, unter der Führung eines klugen und füh= nen Eroberers, die Berrichaft ber reichen Meber gestürzt, mit einem Schwertstreich die Lydier, die Herren von Kleinasten, unterworfen, ben Reichen Babplon und Affprien dasselbe Schickfal bereitet und bas an ben füblichen Ruften bes Mittelmeeres wohnende Bandelevolf, bas reichfte ber Belt, bie Phonicier, jur Ergebung gezwungen. Selbst reich geworben, verließ sie ber Sieg. Ein armes und beschränftes Bolt fließ ihre zahllose Beere mit Schmach zurud und erniedrigte in Rurgem ben berfifchen Stolz fo fehr, bag er Befege von ihnen annehmen, bas Mittelmeer auf ihren Befehl ganglich verlaffen mußte und felbft nicht mehr bie Ruften Rleinafiens mit feinen Beeren betreten burfte.

Die kleinasiatischen Griechen waren (mit Ausnahme ber Inselbewohner) nach und nach von den Ipdischen Königen unterworsen worden. Doch hatten die Sieger ben griechischen Colonien ihre innere Beraffung gelassen, auch war nur ein leichter Tribut von ihnen eingezogen worden. Nach der Niederwerfung des lydischen Reiches, durch Chrus, waren aber die ionischen Städte dem persischen Reiche sommlich einverleibt worden, nur den Milessern hatte Chrus die unter Krösus gels

tenben Bedingungen jugeftanben.

Dadurch war die Lage der Jonier brudend geworben, fie hatten Zwingherren (Tyrannen) erhalten, die im persischen Solbe ftehend, fie überwachten. Von da ab war ber Wohlstand fortgesett gesunken. Mit bem Sinken ber Kräfte und Mittel aber hatten bie Forberungen ber Sieger an sie in gleichem Grabe zugenommen. Außer bem regelmäßig zu entrichteten Tri= bute, mußten fie bie glanzvolle Sofhaltung fleinen Berrscher bestreiten Beeresfolge leiften. Lettere mar um fo brudenber, ba bie Laft, Flotten auszuruften, ftatt ben Phoniciern jest ben 30= niern aufgebürdet wurde, so namentlich auf bem Buge bes Darius gegen bie Schthen.

Histiaus, Thrann von Milet, welcher bei biefer Gelegenheit den Darius burch Erhaltung ber Brude über bie Donau gerettet hatte war für seine Ergebenheit von dem Perserkönige mit einer Landsichaft am Flusse Strymon belohnt worden.

hier gründete er eine neue herrschaft, die wegen ihres schnellen Emporblühens ben Argwohn und ben Neid des Satrapen Megabazus erregte. Er stellte bem Darins den histiaus als einen Mugen und unternehmenden Mann dar, der bei Zunahme seiner Macht leicht der persischen herrschaft gefährlich werden könne.

Darius berief ben histiaus nun an seinen Hof, unter bem Borwande, bes Rathes eines so klugen und ersahrenen Mannes stets bedürftig zu sein, in der That aber, um ihn in einem glänzenden Gefängnisse zu halten. Um jedoch seine Absicht zu verbeden, setzte Darius ten Aristagoras, einen Schwiegersohn des histiaus, an bessen Stelle und erhob ihn damit zum Machthaber von Milet.

Aber auch bem Aristagoras brachte bas Herrscheramt in Milet kein Glück. Eine bebrängte Partei auf ber Insel Navos bat ihn um Hülfe. Uristagoras brückte bem Könige ben Wunsch aus, ben Bebrängten beistehen zu dürfen. Er erhielt die Genehmigung dazu, und es ward ihm ber Perser Megabates mit zweihundert Schiffen beigegeben.

Unterwegs entzweieten sich Beibe, indem es der stolze Berser nicht ertragen konnte, unter einem Ionier zu stehen. Ihre Unseinigkeit ging so weit, daß Megadates, um dem Aristagoras den empfindlichsten Schaden zuzufügen, den Bewohnern von Naros verrieth, daß sie in der Gefahr schwebten, überrumpelt zu werden. Die Naxier rüsteten sich nun in aller Eile und trafen derartige Bertheidigungsanstalten, daß die feindliche Flotte nach einer viermonatsichen Belagerung sich zurücziehen mußte.

Aristagoras gerieth baburch in bie äußerste Berlegenheit, benn auf ihn fielen nicht nur bie Kosten bes mißlungenen Buges, sonbern er mußte auch im Amt und Leben besorgt sein. In bieser Noth kam er auf ben Gebanken, sich gegen ben König zu empören, weil er keinen anbern

Ausweg fah, seinem Berberben zu entrinnen.

Raum hatte er biesen Entschluß gefaßt, so empfing er eine Botschaft von seinem Schwiegervater Sistiaus, ber ihm baffelbe anrieth.

Zwar war es Arglist, was biefen bewogen hatte, seinem Schwiegersohne einen
solchen Rath zu ertheilen, benn Histiaus,
ber einige Jahre am persischen Sofe sich
hatte aufhalten müssen, war bieser Lebensart so überdrüfsig und wünschte so sehnlich in sein Baterland zurüczukehren, daß
er es als das wahrscheinlichste Mittel ansah, zu seinem Zwed zu gelangen, wenn
er einen Aufruhr in Jonien erregen
könnte. Er hoffte, in solchem Falle den
Darius zu überreden, daß er ihn, den
Aufruhr zu dämpfen, in sein Baterland
senden würde, wie er sich in dieser Hoffung denn auch wirklich nicht betrog.

Sobald Aristagoras fein Borhaben burch ben Rath bes Histiaus gebilligt fah, theilte er solches ben vornehmsten Joniern mit, bie er auch insgesammt geneigt fand,

feinen Abfichten beizutreten.

Indessen sagte er sich, daß die Stärle, ber Muth und die Begeistrung der kleinasiatischen Griechen nicht hinreichen würsden, sich von dem Perserjoche loszureißen, daß ihnen vielmehr die Theilnahme und Unterfilhung ihrer europäischen Brüder

nöthig sei.

Er begab sich nun zunächst nach Sparta. hier fand er gerade die Bürger mit ihren beiden Königen auf dem Markte verssammelt. Nachdem er ihnen sein Gesuch mit vieler Beredtsamkeit vorgetragen hatte, fragten sie ihn, wie weit es vom Meere dis nach Susa, der Residenz des Darius, sei. Man brauche etwa drei Monate zur Reise, war seine Antwort. Da riesen sie ihm zu: D Freund von Milet, mach', daß du noch vor Sonnenuntergang aus unserer Stadt kommst!

Aristagoras wollte jedoch sein Borhaben nicht sogleich aufgeben. Er folgte dem Könige Kleomenes in sein Haus, um noch ein anderes Mittel zu versuchen, ihn auf seine Seite zu bringen, nämlich durch Geschenke. Zuerst bot er ihm zehn Talente, nach unserm Gelde ohngefähr 10,000 Thaler, und stieg dann hinauf bis zu fünfzig Talenten. Gorgo, die Tochter

bes Kleomenes, ein Kind von acht Jahren, bie ihr Bater im Zimmer gelassen hatte, weil er von einem Mädchen bieses Alters nichts besorgen zu müssen vermeinte, ries ihm zu, als sie biese Borschläge hörte: Fliebe, mein Bater, rette bich, bieser Frembling will bich bestechen! — Kleomenes mußte lachen, aber er verließ bas Gemach, und Aristagoras mußte unverzichteter Sache von Sparta abziehen.

Aristagoras begab sich nun nach Athen und fand hier eine seinen Wünschen günsstigere Stimmung. Die Athener waren erbittert über die Berser, die an sie die Forderung gestellt hatten, den verbannten König Hippias wieder aufzunehmen. Nachebem nun Aristagoras ihnen seine Sache vorgetragen hatte, beschlossen sie, ihm eine kleine Flotte von zwanzig Schissen zu Hilse zu senden. Der Beschluss wurde auch unmittelbar darauf ins Wert geset.

Als die Flotte an der ionischen Rufte erschien, erhoben sich bie Jonier, und bie vereinten Flotten segelten nach Ephesus. Dort murbe bie Kriegsmannschaft ausgeschifft : fie überschritt bas Gebirge Emolus und erschien gang unerwartet vor ben Mauern von Sarbes. Die Stadt wurde ohne Widerstand genommen, ber persische Satrap Arthaphernes mußte sich begnügen, die Burg zu vertheidigen. Die meisten Baufer ber Stadt maren mit Schilfrohr gebedt, und so geschah es, bag burch ein einziges Haus, welches ein Krieger in Brand ftedte, die Flamme fich überall ausbreitete, und die gange Stadt in Afche fant.

Da nun aber die Jonier vernahmen, daß eine starte heeresmacht gegen sie anrude, traten sie eilsertig ihren Rudzug an
und müheten sich, ihre Schiffe zu erreichen.
Sie wurden aber unterwegs von dem Feinde erreicht und erlitten große Berluste. Die Athener, die die Lust an dem
Kampfe verloren hatten, zogen nach
hause.

Aristagoras zweiselte jest gänzlich an einem glücklichen Ausgange bes Rampses. Geigen Herzens entzog er sich einem Unternehmen, bessen Urheber er gewesen war, und unter ben Borwande, ben Bürgern von Milet, wenn sie im Rampf unterliegen sollten, eine siche Bufluchtstätte zu eröffnen, begab er sich mit

einigen Bertrauten nach Thracien, wo er balb barauf von ben Eingebornen er=

schlagen warb.

Die perfische Macht zog sich um Milet zusammen, und es kam zu einer heißen Schlacht, in der die Berser den Sieg errangen. Die Mauern der Stadt wurden stürmend erstiegen, die Bürger niedergeshauen, Beiber und Kinder in die Gestangenschaft nach Susa gefandt. Histians

hatte sich an bem Kampfe gegen die Berfer betheiligt. Er siel in die Hände des persischen Satrapen Arthaphernes, der ihn trenzigen ließ und darauf seinen Kopf nach Susa sandte.

Damit war ber Aufstand ber Jonier, burch ben sie gehofft hatten sich vom perstischen Joche zu befreien, niedergeschlagen. Doch war das Geschehene nur ein Bor-

fpiel gewaltigerer Ereigniffe.

#### Mardonius.

(491 v. Chr.)

Die Jonier hatten ihre Strafe für bie Einäscherung ber Stadt Sarbes empfangen. boch schwur Darius, auch ihre Belfer, Die Burger von Athen, ju guchtigen. ihm die Runde von dem Untergange ber Stadt geworben war, hatte er einen Bfeil in die Luft geschossen und ben Himmel angefleht, ihm zur Rache an Athen zu verhelfen, auch hatte ihm von ba ab ein Diener täglich bei ber Mahlzeit zurufen muffen: "Berr, gebente ber Athener! -Dazu tam noch, dag ber aus Athen vertriebene Sippias, ber jest am perfischen Hofe lebte, nichts unterließ, mas ben Born bes Königs gegen bie Athener mehr noch zu entflammen vermochte.

Es war im achtundzwanzissten Jahre seiner Regierung, als Darius beschloß, nicht Athen allein, sondern ganz Griechen-land mit Krieg zu überziehen, um es seiner Herrschaft zu unterwerfen. So ungerecht dieses Unternehmen an sich selber war, das nur in der Eroberungssucht dieses Monarchen, nicht aber in einer billigen Beschwerde über das griechische Bolk seinen Grund hatte, so unglücklich war er auch in der Wahl eines Heerssuchen, dem er diesen Kriegs-

zug auftrug.

Denn er rief alle seine alten ersahrenen Feldherren zurück und gab den Oberbesehl bei einer so schwierigen Unternehmung einem jungen Krieger, Namens Marbonius, der zwar aus einem edlen Geschlechte herstammte, für sich selbst aber kein personsliches Berdienst weiter besaß, als daß er eine Tochter des Königs geheirathet hatte. Dies machte ihn zwar zu einem Lieblinge

bes Darius, verlieh ihm aber teine von ben Einsichten und Fähigkeiten, wie sie zur Ausführung einer schwieriger Unternehmung erforderlich waren.

Zwar schien ber Ansang bes Zuges Glüd zu verheißen, benn nachbem Marbonius mit bem Heere zu Lanbe nach Thracien gegangen und in Macedonien eingebrochen war, unterwarf sich bies ganze Land in ber ersten Bestürzung seiner Gewalt. Bald aber begann Unbeil ihn zu verfolgen. Seine Flotte, bie, um Macedonien zu erreichen, ben Berg Athos umschiffte, ward von einem heftigen Sturmwinde heimgesucht, so daß mehr als breihundert Fahrzeuge und über zwanzigtausend Mann dabei zu Grunde gingen.

Bu gleicher Zeit erlitt das Landheer eine nicht minder bedeutende Niederlage. Denn da dasselbe an einem sehr ungünftigen Orte ein Lager aufgeschlagen hatte, ward es zur Nachtzeit von den Thraciern überfallen, die unter den Persern ein großes Blutbad anrichteten. Mardonius selbst empfing bei dem Kampse eine Wunde.

Diese Unglüdsfälle nöthigten ihn, nach Afien zurückzugehen und die Schande so wohl als die Kränkung mitzunehmen, daß ihm sein Feldzug ganglich mißlungen war.

Darius warb nur zu spät inne, daß bie Jugend und Unerfahrenheit des Marbonius zumeist an der Niederlage des Heeres Schuld wäre; er setzte an seine Stelle zwei andre Feldherrn, Datis, einen geborenen Meder, und Arthaphernes, den

Sohn feines Brubers gleichen Namens. Durch biefe meinte ber Konig nun ernft= lich fein grokes Borbaben auszuführen: werfen.

Athen zu züchtigen und das ganze Griechenland feiner Berrichaft zu unter-

#### Miltiades, Themistokles und Aristides.

Um uns von bem Belbenmuthe ber Athener, die unter den Griechen allein ben erften Unfall ber Berfer bei Marathon auszuhalten hatten, eine richtige Borftel= lung machen zu konnen, muffen wir zu= erft Einiges aus bem Leben berjenigen Manner vorführen, die an diefem großartigen Rampfe ben vornehmsten Antheil batten.

Athen zeigte fich, nachbem es von bem Joch ber Knechtschaft, bas es länger als dreißig Jahre unter Bififtratus und feinen Söhnen getragen hatte, frei geworben war, von einer gang anbern Seite, als unter seinen Tyrannen, benn seine Burger zeichneten fich burch unerschrodenen Muth eben fo fehr als burch große Ginsicht aus. Unter diesen war Miltiades, ber Sohn bes Cimon, eines vornehmen Atheners, ber berühmtefte in biefem Rriege gegen bie Berfer.

Das Ansehen, bas Miltiabes icon vor ben Perferfriegen bei feinen Mitburgern genoß, grundete sich nicht minder auf eigenes Berdienst als auf ben Ruhm feiner Abfunft. Ronig Robros, ber fich fo helbenmuthig für fein Bolt geopfert hatte, war einer seiner Ahnen. Dheim Miltiabes, von welchem er felber ben Namen führte, hatte sich eine ansehnliche Berrschaft im thracischen Cherfonefos an ben Ufern bes Bellespontes gegrundet. Nach bem Tobe biefes alteren Miltiades übernahm seines Bruders Cimon Sohn, Namens Stefagoras, Die Herr-Schaft. Cimon lebte in Athen und fiel baselbst durch Meuchelmord auf Anstiften ber Sohne bes Visistratus, welche neibisch barüber waren, bag er breimal mit ben= selben Rossen ben Sieg zu Olympia gewonnen hatte. Als nun auch Stefagoras geftorben mar, fandten bie Gohne bes Pisistratus seinen jüngeren Bruder Mil= tiades nach Chersonesos, um die bafelbst erledigte Herrschaft zu übernehmen (etwa 518 v. Chr.)

feinem Amt. Durch List und Muth wufite er feine Berrichaft zu befestigen. Balb barauf vermählte er sich mit Bege= fipple, der Tochter des Thracierkönigs Oloros.

Doch hörte er auch in ber Ferne nicht auf, bes Baterlandes Bestes zu förbern. Bor längerer Zeit waren die Bewohner ber Infel Lemnos, Balasger genannt, von ben Athenern zur Unterwerfung aufgeforbert worden, und sie hatten die fpottische Antwort gegeben: Wenn ein Schiff mit bem Nordwind ben Weg von euerem Lanbe bis ju bem unsern an einem Tage vollbringt, so wollen wir die Infel übergeben! — Da Athen von Lemnos nach Guben liegt, fo erhielten fie eben die Erfüllung diefer Bedingung für Als nun Miltiabes feine unmöglich. Niederlassung in Chersonesos begrundet und seine Streitkräfte vermehrt hatte, erschien er in Lemnos und erinnerte die Infelbewohner an ihre Zusage, hinzu= fügend, er, von Cherfonefos fommend, habe die aufgestellte Bedingung erfüllt. Nicht sowohl aus Gewissenhaftigkeit, burch bie sie fich an ihre Zusage gefesselt hielten, ale burch ben hinblid auf bie überlegene Macht bes Miltiades erklärten fie, bie Obermacht Athens anerkennen zu mollen.

Als bald barauf bas Heer bes Darius, auf bem Zuge gegen die Schthen begriffen, Thracien überschwemmte, nahm auch Miltiabes an ber Beerfahrt ge= zwungener Beife Theil. Das Berferheer brach in bas Land ber Schthen ein, ben Griechen war die Bewachung ber über bie Donau führenben Brude anvertraut. Damals rieth, wie bereits früher erzählt morben ift, Miltiabes, burch Berftor= ung der Donaubrude dem Darius den Rüdweg abzuschneiben und so ben gefähr= lichen Eroberer mit fammt feiner Beere8= macht zu vernichten. Diefer Borichlag, an welchem man ben eben fo icharfbliden= Miltiades zeigte fich fogleich tuchtig in I ben als freiheitsliebenden Mann erkennt,

wurde von den übrigen griechischen Führern verworfen. Best — ju spät! — berreuete man, ben weisen Rath verschmäht zu baben.

Als bie Jonier von ben Berfern niebergeworfen waren, hielt fich Miltiabes in Chersones nicht mehr ficher. Er fegelte nach Athen; eines feiner fünf Schiffe war unterwegs ben ihn verfolgenden Bhöniciern in bie Banbe gefallen. Raum einer großen Gefahr entronnen, warb er hier von einer aleichen Befahr bebrobt. Seine Biberfacher ftellten bie Rlage gegen ihn an, er habe in Chersonesos als Thrann gewaltet. Glangenb gerechtfertigt und barauf freigesprochen vom Gericht, erhob man ben einfichtsvollen und mit ber Rampfweise ber Berser wohlvertrauten Mann zu einem ber gebn Felbberrn bes athenischen Staates.

Zwei andere Athenienser, die jünger als Miltiabes waren, fingen um eben biefe Beit an, fich berühmt zu machen, nämlich Aristides und Themistokles. Beibe maren zwar von febr verschiedenem, fast einander entgegenftebendem Charafter, allein beibe leifteten boch ber Republit bie großten Dienste. Themistokles, ber sich jur Bolferegierung neigte, suchte fich beshalb bem Bolte auf alle Beise gefällig ju erweisen, war leutselig und gesprächig im Umaange auch mit bem Niedrigsten, immer bereit, Jeglichem Dienste ju leiften, fannte jeben Burger beim Namen, war aber nicht besonders gewissenhaft in Absicht der Mittel, beren er fich bebiente, um fich bei ihnen angenehm zu machen. 218 ihm Jemand faate, er wurde volltommen regieren, wenn er mehr Gleichheit unter ben Burgern erhielte und fich bem einen nicht geneigter erwiese, als dem andern, gab er gur Ant= wort: Gott bewahre mich, bag ich jemals auf einem Richterftuhl figen follte, wo meine Freunde nicht mehr Geltung und Gunst als Frembe zu gewärtigen hätten!

Cleon, der einige Zeit später öffentliche Aemter in Athen bekleidete, ließ sich von ganz entgegengesetten Grundsätzen leiten. Denn als er ein öffentliches Amt zu übernehmen sich anschiete, rief er alle seine Freunde zusammen und erklärte ihnen, daß er von diesem Augenblicke an ihrer Freundschaft entsage, weil solche ihn verleiten konnte, feine Pflicht zu verfaumen und Ungerechtigkeiten zu begeben.

Ariftibes mußte zwischen biefen beiben nicht unangreifbaren Grunbfaten flüglich bie Mitte zu halten. Der Regierung ber Bornehmsten im Bolte zugeneigt, ging er nach dem Borbilde bes Lykurg, deffen großer Bewunderer er war, seinen eigenen Beg, suchte nie seinen Freunden auf Untoften ber Gerechtigfeit gefällig ju fein, mar aber allezeit bereit, ihnen Dienste gu leisten, wenn er bies, ohne ber Gerechtig= feit zu nabe zu treten, thun fonnte. Er bediente fich nie ber Empfehlung feiner Freunde, ju Memtern in ber Republit ju gelangen, weil er beforgte, baf bies für ibn ein gefährlicher Kallstrid, für sie aber ein glücklicher Vorwand werden könnte, bei ähnlichen Gelegenheiten gleiche Dienste Er pflegte zu von ibm zu erlangen. fagen: Der rechtschaffene Burger im Staat muffe nur baburch Ginflug und Gewalt zu erreichen fich beeifern, bak er felbst in jebem Falle bas ansube, mas ehrlich und gerecht sei, und was zu thun er Andern anmutbe.

Bei fo entgegengesetten Anschauungen war es kein Wunber, bag biefe beiben Männer, so lange fie am Ruber ber öffentlichen Geschäfte waren, einander un= aufhörlich entgegen arbeiteten. Themi= stofles, welcher fühn und unternehmend war, fand fast immer in Aristides seinen Wiberpart; benn biefer glaubte jenem und zwar selbst bann, wenn seine Unterneh= mungen gerecht und beilfam waren, entgegen sein zu müssen, damit er nicht zu einer Autorität und Gewalt gelange, Die ber Republik in der Folge gefährlich wer-218 er einft ben Themiben konnte. ftotles, ber eine fehr nüpliche Sache burchzuseten suchte, überftimmt batte, konnte er sich, indem er die Rathsversammlung verließ, nicht enthalten laut zu sagen: die Athener würden um des ge= meinen Bestes willen wohl baran thun. fie alle beide in ben Schlund zu werfen! - Der Schlund war der Ort, wo man bie zum Tobe verurtheilten Miffethater zu erfäufen pflegte.

Bei allen biefen Wiberfpruchen vereinigte fie bas gemeine Beste zu Zeiten: benn wenn sie in ben Krieg zogen ober sonst auf eine wichtige Unternehmung ausgingen, so verglichen sie fich, ihre Zwistigfeiten ruhen zu lassen, mit bem Borbehalt, solche bei ihrer Rüdstehr, sobald es ihnen gelegen sein wilrbe, wieber aufzunehmen.

Bei Themistokles war ber Ehrgeiz und die Ruhmbegierbe die herrschende Leibenschaft; das Triebrad aller Handlungen seines Widerparts dagegen war der Eifer für das allgemeine Beste. Man bewunderte bei dem Letzteren eine außerordentliche Stetigkeit der Gesinnungen, auf die weder Ehre, die man ihm erwies, noch üble Behandlung, der auch er nicht entzging, den geringsten Einsluß aussthten.

Die allgemeine Achtung, die man ihm wegen seiner Redlichkeit und der Dauerteit seines Eifers zollte, trat einst bei Gelegenheit der Aufführung eines Schauspiels von Assauspieler den Bers hersagte, der das Lob des Amphiaraus enthält: ein ehrlicher und gerechter Mann will er nicht blos scheinen, sondern es wirklich sein! — richteten sich unwillkürlich die Blide aller Anwesenden auf Aristides, und ein jeder wandte diese Worte auf ihn an.

Hiernach treten wir wieder in ben Gang ber Ereigniffe ein.

#### Die Schlacht bei Marathon.

(490 v. Cbr.)

Ehe Darius mit bem Kriege völlig losbrach, hielt er es für rathsam, auszutunbschaften, wie die verschiedenen griechischen Bölkerschaften gegen ihn gesinnt seien. In dieser Absicht sandte er Herolde durch ganz Griechenland und ließ an die Hauptorte die Forderung stellen, ihm Land und Wasser zu senden: dies war der Ausbruck, mit dem die Perser Unterwerfung forderten. Biele Städte, welche die Macht des Feindes fürchteten, erklärten augenblicklich den Herolden ihre Unterwerfung.

Nicht so günstige Aufnahme fanden die persischen Herolde in Athen und Sparta; der eine ward in einen Brunnen, der andre in einen tiesen Graben geworfen, mit dem Bedeuten: ste möchten sich da= selbst Land und Wasser nehmen!

Diese Art ber Begegnung setzte ben Berfertönig in Buth. Er gab ben beiben 
Deerführern, die er an die Stelle des 
Mardonius ernannt hatte, sogleich Besehl, 
aufzubrechen, das Gebiet von Athen und 
Euböa zu plündern, alle Häuser und 
Tempel einzuäschern und alle Einwohner 
in Ketten und Banden ihm zuzusenden. 
Sie ordneten die Mitnahme einer außerordentlichen Menge von Fesseln an, ihr 
Heer zählte 500,000 Mann, die Flotte 
5—600 Fahrzeuge. Nachdem sie sich der 
Inseln des ägeischen Meeres ohne Mühe 
bemächtigt hatten, rückten sie vor Eretria, 
die Hauptstadt von Euböa, die sie nach

einer flebentägigen Belagerung burch Berrätherei einiger ber ansehnlichsten Ginwohner in ihre Gewalt bekamen, einäscherten und alle Einwohner, in Banben geschlagen, nach Bersien sanbten.

Rach diesem glucklichen Anfange begaben sich die Perser auf attisches Gebiet. Sie ließen den Atheniensern das Schicksal der Exetrier bekannt machen, deren keiner der Rache entronnen sei, und sie hofften, diese Nachricht werde so viel wirken, daß die Stadt sich augenblicklich ergebe. Sie irrten sich.

Die Athener hatten von den Spartanern Hilfe gegen den gemeinschaftlichen Feind verlangt, die ihnen auch ohne Bedenken sogleich zugesagt ward, doch konnte der Ausbruch des Hilfsheeres — so verlangte es ihr religiöser Glaube — erst nach Eintritt des Bollmondes erfolgen.

Reiner ber übrigen Berbfindeten der Athener wagte es, ihnen Hilfe zu bieten, in solchem Grabe hatte das furchtbare Deer der Berser überall Schrecken um sich her verbreitet. Nur von Platää ward ihnen eine kleine Hilfsschaar von 1000 Mann zugeführt, so daß in dieser äußersten Noth man sich in Athen gedrungen sah, die Sclaven zu bewassen, was dis dahin noch niemals geschehen war.

Der Theil ber perfifden heeresmacht, ber nun gegen Athen zum Rampfe fchreiten wollte, und ber von Datis geführt wurde, zählte 100,000 Mann Fußvolk und 10,000 Reiter. Die Athenienser hatten diesem Feinde nicht mehr als 10,000 Mann entgegen zu stellen. Das heer Athens stand unter 10 Anführern, von denen der Reihe nach einer nach dem andern, jeder einen Tag, den Oberbesehl führte.

Es erhob sich nun Streit unter ben Anführern: ob man ein Treffen wagen, ober ob man sich zurückziehen und ben Feind in der Stadt erwarten solle. Die meisten Heerstührer waren der letzteren Meinung, weil es zu gewagt schien, mit einer Hand voll Krieger einem so großen Heere, als das persische es war, entgegen zu gehen und somit Alles auf einen Wurf zu setzen.

Miltiabes bagegen erklärte sich für bie erstere Meinung und zeigte, bas einzige Mittel, ben Muth ihrer Krieger zu beleben, unter ben Feinden aber Schreden zu verbreiten, sei, daß man sich ihnen mit entschlossener Berzhaftigkeit entge-

aenstelle.

Aristides unterftütte biefe Darftellung mit aller Entschiedenheit und überzeugte noch einige Andere bavon, so bag, als bie Beerführer abstimmten, Die Stimmen ge= rabe getheilt waren. Dierauf wendete fich Miltiades an Callimachus, ben ober= ften Schiederichter im Rriege und Frieden. Er stellte ihm auf bas Nachbrücklichste vor: bas Schidfal bes Baterlanbes fei jest in feinen Banben, feine Stimme muffe ent= scheiben, ob Athen freibleiben ober in die Sclaverei gerathen folle, ein Wort aus feinem Munde tonne jest ihn bem Barmobius und Aristogiton, ben Urhebern ber Freiheit Athens, gleich ftellen. Jener fprach dies Wort und pflichtete bem Dil= tiades bei; also ward beschlossen, zu fclagen.

Weil Aristibes bemerkte, daß bei einem tagtäglich wechselnden Oberbefehl nicht immer nach gleichen Maßregeln könne verfahren werden, die Gefahr aber zu groß sei, sich allen den damit verbundenen Schwierigkeiten auszusetzen, so war er der Meinung: es sei nothwendig, alle Gewalt ten händen eines Einzigen anzuvertrauen. Um die übrigen heerführer zu diesem Schritt zu vermögen, gab er selbst das Beispiel, und als der Tag kam, an

welchem er ben Oberbefehl führen sollte, übertrug er ihn bem Miltiabes als einem geschickteren und ersahrneren Felbherrn. Die andern Heersührer folgten seinem Beispiel, indem auch sie die Regungen des Ehrgeizes gegen den Eifer für das gemeine Beste in sich zurüddrängten, so daß dieser Borgang den Beweis gab: es sei eben so preiswürdig, das überwiegende Berdienst eines Andern anzuerkennen, als selbst Berdienst zu bestien.

Das perfische Heer stand auf ber Ebene von Marathon — hier follte bie Entscheidungsschlacht geschlagen werden.

Die marathon'sche Ebene erstreckt sich in ber Länge von einer Meile und in ber Breite von einer wiertel bis einer halben Meile längs dem Meere von Süben nach Norden hin. Sie ist auf allen Seiten durch naturliche Grenzen scharf getrennt, im Often durch das Meer, welches eine fanft einwärts geschweiste Bucht bilbet, im Siden durch einen hohen, schroffen Berg, Argaliki, im Westen durch den hier steil abgebrochenen Berg Aphorismos, im Nordwesten und Norden durch andre, weniger ansehnliche Höhen.

Miltiabes nahm nun zunächst barauf Bebacht, durch eine vortheilhafte Stellung zu gewinnen, was ihm an der Zahl seiner Krieger abging. Er formirte, das Heer am Fuße eines steilen Berges, damit der Feind verhindert sei, ihn zu umgehen und von hinten anzugreisen, an beiden Seiten aber ließ er ein starkes Berhan von Bäumen herrichten, um der persischen Reiterei das Einbrechen unmöglich zu machen.

Datis, ber bas feinbliche Heer befehligte, wußte gar wohl bie gute Aufstellung ber Athener zu würdigen, er rechnete aber auf die überlegene Zahl seiner Krieger, auch hatte er nicht Lust, zu warten, bis die Athener Zuzug von Sparta erhielten. So ließ er sich benn auf eine Schlacht ein.

Die Athener warteten nicht, bis man sie angriffe, sondern, sobald bas Beichen zur Schlacht gegeben war, stürmten sie auf den Feind ein. Anfänglich hielten die Berser dieses kriegerische Ungestüm für eine Tollkühnheit, die einer Art von Berzweislung entstamme; aber sie sollten es nur zu bald erfahren, daß diese Annahme eine irrige sei. Der Kampf

ward äußerft heftig. Miltiabes hatte feine beiben Flügel fo fehr als möglich perstärft, Die Mitte aber an Mannichaft schmächer gelaffen. Der Grund biervon ist leicht erkennbar. Da er bem großen Feinbesheere nur 10,000 Mann entgegen= zustellen batte, so konnte er seine Front weber zu weit ausbreiten, noch folche überall gleich ftart machen. Er hoffte, bak, wenn es ben Aluaeln gelange, von ben Seiten in bas Berferheer einzudringen, badurch bie Schlachtordnung beffelben aufgelöft und ihm ber Sieg zufallen murbe. Erfolg taufchte auch biefe feine Soffnung Awar fielen die Keinde mit ihrer gangen Dacht zuvörderft auf bas Baupttreffen, und Ariftibes und Themistofles, bie mit unerschrodenem Muthe lange bem Angriffe widerstanden, mußten sich zulest jum Burudweichen entschließen. Da aber fam Bulfe von ben beiben Flügeln, bie stegreich die Flügel ber Perfer getrennt und in die Flucht geschlagen hatten. Mit verboppeltem Ungethum marb nun bas Mitteltreffen bes Keindes angegriffen und

ebenfalls in die Flucht geschlagen. Die Niederlage der Perfer war voll= Wer nicht gefallen war, floh und zwar nicht bem Lager, sonbern ben Schiffen ju, um fich ju retten. Athener verfolgten bie Fliehenben, und es gelang ihnen, viele Schiffe in Brand gu Bei diefer Gelegenheit foll gefeten. schen fein, mas von Cynogiras, bem Bruber bes Dichters Aeschplus, berichtet Er hielt ein Schiff fest. wird. hieben ihm die Feinde mit einer Art die rechte, bann bie linke Sand ab, worauf er fich mit ben Rahnen an bas Schiff fest= zuhalten suchte. So groß war seine Er= bitterung gegen bie Feinbe feines Bater= lanbes.

Der Berlust ber Athener in der Schlacht belief sich auf 200 Mann, von den Bersern hingegen blieben mehr benn 6000, die ungerechnet, die im Wasser und auf den in Brand gesteckten Schiffen umfamen. Sieben persische Fahrzeuge waren in die Gewalt der Athener gerathen. Dippias, der, um wieder auf den von seinem Bater unrechtmäßiger Weise eingenommen Thron zu gelangen, niederträchtig genug gewesen war, sich zum Höfling des persischen Königs zu erniedrigen

nnd den Feind in sein Baterland zu führen, hatte den Tod in der Schlacht gefunden.

Kaum war die Entscheidung erfolgt, so riß sich ein Athener, bessen Hände noch von dem Blute der Feinde rauchten, aus dem Getümmel heraus und eilte geraden Lauses nach Athen, um seinen Landsleuten die frohe Kunde vom Siege zu bringen. Auf dem Markte angekommen, vermochte er den dort Bersammelten nur die Worte zuzurusen: Freuet euch, wir haben gestegt! und siel dann tobt zur Erde.

Bon Seiten der Perfer war mit solcher Sicherheit auf den Sieg gerechnet geswesen, daß sie einen Marmorblod mit nach Marathon genommen hatten, um eine Trophäe daraus zu machen. Diesen Marmorblod nahmen die Griechen, und es ward Phidias beauftragt, aus demsselben eine Bilbsäuse der Göttin Nemesis herzustellen, die in der Nähe des Schlachtsfeldes einen Tempel hatte.

Die persische Flotte, anstatt ben Weg burch die Inseln nach Asien zurückzunehmen, umschiffte das Borgebirge Suntum in der Absicht, Athen zu überrumpeln, ehe die Sieger von Marathon zurücktehrten. Allein diese eilten mit neun Zehntheilen des Heeres der Baterstadt zu Hilse und zwar mit solcher Schnelligkeit, daß sie in einem Tage mehr als fünfzehn beutsche Meilen zurücklegten. Dadurch wurde das Borhaben der Perser vereitelt.

Aristides, ben man allein zu Marathon mit einem Zehntheile des Heeres zuruchgelassen hatte, um die Gefangenen und die reiche Beute zu bewachen, entsprach der hohen Meinung, die man von seiner Treue und Tächtigkeit hegte, vollfommen. Denn obwohl Gold und Silber im seindlichen Lager hausenweise umherlag, und die Zelte wie auch die eroberten Fahrzeuge mit den herrlichsten Aleidern und Geräthschaften angefüllt waren, so waubelte doch ihm weder eine Bersuchung an, ein Stück davon anzurühren, noch litt er es, daß einer der Seinen es that.

Die Spartaner, 2000 Mann start, waren, sobald ber Tag bes Bollmonbes vorüber war, aufgebrochen und erreichten nach einem Gewaltmarsche ber unerhörtesten Art — sie legten in drei Tagen 70 Meilen zurud — das attische Gebiet.

Da vernahmen sie, daß sie um einen Tag zu spät gekommen seien, um an der glorreichsten Heldenthat Theil zu nehmen, deren die alte Geschichte gedenkt. Sie konnten nicht umbin, das Schlachtselb zu besuchen und fanden es bedeckt mit Erschlagenen und allen Reichthümern des Orients, wünschten den Athenern zu ihrem herrlichen Siege Glück und traten darauf ihren Rückmarsch an.

Den Ariegern, die in der Bertheibigung ihres Baterlandes geblieben waren, errichtete man auf dem Schlachtfelbe würdige Denkmäler, worauf ihre Namen eingegraben wurden. Später kam noch ein Denkmal für Miltiades hinzu, den man

bort beerdigte.

Lange Zeit ging im Bolke die Sage, daß man zur Nachtzeit auf dem Schlachtsfelde Waffengetummel, Kampfruf der Mänuer, Wiehern und Stampfen der

Roffe und Schwertgeklirr zu vernehmen sei, als seizen die Gefallenen in den Lüften den Kampf fort. In der That war dieser Kampf nur das Borspiel langer und überaus großartiger Kämpfe, der Herold eines neuen Heldenzeitalters, in welchem Griechenland die schönsten Kränze kriegerischen Ruhmes und sittlicher Größe gewann.

Ein beutscher Dichter (Emanuel Geibel) hat die Sbene von Marathon in würdiger Beise besungen. In seiner Dichtung beist es:

Salb von oben Gebirgen umgrengt, ftreckt Maraifons feil'ge
Shaffur gegen bes Meeres schimmernbe Bucht fich
finab.

Feierlich fchweigt es umber, flumm freisen die Abler, und einsam Aeber bem weiten Gefild schwebt ber Gesaffenen Rufm.

## Des Missiades Ausgang.

Miltiabes, ber schon früher viel unter ben Athenern gegolten hatte, stanb seit bem Siege im höchsten Ansehen. Dies aber wurde die Beranlassung zu seinem Unglüde. Bon Thatenlust getrieben, bat er die Athener um siebenzig Schiffe nebst ben zugehörigen Mamsschaften; er sagte ihnen aber nicht, gegen wen er einen Kriegszug vorhabe, sondern nur, daß er ihnen ein Land zu erobern hosse, aus dem sie reiche Schätze gewinnen würden. Die Athener ließen sich an seinen Bersicherungen genügen und gaben ihm das Berlangte.

Seine Absicht war es, bie Inseln zu zuchtigen und zu untersochen, bie ber Berger Unternehmung begünftigt hatten.

Miltiades führte feine Flotte nach Baros, umlagerte die Stadt und forderte durch einen Herold von den Einwohnern eine Zahlung von 100 Talenten. Die Einswohner, nicht geneigt, der Forderung zu genügen, beschlossen, der Gewalt Gewalt entgegenzustellen.

Während nun Miltiades mit sich zu Rathe ging, wie die Stadt anzugreisen sei, verlangte ein gefangenes Weib, Namens Timo, eine Dienerin der unterirdischen Götter, zu ihm geführt zu wer-

ben, ba fie ihm Wichtiges zu verfünden Borgelaffen, erbat fie fich, ibm babe. ben Weg anzugeben, ber ihn zum Besit ber Stadt verhelfen murbe. Darauf fei er, fo erzählte man fich hinterher, nach einem Sügel gegangen, auf bem ber Tempel ber Demeter stand, und ba er bie Thur nicht habe zu öffnen vermocht, sei er über bie Mauer gesprungen und so in das Heiligthum gelangt, das zu be= treten nur der Priesterin gestattet gewesen Und wie er an ber Schwelle geftanden, habe ihn Entseten ergriffen, und er sei, ohne gewisse Brauche verrichtet zu haben, umgekehrt, fei von ber Mauer herabgestürzt und habe sich dabei eine gefährliche Bermundung jugezogen.

So tam benn Miltiades, nachdem er Baros sechsundbreißig Tage vergeblich belagert hatte, trank in der Heimath an. Da er somit die Hoffnung der Athener nicht erfüllt hatte, wandte sich die Stimmung gegen ihn. Einer seiner Mitbürger, Kantippus, klagte ihn öffentlich an: er habe aus Berrätherei und weil er vom persischen Könige durch eine große Summe bestochen worden sei, die Belagerung von Paros aufgehoben. So unwahrscheinlich dies Borgeben auch immer war, so viel

Einbrud verlieh ihm bennoch bie Dikgunft gegen bas leuchtenbe Berbienft eines unschnlbigen Mannes. Das Bolt ver= dammte ibn, in ben Abgrund geworfen zu werben, in ben man grobe Berbrecher zu werfen pflegte. Allein bie Obrigfeit wiberfette fich ber Bollftredung eines fo ungerechten Urtheilsspruches, gleichwohl mar alle Gnabe, bie man ben Retter bes Baterlandes angebeihen ließ, nichts weiter als eine Beränberung ber Tobesftrafe in eine Gelbbufe von 50,000 Thalern, benn so viel hatte die Ausrustung der Flotte getoftet. Weil Miltiabes aber aufer Stanbe mar, folde zu entrichten, marb er ins Gefängniß gelegt, in welchem er (489) an der Berwundung ftarb, die er sich zu Baros zugezogen hatte.

Sein Sohn Cimon, ber damals noch sehr jung war, gab bei dieser Gelegensheit einen rührenden Beweis seiner kindlichen Liebe, denn er erkaufte sich die Erlaubniß, den Leichnam seines Baters beerdigen zu dürfen, dadurch, daß er die Summe, zu welcher sein Bater verurtheilt worden war, für ihn bezahlte; er mußte sie aber erst muhsam von Verwandten und Freunden durch freiwillige Beiträge zusammenbringen.

## Leonidas. \*

(480 v. Chr.)

Als Darius Kunde von der Niederlage feines Beeres bei Marathon empfing, ward sein Born noch heftiger gegen die Griechen, und er ruftete zu einem nenen Feldzuge. Alle Stabte in feinem großen Reiche muften Beere ftellen, bie Landichaften unermekliche Borrathe von Betreibe liefern, in ben westlichen Safen fammelten fich bie Schiffe, turg es berrichte ein großes Getümmel durch das ganze Reich brei Jahre lang. Mit bem Beginn bes nächsten Jahres emporten fich bie Aeappter. Als nun Darius fic an= fchidte, junachft biefe niebergumerfen, er= eilte ibn ber Tob.

Aerres war ber Erbe seines Reiches und seines Racheplanes. In seiner Absicht, Griechenland zu züchtigen, bestärkte ihn Mardonius, ber Unterkönig von Griechenland zu werden wünschte, außerbem aber auch ein Traum. Ihm war, als würde sein Daupt mit einem Kranze geschmuckt, bessen Zweige sich über die ganze Erbe ausbreiteten. Drei Magier gaben dem Traume die Deutung: Xerres werde Derr aller Bölfer werden.

Nachbem nun von Terres die Allftungen noch vier Jahre lang fortgesetzt worden waren, brach er (480 v. Chr.) mit seinem Deere gegen die Griechen auf. Das Borgebirge Athos, an dem die Berfer vormals Schiffbruch gelitten, ließ er vom

\* Rad F. Bugler, Bellenifder Belbenfaal.

Festlande burch einen breiten und tiefen Graben trennen, burch ben nun bie perfifche Klotte fubr. Die Anlage biefes Ranals, beffen Berftellung ungeheure Unstrengungen erforbert hatten, war von Xerres indeg, wie Berodot behauptet, mehr beschloffen und ausgeführt worben, um feine Macht zu zeigen und fich ein Dentmal zu ftiften, als bag fie fich als eine Nothwendigkeit berausgestellt batte. Für bas Landheer ließ ber Ronig zwei Schiffsbrücken über ben Hellespont schlagen. Raum waren sie jedoch sertig, so wurden fie von einem Sturme gerftort. Xerres ließ ben Baumeistern die Röpfe abschlagen und befahl, das Meer für feine Biberfpenftigfeit zu zuchtigen. Es wurben schwere Retten in baffelbe verfentt, gleich= fam um es in eberne Banbe ju fchlagen, und ihm dreihundert Geifelbiebe ertheilt.

Als man barauf zwei neue Brüden aufgeführt hatte, bie stärker waren als die ersten, rüstete sich das Deer zum Uebergange. In der Frühdammerung war Alles wach. Der Weg war mit Myrtenzweigen bestreut, Weihrauch dampste von Altären, die auf der Brüde aufzestellt waren. Als nun die Sonne sich im Osten erhob, brachte Terres dem Meere aus goldener Schale ein Trankopfer und betete zur Sonne, daß sie ihm eine sieghafte Bahn beleuchten möge dis an das

Ende Europas. Darauf warf er die goldene Schale, dazu einen goldenen Becher und ein Krummschwert in die Flut. Als er dies gethan, gab er den Befehl zum Uebergange. Der Zug über die Brude währte ununterbrochen sieben Tage und sieben Nächte. Denen, die dies mit ansahen, erschien der Persetönig einem Gotte an Macht vergleichbar.

In Thracien angekommen, veranstaltete Xerres eine Bahlung feines Kriegsvolkes in folgender Art. Es wurden 10,000 Mann auf einen Ort bicht gusammengestellt und um fie ein Zaun gezogen; banach ließ man fie hinausgehen, und es wurden Andre in benfelben Raum geführt. So wurden die Krieger zu Zehntausenben gezählt, und es ergab fich, bag die Gesammtzahl ber streitbaren Manner gegen brittehalb Millionen betrug. Trof, bestehend aus Dienern, Weibern, Röchen u. f. w., betrug minbeftens ebenfo viel, so baf biefer ungeheure Rug von mehr als fünf Millionen Menschen eber einer Boltermanberung als einer Beerfahrt glich. Da mar fein Bolt zwischen bem inbischen Meer und bem Mittelmeer, bas nicht feine Beerschaar gestellt hatte; es war ein buntes Gewimmel ber ver= schiedenartigsten Gestalten, Trachten und Baffenarten! Den Rern biefer Rriegs= macht bilbeten bie Berfer. Rleibung und Rüftung berfelben mar von den Mebern entlehnt: fogenannte Tiaren ober ungefilgte Bute, bunte Mermelrode mit eifernen. Schuppen belegt, geflochtene Schilbe, furze Speere, große Bogen, Robrpfeile in ben Röchern, in ben Gürteln Dolche. Affprer trugen eberne Belme und Bruftwehren von gestepptem Linnenwerk; ihre Sauptwaffe mar eine mit Gifen beschlagene Reule. Die Saken, ein schthisches Bolk, gingen mit boben, aber fpit zulaufenden Turbanen einher und führten Streitärte. Die Indier trugen Kleider von Baum= wolle, bie Rafpier von Belg, die Saran= gen pruntten in gefärbten Mänteln, ihre Schuhe reichten bis an die Anie hinan. Die Araber trugen weite Oberkleiber und führten lange Bogen, die auf beiden Seiten gespannt werben tonnten. Die afrifanischen Anthiopier hatten Banther= und Löwenfelle um, ihre Bogen maren aus ben Bluthenftielen ber Balmbaume

gefertigt, ihre Bfeile von Robr, an ber Spite bes Pfeiles befand sich ein Stein, an der bes Spiekes ein Antilopenborn. Diefe pflegten, wenn fle jur Schlacht jogen, ihren Leib feltfam halb mit Rreibe, halb mit Menning zu bemalen. Die Endier trugen Rleiber von Leber, die Thracier bunte Belge über ben Roden. Stiefeln von Birfdleber, auf bem Ropfe einen Fuchsbalg. Die Chalpber schmudten ben Belm mit ehernen Bornern unb Bufden, bie affatischen Anthiopier bagegen bebedten ibr Saupt mit ben Sauten ber Pferbefopfe, an benen noch bie Ohren gerabe in die Bobe ftanben und bie Mähne hinten mallend hinabbing. Glanz zeichneten sich vor Allen bie Berfer aus, die auch an Tapferteit Alle fiber-Ihre Ruftungen strahlten von ragten. ber Menge bes Golbes. Unter ber Rei= terei that sich bas perfische Hirtenvolk ber Sagatier bervor. Diese führten teine andre Baffen als einen Dolch und eine Schlinge. Die Indier tamen theils zu Fuß, theils zu Rog und theils zu Wagen, bie mit wilben Efeln bespannt maren; ein Theil der Araber ritt auf Rameelen. 3m Ganzen waren mehr als funfzig Bölterschaften aus brei Welttheilen auf bas Geheiß eines einzigen Gewaltherrn unter bie Baffen getreten.

Ueber alle biefe Bolkerschaften hatte Xerres Musterung gehalten und fle auf= schreiben laffen. Darauf besichtigte er die Flotte. Die Schiffe lagen unweit bom Ufer in einer Linie mit ben Schnäbeln bem Lande zugekehrt vor Anker, bie Befatung hatte sich gewaffnet wie zur Der König bestieg ein fibo-Schlacht. nisches Schiff, auf bem fur ihn ein Thron und ein offenes golbichimmernbes Belt aufgestellt mar. Die Flotte gabite außer breitaufend Laftichiffen zwölfhundert Rriegsschiffe; zu ben letteren maren von ben Phoniciern breihundert, von ben Aeghptern zweihundert, von den Cypriern hunbertunbfünfzig, von ben Spliciern hundert, eben fo viel von den Joniern und funfzig von ben Lyfiern gestellt worben. Die besten Schiffe gehörten ben phönicischen Seefahrern. Radft biefen zeichneten fich por allen die fünf tarifchen Galeeren aus, welche die Königin Artemista führte, die an Tapferteit alle Beerführer und anWeisheit alle Rathgeber bes Königs Xerres

So groß mar die Beeresmacht, bie aegen bas fleine Griechenland auszog.

Bei Xerres befand fich Demaratos, ber König in Sparta gewesen, aber burch bie Rante feines Mittonige Rleomenes ber foniglichen Burbe verluftig erklart morben war. Ihn, ber am persischen Bofe gute Aufnahme gefunden hatten, fragte Kerres, ob bie Bellenen im Angefichte einer folden Beeresmacht wohl ein Berg haben wurden, eine Sand wider ihn aufzuheben? - Berr, antwortete Demaratos, foll ich bir zu Munbe reben, ober foll ich dir die Wahrheit sagen? — Xerres erwiederte: er folle ungescheut die Wahr= beit fagen, er werbe ihm beshalb feine

Onabe nicht entziehen.

Da sprach Demaratos: So vernimm benn, Berr, wie es mit Bellas bestellt ift. Reichthum war bort nie heimisch, die Tugend aber ift ein Gast, ber erft burch Gefetz und Beisheit baselbft eingeführt ward; durch seine Pflege aber schlitt fich Bellas vor Armuth und Anechtschaft. 3ch muß nun gwar alle Bellenen loben, bie in den dorischen Landschaften wohnen, boch gilt Folgendes nicht von Allen, son= bern von ben Lacebamoniern allein: Erftlich werben fie nimmermehr beine Borschläge annehmen; zum Anbern werden fie bir entgegen ziehen jum Streit, und wenn auch bie übrigen Bellenen insgesammt fich bir unterwürfen. Bas aber bie Bahl huben und bruben betrifft, fo fragen sie beren nicht nach, und wenn auch nur ihrer Taufend ober etwas mehr oder weniger ins Feld rückten, so werben biefe ben Rampf aufnehmen.

Xerres lachte über biefe Rebe, bie ihm widersinnig erschien. Demaratos, rief er, was für ein Wort ift bas, bag taufenb Mann es aufnehmen follten mit einem fo großen Beere! Das mußten ja Riesen an Größe und Rraft fein! Gind fie aber von berselben Art wie die und biejenigen Bellenen, die ich bisher zu Gesicht betommen habe, so ift beine Rebe wohl nur eitel Prahlerei gewesen. Wie könnten taufend ober zehntaufend, ja fünfzigtaufend Mann, die alle gleich frei find und nicht einen einzigen herrn über fich haben, einem so großen Beere widerstehen, ba

boch mehr als taufend auf einen Mann tommen, felbft wenn ihrer fünftaufenb waren? Ja, wenn fie nach unferer Art einen einigen Berrn hatten, fo konnten fle wohl aus Furcht vor biefem über bie Natur fich anstrengen und burch die Beißel gezwungen ben überlegenen Feind angreifen; fo aber, ba es in ihrem freien Willen steht, thun sie gewiß nichts von bem!

Demaratos erwieberte: D König, bie Freiheit wird die Spartaner gewiß nicht bavon abhalten; benn wiffe, fie find zwar frei, aber nicht in allen Dingen frei; benn fle baben über fich einen Berrn: bas Befet, ben fürchten fie noch viel mehr als bie Deinen bich. Sie thun ftets, mas ihnen bas Befet gebietet; es gebietet ihnen aber, niemals vor einer Beeres= macht zu flieben, sonbern zu fiegen ober zu fterben.

Kerres lachte wiederum, benn ber Grieche rebete von Dingen, von benen ber morgenlanbifche Despot feine Ahnung hatte. Doch mar er keinesweges erzürnt über ben Freimuth feines Schutlings. Nichts aber tonnte ihn in seiner Siegesgewigheit irre machen. Aber schon furze Zeit barauf, als er zum ersten Male einem spartaniichen Beere gegenüber ftand, follte er es inne werben, wie richtig Demaratos bie

Griechen beurtheilt hatte.

Bu Korinth waren Gesandte ber meisten poloponesischen Staaten so wie etliche vom hellenischen Festlande zu einem Bundes= rathe zusammengetreten, um fich zu ge= meinsamen Schritten gegen ben Feinb gu Frühzeitig von ben Abverständigen. fichten bes Berferkönigs unterrichtet, fandte man brei Späher bem feinblichen Heere entgegen, bas zu jener Beit noch bei Sardes lagerte. Sie wurben, als fie sich ins Lager ber Perfer eingeschlichen hatten, ertappt. Die Felbherrn wollten sie tödten lassen, Xerres aber befahl, ihnen fein Leib anzuthun; man folle fie viel= mehr im Lager überall umberführen und, nachbem man ihnen bie ganze Rriegemacht gezeigt, sie ungefrankt nach ihrer Beimath entlaffen. Der König hoffte, Die Griechen würden durch bie Nachricht von seiner ungeheuren Kriegsmacht entmuthigt und zur Unterwerfung geneigt werben.

Allein die Rachricht hatte ben Erfolg,

baft bie Griechen banach ftrebten, ihre gange Stärte jufammenguraffen. Der Bundedrath befchlof: Alle und jebe Keinb= feligfeit einzelner bellenischer Staaten gegen einander ift aufgehoben! - Bu ftrenger Rechenschaft follten bie gezogen werben, bie sich ben Berfern ohne bie auferfte Noth etwa unterwürfen. zelne Stämme legten ihre Streitigkeiten soaleich bei. Argos jedoch, unversöhnlich in feinem Baffe gegen Sparta, blieb bem Bunbe fern. Einige andre Stämme folgten biefem unrühmlichen Beispiele. Es wurde bie Ansicht geaußert, es fehle die Macht, bem Feinde auf bem Meere bie Spige zu bieten, außerbem sei es rathsam, ben Bertheibigungefrieg ju Lande auf ben engsten Raum, auf ben Belo= ponnes ju beschränken. Daber gebiete es bie Nothwendigkeit, bas ganze nördliche vom Ifthmus gelegene Griechenland bem Feinde preiszugeben, ben Ifthmus aber burch eine von bem einen Meere bis aum anbern gezogene Mauer zu fperren.

Mit der Ausführung des letteren Rathschlages ware es ohnfehlbar um die Freiheit der Hellenen geschehen gewesen. Eine Brustwehr auf dem Isthmus konnte ja
doch den Klistenstrich nicht vor dem Annahen der feindlichen Flotte schitzen!
Diese würde eine Stadt nach der andern
genommen haben, und den Griechen wäre
schließlich nichts übrig geblieben, als sich
zu unterwerfen oder mit Ehren unter-

Athen war es, welches durch seinen kühnen Muth und seine ausopfernde Ausdauer im Dienste der Freiheit ein Recht auf den schwen Ramen "des eigentlichen Retters von Griechenland," welchen Herodot ihm beilegt, sich erwarb. Durch seinen Gesandten, den klug vorschauenden Themistokles, trat es jenem verderblichen Kriegsplane auf das Entscheidenste entgegen und nöthigte zu dem Entschlusse, der persischen Gesammtmacht zu Lande und zu Wasser schon an den Grenzen von Hellas mannhaft zu begegnen.

Demnach ward beschlossen, ben Bag ber Thermopplen zu besetzen, um ben Bersern ben Zugang von Thessalien nach Hellas zu wahren. Zu gleicher Zeit sollte bie vereinte Flotte ber Griechen in ber Nähe dieses Plates, in der Meerenge von Artemision, aufgestellt werben, bamit Landund Seemacht in Gemeinschaft handeln tönnten. Beide Aufstellungen boten ben Bortheil dar, daß sie durch die Enge der Dertlichseiten den Feind verhinderten, beim Angriff auf die Griechen seine ganze Macht zu entfalten.

An die Spige der Flotte wurde der Lacedamonier Eurybiades gestellt, nicht ohne Widerstreben der Athener, welche bei Weitem die Mehrzahl der Schiffe, nämlich hundertundachtzig, zur Flotte hergegeben hatten und daher auf den Oberbefehl Anspruch machten. Mit Einstimmigkeit aber wurde zum Führer des Landheeres der König von Sparta, Leonidas, erwählt, und niemals hat eine Wahl sich glänzender gerechtfertigt, als diese.

Der Baß ber Thermopplen, ber sich in bem Gebirgszweige Kallirbromus besindet, hat auf einer Seite Sumpse und das Meer, auf der andern steil aufsteigende Felsen. So windet er sich eine bedeutend lange Strede zwischen dem Felsen und dem User hindurch und wird auf einzelnen Stellen so schmal, daß nur ein einziger Wagen Raum hat, auch ist er hier und dort durch die aus den Felsen hervorrieselnden Quellen schläpfrig. Zudem zog sich eine mit Thoren versehene Mauer auf einer Stelle, wo der Engpaß breiter war, quer durch den elben hin.

Das Beer, welches unter Leonidas bier ben Rampf mit bem Feinde besteben follte, betrug nur wenige taufend Mann. Denn die Spartaner, welche nicht leicht um irgend eines Unlaffes willen ben Dienft ber Götter verfaumten, wollten erft ein neuntägiges Fest bes Apollon begeben. und die Hellenen überhaupt gebachten vor Beginn bes Rampfes bie olympischen Spiele zu beenben. So tam es, bag bie Mehrzahl ber Griechen, die zur Bewachung bes Paffes bestimmt waren, fich bei Leonidas noch nicht eingefunden hatte, als biefer bas Perferheer heranziehen fah. Er wählte sich nun breihundert Spartaner, gereifte, traftvolle Manner, Die Weib und Kind zu Hause hatten und fich daber ber Bebeutung bes Rampfes um fo mehr bewußt maren, ju feinen Streit= genoffen.

Diefe Dreihundert faben zuversichtlich bem Rampfe entgegen; wußten fie boch,



Leonidas.

bag ber Born ber Götter, ber langere Zeit auf Sparta geruht hatte, jüngst burch ben Opfermuth zweier ihrer Mitbürger verföhnt worden war. Es verhielt sich damit folgendermaßen:

Babrend Xerres noch seine Rüftungen in Afien betrieb, erfüllte ein feltfamer Umftand die Spartaner mit Furcht und Beforgnift. Es maren Zeichen an ben Opfern, beren Deutung babin ging, bak bie Götter fich von bem Bolte abgewandt bätten. Sinnend barüber, mas fie um ber Götter Gnabe gebracht baben konne. erfannten fie endlich, daß fie fich schwer vergangen, indem fie bie Berolbe bes Darius getöbtet hatten, und sie ließen alsbald ausrufen: ob ein Lacedamonier jur Guhnung bes Baterlanbes freiwillig ben Tob erleiben wolle. Alsbalb erboten sich bazu zwei Männer von vornehmer Geburt und großem Bermögen, Sperthias und Bulis. Diese machten fich auf ben Beg nach Berfien. Unterweges trafen sie mit bem perfischen Beerführer Sybarnes ausammen, ber die belbenmuthigen Manner wie Gaftfreunde aufnahm. Beim Mable fprach er ju ihnen: 3hr Manner von Lacedamon, warum sträubt ihr euch bod) so, Freunde des Königs zu werden? Ihr feht es ja an mir und meiner Macht, wie ber Ronig madre Leute zu ehren weiß. So würde er auch Jeben von euch gewiß eine Statthalterschaft in Bellas überweisen, wenn ihr euch ihm ergabet. - Sie antwerteten: Burne nicht, bag wir beinen Rath nicht annehmen konnen. Daß bu ibn une ertheilft, begreifen wir, benn bu haft bas Gine versucht, aber bas Anbre ift bir unbefannt. Nämlich bie Dienftbarkeit kennst bu wohl, aber die Freiheit hast du noch nicht gekostet und weißt es nicht, ob fie fuß ift ober nicht. Batteft du fie aber gefoftet, fo murbeft bu uns rathen, Gut und Blut für fie einzufeten.

Sie begaben sich nun nach Susa und wurden vor Lerres geführt. Als die Lanzenträger sie nöthigen wollten, nach ber Beije der Morgenländer vor Lerres niederzufallen, sagten sie, das würden sie nicht thun, denn bei ihnen sei es nicht Sitte, vor Menschen niederzufallen und sie anzubeten. Darauf sagten sie stehend dem Könige, daß sie freiwillig gefommen,

um ihr Leben als Suhne für die Töbtung ber Herolbe hinzugeben. Lerres erwiederte, er wolle in dieser Sache nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, er wolle vielmehr die Lacedamonier von ihrer Schuld lösen ohne die blutige Sühne. Damit entließ er die Männer, die barauf wohlsbehalten nach Sparta zurudkehrten.

Noch in ber letten Stunde bekam Leonidas Zuzug. Zu jener kleinen Schaar ber Dreihundert, die bereit waren, ihre Liebe zum Baterlande mit dem Leben zu bezahlen, stießen im Ganzen etwa noch stebentaufend Mann aus den Abrigen

Lanbichaften bes Belovonnes.

Trot ber günstigen Stellung, die das griechische Beer eingenommen hatte, schien ber Kampf gegen die ungeheure persische Macht ein vergebliches Bemühen. Deshalb erhob sich auch noch einmal unter ben Führern ein Streit, ob man bleiben, ober ob man abziehen solle. Leonidas, ber sich für das Lettere entschied, gewährte den Zaghaften dadurch einige Bernhigung, daß er Boten an die griechischen Stämme sandte und sie bat, ihm ohne Zeitverlust Berstärfungen zu senden.

Bor Allen waren die Spartaner guten Muthes und erfüllt von Kampfeslust. Als ein Mann von Trachis die Nachricht brachte, die Menge der Feinde wäre so groß, daß ihre Pfeile im Fluge die Sonne verdunkeln würden, antwortete ein Spartaner, Dieneles: Das ist schön, so werden wir im Schatten sechten! — Bon Leonibas aber wird erzählt, er habe dem Könige Kerres, als dieser ihm und seiner Schaar durch einen Herold die Wassen absordern ließ, in echt lakonischer Beise geantwortet: Komm und hole sie!

Begierig, Genaueres über das heer der Griechen, das in den Thermopplen sein Lager ausgeschlagen hatte, zu ersahren, sandte Kerres einen Späher gegen dasselbe aus. Als nun dieser nahe heranritt, vermochte er nicht das ganze Lager zu übersehen, da es jenseit der Mauer aufgeschlagen war, dagegen bot sich ihm vor dem Eingange derselben ein seltsamer Anblid dar. Es hatten gerade die Spartaner die Wache. Einige beschäftigten sich heiteren Sinnes mit Turnübungen, Andre slochten und schmüdten ihr haar.

"Bie das Opfer fchwer von Golde und bekrangt triff zum Alfar,
Schmucken fie, zu fterben ficher, forgsam sich das braune Saar.
Bie zu feil'gen Goltertangen auf der heimath grunem Plan,
Führt die Charis noch zum Sterben die geweisten Schaaren an."

Sie schienen sich auch nicht um ben Späher zu bekummern, wenigstens machten fie teinen Bersuch, sich seiner zu bemach-

tigen, ober ihn zu verscheuchen.

Als Xerres barüber Bericht empfangen batte, fragte er den bei ihm weilenden Spartaner Demaratos nach ber Bebeutung biefer Baltung ber Griechen, benn ihm war sie unerklärlich. Demaratos antwortete: Diefe Manner find gefommen, um dir, o König, ben Bag ftreitig ju machen, und bagu bereiten fie fich. Denn es ift bei ihnen Sitte und Gebrauch: wenn fie ihr Leben aufe Spiel zu feten ober in ben sichern Tob zu geben sich an= schiden, bann schmuden fie fich bas Saupt. Wiffe aber, o Ronig, baf, wenn bu biefe und mas in Sparta zurudgeblieben, bezwingest, so ift kein Bolk ber Welt mehr, bas es magt, wider bich ben Urm zu er= beben. Denn jest haft bu es mit bem schönsten Königreiche und mit ben tapfer= ften Männern zu thun!

Der König hielt es für unglaublich. daß ein folches Säuflein ben Rampf mit feinem ungeheuren Deere aufzunehmen ernstlich gesonnen fei. Er enthielt fich noch vier Tage lang aller Feindseligfeiten, um ben Griechen Zeit zu gonnen, seine Macht kennen zu lernen, und badurch gur Besinnung zu kommen. Da Jene aber in ihrer Stellung verharrten, gab er ben Medern und Riffiern ben Befehl, Die Unbefonnenen lebendig zu ergreifen und ihm vorzuführen. Die Meber und Riffier brangen gegen bie Griechen vor, allein fie wurden berartig empfangen, baß fie große Berlufte erlitten, bagegen feinen einzigen der Feinde in ihre Gewalt betamen. Kerres schäumte vor Born, und um ber Sache nunmehr mit einem Schlage ein Ente ju machen, fandte er ben by= barnes mit ber Schaar ber Unfterblichen vor. Es waren bies 10,000 auserlesene Rrieger, beren jeder einzelne seine Tapferfeit bereits vielfach bewiesen hatte. Auch fie richteten nichts aus. Bon ibren Speeren tonnten fie in bem engen Bafi wenig Gebrauch machen, auch half ihnen ibre Uebermacht nichts. Die Spartaner manbten jum öftern eine Rriegslift an. Sie floben, fielen bann aber plotlich über die ihnen in Unordnung Nacheilenden ber und erschlugen fie. Dreimal foll Kerres. ber bem Rampf zuschauete, vor Schred und Besoranik von seinem Stuble auf-Als nun ber Abend gesprungen fein. anbrach, tedten Taufende von Berfern ben Rampfplatz, ohne dak es gelungen mar. ben Griechen einen Fuß breit Landes abzunebmen.

Am nachsten Morgen faßte Zerres neue Geine Felbherrn rebeten ihm Hoffnung. ein, die Griechen seien vom gestrigen Befecht sicherlich so ermübet, baß sie unfähig sein würden, einen Arm zu rühren, auch möchten beren wenige unter ber fleinen Schaar fein, die unverwundet geblieben seien. So werde heut, da man in der Lage sei, ihnen frische Truppen entgegen= senden zu können, der Kampf schnell zu ihrem Nachtheil entschieden fein. auch diese Hoffnung bewährte fich nicht. Die Griechen fochten tapfer und mit Glud, wie am Tage zuvor, und als Xerres am Abende wiederum seine Truppen zurückrufen mußte, mar er völlig rathlos, mas nun zu thun fei.

Da kam ein Grieche mit Namen Ephialtes zu Terres und erbat sich, ihm einen Fußpfad zu zeigen, der über das Gebirge führte. Gier nach Gold war es, was diesen Mann dazu bewegte, dem Feinde des Baterlandes ein solches Anerbieten zu machen. Später — dies sei hier gleich beigefügt — sette Griechenland einen hohen Preis auf seinen Ropf, und nachem er lange Zeit in Angst und Bein umbergeirrt, ward er von einem Griechen

erschlagen.

Xerzes, dem Grimm und Scham qualvolle Stunden bereitet hatten, war hocherfreut über das Anerdieten und befahl dem Hydarnes, mit seinen Unsterblichen zur beginnenden Nachtzeit aufzubrechen und sich von Ephialtes führen zu lassen.

Sie zogen nun auf bem geheimen Pfade in bem Gebirge empor, und als die Morgenröthe anbrach, hatten fie fast die Höhe

\* G. Biger.

bes Berges erreicht. Hier standen eintaufend Bhoter. 218 biefe bas Laub rafcheln borten und barauf bie Meuge ber Feinde sahen, legten sie ihre Rustungen an und begaben sich auf bie Spipen bes Berges und bereiteten fich jum Tobe vor, ba fie meinten, es fei auf sie abgesehen. Die Berser ließen sie aber unbeachtet und verfolgten, eingebenk ihres Befehls, ben in ben Thermopylen auf= gestellten Griechen in ben Ruden zu fallen, ben Bfab, ber fich feitwarts ben Berg hinabzog.

Den Griechen war inzwischen von ibrem Briefter Megistias, nachbem er bie Eingeweibe ber Opferthiere betrachtet-hatte, verküntet worben, baß sie am nächsten Tage ihre Liebe jum Baterlande mit ihrem Leben zu bezahlen haben wurden. Er aber gebachte nicht, fie zu verlaffen, fonbern beschloß, gemeinsam mit ihnen ben Tob für Freiheit und Baterland ju er= leiben.

Run vernahmen bie Griechen von ihren Spähern, daß ber Feind auch in ihrem Ruden fei. Da hielten fie Rath, und es warb beschloffen, bie Ginen follten abgieben, die Anbern ben Blat behaupten. Leonidas, ber zu ben Letteren fand, nothigte die Berbundeten, fich, ba es noch Beit sei zurlichzubegeben; er selbst blieb mit feinen Spartanern fteben, Die inege= sammt entschlossen waren, mit ihrem Ronige zu fterben. Leonibas hatte feinen Entschluß icon beim Beginn bes Rriegs gefaft, benn es mar ihm von Delphi eine Berkundigung geworden, daß, folle Sparta vor der Zerstörung bewahrt bleiben, der König sich opfern muffe, und von da ab hatte er keinen Augenblick Bebenken ge= tragen, feiner Baterftabt bas ihm angemuthete Opfer zu bringen. Der Orakel= spruch lautete also:

"Cuch, o ihr Bewohner der raumigen Stadt Sacebamon. Bird entweber die Stadt, die fochgepriefene, fallen

Durch das perfische Bolk; wo nicht, so beweint Sacedamon

Gines Sonigs Fall, ber entfproß bem Stamm bes "Berakles."

Nachdem Xerres der Sonne ein Trankopfer bargebracht hatte, fandte er - es geschah bies um die Stunde, in ber ber Markt fich mit Leuten zu fullen pflegt —

auserwählte Kriegsschaaren gegen ben Bak Ihm mar von bem Berrather Ephi= altes gefagt worben, bag er etwa um biefe Beit mit ber Schaar ber Unfterblichen, ber er als Führer beigegeben mar. bas jenseitige Thal erreicht haben wurde. An biesem Tage nun wurde ber Rampf von Anfange an blutiger, noch als er es in ben Tagen zuvor gewesen war. Denn bie Bellenen gingen biesmal, weil ber Tob boch ihr unvermeidliches Loos mar. bem Keinde bis auf eine breitere Stelle ber Schlucht entgegen. Bon ben Spartanern geschahen Wunber ber Tapferkeit. Auch die Berfer wichen nicht, Die Luden ber Gefallenen murben immer wieder burch Nachfolgende ausgefüllt. Hinter ben Schaaren ftanden Bauptleute, Die mit fcarfen Beigeln auf fie einhieben und fie vorwärts trieben. Biele fturzten ins Meer, eine gleich große Zahl warb von ben Rachrudenben gertreten: um jeben Preis sollte der Paß gewonnen werden. Im bichteften Bandgemenge fampfend, empfing Leonidas jest seine Todeswunde und fturate nieber. Gin furchtbarer Rampf erhob fich um feine Leiche, feine treuen Spartaner wollten sie nur mit ihrem Leben bem Feinde überlaffen. Es gelang ihnen, die Leiche aus bem Gewühl zu retten. Biermal ichlugen fie babei ben Feind gurud, zwei Bruber bes Xerres fielen in biefen Rampfen.

Run aber brang ber Feind auch aus ber Schlucht auf bie unvergleichliche Belbenschaar ein, von ber viele schon ihrem Könige in ben Tobe gefolgt waren. Bon beiben Seiten angegriffen, zogen sie sich hinter die Schutzmauer zurück und stellten sich auf einem Hügel in einen einzigen Haufen zusammen. Biele fandten fie bier noch kämpfend vor sich in ben Tob, enb= lich aber fant auch ber lette ber Belben unter ben Schwertern ber Feinbe.

Die Amphiktionen lieken nachmals an ber Stelle, wo Leonidas und die Seinen gefallen waren, einen steinernen Lowen und eine Dentfäule errichten. Lettere trug bie Inschrift:

Bremdling, melde bem Bolk Sacebamone, daß mir allfier rufin, Beil in Geforfam wir feine Gebote befolgt.

Nach dem Rampfe befahl Xerres, den

Leichnam des Leonidas aufzusuchen, ihm den Kopf abzuhauen und ihn dann ans Kreuz zu schlagen. Da die Perser Tapferseit an dem Feinde auch zu ehren pflegten, ist aus jener Handlungsweise des Aerres zu entnehmen, welch ein Grimm ihn gesaen Leonidas erfüllte.

Der Baß war gewonnen, bas Canb ber Hellenen lag nun bem Berserheere offen. Die Schaaren malzten sich burch eine Zahl von griechischen Landschaften und verheerten Alles mit Feuer und Schwert. Auch an bas heiligthum zu Delphi wollten fle hand anlegen. Als fie aber die Höhen zu ersteigen begannen, erhob sich ein furchtbares Unwetter, und die Delphier rollten Gestein von den Berggipfeln hinab, so daß der Feind nach schwerem Berluste sich erschreckt zuruchzog. Bon einer Herschaar, die nach Böotien gezogen war, wurden die Städte Thesbia und Platää niedergebrannt.

## Die Schlachten bei Artemision und Salamis.\*

(480 b. Chr.)

Als Xerres mit seinem Beere und ber Flotte gegen Griechenland anzog, fandten die Athener Boten nach Delphi, ben Gott um Rath zu fragen. Der aber ae= sich hinter bot ihnen, hölzernen Mauern zu vertheidigen. Alsbald er= hob sich unter ben Athenern großer Streit über ben Sinn biefer Worte, boch ber scharfsinnige Themistokles überzeugte seine Mitburger, baf unter ben bolgernen Mauern die Schiffe ju verfteben feien, daß somit das Orafel ben Athenern be= fehle, ben Berfern gur Gee Wiberstand zu leiften.

Die Griechen sandten nun Boten an die Städte und forderten sie zu gemeinssamer Halfe auf, boch nicht alle zeigten sich bereit dazu. Die Argivier versagten die Theilnahme aus Haß gegen Sparta. Eine Gesandsschaft begab sich nach Sicislien, um mit Gelon, König von Sprakus, zu unterhandeln. Gelon erklärte sich bereit, die Griechen mit einer Flotte von 200 Kriegsschiffen, mit einem Heere von 28,000 Mann und Korn für das ganze verbündete Heer zu unterstützen, salls ihm die Oberanführung im Kriege zugesprochen würde.

Als einer ber Gefandten, ein Lacedämonier, von biesen Bedingungen hörte, hielt er sich nicht länger, sondern hob also zu reden an: Wie würde es dem Belopiden Agamemnon schmerzen, vernähme er, daß den Lacedämoniern durch den Gelon und die Sprakuster der Oberbesehl entrissen worden sei! Daran denke nicht weiter! Wenn bu ben Griechen helfen wilst, so mußt bu bich unter ben Befehl ber Lacebamonier stellen; willst bu bas nicht, so muffen wir beiner Hilfe entbehren!

Gelon mäßigte seine Forberung bahin, daß er den Oberbefehl entweder über die Landmacht oder über die Flotte beanspruchte. Aber auch dieser Forderung widersprach der athenische Gesandte, der sich schon einmal geäußert hatte. Nicht um einen Feldherrn uns zu suchen, sagte er, hat Griechenland uns nach Sprakus gesandt, sondern mit dem Auftrage, dich um ein Hilfsheer zu bitten! Die Berhandlungen zerschlugen sich, und Gelon entließ die Gesandten mit den Borten: Ihr habt den Frühling aus dem Jahre gestrichen!

Dieselben Abgesandten wandten sich hierauf mit dem gleichen Antrage an die Bewohner der Insel Korchra. Die Korchräer bemannten zwar 60 Schiffe und segelten nach dem Peloponnes, dort aber legten sie auf hoher See vor Anter, um erst den Ausgang des Kampfes abzuwarten und im Fall, daß die Perser siegten, sich die Gunst des Königs Kerres zu verschaffen. — Die Kreter sagten, ein Oratelspruch verbiete ihnen jegliche Theilnahme am Kampfe.

So hatten benn bie Griechen wenig Beistanb. Desto mehr aber nahmen sie bie eigene Kraft zusammen. Ihre vereinte Flotte belief sich auf 271 Schiffe, von benen bie Athener allein 127 gestellt hatten. Zum Oberbefehlshaber über bie

<sup>\*</sup> Rach &. Stade, Ergählungen aus ber griechifchen Gefchichte.

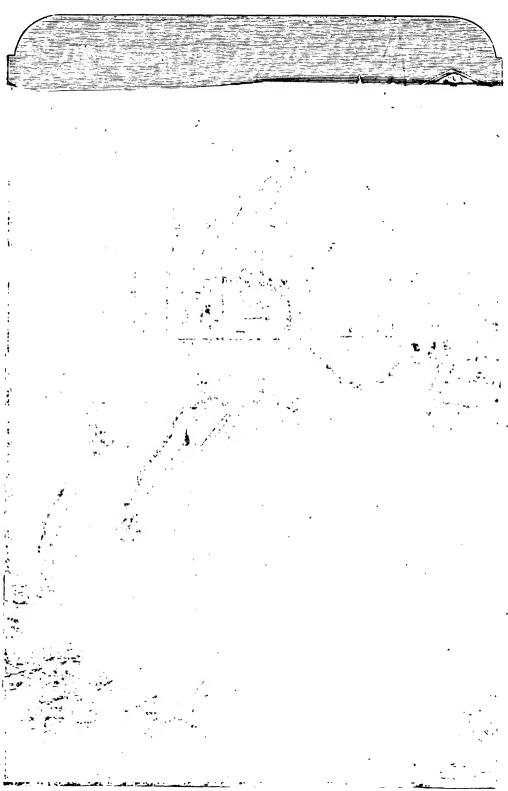

Digitized by Google

Leichnam bes Leonibas aufzusuchen, ibm | und verheerten Alles mit Feuer und Genf abzuhauen und ihn bann ans | Schwert. Auch an bas heiligthum zu

7 No. 15 act Con : : : ing t 20 . 0 ., ui " P 12 14 14 11 10 3 B · • : :

\* Rach 2. Stade, Erzählungen aus ber gereichigen Geschiere.

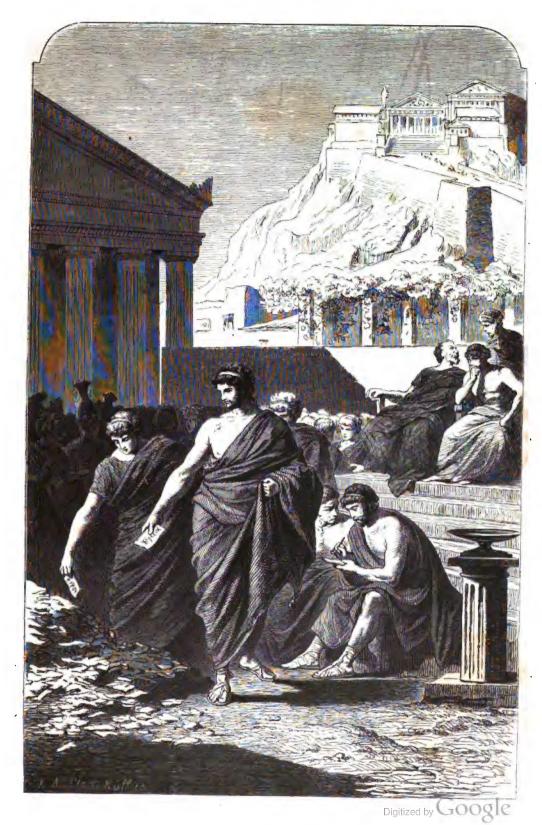

ï

\*

Scherbengericht über Ariftides.

Flotte war, wie oben bereits gesagt wurde, ber Spartaner Eurybiades erwählt worben. Er führte bie Flotte nach bem Borgebirge Artemisson bei Euböa.

Ru bedauern war es; bag ein ausgezeichneter Filbrer ben Grieden jest fehlte - Ariftibes. Er lebte noch, aber er befand fich in der Berbannung. Den Anftog zu feiner Berbannung hatte bie Eifersucht und ber Ehrgeig bes Themiftokles gegeben. Rach ber Schlacht bei Marathon war Themistofles bedeutend in der Bolksgunst gestiegen, und er glaubte nun manche Neuerungen burchführen ju tonnen, wogegen er in Aristides, bem Führer der auf Erhaltung der bestehenden Buftande bedachten Partei, auch jest ben unerbittlichen Gegner fand. Da trieb ber glühende Chrgeiz ben sonft trefflichen Themiftotles bagu, fich feines Gegners burch Anwendung bes Oftracismus (bes Scherbengerichts) zu entledigen. ftotles mochte fich fagen: eine ehrenvolle Berbannung auf zehn Jahre sei ja nur ein geringes Uebel gegen basjenige, bas Athen burch bie Unwesenheit bes Aristides zu tragen habe. Es wurde nun das Berebe verbreitet, Ariftides ftrebe nach Alleinherrschaft, und diese Anschuldigung fand bei dem auf seine Freiheit eifersüchtigen und beshalb mißtranischen Bolke sogleich Glauben. Aristides war selbst in ber Bolfeversammlung jugegen, bie über feine Berbannung Beschluß faßte. Bei ber Abstimmung bat ibn ein Bürger, ben er nicht kannte, und von bem er auch nicht gefaunt war, ben Ramen Aristibes auf seinen Scherben ju schreiben, burch ben er für bie Berurtheilung stimmen wolle. Bas hat bir tenn ber Dann ge= than, bag bu ihn verurtheilen willft? fragte Aristides. Nichts, entgegnete Jener, aber es verdrießt mich, ihn immer ben Gerechten nennen ju boren. - Mit bitterm Lächeln fcrieb Ariftibes feinen Namen auf ben Scherben. Da mebr als 6000 Stimmen gegen ihn waren, wurde ihm angezeigt, daß er Athen ver= laffen muffe. Er ging ohne Rachegefühle im Herzen, ja er hob, als er die Stadt verließ, seine Bande gen himmel und flehete bie Götter an, es feiner Bater= stadt wohl ergeben zu lassen, damit nie für biefelbe eine Beit tommen moge, in

ber fie genothigt maren, feiner gu ge-

Jest war die Zeit nahe, in der man den edlen Mann gern wieder aufnahm.

Die persische Flotte stand an ber Ruste von Magnesta bis zum Borgebirge; in acht Reihen lagen die Schiffe hinter einander, die Schnäbel nach dem Meere zugesehrt. hier nun ward die Flotte von einem furchtbaren Sturm heimgesucht, 400 Schiffe wurden gegen die Felsen getrieben und zerschmettert. Als die Griechen dies vernahmen, brachten sie dem Boseidon, dem sie das Wert der Zerstörung zuschrieben, reiche Dansopfer.

Doch war die persische Flotte ber griechischen immer noch an Bahl weit Als bie Griechen baber bei überlegen. Artemision die persische Flotte und beren zahlreiche Besatung erblickten, entfiel ihnen ber Muth, und fie befchloffen, fich jurud= zuziehen. Da bewogen die Euböer den Anführer ber Athener, Themistotles, burch ein Geschent von breifig Talenten, Alles aufzubieten, um bie Flotte zurudzubalten und bie Rübrer gur Annahme einer Geeschlacht zu vermögen. Themistokles gab von diesem Gelde bem Oberfelbheren ber Flotte Eurybiabes fünf und bem forin= thischen Anführer zwei Talente und bemog fie baburch, bei Eubaa fteben ju bleiben; ben größeren Theil bes Gelbes aber behielt er für fich.

Als die Perser die verhältnigmäßig geringe Rahl ber griechischen Schiffe faben, beschloffen fie ben Angriff, inbem fie beftinimt hofften, Die Geemacht bes Feinbes mit einem Schlage zu vernichten. 3mei= hunbert Schiffe murben abgesandt, die auf einem Umwege Eubaa umfegeln und ben Griechen in ben Allden fallen follten, während mit ber Sauptmacht ber Angriff von vorn verfolgen follte. Doch die Griechen erhielten von biefem Blane Runbe, und fie befchloffen, um die Mitternacht= zeit jenen zweihuntert Schiffe entgegen zu Buvor aber unternahmen fle fabren. einen Angriff auf die perfische Flotte, ber jeboch nur ben Zwed hatte, zu erkunden, welcher Art die Rampfweise des Feindes sei. Als die Perser so wenige Schiffe auf fich zukommen faben, meinten fie, bie Griechen mußten rasend sein. Sie schloffen sich auf allen Seiten aneinander und er= warteten ben Feind. Es entstand ein hartnäckiger Kampf, der jedoch unentschieden blieb, da die anbrechende Nacht die Kämpfenden trennte.

Raum maren bie Griechen nach Artemifion gurudgefehrt, fo entlub fich ein entfetliches Bewitter, bem ein bie gange Nacht bindurch anhaltender Regenguß Die Berfer, die sich von bem furchtbaren Sturme und dem Treffen noch nicht erholt hatten, verlebten eine fcredliche Racht: schlimmer noch erging es ben zweihundert Schiffen, die um Euboa ber= umfubren. Das Unwetter trieb sie an bie Klippen, wo sie sammtlich ihren Untergang fanben, woburch bemnach bie persische Seemacht einen schweren Berluft Die Griechen erhielten bagegen erlitt. eine Berstärkung von dreiundvierzig atti= schen Schiffen, was fie fo ermuthigte, baft sie sogleich auszogen und die kilikischen Schiffe zerstörten.

Am britten Tage warteten bie Berfer ben Angriff nicht ab, sonbern ftachen felbft in die See. Sie stellten ihre Schiffe in einen balben Mont auf, in ber Absicht, bie Griechen ganglich einzuschließen. In bem nun beginnenben Rampfe zeigte es fich bald, daß die Flotte des Xerres in ihrer Größe fich felbst schablich mar, inbem die Bewegung ber Schiffe gebemmt warb, biefe in Berwirrung geriethen und gegen einander fliegen. Dennoch bielten die Berfer Stand, da es ihnen doch gar zu unehrenhaft erschien, vor einer fo geringen Babl feinblicher Schiffe ben Rudjug anzutreten. Rach bem Treffen, bas eine Entscheidung nicht brachte, zogen fich beibe Theile nach ihren vorher eingenommenen Standorten zurud.

Den Griechen ward nun die Botschaft, daß Leonidas mit seinen Spartanern gefallen sei. Diese Trauerkunde bewirkte, daß sie ernstlich an den Rückzug dachten. Spe sie jedoch den Platz verließen, führte Themistolles noch eine List aus. Er suhr an den Felsen von Artemision und schrieb da, wo die unter den Persern dienenden Ionier ihr Trinkwasser holten, an einen emporragenden Stein mit großen Buchstaden, die Worte: Ihr Männer von Ionien, ihr thut Unrecht, daß ihr gegen eure Bäter in den Streit zieht und Griedenland untersochen belft. Tretet auf

unfre Seite ober laßt wenigstens noch jett vom Rampfe ab. Ift aber keines von Beiben möglich, so gebenket, baß ihr von uns abstammet, und thut im Kampfe linbe gegen uns! — Daburch sollten die Jonier entweder zum Abfall bewogen, oder es sollte ihre Gesinnung dem Xerres versächtig gemacht und er veranlaßt werden, sie von den Gesechten fern zu halten.

Die Motte ber Griechen fegelte von Artemisson nach Salamis. Während die Bewohner bes Beloponnes an einer Mauer auf bem Ifthmus arbeiteten, bewirfte Themiftofles ben Boltsbeichluf, bak alle maffenfähigen Burger bie Schiffe besteigen, die Wehrlosen aber so gut wie möglich in Sicherheit gebracht werben follten. Die Menge gehorchte mit ichwerem Bergen: fie tannte feine Soffnung mehr, wenn fie erst einmal die Heiligthümer ber Götter und bie Graber ber Bater preisgegeben Der Aberglaube ber Zeit jedoch hätte. erleichterte in etwas bie Ausführung bes barten Befdluffes. Die Golange namlich, die als Bachter ber Burg im Tempel gehalten murbe, verzehrte bamals nicht ben Sonigfuchen, ben man ihr, wie es regelmäßig geschah, nach Monatefrist vorgefett hatte. Daraus zogen bie Athener ben Schluff, baf bie Göttin felbst bie Stadt verlaffen habe. Als nun fo viele Männer fich aus ihrer Baterftabt binweg begaben, erregte ber Anblid zugleich neben bem Mitleid Bewunderung ihres Muthes, ba fie ihre Eltern hierhin und borthin sandten, selbst aber gefaften Sinnes ben Rlagen und Thränen ber Frauen und Rinber gegenüber nach ber Infel Salamis feaelten. Sogar viele Hausthiere waren ihnen bis zum Strande gefolgt und schienen etwas von bem Beh einer folchen Ein Hund Trennung zu empfinden. sprang in bas Meer und folgte bem Schiffe seines Herrn. Als er bie Rufte erreichte, fant er von Erfcopfung tobt nieber.

Bu ber Flotte bei Salamis stieß jest auch die übrige Seemacht ber Griechen, so daß sich die Zahl ihrer Schiffe auf dreihundertundacht belief, von denen die Athener die meisten und besten Segler gestellt hatten. Während nun die Anführer beriethen, an welchem Orte man dem Feinde die nächste Schlacht zu liefern habe,

brachte ein Mann bie Kunbe, ein Lanbbeer ber Berfer fei in Attita eingefallen und vermufte Alles mit Feuer und Schwert. Die Nachricht war begründet: bie Berfer maren von Bootien nach Attita vorgernat, hatten aber Athen leer gefunden. in ber Burg befanden fich einige Briefter und Arme. Diefe hatten bas Thor vermauert und Berhade angelegt, um bem Feinde ben Gingang zu mahren. Berfer befetten ben Areopag und ichoffen von ba aus brennenbe Bfeile nach ber Burg. Doch vertheibigten bie Athener fich mit Erfolg, bis Jene auf einem unbemachten Rugange bie Burg erftiegen. Sie erfclugen nun die Manner in bem Beiligthume und ftedten barauf Burg und Tempel in Brand.

Die Kunde bavon versetzte die Griechen in solche Besorgniß, daß einige der Führer sich ohne Berweilen auf ihre Schiffe begaben, um davonzufahren.

Dem Themistotles aber mar es un= zweifelhaft, bag eine Berftreuung ber Streitmacht in biesem Augenblide nichts Anderes als ben Untergang bes Bater= landes zur Folge haben tonne. Er be= gab fich baber zu Eurpbiades und suchte ihn zu überzeugen, wie nothwendig es sei, bei Salamis zu bleiben und hier bie entscheibenbe Schlacht zu liefern. In bem Rriegsrathe hielt Themistokles eine lange Rebe: ba unterbrach ihn ber korinthische Anführer Abimantos mit ben Worten: Themistotles, in ben Rampffpielen werben bie mit Ruthen gestrichen, die sich ju früh erheben! - Ja, antwortete Themistokles, aber bie babinten bleiben, werben nicht gefront! - 218 Jener aber behauptete, daß Themistotles, als ein Mann, ber teine Beimath mehr besite, gar nicht mit zu reben habe, wies ihn Themistofles mit den Worten jurud: Wir haben, o Arm= feliger, unfere Wohnungen und Mauern verlaffen, ba wir um leblofer Dinge me= gen feine Sclaven werben wollen: unfere Stadt aber ift bie größeste von allen griechischen und beruht auf unsern zweis hundert Dreiruderern, die jett zu euerer Rettung bereit fteben. Wenn ihr uns aber verrathet, fo follen bie Griechen erfahren, daß die Athener eine freie Stadt und ein Land besitzen, bas bem verlorenen nicht nachsteht! — Dann zu Gurybiades gewendet schloß er mit den Worten: Wenn du hier bleibst und dich als einen wadern Mann zeigst, gut! wo nicht, so wirst du Griechenland verderben. Denn die Hauptstärke des Krieges sind unsere Schiffe. Darum folge meinem Rathe. Wenn du das nicht thust, so nehmen wir, so wie wir sind, unsere Hausgenossen an Bord und fahren von dannen, um in Italien eine neue Heimath zu gründen. Ihr aber, von unserm Beistande verlassen, werdet dann zu spät meiner Mahnung gedenken!

Dies fühne Wort entschied zu Gunften bes Redners, und die Griechen rufteten fich bei Salamis zur Schlacht. zeigte fich auch bie perfische Flotte in ben Gewässern von Salamis. Als nun aber um biefelbe Reit bie Briechen vernahmen, bie Landmacht ber Feinde breche nach bem Beloponnes auf, murbe ihre Beforgniß fo groß, baß fie nach bem Beloponnes gefegelt maren, hatte fie Themistotles nicht burch eine Lift baran verhindert. sandte einen treuen Sclaven zu ben Keinben, ber also sprach: Mich sendet ber An= führer ber Athener ohne Borwiffen ber anbern Führer ber Flotte (benn er ist auf eures Ronigs Seite und wünscht lieber, bag ibr, als bag bie Griechen bie Dberhand gewinnen), euch ju fagen, bag bie Griechen voll Furcht find und fich über die Flucht berathen. Jett könnt ihr die herrlichsten Thaten verrichten, wenn ibr sie nicht entschlüpfen laft, benn sie sind uneinig untereinander und werben euch keinen Wiberstand leisten, und ihr werbet feben, baß sie gegen einanber streiten, ba bie einen für, bie andern ge= gen euch find.

Die Feinde schenkten dieser Nachricht Glauben. Eine Abtheilung der Berser landete auf der Keinen Insel Psyttalea, die zwischen Salamis und dem festen Lande liegt, um die Mannschaften, die während der Schlacht an die Insel treiben würden, wenn es Berser, zu retten, wenn es aber Feinde wären, zu vertilgen. Zur Nachtzeit suhren sie darauf nach Salamis und schlossen die Wriechen ein, die noch immer mit einander haberten.

In biefer gefährlichen Lage, in ber bie Griechen fich befanden, trieb bie Liebe gu seinem Bolte einen Mann, ben man fo

schwer mit Undank belohnt hatte, in die Mitte desselben, um mit ihm, wenn Sieg ihm nicht beschieden sei, unterzugehen — es war der eble Aristides, den man vier Jahr früher in die Berbannung gesandt hatte. Er erschien bei Themistokles und brachte ihm die Nachricht, daß die Griechen ringsum von Feinden eingeschlossen sein. Auch den übrigen Führern theilte er dies mit.

Nun waren bie Griechen zur Annahme ber Schlacht (gerabe, mas Themistotles gewollt hatte) gezwungen. Beim Morgen= grauen lichteten fie bie Unter und griffen mit Ungeftum ben Feind an. Alsbald erhob sich in weitem Rreise Rampfruf und Rriegsgetofe. Die Berfer fochten tapfer, allein fie vermochten nichts gegen ben Belbenmuth ber Griechen. Terres, ber auf einer Bobe bes Festlandes, ber Infel gegenüber, auf einem golbenen Stuble faß, mußte es feben, wie ber größte Theil seiner Flotte zerstört warb. Seine Boffnung war es gewesen, ben Untergang bes Feindes zu schauen, auch hatte er Schreiber bei fich, benen geboten war, jebe tapfre That seiner Leute aufzuzeichnen. Am fühnsten ftritt Artemisia, Königin von Rarien. Endlich mußte auch fie weichen und fab fich von einem athenischen Schiffe verfolgt, bem fie nicht entflieben tonnte. Da segelte sie in ihrer Noth auf ein be= freundetes Schiff los und bohrte es in ben Grund. Der athenische Sauptmann hielt nun bas Schiff ber Königin für eines ber verbundeten Griechen und ließ von ber Berfolgung ab: Xerres aber, ber ba glaubte, Artemifia habe ein feindliches Schiff vernichtet, fagte: Die Manner find mir zu Beibern, bie Beiber aber zu Männern geworben!

Groß war die Zahl der Berfer, die in der Seefchlacht ihr Leben verloren. Dem edlen Aristides war es vergönnt, ruhmreich für sein Bolt zu streiten. Er landete mit einer Schaar Schwergerüsteter auf der Inseln Psittalea, die von den Bersern besetzt worden war, und in dem Rampfe, den er gegen sie eröffnete, kam nicht ein einziger der Feinde mit dem Leben davon.

Kerres magte teine neue Schlacht, sonbern brach nach bem hellespont auf; er ließ jeboch bem Marbonins, ber bie erlittenen Rieberlagen wieber gut ju machen hoffte, 300,000 auserlesener Arieger zurud. Die übrigen Schaaren wurden von Hunger und Arankheiten aufs Schwerste beimgesucht, und nur ein kleiner Theil erreichte ben Hellespont, um sich hinüber nach Asien zu retten.

Da ber Borschlag bes Themistotles, ben sliehenden Persertönig zu versolgen und die Brüde zu zerstören, nicht durchzing, wandte er, um sich für den Fall, daß sein Bolt ihm einst mit Undant lohnte, zu seinen Gunsten eine List an. Er sandte an Rerres einen Boten, der ihm sagte: Mich sendet Themistotles, dir zu sagen, daß er, um dir einen Dieust zu sagen, daß er, um dir einen Dieust zu sersolgen und die Brüden über den Hellespont zu zerstören. Jest kannst tu in aller Ruhe beinen Rüdweg ausführen.

Rach ber Schlacht mablten bie Griechen jum Dant für bie Gotter Die Erftlinge ber unermeflichen Beute aus, barunter brei phonicische Dreirubrer. Rach Delphi aber fandten fie ein zwölf Ellen bobes Standbild, das einen Schiffsschnabel in ber Sand bielt. Ueber ten Breis ber Tapferfeit entstand Uneinigkeit unter ben Felbherrn: ben erften Breis ertannte ein Beber fich felbft ju, ben zweiten Breis aber ertheilten fie insgefammt bem Themistofles. Die Spartaner erfannten ihrem Feldherrn Eurybiades ben Breis ber Tapferkeit, dem Themistokles den der Beisheit ju, biefer wie jener empfing einen Rrang von Delzweigen. Als jedoch Themistofles nach Sparta fam, ward ibm ein toftlicher Bagen geschenft, und als er bie Stadt verließ, gaben ihm breihundert Jünglinge bas Geleit bis zur Grenze, eine Chre, die bis babin teinem Manne in Lacedamon zu Theil geworben war. Größere Chrenbezeugungen noch wurden dem tühnen und scharfblickenden Themistokles auf ben olympischen Spielen erwiesen. Als er sich hier bem Bolle zeigte, waren Aller Augen auf ihn gerichtet, Einer zeigte ihn bem Anbern, und lauter Beifall erscholl ihm von ben Anwesenben entgegen. ja es murben barüber bie Rampfer ber= geffen. Da versicherte Themistokles seinen Freunden, daß er jest Aberreich den Lohn alles beffen ernte, mas er mit fo vielen Unftrengungen für Griechenland gethan babe.

#### Die Schlacht bei Platää.\*

(479 b. Chr.)

Marbonios war, wie erzählt warb, mit 300,000 Mann in Griechenland zuruckgeblieben, um die Scharten auszu- weten, die ben Perfern von den Griechen geschlagen worden waren.

Boren wir nun, wie herobot ben letten großen Rampf ber Griechen mit ben Ber-

fern barftellt.

Als die Berfer in Boatien eingerucht waren, vernahmen sie, daß die hellenen am Asopos sich gelagert hatten; da nahmen sie eine Stellung am Fuße bes Kitharon.

Als nun bie Bellenen nicht in bie Ebene herabtamen, fanbte Marbonios wiber fie bie gange Reiterei, beren Oberfter war Masistios, ein angesehener Mann unter ben Berfern; er ritt ein nifaifches Bferd, bas hatte einen goldenen Bügel und mar auch fonst aufs Schönfte ausgeschmudt. Und wie bie Reiter an bie Hellenen kamen, machten sie ihren Angriff geschwaderweise, und babei thaten fie ihnen vielen Schaben. Bufallig nun ftanben bie Megarer gerabe an ber Stelle, bie am leichtesten anzugreifen war. fandten daher einen Berold an die Flihrer ber Bellenen, ber also sprach:

So sprechen die Megarer: Wir, o Eibgenoffen, sind nicht im Stande, die persische Reiterei allein zu bestehen in unserer Stellung. Zwar bis zu diesem Augenblid haben wir standhaft und muthig ausgehalten, so hart wir bedrängt sind; wenn ihr aber jest nicht andres Bolt sendet, uns abzuläsen, so wisset, daß wir

unfere Stelle verlaffen.

Der Oberfeldherr des hellenischen Heeres aber war Pausanias. Dieser fragte an bei den Hellenen, ob ein anderes Bolk freiwillig an jene Stelle gehen und die Wegarer ablösen wolle. Und wie Keines wollte, erboten sich die Athener dazu und zwar von den Athenern die dreihundert Anserlesenen, deren Hauptmann Olympiodoros war. Diese erboten sich dazu, nahmen die Schützen zu sich und stellten sich vor den übrigen Hellenen auf. Und

\* Rach Fr. Lange, Geschichte nach bem Berobot.

nachbem ste eine Zeit lang gestritten, nahm ber Streit biesen Ausgang: Als bie perfische Reiterei wieder einen Angriff machte, warb bas Mastistios Bferb mit einem Bfeil in ber Beiche vermunbet. Bor Schmerz bäumte es sich und warf seinen Reiter ab. Und wie Masistios fiel, fturzten die Athener über ihn ber, erbeuteten sein Bferb und erschlugen ihn nach tapfrer Gegenwehr und nachdem fie anfange nicht bamit fertig werben tonnten. Denn er war also gerüstet: Er trug einen golbenen Schuppenpanzer und barüber ein Burpurkleib. Indem sie nun auf den Panzer schlugen, thaten sie ihm nichts, bis es benn Giner mertte, wie bies zu= ging, und ihm ins Auge schlug, ba fiel er und ftarb. Davon aber wußten die übrigen verfischen Reiter noch nichts. benn er war allen zuvor gewesen, und fie hatten ihn weber fallen noch fterben feben, und wie es zurudging, merkten fie nichts bavon. Wie sie aber hielten, vermiften sie ihn alsobald, weil Reiner war, ber sie ordnete. Und wie fie es inne geworben, ermahnten fie fich unter ein= ander und jagten wieber gegen ben Feind ju, um boch wenigstens ben Leichnam ju Wie aber die Athener faben, baf bie Reiterei nicht mehr geschwaderweise auf sie zukam, sonbern alle auf einmal, schrieen fie bas übrige Beer um Gulfe Bährend nun das ganze Fugvolt berbei eilte, entstand ein bigiges Gefecht um ben Leichnam. Die persischen Reiter bielten nicht mehr Stand, noch gelang es ihnen, ben Leichnam zu retten, sonbern fie verloren noch viele Reiter bazu. wichen etwa zwei Stabien zurud, hielten Rath, und es ward beschloffen, ins Lager zu reiten zu Marbonios, weil sie ohne Oberften maren.

Und als sie ins Lager tamen, trugen Leid um Masistios beide, das ganze Heer in Mardonios, auf das Heftigste, und schoren sich das Haar ab, dazu den Pferben und dem Zugvieh, und war ein entsestiches Heulen und Wehltagen. Denn

es war ein Mann gefallen, ber nächst bem Marbonios ber angesehenste war bei bem Bolke und bem Könige.

Den Hellenen aber war ber Muth sehr gewachsen, ba sie ben Angriff ber Reiterei ausgehalten und abgeschlagen hatten. Und zuvörderst legten sie ben Leichnam auf einen Bagen und fuhren ihn durch die Glieber. Der Leichnam aber war sehenswerth, wegen seiner Größe und Schönheit. Darum brangte sich Alles herzu,

ibn anzuschauen.

Nach biesem beschlossen bie Hellenen hinabzugehen nach Platää, benn bie Gegend von Platää, beuchte ihnen viel geschickter zum Lagerplat, vornehmlich wegen bes bessern Wassers. Dort besindet sich die Quelle Gargasia. Sie nahmen also die Wehren auf und zogen am Juße des Kithäron bei Hysiä vorbei in das platäische Land. Und wie sie bort angesommen, wählten sie völkerweis ihre Plätze, nahe der Quelle Gargasia und dem Heiligthum des Heros Androkrates, auf unbedeutenden Bugeln und im Blachselde.

Als sie nun Stellung zu nehmen im Begriff waren, entstand ein heftiges Bezant zwischen ben Tegeaten und Athenern, benn sie wollten alle beibe ben einen Flügel haben, und da brachten sie ihre Thaten

aus alter und neuer Beit vor.

Nachdem die Tegeaten ihre Bergangenheit gerühmt, schlossen sie mit den Worten: Ench nun, ihr Lacedämonier, sind wir nicht entgegen, sondern lassen euch freie Wahl, welchen Flügel ihr führen wollet; über den andern Flügel aber, behaupten wir, kommt uns der Befehl zu, gleich wie in früherer Zeit.

Darauf rühmten auch die Athener ihre Bergangenheit. Jedoch, suhren sie fort, was nutt es, dieser Dinge zu gedenken? Denn die damals etwas taugten, sind jest vielleicht besto schlechter, und die das mals schlecht waren, könnten jest wohl die Bessern sein. Aber hätten wir auch nichts Anderes gethan, wie wir denn vieles Herrliche gethan trot einem hellenischen Bolke, so verdienen wir schon durch die That dei Marathon diese Chre zu erhalten, und noch mehr dazu, da wir allein von allen Hellenen den Kampf mit den Persern bestanden und aus diesem gefährlichen Wagstüd als Sieger davon-

gingen über sechsundvierzig Bölfer. Berbienen wir nicht allein schon dieser That wegen jene Stelle? Doch es ziemt uns nicht, bei den jetigen Umständen der Stelle wegen zu hadern. Wir sind bereit, euch zu gehorchen, ihr Lacedamonier, wo und bei wem es euch am vortheilhaftesten dünkt, daß wir stehn. Denn wir mögen stehn, wo wir wollen; wir werden suchen unser Schuldigkeit zu thun. Führt uns also, wir solgen euch!

Das gange Geer ber Lacedamonier aber rief, bie Uthener verdienten ben Flügel. Go befamen ihn benn bie Athener.

Bierauf mar bie Stellung ber Bellenen biefe: Auf bem rechten Flügel stanben zehntausend Lacedamonier, bavon maren fünftaufend Männer aus Sparta, Die ju ihrer Bededung bei fich hatten fünfund= breifigtaufend leichtbewaffnete Beloten, je fleben auf ben Mann. Reben fich batten die Spartaner die Tegeaten gestellt, ihre Tapferkeit zu ehren; ihrer waren taufend und fünfhundert schwergerüftete Manner. Rach biefen tamen fünftaufenb Dann Korinther. Neben diesen waren den breihundert Männern aus Potidaa ihre Stelle angewiesen. Auf diese folgten sechshundert Mann aus Orchomenos, auf biefe breitaufend Sikponer, auf diese achthundert Epidaurier. Neben diesen ftanden taufend Trozenier, neben ben Trozeniern zweihundert Tegeaten, neben diesen vierhundert Mann aus Mytene und Tiryns, auf biefe folgten taufend Mann von Flius. Neben diesen standen dreihundert Bermionier; bann folgten fechehundert Mann Eretrier und Sthreer und auf diese vierhundert Chalkidier und fünfhundert Mann von Ampratia. Nach diesen tamen acht= bunbert Leukabier und Anaktorier, nach biesen zweihundert Baleer aus Refallenia. Reben biefen ftanden fünfhundert Mann von Aegina, auf biese folgten breitausend Megarer, nach diesen kamen sechshundert Platäer. Zulett aber und auch zuerst standen die Athener, auf dem linken Flügel, achttausend Mann, ihr Anführer aber war Ariftides.

Alle biefe, mit Ausnahme ber sieben Knochen, bie ein jeglicher Mann aus Sparta um sich hatte, waren schwergerüftet, und bie ganze Anzahl betrug achtundbreißigtausend und siebenhundert Mann.

Die Zahl ber Leichtbewaffneten aber war biese: In der Ordnung der Spartaner fünfunddreißigtausend Mann, außerdem hatten die übrigen Griechen an Leichtbewaffneten vierunddreißigtausend und fünfhundert Mann.

Die ganze hellenische Macht alfo, bie ber Blataa zusammen gekommen war, betrug einhundertundzehntausend Manu.

Nachbem aber bie Feinbe ausgetrauert hatten um ben gefallenen Mastistios und vernahmen, daß die Hellenen zu Platää waren, erschienen auch sie an dem Asopos, der daselbst floß, und stellten sich auf, dreimalhunderttausend an der Zahl.

Auf beiben Seiten wurde hierauf geopfert, und hier wie bort geschah es, baß die Opferpriester bem Heere ben Sieg weissagten, bas ben Angriff bes Feindes abwarten würde.

So fanden die Beere einander zehn Tage gegenüber, und es fiel nichts vor. Da aber bie Bellenen Berftartungen erbielten, rieth ein vornehmer Perfer, Artabagos mit Namen, bem Oberbefehlshaber. mit dem Beere eiligst aufzubrechen und es hinter die Mauern von Theba zu führen. Dort seien Lebensmittel für bie Rriegsvölfer vorhanden, und fie konnten in Rube Folgenbes thun. Gie hatten eine Menge Golb, gemungtes und ungemungtes, besgleichen viel Gilber und Trinkgeschirr; bas sollten fie Alles nicht ausehen, sonbern an die Erften in ben Stäbten ber Bellenen fenben; bann murben die Bellenen bald die Freiheit aufgeben und es nicht mehr auf bie Befahren einer Schlacht ankommen laffen.

Marbonios aber wollte bavon nichts hören, weil er ber Meinung war, das Berserheer sei dem Heere der Hellenen weit überlegen. Daher schien es ihm räthlich, so bald als möglich zu schlagen. Um das Opfer aber muffe man sich nicht kimmern. So kündigte er seinen Krieglenten an, sich zu rusten, da am nächsten Morgen die Schlacht auheben sollte.

In ber Nacht aber sprengte Alexander, Oberster und König der Macedonier, an die Bachen ber Athener und begehrte die Führer zu sprechen. Sie wurden herbeigerufen, und Alexander sprach:

3hr Manner von Athen, ich vertraue ench als Bfand biefe Worte an und ver-

lange, bag ihr zu feinem Andern babon iprecht ale ju Baufanias, ben Dberanführer bes bellenischen Beeres, bamit ibr mich nicht ine Berberben fturgt. Denn nichts als bergliche Sorge für Hellas bat mich hierher geführt. Denn ich felbft bin urfprunglich von Gefchlecht ein Bellene, und nicht gern möcht' ich Hellas aus der Freiheit in die Knechtschaft gerathen fehn. Ich fage euch alfo, daß Mardonios beschloffen hat, fich um bas Opfer nicht zu bekümmern und euch mit Tagesanbruch ein Treffen zu liefern. Haltet ench also fertig. Wenn jedoch Marbonios bas Treffen aufschiebt, so barret nur bier aus: benn sie haben nur noch auf wenige Tage ju leben. Wenn aber biefer Rampf für euch nach Wunsch entet, so foll man auch meiner gebenken. Ich bin Alexander von Macedonien.

Nach diesen Worten ritt er in bas persische Lager zu seinem Bolk zurfick, die Führer der Athener aber begaben sich zu Paufanias und sagten ihm, was sie von Alexander vernommen hätten.

Als nun ber Morgen bämmerte, sah Marbonios aus ber Stellung, die die hellenen genommen hatten, daß sein Plan entbedt sein musse. Jeht sandte er die Reiterei gegen die Hellenen. Sie that dem hellenischen Heere viel Schaben durch Wursspiese und Pfeile. Und die Quelle Gargasia, daraus das ganze hellenische Heer sein Wasser hatte, verschütteten und verstopften sie. Zwar war der Aspos nahe, aber aus diesem Flusse konnten sie kein Wasser holen vor den Reitern und ihrem Geschös.

Da es nun den Hellenen an Waffer gebrach, beschloffen sie, sich auf eine zehn Stadien entfernte Insel zurückzuziehen, die sich inmitten des Asopos befand. Es sollte aber erst in der zweiten Nachtwache aufgebrochen werden, damit sie während des Abzuges nicht von dem Feinde belästigt würden.

Um Morgen saben die Berser das feindliche Lager leer. Da wurde den Hellenen zuerst die Reiterei nachgesandt. Mardonios aber rief die Bornehmsten seines Heeres zu sich und sprach:

Was fagt ihr nun, ba hier Alles verlaffen ift? Ihr fagtet boch, die Lacedämonier wichen nie einer Schlacht aus, und nun sind sie gar bavongelaufen. Jest muffen wir fie verfolgen und guch= tigen für Alles, was sie ben Berfern ge=

than haben!

Nach biesen Worten führte er die Perfer über ben Fluß, den Hellenen auf der Spur nach, gleich als ob sie davonliesen. Er hatte es aber auf die Lacedämonier und Tegeaten abgesehen, denn die Athener konnte er vor den Hügeln nicht bemerken. Die Perser kamen ohne alle Ordnung daher gelausen, als wollten sie die Hellenen auscheben.

Paufanias, bem bie Reiterei auf bem Salfe faß, fandte zu ben Athenern und

lieft fie um Bulfe bitten.

Sogleich wandten sich die Athener um, boch sie konnten nicht bis zu den Lacedämoniern zurück, denn sie wurden von einer großen Heerschaar angegriffen. Paufanias aber hatte mit den Lacedämoniern und Tegeaten einen schweren Stand vor der feindlichen Uebermacht. Denn die Berser machten eine Brustwehr von ihren Schilden und sandten eine ungeheure Menge Geschosse auf den Feind. Da schauete Pausanias hin nach dem Tempel der Here und flehte die Göttin an, sie möchte doch ihre Hoffnung nicht lassen zu Schanden werden.

Indem er noch also betete, erhoben sich die Tegeaten zuerst und gingen auf den Feind los. Auch die Lacedämonier erhielten alsbald nach dem Gebet ein günftiges Opfer, und sie drangen auf die Berser ein. Erst gab es nun ein Gefecht um die Brustwehren der Schilde, und als diese gefallen, da kam es zum hitzigen Kampse am Tempel der Demeter. An Muth und Stärke standen die Perser nicht nach, sie hatten aber keine Rüstung, dazu waren sie ungeschickt und ihren Gegnern an Klugheit nicht gewachsen.

Wo nun Marbonios selber stand, ber ba ein weißes Schlachtroß ritt und um sich die Schaar der tausend tapfersten Berser hatte, da machten sie auch den Gegnern am meisten zu schaffen. Und so lange Mardonios lebte, hielten die Berser Stand und wehrten sich tapfer; als aber Mardonios gefallen war, dazu der Haufe, der um ihn war, der tapferste im Herre, da wandten sich die Uebrigen und wichen vor den Lacedamoniern.

Hier nun ward die Strafe für den Tod des Leonidas, nach der Weissaung, den Spartanern von tem Mardonios bezahlt, und den schönsten Sieg von allen, die wir kennen, gewann Pausanias. Es ward aber Mardonios getödtet von dem Neimnestos, einem angesehenen Manne in Sparta.

Wie bei Platää die Perser vor den Lacedamoniern in Flucht geschlagen waren, slohen sie ohne Ordnung in ihr Lager und hinter die hölzerne Mauer, die sie sich errichtet auf dem Gediet von Thebä. Es ist mir merkwürdig, daß während des Geschtes an dem Hain der Demeter nicht ein einziger Perser gestorben ist in der Nähe des Tempels, sondern die meisten auf ungeweihten Boden gefallen sind. Ich vermuthe aber, wenn über göttliche Dinge eine Bermuthung erlaubt ist, daß die Göttin selber sie nicht aufnahm, weil sie ihren Tempel zu Eleusis verbrannt hatten.

Artabazos hatte ben Feldherrn Marbonios vergebens gewarnt, über ben Fluß
zu gehen. Als er nun sahe, daß es boch
geschah, nuhm er sein Bolt zusammen
und folgte. Wie es aber erst eine kleine
Strecke vorwärts gegangen war, sah er
schon die Berser fliehen. Da hielt er
sein Bolt nicht zusammen, sondern sloh
mit ihm, nicht in die hölzerne Mauer,
noch gen Thebä, sondern nach dem Lande
ber Phocier, um sobald als möglich nach
dem Hellespont zu kommen. Die Sieger
aber jagten Kerres Leuten nach und machten ihrer viele auf der Flucht nieder.

Ein großer Beerhaufen ber Berfer hatte sich hinter die hölzernen Mauern geflüchtet. Als nun die Lacebämonier herbeikamen, entstand ein heftiger Rampf, ber ohne Entscheidung blieb, bis die Athener eintrafen. Diese erstiegen burch Tapferkeit und Standhaftigkeit die höhere Mauer und brachen fie, und nun ftromten die Bellenen in das Lager. Tegeaten kamen zuerst hinein, und sie maren es, die bas Belt bes Marbonios erbeuteten und barin die Krippe für die Pferde, die gang von Erz und febenswürdig war, fammt allen übrigen Roftbarkeiten. Die Krippe weiheten sie bem Tempel ber Athene Alea, alles Uebrige aber, was sie erbeutet hatten, brachten sie

[222]

mit ben übrigen Bellenen auf einen be- | fonberen Ort.

Aber bie Feinde hielten nicht mehr aufammen, wie bie Mauer gefallen mar, und keiner bachte mehr an muthige Begenwehr, fondern fie maren voll Ungft und Schreden, weil fie auf einen engen Raum zusammengescheucht und fo viel taufend Menfchen zusammen gebrängt waren, und ließen fich tobtschlagen von ben Bellenen, alfo bag von bem Beer, ohne die vierzigtausend, mit benen Artabazos entflohen war, nicht breifigtaufend übrig blieben. Bon ben Lacebamoniern hatten nur einundneunzig, von den Tegea= ten fechszehn, von ben Athenern zweiundfünfzig ben Tod erlitten.

Paufanias aber ließ ausrufen, daß Reiner follte die Beute anrühren und befahl ben Beloten, alle Schate auf einen Baufen zu bringen. Diese gerftreuten fich nun burch bas Lager und fanden Belte, von Gold und Silber gewirkt, vergolbete und verfilberte Betten, goldene Becher und Schalen und andres Trinfgeschirr; fie fanben auch Gade auf ben Bagen, barinnen fah man golbene und filberne Reffel; und den Todten nahmen sie ab die Armbänder und Halsketten und die Sabel, die von Gold maren, um die bun= ten Rleiber aber befümmerte fich fein Mensch. Da stahlen benn bie Beloten Bieles und verkauften es an die Aeginer. Davon schreibt sich ber große Reichthum ber Aeginer ber, bie bas Golb von ben Beloten erhanbelten, als mare es Erg.

Bon ben aufgehäuften Schäten brachten nun die Hellenen den Zehnten dem Gott in Delphi, davon der eherne Dreifuß geweihet wurde, der da auf der ehernen dreiföpfigen Schlange neben dem Altar steht, auch für den Gott in Olympia nahmen sie den Zehnten, daraus sie weiheten den ehernen Zeus, zehn Ellen hoch. Nachdem sie dies genommen, theilten sie das Uebrige unter sich.

Es wird auch noch Folgendes erzählt: Xerres hätte bei seiner Flucht aus Hellas dem Mardonio8 all sein Feldgeräth da= Als nun Baufanias baffelbe gelaffen. erblickt, so hätte er den gefangenen per= sischen Badern und Röchen befohlen, ihm ein Mahl anzurichten, als fei es für ben Mardonios. Und als diese gethan nach bem Befehl, und Paufanias fab die gol= benen und filbernen Tische und die prächtige Rubereitung bes Mahles, ba war er erstaunt über alle die Herrlichkeit und befahl zum Scherz feinem Diener. baneben ein lakonisches Dabl anzurichten. Und da zwischen den beiben Mablzeiten ein gewaltiger Unterschied war, so ließ Baufanias die Unführer ber Bellenen rufen und sagte mit Lachen: 3ch habe euch rufen laffen, um euch die Thorheit bes Perfers zu beweisen, ber einen fo herrlichen Tisch führt und zu uns kam, uns unfern ärmlichen zu nehmen!

### Lette Beit des Themistokses, des Pausanias und des Aristides.\*

Der Tag von Platää war für die Griechen in doppelter hinsicht als ein glüdlicher zu bezeichnen, denn er brachte ihnen auch noch einen glänzenden Seesleg. Der spartanische König Leothchidas und der athenische Feldherr Kanthippus vernichtete an eben diesem Tage bei Mysale den Rest der persischen Seemacht, die gegen Griechenland ausgeboten worden war.

Durch biese Siege gewannen am meisten bie Uthener, bie schon mahrend bes bis- berigen Krieges bas erste Seevolt ber Griechen geworben waren. So konnten sie jest mit leichter Mube zur Sceherrschaft

und zur Segemonie in Griechenland ge- langen.

Um dies Ziel zu erreichen, war ihnen aber ein geräumiger und sichrer Hafen und die Befestigung ihrer Stadt nöthig; Themistokies, bessen Scharfblid und Klugsheit den Grund zu der damaligen Macht Athens gelegt hatte, verhalf seinen Mitbürgern auch zu dem besten Hafen von ganz Griechenland und zu der Befestigung der Stadt.

Im letten Jahre bes Perferkrieges hatte Themistokles einen Oberbefehl nicht gehabt. Balb nach ber Schlacht bei Platää

\* Rach f. C. Schloffers Weltgeschichte, mit einem Bufat aus f. G. Welder, Tagebuch einer griethischen Reife. war er wieder der erste Mann in Athen und leitete alle Beschluffe der Bolksver-

fammlung.

Die Stadt lag in Trummer, als bie Athener von Salamis jurudfehrten. Themistofles bewirtte fogleich den Boltsbeschluß: die Stadt wird burch eine starke und bauerhafte Mauer befestigt; alle Bürger behelfen fich einstweilen mit ben gerftorten Reften ihrer Wohnungen, beren völlige Wiederherstellung fo lange aufge-Schoben wird, bis die Befestigungen vollenbet find. — Themistotles fah voraus, daß bie gegen bie Ausführung ber Befestigung Athens von Seiten der auf die Erhaltung ber Dberherrschaft eifersuchtigen Spartaner, so wie ber anbern griechischen Staaten Widerspruch erfolgen würde. Go geschah es auch. Der Bau war faum begonnen, als icon Gefanbte andrer Staaten in Athen erschienen, um die Durchführung bes Unternehmens zu hintertreiben. Die Spartaner ließen ben Athenern fagen: Die Befestigung einer außerhalb bes Beloponnes gelegenen Stabt mare gegen ben Bortheil bes gefammten griedischen Bolkes, weil baburch einem in Griechenland einfallenden Feinde ein Blat geboten murbe, auf bem er fich festfeten fonne; ber Beloponnes allein fei bie natürliche Festung ber Griechen, in diese könnten die außerhalb wohnenden Griechen fich nöthigenfalls zurudziehen.

Die Athener waren, wenn Sparta und seine Bundesgenossen ihr Berlangen hätten mit ben Waffen unterstützen wollen, zur Zeit nicht im Stande gewesen, sich demselben erfolgreich zu widersehen; sie mähleten nun den Weg einer hinhaltenden und täuschenden Politit, um zum Ziele zu

gelangen.

Bur Ausführung einer solchen war Niemand geschickter als Themistokles, dasher ihm die Führung der Sache überlassen ward. Es ward nun den spartanischen Gesandten die Antwort ertheilt, daß sie nichts unternehmen würden, was dem allgemeinen Bortheile Griechenlands widerstreite, und daß sie zu weiterer Berhandlung eine Gesandtschaft nach Sparta senden würden.

Zu dieser Gesandtschaft wurden Themistokles und zwei andre Griechen ausersehen. Nachdem das Berfahren, das innegehalten werben sollte, festgestellt war, begab sich Themistotles allein nach Sparta. Unter bieser Zeit warb ber Bau ber Maner mit verstärktem Eiser betrieben, selbst Weiber und Kinder legten Hand an, ja man verwendete, um die Bollenbung zu beschleunigen, Steine der Grabmäler und Bildwerke aus den Tempeln zum Bau.

Themistokles befand sich bereits eine Reihe von Tagen in Sparta, ohne sich bei bem Senate als Gesandter Athens angemeldet zu haben. Wehrmals darüber befragt, antwortete er, er mitste die Antunft seiner Mitgesandten erwarten, er begreife nicht, warum dieselben so lange

ausblieben.

Man vernahm indeß in Sparta, daß und in welcher Weise der Bau in Athen fortgesetzt werde. Darüber zur Rede gestellt, erklärte Themistokles das Alles für Unwahrheit und Uebertreibung.

Als biefe Ausrede endlich nicht mehr vorhielt, sagte er, man durfe doch in Staatsangelegenheiten unmöglich nach Privatmittheilungen urtheilen, sondern möge sich durch Absendung von Staatsbeamten Kenntnig von dem wirklichen

Buftanbe ber Sache verschaffen.

Darauf ging Sparta ein, und es begaben sich Abgesandte nach Athen. Bon
bort aus reisten jest die Mitabgesandten
bes Themistokles diesem nach, die spartanischen Abgesandten hielt man aber
unter allen möglichen Borwänden in Athen
hin, war auch entschlossen, sie nöthigenfalls sestzuhalten, um sich dadurch zu
sichern, daß man in Sparta nicht etwa
auf den Gedanten kommen, die Gesandten
Athens nur unter Bedingungen wieder
zurückehren zu lassen.

Bon den Mitgesandten hatte Themistokles erfahren, daß die Mauern Athens bereits die nöthige Höhe erreicht hätten, um zu einer Bertheidigung ausreichen zu können. Jest warf er die Maske ab und erklärte dem spartanischen Bolke, sie, die Athener wüßten selbst zu beurtheilen, was sowohl ihnen als auch dem gesammten griechischen Bolke heilsam sei; nach ihrer Meinung ware die Befestigung von Athen auch in letzterer Beziehung durchaus nöthig gewesen.

Der spartanische Staat war zwar in

feinen Absichten betrogen, tonnte aber boch gegen die Athener jest nichts unteruehmen. Er entließ also, die athenischen Gesandten, und auch die spartanischen Gesandten

fehrten nach Baufe gurud.

Das Nächste, was Themistotles, um Athen zu beben, unternahm, mar, bak er ber Stadt einen neuen Safen gab. hatte bagu eine im Weften bes Safens Bhalerum gelegene und zwei Stunden von Athen entfernte Bucht auserseben, welche ber Biraus hieß. Diefe Bucht, welche brei. Safen bilbete und eine ziemlich große Babl Schiffe zu faffen vermochte, mar auf Themistotles Untrag icon vor bem britten Berferkriege beffer eingerichtet morben; jest aber bewirkte er, baf bieselbe auf ber Landseite ringeum mit einer febr ftarten Mauer umgeben murbe. Diefe ward mit ber größten Rudficht auf Dauerhaftigfeit und Festigfeit gebaut und war ichon im zweiten Jahre nach ber Solacht von Blataa vollenbet.

Unterbessen mar bie verbündete Klotte ber Griechen unter bes Paufanias Un= führung mit ber Befreiung ber griechischen Stabte am Bellesponnt und ben noch von ben Berfern befetten Infeln beichäftigt. Bei biefer Gelegenheit murbe anch bie Stadt Byzanz, bas heutige Conftantinopel, angegriffen und nach einer langen Belagerung burch Sturm erobert. geriethen fehr viele Berfer von hobem Rang in bie Befangenicaft ber Gieger: ein Umftanb, welcher nicht wenig zu ber Entwidlung ber athenischen Oberherrschaft beitrug. Baufanias nämlich hatte, vom Glade geblenbet, eine Bahn betreten, welche ihn ins Berberben führte. die ihm in dem Siege bei Blataa juge= fallene Bente mar er zu einem bedeutenden Reichthum gelangt, und die ferneren gludlichen Unternehmungen an ber Spite ber Flotte hatten seine Schätze noch vermehrt. Aber ber Hochmuth hatte sich auch bei ihm eingestellt. Best ftrebte er nicht nur nach dem bleibenden Besitz der sparta= nischen Ronigsmacht, die ihm als Bormund bes jugendlichen Ronigs, eines naben Bermanbten von ihm, auf bestimmte Beit übertragen worden war, sondern er trug fich auch mit Planen ber Erweiterung einer folden Berrichaft. Seinem Ginne entsprach die Gewalt, welche die persischen Satrapen besaßen, weit mehr, als bie Regierung eines spartanischen Königs, bessen Bestrebungen und Handlungen von Senat und Ephoren stets mit eifersuchtigen Augen überwacht wurden. Ebenso mißsiel ihm jett die einsache und einförmige Lebensweise, zu der Lyfurgs Gesetze die Spartaner verdammten, im Bergleich mit der Pracht und Schwelgerei, in welcher die persischen Großen auf Kosten ihrer Unterthanen lebten. Das brachte ihn endlich zu dem Entschluß, durch Berrätherei zugleich seinen Stolz und seine Herrschlucht zu befriedigen.

In Byzanz ward ihm Gelegenheit, sein verrätherisches Wert zu beginnen. Richt nur bekam er hier, wie schon bemerkt, viele vornehme Perser als Gefangene in seine Gewalt, sondern er kam zu gleicher Zeit mit einem Griechen, dem Eretrier Gangylus, in Berkehr, welcher zur Zeit des Darius ebenfalls verrätherisch gegen sein Vaterland gehandelt hatte und dafür mit dem Besit von vier reichen äolischen

Städten belohnt worben mar.

Mit biesem verständigte er sich und übergab ihm darauf den Oberbefehl in Bygang und die Bewachung der persischen

Befangenen.

Der Abrede gemäß ließ Gaughlus balb barauf die Letteren entstliehen und begab sich barauf zu Xerres mit einem Schreiben bes Paufanias, in welchem bieser die Befreiung ber vornehmen Perser als sein Wert bezeichnete, sich um die Hand einer Tochter bes Königs bewarb und bafür seine Hülfe zur Unterwerfung Griechenlands anbot.

Xerres war sogleich bereit, auf das Anerbieten einzugehen und ernannte den in der Schlacht von Platää bekannt gewordenen Artabazus zum Statthalter von Phrygien, in welcher Eigenschaft er mit Pausanias das Weitere verabreden sollte.

Paufanius verfuhr nun so, als ob er das Ziel seiner verrätherischen Plane bereits erreicht hatte. Er umgab sich mit persischer Pracht, schwelgte in asiatischer Weise, legte die Kleidung der Satrapen an, umgab sich mit einer Leibwache und zeigte den ihn untergebenen griechischen Mannschaften gegenüber Stolz und übertriebene Strenge.

Die Folge war, baß bie griechischen Bundesvölker ihm den Gehorsam aufstündigten. Die Beloponnesser kehrten mit ihren Schiffen in die Heimath zurück, die übrigen Griechen aber übertrugen ben Oberbefehl über die Flotte den Befehlsthabern der athenischen Schiffe, Aristides und Eimon, deren Charakter dem des Bausanias gerade entgegengesetzt war.

Athen verbankte biefen wichtigen und folgenreichen Schritt ber Bunbesgenoffen am meisten bem Aristibes, welcher burch seine Rechtlickleit sich im gangen Griechen-land bas gröfte Bertrauen erworben hatte.

Sparta rief zwar ben Paufanias ungefäumt zurud und sette einen anbern Befehlshaber an feine Stelle; allein fast alle Bundesgenoffen erklärten, sich Betterem nicht unterordnen, fondern es bei der von ihnen getroffenen Bahl bewenden laffen zu wollen.

Die Spartaner waren klug genug, nun auch ihre Schiffe zurückzurusen und einen Oberbefehl aufzugeben, der bei ihrer vershältnißmäßig geringen Seemacht doch nicht zu behaupten war, der ihnen viel-leicht auch für die Erhaltung ihrer Stellung in Griechenland nicht so wichtig ersichten, als er es war.

Auf diese Weise ging die Hegemonie zur See von Sparta auf Athen über (474 v. Chr.), und bald erhielten die Athener auch zu Lande das Uebergewicht über die Spartaner.

Bausanias murbe in Sparta zwar vor Gericht gestellt, er entging aber durch seinen Einsluß der Strafe. Seine von der Herrschlucht ihm eingegebenen Pläne gab er jedoch nicht auf; er beschloß, die Berbindung mit den Persern zu unterhalten, mit ihrer Hilfe das spartanische Ephorat aufzuheben und sich eine unumschränkte Königsgewalt zu verschaffen. Um dies zu erreichen, begab er sich nach Byzanz und leitete von hieraus neue Unterhandlungen mit den Persern ein.

Unvorsichtiges Verfahren verrieth ihn. Wieberum rief ihn Sparta zurud. Da bie Spartaner sich schon weit von bem Geiste ber lykurgischen Gesetzgebung entfernt hatten, hoffte Pausanias burch Geschenke seine Richter für sich zu gewinnen. Als er in seiner Vaterstadt erschien, wurde er verhaftet, balb jedoch erhielt er seine

Freiheit wieder und blieb auch biesmal ganglich unbestraft.

Jest feste er von Sparta aus feinen Briefwechsel mit Artabagus fort und suchte zugleich die Seloten für sich zu gewinnen, um mit ihrer Hülfe die Herrschaft an sich zu reifen.

Endlich fing ber Berrather fich in seinen eigenen Schlingen. Er hatte im Laufe ber Zeit eine Zahl von Beloten mit Briefen an Artabagus gefandt, feiner berselben mar zurückgekehrt. Wieder erhielt ein Belot von ihm ben gleichen Auf-Dag bie ihm befannten Bruber feines Stammes nicht gurudgefehrt maren, erregte in ibm Berbacht und bestimmte ibn, bas ihm von Paufanias übergebene Schreiben zu öffnen. Da stand am Schluffe geschrieben: Artabazus möchte (um ber fichern Bewahrung bes Bebeimniffes gemäß zu fein) auch mit biefem Beloten verfahren, wie mit ben übrigen, Er übergab bas nämlich ihn tödten. Schreiben ben Ephoren.

Nun hatte aber ein Zeugniß eines Heloten, mochte die Art besselben sein, wie sie wollte, in Sparta keine Geltung. Daher veranlaßten die Ephoren ben Heloten, sich in einen Tempel zu flüchten, und sie wußten es zu bewirken, daß Baufanias Letzteres ersuhr. Er eilte in den Tempel und stellte, da er sich allein mit seinem Diener glaubte, biesen in heftiger Weise zur Rede. Einige Ephoren standen in einem Bersted und konnten nun die eigenen Worte des Pausanias zum Gegenstande ihrer Anklage gegen ihn machen.

In seine Wohnung zurückekehrt, vernahm Pausanias, daß man ihn gefangen
nehmen wolle. Da floh er in einen
Tempel. Aus diesem, als einen geheiligten
Ust, durfte man ihn nicht gewaltsam
herausreißen; man vermauerte aber die Eingänge besselben und gab ihn dem Hungertode preis.

Uristibes war inzwischen ber einstußreichste Mann in Athen geworden, und
er wußte sein Ausehen durch eine folgenreiche Maßregel, die er beantragte und
durchsetze, zu befestigen. Um nämlich die Tapferfeit, welche auch die untern Klassen
bes Boltes in den Persertriegen gezeigt
hatten, zu belohnen, und auch um die



Die Folge war, bag bie griechischen Bunbesvöller ibm ben Gehorfam auf-

Freiheit wieder und blieb auch biesmal

gänzlich unbestraft. Best feste er von Sparta aus seinen

er berhaftet, bald jedoch erhieu et jeine . june,

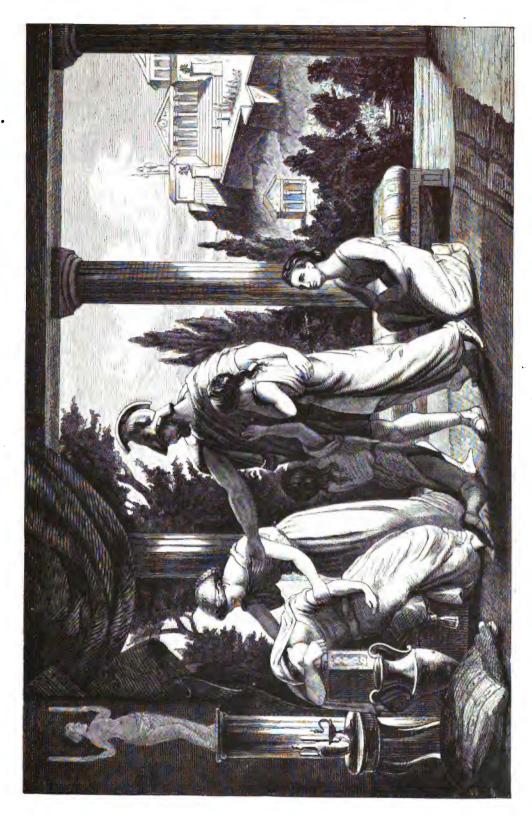

Digitized by Google

Bahl ber Steuerpflichtigen zu vermehren, ließ er durch eine Bolksversammlung bas Gesetz geben, baß alle vier Klassen bes Bolkes gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben sollten. Daburch wurden die bisher steuerfreien Bürger der vierten Klasse zu den Steuern herangezogen, zu gleicher Beit erhielten sie aber auch das Recht der Aemter-Berwaltung, und bald sah man sie in den verschiedensten Stellungen.

Athen ward burch biefen wichtigen Schritt ganz bemofratisch, und es bilbete sich bamals eine entschiedene Trennung ber Parteien, ein Kampf, welchem Athen seine herrlichsten Talente, seine schönsten Zierben, seine größten Redner und Staats-

manner verbanft.

Aristides blieb bis zu seinem Tobe ber Mann bes Bolfes; Themistofles aber ward, obaleich er Athen gerettet und mehr als irgend ein Andrer vor feiner Zeit gur Entwidlung ber Stadt beigetragen hatte, ein Opfer ber Gifersucht feiner Mitburger. Dem Miftrauen hatte er freilich burch fein oftmale gemiffenloses Berfahren Nah= rung genug gegeben. Er erlag zulest ben vereinten Unftrengungen feiner Begner, wurde burch bas Scherbengericht aus Athen verbannt und zog sich nach ber Stadt Much hier verfolgte ihn Argos zurück. die Gifersucht seiner Gegner in Athen und ber Bag ber Spartaner. Lettere wollten Beweise bafür in Banben haben, baf er mit bem verratherischen Baufanias im geheimen Ginverständniß gewesen sei. Mit diefer Beschuldigung traten die Spartaner in Athen auf; ob die Anklage fich begrunden ließ ober nicht, ift nicht ermittelt Themistofles Feinde beschloffen morben. nun, ihn gefangen nehmen zu laffen und ihn vor dem Gericht der Amphiktionen bes Berrathe an bem gesammten Griechenlanbe anzuflagen.

Themistokles floh in das Land der Molosser und begab sich in das Haus des Königs Admet, mit dem er seit langer Zeit in Feindschaft gelebt. Admet befand sich gerade auf der Jagd, und die Königin rieth dem Flüchtling, sich, mit ihrem Kinde auf den Schoof, an den Heerd

ju fegen.

So fand ihn Abmet und sicherte ihm, gerührt durch diesen Anblid, fogleich seinen

Schutz zu. Er hielt sein Wort, benn als bald darauf Gesandte aus Athen und Sparta die Auslieferung des Flüchtlings forderten, wies er sie zurud. So schützte er ihn, bis Themistofles den Entschluß faste, sich zum König Xerres nach Persien zu begeben.

Terres nahm ihn mit Freuden auf und wies ihm die Einkünfte von drei kleinafiatischen Städten zum Unterhalte an, und Themistokles, welcher die Sprache der Berser bald erlernte und sich in ihre Sitten zu finden wußte, erhielt am Hofe in Susa ein Ansehen, wie noch niemals

ein Grieche es gehabt. Ueber fein Ende find die Rachrichten Seine Lage im perfischen verschieden. Reiche mar von ber anderer griechischen Flüchtlingen sehr verschieden; benn ber König erwartete von ihm, daß er burch fein Feldherrntalent, feine Gewandtheit und feine Renntnig ber griechischen Berhältnisse zur Unterwerfung der Griechen mehr ale irgend ein andrer Menich bebulflich fein werbe. Er ftarb, nach Ginigen an einer Krantheit, nach Anbern an Gift, bas er genommen. Die Griechen erzählten sich später, er habe dem Berserkönige seinen Beiftand bei ber Unternehmung gegen Griechenland jugefagt, fich aber, nachbem er ihn nicht länger mehr habe hinhalten tonnen, aus Liebe ju feinem Baterlande und auch in ber Ueberzeugung, daß Griechenland durch versische Macht nicht zu bezwingen sei, ben Tob gegeben. Seine Angehörigen hatte er verpflichtet, seine Gebeine nach Griechenland zu bringen und bort zu begraben. "Wir waren fünf Biertelstunden gefahren, erzählt F. G. Welder,\* als wir an ber merkwürdigen Landzunge von Salamis, welche ben Meerbufen theilt, ankamen und aus-Bier liegt von einer Trophäe stiegen. noch ein langer behauener Stein, aus bem bortigen Borrath genommen, mit Spuren von Gifen an ber einen Ede; mehrere waren früher zu sehen. Dies Denkmal war aller Wahrscheinlichkeit nach bem Themistotles und ber Schlacht von Salamis gesett; wenn ein Ort bazu paßte, mar es biefer."

Inzwischen wirkten Aristibes und Cimon rüftig weiter für ben Ausbau Athens.

<sup>\*</sup> F. G. Belder, Tagebuch einer griechifchen Reife.

Das athenische Bolt war ftatt ber Spartaner an die Spite ber verbundeten Griechen Rleinasiens und ber Inseln gelangt, und ju ben Berfammlungsorten berfelben, an welchem bie Bunbesange= legenheiten berathen murben, mar auf Ariftibes Rath nicht Athen, fonbern bie Infel Delos bestimmt worben.

Diefer fluge Staatsmann bewirfte baburch, bak vor ber Befestigung bes neuen Berhaltniffes tein Diftrauen gegen feine

Baterftabt auffam.

Bur Fortsetzung bes Krieges wurde aus ben jährlichen Beiträgen ber Bunbesgenoffen ein Schat gebildet und diefer in ben Apollotempel zu Delos niebergelegt. Die Wahrung beffelben ward bem in allgemeiner Achtung ftebenben Ariftibes anvertraut. Der Schat mar beteutenb, ba sich die jährlichen Beiträge auf 460 Ta= lente (b. i. fast 666,000 Thaler) beliefen. Dreifig, vierzig Jahre spater betrugen fie bas Doppelte.

Aristides starb vier Jahre nach ber Berbannung bes Themistofles. Auch in seinem Tobe verleugnete er ben Charafter nicht, ber ihn vor allen andern griechischen Staatsmannern ausgezeichnet hatte. Bahrend Themistotles, beffen ererbtes Bermogen nur 3 Talente betragen haben foll, in seiner Laufbahn als Staatsmann einer ber reichsten Manner Atheus murbe, binterliek Aristides nicht fo viel, bak feine Familie die Roften feiner Beerdigung aufjubringen im Stanbe war. Da trat ber Staat ein, sorgte für eine ehrenvolle Beerbigung, nahm fich ber Binterlaffenen an und ließ bem Undenten bes Eblen ein Denkmal in einem ber Bafen Athens errichten.

### Cimon.

(471-461 v. Chr.)

Bon jest ab lenkte Cimon auf längere Beit bie Geschide bes athenischen Staates und im weiteren Ginne Griechenlands. Reich durch fein ererbtes Bermögen und burch eine Beirath mit einer fehr beguterten Frau aus Thracien, geiftreich und freundlichen Sinnes, erhielt er fich lange in ber Gunft bes Boltes, obgleich feine Ueberzeugung ihn zur aristokratischen Bar= tei bingog. Bon ber Abficht burchbrungen, Griechenland völlig frei zu manchen, wandte er fich junachft gegen bie Städte und Gebiete ber thracischen Rufte, Die sich noch unter perfischer Berrichaft befanden. Dier leiftete ihm in ber Stadt Gion ber persische Anführer Boges einen Wiberftanb, wie er in ber Beschichte bespotischer Staaten felten erhört ift. 218 ber Sun= ger bem versischen Anführer es unmöglich machte, bie Stadt langer zu halten, beschloß er, lieber burch seine eigene Band ju fterben, ale ben Feinden fich ju unter-Er toote seine Weiber, Rinder und Sclaven, ließ alle feine Schätze in ben vor ber Stadt vorüberfliefenden Strom werfen und brachte fich bann felbst ums Lebens. Hierauf übergab fich bie Be= satung.

Cimon verjagte auch bie Berfer aus ben übrigen thracischen Städten mit Ausnahme von Doristus und zerstörte bas Seeraubernest auf ber Insel Schros, auf welcher einst Thefeus fein Leben geenbet batte.

Diesen Rampf hatte Cimon zumeift in ber Absicht unternommen, die Gebeine bes Thefeus, die feit achthundert Jahren hier rubeten, nach Athen zu führen, ba von dem Oratel ber Musspruch gethan worden mar, Athens Butunft werbe eine beneidenswerthe fein, wenn es die Gebeine bes Belben gewinne und ihnen ben ehrenvollsten Blat widme.

Nun wurde lange vergebens auf Schros nach ber Stätte gesucht, auf der sie ruheten. Endlich fand man die Schlucht, in die Theseus hinabgestürzt worden war, und ein alter Mann erzählte, in ber Tiefe habe er oftmale ein Beingeripp zwischen einem Schwert und einem Belm liegen Für Menschen sei es unmöglich, sehen. hinabzugelangen, Adler bagegen pflegten fich hinabzuschwingen und ihre Schnabel an ben Schwertern zu wegen.

Cimon ließ sich an Seilen hinab und brachte gludlich Gebeine und Waffen berauf. In einem prächtig geschmusten Schiff suhrte er die Helbengebeine nach Athen und trug ten Aschenkrug, ber sie barg, auf seiner Schulter in die Stadt. Alles strömte herzu, sein Weg ward von Knaben mit Blumen bestrent, Alt und Jung weinte Freudenthränen.

Alsbald ging man an den Bau eines Tempels, ber die Gebeine und Waffen bes Theseus aufnehmen sollte. Dieser Theseustempel ist noch heutigen Tages eines ber besterhaltensten Baudentmale

Athens.

Nachdem Cimon die von dem Bunde abgefallenen Bewohner der Insel Razos gezüchtigt und seiner Baterstadt unterthänig gemacht hatte, erfocht er zu Eurymedon einen glänzenden Sieg über tie Seemacht ber Perfer. Es sielen zweihundert Schiffe in seine Gewalt, eine größere Zahl von Schiffen wurde in den Grund gebohrt.

Raum war ibm ties Wert gelungen, fo befchloß er, bas in ber Nabe lagernde rerfifche Landbeer, bas von bem Beichehenen noch nichts vernommen batte, anzugreifen. Eine ftarte Beerschaar feiner Rrieger legte die Rleider ber getöbteten ober in Befangenschaft gerathenen Berfer an und gelangte auf biefe Beife ohne Schwertstreich in das feindliche Lager. Run bob ber Rampf an, bie überraschten Feinde geriethen in Schreden und Bermirrung und murben theils niebergehauen, theils gefangen genommen. Go erfocht Cimon an einem Tage zwei glanzenbe Siege über Darauf fehrte er mit ber ben Feind. Flotte nach Athen jurud.

Ueber vierzig Jahre hatten bie Perferfriege gewährt. Griechenland, vorbem klein und arm, war jest reich, groß und

mächtig geworten.

Ueberall nach ben Siegen, sagt B. Bimmermann, war die Beute unermestich. Die Siegestage wurden von da an Nationalfeste, heilige Tage der Griechen. Reden, Lieder, Denkmale gedachten der Gefallenen. Mit der Weltmacht Bersiens war es vorüber. Die neue Weltmacht, welche jest herrschte, das war der griechische Geist. Dadurch sind die glorreichen, einfach schönen Schlachten der Griechen gegen die Berser einzig in der Geschichte. Erstens, daß sie die Freiheit

wie für fich, so für Europa vor bem Ueberfluthen bes affatischen Despotismus gerettet haben; zweitens baburch, bag Griechenlands Bilbung nicht nur, sondern bie Reime ber Gesittung und Bilbung ter abendlandischen Welt vor afiatischer Barbarei sicher gestellt wurden und ber Butunft erhalten blieben. Es waren Schlachten, von tenen nicht nur bie Freibeit abhing, sondern auch ber Fortgang ber Wiffenschaft und ber Runft bes Eblen und Sittlichen überhaupt. Darum find fie por andern weltgeschichtlich, weil fie bie höchfte Beteutung für alle hoben Intereffen ber Welt haben. Die Gache ber Befittung für bie Belt gerettet ju haben, bas ift bas Sochste an bem Ruhme ber Sieger in ben Berferschlachten. Bilbung und die geistige Macht hatten gesteat : bas affatische Brincip, die Massen= haftigfeit, war nicht nur erlegen, sondern es hatte von nun an alle Rraft verloren. Der Thron tes versischen Berricher batte feinen Glang, ber bespotisch monardische Berante tes Morgenlandes feinen Bauber eingebuft beim Aufammenftoft mit ten freien Männern des Abendlandes. Der Freistaat galt fortan, Jahrhunderte lang, allein in ber gebildeten Welt: an ihn verlor die Monarchie die Berrichaft.

Auf ben Schlachtfelbern von Marathon und Blataa, Salamis und Mptale magen sich nicht nur zwei Nationalitäten, sonbern auch zwei Staatsformen: bie eine. wo alle Rrafte willfürlich und gewaltig von einem Bunkt aus gelenkt werden, mit Abstufungen ber Stande, mit einer Belt von Staatsbeamten, mit einem feften Finangipftem, mit widerspruchelosem Unterthanengehorsam, mit rober natur= licher Tapferfeit, mit machtigen Brieftern und einer ftrengen, buftern, ten Beift binbenten Religion; die andre ohne alle Unterthänigkeit, mit einer Freiheit, wo jeder Einzelne zu Allem berechtigt mar, auch zum Befehlen; mit wechselnden Dbrigfeiten, mit Bollemahlen aller Beamten, mit Staateeinfünften, wie beren Festsetzung gerade Allen oder ber Diehr= beit Aller beliebte, mit einer Ausschliegung jeder Art von Chrfurcht vor irgend einer menschlichen Berfonlichkeit, dagegen mit ber größten Chrfurcht vor felbitgegebenen Geseten; mit Prieftern, tie aus bem

Bolf genommen wurden und in das Bolf zurücklehrten, und mit einer Religion, die durchaus heiter und schön war und dem Geist alle Freiheit ließ, ja gab, und mit einer Tapferkeit, die ihren Grund nicht in dem Mangel an Bildung und Mangel an der Liebe zum Baterlande hatte. Es zeigte sich, in welcher von beiden Staatsformen mehr Kraft war zum Widerstande und

zum Siege: es zeigte sich ber Unterschied zwischen Massen und horben und zwischen Kriegern, die mit Ordnung und Kunst zu sechten verstanden; zwischen denen, die auf Befehl sich schlugen, ohne zu wissen für was, und zwischen denen, welche für alle eblen Güter fochten, aus Liebe zu ben freien Gesehen eines ihnen theuren Baterlandes.

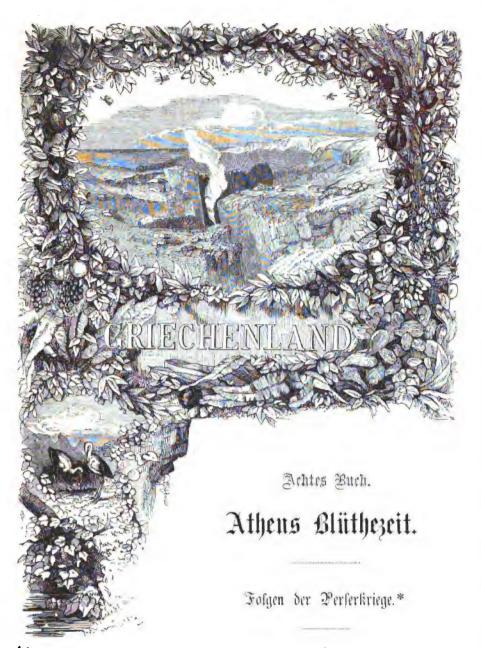

Miemals, im ganzen Laufe ber Geschichte, wurde mit höherer Begeisterung und glor= reicher gefämpft, und niemals mar an die Enticheidung eine fo unermegliche Folgen-reibe gefnupft. Batten bie Berfer gefiegt, fo mare bie Bluthe ber griechischen Rultur | bann batte fein Phibias und fein Brari-

\* Rach R. 2B. Rotted, Allgemeine Gefchichte.

in ihrem ersten Entfalten zerknickt und aus bem unermeglichen Perferreiche ent= weder ein Schauplat fortwährenben barbarifchen Getummels, ober, wenn es boch tam, ein westliches Gina geworben. 218=

teles ben Marmor befeelt, fein Binbar hatte burch bobe Befange entzudt, tein Gurivides füße Thranen entlodt. Rein Berobot, fein Thucibibes, fein Xenophon batte mit ferntonenber Stimme große Thaten verkundet, tein Plato, tein Ari= stoteles batte Schate ter Weisheit gegraben, fein Gofrates, fein Epaminondas burch bobe Tugend geglängt. Die schönften Borbilber freier Berfaffung maren, bevor sie Fruchte trugen, von ber Erbe verschwunden, und ber milbe Romer mare er aufgetommen gegen Die Berfer- | Plataa Die Freiheit flegte.

macht - batte feine Ganftigung burch ber Muse Lieb erhalten. Wohl hatte er bann bie Erbe erobern, aber nicht zu civili= firen vermocht, und - es mare bann, bag ein freundliches Geschid auf einem gang anderen Wege, boch immer viel fpater bie Bunber gewirft - felbst bie neue Rultur, bie mit ber alten, ungeachtet ber amifden beiben gelegenen Racht, burch fo viele Banbe jufammenhängt, mare nicht entstanden. Go Bieles lag baran, baf bei Marathon und bei Salamis und bei

# Die griechische Runst zur Beit des Berikles.\*

Benn wir bie fruberen Entwidlungsftufen ber griechischen Runft, ihre Borballen, burchschritten haben und nun bem Beitpuntte ihrer bochften Geftaltung naben, so ergreift uns ein Gefühl ber Chrfurcht, als ob wir ein geweihtes Beiligthum betreten. Go murtevoll und erhaben bliden bie Gestalten in ihrer ruhigen Schonbeit auf uns, bag wir mit ichuchternem guge berangeben und bas Wort fich in bie Bruft gurudbrangt, um nichts zu außern, mas fo bober Gegenwart unziemlich mare.

Wenn in ber Runft ein gottlicher Beift lebt, fo hat er fich bier verfündet, und feine Nähe erfüllt une mit schweigender Bewiß ift es ein Beift Bewundrung. freudiger und bankbarer Frommigkeit, ber bier zu une spricht, und ben wir nicht mit Unrecht verehren.

Schon vor tem Berferfriege batte fich bas griechische Gelbstgefühl für Dag und Gesetlichkeit, für Tugend und mannliche Rraft zugleich mit bem Bewußtsein, bag Bellas die Beimath biefer iconen Gigen= schaften, hier entwickelt. Schon bamals begann Binbar feinen ftolzen Gefang, in welchem alles Schone und Eble, Die Kurcht ber Götter, bie Gastlichkeit und edle Sitte, bie Schönheit und Macht ber Stabte, fo begeistert gepriesen merben. Der helbenmuthige Widerstand bes fleinen Bolfes gegen bie gabllofen Schaaren bes großen Ronigs war bie Wirfung biefer Begeifterung.

Aber erst in biesem Widerstande batte fich ber Beift bes Briechenthums bemabrt

und war bekanntes und wohlerworbenes Gemeingut geworben; freudige Dankbarfeit gegen die beimischen Götter, die Beiduger bes Rechts und bes Muthes, verband sich mit bem unverkummerten Ge= nuffe ber geiftigen Baben, bie fie verlieben Daber fdmand benn nun jene batten. ängstliche Besorgnif vor ber Ueberschrei= tung bes Dafes, welches bie allzustrengen Befete und bie gebrungenen ichweren Formen ber Runft hervorgerufen hatte, und die Gemuther erhoben fich frei und fühn und entfalteten ihre höchfte Schonheit, die, wenn sie auch das Loos alles Menschlichen theilend, schnell verblüben und entarten follte, bennoch ein Borbild gewährte, zu bem alle Beiten hinaufbliden.

In zweifacher Gestalt hatte sich bie Rraft Griechenlands in bem großen Rampfe gezeigt. Jene barte spartanische Tugend, bie bochfte Leiftung bes rein borifchen Sinnes, in ihrer unbeugsamen Beharrlichkeit und ihrer rudfichtelofen Aufopferung gleich ben mustelftarten, gleichmuthig falt lachelnben Beftalten bes früheren Stiles; baneben aber trat bie gewandte Rlugheit, ber unternehmende Muth ber Athener noch leuchtenber bervor.

Die Aufopferung bes Leonidas bereitete ben Sieg vor, bas fubne mit fester Banb ausgeführte Wagnig bes Themistofles er= rang bie Balme. Dort haftete gleichsam ber Beift noch auf bem Boben und mußte nur tobesmuthig barauf zu sterben; bier hob er sich geflügelt barüber empor und

<sup>\*</sup> Rad E. Sonaafe, Gefchichte ber bilbenben Runfte.

fant feine Beimath and auf bem beweg= lichen Elemente bes Deeres. Es war gewiß nothwendig, es war aber auch entscheibend für bie weitere Entwidlung bes griechischen Beiftes, und wir tonnen fagen ber Welt, bag nunmehr Athen ten Borrang ber Macht und bes Reichthums in Griechenland erlangte, und bag ber gemanbte, bewegliche Beift bes ionischen Stammes bie feste, gebiegene Form bes borischen bleibend burchbrang. Ber vorzüglich auf bie bauerhafte Ausbildung ber Staaten und ber burgerlichen Sitte fieht, mag biesen Bang ber Dinge vielleicht aber auch nur, vielleicht - beflagen; für Runft und Wiffenschaft mar er unleugbar von entichiebenem Bortheile. Das feinfte Schönheitsgefühl, ber schärffte Berftanb,

ber philosophische Beift fanden in ben Mauern Athens für lange Beit ihre Beimath. Die großen Tragifer, welche in wenigen Jahren aufeinander folgten, bas fühne Bagnif ber aristophanischen Romöbien werden immer unerreicht bleiben; ber feine, gebrangte Scharffinn ber attifchen Berebtsamteit giebt allen Zeiten ein Mufter, und an ber flaren Tiefe, ber anmuthigen Grundlichkeit, bem engelreinen Ernft ber platonifden Bhilosophie üben und ftarten fich bie verwandten Beifter ber späteren Generationen. Nicht ge= ringer aber muchfen, auf biefem Boben bie bilbenben Runfte, in ihnen vielmehr gewahren wir ben Mittelpunkt aller biefer verschiedenen Bestrebungen nnb bie bauerhafte Bluthe bes griechischen Sinnes.

## Perikles und Phidias.\*

Die vierzig Jahre, von ber Zeit, ba Athen die Vorherrichaft in Griechenland gewonnen hatte, bis zum Anfange bes peloponefischen Krieges und Peritles Ausgange, nennt man Athens und Griechenlande Bluthezeit, ein Zeitabschnitt menschlicher Rultur, wie fie bie Weltgeschichte weder vorher, noch nachher jemals ge= seben hat. Die gludlich burchfochtenen Perferfriege hatten Griechenland frei und reich gemacht. Die mit Recht von allen Dichtern, Rebnern und Schriftstellern ber griedischen Welt gefeierten Siege von Marathon, Salamis und Blataa brudten bas breifache Siegel auf ben nationalen und politischen Freibrief von gang Bellas und retteten für alle Zeiten bie Rultur bes hellenischen Abendlandes vor bem Ginbringen bes orientalischen Despotenthums. Durch biese Siege mar nach Plutarch's fconem Ausbrude bie Freiheit Griechen= lande gleichsam auf bemantenem Grunde befestigt und weiter auch unter anbern Bolfern verbreitet worben. Miltiabes, Themistofles, Aristides und Cimon erhoben Athen in weniger als fünfzig Jahren zum mächtigften Staate in Griechenland. Durch Berifles marb es jur "Bellas in Bellas"; ber Name Grieche ging auf ben eines Atheners über. Das kleine Land,

bas in seinem steinigen Gebiete, kaum gleich bem Umfange bes kleinsten beutschen Königsreichs, nur einige zwanzigtausend freie Vollburger zählte, erstreckte bennoch seine Macht über ein Kustengebiet von zweihundert Meilen. Bierzig Inseln ge-horchten seinen Geboten, und zweimal bengte sich vor ihm das mächtige Samos, die gefährlichste Revalin der athenischen Seeherrschaft, welche Cimos Politik gegründet.

Dies Bolt ber Attiter, empfänglich, lebendig, neuerungssüchtig wie ihre Stammgenoffen, die Jonier Aleinasiens, und boch zugleich ausdauernd und voll unverwüstlicher Energie des Willens und der Thatkraft, verstand es, alle ihm vom Zufall und den Ereignissen gebotenen Mittel mit bewunderungswürdigem Geschieß zur Gewinnung einer Machthöhe zu benuten, wie sie nie einzelne Stadt in Bellas besessen.

Größer und herrlicher erstand Athen nach der Zerstörung durch die Perser aus seiner Asche. Der Bau der langen dreifachen Mauer, welche den Piräushafen mit der Stadt verband, die verstärkte Befestigung der Stadtburg, die stete Bermehrung der Flotte gaben Sicherheit vor äußeren Feinden. Die reiche Beute der

\* Rad A. Stahr, Runft, Rünfter und Kunftwerte ber Alten, mit einem Zufat gur Schilberung bes olympischen Zens aus C. Schnaase, Geschichte ber bilbenben Runfte.

Berferfriege, Die nach Athen verlegte, von Athen allein verwaltete Bunbestaffe, bie ergiebigen Bergwerke bes Lanbes und ber schwunghaft betriebene Sanbel schafften bie Mittel, nach ber Befriedigung bes nothwendigen Bedürfniffes auch Sinne für bie Schönheit ju genugen. Der republikanische Rug bes Lebens enblich, ben Gemeingeift wedenb und bas nationale Gelbstgefühl fleigernd, ließ umgekehrt wie bei ben Mobernen, alle jene Mittel allgemeinen Zweden zuwenden. Richt Balafte ber Großen und Reichen, nicht Billen und andre Brivatvrachtbauten, fondern Tempel. Theater und Obeen, Bafiliten und Säulenhallen entstanben burch bie Runft jener Beit. Architetten, Bildhauer, Maler arbeiteten und schufen ihre Werke für ben gleichen und gemein= famen Benug aller Burger, Reinem ge= hörend und boch Aller Eigenthum. Die Rivalität großer und reicher Parteihäupter trug mit bagu bei, ben Flor ber bilbenben Runfte ju beforbern. Denn es mar ein ebler Ehrgeig, feinen Reichthum qu verwenden auf Werte, bie allen Burgern ju Genuk und Freude, Die Baterftabt und ben Namen bes Urhebers zugleich verberrlichten. Es ift eine niedere Ansicht und eine gemeine Befinnnng, wenn neuere Schriftsteller bier von einer "Gewinnung bes Bobels und feiner Gunft" ju reben wagen. Diese Cimon und Berikles waren eben fo wenig gemeine Demagogen ober römische Thrannen, als bas Bolk von Athen, beffen Führer fie waren auf bem Markt und in ben Schlachten, Schimpf jener Benennung verbient. Œ8 maren Manner, die groß genug bachten, um auch bas eble Motiv in sich walten ju laffen, ihr Athen, beffen erfte Burger fie felber waren, dauernd herrlich herzuftellen burch Werte bochfter Runft. Und es war ein verzeihlicher Stolz, wenn Beritles bas Ruppelbach feines Dbeums, das erste Borbild aller bedeckten modernen Theater, aus ben Maften und Trümmern ber bestegten und vernichteten Berferflotte erbante, und wenn er bie Bestalt biefes Brachtbanes als bie Nachahmung bes vielbefungenen golbenen Bruntgezeltes binstellte, in welchem Xerres auf einem fibo= nischen Schiffe einst seine unüberwindliche Flotte musterte.

In der That, es war eine wunderbare Zeit, diese Zeit der höchsten Blüthe Griechenlands, an deren Knospe ein halbes Jahrtaufend gebildet hatte! Boran der frische Siegesindel und die stolze Freudigkeit, mit der alle Geister hinblicken auf die glorreich gewonnene nationale Freiheit.

Ueberall, in Athen jumal, neben ber nationalen bas reiche Daß burgerlicher Freiheit, die dem Bollburger bas ftolze fürftengleiche Bewuftfein feines Berthes und feiner Burbe verlieb. Mit Beiben Sand in Band die Kreibeit ber Runft von ben Jahrhunderte lang getragenen Keffeln der religiösen Tradition im fröhlichsten Aufblüben begriffen, und die Freiheit bes Denkens burch ben erften Bhilosophen, ber nach bem Urtheile bes großen Aristoteles "wie ein Nüchterner unter Trunkenen" erschien, durch Anara= goras auf ben bochften Gipfel gebracht und ber vernünftige Gebanke als Orbner ber Welt hingestellt. In ber Dichtfunst homer jum vollen Eigenthum bes griechi= ichen Beiftes, jur Grundlage aller Bilbung geworben, und bie Runft bes Bilbbauers wie bes Malers beschäftigt, feine Gebilde in sichtbares Dasein zu rufen. Die Lyrit burch Binbar vollenbet, bas Drama burch Aefchilos in Sophofles auf feinen Gipfel geführt, und von ber Bühne herab ber bilbenben Runft ibeale Bestalten zeigend, und wieberum von ihr Anregung ju folden in Wechfelwirfung In ber bilbenben Runft empfangenb. burch eine lange Reihe von Künstlern und Runfticulen alle Borbebingungen treuesten Fleißes und gründlichsten Stubiums erfüllt, um bem freigeworbenen Benius ben weitesten Spielraum zu bereiten für bie Entfaltung feiner ichöpferiichen Kraft und Berrlichkeit. Und zu bem Allen ein Staatsleben, getragen in bem fleinen Athen allein von Männern, wie Miltiades, Aristides, Themistofles und Cimon, beren Ramen burch alle Zeiten strahlen, und beren Ruhm bennoch aufgegangen ift bem Ginen, beffen Rame zum Gattungsnamen geworden ift für alle Staatstunft, in bem Benie bes Briechen= thums, ber unter feinem Bolle mar, mas Beus unter ben Göttern, in

Berikles.

ten seine Zeit selbst ben "Olympier" be-

Berikles mar ber Sprökling altabligen Geschlechts, \_ein Guter von Guten ftam= menb," wie bie Bellenen fich ausbrückten, bei benen Abkunft von edlen, thatenreichen Ahnen für ein Glud galt. Sein Bater Xanthippos hatte die Berferflotte bei Dh= tale geschlagen, fein Grofahn Rliftbenes bie Thrannei ber Pisisfratiben gestürzt. Seine Mutter traumte, fie trage einen Löwen in ihrem Schoof, wenige Tage zuvor, ehe sie ben Gohn gebar. Hoch= bejahrte Greife fanden in ben Bugen bes Junglings, wie in ber Beläufigfeit und Anmuth seiner Rede die größte Aehnlichkeit mit bem großen Bisistratus, ber einst Athen beherrscht hatte. Seine Jugend verfloß im Rriegsbienfte, wo er Tapferkeit und Unerschrockenheit bewährte. Als jedoch Aristides todt, Themistokles verbannt, Cimon im Felbe meift außerhalb Griechenlands war, ba trat Perikles, wie Plutarch fagt, rasch bervor, und widmete sich bem Bolte, die Bartei ber armen Burger ergreifend gegen die reichen und mächtigen Oligarchen. Rubiae Würde war ber ftete Ausbrud feiner Erscheinung. Auf bem Markte überhäufte ihn eines Tages ein Taugenichts mit ben ärgften Schmähreben. Berifles verrichtete feine Geschäfte, Jenem weber Born noch Berachtung in Blid, Miene ober Worten zeigend, ja er behielt nicht nur dieselbe Baltung, ale ber Mensch, indem er feine Schmähreben fortfette, ihn auf feinem Beimgange begleitete, sonbern er gab bei bem Eintritte in fein Baus einem Sclaven den Befehl, eine Fadel zu nehmen, um, da es bereits zu dunkeln beginne, feinen Berfolger nach Baufe zu geleiten.

Bierzig Jahre lang stand er an ber Spitze ber Republik, zwanzig Jahre lang nach Cimons Tobe im Bollbesitze aller Macht und inmitten ber vollendeten Demokratie bennoch "ber erste Leiter bes öffentlichen Raths," burch keine andre Gewalt, als durch die Größe seines Geisstes und die Erhabenheit seiner Gestunung, das Ideal eines Oberhauptes in einem freien Staate. Aber er war auch ein Mann darnach, der weiseste Staatsmann und zugleich der trefslichste Feldherr, der

neun Trophäen gewonnener See- und Landschlachten errichten durfte zu seiner und seines Boltes Ehre; unvergleichlicher Redner, ohne jemals eine seiner Reden niederzuschreiben, ein Redner, dem, nach des zeitgenössischen Dichters Ausdruck, Blitz und Donner auf der Zunge saß, und der mit seinem Worte ganz Hellas erschütterte. Alles Größte und Edelste hellenischer Geisternatur, Bildung und Anlage schien sich in ihm wie in einem Brennbunkte vereinigt zu haben.

Die tieffinnigsten Deifter ber mufischen Runft hatten seine Jugend gebildet, Anaragoras und Beno, bie größten Denter und Dialektiker seiner Zeit, blieben ihm Freunde und Berather mahrend feines gangen Lebens. Und eben berfelbe Mann hatte ben feinsten Sinn für Runft unb Schönheit; in Phidias, dem größten Rünftler, und Afpafia, ber größten Frau bes Bellenenthums, befaß er bie treueften Freunde und bie hingebenbsten Theilnehmer und Forberer feiner großen Blane. So an Beite bes Gesichtstreises wie an Bobe ber Bilbung Alle überragenb, burch ben Umgang mit ben Beften feiner Beit an Beift und Berg gefraftigt, frei von aller Tradition religiösen Aberglaubens, ausbauernb, unerschütterlich im Bollen und Handeln, ftreng und mäßig, ernft und hart und boch liebevoll und geduldig und für bie ebelften Benuffe empfanglich, als Mensch, Bürger und Patriot von makellofer Tugend und Redlichkeit und bei vollendester Runft würdigster Erschei= nung aller Schauftellung fremb und feinb - so steht er vor uns ba in bem ein= ftimmigen Zeugniffe bes Alterthums, oft selbst feinen Feinden und Reibern ein Begenftand flaunender Ehrfurcht.

Und wie er Athen erhoben hatte auf ben Sipfel politischer Macht unter allen Hellenen, so sollte nun auch dies Athen die herrlichste und kunstgeschmückteste werben unter den Städten des Hellas. Und sie ward es. Sie, die jüngste unter den zahlreichen Kunsthauptstädten des griechischen Boltes, ward die Krone aller durch das einmüthige Zusammenwirken des größten Staatsmannes und des größten Kunstgenies der alten Welt. Noch als Privatmann hatte Peritles das Odenm für die musikalischen Wettstreite der Ci-

tharoben und Rhapfoben erbaut. Jest flieg eine Reibe von Werten empor. Die. wie ber Parthenon, ber Tempel ber Got= tin Ballas Athene, und bie Bropplaen, bie berrlichfte Freitreppe und Borballe gu tem tempelgeschmudten Chelftein, Afropolis genannt, noch ein halbes 3ahrtaufend später bem Griechen Blutarch bas Beständnig abnöthigten: "bas alles Berrliche zusammen, mas Rom vor ben Raifern aufzuweisen batte, fich nicht von fern vergleichen laffe mit tem boben Geschmad und ber grofartigen Arbeit ber Tempel und Brachtgebaube, mit benen biefer eingige Mann feine Baterftabt gefchmudt." Blutarch's Begeisterung tann uns einen Magstab geben für bie Berrlichkeit biefer Berte. Er, ber feinesmeges ju ben Enthusiaften für bie Runft gebort, wird bennoch fast zum Dichter, wenn er von biefen Werten fpricht, bie er noch in unentweihter Schönheit sah. "Diese Pracht und Soheit ter geweihten Bilber und Tempel, fagt er, bie für Athen ber bochfte Reiz und Schmud mar, und bas größte Staunen aller Welt, fei es auch, mas einzig Griechenland bezeuge, feine vielgerühmte Dacht und die alte Berrlichkeit fei keine Erbichtung." Mit Begeisterung vertheibigt er ben Berifles gegen bie Unschuldigungen seiner Reiber und Feinbe, bie ihm icon bei Lebzeiten vorwarfen, daß er die Staatsgelder zu solchen Runst= zweden verschwende. Er zeigt, wie ber große Staatsmann bei biefen feinen funftlerifchen Unternehmungen, neben ben Dotiven ber Schönheit und Runftliebe und ber sittlichen Erhebung feines Bolles auch burch weise Rudfichten staatsokonomischer Art geleitet wurde. Nahe an funfzig Millionen unfere Geldwerthe verwandte Perilles auf ben Runftschmud Athens, ju bem bie Brüche bes pentelischen Gebirges das Hauptmaterial, jenen heimischen Marmor, lieferten, ber bis nach Berfien bin von ben Rünftlern gefucht marb. Als aber einst im Bolk auf Anstiften von Perifles politischen Gegnern sich Murren erhob über ben großen Aufwand für bie neuen Bauten und Runftwerke, ba rief er von der Rednerbühne berab ihm zu: Run wohlan benn! so übernehme ich ben Aufwand, und auf die Beihegeschenke werbe ich meinen Namen setzen! — "Da schrieen sie, sagt Plutarch, ob solchem Hochsinn staunend ober auch wetteifernd mit ihm um ben Ruhm solcher Werke: Er möge nur nehmen aus dem Staatsschafte und aufwenden ohne Schonung und Ersparnis!" — Das athenische Bolt zeigte sich wurdig seines großen Führers.

Nicht minter bewunderungswerth war bie burch folde Gelbopfer erreichte ichnelle Bollenbung ber perifleischen Runftichopfungen. So murbe ber Parthenon in gebn, die Propplaen in funf Jahren vollendet. "Und als fich bie Werke nun erhoben, weithin leuchtend und glanzend in ihrer Größe und in ben reizenten Umriffen unnachahmlich fcon, ba mar, fährt Blutarch fort, bei bem Bettftreite ber Meifter, ihr Gewert burch icone Runftarbeit zu übertreffen, die Schnelligkeit ber Bollenbung bas größte Wunber. Denn wo man von bem einzelnen Berte gebacht, es werbe in vielen Geschlechtsfolgen und Menschenaltern taum ju Stande fommen, ba gewann Alles in ber Bluthezeit einer einzigen Staatsverwaltung die Bollen= bung." Und die Bewunderung bes griedifden Biographen fteigert fich burch bie Betrachtung, baß biefe Schnelligfeit bei teinem Wert ber Dauerhaftigfeit irgend welchen Eintrag gethan. "Un Schönheit, fagt er, war Alles icon von Anbeginn alterthumlich; burch blühenben Reiz aber ift es bis zu biefer Stunte frifch und So weht in tiefen Werten ein frisches Leben, ihr Unfehn ewig unberührt erhaltend von ber Beit, als maren bie Werte burchbrungen von einem Sauche ewigen Frühlings und nie alternder Seele." Ein Busammenwirfen alles Bochften und Beften, mas die Beit befaß, ein Busammenwirken, von bem wir une jest kaum eine schwache Borstellung zu machen vermögend find, tann die nie erreichte Bollenbung ber Runftwerke tiefer Aber noch ein Anderes Zeit erklären. tam bazu. Diese Runstwerte hatten ein - Bublitum.

## Das Bublikum und die griechische Runft.

In bem perikleischen Athen war ber Besitz von Gelb und Gut nicht minder ungleich vertheilt, wie bei une, ber Besitz alles bessen bagegen, was bas Leben burch Kunst verschönt und lobenswerth macht, war bei ihnen vollkommen gleich vertheilt, und nie wieber bat es eine Beit gegeben, wo der Grundfat republitanischer Gleich= beit und Bleichberechtigung aller Benoffen bes Staatslebens auch in biefer Beziehung fo vollkommen eine Wahrheit gewesen Die gange Runft mar allgemeine märe. Sache, Sache aller berer, Die Glieber maren ber freien großen "Gemeinschaft", wie griechische Bhilosophen ben Staat nennen. Deffentlich maren bie Benuffe, welche Musit und Boefie gewähren, wie bie religiös politischen Feste, ju beren Berherrlichung fie bienten, öffentlich bas Theater, in welchem auch ber armfte Bürger bie bramatischen Meisterwerte ber Dichter feines Bolfes, ausgestattet mit aller scenischen Bracht und allen Reigen ber Schwesterkunfte, an feinem Auge vorübergeben fah. Denn Drama und Theater maren ftaatlich=religiofe Institutionen, und ber reiche Burger hatte bie Ehrenpflicht, bafür ju forgen, bag ber armere ohne Beldaufwand Theil an benfelben nehmen tonnte. Bahrend bie Reichen bas Gelb jur Aufführung und Ausstattung ber Dichtungen hergaben, zahlte ber Staat für bie ärmeren Burger feit Berifles fogar bas geringe Eintrittsgeld von zwei Obolen (etwa 21/2 Gilbergrofchen). Und eben berfelbe Burger bes athenischen Freistaates, ber fein Brot mit eigener Arbeit ver= biente, er nahm nicht nur feinen gleichen Theil wie ber reichste an ben Leistungen bes Dichters und Musikers, bes Rhapsoben und Schausvielers. Auch die gange Welt ber bilbenben Runft mar feinem Benuffe erschloffen, mahrend in bie funftgeschmudten Schlöffer und Billen unferer Großen und Reichen felten ober nie bas Auge bes Armen auf flüchtige Momente bringt. Und mahrend felbst die meiften unfere Mufeen und Runftsammlungen gerabe an ben Sonn- und Festtagen, ben einzigen, in benen ein gablreicher Theil des Bublitume fie besuchen tounte, geschloffen bleiben, fab fich ber Benoffe biefes antiken hellenischen Staatslebens, von beffen Schon= beitesonne fogar noch in das romische Dafein ein verschönernder Strahl hinüber= brang, überall auf Tritt und Schritt, am Werkeltagen wie an ben Tagen seiner Weste, umgeben von ben Werten ber bil= benben Runft. Die Meifterwerte eines

Phidias und seiner zahlreichen berühmten Runftgenoffen, erfüllten nicht bie Bracht= paläste und Säuser ber Reichen, sonbern Marftpläte und Tempel, Saine und öffentliche Bange, und die Runft ber großen Maler hatte tein höheres Riel, als mit ihren Bebilben bie Werte öffent= licher Bautunft, bie bebedten Sallen ber Stoen und bie Banbe ber Tempel ju ichmuden. Der geringfte athenische Burger fannte und bewunderte biefe Runftwerke, er kannte ibre Meister und unterschieb ihre verschiedene Weisen und Borguge. Er wußte burch tägliche Anschauung nicht blos Altes von Neuem, nicht blos ben Stil äginetischer Runft von ber Erhaben= heit bes Phibias ju fcheiben. Er empfanb Die Großheit wie bie Grazie, ben erhabenen Schwung wie bie zierliche Bohl= gestalt, die Naturtreue wie bie Ibealitat in ben Schöpfungen ber verschiebenften Meister und durfte sich ein Urtheil geftatten über Werte, an benen bei uns felbst fogenannte Bebilbete bloben Auges vorübergehen.

Die Runft ift nichts ohne Bublifum. Der bamale berrichenbe Beift ichuf ein Bublitum, an welchem und burch welches sich die Leistungen ber Künstler in einer Beise steigerten, von ber wir in unsern Berhältniffen taum mehr eine Ahnung Für die Leistungen ber Musit und ber redenden Runfte, für Epos und Lyrit, für Tragobie und Komobie ift bies eine oft hervorgehobene Thatsache. Publikum ber Welt hat jemals wieber mit folder Reigung und zugleich mit folder Ginficht und Grundlichfeit feine Dichter beurtheilt und bewundert, angeregt und erhoben als bas Bublitum von Athen. Es war nicht buchgelehrt, nicht tünstlich abgeschliffen, aber es war er= zogen von Jugend auf in bem Hören und Schauen bes Bortrefflichsten und Schönsten: und aus dieser Gewöhnung bes Borens und Schauens, aus biefer einzigen Schule lebendiger Theilnahme und Erkenntniß entwickelte sich in ihm ber geniale Schwung und bie Sicherheit bes Urtheils. burch welche bies Bolk zum Richteramte befähigt wurde über seine Redner, Dichter und Künstler, bildete sich in ihm zugleich bie Chrfurcht vor bem Werte bes Deifters, ben es in feiner Werkstatt befuchen, beffen

Mübe und Schweiß, beffen unabläffiges Streben es anerfennen und bewundern burfte. Die größten Runftler Griechen= lands, welche über bie gange civilifirte Belt zerftreut lebten, ftellten oft, befon= bere bie Maler, ihre berühmteften Werke öffentlich in ben griechischen Städten aus. Und auch hier war Zutritt und Schauen einem Jeben gestattet; benn beides mar frei und unentgeltlich, und die öffentliche Meinung ftrafte ben einzigen Runftler, ben berühmten Maler Zeuris, ber für bie Ausstellung feines Gemalbes ber iconen Belena Gelb ju forbern fich erlaubte, durch allgemeine Migbilligung folden unerhörten Beginnens.

Wenden wir nun insbesondre unfre Aufmerksamkeit auf

#### Phidias.

Rur ein Benie erkennt bas Benie. Go Berifles ben Phibias. Darum stellte er ibn, fo große Baumeifter und Runftler aud bamale lebten, ale Leiter und Beauffichtiger an bie Spite aller feiner Runftunternehmungen. Denn Phibias mar Baumeister und Bildhauer, Erzgießer, Cifeleur, Goldarbeiter und Maler gu= gleich, aller bildenben Runft Geschicklichkeit gleichsam in sich vereinend, wie die meiften großen Runftler jener Zeit. Gein Lehr= meister war Ageladas gewesen, jener berühmte Bilbhauer von Argos, aus beffen Schule auch Polyflet und Myron, Phibias' große Nivalen, hervorgegangen find. Wir wiffen wenig von ben Werten biefes alten Meisters. Aber er kann sich genügen laffen an bem Ruhme, bag in feiner Wertstatt die brei größten Künstler Griechenlands gebildet worden sind, die in den verschiedensten Richtungen ber Runft bas Größten geschaffen, mas bie Welt gesehen.

Phibias war ber Freund und Bertraute bes Berikles, und seine Stellung kann man sich nicht großartig genug benken. Heutzutage würde man ihn als Borstand eines Ministeriums für öffentliche Arbeiten und bildende Kunst zu betrachten haben, wenn unsere Bildung sich zu einer solchen Auschauung der Kunst als allgemeinen und Staatssache erhoben hätte, und wenn es bei uns wie bei den Alten Sitte wäre, diejenigen mit solcher Dinge Leitung zu betrauen, welche dazu befähigt sind. Unter

seiner Oberleitung ftanben nicht nur alle die zahlreichen bildenben Künstler, die nach feinen Ibeen jumeift ein Menschenalter lang beschäftigt murben, sonbern auch alle mit ber bilbenben Runft irgendwie verbunbenen Gemerke bis auf bie Buntweber und Stider berab, beren tunftreiche Teppiche und Borhange Tempel und Beiligthumer fcmudten. Dahin gehörten bie Zimmerleute, Maurer und Architetten, Die Steinarbeiter und Erzgießer, Die Farber, Gold= und Elfenbeinarbeiter, alle nach Gil= ben gunftig geordnet, und ein wimmelnbes Leben betriebsammfter Thatigfeit verbrei= tend: alle nicht blos für ben Rugen und Bebarf bes Privatlebens, fonbern auch für ben Schmud und bie Berschönerung bes öffentlichen, Allen gemeinsamen Da= seins reichlich beschäftigt. Auch bie großen Meifter ber Architektur jener Zeit ordneten fich willig unter bas Genie bes erften Rünftlers von Sellas. Beritles Saus aber mar ber Sammelplat ber großen Runftler und Meifter Athens. Bier murben bie Blane und Entwürfe berathen und besprochen zu ben großen Bauten und Runstwerken, ebe ber Lenker bes Staats fie bem Bolte vorlegte. Bier wo die tieffinnigen Forscher und Philosophen Demofritos und Anaxagoras aus= unb, eingingen und die Resultate ihrer For= schningen über Berhältniffe ber Bauglieber und über perspectivische Anlage und Ausführung ber Scene bes Theaters mittheilten, wo philosophischer Untersuchung8= geift ben bauenden und bilbenben Rünftler mit neuen Entbedungen zu Gulfe tam, und wo ein Gespräch ber Ebelften und Gebildetsten, bie von ihr zu lernen nicht für Schande hielten, Aspasia in allem Glanze ber Anmuth, Bildung und Schonheit ben Borfit führte, — hier war es, wo die Banmeister Iktinos und Kallikrates ibre Riffe jum Barthenon, ein Mnesitles feinen Entwurf zu ben Propplaen vorlegten, und Phibias Die Beichnungen gu bem Bilberichmud biefer Werte und gu feinen Athene= und Zeusbildern ber Brufung und bem Urtheil bes Berifles unter= warf. Und wiederum feben wir diesen theilnehmend, berathend und anregend in ber Werkstatt seines Freundes erscheinen. So entstanden die erhabenen Werke jener großen Beit.

Phidias und seine Werke. Beus ift Bater und Oberhaupt ber Götter; Athene, die seinem Haupt entsprungene

Pallas Athene, die Göttin der Weisheit und manulichen Einsicht, seine Lieblingstochter. Zeus und Athene, die geistigen Schöpfungen Homers, die höchsten und größten Bersonlichkeiten des griechischen Olympos, sind es, deren Idealgestalten Phidias für alle Zeiten vollendet hinstellte.

Dreimal versuchte er fich in ber 3beal= schöpfung ber Schutgottin Athens, und alle drei Bilder fab noch Baufanias auf ber Burg ber allgepriefenen Athenestabt. Zuerst bilbete er aus Erz die kolossale Bilbfaule ber Athene Promachos, ber schirmenben Borftreiterin, ohne die Bafis gegen sechszig Fuß boch. Sie stand auf ber Afropolis zwischen ben Bropplaen und bem Parthenon, beide überragend, ben erhobenen Schild in ber Linken, mit ber Rechten ben Speer haltenb, in ehr= furchtgebietenber Majestät. So erschien fie noch über achthundert Jahre fpater bem Gothenkönige Alarich, als er auf seinem Siegeszuge burch hellas gegen Uthen heranzog. Der große Maler Barrhasios hatte bie Zeichnungen entworfen ju bem Centaurentampfe, mit beffen Darstellung ein Schüler bes Phibias, ber Bildhauer Mys, den Schild ter Göttin Bu ihren Füßen faß bie fdmudie. Nachteule, die uralte beilige Bewohnerin ber Burg.

Eine zweite Bronzestatue berselben Göttin hieß die Lemnische, weil die Bewohner
dieser Insel sie beim Phidias bestellt und
dann der Afropolis zu Athen geschenkt.
Kleiner als die erste, übertraf sie dieselbe
an Schönheit, weshalb sie auch im Bolt
die "Schöngestaltete" hieß. Phidias selber
erklärte sie für sein bestes Werk in dieser
Auffassung, und noch Lucian bewunderte
an ihr die herrlichen Umrisse des Angesichts, die Zartheit der Wangen und
das schöne Ebenmaß der Nase.

Die berühmteste von allen Athene-statuen des Phidias — benn aus seiner großen Werkstatt gingen deren noch mehrere hervor für andre griechische Städte und Tempel — war aber das vorzugs-weise Athene Parthenos (die Jungfrau) genannte Bildniß ber Göttin, aus Gold und Elfenbein, sechsundzwanzig griechische

Ellen (39 parifer Fuß) hoch. Es war ein Tempelbilb für ben Parthenon genannten Tempel ber Göttin auf ber athenischen Stadtburg.

Bor Phibias Zeiten waren bergleichen Bilber in ber Art zusammengesett, baß nur Kopf, hände und Küße von weißem Marmor gearbeitet waren, während ber Rumpf aus vergoltetem Holze ober Bronze bestand und mit wirklichen kostbar gestickten Kleibern aus ber Tempelgarberobe bekleibet war.

Bhidias fepte an die Stelle des Mar= more für jene Theile bas glanzendere und gartere Elfenbein und schuf ftatt bes wirtlichen Gewandes ein aus Gold getriebenes von fo tunftreicher Arbeit, daß es gleich= falls an= und ausgezogen werden fonnte. Die Augen waren von Marmor eingesett und bemalt. Auf bem Saupte trug bie Böttin ben Belm mit einer Sphing auf bem Ramme und mit Greifen zu beiben Seiten geschnückt. Auf ber Bruft ben Banzer, die Aegis. Einige Schlangen, bie als Trobbeln herabhingen, bilbeten ben Gurt. In bes Bangers Mitte faß bas bräuenbe Mebufenhaupt; ben Speer hielt bie Göttin aufrecht, ben Schild niebermarts. Alle Bilbmerte, mit benen die einzelnen Theile, Schild, Sohle und Bafis geziert maren, enthielten Gegenftanbe aus ber vaterlanbischen Sage. Gine gange Welt funftreicher Gebilbe mar es, welche bagu biente, bie granbicfe Gin= fachheit bes toloffalen Götterbildes burch reichen Schmud bes Einzelnen zu heben. Denn Phibias ging bei allen feinen toloffalen Schöpfungen von bem Getanten aus, bag, mas aus gehöriger Ferne geseben, durch gewaltige Masse und erhabene Umrisse imponire, auch bei ber sorg= fältigeren Beschauung in fortschreitender Unnäherung burch bas tunftreichste Detail immer aufe Neue Intereffe und Bewunderung erregen muffe. War er boch, ber Meister bes Roloffalen, wie bie Alten ruhmen, "gleich berrlich auch im Kleinen." Mus einer Sphing hervor ging bie Spite bes riefigen Speeres, und ber gur Linken anlehnende Schild war im Innern mit Darftellungen bes Gigantentampfes, auf ber Aufenseite mit Scenen aus ber Amazonenschlacht. en relief geschmudt. Gelbst bie vier Finger hohen Sohlen an den

Schuhen ber Göttin boten bem gang nabe tretenden Beschauer eine Darstellung jenes Rampfes der Centauren und Lapithen, der als Symbol bes Sieges hellenischer, von ber Gottheit geliebter und geschirmter Beroenfraft über bie muften, barbarischen Urelemente bes Lanbes und feiner Be= wohner fo oft auf gebeiligten Runftbentmalern ber Bellenen wiebertehrt. auf ben Metopen aufen am Barthenon in erhabener Bracht von bem Deifel bes Rünftlers im glanzenden Marmor ausgeführt prangte, bas fand sich im Innern gleichsam in Miniatur wiederholt. Gelbst bie Basis, an ber Phidias allein mehrere Monate arbeitete, schmudte ein wundervolles Relief, Die Geburt und Ausstattung ber Pandora burch die Götter bes Olymps. Eine Siegesgöttin, Rife, vier Ellen boch, aleichfalls von Elfenbein mit goldenem Bewande, ftand, ber Göttin jugewantt und ihr bie Siegesbinde bietend, auf ber rechten Sand berfelben: eine Statue auf ber Statue, burch ihre verhaltnigmäßige stattliche Größe die Kolossalität des Haupt= bildes ins volle Licht fegenb. Noch Jahr= hunderte später bewunderte man die Festig= feit solcher Stellung eines überlebensgroßen Götterbilbes, bas, auf ber Banb ber großen Göttin ftehend, gleichsam in freier Luft zu ichweben ichien.

Phidias ist der Schöpfer des Athene= ibeals. In ber Wertstatt seines Geistes mußte die Göttin, nach A. Feuerbachs schönem Worte, gleichsam zum zweiten Male geboren werden, um als leibhafte Athene Parthenos vor ben Augen ber staunenden Bellenenwelt zu erstehen. Der hochbegabte Künstler war es, ber die im homerischen Gesange zerftreuten einzelnen Büge ber Göttin, die hier die Reihe ber Rämpfer burchbricht, bort funstreiche Bewebe schurzt, ober burch weisen Rath bas Schidsal eines Lieblings wendet, zu einem fichtbaren göttlichen Individuum erschuf. Zugleich aber war biese seine Schöpfung eine Berherrlichung ber Stadt Athen felbst, ein von der Runft verkörpertes Breis= gedicht ihrer Helbengröße und Sieghaftig= keit, ihrer Beisheit und humanität, von bes königlichen Heros Thefeus Zeiten an bis auf die letten kaum vergangenen glor= reichen Tage von Marathon, Salamis, Plataa und Mytale.

Ruhige Hoheit, Klarbeit und Tiefe bes Geistes, verbunden mit zuchtig strenger Jungfräulichkeit und Erhabenheit über jebe Schwäche, bilden die Grundzüge bes Pallasideals. Auch uns ist noch ein herrlicher Abglanz besselben erhalten in mehreren Statuen.

Bon all' ber beschriebenen Herrlichkeit bes Originalkunstwerkes ber Athene Parthenos selbst, auf bas ber Künstler nahezu eine Million unseres Gelbes verwenden burste, ist nichts übrig geblieben, als ein Stud Elsenbein, bas man in den Dreißigern dieses Jahrhunderts unter dem Trümmerschutte des Parthenon hervorzog, und die noch jest bemerkbare Stelle in der Mitte der Tempelhalle, wo das Kunstwerk stand.

Das zweite Hauptibeal bes Phibias war fein olympischer Jupiter.

Das gesammte Alterthum hat sich erschöpft in bem Preise bieses unvergleichlichen Werkes, bas nicht mit Augen geschaut zu haben, ehe man sterbe, bem Griechen für ein Unglück galt, und von dem selbst ein Kömer aussagte: "es habe die Erhabenheit des Baters der Götter gesteigert und seiner Berehrung unter den Menschen einen Zuwachs verliehen." Ein Schauer erfaste den Besieger Macedoniens, den römischen Feldherrn Nemitius Paullus, als er in den Tempel zu Olympia eintretend und den Gott gleichsam in lebendiger Gegenwart erblickend ausrief: Führmahr, das ist der Zeus des homer!

Blieg, fein Bild die zu zeigen, nicht Beus felbft nieder zu Erde, Aun, so fliegst, ihn zu ichan'n, Phibias, du zum Gigunp!

Also sang ein hellenischer Dichter von bem göttlichen Künftler.

Der Staat von Elis hatte ben Meister Phivias, beffen Ruhm in alle Lande gebrungen war, zu diesem Werke nach Olympia berusen, und ihm die Aufgabe gestellt, für das gemeinsame, von allen Bölkern der bekannten Welt hochgeehrte Beiligthum aller Bellenen das Bildnis des höchsten der Götter zu schaffen. Er kam begleitet von zahlreichen Schülern und Gehülfen. Unter ihnen befanden sich die tüchtigen Meister Kolotes, Alkamenes, Paonios und sein Better, der

Maler Pananos, von benen bie Erfteren ben Schnud ber Giebelfelber bes Tempels burd plastifche Darftellungen ber Lavithen= und Centaurenfampfe und ber Sage vom Wettrennen bes Denomaos ausführten. Roch zur Zeit bes Baufanias zeigte man in ber Nabe bes beiligen Baines bas Bebaube, welches bie Eleer bem Phibias als Werkstätte errichtet. Es ward später burch einen Altar allen Göttern geweiht. Bier schuf und vollendete ber Rünftler im Laufe mehrerer Jahre bas größte Wert feiner und überhaupt ber plaftifchen Runft und zugleich bas höchste, seitbem feststehenb gebliebenen Ibeal bes Beherrichers und Leufere ber Götter und Menschenwelt. Den bligeschleubernben Gigantenvertilger hatten schon andre Meister vor ihm ge= bildet. Dier aber galt es bie höchste Macht und zugleich bie bochfte Sulb und Milbe in ber ruhigen Majeftat bes Gottes ju vereinen und vor ben Augen bes gesammten Bellas ben Gott binguftellen. ber alle Feinde besiegt und ben strafenden Blig weggelegt hat, um ben Giegern in ben feierlichsten Spielen gleichsam Siegerkranz und Balme darzureichen. ber Borhang weggezogen mar, ber bas Götterbild bem Auge bes in ben Tempel Eintretenden verbedte, fo erblidte man gegenuber bem großen Gingangsthore am Ende der mittleren Saulenreihe bes Tempels auf reichgeschmücktem Throne bas vierzig Fuß hohe Bildniß bes Olympiers aus Gold und Elfenbein, mit nactem Oberleibe, die Buften abwarts umwallt von dem Mantel, beffen reiches Gefält bis an die Fuge herabflog, die auf bem Schemel des Thrones ruheten. Bon Elfen= bein waren die nackten Theile, die Be= fleidung aus getriebenen Golbe, mit Figuren und Blumen in Schmelzfarben kunst= reich geschmückt. In reichen Karben war auch ber Krang von Delzweigen nachgebilbet, ber bas Haupt bes Gottes um= schloß. Ueberhaupt aber war in der Aufammenfepung bes Gangen barauf Bebacht genommen, daß bie verschiebenen Stoffe fich zu einer harmonischen Gesammt= wirkung ber Farben vereinten. Phibias, ber felbst als Maler seine Laufbahn be= gonnen hatte, befag auch bafür Ginn und Auge, und wo beibes nicht ausreichte, nahm er die Kunsteinsicht seines Ber-

manbten, bes Malers Bananos, zu Bulfe. Durch jene Bertheilung des Nackten und Betleibeten traten nur bie ebelften, bes Ibeals allein empfänglichen Theile, Ropf, Bruft und Oberleib, sichtbar bervor, während bie niederen Theile ber Menschengestalt in bem umfassenden Mantel= wurfe bebedt blieben. Wir werben hier= bei an Rafael erinnert, ber bei seinem Gottvater in Florenz ein Gleiches burch bie Wolfenumhüllung ju erreichen wußte. Und wie in diesem bochsten Ibeale bes griechischen Deiftere Alles ausging von bem Begriffe bes Sieges und ber mit bem Siege verbunbenen Milbe, fo ftanb auch auf ber linken, vorwärts ausgeftredten Sanb bes Gottes, ihm felber zugekehrt, bie Siegesgöttin aus Elfenbein und Gold gebilbet, die Siegerbinde emporhaltend, mabrend feine Rechte bas aus allen Metallen funftreich zusammengesette vielfarbige Scepter umschloß, bas Symbol seiner Allmacht, gekrönt nicht mit ber bräuenben Langenspiße, sondern mit dem ruhenben Abler, bem Königsvogel ber Alten.

Und nun das Antlig! Wir sind glücklich genug, in bem berrlichen Jupiterhaupte von Otricoli im Batican einen Abglanz ber phi= diassischen Driginalschöpfung zu besitzen und fonnen barnach bie Begeifterung ber Alten würdigen, welche taum Worte für die Bereiniauna von Macht. Güte und Weisbeit in biefem unfterblichen Baupte zu finden vernibgen. Gie faben bie Dacht ausgebrudt in dem Saupthaar und in der Erhaben= beit feines Gelock, beffen Ballen bei homer ben Olymp erschüttert. Die vom Wirbel nach allen Seiten ausgebenben und vom Rrange jusammengefaften Saare ftreben über ber Stirn empor, beugen fich lodig jurud und fliegen bann wieber wellenförmig abwärts, Milbe und Kraft in biefem Wechselspiel ber Linien vereinigend. Die majestätisch gewölbte Stirn verklindet bochfte Beisbeit. Der Mund war ber Ausbrud jener Gitte und Milbe, welches ber Majestät alles Furchtbare benimmt und die Bewunderung an bie Stelle ber Chrfurcht treten läft.

Auch in ber Ausschmudtung bes Rebenwerts zeigte sich bes Meisters eigenthumliche Kunft, mit bem ausführlichsten Detail im Kleinsten bie imposanteste Erhabenbeit bes Koloffalen zu vereinen und für bie verschiedensten Buntte ber Unnaberung ben Betrachter mit immer neuen Bilbungen von vollendeter Schonbeit zu über-Bugleich gewann er burch biefe raiden. Runftfülle bas Mittel, die Phantafie anzuregen, seiner Schöpfung Leben und Be= seelung durch die eigene Thätigkeit des Beschauers zu verleihen. Diesem Zwed dienstbar war auch die Bilderfülle des Throng, burch beren Gestaltengewimmel ber Künftler eine sinnige Allegori burch= Die Beroen und Grazien rechts und links über ben Schultern bes Gottes an ber Lehne bes Thrones umgaben im gemeffenen Tangichritt ben Spender aller Segnung, mabrent bie Sphinge und bie Darftellung bes Geschicks ber Niobiben am Fuße bes Thrones aussprachen, bag bie Berhangniffe ber Sterblichen gefesielt feien an dem Sit des höchsten olympischen Berrichers. Und wie in feiner Sand bie Siegesgöttin schwebte, fo ftanben tangenbe Victorien an den Küken des Throns und bes Fußichemels, ben über Alles fiegreichen Gott bezeichnend. Die Runft bes Malers endlich bewies fich bienftbar ber Blaftit, indem Pananos die Bruftwehr, welche den thronenden Gott von drei Seiten um= gab, mit einem bebeutungevollen Mythen= cuclus ausidmudte.

Die berühmten Berfe

"Sprach's: und Gemafrung winkte mit dunkeln Brauen Aronion, And die ambrofischen Socken des Berrschers, sie wallten ihm vorwärts Bon dem unsterblichen Saupt; es erbebten die Sofin des Osympos!"

Diese Berse, in welchen Homer ben Gemährung winkenden Zeus den Olymp geschildert hat, sie waren es, welche, dem Blite gleich, den die alte Künstlersage zur Bestätigung des vollendeten Werkes niederfahren ließ, die Phantasie des Künstlers durchzuckten und in seinem Geiste die Idee des Urbildes ins Leben riefen, "auf welche hindlickend und sich in sie versenkend er," wie Cicero es schön ausdrückt, "Kunst und Hand walten ließ." Es ist dies ganz dieselbe Erklärung, welche Rasael von seinem Schaffen gab, wenn er sagte: daß er einer gewissen Idee nachstrebe.

Die Kolossalität ber Masse selbst — benn bie sigende Natur mag vierzig Fuß

und reichte bei einer Bafis von amolf Fuß bis nahe an bas Decigebalt bes Tempels - war barauf berechnet, in ber Phantafie bes Beschauers bie Borftellung von bem allmächtigen Beherrscher ber Götter und Menichen burch ben Gebanten zu erhöben: nur den rubenben Gott umfaffen und beschränken biese Tempelmauern; sich aufrichtend wurde er fie zersprengen! - Die fceinbare Unverhältnigmäßigteit ber Größe bes Bilbes zu ber Bobe bes Tempelhaufes lag in ber Absicht bes Rünftlers. rabe indem er den Tempel nur zum Rahmen bes Götterbilbes machte, gelang es ibm, jenen Charafter und Ginbrud ber Erhabenheit bes Letteren bervorzubringen. welcher bas wirkliche Daf ber Statue, wie die Alten melden, weit übertraf.

Möge hier ein Wort Carl Schnaase's über dies Werk eine Stelle finden: Was homer auf einem andern Gebiete gethan, wiederholte Phidias, er schuf, wie man von jenem gefagt hatte, bie Botter aufs Neue, gab einen tiefern Blid in bas Wefen berfelben. Er fcbien, wie noch ein späterer Romer es ausbruckte, ber Religion etwas hinzugefügt zu haben. In ben homerschen Dichtungen und unfrer bisherigen Auffaffung ber Götter mar wohl ber Einbrud ber Große, bie Dacht ein fehr wichtiges Element, bas aber noch auf eine minber geistige Beise gebacht murbe: jene gewaltige Größe ber Bestalten, die im Fallen mehrere Ader Landes bebectt, jene gewaltigen Schritte ber Götter vom Dlymp zu ben Wohnsiten ber Sterblichen, geben mehr ben Ginbrud einer Naturfraft, als eines höhern sittlichen Waltens: es waren überdies plastisch un= flare Borftellungen, welche auch dem Runftfinne ber Griechen nicht genügten. mochten benn die früheren Standbilder ber Gottheiten eine buntle unbestimmte Chrfurcht, die Borstellung der Macht, die gewähren und verfagen tonne, ermedt haben; erft unter ber Band bes Phibias erhielt dies Gefühl die hobe, sittliche Würbe. Der Donnerer wurde erft burch ihn wahrhaft ber Bater ber Götter und Menschen, ber gerechte Regierer ber Belt, welcher Macht mit Milbe paart, aus beffen Schooke, wie es beim Sopholles heißt, die emigen Gefete auffteigen, ber bas Unrecht rügt und bie Gaftlichkeit

schützt. Jene höhere Auffassung ber Götter, welche ihre furchterweckende Macht zur ehrsturchtgebietenden Burde umwaudelte, erwielt durch Phidias ihre volle Gestaltung. Die Kunst ging durch ihn in das geistig Charafteristische, in das wahrhaft Menschliche über. Er gab auch dem Haupte geistiges Leben, während in den früheren Bildungen nur die Formen der Glieder wahrhaft belebt waren. — Wir tehren zu Ab. Stahrs Darstellung zurück.

Beinabe achthundert Jahre lang mar bies Wert bas Staunen und bie Bemunberung ber alten Welt, und bie Nach= tommen bes Bhibias genoffen einer Staats= ftiftung zufolge bas Borrecht, für bie Reinigung und Erhaltung beffelben au sorgen. Gelbst ber mabnfinnige Caligula mußte auf ben frevlerischen Plan verzichten, bas Runftwerf nach Rom in feinen Balast zu verseten und seinen Ropf an bie Stelle bes Götterhauptes ju ftellen. Bom Blige beschätigt, burch tempelraube= rifche Banbe einzelner Schmudtheile beraubt, mar es noch jur Zeit Raifer Julian bes Abtrunnigen Gegenstand ber Bereb= rung, jumal für bie Rünftler, welche nach Elis wallfahrteten, um es zu ftubiren und ju zeichnen. Erft unter Theodofius ober Inftinian, welche alle in Griechenland vorhandenen Runftwerke nach Byzanz bringen liefen, foll auch ber olympische Zeus bes Phibias borthin gewandert fein, wo er, einer Tradition aufolge, bei einem großen Brande nebst vielen ber berglichsten Runftwerke im Jahre 476 ein Raub ber Flammen wurde. Doch ift es mahrscheinlicher, bag bas Wert ichon früher zu Dlympia felbst in ben Sturmen ber Bölterwanderung unterging, die ju Unfang bes fünften Jahrhunderts auch ben Beloponnes mit Berwüftung heimfuchten und bei benen auch der Tempel zu Olympia zerstört ward.

Außer ben bisher genannten werben bei ben Alten noch einige breißig anbere große Werte bes Phibias erwähnt. Unter biefen befinden sich noch fünf bis sechs Ballasbilrer, die er im Auftrage anderer Städte ausführte.

Im hoben Alter, von zahlreichen Schülern umgeben, ohne Nebenbuhler in seiner Kunft, traf ihn, wie die Sage geht, noch am Rande bes Grabes, nach einem gludlichen, gang ber Schonbeit und Runft geweibten Leben, bas barte Beschid, im Rerter gut fterben. Gine politische Bartei geführt von bem berüchtigten Demagogen Rleon, benutte bie Berftimmnng bes Bolts fiber ben Beginn bes peloponnefischen Rrieges ju Bersuchen, Die auf ben Sturg bes großen Staatsmanns Berifles gerichtet waren. Die nachsten Angriffe geichaben gegen beffen Freunde und Gunftlinge, ber erste gegen Phibias. Der greise Künstler war noch nicht lange aus Olympia nach Athen gurudgefehrt, als ber Sturm gegen ihn losbrach. Plutarch erzählt also: Giner ber Bebillfen bes Phibias, von ben Neibern und Feinben beffelben gewonnen, erschien auf bem Markte mit bem Delzweige in ber hand, Schut bittenb, baf er ungefährbet ben Phibias anflagen und entlarven moge. Die Anklage ging auf Unterschlagung einer Summe Gelbes bei ber Ausarbeitung bes aus Elfenbein und Gold gefertigten Bilbes ber Ballas Athene. Allein Bhibias wiberlegte biese Anklage glanzend, inbem er bas volle Gewicht bes erhaltenen Golbes barmog, welches er auf Berifles Rath fo angebracht hatte, bag es vollständig abgenommen werden tonnte. Jett griff man zu einer andern Anschulbigung. Der Runftler, hieß es, habe fein und bes Berifles Bilbnif in ber Amazonenschlacht am Götterbilbe angebracht. fich felbst in ber Gestalt eines tablföpfigen Alten, ber mit beiben Banten einen Stein erbebt, ben Berifles in ber Belbengeftalt eines Rampfers, ber mit einer Umagone ftreitet. Plutarch icheint als Augenzeuge ju fprechen, wenn er hingufett: "Die Sand, welche vor Beriffes Beficht ben Speer emporbalt, ift finnreich in bie Lage gebracht, als wolle fie bie Aehnlichkeit verbeden. Alfo marb Phibias ins Ge= fängniß geworfen, wo er an Rrantheit, Einige fagen an Gift, ftarb, bas ihm bie Feinde, um Berifles noch verdächtiger au machen, beibrachten."

Aber biese ganze Trabition ist höchst verbächtig. Rein einziger alter Schriftssteller, außer Plutarch, ber ein halbes Jahrtausenb später lebte und schrieb, erwähnt solchen Ausgang bes größten aller griechischen Künftler. Plutarch selbst thut es nur gelegentlich und, wie er eigens bemerkt, nur nach solchen Quellen, beren

Darftellung eine bem Beritles entschieden feinbliche Tendenz batte. Fabelhaft klingt ferner bas Weschichtden von ber Abnehmbarteit bes fammtlichen Golbes, ohne bas Runstwert felbst irgendwie zu beschäbigen. Noch fabelhafter aber bas Berbrechen felbft, um beffentwillen bie Athener ihren größten Rünftler, ben Schöpfer ihrer erhabensten Werke, einen achtzigjährigen Greis verurtheilt und in ben Rerter geworfen haben follen. War es Frevel gegen die Götter, menschliche Bortraitzüge als Mobell felbft für untergeordnete Runftwerte folder Urt zu benuten, fo burfen wir zuversichtlich behaupten, bag ihn ber Schöpfer bes olympischen Zeus nicht begangen haben wirb. Much lefen wir nicht, baß bie anstößigen Bilbniffiguren vernichtet worden wären, da sie ja Plutarch ein halb Jahrtausend später noch fab. Und boch wurde bies ficher geschehen fein, wenn ber Bolksgeist barin eine Beleibigung ber Religion gefunden hätte. Freilich mußte auch hier die Sage eine Ausflucht. Man erzählte fich, ber Meifter habe jene Bild= niffe mit fo fünftlichem Mechanismus befestigt, bag bieselben nicht herausgenommen werben tonnten, ohne bas gange Wert gu zerftoren. Dier ift bie Absichtlichkeit ber Erfindung handgreiflich. Bon der Ge= meinheit und Riedrigkeit bes athenischen Bolts, welche bei biefer Erzählung vorausgesett wird, will ich gar nicht reben. Dies Bolt, bas einem Beritles bei feinen Geldausgaben für ben Schmud ber Stadt so großartiges Bertrauen erwies, soll sich bazu erniedrigt haben, von einem Phibias sich lothweise bas Golb eines seiner beiligen Deifterwerte vorwiegen zu laffen! Die gange Trabition, bie in ihrer Lugen= haftigkeit auch noch baburch charakterisirt wird, daß Phidias nach einem andern Bericht auch in Elis des Unterschleifs angeklagt und hingerichtet worden fein foll, stammt wie ungählige berfelben Art aus der Zeit der gefuntenen Charaftergröße Griechenlands, aus jenen Zeiten, in benen es ben entarteten Bellenen ein Genug war, sich von ihren anekotenkrämernben Literaten erzählen zu laffen, bag ihre großen Borfahren ihnen fogar unähnlich nicht gewesen. Das Wahre an ber Sache wird etwa gemesen sein, bag Phibias, wie alle großen Manner, Reiber und

Feinte hatte, und daß ihm die Anschulsbigungen berselben die letzten Jahre seines Lebens verbittert haben mögen. Die Bildniffage aber findet ihre Entsprechung in ähnlichen modernen Kunstlersagen, von benen nicht selten selbst in den heiligsten Gemälden driftlicher Maler ihre und ihrer Freunde oder Freundinnen Bildnisse namhaft gemacht werden. Einem eblen Gemüthe ist es Bedürfniß, das große Bild des attischen Bolfes zu Berikles Zeilen von einem Makel zu reinigen, mit dem Unverstand und Leichtsinn späterer Zeiten dasselbe besteckt haben.

### Ein Feftjug.

Afropolis beift Bochstadt. Inmitten ber attischen Sochebene, beren Salbfreis burch bie Bergguge bes Symettus, Benteliton, Barnag und Megaleos gebilbet wird, erhebt sich schroff und fteil aus ber Ebene aufsteigend in einer Bobe von nahezu vierhundert Fuß ber Felsenhügel, welcher in vorhiftorischer Zeit die Stadt Athen trug. Diefer Felsenbugel mar bie Atropolis. Bon brei Seiten, nach Rorben, Often und Guben zu, verlieben bie steilabfallenden Felsenwände natürlichen Schut. Rur auf ber Westseite senkte sich ber Fels allmälig mit einer breiten Erb= lage in bas Thal, aus welchem barum auch nur von biefer einzigen Seite ein Aufgang zur Burg führte.

Bersepen wir und einen Augenblick zurud in jene Zeit, wo die Afropolis vollendet bastand, hochragend mit ihren Tempeln und Runstwerten über der mächtigen blübenden Stadt zu ihren Füßen, ein großes heiligthum der schützenden Göttin Athene.

Es ist die Zeit des großen Festes der Göttin, die Zeit der alle vier Jahre mit besonderem Glanz geseierten Panathenäen. Die sesslichen Wettkämpse der Wagenrennen, der gymnastischen Spiele und der musischen Wettstreite, in denen die edelsten Jünglinge und Männer drei Tage lang alle Tugend und Bollendung leiblicher und geistiger Ausbildung bewährten, sind beendet. Die Preise, bestehend aus Kränzen von Olivenzweigen und in schönen irdenen Basen, gefüllt mit Del von den heiligen Delbäumen, sind von den Kampfrichtern an die Sieger vertheilt, und Alles rüstet sich



gefdwabern gefellten fich bann noch bie Buge ber erlefenen Jungfrauen, bie Ebchter ber Schugburger, heilige Rorbe, nachenförmige Opfergefäße und Baffertruge | Rita Apteros, ber flügellofen Siegesgöttin;

ber Saupttreppe verbunden ift. Gin leichter zierlicher Tempel thront auf biefem machtigen Mauerpfeiler: es ift ber Tempel



nun jum großen Bompe tes vierten Tages, ju bem beiligen Festzuge, bem feierlichen Schlufacte bes großen Bötterfeftes. Denn es galt jest, allen Glang und alle Berrlichkeit, beren man fich in biefen Kesttagen erfreut batte, alle Kraft und Schone ber Jugend, alle Runft, Burbe und Tuchtigfeit bes Gemeinwefens berjenigen Göttin im Bilbe bankbar verehrend bargubringen, unter beren fegen= bringenbem Schute Athen herangeblüht mar jur Bellas in Bellas. Bu biefem Tage batten auserlesene Jungfrauen ber erften Befdlechter mit tunftgeubten Banben bas beilige Gewand, ben Beplos ber Böttin, gewebt, ber jest in feierlichem Festzuge binaufgebracht werden follte auf bie Afropolis. Briefterinnen hatten bie Arbeit geleitet. Unter ihren Mugen hatten bie Töchter ber Stadt auf ben Scharlachgrund bes Gewandes in funftvoll verichlungenen Gruppirungen bie Thaten ber Bald mar es Athene, Göttin gestidt. wie fie an ber Seite bes Gottervaters bie bimmelfturmenben Giganten befampft, bald dieselbe als Schützerin ihrer Lieblinge, bes Berafles und Bellerophen, ober ber Belben von Ilion bei ihren fühnen Thaten, welches tiefes Gewand barftellte, bas zu jebem Fest von funstfertigen Banben erneuert, alle großen Buge aus ter Belbenfage bes Bolte in farbenftrahlenbes Dafein rief. Brauch und Runft folder Berte maren nicht allein auf Athen befcrantt. Auch in Glis woben alle vier Jahr fechszehn Jungfrauen ber olympischen Bere ein gleiches tunftvoll geschmudtes Restgewand.

Doch zurud zu bem großen Festzuge. Schon hat fich bas Bolt versammelt vor bem Sauptthore von Athen. Mit Schilb und Speer geruftet ordnet fich bier bie maffenfähige Mannichaft zu Fuß und zu Rof unter ihren Subrern, alle in weißen Festfleibern und mit Rrangen geschmudt; bunte Rleidung mar verboten burch Sitte und Berolderuf für bie Theilnehmer nicht nur, sondern auch für die Buschauer bes Bu ben gerüfteten heiligen Festzuges. Fußtampfern und ben ftolgen Reitergefdwatern gefellten fich bann noch bie Buge ber erlefenen Jungfrauen, bie Tochter ber Schutburger, beilige Rorbe, nachen= förmige Opfergefäße und Wafferkrüge

tragenb. Un fie ichloffen fich bie Sieger in ben Rampffpielen ber vergangenen Wefttage, Die älteren Burger mit Delameigen in ben Banben; bie Jugend ber Epheben bom achtzehnten bis zwanzigsten Jahre in ihren Weftgemanbern. Befonbere Beehrte trugen bie Beschente für bie Bottin und bie golbenen und filbernen Schaugefäße. von ber Sand ber besten Deifter mit funftreichem Zierrath geschmudt. Bunbervollfte bes gangen Buges aber mar ein großes prachtvoll gearbeitetes Schiff, meldes jest aus feinem Aufbemahrungs= orte por bem Thore bervorgezogen, auf Raber gefett und fattlich ausgeschmudt, als Gegel jenes toftbare beilige Reftgewand ber Göttin in ftrahlender Bracht entfaltete und bodragend aus bem Bebrang ber jubelnben Menge unter Reft= gefang und Rlang ber Dufit einhergezogen warb.

Durch bas glänzende Thor von Athen betrat nun ber geordnete Festaug, von Musitchören begleitet, ben Boben ber Stadt, bewegte fich bann burch bie fconften und reichsten Strafen, vorüber an ben berühmteften Beiligthumern, bei benen geopfert und gefungen murbe, auf weitem Umwege rund um ben Felfen ber Afropolis herum, bis bin jum westlichen Rufe. wo sich ber Aufgang befant. Terraffenmauern schützten bier ben von ber Ratur minber befestigten Abhang, ein vorspringender Thurm sicherte bas untere Westungsthor, burch welches wir jest ben Bug hinanschreiten sehen. Schon haben Die Ersten die Bobe ber Terrasse erreicht und stehen an ber großen Freitreppe von Marmor, welche zu ben Propplaen, bem eigentlichen Gingangethore ber Afropolis, Die Stufen ber Freitreppe sinb in ber Mitte unterbrochen burch eine mit gerillten Steinen belegte Bahn, auf melder jest Reiter und Fufiganger binauf= gieben zu bem herrlichen Hallenthore ber Bropplaen. Noch ehe sie es erreichen, begruft fie ber Jubelruf ber Menge, welche bort rechts die Plattform bedeckt, in welche bie fübliche Burgmauer ausläuft, und die burch eine Seitenstiege mit ber Saupttreppe verbunden ift. Gin leichter zierlicher Tempel thront auf biesem mäch= tigen Mauerpfeiler: es ift ber Tempel Nita Apteros, ber flügellofen Siegesgöttin; benn nicht unbeständig bin= und ber= schwebend, fondern gleichsam in feiner eigenen Beimath weilt ber Sieg in feiner geliebtesten Stadt. Aber bie Menge, bie bas Beiligthum umbrangt, bat beut fein Auge für ben gierlichen Bau bes Tempels und für bie Marmorgruppen bes Friefes, welche die siegreichen Kämpfe ber Belleuen gegen bie Affaten ju Fuß und ju Rog barftellen. Sie läßt ben Blid auch nicht schweifen auf die herrlichste Aussicht über Land und Meer und Infeln; Aller Augen sind vielmehr gerichtet auf den herrlichen Kestzug, der an ihnen vorbei die breite Dtarmortreppe hinaufzieht zu bem beiligen Eingangethor, bas mit feinen Marmorballen und feinen beiben Geitenflügeln bie gange Westseite bes Felfens, 168 Fuß breit, überspannend, jum Gintritte latet. Das find die Propplaen, von Phidias und Berifles erbacht, von Mnefifles aus= geführt, ein Wert ber Baufunft fo einzig in ber griechischen Welt, wie Athen einzig war in gang Bellas. Jebes Berg unter ben Taufenben bes nahenben Buges schwillt höher in freudigem Stolze bei bem Un= blid biefes Baues, ber wie ein glanzendes Diabem die Stirn seiner vaterländischen Götterburg umgiebt. Achtundfünfzig Fuß, ber Breite ber Treppe entsprechend, nimmt ber Mittelbau bes eigentlichen Thores ein, ben Reft bes Raumes jur Rechten und zur Linken füllen zu beiben Geiten, um sechsundzwanzig Fuß nach ber Treppe vortretend, zwei tempelförmige Bebaute, bie Giebelfronten mit ben offenen Gaulen= hallen der Treppe zukehrend, welche an ihnen vorüber dem mittleren Hauptgebäude zuführt. Es sind die bildergeschmückte Binatothet und bas Zeughaus. Zwischen beiden hindurch schreitet ber Bug, vorbei bier an ben Waffen, mit benen Athen feine Freiheit erfochten, bort an ben Bilbern, in benen bie Großthaten ber heroiichen Ahnen von Meisterhand veremigt Best steigt er binan die letten Stufen jum beiligen Burgtbor. Seq)& borifche Gaulen von pentelischem Marmor fünftehalb Fuß im Durchmeffer, neunundzwanzig in ber Bobe, tragen ben borischen Fries, gekrönt von bem mächtigen Dreied bes Tempelgiebels. Aber ber Giebel entbehrt bes Bilderschmuds, ber foust die Tempel ziert; benn nicht ein Götterheiligthum betritt ber Zug, ber jett burch bie fünf Säulenöffnungen hindurch ber innern Halle zuschreitet, sondern nur ben Eingang zu dem großen Gesammtheiligthum ber Afropolis. Zu beiden Seiten des innern Raumes bilden je drei und drei Baare ionischer Säulen die Durchsgangshalle von etwa vierzig dis fünfzig Fuß Tiefe. Sie ist geschlossen durch eine Mauer von pentelischem Marmor. In leuchtendem Farbenschmucke prangt die weitgespannte, mit goldenen Sternen gezierte Decke, und zwischen den Säulen stehen kostbare Erz= und Marmorwerke als Weihgeschenke aufgestellt.

Und nun öffnen sich klingend, beim Rahen des Feierzuges, die prächtig geschnisten und vergoldeten fünffachen Thore, welche den Eintritt in die tempelgeschmickte Götterburg verschließen. Die Tempelsbiener haben im Innern alle Festzurüstungen beendet, und der seierliche Moment ist gekommen, den Aristophanes schildert, wenn in seinen Rittern ein Burger Athens ausruft:

Beht werdet iftr feften! Schon vernefine ich ben Rlang, wie die Bforten des Chores fich offnen! Aufjauchzend begrubt, das jeho erscheint, das Athen vorzeillicher Ahnen, Die bewunderte, fiedergepriesene Stadt, wo der fierrifiche Demos regieret!

Gin ziehen jett bie Reiben bes vielgegliederten Restauges, der wie ein blitzen= ber und leuchtender Strom fich hinerftredt burch bie Sallen über bie marmorne Freitreppe, bis hinunter jum Fuße bes Felfens. Mit ihnen ergießen sich bie Schaaren ber Buschauer in das erschloffene Innere auf ben heiligen Boben ber Tempelburg. Wie leuchtet in bem hellen Sonnengolbe unter ber unaussprechlichen Klarbeit bes südlichen himmels bie Fulle ber Berrlichkeit, welche ringsum Alles bebedt: bie Pracht ber Götterhäufer, ber Statuen von Erz und Marmor, ber Beihgeschenke von beiligen Berathen und Dreifugen, von Siegesroffen und Rriegegespannen aus glangenbem Metall getrieben! Da links in ihrer Mitte ragt das siebenzig Fuß hohe Riesenbild ber ehernen Athene Promachos, Phi= bias' Wert, empor, in ber Linken ben Schild erhoben, in der Rechten ben Speer schwingend, die ewig tampfgeruftete Beschützerin ihres ältesten heiligthums, des Erechtheion genannten Tempels der Athene Bolias, der sich wenige Schritte weiter hinter ihr mit seiner Karpatidenhalle und seinem Säulenandau erhebt. Aber Alles überstrahlt, zur Rechten auf der höchsten Burgstäche gelegen, der neue Tempel der Göttin Jungfrau, der Athene Parthenos, Phidias' herrlichste Schöpfung, der Normaltempel der vollendeten attischen Kunft, der säulenwaldumgebene Parthenon.

Bu ihm hin wendet sich jest der Festzug. In zwei Salften getheilt umfreist
er, hier zur Rechten, bort zur Linken gewendet, in elliptischem Bogen den Bunberbau, bis sich die Bordersten vor der Oftseite des Parthenon begegnen. Aufschauend aber zu dem Bilderschmud, bessen Kranz den Fries des Tempelbaues auf
allen Seiten umgürtet, erbliden die Einherziehenden auf farbenleuchtendem Grunde,
von Phidias' Meisterhand geschaffen, das

marmorne Abbild ihrer felbst, ten Rest= jug ber beiligen Banathenden, ben emigen bergerfreuenden Schmud bes Baufes ber Böttin, für bie alebald, unter ben Reftgefängen ber versammelten Schaaren, auf bem Altare vor bem Tempel fich bas große Brandopfer entzündet. Und mar bas Opfer vollendet, und bas neue Reft= gewand mit anderen Opfergaben der Got= tin bargebracht, bann folgte ber gemein= fame Schmaus, ju dem aus ganz Attifa bie Opferstiere ber Festhekatomben gesenbet waren, und wenn babei auch in ber Luft wohl einmal ein Burger bes Guten zu viel that, fo verblieb boch bem iconen Refte bei aller Beiterfeit bellenischer Sinnenluft, ber Charafter jenes Mages und jenes feinen felbfibemuften Unftandes, ben nach Jahrtaufenten noch ber heutige Besucher Griechenlands an ber Festfreute ber fpaten Nachkommen bewundert.

## Bildwerke des Parthenons.\*

Unter ben Bildwerken bes Parthenons find es zunächst bie zweiundneunzig Metopentafeln, welche mit ihren start hervorspringenden Reliefs unsere Blide auf sich ziehen und unsere Erklärung verlangen.

Auf manchen Tafeln erkennen wir Darstellungen bes attischen Kultus, Ginsetzung
heiliger Gebräuche, Thaten ber Athene
selbst und bes Erechtheus; aber am meisten
treffen wir Gruppen bes Rampfes, Amazonen- und besonders Centaurenkämpfe,
wie auch ber Edmetope.

Bogu Kampf und Streit an friedlicher Stätte? Bas bebeuten an bem Tempel ber reinen Göttin die Gewaltthaten übermuthiger Centauren?

Die siegreichen helben sind Theseus und seine Gefährten, ihre Feinde wilde Halbmenschen; also geordnete Heldenkraft im Kampfe gegen ein wüstes Naturleben, Gottesdienst gegen Selbstsucht und Gewaltthat, eble humane Bildung gegen thierische Wildheit.

Athene ist es, welche Mag und Geset gelehrt hat; sie hat ben Theseus und seine Gefährten ausgesandt, die Ungeheuer zu bekämpfen und durch Sicherung der Felder

\* Rach E. Curtius, Die Afropolis von Athen.

und ber Stragen die Möglichkeit einer höheren Kultur zu begründen; fie hat das Leben des Geistes gegen sinnliches Naturleben, wie es in Umazonen und Centauren dargestellt ist, in seiner sieghaften Berechtigung geltend gemacht, und darum sind diese Metopenbildwerke, welche in schimmerdem Farbenschmucke den Tempel umziehen, ebenso viele strahlende Denkmäler für die Triumphe der Göttin und ihrer Diener.

Ueber biesem reichgeschmudten Gebalf erheben sich an ber Oft- und Westseite bie Giebelbreiede.

Die großen Raumlichkeiten, welche hier ber bilbenden Kunft geboten waren, wo an jeder ber beiden Seiten über zwanzig koloffale ganz frei gearbeitete Figuren einen glänzenden Plat fanden — bie mußten offenbar zu dem benutt werden, was ber Athener in seiner väterlichen Religion für das Bedeutsamste hielt.

Im öftlichen Giebelfelbe find die Götter um Zeus versammelt, der in der Mitte thront; links begrenzt die Bersammlung der mit seinen Roffen aus den Wellen aufsteigende Sonnengott, rechts der niedersteigenbe; von beiben Seiten, von Aufgang und Riebergang, sind die Blide ber Bersammelten, nach ber Mitte gerichtet, benn eine neue herrliche Erscheinung, auf wunderbare Beise gezeugt, tritt heut zum ersten Male unter sie — die jungfränzliche Göttin in vollem Baffenschnude, mit bem großen hellen Blid der Beisheit.

In bem entgegengefetten, westlichen Giebelfelbe erscheint bieselbe wieber ber Mitte des Ganzen nabe, aber ein Zweiter fteht ihn hier tropig gegenüber, Boseibon, ihr Nebenbuhler um ben Dienst ber Lanbestinder. Athene, an beren Seite ber Delbaum aufsprieft, lehrt ihren Erech= theus bas Roff, bas von Bofeibon geschaffene, zügeln und fo für ben Dienft bes Menschen gewinnen; nach ben beiren Giebeleden bin breitet fich in mannigfaltigen Gruppen eine Berfaninilung attifcher Lantesgottheiten aus, bie Beugen ber siegreichen Wohltbaten ihrer Göttin. welche auch frembe Gefchente burch ibren Berftand erft werthvoll für bie Sterblichen zu machen weiß.

Wie drüben der Olympos der Schauplat ihres Triumphes ift, so hier das attische Land selbst in den verklärten Gestalten seiner Heroen; dort von den Götetern des Landes angestaunt, hier von den Söhnen des Landes dantbar verehrt, erscheint Athene im Himmel und auf der Erde als das vor Allen der Anbetung

und Buldigung murbige Befen.

Treten wir nun burch bie aufere boriiche Balle auf zwei Stufen zu bem innern Baufe ber Göttin binan, fo feben wir auch hier die äußern Flächen ber Wand. welche bas Beiligthum umschließt, burch Bilowerte geschmudt und belebt. Unter ber Dede, welche vom Tempelhaufe nach ber Säulenhalle hinübergreift, zieht fich ununterbrochen um die vier Seiten ein Band von Relief, beffen Gestalten fich nur wenig von ber Fläche bes Marmors abheben und ohne Farbenschmud taum tenntlich fein würden. Es ift hier ber athenische Festzug in seinen Sauptmomenten bargestellt

Muntere Junglinge sehen wie ihre Pferbe tummeln, welche allzu muthig bem gemessenen Barabegaloppe ber Boran-reitenben sich noch nicht fügen wollen; Andere sind noch nit ihrer Bekleidung,

nit Bahmung ber Thiere, mit Auffteigen beschäftigt; es sind die Borbereitungen jum Reiteraufzuge, die wir uus noch vor bem Stadtthore ju benten haben; barum treffen wir hier die größte Mannigsaltigeteit und die bewegtesten Gruppen.

hieran schließen fich unmittelbar bie Friesplatten ber Langfeite, wo in zwei parallellaufenden und fich entsprechenden Augen bie angeordneten Schaaren ber Festgenoffen fich gegen Often bewegen; Die Reiter folgen bem Buge ber Rriegemagen, auf welchen bie Gieger ber vorigen Tage fteben, von Siegesberolten begleitet, ober fie zeigen bem Branche jener Spiele gemaß im bebenben Abspringen und Racheilen ihre rafche Jugenbfraft; biefen voran in würdiger Rube eine Schaar alterer Manner und Frauen und ben öftlichen Eden junachft ber eigentliche Opferqua. Citherspieler, Flotenblafer, bazwischen Manner, welche die Opferthiere vorsichtig leiten.

An ber Oftseite enblich schreiten paarweise die attischen Jungfrauen mit bem
heiligen Geräthe, gesenkten Hauptes, in
langen saltigen Gewändern, von Töchtern
ber Schutzenossen, welche ihnen Schirme
tragen, begleitet; Briester und Briesterinnen sibergeben ben auserwählten Knaben
und Mädchen Weichseschente, indem sie,
wie es scheint, über die heiligen Dienstleistungen noch kurze Worte der Belehrung
wiederholen. Um die Mitte der Gauzen
aber siten auf goldenen Stühlen die
Götter in heiterer Gemeinschaft mit den
Sterblichen, um ihre Huldigungen zu
empfangen.

In bieser Sitzung ber Götter an ber Stirn bes ganzen Gebäubes sindet das bewegte Relief des Frieses seine Ruhe und Bollendung, ebenso wie der wirkliche Zug vor dem Angesichte der Göttin.

Das ist in turzen Worten ber Inhalt bieser Darstellung, welche eine Gesammt-länge von 480 Fuß hat, eine Höhe von nur 3½ Fuß; sämmtliche Figuren in Profilansicht, eine hinter ber andern — und doch keine Spur von Einförmigkeit und ermübender Wiederholung. Wögen die andern Bilowerke des Tempels, namentlich die kolossalen Gestalten der Giebelgruppen, deren mächtige Glieder auch in Trümmern als die höchsten Leise

stungen plastischer Anust bewundert werben, einen großartigeren Gindruck machen: mir scheint immer, als gabe es kein Aunstwerk des Alterthums, das einer gleichen Bewunderung werth wäre, wie der Fries des Parthenons; nirgends entfaltet sich innerhalb eines karg gemeffenen Raumes und schwach erhobener Formen so mannigfaltige Bewegung, so viel athmendes Leben; nirgends spricht sich die sittliche Schönheit der griechischen Kunst so vollkommen aus.

Rund umher aber um den Barthenon — da standen unzählige Weihgeschenke; benn wie der Staat nach jedem Siege, nach jedem glücklichen Ereigniss, nach jeder Befreiung aus Krankheit und Gefahr ein Dankopfer oben ausstellte in Erz ober Marmor, so wollten auch die Einzelnen, Reiche wie Arme, was sie Gutes von ihrer Göttin empfangen hatten, hier dankbar anerkennen. Es kostete Mühe, in dem Gedränge den Processionsweg frei zu halten. Ausgerdem standen da in regel-

mäkigen Schichten aufgemauert die Marmorfteine, auf welche bie Staatsurfunben eingemeifielt maren. Wie gern trat ber Athener hingu, um zu lefen, welche neue Rleinobien in ben Schat gefommen, welche neue Infel Tribut gesendet. Auch Tempel und Götterftatuen fehlten nicht, tenn fo fehr Athene hier die Grundbesitzerin mar, fo gastlich nahm sie die fremben Götter bei sich auf. Rirgends fah bas Auge leere, unbenutte Räume; felbst bie innern Bande ber Burgmaner maren bis an bie Binnen mit Gemälden bebedt, an ber äußeren haftete oberhalb bes Theaters bas Wappen ber Göttin - ein leuchten= bes Medusenhaupt. Doch wie ließe fich bie Fulle von beiligen Gegenstänten, welche dies Mufeum griechischer Runft umichloß, aufgahlen, ta man felbft bie wichtigften Gegenstände nur andeuten und auf die tiefern, sittlichen und religiösen Beziehungen binweisen tann.

# Sittliche Bildung.\*

Als einstmals, wie die Alten erzählten, Buthagoras mit Leon, bem Fürsten ber Phliasier, eine lange und geistreiche Unterrednna gepflogen batte, fragte ibn biefer, bie Fulle feiner Renntniffe und Ginficht bewundernd, welche Kunst er besonders treibe? Woranf ber samische Weise antwortete, er treibe feine Runft, fonbern fei ein Beisbeitsfreund. Als nun Jener, über bes Ramens Reuheit vermundert, weiter fragte, mas er bamit meine? habe er geantworter. bas Leben ber Menschen fceine ihm bem Martt vergleichbar, ber mit bem feierlichsten Feste Griechenlanbs verbunden fei. Denn wie bort Einige burch Körperfraft und Uebung nach tem Ruhme eines Kranzes trachteten, Andere burch Ausficht auf Gewinn beim Rauf und Bertauf babin gelodt murben; Ginige aber, welche bie Ebelften waren, weber Beifall noch Bortheil suchten, fondern nur die Bemubungen Anderer aufmertfam beschauten: so maren bie Menschen überhaupt in das Leben wie auf einen Markt versett, wo Einige nach Ruhm, Andere nach Reichthum ftrebten; einige Benige

\* Rach & Jacobs, Gefammelte Schriften.

aber, alle anderen Bestrebungen für nichts achtend, sich allein um die Betrachtung ber Natur und ihres innern Wesens betümmerten. Diese wären es, welche er Weisheitsfreunde, Philosophen, nenne. Und wie es dort das Evelste sei, ohne Rücksich auf eigenen Gewinn, zu schauen, so sei auch in dem Leben die Vetrachtung und Erkenntniß der Dinge aller andern Bemühungen vorzuziehen.

In biesem Urtheile eines ber größten und weisesten Manner bes Alterthums über bie Rangordnung ber menschlichen Bestrebungen, welche in Griechenlands schönsten Zeiten vollfommen auerkannt und teinem Zweifel unterworfen war, zeigt sich ein schneibender Gegensatz zwischen hellenischer Denkungsart und ben Gestinnungen minder gebildeter Bölfer.

Die letteren Bolfer kehren biese Rangordnung um. Rur die erwerbende Industrie, die ihren Blid auf die Erde geheftet, irdischen Stoff für irdische Zwede verarbeitet, wollen sie als verdienstlich anerkennen; das freie Spiel, das seinen Lohn an dem böher gestedten Ziel des Ruhmes sucht, werden sie vielleicht als einen Gegenstand ber Unterhaltung zwar nicht schätzen, aber boch dulden; den müßig scheineuden Beschauer hingegen, der nur, was geschieht und wie es geschieht, zu beobachten tam, werden sie als parassitisches Glied des Staates taum ertragen. Ganz gewiß werden sie ein solches Beschauen höchstens vornehm, aber nicht edel sinden: und da tieses Beiwort auch der ersten Klasse versagt wird, der zweiten aber auf teine Weise zugestanden werden tann, so wird sich bei ihnen für das Edle überhaupt teine Stelle sinden.

Nun aber tann kein Zweifel sein, daß ein Bolf ganz vorzüglich auf ben Ruhm ber Bildung Unspruch machen durse, wenn es jedes freie und uneigennütige Streben nach dem Bortrefflichen, weil es vortrefflich, nach dem Schönen, weil es schön ist, nicht nur achtet, sondern es vorzugsweise, im Gegensatz eigennütiger Betriebsankeit, für menschlich und edel hält.

Bei keinem Bolke ber alten und neuen Welt ift diese Gesinnung herrschender gemefen, bei feinem tritt fie in allen Gin= richtungen, Festen, Gesetzen und Thaten so lebendig hervor, als bei dem helleni-Denn nicht blos prunkenbe Meinung war fie, soubern ein tiefeingewurzelter Glaube, welcher die ganze hellenische Bilbung durchdrang und ihr eben bas charafteriftische Siegel eines bobern Abels aufbrudte. Denn mas verbient biefen Ramen mehr ale ber Buftand eines Gemuthe, bas, von Liebe ju bem Schonen und Eblen burchdrungen, jeben andern Begen= ftand menschlicher Reigungen nur als nothwendiges Bedürfnig bestehen läßt; boch aber nichts achtet, als was groß ift, und für groß Nichts hält, als was über bas Irbifche erhebt? Ein Buftand bes Bemuthe, in welchem die Gelbstfucht in der Begeisterung untergeht und die Idee über jeben Andrang ber Wirklichkeit ab= fiegt? Und tann man an bem Dafein Diefes Beiftes unter ben Bellenen zweifeln. bei benen nicht nur die Beispiele bes Großen und Schönen, herrlicher Selbstopfer und rühmlicher Entsagungen in dichten Reihen gebrängt auftreten, sonbern ganze Staaten, wie ber spartanische, auf ben Glauben an bie Dacht ber 3bee gebaut, und die Freiheit durch das eherne Boch brudenber Befete noch wohlfeil er-fauft ichien?

Dreift und ohne Bebenten barf man fich auf tie Stimme ber Beschichte berufen und auf das Gefühl eines Beren, ber tie Thaten und Werke ber Griechen nicht im Ginzelnen, fondern im Gangen und nach ihrem Geifte aufgefaßt bat, bag aus ihnen ein Unhauch schöner Sittlichfeit webe, wie bei teinem anbern Bolte, und daß der magische Glanz, der es seit fo vielen Jahrhunderten umzieht und fich burch ben Fortgang ber Zeiten nicht berminbert hat, sondern vermehrt, nichts Underes sei, als der Abglanz einer veredelten und gereinigten Ratur. man von ben Königen ber Inter behauptete, bag fie um Bieles größer und portrefflicher maren, ale ihre Unterthanen, bas tann in Wahrheit von ben Bellenen in Rücksicht auf andere Bölker gesagt werben. Und wie nach bem Glauben bes Alterthums bie Götter aus ber Daffe ber Menschen nur Wenige auswählen und ibres Unterrichts murdigen und nur das Leben Derer schmücken, die sie wahrhaft gludlich und göttlich machen wollen, fo icheinen fie auch aus ber Daffe ber Bolter bie Griechen ermählt zu haben, um fie als ihr begunftigtes ju ber Menschheit Mufter zu machen. Denn auch jett noch, nach fo vielen Umwandlungen ber Zeiten und Bolter, tann bas griechische Alterthum als ein Prototypus ber Sittlichkeit betrachtet werben.

Bas möchte bas jegige Zeitalter tröften, wenn tie Faben, die uns au bas Alterthum knupfen, zerschnitten und bas Undenken an baffelbe in die Fluthen ber Bergeffenheit gefentt mare? Wo mochten wir une hinretten, um bas Bilb einer erhebenben Sittlichkeit in menschlichen und burgerlichen Berhaltniffen groß und rein ju finden, wenn biefer Olymp für uns ausgestorben, wenn biefe Beroen ber Menschheit für uns verschwunden maren, bie nicht mubfame Erzeugniffe bes Begriffe, fonbern einer iconen, fraftigen, gleichförmig entwidelten Ratur maren? menn biese munberbare Welt für uns einstürzte, in ber auch bas Größte bennoch vollkommen natürlich und glaubhaft erscheint, weil Alles barin fo boch ftebt und auch bas Wunderbarfte mit der Wirklichkeit zusammensließt? wo nicht blos ber Einzelne, wie in bem bürftigen Leben ber modernen Zeit, sondern ganze Bölker zugleich das Gemüth durch harmonisches Handeln und freie und edle Thaten entzicken? wo die Sittlichkeit als Natur und die Natur als sittlich erscheint, während in der Berworrenheit des gegenwärtigen Lebens fast immer nur einzelne Eigenschaften des Menschen zur Bewunderung auffordern, und selten der Mensch; nur Tugenden uns erfreuen, aber selten die Tugend.

Berrlich hatte die Natur allerdings ben In feinem gangen Griechen begabt. Wesen herrschte eine Clasticität und Reizbarteit, die fast allen Glauben übersteigt; eine Empfänglichteit, welcher icone Freude am Leben und heitrer Frohsinn entblühte; ein unbefangener Kindessinn voll Bertrauens und Glaubens — biese Eigen= thumlichkeiten lagen fo tief in ber Bellenen innerster Natur, bag keine Zeit und kein Bandel äußerer Umstände sie je gang vernichten tonnte, und mit Unrecht gurnen bie Geschichteschreiber über eine Brennbarfeit, aus welcher eben so wohl verderbliche, als wohlthätige Flammen auflobern und über ben Kinbessinn, der mit fröhlicher Unbesonnenheit in die Befahr fich fturzt, rafch eingreift, schnell verwirft, leicht fündigt, noch leichter bereuet, mit felbstichabenber Beftigfeit gurnt und mit gleicher Beftigkeit liebt, bas Spiel mit Eruft und bas ernfte Beschäft oft fpielend treibt.

Bergebens gurnen fle ihm. Aus berselben Wurzel erwuchs mit dem Uebel das Gute. Dieselbe Fruchtbarkeit bes Bobens, welche ben Schoof ber Erbe mit nährenden und duftenden Gewächsen be= bedt, erzeugt auch das schädliche Unfraut Je gewaltiger aber bie in Appiger FAUe. Aräfte ber Natur bei diesem Volke waren, besto wichtiger wird die Frage, wie benn bie Berberblichfeit ber vulfanischen Bewalt gehemmt und wie die Flammen ber blitsichwangeren Wolfen wohlthätig ge= macht werben? Bas hat ber wilten Rraft bie erhabene Mäßigung, ber vollen Lebens= luft die falte Berachtung bes Tobes, bem blinden Naturtriebe die fromme, beilige Schen fo fiegreich gegenüber gestellt? Woraus ist die Selbstbeherrschung hervor= | gegangen, die hier eben im Gegensat mit überschwenglicher Kraft so herrlich strahlt? Diese Ehrfurcht gegen Geset, welche keine Strase sanctionirt? Diese Bescheitenheit im Genuß bei so reicher Fülle und so mächtigen Antrieben? Und wenn dies ohne Lästerung nicht auch der blinden Natur beigelegt werden darf, was hat gerade bei diesem Bolke die sittliche Freiheit so herrlich beslügelt und ihr, ohne Berletzung der zurtesten Ansprüche des Gefühls, einen so wunderbaren und glorerichen Sieg gewonnen?

Wenn bie Sittlichkeit ter gefunde Buftand bes innern Menschen ift, Gesundheit aber in einer harmonischen Busammenstimmung aller Kräfte besteht, so bag also auch bas Unfreie in bem Men-

joen, seine Triebe und Neigungen; bem freien Princip in ihm, nicht etwa fklavisch gehorcht, sondern von ihm durchdrungen, selbst ben Charakter freier Gesetzmäßigkeit annimmt, so ist offenbar, daß dieser harmonische Sinklang nicht erzwungen, son-

bern gewonnen werden milfie.

Sittlich erziehen, beißt eine freie, gleich= förmige und harmonische Entwicklung aller Rrafte bes Bemuthe beforbern; unsittlich ift, mas riefe Barmonie ftort. Gine jete Erziehung ift baber tatelnswerth, welche fich ber leitenbe Berftand immer und immer einbrängt und ichaffen will, wo er wegschaffen follte. Der Erzieher foll bie Natur berathen, nicht bestimmen. Reine Erziehung ift liberal, die nicht ben Beift frei zumachen sucht; fundlich aber ift fie, wenn fie ihn tobtet, ftatt ihn gu beleben. Die Natur, welche feine Bluthe ber andern gleich macht, vermehrt ihr Streben nach Mannigfaltigfeit, je höber fle aufsteigt; die bochfte Mannigfaltigkeit aber erreicht fie in ber fittlichen Welt. Und es follte nicht eine Gunbe gegen bie Natur fein, diefem Streben entgegen ju arbeiten? es auf eine ertöbtenbe Gin= förmigfeit anzulegen? ben friechenben Strauch und die emporringende Ceder unter einem Make zu halten?

Bon biefer Sunde hat sich wohl kein Belk, bas überhaupt an Erziehung glaubte, reiner erhalten, als bie Griechen. Reich-lich mit allen Kräften zum Guten und zum Bofen begabt, bachten sie früh barauf, bie heftigkeit ber Natur zu zügeln, und

bas Brincip ber Mäkigung, bes Nichtzu= viel, marb balb von ihnen als ber Mittel= puntt ber Sittlichfeit anerkannt. Bu Diefem ju gelangen, war bas Beftreben ihrer Erziehung, mobei fie aber nie vergaken, bak man bie überschwengliche Mulle, ohne fie auszutrodnen, beidranten und bas Uebermaß ber Rraft, ohne fie gu lähmen, bandigen fonne.

Beschrieben ist biefe Erziehung von Bielen, auf bie zu verweisen genug ift; bier wollen wir versuchen, ihren Beift ju Bornehmlich haben fich charafterifiren. babei unsere Blide auf Attita zu richten, nicht allein, weil wir biefes Land am vollständigsten tennen, fondern auch weil bas, mas mir fuchen, bier in feiner Bollendung erscheint.

Auf zwei Dinge war, bei mancher Ber-Schiedenheit im Ginzelnen, Die Erziehung der Bellenen im Gangen gerichtet, auf Somnaftit und Musit.

Bor allen Dingen muß man fich buten, Spmnaftit zu verwechseln mit Athletik. Rur jene murbe für ein Bilbungemittel bes freien Jünglings gehalten; bie Athletif bingegen für ein Befchäft, bas, einem Bandwerte gleich, oft bem Rorper verbilte und bas Gemüth wild mache.

Bahrend biefe ein torperliches Befchaft bis zur bochsten Bollfommenheit, oft bis jum Bunderbaren, ju bringen fuchte, wollte die Ghunastif jeden Theil bes Rorpers und bas Bange gleichformig ausbilben, seine Gefundheit beforbern, ibn für jeden Gebrauch gewandt und tüchtig, zugleich aber auch burch einen freien, schönen und eblen Unftand zu einem würdigen Sumbol eines freien und eblen Geiftes machen.

Es ift eine gang irrige Borftellung, wenn man ben Gebrauch diefer llebungen auf ben Rrieg bezieht, beffen Dubfeligfeiten zu ertragen fie freilich auch gemahrte, aber nicht mehr als fie lehrte, fich in die Dlufe bes Friedens zu ichiden. Denn bas, mas fie unabhängig von jedem Gebrauch beabsichtigte, war, bem Geift burch bas Bewuftfein seiner freien und unbeschränften Dacht über ben Leib und ber vollkommensten Gintracht bes gebieten= den und bes gehorchenden Theils eine größere und ihm angemeffene Rube gu

verleiben und in ben aukeren Ginrich= tungen bie innere Barmonie barguftellen.

Der Mangel berfelben warb als bas untrügliche Rennzeichen eines Barbaren und Unfreien angeseben, entweder burch rie Erfcheinung einer ungemäßigten und roben Körpertraft, ober burch fdmachliche Untüchtigfeit bes Leibes und beffen anaftlichen und unbehälflichen Ungehorsam.

Intem man ferner bie aufblübente Jugend unter ben Augen ihrer Badagogen und ber vom Staate felbft bestellten und beobachteten Uebungemeifter ein mühfames, aber dabei erfreuliches Spiel nach ber ftrengsten Detbode und ben bestimmteften Regeln trieb, ward fie nicht nur gewöhnt, fich mit Luft bem Gefete zu fugen, fon= bern lernte, mas noch herrlicher war, fich gewöhnen, bei außerer Aufforderung gur Schamlofigfeit, Die heilige Scheu, Die Quelle aller Sittlichkeit, festgeschloffen, rein und unverlett im Innern ju bemabren.

Mit Unrecht bat also die anastliche Ascetif ber fpatern Welt bie Nactheit ber Bellenen in ihren Gymnafien gerügt, und da eine Quelle bes schlimmsten Sitten= verberbniffes gefunden, wo urfprünglich nur Unichuld und Sitte wohnten. Alles ift unsittlich zu nennen, mas gegen unsere Sittsamfeit anftoft, bie oft nur eine Bulle tiefer Berborbenheit ift. Denn ber Unichuld gerabe entgegengesett ift jene falsche Scham, aus welcher bie ge= beime Lüsternheit quillt, biefer verberbliche und verschloffene Brand, ber fo viele Jugendblüthen zerftort und oft ein ganzes Menschenleben zu großen und edlen Un= ftrengungen untüchtig macht.

Wer aber war züchtiger als bie belle= nifche Jugend in bes Lebens gewöhnlichen Berkehr? Wo wurde die Unschuld forglicher bewahrt und bie beilige Scham weiser gepflegt? Dhne Arges trieben fie ibr erfrischenbes Beichaft, von ber eigenthümlichen Würbe schöner bekleibet, als von bichten Gemandern: und in fraftigen Unstrengungen begriffen und von bem regen Streben nach Borzug und Anszeichnung begeistert, maren fle in ihrer Nactheit hinlänglich gepanzert gegen ben

Gifthauch ber Lust.

So wirfte die Gomnastit sittlich wie bie Runft. Wie bier ber irbische Stoff von der in ihm lebenden Idee durchbrungen, dem sinnlichen Auge, indem es ihn faßt, zu verschwinden scheint, und nur die Idee in ihrer reinen Göttlichkeit dem Gemüthe bleibt, so sank auch hier die Lust an des Körpers slüchtigem Reiz in der begeisterten Borstellung rühmlicher Zwede zu Boden.

Diese sittliche Wirkung ber Ghmnasten tönte burch bas ganze Leben fort, und weit bavon entsernt, Schulen ber Schamlosigkeit zu sein, reinigten sie vielmehr Auge und Sinn und gewöhnten die Schönbeit nicht blos zu unterscheiben, sondern

zu ehren.

Unter welchem Bolte, um nur Eines anzuführen, hat die Runft an männlichen und weiblichen Körpern die Naktheit mit größerer Reuschheit behandelt und sich weiter von der niedrigen Lüsternheit entfernt, welche die neuere Kunst, wenn sie sich des Schleiers zu entledigen wagte,

so häufig entwürdigte!

In biesen Schulen entzündete sich, fern von entehrendem Berdacht, die freie und zarte Freundschaft schöner Innglinge, die das Zeitalter der Deroenwelt gleichsam fortsetze und ebenso eine Quelle als Wirtung der Tugend ward. Diese Art der Freundschaft, in welcher sich die zarteste Sinnlichkeit zu dem reinsten und edelsten Enthusiasmus läuterte, wurde von der Berfassung der hellenischen Welt so gebieterisch gefordert, daß sie, auch ohne alle Zeugnisse der Alten, dennoch als nothwendig mußte vorausgesetzt werden.

Allerdings zwar trat burch sie bas weibliche Beschlecht etwas mehr in bas Duntel bes Ghniceums gurud, aber wie konnte bies überhaupt anders sein in ber Demofratie, die feine Beichlichkeit erträgt, fonbern nur burch Manner, im großen Stile gebilbet, blühen und gebeihen tann? Wenn aber auch, wie in Sparta, die Beiber felbst zu biefem großen Stile gebilbet murben, wodurch ihnen aber auch eingestanbener Beise eine nicht gebührenbe Berrschaft zubereitet marb, fo blieb ben= noch bem Manne, in bem Umtriebe bes öffentlichen Lebens, eine Sehnfucht nach freier Liebe in bem Umgange mit einem schönen Freunde, ben er mit ben Flammen seines Enthusiasmus durchglühete und

verebelter Kraft er eine Fortsetzung und Berlängerung seiner eigenen Blüthe liebte. Daß diese schöne und sittliche Liebe in einzelnen Menschen verwilderte, ist eben so bekannt, als der Sache im Großen und Ganzen nicht nachtheilig. Weit öfter erscheint sie dagegen groß, heilig und rein; eine Quelle der schönsten Thaten und der glorreichsten Opfer, frei von aller Weichlichteit; eine Mutter männlicher Stärke und vornehmlich jener göttlichen Begeisterung, die das Gemüth mit großen Gebanken befruchtet.

Es ift ferner nicht unwichtig ju bemerten, bag bie Gymnasten, als eine Soule rühmlichen Betteifers, ben Ehrgeiz zu reinigen bienten; ben Wetteifer eben fo mohl zu beleben als zu mäfigen. ist eine ber schwersten Aufgaben ber neuen Erziehungskunst, und es war biefes Problem in ber alten Welt von noch größerer Wichtigkeit, ba ben freien Staaten Alles baran lag, bag nicht ber schlimme und verberbliche, fonbern ber eble und beilfame Chrgeiz in ben Burgern Burgel faffe. Nun ift aber jeber Ehrgeig verberblich, ber um etwas Anderes, als um ben Befit und Ruhm ber Bortrefflichkeit ftreitet, ober biefen Ruhm burch Täuschung au erbeuten fucht.

Die Bermandtschaft bes Gegenstandes erinnert an die beiligen Rampffpiele, die. bei übriger Berschiedenheit, boch ebenso wie die gymnastischen Uebungen und wegen ber großen und begeifterten Theil= nahme, die fie erregten, iu einem noch boheren Grabe ben Ginn für uneigen= nütige, rubmvolle Unftrengungen und Opfer nährten. Um biefer Rudficht wil= len waren jene Spiele heilig und verbienten es zu fein. In ihnen glaubte man ber Götter mahrhafte Gegenwart zu fühlen, bie, um ihre eigene Feier unter ben Menichen an verberrlichen, die Kämpfer bes Ruhms mit ber unauslöschlichen Begeisterung erfüllten, bie fie burch unfag= liche Mühen und fast unglaubliche An= ftrengungen in bie Schranken führte, mo an bem Biele ein fonell verwelfenber Kranz der Lohn oder vielmehr nur das Symbol einer Belohnung mar.

schönen Freunde, den er mit den Flammen seig, wie hoch ein solcher seines Enthusiasmus durchglühete und beseg, der doch zu nichts weiter führte, dessen aufblühender, durch sein Bemühen in den Augen des ganzen Boltes stand,

und welchen Glanz er nicht nur über bie Berson bes Siegers, sonbern über Alles verbreitete, mas ihm angehörte. Un eine Audficht auf ben Gebrauch im Rriege ift auch hier nicht zu benten. Denn bie Unmenbbarteit ber Athletit auf ben Rrieg angenommen, welche boch unbedeutend und gang nichtig mar, wie follte biefe Rudficht einen folden Enthufiasmus entzündet baben, baf man mabnte, bie bochfte irbi= fchen Glude fei von bem Sieger erflimmt, und er habe zu beforgen, daß er nicht schwindelnd ber Mäfigung vergeffe und bie Strafen ber Nemefis reize? Mus einer religiösen Quelle aber flog bie Begeift= rung. Das fraftvolle freie und uneigen= nütige Spiel war ihnen ein Symbol bes Lebens großer Menschen, welche bie lange und mubfame Bahn borniger Bflichten burchtämpften, um an bem bochgestedten, fcmer errungenen Biel fich bes erquiden= ben Anhauchs ber geehrten Unsterblichkeit au freuen.

Um nun auch von der musikalischen Erziehung zu reden, die, wie bemerkt, Alles umfaßte, was zur Bildung des Geistes erforderlich schien, so will ich zu erst der Musik selbst erwähnen.

Dem unbestimmten Sinn ber Jugend muß bas Bestimmte geboten werben. Daber ihr keine Dausik wahrhaft heilfam ift, als die, welche schöne und erhabene Worte vergeistigt und gehaltvollen Gebanken ihre atherischen Schwingen leiht. Ueber biefe Grundfage maren die Alten volltommen einverstanden. Die Berbindung ber Boesie mit ber Dufit, als einer freien Belben= kunft, war ihnen aus ber frühesten Zeit vererbt worden. In dem Lager der Uchaer. bei bem fernen Betofe ber Schlacht, rührte Achill die Gaiten ber Leier, ber ungestumfte und feurigste ber Berven pflegte ber milbesten Runft und erleichterte fein befümmertes Gemuth von den laftenben Fesseln des Unmuthes, indem er den Ruhm und die Thaten alter Beroen fang. Chiron, ber untablige Centaur, mar auch ein Ganger, und bie in feiner Ritterschule gebildeten Beldenföhne lernten von ibm bie erquidenbe Runft. Aber überall. wo wir fle finden, fteht fle im Bunde mit ber Poesie; oft auch knüpften beide jugleich ben Anoten ber Charitinnen um ben verschwisterten Tang. In Dieser Be-

meinschaft lentten fle bie Gemuther zu ben bochften Bielen und wirften Bunber. Denn nicht ertraumt find bie Sagen von einem thracischen Orpheus, einem Amphion und anbern Gangern ber grauen Borwelt, bie nicht burch eine unbegreifliche Runft, fondern durch ihren weisen Gebrauch bie Gemuther bes roben Menichengeschlechts bis in ihre innerften Tiefen erschütterten und die Natur felbst, die ihre begeifterten Lieber munberbar befeelten, vor ben Augen der ergriffenen und staunenden Menge zu beleben ichienen. So wurde bie Dufit auch bem fpatern Befchlechte ausachändiat.

Ihrer alten Gestalt treu, blieb fie in ben Schulen ber Jugend ernft und ftreng, und erschien in ihrer edlen Ginfalt, mit einfachen und begeifterten Worten alter Lieber verbunden, wie eine beilige Stimme ber Borwelt, fraftig anregend, tief bewegend und burch hohe Rührung ftarfend; Alles war bier barmonisch und Eins. Das fromme und ernfte Bebicht bewegte fich in feierlichen Rythmen und war mit ber garten Sulle einer ungefünftelten Dielobie umichleiert, die gleichsam nur mit wenigen bebeutenben Farben ben Umrig belebte. Nun ist aber wohl nicht zu be= zweifeln, daß eine Runft bas Gemuth reinigen tonne, die fich feiner ganglich bemachtigt, um es in ben Mether einer boberen Welt zu erheben, aus welcher bie Beifterftimme ber Dufit berabzufäufeln scheint; bamit aber bas Gefühl nicht in einem unmännlichen und paffiven Genuffe zerrinne, ihm zugleich burch bas Medium ber plaftifchen Boefte bobe Beftalten zeigt, in deren Beschauung der Geist erstarte und sich mächtig fühle.

Ueber diese Wirfung herrschte bei den Alten nur ein Urtheil. Da es Jedermann bekannt sei, sagt Aristoteles, daß durch die verschiedenen Arten der Musik die ganze Stimmung des Gemüths verändert werde, so könne man auch nicht zweiseln, daß Gesang und Rythmus die Seele sittlich zu bilden vermöge. Auch scheine zwischen der Ratur der Seele und der Ratur der Rythmen und ber Parmonie eine innige Freundschaft zu sein; daher auch viele Philosophen behauptet hätten, die Seele sei entweder selbst Harmonie ober enthalte Harmonie in sich. Und

Platon behanptet an mehreren Stellen seiner Werke, baß, indem Rythmus und Darmonie tief in die Seele drängen und sie auf das Gewaltigste ergriffen, sie Sittlickkeit und würdevollen Anstand herbeiführten.

Diesen Ibeen ist es ganz gemäß, wenn bas Berberben ber Sitten von ber Nicht-achtung bieser Grundsätze und von ber Ausartung ber Musit bas Sinten ganzer Böller abgeleitet wird, wie bieses von Einigen gethan worden, bie über allen Berbacht ber Schwärmerei und Paradoxiesucht erhaben sind.

Durch biefe Ansicht über bie Dufik ward bestimmt, wie und auf welche Weise fie bei ber Erziehung anzuwenden fei. Das Beftreben, das überaus Rünftliche hervorzubringen, murbe als unfrei verworfen. Rur fo weit muffe fie gebilbet werben, daß man im Gesange und Rhyth= mus bas Schone erfennen fonne. Daber fei auch ber Unterricht auf folchen Inftrumenten zu tabeln, die eine allzufünft= liche Sandhabung forberten: weshalb bie bootifche Flote feinen Beifall verbiene, welche noch überdies nichts zur Bilbung ber Geele beitrage und, fatt eine fittliche Faffung ju erzeugen, vielmehr eine Storerin ber Rube und Besonnenheit sei. Anch dürfen bei dem Unterrichte der Jugend nicht alle Rhythmen ohne Unterschied verstattet werden, sondern nur bie, welche bie Leidenschaften reinigten; weshalb man benn auch ber borischen Tonart unter allen ben Borgug ertheilte, weil fie bie Ruhe am vollfommenften ausbrude und am meiften ben Charafter bes Muthes und ber Mannlichkeit trage.

Wenn diese und ahnliche Betrachtungen, die von den Alten mit der größten Ernsthaftigkeit, als über einen der wichtigsten Gegenstände, angestellt zu werden pflegen, unserm Zeitalter entweder ganz fremd oder gleichgültig sind, so beweist dieses nicht etwa ihre Grundlosigsteit, sondern vielmehr, daß wir in dem Gefühle des Sittlichen und Unsittlichen und in frommer Achtung desselben weit hinter den Alten zurückstehen.

Reben der Musik nahm die Dichtkunst ben ersten Platz ein. So wie diese Kunst in dem Jugendalter der aufstrebenden Griechenwelt am meisten gewirkt hat, die zarte Blüthe ber Sittlichkeit hervorzuloden, so ist ihr auch in der spätern Zeit ihre Kraft und Bürde bei der Erziehung des jüngern Geschlechts ungekränkt erhalten worden. Ohne den Borwurf der Uebertreibung zu fürchten, darf man behaupten, daß die größten Bohlthäter der Hellenen jene classischen Schriftsteller waren, die so früh, wie ein Bunder der Natur, in Griechenland aufwuchsen, und indem sie, selbst erleuchtet von Promethens Feuer, die heilige Flamme zuerst auf dem Altar der Humanität anzündeten, eine Reihe von Jahrhunderten mit wohlthätigem Lichte und Wärme erfüllten.

Wie die Beschaffenbeit des himmels ant frühen Morgen bie Witterung bes ganzen Tages zu bestimmen pflegt, so hat bas Morgenroth bes bellenischen Simmels feine Beroenzeit und die nachste Beriobe nach biefer über bie ganze Bilbung bes Mus feinem grauen Boltes entichieden. Alterthume strahlten ihm, durch einen Beitraum vieler bunkler Jahre, und eben darum nur besto herrlicher, von dem Nimbus der Beldenpoesie umglänzt, die Thaten ebler Borfahren und ein großes, ben Böttern vermandtes Geschlecht. Diese leuchtenbe, mit boben Geftalten erfüllte Welt war die ihrige; es waren die Häupter ihrer Stämme, die Stifter ihrer Staaten, die Könige ihrer Städte, Die fich in diefem Glanze bewegten und mit pornehmlicher Stimme jedes bellenische Berg zur Nachfolge aufriefen. Mit diefer Stimme wurde bie Geele bes Anaben befreuntet, sobald er in sich selbst zu er= machen begann, und wie homers Gebichte bie Quellen aller griechischen Runft murben, fo maren fie auch eine Schule ber Sittlichkeit, in welcher die Jünglinge wie bie Greise lernten. Ein folches Buch hat fein anderes Bolt beseffen, in welchem bie Bollenbung ber Form mit bem Reich= thum und ber Berrlichkeit vaterlandischen Stoffes fo wetteifert, bag es fcwer ift, ju fagen, ob die Alten mehr aus ihm gelernt ober fich mehr burch ihn gebilbet haben. Aus biefer Schule ber Belbenpoesie, bie auch ben gar nicht unbedeutenben Borzug einer alten, aber nicht veralteten und gleichsam geheiligten Sprache befaß, brachte ber Jüngling eine Götterwelt in das Leben, und wie Athene dem

berrlichen Achill unfichtbar jur Seite ftebt und im Gewühle ber Schlacht mit leichter Sand feindliche Geschoffe von ihm abwehrt, so gingen ihm jene boben und emig lebenben Beftalten gur Seite, um ibn in bes Lebens verworrenem und feindlichem Gebränge auf ihren Wolken ju retten und einer bobern Welt zu fichern. So waren also bie Götter, beren milber Berkehr bas bervische Leben verschönert hatte, auch ber spätern Zeit nicht entwichen; ihre Geftalten umwandelten fie noch, und ihre Stimmen tonten burch bas Organ ber Dichter, bie nicht bem Bolle allein, fonbern auch ben Beifeften und Beften für beilige Dolmeticher ber

Unfterblichen galten.

Bon bieser Seite betrachtet, wird ber Gebrauch des Alterthums, die altesten Dichter und ben homer insbesondere als ein Mittel ber fittlichen Bilbung zu nugen, auf bas Bolltommenfte gerechtfertigt. 3mar tann nicht verborgen werben, bag feine Bebichte, fo wie bie heiligen Schriften ber Bebraer, Bieles enthalten, mas eine Brufung nach strengen Grundsätzen nicht ver= trägt; und die Alten felbst find hierburch bismeilen irre geworben, wenn fie, bie begeisternbe und echt sittliche Wirkung ber homerischen Boesie als ein Ganzes vergeffend, ihre Blide zu scharf auf bas Einzelne richteten. Aber man ift boch wohl jett gang einverstanden, daß ein Gebicht am besten burch bas lehrt, mas nicht bestimmt ift zu lehren, und bag bas Weifeste nicht immer bas fei, mas von Beisbeit überflieft. Die mabre Beisbeit eines Gebichte liegt in feinem Innerften, wie der Fruchtkeim in dem tiefsten Schooke der zarten Blumen den Augen verhüllt; und feine Sittlichkeit ift ber Abglang ber verklarten, in feinem Bangen vollenbeter Menschheit. Aus biefer Quelle und aus ihr allein entspringt bas sittliche Wohlgefallen an bem Schonen eines jeben Kunstwerks; und bas Entzüden, mit welchem fein Anschauen bas Gemuth burchbringt, was ist bas anders als bie Freude über die göttliche Harmonie, Rein= | beit, Unichnib, Groke und Uneigennützigfeit, ju ber fich bie menschliche Ratur ju erbeben vermag? Diefer bimmlifche Mether einer garten Sittlichkeit, mit groker Rraft, ergreifender Babrbeit und tiefem Sinn gepaart, ist über die homerische und über bie gange bellenische Boefie ausgegoffen. Obgleich urfprünglich ein Rind fconer und gludlicher Natur, erfüllt fie boch fcon in biefem Urfprunge mit tiefer Bewunderung über die Dagigfeit, welche hier die überschwengliche Fulle bes Stoffs beschränkt, und bas icone Gleichgewicht und bie bewuftlofe Beisheit in dem Bemuthe bes begeisterten Gangers beurfundet. Das Gemuth aber, bas fich in ben Berten biefer Runft spiegelte, marf feine Strahlen auch wieberum in bie Buborer und Lefer, und bie gottliche Rube und bas hobe Leben, in welchem jene ihre Bebilde empfangen hatten, gingen in bie Beschauenben über und erzeugten fich fort. So ist ber sittliche Beift ber alten Raturpoeste auch auf die folgenden Geschlechter übergegangen; und auch in ben Beiten ber gesunkenen Kraft erhielt sich ber gange Sinn für bas Sittliche in bem Urtheile und meift auch in ben Berfen ber Nation. Der berühmte feine Geschmad ber Grieden war nichts Anderes, als ein garter fittlicher Ginn. Daber fant fich in Uthen, als bem Mittelpuntte bes Geschmads, bie bochfte Bluthe beffelben mit der Bluthe ber Sitten zusammen, ale auch bie Boefie ben Gipfel ber Bollenbung erftiegen hatte. Dieser Geschmad war also nicht angelernt, so wenig wie bie Runft ftubirt, unb nicht weniger als bas Ergebnig theoretischer Einsichten, um die man fich noch wenig bekummerte.

Rur Ein Mal ift in ber Gefchichte ber Bolfer biese Einheit, nur Ein Dal ift die Harmonie zwischen bem Leben, ber Runft und ben Sitten erfchienen, nicht aber als ein Bufall, sonbern als bas nothwendige Ergebniß ber freien Entwidlung eines glüdlich begabten, geiftreichen

und fräftigen Menschenstammes.

## Das Ideal des "Schönen und guten Mannes."\*

Wie die Religion und ber Staat, so tennt auch bie Ethit ber Bellenen feinen Begenfat zwischen Geift und Natur, zwischen Rörper und Seele. Natur und Beift, Rorper und Seele find für uns getrennt, sie waren es nicht in ber Unschaunng ber Griechen. Es banbelt fich bei ihnen weder um bas Abthun bes natürlichen Menschen, noch um bie Bersenkung in die stunliche Natur. Es feblte ben Griechen teinesweges an finnlichen Impulfen, ihr ganges Wefen mar und blieb von einer berben Sinnlichkeit ge= tragen; aber sie fühlten sich von berselben weber überwältigt noch beläftigt. war ein gesundes Gegengewicht von natür= licher Genügsamkeit und Mägigkeit, von sittlichen und idealen Instinkten in ihnen. Der naive humanismus bes Epos, Die strengere Auffassung ber aristofratischen Zeit verlangt nichts, als baf ber Mensch bem guten Buge bes Innern, bem Instinkt seiner Bernunft folge, daß er sein wahres Wefen in fich und au fich auslebe und entfalte. Die Aufgabe ift nur bie Mäßigung, bie Bereblung bes naturlichen Triebes, die Herrschaft über die Beftigkeit bes Gemuthe und ber Leibenschaften; es handelt sich um die Aufhebung ber Selbstsucht, nur soweit ber Eine ben Andern anzuerkennen, nur fo weit fich bas Judividuum bem Rreis ber Familie, bes Gemeinwesens unterzuordnen, fich mit beren Gehalt zu erfüllen, mit beren Bflichten zu burchbringen bat.

Die Möglichkeit solcher Beredlung und hingebung ist bei den Griechen niemals in Zweifel gezogen worden. Mit dieser edlen Anlage der menschlichen Natur ist ihnen auch die Gestalt des Menschen sähig und bestimmt, die Schönheit der Seele, zur vollen Erscheinung zu bringen. Es ist die Aufgabe des guten Mannes, seinen natürlichen Menschen mit dem Abel jener Gestinnung und Lugend zu beherrschen oder vielmehr zu erfüllen. Die edle Gestinnung arbeitet er in seinen Körper ein; sie prägt sich in demselben aus; denn der Körper ist die sichtbare Seele selbst.

\* Rad Dar Dunder, Gefchichte bes Alterthums.

Die Griechen wollen ben Menschen, aber ben ganzen Menschen in seiner vollen stinnlichen Gesundheit und Tüchtigkeit, in ber ungehemmten Herrschaft über seine Glieber und Muskeln, in ber Freude an ber Fülle seines eigenen Lebens und seiner eigenen Kraft.

Nur aus diefem Standpunkt ift bas ungemeine Gewicht zu erklären, welches bie Griechen auf bie allseitige Uebung und Durcharbeitung bes Körpers legen, auf bie Bilbung bes Leibes zur Schönheit, Schnelligfeit, Mustelfraft und Gewandtheit. Das Ideal bes "schönen und guten Mannes," welchem fie nachtrachteten, bie eble Gefinnung in einem fraftvollen und allseitig entwickelten Leibe war ein allgemeines; aber biefe Allgemeinheit mar bei ben Griechen wieder baburch gebrochen, dak es nicht darauf abgesehen mar, überhaupt ein schöner und guter Mann zu fein, sondern dieses Ideal in diesen beftimmten Berhältniffen, in Diefer Gemeinde, in biesem Staate zu realisiren. Ibeal bes schönen und guten Mannes ift bei ihnen vielmehr bas Ibeal bes schönen und auten Edelmannes von Sparta ober von Athen; bas Ibeal bes Menschen geht bei ihnen sogleich in das Ideal des Burgere eines bestimmten Staates über.

Dieser Standpunkt ber concreten Inbivibualität, welchen die Griechen wesentlich durch ben Bartikularismus und bie praktische Durcharbeitung ihres Lebens im achten und fiebenten Jahrhundert erreichten, bie Erfüllung, Gattigung und Berklarung ber naturlichen Seite burch bie geistige, der Trieb, alles Natürliche zur Form und jum Abel bes Beiftes zu erheben, biefe Parmonie bes geistigen und sinnlichen Menschen, Dieses Gleichgewicht ber ibealen und natürlichen Seite giebt bem Leben ber Bellenen ben Charakter ber plastischen Schönheit. Die Schönheit ift nichts Unberes, als bie Durchbringung bes Stoffes durch den Geist, die Gestalt durch das Wefen; die sinnliche, aber geistig burchleuchtete Erscheinung bes wahren Innern ber Dinge. Wie sie bie Götter nur in ber Natur, in ben hohen Gestalten ihrer Boeste, ben Staat nur in seiner Erscheinung im Ranton, ben Menschen nur als Glied ber Gemeinde, die Seele nur im Körper erkannten, so vermochten fie auch bie Einheit ihrer Nation nur in einer

unmittelbaren Gemeinschaft, in einer Festversammlung, bei ber Feier eines großen Opfers in jenen periodischen Zusammentunften um ben Altar bes olympischen Zeus herzustellen.

# Die großen griechischen Götter.\*

Ueber Horen, Nymphen, Charitinnen, etwaigen Lanbesgottheiten, gleichsam ben nachften ihn umgebenben Birtfamfeiten und Anmuthen, erhob fich wie eine Ruppel bie olympische Göttergruppe. Selbft ben allgenugfamen Beus mochte ber Grieche nicht allein fich benten. Es gruppirte fich um ihn eine überfichtliche Babl ihm gunachststehender höchfier Idealgestalten ju gemeinfamem, berrlichem Bufammenleben und Bufammenwalten; in beffen "mitgenießendem fröhlichen Anschaun" ber Grieche sich erhob und beseligte: von beren herrlichen Eigenschaften als menschenliebenden Wefen Wohlthaten und Baben auf bie Menichen berabtamen.

Denn die Aufterblichen lieben ber Menfchen Beitverbreitete gute Gelchlechter, And fie friften das flüchlige Seben Gerne bem Sterblichen, wollen ihm gerne Bfres eigenen, ewigen Linnnels Mitgeniefendes frofliches Anschan Gine Beite gonnen und laften.

Betrachten wir uns einmal bie Gruppe bes Zeus mit feinen Rinbern.

Da treten also bem Bater Beus gunachft bei ein berrlicher Gobn und eine herrliche Tochter, Apollo und Artemis, beide erfaßt als herrlichster Thous eben gereifter mannlicher und weiblicher Jugendlichkeit. Ale entsprechendes Symbol ihres jugendlich raschen und fturmischen Wesens wurben fie mit Bogen und Pfeil gebacht. Immer gern in rafcher, teder, fturmifcher Bewegung und Thätigkeit: auf ber Jagb - und im Tange. Als Jager, er ber mannlich fraftigere, vorzugeweife ein Bolfetobter, fie eine Birfchtreffenbe. waren sie Beschützer ber Jagb, bes Tanzes, ber Jugenbichonheit, bes Jugenbgebeibens für Jünglinge und Mädchen. Aus berfelben Borftellung, nach welcher er vorzugsweise zum Wolfstödter gemacht war,

wie er in biefem Falle fo fraftig wie schnell als ferntreffender Schütze zum Gefahrabwehrer geworden, so ward er überhaupt ein plögliche, bringende Gefahr abwendender Gott, auch als solcher vor die häuser gestellt.

Beider jugendliches und stürmisches Wesen gab Beranlaffung ste in zwei Seiten zu benken, — schon in Jagd und Tanz auch angedeutet: — rasch zum Zorn, wo ste zu treffen haben, und wiederum heiter und froh belebt.

Als Bertreter mannlicher und weiblicher Jugendlichkeit waren fie als Zwilliugsgeschwifter gebacht. Und biefe Zwillings= liebe blieb an ihnen ein Moment. gartlichster Theilnahme für bie Griechen. Co wirfte auch auf ben Rultus, bag fehr häufig wo ber eine auch als Hauptgottheit verehrt warb, bas Geschwister benach= bart ober in bemselben Beiligthum auch einen Rultus genoß: benn fie erfreuen sich ihrer Nabe, ihrer gemeinsamen Un= rufung: es wirtte auf die Fabel und die Boefie zu ben iconften Situationen, bereu Erfindung und Bedeutung nur aus bem Boblgefallen ber Griechen an Diefer Gemeingeschwifterlichkeit gehörig verstanden wirb.

Es ift ganz richtig:

Du fiebft, Diana, beinen holden Bruber Bor allem was die Erd' und Simmel bietet. Bofigenia.

Dieses Liebesverhältniß ber beiben Zwillingskinder bilbete sich noch zu einem vorzüglichen Zärtlichkeitsverhältniß zu ihrer Mutter Leto, — eine sanft gedachte Göttin, vorzugsweise ohne Zweifel beshalb so sanft und unkräftig gehalten, damit die Kinder jeden Angriff ihrer so herrlich und entschieden zu strafen Gelegenheit sinden, als in dem bekannten Fall gegen die

\* Rach R. Lehrs, Bopulare Auffabe aus bem Alterthum.

Riobiben. Reben ben Kindern ward nun auch Leto, beren abgesonderter Kultus nicht ausgebreitet war, mit in den Kultus, in die Hymnen und Anrufungen eingeschlossen.

Aber es ist nöthig noch auf Apollo befonbers gurudgutebren. Die geiftige, bie mufliche Seite erhielt in bem Jünglinge eine Ausbildung, wodurch er über bie Schwester hinausschritt. Wie ber 3ungling Uchilles zur Cithera fingt, so erhielt Apollo Cithera und Befang, marb Ganger und Deufenführer: er marb in ber gei= fligen Richtung feines vorbringenben, in bie Ferne treffenden Befens ber Geber, ber Orakelgott, und als Krankheiten, Best und Bahnfinn bridend und idredlich genug wurben, um nach Mitteln ober nach Guhnen ju forschen, wie fie nur vom Seher zu erfahren waren, so warb er auch Arzt, zunächst Suhnarzt.

So traten biefe Zwillingskinder, Inngling und Mädchen, neben ben Bater Zens. Es trat zunächst, ich möchte sagen, ihm gegenüber, zurücktrahlend seine ruhige Weisheit, noch eine Tochter Pallas Athene: boch mit der Weisheit im Rath verbindend zugleich die Rüstigkeit der That.

Der Bater Zeus sonbert fich auch ba= burch über bie andern Götter, bag er nicht leicht zu ben Menschen berabkommenb, sich felbft unter fie mischend gebacht wird. Ruhig wie ber, welcher seiner Sache immer gewiß ift, ber aller Schidsale Ausgange fennt, bleibt er gewöhnlich in ber Bobe. Und wie es bei ben andern Götter= gestalten bem Griechen schmeichelt unb mefentlich ift, perfonliche Unwesenheit bier unten häufig zu benten, fo fteht Beus als bie Erbe besuchenb, wenn nicht etwa bei einem Götterfeste, wozu er auch wohl im Gebet herabgerufen wird, lebhaft ber griechischen Phantafie nur in ber Situation vor, wenn er begleitet von Bermes bie Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ber Menschen prüfend auf ber Erbe manbelt.

Aus jener Ruhe bes Zens heraus entfproß die Sigenheit, in der man diese Tochter bes Zens ausbildete. Der vorschwebende Charafter war die weibliche kluge Entschiedenheit. Ihre Freude ist es nun, von ihres Baters Weisheit erfüllt, zugleich in unermüdeter, rüstiger, besonnener Thätigkeit gleichsam seine aus-

führende hand zu sein: aller Alugheit und entsprechenden Thatigkeit Mittlerin an die Menschen, in Krieg und Frieden, in haus und Staat, in handwerken und Künsten — "nicht die hand bewegen ohne Athene" war ein Sprichwort — und seitdem es Wissenschaften gab, seitdem auch die Kunste der Wissenschaften bedurften, in Wissenschaften.

So tritt nun eine mertwürdige Erganzung ihres geistigen Befens und tes Apollo ein, obgleich fich auf benselben Gebieten vielfach begegnend: fle finnenben Geiftes, er seherischen.

Damit treten sie wieder beide unter sich und mit Zeus zu einer neuen Gruppe zusammen: und biese drei sind gleichsam die geistig ausgefülltesten Götter, und daber die hiernach ganz erklärliche, mehrmals bei Homer vorsommende Einleitungsformel bei Wanschen: "Benn doch, o Bater Zeus und Pallas Athen' und Apollo."

Die Zahl biefer Kinder um Zens muß ber Phantasie der Griechen noch nicht voll genug erschienen sein; noch einen Sohn und eine Tochter ordnete man bei, Ares und Aphrodite, diesmal sich entsprechend in des Krieges Wildigkeit und ber Liebe Holdigkeit.

In bem Götterleben unter fich und mit bem Menschen war nothwendig ber Bötterbote Bermes, beffen Charatter eben aus feinem Befen als Gotterbote fich leicht begreift. Schwingfüßig, elaftisch, ausdauernd, fraftig, daber auch unter ben Schutgöttern ber Symnafien und Baläftren, dienstgefällig und hülfreich, harmlos, berebtfam, erfinbfam, ein Schalt wo es gilt und Abmehrer ber Schalte von Thuren und Thurangeln, ein schlauer Ge= winner und Mehrer in Sandel, aber auch ber kluge Unterhandler im Staat, stets auf ber Reise, Bort der Wege und ber Reisenben, ben Schlaf verleihenb, "biefen bolden Gesellen der Reisenden" (wie der Schlaf bei Goethe einmal beift), und auf ber letten schweren und bunkeln Reise bem Menichen von ben gutigen Göttern als Geleiter gesellt, und in Dieser Eigenschaft wohl auch vorzugsweise als "ber Bulfreiche" bezeichnet. hierburch zugleich in eine fehr erweiterte Sphare ber Wirtfamkeit versetzt und als die Zeit kam, ein Gott ber Magier.

Das sind die großen griechischen Götter, feine zusammengebrachten Stamm- und Provinzialgötter, keine herübergebrachten Megyptier, feine physischen Elemente, feine toemotische Botengen, wogu in philosophischen Schulen fie allerdings gelangten. Aber auch keine geringe und winzige Shutgötter, Bermes nicht entftanden etwa als Schutgott ber Herolde, Apollo nicht als Jagdgott, und neben ihm, gewiß bebentlich, noch eine Jagbgöttin, und fo fort. Auch biefe Auffaffung tann ich als die treffende nicht anerkennen. Allein über bie griechischen Götter auf bas Ergebniß zu tommen, fle feien unfterbliche Menschen, bas ift mohl lächerlich. überhaupt auch zu fagen, fie feien erhöhte Menschen, fie feien nach bem Bilbe ber Menschen gebilbet, ift unrichtig und verfehlt. Sie sind gar nicht Nachbilder ber Menschen, sonbern Gegenbilber. jenige, ber ben einen Beus erschuf, bag Beus mit bem haupt nidend ben ganzen Dlymp erschüttert, war beffen Phantafie darauf gestimmt, die Götter als erhöhte Menfchen zu behandeln? Inbessen geben gewiffe Borftellungen, von benen mir befangen find, welche biefe völlige Ginficht hemmen, 3. B. auch über ihre Geftalt.

Benn bie Borstellung ift, ber Grieche bachte sich seine Götter in menschlicher Gestalt, in Schönheit und Größe über das menschliche Maß hinausgehend, so ist das bis auf einen gewissen Punkt wohl wahr. Aber wie? wenn hera im vierzehnten Buche ber Ilias auf Lemnos dem Schlafe den Schwur leistend mit der einen

Band bie Erbe, mit ber anbern bas Meer fakt? Dber wenn Atbene und Apollo, um bem Zweikampf, welchen fie veranlagt haben, jugufeben, Beiern gleident fich auf bie bobe Buche feten, "fich an den Männern freuend." Ober wenn Athene, nachdem fie als Menter bem Dopffeus jum Freiertampf jugefprochen, mabrend fie nun absichtlich die Entscheibung binbalt, um bes Dopffeus und feines berrlichen Sobnes Starte zu erproben, binaufstürmend in Gestalt einer Schwalbe fich auf ben Querbalten ber Stubenbede set? Und als es nun Zeit ift — bie mannervernichtenbe Aegis aus ber Bobe von ber Dede emporbalt? "Und es erschrat ber Sinn ber Freier, und fie flohen burch ben Gaal."

Das alles ist ja feine Bauberei: bas alles bietet fich bem Dichter fo gang naturlich, jene Roloffalität wie biefe plöglichen Berwandlungen ins Kleine und Unschein= bare. Und man fleht, baf feine Bhantafie, so wie sie an die Götter rührte, anders gestimmt mar. Mit ber richtigen Anficht schwindet nicht nur jeber Anftok. sondern wie bort bie Machtigfeit, fo tritt bei ben letztgenannten Berwandlungen bie Beimlichkeit ber göttlichen Theilnahme auf bas liebevollste herver. Eine Geftalt muß bem griechischen Boltsglauben einen jeden dieser Götter in jedem Augenblicke tragen: aber welche, bas ift ihm als Gott völlig gleich und anheimgestellt. Er trägt nur die menschliche Gestalt für gewöhnlich als die schönfte und ebelfte und geeignetfte, aber an und für sich ist ihm jede andere Geftalt, wenn er fle annehmen möchte, eben so natürlich.

## Der hellenische Tempel.\*

Die griechische Baufunst können wir plastisch nennen im Unterschiebe von ber malerischen im Mittelalter; bas Gleichgewicht von Last und Kraft entspricht ber Harmonie von Geist und Materie, jedes Glied bes Ganzen trägt ben sinnenfälligen Ausdruck seines Begriffes.

Wie ber Grieche fich heimisch hienieben fühlt, und auch in ber Philosophie mehr bie Erkenntnig ber bestehenden Ordnung als ihres göttlichen Grundes sucht, se giebt der Tempel ein Ivalbild des Kos-mos; vor ihm, in ihm soll uns nicht die Ahnung eines geistigen Mysteriums durchschauern, sondern das Geset der Natur in freudiger Kleinheit kund werden. Reine Sehnsucht hebt das Gemüth siber das Irdische empor; so breitet der Bau sich behaglich auf der Erde aus, und statt himmelanstrebender Thürme senkt dos

<sup>\*</sup> Rad M. Cariere, Die Runft im Bufammenhange mit ber Rulturentwicklung.



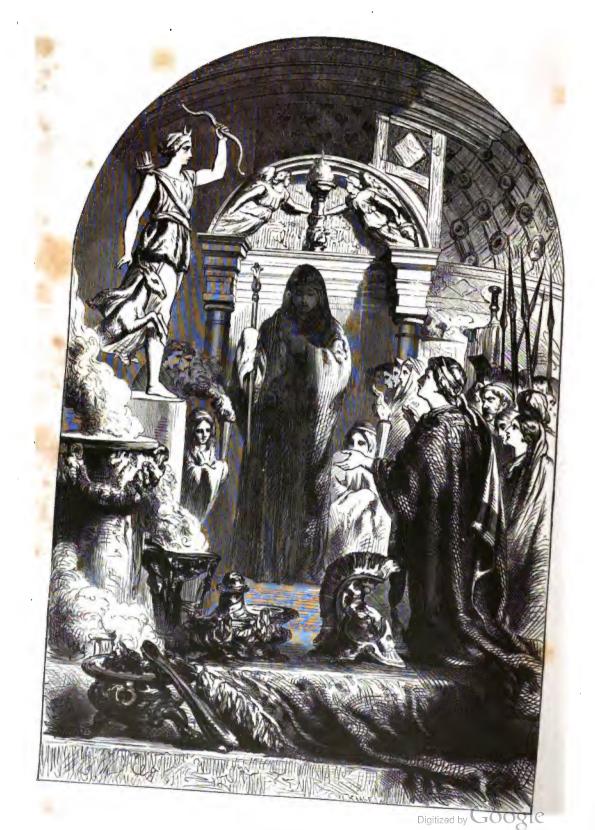

#### Dach wie ein Abler seine Schwingen I --

Sange And Ar 1 Ga 2. 1 5 policy but a proper nach a en Cook e terbal in a nice ALC: 10 P. 10 P. 4 P. 1 Im sen Milia in mit in the feet like, and Bearing const. ese flettig in else concart. ple biiden Bigmen, be-South and are alt by a new min. Die Gugetien von Oried enfant, Lefter bei big, a, bieben finder. able in Beseine gebon auseln. Goldmen. the life geenvelender für ben Teine! !! wire not the ancient of the Ornnegerior in terialization in the frage and consecution cintra birat, promibe ma en de mit toagarmanon em francista dos Comes e o Mor Bergleinig in manifea the coal the face whole and the first to a Der lingegogen, in Motor Gielen for lib. e. htie einer Einstelligt, und im bebegibn. Die Leigen entdit en, ber ... platic ter Michael ais Hinter plant . Marmireregete menn bien not blauem in rithin R. a or Cantre unt fercoungs activity a notion and Medianter come and Blattern In it. Gie limige Km. obne Schaetere g einfich nie Greben er fact. In universiditation labb gleich ploffische Antisarung ter En. mente und fich emigeica l'incia i ce

Saule ragital buif werinfring bi Wie Bran on m form grove ? gn to den, es ip errolling einer ab. Metterfeit, ber ben ommigeoligenen ballnestlich enspielt, bet auch sem fil

Barbe ben milben fonnig warmen Glang | mahrend bagegen nach bem Bauche hin

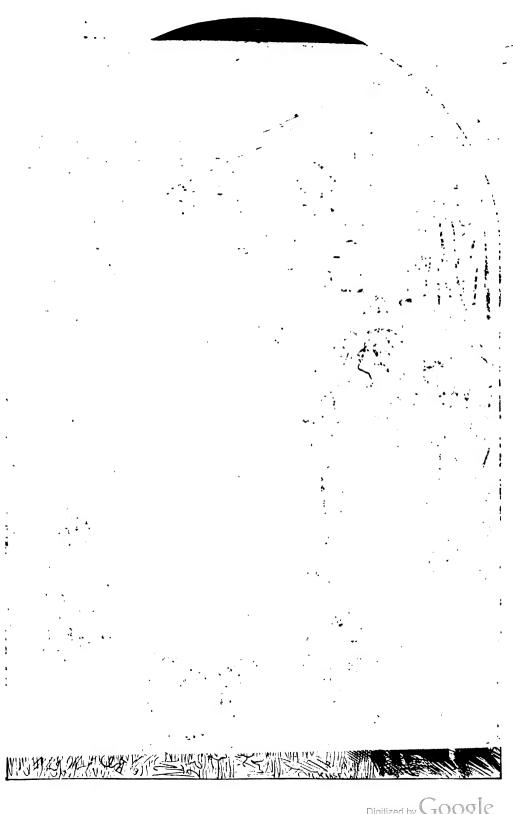

Dianatempel.

Digitized by Google

Dach wie ein Abler seine Schwingen schirmend über dem Tempel. Der Kraft ber Saulen wird Balt geboten burch ben Architrav, ber fie alle umfpannt wie bas Gefet bes Staats bie Manner, ber auf ben Saulen laftet, ben fie tragen muffen wie bie Menfchen bas Schidsal, unter bem fie fteben; aber fie thun es gern wie mit Einficht in ihre Bestimmung. Wie bie. Plaftit in ber Leibesschönheit ihren Triumph feiert, und im Beldenthum das äufere öffentliche Leben vornehmlich ausgebilbet warb, fo ift auch die Baufunft bier eine Architeftur bes Meugern: Diefes wird por allem einlabend und prangend geffaltet, und bie bas Baus bes Gottes nach allen Seiten offen umgebenbe Gaulenhalle trägt zugleich bie Bilbwerke bes Friefes und Giebelfelbes, Die nach aufen him vom Befen und Balten bes Gottes wie von der Bebeutung bes Tempels Reugnift geben. Ja bas Giebelfeld wie Die Metopen erscheinen so leer ohne bie plaftischen Figuren, bag man fie von Baus aus als auf fie berechnet ansehen muß. Die einzelnen Runfte gewinnen in Griechenland besondere Erifteng, bleiben aber in Beziehung und Sarmonie. find bie Tempelbilber für ben Tempel ursprünglich ausgebacht, bas Grundgerüft ber Architektur wird nirgends von ihnen beeinträchtigt, vielmehr machen fle mit ihm ausammen ein kunftlerisches Ganzes aus.

Zur Berzierung war neben der ornamentalen Blaftik auch Gold und Karbe herangezogen. Robes Steinmaterial erhielt einen Stucküberzug und lichten Farbenton. Die Triglpphenschlitzen, die Dedplatte ber Metope als hintergrund bes Marmorreliefe mechfelten mit blauem und rothem Unftrich; Banber und Kronungsgesimse wurden mit Maanberlinien, mit Blättern bemalt. Die Umriffe Burben ohne Schattirung einfach mit Farben er-Die ionische Architektur liebte que gleich plaftifche Musführung ber Ornamente und bob einzelne Linien wie am Säulencapitäl burch Bergoldung hervor. Wir brauchen an feine grelle Buntheit an benten, es ift ber Glang einer festlichen Beiterkeit, ber ben ernstgebiegenen Bau harmonisch umspielt, ber auch bem frischen weißen Marmor mittels transparenter Farbe ben milben sonnig warmen Glang

verleiht, ben ihm sonst erst die Zeit giebt. Die Wandsläche endlich bot sich innen und außen der Malerei zur Ausschmuckung dar, und wir kennen noch die Bilderchklen, welche berühmte Tempel und Hallen versberrlichten.

Die im Gewerbe ber Weberei und Töpferei, ber Bolg- und Metallarbeiten gefundenen Formen gingen ber monumentalen Baufunft voran und wurden für fie verwerthet. Das Große ift aus bem Rleinen erwachsen: ber fünftlerische Genius zeigte fich aber auch im Rleinen groß. Schon Windelmann fagt: "Alle ihre Formen find auf Grundfate bes guten Beschmads gebaut und gleichen einem ichonen jungen Menschen, in beffen Geberben ohne sein Buthun fich bie Grazie bilbet; biese erstreckt sich hier bis auf die Handhaben ber Befäße. Die Nachahmung berfelben tonnte einen gang anbern Geschmad einführen und uns von bem Gefünftelten ab auf die Natur leiten. Die Schönheit biefer Befage bilbet fich burch bie fauft= geschweiften Linien ber Formen, welche hier wie an schönen jugendlichen Körpern mehr anwachsend als vollendet find, bamit unfer Auge in völlig halbrundem Umfreise seinen Blid nicht endige ober in Eden eingeschränft ober auf Spigen angeheftet bleibe." Tiefer hat Botticher . dargethan, daß nicht blos die ftille Musik ber Linien, sonbern bas innerlich Rothwendige und Organische ber ganzen Bilbung, die mundersame Durchbringung von Freiheit und Gesetz uns anspricht und in ber Form bes Werts fein Zwed gur anmuthigen Erscheinung tommt.

Da ist nicht blos bas Brofil ber Base von symmetrischen Linien umgrengt, bie in ununterbrochenem Fluffe jest fich nabern, jest auseinander streben, sondern ber Bauch, ber bie Fluffigfeit aufnehmen foll, tritt auch als das Hauptsächliche her-Er ift vom Kufe getragen, ber um bes sichern Standes willen eine breite Bafis hat, von ihr aus aber fich zufammenzieht und bann mieber gegen ben Bauch bin sich erweitert. Darum mag feine bunne Mitte eine Berlenschnur umgeben, von ber nach unten bin ein Blätterfranz hinabsinkt, ben Drud ber auf bem Fuße rnhenden Laft veranschaulichend, mahrend bagegen nach bem Bauche bin

ein aufspriefenber Blatterfrang fich ent= faltet und jenen wie eine Blume in ber Anospe trägt. Der Bauch verjungt fich nach oben zum Bale, und biefer gewinnt wieber jum Mus- und Gingiefen eine breitere Mündung. Den über ber Lippe schwebenben Deckel giert bie Rofe, beren Blätter vom Knopf aus sich sternförmig zum Rande bes Gefäßes neigen. Sind Bentel vorhanden, fo fpringen fie, jum Ergreifen einladend, frei vom Befag ab; bei ber Warmitvase find es die Bein= ranten, die aus dem Rebenlaub hervormachsen, bas fich um bas bacchische Gefäß schlingt. Tifche, Stuble ruben auf bemeglichen Füßen, baber bie Form bes Thierfußes, der sowohl trägt als bewegt, in arabestenartige Pflanzengebilbe übergeht und ftatt bes Capitals gern ben Thiertopf als Abschluß erhält.

Die fossilen Töpfe gewinnen allmählig für die Geschichte ber Menschheit bieselbe Bebeutung, wie die versteinerten Reste von Thieren für die Geschichte ber Ratur, und Semper fagt bereits: "Man zeige bie Topfe, bie ein Bolf hervorbrachte, und es läßt fich im Allgemeinen fagen, welcher Art es war, und auf welcher Stufe ber Bilbung es ftanb." Die Erfindung ber Scheibe hatte in Aegypten Die Töpferei jur Knechtsarbeit gemacht, in Griechenland blieb bieselbe eine hochgeehrte freie Runft, und mas in ber perifleischen Bluthezeit burch fie geschaffen murbe, gehört jum Schönsten, mas ber Mensch hervorgebracht, und konnte hinreichen, ein Bolf unfterblich zu machen.

"Es leuchtet wohl ein", schließen wir mit Bötticher, "wie hoch ein solches aus bem Wesen ber Sache hervorgehendes, aus bem tektonischen Leben jedes Gliedes entspringendes Gesetz für die Charakteristik berselben über der Wilkur des einzelnen werkthätigen Individuums steht, und wie nicht von der einseitigen, beschränkten Ansicht und Empfindungsweise eines solschen eine Formensprache gebildet werden könne, sondern wie dieselbe nur aus der Gesammtheit eines kunstthätigen Geschlechts hervorgehen muß, wenn sie allgemein gülstig und verständlich sein soll.

Ebenso nun, wie ber Begriff und bie Form jedes einzelnen barstellenden Theils innerlich so lange geläutert und von allem

Unwesentlichen befreit wird, bis ber reine Rern bes Gebankens und bas Schema fibrig bleibt, so findet fich gleich von vorn berein bie gange 3bee bes Bauwerts, bie Organisation aller einzelnen Theile nach foldem Bestreben aufgefaßt, festgebalten und räumlich angelegt; baburch wird ber ganze bellenische Bau gleichsam ein Rosmos. Aus biefer in ben Bellenen innerlich wirkenden Ethit entspringt allein auch jener weise Baushalt mit ben Gebanken, jenes Beschränken und Concentriren aller Mittel auf bas Nothwendige, jene ftetige rythmische Wiebertehr ber einmal als mabr und gültig erfundenen Form bei bemfelben Bedanten, turz jene idealische Detonomie, bie, vom Bebanten auf bie Mittel übergebend, fich jelbft bis auf ben realen förperlichen Mafftab bes Werts erftredt. Dieser Buftand eines solchen wohlgeord= neten Gangen im Runftwerte verbreitet baber auch über baffelbe jene göttliche bellenische Gephrofpne, welche in ber Seele bes Schauenden, neben bem magisch fesseln= ben Reize beim Unblide, bas Gefühl ber vollsten gludlichen Befriedigung hervorbringt und bas eigentliche Kriterion jedes bellenischen Bauwerts ausmacht."

Die borischen Colonien im Besten, in Sicilien und Unteritalien, und bie klein= affatischen Jonier im Often haben in biefer Beriode bis zu ben Berferfriegen bin ben Begensat ber beiben architectoni= schen Stilarten ausgebildet; eine Wechsel= wirtung beginnt im eigentlichen Griechen= land, wo fie nach ben Berferfriegen vornehmlich in Athen gur Bollenbung führt. Die erhaltenen Trummer aus bem 7. und 6. Jahrhundert zeigen noch mehr die Richtung auf bas Erhabene burch bas Roloffale, ale bie fpatere Zeit; es tritt bas Ringen nach bem Großen bervor in berber Kraft und Wucht bei ben Doriern, in glänzender Bracht bei ben Joniern. Tempelfaulen in Sprakus zeigen einen unteren Durchmeffer von 52/3 bei einer Höhe von 26 Fuß; in Selinunt ragt thurmartig eine Gaule empor, beren unterer Durchmeffer mehr als 10, die Höhe 55 Fuß beträgt; 17 solcher an ber Längen= und 8 an ber Schmalseite umgaben einen Riesenbau, die Breite betrug 169, die Lange 349 Fuß. Ihn follte fpater ber Beustempel von Afrigent noch übertreffen;

mit ben Stufen 175 Fuß breit, 343 lang, hatte er Gaulen von 13 Fuß Durchmeffer, im Junern als Träger bes Daches über einer Säulenreihe Gigantenfiguren; man lehnt fich in eine Saulenfurche wie in ein Schilberhaus. Beit weniger Rraftaufwand bei viel fleinern, aber ansprechen= ben Berhältniffen zeigen Ruinen von Rorinth und Megina. Das bewunderns: würdiaste Denkmal altborischen Stils ift aber ber Bosaidontempel, bie berrlichfte ber brei Ruinen von Posidonia, dem beutigen Bestum in Unteritalien: 81 Kuk breit, 193 Fuß lang, ein ringe von Säulen umgebener Hppäthralbau, ein Bild mannlicher Energie in festen und icharfen Formen voll ernster Burbe. Minder alterthumlich, in eblem Stil, ift ber Heratempel zu Girgenti; beide Werke allerdings erst nach den Berserkriegen er= In Ephefus prangt ber Artemis= richtet. tempel auf einer Fläche von 220 imes 425

Fuß mit zwei Reiben ionischer Saulen aus weißem Marmor von 60 Fuß Bobe. Begonnen in ber Mitte bes 6. Jahrhunderts, ward er freilich erst um 400 fertig; 355 legte ber ruhmfüchtige Berostrat Feuer darin an, was bezeugt, daß bie Dede und bas Gebalt bes Daches innen von Holz waren. Die hohen Saulen ftanben weit auseinander, acht an ber Vorderseite, so daß die Rübnbeit des co= loffalen Baues wie ein Weltwunder mehr bestaunt, als ber Sinn für Berhältnisse befriediat wurde. Die Samier bauten einen großen Tempel für bie Bera, fo wie bewunderungswürdige Damme und Wafferleitungen. Es war ber durch ben Sandel gewonnene Reichthum ber Jonier. ber auf folche Beife jur Ehre ber Stäbte theilmeise ben Göttern geweiht murbe, und die Gewerbthätigkeit des Burgerthums tam auf biefen Bauten gur Entwidlung.

### Schicksale des Parthenon.\*

Gebort die Geschichte ber Schicksale bes Barthenon in die Abtheilung bieses Sammelwerkes, die den Namen "Athens und Griechenlands Bluthezeit" führt?

Diese Frage könnte ein und der andere Leser auswersen und sie im ersten Augensblide verneinen. Wir glauben jedoch, daß bei dem Weiterlesen das Urtheil sich äusdern würde. Denn gerade die Schilderung der Zerstörung des Parthenon, wie wir sie der Meisterseder Abolf Stahr's zu verdanken haben, giebt in lebendigster Weise ein Bild desselben und läßt zugleich erkennen und fühlen, was die gebildete Welt an dem herrlichen Bauwerke hatte und an ihm verlor; wir sehen an der Dand Adolf Stahr's das herrliche "beswundernd untergehn."

Laffen wir ihn fprechen.

Es stand der Parthenon, sagt derselbe, noch ein halbes Jahrtausend nach Phidias und Berisses, als Plutarch und Pausanias ihn bewunderten!

Und mas ift er jest?

Bobl erfüllt noch heute ein Balb hochaufstrebenber Saulen, von reichen

Besimsen gefront, durch Schonbeit ber Formen und Berhältnisse das Auge mit Entzücken. Aber auf ben ersten Anblick ist felbst die stärkte Bhantasie unvermö= gend, aus ber muften Berftummlung fich bas Bange wieder in seiner alten Berrlichkeit beraustellen. Die Säulen, jett bes Daches, der Dedenbalken und zum Theil selbst ber Capitale beraubt, ragen klagend hinein in die blaue Luft. Berftreut im wirren Durcheinander füllen bie schönften Bauflude ben Schuttboben bes innern Tempelraumes - ein verlaffenes Schlachtfelb mit verstümmelten Leichen und Gliebern, Entfeten und Rlage erwedenb. ichwunden ift ber Schmud ber Metopen, zertrümmert die herrlichen Giebel, entführt auch felbft bie verstummelten Refte ihrer fconheitstrablenden Statuengruppen, ausgebrochen bis auf wenige Blatten ber reiche Bilberfrang bes Cellafriefes. Man mag, wie einer ber neuesten beutschen Reisenden schreibt, diese Bertrummerung noch fo oft in Bilbern und Buchern gefeben haben, an Ort und Stelle wirkt fie in einer Beise ergreifend und nieber-

<sup>\*</sup> Rach Ab. Stahr, Torjo, Kunft, Künstler und Kunstwerke ber Alten. \*\* H. Hettner, Griechijche Reisestigen.

schlagend, wie man es nimmer gedacht und erwartet, und unwillfürlich burchzuckt bie Seele des Beschauers der Weheruf bes Dichters:

an, Das Soon bes Schonen auf ber Grbe!"

Und wer hat bem Schönften, bas bie bochfte Runft ber Welt geschaffen, Diefes Loos bereitet? Die Antwort auf Diese Frage klingt noch trauriger. Es war nicht bas tunftzerftorenbe Chriftenthum, das diese Frevel übte. Nach seinem Siege über bas Beibenthum fand es ben Barthenon noch wohl erhalten, und friedlich zog die beilige Jungfrau, die Mutter des Gottessohnes, ein in ben Tempel ber jungfräulichen Mutter bes Erichtbonius. Noch heute zeugen von biefem Wechsel bie Refte byzantinischer Rirchengemälbe an ben inneren Wänden ber Cella, und Raiser Basilius, ber nach Besiegung ber Bulgaren um 1019 auf seiner Triumph= reife burch Bellas auch Athen befuchte, brachte, wie ber Siftorifer Cebrenus ergählt, der Gottgebärerin ein Dankopfer bar und schmudte ihren Tempel mit rei= den Gaben und Beihgeschenken. maren nicht bie Beereszuge ber wilben nordischen Banberichaaren, beren Fluthen fich meift brachen an ber unerfteiglichen Felshöhe ber alten Götterburg, nicht die frankischen Abenteurer bes Mittelalters, welche in Folge ber Kreuzzuge ale Berzöge von Athen die Afropolis zu ihrer Hofburg machten, und von beren friegsbedrängtem Dafein noch heute ber bobe Bartthurm über bem füdlichen Bropplaen= flügel Runde giebt; auch nicht die Türken, bie unter Omar (1456) bie Stadt ber Athene eroberten und fie jum Leibgebinge machten für ben Barem bes Gultans. Wohl ward der Barthenon jest zur Mofchee, von beren Minarete auf bem meftlichen Giebel ber 3mano jum Gebete rief; bie Bropplaen ballten wieber von bem Schritte ber Janitscharen, benen fie als Wachthaus bienten, und Waffen und Bulvermagazine wurden aufgehäuft in den geheiligten Räumen ber Burgtempel. Aber selbst der Türken Barbarei zerstörte nichts von ben größeren Monumenten, und bie Atropolis erreichte in ihren wesentlichen Dentmälern wohlerhalten bas Ende bes siebzehnten Jahrhunderts. Noch im Jahre

1676 saben zwei Reisende, ber Franzose Spon und ber Englander Wheler, ben fo munberbar erhaltenen Barthenon in feiner gangen Berrlichkeit. Bier Jahre vor ihnen hatte ein Schiller bes berühm= ten Malers Lebrun, ber Frangofe Jacques Carren, ber ben Gefandten Lubmig's XIV., Marquis Ollier be Nointel, auf seiner Reise nach Konstantinopel als Zeichner und Maler begleitete, die Bildwerke bes Parthenon in einer Reihe von Stigen gezeichnet, beren Originale jest bie Barifer Bibliothek bewahrt. Sie umfaffen einen großen Theil bes Cellafrieses, bie beiben Giebelfelder und die ganze fühliche De= topenreihe. Zwei Monate batte er baran gearbeitet, fast bis zum Berlufte bes Augenlichts, indem er, wie sein Zeitgenoffe Spon ergablt, bei bem blenbenben Reflexlichte bes Marmors, ohne irgend ein Gerüst, Alles von unten ber feben und zeichnen mufte. Wenn auch ohne Sinn für bas Ruhig=Erhabene bes großen griechischen Stils und ohne Treue im boberen Sinne gemacht, find boch biefe Stiggen, zumal bie Beidnungen nach ben beiben großen Giebelgruppen, von unschätbarem Berthe für die Renntnig beider großen Komposi= tionen, von benen fich bamals noch zwölf gange Figuren bes öftlichen Felbes am Tempel befanden, mahrend jest nur noch zwölf oder breizehn Bruchstüde berfelben im britischen Museum übrig finb. Am westlichen Giebel hatte Carren noch zweiundzwanzig Figuren vorgefunden und gezeichnet; jest find fünf verstümmelte Fragmente im britischen Mufeum MUes, mas wir davon besitzen. Es war hohe Reit, bag wenigstens ein gunftiges Beschid uns burch ben frangofischen Maler eine fichere Runde bes Borhandenen bewahrte. Denn menige Jahre später brach bie Berftörung herein mit einer Furchtbarkeit, um berentwillen das Runftwert das Andenken bes beutiden Mondes verwünschen möchte. ber einst bas Mittel zu berfelben erfanb.

Es war im Sommer des Jahres 1687, als der Feldmarschall der Republik Benebig, Graf Otto von Königsmark, mit dem Generalkapitain und späteren Dogen Francesco Marosini vereint, aus dem bereits eroberten Peloponnes heranzog gegen Attika, um auch dies den Türken zu entreißen. Norddeutsche Feldtruppen

bilbeten ben Rern feines Heeres, wie er felbft ein Deutscher war.

Die Turken verließen Uthen und zogen sich auf die Afropolis zurud. Die Stadt, von Griechen bewohnt, noch ziemlich wohl gebaut und schöner, reicher und blühender, als irgend eine andere Griechen-lands, ergab sich sogleich nach Ankunft ber Armada, in welcher die Griechen ihre Befreier vom turfischen Joche begrüßten. Königsmark schlug sein Lager auf in dem schönen Olivenwalde, der in einiger Entfernung die Stadt und Burg umgab. Er forderte die Burg zur Uebergabe auf, aber vergeblich.

Da führte er seine Mörsergeschütze auf ben steilen Hügel der Brux und eröffnete von dort aus, so wie mit einer zweiten, in der Stadt selbst errichteten Batterie am 25. September das Feuer gegen die Atropolis. Gleich Anfangs schlug eine Kugel in ein kleines Pulvermagazin bei den Prophläen und zerschmetterte den wohlerhaltenen Bau des kleinen, zierlichen Tempels der unbeslügelten Rike. Aber an einem der nächstolgenden Tage (28. September) geschah das Entsetsichste.

Der turfische Bascha hatte alle seine und ber Frauen Schätze und die ganze Rriegsmunition in ben Parthenon bringen laffen. Er bielt sich wohl gesichert anf ber uneinnehmbaren Bobe und lachte bes Ungläubigen, ber sein Bulver gegen ihre Felsenwände verschwendete. Da traf burch einen Aufall eine Bombe in das schlecht= bewahrte Bulvermagazin, und fiebe ber Tempel, beffen Berrlichkeit zwei Jahrtausenben getropt hatte, ward mitten auseinander geriffen und in zwei große, von einander geschiedene Ruinen, eine öftliche und eine westliche, verwandelt. Der ganze östliche Theil ber Cella mit fünf Säulen bes Pronaos, mit allen Saulen und Baugliebern, bie bas innere Dach bilbeten, wurde gerschmettert, acht Gaulen ber norblichen, feche ber füblichen Saulenhalle (bes Beriftple) nebst allen Basreliefe und Detopen, welche zu diefem Theile bes Gebaubes gehörten, hinabgestürzt und zer= trümmert. And ber öftliche Giebel marb bebeutend beschädigt. Ein venetianischer Offizier, ber wenige Monate fpater unter ben Trimmern umberwandelte, schrieb,

daß auch so noch die Ruine ihn mit sprachloser Bewunderung erfülle.

Es war ein Jammer, ber felbst robe Krieger ergriff. Es ist nicht mabr, bak Ronigemark nicht gewußt habe, mas er that, als er feine Kenerschlunde gegen die ebelften Denkmaler ber Runft richtete. Er war kein antiker Barbar im Sinne rober Unwiffenheit, aber er mar ein moberner Barbar, ein Zögling ber Sittenwustheit bes goldenen Abelszeitalters unter Lud= wig XIV. und im Rriegshandwert verwilbert. 3m Gefolge feiner Gemablin, die ihn nach Griechenland begleitet batte. befand fich eine gebilbete ichwebische Dame. Anna Aderihelm. Diefe Frau war Augenzeugin des Unbeils; sie schrieb darüber an ihren Bruber, ben Borfteber ber Stodholmer Bibliothet, in einem ausführlichen, aus Athen batirten Briefe: "Die Festung liegt auf einem Berge, beffen man am schwierigsten habhaft wurde, weil keine Mine angelegt werben konnte. Wie un= gern hat Se. Excellenz ben schönen Tempel zerftört, ber nun an 2000 Jahre gestanden hat und Minerva-Tempel genannt wird! Aber es half nichts; die Bomben thaten ihre Wirkung, und somit kann in dieser Welt dieser Tempel nimmer= mehr erfett werben!" - Nur wenige Monate lang behaupteten bie Sieger ben Besit Athens, als kurzen Preis bieses Banbalismus, benn nach biefer Zeit mußten bie Benetianer Attita verlaffen auf Nimmerwiederfehr; ben Bermufter felbft raffte balb barauf bie Best im Lager auf Mearoponte binwea.

Buvor aber follte auch ber von ber Bulverexplosion verschonte Rest bes eblen Bauwerts noch neue Bermuftung erleiben burch bie Eitelfeit ber Sieger, benen es nach Trophäen verlangte für ihre Belben= that. Wie Morofini zu biefem Zwede ben toloffalen Marmorlöwen vom Biraus wegnehmen und nach Benedig einschiffen ließ, wo er noch jest am Eingange bes Arfenals zu sehen ift, befahl Königsmart, bie wunderbaren, gleichsam lebenathmenben Roffe vor bem Siegeswagen ber Athene im westlichen Giebelfelbe nebst ber Statue ber Böttin loszubrechen. Dies Rofigespann war die Bewunderung Aller, welche es gesehen, selbst in einer Zeit, wo ben Nachkommen ber alten Griechen ber Name

bes berrlichen Tempels fremb und un= verständlich geworden und die Bezeichnung Bantheon an Die Stelle bes unbefannten Wortes Parthenon getreten war. Die Berichte ber Reisenden Spon und Wheler, welche es noch in feiner Schönheit gefeben, ftromen über von Ausbruden ber Be-In biesen sich freudig aufwunderung. baumenden, lebenfprühenden Rofgeftalten schien sich der Känstler selbst übertroffen, ihnen "mehr als nur icheinbares Leben, ein Feuer und einen Stolz verlieben zu haben, murbig ber Gottheit, teren Bagen fie zogen." Königsmart's Arbeiter braden fie los von ihrem Stanborte, aber ungeschickt und forglos ließen fie bie Laft hinabsturzen von ihrer Höhe, und bie ebelften Kunftgebilbe murben bis auf einen noch in Athen befindlichen, fehr beschädigten Pferdetopf am Felfen zu Staubzerschmettert.

Bas die Felbherren im Großen thaten, begingen die Untergebenen im Rleinen. Jeber mochte wohl gern ein Andenken von ber altberühmten Stätte mit fortnehmen. Das Meifte bavon zerftreute fich und ging verloren, ba Biele ihre Beimath nicht Bwei Ropfe einer Metope wieberfahen. von der Gubseite bes Parthenon, einen Centauren= und einen Lapithenkopf, ichidte ein banischer Offizier nach Ropenhagen, wo fle anderthalbhunbert Jahre fpater Bronftebt entbedte. Unter allen jett noch übrigen Röpfen bes Parthenon find biefe beiden, zumal ber des Centauren, bei Beitem am beften erhalten. Auf gleiche Weise tam ber Ropf einer weiblichen Giebelstatue nach Benedig und von ba nach wunderlichen Schidfalen in bas Dlufeum bes Louvre, wo fich auch eine Blatte bes Cellafriefes und ein anderer, ichon früher durch ben Marquis von Nointel nach Frankreich gebrachter Ropf befindet.

Der Nachfolger Königmark's und Morofini's in ber Berwüftung bes Parthenon
war ber von Byron für alle Zeit gebrandmarkte Schotte Lord Elgin, beffen
Namen jest die letten Reste der Schöpfungen bes Phidias im britischen Museum
zu London mit demselben Rechte tragen,
wie Columbus' neuentdeckte Welt den
Namen des Amerigo Bespucci.

Elgin erwirkte fich als Gesandter Englands in Constantinopel bie Erlaubniß zu dem großartigsten Runftraube, der je begangen ift. Ausgeruftet mit einem Ferman, ber ihm gestattete, "in Griechenland von allen Steinen zu zeichnen, zu formen, auszugraben, auch wegzunehmen, mas ihm beliebe," begnugte er fich nicht bamit, bie gablreichen Ueberrefte ber bereits berabgestürzten Stulpturen bes Barthenon gu fammeln und vor weiterer Berftorung ju bewahren, fonbern er ließ von roben Banben bie noch vorhandenen Biebel= ftatuen berunterfcbleifen, bie Metopen ausbrechen und ben ganzen noch übrigen Fries ber Cella, bis auf ein Stud ber Beftseite, aus seinen Fugen heben, um die fo geraubten letten Refte phibiaffischer Runft für eine bobe Summe an bie eng= lische Regierung zu verkaufen!

Bei bieser letten und grausamsten Berwästung ging unglaublich viel edles Alterthum der Afropolis zu Grunde, und das Gebäude selbst ward mehr als je seinem Untergange entgegengeführt. Stehende Säulen und Raryatiden wurden unter dem Gebälk fortgerissen und das Kranzgesims des Parthenon hinabgestürzt. Auch von den losgebrochenen Stulpturen selbst verunglückte Vieles, während Anderes durch die Ungeschickteit der angewendeten Arbeiter neue Beschädigung erlitt.

Laut wehklagten bie Griechen bei biefer Berftörung, und felbst die stumpfen Türken empfanden Mitleid bei dem Anblide ber schmählichen Verstümmelung. "Als ber türkische Disbar," fo erzählt ein Augen= zeuge, "bie lette ber Metopen ausbrechen und dabei einen großen Theil bes präch= tigen Besimses nebft einer ber Triglyphen unter den roben Banden von Elgin's ge= bungenen Arbeitern herabstürzen und zer= schmettern sah, nahm er seine Pfeife aus dem Munde, trodnete eine Thräne ab und fagte in einem bittenben Tone zu bem Belfershelfer bes Lords, bem neben ihm stehenden Italiener Lusieni: ....Laft es genug fein!""

Und um das Maß des Unheils au füllen, verursachte Elgin's Plünderung an der Berwüftung des edelsten Bauwerkes und seines Bilderschmudes noch einen letzten unersetzlichen Berlust. Ein ganzes Schiff, mit seinem Raube beladen, scheiterte bei Cerigo, und die Fluthen des Meeres begruben für ewig die herrlichsten Werke höchster menschlicher Kunft.

### Die Festseier zu Gleusis.\*

Die Gottheiten bes Felb = und Wein= baues murben von Anfang an als mohl= thätige Naturmachte verehrt, beren Befen im Naturleben sich offenbare; in bas Bereich bes Belbenthums und ber Belbenbichtung murben sie wenig hineingezogen und erhielten baburch auch tein fo icharfes Gepräge ber Menschenart. Als aber bas Bolt in Attita emportam, bob sich auch ibr Rultus, es fnupfte fich eine Reibe neuer Ibeen an ihn, und er nahm orien= talische Einfluffe von so bedeutendem Bewicht in sich auf, bag er als die Bollenbung bes Beibenthums bezeichnet werben tann. Demeter, bie Erdmutter, ift bie Saatgöttin, die Berleiherin und Schirmerin ber Rultur, welche mit bem Ader= bau verbunden ift, ber Che, bes reinen Familienlebens; als folder murben ihr ju Ehren Feste gefeiert. Die grunende Saat, ber Bluthenschmud bes Jahres ist die Tochter ber Erbe; und wenn bas Grfin und die Bluthe verwelft und vom Sturm hinweggerafft wird, bann liegt es nabe, bas Muttergefühl ber Trauer mitzuempfinden, bas aber in jedem neuen Frühlinge wieder in Trost und Beiterkeit verwandelt wird.

Der Mpthos ftellt bies alfo bar, bag Rora, die Jungfrau, blumenpflüdend vom Gott ber Unterwelt geraubt wird, und nun Demeter flagend die Tochter sucht; Zeus verheißt ihr endlich die Wiedervereinigung, aber Rora ift bereits burch ben Genuf bes Apfels, bes Symbols ber Berehelichung, die Gattin bes Tobesgottes, Persephone, geworden, und so wird fie nur im Frühling beraufgefandt, um im Berbft wieber jurudjutehren. Der Schoof ber Erde, ber bie Tobten in sein Dunkel aufnimmt, ift jugleich ber Grund ber Fruchtbarkeit; er birgt bie Schätze und fpendet den Reichthum, und an das Wieder= aufleben ber Natur im Lenze knupft fich leicht die Hoffnung der Auferstehung und Wiedergeburt auch für uns.

Die Arier ber Urzeit reben von einem Berfcwinden bes Sonnen- und Frühlingsgottes, von seinem hinabgang in die

Unterwelt ober von seiner Entrudung in Bergesluft, wie von feiner siegreichen Auferstehung und Wiederkehr. Apollon weilt im Winter von Delphi fern und kehrt im Frühling wieder, und Pauhsias rebet davon, wie die Götter alle bem Habes bienen und die Schrecken bes Todes überwinden muffen:

"Auch Demeter erfrug's, es erfrug ber flarke Bepfidflos, Bopfidon erfrug's, es erfrug Ferntreffer Apollon. Fronen ein ewiges Bahr in dem Dienst des Chifhonischen Gottes, Ares felber erfrug's, der Frohige, weil es gebot Bens."

Das Sühn = und Reinigungsfest ber Athenetempel läßt es erkennen, wie auch biese Göttin als flerbend und am dritten Tage als auferstehend galt; bas Symbol ihres Lebens, die Lampe, verlosch und ward dann von Neuem durch einen Brennspiegel oder durch einen Funken aus geriebenen Hölzern wieder angegündet.

Die kleinasiatischen Semiten saben im Kreislaufe ber Natur Geburt und Tob ober Schlaf ihrer Götter felbft; mit lauter Wehklage ward ihr Berschwinden, Leiden und Sterben, mit wilbem Jubel ihr Biebererscheinen gefeiert. Bortrefflich fagt barüber Döllinger: "Ueber ganz Borber= asien war eine Religion verbreitet, beren Hauptgestalten eine große Naturgöttin und Mutter alles Lebendigen und ein ihr als Bemahl, Liebling ober Sohn verbundener. bem Leiben und bem Tod verfallener Gott waren. Die Wahrnehmung, wie im menschlichen Leben und in der ganzen Na= tur ichon mit ber Empfängnig und ber Geburt ber Schmerz verknüpft ist, wie die Wefen fich gegenseitig zerftören, um eins burch bas andere fein Dafein zu fristen, wie immer aus dem Tode neues Leben entsprießt, und gerade aus ber Bermefung bie Pflanze ihre Nahrung zieht, - biefes allgebietende, unerbittliche Gefet bes Tobes aus bem Leben und bes Lebens aus bem Tobe mar es, mas in seiner Wirkung auf bie Phantafie jene Göttergestalten und bie entsprechende Dothe

<sup>\*</sup> Rach R. Carriere, Die Runft im Bufammenhange ber Rulturentwidlung.

bervorgerufen batte. Wie ber Menfc fich bineingestellt fühlte in eine ftete Ummal= jung von Leben und Tod, wie ihm bas Universum als Tempel und Grab, als Altar und Sarg ericbien, fo mußte auch fein bem Naturgebiet angehörender Gott abwechselnd leben und fterben, und wenn ihm bas Befte und Roftbarfte aus ben lebendigen Wesen jum Opfer gebracht wurde, fo mußte er felbst auch als ein Opfer bes großen Tobesgefetes fallen," aber, fügen wir hingu, um es in fich felbst zu überwinden, um siegreich wieber ju erfteben. Attes, Agbesbis, Abonig, Dioris find im Grunde bie Bersonificationen eines und beffelben Wefens: Rybele, Aftarte, Isis gleichfalls, und leicht ließ, mas bie Dhthe von einem fagt, fich auf ben anbern Ramen übertragen, leicht ließ ber Mutterschmerz Demeter's fich mit bem Leib ber Ifis vergleichen; bie ben ermordeten Gemahl sucht und beklagt. So bereichern fich die griechischen Götterfagen aus semitischen und ägpptischen Quellen.

Ein Gleiches fand mit dem Gotte des Beines statt. Im Beine haben wir Saft und Kraft des Erdlebens in feuriger Berklärung; der Bein übt eine forgensbrechende, befreiende, beflügelnde Macht auf das Gemuth, und wenn er die Seele bewältigt, so erhöht er sie auch in der Begeisterung des Rausches; er offenbart die verborgene Wahrheit. Mit dem Beinbau verbindet sich milbe, heitere Sitte und freie Bildung.

So feierten die Griechen in Dionhfos die fegenspendende Naturmacht als eine jugendfrohe, siegreiche, göttliche Perfönlicheteit an den Freudentagen der Traubenlefe und der Fagöffnung, und der Gott ward als der Befreier und Befeliger gepriesen.

Und dabei fiel die Weinlese in die Zeit bes absterbenden Jahres, und die Traube litt unter der Kultur; sie ward eingesargt im Fasse und unter der Erde geborgen, bis der ausgegohrene Wein das Licht grüßen konnte; so war auch Diondsos der Wiedergeborene, den nach dem Tode seiner Mutter Zeus in sich ausgenommen, so ward auch Diondsos zum leidenden, sterbenden und auferstehenden Gotte.

Es war in Areta, wo die Mothen von Ofiris und Abonis mit benen von Dio-

nhsos verschmolzen, wo er unter bem Namen Zagreus als ein Sohn bes Zeus und der Persephone aufgefaßt, wo er wie Osiris getöbtet und zerstüdt, von den Titanen zerrissen ward; aber Apollo sammelt und begräbt die zerstreuten Glieder, und Athene überbringt das noch schlagende herz dem Bater Zeus, der es durch Demeter mit einem neuen Körper bekleiden läßt, während er die Titanen niederblitzt.

Davon, bag Dionpfos, ber Frühlings= gott, im Rampfe unterliegenb, in bas Meer, ben Urborn alles Lebens, jurudgebrängt werbe, aus bem er nach bem Binter wieder bervorsteige, mufte man auch in Thracien zu erzählen. Die tre= tische Mythe ward in Griechenland burch die Orphiter verbreitet, die in den Dichtungen, welche fie bem alten Gangerherven unterschoben, überhaupt mehr auf ein pantheiftisches Naturleben gegenüber ben vielen menschlich gestalteten Göttern bin-Nach ihnen ging aus bem steuerten. Chaos bas Weltei und aus biefem ber weltbilbende Eros hervor; aber Zeus hat ibn fammt ber Welt verschlungen, um fie wieder aus fich felbst zu entfalten, fo bag er Alles aus sich an's Licht gebiert und Anfang, Mitte, Enbe ift.

Die Orphiter bebienten sich jum Bilbe ber Weltschöpfung gern bes Mischtruges, in welchem bie verschiedenen Elemente zusammengebracht, des Gewebes, in welchem die mannigfaltigen Fäden verknupft werden.

Aber die gegenwärtige Welt war ihnen nicht die vollendete; einer ihrer Dichter sagt vom Urgeiste: "Durch bein Lächeln hast du die Götter entsprießen lassen, aber deine Thränen sind die Menschen, die unglädseligen." Die Welt ist der zerrissene Gott, Streit und Gegensatz herrschen in ihr, und die Seele ist in ste hinabgestoßen als in einen Kerter, daß sie aus dem Gefängnisse des Leides durch allmählige Läuterung und stufenweises Emporsteigen sich befreie; ein seliger Friede soll Ende und Ziel der Dinge, das Reich des Dionysos sein.

Bur Zeit ber Bisistratiben wurde biese Auffassung in ein System gebracht, Orpheus selbst burch ben Mythus verherrlicht; wie die Macht seiner Tone Felsen und Bäume bewegt habe, so sollte sie

auch bie Mächte ber Unterwelt bezwungen haben, als er, von Liebe zur verstorbenen Gattin erfüllt, hinabgestiegen in bas Schattenreich, um sie zurudzuholen.

Daburch ward er bann selber in ben Mpsterien ein Borbild, an welchem man die todilberwindende Macht der Liebe ansichaute.

Bon besonderer Bichtigkeit aber war es ferner, daß die Aegypter mit der Mythe des Ofiris ben Glauben an die Unsterblichkeit verbunden hatten. Der Gott, der Sichtbarkeit entruckt, ist nun der Richter und der Herr der Todten, und die Seligen gehen ein in sein Reich, um mit ihm ein unvergängliches Leben der Wonne zu theilen.

Der Glaube an die Unzerstörbarkeit ber Seele und an einer Bergeltung im Jenfeits war vornehmlich in Aegypten ausgebildet, und die griechischen Weisen betennen sich hier als Schiller seiner Priester. Die Aussicht auf Unsterblickkeit giebt auch dem gegenwärtigen Leben einen viel höhern, erst den geistigen Werth, und durch den Glauben an sie Trost, hoffnung, Reinbeit, Freude in das Gemüth des Boltes zu pflanzen war die Hauptsache in den eleusischen Mysterien, welche andere verwandte religiöse Uedungen bald so überrogte, wie die Athener an Bildung überhaupt in Griechenland hervorstrahlten.

Schon der in epischem Tone sich ergießende alterthumliche humnus an die Demeter, besingt vornehmlich ben Raub ihrer Tochter, ben Mutterschmerz und die Freude des Wiedersehens, so daß im Mythus Leid, Tod und Wiederausschen als allgemeines Geschick bargestellt wird.

In das haus des Keleus als Magd und Kinderpflegerin aufgenommen, wollte die Göttin dem Anaben Demophoon irdische Unsterblichkeit und Befreiung von den Schwächen des Alters bereiten, indem sie ihn mit Ambrosia einrieb und des Nachts geheim vor den Eltern ins Feuer legte, um das Sterbliche an ihm auszubrennen; aber Metanera, die Mutter, lauerte einmal auf, sah es und erhub laute Wehklage. Da nahm Demeter das Kind aus dem Feuer, offenbarte sich als Göttin und schied.

Das immermährende Leben auf Erden ift verscherzt und unmöglich geworben,

aber weil bas Kind im Arm Demeters geschlummert, so verleibt fie bafur ibm emige Ehre und richtet bie beiligen Beihen ein, burch bie une bie hoffnung eines fünftigen beffern und unvergänglichen Da= feins wird. Doch bas Leben muß burch ben Tob hindurchgeben, um ihn zu überwinden. Daß auch die Götter bes Tobes Leben fpenben, daß es ein Wieberaufmachen zu neuem Lichte gebe, bies marb im Binabfteigen und Wiederauftommen Rora's bargestellt: ber Kreislauf ber Ratur ward bem Menschen zur anschaulichen Burgschaft, bag auch für ihn ein neues Leben aus bem Tobe bervorgebe. ber schrecklichen Tobesgöttin Berfephone marb bie holbe Jungfrau, bie ber Erbe bie Bluthe bes Frühlings schenkt. Das Samentorn, bas in die Erbe gefentt wird, sprießt wieder hervor; es ward zum Shm= bol bes Menschen, ben man im Schoof ber Erbe birgt als eine Saat für bie Ewigfeit; - bas Beigentorn muß erfterben, daß es Frucht bringe, es wird gefäet verweslich und auferstehen unverweslich, wie es bei Johannes und Baulus wohl nicht ohne Bezug auf ben griedifden Glauben beift.

Bunachft aber haben wir festzuhalten. bag in ben Dofterien teine Lehre vorge= tragen ober ber bentenben Betrachtung burch Bernunftichluffe angeeignet murbe, sondern bag in echt hellenischem Beist burch bie afthetische Unschauung auf eine ihr und bem Gefühl eindringliche Beife bas Rathsel bes Dafeins gelöft und fein Beheimniß offenbart murde. Gin religiöses Schauspiel marb aufgeführt und bas Bolk burch die vorhergehende Weihe wie durch bie lebentige Theilnahme am Chorgefang in daffelbe mit hineingezogen; aus bem Schmerz bes Todes und dem Schreden ber Nacht brach ein wunderbares Licht und ein troftvolles Bild feligen ewigen Lebens hervor; barum hieg bas Beiligthum von Eleufis bas ichauervollfte und heiterfte zugleich, Furcht und hoffnung, Schmerz und Freute folgten erschütternd und befänftigend einander. Im Schidfal ber Götter fah ber Menich bas Borbilb feines eigenen Loofes, und bie Sombole bes Naturlebens gaben ihm eine finnliche Bewigheit beffen, mas feine Ginbildungs= fraft ergriffen, was feiner Ahnung auf= gegangen. Aristoteles sagt ausbrücklich, baß die Eingeweihten nicht etwas lernen sollten, sondern an sich etwas erfahren und geschickt gemacht werden zu einer höhern Stimmung. Es war ein gottesbienstliches Drama, das als ein zusammen-hängendes Kunstganzes die beseligende Wirtung der Kunst auf das Gemüth übte. Dierfür ward man vorbereitet, und die gewonnene Stimmung sollte heilig gehalten, nicht durch das Geschwät des Tages entweiht werden.

Die Eleusinien waren eine mehrtägige Festseier und eine öffentliche Angelegenheit; Priester aus dem Geschlecht der Eumolpiden, der Schönsingenden, standen ihnen vor und hießen Dierophanten, die das heilige zeigen, weil es mehr Sache der Darstellung, der Anschauung als Lehre war. Das Ganze war ein in mehrere Acte gegliedertes Drama; Opfer, Aufzüge, Reinigungen und Festgesänge

umgaben einen jeben.

Die kleinen Musterien gingen ben großen ein halbes Jahr voraus, fie bildeten die Ginleitung im Frühlings= Es ward bargestellt, wie ber mpftifche Dionpfos burch Zeus und Berfephone erzeugt, von den Titanen ger= riffen, aber von ben Göttern wieder gu= fammengefügt, belebt und an Demeters Bruft gelegt warb. Der Ruf, bag fein Unreiner naben foll, eröffnete bie Feier. Und wenn wir gern jugeben, bag rein und unrein von ben fo vielfach im Meugern befangenen Bellenen auch außerlich genommen ward, so heißt es doch bei Ariftophanes, bag benen allein Sonne und fröhliches Licht gehöre, die eingeweiht find und ein frommes Leben führen gegen Fremde und Mitburger. Und wir erinnern an den Spruch der Bothia:

"Rein von Sergen erschien im Sempel bes fauteren Sottes,

Benn jungfrauficher Quell eben die Glieber Benett. Guten genügt ein Gropfen, o Pilgrim, aber dem Bolen Bufche das Beltmeer feloft nimmer die Sunde finweg."

Die großen Eleusinien fanden im September statt. Sie begannen am ersten Tage mit der Versammlung. Am folgenden Tage berief der Herold den feierlichen Aufzug zur Reinigung an's Meer. Das heiligthum sollte nur betreten, wer mit reinen Sanben und reiner Seele tomme. 3m Borhof wart ein Opfer gebracht, ben neu Einzuweihenden eine Bur-

purbinde gereicht.

Die erfte Darftellung war ber Raub ber Proferpina: vor ber blumenpfluden= ben Jungfrau that ein Abgrund fich auf. und Bades führte fie binab in fein Reich. Leidvoll die Tochter fuchend, irrte Demeter einher. Und das Bolf fühlte mit ihr und that ihr nach. Rlagend, Fadeln in ben Banben, zogen die Theilnehmenden über bie Hugel und burch bie Thaler von Cleufis; fie faben am Beg, ber von Megara fommt, ben Stein ber Trauer, wo bie Göttin geseffen, ohne ju lächeln, fie fagen am Jungfrauenbrunnen, mo bes Releus Töchter bie Göttin fanben, fie fasteten mit ihr und genossen bann mit ihr gemeinsam die gewisse Speise, ben geweihten Trank. Wo aber Baubo und Jambe die Göttin mit berben Späken und Geberben erheitert hatten, ba thaten auch bie Festgenoffen ein Gleiches.

Run jog man in bas Innere bes Tempele, beffen buntle Raume Radeln erhellten. Der Priefter wies die beiligen Geräthe vor, die Sargfiste und den Frucht= forb; es war der Wechsel zwischen Tob und Leben, ben man baburch veranschaus lichte, bag man ben immergrunen Dhrthenfrang, bas Rab als Zeichen bes Um= schwungs, und ben Besperidenapfel ber Unfterblichkeit aus bem Rorb in bie Rifte und aus ber Rifte in ben Rorb legte. Die Wiebervereinigung Demeters mit ber Tochter ward nun so bargestellt, bag Demeter in die Unterwelt hinabstieg, bag die Eingeweihten ihr folgten in die unterirdischen Tempelräume. "Buerft 3rr= gange", fagt Plutarch, "mühevolles Umherschweifen und gefährliche erfolglose Wege in ber Finsterniß, bann folgten Schredniffe, Schauer und Zittern, Angftfcweiß und Entfegen; wer es zum erften Mal mitmachte, glaubte sich in ben Buftand eines Sterbenben verfest."

Es war ein Bild vom Irren und Suchen ber Seele, die ihr Ziel nicht kennt; sie sollte das Todtenbeben und das Grauen der Bernichtung, der Berdammniß empfinden. Das Gespeust der Unterwelt, die Faceln der Erinnben wurden

erblidt.

Digitized by GOOSIG

Dann aber tam bie befeligenbe Schau. bie bochfte Beibe. "Ein munberbares Licht brach aus ber Dunkelheit hervor, melobifche Stimmen erflangen, man fab ftrablende Begenden und Auen und Reigen= tange in ihnen und empfing ben feierlichen Einbrud beiliger Worte und Erfchei= nungen." Die Gingeweihten erhielten eine schweigend abgeschnittene Aehre, in ber Frucht bee vollbrachten Lebens ben Reim eines gufunftigen. Die Gingeweihten empfingen ben Rrang bes Sieges und ter Bollenbung und freigeworben gefellten fie fich ben Geligen und Reinen.

Sie kehrten hierauf an bas Licht bes Tages zurud und holten unter lautem Jubel im feierlichen Zuge aus Athen bas Bild bes Dionpfos nach Eleufis, wo ber Gott Beisiter ber vereinten Göttinnen wurde. Die Nacht hindurch ward ihre Vereinigung mit Faceltänzen gefeiert. Der Gott selbst hieß des nächtliches Festes lichtbringender Stern; die Facel bezeichnet bas Licht des Lebens, das die Finsternis, die Nacht des Todes, überwindet. Demeter, die fruchtbringende Königin, ward in Liedern gepriesen, und die Geweihten, des fröhlichen Lichtes froh, tanzten ihr ben

Reigen. So wirkten alle Runfte zusammen, um bas Gemuth aus Angft und Spannung au Troft und Frende ju führen, und aus ben wechselnben Erschütterungen ber Geele ihr am Enbe ein Bilb bes feligen Lebens an entfalten, bas fie nun im religiojen Glauben festhalten follte. Dem Geweihten marb es zn Theil, bie Ungeweihten lagen jest wie in Butunft im Schlamm ber Sinnlichkeit ober trieben ein amedlofes Geschäft, Baffer in ein burchlöchertes Fag tragend. Aber brei Dal felig preift Sophofles bie Sterblichen, welche ber Beihen von Eleufis theilhaftig geworden, benn für fie ift feliges Leben in ter Unterwelt, für bie Andern Drangfal und Noth. Ihre Frommigfeit ftirbt nicht mit ben Geweihten, Die Tugend bleibt unverloren. Und Binbar fingt, bag bie Eingeweihten bes Lebens Ende und ben gottverliebenen Anfang fennen.

Richt durch Lehrvortrag und Gründe also, sondern durch kunstlerische Darstellung und als ein eigenes Erlebnig ward bie Runde der Anschaunng und dem Gemuthe eingepflanzt. Das spätere Rachbenten mochte bas Sinnbilbliche beuten, bem Griechenthum war im Bilbe ber Sinn unmittelbar gegenwärtig.

Dhne uns bie besonderen Deutungen anzueignen, Die Schelling ben Mufterien giebt, können wir boch mit ihm von ber Wirtung berfelben bemerten: "Alles was bas menschliche Leben Schmerzliches und schwer Ueberwindliches hat, hatte auch ter Gott bestanden; baber fagte man: Rein Eingeweihter ift betrübt. Denn mer tonnte noch über bie gemeinen Unfälle bes Lebens flagen, ber bas große Schidfal bes Bangen und ben unausweislichen Beg gesehen, ben ber Gott felbst manbelt - jur herrlichkeit; und mas Ariftoteles von ber Tragodie fagt, baß fie burch Mitleib und Furcht, Die fie in einem großen und erhabenen Ginne erregt, von eben biefen Leidenschaften (wie sie nämlich Die Menschen in Bezug auf fich selbst und ihre perfonlichen Schidfale empfinden) reinige und befreie, eben bies tonnte in noch höherem Dlag von ben Dofterien gefagt werben, wo bargeftellte Götterleiben über alles Mitleid und über alle Furcht vor Menschlichem erhoben."

Cicero behauptet, unter all bem Erefflichen, welches die Belt Athen verdanke,
sei nichts Bessers als jene Mysterien,
welche die robe Menschheit zur Menschlichkeit gesänstigt haben und gelehrt nicht
blos die Weise, mit Freuden zu leben,
sondern auch verliehen, mit einer bessern
hoffnung zu sterben. Belder führt an,
wie ein späterer Lehrer zu Athen, Sipatros, es betont, daß die Beihe die Seele
zur Erwägung ihrer Berwandtschaft mit
bem Göttlichen leite und zu aller Tugend
bereitwillig mache.

Die eleusinischen Musterien gehören zu ben Erscheinungen, welche die alte Welt auf das Christenthum vorbereiteten. Böch sagt in einer seiner Reden: "Nur die ahnungsvollsten Muthen erhielten sich die spät herab in den Musterien, welche in Berbindung mit Weihen und Reinigungen nicht zwar durch Lehre, aber durch heilige Anschauungen einen heitern und freudigen Blid aus dem Diesseits und das Unendliche eröffnete. Ja wie heftig auch die eleusi-

nischen Briefter noch in ben letten Reiten fich gegen bas Chriftenthum ftraubten, bat man boch nicht ohne allen Grund gemuthmaßt, bag die in ihnen fortlebenden

eblern und reinern Kormen bes Mbthus bem Chriftenthum forberlich gemefen und bie Bemuther für baffelbe empfanglicher aemacht baben."

# Des Perikles Rede auf die gefallenen Athener.\*

Es wird bem Lefer sicherlich von Intereffe fein, fich über ben "Rebner Beritles" ein felbstständiges Urtheil ju bilben. Deshalb mag eine Rebe bes großen Mannes bier eine Stelle finben:

Die meisten Rebner, bie ichon an biefer Stätte fprachen, rühmten ben Befetgeber. ber burch ein Befet eine Rebe mit einer Banblung verbunden, weil über bem Grab gefallener Krieger auch ein Wort sich gieme. Mir jeboch ichiene es genugend, Manner, die sich durch Thaten hervorgethan, burch eine That auch zu ehren, wie ibre vom Baterlande beforgte Bestattung jett vor euren Augen auch thut, und nicht bas Berbienst Bieler von Einem abbangig ju machen, bag es Glauben finde, je nachdem es gut ober minder gut gefprochen.

Denn bas rechte Dag zu halten, ift schwer; und bann genügt es taum gur vollen Erhartung ber Wahrheit. Der einsichtsvolle und wohlwollende Buborer glaubt noch zu wenig für fein Bunfchen und Wiffen gefagt, und bem Untundigen scheint manches Wort übertrieben, aus Miggunft, wenn er etwa bort, mas fein Bermögen überfteigt, benn frembes Lob erträgt ber Menich nur fo lange, ale er sich selbst fähig buntt zu bem, wobon er hört; mas barüber hinausweicht, betrachtet er mit Neib und mag nicht baran glau-Saben jedoch unfere Borfahren bies so für Recht erkannt, so muß auch ich bem Gefete folgen und eines Jeben Bunfch und Erwartung möglichst zu befriedigen fuchen.

Bor Allem will ich mit unfern Uhnen beginnen; benn ihrer mit Chren zu ge= benten, gebietet bie Gerechtigfeit und giemt jugleich einer folchen Feier. Gie haben diefes Land an ihre Nachkommen bis heut als ein freies Land vererbt, durch ihren Muth. Berdienen schon sie Lob und Preis, fo noch mehr unfre Bater; benn biefe find's, bie ju bem, mas fie übertommen, bie große Macht, bie wir besiten, nicht ohne Unftreugung noch bingu erworben und auf uns jett lobrebe vererbt haben. Aber wir Manner im höhern Alter erweiterten fie noch mehr und rufteten unser Baterland mit Allem aus, mas für ben Rrieg und Frieden ftart macht. Die Waffenthaten, benen wir das verbanten, und bie Angriffe ber Barbaren und Grieden, bie unfere Bater muthig zurückschlugen, will ich übergehen und nicht Worte machen über bas, mas ihr felbst wift; aber bie Grunbfate, bie une fo weit gebracht, die Staatseinrichtung und besonders die Denkart, der wir biefe Größe verbanken, bie will ich schilbern und bann auf bas Lob ber Gefallenen übergeben; benn ein folches Wort buntt mir biefer Stunde würdig und ber ganzen Berfammlung, Mitbürgern und Fremben, dienlich.

Die Berfaffung, unter ber wir leben, wetteifert mit feiner fremben Befetgebung, und wir felbst find mehr ein Borbild für Manchen, als Nachahmer Anderer. Denn bem Namen nach beift fie, weil an ber Berwaltung nicht einige Wenige, fonbern febr Biele Theil nehmen. Boltsberricaft; aber mabrend bie Gefete in Brivatfachen allein ein gleiches Recht geben, erhalt bei ber Bahl ju Staatsmannern Jeber nur nach bem Mage, in bem er fich burch etwas bervorthut, ben Borgug, nicht nach einer Rlaffe, nur nach feinem Werthe; und wer in Armuth lebt, aber dem Lande ju nuben vermag, findet in feinem niebern Stande fein hindernig. Wie Freifinnigfeit im öffentlichen Leben berricht, fo gurnen wir auch - gegenüber einer wechselfeitigen, gramlichen Beobachtung eines täglichen Thuns und Laffens - auf Reinen, der thut, was ihn freut, laffen ihn nicht einen Aerger fühlen, der, ohne zu schaben, boch bem Auge weh thut.

\* Rach Thuchbibes.

Harmlos im Privatverkehr, achten wir das öffentliche Recht mittelst Gehorsam gegen die jedesmalige Obrigkeit und aus Furcht vor den Gesetzen, darunter besonders vor solchen, die zu Gunsten unschulbig Berfolgter bestehen, und vor allen denen, die, ohne geschrieben zu sein, ihrem Uebertreter nach allgemeinem Urtheile Schande bringen.

Noch mehr: bem Geiste gewähren wir reichlichere Erholungen von der Arbeit, als irgend ein Land, durch Kampfspiele und Opferfeste, deren Feier das ganze Jahr fällt, und daheim durch geschmadwolle Anstalten, deren altäglicher Genuß die Finsterniß verscheucht. Auch zieht die Größe unserer Stadt aus allen Ländern Alles herbei und setzt uns in den Stand, die Güter aller andern Bölker ebenso als unser Eigenthum zu genießen, wie die

Erzeugniffe unferes Landes. Much in ber Gorge für bas Rriegsmefen unterscheiben wir uns von unferen Begnern. Bir öffnen unfer Land Jedem wie ein Gemeingut, und feine Frembenausweifung halt Jemand ab, etwas gu lernen ober ju schauen, beffen unverwehrter Unblid auch bem Feind etwa nüten tonnte; benn unfer Bertrauen berubt weniger auf fünftlichen Unstalten und Täufdungen, ale auf unferem Muthe im Augenblid bes Handelns. In der Ergiebung erstreben Jene schon von Rindheit an die Tapferteit auf dem Wege mubfeliger Uebung; wir leben behaglich und geben boch gleich tapfer in Gefahr und

Rampf.

Der Beweis liegt vor: ben Lacebamo= niern, die als Staatenbund, nicht als ein einziger Staat, unser Land mit Krieg übergieben, halten wir Stand, und beim Ungriff auf ein fremdes Land tragen wir auf frembem Boben und über einen Feind, ber für Baus und hof fampft, bennoch meistens leicht ben Sieg bavon. Unserer Befammtmacht ift noch fein Feind begegnet, weil wir zugleich für eine Seemacht Sorge tragen und zugleich zu Lande nach vielen Seiten bin Truppen aus unferer Mitte fenben. Trifft ber Feind irgendwo mit einem Theile unserer Truppen qu= fammen, fo rühmt er fich, wenn er fiegt, unfere Befammtmacht gefchlagen zu haben, und im Fall feiner Nieberlage, nur un-

serer Gesammtmacht erlegen zu sein. Wollen wir nun lieber mit Sorglosigkeit, als mittelft Uebung im Dulben, und lieber mit muthigem Sinn, als mit gesetzlicher Tapferkeit sechten, so wird uns der Bortheil, ohne uns für künstiges Ungemach im Boraus abzuquälen, im Ungemach selbst doch nicht weniger Muth zeigen, als sie, die sich unschlässig plagen.

Wie wir hierin Achtung verbienen, fo auch in anderen Dingen. Denn wir lieben die Schönheit, gepaart mit Einfachbeit, und die Bilbung, frei von Berweichlichung. Unfern Reichthum verwenben wir lieber jum rechtzeitigen Sanbeln, als jur Ruhmredigfeit. Geine Armuth gu bekennen, entehrt Keinen, wohl aber, ihr nicht burch Thatigkeit zu entgeben. Staatsmann tann neben ben Lanbesgeschäften zugleich auch bie seinigen beforgen, und ber Arbeiter fich mit ben Landesangelegenheiten vollständig vertraut machen; benn mer an biefen feinen Untheil nimmt, ben nennen wir, mehr als Andere, nicht einen ftillen Mann, fonbern einen Schwächling. Auch pflegen wir bie Landesfragen felbst richtig zu beurtheilen und zu ermagen, weil wir glauben, bag bas Wort ber That feinen Schaben bringe, wohl aber der Mangel an richtiger Belehrung burch bas Wort, bevor man zur That schreitet. Denn auch ber Borzug ift une eigen, bie fühnsten Plane ju entwerfen und fie zugleich am eifrigsten zu erwägen, mahrend andern Boltern nur Die Untenntnig Muth, Die Ueberlegung bagegen Furcht einflöft. Aber die Lebens= gefahren und die Lebensfreuden grundlich fennen und barum boch nicht vor dem Ranipfe zuruckeben, das heift doch wohl bie bochfte Geelenstärke. Auch an Groß= muth bilben wir einen Gegensat gegen bie meiften Bölker; benn auf Grund er= zeigter, nicht empfangener Wohlthaten ichließen wir unsere Freundschaften; ber Wohlthäter aber bewahrt seine Gunst treuer gegen ben Empfänger, gleich als eine Pflicht ber Liebe; wer aber einen Gegendienst schuldet, den macht das Bewußtsein, die Großmuth nur als Schuld= ner zu vergelten, ohne fich Dant zu vere bienen, ju einem laueren Freunde. Much find wir das einzige Bolt, das furchtlos jebem beiftebt, ohne Berechnung feines eigenen Bortheils, blos um die Freiheit treulich ju förbern.

Mit einem Wort, ich nenne unser ganges Land eine Bilbungsschule für Griechenland, und jeder feiner Burger zeigt sich, wie ce mir scheint, zu den verschiedensten Arten ber Thatigfeit mit ber größten Gewandtheit und Feinheit tüchtig. Daß bies nicht Großsprecherei, sonbern Wahrheit und Wirklichkeit ift. Das bezeugt bie Macht unseres Baterlandes, bie mir Diefer Gefinnung verbanken. Denn Athen ist das einzige Land, das mit größeren Rraften, ale verlautbart, jum Rampfe fcreitet, bas einzige, bas teinem angreifenten Feinde ben Schmerz macht, foldem Begner zu unterliegen, und bas feinen Unterthanen feinen Tabel zuzieht, als geborchten sie unwürdigen Oberherren. Und groke Wabrzeichen werten uns die Bewunderung ber Nachwelt wie ber Ditwelt verschaffen; benn wir laffen unfere Macht wahrlich nicht unbezeugt und beburfen teines homer's und teines Lobredners, ber burch feine Worte für ben Augenblid ergobe, mahrend bie Bahrheit ber Borftellung Abbruch thut; nein, unfer Muth hat ju jedem Meere und ju jedem Lande fic ben Bugang erzwungen, und allenthalben ewige Denkmäler von Strafen und Wohlthaten errichtet. Ein folches Baterland ift's, für bas hier diese Männer fochten und fielen, weil fie fich's nicht wollten rauben laffen, und fo muß auch Beber, ber fie überlebt, für bas Baterland an fterben entschloffen fein-

Darum hab' ich auch fo ausführlich von unserem Baterlante gesprochen, theils euch zu belehren, bag wir um etwas gang Anderes tampfen, als Alle, benen es nicht angehört, theils die Preiswürdigkeit der Manner, an beren Grab ich jest fpreche, burch Beweise in's Licht zu ftellen. Was ich ausgesprochen, ift bas bochfte Lob; benn mas ich an unferem Baterlande gepriesen, das verdankt es der Tapferkeit biefer und ähnlich gefinnter Manner. Nicht bei vielen Griechen möchte das Wort in gleichem Dage ber Birklichfeit bie Baage halten, wie bei biefen. Ich meine, mas die Tapferteit eines Mannes beweift, was fie zuerst offenbart und zulett be= stegelt, das ist ein Enbe, wie das ber Tobten. Denn auch bei Mannern von fonst geringerem Werthe ift's billig, ihren Belbenmuth im Rampfe fur bas Baterland über alles Undere zu ftellen: fie haben bas Schlimmfte burch Gutes ausgetilgt und baburch bem Gemeinwohl mehr genütt, ale burch ihr Brivatleben geschabet. Reinen bieser Tobten bat ber Wunfch, seinen Reichthum noch langer zu genießen, feiner Thatfraft beraubt, und teinen die hoffnung, seiner Armuth ju entgeben und vielleicht noch reich zu werben, jur Furcht vor bem Tobe verleitet; nein, fie bielten bie Ruchtigung bes Keinbce für ein größeres But, ale biefes Alles, und wollten burch ben Rampf, ben schönsten in ihren Augen, vor Allem ben Reind ftrafen und bann erft jenen Gutern nachstreben; fie ftellten ben noch ungewiffen Erfolg ter hoffnung anbeim, aber wollten für bas icon erfictliche Gut voll Selbstvertrauen handeln und babei lieber tämpfen und fterben, als fich burch Unterwerfung retten; fie floben ben Unglimpf und bestanden mit ihrem Leben den Rampf und sind in einem kurzen Augenblick ber Entscheidung, mehr mit Sochgefühl, als mit Tobesichauer, vom Dafein gefchieben.

So haben sich biese Manner würdig ihres Baterlandes gezeigt; wer fie überlebt, muß fich bem Feinde gegenilber zwar mehr Glud, aber nicht weniger Duth wünschen; muß nicht blos ben Berth biefer Denkart besprechen, über tie fich so viel sagen läßt, mas ihr eben so gut wißt, wenn man ben Muth gegen ben Feind preisen will; nein, er muß auch thatfraftig unfer machtiges Baterland taglich beschauen und fich als feinen Liebhaber zeigen und, wenn er feine Berrlichfeit erfennt, bebenfen, bag Manner von Dtuth und Pflichtbewuftsein und thatigent Chrgefiihl diefe Dacht einft grundeten, und wenn ihnen ein Unternehmen niß= lang, barum nicht auch glaubten, bem Baterlande ihre Kraft entziehen zu turfen, sondern ihm das schönste Opfer brachten, benn ihr Leben gaben fie für ras Ganze hin und erwarben fich daburch ben unvergänglichen Ruhm und ein berrliches Grab, nicht bas Grab, in bem fie liegen, fondern jenes, in welchem ihr Ruhm bei jebem Unlaß zu Wort und That in ewigem Gebächtnift bleibt. Denn die ganze Erde ift bas Grab ausgezeich-

ŗ

neter Manner, und nicht blos eine Gaulenfdrift in ihrer Beimath zeugt von ihnen: auch im fremben Lanbe lebt bas Anbenten mehr an ihre Gefinnung, als an ihr Thun ungeschrieben bei Jebem fort. Diefen nun eifert nach und fucht bas Glud in ber Freiheit und bie Freiheit in bem Dauthe. Und wollet Schlacht und Rampf nicht verschmähen; benn nicht bem Ungludlichen, ber nichts zu hoffen bat, giemt's, gur Aufopferung feines Lebens bereit ju fein, sonbern bem, ber im Leben einen Umschlag jum Gegentheil nicht zu fürchten hat, und bei einer Rieberlage am meiften betheiligt ift. Denn ben boch= bergigen Mann schmerzt jede aus Feigheit erlittene Demuthigung mehr als ber Tob. ber in fraftiger Thatigfeit und gemein= samer Hoffnung sich gar nicht fühlbar macht.

Deshalb will ich auch die anwesenden Eltern biefer Manner weniger beflagen, als troften. Gie wiffen ja, baft fie in vielfachem Unglud groß geworben, und bag ber gludlich ift, ben bas ichonfte Unglud trifft, wie es ihr Tob ift und euer Schmerz um fie, beren gludlich burchlebtem Leben ein gleich gludlicher Tob entsprach. Ich weiß zwar, ihr seid schwer ju überzeugen, ihr, die bas Glud Anderer oft an bas einft genoffene eigene mabnt, ba nicht bie Entbehrung eines nie getofteten, nur ber Berluft eines icon gewohn= ten Gutes ichmergt. Aber feit ftart! wer noch in ruftigem Alter ftebt, in Boffnung auf andere Kinder; benn ein haus läßt ber nachgeborene Gobn ben verlorenen verschmerzen, und bem Baterland bringt bas zwiefachen Bortheil: es schütt vor Entvölkerung und forbert bie Borficht; benn wer nicht gleichfalls Rinter einsest und gefährbet, ber kann unmöglich bei ber Berathung recht und billig ftimmen; wer aber unter unter euch bas Mannesalter icon überichritten und, mas reiner Bewinn ift, ben größeren Theil bes Lebens bas Glud genoffen bat, ber muß benten, baf ber Reft bes Lebens furg ift, und Troft im Rubme feiner Rinder fin-Denn nur bie Ehrliebe altert nicht, ben. und ben abgelebten Greis erfreuet nicht, wie Mancher behauptet, ein Bewinn, ben er macht, sonbern bie Achtung, bie er aeniekt.

Doch ben anwesenben Göhnen und Brudern ber Gefallenen feh' ich eine Die Tobten schwere Aufgabe gestellt. pflegt Jebermann zu preifen, und ichwerlich wird man euch an ausgezeichnetem Berdienst ihnen gleich, nein, euch bedeutend nachseten. Denn ber Lebenbe begt Reid gegen Jeben, ber ihm gleich fteht; nur mas ihm nicht entgegentritt, bas achtet er mit neidlofer Liebe.

Soll ich nun auch von eurer Pflicht ein Wort sprechen, ihr Frauen, bie ihr pon nun an als Wittmen lebt, fo mag ein furger Bufpruch Alles fagen: euch gereicht's jum großen Ruhme, eurer Datur treu zu bleiben, nub bie verdient ihn, beren Tugenben ober Fehler bie Manner am wenigsten besprechen.

Co hab' auch ich, wie bas Befet will, Alles, mas ich Zweddienliches wußte, ge= fprocen, und thatfachlich find bie Beftatteten theils icon jest gerhrt, theils wird ihre Kinder bas Baterland von nun an von Staatswegen bis zur Alterereife auferziehen; badurch fest ce einen Chrenfrang für folden Bettfanipf aus, jum Frommen biefer Tooten und ber Lebenben; benn je größer ber Breis, ber bes Berbienstes in einem Lanbe barrt, besto tüchtigere Bürger gahlt ein folches Land. - Nun weint euch aus, Jeder über die Seinen, und bann entfernt euch.

# Stellung des Rünftsers im hellenischen Leben.\*

Ueber die Stellung bes Rünftlerftanbes im griechischen Leben find zum Theil fehr unrichtige Unfichten verbreitet.

"Der griechische Ranftler," fagt ein gelehrter Philolog unserer Zeit, "war

lich Sandwerter. Gelbst ben Sprachen bes Alterthums fehlt ber icharfe Gegen= fat, welchen die neueren burch Runft und Handwerk ausbrücken. Und wenn auch bie großen Leiftungen, zu benen sich bie seiner burgerlichen Stellung nach wesent- | Technit ber Stulptur und Malerei all-

\* Rach Ab. Stabr, Torfo. Runft, Runftler und Runftwerte ber Alten.

mählig erhob, die Künste in manchen Mugen bem Range ber liberalen Rünfte naherten, fo muffen wir uns boch bas aftbetische Bedürfnig ber flaffischen Bolter in fo bobem Grabe entwidelt porftellen. daß felbst die größten Runftler barum nicht aus bem Bereiche ber Banaufoi heraustraten, die um Lohn für ben gemeinen Bedarf bes Lebens arbeiteten. Rur ihren schmächeren Runftverwandten gegenüber gelang es Ginzelnen, fich burch ben Borgug ihrer Werte bie Anerkennung ber Mit- und Nachwelt zu verschaffen, die ihre Namen schon im Alterthum mit bem verbienten Glange umgiebt. 2118 Stand aber fteben fie fortmabrend unter bent Bublitum, beffen 3meden ber Rünftler boch nur als Wertzeug zu bienen scheint. Und die eigene Werkthätigkeit, beren sich boch auch ber Meister nicht entschlagen tann, läßt fortmährend zwischen ihm und bem Sandarbeiter eine Bermandtichaft übrig, die bas herrschende Vorurtheil um fo weniger umgeben tonnte, je weniger ber handwerker, wie bei uns, in günftiger Abgeschloffenheit ber freien Runft entgegen= ftand." \*

So weit der unten genannte Alterthumsforscher. Allein diese Ansicht, welche als
die allgemein verbreitete gelten kann, bedarf wesentlicher Berichtigung. Und zwar
einer so wesentlichen, daß ungefähr nichts
von ihr stehen bleibt, sobald man die
Sache einer gründlichen Prüfung unterzieht.

Sieht man ben Bauptinhalt jener Un= ficht genauer an, so findet fich barin, wie mich dünkt, fo ziemlich biefelbe Anfchauungsweise, welche auch heutigen Tages noch bei ber Maffe ber Menschen gang und gabe ift, sobald es sich um die bürger= liche Schätzung bes Rünftlerstandes hanbelt. Der große Saufe nennt noch heute die Runft ein brodlofes Bandwert. Der Beamte, ber Raufmann, ber reiche In= dustrielle betrachtet es immer noch als eine Art von Unglud, wenn fein Gohn eine Runft als Lebensberuf ermählt, zumal eine ber bilbenden Runfte, die bei uns nur in ben allerfeltenften Fallen ihrem Bunger ju "Gut und Gelb und Ehre und Berrlichfeit ber Welt" verhelfen. Œ giebt taum einen Staatsbeamten, bem

nicht feine geficherte Existena, sein beftimmter Rang, Die Ansicht von ber Bichtigfeit feines Berufe und von dem Berthe feiner Thatiafeit für Staat und Denichbeit, in feinem Bewuftfein ebenfo wie in ben Augen ber Daffe, ein großes Uebergewicht burgerlichen Unsebens über ben Rünftler im Allgemeinen, ber, wenn er nicht eine Celebritat erften Ranges ift und burch erworbenen Reichthum ober. mas bas Befte, burch eine Staatsanftel= lung feinen Blat in ber burgerlichen Befellschaft zu behaupten vermag, immer als eine Art Baria, als ein Bagabond angesehen wird, bei bem man nicht recht weiß, wohin man ihn rangiren foll. Bildhauer, Maler und Mufiker als akabemifche Brofefforen, Galleriedirectoren, Bofmaler, Rapellmeifter und bergleichen haben fich einer gang anderen burgerlichen Schätzung zu erfreuen, ale Bilbhauer, Maler und Musiker schlechtweg. Aber biefe Schätzung gilt eben vorwiegend nicht bem Rilnftler, sondern bem burch ben Staats= ober Hofstenipel in die burgerliche und gefellschaftliche Rangordnung einregistrirten Beamten.

Statt also von ber geringen Achtung zu reben, in welcher bei ben Alten bie Künftler stanben, wird man vielmehr bei genauerem Zusehen auch hier ein mensch-liches Uebergewicht über uns in ber Befundheit ihrer Ansichten anerkennen muffen.

Man beruft sich, um die geringe Schätzung des Künstlerstandes im Alterthum und selbst bei den Griechen zu beweisen, zunächst auf einige Aussprüche des Platon und Aristoteles. Sehen wir uns also diese einmal genauer an.

Ein junger Athener aus einem altvornehmen und reichen Hause, Hippotrates,
bes Apollodoros Sohn, voll Ehrgeiz, sich
als Staatsmann und Redner auszuzeichnen, kommt zum Sokrates und bittet denselben, ihn bei dem so eben auf seiner
philosophisch-virtuosistischen Kunst- und
Rundreise durch Griechenland in Athen
eingetroffenen berühmten Sophisten Protagoras als Schüler einzusühren. "Du
willst doch hoffentlich," fragt Sokrates den
jungen Mann, "nicht selbst ein solcher
Sophist werden, der in Helas umherzieht und für Geld seine Weisheitskünste

<sup>\*</sup> R. F. Bermann. Ueber bie Studien der griechifchen Runftler.

Ich bente bei aller Bewunderung. bie bu bem Brotagoras als Weisheitslehrer zollst, würdest bu bas für eine Schande halten." - "Wenn ich aufrichtig fein foll, ja!" erwiebert errothenb über ben blofen Bebanten ber junge, reiche und vornehme Ariftofrat, und Gotrates fährt fort: "Ich verstehe! Nicht wahr? Protagoras foll dir als Lebrer in feiner Runft nur bas fein und geben, mas dir teine Lehrer in der Literatur, in der Dufit und in ben gomnaftischen Runften gewesen find, beren Unterricht bu nicht genoffen baft in ber Abficht, von jenen Dingen Metier ju ma= den, fonbern nur ber vollstänbi= gen Bilbung wegen, wie fich's für ben freien Mann geziemt, ber nicht Profession von irgend einer Runft macht."

Diefer Ausspruch Blaton's, ben man zu Anfange seines Protagoras findet, ent= balt eine Anficht, welche in ben platoni= ichen Werten mehrmals wiederholt wird. und welche allerdings als bie Unficht bes gesammten bellenischen Alterthums gelten fann. Aber mas besagt fie benn eigent= 3m Grunde boch wohl nichts Anberes, als mas unter abnlichen außeren Umftanden und Berhaltniffen ber betreffenben Bersonen noch beutigen Tages allgemein geltenbe Anficht ift. Wir fteben nämlich in jener Stelle Blaton's auf burchaus ariftofratischem Boben, auf bem Boben ber burch Abel und Reichthum bevorzugten Gefellichaft. Jener junge Athener ift mit nichts Geringerem in unferer Zeit zu vergleichen, als mit einem jungen englischen Lord, ober mit bem Sobn und Erben eines reichen und pornehmen beutschen Aristofraten und Grundbesitere ober vornehmen Staatsmannes, b. h. mit einem jungen Menschen, bem eine glanzende Laufbahn im Barlament, auf bem Richterstuhle, im Staats- und Rriegsbienfte ober in ber Diplematie offen ftebt, und ber auch volltommen bereit ift, fich aller, ihm burch jeine Stellung und Beburt bargebotenenen Bortheile gu bedienen. Run frage man fich einmal ein= fach, ob ein folder junger Gentleman und moderner Aristokrat unserer Tage nicht ebenfalls über ben Gebanken unwillig erberühmten reisenben Birtuosen, Borleser und bergleichen zu hören, ober den Unterricht eines berühmten Musikers, Bildhauers ober Walers zu genießen, was beiläusig in jenen Tagen Platon's bei jungen, vornehmen Athenern so weuig wie bei uns unerhört war, — so auslegen, als beabsichtige er selbst eine ähnliche Carrière zu machen und für Geld zu spielen, zu malen ober Borlesungen zu halten?

Man bat eben eine Sauptsache nicht Nämlich Blaton sowohl, berückstätigt. wie Aristoteles, ber, wie wir bald seben werben, hierin mit feinem großen Lehrer völlig übereinstimmt, gehen in folchen Urtheilen, welche bie burgerliche Stellung bes Rünftlerstandes herabzusegen scheinen, und in ihren Anfichten über die Berhalt= niffe bes freien Mannes, bes bevorrech= teten Staatsbürgers, jur Kunst und ihrer Ausübung von allgemeinen ftaatspadagogifchen Unfchauungen aus. Beibe haben ben Staatsbürger, baben die Erziehung bes ebel- und freigeborenen Atheners jum Staatsbürger im antik republikanischen Sinne, also zum politisch wirksamen, heute gehorchenden, morgen regierenden Ditgliebe eines Gemeinwesens im Auge, bas nicht, wie ber heutige Staat, ein bureaufratisches Abstraktum, fondern ein leben= biger Organismus, ber Inbegriff und bas Werk, ja man kann sagen, das Kunstwerk ber Burger felbst ift, welche ihn ausmachen. Dieser Staat nahm ben gangen Menschen, der sich ihm als Bürger weibte, in Anspruch. Um in Wahrheit und Wirklickeit ein Bürger im antiken Sinne, ein politischer Denfch ju fein, und als wirtsames Mitglied biefer Gefellschaft -Roinonie nennen sie bie Hellenen - an bem großen Kunstwerke, Staat genannt, erhaltend und vertheidigend, fördernd und bilbend mitzuarbeiten, bazu gehörte vor Allem Ungetheiltheit bes Lebens und Strebens.

steht, und ber auch vollkommen bereit ist, sich aller, ihm durch seine Stellung und Beburt dargebotenenen Bortheile zu be= bienen. Nun frage man sich einmal ein= fach, ob ein solcher junger Gentleman und moderner Aristofrat unserer Tage nicht ebenfalls über den Gedanken unwillig er= bon den Webanken unwillig er= ben siber noulte man seine Lust, einen

Runft, wie an ber Runft überhaupt, betheiligen folle und burfe. Und was fie barüber fagen, ift fo vernünftig, fo in ber Natur ber Sache begründet, bag es noch beute eben fo mahr ift und biefelbe Geltung verdient, wie vor mehr als zwei Jahrtaufenben. Ihre Unficht läuft namlich auf ben einfachen Gat binaus, baß Niemand zweien Berren bienen, b. b. in unferem Falle, bag Riemand ju gleicher Beit bilbender Ranftler von Brofession und prattifcher Staatsburger eines bellenischen Freiftaates fein tann. Dabei ift bie bochfte Unichauung von bem Werthe und ber Burbe ber Runft und folgeweise auch ber mabren Rünftler fo wenig ausgeschlof= fen, daß unferer Zeit nur eine gleich hohe und edle Ansicht von beiben zu munichen mare, wie fie bas gebilbete bellenifde Altertbum befak.

Platon alfo wie Aristoteles fprechen überall, mo fie bas Berhaltniß eines frei= geborenen Bellenen jur Runft und insbefondere jur bilbenden Runft ermahnen, als Staatspäbagogen. Ihre Grundfate und Urtheile find pabagogische Anweisungen und Borschriften für bie Bilbung bes fünftigen Staatsbürgers. Daburch bestimmt fich ber Werth, ben sie auf bie verschiedenen Runfte als Bilbungsmittel legen, bestimmt sich bas Biel und ber 3med, welchen man bei bem Unterrichte ber Staatsjugend im Auge haben foll. Dies Biel, biefen 3med nannte, wie mir gesehen, ber platonische Sofrates Bilbung, bas beift gleichmäßige, barmonische Entwidelung aller menschlichen Unlagen und Rrafte. Cbenfo Ariftoteles. Boren mir biefen größten Staatsweifen, fo finb Befundheit und Schönheit bes Leibes, Sicherbeit feiner felbft, Gefdid und Fertigfeit zu ben Berrichtungen bes Bürgers im Frieden ober im Rriege, Die Bortbeile, welche bem jungen Bellenen bie Ohmnaftit verschaffen foll. Richt einseitig jum Athleten und Krieger foll er abgerichtet werben, benn ein folder gilt in ber Schayung bes Aristoteles nicht viel beffer, als ein wilbes Thier, und er tabelt einen spartanischen Militärstaat febr, bag berfelbe bei feiner Jugenderziehung teine andere als eine folche Abrichtung vorzugs= weise im Auge habe.

Bas bie Opmnastit für bie barmonische

Ausbildung bes Leibes, bas ift bie Dufit für bie allfeitige Entwidlung ber Seelonftimmung. Gefang und Dufit foll ber junge fünftige bellenische Staateburger treiben, nicht um ein Birtuofe, ein Dufiter von Profession zu werden - benn beibes pakt nicht für seine eigentliche Bestimmung, - sondern um bie sittlich erziehende und verebelnbe Kraft biefer reinsten aller Runfte an fich zu erfahren, um im Stanbe zu fein, nach ber Arbeit mahrhafte Erholung zu genießen, und in ber Dufe, die das Riel und ber Zwed aller menschlichen Arbeit, fich bes würdigften und ebelften Benuffes zu erfreuen. "Man lernt mabrhaft nur bas fennen, was man felbft treibt," biefer Grundfas ftebt obenan bei Aristoteles, fo oft er bas Berhältniß bes zu erziehenden bellenischen Staatsbürgers zu ben Künsten bespricht. Der freie, edle bellenische Rnabe und Jüngling foll barum auch bie Runft bes Reichnens lernen - jur Reit bes Arifto= teles gab es öffentliche Schulen bafür in manchen bellenischen Städten, - bamit er burch folde Runftubungen Muge unb Sinn für die Schonheit ber Formen bilbe und icarfe und fo auch jugleich im Stanbe fei, die Meifterwerte ber Runftler ju ge= niegen und richtig zu beurtheilen. Bie verbreitet bie Kunftubung burch Jugenbunterricht auch nach Aristoteles in Ländern griechischer Bilbung mar, zeigt u. A. auch ber Umftanb, bag ber ungludliche Sohn bes von ben Römern bestegten Ronigs Berfeus von Macedonien Anfanas in Rom seinen Unterhalt burch fünftlerische Arbeiten in Erz und edlen Metallen verbiente, bis man ihm bort eine Art Schreiberstelle in ber Berwaltung gab.

Es mochte auch zu Aristoteles Zeit manchen Philister geben, der an den Staatspädagogen die Frage richtete: "was denn solcher Runstunterricht für Ruten schaffe?" — Auch für diese Art Leute hat Aristoteles ein beschwichtigendes Trostwort, indem er ihnen erwiedert: "der so Ausgebildete werde dadurch in den Stand geseht sein, sich beim Antauf oder Bertauf von Kunstwerten und kunstvollem Hausrath vor Betrug und Schaden zu hüten." Aber gieb solchen banausischen Menschen, den Philistern von damals, diesen Trost nicht auf den Weg, ohne zugleich das

unsterbliche Wort hinzuzufügen: "Jeboch bei allen Dingen nach bem Ruten zu fragen, geziemt sich am wenigsten für den hochsinnigen und freien Menschen aber, dien icht nach bem "Ruten" des Schönen und der Aunst fragen sollen, wollte Aristoteles, wollte das hellenenthum die Jugend erzogen und zwar von Staatswegen erzogen und zehlbet wissen, durch die Bereblerin der Menschheit, die Aunst.

Aristoteles ift ber Makstab für bie gefammte felbftbewußte Bilbungehöhe bes Bellenenthums; und gerabe er befag bie bochfte Unficht von bem Werthe und ber Burbe ber Runft. Er bachte nicht minber groß von ihr wie Schiller, wenn biefer bem Menfchen guruft: "Im Fleiß fann bich bie Biene meiftern, in ber Befcidlichkeit ein Burm bein Lehrer fein; bein Wiffen theilest bu mit vorgezognen Beiftern, bie Runft, o Menfc, baft bu allein!" Denn biefes große Bort ift ein echt hellenisches. "Die Runft, fagt Ariftoteles," ift ausschließliches Eigenthum bes Menfchen, ber fich burch ihren Befig von allen übrigen lebenden Befen untericheibet. Sie ift es, welche ben bochften Lebenszwed ber Tugend und Sittlichfeit verwirklichen bilft. Das kunftlerische Schaffen, wie bas finnige und verftanbnifvolle Betrachten und Geniegen bes Runftwerts, gehört nicht nur ju ben bochften Genuffen, fonbern auch ju jenen bochften Thatigfeiten bes Beiftes, Die ihren Awed in fich felber haben. Darum ift beibes ber ebelfte und reinste, ja gottlich ju nennenbe Benug ber Duge, ein Benuk, in beffen unverfummertem Befite bie vollfommene, die göttliche Gludfeligkeit besteht, und ber bem mübebelabenen Menschengeschlechte als ersehntes Biel ber anstrengenden Arbeit in Rriege= und Staatsgeschäften troftlich entgegenleuchtet. Unterschieden von ber Erholung, welche im Rubenlaffen ber juvor angespanuten Seelenfrafte besteht, ift biefe Dufe vielmehr reine gottliche Thatigfeit, eine Thatigkeit, die an sich nub in sich selber 3med und Biel allen Strebens ift, mahrend Rriegs- und Staatsgeschäfte ihre Zwede und Ziele angerhalb der mit ihnen verbundenen Thätigkeit haben und eben !

barum bie Gludfeligfeit, bas Biel allen menschlichen Strebens, nicht in fich folie-Sie erzeugen vielmehr in bem mabren Meniden nur bie Gebufucht nach bem Genuffe jener Duge, beren ebelfte Ausfüllung bie tünftlerifche Thatigfeit ift und bas Betrachten bes Schonen, meldes die Runft erschafft und verwirklicht. Denn ber Runftler ift Schöpfer, und bie Runft schafft organisch bilbend wie die Natur. aber nicht wie sie bewußtlos, sonbern mit Bewuftsein. Richt bas Einzelne und Besondere des zufälligen Seins, sondern bas Bleibende und Wefentliche, bas Allgemeine, bie 3bee, welche fich in bem befondern Dafein giebt, fie ift es, welche in bem Rünftler wirtfam ift und in seinem Werke als die belebende Seele das Ganze von innen herausgestaltet. Rünftler ift Berricher über bas Ginzelne und Besondere; und biefes ift fur ibn nur bas Material, über welches er fcopferifc frei gebietet, um in bem barmonisch geglieberten, von ber 3bee ber Schönheit beseelten Runftwerke bas Bolltommene barguftellen, welches eben fo fcwer zu erreichen ift im Bebiete ber praktischen Thätigkeit."

So bachte ber Schöpfer und Bollenber ber hellenischen Aesthetit über Werth und Würbe ber Kunst und bes tunstlerischen Schaffens. Und bas Bolt, bem er angehörte, bessen vertörpertes Selbstbewußtjein diesen größten aller Denker barstellt, es sollte gering gedacht haben von den Genien, benen ein Gott die Gabe solchen tunstlerischen Schaffens verliehen? Es sollte die Künstler gering geachtet haben im Leben, deren schöpferische Thätigkeit ihm sein Leben erft lebenswerth machte?

Dies Bolt, das einen Gott sich erschuf, ber selbst ein Dichter und Musiter, und einen andern, ber ber erste war aller bilbenden Künstler; dies Bolt, das den Ursprung der Kunst an die verehrte Heroengestalt seines Dadalos tnüpfte, und dem "Ersinder der Kunst" fast göttliche Ehre erwies; dies Bolt, das den Schöpfer der Autigone aus Dankbarkeit für den ihm durch das herrliche Kunstwert gewährten Genuß zum Feldherrn erwählte; das seinen großen Künstlern neben seinen Staatsmännern und Kriegshelden, Philosophen und Dichtern Statuen errichtete;

bas bem Phibias erlanbte, auf bas Kunstwert aller Kunstwerte, auf bas Bildniß bes olympischen Zeus, die stolze Inschrift zu setzen: Phibias, der Athener, Charmibas Sohn, hat mich geschaffen! — dies Bolt, dem es nicht zu viel Ehre schien, neben den Bildsäulen seiner Götter die Bildsäulen der Meister aufzurichten, deren Kunst jene ins Leben gerufen hatte; dies Bolt soll ein erniedrigendes Borurtheil gehegt haben gegen den Stand und Beruf seiner Künstler? Nimmermehr.

Allerdings erscheint auch die Runft und mit ibr ber Runftler im antiken Leben in gemiffer Beife bienend ben boberen 3meden bes Staates und ber Religion, bienend bem großen Lebenstunstwerte ber gangen Roinonie, bes gangen einheitlichen Bereins freier Menfchen und Burger. Aber nicht anders und nicht niehr, wie auch jebe andre Rraft und Thatiateit bes Leibes und ber Seele biefem Bangen bienend und geweiht mar. Und eben fo ift es neben bem bochften Begriffe, ben bas gebildete Bellenenthum von ber Runft begte, im Befen biefes Bolte begrundet, bag es einen Unterschied machte zwischen ter Thatigfeit bes freischaffenben, bes fcopferischen Runftlere, und zwischen bem Thun bes Mavisch an einen äußerlichen Awed gebundenen und biesem um Lohn bienenben Sandwerkers. Aber auch noch einen andern Unterschied machte es unter ben Runften und ben Rünftlern felbft, einen Unterschied, ber auf bas Alleriunigste ausammenbangt mit ber gesammten antif hellenischen Lebensanschauung. Jebe niebre Rörperanstrengung, jebe Beschäftigung, jebes Thun, ju welchem vorzugeweife ber Leib und seine Kraft als physisches Mittel benutt wird, galt bem Bellenen als unwurdig eines freien Mannes, eines belle= nischen Bollburgers. "Die niedrigsten Thätigfeiten", fagt Ariftoteles, "find bie, bei welchen ber Krieger am meiften mit= genommen wird, wie bie verächtlichsten bie find, welche bie geringste innere Tud= tigfeit erforbern." Dies gilt, wie er ausbrudlich bingufugt, auch von ter Thatigfeit des Künftlers und des Handwerkers.

Darnach ftuft sich bie Schätzung ab, in welcher bie Kunstthätigkeiten und bie, welche fle üben, für bas hellenische Bewußtsein stehen. Dbenan rangirt barnach ber Dichter, beffen Material bas körperlose Wert ift und ber Gebanke die Empfindung, tie er ausbrückt. Ein Aeschplus und Sophokses, Euripides, Pindar und Aristophanes waren fürstengleiche Manner, ben Angesehnsten gleich in ihrem Bolk und Staate, ben Besten befreundet.

In ber bauenden und bilbenden Runft ift es, wie in ber Ausübung ber Dufit, wieder nur bas Dehr ober Minter ber rein forperlichen Thatigfeit, welche ben Rünftler von bem Runfthandwerker, ben erfindenden Schöpfer von bem handmerfernden Dacher, bem Banaufos, unter-"Richt bie Sandwerter und scheibet. Steinmeten, welche ben Rig ausgeführt haben, find die Erbauer bes Tempels, fonbern bem Baumeister, ber ben Blan erfann, gebort ichlechthin", wie Ariftoteles fagt, "bas Wert und feine Chre; tenn wie die denkende Bernunft die Berkmeisterin ber Tugend ift, so ift ber Baumeister die benkende Bernunft, die bas Runstwerk erschafft." Und wie ber ariedifche Denter bas umfifalifche Birtuofenthum fur bie Jugenbergiehung ber Staatsburger verwirft, weil bie Erwerbung folder Birtuofitat Leib= und Seele fcmacht und ungeschidt macht zu ben Berrichtungen eines freien bellenischen Burgers, fo berliert nach seinem Urtheil jede Uebung einer Thatigfeit an Werth und Chre für ben gangen und vollfommenen Menschen, bie ben, welcher fie übt, allzu fehr an bie Materie bindet, und ihn zwingt, im Rampfe mit ihrer Uebermaltigung fic allzusehr abzuarbeiten.

Solche Arbeit war, nach ber Ansicht bes ganzen Alterthums, Sache nicht bes freien Mannes, soubern bessen, ber ihm sein freies Dasein möglich machte, bes Staven.

Und bem Staven junächst, ber bas Wertzeug eines einzelnen Andern ist, für ben er die Rothwendigkeiten des Lebens beschafft, steht ber Tagearbeiter und Handarbeiter, ber Sigende besonders, ber "Banausos", wie ihn die Griechen naunten, ber um Lohn arbeitet für die äußern Bedürfnisse bes Allgemeinen. Die Runst war Ehrensache des Freien, das Handwerf und die Körperarbeit Lebensburde des Knechts ober des Einsassen, des banausischen Tagwerters. Aber wenn gleich

tein vollfreier Mann, und nach Aristoteles' innigster Ueberzeugung, auch nicht berechtigt, Bollbürger zu sein im besten Staat, in ter wahren republikanischen Boliteia, ist der freie Handwerker doch lauge noch kein Stlave. Denn er wählt seinen Beruf nach eigenem Entschluß und übt ihn nicht für einen Herrn, sondern als freier Mensch für Alle.

Auch liegt bas Unwürdige bes "Bananfischen" nicht etwa im Bandwert allein, ober auch nur in ihm felbft überhaupt, fonbern in seinen Folgen, in beren Wirtung auf ben sittlichen und geistigen Ruftand bes gangen Denfchen. Und in biefer Beziehung ift nach Aristoteles' Anficht jebe Thatigfeit, jebe Runft, ja felbst jebe Wiffenschaft für eine unwürdige, niedrige, banaufifche ju achten, wenn fie von ber Urt ift, ober wenn fie genbt wird, bag fie ben Menfchen an feiner Besammttugenb und Tüchtigkeit schäbigt und ihn dadurch behindert an ber Erfullung feines Berufe und feiner Beftimmung: ein freier, fconer, an Leib und Seele fraftiger und tuchtiger Menfc und Burger ju fein.

3ch will bie Stelle bes Ariftoteles gang mittheilen, weil fle bebergigenswerth ift für unfer, burch banaufische lebung fo mancher Wiffenschaft und Runft, burch bie Betjagt ber Examina und burch bie Schul= und Wiffenschaftezüchterei an Leib und Seele vielfach verfruppeltes Be-"Die Thatigfeiten", fagt ber schlecht. griechische Beise, "zerfallen in folche, bie einem Freien wohl anfteben, und folche, bie ihm nicht geziemen. Offenbar also burfen unter ben nutlichen nur folche Beschäftigungen getrieben werden (namlich von bem jum Staatsbürger auszubildenden freien bellenischen Anaben und Inglinge), die ben, welcher fie treibt, nicht zu einem Sandwerfer (Banaufos) machen und an feiner leiblichen und geiftigen Denichenwürde ichabigen. folde den Menschen erniedrigende Beschäftigung ist aber jede Thätigkeit, ist jete Runft und jebe Wiffenschaft (genauer: "jebes Lernen einer Biffenschaft") ju achten, fobalb fie ben Leib ober bie Geele ober bas Denkvermögen ber Freien un= tuchtig machen jum wurdigen Genuß bes Dafeins und zu ben verschiedenen Be-

schäftigungen ber ihnen eigenthümlichen Tugend, will sagen: zu ihrer volltommenen Tüchtigkeit als Menschen und Bürger. Darum nennen wir auch alle die Künste und Fertigkeiten, die eine Berschlechterung des gesunden harmonischen Körperzustantes zur Folge haben, eben so gut banausische (niedrige), wie die Berrichtungen des niedrigen Tagelöhners. Denn sie machen das Denken und die Denkart des Menschen unfrei und kümmerlich."

Auch im hellenischen Alte: thum war tas Sandwert ein ruhmliches Geschäft, das teinen freien Burger verunehrte. Bei Bomer schon sieht man überall, wie die sinnig geubte Thatigkeit des Sandwerkers hochgeehrt ward. Der geschickte Goldschmied, ber für den König Nestor die Börner des Opferstiers vergeldet, ber trefflichste der Leberarbeiter, welcher den großen Schild bes Ajar verfertigt hatte, werden sogar werth gehalten, mit Namen genannt zu werden.

Und erscheinen nicht in jenen heroischen Beiten die Könige und Königsfrauen selbst mit eblem Handwert beschäftigt? Obysseus zimmert sich selbst sein Bettgestell, und Benelope und Rausitaa sind geschickte Weberinnen, wie viele andere fürstliche Frauen. Götter und Göttinnen sind Schutherren und Schirmerinnen bes handwerts: Hephästos ber Schwiede, Pallas der Weber und Zimmerer, Prometheus der Schöpfergebilde, ja, der Gott Hephästos hielt es nicht für zu gering, wie wir bei homer lesen, ein Wert des Dädalos nachzuahmen.

Und seben wir benn uicht überhaupt Runft und Runfthandwert ber Bellenen in ben uralteften Beiten auf bas Engfte verknüpft mit Religion und Rultus, als beren Diener gleichsam die Runftler erscheinen? Wird nicht burch bie Sage, welche ben Thonbildner Prometheus ben erften Mann, ben gottlichen Erzfünftler Bephaftos ras erfte Beib erfchaffen ließ, bie früheste Unwendung ber Bilbformerei als ein heiliges Wert gefeiert? nannten nicht die Sagen ber altesten Bflangftatten ber Runft in Bellas mit bantbarem Stolze bie Ramen ber erften großen Meister, welche gleichfam als Beroen an ber Spite ber Runftanfange

[281]

stehen, wie Datalos zu Athen, Prometheus in bem kunftreichen Sikhon, Epeios, ber Zimmerer bes trojanischen Pferbes, in Argos und Smilis in Aegina?

Doch tehren wir gurud zur hiftorifchen Beit ber hellenen. Allerdings haben fle im gewöhnlichen Leben zuweilen ben hand-werter Kunftler genannt, aber nie einen

wirklichen Rünftler Bandwerter.

Phibias und Bolygnot find allerdings Demiurgen nach ber griechischen Sprachbezeichnung, und Demiurgen werden auch die griechischen Handwerter benannt. Aber nie ist es einem gebildeten Alten eingefallen, jene Künstler und ihres Gleichen mit der Bezeichnung zu benennen, welche vorzugsweise, ja genau genommen aussichließlich, nur den Handwertern als sol-

den zutommt.

Diefe Bezeichnung ift Cheironar. Gin Cheironax beift wortlich Einer, ber feine Banbe in ter Gewalt hat und zu brauden perftebt. Dies ift ber Sandwerter, wie wir ihn auffaffen, im Wegenfat jum Rünftler. Anders verhält es fich mit dem Worte Demiurgos. Dies Wort bedeutet feinem Urfprunge nach einen Menschen, ber für bas Allgemeine, für bas Bolt (Denics) Schönes, Rüpliches und Gutes schafft und arbeitet. Es hat also eine unenblich weitere, umfaffenbere Bebeutung, als bas erftgenannte. Darum beiken icon bei homer nicht nur bie Bimmerlente, fontern auch bie Berolbe, Merzte, ja sogar die Sänger und Dichter Demiur-

Diese umfassende Bebeutung blieb in Kraft, ja sie behnte sich noch weiter aus mit dem Bachsen der republikanischen Freiheit bei ben Griechen. In der Blüthezeit des hellenischen Lebens bezeichnete man mit diesem Ausdrucke alle Menschen und alle Thätigkeiten, welche für das Leben des Allgemeinen, des Bolkes, das Nützliche und Nothwendige oder das Gute und Schöne wirkten und schöften. Der Baumeister, der dem Griechen seine Tempel errichtete, der Bildhauer, der ihm seine Götter und Deroen zu leiblichem Dasein erschuf, der Maler, der die großen Thaten

seiner helben, die siegreichen Rampfe ber Uhnen ober der Gegenwart in Farben verherrlicht vor die Angen stellte, der Sanger und Musiker, der ihm herz und Sinn durch seines Gesanges und Spiels Runft entzückte, sie alle hießen dem Griechen Demiurgos.

Und weit gefehlt, daß biefes Wort an und für fich einen gemeinen und verächtlichen Rebenbegriff gehabt hatte, brauchte es ber Grieche selbst jur Bezeichnung berjenigen Thatigfeit, welche in feinen Augen, in ben Augen des politischen Menschen, bes freien bellenischen Staatsburgers, bie höchste war und die höchste Ehre gab: zur Bezeichnung ber Thätigkeit bes Staatsmannes. Denn nicht nur bei ben borischen Griechen in Sparta allein, sondern auch in vielen anbern Staaten biefen bie bochften Regierungsbehörden Demiurgen, ihr Thun Demiurgie, d. h. Arbeit für das Bobl bes Allgemeinen. Ja, felbst bie Gottheit mit diesem Worte zu bezeichnen, trugen bie griechischen Philosophen fein Bebenken, und ber Schöpfer, Erhalter und Regierer biefes großen Gefammtfunftwerfes, Beltall, Rosmos genannt, führt bei ihnen den Namen eines Demiurgos ber Belt.

Daneben freilich galt bas Wort auch als Bezeichnung nicht nur jedes nütlichen Geschäfts, jedes Handwerks und Gewerbes, bessen Thätigkeit bas Allgemeine nicht entbehren konnte, — vom Arzt herab bis zum Brot- und Ruchenbäder.

Wir sehen also: nicht in bem Worte, nicht in bem Ramen Demiurgos an und für sich liegt bas Herabsetzenbe, bas Beräckliche ober boch Geringschätzenbe, sonbern barauf kommt es an, wer es ist, ber biesen Namen führt, und welcher Art bie Thätigkeit, die damit bezeichnet wird. Es läßt sich beweisen, daß der Stand des Künstlers, daß der Kunstler, ber in Wahrsheit diesen Namen verdiente, sich im ganzen hellenischen Alterthum einer bürgerlichen Achtung und Schätzung, einer Berehrung und begeisteruben Bewunderung seines Boltes erfreute, von welcher die neuern Zeiten noch weit entfernt sind.

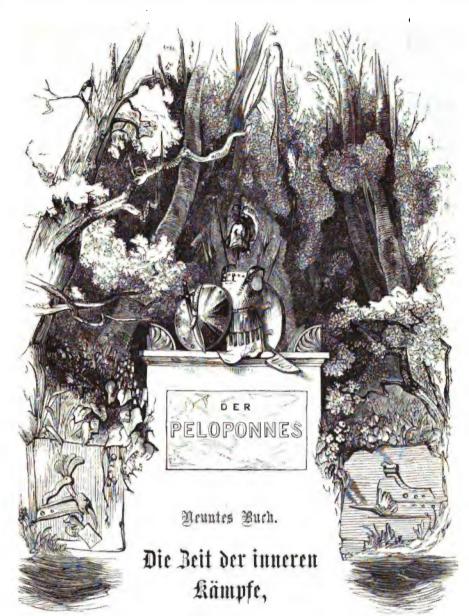

oder vom peloponuesischen Kriege bis zur macedonischen Herrschaft.\*

Der peloponnesische Krieg. (431 bis 404 v. Chr.)

Perilles hatte mit Sparta einen dreißig= | zehn Jahre hielt der Frieden zwischen jährigen Waffenstillftand geschlossen. Bier- Athen und Sparta. Dann brach der

\* Rach B. Zimmermann, Beltgeschichte. Mit hinzufügungen aus Tenophon, hellenische Geschichte, G. Rote, History of Grooce, B. Bachemuth, hellenische Alteritumstunde, und C. Bodh, haushaltung der Athener.

peloponnesische Arieg ans, bessen Enbe bie Demuthigung Athens und bie Brude gur macebonischen Berrschaft war.

An der Spannung zwischen ben Athenern und ihren Bunbesgenoffen maren biefe wie jene fould. Die Bunbesgenoffen Kleinasiens waren durch die lange Knechticaft unter Berfien und burch ben Ginfluk des orientalischen Lebens verwöhnt und verweichlicht: fie wollten fich weber anstrengen, noch leiften, wie es bem Bunde, seinen Gesetzen und Ameden ge= mag mar. Die Athener waren im Rechte, wenn fie bie Bugel bes Bunbes gegen tie Beigernben und Gaumigen ftraffer anzogen, aber ihnen ichabete bie Barte und Grausamteit, womit fle, wie auf Naros, so anderwärts widerspenstige, aufftandische und abfällige Bundesglieder beftraften. Die Bunbesgenoffen trugen bie Bundesvorstandschaft Athens jest nur wie eine Zwingherrschaft; bie andern freien Staaten fahen mit Furcht auf die Ueber= macht und die Fortidritte Athens; Die Sympathie wandte sich von Athen ab und Sparta zu.

In Athen selbst wuchs der Uebermuth und die Berrichfucht bes Bolfes und bie Unternehmungeluft. Die Ginen wollten Aegupten und die persischen Seeprovinzen erobern, die Andern Sicilien, die Etruster und Rarthager unterwerfen. wollte nur ben Frieden; ihn zu erhalten, foll er zehn Talente aus ber Staatstaffe jährlich verausgabt haben, um die einfluß= reichsten Spartaner bamit zu bestechen. Es gelang ihm auch, bie Eroberungs= gelüste der Athener zu bemeistern, und er schrieb eine Nationalversammlung aller Griechen aus, welche von jeber griechischen Stadt beschickt werden follte. Er hatte babei ben Gebanten, alle Griechen in Europa und Aften in einen Bund zu vereinen, und burch Athens Stellung ware balb von felbft bann ber Staatenbund ein Bundesftaat geworben, mit Athen an ber Spite.

Diefer große nationale Gebante schei= terte an bem Wiberftanbe Sparta's.

Die Eifersucht und die Spannung zwischen Athen und Sparta und die immer schärfer hervortretenden Sonderinteressen beider Staaten hatten den Bruch zwischen Sparta und Athen und den Brudersamps

auf Tob und Leben zwischen beiben um die Obmacht lange vorbereitet. Es beburfte nur eines Neinen Anstoßes, und ber lange angesammelte Brennstoff brach in bellen Flammen aus.

Dieser kleine Anlaß war eine Streitigeleit Korinths mit seiner Tochterstadt Korchra — über die Enkelstadt Spidamnos an der illprischen Kuste. Korchra hatte eine bedeutende Seemacht, Korinth war die Hauptseemacht im peloponnesischen Bunde; die Seeinteressen Athens durften Korchra nicht unterliegen lassen, weil sonst Korinth sich mit der korchrässchen Seemacht verstärfte, und der athenischen unbeguem wurde.

So stand Athen ben Korchgräern bei in einer Seeschlacht, aber erft, als biefe nabe am Unterliegen waren.

Rorinth verleitete nun Botitaa, eine Stadt des athenischen Bundes, zum Abfall, es nahm die Hilfe Sparta's in Anspruch und ber andern peloponnesischen Bundesgenossen, und bald war ganz Griechenland in den Bund hineingezogen, der ein Kampf wurde eben so sehr bes dorischen Stammes mit dem ionischen, als des aristofratischen Princips mit dem bemofratischen.

Denn wie in Athen, so hatte Berikles in allen Staaten bes athenischen Bnubes bie aristotratische Partei gestürzt, bie besmokratische Berfassung durchgeführt, und bie vertriebenen Aristokraten hatten ben Schutz Sparta's gesucht; die in den Städten zurückgebliebenen Aristokraten bilebeten die spartanisch gesinnte Partei innershalb der Städte selbst, die zum athenischen Bunde gehörten.

So war Griechenland im Ganzen in zwei Kriegslager gespalten, und außerhalb bes Beloponnes wiederholte sich das in den meisten einzelnen Städten; es stand eine Partei gegen die andere theils in Waffen, theils in Widerspruch.

Sparta hatte selbst in Athen eine Partei sich gebildet und arbeitete durch biese an dem Sturze des Peristes. Umssonst. Um wenigstens alles Gehässige des Krieges auf ihn zu wälzen, stellte es Friedensbedingungen, die er um seiner selbst und um Athens willen unmöglich annehmen konnte. Peristes aber stieg nur in dem Bertrauen der Athener, je mehr

er sie zum Bertrauen auf sich selbst ermuthigte: er hatte für den lange vorausgesehenen Krieg Vorbereitungen getroffen, im Staatsschatz 6000 Talente, und die reichsten Vorräthe in vielen Magazinen

aufaebäuft.

Im Frühjahre 431 begannen die Feind= feligkeiten mit gegenfeitigen Berwüftungen. Die Athener verheerten mit ihren Flotten bie peloponnesischen Ruften, ju Baufe vertheibigten fie fich hinter ihren Städten und überließen ben Beloponnefiern bas platte Land. Daburch murben bie Stäbte. por allem Uthen, mit Menfchen überfüllt. Alle Strafen maren voll von Baraden, morin die Landbewohner untergebracht maren. Von Megypten herliber murte bie Beft eingeschleppt. Kürchterlich wüthete biefe in bem menschenvollen Athen. entsprechende Wirkung blieb nicht aus. Die Einen brudte Entfeten und Stumpffinn nieber, bie Untern fturzten fich in bie milbesten Benuffe; ber Tob mabete in ber Stadt, mahrend außerhalb ber Mauern die Beloponnesier mit Brand und Blunderung mutheten.

Des Perikles Feinde schrieen jest, er sei an allem Unglud schuld: das Bolt strafte ihn um fünfzig Talente und schloß ihn von der Staatsverwaltung aus. Seine Freunde, seine Berwandte, einen nach dem andern, tödtete die Pest. Auch einen Sohn raffte sie ihm hinweg. Er trug es wie ein Mann, daß der Tod ihn sorasch entlaubte, daß sein Bolt ihn verkannte. Die Pest nahm auch den zweiten und lesten Sohn. Als er diesem, gemäß der griechischen Sitte, den Todtenkranz aufsetzte, war der Schmerz größer, als er, ein Thränenstrom entstürzte seinen Augen. Bald darauf wandte sich ihm das Bolk wieder zu und legte die Oberleitung des

Staates aufs Neue in seine Hande. Aber seine Kraft war gebrochen, die Best ergriff auch ihn und warf ihn auf bas Sterbelager. Die angesehensten Männer der Stadt, die herzugeeilt waren, rühmten, ihn bewußtlos wähnend, seine Tugenden und seine Thaten, als er, plöglich sich aufrichtend, die Worte sprach: Ich wundere mich, daß ihr von mir rühmt, was ich mit so vielen Kriegern gemeinschaftlich habe, aber bas Beste vergesset, daß kein Uthener um meinetwillen ein schwarzes Kleid anlegen durfte! — Darauf sant er nieder und starb.

Bett waren bie Parteien bes Bugels ganglich lerig: ber Beift, ber bie Maffen und ihre Leitenschaften fo oft beschworen

hatte, war hinweggegangen.

Rleon, ein Geschäftsmann, ber vorzugsweise einen ausgebehnten Landhandel betrieb, mit derber Bolfsberedtsamkeit, schlau, im Kriege fühn und glüdlich, schon lange ber Führer ber äußersten bemofratischen Schattirung, leitete eine Zeit lang Athen, und mit ihm herrschte die Kriegspartei. Er war blutgierig und habsuchtig; ehe er zur Gewalt gelangt war, war sein Bermögen gering, bei seinem Tobe betrug es fünfzig Talente.

Kleon nahm auf ber Infel Sphakteria bie ganze spartanische Besatung gefangen. Aber in ber Schlacht bei Umphipolis fand er ben Helbentod; mit ihm zugleich fand ihn sein Gegner, ber spartanische Feldherr Brastas; tie Uthener waren im Rach-

theil geblieben.

Mit Kleon's Tobe sant ber Einfluß ber Kriegspartei, Athen schloß mit Sparta

einen fünfzigjährigen Frieden.

Aber icon nach seche Jahren erneuerten sich die Feindseligkeiten. Alcibiades trat auf.

## Miciliades.

Hören wir zunächst die Schilberung, bie L. Stade von ihm entwirft. Alcistiades, ber verwandt mit Perilles war, stammte aus einem reichen und edlen Geschlechte, bas dis auf Ajax hinaufreichte. Die Natur hatte ihn mit den glänzendsten Gaben des Körpers und der Seele ausgestattet; er besaß eine sehr schile

Geftalt, einen lebhaften, burchbringenben Geift, eine einschmeichelnde Stimme, die durch ein leises Anstoßen mit der Zunge — er konnte den Buchstaben R nicht aussprechen — nur um so lieblicher ward. Dagezen fehlte ihm aber auch nicht jener Leichtsinn und ausgelassene Muthwille, der überhaupt ein Zug des damaligen atheni-

schen Bolkes war. Bei solchen Gaben war es kein Wunder, daß er schon als Anabe die Ausmerksamkeit ber Athener auf sich zog, daß manche witzige Aeußerung, mancher lose Streich später von ihm erzählt ward.

Einst Ubte er sich mit einem stärkeren Anaben im Ringen, und um nicht zu unterliegen, big er ihn in ben Arm, 218 fein Gegner vorwurfevoll auferte: Du beißest ja, Alcibiabes, wie die Beiber! antwortete er: Nein, wie die Löwen! --Ein andermal spielte er mit mehreren Anaben auf ber Strafe Burfel, und er war gerade am Burf, als ein Bagen gefahren tam. Alcibiades bat den Fuhr= mann, zu warten, ba biefer aber nicht auf ihn borte, legte er fich quer vor bie Bferbe auf bie Strafe und fagte: Nun fahre zu, wenn bu willst! Der Fuhr= mann fah fich genöthigt, feitwarts abzulenken. — Ginst beabsichtigte er, seinen Bormund Berifles ju befuchen. Als ihm gefagt wurde, biefer fei beschäftigt und benke gerade barüber nach, wie er ben Athenern Rechenschaft ablege, äuferte er: Ware es nicht beffer, barüber nachzubenten, wie er ihnen feine Rechenschaft mehr abzulegen brauche?

Als Jüngling befreundete er fich innig mit bem weisen Sofrates, ber ben bis dabin leichtstunigen und übermüthigen Ingling fo für fich ju gewinnen mußte, baß er wißbegierig beffen Lehren anhörte und seinen Tadel ruhig über sich ergeben Leiber folug aber Alcibiabes, wenn er unter bas Bolf tam, die Lehren bes Weisen wieder in ben Wind. Auf bem Feldzuge nach Botidaa, ben er und Sofrates mitmachten, fiel einft Alcibiabes verwundet nieder: da bedte ihn der Beife mit feinem Schilbe und rettete ihm bas Leben. Als nach ber Schlacht ber Preis ber Tapferkeit bem Sofrates zuerkannt werben sollte, bat dieser bie Richter, ihn bem Alcibiabes zu ertheilen. — In ber für bie Athener ungludlichen Schlacht bei Delion zog sich Sokrates zu Fuß mit wenigen Gefährten unter fteter Berfolgung ber Feinde gurud. Da sprengte Alcibiades, ber ben Feldzug zu Pferbe mitmachte, beran und rettete bem Beifen bas Leben.

Einst machte Alcibiabes mit feinen Gefährten eine Bette, bag er bem hippo-

nikus, einem reichen und angesehenen Athener, eine Ohrseige geben wollte, und er führte dies in der That auch aus, noch dazu auf offener Straße. Jedermann war über diese Frechheit empört. Um andern Tage begab sich Alcibiades zum Sipponitus, bat ihn demilthig um Berzeihung und bot seinen entblößten Rücken zur verdienten Geißelung dar. Hipponitus verzieh ihm und wurde in der Folge so sur Alcibiades eingenommen, daß er ihm seine Tochter zur Frau gab.

Alcibiades besaß einen Hund von ausgezeichneter Schönheit, den er für einen sehr hohen Preis gekanft hatte. Diesem schnitt er den Schwanz ab, der die Zierde des Thieres war. Als ihm die Freunde vorstellten, daß alle Athener diese Streiches wegen auf ihn schimpften, sagte er lachend: Das will ich eben; mögen die Athener diese von mir sagen, damit sie nichts Schlimmeres von mir sagen!

Einst ging Alcibiades auf den Marttplat, als gerade das Bolf versammelt
war. Bei seiner Ankunst schrie das Bolf
seinem Liebling freudig entgegen, so daß
er darsiber ganz die Wachtel vergaß, die
auf dem Busen unter seinem Gewande
saß. Da suchte der Bogel seine Freiheit
und slog davon, und das ganze Bolf verließ die Bersammlung und stürmte der
Wachtel nach, um seinem Lieblinge sich
gefällig zu erweisen. Antiochos, der sie
fing, ward dafür Alcibiades' Freund.

Seine Mitburger suchte er an Aufwand und glänzender Bracht zu übertreffen. Auf ben olympischen Wettkämpfen erschien er mit sieben Wagen, was noch fein König gethan hatte, und trug mit breien ben Sieg bavon.

Rehren wir hiernach zu ber Darftellung 28. Zim mermann's gurud.

Alcibiades, ber vor Begierde brannte, sich Feldherrnruhm zu erwerben, war mit bem geschlossenen "fünfzigjährigen" Frieben nicht einverstanden. Er verführte die Massen zu schwindelhaften Unternehmungen, namentlich zu einer Seefahrt nach Sicilien, beren Zwed es sein sollte, diese Insel und Unteritalien zu erobern, somit also die Uebermacht des dorischen Sprakus zu brechen. Die Flotte, die aus dem Hafen lief, war größer, als alle früher von Athen ausgerüsteten Flotten,

und Alcibiabes erhielt ben Oberbefehl über biefelbe.

In bem Angriff auf biefe ihre Berbündeten saben die Spartaner einen Anariff auf fich felbst. Raum batte Alci= biades Rantana besetzt, so wurde er jurudgerufen, um fich wegen einer Unflage zu reinigen. Aber er entwich — nach Sparta, zu den Keinden und wirkte von ba aus gegen feine Baterftabt. Beer und Flotte der Athener fanden im Rampfe gegen bie vereinigte Macht von Spratus. Sparta und bem Beloponnes ihren Unter-Die Spartaner begingen ben Nationalverrath, daß sie sich an Berfien mandten und von bem perfischen Ronige Beld und Schiffe fich geben liefen. Alcibiabes gewann die Führer ber athenischen Flotte auf Samos, gerade zu ber Beit, da burch eine Bereinigung von einflußreichen Aristofraten in Athen die Berfaffung umgefturzt worden war; bort berrichte jest eine fleine Rabl, die Dligarchie ber Reichen. Beer und Flotte auf Samos aber, bas jest ber Bauptplat ber Bolkspartei mar, erkannte biefe Berrichaft nicht an, tamen und löften fie auf und gaben Athen eine neue Berfaffung, in ber aristofratische und bemo= fratische Elemente fich mischten. Alcibiabes murde jurudgerufen und wieder Felbberr.

Bier Jahre lang war Alcibiates im Felbe glüdlich gegen bie Spartaner. Bährend er eines Tages abwesend war, erlitt die Flotte von der peloponnesischen unter Lysander einen Berlust, er wurde abgesetzt und zog sich auf seine Bestigungen am Gellespont zurud.

Im Jahre barauf schlug Lysander unter Mitwirkung der vereinigten Seemacht der Beloponnesier und ber Perser die athenische Flotte so entscheidend, daß der athenische Felbherr Conon mit nur neum Schiffen von einhundertundachtzig nach Eppern entkam. Alle Staaten des athenischen Bundes, außer Samos, unterwarf Lysander, stürzte die demokratischen Berfassungen in denselben und führte aristokratische ein. Athen selbst wurde zur See und zu Land eingeschlossen und sah sich nach vier Monaten durch Hunger zur Kebergabe gezwungen.

Unter Flötenspiel ließ Lysander die gewaltigen Mauern ber Weltstadt ichleifen. alle Schiffe fich ausliefern, Die Festungswerte bes Biraus nieberreifen. jauchzten bie Bunbesgenoffen Spartas, jum Theil auch die Athens. Theben hatte auf einer Bersammlung in Sparta verlangt, Athen folle von ber Erbe vertilgt werben. Sparta hatte bas jurud= gewiesen, aber bie ausgelieferten Schiffe verbrannte es, machte Athen zu einer spartanischen Unterthanenstadt und sette über die Stadt eine oligarchische Regierung von breifig Rriegeoberften, "breifig Thrannen", aus ber spartanisch gefinnten Bartei.

Unter bem Schut einer spartanischen Befetung Abten biefe Dreifig Schredensberrichaft über Leben und Gigenthum. Wer migliebig mar, murbe bin= gerichtet, eingeferfert ober verbannt und sein Gut eingezogen. Die Spfophanten, gewerbemäßige falfche Angeber, bezeichneten bie Opfer. Unter ben Geächteten war auch Alcibiades, der sich nach Phrygien zu dem persischen Stadthalter Bharnabaz begab. Dieser verrieth ihn. Den Spartanern und ben dreißig Thrannen zu lieb, wurde er von demfelben durch ausgesandte Mörder unter ben Flammen seines von ihnen angezündeten Landhauses mit Pfeilen erschoffen.

## Sparta, dann Theben an der Spige.

So hatte Sparta mit persischer Hülfe bie erste Macht Griechenlands, ben ersten Staat ber bamaligen Welt, Athen, gestürzt. Griechenland selbst hatte sich ersichöpft in bem langen Bruderkampse bes peloponnesischen Krieges, und zu ber physischen Erschöpfung kam die Unsittlichkeit, die sich reißend durch alle Kreise der Be-

völkerung und über alle Staaten verbreitete. Dem sittlichen Berfall aber ging die Misachtung des Glaubens der Bäter, der religiöse Berfall, voraus. Die Religion war die Lebensquelle aller griechischen Thätigkeiten und Einrichtungen gewesen; als das Bolk sich von ihn abwandte, verlor sich in ihm mit der Scheu

vor tem Beiligen die Boheit der Gefühle und der Gedanken, die Griechenland groß gemacht hatten; der Glift verfiel wie die Sitte; die Baterlandsliebe wich der Selbstfuct.

Sparta war fittlich entarteter als die andern Staaten, nur förperlich noch fräftiger als sie. Die öffentlichen Mahlzeiten waren abgeschafft, man schwelgte zu Hause. Die Ehre der freimfligen Armuth an Silber und Gold hatte Sparta abgeschüttelt, es war gelde und goldgierig geworden. Das besiegte Persien hatte Sparta mit seinen Lastern angesteckt, und die Selbstsucht Sparta's frag den letten Rest von Rationalgeist in ihm auf.

Erreicht mar von ibm bas Erftrebte: s hatte - auf dem Wege tes Berraths - bas Uebergewicht, ja bie Beirschaft in Griechenland gewonnen. Gein zweiter Berrath mar, baf es in allen Staaten bas fturgte, mas fur ben griedischen Beift und für griechisches Staateleben allein geeignet, mas ibm naturgemäß mar, tie bemofratische Berfaffung. Ueberall fette es Tyrannen ein, ein Gdredens= regiment, eine Band voll Reicher und Rriegeoberften, Die robe Gewalt fpartanischer Besagungen, tie Rache einer lange unterbrudt gewejenen ariftofratischen Bartei, die sich an der Freiheit, an Gut und Blut ihrer Dittburger fattigte.

In Athen hatte man Alles entwaffnet, bis auf die aristofratische Partei, aus der die Dreifig entnommen maren. Nur einer darunter, Theramenes, verabscheuete Die Grauel. Dafür zwangen ibn Rritias und bie andern Tyrannen jum Giftbecher, und jest murce ichamlos geraubt, eingeferfert, bie Bolluft ber hinrichtungen Die Dreifig hatten genoffen, maglos. ben letten Wiberfpruch in ihrem eigenen Schoofe tobtgemacht. Taufente flohen jest eift aus Athen. Giner ter Beachteten mar Tgrajpbul, ber Feldherr ter Uthener.

Die Blut- und Schredensherrschaft war so hoch gestiegen, daß Thraspbul schon im folgenden Jahre mit einer hand voll Früchtlinge, mit nur siebenzig, in Uttifa einfallen und sich reißend schnell mit den Unzufriedenen so verstärken konnte, dag er wie im Flug die Thrannen verjagte,

und als fie einen Bersuch zur Rudtehr machten, fie gefangen nahm und vor Gericht stellte, das ihren Tod befchloß und sie hinrichten ließ. Nun wurde die ganze Berfassung des Freistaats wieder hergesteut, wie sie in der Blüthezeit desselben gewesen war. Der Form nach war die alte Republik wieder da; aber die Mensichen dazu, die alten Republikaner, fehlten.

Ru Ende bes peloponnesischen Rrieges hatte bas Söldnerwesen sich vollends herischend gemacht, ter Bürger mochte nur noch ju Chiff bienen, tie Deiften hatten fich bei junehmentem Lugus ber Baffenführung entzogen. Es vollenbete ben ichnellen Untergang Athens, daß bie Wehrpflicht aufborte Burger- und Chrenfache zu fein, und bag ber Baffenbienft jum Bandwerte frember Goloner berabgejunten mar. Gelbst Thraspbul batte mit einem Buftrom von Goldnern fich verstärft, ale er Athen befreite, und gerate vollente burch biefen Befreiungetampf fulle fich Athen mit Goldnern. Es waren Rriensfundige, Dieje Goldner, gange Geldaten; aber bag fie ben Rern cer athenischen Berre bilbeten, bas gab einen traurigen Kontraft gegen bie Beere aus ber Beit ter athenischen Große; benn Dieje Leute hatten fein Baterland; es war darunter der Auswurf von gang Griechenland; Abenteurer mit allen Lastern und Fehlern einer in vieljährigem Bürgerfriege verwilderten Geldatesta. Gelbst die Burgerichaft Uthens mar nach dem langen graufamen Ariege und den hinrichtungen ber Schrecknoberrschaft eine ganz aubere geworben, ein Genisch aus allen Gegenden und Stämmen Griechenlanis: funfzig Jahre batten mit Rrieg, Seuchen und Blutgerichten fo unter Athens Bürgern gewüthet, daß ein großer Theil der aiten Familien ganz ausgestorben mar.

Bezeichnend aber ist es für die Rudtehr der freien Berfassung nach Athen,
daß das Erste eine allgemeine Amnestie
war, eine Erklärung, daß alles Unrecht,
was vor Thraspbuls Siege begangen worten, vergeben sei. Die Merkmale ber
Unterbruder ter Freiheit waren Blut und
Schreden gewesen: die ber erlösien Freiheit
bagegen waren Milbe und Berföhnlichkeit.

#### Athens Berfall.

Uthen batte folgende Banblungen burch= gemacht: Gein Glud gründete Goloh burch die freie Berfassung. Diese bilbete fich nach und nach zur reinen Demokratie aus. In ihr entfalteten fich alle Bluthen bes Geistes. Daburch murbe Athen ber machtigfte Staat in Griechenland. Daburch wurde es reich. In der höchsten Bluthe bes Staats barg fich ber Burm: die fittliche Entartung bes Bolts. Genugsucht und ber hang zu Pracht und Glang erzeugten bie Goldgier, die Babfucht, ben Eigennut. Staatsmanner mit solchen Gigenichaften maren leicht bestech= lich; bie Staatsamter und bie Stellen im Kriege wurden zu Erwerbsmitteln berabgewürdigt. Die Kriegsoberften raub= ten im Rriege wie Rauber. Go fammelte fich in einzelnen Familien ungeheures Brivatvermögen; fie murben immer reicher, ber Staat immer armer, ba ibm burch solche Bermalter immer mehr an Besigungen und Dacht, wie an Ginfünften berloren ging. Dantel und bas Bewerbe nahmen ab, fie zogen fich von Uthen nach andern Städten. Die in Schrankenlofigfeit ausgeartete Freiheit res Bolfes perwilderte baffelbe, und im Mittelpunfte bochfter geiftiger Bildung entwidelten fich Robbeit, Unmenschlichkeit und affatische Lafterhaftigkeit - gerade wie im Schoofe ter modernen Sauptstadt der Weltbildung, in Baris.

So war es in Athen. In Sparta hatte sich die lykurgische Berfassung so in sein Gein Gegentheil verkehrt, daß spartanische Bürger Solddienst bei den Persern suchten, und Spartas Könige auf Eroberungen in

Afien ausgingen.
Das Reich ber Perfer war seit ber Zeit bes Darius immer mehr verfallen, am meisten zuletzt burch die Krieze mit Griechenland. Der persische Hof war ein Sitz ber Schmeichelei, der Ränke, des Berraths und des Mordes geworden. Die Empärungen der Statthalter solzten sich. Artazerzes (Mnemon) saß seit 404 v. Chr. auf dem Throne. Seine Mutter wollte ihrem jüngeren Sohne Korebh (Chrus d. 3.) die herrschaft des Reiches

zuwenden, und in Kleinasien, bessen größten Theil er als Statthalter inne hatte, bereitete er die Mittel bazu vor. Er war es, der die Einmischung der Griechen in die inneren Zwistigkeiten des Perserreichs herbeirtef. Mit 13,000 griechischen Söldenern und 70,000 Asiaten rückte Chrus auf Babel.

Renophon giebt uns folgende Schilde-

rung bes Chrus:

Er mar feit Chrus bem Aelteren unter allen Berfern ber würdigfte, ein Diabem zu tragen. Schon als Anabe, ba er mit seinem Bruder und ben andern Rnaben erzogen mard, hatte er es in jeber Sinficht Allen zuvor gethan. Die Rinber ber perfifden Großen nämlich werben am hofe erzogen, wo fie Belegenheit haben, ihren Beift zu bilden, und nichts Unanständiges zu boren und zu feben betom= Sie boren es auch, wenn Giner vom Ronig ausgezeichnet ober mit Schimpf belegt wire, fo daß fie gleich von Rindheit an die Runft zu befehlen und zu gehorchen lernen. hier zeichnete fich Chrus por allen feinen Gefpielen burch ein fittsames, bescheidenes Betragen aus und bewies gegen Meltere mehr Folgfamteit, als Undere, tie unter feinem Stande Er faß gern zu Pferbe und maren. mußte auch fehr gut mit Pferden umgugeben; auch in friegerischen Runften, bem Bogenschiefen und Wurfspiegwerfen, zeigte er die größte Gelchrigkeit und Fertigkeit. Als es sein reiferes Alter erlaubte, war er ein leidenschaftlicher Jagoliebhaber und bewies babei ben fühnsten Muth. Ginft, da ein Bar auf ihn loskam, nahm er nicht die Flucht, sondern sette fich gur Wehr, und ob ihn biefer gleich vom Pferbe rift und ihm einige Bunben beibrachte, wovon er hinterher sichtbare Narben trug, erlegte er ihn boch und verjette Den, ber ihm querft zu Bulfe fam, in beneibenswerthe Gludeumftanbe.

Da er von seinem Bater zum Satrapen über Lydien, Großphrygien und Cappabocien und zum Oberbefehlshaber über Alle gesetzt war, die sich zur Musterung in der kastolischen Ebene versammeln mußten, so zeigte er durch die That, wie viel es ihm gelte, bei Bundniffen Zusagen auf's Pünktlichste zu halten. Daher scheten auch die ihm untergebenen Städte das vollste Bertrauen auf ihn; auch Einzelne, selbst Feinde, beforgten nichts von ihm, so wie er einmal sich mit ihnen verglichen hatte.

Aus diesem Grunde traten alle Städte, ba es zum Kriege ging, zu ihm über. Sichtlich strebte er Dem, der ihm Gutes erwiesen, als Dem, der ihn beleidigt hatte, im Uebermaß zu vergelten, und er äußerte einmal den Bunsch, nur so lange zu leben, bis er es Freunden und Feinden durch Wiedervergeltung zuvorgethan hätte. In unsern Tagen ist es daher wohl der einzige Mann, für den so viele Menschen Schäte, Baterland und selbst ihr Leben bereitwillig dahingegeben hätten.

Doch tounte auch Reiner fagen, daß er fich von Berleumbern und Bofewichtern zum Besten haben ließ; im Gegentheil, feine Rache war fconungelos.

Sah er, bag Einer ben Ruf ber Uneigennntigigkeit und Rechtlichkeit zu behaupten prebte, so suchte er ihn auf jede Beife in Rudficht feines Bermögens über Diejenigen ju ftellen, die fich burch ungerechte Mittel zu erheben suchten. ging nicht nur in ber Bermaltung feines Landes Alles auf ehrenhaftem Fuge, fonbern er hatte auch ein Heer, auf das er fich verlassen konnte. Denn hobe und niebere Rriegsbefehlshaber tamen an feinen Bof, um in feine Dienfte zu treten, nicht somohl bes Gelbes megen, als weil fie unter Chrus zu bienen icon für größeren Bortheil hielten, als bes monatlichen Solbes wegen. Anch ließ er, wenn man in aubern Dingen seinen Willen zu voll-Arecen wußte, folden Gifer nie unbelohnt und hatte beshalb zu jedem Beschäft bie willigsten und thätigsten Leute. Wenn er einen tuchtigen Birthschafter batte, ber bas Land, fiber bas er gefest mar, in Aufnahme brachte und babei auf redlichem Bege feinen Boblftand verbefferte, fo entzog er ihm nichts, sonbern gab ihm noch mehr baju. Dies machte Luft; man verbesserte getroft seinen Erwerb und fuchte ihn vor Chrus nicht geheim zu halten; benn man wußte von ihm, bag er Reinen beneibete, ber feinen Reichthum

feben ließ, Denen aber auf jebe Beife die Flügel beschnitt, die damit hinter dem Berge hielten. So Biele er sich zu Freunden machte, beren Ergebenheit und Tüchtigkeit für seine etwaigen Unternebmungen er erprobte, benen fuchte er, wie Alle einstimmig gestehen, auf jebe Art gefällig ju werben. Denn wie er fich für feine Zwede bes Beiftanbes feiner Freunde verfah, fo fuchte er feinerfeits benfelben jeglichen Borschub zu leiften. Niemand befam aus mancherlei Beranlaffungen fo viel Beschente wie er; er ließ sie aber meiftens feinen Freunten mit Rudfict auf ihren befonderen Gefchmad zugute tommen. Bon bem Baffenfcmud und Rleiberput, ben er erhielt, auferte er: er konne die schonen Sachen nicht alle ju eigener Bierbe gebrauchen, bes Dannes fconfter Schmud aber fei, feine Freunde au schmuden. Dag er im Wohlthun, bei bebeutenben Mitteln, feine Freunde abertraf, ift weniger zu verwundern, als es ibm Ehre brachte, dak er es ihnen auch in zuvortommender Aufmertfamteit und bem Gifer, ihnen zu Gefallen zu leben, zuvorthat. Oft sendete er ihnen halbe Fägchen Wein, wenn er besondere lieblichen bekommen hatte, und ließ fagen, schon lange habe er keinen so trefflichen über ben Mund gebracht: Chrus fenbet ihn dir, damit du mit denen, die du lieb haft, trinken magft; — oft halbe Banfe, halbe Brote und bergleichen mehr, wobei er burch die Ueberbringer fagen ließ: Dein Chrus, bem es gemundet hat, wünscht ben Genuft mit bir zu theilen. --Wenn es an Futter gebrach, welches er bei seiner Fürsorge und ber Menge seiner Diener noch am beften auftreiben tonnte, ließ er seinen Freunden davon bringen, um es ihren Pferden vorzuwerfen, "damit biefe, wenn fie feine Freunde trugen, nicht hungern bürften." Während der Reise rief er, mo er erwarten tonnte, von Bielen beobachtet zu werden, seine Freunde ju fich heran und besprach fich mit ihnen über ernfthafte Gegenftanbe, bamit man sehen möchte, wen er in Chren halte. Dem zu Folge, was ich gehört habe, warb wohl nie Jemand von fo vielen Bellenen und Barbaren geliebt.

So weit Lenophon.

Diefem jungen Chrus alfo ftanb ein

Bulfsbeer ber Bellenen bei, bei bem fich and Lenophon befand. Bei Runara fam es jur Schlacht. Die Griechen fleaten. aber Chrus fiel im Zweitampfe mit fei= nem Bruber. Auf bas ging bas affatische Beer bes Chrus ju Artagerres über. Die Berfer ficherten ben Griechen freien Abjug ju, nahmen bann bie Anführer ber= felben bei einer Unterredung liftig gefangen, ber Ronig ließ fie in Retten vor fich bringen und binrichten. Der Atbener Kenophon rebete ben noch übrigen zehntaufend Griechen Muth ein. Gie mablten neue Anführer und ihn jum Ersten barunter ber That nach, bem Namen nach mar es Xenophon führte bie ein Spartaner. Behntaufend vom öftlichen Ufer bes Tigris an mitten burch bas feindliche Land und Beer, achthundert Stunden weit, durch Mesopotamien, Mebien, Armenien, am füblichen Ufer bes ichmargen Deeres bin bis nach Thracien jurud, unter fortwahrenben Dubfalen und Rampfen mit ben perfischen Beeresmaffen, ohne Renntnig ber Gegenben, ohne Karten, ohne fichere Begweiser, burch Wildniffe und Bebirg8schluchten und durch eine barbarische Be=

völkerung, bie von Sag gegen bie Griechen erfüllt war.

Das ist ber berühmte Rüdzug ber Zehntausend, eine ber glanzendsten Kriegsthaten bes Alterthums. Darin zeigte sich, wie im Sinken noch griechischer Geist und Muth gegenüber aflatischer Unmacht, griechische Bilbung gegenüber medisch-babylonischer Prahlerei und Berstommenheit überlegen war.

Nach bem Rudzuge ber Griechen suchten bie Berser bie fleinasiatischen Griechen wieber zu unterwerfen. Der spartanische Rönig Agestlaos zog mit achttausend Peloponnessern biesen zu Huse, ein Mann von alter Spartauersitte und ein großer Feldherr. Er brang in's Herz bes perschen Reiches, in Begleitung Kenophon's. Berstärkt burch die Zuzüge der kleinasiatischen Griechen, gedachte er im Frühlinge 394 v. Chr. auf Babel vorzudringen und das persische Reich zu zertrümmern.

Da hatte perfifches Golb im Innern Griechenlands felbst eine Erhebung ber Städte Korinth, Theben und Argos veranlaft.

## Sparta's Berrath an Griechensand.

Athen war burch Bebrudung seiner Bundesgenossen gefallen. Ungewarnt daburch, that Sparta wie Athen: sobald es wieder das Haupt aller Staaten des griechischen Festlandes war, machte es, da es auf Alcibiades' Rath sich in eine Seemacht verwandelt hatte, die Inseln und Kuftenstädte Kleinassens sich unterthänig. Es stürzte auch hier die freien Berfassungen und legte die Herrschaft in die Hände von Thrannen, die spartanisch gesinnt waren und auf spartanische Sildener sich stützten.

Selbst Dionysius ber Aeltere, ber Therann von Spratus, wurde von Sparta unterstützt. Dieser hatte sich als Parteissuher aus ben Bürgertämpfen die Fürstentrone herausgesischt, dann mit den Geldern des Staats ein Söldnerheer geworben und alle freien Städte Siciliens und mehrere Unteritaliens sich unterworfen.

Diefer graufame und aus Argwohn Sparta, in brubelofe Thrann, unter bem Sicilien viel Aften jurud.

Elend zu erdulden hatte, wollte nicht blos ben Beschützer ber Kunst und Biffenschaft spielen, sondern als Dichter bewundert sein. Seine Poesien waren aber so elend, daß Einer lieber in die Steinbrüche zur Strafarbeit verbannt sein, als seine Berse anhören, geschweige sie loben wollte.

Wie Sparta die kleinasiatischen Grenzstädte bedrückte, so verbitterte es im Mutterlande durch Uebermuth und Willkur die Gemüther, und es ward dem persischen Hofe leicht, durch Gold und einen schlauen Unterhändler die einslußreichsten Männer in Korinth, Theben, Argos und andern Staaten zu gewinnen, daß sie einen Bund gegen Sparta schlossen. Athen trat demselben bei. Die Spartaner, welche die Abfälligen strafen wollten, wurden bei Haliartos geschlagen, Lysander siel in der Schlacht, Korinth wurde der Wassensta, in der Noth, rief Agesilaos aus Allen aurud.

Die Berser hatten Luft. Der Athener Ronon war in den persischen Dienst getreten und leitete auf ber perfischen Flotte bie Geeschlacht bei Anibos, in welcher bie Seemacht ber Spartaner nabezu vernichtet murbe. Alle griechischen Städte in Rlein= afien und auf ben Infeln verjagten jest ihre spartanischen Unterbrücker. Mit perfifchen Gelbern fanbte Ronon ben Rath nach Athen, die Befestigungen ber Stabt und bes hafens ichleunigst wieber herzuftellen. Die Felbherrnfunft bes Agefilaos behauptete zwar bald nach ber Bernichtung ber Flotte, an ber Spite bes Landheeres ber Spartaner gegen bie Besammimacht ber Berbunbeten, bas Schlachtfelb bei Roronea, aber mit foldem Berlufte, bag er vorerft ben Krieg nicht fortzuseten vermochte.

Athen hob fich wieber, es baute feine Manern und ichuf munberbar ichnell eine neue Seemacht, mabrend bie perfifche Flotte die Kusten Lakoniens verbeerte. Bugleich brachte in Athen 3phifrates, eines Schufters Sohn, ein Landheer auf, fast ganz aus Söldnern. Iphifrates ift ber berühmtefte "Conbottiere" bes Alter= thums, ber Schöpfer einer neuen Taftit, welcher die Göldnerschaaren jum gefügigen Bertzeuge ber Führer machte.

Sieben Jahre mahrte ber Rrieg, ber, nach bem Baffenplate ber Berbunbeten, ber "Rorinthische" genannt wird, von 394—387 v. Chr. Kunf Jahre unterhandelte Sparta mit bem perfijden Bofe, biefen von ber Unterftützung Athens abzuziehen, burch ben gewandten spartanischen Unterhändler Antalkides.

Diefem gelang es endlich, es babin ju bringen, baf Berfien und Sparta ben andern Griechen einen Frieden vorfchrie= ben, worin Artagerges für Recht erfannte, baf alle Städte Rleinasiens und die Infeln Klagomena und Chpern ber Berr= schaft ber Berfer gehorchen, alle fibri= gen griechischen Stabte unabhängig fein fouten.

Durch ben Hauptverrath an ber grie= dischen Ration, burch biefen ichimpflichen Frieden, übertrug Sparta bem perfischen Bofe bie Rolle bes Schieberichtere und Bebieters; es gab bie Bestfufte Rlein= afiens mit allen griechischen Bflangftabten ben Berfern preis; es brach bie Rraft Griechenlands, intem es burch bie Er= flarung ber Unabhängigfeit aller Stabte bem athenischen Staate bie von ihm abbangigen Infeln und Stadte entzog, Die Staatenbundniffe auflofte und in eine Menge vereinzelter freier Stabe ausein= anberlegte. Es gab endlich bem perfifchen Dofe einen Bormand, fich ftets in bie Angelegenheiten Griechenlands einzumiichen, burch ben letten Bunft bes Friebens, nach welchem ber Berfertonig in Berbinbung mit benjenigen griechischen Staaten, welche ben Frieden annehmen, diejenigen ju Baffer und ju Lande befriegen follte, welche ihn nicht annehmen ober bagegen banbeln würden.

So tief war bas felbstfilchtige Sparta gefunten, bag es feine Ehre und bie Nationalehre und Freiheit preisgab, ba= mit es felbft in Griechenland bespotifiren fonnte.

# Thebens Borherrichaft.

Wie es überall gewaltherrisch verfuhr, überfiel Sparta mitten im Krieden die Burg von Theben, ließ Ismenias, bas Haupt ber Bolkspartei, hinrichten, verbannte die lettere, richtete in Theben eine Gewaltherrichaft ein und stellte an die Spige terselben Archias, Philippus und Leontiatas.

Die vielen Bunberte ber Aluchtlinge fanden Schutz in Athen. Nach einigen

\* G. R. Sievers, Befchichte Griechenlanbe.

abend, schlichen sich zwölf Flüchtlinge, beren Führer Belopidas mar, in bie Thore von Theben ein und erschlugen die von ben Spartanern eingesetzten Gewaltherren.

Diesen Borgang schilbert G. R. Siever8\*

in folgender Beife:

Belopidas ftellte feinen Mitverbannten vor, wie schmachvoll und frevelhaft es fein würde, wenn fie jugaben, bag ihre Jahren, an einem stürmischen December- | Baterstadt durch die Oligarchen und burch

bie Spartaner thrannistrt werbe. Er forderte sie auf, für das höchste Gut auch das Leben einzusetzen; er erinnerte sie an die Rühnheit des Thraspbulus: wie dieser einst Athen von Theben aus befreit hätte, so müßten sie Theben von Athen aus befreien.

Und boch mare es bei aller Baterlands= liebe und Rühnheit ben Flüchtlingen nimmermehr gelungen, bie Tyranuen ju fturgen, wenn ihnen nicht von Theben aus Bilfe und Mitwirfung geworben Es war eine Anzahl patriotisch gefinnter Manner in Theben gurud= geblieben. Ginige von diefen wußten ihre Gefinnung fo zu verbergen, dan die Dacht= haber sie für die Ihrigen hielten und sie fogar mit ihrem Bertrauen befchenkten, wie Charon und Phyllibas; biefe follten ihnen ben Untergang bereiten. Bhullibas mar fogar Schreiber bei bem Bolemarchen und murbe als folder mit einem Auftrage nach Uthen gesandt. Dier sette er fich mit feinen flüchtigen Landsleuten in Berbindung und verabrebete mit ihnen ben Blan ber Befreiung. Gine Anzahl Klücht= linge follte fich an einem Abende unvermertt in die Stadt einschleichen und in bem Saufe bes wohlgefinnten Charon mit benen zusammentreffen, welche in Theben für die Berichwörung gewonnen fein murben. Phyllidas aber wollte bie Dacht= haber, benen er schon vor längerer Zeit ein Festmahl und Tangerinnen verfprochen hatte, in feinem Saufe bewirthen und trunken machen, bann follten bie Berfcworenen über fie berfallen.

An dem bestimmten Tage versammelten fich nun bie Flüchtlinge in ber Gegend von Thria und beschloffen, bag, mahrend die Mehrzahl hier blieb, wenige von ihnen es versuchen follten, nach Theben zu ge= langen, um die Tprannen zu töbten. Nachbem jene zwölf Mann unter Führung bes Pelopitas ben Citharon überschritten, sich wie Landleute gekleibet und bann sich getrenut hatten, folichen fie fich einzeln in die Stadt ein und gelangten in bas Baus bes Charon. Bier trafen nach und nach alle Berschworenen — ihrer waren im Gangen achtundvierzig - jusammen, und ber Beissager mar beschäftigt, für das gludliche Gelingen der That zu opfern, als sich ein lautes Klopfen an |

ber Thur vernehmen ließ und alsbalb gemeldet wurde, daß zwei Diener bes Archias braußen wären, die schon lange geklopft hätten und mit Ungestum eingelassen zu werden begehrten.

So sehr biese Botschaft beunruhigen nufte, so verlor Charon boch nicht bie Gegenwart bes Geistes. Er befahl, sie hereinzulassen und trat ihnen entgegen mit einem Kranze auf bem Haupte, als wenn er geopfert und getrunken hätte. Die Diener brachten ihm ben Befehl, sogleich zu Archias zu kommen.

Jest glaubten Alle, daß der Plan verrathen sei, und daß sie fammtlich umstommen würden, ohne einmal etwas Ruhmswürdiges vollbracht zu haben. Gleichswohl schien es nöthig, daß Charon dem Befehle Folge leistete, deun es war doch möglich, daß die Machthaber ihm irgend etwas aufzutragen Willens waren, oder daß sie nichts Bestimmtes wußten; durch sein Erscheinen konnte vielleicht der Berbacht, wenn ein solcher vorhanden war, beseitigt werden.

Charon trat also ben Weg zu ben Bolemarchen an. Diese hatten sich unterbessen beim Phyllidas ganz den Freuden bes Mahles überlassen, und Archias war in einem solchen Zustande, daß er kaum ausstehen konnte, um dem eintretenden Charon entgegen zu gehen.

Mit leichter Muhe gelang es Letterem, ben Archias, bem nur bunkle Gerfichte über bie Ankunft ber Flüchtlinge zu Ohren gekommen waren, zu beruhigen. Und bie Bolemarchen fingen wieder an zu zechen und gaben sich ber ausgelassensten Freude bin; benn Phyllidas versicherte, daß die Tänzerinnen balb erscheinen wurden.

Raum aber hatte sich Charon entfernt, als bem Archias ein Brief aus Athen gebracht wurde, mit der bringenden Aufforderung, ihn sogleich zu lesen. Der Brief enthielt, wie es sich später auswies, eine ins Einzelne gehende Darstellung der Berschwörung. Archias legte ben Brief uneröffnet unter sein Polster mit den Worten: Auf morgen das Wichtige! und ließ sich nicht weiter stören.

Als Charon nach seinem Sause zurudtam, waren bie Berschworenen beschäftigt, sich zu bewaffnen und bereit, bas Werk zu beginnen; seine unvermuthete Wieberkehr und seine Mittheilungen ermuthigte sie nicht wenig. Sie hatten sich in zwei Abtheilungen gesondert, da Phyllidas auf den Wunsch des Archias den Leontiadas nicht mit eingeladen hatte.

Während nun bie Einen, nur mit Dolchen bewaffnet, nach dem Hause des Leontiadas aufbrachen, zogen die Andern zu Phyllidas; sie hatten Frauenkleider über ihre Banzer gezogen und hielten sich dide Tannen- und Fichtenkränze vor, mit welchen sie ihr Gesicht beschatteten.

Als sie sich nun an die Thur des Speisegemaches aufstellten, erhob sich frendiges Geräusch und Beifallklatschen unter den Gästen, welche meinten, daß die Tänzerinnen gekommen seinen. Nachdem aber die Berschworenen im Kreise umhergeschaut und jeder seinen Gegner erspäht hatte, zogen sie die Dolche und stürzten zwischen den Tischen hin auf den Archias und Bhilippus zu. Einige von den Dienern versuchten Widerstand zu leisten, wurden aber niedergemacht, die übrigen eingesperrt, damit das Geschehene nicht zu früh durch sie ruchbar werde.

Dennoch wußte man nicht, ob bem Pelopidas und seinen Genoffen ihr Werk gelungen sei. Schwieriger mußte bie Uebermaltigung bes Leontiabas werben, ba biefer ein an Körper wie an Geist kräftiger Mann war und sich nicht in einem Buftand, wie Ardias und Philippus, befand. Nachbem die Berschworenen lange an ber Thiir geflopft hatten, wurde ihnen endlich aufgemacht, ba fie vorgaben, einen Brief von Ralliftratus aus Athen abgeben zu wollen. Go wie bie Thur nur halb geöffnet mar, brangen fie hinein, warfen die Diener nieder und eilten auf bas Schlafgemach bes Leontiabas ju. Diefer, burch ben garmen mach geworden, war aufgesprungen, hatte ben Dolch gezogen und sich auf die Schwelle ber Thur hingestellt. hier empfing er ben zuerft auf ihn eindringenden Rephi= foborus und flieg ibn nieber; bann murbe er mit bem Belopidas handgemein, und ein heftiger Rampf entspann fich, ber noch burch die Enge ber Thur und ben Körper des Gefallenen, ber dazwischen lag erschwert wurde. Belopidas erhielt eine Bunde an dem Saupte, übermaltigte aber endlich den Gegner, warf ihn nieder und töbtete ihn über bem halbentseelten Körper bes Freundes, ber ben Thrannen noch sterben sah, bem Pelopidas die Rechte reichte und dann heiter verschied.

Mit bem anbrechenben Dtorgen trafen von der Grenze Flüchtlinge ein, und eine Boltsversammlung wurde gehalten. Zu bieser führten Epaminondas und Gorgibas die Thrannenmörder, welche, wie Schutzslehende, Kränze vorhielten und die Bürger zum Kampf für das Baterland und die Götter aufriefen. Bei diesem Anblid erhob sich die ganze Boltsverssammlung mit freudigem Zuruf und Beifallstlatschen und empfing bie Männer als Wohlthäter und Retter.

Go meit Sievers.

Theben war frei und erhob sich unter ber Leitung bes Belopibas und Spaminonbas schnell zur Macht. Belopibas bilbete
aus begeisterten Jünglingen "bie heilige
Schaar." Die ganze Kriegsmacht wurde
aus Burgern, nicht aus Söldnern zusammengesett. Die heilige Schaar war
Kern und Borbild bes heeres.

Epaminondas, ein heller, ruhiger Felbherrngeist, ersindsam und überraschend, führte im Juli 371 v. Chr. seine Mitbürger zur Entscheidungsschlacht bei Leuktra, unweit Platäa, gegen das spartanische Deer. Die Thebaner erschreckte unterweges ein unglückliches Borzeichen. Da rief Epaminondas ihnen die Worte homers zu: "Ein Wahrzeichen nur gilt, das Baterland zu retten!"

Die Spartaner waren an Rabl über= legen. Epaminondas suchte bie spartanische Phalang baburch zu überwältigen, bag er bem rechten feindlichen Flugel auf feinem linten Flügel ben Rern feines Beeres in bereutenb erhöhter Daffe entgegenftellte. Go mar ber eine feiner Flügel unverhaltnigmäßig fart an Bahl, ber anbre nur fdmach befest; biefem befahl er, fich Das ift bie berühmte zurüdzuziehen. "fchiefe Schlachtorbnung." Durch biese Aufstellung, burch die Tapferkeit des Belopibas und ber beiligen Schaar und burch Die thebische Reiterei flegte Epaminondas. Die Spartaner wurden geschlagen, wie noch nie. Bum ersten Male tehrte ein spartanisches Bürgerheer bem Feinde bem Ruden. Darauf feste bas Gefes fcwere Strafe. Aber ber alte Agefilaos rieth, "heute bas Gefet ichlafen ju laffen."

In einer Reihe Staaten stand bas Bolf auf und errang die von Sparta bisher niedergehaltene Freiheit wieder. Mit ihnen verstärkten sich die Thebaner unter Epaminondas und Pelopidas zu einer Heeresmacht von 50,000 Kriegern. Fast erlag ihnen die Stadt Sparta selbst. Epaminondas stellte die Freiheit Messeniens wieder her. Biermal siel er in den Peloponnes ein, zweimal kam er bis vor Sparta.

Athen, auf bie Fortschritte Thebens eifersuchtig, bie es aufangs unterstütt hatte, verband sich jett mit Sparta. Aber bei Mantinea siegten die Thebaner über das vereinte heer ber Athener und

Spartaner.

Ueber ben Weldherrn, bas Heer und bie Schlacht fagt Kenophon: Dag Epaminonbas aber fein Beer fo gebilbet, bag es bei Tage und bei Nacht burch keine Anstrengung sich ermüden ließ, daß es teiner Gefahr fich entzog, und felbst, wenn ihm bie Lebensmittel nur fparfam juge= meffen waren, ihm boch willig gehorchte, bies scheint nur mabrhafte Bewunderung zu verdienen. Denn als er ihnen zum letten Male seine Befehle ertheilte, sich jur Schlacht gefaßt zu halten, so putten auf fein Gebeiß Die Reiter mit vielem Gifer ihre Belme blant, und bie fcmerbewaffneten artabifchen Reulentrager bemalten ihre Ruftung, ale maren fie The= baner: alle schärften ihre Langen und Schwerter und machten ihre Schilbe glanzend. 218 er fie, fo geruftet, aufbrechen ließ, fo handelte er auf eine mertwurde Beise. Zuerst nämlich stellte er fie, wie zu erwarten mar, in Ordnung; indem er bies that, ichien er anzubeuten, baß er sich zur Schlacht rufte. Als er jeboch bas Beer nach feinem Plane geordnet hatte, fo führte er es nicht auf bem fürzesten Weg gegen die Feinde; fonbern ließ es nach ben westlichen Bergen von Tegea und gegenüber von ber Stadt bingieben: fo bag er bie Feinde glauben machte, er werbe an biefem Tage tein Treffen liefern. Und wirklich, als er am fuß bes Gebirges angetommen mar, und seine Phalang entwidelt hatte, ließ er unter ben Unhöhen Balt machen:

so daß es aussah, als ob er ein Lager schlagen wolle. Durch biefe Anftalten entfernte er bei ben meiften Feinben ben Gedanken an eine Ruftung zur Schlacht und veranlagte, bag man bie Anordnung zu berselben aufgab. Als er aber bie nach ter Richtung bes Flügels bisber bewegten Schaaren fich hatte fcmenten und eine Fronte bilben laffen, und fo ben Reil, bei bem er sich befand, verstärkt hatte, gebot er, die Waffen wieder zu er= heben und jog vorwärts, und fie folgten Als die Feinde ihn unerwartet anruden faben, fo mar feiner im Stanbe. ruhig zu bleiben: fondern die Einen liefen auf ihren Boften, Andere ftellten fich in Ordnung, Andere gaumten bie Pferbe, Andere legten die Banger an; und Alle schienen sich mehr leibend als thätig verhalten zu wollen. Er führte aber fein Beer wie ein Rriegsschiff mit ber Spite gegen ben Feind, in ber hoffnung, mo er auch angreifen und burchbrechen murbe. bas gange feindliche Beer zu werfen: benn er hatte ben Blan, mit bem Rern feiner Leute anzugreifen; ben ichmachften Theil aber hielt er in einiger Entfernung, fiber= zeugt, bag, wenn berfelbe zurudgebrangt murbe, bies bie Seinigen fehr entmuthigen und ben Feinden Stärfe verleiben murbe. Uebrigens hatten die Feinde ihre Reiterei auch so bicht hintereinander, wie eine Schaar von Schwerbemaffneten, aufgestellt, und teine Beilaufer barunter gemischt. Epaminondas aber bilbete auch mit seiner Reiterei einen farten Reil und gab ihr Beilaufer vom Fugvolt zu, in ber hoffnung, daß, wenn er bie Reiter= fcaaren fprengen würbe, er bie ganze feindliche Linie besiegt haben werbe: Denn es ift fehr schwer, Leute gu finden, bie gern Stand halten, wenn fle von ben Ibrigen Ginige flieben feben. Und bamit auch die Athener auf bem linten Flügel bem nächststehenden nicht zu Bulfe tommen möchten, ftellte er auf einigen Bügeln Reiter und schweres Fugvolk ihnen entgegen, um auch bei ihnen bie Beforgniß zu erregen, sie möchten, wenn fie sich in ben Rampf mischten, burch Bene von hinten angegriffen werben. Go ordnete er bas Treffen; und feine Erwartung täuschte ihn nicht. siegte auf bem Buntte, wo er angriff und

bewirkte eine allgemeine Flucht unter den Keinden.

Soweit Xenophon.

Mitten in ber beißen Schlacht murbe Epaminonbas von einem Wurffpeer in bie Bruft getroffen, als er eben mit ber schlachtordnung die feindliche Schlachtreihe durchbrach. Da der Wurffpiek eiserne Wiberhaten hatte, mar sein Leben ohne Rettung verloren. Das fühlte Epaminondas, aber er fragte vor Allem, ob sein Schild gerettet sei. Man zeigte ibm benfelben, und er fußte ibn ale ben Gefährten feiner Rampfe und Siege. Auf ihn gelehnt, harrete er bes Ausgangs ber Schlacht. Als ber Sieg für bie Thebaner entschieden mar, fagte er: Richt bas Enbe meines Lebens, fonbern ber Unfang beffelben ift getommen. Jest wird euer Epaminondas geboren, weil er fo ftirbt. Unter meiner Führung ift Theben bas Haupt Griechenlands geworben; bas muthige Sparta liegt barnieber; Griechenland ift frei. Ich babe teine Söhne, aber ich hinterlaffe zwei herrliche Töchter, die Siege von Leuktra und Mantinea! — Damit zog er das Eisen aus der Brust und verschied ruhig und heiter.

Epaminondas ift jedenfalls ben Ebel= ften ber Griechen jugugablen, benjenigen, in benen fich ter griechische National= charafter von feiner guten Seite am iconften ausspricht. Dehrmals mar es bem Neibe gelungen, ihn aus feiner Felb= herrnstelle zu verbrangen; er biente bann als gemeiner Rrieger, und hatten bie Un= führer einen Fehler begannen, fo rettete er, bie Bintenansetzung vergeffend, bas Beer. Charafteriftisch für feinen eblen Sinn ift seine unmittelbar nach bem Sieg von Leuftra gethane Meugerung: ber schönste Lohn seines Sieges beruhe in ber Borstellung ber Freude, welche feine Eltern über bie Siegesbotschaft empfangen murben.

Der Belopibes war einige Zeit vorher in Theffalien gefallen; mit biesen beiben Helben schwand ber turze Glanz Thebens hin

## Spaminondas, der Thebaner.\*

Es wird bem Lefer ohne Zweifel willtommen fein, über ben vortrefflichen Epaminonbas noch Giniges zu vernehmen.

Epaminonbas ftammte aus einer eber armen als reichen Kamilie, doch geborte fie ju ben alteften Gefdlechtern in Theben, ben Sparti, beren heroische Borfahren ber Sage nach aus den von Kadmus gefäeten Drachengahnen entiproffen waren. Beit ber Befreiung Thebens vom Joche ber Thrannen scheint er in mittleren Jahren gestanden zu haben. Belopidas mar junger und aus einer fehr reichen Familie; zwischen beiben herrschte eine fehr innige Freundschaft, die in einer Schlacht die Probe bestanden hatte, in ber beide neben einander fochten, und wo Epaminondas um den Preis mehrerer Bunben und ber größtmöglichften Gefahr bas Leben feines verwundeten Freundes gerettet hatte.

Epaminondas hatte mit Bunktlichkeit bie militärischen und gomnastischen Pflichten erfüllt, die jedem thebanischen Burger oblagen. Es heißt aber, daß er in den Symnafien mehr nach Behendigkeit, als nach Stärke, mehr nach ben flinken Bewegungen eines Läufers und Ringers, als nach ber mustulofen Bucht ftrebte, die der bootische Faustkämpfer zum Theil burch übermäßige Nahrung erfaufte. Er lernte auch Tanz und Musik: was zu biefer Reit nicht nur Lautenspiel ober Flotenblasen bebeutete, sondern Alles, mas zur anmuthigen und ausbrudsvollen Un= wendung ber Stimme ober bes Rörpers gehörte - rhythmische Aussprache, eingeubt burch Recitiren von Dichtern, und geschulte Bewegungen, um an einem Feftdor theilnehmen zu können. Die Berbindung ber gomnaftischen und mufitalischen Bucht mar zu einem vollkommenen griechischen Burger erforberlich: jene herrschte in Theben mehr auf ber Flote, in Athen mehr auf ber Lyra, bie ber Stimme bes Spielenben bie Begleitung gestattete. Man borte ben Athener Alci= biabes bemerken, bag Flotenspiel eine paffende Beschäftigung für bie Thebaner fei, ba fie nicht zu sprechen wüßten; und

\* Rat G. Grote, History of Greece.

im Allgemeinen war bie Bemerkung über bie Landsleute Pindar's eben so wahr als verächtlich.

In biefem wichtigen Bunfte machte Epaminondas eine glanzenbe Ausnahme. Er hatte nicht nur Lyra und Flote von ben besten Meistern gelernt, sonbern er bewies auch, abweichend von feinem Freunde Belopidas, von feinen früheften Jahren ab einen glübenten geistigen Trieb, ter felbft an einem Athener bemertenswerth gewesen sein wurde. Er suchte mit Eifer bie Unterhaltung ber ihm juganglichen Philosophen, ju benen Simmias und Spintharus gehörten, beibe früher Benoffen bes Sofrates, fo bag ber anregente Ginfluft ber fofrate'ichen Methobe jum Theil aus zweiter Sand ben Weg ju Epaminondas fant. Der hochbejahrte Mann aber, bem er fich besonders wib= mete, und ben er nicht nur als Schüler borte, fondern beinahe ale Sohn verehrte, war ein verbannter Tarentiner Namens Lufis: ein Mitglied ber Bruberichaft ber Buthagoraer, ber in Theben Obdach gefucht hatte. Durch Gebulb und Ausbauer im Buboren und burch Gleichgultigfeit gegen Brunten mit eigenem Sprechen zeichnete er fich fo aus, bag Spintharus nach zahlreichen Unterhaltungen mit ihm versicherte, baf er nie Jemanben getroffen habe, ber mehr verftante und weniger fpräche.

Diese Zurückaltung kam jedoch nicht baher, weil er die Sprache nicht in der Gewalt hatte, im Gegentheil, es zeigte sich, als Epaminondas die öffentliche Laufbahn antrat, daß seine Beredtsamkeit nicht nur unter den Thebanern hervorrage, sondern auch den bedeutendsten Gegnern in Athen gewachsen sei. Er war aber wesentlich bescheiden und dem Ehrgeize fremd, wozu sich noch eine starke Wissbegierde und ein großer Scharssinn gesiellten.

Wenig burch persönlichen Ehrgeiz bewegt und nie um Bolksthümlichkeit burch
unwürdige Mittel buhlend, war Epaminondas gegen Geld noch gleichgultiger. Bis zum Ende seines Lebens blieb er in
genügsamer Armuth und hinterließ nicht
so viel, daß die Kosten seines Leichenbegängnisses bezahlt werden konnten; er
wies nicht nur Bestechungsanträge Frember jurud, fonbern auch bie bringenben Anerbietungen von Freunden. Wie er von zwei Schwächen frei mar, von benen nicht wenige sonst ausgezeichnete griechische Staatsmanner irre geleitet wurden, fo fand sich in seinem Charakter auch in hohem Grade Milde in politischen Feind= schaften, Abneigung vor harter Behand= lung befiegter Feinde. Wenn es je Männer gab, beren Sanblungsweise eine blutige Bergeltung zu rechtfertigen schien, fo maren es Leontibas und feine Dit= verräther. Sie hatten bem Keinbe bie Thore geöffnet und Ismenias, einen ber ersten Männer Thebens, getöbtet. Doch Epaminondas migbilligte ben Plan bes Belopidas und anderer Berbannten, Jene zu ermorben. Reine seiner Tugenben fanden seine spätern Bewunderer so schwer nachzuahmen, als biefe Beberrichung ber Leibenschaft, tes Grolles und ber Rache.

Ranm ein Charafter in ber griechischen Geschichte ift mit so viel Uebereinstimmig= keit beurtheilt worden, wie der des Epa= minondas. Alle haben ihm eine aufrich= tige und hergliche, Ginige eine begeifterte Bewunderung gezollt. Cicero erklärt ihn für ben erften Mann Griechenlanbs. Polybius trägt fein Urtheil in einer kaum weniger bereutsamen und lobenden Weise vor, wenn er es auch nicht mit foldem Nachbruck in ein einziges Wort zusammen= fakt. Die besten Männer ber That, bie ben Krieger und Patrioten in sich ver= einigten, nahmen Epaminonbas zu ihrem Borbilde. Dit ihm hob fich und fant bie Burbe und ber Ginflug Thebens. Die Periode seines politischen Lebens umfaft fechszehn Jahre. Gin Uebergewicht ohne Gleichen übte er in ben letten acht Jahren aus. Alles, mas wir aus biefer ganzen Periore miffen, bestätigt volltommen bas Urtheil bes Cicero und des Polybius, benen bie Mittel ju Gebote ftanben, weit mehr zu wiffen. Und dies ift ber Fall - man laffe es bemerkt fein -, obwohl Epaminonbas nach einer ftrengen Norm geprüft wirb. Denn ber hauptzeuge aus jener Zeit ift ihm entschieben feindlich. Sogar Xenophon entbeckt in bem Tobfeinte Sparta's weder Miffethat, noch Unterlaffungefünden, und ermahnt von ihm nur Chrenwerthes. Biel Rühmenswerthes bagegen unterbrudt Tenophon, über Un-

beres geht er leicht binweg. In bem letten Felbzuge vor ber Schlacht bei Mantinea (burch bie Sparta feinen perfonlichen Berluft erlitt, und mo ber Tob bes Epaminondas jebe vorgefaßte Meinung befänftigte) murbe tein fo gewalt= famer Drud auf die Treue bes Beschichtsfcreibers ausgeübt. Demnach enthalt bas Schluftapitel bes Geschichtswerkes von Xenophon eine große, unbebingte Lobrebe auf die friegerischen Berbienfte bes Epaminonbas: auf feine fühnen Unternehmungen, feine umfaffenbe Borficht, feine Sorgfalt, die Krieger nicht ohne Noth aufzuopfern, auf feine ausgezeichnete Mannszucht, feine treffliche Tattit, feine Fertigfeit, auf ben schwachen Buntt bes Feindes ben Schlag auszuführen. Das bamale querft ersonnene Manover, eine unwiderstehliche Angriffetraft auf einen Punkt ber feindlichen Linie wirken zu laffen, und bas übrige Beer bis jur Entscheidung bes Rampfes zurudzuhalten, wird nebst seiner siegreichen Wirfung von Kenophon ausbrücklich in ber Schlacht bei Mantinea erwähnt, obwohl seine Schilberung ber Schlacht bei Leuftra über bas gleiche Berfahren hinwegschlüpft, als ob es fo etwas Alltägliches mare. Gin Bergleich bes Cpaminonbas mit Agefilaos zeigt, wie viel höher ber erstere selbst in ber Ergählung Tenophon's, bes eifrigen Lobredners des andern, steht. Wie beutlich feben wir, bag nur die töbtliche Speerwunte bei Mantinea ben thebanischen Feldherrn binderte, die Frucht einer Reibe bewunderungewürdiger Anordnungen ju reifen und Schieberichter bes Belopon= nes, Sparta mit eingerechnet, ju werben!

Des Cpaminondas friegerische Berbienste allein, hätten sie sich ohne etwas Preis-würdiges sonst nur bei einem Feldherrn gefunden, würden ihn zu einem Manne von hohem, originellen Genius gestempelt und ihn über jeden andern Griechen vor ihm und zu derselben Zeit erhoben haben. Es ist aber die eigenthümliche Bortreff-lichkeit dieses großen Mannes, daß wir nicht genöthigt sind, von einer Seite seines Charafters zu borgen, um die Mängel einer andern aufzuwiegen. Sein glänzendes friegerisches Talent wurde nie durch persönliche Zwede, nie durch habsucht, Ehrgeiz oder sich überhebende Eitelseit

befledt. Bon Ratur befag er fo wenig Chrgeiz, daß seine Freunde ibn fogar bisweilen bes Stumpffinns antlagten. Sobald aber die gefährliche Lage Thebens es erheischte, entwidelte er fo viel Energie bei seiner Bertheibigung, wie bie ehr= geizigsten Bürger, ohne Rubm ober Ehr= erbietung als etwas Gebührenbes von feinen Mitburgern ju forbern. Und feine perfonliche Eitelkeit war felbst nach tem großartigen Erfolge von Leuftra fo fdmach angeregt, bag er in Theffalien als gemeiner Soplite in ben Reihen biente und in ber Stadt bas Amt einer unbebeutenben Strafenobrigfeit, unter bem Namen Telarchus, verwaltete, - ein glanzendes Beifpiel ber Fähigkeit und bes guten Willens, ju berrichen und fich in Beborfam unterzuordnen, beren Berbindung Aristoteles für ben darafteriftischen Bug bes murbigen Burgers erklart. Bäufia wurde er von politischen Feinden und Tablern angegriffen, mas Bedingung ber hervorragenden Stellung in jedem freien Staate ift; boch teine biefer Urfachen störte die würdevolle Ruhe seiner politiiden Saltung. Wie er nie burch unwürdige Runfte um Bopularitat bublte, fo trug er Unpopularität ohne Murren und ohne ben Bflichten gegen bas Bater= land zu entsagen.

Begen politische Begner zu Baufe mar er immer gleich milb und, mas bei ben Beispielen und ber Sitte ber griechischen Welt noch merkwürdiger ift, bas Gefühl ber Rache fremben Feinden gegenüber mar ibm ftets fern. Seine Freundschaft mit Belopidas murbe in den funfzehn Jahren ibrer gemeinsamen politischen Laufbahn nie gestört, und für beibe ift biefe Abwesenheit ber Eifersucht ehrenvoll, für Belopibas, ben reicheren und unbebeutenberen, ehrenvoller. Beiben und ihrem harmonischen Zusammenwirken verdankte Theben feinen turzbauernben Glang und Einfluß. Wenn wir fle jedoch mit einander vergleichen, so vermiffen wir bei Belopibas nicht nur bas ftrategische Genie und bie bervortretenbe Beredtfamteit, fonbern auch bie beständige Bachsamteit und Rlugheit, die seinen Freund auszeichnete.

In feinem andern bamals lebenben Manne fand fich biefelbe Bereinigung bes Solbaten, bes Felbherrn, bes Rebners und bes Batrioten. In ber gangen griedifden Geschichte finden wir nur bei Berifles bieselbe vielseitige Bortrefflichkeit, benn, obwohl bem Epaminondas als Felb= herr weit nachstehend, muß Beritles für ben größten Staatsmann gelten. Es ift aber von Beiden gleich mahr, baf feiner ausschließlich aus ber Schule ber Braris und Erfahrung hervorging. Sie brachten Beibe in biefe Schule einen Beift, ber, in ber Unterhaltung mit ben unterrichtet= ften Philosophen genbt, zu mannigfaltigen Combinationen in einem weiteren Rreise von Wegenständen geschult mar, ale bie, welche vor die öffentliche Berfammlung

Bas Spaminondas gethan haben murbe, wenn er ben Siez bei Mantinea überlebt hatte, läßt sich im Hinblick auf seinen Charafter und auf bas, was er bis dabin gethan, ahnen. Er wurde sich dann auf der Zinne des Ruhms und einer Fille der Nacht befunden haben, wie sie nie ein Grieche besaß, ohne sie zu misbrauchen. Gerechtfertigt ist die Bermuttung, daß er auch dieser großen Prissung mehr als jeder andere Grieche seiner Zeit gewachsen gewesen ware, und daß sein

frühzeitiger Tod ihn von einer für ihn selber eben so ehrenvollen, als für Theben und Griechenland wohlthätigen Zufunft ausschloft.

Bon bem Brivatleben bes Epaminonbas miffen wir faum etwas. Es beifit, daß er nicht verheirathet war, und wir finden turge Unfpielungen auf Freundschaften, benen er ergeben gemefen fein foll. Unter ben Landleuten von Bindar mar ein inniges Berhaltniß amischen gereiften Dannern und eblen Junglingen häufiger, als in antern Theilen Griechenlands. murbe burch ausgetauschte Eibe am Grabe bes Jolaus befräftigt und galt für bas festeste Band ber Treue in ber Stunde ber Schlacht. Afopichus und Raphisoborus werben ale bie Jünglinge genannt, benen Spaminonbas mit Innigfeit und Treue anhing. Der Erstere focht mit verzweifel= ter Tapferfeit in ber Schlacht bei Leuftra und ließ nach bem Siege ein Bild ber leuftrischen Trophae in feinen Schild fchniten, ben er in Delphi weihete; ber Zweite fiel mit seinem berühmten Freunde und Felbheren auf bem Felbe bei Dan= tinea und wurde bicht an seiner Seite begraben.

## Griechensands Ermattung.

Wir tehren zur Darstellung W. Zimmermann's zurud.

Nach ber Schlacht bei Mantinea zeigte sich eine allgemeine Ermattung unter ben griechischen Staaten. Bersische Gesandte vermittelten einen Frieden: Athen und Sparta hatten die Berser bazu angerusen. In dem diftern Gemälde der langen Brudertämpfe, welche die griechischen Staaten zerrätteten und abmatteten, erlöschen jest die letzten hellen und anziehenden Buntte.

Ein Jahr nach ber Schlacht bei Mantinea ftarb Agestlaos, achtzigjährig, wie er als siegreicher Helb von einem Zuge nach Aegopten auf tem heimwege war: ein furchtbarer Meeressturm, ber ihn in einen ehrenischen hafen warf, war sein Sterbegefang.

Athen verlor seine letten tuchtigen Feldherren in Iphilrates, Chabrias und Thimotheos. Berfische Ginmischung awang Athen abermals, auf seine Seeherrschaft zu verzichten, die es über eine Anzahl Seestaaten sich neu begründet, aber wie das erste Wal migbraucht hatte. Sparta blieb eine gebrochene Macht. Theben konnte sich nicht auf seiner Holpens, noch ein Epaminondas nach.

So war kein Staat jest mehr in Griechenland, ter ein Nebergewicht gehabt hätte und Mittelpunkt und Leiter ber anderen Staaten hätte sein können: es war keine Autorität mehr in Griechenland. Denn wie Athen, wie Sparta, so war auch bas belphische Drakel, die religiösnationale Einheit Griechenlands, so ber Amphiktionenbund herabgekommen. Den Sprüchen tes letzteren gehorchte nur noch, wer wollte und so weit er wollte.

Mit bem Berfalle ber Religion war es so weit gekommen, bag bie Phocier in einem Kriege mit ben Thebanern und Thessaliern bas belvhische Drakel mit ben Waffen einnahmen und ben Tempelichat plünderten, um Göldner zu werben. Aus biefem reichen Schate tonnten fie ben Söldnern viel höheren Gold als Andere gablen: fie tonnten baraus Summen nebmen ju ausgebehnter Bestechung. einflufreichsten Manner von Sparta und Athen liefen fich von ihnen bestechen, und beibe Staaten nahmen fich ber Bhocier an gegen bas übrige Griechenland, welches, die Tempelräuber gur Strafe zu gieben, in ben Baffen mar. Bebn Jahre muthete biefer phocische ("beilige") Rrieg, in mel= chem bei Vielen bas fittliche und religiöse Gefühl gang unterging. Richt nur gur Führung bes Krieges vergriffen fich bie Phocier an ben Weihgeschenken, sonbern fie vergeudeten fie für ihre Sinnenluft. Tänzerinnen und Citherspielerinnen wurben mit ben golbenen Lorbeerfrangen und ben golbenen Bechern beichenft, bie aus ber Reihe geweihter Kleinobien bes Tempels genommen wurden, und fie zeigten fich damit öffentlich an ben Festen. Die ungeheure Menge bes baaren Geldes, wie der eblen Metalle, die seit Jahrhunderten in Delphi aufgehäuft war und nun durch den Tempelraub plöglich in Berkehr kam, beschleunigte die allgemeine Entsittlichung.

Mit dem frevelnden Eingriffe in das belphische Seiligthum war nicht nur eine Gewaltthat überhaupt geschehen, sondern eine Gewaltthat ganz besonderer Art: es war damit in's Derz bes griechischen Lebens hineingegriffen, ber letzte Haltpunkt der nationalen Einheit war damit durcheriffen.

Die nördlichen Griechen riefen in ber Bedrängniß bieses abscheulichen Krieges ben macedonischen König Philipp gegen bie Phocier zu Hilfe. Der Einmischung Philipp's in die Angelegeuheiten Griechenslands folgte rasch ber Untergang ber griechischen Freiheit.

# Charakter des peloponnesischen Rrieges.\*

Der Unstern, welcher in biesem heilslosen Kriege für die Hellenen aufging, schien sich selbst in den Naturerscheinungen jener Zeit zu offenbaren; die Erde bebte fast in jedem Jahr während des Krieges, der Aetna warf Feuer aus. Sonnensfinsternisse, Durre, Hungersnoth und Best ängstigten die Bölter, und in Masse wursden die Wadersten getilgt.

Ueberboten aber murben bie Schredniffe ber Natur burch bie Leibenschaften ber Menschen; Selbstsucht und Rachgier, Buth und Bag, ichnobe, feile Bewinn= fucht und blutgierige Graufaniteit wetteiferten, Burgerfamilien auszutreiben, Städte in Trummer ju legen, Befiegte und Wehrlose zu schlachten, und bem Beiligsten, bas die Bellenen hatten, Sohn zu bieten. Bas unter ben mancherlei Abwandlungen bes politischen Berhältniffes ber Bellenen ju einander im Rriegsverkehre sich lange mit einer gewissen Stetigkeit behauptet hatte, Unverletlich= feit ber Berolde und Beiheftätten, Berfconung und Auslöfung ber Befangenen u. f. w., murbe auf's Gröblichste verlett.

Es ift nicht zu leugnen, bag bie Beloponnesier ben Anfang bes Frevels machten. Deit einem empörenden Bruche des Bölferrechts erschlugen die Megarer den zu ihnen gesandten athenischen Herold Antemokritos, als eben der Krieg beginnen follte.

Dieser That entsprach ber Rachebeschluß Athens: Feinbschaft ohne Bertrag und ohne Bertundigung, Tob für ben auf attischen Boben bewaffneten Megarer; Zusatz zum Schwur ber Feldherrn, jährlich zwei Mal in Megaris einzufallen.

Will man Aufwallung blinder hite zur Entschuldigung der Frevelthat der Megarer anführen — es sehlt auch nicht an einem hinterlistig angelegten bösen Anschlage der Beloponnesier im Beginn des Krieges, begleitet von Auchlosigkeit gegen das Geweihte. Es ist der Versuch der Thebäer, sich Platääs zu bemächtigen, dessen Selbstständigkeit seit langer Zeit anerkannt und durch die Besorgung des Tempels und Festes des Besreiers Zeus bis zur Unverletzlichkeit verbürgt war. Freilich verschonte Platää darauf die

<sup>\*</sup> Rad 2B. Dachsmuth, Bellenifche Alterthumstunde.

thebaischen Gefangenen nicht. Balb aber wurde es von beiden Seiten Kriegsgesbrauch, die Gesangenen zu töden; freier Abzug der Besatzung einer zur Uebergabe genöthigten Feste tam selten vor; man führte die Männer zum Tode, das wehrslose Alter und Geschlecht in die Knechtschaft.

So gefchah es mit Blataa, eine Grauelthat, über bie bas eigene Gewiffen nach-

her die Spartaner qualte.

Athen bestedte sich mit bem Blute ber Aegineten, die zu Anfang des Krieges von ihrer Insel vertrieben, nachher von ihrem Wehnort Tyhrea weggeholt und umgebracht wurden; die durch den blut- dürstigen Kleon betriebene und schon beschlossene Niedermetselung der Mytisenäer wurde nur an den tausend in Athen gesangenen vollstreckt.

Fast als einziges Beispiel ber Menschlichkeit ift anzuführen, bag bem eblen Rhobier Dorieus, welcher von ben Athenern aus Rhodus vertrieben und nach Thurioi gestüchtet, von dort Schiffe gegen Athen geführt und ron Konon gefangen genommen war, Leben und Freiheit ge-

schenkt wurde.
Sprakus verhängte qualvolle Gefangenschaft in ten Steinbrüchen, die langsamen Tod brachte, ober Anechtschaft über die gefangenen Uthener und deren Berbundete.

Lysandros endete bie Rette ber Greuel mit hinrichtung ber breitausend athenischen Gefangenen von Megos Botamoi.

Schlimmer noch als diese gegen Feinde, welche die Waffen geführt, ausgelaffene Buth, war die Mordlust der Spartaner, die schon im Anfange des Krieges Kauflente auf angehaltenen Schiffen, selbst aus parteilosen Städten, umbrachten. Beloponnesische Gesandte von den Bersertönig, ergriffen und den Athenern ausgeliesert, wurden von diesen, etwa nach Art des heutigen Bersahrens gegen Kundschafter getödtet. Bruch des Worts war in solchen Dingen kein Anstoß; auch Männer; die sich sonst als brav zeigten, übten Trug, um zu morden.

Die gegenseitige Erbitterung verzehrte jebe aus bem Innern bes gemeinschaft-

lichen Bolfsthums erwachte Trautheit und Gubne, felbit mas burch Götterrecht ge= weiht ichien. Go wie durch die Bertilgung Blataa's Beus bes Befreiers Beiligthum entweiht murbe, fo brachen die Spartaner int bag gegen Elis bie olympische Befriedung, bie Athener aber vertrieben bes belischen Gilands Bewohner; Die Bfleger ber höchsten Nationalheiligthumer, Des belphischen Gottes und tes olompischen Beus Diener, nahmen auf's fcmablichfte Bartei. Die Beloponnesier borgten baber Gelber und fandten Kriegsleute bin. Der Umphiftionenrath, welcher in ber nachsten Beit nach bem Berferfriege patriotischen Sinn durch ben Aufruf eines Breifes für ben Ropf bes Berrathers Ephialtes, die Inschrift auf die Helden von Thermopplä, ten Beschluß ber Austreibung ber belopischen Geerauber von Ctpros, fund gethan hatte, war gänglich zur Schattenversammlung geworden, und mabrend bes gesammten Lauf's bes Rrieges ist ron ihm nicht Rath noch That aus= gegangen.

Indem nun fo bas Ebelste aus bem hellenischen Boltsthum entwich, öffnete ber entartete Sinn um so leichter sich ber Lodungen nichtswürdiger Barbaren, und bie herrliche Mannheit ber Hellenen gab sich hin für hinterlistig bargebotenes Gelb.

Diefes Bemälbe erhält aber feine volle grausenhafte Beleuchtung erft burch bie Fadel der Burgerfehden, die gerstörende Flamme ber Zwietracht, welche bie traute= sten Bereine auseinandersprengte. Diefes Weh murbe viel verberblicher, ale mas bie friegeführenden Feinde übereinander brachten, aber allerbings gerabe baburch, bag die innere Parteiung sich an die Waffen außerhalb ichloß, fo zerstörend. Barteiung feimte im Anfange bes Rrieges fast überall auf; burch ben Lauf besselben murbe fie genährt und entwidelt. Durch= gebende herrichte Berrath, Stimmen auf Berbeigiehung auswärtigen Beiftandes jur Ueberwältigung ber Ditburger ober boch burch bie Beschidungen von und nach außen aufgeregter Argwohn und Berleum= bung, die endlich auch ben Arglosen auf schwarze Gedanken brachten.

## Die griechischen Münzen.\*

Die willflirlichen und roben Zeichen, welche zur Unterscheidung ber Mungen in Anwendung gebracht maren, murben gur finnvoll bedeutfamen Geftalt, und bie Ausbildung ber letteren folgte ben Schritten, welche bie Runft in ihrer Entwidelung Reben bie einfachen Ginnbilder trat die Darstellung mythischer Figuren, in Bezug auf die besondere Landschaft, ber bie Münze angehörte; neben biefe nicht felten eine reichere Composition, welche auf Ereigniffe ber Gegenwart binbeutete, in berjenigen ibealen Beife, wie solche Ereignisse überhaupt burch bie griedifde Sculptur feftgehalten murben. In ben späteren Zeiten ber griechischen Runft erscheinen fobann auf ben Dungen bie Bildniffe ber Fürften, in benen bie funftlerische Darftellung wiederum ein eigenthumlides Element gewinnt.

Die Einführung bes geprägten Silbergelbes gehört ber Zeit um die Mitte bes achten Jahrhunderts v. Ehr. an; Aegina war die erste Münzstätte. Lange Zeit hindurch bediente man sich nur einsacher und roh angedeuteter Zeichen, einer Schildetröte auf den äginatischen, einer Schildetröte auf den böotischen Münzen, einer Gorgonenmaske auf denen von Athen u. s. w.; auf der Kückeite bieser Münzen zeigen sich die durch einen Borsprung, der sie beim Prägen sesthielt, hervorgebrachten Bertiefungen.

Mit dem Beginne des höheren Aufschwunges der Kunft, seit dem sechsten Jahrhundert, werden die alterthümlichen Zeichen mehr oder weniger kunstreich gestildet; Götterköpfe und ganze Figuren treten an ihre Stelle, die Bertiefungen der Rückseite erhalten ebenfalls eine künstlerische Bildung, oder es werden auch statt ihrer erhabene Darstellungen angebracht. Höher entwickelt zeigen sich diese Bildungen im Berlauf des fünften, besonders jedoch erst des vierten Jahrhunderts.

Die athenischen Minzen find durchweg sehr einfach. An die Stelle des roben Gorgonenhauptes tritt zumeift ein Athenekopf, auf der Rudseite eine Eule, beides

\* Nach Fr. Rugler, Runftgeschichte.

bie bobere Blutbezeit binburch im ftrengen Stile gebilbet und erft spater etwas freier behandelt. Die Münzen von Argos und Sichon find ebenfalls febr einfach und von verhältnigmäßig strenger Form, ob= gleich namentlich die Chimara auf ben fichonischen Münzen in fehr schöner Zeichnung erscheint. Bon bober Bebeutung find im eigentlichen Griechenlande zunächst die dem vierten Jahrhunderte angehörigen Manzen von Arkabien, namentlich bie von Bhencos und Stymphalos; biefen reiben fich vornehmlich an die von Opus im Lande ber Lokrer, sowie die von einigen griechischen Inseln, namentlich Naros und Creta.

Die größte Mannigfaltigfeit und bie vorzüglichste Ansbildung des Münzgepräges gebort Grofgriechenland und Sicilien Beibes entwickelt fich bier icon in ben Zeiten ber alterthumlichen Kunft zu namhafter Bedeutung. Die Numi incusi ber unteritalienischen Städte find ichon in dieser Periode durch lebendige Charakteriftit ihrer bilblichen Darftellungen, bie sicilischen, namentlich bie von Gela und Spracus, burch geschmadvolle Behandlung ausgezeichnet. Einige Müngen aus ber letteren Beit bes fünften Jahrhunberts fteben bier in nabem Berhaltniß ju ber erften hohen Bluthenperiode ber Runft, namentlich bie von Agrigent, mit ber Schlla auf ber einen und zwei Ablern über einem Hasen auf der andern Seite. Die reichste Meifterschaft aber entfaltet fich in ben Müngen biefer Gegenben, bie bem vierten Jahrhundert angehören, fowohl in benen ber großgriechischen Stäbte, als gang befonders in benen von Spracus, bie zumeist ben Ropf einer weiblichen Gottheit auf ber einen und die Darftellung eines fiegreichen Biergefpannes auf ber andern Seite haben. Auch bie ficilischen Münzen bes britten Jahrhunberte find mehrfach noch burch eigenthumliche Anmuth ausgezeichnet.

Dann find vornehmlich bie Müngen ber nördlichen Grenglander von Griechenland, die von Macedonien und Thracien, hervorzuheben. Bemerkenswerthe Arbeiten wurden auch hier schon in den Zeiten der alterthümlichen Kunst gefertigt, theils in einem rohen Stile, theils aber auch in sehr geistreicher Behandlung, unter den letzteren namentlich die Alexander's I. von Macedonien, eines Zeitgenossen der Persertriege. In geläuterten Kunstformen erscheinen vornehmlich die Münzen von Bycanz und die des Königs Philipp, Baters von Alexander dem Großen.

Die Müngen bes großen Alexander,

auch die der näheren Nachfolger in den verschiedenen Staaten seines Reiches, stehen, was Zeichnung und Ausführung betrifft, den Arbeiten der Blüthezeit noch ziemlich nahe. Jest beginnt der Gebrauch, statt der Bilder der Götter die Köpfe der Fürsten auf den Vorderseiten der Münzen darzustellen, und auch diese werden zunächst noch auf mannigfach geistreiche Weise behandelt. Bald aber sinkt die Arbeit zum Handwert herab.

#### Geld und Geift.\*

Auf allen niedrigen Rulturstufen herrscht Bedürfnißlosigkeit. Die Arbeit wird nur geschätzt, so weit sie zum Kampf des Lebens dient; die Arbeit des Helben, die mit Muth gepaarte Kraft, die Gewandtetheit des Körpers erringen sich die höchste Ehre und Werthschätzung. Es erscheint als Schlafsheit, im Schweiße des Angessichts zu erwerden, was im blutigen Rampse erobert werden kann, sagt Tacitus. So war es bei den alten Deutschen, so in der bellenischen Welt.

Die nothwendige Folge war, daß der Sieger ben Besiegten, ber Stärkere ben Schwächeren zwang, Diejenigen Dienste für ihn zu thun, bie zur Befriedigung der Lebensnothdurft immer bringender wurden. Mit ber Stlaverei entstand eine Ueberschätzung ber geiftigen Urbeit und eine Unterschätzung ber sogenannten niebern, materiellen Arbeit, ber Banbarbeit. Die Berrschenden nahmen für sich die Führung bes Staates und bie Beschäfte bes Rrieges, fie beanspruchten für fich bie Uebung ber Rlinfte und Wiffenschaften, mabrend die Beberrichten gebunden waren an die nieberen Arbeiten bes Lebens. Darum nannte Cleomenes ben homer einen Dichter für bie Spartaner, ben Besoid einen Dichter für die Beloten.

Aber das Entehrende lag nicht so fehr in der Arbeit an sich, als darin, daß sie als Erwerbszweig getrieben wurde. Die alten Könige des Homer verfertigten ihre Baffen selbst, Benelope sitt mit ihren Mägden am Webestuhl, König Demetrius Boliorietes, ein Meister der Schiffs- und

Kriegsbautunst, leitet selbst die Arbeit an ben Maschinen und auf ben Werften und nimmt Uxt und Richtschuur selbst zur Hand. Aber darum blieb Jeder, ber von der Arbeit lebte, doch ein Banause (ein Mann, der eine eines Freien un= würdige Beschäftigung trieb).

Und biese Ansichten theilten auch bie alten Weisen, ein Sofrates, ein Xenophon, ein Platon, ein Aristoteles. Wögen Schmiede, Zimmerleute, Schuster u. s. w. auch in ihrem Fache gescheibt sein, sagt Kenophon, die meisten sind Sklavenseelen, die wissen nicht, was schön, was gut und gerecht ist. Dochherzigkeit und eble Gestinnung sucht man vergeblich bei ihnen.

So waren Runft und Wiffenschaft Rinder ber Muge, und bie Duge ift eine Gunft bes äußerlichen Glude. Die ersten griechischen Weisen waren erhaben über bie Noth bes Lebens und ichatten ben Reichthum nur nach seinen bobern Aweden. und kamen auch manche babei burch ihre Sorglofigfeit im Lebensbrange zu turz, was that's? Nicht nur die Trager ber Beiftesarbeit ichatten ihre Baben über allen Erwerb hoch, das griechische Bolt theilte biefe Unschauung. Es erfannte in bem Benius eine göttliche Babe, bie gu ehren felbst Ehre mar. Es fehlte nie an ber Gönnerschaft von Fürsten und Stäbten und einzelner reichen Burger. Nahmen boch Könige Geschenke, warum sollten es nicht Sänger, Dichter und Beife? Bindar erhielt für fein fcones Lobgedicht ber Athener, wofür ihn die Thebaner in Strafe nahmen, von den

<sup>\*</sup> Aus ber Abhandlung von Bonna Deber: Gelb und Geift.

Athenern ein Geschent von 10,000 Drachmen (2000 Thir.), Sofrates, ein so stoisches Leben er auch führte, konnte von seinem kleinen Bermögen von fünf Minen (75 Thir.) nicht leben. Er bedurfte der Unterstützung von Gönnern.

Doch riefe Munificeng ter Flrften und Städte und Burger batte auch ihre Rebrfeite. Gie gemahrte feine bauernte Gicherbeit bes Lebens und führte allmählich zu bebenflicher Abbangigfeit. Es mußte fich von felbst eine Reigung nach einer Aenterung ber Berhältniffe herausstellen. Dies geschah zuerst bei benjenigen geistigen Urbeiten, Die in geregelten, foften Leiftungen bestanden, bei ben bem Bandwert naber= ftebenten Runften und Wiffenschaften, ber Baufunft, ber Argneifunte und bem Jugentunterricht, bann bei Dlufitern, Schauspielern und Dichtern. Diefen murben oft fur bie bamalige Beit, in benen noch wenig Gelb im Umlauf mar, fehr bereutente Behalter zugeftanten. Der berühmte Argt Demofetes von Croton hatte ein Gehalt von einem Talent Silber (1500 Thir.), bis ihn Bolnfrates für zwei Talente (3000 Thir.) nach Camos zog. Doch auch sie wurden nur bann besonders boch geschätt, wenn gugleich bie Tugend ber Uneigennützigfeit an ihnen erkannt war.

Am spätesten fanden die Beisheitslehrer lohnende Anerkennung. Die Beisheit schien am wenigsten zu äußerer Berwerthung geeignet, und die griechischen Banderlehrer, die Sophisten, hatten lange

Beit nicht blos mit ben Vorurtheilen bes Bolfes, fonbern noch weit mehr mit bem Spotte und ber Berachtung ihrer vornehmen Collegen ju fampfen, welche bie Berwerthung ber Biffenichaft als einen Frevel gegen biefelbe ansahen. Platon nannte sie Krämer bes Geiftes.

Allein ter peloponnefische Rrieg brachte eine große Umwälzung in dem äußeren und inneren Leben bes griechischen Bolfes bervor. Land und Meder maren vermuftet, bas Bolt mar vermufftet, ber Amana ber Roth trieb zur Arbeit, und Diejenigen, welche noch in Wohlhabenheit verblieben maren, hatten nicht mehr, als ber eigene Benuf forberte. Go murben nun auch Runft und Wiffenschaft jum Gewerbe und ben allgemeinen Erwerbequellen unter-Die Concurreng feste bie Breife herab; es eutstand ein Saichen nut Bnh= len um Gelb; Runft und Biffenichaft fauten in bem Dage, als fie ber Menge ju gefallen ftrebten; bie Dichtfunft, welche früher bie großen Gefchide bes Menichenund Bölferlebene jum Gegenstante gehabt hatte, verstieg sich, um bem niedrigen Gefchmad tes Publitums zu fröhnen, in die Miferen des kleinen Familienlebens; die Malerei, welche früher nur ben bochften Ibealen ber Schönheit ben Binfel geführt hatte, erging sich in bem behag= lichen Stillleben von Barbierstuben und Schufterwertstätten; bie Bluthe griechifder Runft und Wiffenschaft welfte bin in bem concurrirenden Streben nach materiellem Erwerb.

# Gesellichaftliche Bustande.\*

#### Armenpflege.

Im Alterthume waren die Berkehrsverhältnisse nicht in dem Grade entwickelt, wie sie es heute sind, die Kosten des Unterhalts durch die Genügsamkeit der niedern Klassen und die Wohlfeilheit der Lebensmittel gering; die ungeheure Broletariermasse endlich, die von den Stlaven gebildet wurde, war vor dem Berhungern dadurch geschützt, daß sie von den Herren ernährt werden mußte.

In Athen war bas Princip ber gegen-

sereinigung ber Kräfte jum Schute vor Bereinigung ber Kräfte jum Schute vor Berarmung, bas in neuester Zeit in freien Genoffenschaften aller Art wirfsam befolgt wird, theilweise bereits zur Geltung gelangt. Es bestand eine Zahl von gesichlossenen Gesellschaften, beren Mitglieber monatliche Beiträge zahlten, um eintretenber Gelverlegenheit ober Noth abhelfen zu können. Der Empfänger war verpflichtet, die Unterstützungssumme zurud-

\* Rach S. Göll, Rulturbilber aus Bellas und Rom.

Digitized by GOOGLE

zuerstatten, wenn er in bessere Umstände kam, und die Gesete begünstigten diese Borschustvereine durch Entscheidung ihrer Rechtshändel binnen Monatsfrist. Dann wurde aber auch von Seiten des Staats für gebrechliche und arbeitsunfähige Barger, deren Bermögen die Summe von brei Minen (75 Thaler) nicht erreichte, gesorgt.

Schon Solon ließ ben im Kriege verfrüppelten Bürgern eine kleine Unterftützung auszahlen, die fpäter auf alle Arbeitsunfähigen ausgedehnt wurde. Sie betrug täglich einen Obolos (1 Sgr. 3 Pf.), später das Doppelte, und wurde burch einen Bollsbefchluß zuerkannt, während dem Rathe der Fünfhundert die monatliche Prüfung der Unterstützungswürdigkeit zukam.

Der Staat verwendete auf solche Almosen jährlich 7—15,000 Thaler und
unterhielt auch die Kinder der im Kriege Gefallenen bis zur Mündigwerdung. Plutarch erzählt es dem Demetrius Phalereus nach, daß das Bolf auf Antrag des letzteren den beiden Töchtern des Aristides täglich drei Obolen und später jeder habe eine Drachine reichen lassen, und dem Kallisthenes, daß die Enkelin des Aristides 500 Drachmen empfangen habe.

- Armenhäuser, Spitaler und andere Klautus, wenn er sagt: "Einem Armenanstalten gab es nicht. Die Speisping auf öffentliche Kosten war keine Unterstützung, sondern eine Chrenbezeigung, die den Siegern in den olympischen Leben Jenes dem Elende preis."

Spielen, flegreichen Felbherren und vertienten Staatsmannern zu Theil wurde, ober mit der amtlichen Stellung verbunben war.

Aukerbem gab es noch mancherlei offentliche Spenden, bie gelegentlich freilich von Demagogen ausgebeutet murben, um bie Bunft und bie Stinimen bes Bolfes zu gewinnen. Dabin gebort bas Bertaufen bes Betreibes aus ben Betreibe= magaginen um einen niebrigen Breis, guweilen auch die Schenfung beffelben, Die burche Loos ertheilten Guteranmeifungen in ereberten ganbern, bie von Themistofles abgeschaffte Bertheilung ber aus ber Berpaditung ber lauriotischen Gilberberamerte fliegenden Ginfunfte, und vorzüglich bie von Berifles eingeführte Bablung ber Gintrittsgelber zu ben Theatervorstellungen. aus benen aber nach unt nach ein Beitrag zur fröhlichen Feier aller athenischen Wefte murbe. Den Befammtbetrag biefer iabrlichen Festgelber veranschlagt man auf menigstens 40,000 Thaler. Diefe Berschleuderung bes Nationalvermögens nannte ber feile Rebner Demades ben Ritt ber Demofratie, wogegen Ariftoteles treffend bemerkt, eine berartige Unterftugung gleiche einem burchlocherten Saffe; man folle lieber ben Urmen bie Mittel ichaffen, fich ein Stud Feld zu taufen ober einen Banbel anzufangen. Daffelbe meint auch Plautus, wenn er fagt: "Ginem Bettler bient man schlecht, wenn man ihm giebt. mas er ift ober trinkt. Man verliert nur, mas man fchenft, und giebt bas

#### handwerker, Sabrikanten, Bunfte.

Interessant bleibt es, bie unbeschränkte Gewerbefreiheit, nach ber unser Zeitalter unaufhaltsam strebt, bereits im Alterthum, besonders bei den Griechen, vorhanden zu sehen. In hellas wurde der Grund zur Berachtung jeder Lohnarbeit schon durch die Wanderungen und damit verbundenen Eroberungen der verschiedenen Stämme gelegt. Die neuen Landesherren griffen überall zu den besten Theilen des Grundbesites und überließen den Bestegten neben kleineren Ackerloosen die verschiedenen Zweige des Erwerbs, als Beschäftigungen, die des Bollburgers unwürdig waren.

Hierzu kam, daß die zahlreichen Sklaven, von benen in manchen Städten, wie Epidamnos, die Handwerke ausschließlich getrieben wurden, den Freien eine schädliche und demuthigende Concurrenz bereiteten. Endlich herrschte das allgemeine Borurtheil, daß die körperliche und geistige Tüchtigkeit des Mannes durch die Handarbeit beeinträchtigt werde, und daß das ängstliche Trachten nach Unterhalt und Gewinn sich nicht mit Bildung und Gefinnung vertrage, die der freie Staatsbürger zur Beschlußfassung über das Wohl des Baterlandes und zur uneigennütigen

Berwaltung ber öffentlichen Aemter nöthig babe.

Bas ben Körper betrifft, so schwächte allerdings benselben die sigende Lebensart, hinderte an den gymnastischen Uebungen, und also auch an der Erfüllung der ersten Pflicht des griechischen Bürgers, der Bertheidigung des Baterlandes, während Jagd und Acerdau zum Ariegsdienste abhärteten. Deshalb mag auch im alten Theben ein Gest Alle vom Staatsdienst ausgeschlossen, die sich nicht zehn Jahre lang jedes Gewerbes enthalten hatten, — eine Maßregel, die auch einmal in Athen beantragt, doch nicht genehmigt wurde.

hinfictlich ber Einwirkung auf bie Befinnungen laffen wir einen Musfpruch bes Sofrates folgen: "Es giebt eine boppelte Beschäftigung, je nachbem man für ben Leib ober für ben Beift forat, und die erfte ift eine bienende; burch fie ist es möglich, ben Körper mit Allem zu versorgen: mit Speise, wenn er hungert; mit Trant, wenn er burftet, mit Rleibern, Deden, Schuben, wenn er friert. Auf ben erften Blid icheinen nur bie Rramer, Raufleute, Bader, Roche, Weber, Schufter, Berber, ba fie alle Beburfniffe befriedigen. bie rechten Bfleger bes Rörpers zu fein. Anders aber verhält fich bie Sache, wenn man bebenkt, bag es außerbem eine Bom= naftit und Beilkunde giebt, welchen in Wahrheit die Pflege des Körpers gebührt, insofern sie nach der Wohlfahrt des Kör= vers den Gebrauch jener Runfte regeln und also die Berrinnen derselben sind, während jene für fflavisch, bienend, eines Freien unwürdig gelten." Auch bei Teno= phon nennt Sofrates bie meiften Sand= werter "Stlavenseelen."

Demgemäß wollte Platon in seinem ibealen Staate die Handwerker und Tage-löhner nur geduldet wissen und meinte, man müsse die Bürger höherer Rlasse zu diesem Stande begradiren, wenn sie sich Feigheit oder sonstige Schlechtigkeit zu Schulden kommen ließen. Auch Aristoteles weist den Handwerkern ihre Stelle zu-nächst den Stlaven an und macht nur den Unterschied in der Knechtschaft, daß die Sklaven nur einem Herrn dienen, jene aber Jedermann. Daß die Handarbeit den Geist abstumpfe, plumpe, ungeschlissen Leute erzeuge und überhaupt den freien

Bürger herabwürdige, spricht er außerdem bestimmt aus. Demosthenes sagt geradezu: "Es ist nach meiner Meinung nie mög-lich, daß derjenige, welcher sich mit geringen und verächtlichen Dingen abgiebt, zu großen und thatkräftigen Gestunungen gelangen könne, denn wie die Beschäftigungen der Menschen sind, so muß auch ihre Gesinnung sein!"

Aehnlich ängert sich Blutarch: "In manchen Dingen folgt ber Bewunderung eines Wertes nicht sogleich der Trieb, dasselbe zu thun, oft geschieht auch das Gegentheil, das wir uns an einem Meisterstille ergögen und den Meister gering achten, wie wir etwa an Salben und Burpur Wohlgefallen sinden, die Färber und Salbenhändler aber für geringe Handwerksleute halten." Antisthenes sagte daber auch, als er vernahm, das Ismenias ein geschickter Flötenspieler wäre: "Dennoch ist er ein gemeiner Mensch; denn sonst würde er nicht ein so geschickter Flötenspieler

Ueberall wurde die Kunst verachtet, sobald der Gelberwerb als Hauptzweck vorwaltete. Dagegen wird vom Maler Bolygnot ausdrücklich rühmend erwähnt, daß er nie für Geld gemalt habe, und wenn der macedonische König Aeropos ein geschickter Tischler und Drechsler war, und der jüngere Dionys in der von seinem Bater aus Argwohn über ihn verhängten Einsamkeit Wagen, Leuchter, Stühle und Tische versertigte, so wurden solche sürstliche Dilettanten eben so wenig durch die Arbeit entehrt, als das Ansehen des Handwerkerstandes durch sie gehoben.

Bei ben Spartanern maren Gewerbe und Rünfte, Schifffahrt und Bandel für ben Bollburger verpont. Der Ginzelne follte gegen alles materielle Sonderintereffe gleichgültig fein und fein ganges Leben bem Staatszwede wibmen. 218 baber der König Agefilaos, um es ertennbar ju machen, wie viele von ihnen eigentlich Rrieger maren, befohlen hatte, bie Bundesgenoffen follten fich alle zusammen und an einem Orte, und bie Lacedamonier an einem anderen niederfegen, und er bann ausrufen ließ, bag erftlich alle Topfer, bernach alle Schneiber, ferner alle Zimmerleute und Maurer und endlich alle übri= gen Bandwerksleute und bie Rünftler auf-

fteben follten, erhoben fich beinabe alle Bunbesgenoffen, mabrent alle Spartaner figen blieben. Wenn freilich ein Bollblutspartaner verarmte und ben monatlichen Beitrag zu ben Gemeindemablzeiten (etwas über 3/4 preugische Scheffel Dehl ober Gerftengraupe, 22 Quart Bein, fünf Bfund Rafe, 21/2 Bfund Feigen und ungefähr 20 Sgr. in baarem Belbe) nicht mehr entrichten tonnte, fo murbe er aus ber Bahl ber Bürger ausgestoßen und verfiel einem nach ber bamaligen Ansicht sehr traurigen Schicksale. Da er sich zum schimpflichen Sandwerte nicht bequemen tonnte, mußte er in fremben Beeren um Gold bienen. Das mar bas Bitterfte. mas ein Abliger jener Zeit fiber fich er= geben laffen mußte.

Im Gegensate zu Sparta, waren im stammverwandten Korinth Gewerbe und Handel die Duelle des sprichwörtlich gewordenen Reichthums, und seine Einwohner "verachteten", wie Herodot sagt, "unter allen Hellenen die Handwerter

am wenigsten."

In Athen herrichte ein mertwürdiger Gegensat zwischen ber Absicht ber Gefete und ber Braris und allgemeinen Bolts-Der strenge Draton bestrafte stimme. ben Muffiggang mit bem Berluft ber bürgerlichen Rechte. Golon gab ein Gefet, daß ein Gohn nicht verbunden fein jollte, seinen alten Bater zu ernähren, wenn berfelbe ihn feine Runft hatte lernen laffen, und trug bem Areopag auf, barüber zu machen, daß Jeber feinen Unterhalt nachweise, und die Muffigganger, welche breimal ohne Beschäftigung angetroffen maren, ju beftrafen - eine Ginrichtung, bie Bifitratos verschärft baben foll. Und daß wirklich Nachfrage in biefer Beziehung gehalten murbe, ift außer Zweifel. Denn Plutarch erzählt: "Einst hielt fich ein Spartaner ju Athen auf, ju einer Beit, wo eben Gericht gehalten wurde. Als er nun borte, baf Einer des Müsfigganges wegen bestraft worden ware und beshalb trauerte, auch von feinen Freunden, die Mitleid mit ihm hatten und ihn bebauerten, nach Saufe begleitet würde, so bat er seine Umgebung, man mochte ihm boch benjenigen zeigen, ber wegen einer freigeborenen Mannern so anständigen Sache bestraft worben

mare." und Athenaos berichtet eine Anetbote von zwei Schulern Blaton's. Menebemos und Astlepiades, welche von ben Areopagiten gefragt wurden, wie es fame, baf fie, ohne etwas zu besiten und ohne etwas Anderes zu thun, als philosophische Bortrage zu besuchen, fo wohl ausfähen. Sie ließen barauf einen Müller als Reugen rufen, und biefer fagte aus, bag fie Nachts in seiner Mühle jeder zwei Drach= men verdienten. Boll Bewunderung be= schenkte sie der Areopag mit 200 Drachmen. Aber wenn nun auch außerbem Thucidides ben Beritles in seiner Leichenrebe fagen läft, daß in Athen nicht die Armuth, fonbern bas vielmehr für eine Schanbe gehalten werbe, die Armuth nicht burch Arbeit zu vermeiben, so geht boch aus vielen Stellen bervor, bag bort bie eigenbanbige Betreibung eines Gewerbes und bie Arbeit überhaupt in Migachtung ftanb. Selbst wenn bie Noth brangte, bequemte man fich fdwer bagu, bie Banbe gu regen. So erzählt Xenophon, daß es Sofrates viel Mühe gekoftet habe, einen Bckannten, Namens Ariftarchos, ber mabrent ber Herrschaft ber breißig Tyrannen mehrere verwandte Frauen in fein Saus aufge= nommen batte und nun in bie größte Berlegenheit gefommen war, weil er wegen ber Kriegeunruhen aus feinen Felbern und Baufern nichts einnahm, ju überreben, Die Beiber mit Beberei ju beschäftigen. Dennoch gab es außer ben Schutber= manbten ober Metoten, die fich fast ausschließlich von Gewerben nährten und bereicherten, eine große Menge von Sandwerkern unter ben Bürgern. Man fiebt bies icon baraus, bag Sofrates bei Xenophon dem jungen Charmides, der sich scheute, als Redner in ber Bolfsversamm= lung aufzutreten, baburch Muth einflößte, baß er zu ihm sagte: "Bor ben Tuchicheerern, ober bor ben Banbelsleuten, ober vor ben Schustern, ober vor ben Rimmerleuten, ober vor ben Schmieben, ober vor benen, die auf bem Martte verfaufen und barauf ausgehen, mas fie wohlfeil eingekauft, theuer wieber an ben Mann zu bringen, wirft bu bich boch nicht fürchten. Aus lauter folden Lenten aber besteht bie Bolteversammlung." Der für die Besucher der Bolksversammlung ausgesette Golb von 3 Obolen (3 Sgr.

9 Pf.) und der eben so hohe Richterlohn für die Geschworenen waren es, welcher die Sandwerter zu diesem Bürgerdienste herbeileckte; daß sie sich dadurch mit dem Lastträger auf gleiche Linie stellten, wie Aristophanes ihnen vorwirft, kummerte sie nicht.

Rechnet man nun hinzu, wie viele Zeit burch Betheiligung an ben zahlreichen Festen, Spielen und Opfern für ben Bewerbtreibenden verloren ging, manche Stunde vielleicht auch mit ten Besuchern verschwatt murbe, tie nach ber ftehenben Sitte ber fpatern Beit fich in ben Bandwerfestätten täglich einfanden, um Deuigfeiteframerei und Rannegieferei zu treiben: so fragt man billig: wie war es möglich, bag biefe magige, arbeite= scheue Klaffe ihre Existenz behauptete, ober gar nach und nach verbefferte? Die allerbings bedeutende Boblfeilheit bes Lebens erklärt nicht genug; wohl aber reicht ber Umftand bin, bas Rathfel ju lofen, baf bie meiften handwerter ihr Gewerbe burch Stlaven betreiben liefen.

Wir setzen, um dies zu beweisen, nur aus der witzigen Rede bes Kruppels bei Lysias folgende Worte her: "Ich habe ein Handwert, welches mir wenig einträgt und welches ich selbst mühselig betreibe; Jemanden aber, der es mir verrichtete, konnte ich mir nicht kaufen."

Ja, wer den Preis eines Sklaven nicht erschwingen konnte, half sich badurch, bag er frembe Stlaven miethete; benn ber griechische Leibeigene galt für ein zinsentragentes Rapital, und wenn fein Berr nicht felbst ben Ruten aus ihm gieben konnte, gab er ihn gern gegen eine be= stimmte Abgabe an Andre ab. Go fagt Aeschines, indem er Timarche Bermögen berechnete, bag berfelbe neun, tes Schuhmacherhandwerks klundige Sklaven besite, von denen ihm jeder täglich zwei Obolen, der Wertführer aber brei einbringe. Chenfo wurde für die in die Bergwerke geliehenen Sklaven täglich ein Obolos (= 1 Sgr. 3 Pf.) gezahlt.

Noch haufiger freilich als biefe Bermiethung war die Benutung der Stlaven von Seiten der Herrn für eigene Rechnung. Der herr war dann Fabrikant und zog aus dem Erlöfe der gefertigten Waaren seinen Gewinn, was besonders bei folden Gewerben geschah, bie ein größeres Rapital jur Beschaffung bes Dtaterials er orberten. Der Auffeber ber Fabritstlaven mar ein Stlave ober ein Freigelaffener und lieferte bem Berrn ben Gewinn ber Arbeit ab. Demoftbenes' Bater befaß zwei Fabriten, 32 Stabl= klingenarbeiter, von tenen ein Theil je 125 ober 126 Thaler und bie übrigen wenigstens nicht niedriger als 75 Thaler an Werth veranschlagt murben, und von benen er jahrlich 750 Thaler reine Ginfünfte bezog. Außerbem befaß er 20 Bett= gestellmacher, bie nach Abzug ber Abgaben 300 Thaler Ginfünfte gemahrten. Berbrauch an Elfenbein berechnet ber Sohn auf 50 Thaler monatlich, den Werth bes nach des Baters Tobe vorhandenen Metalls an Gifen, Holz und Elfenbein auf 2000 Thaler, an Gall= äpfeln und Erz auf 1750 Thaler.

Lyfias und fein Bruber Bolemarchos, reiche Metölen aus Sprakus, betrieben burch 120 Sklaven eine Schilbfabrik, in welcher sich bei ihrer Berhaftung burch bie Dreifig 700 vorräthige Schilbe und 7000 Thaler baares Gelb befanten.

Als reiche Fabrikanten seiner Zeit nennt Sokrates bei Tenophon ben Gerstengraupenmuller Nausichbes, ber außerbem Bieh mastete und so viel verdiente, daß er mehrere Mal koftspielige Staatsleistungen übernehmen konnte; ben luxuriös lebenben Bäcker Kiribos, die Schneider Demeas und Menoe und endlich die vielen Rleidermacher im benachbarten Wegara.

Der Bater bes Redners Ifofrates bejak eine Fabrit mufitalischer Instrumente; ber befannte Rleon erbte von feinem Bater eine von Stlaven betriebene Berberei, beren Fabrifate nicht immer von ber beste Qualität gewesen sein sollen. Sein Zeitgenoffe, ber Demagog Boperbolos, erwarb sich als Lampenfabrikant einen ansehnlichen Bewinn; jeboch, wie Aristophanes behauptet, burch Betrug, indem er Blei jum Lampenerze mischte. Die viele Stlaven übrigens zu Athen in Fabriten beschäftigt wurden, ergiebt fich baraus, bag im peloponnesischen Rriege einmal 20,000 Fabrifftlaven von Athen nach Dekelea übergelaufen sind.

Neben biefer allgemein üblichen Art und Beife, bas handwert zu betreiben, tann man fich nur ichwer eine gefetliche Beschränkung ber Gewerbefreiheit ober Gilben von Bandwerfern benten, und in Wahrheit findet sich auch von zunftmäßiger Bebundenheit des Sandwerkerstandes nirgenbe eine fichre Spur (nur Bufammenfünfte ber Kaufleute werben erwähnt). Ebenso wenig gab es eigentliche Monopole, b. h. ausschliefliche Berechtigungen ber Einzelnen zu einer Art bes Banbels. Die Griechen und Römer verftanden unter bem Wort auch weniger bas Recht bes Alleinvertaufe, bas ber Staat fich in manchen Fällen vorbehielt, als ben burch Spekulation und Auffäuferei erlangten fattischen Alleinvertrieb felbft. In biefem Sinne ergählt Ariftoteles, ber Milefier Thales, bem vorgeworfen worben mare, daß die Philosophie nichts eintrage, habe, um bies zu widerlegen, einst, nachdem er

aus meteorologischen Grunden auf eine bevorftebende reiche Olivenernte geschloffen hätte, darauf hin mit einem kleinen Rapital, bas er als Angeld verwendete. bebeutenbe Rauffontrafte auf Del in Milet und Chios fur ben nachsten Sommer abgeschloffen und bann als Alleinverfäufer großen Brofit gemacht, und auch ein Sicilianer habe jur Zeit bes Dionufios einmal alles Gifen aufgekauft und bamit Monopol getrieben, worauf er rom Thrannen aus Sprakus verwiesen worben fei. Chenfo nennt ber altere Blinius ben Antauf ber von ben Baltern gebrauchten Igelfelle ein Monopol. Mertwürdig mar bas in Spbaris bestehende Befet, bag, wenn ein Roch eine ledere Speise erfunden batte, fein anderer innerhalb eines Jahres biefelbe bereiten burfte.

#### Die Miligen und Landsknechte des griechischen Alterthums.

Das heroische Zeitalter zeigt nach ben homerischen Gedichten bereits eine ziemlich hohe Ausbildung bes Kriegswesens. Der Mann tropte damals auf feine Baffen und betheiligte fich gern bei ben oft genug vorkemmenden Rache= und Raubfriegen. Dem Könige Beerfolge zu leiften, wird als eine unverweigerliche Berpflichtung bargestellt, ber man aus Furcht vor öffentlicher Schande und ichmerer Strafe sich nie entzog. Jebes Baus scheint wenig= ftens einen Dann gestellt zu haben, und in Familien, wo mehrere Göhne maren, entschied bas Loos, wer mit in ben Rampf ziehen mußte. Go fagt Hermes, als er fich für einen Gobn bes Mormibonen Polyttor ausgiebt, bag ihn unter feinen fieben Brudern bas Loos getroffen habe, bem Achilleus nach Troja zu folgen. Doch muß man beinahe glauben, bag man sich auch von ber Berpflichtung losfaufen konnte, wenn man an einer an= bern Stelle ber Iliabe lieft, baf ein reicher Sifionier bem Agamemnon eine Stute geschenkt habe, um nicht an ber Beerfahrt theilnehmen ju muffen. Blutarch freilich fieht barin blos einen Beweis für die Rlugheit des Anführers einem Feigling gegenüber.

In ber historischen Zeit, nachdem bie Bergewaltigung vieler Staaten burch ilber-

machtige Thrannen übermunden mar, findet man überall gleiche Bestandtheile ber Rriegsmacht vor: bas Beer mar bie Nation und die Nation bas Beer. Stehenbe Beere in Friedenszeiten, die in unfern Tagen bei bem fünftlichst organisirten Steuerspflemen bie Staaten ausfaugen, murben nicht blos bie Finangfrafte ber griechischen Republifen überftiegen haben, sondern auch als leicht zur Thrannei führende und beshalb verfaffungegefähr= liche Einrichtungen angesehen worden sein. Much murbe bie beimische Bevölferung, mit Ausnahme ber zu jeder Zeit gleichfam im Feldlager lebenten Spartaner, burch ihre bestimmten täglichen Beschäfti= gungen abgehalten, eine langere Beit fich bem Rriege ju widmen: fie betrachtete ben Kriegsbienst nicht als Hauptsache und mar gewohnt, bei Ginbruch ber falteren Jahreszeit vom Feldherrn nach Saufe entlaffen zu werben. Gin Beer aber aus Fremben ober gar Stlaven zu bilben, bas verabscheueten in ber guten Zeit alle Bellenen ohne Ausnahme, und wenn die Noth unausweislich zu diesem Auskunftsmittel brangt, fo enthob man biefelbe nach Beendigung bes Rrieges ihres verachteten Standes, so wie 3. B. die Spartaner im peloponnefischen Rriege vielen Beloten, bie Athener nach ben Schlachten bei ben

Arginusen und bei Charonea ben mit= ausgezogenen Stlaven Die Freiheit fchent-Diese Ausschließung aller Nicht= burger vom Baffendienste wird burch bie Stellung bes Burgers jum Staate gerechtfertigt. Bei bem innigen Busammenhange bes Beerwesens mit bem gesammten Staatsorganismus mar ber Rriegsbienft eincotheils wohl eine Pflicht bes freien Burgers, ter feinesweges wie ber Dieth= ling um Beld und Lohn fein Leben für Andere magte und beren Sab und Gut au schützen fich verpflichtete, sondern bie Bewahrung und Bertheidigung ber beilig= ften Guter felbftbewußt übernahm, andern= theils aber auch ein Recht, bas Jeder als eine Ehre für sich beanspruchte.

Bom Nichtburger und Unfreien feste man voraus, bag er ein geringeres In= tereffe am Staate habe, ja, baf er fich beshalb wohl gar gegen bes Staates Bortheil gebrauchen laffen könne, und vermied es daber, ihm die Waffen in die Bante ju geben. Sogar bie Bewerbtreibenben maren in manchen Staaten, wie auch in Athen, jum regelmäßigen Dienft nicht verbunden, ba fie unmöglich für ihre Ausruftung und Berpflegung forgen konnten, und auferdem wegen ber burch die fitende Lebensart herbeigeführten Bernachlässigung bes Rorpers für untaug= lich jum Kriegsbienfte gehalten murben. Deshalb fagt Ariftoteles: "Wo es eine große Menge handwerter giebt, ba fann ber Staat volfreich und boch seine Kriegs= macht fdmach fein." Binfichts bes Dien= ftes zur Gee rath Aristoteles - und in ber Praxis geschah es auch schon in früherer Zeit fo - bas Matrofenvolt unbedenklich aus Angehörigen fremter Staaten bestehen zu laffen, Die Geefoldaten aber ftete aus ber Burgerichaft zu nehmen.

In Athen erfolgte auf die Wehrhaftsmachung der jungen Leute zuerst ein zweisjähriger Dienst im Lande, indem sie als Sicherheitswächter die Wachthäuser zu beziehen und das Land zu durchstreisen hatten. Bedurfte der Staat einer Kriegsmacht, so erfolgte, wenn nicht die ganze dienstpflichtige Manuschaft erforderlich war, ein Aufgebot nach Altersklassen, entweder nach den einzelnen Jahrgängen bis zu den Sechszigjährigen, oder in wechselnder Reihenfolge, je nach dem Beschlusse des

Bolts. Es wurde babei eine für jeben Stamm und Gau genau geführte Mufterrolle zu Grunde gelegt, die zu Jedermanns Einsicht öffentlich auslag.

Nur Benige außer ben Gebrechlichen waren vom Kriegsbienfte befreit: Die Senatoren, Die Bachter gewisser Bolle, Die Großhandler und Rheber, welche burch ihr Geschäft von der heimath fern gehalten wurden. Entzog sich ein Berpflichteter dem Dienste, so traf ihn der Berluft aller burgerlichen und politischen Rechte.

Den größten Theil ber Kriegsmacht Athens bilbeten die in früherer Zeit fast ausschließlich zur Anwendung kommenden schwerzepanzerten Fußsoldaten. Aus Bürgern der ersten Bermögensklasse bestehend, war diese Waffengattung zu allen Zeiten die geehrteste; es hatte auch jeder Hoplit seinen Diener, der ihm Schild und Speisevorrath auf dem Marsche nachzutragen hatte, und Thuchdides erwähnt deshalb besonders, daß nach der unglücklichen Belagerung von Sprakus die Schwerbewasseneten und Reiter aus Mistrauen oder Mangel an Knechten ihre Rüstung und Speisevorräthe selbst getragen hätten.

Diesem schweren Truppenkörper jur Seite kämpfte nun wohl auch leichteres Fugvolt und Reiterei; aber die Anwen= bung bes erften fällt meift erft in bie Zeit, in der die Söldnerheere auftamen. Dit ber griechischen Reiterei aber mar es überhaupt, mit Ausnahme der theffalischen, übel bestellt. Schon die Boden= beschaffenheit bes Landes begunftigte bie Pferdezucht nicht, und ba auch der Unter= halt ter Pferde ziemlich koftspielig war (zu Aristophanes' Zeit wurde ein Roß edler Art auf 300 Thir. geschätt), fo murbe ber Reiterbienft nur ben reichen Bürgern aufgebürdet, bie bann zur Entschädigung auch in Friedenszeiten eine Art Chrengarde bildeten und bei feier= lichen Aufzügen in vollem Glanze er= fcbienen. Beber Stamm ftellte 100 Reiter, bas gange Beschmaber bestand aus zwei Abtheilungen, jebe 500 Mann ftark. Die mittlere Gefamnitstärke ber schweren Fußsolbaten in der perifleischen Zeit betrug 13,000 Mann. hierzu tam aber noch eine aus ben jüngsten und aus ben

älteren Milizen bestehenbe Landwehr von 16.000 Mann.

Die Roften ber Ausrüftung murben bon ben Burgern felbft getragen, und von Löhnung war zuerst feine Rebe. 2118 aber im peloponnesischen Kriege bie Kelb= juge fich häuften und von längerer Dauer wurben, erachtete Beritles bie Ginführung bes Solbes für eine nothwendige Dafiregel, zu beren Ausführung auch bie nach Athen verlegte Bundestaffe bie Mittel barbot. Auch saben bie Athener im Golbe nicht, wie in jedem andern Lohne, eine Erniedrigung, sondern fle betrachteten ben= selben als eine Art von natürlicher Ent= schädigung. Die Bahlung beschränkte sich blos auf bie Feldzüge und war nicht immer von gleicher Bobe. Gewöhnlich betam ber Fußsoldat täglich zwei Obolen Sold und, ba an Einquartirung noch nicht gedacht murde, eben so viel für die Berpflegung (ungefähr 5 Sgr. im Gangen), ber hauptmann bas Doppelte, ber Feldherr das Bierfache: eine Steigerung, bie unfern Offizieren nicht behagen burfte, bie aber mit bem bemofratischen Bringip im Ginklang stand. Als bie Athener im peloponnefischen Rriege Botibaa belagerten, empfing megen ber Groke ber Entfernung ber Schwerbewaffnete zwei Drachmen taglich (15 Sgr.), eine für ihn und eine zweite für ben Diener. Die Roften ber Reiterei im Frieden schlägt Tenophon jährlich auf 60,000 Thaler an, mas, wenn man die Berschiedenheit des Geld= werthes mit in Anschlag bringt, ben Unterhaltungstoften eines Ravallerieregi= mente in heutiger Beit beinabe gleich= tommen' mag.

Wie wohl ber athenische Staat burch seinen Lebel und seine Industrie schon früh auf bas Seewesen hengewiesen war und bald ben Schwerpunkt seiner ganzen Macht in die Flotte legte, so lehrt boch die Geschichte, mit welchem Enthusiasmus und welcher Tapferkeit die athenischen Milizen sich stets geschlagen haben, und selbst das Schlachtseld von Chäronea, über dem die Sonne der griechischen Freiseit unterging, bezeugt, daß die athenischen Bürger jener gesunkenen Zeit sur's Baterland zu sechten und zu sterben verstanden.

Freilich läßt fich nicht leugnen, bag

bie Berfaffung bes Staates felbst in manden Städten einer ftrengen, auf unbedingte Unterordnung gebauten Disciplin hinderlich war. Vorzüglich ftorte Die Mehrzahl von zehn Feldherrn (Strategen), bie jahrlich vom Bolte gewählt murben, und die in ben Berferfriegen fogar täglich ben Oberbefehl unter fich wechseln ließen, die zwedmäßige Einheit ber Führung. Und wenn auch später die Feldherrn felten sammtlich in ben Rrieg gefandt mnrben, wenn auch zuweilen ein bewährter Rriegsmann, ber gar nicht zu ben gebn Strategen gehörte, mit ber Dberführung auf langere Beit betraut murbe, fo ift boch bas Bebenten gegen bie Amedmäfig= feit ber Bahl nicht nur ber Felbherren, fonbern auch ber Hauptleute burch Bolts= abstimmung gerechtfertigt genug, und mas half ben Felbherrn bie unumschränktefte Bollmacht, wenn fie nach beendigter Amts= führung zur Rechenschaft vor die Bolts= gerichte gezogen und felbst mit bem Tobe bestraft werden konnten? Timotheos und 3phitrates 3. B. wurden im Bundes= genoffentrieg von ihrem Mit = Strategen Chares, bem fle fich im Rriegerathe bin= sichtlich eines zu liefernden Treffens wider= fett hatten, vor bem Bolke angeklagt, ber Felbherrnwurde entfett und zu bedeuten= ber Gelbbufe verurtheilt. Auch ihr Beit= genosse Kephisodotos wurde abgesett, um 7500 Thaler bestraft, ja er war nabe baran, jum Tobe verurtheilt ju werben, weil er einen ungunftigen Bertrag geichloffen batte. Um berüchtigften aber ift bas Schicffal jener feche Feldherrn, bie im Jahre 406 nach einem großen Geesiege in ber Nähe von Lesbos ben Giftbecher leeren mußten, weil fie nach ber Schlacht durch einen Sturm verhindert gewesen maren, bie Leichen und Schiffstrummer zu fammeln. Demofthenes rugte biefe Unfitte mit treffenden Borten: "Es ift jest ichimpflicher Beife babin getommen, daß jeder eurer Welbberrn zweis ober breis mal vor euch auf den Tod angeklagt wird, gegen bie Feinde aber Reiner von ihnen auch nur einmal auf ben Tod zu fämpfen wagt, sonbern ben Tob ber Menschenräuber und Rleiberbiebe bem rühmlichen porgieht; benu nur ber Uebelthater foll verurtheilt sterben, ber Feldherr aber im Rampfe gegen die Feinde."

Aukerbem mar aber auch im athenischen Burger bas Gefühl ber politischen Gleich= berechtigung zu ftart, als bag er fich leicht in blinter Untermurfigfeit ter ftrengen Ortnung ber Rriegezucht gefügt hatte. "Die größte Cchwierigfeit liegt barin," ichreibt ber Feldherr Nitias von Spratus an feine Landeleute, "bag ich ale Feldherr folden Unordnungen nicht steuern kann, weil eure Gemüther so schwer zu lenten find." Auch Tenophon legt einem Redner, ber im thebanischen Rriege jum Bantnif mit Sparta rath, bie Worte in ten Mund: "In Binficht auf etwas febr Wichtiges, auf ten Behorfam gegen tie Befehlenden, find jene am ftartften ju Lande, ihr zur Gee."

Befontere ftrafbare Bergeben, wie Feigheit, Berlaffen bes angewiesenen Bostens, Wegwerfen ber Waffen, murben von befonberen Berichten bestraft, wenn ber Oberfeldherr nicht bereits Strafe verhängt Dag lettere auch in Stodichlägen hatte. bestehen konnte, lehrt Blutarch im Leben bes Aristides, mo es von Baufanias beifit: "Er betrug sich gegen die Häupter ber Bunbesgenoffen bart und gebieterifch und ließ bie gemeinen Solbaten mit Schlägen ftrafen, ober fie zwingen, bag fie zur Strafe ben ganzen Tag über einen eifer= nen Unter auf ben Schultern tragen muften. Ja, es durfte fich teiner von ben übrigen Griechen fein Lager eber bereiten und fich aus ben Bachen Waffer holen, als bis es die Lacedamonier schon gethan hatten, fo bag fogar ihre Sflaven Alle, bie fich tem Waffer nähern wollten, mit Beitichen wegtrieben."

Dagegen belohnte man die Tapfern durch öffentliche Bekränzung, Errichtung von Standbiltern und Austheilung von eroberten Lantftrecken, und ehrte die Gefallenen durch feierliche Bestattung, wobei die besten Redner die Lobreden bielten.

Das spartanische heer übertraf bas ber übrigen Staaten burch eine sorgfältigere Glieterung, ausgezeichnete Einschulung und seltene Sicherheit in allen Zweigen bes Kriegsbienstes. Jeber spartanische Bollbürger war Solbat bis zum sechszigsten Jahre und weiter nichts als Solbat. Die sriedlichen Gewerbe, welche für die Krieger anderer Staaten boch die hauptsache waren, kannten sie nicht und übersache

ließen fle ihren Schutgenoffen und Be-

Kenophon nennt bie Lacetamonier Rünftler im Kriegshandwert, mahrend die Abrigen hellenen sich temselben nur austem Stegreif oder als Dilettanten hinzugeben pflegten. Und teshalb urtheilte ichon Platon über die spartanische Berfassung sehr richtigt sie bilde zwar zu friegerischer Tüchtigfeit aus, aber nicht zu wahren sittlichen und geistigen Trefflickteiten, in welchen jene Tüchtigfeit auch, und zwar noch in höherem Grade, aber boch nur als ein einzelner Bestandtheil enthalten sei.

In ber Gintheilung tes Beeres maren in Sparta abnliche Beziehungen zu ben politifc = lotalen Abtheilungen bes Bolfe vorherrichend, wie in Athen. Die Grundlagen berfelben bilbeten bie von Lyturg gestifteten Berbrüderungen und Ramerad= schaften. Bier Enomotien, Rotten von 25-36 Mann, bilbeten ein Lochos, und aus vier folden Abtheilungen bestand eine Mora, die ein Bolemarch, Kriegeoberfter, befehligte, und beren bas Land feche hatte. Es giebt bies blos eine Gefammtzahl von 2400 Soldaten. Jedoch wechselt theils bie Stärke ber Moren bebeutend, theils find ihnen ftets fo viel Berioten ober Unterthanen beigemischt, die ebenfalls als schwerbewaffnete Fuffoldaten bienten, baf fich bestimmte Bahlen gar nicht ermitteln laffen.

Zum Borpostenbienst im Lager und als Bor- und Nachtrab auf bem Marsche wurden die Stiriten gebraucht, ein aus ben Bewohnern ber Laubschaft Stiritis formirtes leichtes Kufwolf.

Unausgesetzte Uebungen im Marschiren, in Wendungen und Evolutionen aller Art, die selbst im Lager zweimal des Tages stattsinden mußten, erzeugten jene vielbewunderte taktische Virtuosität, vermöge welcher ein spartanisches Heer blipschnell sich aufstellte und bewegte. Hierzu kam aber auch noch der bereits erwähnte undedingte Gehorsam gegen die Besehle der Oberen. "Wenn der König das Heer anführt," schreibt Thucidides, "so ist er es, der über das Ganze besichlt, und er ertheilt den Polemarchen seine Austräge, diese den Lochagen, diese den Pentekontateren, diese den Enemotarchen, und diese

enblich ihren Kriegern. Alle Befehle, bie fie bem Beere ertbeilen wollen, merben auf riefe Art und mit Schnelligfeit verbreitet. Denn beinahe bas gange lace= bamonifche Beer besteht aus Unführern, und tie Gorge ber Musführung beffen, mas gefdeben foll, fällt Bielen anbeim."

Die Nationalheere ber Bellenen behaupteten nur so lange ihren Ruhm, als bie aufopfernde Liebe jum Baterlande alle Burger beseelte, als bas öffentliche Leben und ber sittliche Charafter ber Nation auf feinem Bobepunkte beharrte. Als aber mahrend bes peloponnesischen Rrieges, besonders in Athen, mit ber machsenben Entfeffelung und Schrantenlofigfeit aller Leibenschaften und Anmagungen, Genuß= sucht und Egoismus alle Stante ergriff und ber Gemeinsinn und Batriotismus schwand, da verschmähten es die griechi= ichen Burgerschaften, auch bie Baffen ferner zu führen, die Balästren und Ghm= nafien murben fparlich besucht, und bie Sitte, burch frembe Miethlinge bie Rriege ausfechten zu laffen, nahm überhand.

Die frühesten Spuren folder Göldnerdienste, wenu man zuerst auf die Natio= nalität ber Dienenben fieht, findet fich außerhalb Griechenlands bei bem balbgriechischen Bolte ber Rarier in Rleinafien. Durch ihre Gulfe foll icon ber agyptische Ronig Pfammetich bie Herrschaft über gang Aegypten gewonnen haben, und fpater schweiften fie, wie Strabon fagt, "burch gang Griedenland, für Gold Rriegsbienfte leiftenb". Besonbers barum haftete auch an ihrem Namen bie Schmach feiler und ftlavischer Gefinnung.

Eben fo gern verbingten fich bie Rreter als Bogenschützen und Schleuberer, und fie ftanben gleichfalls wegen Unzuverläffig= feit und Unredlichkeit in schlechtem Rufe. Reben ihnen, bie man fpater überall, auch bei ben römischen Beeren, als ftebenbe Beerestheile trifft, wird am häufigsten ber Arfabier Ermähnung gethan. 3hr Land, von Gebirgen gang burchzogen, bestimmte durch seine Natur die Bewohner zu Birten und Jägern. Doch glich bas Leben berfelben teineswegs ben ibbllifchen Schilberungen alter und neuer Dichter; sondern außer Mangel an Intelligenz zeigte biefes Bölkchen eine große Liebe zum Kriegs= färglich nähren konnte, fo fuchten fie. gleich ben Schweizern, fleiftig answärtige Soldrienfte. Dem Lerres follen fie, wie Berobot berichtet, bereits ihre Dienste angeboten haben. Ucber tie Balfte ter 10,000 Soldner bes jungen Chrus beftanb, nach Kenophon's Beugnif, aus Arfabiern und Archaern.

Auch Thucybides saat, indem er bie Bunbesgenoffen ber Athener und Chratufaner aufgahlt: "Die Mantineer aber und bie übrigen artabifden Goldner, bie gewohnt find, gegen jeben Feind, ben man ihnen anweift, zu fechten, achteten auch jett, burch ben Bewinn bewogen, ihre Landeleute, bie mit ben Rorinthiern ge= tommen waren, ohne Berudfichtigung ber Bermandtichaft, fur ihre Feinte."

In ber griechischen Geschichte finbet man folde gebungene Solbner querft als Trabanten und Leibwächter ber Thrannen, bie, wie auch Kenophon fagt, keine Freude baran fanben, maffentuchtige und wohlbemehrte Burger ju haben, fonbern frembe Truppen für geeigneter erachteten, um ihre Berrichaft zu ftuten. Der berühmte Gludspilz Polytrates von Samos gewann und erhielt seine auf Gewalt gebaute Berrichaft nur burch Miethstruppen. Auch Bisistratos bemächtigte sich mit Hülfe ber ihm vom unvorsichtigen Bolte felbft bewilligten fünfzig Reulentrager ber athenifden Burg und ber Oberherrichaft, und fein Gohn hippias behauptete fich lange Beit, felbst ben Spartanern gegenüber, burch theffalische Reiter. Große Beere endlich, aus allerlei frembem Rriegsvolf zusammengesett, stellten bie spratusanischen Ronige in ihren vielen burgerlichen und auswärtigen Kriegen in's Felb. ältere Dionys sandte im thebanischen Kriege feinen Freunden, ben Lacetamo= niern, mehrmals Bulfsheere, beren teltiberische Reiterei ben Feinben großen Re= spect einflöfte.

In Griechenland felbft tam bereite gu Anfange bes peloponnesischen Rrieges bas Söldnerwefen auf. Bur Belagerung von Potibaa schidten bie Rorinthier eine Abtheilung Freiwilliger und gemietheter Beloponnesier. Sowohl Rleon, ber Athener, als fein Begner Brafitas nahmen Thracier in Golb. Much fpater miethete Athen handwerke, und da ihre Heimath fle nur | 1300 thracische Barbaren, entließ fie aber balb wieber, ba ihm bie Roften, täglich einen Biertelthaler für ben Mann, zu groß waren, und benutzte fie bann bazu, auf bem Heimwege bie Kuften Bootiens graufam verheeren zu laffen.

Die fortgesett fühlbarer werbenden Folgen des langjährigen Krieges wirkten aber rasch befördernd auf die Entwicklung des Stlonerthums. Gine Masse Menschen wurde den Krieg ihres Unterhalts und Bermögens beraubt und griff gern in der Noth zu jedem Erwerbszweig. Außerdem weckte der Krieg selbst die Rauflust und die Sucht nach Abenteuern.

Am meisten aber wohl strömten zu ben Kabnen der Söldnerbeere jene Unzahl Beimathlofer, die burch bie blinde Barteiwuth ber siegenden Oligarchen und Demofraten vertrieben worben waren. tann fich taum einen richtigen Begriff bavon bilben, in welchem Umfange bergleichen Berbannungen bamals ftattge= Schon lange bor bem funden baben. peloponnesischen Rriege, im Jahre 510 v. Chr., hatte ber fpartanische Ronig Kleomenes, ber Erfte, auf einmal 700 Familien aus Athen vertrieben. **Gleich** beim Beginn bes Rrieges zwangen bie Athener bie wehrlosen Ginwohner Meginas, ibre Beimath zu verlaffen. Lyfander nothigte nach Eroberung Athens die gange Demokratie ber Insel Samos zum Ausmandern, und Ifafrates behauptet von feiner Zeit, bag es mehr Berbannte und Flüchtige aus einer einzelnen Stadt gegeben habe, als in alten Beiten aus bem Es war leichter, ganzen Beloponnes. bamals aus ben Beimathelosen ein großes Heer zusammenzubringen als aus ben Burgern. Der macebonische Ronig Philipp schlägt Lysander vor, an der klein= affatischen Rufte bes Bellesponts und Bontus Städte zu erbauen und bie wegen Mangels ber täglichen Nahrung Berum= schweifenden und Schaben jeber Art Anrichtenben anzustebeln. "Wenn wir fie nicht hindern werben, fich jufammengu= rotten, daburch, baf wir ihnen Unterhalt verschaffen, werben fie ju folder Menge anwachsen, daß fie ben Bellenen nicht weniger furchtbar werben als ben Barbaren."

Demosthenes brang später bei ben Athenern barauf, bag unter ben 2000

Fußsoldaten, die er zum Schutze ber chalcibischen Städte auszusenden vorschlug,
500 Bürger wären, gleichsam als Aufseher der Söldner, die sonst nur diejenigen Ariege liebten, die ihnen Gewinn
brächten, und am liebsten mit reichen
Bundesgenoffen anbänden. Deshalb glauben wir gern, was Plutarch erzählt, daß
nämlich beim Heransegeln athenischer Flotten in jener Zeit die Bundesgenoffen
Mauern und häfen bewehrt und Heerden,
Stlaven, Weiber und Kinder vom Lande
in die Städte geschafft hätten.

Bie schnell übrigens bie Zahl ber Söldner in ben sechszig Jahren zwischen bem Ende bes peloponnesischen Krieges und der Regierungszeit Philipps von Macedonien zugenommen haben muß, erhellt ans des Isokrates Behauptung, daß noch zur Zeit des jüngeren Chrus diezenigen, welche in den Städten werben ließen, mehr Geld auf die Geschenke zu verwenden gehabt hätten, die sie den Werbern geben mußten, als auf den Sold für die Soldaten, während zu seiner Zeit sogleich ganze Schaaren von Söldenern angeworden wurden.

Aber zugesteben muß man auch, bak die eigentliche Kriegskunft, die Taktik und Strategit, burch bas Sölbnerwesen entfciebene Fortschritte machte. Mus Leuten, bie ben Rrieg als Sandwert betrachteten, ließen sich natürlich viel tauglichere Werkzeuge für bie 3mede bes Rrieges beran-Das meifte Berbienft in Be= ziehen. nutung biefes Bortheils erwarben sich bie beiben Athener Iphifrates und Chabrias. Jener schuf bie schwere Bargermilig in eine leichtere Truppengattung um, welcher er anstatt bes großen Ovalschilbes bie tleine, halbmondförmige Belta ber Thracier, anstatt bes metallnen Bruftpangers und Lebertollere ben linnenen mit Erz plattirten Banger, außerbem aber langere Spiefe und Schwerter zuertheilte und fo eine große Beweglichfeit und Schnelligfeit Chabrias erfand bagegen ermöglichte. eine unserer Quarreformirung ähnliche Aufstellung, um ben Angriff eines überlegenen Feindes abzuhalten. Von der Bilbung eines aus Langfnechten besteben= ben Beeres, seiner Einrichtung und ber Schwierigkeit, es zu regieren und in Gehorfam zu erhalten, giebt bie Unabafis Kenophons bie befte Borftellung, wenn man bie Rriegeliften Bolbane gur Ergangung berbeigieht. Der jungere Chrus gab erprobten Führern, wie bem fpartanifchen Flüchtling Rlearch und bem Bootier Prorenos, Auftrag und Geld, Werbungen anzustellen. Diese erlangten ba= burch zugleich ben Anspruch auf die oberften Befehlshaberftellen und fandten nun wieder untere Führer aus, die Beerhaufen von 100 Mann jusammen zubringen hatten. Natürlich fand auch bamals schon ein besonderer Budrang zu ben Führer= ftellen ftatt, und von Sphifrates wird erzählt, daß er, um die Tuchtigsten berauszufinden, einen panischen Schrecken gleich anfangs verbreiten ließ und bann beobachtete, wer bas Safenpanier ergriff ober nicht. Bei ber Werbung schlichen fich manche Stlaven mit ein, wie Xeno= phon ermähnt; ja fogar von ben Saupt= leuten murben Gingelne fpater fortgejagt, weil fie fich als Barbaren berausgestellt batten.

Eine besondere Sigenthumlichkeit der Söldnerheere war es, daß in ihnen, wie bei den Burgermilizen die Stämme, so hier die Landsleute, Berwandte, Freunde und Nachbaren zusammenhielten und besondere Heeresabtheilungen bildeten, woburch wohl die gegenseitige Aufmunterung und ber Zusammenhalt befördert, aber schwerlich für die Disciplin ein Nuten

gestiftet murbe.

Bas ben Sold anlangt, fo gablte ber persische Pring nicht mehr, als ramals und auch später in Griechenland felbft üblich gewesen zu sein scheint, nämlich nach unserm Gelte monatlich 5 Thaler bem Gemeinen, 10 Thaler bem Bauptmann, 20 Thaler bem Feltherrn. Wie schon bemerkt, galt bie Balfte biefer Summe ale Berpflegungegelb, weil fich ber Solbat feine Lebensmittel felbft tau= fen mußte. Durch biefen Umstand litten die Soldaten oft große Einbufie: in Ly= bien 3. B. fant bas griechische Beer fo hohe Getreidepreise, daß der Mann täg= lich fiebenmal mehr für Brot hatte ausgeben muffen, ale er Erfat bafur befam, mahrend ihm in Athen zu berfelben Zeit feine Ration 3-5 Pfennige gefostet batte. 218 Chrus endlich seinen eigentlichen Plan bem Heere nicht mehr verheimlichen

fonnte, versprach er auch ben Soldaten Erhöhung bes Solbes um bie Balfte.

Ein Handgeld beim Werben wird zwar nicht erwähnt; es scheint aber, als habe die Borausbezahlung eines Theils der Löhnung dafür gegolten, wenn in dem von Menander entlehnten "bramarbasirenden Soldaten" des Plautus der Söldnerhauptmann sagt:

"Mich dunkt, nun ist die Stunde da, zum Markt zu geh'n, Daß den Rekrusen, die ich gestern einrollirt, Ich die Bedung'ne Söhnung nun anszahsen kann; König Seleukus dringt in mich mit Freundlichkeit, Daß ich Rekrusen ihm werben und bedingen soll."

Die Beschaffung bes Gold's, ale bes Hauptnervs für die Thätigkeit der Lanz-Inechte aller Zeiten, machte ben griechischen Beerführern oft eben fo viel Mühe und Sorge als ben italienischen und beutschen Kondottieri des 15., 16. und 17. Jahrbunderts. Wenn Iphifrates feinen Kriegern den Lohn nicht zahlen konnte, führte er sie in öbe Gegenden, damit sie so wenig als möglich verzehrten; hatte er aber Ueberfluß an Gelb, fo brachte er fie in Städte, wo fie leicht und schnell ihren Berdienst los werben tonnten, bamit sie bann gern wieder an neue Unter= nehmungen gingen. Auch pflegte er ben vierten Theil bes Goldes inne zu behalten, um sich vor Desertion zu schützen. Als einft bei Geldmangel feine Goldaten in Aufruhr maren, ließ er Manner, ale Perfer verkleidet, in die Berfammlung treten und melben, daß fie vorausgeschickt maren, um bie Untunft einer perfischen Belbsendung anzuzeigen, worauf bie Em= porer auseinander gingen. Recht erfinderisch war auch der athenische Feldherr Thimotheos in Gelbverlegenheiten, indem er nicht nur seinen Siegelabbruck als Münze ausgab, um ihn später wieder einzulöfen, fonbern auch Gilberbrachmen mit brei Biertheilen Rupfergehalt ichlagen ließ.

Biel Klugheit, Energie, auch imponirenbes Aeußere gehörte bazu, als Felbherr bie zügellosen Söldnerschaaren zu bressiren und Gehorsam, Pünktlichkeit und Ehrgefühl wachzurusen. Außer Iphikrates soll biese Kunst im hohen Grabe ber thessalische Fürst Jason von Phera verstanden haben. Natürlich hätte eine solche Schule für die

Milizen nicht gevakt, und wo bie Ginheit ber Kührung fehlte, erreichte auch bei ben Solonern bie Rriegstunft nie biefe Bobe Im griechischen Beere ter Ausbildung. bes Chrus wollten bie Golbaten um alle Blane miffen und in berathenden Berfammlungen bafür gewonnen werden. fie verfagen offen ben Beborfam, weigern sich, weiter zu marschiren, broben, sich andere Führer mahlen zu wollen, furg, wollen fein fäuberlich behandelt fein. Wenn es ihnen bei einem Führer nicht gefiel, liefen fie mit Gad und Bad jum andern über. Ruweilen nahm wohl auch ein Strateg ben Stod in Die Bant, aber. wenn er jufchlug, mußte er gewärtig fein, sich, wie Xenophon selbst, später der Menge gegenüber öffentlich verantworten zu milf= fen, züchtigte er aber gar ben Gölbner einer fremben Truppenabtheilung, fo konnte es ihm noch libler bekommen, wie Rlearche Beispiel lehrt, tem eine Holzart und viele Steine nachflogen, als er nach der That so unversichtig war, burch bas Lager berfelben Abtheilung zu reiten. Der rohe spartanische Feldberr Odnasippes frei= lid magte es fogar, feine Bauptleute gu schlagen, die ihm vorgehalten hatten, wie fdmer er fei, tie Leute in Gehorfam zu halten, wenn dieselben nicht den schuldigen Sold bekamen. Steine aufzuheben und bamit zu werfen, icheint übrigens allent= halben bei ben Langfnechten Dobc gemefen ju fein, um bem Born und haft Luft ju machen. Denn auch von ben tarthagischen Söldnern erzählt Polybios, daß sie, von verschiedenerlei Nation und Sprache, boch Alle das einzige Wort "Wirf!" verstanden. "Wenn daher Jemand dieses Wort zu rufen begann, so warfen sie von allen Seiten so geschwind mit Steinen, daß Niemand entsliehen konnte, der sich einemal genähert hatte."

Das Feldlager bot einen bunten, belebten Anblick nicht nur durch eine Menge
von Dienern aller Art, Herolden, Trompetern, Schildträgern, Brieftern, Aerzten
und Handwerkern, soudern auch durch bie Kausteute und Marketender, die auf Wagen
und Landthieren den Mundvorrath mitführten. Die Truppen wurden von besondern Fechtmeistern unterwiesen, beschäftigten sich außerdem mit der Zubereitung von Mahlzeiten, mit Opfern und
Spielen zur Feier heimischer Feste und
hatten bei lustigen Gelagen ihre Freude
an Spasmachern und mimischen Tänzern.

Die Beute, befonders der Erlöß aus ben Gefangenen, wurde nach Abzug der allgemeinen Ausgaben nach Beendigung bes Krieges an die Soldaten vertheilt. Die Griechen thaten dies, als sie das schwarze Meer erreicht hatten. Manche, die aus Beutegier und Abenteuerlust ausgezogen waren, glüdte es, viel Geld zusammenzuraffen. Sie verpraßten dann in ihrer Heimath gewöhnlich den Gewinnschneller, als er ihnen zugefallen war.

#### · Die Leibeigenen und Sklaven.

Wenn man fich barüber munbert, wie es möglich war, bag bei einem Bolke, welches ben Werth ter perfonlichen Freiheit fo tief erkannte und fo boch ichatte, wie bas hellenische, beinahe ber gangen bienenben und arbeitenben Rlaffe bas Recht auf gleichen Unspruch mit ben Boll= burgern bes Staats entzogen mar; wenn man fich beshalb vom driftlichen und philanthropischen Standpunkte aus berufen fühlt, das flaffische Alterthum Diefes Fledens wegen überhaupt herabzuseten: fo muß man erstens bebenten, bag bie Anerkennung ber allgemeinen Menschen= wurte, welche erft in ber neuern Beit angefangen hat, bie Aufhebung ber Gflaverei zu veranlassen, der griechischen Na=

tion noch fehr fern lag, und bag bic griechischen Stlaven fast ausschließlich überwundene ober gefaufte Ungehörige frember Bolfer maren, die ber Bellenc als von Natur fich untergeordnete und jur Rnechtschaft bestimmte Beschöpfe betrachtete. Bebe fpatere Generation muche in ber vorgefundenen Annahme einer wirklichen Raffenverschiedenheit auf, und da der freie Bürger gerade ber damit be= schäftigten Stlaven willen jebe Banbarbeit haßte und seine ganze Zeit bamit vermantte, ben öffentlichen Berfammlungen beizuwohnen, bie Redner anzuhören, sich in ben Spninafien zu üben und Feste mitzufeiern, fo mare es ihm wohl noch viel schwerer gefallen, seine Stlaven frei

zu geben, als bem amerikanischen Plantagenbestiger; benn wo hätten in Hellas die freien Arbeiter und Diener herkommen sollen?

Selbft die bedeutenbften Bhilosophen vermochten die Frage über die Rechtmäßig= feit bes Sflavenstandes nicht vorurtheils= los zu erörtern. Denn zwar hatten Einige, wie Ariftoteles berichtet, icon richtig behauptet, bag es nur bem Befete nad Sflaven geben tonne, feinesweges aber ber Natur ber Sache nach, die keinen Unterschied zwischen Freien und Unfreien mache, und in einem Fragmente bes Romiters Philemon beißt es: "Auch wenn Jemand Stlave ift, befitt er baffelbe Fleisch und Blut; benn auf ber Natur Bebeig mirb Reiner je eine Stlave, fonbern Fortuna würdigt seinen Leib bazu berab:" allein wir wissen, wie Blaton und Aristoteles über biese Frage bachten. Hier sei noch Folgenbes beigefügt: Indem Aristoteles eine besondere Sklaventugenb annahm, bie eben fo wie bie bes Beibes und bes Kindes won ber bes Mannes verschieden mare, und überhaupt die moralische Tugend von der natürlichen Be= stimmung, über Andere zu herrschen, abhängig machte, gelangte er von falfcher Boraussetzung zu falschem Schlusse und behauptete endlich ebenfalls, ber allgemeinen Unficht feiner Landsleute gemäß, daß die Bellenen, vermöge ihrer größern geistigen Regsamteit zum Herrschen beftimmt, nicht rechtmäßig zu Stlaven werben könnten, wohl aber die Barbaren, bie nur unter fich frei geboren maren, ben Griechen gegenüber sich ins Joch beugen müßten. Daher nennt er auch ben Sklaven ein "befeeltes Berkzeug," jedes Werkzeug aber einen "unbeseelten Stlaven," und fagt, bag fich letteres bin= sichtlich bes Gebrauches wenig vom Sausthier unterscheibe. Ueberhaupt ift ihm bie unbedingte Nothwendigfeit ber Cflaven ber lette Grund ber Stlaverei, und bies führt ihn auch zu der merkwürdigen Meußerung: "Wenn bie Inftrumente auf den blogen Wint ober Befehl des herrn ihr Bert verrichten fonnten, wie die Dreifuße bes Dabalos und Bephaftos, fo bag bas Beberschiff von freien Studen webte und bas Blektron bie Laute fcbluge, fo bedürften weder die Architekten der Ge= 1 hilfen, noch bie Berren ber Stlaven." Freilich — und bas muß man ferner zur Entschuldigung bes Alterthums in Anschlag bringen — mar auch bas Staats= leben, wie es in Bellas bestand, und wie es platonischen und aristofratischen Ideen fein follte, nur unter Borausfetung ber Stlaverei möglich, und ohne biefelbe ware vielleicht die volle Harmonie des griechischen Befens in ber Geschichte gar nicht gur Erscheinung getommen. mar, wie schon angebeutet, nothwendig, bak ber Burgerstand ben Sandwerksarbeiten und bamit jugleich ber ben Beift nieberdrudenden, ben Rörper ermattenben Müben um bes Lebens Nothburft entnommen mar, bamit ber zur Theilnahme an ber öffentlichen Gewalt berechtigte freie Burger in voller Unabhängigkeit fich um die Ungelegenheiten bes Staats fum= mern fonnte.

Daburch ist natürlich die Stlaverei keinesweges gerechtfertigt; aber man kann einmal nicht dem Nationalstolze der Hellenen etwas zumuthen wollen, das bei den christlichen Bölkern so viele Jahrhunderte gebraucht hat, um zur vollen Anerkennung zu gelangen, während es doch klar im Prinzipe der Religion gelegen hat. Außerdem ist ja der Zustand, der aus der Leibeigenschaft Entlassenen noch heut in manchen Ländern beinahe noch erbärmlicher als früher, wo sie wenigstens vor dem Hungertode geschlicht waren.

Es herrschte unter ben Griechen selbst bie Unnahme, daß es einst eine Zeit gegeben habe, wo die Stlaverei noch nicht eingeführt war. Herodot erwähnt ausdrücklich, daß vor der Zeit der Vertreibung der Pelasger die Athenerinnen sich noch selbst zum Wasserholen bequemt hätten, weil ihnen die Stlaven fehlten, und Pheretrates, ein Vorgänger des Aristophanes, bezeugt es ebenfalls, daß in der frühesten Zeit die Weiber das Getreide auf der Handmühle mahlen und alle hänslichen Arbeiten selbst verrichten mußten.

Die Entstehung ber Stlaverei in Griedenland muß man sehr weit zurud, vielleicht in die Beriode der Rohheit und Unsicherheit sehen, die zwischen dem patriarchalischen Belasgerthume und dem

beroischen Zeitalter in ber Mitte lag. Denn in bem letteren, wie es von Somer geschilbert wirb, war bas Stlavenwesen schon allgemein verbreitet. Der Dichter rechnet eine große Augahl Stlaven zu ben Rennzeichen eines reichen Mannes und theilt bem Saufe bes Obpffeus fünfzig Sklavinnen zu, von benen zwölf täglich in der Mühle beschäftigt find und zwanzig auf einmal Baffer holen. Die Mebrzahl biefer unfreien Dienerschaft maren allerdings Rriegsgefangene, und biefes Schidfal traf gewöhnlich Weiber und Rinder, da die Manner, die nicht im Rampfe fielen, meift erschlagen murben; aber es wurde auch bereits Sandel und Tausch mit Menschen getrieben. Hanbel und Schifffahrt der bamaligen Bhönicier und Griechen war größtentheils Freibeuterei, und bie aus fernen Ländern geraubten Menschen und Thiere wurden nach andern gebracht und vertauscht. Diefes Loos hatte bie Barterin bes Obpffeus, Euryklea, gebabt, für welche Laertes zwanzig Rinder zahlte, und ber treue Eumaos, ein Königssohn. Auch im Lager zu Troja tauschten die Griechen schon Sklaven gegen Wein und andere Bedürfniffe.

Die Behandlung, die nach homer ben Sklaven zu Theil ward, ift mild und buman und bildet einen grellen Contraft ju ben geringschätigen und brudenben von Seiten ber ivatern, besonders ber römischen Berren. Der Abstand zwischen ben Freien und Stlaven war trot ber Rechtlofigfeit ber letteren boch feine große Kluft. Es herrschte ein freundliches und ziemlich ver= trautes Berhältnig zwischen Berren und Dienern, und oft nahrt fich die Stellung bes Sklaven bem eines Familiengliedes. Die Frau bes Baufes fitt mitten unter ihren Sklavinnen, die sie burch ihre Unterhaltungen aufheitern, läßt fich von ben älteren ganz herzlich "mein Kind" an= reben und nennt sie dagegen "Freunbinnen" und "Mütterchen." Die Ronias= tochter Nausikaa mascht mit ihren Stlavinnen zusammen Aleider, nimmt in ihrer Gesellschaft ihr Mahl ein und spielt mit ihnen Ball. Obpsseus und Telemach laffen fich bei ber Begrugung von ben Dienern und Dienperinnen freundschaft= lich auf Haupt und Schultern fuffen. Der Sauhirt Eumäos, wie ber Rinderhirt Philoitios, wird in Anerkennung
feiner persönlichen Tüchtigkeit "der Göttliche" genannt, und beide erhalten von
Obpfseus das Bersprechen: "Ich will euch
ein Weib und Güter zum Eigenthum
geben und euch in meiner Nähe Häuser
bauen, und ihr sollt Freunde und Brüder
meinem Telemach sein." — Die Treue
und Pflichterfüllung der Stlaven ist überall rühmlich, und von Strafen werden
nur zwei Fälle erwähnt, wo der an tem
herrn verübte Berrath mit dem Tode
vergolten wird.

Neben ben eigentlichen Stlaven noch Leibeigene bei homer nachzuweisen, wie fie in fpateren Beiten als Unterthanen ber berrichenben Bevölkerung fich in verschiedenen ganbern vorfinden, ift nicht möglich, und es fällt nicht unwahrscheinlich beren Entstehung erft in bie Zeit nach bem trojanischen Rriege, befonbers in die Beriode ber borischen Wanderungen und Eroberungszüge. Denn man findet fie besonbers ba, wo borische Stamme fich eingebrängt haben. Um befannteften in dieser Beziehung ift ber leibeigene Bauernstand Lakoniens, bie Beloten. Sie werben von einigen alten Schriftstellern als Staatssklaven bezeichnet und in fo fern nicht mit Unrecht, als sie vom Staate bem Einzelnen jum Gebrauch überlaffen murben, ohne bag bie Besitzer bas Recht batten, fie zu verkaufen, frei= gulaffen ober bom Gute gu trennen. Der Staat benutte sie auch in Kriegs= zeiten als Schildknappen, Troffnechte und Leichtbewaffnete. Bei bem Ertrag ber Aeder hatten fie ben Berren eine Abgabe von ungefähr 82 preugischen Scheffeln Berfte für jebes Aderloos und andere verbaltnifmäßig Del und Bein abzuliefern. Wie viel ihnen felbst bann geblieben, läßt sich nicht ermitteln, da man weber bie Größe ber unter fich gleichen Guter, noch die Zahl der sie bearbeitenden Leibeigenen Aber es war mit einem Fluche belegt, mehr von ihnen zu verlangen, und baß fie etwas erübrigen fonnten, fieht man daraus, daß ber König Kleomenes, ber Dritte, 750,000 Thaler zusammenbrachte, als er im Krieze gegen Antigonos allen Heloten die Freiheit gab, die 125 Thaler erlegen konnten. Nichtsbestoweniger mar bie Lage ber Beloten im Allgemeinen eine sehr gebrudte, wie bas Rabere unter "Sparta" schon mitgetheilt worben ist. (Siebe S. 184.)

Gleich ben heloten waren auch bie alten Landeseinwohner auf Kreta von ben borischen Siegern geknechtet worden. Die Alten theilten dieselben in zwei Klassen, die Klaroten ober Aphamioten, welche, wie die heloten, die ben Privaten zuertheilten Ländereien bebauten, und die Mnoiten, welche auf den beträchtlichen Staatsbomanen arbeiteten und wie die frühern russischen Domanen- oder Korn-bauern ein erträgliches Loos hatten.

Nach Strabon hatten auch die megarisch-dorischen Erbauer des pontinischen Heraklea die dort hausenden Mariandyner zu einem hörigen Berhältniß gezwungen und verkauften sie auch unter sich, jedoch nicht aus dem Lande.

Berhältnismäßig am besten aber scheinen sich die Benesten gestanden zu haben, äolische Sinwohner Thessaliens, die sich den unter heraklidischen Fürsten eindringenden thesprotischen Thessaliern unter der Bedingung ergeben hatten, daß sie von den Siegern nicht außer Landes geschafft und nicht getöbtet werden sollten; dagegen entrichteten sie eine bestimmte Abzabe von dem Lande, das sie bedauten. Wie der Geschichtsschreiber Archemachos behauptet, waren viele Penesten reicher als ihre Herren.

Außerbem gab es noch in Sikhon, Argos und Bhzanz leibeigene, an bie Scholle gebunbene Sklaven.

In Attika und im übrigen Griechenland fehlte biefe Rlaffe gang, und bie Sklaven waren bort immer freies Befit= thum, das von einer Sand in die andere überging. Bahrend aber in ben nachhomerischen Zeiten bas Bedürfniß nach Stlaven flieg, nahm bie Bahl ber Befehbungen und damit die ber Ariegsgefangenen ab. In ben Kriegen ber Griechen untereinander murbe es balb ftebenbe Sitte, bie Befangenen gegen Lofegelb frei zu geben, weil fich bas Nationalgefühl fträubte. Angeborige beffelben Stammes zur Dienstbarteit zu erniedrigen. Diese Rücksicht wurde nur in Fällen befonderer Erbitterung aus ben Augen gefett, wie während bes peloponnestschen Krieges zwischen Athen und ber Insel Samos, indem die Athener den kriegsgefangenen Samiern ihr Stadtwappen, die Eule, auf die Stirn brannten, die Samier dagegen den Athenern ein Schiff.

In einigen burch bas Staats- nab Privatrecht bedingten Fällen konnte freilich in Athen selbst der Freigeborene leibeigen werden, z. B. der aus Kriegsgefangenschaft Losgekaufte, wenn er seinem Befreier das Lösegeld nicht zurückzahlte, der Fremde, der sich ins Bürgerrecht eingeschlichen hatte, der Schutzenosse, wenn er die Abgaben nicht zahlte, der Freigelassen, wenn er die seinem Patrone schuldigen Pietätspflichten verlette.

Die Knechtung und ber Berkauf bes armen verschuldeten Bolkes von Seiten ber reichen, vornehmen Gläubiger war durch die solonische Gesetzebung grund=

lich beseitigt worben.

Außer ben genannten Fällen wurden in ber hiftorischen Zeit alle Stlaven, bie aufer ben im Lande geborenen nöthig maren, um bas Bedürfnig ju beden, aus barbarischen Ländern eingeführt. Insel Chios hatte im Alterthum ben zweifelhaften Rubm, am frühesten regel= mäßigen Gflavenhandel getrieben zu haben. Dort murben auch die Landguter von getauften Barbaren bestellt, und bie üppigen und reichen Infulaner hatten ihren Ueber= fluß an folder Bevolferung spater zu bereuen. Schon mabrend bes peloponnefischen Krieges gingen bie diischen Stla= ven zahlreich zu ben Athenern über und thaten ihren herrn besonders megen ihrer großen Schaben. Ortstenntniß fpater brauchte ber athenische Göldnerführer Iphikrates nur im benachbarten Mithlene ju angern, er muffe eine Menge Schilbe anfertigen laffen, um fie ben Sklaven ber Chier zu senten, als bie Infulaner in Furcht geriethen, ihm Gelb icidten und ein Bunbnig ichloffen. Die von den Chiern aber längst befürchtete Befahr einer allgemeinen Emporung erschien später boch und brachte ihnen felbft das Sklavenjoch.

Bu ber Zeit bes gesunkenen Griechenlands erhob sich außerbem bas heilige Eiland Delos zu bem Hauptstapelplate bes Sklavenhandels. Strabon erzählt, bag burch bie Sorglosigkeit ber cilicischen und fprischen Könige in jenen Gegenden sich die Seeräuberei gemehrt habe, daß der große Gewinn, den sie aus dem Menschenhandel zogen, außerordentlich verlockend für die Flibustier gewesen sei, daß die Könige von Aeghpten, Cypern und die Khodier, zum Theil aus Feindschaft gegen die Sprer diesem Handwert durch die Finger gesehen hätten. Auf diese Weise wären oft an einem Tage Myriaden gekauft und verkaust worden, und der Absah hätte so leicht stattgefunden, daß es zum Sprichwort ward: "Auf Delos landen, ablanden und verkausen ist Eins."

In Aleinasien waren es vorzüglich die Provinzen Lydien, Phrygien, Whsten, Paphlagonien, Kappadocien, welche die Skaven lieferten; außerdem Thracien und die nördlichen schtischen Länder.

Natürlich war auch der Sklavenmarkt in Athen ein vielbesuchter, die dazu bestimmten Orte selbst hießen, wie überhaupt die einzelnen Abtheilungen des athenischen Marktes "Ringe," und wir bekommen eine Vorstellung von ihnen aus einem Fragmente Menanders, wo es heißt: "Bei den Göttern, bald kommt es mir vor, als sähe ich mich schon in dem Ringe ausgekleidet, im Kreise herumlausen und verhandelt werden."

Bie in Rom machte auch hier bas Geset ben Händler für bedeutende Fehler und Gebrechen verantwortlich. Der Streit wurde nach Platon von Aerzten verhandelt, die die Parteien mit gegenseitiger Uebereinstimmung wählten, und wenn der Beflagte des absichtlichen Betruges überführt wurde, so mußte er das Doppelte des Kaufpreises, sonst nur die erhaltene Summe bezahlen.

Der Markt war in Athen aber kein stehenber, sondern wurde, wie unsere Jahrmärkte, in längeren Zwischenräumen und zwar, wie es scheint, jedesmal am letten Monatstage gehalten, an welchen Terminen überhaupt ein größerer Geschäftsverkehr herrschte, da die Landbewohner sich an denselben in großer Zahl einstellten. In den "Rittern" des Aristophanes heißt es an einer Stelle: "Dieser kaufte am vergangenen Neumonde einen Sklaven, einem paphlagonischen Gerber," und in Alciphrons Briefen erzählt Jemand, daß er des Kaufs

tags wegen einen Glaven "Reumonb" getauft babe.

Ein vielbesuchter Stlavenmarkt scheint auch in ben am sublichen Borgebirge Attika's liegenden Städtchen Sunium abgehalten worden zu sein. Wenigstens sagt der Parasit Phormio bei Terenz zur Ausrede, er wolle nach Sunium auf die Messe gehen, um eine Sklavin zu kaufen.

Wer zur Strafe in Die Stlgverei verfauft wurde, ben versteigerte mabricheinlich ein Berold, und wie es babei juging, läßt sich vielleicht aus ber scherzhaften Berfteigerung Lucians ertennen. Preise waren je nach bem Werthe bes Artifels febr verschieden. Tenophon fagt in ben Dentwürdigfeiten bes Gotrates: "Unter den Sklaven ist mancher zwei Minen (50 Thaler) werth, mancher nicht einmal bie Balfte, mancher fünf Minen (125 Thaler), mancher auch zehn; Nifias foll für einen Auffeber in ben Gilberbergwerken gar ein Talent (1500 Thaler) gezahlt haben: Eben so beifit es bei Blaton: "Einen Sandwerksstlaven tauft man für fünf, bochftens feche Dinen, einen Baumeister wohl kaum für taufend Drachmen (= 100 Minen ober 2500 Thaler)." Demosthenes veranschlagt bie Stahlklingenarbeiter seines Baters auf je brei bis fünf Minen, bie Bettgestell= macher aber nur auf je zwei. Betaren und Citherspielerinnen werben bei Blautus und Terenz mit 500 - 700 Thaler bezahlt, und auch bie burch Demofthenes berüchtigt gewordene Abenteuerin Reara murde für 750 Thaler verfauft.

Unter ben getauften Barbaren, die Blaton "unbestreitbare Stlaven" nennt, gab es natürlich noch viele von Stlavinnen geborene Stlaven. Stlavenehen waren erlaubt, wenn die Herren nichts dagegen einzuwenden hatten.

Der Zahl nach besaß Attika nicht bie meisten Stlaven, sondern nächst den Chioten lamen nach Aristoteles die Aegineten mit 470,000, dann Korinth mit 460,000 Sklaven. Ueber Athen berichtet Athenäos nach dem Annalisten Ktefisles, daß eine 309 v. Chr. angestellte Bolkszählung: 21,000 Bürger, 10,000 Schutzgenossen und 400,000 Sklaven ergeben habe. So fällt es denn gar nicht auf, daß, wie

oben bemerkt, im peloponnesischen Kriege auf einmal 20,000 Stlaven entliefen.

Bu Bedienungen und Berrichtungen, die heutzutage gemiethetes Hausgefinde übernimmt, haben die Griechen im Ganzen nicht so viele Individuen verwendet als die Römer. Wie viele der Anstand ungefähr erforderte, ist aus einzelnen Stellen ersichtlich. Der Berräther Aeschines z. B. will seine Unbestechlichkeit darthun, indem er in einem Briefe schreibt: "Nachdem ich so viel Talente als Berräther der griechischen Freiheit hätte einnehmen mulfen, sie ich hier mit sieben Stlaven."

Beim Ausgehen ließen sich die Männer gewöhnlich von einem Diener begleiten, ben ängstliche Herren sich vorausgehen ließen. Eine größere Anzahl war auffallend, und Demosthenes wirft es beshalb seinem Feinde Midias vor, daß er mit einem Gespann weißer sithonischer Rose sahre und mit brei ober vier Dienern

über ben Martt fege.

Die Frauen bagegen begnügten sich gar nicht lange mit ber ihnen auf ihren seltenen Ausgängen gestatteten einen Dienerin. In ben kleinasiatischen Städten und während ber Römerherrschaft auch in Griechenland war die Zahl ber begleitenden Zosen und Sunuchen eine noch viel bedeutendere.

Für besondere Geschäfte in größeren Baufern waren ferner als Diener angestellt: erftens ber Sofmeifter, juweilen auch eine Schaffnerin. Gie batten ben ganzen Haushalt unter fich, gaben bas. Nöthige aus ben Borrathstammern her und hielten die Thuren nach griechischer Sitte unter Siegel. Dann gab es noch besondere Gintaufer für den Martt, ba es sich filr die Hausfrau keinesweges giemte, jum Rramer und Bictualienhand= ler zu gehen. Doch fand sich bas Amt bes Eintaufere nur in wenigen Saufern von Sflaven befett: im Allgemeinen galt es ale Regel, bag ber Mann felbft einfaufte. Endlich bediente man fich naturlich ber Stlaven als Munbschenke, Badagogen, Bafferträger, Thurhüter, auch Weber, Strider u. s. w.

Bu ber mannlichen Bedienung tam ein anfehnliches Personal von Stlavinnen hinzu, das zum Reinhalten des Hauses, zur Wartung ber Kinder, zur Fertigung vieler häuslicher Bedurfniffe, bie wir fertig zu taufen pflegen, zum Mahlem und endlich zur speciellen Bedienung der Hausfrau nöthig mar.

Un ber Spite ber Bofen fant bie eigentliche Rammerjungfer, gewöhnlich eine im Saufe geborene und auferzogene jun= gere Stlavin. Gigentliche Luxusftlaven, Musiker, Tänzer und Schauspieler, fingen bie Griechen erft an fich zu halten, als romifche Sitten bei ihnen Eingang ge= funden hatten. Wohl aber kauften sich reichere Leute jum Staate Neger und Throphrast rechnet es zum Eunuchen. charakteristischen Merkmale eines in klein= lichen Dingen ehrsüchtigen Menschen, wenn Jemand Sorge bafür trage, baß ihn ein Schwarzer auf ber Strafe begleite, und im Eunuchen bes Terenz wird eine Liebhaberin also angeredet: "Hast Du je bemerkt, bag meine Freigebigkeit Grenzen habe? Habe ich Dir nicht so= fort auf beinen Bunfch ein Mabchen aus Methiopien geschafft? Dann wollteft Du einen Eunuchen haben, blos weil große Berrschaften solche haben; ich habe einen gefunden, und gestern für beibe zwanzig Minen gezahlt."

Eine große Angahl ber attischen Sklaven bearbeitete nun auch wohl unter Auffehern, Die ebenfalls Stlaven maren, bie Landgrundstüde ihrer Herrn. bennoch würden alle bie genannten Berrichtungen nicht binreichen, bie große Stlavensumme im Bangen zu ertlaren, wenn nicht ber größere Theil als handwerter und Tagelöhner beschäftigt gewesen mare. Die Griechen waren eben als Stlavenhalter mehr auf ben Rugen bebacht und auf die Zinsen, die ber Raufschilling tragen mufite, als die Römer, für welche bie Stlaven größtentheils ber Gitelfeit und Bequemlichkeit wegen ba maren. Selbst ber arme Burger in Athen suchte fich einen Sklaven zu erschwingen, ber ihn in seinem Bandwerk als Geselle unterstütte und vertrat. Ja, jener arme Krüp= pel, für ben ber Rebner Lyfias eine launige Bertheibigungsrebe fertigte und ber vom Staat täglich einen Obolos (15 Bfennige) Unterftutung erhielt, flagt barüber, bag er fich noch feinen Stlaven habe taufen tonnen, ber bas Sandwert für ibn felbst treibe! Biele Griechen

Digitized by GOOS

legten nun aber auch für folche Bewerbe, die ein größeres Rapital zur Anschaffung bes Materials erforberten, Fabriten an und liefen, oft ohne etwas vom Befchaft ju verfteben, ihre Stlaven unter Auffebern für ihre Rechnung arbeiten. Go mar es bei bem alteren Demoftbenes ber Fall, auch Lysias und fein Bruder Bolemarch beschäftigten 120 Stlaven in einer Schilbfabrit. Wie fcon erwähnt, hatten bie 32 Stablarbeiter bes Demofthenes durchschnittlich 4 Minen - 100 Thaler, im Gangen 3200 Thaler im Untaufe Der Redner rechnet nun in ber aekostet. erften Rebe gegen seinen ungetreuen Bormund Aphobos aus, baf biefe Fabrit jährlich 30 Minen - 750 Thaler Nettogewinn abwarf, alfo über 23 Procent. Die 20 Sklaven ber Bettstellfabrik batten einen Breis von 40 Minen - 1000 Thaler gehabt und ergaben 12 Minen Gewinn = 30 Procent.

Auf biese Beise gelangten Biele zu Reichthum, wie auch z. B. ber Bater bes Isotrates burch eine Flötenfabrit so viel Bermögen erwarb, baß er bie Kosten ber Staatsleistungen tragen und seinen Söhnen eine anständige Erziehung geben konnte.

Um meisten rentirte ber Grubenbetrieb burch Stlaven. So beschäftigten ber reiche Ritias 1000, ein gewisser Hipponitos 600, Philemonibes 300 theils in ben Silbergruben Lauriums, theils am Pangaos in Thracien, und Xenophon meint, baß überhaupt viele Mpriaden Stlaven auch von Seiten des Staats vortheilhaft auch in den Bergwerken beschäftigt werden tönnten.

Man blieb aber bei ber eigenen Ausnutung ber Menschenkrafte nicht fteben, sonbern wucherte mit bem Rapitale unb zwar auf bequemere und fichere Beife noch weiter, inbem man bie Stlaven gegen einen bobern ober geringern Rins, je nach bem Grabe ihrer Brauchbarteit vermiethete. So verbingte ber genannte Nifias seine 1000 Bergleute an ben Thracier Sosias gegen einen täglichen Bine von einem Dbolos für ben Ropf. Es betrug bies jährlich gegen 15,200 Thaler. Aber auch andere Sklavenbesitzer ließen fehr häufig ihre Sklaven auf eigene Fauft sich nähren und sich eine bestimmte Abgabe zahlen. Timarchos, der Gegner des Aeschines, besaß 9-10 Schuhmacherstlaven, von benen ihm jeber täglich 2 Obolen und ber Borsteher 3 entrichtete.

Auf abnliche Beise nahmen folche Stlaven Ernten und Beinlefen in Bacht. vermietheten fich als Ruticher, Bebiente und Handwerker jeder Art, und auch die Tagelöhner, die nach Art unserer Dienstmanner am Martte auf Arbeit marteten. maren mobl größtentheils Stlaven. berfelben Beife lieh man ferner bem Staat seine Sklaven zum Ruber- und Matrosendienst auf die Flotte. Außerbem wurden in Schenken und Barfuchen. selbst bei Rramern, Geldwechslern und Großbanblern bie Beichafte burch Gflaven besorgt, und manche solcher Rommis genoffen grokes Bertrauen und machten weite Reisen für ihre Berren.

Der Berdienst der auf eigene Rechnung arbeitenden Stlaven muß nach der Arbeit verschieden gewesen sein und läßt sich nicht einmal annähernd bestimmen. Die Arbeit an der Hand oder Stampsmilhle war wohl beschwerlich und wird selten freiswillig gesucht worden sein, aber im Allgemeinen ist doch anzunehmen, daß der Arbeitslohn eines sleißigen Stlaven die 4 Obolen des Kriegssoldes überstiegen habe.

Bei diefer Einträglichkeit bes Stlavenbesitzers war die vom athenischen Staate erhobene Sklavenpersonalsteuer von 3 Obolen für ben Ropf sehr mäßig.

Eine eximirte Stellung unter ben Stlaven nahmen bie öffentlichen ein. Gie bewegten fich freier, eben weil tein Gin= zelner ihr Berr mar, hatten ihren befonberen Sausstand und murben als Diener ber öffentlichen Beamten benutt, als Berolbe, Schreiber, Buttel, Benter, Befangenwächter, Münzarbeiter u. f. w. Bu ihnen gehörten auch die als Polizeiwache fungirenden schthischen Bogenschützen, bie Anfangs 300, bann 600, enblich 1200 Mann ftart maren. Nach Ariftoteles machte sogar einst ein gewiffer Diophantos ben Borschlag, daß ber Staat zur Be= icaffung aller Bandwertsarbeiten für öffentliche Zwede Stlaven verwenden sollte, was aber nicht zur Ausführung kam.

Wenn ein neu gekaufter Sklave in bas athenische Haus trat, wurde er zum heerbe getragen, bort niebergesetzt und bann mit Datteln, Badwerk, Manbeln,

Reigen und Nuffen überschüttet. Da bieselbe Sitte beim Empfang eines neuen Brautpaares herrichte, jo konnte man leicht bies Symbol auf eine angenehme und gludliche Rufunft bes armen Buriden zu beuten geneigt sein. Es galt jeboch die gute Borbebeutung, die man erzielte, nicht bem Stlaven, fonbern bem Saufe, auf bas ber über ihm ausgeschüttete Reichthum gleichsam berabträufeln follte. Schidfal, welches ihn felbft erwartete, richtete sich natürlich nach bem Bermögen, bem Bilbungegrabe, ber Gemutheart bes Im Allgemeinen aber zeichnete fich bie Behandlung ber Stlaven in Griechenland vor ber römischen vortheil= haft aus, und namentlich genoffen bie Athener, wie in anbern Dingen, fo auch bem Stlaven gegenüber bes Rufe einer arökeren Sumanität.

Aristoteles sieht in ber Ungebundenheit bes attischen Stlaven eine Rudwirkung ber freien Berfaffung; viel jum vertraulicheren Bertehre zwischen Berren und Stlaven, von bem bie Romiter auf jeber Seite Belege liefern, trug aber auch jeben= falls bie größere Glafficität und Beschmeibigkeit bes ionischen Stammcharakters bei und nebenher die Furcht vor Emporung bei ftartem Drude. Die Ge= schwätigkeit ber griechischen Sklaven bilbet einen grellen Gegenfat zum stummen Gehorsam der römischen. Demosthenes sagt au feinen Mitburgern: "Ihr glaubt ja auch fonft, bag bie Freimuthigkeit im Reden allen Einwohnern bes Staats gemeinsam sein muffe und lagt baber so= wohl die Fremden als auch die Stlaven an berfelben Theil nehmen, und man fann wohl bei euch viele Stlaven finden, bie mehr Freiheit haben, zu reden mas sie

bie Bürger selbst."

Die Namen ber griechischen Sklaven bezeichneten entweder ihre Herkunft und Nation, oder es waren wirklich griechische. Nur gewisse Namen, denen Religion oder Geschichte eine höhere Bedeutung verliehen hatte, scheute man sich den Sklaven beiszulegen. Auch in ihrer äußern Erscheisnung unterschieden sie sich nicht von dem freien Handwerker. Wie die ganze ars beitende Klasse trugen sie einen Chiton oder Leibrod, der nur ein Armloch für

wollen, ale in einigen anbern Staaten

den linken Arm batte, mabrend ber rechte und die Salfte ber Bruft vollfommen unbebeckt blieb; bazu kam eine eiförmige Leber= ober Filgfappe und im Winter Soube. Nur am furzgeschorenen Haupt= haar erkannte man ben Sklaven, währenb ber attische Burger je nach seinem Ge= schmad und ber Mobe bas haar balb länger, balb fürzer geschnitten ober gelockt trug. Es war ferner keinem Freien erlaubt, einen fremben Stlaven ju ichlagen, und auf die von dem Herrn deshalb angestellte Kriminalklage tonnte ber Schul= bige in schwere Geldstrafe verurtheilt Auch insofern war die Befetmerben. gebung milb gegen bie Sklaven, als fie im Gegensate zu ber römischen bem herrn nicht erlaubte, feine Stlaven gu tödten. "Selbst diejenigen, welche ihre Berren ermorbet haben," fagt ber Rebner Antiphon, "fogar wenn sie auf frischer That ertappt werben, können nicht von ben Angehörigen getöbtet werben, sonbern werben nach unfern Befeten ber Dbrigfeit übergeben." Dennoch genügte, wie aus einer andern Stelle beffelben Schriftftellers erhellt, für ben, welcher feinen Stlaven getödtet hatte, die gewöhnliche Blutfühnung burch Gebet und Opfer. Dann tam bem gemighanbelten Stlaven auch bas Afpirecht ber Tempel zu Gute. In Athen biente ihnen besonders ber Tempel bes Theseus als Rufluchtsstätte, und sie konnten von bort aus barauf antragen, an einen andern herrn verfauft zu werben. Waren ihre Rlagen freilich ungegründet, so wurden fie genöthigt, in bas haus jurudzukehren. Als die Spartaner im britten meffinischen Kriege die in den Tempel Boseidons auf dem Borgebirge Tänaron geflüchteten Beloten herausgeriffen und hingerichtet hatten, betrachtete man bas balb nachher erfolgte Erdbeben als eine Strafe für jene Ber-Endlich gab es in manchen fündigung. Staaten, wie in Theffalien und Areta, Stlavenfeste nach Art ber römischen Gaturnalien, mahrend welcher bie Sklaven auch einmal die Rolle ber Berren fpielen durften.

Auch bas seltene Borkommen von Sklavenaufständen im eigentlichen Griechenland spricht für ein erträglicheres Loos. Nur einmal in der attischen Ge-

schichte wird eine Empörung ber lauriotischen Grubenstlaven erwähnt, die ihre Bächter niedermachten und lange Zeit Uttika branbschäpten.

Aber trot aller biefer Einrichtungen zur Erleichterung des Stlavenjoches blidte bennoch auch in Athen allenthalben die Geringschätzung der Berson und die Missachtung der natürlichen Rechte deutlich durch. Selbst das Berbot, einen fremden Stlaven zu schlagen, erklärt Kenophon nur durch die Rücksicht auf eine mögliche Berwechslung der Freien mit Stlaven. Obgleich sie dem öffentlichen Gottesbienste beiwohnen durften, so war ihnen doch durch ein solonisches Geset der Besuch der Ghmnasien und Ringschulen verboten und ebenso der Bolksversammlungen.

hinfictlich bes Eigenthumsrechts mar bie Willfur bes Berrn ohne Schranten; er konnte ben Sklaven verkaufen, verschenken, sogar verpfanden. Wenn ihm auch das Recht über Leben und Tod nicht zustand, so konnte er ihn doch züchtigen, wie er wollte. Und hinsichtlich ber Strafen machte felbst Platon grundfätlich einen Unterschied zwischen Freien und Leibeigenen. Burechtweisung und Warnung, fagte er, gehöre nur für Freie, bei ben Stlaven müßten ftrengere Mittel angewendet mer-Noch beutlicher äußert fich Demosthenes in folgenden Worten: "Wenn ihr bei euch felbst erwägen wollt, welcher Unterschied zwischen einem Stlaven und einem Freigebornen sei, so werbet ihr benfelben hauptfächlich barin finden, baf bei bem Stlaven ber Körper für alle Bergehungen buft, bei Freien aber biefes Budtigungemittel nur im augerften Falle gur Unwendung fommt." Schläge murben wohl am häufigsten vertheilt; auch Fußfeffeln wurden oft angelegt, um bas Ent= laufen zu hindern, und in den attischen Bergwerfen follen alle Stlaven gefeffelt gearbeitet haben. Auch Bandichellen und Sandeisen wendete man ber Sicherheit wegen an. Gine Strafe bagegen mar es. mit ben Fugen in ben Bod gelegt gu werden, und von noch schlimmerer Art war ein Holz, bas fünf Löcher für Bale. Füße und Sande hatte. Den Dieben und Läuflingen murbe ein Zeichen auf bie Stirn gebrannt, mas natürlich bie Inhaber später auf jede Beise zu verbergen trachteten. Daber beißt es bei Diphilos von einem betrugerifden Fifchbandler: "Er ließ fein haar machfen, als ware es einer Gottheit geweiht; dies aber war nicht ber mahre Grund, fonbern als Gebrandmarkter trug er baffelbe als Berhang ber Stirn." Benn ferner auch bei Difbandlungen, die fie von Fremben erfuhren, ber Berr bas Recht ber Rlage hatte, fo war es für fie boch schmachvoll, daß ihnen alle Gegenwehr Blaton und Gelbstbilfe verboten mar. fagt im Gorgias: "Es tommt bem Danne nicht zu, Beleidigungen zu erdulben, fontern nur bem Stlaven, für welchen ber Tob wünschenswerther ift, als bas Leben, weil er fich weber gegen Mighandlungen und Beleidigungen wehren tann, noch irgend einen Anbern dagegen schützen."

Noch weiter und am schimpflichsten wird ihre Rechtsunfähigkeit bezeugt burch bie Ungiltigkeit aller ihrer Aussagen vor Ge= richt, die nicht durch die Folter erzwungen waren. Ja, man legte biefen burch forperliche Qualen erpreften Stlavenausfagen eine größere proceffualische Beweisfraft bei, als ben Zeugniffen und Giben freier Leute. Gerade zu spricht bies ber Redner Ifaos in ben Worten aus: "Wenn Stlaven und Freie vor Bericht fteben, und es foll etwas bei ber Untersuchung herauskommen, so bedient ihr euch nicht ber Zeugniffe ber Freien, fonbern foltert bie Sflaven und fucht so ben wirklichen Thatbestand ju ergrunden." Behauptet boch fogar Demosthenes, bag gefolterte Stlaven noch niemals einer unwahren Ausfage überführt worden wären!

Die Berichiebenheit ber Behandlung wirkte naturlich auf bie Sinnesart ber Sflaven gurud, und bag erftere febr verschieden war, sieht man z. B. aus Pla= tons Beschreibung: "Ginige schenken bem Stlavengeschlecht gar fein Bertrauen und bemühen fich die Geelen ber Leibeigenen burch Beitschen und Knuten ber Natur ber Thiere gemäß zu fflavischen umzubilben, Andere thun von diesem Allem bas Gegentheil." Die Folgen ber Behandlung schildert auch Kenophon, wenn er fchreibt: "Wenn ich Dir nun zeige, bag hier die Stlaven alle gefesselt find, und bennoch häufig entlaufen, bort aber alle ledig und freiwillig arbeiten und bleiben: scheint Dir bies nicht hinsichts ber Berwaltung bes Hauswesens bemertungswerth zu sein?" Aber wenn wir auch annehmen mussen, bag Onkel Thoms Hitte bereits unter bem sonnigen himmel von Hellas gestanden hat, so gilt boch das von Seneta erwähnte Sprüchwort: "So viel Stlaven, so viel Feinde", weniger von den Griechen, und selbst Aristoteles mußte eingestehen, daß sich die Natur oft vergreise und dem Stlaven die edlere Natur der Freien schenke.

Freilaffungen tamen in Griechenland nicht felten vor, am häufigsten durch testamentarische Berfügung. Auch gelang es den Stlaven oft, so viel zu ersparen, um die vom Herrn geforderte Summe erlegen zu können. Dann pflegte eine

öffentliche Befauntmachung im Theater, in ber Bolfsversammlung ober por Bericht zu erfolgen, und bie Freigelaffenen traten in bas Berhaltniß ber Detofen ober Schutgenoffen, blieben aber in einem gemiffen Abbangigfeiteguftanbe ihren Batronen gegenüber, teffen Berletung fie in die Stlaverei zurudführen tonnte. Oft blieben fie auch im Dienste ihrer früheren Besiter: oft mag aber freilich eingetreten fein, mas Deniofthenes ermähnt: "Schlechte und undantbare Stlaven pflegen, wenn fie aur Preiheit gelangt find, ihren fruberen Berren feinen Dant für ibre Freilaffung zu zollen, fondern biefelben vielmehr bor allen andern Menichen zu haffen, als biejenigen, bie barum wiffen, baf fie im Stlavenstanbe gelebt haben."

#### Die Grabbenkmale der Griechen.\*

Richt auf gemeinsamen Begräbnispläten, sondern vereinzelt an den Abhängen der Berge, den Ufern der Bäche wurden in Athen die Todten bestattet. Ein einsacher Sügel diente in ältester Zeit als Gedentzeichen. In der Unterwelt wird Odhssens don dem Schatten eines Schiffers gebeten, er möge ihn in der Rähe des Meeres ein Grab bereiten und ein Ruder darauf legen.

Sobald die Kunft in Griechenland eine Beimath gefunden, begann sie auch den Tod mit ihren Gaben zu schmuden; es wurde Sitte, die Gräber mit Symbolen zu zieren, die zu dem Geschlecht, dem Alter, der Lebensweise der Berstorbenen in Bezeihung standen. Ein Arbeitskörben oder ein Spiegel und Ramm teuteten an, daß unter dem Pügel eine junge Frau ruhte, die in ter Schlacht Gefallenen ershielten als Denkmal einen Löwen.

Im fünften Jahrhnubert v. Chr. entfaltete ber griechische Grabkultus seine ebelften Bluthen. Statt vereinzelter Symbole begegnen uns gange Gestalten, vielfältig auch ausgeführte Gruppen. Auf Kindergräbern finden wir häufig als Schmud einen Anaben mit feinem Bunbden, ein Dabden, bas mit ber Buppe ober einem fleinen Bogel fpielt. Ein Jüngling, ber in einer Rolle lieft, follte barau erinnern, daß der Berftorbene wiffenschaftlichen Studien zugethan gewesen, ein Rämpfer, der fich von dem Staub der Balaftra reinigt, ein Arieger, ber Waffen anlegt, waren fehr gebräuchliche Motive. In Kamilienbildern stellt fich uns ber Dahingeschiedene bar, umgeben von ben Seinigen, aber Alle icheint ber Ausbrud einer ruhigen Trauer ergoffen. Der Tobte blidt nicht hoffnungevoll in die Butunft, sondern sein Auge bleibt wehmuthig zurück= gewandt auf bas füße Leben. Schon Lessing hat barauf hingewiesen, daß biefe milde Behandlung des Schmerzes aus feinem ethischen, sondern aus einem rein ästhetischen Grunde entiprang: aus bem Befen ber plaftifden Runft ergab fich jene in fich gefaßte Burbe, beren Beprage alle une befannten Grabmale tragen.

<sup>\*</sup> Rach einem Bortrage von Friedriche.

#### Rückschau.\*

lleberschaut man das ganze Gebäude bes attischen Staatshaushalts, welcher, Sparta und Areta ausgenommen, die Berwaltung der andern hellenischen Freistaaten mehr oder weniger ähnlich war, so erkennt man, daß Bieles klug und zwedmäßig berechnet und eingerichtet war, und daß es an Erfahrung und Einsicht nicht mangelte, auch manche Berhältnisse ausgebildeter waren als in vielen der heutigen Staaten; ja daß auch die Fehler mit Tugenden zusammenhingen und schwer entfernt werden kounten, wenn nicht die Freiheit, aller Tugenden Quell, gefährdet werden sollte.

Die Bellenen waren weber arm noch gleichgültig gegen Reichthum; aber bie im Umlauf begriffene Daffe bes eblen Metalle hatte noch feine folche Größe erreicht, wie in neueren Zeiten in europaifchen Staaten, baber mit wenigem Gelbe viel geleistet wurde; und ba bas Bermögen einen boben Ertrag gab, konnte ber Einzelne für ben Staat verhaltnifmäßig viel leisten, ohne das Bermögen felbst anzugreifen. Uebrigens maren bie Finanzen einfach und kunstlos, man forgte felten über bas laufende Jahr hinaus, wenn nicht große Bulfsmittel für große Plane zu Gebote stanben, wie bei ben Tributen; über Beruntreuung und Unterschleif bachte man leichtsinnig; ohne feine Rrafte zu tennen, gab man auf einmal viel aus und gerieth bernach in Berlegenheit. Athen machte einen eblen Aufwand auf die Berehrung der Götter, auf bleibende Denkmäler erhabener Befinnungen, großer Thaten und volltommen ausgebildeten Runftsinnes; aber auch ber Bauch, ber unterfte ber Stanbe im Menfcen, wollte Befriedigung.

So gewöhnte man bie Burger burch Spenden und Besoldungen in Friedenszeiten an Trägheit und an den Gedanken, der Staat sei verpflichtet sie zu ernähren: und da selbst der Geringste hierdurch Lust und Muße zur Staatsverwaltung bekam, war dieses ein Beförderungsmittel der Böbelherrschaft; es wurde eine Aufgabe

lherrschaft; es wurde eine Aufgabe | \* Nach A. Böck, Die Haushaltung der Athener.

ber Staatsmanner, wie fie vom öffentlichen Gute und Einkommen, nicht durch ben eigenen Fleiß und Erwerb, bie Bolfemaffe unterhalten und bereichern tonnten, indem man bas gemeine Befen gleichsam als ein gemeinschaftliches Privateigenthum anfah, beffen Ertrag unter bie Ginzelnen mufte vertheilt werben. Und boch icheinen Spenben und Befolbungen nirgenbe meniger nothwendig als in Staaten, morin Stlaverei bertommlich ift. Die Entmurbigung bes größeren Theils ber Bevölkerung erlaubt ben Herrn auf Rosten beffelben und mit beffen Rraften einen leichteren Erwerb ihres Unterhaltes und giebt ihnen Muße gur Bermaltung bes Staates; bagegen wo feine Stlaven finb, tann nicht fo leicht ber Erwerbenbe gu= gleich regieren und ber Regierenbe erwerben, mas Blaton bereits in feinem Entwurf bes vollfommenen Staates wollte. Beniger Entschuldigung bedarf ber Kriegerfold, welchen Athen fruh eingeführt batte: aber bicfer fowohl als bie übrigen Rriegsanstrengungen überftiegen bie inneren Kräfte bes Staates; Die Berichmenbung au Baufe, ber Aufwand im Felbe, bie schlechte Berwaltung hier und bort erzeugte bie Bebrudung ber Bunbesgenoffen, beren Tributpflichtigkeit Athen verhaßt machte; um jeine auf außen gegrunbete Macht zu erhalten, mußte es Unrecht auf Unrecht häufen und burch harte Strafen abschreden ober einem Mächtigeren bie Rolle abtreten, welche ju spielen unter allen Bellenen Uthen boch am würdigsten war, und zu welcher bie Umftanbe felbst biesen Staat gebrangt und hingeführt aber bas unnatürliche hatten. Da Awangsverhältniß nur eine Zeitlang bauern, eine freiwillige Berbindung aber unter ben Bellenen wenig Rraft gewinnen tonnte, außer auf turze Beit, wie gegen Perfieu; so mußte Athen und mit ihm Hellas untergehen, wenn auch Philipp von Macedonien nicht gekommen mare, weil irgend ein Anderer an ihnen zum Philipp geworben fein murbe.

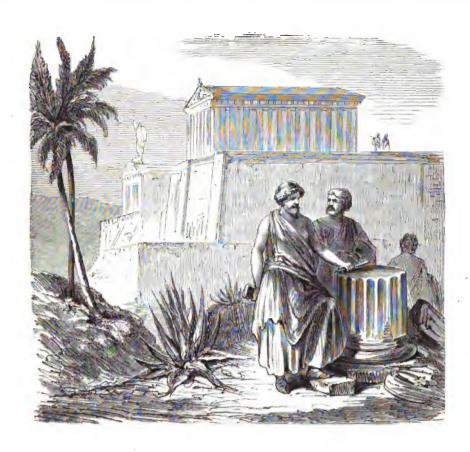

# Sehntes Buch.

# Dichter, Künstler und Weise der letzteren Beit Griechenlands.

# Meschylus.\*

Die bramatische Dichtfunst' ber Hellenen | auf die Geschichte des Gottes, und schon entwidelte fich aus ben Choraufzugen, welche bei ben Festen bes Dionpfos ftatt-Bufinden pflegten. Die Gefänge bes Chors (Dithpramben), verbunden mit

früh tam es vor, daß ber Chorführer (Rorpphäe) abwechfelnt mit bem Chore und zu bemfelben fprach.

Bur Beit Solons nun trat Thespis Musit und Geberbenspiel, bezogen sich | in Athen als Begründer ber Tragobie

\* Rach C. Bernide, Geschichte bes Alterthums, ebenso bie Abschnitte von "Sopholies" bis "Lyfias und Isotrates."

Man erzählt, er fei in Begleitung geschmintter Genoffen mit einem Rarren herumgezogen, von welchem herab er seine Borftellungen gegeben habe. Das ift aber ein Irrthum, ber mahrscheinlich aus ber Bermechelung ber Romödie und Tragödie entstanden ift. Thespis stellt nicht nur immer einen aus bem Chore auf, um bemfelben zu antworten, fondern er gab biefem Chorführer auch bie Rolle bes Schauspielers, indem er ihn eine be= stimmte Handlung (Drama) aus bem Sagenfreise bes Gottes barftellen ließ, ihn auf einen erhöhten Blat stellte und ihm eine seiner Rolle angemeffene Maste gab.

Man nannte biefe ernfteren Schaufpiele Tragodie b. i. "Bocksgefang", von bem Bode, ber bei ben Weften bes Dionujos, welchem dies Thier geweiht mar, geopfert

murbe.

Später band man sich bei ber Wahl bes Stoffes nicht blos an die Geschichte bes Gottes; jedoch gehörten bie Tragodien immer ber fernen mythischen Bervenzeit an, bamit auch ber Anblid bes Leibens die Buschauer ergöten fonne, und als Phrynichus, ein Schuler bes Thespis, welcher bie Tragodie querft zu einem Kunstwerke erhob, die Einnahme von Di= let burch die Berfer darftellte, verurtheil= ten ihn die Athener zu einer Belbstrafe, weil er burch Darstellung bes Ungluds einer befreundeten Stadt, beffen Unschauung die Buschauer aufs Tieffte ergriffen hatte, das Fest entweiht habe.

Auch bei ihm hatte ter Chor noch bie .Dauptrolle. Mehr in ten hintergrund trat daffelbe erft, als Aefchylus ftatt eines Schauspielers zwei aufstellte. Daburd) wurde ein geregelter Dialog zu einer fortlaufenden Darftellung ber Begebenheit berbeigeführt, und das Gespräch erhielt ein entschiebenes Uebergewicht über ben

Chorgefang.

Aeschplus war 525 v. Chr. zu Eleusis ober Defeleia in Attita aus angesehenem Geschlechte geboren. Mit begeisterter Tapferkeit hatte er an ben siegreichen Kampfen ber Athener gegen bie Berfer Theil genommen. Bei Marathon hatte er viele rühmliche Wunden erhalten; auch bei Salamis und Plataa hatte er mitgefampft, und wie er selbst erglüht war für die Freiheit, die er mit errungen geholfen, so wollte er nun burch seine Tragobien seine Mitbürger zu ber nämlichen bochberzigen

Befinnung entflammen.

Und in der That fibte Aeschhlus ben gewaltigften Ginfluß auf feine Beit. Er hat siebenzig Tragödien geschrieben, von benen uns aber nur fieben erhalten finb. Den Stoff lieferte ihm namentlich ber Sagenfreis bes trojanischen Krieges mit den fich baran schließenden Schickfalen ber Rönigshäufer bes Laios und ber Atriben; er felbft fagte, "er habe fich am Schmaufe Domers genährt". Rur erhabene Charactere führt er vor, größer, als ber Menich fein tann. Götter und Titanen traten auf, in fühner, gewaltiger Sprache redend; selbst ber Rhythmus in seinen Berfen ift ein fo gewaltiger, bag einer der größten Renner bes Alterthums mit Recht von ihm fagt: "Der eiferne Tritt bes Gewaltigen klingt nicht wie anteres Bepolter". Die fühnste unter ben uns erhaltenen Tragobien des Dichtere ift: "Der gefesselte Prometheus," welche bie Bestrafung bieses Titanen für ben Raub bes himmlischen Feuers jum Gegenstande hat, und in welcher nur Götter auftra= ten. — Wie außerorbentlich ber Ginbrud gewesen sein muß, ben seine Tragobien auf die Buschauer hervorbrachten, erhellt baraus, baß, wie uns erzählt wird, einige Anaben, welche ber Aufführung feiner "Eumeniden" beimohnten, wo bie Schredgeftalten von fünfzig Gumeniben, Die ben Chor bilben, schlafend am Boden liegen und bann, eine nach ber andern ermachenb, sich gegenseitig zur Berfolgung ihres Opfere reigen, feien vor Furcht und Entfeten geftorben.

Wenn es nun auch nicht sicher ift, bag er, beshalb angeflagt, er habe neue Götter eingeführt, indem die Athener glaubten, es gabe nur brei Gumeniden, von feinen wankelmuthigen Mitburgern, die ihm noch fo eben ben Siegespreis zuerkannt hatten, aus Athen verbannt fei, fo tam er boch in Berbacht, daß er die Mufterien ber Es erhob sid ein Religion verriethe. Tumult im Theater gegen ihn, und nur mit Mühe retteten bie Mitglieder bes Aropag ihn aus ber Lebensgefahr, intem fie ihn vor Gericht zogen und ihn bann

frei fprachen.

Bahrend ihm dies ben Anfenthalt in

Athen verleibete, fo mufte er auch ben Schmerz erleben, bak er in einem bramatifden Wettfampfe mit Sophofles von biefem befiegt murbe. Er begab fich beshalb nach Sicilien an ben Bof bes Ronigs hiero von Spratus, wo er icon fruber, einer Ginlabung des prachtliebenden Kürsten folgend, gewesen war, und wo er jest die ehrenvollste Aufnahme fanb. Er ftarb in einem Alter von fiebengig Jahren bei

Die Beber Stadt Gela in Sicilien. wohner der Stadt errichteten ihm ein prachtiges Grabmal; die Athener aber ehrten bas Unbenten bes als Menich und als Dichter gleich ausgezeichneten Mannes nach feinem Tobe burch Errichtung einer Bilbfaule, und fo oft eines feiner Stude aufgeführt murbe, weiheten fie ihm, wie einem Lebenben, ben Giegesfrang.

## Bophokles.

Bur bochften Bollenbung murbe bie Tragodie burch Sophofles erhoben. Die Kamilie des 496 v. Chr. in bem Kleden Rolonos bei Athen geborenen Dichters war angesehen und begütert, und er genog eine bochft forgfältige Erziehung. Gleich fein erftes Auftreten als Tragodienbichter in seinem achtzehnten Jahre verschaffte ihm einen glanzenben Triumph. Cimon brachte bamale bie Bebeine bes Thefeus nach Athen jurid, und bei biefer Belegenheit follte eine neue Tragodie aufgeführt werben. Cophotles ftritt mit bem breifig Jahre alteren Aefchylus um Die Bufchauer fcmantten; ben Breis. ba übertrug ber Archon ben mit Cimon beimgekehrten zehn Feldherrn die Entscheidung, und fie erkannten bem jungen Sophotles ben Sieg ju. Er fchrieb hunbertunbfeche bramatifche Stude, von benen uns aber ebenfalls nur fleben erhalten find. Zwanzigmal gewann er ten Preis; ben schönften Sieg aber verschaffte ibm seine Tragodie Antigone, worin er in ber helbenmüthigen Tochter des Dedipus bas schönfte Ibeal reiner Weiblichkeit aufstellte. Die Athener mablten ibn wegen ber Berrlichkeit biefer Dichtung für bas nachfte Jahr jum Felbherrn. Bochgeschätt von seinen Mitbürgern, gepriesen selbst im fernen Auslande (man nannte ihn wegen ber Lieblichkeit seiner Dichtungen bie attische Biene), unberührt von Miggunst, | monie bewahrend.

erreichte ber heitre, lebensfrohe Dichter ein feltenes Alter. Erft im neunzigften Jahre seines Lebens fand er einen ichonen Tob, wie man fagt, vor Freude. Sein Andenken aber blieb fort und fort in Chren. Die Athener weiheten ihm einen Beroenbienft, und feine Berte murben burch bas Talent ber vorzüglichsten Schaufpieler verberrlicht.

In der That aber ist auch Sophofles ber vollenbetfte Meister ber antiten Tragobie. Die Bandlung ift bei ibm tunftvoller geordnet und entwidelt. Er ftellt Charaftere bar, welche burch fittlichen Abel fich über bas Schidfal erheben. Er läßt fle in Wegenfage und Wiberfpruche gegeneinander gerathen, bie fich erft bann löfen, wenn fie, burch harte Schlage gelautert, ertennen, bag ber Gingelne fich bem allgemeinen Gesetze ber freien fittlichen Rothwendigfeit unterordnen muffe. So geben feine Tragobien, ausgezeichnet auch burd bie einfache Burbe ber Sprache. ein bewegtes, feelenvolles Bemalbe von bem Rampfe bes Menfchen gegen bas Schidfal, von ber nichtigfeit ber Menichen, von ber bem Frevel auf bem Fuße folgenden Strafe, und im fernen Bintergrunde fteht die Gottheit, die Entschluffe ber Klugen und Gewaltigen leitenb mit unwiderstehlicher Dacht, und bie burch ben menschlichen Eigenwillen geftorte bar-

#### Gurivides.

Neben Sophokles war ber Lieblings- | welchem die Briechen unter Themistokles bichter ber Athener Euripides, geboren | baselbft ben glanzenben Sieg über bie ju Salamis an bem namlichen Tage, an | Perfer erfochten. Schon fruh beschäftigte

er fich eifrig mit bem Studium ber Bbilofophie und ber Beredtfamfeit, und er wurde ein vertrauter Freund bes weisen Sofrates. In feinem fünfundzwanzigsten Jahre trat er als bramatischer Dichter auf; aber auf ben Berkehr mit wenigen Bleichgefinnten fich beschränkend und bem öffentlichen Leben burchaus fern bleibent, gelang es ibm erft fpater, allgemeinere Aufmertfamteit und Anerkennung zu finden; ja er erregte sogar wiederholt bei dem Bublitum im Theater Anftok, und bie Romobienbichter rügten feine Fehler mit scharfem Wipe. Dazu tam, baf er auch im häuslichen Kreise nicht glücklich mar. Scine erste Frau mußte er wegen Treulofigfeit verftogen, und tie zweite Che, bie er folog, brachte ihm tein größeres Glüd.

Dies Alles verleidete dem Dichter ben Aufenthalt in Athen, und er verließ daher noch in hohem Alter die Stadt und begab sich, einer Einladung des macedonischen Königs Archelaus folgend, an den Hof desselben. Er fand dort die ehrenvollste Aufnahme; aber auch jest sollte sein Gilld nicht von Dauer sein. Auf Beranstaltung einheimischer Feinde, die ihm seinen Ruhm mißgönnten, fand er durch den Bis von Jagdhunden in einem Alter von vierundsiebenzig Jahren seinen Tod.

Die Athener, baburch zu forglichster Theilnahme angeregt, erbaten sich seine Gebeine; boch ber König lieferte sie nicht aus und errichtete ihm ein prächtiges Dentmal mit ber Inschrift:

"Aie, Curipides, wird Dein Andenken erfoschen." Aber auch die Athener erbauten ihm ein Denkmal mit der Inschrift:

"Gang Griechensand ift das Denfimal des Guripides; Macedoniens Erbe deckt nur feine Gefteine."

Später wurde seine Bilbfäule im Theater zu Athen aufgestellt. Auch der große Sophokles ehrte ihn und noch mehr sich selbst dadurch, daß er bei der Nachricht von seinem Tode Trauerkleider anlegte und seine Schauspieler unbekränzt auftreten ließ.

Euripides steht entschieben auf bem Benbepunkte ber antilen bramatischen

Runft. Er lebte in einer Zeit, wo leibenschaftliche Kühnheit an die Stelle des
alten ruhigen Heldenmuthes, Weichlichkeit
und Empfindelei an die Stelle einfacher,
strenger Sitte zu treten begannen; die
Stürme der Pöbelherrschaft brachen über
Athen herein; Willfür und Leidenschaft
berrschten in allen Berhältniffen des Lebens.

Euripibes verftant feine Reit, und inbem er fich ihr bingab und ben Reigungen feiner Zeitgenoffen fich anschloß, ihrer politischen Streitsucht, ihrem Bange qu Grubeleien und ihrer Borliebe für bie Beredtsamkeit hulbigte, murbe er ber Leiter Daher gewann bie Tragodie berfelben. bei ihm eine gang andere Gestalt als bei seinen Borgangern. Zwar behandelte er bie nämlichen Mythentreise, aber ihm mar ber Glaube an die Mothen verloren gegangen; es fehlte ihm bie religible Bingabe an bas Alterthum und feine Botter= und Heroenwelt. Er übertrug baber bie beroifden Namen und Sagen auf Bestalten ber Gegenwart. Sophotles fagte: "Er selbst stelle bie Menschen bar, wie fie fein follten, Euripides, wie fie finb."

Euripides hat im Ganzen fünfundfiebenzig Tragödien gefchrieben, von benen
uns fiedzehn erhalten find. Die berühmteste
und schon im Alterthum am höchsten bewunderte berselben ist die "Medea", in
welcher alle Borzüge des Dichters vereinigt erscheinen, ein musterhaftes Gemälde
menschlicher Leidenschaft, ausgezeichnet
durch den wahrsten Ausdrud des dis zur
furchtbarsten That der Rache sich steigernben Schmerzes gekränkter Liebe.

#### Bas griechische Cheater.

Der Staat selbst trug für eine würdige Darstellung ber dramatischen Schöpfungen eifrig Sorge. Wegen der Aufführung hatte der Dichter sich zunächst an den Archon zu wenden. Erfannte derselbe die Stüde der Darstellung für würdig, so wies er dem Dichter drei Schauspieler zu, welche vom Staate ihre Bezahlung empfingen, und einen Chor, dessen Beforgung einzelnen Bürgern als Ehrensache übertragen wurde. Diese hatten für den Unterricht des Chors, für Speise, Trant, Bekleidung, Schmud, Kränze, Maske, Sold, kurz für die ganze Ausrüstung besselben zu sorgen.

Eigene Lebrer begannen barauf ten Unterricht bes Chors, ber Dichter felbft ben ber Schauspieler. Bei ber Borftellung maren besondere Richter zugegen, um zu entscheiben, welchem Dichter ber Breis ge-Diefer bestand in einer Belb= fumme; ein viel größerer Preis aber mar bie Ehre, in welcher ber siegreiche Dichter beim Bolfe ftand. Dit Epheu befrangt, ber einen lang berabmallenden Wollenftreifen umschlang, wurde er nach ber Borftellung als geweihter Briefter bes Gottes ben Buschauern vorgeführt, und eine Inschrift an tem Bostamente eines mit berrlichen Runftbarftellungen geschmudten Dreifuges, welcher ale Beibgeschent in einem Tempel aufgestellt murre, verfundete ben Namen bes fieggefronten Dichtere noch ben kommenden Geschlechtern.

In Athen fanden die Vorstellungen in dem Lenaeum, einem dem Dionysos geweihten Plaze statt. Das Theater war ursprünglich nur ein ebener, an der Seite offener Tanzplat (die Orchestra), dem noch ein Gerüft mit einer Rückwand hinzugefügt wurde. Auch die Sitze für die Zuschauer bestanden längere Zeit aus einem Brettergerüste; erst um das Jahr 500 v. Chr. erhielt Athen ein steinernes Theater, welches dreißigtausend Menschen safte.

Man baute in Griechenland gern bie Theater an ben Abhang eines Berges hinan, wo möglich mit ber Aussicht auf Gie hatten die Form bes das Meer. Balbfreijes. Un der gradlinien Seite beffelben befand sich die Bubne für die Schauspieler. Die Hintermand stellte gewöhnlich einen Palast ober etwas Uehn= liches dar, mit brei Thuren, von denen bie mittlere für Die Ronige, Die rechte für die Personen zweiten Ranges und bie linke für niebre Bersonen bestimmt mar. Reben ben beiben Seitenthuren befanden sich zuweilen auch noch zwei andere, welche nach der Stadt oder dem Meere au führen schienen. Baufig biente als hintergrund tie natürliche Landschaft, mas sehr gut möglich war, ba man bei Tage spielte und die Theater unbedeckt maren. Bor ber hinterwand und mit ihr parallel befanden fich rechts und links fcmale Banbe, auf welchen Landschaften abgebilbet maren. Sie bestanden, wie der Hintergrund, ent= |

weder aus Brettern ober aus Tapeten. Um nöthigenfalls, was jedoch felten geschah, die Scene ändern zu können, war eine Borrichtung angebracht, mittelst welcher die hinterwand ganz ober theilweise nach beiden Seiten auseinander geschoben werden konnte, so daß man in der Mitte entweder ein inneres Gemach oder einen neuen hintergrund sah.

Bur Nachahmung bes Donners, zur Unsichtbarmachung von Bersonen, zur Derbeiführung berselben durch die Luft, wie zu andern Beränderungen auf der Bühne, waren Maschinerien angebracht, die um so vollkommner sein mußten, da die Bortellungen, wie bemerkt, bei Tage stattfanden.

Einen Berhang hatte bie Bühne nicht; ebenso war auch bas Drama nicht in verschiebene Acte getheilt. Bei Anfang und Schluß aber und während ber Zwischenpause, die ber Gesang bes Chores ausfüllte, war die Bühne leer.

Schon wegen biefer Einfachheit ber Bühne und wegen der beständigen Unwesenheit des Chors war Einheit des Orts, der Zeit und der Handlung ein Haupterfordernig der antisen Tragodie.

Die Handlung, die fich fast ganz auf ber Bühne abmidelte, behnte sich nicht über die Dauer eines Tages aus und hielt sich fast immer auf dem nämlichen Schauplate; nur die altere Tragodie, besonders bei Aeschplus, überschritt häusig diefe Schranten.

Unmittelbar vor der Bühne befand sich das vorzüglich für die Handlung bestimmte Prosenium und vor diesem, etwas niedriger, die Orchestra. In ihrer Mitte stand die Thymele, ein Altar der Dionysos, bei dem sich die Flötenspieler besanden, welche Gesang und Tanz des Chores begleiteten. Zwischen diesem Altar und dem Prosenium besand sich der Chor, der sich singend und tanzend um die Thymele bewegte.

Der Halbfreis bes Theaters selbst enthielt bie Sige für die Zuschauer, in terraffenförmig aufsteigenden Reihen, welche durch Treppen und bis zur Theaterwand durchgehende Gänge mit einander verbunden waren, auf dem Felsboden angelegt.

Im Theater ju Athen betrug bie Bahl biefer Sigreihen fechsunbbreißig. Born

fagen die Richter über das Schauspiel, Briefter, Feldheren, obrigkeitliche Berfonen; auch im Uebrigen fand eine Berfoiedenartigkeit der Sitze statt. Säulengänge, welche das Ganze umgaben, dienten zum Aufenthalt für die Zuschauer in den Zwischenpausen.

Die Schauspieler trugen eine ihrer Rolle angemessene Maste und ebenso zu berselben passenbe Gemänder. Ein langer, saltenreicher Rod, zusammengehalten durch einen reich gestickten, hochstenben Gurt, reichte bis auf die Füße nieder; darüber wurde ein kostbares, mit Purpur und Goldsaum geschmücktes Schleppgewand geworfen. Ein orientalisch wallender haaraufsat schmückte das haupt.

In der Tragödie, wo es barauf antam, heroengestalten barzustellen, trugen die Schauspieler hohe Schuhe mit diden Sohlen und Stelzen, welche man Kothurne nannte; Brust und Glieder waren start wattirt, die Arme durch handschuhe

verlängert, um ber gangen Erscheinung etwas Uebermenschliches zu geben.

Die Borftellungen begonnen am frühen Morgen, und man aß und trant mährend berselben. Aber nicht Alle wohnten ber ganzen Borftellung bei. Manche verließen das Theater vor dem Schluß berselben; Andere famen später, zuweilen wohl auch erst dann, wenn die Kasse bereits geschlossen war, und sie kein Eintrittsgeld mehr zu zahlen brauchten.

Unfangs näntlich war ber Eintritt jeben Burger umsonst gestattet gewesen; bies führte aber einen so ungeheuren Unbrang herbei, daß es selbst zu thätlichen Zusammenstößen kam. Deshalb wurde ein Eintrittsgeld von zwei Obolen\* für jede Person festgesetzt. Anfangs mußte diese Jeder selbst bezahlen; Perikles aber

führte es ein, baß ten ärmern Bürgern bas Gelb aus Staatstaffen erstattet wurde, und zur Zeit bes Demosthenes genoß minbestens bie Salfte ber Bürger biefe Bergünstigung. Dafür wurde bas Publitum mährend ber Borstellung mit Bein, Badwert und bergleichen bewirthet.

Bur Aufrechthaltung ber Rube und Ordnung waren Stabträger angestellt. Dennoch ging es mabrent ber Borftelluna nicht besonders ruhig zu. Das Publikum gab unter lautem Larmen burch Burufen und Banbetlatiden feinen Beifall, burch Bfeifen und Bochen fein Diffallen gu erkennen; auch einzelne Buschauer, bie fich irgendwie miffällig gemacht hatten, murten mit Pfeifen und Schnalgen ber Runge 3a, bem Dichter und ben empfangen. Schauspielern gab bas Bublikum sein Miffallen zuweilen fo handgreiflich zu ertennen, bag es biefelben mit Steinwürfen aus bem Theater jagte. Befonbers unruhig ging es in ben Komödien (f. unten) ju, in benen die Dichter und Schauspieler felbst bie Buschauer burch Spage aller Art, g. B. burch Auswerfen von Ruffen Feigen unter bas Bublifum, ju ichallenbem Belächter und lautem garmen veranlaßten. In der That aber hat es auch nie ein Bublifum gegeben, welches ein fo lebhaftes Intereffe für bas Goauspiel gehabt und die Leistungen ber Dichter und Schauspieler fo trefflich zu beurtheilen gewußt hatte, wie das athenische. Es ist nur ein Athen gewesen, sagt unfer großer Leffing, es wird nur ein Athen bleiben, wo auch bei bem Bobel bas fittliche Gefühl so fein, so zärtlich war, daß einer unlautern Moral wegen Schauspieler und Dichter Gefahr liefen, von der Bubne berabgestürmt zu werden.

## Mristophanes.

Bie sich die Tragobie aus den feierlichen Chorgesangen bei den Dionysfesten entwidelte, so entstand die Romodie aus den bei benselben stattfindenden Umzugen der mit Schilf und Ephen befränzten und mit Beinhefen und Aus geschninkten Landleute und Binzer, bei denen man der

\* Rach unferem Gelbe etwa 27 Bfennige.

übermüthigsten Laune und berben Spott ben freiesten Spielraum ließ, und bei welchen die sich Begegnenben sich mit ben nuthwilligsten Bien unter einander neckten. Go führten sie in luftigem Aufzuge (Romos) ben zum Opfer bestimmten Bod zum Altar bes Gottes, und es

folgten auf die ernsten Gefänge des tragischen Chors und die Lieder ber Sathrn nun auch die des Komos, des tomischen Chors.

Auch die Konibbie entwidelte fich. Bährend anfangs einzelne Festgenoffen Gegenestand bes Spottes waren, richtete sich später berselbe auf das ganze Staatswesen und einzelne bedeutende Staatsmänner (wie schon Perikles), beren Fehler und Ditggriffe mit bem schärfsten Bitz gegeißelt und mit unbeschränkter Freimuthigeteit angegriffen wurden.

Befonders in den stürmischen Zeiten der Pöbelherrschaft nach dem Tode des Beritles schwangen die Komödiendichter schonungslos die Geißel gegen jegliches Laster und jegliche Berderbniß der guten alten Sitte; sie entfalteten mit beredtsamen Worten ein Gemälde der trostlosen Gegenwart, und mitten durch den zügelslosen Schmerz blickt der tiefste sittliche Ernst bindurch.

Bur höchsten Blüthe gelangte bie alte Komödie burch Aristophanes in Athen, einen Zeitgenossen bes Berilles und bes Sokrates. Er ist nicht nur der geistreichste und wipigste aller alten Komödiendichter gewesen, sondern zugleich auch der einzige, durch ten wir das Wesen der ältern attischen Komödie kennen zu lernen vermögen, da die Werke der übrigen Romödiendichter jener Zeit bis auf einige geringe Bruchstüde sämmtlich verloren gegangen sind.

Ueber die Lebensumstände dieses Mannes haben wir nur sehr spärliche Nachrichten; dagegen find uns elf seiner Komödien erhalten worden. Für das vortrefflichste seiner Stüde hielt Aristophanes selbst "Die Bolten," worin er den Sokrates

auf die Bühne brachte, womit er aber bei der Aufführung gänzlich durchfiel. Das lette Drama, in welchem sein Geist sich in vollem Glanze entfaltete, waren "Tie Frösche." In demselben kritisirt er mit scharfem Bipe die Tragörie des Euripides zu Gunsten des Aeschulus und der ältern Dichter. Er gewann damit den ersten Preis und erhielt nicht nur wegen seiner patriotischen Rathschläge den Olivenkranz, sondern die Aufsührung des Stückes mußte auch, was eine besondre Auszeichnung war, sogleich wiederhalt werden.

Ariftophanes wollte feinesweges blos beluftigen und unterhalten, er wollte ein Lehrer ber Ermachsenen fein und ihr fittliches und burgerliches Bohl forbern. Die Romodie follte, wie er meinte, bie Menfchen beffer machen. Mit furchtlofer Rudfichtelofigfeit trat er beshalb gegen die Mächtigen im Staate wie gegen bie verfehrten und verberblichen Neigungen feiner Mitburger auf, und feine Romöbien geben ein treues Gemalte bes öffentlichen Lebens und ber Sitten bes bamaligen Atbens. Dabei fprudeln fie von einer unerschöpflichen Fulle bes treffenbiten Biges, ber freilich mitunter in eine schonungslose Derbheit ansartete, die nach unfern Begriffen von Unftand anftögig erscheint, aber bem bamaligen Zeitgeifte in Athen vollkommen angemessen und ein wohlberechneter Stachel mar, um abzu= fcreden und ju läutern.

Der Ruhm bes Aristophanes war im Alterthum allgemein. Man nannte ihn vorzugsweise ben Komiker, und selbst ber weise Platon las seine Komöbien sleißig und empfahl sie als einen Spiegel bes attischen Staates.

#### Berodot.

In ber letten Salfte bes fünften Jahrhunderts v. Chr. gelangte auch die Geschichtschreibung zu ber höchsten Bollendung, die fie in Griechenland je erreicht hat.

Schon in ben epischen Gebichten mar eine geschichtliche Grundlage vorhanden. Seit bem sechsten Jahrhundert machte man zur bequemeren Uebersicht Auszuge aus benfelben in profaischer Form; besonders wurden auf diese Weise die Sagen (Logoi) über die Gründung von Städten und bergleichen von ben sogenannten Logographen gesammelt; ben würdigsten und reichhaltigsten Stoff aber erhielt die neu entstehende Geschichtsschreibung durch die Perserfriege und ben Ruhm, den dieselben über ganz Griechenlaud verbreiteten.

Um 450 v. Chr. verfaßte Berodot aus

Halitarnaffus in Rleinafien (384-408) bas erfte geschichtliche Wert in griechischer Sprache, welches in neun Blichern bie Beschichte ber Berferfriege bis jur Schlacht bei Mytale jum Sauptgegenstande hat. Unterftutt burch ein bebeutenbes Bermögen machte er Reisen nach allen Gegenben ber Erbe, überall bie Länter mit ber größten Sorgfalt erforschend; so hielt er sich namentlich längere Zeit in Aegypten auf, und noch 444 v. Chr., in einem Alter von vierzig Jahren, ging er mit einer griechischen Colonie nach Thurii in Unteritalien, um auch bie Beschichte biefes Lanbes tennen ju lernen. Die Früchte feiner reichen Beobachtungen und Forfdungen legte er in feinem Befdichtswerte nieber, in welchem er uns wie in einem anmuthigen Gemalbe, die ihm befannt gewordenen Bolfer ber Erbe in ihrer Be-

schichte wie in ihren Sitten und Bewohnbeiten porführt. Bald geleitet er uns zu ben bis babin unbekannten Rationen bes fernen Oftens und Gubens; balb erzählt er uns von ben großen Thaten feines eigenen Bolls, und überall weiß er burch einfache Ratürlichkeit und bezaubernbe Runftlofigfeit ber Darftellung, wie burch treuherzige Gemuthlichkeit zu feffeln. Un= geheuchelte Frommigfeit und glübenbe Baterlandeliebe leuchten überall aus bem Berte bervor. Die Anschaulichkeit und Genauiakeit der Schilderuna träat noch gang ben Charafter ber epischen Gebichte; auch darin schließt sich Herodot an bie Beise berselben an, daß er überall bie Leitung ber Gottheit burdbliden laft, mahrend die Menschen nur als Wertzeuge in der Sand einer bobern Macht ericeinen.

#### Thucudides.

Bur bochften funftlerifden Bollenbung murde bie Geschichteschreibung durch Thucybides erhoben. Thucydides mar ungefahr zehn Jahre fpater ale Berobot, im Jahre 474 v. Chr. zu Athen geboren und gehörte burch feinen Bater Dlorus ber Familie Cimons au. 3m peloponnefifchen Kriege betleibete er eine Felbherrn= ftelle; er murbe aber von den Uthenern abgefett und auf zwanzig Jahre verbanut, weil er jum Entfate einer von ben Spartanern bedrängten Stadt um eine Racht zu fpat gekommen war. Er ging nach Thracien, wo er Landguter befag, und auch als er fpater nach Athen zurud= berufen murte, fehrte er wieder nach Thracien zurud, wo er in hohem Alter 391 v. Chr. ftarb. Bahrend feiner Berbannung fammelte er mit großer Gorgfalt und bedeutenden Roften Die Dlate= rialien zu feinem Dleifterwerke, ber Befdicte tes pelopounesischen Krieges, von bem er leider nur die acht Bücher vol= lenben konnte, welche bie ersten amangig

Jahre bes Krieges umfaffen. Er ftellt nicht Alles mehr allein als ein Werk höherer göttlicher Leitung bar, fo baf bie eigene Thatigfeit ber Menichen gang in den Hintergrund träte; vielmehr hebt er gerade die lettere besonders her= Er läft ben Glauben vorwalten, "bag ber Menfch fein Schidfal in ber Hand halte, und die Götter mit ihm ober gegen ibn find nach feinem Thun." Und indem er nun nicht blos die außeren Greigniffe barftellt, sondern überall auf die Urfachen berfelben zurudgeht, und bie Beweggrunde ber handelnden Berfonen aufsucht, enthüllt er ben Entwidlungsgang ber Greigniffe mit bewundernsmur= biger Rlarheit und zeichnet zugleich ben Charafter ber handelnden Berfonen mit ber größten Feinheit und Scharfe. bei ist er, was für den Geschichtsschreiber eine ber größten Berdienfte ift, unparteilifch gegen Beben, felbft gegen feine perfonlichen Begner.

#### Xenophon.

Das Werk bes Thucidides suchte Xeno= | fortzusetzen; berfelbe hat jedoch seinen phon in feiner "Bellenischen Geschichte,"

großen Borganger weber in ber Deifter= die bis zur Schlacht bei Mantinea reicht, | haftigkeit ber Darfiellung noch in ber Unparteilichfeit zu erreichen vermocht. Kenophon mar um bas Jahr 450 ju Athen geboren. Frühzeitig murbe er ein eifriger Schüler bes großen Sofrates, ber ibn febr lieb batte und ihm auch in einer Schlacht bas Leben rettete. Spater nahm er an einem Buge gegen ben Berfertonig Artarerres Theil, gegen welchen bie Griechen beffen Bruber Cprus b. 3. Nachdem Chrus in ber unterftütten. Schlacht bei Runaga, breifig Stunden von Babylon, gefallen mar, gerieth bas etwa noch zehntausend Dann ftarte ariedifche Gulfsbeer in die größte Betrang-Da mar es Xenophon, ber fich an bie Spite beffelben ftellte und es unter Befahren aller Art mitten burch feindliche und jum Theil veröbete ganber auf einem fast 500 Meilen langen Wege gludlich zurüdführte.

Die Geschichte bieses meisterhaften "Audzuges ber Griechen" ift sein vorzüglichstes Bert. Obgleich er freilich auch hierin ben Thucybibes nicht erreicht, so ist es boch ausgezeichnet durch Einfachheit und Anmuth der Darstellung, der doch babei die größte Schärfe und Bestimmtheit nicht fehlt. Die Griechen haben ihn beshalb bald die "attische Biene," bald die "attische Dluse" genannt.

Wegen seiner Borliebe für Sparta (er war namentlich ein vertrauter Freund bes Agesilaus) wurde er später aus Athen verbannt, und er lebte nun an verschiedenen Orten, meistens auf einem Landgute in der Nähe von Olympia, ganz zurückgezogen von allen Staatsegeschäften, nur der Beschäftigung mit der Wissenschaft. Zuletzt ging er nach Korinth, wo er in sehr hohem Alter starb.

Außer seinen schon genannten Geschichtswerken sind noch seine "Denkwürdigkeiten" aus dem Leben des Sofrates zu erwähnen, in welchem er seinem Lehrer, bessen Leben und Lehre er treu und mit ansprechender Einsachheit darstellt, ein schönes Denkmal der Liebe gesett hat.

## Lysias und Isokrates.

Faft in die nämliche Zeit mit ber Bluthe ber Geschichtsschreibung fällt bie ber Beredtfamteit. Schon Golon batte bie athenischen Burger auf öffentliche Rebe in Bolteversammlungen augewiesen; ju voller Bereutsamfeit aber gelangte bie Redefunft erft ba, als sich zur Zeit bes Berifles die Demofratie vollständig ausgebilbet hatte. Berifles erfannte febr wohl die hohe Bedeutung ber Beredtfam= feit und ihre Wichtigfeit für bie Bermaltung bes Staates. Er felbft mar ausgezeichnet burch die Rraft feiner Rebe, obgleich er biefelbe nie bagu anwandte, um bie Gunft bee Bolfes zu buhlen. Im Laufe des peloronnesischen Rrieges nun fteigerte fich bie Bebeutsamteit ber öffentlichen Rebe jur außerorbentlichsten Der Ginflug ber Redner übermog oft felbst bie Dacht ber Felbherren, und es tam babei weniger auf ruhige Entwidlung ale auf Ueberrebung einer leicht= gläubigen Menge an, die nur baburch ju erreichen war, bag man sich ber augenblidlich herrschenden Gefühle und ber günstigen Thatsachen geschickt zu bemach-

tigen mußte. Go murbe nun bie Berebtsamkeit als Runft ausgebildet, und als einer ber ersten und größten Rebner jener Zeit ift Lysias zu nennen. Sein Bater, ein reicher Burger von Spratus, mar auf Bureben feines Gaftfreundes Berifles nach Athen gezogen, wo er bis an feinen Too als Schuppermandter lebte. wurde Lyfias im Jahre 458 v. Chr. geboren. Er erhielt bie forgfältigfte Erziehung: nach tem Tobe bes Baters aber begab er fich, noch nicht fechezehn Jahre alt, im Jahre 444 v. Chr. nach Thurium in Unteritalien, wohin eben eine Er blieb bort über Colonie abging. dreifig Jahr, gelangte zu großem Unseben und Reichthum und bilbete fich namentlich auch in ber Beredtfamteit aus. Wegen feiner bemofratischen Gefinnung zur Flucht genöthigt, ging er im Jahre 411 nach Athen zurud, wo er eine große Schildfabrit grundete. Durch bie treißig Th= rannen feines Bermögens beraubt, flob er, und nun mar er besonbere thatig für teren Sturg. Nachtem biefer erfolgt mar, kehrte er nach Athen zurud und erwarb nun bis an seinen in hohem Alter erfolgten Tod seinen Unterhalt damit, daß
er für Andere Prozestreben schrieb. Dieselben zeichneten sich sowohl durch Einfachheit und Anmuth des Bortrages als
besonders auch badurch aus, daß Lysias
es meisterhaft verstand, sich in den Charakter dessen zu versetzen, für den er die
Rede schrieb, so daß wir in ten uns noch
erhaltenen Reden die treffendsten Gemälte
der damaligen Berhältniffe aus allen
Sphären des Lebens besitzen.

Nächstrem ift Isofrates zu ermähnen, geboren ju Uthen im Jahre 436 v. Chr. Sein Bater bejag bafelbft eine Floten= fabrit und lebte in ziemlichem Bobiftante, fo bag er bem Rnaben eine vortreffliche Erziehung tonnte geben laffen. Namentlich genoß tiefer auch ben Umgang bes weisen Gofrates, ber bereits Ungewöhnliches von ihm erwartete; jedoch betrat er nie eine öffentliche Laufbahn, weil ihm bazu, wie er felbst fagte, fowohl eine kräftige Stimme als ber Muth fehlte, welcher ber Boltsmenge gegenüber fo nöthig fei. 3m peloponnesischen Rriege verlor fein Bater fein Bermögen, und nach bem Sturg ber breißig Tyrannen fah fich Isofrates beshalb genöthigt, seinen Unterhalt damit zu verdienen, daß er gerichtliche Reben für Untere fchrieb. ging barauf als Lehrer ber Beredtfamteit |

nach Chios, kehrte jedoch in ber Rolge wieber nach Athen jurud und wirkte nun daselbst auf Schüler und Kreunde theils burch Umgang und Unterricht, theile burch gefdriebene Reben, bie bald weite Berbreitung fanten. Er gelangte baburch zu großem Unjeben, und bas Sonorar, welches er von feinen Schulern empfing, verschaffte ihm zugleich eine burchaus sorgenfreie Lage. Bor Allem suchte er bei jeinem Unterrichte auf bie fittliche Bildung feiner Schüler einzuwirken; benn wer Reden verfertigen wolle, fagte er, tie tes Lobes murtig feien, ber muffe fich mit großen und würdigen Bedanken befaffen und fich an ihre Betrachtung ge= wöhnen. Bis in fein vierundneunzigftes Lebensjahr genoß er einer ungetrübten Bejundheit, und eine Rrantheit, an welcher er feitdem litt, hinterte ihn wenigstens nicht an ber Fortschung feiner Thatigfeit. Aber er liebte fein Baterland über Alles. Gin Rrieg gegen Berfien unter Philipps Leitung, hoffte er, murbe bie Reindschaft ber Bellenen unter ein= ander tilgen. Er wurde furchtbar ent= täuscht. Die Nachricht von ber Schlacht bei Chaeronea brach bem achtundneunzig= jährigen Greise bas Herz; er enthielt sich aller Nahrung und starb nach wenigen Tagen.

#### Demosthenes. \*

Demosthenes war um 385 v. Chr. ge-Sein Bater gehörte zu ben angesehnsten Bürgern Athens, und wenn diefer ber Mefferschmied genannt murbe, so ist das nur so zu verstehen, daß er eine Defferfabrit befaß, bie er burch Sclaven betreiben ließ. Zum Unglud für ben jungen Demosthenes ftarb ber Bater, als der Sohn erft fieben Jahre alt mar. Er hinterließ bemfelben ein ansehnliches Bermögen von wenig unter fünfzehn Talenten; aber baffelbe murte von den Bor= mundern auf die gewissenloseste Urt theils vernachlässigt, theils fogar geplündert: felbst ben Lehrern bes Demosthenes ent= zogen dieselben den ihnen gebührenden Chrenfold, fo daß feine erfte Jugend=

bildung ebenso beshalb wie feiner Körperschwäche wegen unvolltommen blieb. Denn er war von Kindheit auf sehr zart und franklich. Doch hielt ihn diese körperliche Schwäche nicht ab, sich mit größtem Eifer ben Studien zu widmen.

Den ersten Anstoß zu seiner geistigen Entwidlung soll eine Rebe bes großen athenischen Rebners Rallistratus gezeben haben. Da dieser vielen Beifall sand, ja allgemein angestaunt und endlich vom Bolke nach hause begleitet und mit Lob überschüttet wurde, so regte diese Huldigung den Ehrgeiz des Knaben an und richtete seine bewundernde Ausmerksamkeit auf eine Macht der Rede, die sich Alles unterwarf und geneigt machte. Bon dieser

<sup>\*</sup> Rad A. Benneberger, Griedifche Gefchichte in Biographien.

Beit an foll er alle kindischen Spiele aufgegeben haben. Er las mit bem größten Fleiße die Werke der griechischen Schriftsteller, um fich ihre Darftellungs und Ausbrucksweise anzueignen und schrieb die Geschichte des Thucydires achtmal ab.

Seine erste Probe als Redner legte er in dem Proces ab, den er gegen seine ungetreuen Bormunder angestrengt hatte. Er gewann ben Proces, erhielt aber nur einen unbedeutenden Theil seines Ber-

mögens jurud.

In bem Proceft gegen feine Bormunter hatte es fich um eine Brivatangelegenheit gehandelt. 218 er aber zum erften Dtale in einer allgemeinen Ungelegenheit vor bem Bolfe auftrat, entftand alebald garm unb Belächter: feine Mebe fcbien an Bermirrung ber Gage und an allzu peinlicher Feile ju leiben. Dagn famen anbre Binterniffe: feine Stimme mar fcmach, feine Aussprache undeutlich, fein Uthem furz, jo daß die Gate nur gerriffen beraustamen. 218 er nun unniuthig über feinen Miferfola im Biraus umberschweifte, foll ein alter Mann ihm versichert haben, er fpreche gang abulich wie Berifles und folle fich nur nicht abschreden laffen, sonbern bie Schwierigkeiten ju überwinden fuchen.

Aber auch fein zweiter Berfuch brachte ihm baffelbe Gefchid - er ward wiederum

verlacht.

Run flagte er feinem Freunde, bem Schauspieler Sathrus sein Leib. Er ftudiere mehr als irgend einer, fagte er, er laffe es fich fauer werben und habe bie beste Kraft seiner Jugend auf die Runst ber Rebe verwendet: Dennoch moge ibn bas Bolt nicht hören, mahrend es auf unwiffenbe und trunfene Schiffefnechte horche, von benen bie Rednerbuhne beherricht werbe. Satyrus versprach, ber Sache abzuhelfen, wenn Demofthenes ihm irgend eine Rebe aus Sophofles und Euripides vorsprechen wolle. Als Letteres geschehen mar, wiederholte Sathrus bie Rebe in einem fo lebendigem Bortrage und fo ausbrucksvollem Minenfpiele, rag Demofthenes in Erftaunen gerieth, inbem er etwas ganz Neues und dabei ungleich Befferes zu hören glaubte. Es murbe ihm klar, wie viel Reig ber Rebe aus bem angemeffenen Bortrage erwächft, fo baß er alles Studium filr nichts bielt

obne ben rechten Bortrag bes zu Sagenten. Er lieft fich barauf ein unterirbifches Gemach bauen, wohin er fich zurudzog, um Geberten und Stimme einzunben. Auch vericher er jich das Haupt auf einer Seite, um fich badurch auf Monate gu zwingen, zu Saufe gu bleiben, ferner richtete er fein Lager fo unbequem ein, baft ihm bas Aufstehen nach furger Rube als eine Wohlthat erschien. Beil er aber Die Bewohnheit hatte, beim Sprechen mit ter rechten Uchfel ju juden, mas fich unschön, ja lächerlich ausnahm, fo bing er an ber Dede einen Degen auf und nahm bann bei feinen Rebeubungen eine Stellung, in ber bas Ausüben jenes Fehlers ihm Bermundungen feiner Achsel zuzog. Auch stellte er einen Spiegel auf, ber ihn in ganzer Figur wiedergab, und in welchem er feine Haltung und Bemegung beobachtete, um fie zu verbeffern. Als fein Saar wieber gewachsen war, be= fuchte er oft einsame Orte ber Deerestufte und mubete fich, um feine Stimme ju ftarten, bas Betofe ber branbenten Wellen zu überschreien; auch wollte er fich baburch jugleich baran gewöhnen, burch Betoje bei ber Rebe nicht geftort ju werben. Aller Berfehr mit Menichen biente ibm, fobald er in fein unterirdisches Bemach gurudgefehrt mar, jum Studium, indem er sich bie Sachen und beren Begründung burch Nachdenken flar ju machen fucte und tie gehörten Reben in ber mannigfachsten Beife umanberte. Daher tam es, bag ihm von mancher Seite Talent abgesprochen wurde und man ihm nur mühfam errungene Geschid-Als Beweis lichkeit zugestehen wollte. bafür ward angeführt, daß er niemals aus bem Stegreif fpreche, ja felbft, wenn er in einer Versammlung zugegen sei und das Volk ihn rufe, er doch schweige. Daber bann einer feiner Berkleinerer fpottete: Die Reben bes Demofthenes röchen nach bem Del ber Nachtlampe, bei ber sie gearbeitet feien. Und er leugnete gar nicht, bag er, wenn auch nicht die ganze Rebe, boch einen Theil ober einen Entwurf berfelben vorher aufichreibe. Er pflegte hingnzuseten, bag es für einen Bolfefreund fich gezieme, feine Reben vorher zu ftubieren, und bag nur ein Aristofrat, ber mehr burch Gewalt als burch Ueberrebung zu lenten geneigt sei, es über sich vermögen werte, zu sprechen, ohne die dem Bolte schuldige Berbreitung haben voransgehen zu laffen. Ich würde mich schämen, sagte er, zu einem so großen Bolte aus tem Stegreif zu sprechen. — Einzelne Fälle, wo er tennoch unvorbereitet sprach, brachten eine um so größere Wirtung hervor.

Bir febren ju ben Bemühungen jurud, bie er auf die Beseitigung ber Binberniffe vermantte, welche ihm fein Rorper entgegen ftellte. Das Lispeln und Stottern ber Runge beseitigte er, intem er fleine Steinchen in ben Dund nahm und fich fo zu fprechen übte. Die Stimme ftartte er baburch, bag er auf Abhange lief und mahrend bes Laufens Reben und Berfe berfagte. Folgender Bug beweift, welches Bewicht er jest auf den Bortrag legte. Ein Dann beklagte fich bei ibm, von einem andern gefchlagen worben gu fein, und bat um feinen Beiftant. Aber bu fannft, entgegnete Demofthenes, un= möglich so mighantelt worten fein! -Da begann ber Mann zu schreien: Wie, Demofthenes, nicht mighaubelt? - Beim Beus, entgegnete Demofthenes, jest sprichst du wie ein Mighandelter und Geschlagener.

Dafür, daß er in seinen Reten gelegentlich einen treffenden Scherz nicht verschmähte, einige Beispiele. Es handelte sich um einen Dieb, der der Eherne hieß. Dieser ließ sich in seiner Bertheibigung beisommen, auf das Demosthenes Arbeiten bei der Nachtlampe anzuspielen. 3hm entgegnete Demoftbenes: 3ch begreife, bag bich meine Lampe flort; ibr aber, ihr Manner von Athen, muntert euch nicht, wenn folde Diebstähle vortommen, fo lange wir eberne Diebe und Banbe von Lebm baben! - Ginmal zeigten fich bie Athener bei feiner Rebe über eine Staatsangelegenheit unaufmert-3ch will euch, begann er ploglich, fam. eine fleine Beschichte ergablen. Alles schwieg und merkte auf. Er fuhr fort: Ein Jungling batte in beifer Commerzeit einen Gfel gemiethet nach Degara. Als es nun Mittag wurde und die Sonne brannte, munichte sowohl ber Diether als ber Eseltreiber fich in ben Schatten ber Sonne zu feten. Und fo geriethen fie in Streit, indem ber eine behauptete, er habe nur ben Gfel vermiethet, nicht ben Schatten bes Efels, ber antere bagegen geltend machte, bag ihm als bem Diether bes Efels auch bie Benutung von teffen Schatten zustehen muffe. — Nachbem Demosthenes fo weit ergablt, manbte er fich jum Weggeben. Aber tie Buhörer baten ihn, die Geschichte zu Enbe zu er-Das hatte er erwartet. Allio über einen Efelsschatten, fagte er, feib ihr febr geneigt reben ju boren, aber für bie wichtigsten Angelegenheiten bes Lantes feid ihr taub und unzugänglich? --

Langsam, aber steig entwidelte sich seine Kunft, so bag er zulent als ber ge-feierteste Rebner seines Boltes galt.

Ueber seine fernern Schidsale erfolgt bas Rabere weiterhin.

#### Polygnofus, Apollodorus und Beuxis.\*

Ueber die griechische Bilbhauerkunft ift berichtet worden; wir haben nun noch ber Kunst ber Malerei zu gedenken. Sie entfaltete sich zu eben so hoher Bollendung als jene, jedoch gelangte sie später zur Geltung. Die ersten Unfänge der Malerei sinden wir in Korinth, wo man die aus Thon gearbeiteten Basen bemalte, und zwar erhielten die gelben Gefäße arabesfenartige Thierdarstellungen in rother, brauner und violetter, die rothen Basen meist muthologische Darstellungen in

\* Rad C. Bernide, Beidichte bes Alterthums. - Ebenfo bie folgenben beiben Abfchnitte.

schwarzer Farbe. Anfangs waren biese Figuren sehr roh und unsörmlich. Erst zur Zeit des Peristes gelangte die Malerei gleichzeitig mit der Sculptur zu höherer Bebeutung. Timons Freund Polygnotus aus Kasos, der Gründer einer attischen Malerschule, schmüdte die Stoa Boisile in Athen, die Proppläen und mehrere attische Tempel, so wie den Tempel zu Delphi mit Gemälden. Man rühmte an denselben genaue, ausdrucksvolle und zierliche Zeichnung und großartige und

scharfe Auffassung bes Charafters in ben Figuren. Seine Frauengestalten trugen bas Gepräge hoher Anmuth. — Ein besteutender Fortschritt war es, daß der Athener Apollodorus um das Jahr 720 in seinen Gemälden Licht und Schatten andrachte. Indem er so die Beleuchtung einführte und die Färdung erst recht wirksam machte, begründete er eigentlich erst die selbstständige Entwicklung der Malerstunßt. — Eine neue Entwicklungsstufe der

Malerei beginnt mit Zeuzis aus Heraklea in Unteritalien, welcher bie Entbedung bes Apolloborus weiter ausbildete. Er scheint in ber Darstellung zarter weiblicher Anmuth und erhabener Bürde gleich ausgezeichnet zu sein, und man rühmte an seinen Gemälden blendend schöne Darstellung, vermißte aber in benselben den Ernst, die Tiefe und die sittliche Strenge ber früheren Weister.

#### Parrhafius.

Zeuris wurde noch übertroffen von feinem Zeitgenoffen Parhafius aus Ephefus. Man ergablt, Zeuris haben einft Trauben von fo täuschenter natürlichkeit gemalt, baf bie Bogel tamen und baran pidten; nun aber malte Barrhafius eine leinene Dede, burch bie er felbst ben Beuris täuschte, indem biefer burchaus bas hinter berfelben verborgene Bemalbe feben wollte. Barrhaftus mar ber Erfte, welcher die Berhältniffe in feinen Bemal= ben genauer beachtete, und man rühmte an benfelben befondere die Anmuth, bie ausbrudevalle Lebentigfeit und bas Sprechenbe in ber Gesichtsbildung, Die gefällige Unordnung und feine Ausfüh= rung bes haares, vor Allem aber bie Keinheit und Rundung in den äukern Umriffen. Es foll ihm gelungen fein, feine Bemalde fo aus ber Oberflache herauszuarbeiten, bag man glaubte, man tonne fie berausgreifen. Gins feiner gerühmteften Gemälbe maren zwei Athleten. ein Schwerbewaffneter, ber nach bem Laufe ju fcwiten fcbien, und ein andrer, ben man beim Ablegen ber Baffen glaubte aufathmen zu hören.

Spätere Rünstler bedienten sich seiner Zeichnungen, von benen sich viele auf Holz und Bergament erhalten hatten, als Studien und hielten seine Herven= und Göttergestalten gleichsam als Ibeale fest, so daß fein Name fast sprichwörtlich wurde als der eines großen Künstlers, ja daß man ihn den Gesetzgeber in der Malerei nannte. Dennoch wurde er in einem Malerwettstreite von Thimantes besiegt. Bon diesem Thimantes war besonders berühnt ein Gemälde, welches die Opfe-

rung der Iphigenia darstellte, und in welchem er bei den Umstehenden die versschieden Wrade der Theilnahme, den tiefen Schmerz des Baters aber durch ganzeliche Verhüllung des Hauses höchst geslungen ausgedrückt hatte.

Richt aus schnöber Gewinnsucht schufen

jene großen Meister ihre Gemälbe; mehr als einer berfelben verlangte für feine Runftwerke keinen Lohn, wie 3. B. Bolyanotus die Stoa Poifile umfonft mit seinen Gemälden schmudte; gleichwohl aber förderte der Staat die Bestrebungen der Runftler burch zahlreiche Bestellungen und Ankauf von Gemälden. Der bochste Lohn jeboch mar für bieselben bie Chre, Die ihnen im reichsten Maße zu Theil wurde. Nicht nur, daß sie die Anerkennung eines feingebildeten, funftfinnigen Bolfes ge= noffen, die fo groß war, bag man nach fernen Orten hinreifte, blos deshalb, weil baselbst berühmte Gemälde zu feben maren; auch an öffentlicher Ehre fehlte es ihnen nicht. In Athen erhielten die Rünftler, welche im Wettstreite ben Sieg gewannen, öffentliche Speifung im Brhtaneum; bem Bolpgnotus ertheilte Uthen

Se größer freilich ber Ruhm und die Ehre war, die den Künstlern zu Theil wurde, um so leichter konnten sie sich auch zu ungemessenem Stolze verleiten lassen. Beuris verschenkte zuletzte seine Werke, weil sie unbezahlbar seien, und ließ seine Helena für Geld sehen. Parrhasius nannte sich selbst den Bollender der Kunst und setzte eitle Inschriften auf seine Ge-

das Bürgerrecht, und die Amphiftionen

veranstalteten für ihu freie Bewirthung in allen jum Bunbe gehörigen Gemeinben.

malbe. Er führte ein schwelgerisches Leben nach Art persischer Satrapen; er trug ein Burpurgewand, auf bem Haupte einen golbenen Kranz, in ber hand einen mit golbenen Ranken umschlungenen Stab, und an ben Hufen mit golbenen Bändern befestigte Sandalen. Ja, er ging in

seinem Hochmuth so weit, sich für einen Abkömmling bes Apollon auszugeben, weil bieser ben Beinamen Barrhafius führte, und bieselbe eitle Gefinnung veranlaßte ihn, einen Hermes nach seinem eigenen Bilbe zu malen.

## Apelles und Protogenes.

Bang bes Gegentheil von bem Allen mar Apelles, ber größte aller hellenischen Maler. Apelles von Beburt ein Jonier, batte feine erfte tunftlerische Bilbung in Ephefus erhalten; bie bobere Bollenbung aber erlangte er in Sichon. Auch dort bestand nämlich eine berühmte Maler= schule, die fich besonders durch wissenschaft= liche Ausbildung ber Runft und große Benauigkeit und Leichtigkeit in ber Beichnung hervorthat. Große Runftler gingen aus diefer Schule hervor; fo ift nament= lich ju ermahnen Baufias aus Gichon, als Maler von Kinderfiguren. Thier= und Blumenftuden, und als ber Erfte, ber mit zierlichen, aus einzelnen Rinterfiguren, Blumen und Arabesten bestehenden Bil= bern bie Felber ber Deden in ben Bim= mern schmudte.

Alle biese Rünftler wurden jeboch von Apelles weit übertroffen. Leider haben wir zwar von feinem seiner Werke eine Copie; ja, felbst ausführliche Beschreibungen burch Solche, welche fie noch gefeben haben, fehlen uns; aber bas miffen wir, bag über feine vollendete Deifter= schaft unter ben Alten nur eine Stimme war. Mit ber wiffenschaftlichen Strenge ber sichonischen Schule vereinigte er Un= muth, finnlichen Reig und blühendes Colorit. Am vollendetsten treten diese Borzüge in ben berühmtesten unter feinen Gemälden, bem Bilbe ber Aphrobite, her= vor, bas er für feine Baterftabt Ros Er stellte bie Göttin bar, wie sie aus dem Meere emporsteigt und das von dem Meerwaffer noch triefende Saar Noch ein mit ben Händen ausbrückt. zweites Bild ber Göttin begann er. Be= reits hatte er Saupt und Bruft vollendet, als der Tod ihn überraschte; kein anderer Meister magte es, bas Bild zu vollenden.

Wie sich in biesen Bilbern bie gange

Külle ber Anninth vereinigte, in welche er felbst ben Borgug feiner Gemalbe verfette, fo wußte er auch großartige Begenftante mit großer Runft barguftellen. Er magte es fogar, ein Gewitter zu malen, weshalb man von ihm fagte, er fei ber Maler bes nicht zu Malenben gewesen; benn er habe mit ben Farben bonnern und bligen fonnen. Dabei besaß er eine außerorbentliche Feinheit ber Zeichnung. Einst habe er, ward erzählt, ben Maler Brotogenes aus Rarien besucht und, ba er ihn ju Saufe nicht getroffen, über eine große Tafel mit bem Binfel eine Linie gezogen. 218 Protogenes bei feiner Rudfehr bie Linie fah, rief er aus: Diefe Linie kann nur Apelles gemacht haben! — Er nahm ben Binfel, jog in ber Linie eine noch viel feinere und ging wieber Balb barauf fam Apelles gurud, und ale er bemerkte, mas Brotogenes ge= than hatte, jog er mit einer andern Farbe in ber zweiten Linie noch eine britte, fo baf eine größere Feinbeit nicht mehr möglich war. Jahrhunderte lang wurde die Tafel mit jenen brei Linien ale ein Wunder= werk aufbewahrt, bis sie im kaiserlichen Balafte in Rom verbrannte.

Apelles war aber so groß als Mensch wie als Künstler. Dieselbe Gemüthlichkeit, die sich in seinen Gemälden aussprach, bildete auch den Grundton seines ganzen Lebens; von Stolz und kleinlicher Künstlereisersucht wußte seine große Seele nichts. Den deutlichsten Beweis davon gab er durch sein Benehmen gegen Protogenes. Dieser Mann hatte es ohne Lehrer durch eigenen Fleiß und genaues Studium der Natur zu großer Vollkommenheit in der Kunst gebracht. Sein größtes Meisterstück war das für Rhodos gemalte Bild des Stadtthores Jalysos. Dasselbe war so berühmt, daß Demetrius Poliorcetes bei

ber Belagerung von Rhobos bie ichmachfte Seite ber Stadt nicht angriff, weil sich bafelbft jenes Gemalbe befand, bas er teiner Gefahr aussen wollte. Anfangs aber schätzten bie Rhobier bie Arbeiten bes Brotogenes gar nicht nach Berbienft. Da taufte Apelles, ber ibn befonbere feiner Brundlichfeit wegen febr boch bielt, eins seiner Gemälde für nicht weniger als funfzig Talente und ließ aussprengen, er wolle es als fein eigenes vertaufen. Durch biefen Coelmuth bewirfter, baf bie Rhobeir nun auf einmal ben Werth bes Broto= genes ertannten und von nun ab auferorbentlich bobe Breife für feine Gemalbe bezahlten. Go ertannte Apelles überbaupt bei andern Runftlern ihre Berbienfte gern und freudig an. Ebenfo gab er viel auf bas Urtheil bes Bublikums. Um baffelbe tennen zu lernen, pflegte er feine

Gemälbe öffentlich auszustellen, und er achtete bann barauf, was die Borbeigehenben sagten. So hatte er einst ein Gemälbe ausgestellt und sich in der Nähe verborgen. Ein Schuster, der vorüberging, tadelte etwas an dem Schuh der Figur, und der Rünstler beeilte sich alsbald, den Fehler zu verbessern. Als aber der Schuster nun wiederkam und an der ganzen Figur mancherlei auszusehen sand, sprang Apelles hervor und rief dem Menschen, der über Dinge urtheilen wollte, die er nicht verstand, unwillig zu: Schuster, bleib bei deinem Leisten!

Leider sind uns die Meisterwerke der hellenischen Maler sämmtlich verloren gegangen. Nur dunkle Nachrichten oder höchstens sehr späte Nachbildungen kennen wir davon.

## Sokrates. \*

Bahrend gur Beit bes Berifles die Sittenverberbnig icon fich zu entwideln begann, tuchtige Dtanner in ihren beften Absichten alleuthalben gehemmt und behindert murden, lebte in Athen ein Mann, ber frühzeitig zu ber Erkenntnig gelangte, bag es bobere Guter als irbijden Glang und finnliches Bergnugen gebe, nach benen ber Menich trachten foll. Diefer Dlann mar Cofrates. Emfig ftrebend nach bem Bahren, bem Guten und bem Coonen, lernte er balb erkennen, wie wenig man eigentlich jum Leben bedurfe; barum gewöhnte er fich auch, so gering als mog= lich fich zu fleiden und zu nähren. Er lebte einzig und allein ber Ausbildung feiner felbst und anderer Dienschen. Weil ibm bas Treiben vieler Dlanner bes Staates nicht gefiel, bewarb er sich nie um Staatsamter, boch mar er ftets bereit, wo es nöthig mar, bem Baterlande im Kriege als tapfrer Goldat und im Frieben als ein bas Gute und Beilfame ftets förternder Burger zu dienen. Die gewöhnlichen Fehler berer, die fich von dem öffentlichen Leben zurückziehen, um allerlei Träumen nachzuhängen, vermied er; er hielt das für eine schädliche Berirrung, die das träge Gemuth noch träger macht,

und eine gewisse krankliche Unaufriedenbeit mit ber Welt erzeugt. Rein Augenblick tes machenden Dienschen, pflegte er ju jagen, follte andere ale burch gespannte Thatigfeit des vernünftigen, bentenben Beiftes ausgefüllt werben, und nur hohe, edle und reine Gedanten follten ihn beschäftigen. Der erflärtefte Feind aber mar er von berjenigen Rlaffe von Dienfchen, die fich Sophisten, b. b. Beife, nannten und mit fpitfindigen Lehren, Die weder beffer noch weiser nachen, das Bolf blendeten, Berftand und Berg beffelben verwirrten. Er folgte aber auch nicht benjenigen Philosophen, Die fich nur mit tiefsinnigen Forschungen über den Urfprung ber Belt, bas Befen ber Gottbeit und ber menjolichen Geele beschäftigen; er hatte vielmehr durch Nachdenken und Studium gefunden, bag bier ber menschlichen Bernunft unüberfteigliche Grenzen gesett find, und bag aus jenen Forschungen weder für den Leib noch für die Seele ein Gewinn zu erwarten stehe. Darum wollte er nichts weiter als die menschliche Seele und das tennen lernen, was aut und bose ist. Indem er bierüber nachbachte und die Ergebniffe feiner Untersuchungen auf bas Leben anwandte,

<sup>\*</sup> Rach Chr. Defer, bearbeitet von C. G. Reubeder, Beltgeschichte.

fouf er eine nene Biffenschaft, Die Moral ober Sittenlehre; er unterfuchte nun, mas Pflicht und Tugenb an sich ift, was einzelne Tugenben, z. B. Frommigteit , Gerechtigfeit , Billigfeit, Gelbftbeberrichung, Mäßigkeit, Dantbarfeit und bergleichen seien und mas uns ju beren Aneignung antreiben muffe. Er las amar barüber bie Schriften meifer Manner, besonders ber Dichter und Geschichtsschreiber, aber am meiften lernte er aus bem Umgange mit Menichen, bie er aller Orten, auf bem Martte, in ben Gomnafien, in ben Santwertoftuben befuchte, um fie zu belehren und fich an ihnen zu belehren. Unablässig forschte er, wie es in feiner eigenen Seele und bei Anderen in Dinsicht auf Reigung und Einficht ftebe und nannte bas ein elentes Leben, in welchem nicht auf Diese Urt geforscht murbe.

Seine Lehre bestand in folgenden Grundsaten, die er gesprächsweise Unberen so mittheilte, daß er fie durch Fragen aus ihrem eigenen Berstande entwickelte.

Es ift nur ein Gott, ber Alles ge-

Diesem Wesen follen wir mehr burch gute handlungen als durch reichliche Opfer unsere Berehrung bezeigen.

Der beffere Theil unfers Wefens ift bie Seele, bie auch ein Beift ift, mit mannigfachen Fahigkeiten ausgeruftet und unfterblich.

Die Guter biefer Erbe: Gelb, Gut, Ehre, Macht und finnlicher Genuß tönnen ben Menschen nicht wirflich begluden; bas höchste Gut bes Menschen ift bie Tugenb. Bu ihr gelangt man burch Selbstpruffung, burch Thatigkeit und burch bie Ausbildung ber Seele.

Doch wir wollen biese Lehren lieber in ber von Sofrates eigenthümlichen Art, wie sein Schüler Kenophon sie der Nach-welt überliesert hat (Sofrates selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen), vortragen und den großen Weisen selbst sprechen lassen:

Wenn schon ber Leib ein bewunbrungswürdiges Wert Gottes ift, wie viel mehr nuffen wir über die Seele staunen, welcher ber Leib als Wohnung vient! Sie setzt ben Leib in Bewegung, und ber Leib ist daher, wie Alles, was durch eine anbere Kraft in Bewegung gesetzt werben muß, endlich und vergänglich. Die Seele aber, die sich durch eigene Kraft bewegt und den Grund ihres Lebens, d. h. ihrer Thätigkeit, in sich trägt, wird auch nie aushören, sich zu bewegen, wird unsterblich fortleben und ewig sein.

In biefem leben ift awar bie Erteuntniß ber Seele fcwach, benn fle wird beständig von bem Leibe, mit bem fie enge vetbunden ift, jur Erbe berabgezogen und vermag bas volle Licht bet göttlichen Bahrheit gar nicht zu ertragen. Wenn wir aber einmal frei von ben Feffeln biefer Bulle emporichweben, bann werben wir bas Licht und bie Wahrheit selbst schauen und bas gegenwärtige Leben wird uns in ber Erinnerung als ein bunfler Buftanb erscheinen, in ben wir niemals wieberzukehren munichen merten; benn, wie Guripides fagt, wer weiß, ob bas leben nicht Todfein ift und Sterben Leben?

Bon bem aber, was die Seele in biesem Leben weiß und vermag, ist die höchste die Erkenntniß und die Anbetung der Gottheit, der wir unser Leben verdanken. Wie wir unsere eigenen und fremden Seelen nicht sehen, wohl aber ihr Dasein an ihren Wirtungen wahrnehmen, so können wir Gott nicht mit den leiblichen Augen sehen, ihn aber wohl aus seinen Werken erkennen.

In biefen Lehren blieb Sofrates immer bei bem herrschenden Bolfsglauben bes Götterdienstes und hieß auch feine Freunde (benu so nannte er seine Schiller) es so zu machen. Dhngeachtet er nur einen Gott bachte und glaubte, sprach er boch immer von mehreren Göttern, um bas unwiffende Bolt, das sich nicht so leicht zu solcher Ibee erheben konnte, nicht zu ärgern.

Wenn man zu ben Göttern betet, fagte er, soll man ihnen nicht vorschreiben, was man wünsche, sondern fie nur um das Gnte bitten; bie Götter wiffen am besten, was uns gut ift. Auch tommt es bei Opfern nicht auf die Rostbarkeiten berselben, sondern auf die Gesinnung allein an, mit der wir das Opfer darbringen; ber beste Gottesbienst ift aber ein frommer und rechtschaffener Lebens-wandel.

In iebem einzelnen Meniden wohnt ein boppelter Wille: ein vernunfter und ein finnlicher. Diese fich entgegengesetten Billenefrafte ftreiten beständig mit einander; wo nun in einer Menfchenseele tie Bernunftigfeit ben Gieg bavon tragt, ba entsteht biejenige vernunftgemäße Lebensweise, bie wir Tugenb nennen. Um aber bem vernünftigen Willen biefen Sieg ju verschaffen, brauchen wir Einficht und Wiffen, b. b. nicht Belehrsamkeit, fonbern ein Wiffen, welches jetem zu feinem besonderen Berufe und jum Beile feiner Geele nothwendig ift.

Die meiften Menichen leben wie im Traume, fo baft fie nicht wiffen, was sie thun; sie fassen nur gewisse Meinungen und tommen nicht bis jur pernunftigen Ginficht. Darum giebt es zweierlei Menschen: finnliche und vernünftige. Jene halten fich nur an bie finnlichen Bater bes Lebens; weil aber biefe nicht von uns felbft abbangen, fontern uns genommen werden fonnen, und, wie alles Sinnliche, verganglich find, fo tann ihre Gludseligfeit nicht bauerhaft sein. Die Bernünftigen bingegen ftreben nach Tugend und Wahrheit, die sich jeder Mensch erwerben tann, die einmal erworben nicht verloren gehen und darum haben sie bas mahre und höchste Gut ermählt.

Auf biese Beise belehrte Sokrates allenthalben und ohne Unterschied alle Menschen, die ihm Gehor schenkten; aber zur tieferen Einsicht in seine Lehre kounte er nur diejenigen führen, die sich ganzlich mit Bertrauen seiner Unterweisung hin-gaben. Die Art, in der er seinen Schlelern seine Lehren beibrachte, bestand darin,

bag er burch Fragen bie Bahrheit aus ihrer Seele entwidelte, bag er also fie burch Selbstthätigkeit, burch Selbstbenken in ben Besit ber Wahrheit gelangen liek.

Sofrates bilbete eine Rabl trefflicher Manner, aber bas Bolt begriff ihn nicht, und die Gewalthaber bes Freiftaates, die eben nach bem peloponnesischen Kriege nichts weniger als ingenbhafte Menfchen maren, haften ibn, weil fie Urfache batten, zu fürchten, seine Schüler würden sie bereinst aus ihren Stellungen verbrangen, an bie Stelle bes Lafters und ber Sinnlichkeit die Tugend und Bernunft im Bolke verbreiten; tenn fie wuften, daß fich ein tugenbhaftes und vernünftiges Bolt von Bbsewichtern auf die Länge nicht beherrichen läft. Darum verklagten fie ben Eblen und gaben vor: er verachte bie Götter und verführe bie Jugend. Sein Schiller Blato tam, ihn burch eine Rebe zu vertheibigen, wurde aber zurückgewiesen, und Gofrates vertheidigte fich barauf felbft vor seinen Richtern auf eine wurdige Beife. Dies erbitterte fie noch mehr, weil fie nun bie Gewalt seiner Lehrweise erft recht tennen lernten und Alles für ibre eigene Sicherheit meinten befürchten zu muffen, wenn er für unschuldig erflärt murbe So verurtbeilten fie ibn jum Tode, liegen ihm aber bie Bahl ber Tobesart. Seine Freunde entwarfen einen Fluchtplan; ale fie ihm aber bavon Renntniß gaben, entschieb er fich gegen bie Musführung. Einmal, fagte er, sei kein Land vorhanden, in dem man dem Tode ent= geben tonne, füre Anbre bewies er ben Freunden, bag felbst eine ungerechte Berurtheilung nicht berechtigte, ungehorfam gegen die Gefete bes Baterlandes zu fein.

Der Tag, an bem er ben Tob erleiben sollte, kam. Schon am frühen Morgen maren feine Freunte bei ihm. And Xantippe tam; fie trug bas jüngste Rind auf dem Arm und webklaate bergzerreikend. Sofrates, der den Anblid ihres Jammers nicht ertragen konnte, nahm Abschied von ibr und ließ fie binwegführen. Danu führte er mit ben Freunden ein Gespräch über die Unsterblichkeit der Seele. Dasfelbe ift uns unter bem Ramen "Bhaebon" von Platon aufbewahrt worden. Auf die Frage eines feiner Schuler, wie er begraben fein wolle, autwortete er:

Bie es euch beliebt, wenn ihr mich bann nämlich haben wertet und ich ench nicht entgebe. Ich tann euch boch nicht überzeugen, bag nur ber ber eigentliche Gotrates ift, welcher jest mit euch spricht, und nicht ber tobte Leib, ben ihr balb feben werbet; ben mögt ihr begraben, wie ihr wollt! - Darauf forberte Gofrates ben Trant, ten man fur ihn bereitet batte, und bewies feinen Schülern, bie ihn baten, noch damit zu warten, baf es eine Thorbeit sein wurde, jest noch mit bem Leben geigen zu wollen. Mit beitrer Miene, als fake er mit ben Freunden beim Dable, nahm er ben Giftbecher und fragte, ob es erlaubt fei, ben Bottern bavon ju fpenben. Anf bie Bemertung, es reiche ber Trant nur ge= rabe bin, um ihn aus bem Leben ju bringen, fagte er: Go lagt uns wenigftens beten, bag ber Uebergang leicht fei. Ihr Götter, verleihet mir eine gludliche Reise! — Nach biesen Worten leerte er

ben Becher in einem Zuge, während seine Schüler in laute Wehtlagen ausbrachen. Run erinnerte er sie daran, daß er die Weiber weggesandt, weil er gern in den letten Augenbliden von Männern habe umgeben sein wollen. Dann legte er sich auf sein Lager und verhülte sein Angessicht. Go starb der Weise in einem Alter von siebenzig Jahren.

Erst nach seinem Tobe gewann bas richtige Urtheil über ihn allgemeine Geltung. Es entstand ein förmlicher Aufstand, seine Aukläger und seine Richter wurden zur Berantwortung gezogen. Einer wurde hingerichtet, die übrigen traf Berbannung und Berachtung; später legten sie selbst hand an sich. Dem Sotrates aber wurde eine Bilbfäule errichtet. Zu seinen vorzüglichsten Schülern gehörten Xenophon und Platon, welche uns in ihren Schriften den Kern seiner Lehre überliefert haben.

## Sin Artheil über Sokrates.\*

Der Bahrheitsfreund wird gern noch einige Augenblide bei bem Bilbe verweilen, das in dem vorigen Abschnitte ihm vor die Seele getreten ist; er wird gern noch das Urtheil eines hervorragenben Denkers der Gegenwart über einen der weisesten Männer Griechenlands vernehmen.

E. v. Lafault vergleicht bas Leben Sofrates' mit dem Leben bes Heilandes. Nachdem er betont hat, daß es ihm nicht in den Sinn kommen könne, den Menfchen Sofrates dem Gottmenschen Chriftus gleichstellen zu wollen, fährt er fort:

Der Rame Sofrates bebeutet einen Beilkräftigen: ganz wie ber Name Jesus mit Deilung zusammenhängt. Beite Männer tragen sonach ihren Charakter und ihre Bebeutung in ihrem Namen. Bei ber Geburt Christi sind Magier aus bem Morgenlante gekommen, ihn anzubeten; dem Sokrates soll ein Magier, der aus Sprien nach Athen gekommen war, seinen gewaltsamen Tod vorausgesagt haben. Auch die Art, wie Beide ihre Jünger beriefen, zeigt anffallende Aehu-

lichkeiten. Als Jesus jum galiläischen Meere tam, fand er zwei Bruder, Simon und Anbreas, die ihre Nepe auswarfen, um Fische zu fangen, und sprach zu ihnen: "Folget mir nach, ich will euch zu Menichenfischern machen." Ale Gofrates einft burch bie Strafen Athens ging und in einer engen Baffe ben Tenophon begegnete. verfperrte er biefem burch Borhalten feines Stabes ben Weg mit ber Frage: "wo hier biefe ober jene gute Lebensmittel ju taufen maren?" und ale ihm Kenophon biefes antwortete, frug er weiter: "Beift bu auch, wo hier gute und edle Menschen gebilbet werben?" Ale bem Junglinge hierauf bas Blut in die Wangen flieg, fagte Sofrates: "Folge mir benn und lerne es!" Und von ber Stunbe an ward Kenophon fein treuer Buborer. Und ebenfo auffallend erinnert Ritobemus, ber aus Menschenfurcht Rachts zu Chriftus tam, um ben Meifter zu boren, an Guflibes, ber mit Lebensgefahr jur Rachtzeit von Megara nach Athen ging, um ben Sofrates zu hören. Ja, auch bas öffentliche Auftreten und bie gange volfsthum-

<sup>\*</sup> Rad E. v. La faulg, Gine hiftorifde Charafterparallele.

liche Lebrart Beiber fteben einander febr nabe. Bie Chriftus am See, am Jafobsbrunnen, im Tempel und in ber Salle Salomons lehrte, fo Sofrates auf bem Martte, in ber Balle Beus' bes Befreiers n. f. m. Beide in ben einfachften Gleichniffen und Sinnfpruchen bie größten Bahrheiten lehrend, wie es ja überall bas ficherfte Zeichen bes Genius ift, bas Erhabenfte als etwas ihm Gleichartiges einfach barzuftellen. Beibe Danner maren eben barum auch Freunde ber Kinder und liebten es felbft mit ihnen ju fpielen, ber eigene freilich im eigenen Saufe, ber Unbere in bem größeren feines Batere, als Freund und Lehrer von Allen.

Und ebenso baben gleicherweise Beibe mehr noch durch ihr Leben als durch ihre Lehre gewirkt, vorzugsweise auf sittliche Befferung bringenb, und mas fie lehrten, auch übend, ftrenger gegen fich felbft als gegen Anbere. Sofrates fagt wieberholt, er lebre nicht sowohl burch Worte, als burch Berte: und bei Chriftus maren ja im volltommenften Sinne Leben. Lebre und Werke gleichartig. Beide lehrten durch Wort und That, daß man die reine Babrheit nur mit reiner Seele zu ergreifen vermöge, indem es dem Richtreinen durchaus nicht gestattet sei, das Reine zu erfaffen; fo bag, wer fich zu bem Göttlichen erheben und bie Urgrunde aller Dinge ertennen wolle, zuerft und por Allem feine Seele reinigen muffe von ben Leibenschaften.

Bunberfraftig in bem Ginne wie Chriftus, war Gotrates allerdings nicht; aber etwas von ben magischen Rraften, bie jenem naturlich waren, findet fich in dentwürdiger Beife auch bei biefem. Bon Christus wird erzählt, ein frankes, blutflüssiges Weib habe einst ben Saum seines Rleides berührt und sei genesen, indem eine Kraft von ihm ausging durch bie Berührung; und von Sofrates bezeugt Aristides Folgendes: "Gelernt habe ich niemals etwas von ihm, innere Fortschritte aber habe ich gemacht, so oft ich bei ihm gewesen bin, wenn auch nur in Einem Baufe mit ihm, mehr aber, wenn auch in Einem Zimmer, und noch mehr, wenn ich ihn anfah, und am meiften und besten fühlte ich mich gefördert, wenn ich neben ihm fag und ihn berührte." - Ebenso haben beibe Männer gegen bie herrschende Sitte zuweilen mit Bersonen verkehrt, beren ganze Sinnesart der ihrigen sehr fremd war. Wie Christus einst mit einer buhlerischen Samariterin am Jastobsbrunnen sich unterredet und ihr seine göttliche Natur enthüllt hat, so sprach Sofrates einst mit der schönen Hetäre Theodota und lehrte sie mit gewohnter Ironie, wie sie am besten die Männer gewinnen können. Wird doch auch daburch die Sonne nicht besleckt, daß sie über Gute und Böse, über reine und unreine Wasser scheinet.

Much in ben Lebren Beiber finbet fich Giniges, mas überrafdenb abnlich ift. Dem Sofrates wird im Gegenfat zu ber Marime bes gangen Alterthums: bag es gerecht ift, Jebem ju geben, mas ihm gebubre, bem Freunde Gutes, bem Feinde Bojes; die Feinde im Schaben, die Freunde im Wohlthun zu übertreffen, einstimmig ber Sat zugeschrieben: ben Freunden Butes zu thun, und die Feinde zu Freunben zu machen; lieber Unrecht zu leiben, als Unrecht zu thun, ja letteres unter keiner Boraussetzung, auch benen nicht, von welchen man Unrecht erlitten bat. -Roch ein Schritt weiter, ober vielmehr nur bie Confequeng biefes Gates gezogen. und wir find bei ber Feinbesliebe, bie Chriftus empfiehlt. Ebenfo fprachen beibe Manner fast mit benfelben Worten bie große Bahrheit aus und bemahrten fie durch ihr Leben: man muffe im Conflicte verschiedenartiger Aufforderungen Pflichten Gott mehr gehorchen als ben Dienfchen, auch wenn bie Erfullung biefes

Ja, auch bie ganze Macht ber Berfonlichkeit biefer beiben Manner und ihre unwiderstehliche Redefraft wird fast mit benfelben Worten bezeugt. Aristoreno8 versichert, es fei ihm niemals Giner vorgefommen, ber eine folche Ueberredungs= fraft befeffen habe, wie Gofrates, und ter an Stimme und Mund und in ber gangen Erscheinung und Eigenthumlichfeit feines Befens ihm gleichgekommen mare, besonders wenn er ruhig und nicht zornig gewefen. "Im Reben," fagt Alcibiates bei Platon von Sofrates, "besiegt er alle Menschen: ja bei seinen Reben pocht mir bas Berg und fie preffen mir Thranen

Grundsapes bas zeitliche Leben tofte.

aus, und ich glaube, es lohne sich nicht zu leben, wenn ich so bleibe, wie ich bin, b. h. wenn ich ihnen nicht folge, ganz wie von Christus seine Jünger sagen: "er habe Worte des ewigen Lebens, darin eine göttliche Kraft sei, die Jeden, der sie vernehme, mächtig ergreise; ja unser Berz braunte in uns, da er mit uns redete." Daben doch selbst die Knechte der Pharisäer und Hohenpriester von ihm gesagt: "kein Mensch habe je so geredet, wie dieser."

Auch bie vielbesprocene Ironie des Sofrates bildet höchst merkwürdig sowohl einen Gegensatz als eine Paraselle zu dem heiligen Ernste Christi. Dieser war selbst der Heiligen wie von etwas ihm Natürlichen; Sofrates aber unterschied sehr wohl sich selbst von der ihm beiwohnenden göttlichen Stimme und konnte darum, wenn er sprach, nicht anders sprechen, als mit einer gewissen Ironie, die eben aus einem solchen Berhältniß der innern Duplicität des Bewußtseins nothwendig hervorgeht.

36 will bies an einem Beifpiele zeigen, welches, obgleich eine Rleinigfeit, ben Unterschied Beider darafterisch barthut. Sofrates bekam einmal von einem unverschämten Menschen auf offener Strafe eine Ohrfeige und erwiederte barauf ironifch: "es fei ärgerlich, bag ber Menfc nicht miffe, mann er mit einem Belm verfeben ausgeben folle!" mozn Geneca bie Bemerkung macht, baf es bei folden Unbilben nicht barauf antame, wie fie begangen, senbern, wie fie ertragen murben. Als Chriftus etwas Aehnliches erfuhr, erwiederte er nicht ironisch, sondern mit einem beiligen Ernfte: "Benn ich tibel geredet habe, so beweise es; habe ich aber recht gerebet, was schlägt bu mich?" Gang aber fehlt bie Ironie, bie bei Sokrates so stark hervortritt, auch bei Chriftus nicht; bie Apogruphen enthalten barüber fo Manches, was mir volltommen echt erscheint. Arabische Schriftsteller führen als Ausspruch Christi Kolgendes an: "3ch habe Blinde fehend und Ausfätige gefund gemacht, die Dummen aber ju beilen, mar ich nicht im Stande;" was gang an bie sokratische Lehre von ber Ausbildung ber rechten Erfenntnig, und bak alles Bofe auf Unwissenheit be-

rube, erinnert. In ben apogrophischen Aften bes Bilatus wird bie Unterrebung Chrifti mit Bilatus folgenbermaßen porgeführt: Spricht Bilatus: "Bas ift Babrbeit?" Jefus aber antwortet ihm: "Die Wahrheit ift vom Himmel." Darauf Bener: "Alfo ift auf Erben feine Babrbeit?" Antwortet Jefus: "3d bin bie Wahrheit, und bu siehst, wie biese auf Erben verurtheilt wird von benen, bie hier Bewalt haben." Das ift echt fotratische Ironie, die gewiß auch Chriftus nicht fremd war, obgleich fie in ben abgefürzten Erzählungen unferer Spangelien übergangen wird, als nicht zu ben firchlichen Zweden paffent, fur welche fle gefdrieben finb.

Am wunderbarften aber tritt uns biefe Aehnlichkeit beiter Manner in alle bem entgegen, was fich auf ihre letten Lebens-schickfale bezieht. Dier entsprechen fich faft

Bug für Bug.

Bie Christus in Jernsalem von ben Bharifaern verfolgt und angeflagt wurde, ben heuchlerischen Zeloten für das alte Indenthum; so Sofrates von den Demofraten Athens, welche in ähnlicher Beise sür die alte Bolksreligion und Staatsverfassung eiferten: wie die Einen dem Derrn vorwarfen, er verführe das Bolt, so die Andern dem Sofrates, er verderbe die Ingend.

Sier wie bort und zu allen Zeiten find es tie Gefeteseiferer, welche ben Eragern ber neuen, beffern Lebre feinbfelig fich

miterfeten.

Und ebenso läßt fich bas von Platen geschilderte "Gastmahl" (es wird meiter unten vorgeführt werben) mit bem Liebesmable Christi und feiner Junger vergleichen. Wie bier ber Lieblingsjunger bes herrn, Johannes, an ber Bruft Christi rubte: fo fist bort Alcibiabes an ber Seite bes Sofrates; ber Gegenfas amifchen bem finnlich Schonen und Ruberlichen und bem geiftig Schonen und Jungfraulichen ift allerdings charafteriftisch, aber gang ber beiberseitigen Situation entipredenb. Sofrates wird bort geschilbert im Glanze eines hellenischen Festmahle, von der Liebe begeistert und ihre Beheimniffe lehrend, bag wie fie felbft bamonifcher Ratur, aus Göttlichen und Menschlichen gemischt ift, nur burch fie

auch unsere fterbliche Ratur an der Unfterblichleit Theil nimmt; während das Liebesmahl Christi ein Abschiedsmahl ist, bei welchem der Meister in einem ganz andern Kelche der Liebe das Blut der Rebe zu seinem eigenen weiht und zu seinem Gedächtniß einsetz, die fie Alle bereinst im Hause des Baters das ewige Gastmahl feiern würden.

Der Phadon bann ift, wie mit Recht bemerkt murbe, bie Erganzung bes Waftmable: wie bei biefem ber Lebensbecher unter ben Freunden freifte, fo fteht bort ber Todesbecher im hintergrunde, und ber scheibenbe Beife zeigt mit berfelben Beiterfeit seinen trauernben Freunden, bag bas mabre Befen bes Menfchen, feine Seele, unfterblich ift; gang wie auch Christus in ben Abicbiedereben bei 30hannes feinen Jungern Alles wiederholt, mas er als feste, emige Wahrheit in ihnen jurudiaffen möchte: "Glaubet an Gott und an mich, bleibet in mir, wie ich in euch; ich bin der Weinstod, ihr seid bie Reben; wer meine Bebote balt, rer ift es, ber mich liebet; meinen Frieden laffe ich euch."

Als weitere augenscheinliche Paralellen bieten fich bar: bag Jefus von einem treulofen Schuler für 30 Gilberlinge verrathen und vertauft murbe, mabrend Sotrates feine treuen Schüler für 30 Minen lostaufen wollten, und daß, wie ber Berrather Judas sich erbentte, und auch Bilatus, ber ben Berrn bes Lebens jum Tode verurtheilt, sich später selbst ren Tod gegeben: gang eben fo auch die Unflager bes Gofrates, verachtet und verflucht von Allen, zulest sich jelbst erhenkten; wie es ja oft bemerft worben ift, bag große Miffethater julent bas Leben haffen und ibm burch eigene Dand zu entflieben inchen.

Folgen wir weiter bem Gange ihrer Schickfale, so zeigt fich, baß auch ihren Richtern gegenüber Sofrates und Christus ganz dieselbe Saltung hatten: an dem Einen hebt Cicero den unerschrodenen Freimuth, an dem Andern Origenes die große muthige Berachtung hervor. Beide bezeugen im Angefichte des Todes, daß sie als Märthrer der Wahrheit fallen.

"Bas andern Menfchen für Ehre gilt," fagt Sofrates, "bas laffe ich gern fahren

und will ber Wahrheit folgen, die mir über Alles geht, in der That versuchen, als ber Beste zu leben und zu sterben, und auch alle anderen Menschen, so viel ich vermag, hierzu ermahnen; ganz wie Christus von sich sagte: "Dazu bin ich geboren und dazu in die Welt gekommen, daß ich der Wahrheit Zeugniß gebe."

Und Beibe bezeugen bann laut, daß ihre Berfolger sich am meisten schadeten. Sofrates sagte: "Nicht mir ist dieser Tod, sondern ench ist er eine Schande, nicht mir füget ihr Schaden zu, sondern euch selbst," und Christus spricht: "Ihr suchet mich zu töden, mich, einen Menschen, der die Wahrheit zu euch gesprochen, die ich von Gott gehört habe; ihr aber, ihr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und enre Kinder."

Ja, wie Christus selbst vor seinem Tobe über Jerusalem geweint und ihm vorausgesagt hat, daß, weil es die dargebotene Gnade verkannt und was zu seinem Frieden gedient, von sich gestoßen, es zur Strase bafür in kurzer Zeit von Feinden umzingelt und dem Erdboden gleichgemacht werden; ganz so hat auch Sofrates, die Kräfte der Zukunft vorenupsindend, den Athenern geweissagt, es werde alsbald nach seinem Tode die Strase über sie kommen und eine viel strengere Rechenschaft von ihnen gesordert werden, als er von ihnen verlangt habe.

Und bas macedonische und bas römische Schwert hat die Worte Beiber vollftredt.

Ferner wie Christus vor seiner Kreuzigung von judischen und römischen Knechten gegeißelt wurde, so auch Sofrates, zwar nicht roh und materiell, soudern wie unter Athenern, fein und geistreich durch die Komödienschreiber, deren Stücke, obgleich lange vor seinem Tore gegeben, doch, wie er selbst bezeugt, zu seiner Berurtheilung wesentlich mitgewirkt haben.

Auch das eigenthümliche Gest, welches nach der Berurtheilung Beider in Athen wie in Jerufalem eintrat, ist, wie so Bieles in dieser Bundergeschichte, ein überraschend ähnlicher Zufall. Dem Sofrates gab die dadurch herbeigeführte Berzögerung seiner Hinrichtung Gelegenheit, mit seinen Freunden bis zum letten hauch sich unterreden zu können. Und auch was

hier vorging, hat seine Parallele in ben Abschiebsreben Christi.

Als Gofrates an feinem Sterbelager in Gesprächen über Die Unsterblichkeit ber Seele ben Webanten ausgesprochen, nunmehr balb von allen menschlichen Uebeln erlöst zu werden, batte er es zu beklagen, bag einige feiner Schüler troftlos sich zeigten. Gang wie auch bie Junger Jesu feine Abidiedereben, in tenen er von feinem Beimgange fprach, mit traurigem Bergen aufnahmen, und, die ideale Auffaffung ibres Deiftere wenig verftebend, gang bie irbifche geltenb machten, fo bag auch er mit Wehmuth zu einem ber Gei= nigen fprach: "Go lange Beit nun bin ich bei euch, und bu kennst mich nicht, Bhilippus?"

Und gleicherweise entspricht eine andre Stelle Blatone fast wortlich einer johanneischen. Den Schülern bes Sofrates, bie bis an's Enbe bei ihm ausharreten, war zu Muthe, "als wenn fie nen tes Baters beraubt bas übrige Leben als Baife binbringen mußten:" und um Daffelbe Gefühl bes Berlaffenfeins zu beschwichtigen, fagte Befus zu feinen Bungern: "Ich werde euch nicht als Baife zurüdlaffen." Wie ferner ber romifche Centurier bei ber Rreuzigung Christi, als er ben Unschuldigen sterben gesehen und feine letten Worte vernommen hatte, ("Bater, in beine Banbe befehle ich meinen Beift!") erschüttert von ber innern Gröke bessen, ber bier aukerlich unterlag, mit foldatischem Freimuthe offen befannte: "Bahrlich, Diefer Menfch ift Gottes Cohn gewesen;" gang ebenfo bezeugte ber Befangnifmarter von bem fterbenben Gokrates: "baß er der hochberzigste, saufteste und befte unter allen Menichen gemefen sei, die er je gekannt habe."

Und damit nichts sehle an Ber vollständigen Paralelle zwischen Beiden, so wird, der Auferstehung Christi gegenüber, auch von Sokrates bezeugt, daß er nicht nur geistig in seinen Ingern auferstanden sei, — Beweis hiersur die Schriften Platous, die für immer philosophische Evangelien bleiben, — sondern es wird ausbrücklich berichtet, daß Sokrates nach seinem Tode dem Chier Kyrsas erschienen sei, der, um ihn zu sehen, nach Athen gekommen, ihn nicht mehr am Leben sand

und fich bann in ber Nähe feines Grabes niedergefest hatte und eingeschlafen war.

Ja, felbst lange nach ihrem Beimaange find beide Danner auch von ibren Goulern in gang abulider Beife verfdieben aufgefaft worben. Beibe baben befanntlich felbst nichts geschrieben (fie wollten ibre Lebre nicht auf die Saut ber Thiere. sondern in die Bergen der Dienschen ein= graben), fontern erft ihren Jungern verdanken wir, mas uns von ihnen befannt ift: und auch hier entspricht die roppelte Auffaffung bes Gofrates, Die realistische burch Lenophon und die idealistische burch Blaton, gang und gar ber zwiefachen Auffaffung Chrifti in ten fomatifden Evangelien ber Spnoptiter und bem pneumatifchen Evangelium bes Johannes.

Gin daratteriftischer Unterschied Beiber, ber uns in einem bentwürdigen Gelbftbekenntnig entgegentritt, ift folgender: Sofrates fagte, nichts gemabre bem Denfchen eine fo große Freude, als bas Bemuftfein, felbst beffer zu werben und auch feine Freunde beffer zu machen. Diefes Bewußtsein verlasse ibn feinen Augenblid. "und ich weiß, daß mir die Nachwelt einst bas Beugniß geben wirb, bag ich teinem Menschen Unrecht gethan, teinen schlechter gemacht, wohl aber ftets mich bemuht habe, meine Freunde beffer zu machen." Chriftus bagegen burfte an feine Wiberfacher tübn bie Frage richten: "Wer unter euch tann mich einer Gunbe zeiben?"

Den Sokrates hat das belphische Drakel für den Beisekten seines Bolles erklärt; von Christus aber wird gesagt: in ihm seien verborgen alle Schätze der Beisheit und der Ertenntniß; denn in ihm wohne leibhaftig die ganze Fülle der Gottheit.

Alle und jebe Religion, auch die christliche nicht ausgenommen, vermag ihren Bekennern nichts Höheres zu geben, als einen den Tod überwindenden Glauben; dem Sokrates ist Tod und Leben gleich, Leben ist ihm Sterben und Sterben ist ihm Leben; Christus aber ist selbst der Ueberwinder des Todes, er ist die Auferstehung und das Leben.

Der Meltefte von ben uns erhaltenen Apologeten bes Chriftenthums, Justinius Martyr, vor feiner Bekehrung Platoniker, behauptet mit Recht: .. baf ber Same bes abttlichen Logos allen Menichen, ber gangen Menschheit eingeboren fei, und bag, wer biefem Logos gemäß lebe, ein Chrift fei, auch wenn feine Beitgenoffen ibn fur einen Atheisten ertlarten, wie unter ben Bellenen Berakletos und Sofrates gewesen, und Alle, die ihnen ähnlich feien; benn auch Sofrates babe Chriftum theilmeise voraus erfannt." Ift es ja boch überhaupt bie Logoslehre bes Johannes (ber an bemfelben Orte lebte und lehrte, wo feche Jahrhunderte vor ihm Beratletos gelebt und philosophirt hatte) chne bie Lebre bes Berafletos und bes Blatonijchen Gofrates, von bem bas Weltall burchbringenben Logos gar nicht verständlich.

Auch hat Sotrates selbst austrücklich und wiederholt bekannt: wenn bei dem jetigen Weltzustande etwas solle gebessert werden, so könne dies nur burch Bermittlung eines himmlischen, göttlichen Wesens geschehen; er selbst bezeichnete dann anderswo dieses höhere Wesen als einen göttlichen Logos, auf dem, als einem sesten Schiffe, nun sicher und gefahrlos durch die Fluten des Lebens sich wagen könne. Und als Ideal eines wahrhaft Gerechten stellt er bann einen solchen auf, "ber, ohne selbst irgend ein Unrecht zu thun, ben größten Schein ber Ungerechtigkeit habe, bamit er ganz in ber Gerechtigkeit sich bewähre, und ber bann gefesselt, gegeißelt, gefoltert, mit glühenbem Eisen geblendet an beiden Augen, und nachtem er alle Leiden erduldet, zuslett noch gekreuzigt werde."

Ber nunmehr ten Sofrates unter ben Bropheten nicht leiden will, den muß man mit hamann fragen: wer der Propheten Bater sei? und ob sich unser Gott nicht einen Gott der heiden genannt und erwiesen hat? ", der in vergangenen Zeiten alle heiden ihre eigenen Wege hat wandeln lassen, die Zeiten der Unwissenheit übersehend, wie wohl er sich unter ihnen nicht undezeugt gelassen hat."

Ich nehme barum keinen Anstand, offen und zuversichtlich zu behaupten, bag keine unter allen alttestamentlichen Berjönlich-keiten ein so vollftändiges Borbild Christi ift als ber Grieche Sofrates; und bag ebenso unzweifelhaft bas Beste ber christlichen Lebenslehre bem Hellenismus unsgleich näher steht, als bem Judaismus.

#### Platon.\*

Der Rampf gegen die Sophisten murbe nach bem Tode bes Sofrates von seinen Schülern fortgesett; keiner terselben hatte tes Meisters Lehren so tief aufgefaßt als Platon, den schon seine Zeitgenoffen "den Göttlichen" nannten.

Sein ursprünglicher Name ist Aristotles; wegen der Breite seiner Stirn ober seiner Brust ward er Platon, d. h. der Breite, genannt, und dieser Name ist der gebräuchliche für ihn geworden.

Platon ward 430 v. Chr. geboren, unmittelbar vor bem Tobe tes Perifles. Mit ben glüdlichsten förperlichen und geistigen Anlagen ausgestattet, Annuth und Würde in seinem Wesen vereinigend, aus einem hochberühmten Geschlechte, — er leitete seine Absunft von Golon und Kodrus her, — beschäftigte er sich in seiner Jugend, neben den förperlichen Uebungen, mit der Malerei, der Musit, der Boesie, —

\* Rad G. Pfiger, Gefcichte ber Griechen.

er bichtete Dithpramben und Tragodien, - aber er entjagte bem Allen, als er Sofrates tennen gelernt hatte, und wibmete fich, von diefem als Freund und Lehrer angeleitet, gang ter Philosophie. Rurg vor feinem Erwachen an bem Tage, an welchem er Blaton tennen lernte, wird ergablt, traumte Gofrates: er habe einen jungen Schwan auf seinen Rnieen fiten, beffen Flügel schnell muchsen und ber barauf jum himmel emporflog. Der Tob feines Meifters erschütterte ben eblen Blaton auf bas Tieffte und flögte ihm ein unaustilgbares Migtrauen, eine blei= bende Abneigung gegen die athenische Berfaffung und gegen die Befchäftigung mit Staatsangelegenheiten ein, welchen er, als Angehöriger einer angesehenen Familie, - er mar Deffe bes Rritias, sich zu wirmen alle angere Aufforderung hatte, und wozu er auch früher entschieben Reigung gehabt haben foll. Dagegen bachte er viel über die Sitten und Staatsverfassungen überhaupt, insbesondere die seiner Zeit nach und faßte den Plan, durch Philosophie, durch Aufklärung und Besserung eine wohlthätige Resorm auf jenen Gebieten zu bewirken. Seiner Psiicht als Bürger genügte er, indem er, wie Sofrates, rühmlich in drei Feldzügen für das Baterland tämpfte.

Acht Jahre lang hatte er mit Sofrates in perfonlichem Bertehr gestanden; nach beffen Tobe floh er nach Megara zu Guflides, unternahm von bort aus groke Reisen, nach Italien, Chrene in Afrika und Meghpten, um, wie einst Golon, Die Sitten und Staatsverfaffungen verschiebener Bolfer burch eigenen Mugenschein fennen zu lernen, und widmete fich nebenber fortgesett bem Studium ber Bbilojophie, besonders ber puthageraischen. Auch in ber Mathematik, welcher von Bytha= goras eine bobe Bedeutung beigelegt morben war, brachte er es fehr weit. In Sicilien machte er bie Befanntschaft Dione, bes Schwagers bes alteren Dionpfius, welche von großer Wichtigfeit für fein ganzes Leben ward. Nach Athen zurudgekehrt, etwa in seinem vierzigsten Lebens= jahre, trat er in der durch ihn unsterblich gewortenen Afabemie, — einem Lusthaine oter Spaziergang, wo fich ein Bumnafium befand, - ale Lehrer auf und lebte baselbst, bem Treiben ber Athener wenig bolb und baber aller Betheiligung an ben öffentlichen Angelegenheiten fich enthaltend, in hohem Ansehen bis an fein Ente. Ale er einmal bei ben olympischen Spielen ericbien, beftete fich Aller Augen auf ibn, und die lebhaftesten Zeichen und Zurufe bezeugten die Bewunderung, welche gang Griechenland für biefen außerorbentlichen Mann hegte.

Dieser reichbegabte Geist vereinigte mit bem Sinn und ber Anlage für die strenge und trodene Mathematik, zu beren ernstem, ten Geist schärfenden und fräftigenden Studium er alle seine Schiller hinwies, einen Schwung der Phantasie, welcher ihn den größten Dichtern gleichstellt und woburch seine mit ber vollendetsten Aunst ausgearbeiteten Schriften eben so reizend und genußreich werten, als sie gedankenreich und belehrend sind, obwohl dadurch

auch oft die Scheidung bes philosophischen Gedankens vom dichterischen Bilde erschwert wird, so daß man ihm schon vorgeworfen hat, nicht selten Beides vermengt und statt der durch strenges Denten erreichten Wahrheit willfürliche und gefällige Träume und Phantasten gegeben zu haben.

Aber selbst bie Bilber und Traume Platons sind sinnvoller und gedankenreicher als bie Philosopheme mancher nüchternen Denker, und ber freilich nicht ganz leicht zu hebende Schatz echt philosophischer Gebanken und Erkenntnisse, ber in seinen tiefstunigen, reizend eingekleideten Schrif-

ten rubt, ift unermeglich.

Beinabe fammtliche Schriften, Die wir von ihm besiten, find Gefprache, in welden er seinen Lehrer Gofrates zur hauptperson macht. Die Philosophie, welche Platon ihm in ben Mund legt, ist freilich wohl nicht genau bie bes Gotrates, aber fie ift boch burchaus von bem fittli= den Beifte burdweht, welcher ben Gofrates auszeichnete, auch in ihr ist alle Erfenntuiß fortgefest auf ben banbelnben Menfchen, auf bie Sittlichkeit bezogen; und wenn zur Zeit Platon's bie Gitten und Sandlungen ber Griechen großen= theils bas Geprage tiefer Entartung, ber beftigsten Leibenschaften und ber rudfichtelosesten Gelbstsucht an sich tragen: so ist es ein Troft, in ben Schöpfungen ber Philosophen einer Reinheit und Erhaben= beit ter Bedanken und Gefinnungen, einen Aufschwung bes Beiftes in bas Reich bes Ueberfinnlichen, einen tiefgewurzelten Glauben an die Macht bes Guten und Schonen zu begegnen, wie fie nur in ben geweiheteften Gemuthern zu finden find, und beren Geltung und Wirkung jene Zeit siegreich überbauert hat und noch lange überbauern wirb.

In ben Schriften Platon's wird auf bem Wege ber Untersuchung vorgeführt, nicht nur was das Wahre, das Schöne und Gute an sich sei, sondern auch, wie es sich im Leben, in der Wirklichkeit darstelle, und wie es durch die That verwirklicht werden könne und muffe; namentlich wie das Wesen der Gerechtigkeit sich im vollkommnen Staate ausprägen solle.

Davon handelt bie berühmte Schrift:

Bon ter Republik. Gegenstber ben bestehenden Staatseinrichtungen und Sitten,
bem öffentlichen und häuslichen Leben, besonders der Athener seiner Zeit, entwirft
Platon ein sehr ausgeführtes Bild eines
Staates, in welchem die Gerechtigkeit im
vollsten Sinne und weitesten Umfange
lebendig und herrschend wäre und nicht
nur die Berfassung, sondern das Thun
und Treiben, das gesammte Leben jedes
Einzelnen regele.

Die Grundzuge biefes Staates find nicht ganglich ersonnen und erträumt: Blaton fant sie bis auf einen gewissen Grab in ter lufurgischen Staatseinrichtung und Lebensordnung, bie er nur noch folgerichtiger auszubilten und von manchen Mangeln zu befreien fuchte; eine Aristofratie im mahren Sinne follte es fein, b. b. eine Berrschaft ber Weisesten und Beften; tie mahren Bhilosophen follten Ronige fein. Richt eber, lebrte er, werbe die Menschheit ihrer Leiden ledig werben, als bis entweber bie echten Philosophen zur Berrschaft in beu Staaten gelaugten, ober bie Berricher burch eine gottliche Fügung zur echten Philosophie hingeführt murben.

Eine Hauptaufgabe bes Staats fette er in die gemeinsame und öffentliche Erziehung ber Jugend, als ber Söhne und Töchter nicht einzelner Bürger, sondern bes Gemeinwesens.

Darüber möge jum Schluß biefer Schil-

berung ein Wort gefagt werben.

Durch unparteiische Bevorzugung blos ber Tugend und burch Gemeinschaft bes Eigenthums follten bie Fehler und schlim= men Früchte bes falichen Chraeizes, bes Neibes, ber Habgier ausgeschlossen werben. Um ber Beichlichkeit, ber Ueppigkeit und dem Sittenverderben vorzubeugen, follten die darauf berechneten Gewerbe und Künste in diesem Staate nicht gebulbet, von Mufenfunften nur bie ernfteren und ftrengeren, nur mannliche, friegerische Melodien, jur Tugenb, jur Mannhaftigfeit und Tobesverachtung begeisternbe Gefänge und Dichtungen gugelaffen, die bramatischen und auch biejeuigen epijden Dichter, welche thorichte und schädliche Fabeln verbreiten, überhaupt alle, bie bie Gemuther verweichlichen und verschlechtern, ebenso wie täuschende Reduer, Gaukler und Tänzer verbannt werden.

Einen Staat nach biefen Gefeten zu grunten und zu ordnen, war freilich Platon nicht Gelegenheit gegeben; aber seine Gebanken von einer richtigen Staatsverfassung wenigstens theilweise zu verwirklichen, schien sich ihm eine Aussicht zu eröffnen.

Es ift oben ergahlt worben, daß Platon auf Sicilien mit Dion, bem Schwager bes älteren Dionpsius, bekannt geworben war. Dionpsius starb, und sein Sohn, ber jungere Dioupsius folgte ihm in ber herrschaft.

Der junge Herrscher war ein Mann von schwachem Character, aber von thrannischen Launen und besaß theils einen wirklichen Trieb nach böherer Bildung, Geschmad an philosophischen Studien oder den Unterhaltungen, theils die Eitelkeit, damit zu glänzen, und so lud er den Freund seines Oheims Dion, den damals schon mehr als sechszigjährigen Platon, zu sich nach Spracus ein.

Dion war bereits ein eifriger Schüler Platon's geworben, und er hoffte nun, seinen nicht unempfänglichen, einen guten Billen zeigenden Neffen Dionystus ebenfalls für die Lehre bes Weisen zu gewinnen und so das Glüd von Spracus auf einer sichern Grundlage herstellen zu können.

Den gemeinsamen bringenden Bitten Dion's und bes Dionhsius' folgte Platon, gereizt durch die Hoffnung, seine Gedanken von den Geseten und Berfassungen der Staaten durch glüdliche Einwirkung auf einen mächtigen Herrscher ins Leben einführen zu können, und wohl auch, um dem Vorwurf auszuweichen, als beschränke sich seine Philosophie auf Worte und Lehren, scheue aber die That und die Gefahr.

In Sicilien angekommen, wurde er mit großen Ehren empfangen; ber Konig selbst holte ihn im Dafen ein, führte ihn auf einem mit vier weißen Rossen bespannten Wagen im Triumph burch die ungeheure Bolksmenge nach ber Stadt, opferte ben Göttern, daß sie bem Lande eine solche Gnade hätten zu Theil werden lassen, und gebot, daß bem Philosophen jederzeit

bie Pforten feines Balaftes offen fteben follten.

Dionhstus fand am Umgange mit bem Beisen selbst großen Genuß; aber einerfeits wurden die Feinde Dion's auf bessen und Blaton's Einfluß mehr und mehr eiferstädtig und verleumbeten den Dion bei Dionhstus, als trachte er nach ber Herrschaft bes Landes, andererseits entstand in Dionhstus selbst Eifersucht auf Dion wegen des Borzugs, welchen Platon ihm gab.

Die Folge war, daß Dion plöglich gezwungen ward, das Land zu verlassen. Run beward sich Dionhsius eifrig um Platon's Freundschaft, hatte häusige Unterredungen mit ibm, zeigte aber keine Lust, im Leben und Handeln sich als Philosoph zu erweisen. Nachdem auf diese Art Platon, der längst begehrt hatte, nach Athen zurüczutehren, von Dionhstus hingehalten worden war, ließ er ihn enclich, als ein Krieg mit Karthago ausbrach, ziehen, gegen das Versprechen, mit dem Frieden wieder zu kommen, wogegen er die Rückberusung Dion's zusagte.

Nachbem ber Krieg beendet war, lub Dionhstus, große Schnsucht nach der Philosophie vorgebend, Platon von Neuem nach Spracus ein, und dieser, obwohl damals schon nahe an siedzig Jahren, entschloß sich noch einmal zu der Neise, zum Theil wohl auf dringendes Zureden Dions, der immer noch nicht die Hoff-nung aufgegeben hatte, seinen Neffen auf einen guten Weg zu bringen, und der

nun auch feiner Rudberufung entgegenfah. Aber fo freundlich und ehrend ber Thrann auch biesmal ben Beifen aufnahm, so blieb doch dessen Kürsprache für Dion ergebnifilos. Der Philosophie Blaton's lieh Dionysius zwar sein Ohr, ließ fich aber in seinem Thun, in ber Art und Beise feines Regierens nicht bestimmen, und als Blaton abreifen wollte, hinderte ihn ber Thrann, ber seinen Umgang und ben Ruhm, ber Freund eines fo berühmten Beisen zu sein, nicht verlieren wollte, fast gewaltsam baran, inbem er ibn, wenn auch in ehrenvoller, boch immerbin in Gefangenschaft hielt. Sogar Blaton's Leben foll eine Zeit lang bebroht gewesen fein. Endlich legten fich bie Bpthagoräer von Tarent, welche Bilrgen für Blaton's Freiheit und Sicherheit geworden maren, ine Mittel und bewirften, bag er entlaffen mart.

So endete der Bersuch, durch Philosophie auf die Staatsversassung Siciliens einzuwirken. Später soll Blaton die Aufforderung von Chrene und den Artadiern, ihr Gesetzeber zu werden, abgeslehnt haben, sei es, daß er überhaupt sich dazu nicht berufen glaubte, oder daß sie, wie berichtet wird, die erste Bedingung, die er ihnen stellte, alles Eigenthum der Einzelnen abzuschaffen und Gütergemeinschaft einzusühren, nicht annehmen wollten.

Friedlich verlebte er, in ungeschwächter Geistestraft, ben Reft seines Lebens in Athen, bis er im einundachtzigsten Jahre, an seinem Geburtstage eines plöplichen und fanften Todes ftarb.

#### Platon über die öffentliche Erziehung.\*

Für Platon giebt es nichts Göttlicheres, als die Erziehung, benn wenn die Jugend recht und gut erzogen wird, so ist die Fahrt durchs Leben glüdlich. "Alle ansbern Borschriften sind gering zu achten gegen die eine große, die sich auf die Pssege, Wartung und Entwidlung der Kinder, und wer in dieser einen hochswichtigen Angelegenheit nicht vernachläfsigt ist, der wird auch als Mann mäßig sein und alle seine Pssichten sicher erfüllen. Nur durch die Erziehung gewinnt die

Staatsverfaffung ben rechten Anfangspunkt und mächft gleich einem Rreise, benn von tuchtigen Naturen werden wieber noch tuchtigere erzeugt und erzogen."

Erziehung befinirt Blaton als die Leitung ter von dem Gefette vorgeschriebenen und von den ältesten und trefflichsten Männern gut geheißenen Lebensweise, die als solche in der Jugend Gesinnungen erzeugt, welche von ihr, wenu sie erwachsen ift, gebilligt werben können, indem sie einsieht, daß sie, noch ehe ihre Bernunft

\* Rach Rarl Schmidt und Bich. Lange, Gefchichte ber Erziehung.

gebilbet war, basjenige zu haffen und zu lieben gewöhnt worben, was sie haffen und lieben soll.

Das Rind muß fogleich nach ter Beburt binfictlich feiner forperlichen und geistigen Ausbildung in Behandlung genommen werben. Die geiftige Behandlung muß um fo forgfältiger fein, als bie Rinber in biefer erften Zeit alle Ginbrude tief aufnehmen. Bergartelung macht fie murrifc, gernmuthig und über jebe Rleinigkeit empfindlich; zu großer Zwang fleinmuthig, fflavifch und jum Umgange mit Menschen untauglich. Borzüglich follen fie vor Schmerz, fcredhaften Borftellungen und aller Betrübnig bewahrt bleiben, bamit ihr Gemuth munter und fanft werbe. Durch Freiheit von Affecten wird Freiheit bes Rorpers und ber Seele befördert.

Bom britten bis zum fechsten Jahre erlaube man ben Anaben und Madden Spiele, bie für biefes Alter natürlich finb, und bon ben Rinbern, wenn fie gufammenfommen, von felbft wohl erfunden werden: vermeite aber auch fernerbin Berhatiche= lung, ohne gerade beschimpfende und ver= höhnente Strafen anzuwenden; benn es entsteht fonft Erbitterung, fo wie auf ber anbern Seite Straflosigfeit nur Bergart= lung bervorbringen wurde. Die Spiele bieten übrigens ben Bortheil, bag man burch sie ben Reigungen ber Rinber eine bestimmte Richtung auf ihren tunftigen ernsten Beruf geben tann: ber fünftige Baumeister muß schon als Anabe Saufer bauen, ber fünftige Zimmermeifter bie Meftunft spielend treiben. Erziehe barum bie Anaben mehr im freien Spiel; bann fannst bu auch besser beobachten, wozu ein Jeber Anlage hat. Ueberhaupt ift bei bem Lernen bie freie Luft möglichst zu weden, mas gerabe baburch geschieht, daß svielend gelernt wird: das Rind lernt beim Spiel, und es können ihm babei allerlei Renntniffe und Fertigkeiten, na= mentlich folche, bie fich auf Krieg und Geometrie beziehen, beigebracht werben. Endlich aber wird burch bas Spiel auch ber Charafter gebildet, wenn nämlich bie= felben Spiele unverändert beibehalten werben, benn nur wo bie Spiele ter Rinder gesetzlich find, werden aus ben Rinbern gefetliche Manner. Die Bilbung burch Mufentunft besteht für bie Rinber querft in Erzählen von Marchen, aber nur folden, in welchen Gott fo vorgestellt wird, wie er ift, fei es von epischen, lprischen ober bramatischen Dichtern. Die ethische Erziehung beruht in diesem Alter besonters auf ter Autorität, bem perfonlichen, auf geistige und sittliche Ueberlegenheit gegründeten Unfehen bes Lebrenben. Daburch müffen fie fich ein Uebergewicht über tie Schüler fichern. Schläge find nur gestattet bei Nichtachtung res Alters und Uebertretung eines Erziehungsgesetzes. Das Scham= und Ehrgefühl foll fo zeitig als möglich gewedt werben; bie Eltern follen ben Rinbern nicht Saufen Gelbes, fonbern einen tiefen Grund tugenbhafter Scham binterlaffen.

Nach vollbrachtem fecheten Lebensjahre theilen fich bie beiten Gefdlechter, und jebes Gefchlecht geht zu feinem beftimmten Unterrichtsgegenftande über. Denn auch bas weibliche Geschlecht muß in ben bertommlichen Gegenständen unterwiesen werten. Die Dladden follen bie Leibes= übungen wie bie Anaben mitmachen, in ber mufischen Bilbung aber besonbere bie Musik üben, die ber Mäßigung, ber Sanftmuth und Befcheidenheit naber tommt. Symnaftit und Dufentunft nebft aller Biffenschaft find überhaupt bie Unterrichtsgegenstände für bie Rinder vom fechsten Jahre ab. Dabei muffen Dufit und Symnaftif im Unterrichte verbunden werben, um einen besonnene und tapfern Beift zu erzeugen.

Der erste Unterricht in ber Gomnastik geht vom 7. bis jum 10. Jahre: er muß von bem Gefichtspuntte ausgehen, bag ber Rörper, wenn er in gutem Buftanbe ift, burch feine Trefflichkeit nicht fowohl auch bie Geele vervolltommnet, sondern vielmehr eine treffliche Seele durch ibre Borzuglichkeit fo viel als möglich auch ben Körper vorzüglich macht, ba ja bie Seele eher als ber Rörper und biefer, später erschaffen, seiner Ratur nach unter ter Herrschaft ter Secle steht. Die beste Gymnaftit ift einfach und will, bag man fich ben Uebungen und Mühen mehr unterziehe, um ben Muth zu weden, als bie Stärke.

Der erste Unterricht in ber Musentunst hat von ber Sprache und beren Elemen-

ten auszngeben. Er beginnt mit bem 10. Jahre und amar mit Rennenlernen ber Buchstaben mittelft tes Befichts und Bebors, bamit nicht ihre Bufammenfügung verwirre; scon beim Lefen follen benfübente Bergleiche angestellt merten. Unbefanntes an Befanntes baltenb. Die eigentliche Musik ift vom 14. bis 16. Jahre ein nothwentiger Unterrichtsgegenfand: ihr 3med ift nicht bas Bergnugen, fonbern bie richtige Nachahmung bes Guten und Schönen. "Wenn bie Anaben bas Ritharaspiel erlernen, werben fie jugleich mit ben Liebern guter lprifcher Dichter befannt, muffen ihre Stimme tem Saitenspiel anvaffen und bie Melobien fich einprägen; baburch gewöhnen fie fich an rechtes Dag und icone Orbnung und werben geschickter in Worten und Werten. Denn bas Leben bes Menichen bebarf bes Gleichmakes und ber armanifden Stimmung."

Die ersten Biffenschaften zur geistigen Bilbung find Mathematit und Aftronomie, — zugleich bas Borspiel zur höchsten Biffenschaft, ber Dialectit, welche bie Begriffe feststellt und bas Wesen so wie die innern Berhältnisse ber Dinge

angiebt.

Bei aller geistigen Bilbung ist aber festzuhalten, daß Unwissenheit nicht das größte Uebel, sondern Kunde von Bielem und Bielwisserei mit schlechter Erziehung viel schädlicher als Unwissenheit ist. Darum soll die Jugend nicht mit zu vielen Kenntnissen überhäuft werden, und soll man sich in Allem großer Klarheit und lebendiger Anschallichkeit besteißigen, so wie an Ordnung und gehörige Benutzung der Zeit gewöhnen.

Die ethische Bilbung umfaßt bie Gesammterziehung bes ganzen Menschen und
stellt die Gerechtigkeit als höchstes Ziel
bes Einzelnen auf. Denn das höchste
Princip der Sittenlehre ist, daß wir Gott,
bem Schöpfer aller Dinge, dem heiligsten,
weisesten und vollkommensten Wesen, so
viel möglich ähnlich werden. Indem Gott
nun wollte, daß, so wie die Welt, insouderheit die Menschen als sterbliche
Wesen, vollkommen wären oder würden,
hat er die Seelen derselben vor ihrer
Bereinigung mit den Körpern die Urbilber, nach denen auf der Erbe Alles ge-

schaffen ift, vor Allem aber bie bochfte 3bee vom Berechten und Buten, mit-Mit tem Kalle jeboch jur Roraetbeilt. perwelt verbunkelten fich ben Geelen bieselben, so daß sie hier in ihnen schlafen. Sie nun aufzuwecken, und sie in sich zur Rlarbeit ju bringen, muffen bie Geelen unablaffig bemubt fein, tenn nur, wenn fie jur Erkenntnif ber bochften Ibee, ber bes Guten aufsteigen, werben fie Gott, ber bas Gute an fich felbft ift, immer ähnlicher werben. Um babin zu gelangen, muffen wir ben göttlichen Antheil in uns, bie Bernunft, recht frei und jum volltommen berrichenben Bermogen in uns machen; wer aber bies vollbracht bat, ber übt die bochste Sittlichkeit ober die Berechtigkeit, welche im Leben bas bochste But ift, weil wir nach ihr sowohl um ihrer felbst willen, als wegen ihrer Folgen ftreben muffen, infofern wir nämlich gludfelig fein wollen. Berecht ift Giner, wenn ein jebes ber feiner Seele inmohnenben Bermögen bas Seinige verrichtet. wenn nämlich die Bernunft herrscht, weil sie weise ist und für die gesammte Seele Kürsorge zu tragen hat, — wenn ber Muth ober bas sittliche Gefühl mit ber Bernunft im Bunde ift und ihr bient, welches Berhaltnig baburch Ginklang erhalt, bag bei ber rechten Mischung ber Dufit und Symnaftit bas eine Bermogen burch ichone Reben und Wiffenschaften angesport und genährt, bas andere aber burch Melobie und Tact befänftigt, beruhigt und gemilbert wirb, - und wenn enblich biefe beiben fo erzogenen und in Babrbeit in bem Ihrigen unterrichteten und gebildeten Bermögen ber Begehrung vorstehen und diese in ihrem Uebergewicht und ihrer Unerfättlichkeit beschränten, bamit fie nicht, burch Anfallung ber Luft bes Leibes groß und ftart geworben, aufhore, das Ihrige zu thun, also zu dienen und nicht bie anderen unterjoche. Die Berechtigkeit besteht beninach nicht in ben äußern hanblungen, die von bem Menschen zu verrichten sind, sondern in seiner wahrhaft innern Thätigkeit in Bezug auf ibn felbst und bas Seinige, indem er nicht zuläßt, daß eines ber Bermogen in ihm Frembartiges verrichte, ober baß sich bie Bermögen gegenseitig in ihre Bestimmung einmischen, sondern indem er jegliches auf seine Bestimmung anweist, sich selbst beherrscht und ordnet, sein selbst Freund ist, die brei aber vollkommen eben so in Zusammenhang bringt, wie die Hauptglieder bes harmonischen Dreiklangs, ben Grundton, ben dritten und fünsten, und wenn noch Etwas zwischen diesen liegt, auch rieses Alles verbindet.

Die Gerechtigkeit ift an und für fich bas Beste, und Jeber muß barum bas Gerechte thun. Zugleich aber ist bas Gerechte ber Gottheit lieb, bas Ungerechte aber verhaßt; barum wirb auch wohl ber nie von ben Göttern vernachlässigt, ter sich beeifert, gerecht, und indem er die Tugend übt, soweit es ben Menschen möglich ift, Gott ahnlich zu werben.

Die echten Lauffünstler, die bis an's Ende aushalten, erlangen ben Breis und werden gefrönt. Ginen solchen Ausgang hat es oft auch mit den Gerechten: am Ende jedes Geschäftes und Berhältnisses und tes Lebens selbst werden sie gepriesen und tragen auch bei den Menschen ben Breis davon.

Diefes Alles aber ift nichts, in Menge und Groke mit Demjenigen verglichen. was Jeglichem nach bem Tobe erwartet, wie wir aus ben beiligen Mythen fiber das Leben in ber andern Welt lernen fonnen. Denn biefe gange Beit von ber Rindheit bis jum Alter ift body gegen tie Ewigkeit gar furz, ja fo gut wehl als gar nichts, und bas Bagnif zeigt fich nun erft recht furchtbar, wenn Jemand tie Seele vernachläffigen wollte, für bie es nach bem Tobe feine Sicherheit und fein Beil geben tann, als nur wenn fle so aut und vernünftig als möglich ift. Deshalb ift vorzüglich bafür ju forgen, bag Jeber von uns mit hintenansetzung aller andern Renntniffe nur biefer Renntnig nachspure und ihr Lehrling werbe, um die schlechtere und beffere Lebensweise icheiden zu konnen, bie ichlechtere biejenige nennend, welche die Seele babin bringt, ungerecht ju merben, bie beffere aber, welche fie gerecht macht.

Blaton ift ber reinfte Aus- und Abbrud bes griechischen Geiftes.

#### Aristoteles. \*

Aristoteles, geboren 384 v. Chr. ju Stagria, verlor frub feine Eltern und begab fich in feinem fiebenzehnten Lebensjahre nach Athen, wo er nach einiger Beit Blaton's Schüler warb. Er blieb awangig Jahre in Athen und scheint gegen bas Ente biefer Beriobe als Lehrer, namentlich in ber Beredtsamkeit aufgetreten ju fein. Rach feines großen Meifters Tobe begab er fich nach Rleinasien, und von bier murbe er im einundvierzigften Jahre seines Lebens von Philipp von Macedonien zur Erziehung Alexanders (Ueber fein Wirten am Dofe berufen. Philipps weiter unten Näheres.) Acht Jahr frater tehrte er nach Athen jurud. Er trat hier in dem Lyceum als Lehrer ber Philosophie auf. Entweter von bem Theile Diefes Gymnaflums, wo er lehrte, einer Bahn zum Spazierengeben, ober weil er umherwandelnd zu lehren pflegte, er-Er hielt er bem namen Beripatetifer. foll täglich zwei Mal Schüler um fich versammelt haben, am Morgen und am Abenbe; in ben Frühstunden führte er eine auserwählte Zahl von Zuhörern in bie strengeren und tiefer eingehenderen Theile der Philosophie ein; in den Abendstunden trug er einem größeren Kreise von Schülern die leichtern Theile der Philosophie vor.

Aristoteles war ein Mann von erstaunlichen intellectuellen Fähigkeiten, umfassenbem tiefen Geiste, durchbringendem Berstande, von einem praktischen, auf das wirkliche Leben gerichteten Blick, von ebelster Gesinnung. Als charakteristische Züge werden von ihm angeführt eine große Lebhaftigkeit seines ganzen Wesens, eine besondere Gabe überzeugender Beredtsamteit und eine sorgfältige Ausmerksamteit auf sein Aeußeres, seine Kleidung und Psiege des Körpers.

Um die wissenschaftliche Bedeutung bes Aristoteles zu verstehen, muß man sich an die damaligen Kulturverhältniffe Griechenlands erinnern. In Griechenland batte nach ber Beriode bes originellen

<sup>\*</sup> Rad G. Beig, Lehrbuch ber allgemeinen Befchichte.

Schaffens in Literatur und Runft bie Beriode ter Reflexion und bes Berftand= niffes bes bisher Gewonnenen und Erlebten begonnen. Noch, aber murben bie Schöpfungen auf ben bezeichneten Gebieten in frifder und unmittelbarer Unichauung Aristoteles bat nicht weuig aufgefaft. bagu beigetragen, bag bie mathematischen Wiffenschaften in ber nächstfolgenben Beit aufblübeten und mit Erfolg getrieben murben. Auf seinen logischen Untersuchungen beruht bas Bebaube ber Mathematit, welches in bem folgenben Beitraum aufgestellt worben ift. Er hat zwischen ber Mathematif und ber Naturphilosophie, mit welcher jene bisber innig verbunden mar, eine bestimmte Grenglinie gezogen, die Mathematif in reine und angewandte geschieben, die Arithmetit von ber Beometrie getrennt und tie angewandte Dia= thematif, namentlich bie Dechanit, Statit und Optif zum Range von Wiffenschaften erhoben. Die Chemie, Bhpfif und theo= retische Aftronomie, für welche bisher noch nichts geleistet worden war, hat er fast gang neu geschaffen. Die Schriften enblich, in welchen er die Erscheinungen und Gefete ter Natur zu erflären fuchte, haben allein bie Bemuhungen nach ber Erfenntniß jener Gefete in ben nachftfolgenden Jahrhunderten angeregt. Den Naturwiffenschaften gab er nicht nur burch feine tieffinnigen und größtentheils neuen Untersuchungen und ihre Resultate eine philosophische Grundlage, fondern er zeigte auch zuerft ben Weg einer unt= faffenben und genauen Beobachtung und naturwissenschaftlichen Forschung. Er mar ber Begründer ber Zoologie und Anatomie. Richt minder ist er als ber Gründer ber wiffenschaftlichen Botanit anzuseben. Der Umfang feiner Leiftungen ift im bochften Grade bewunterungswerth.

Die größten Berbienste erwarb er fich um bie Philosophie. Seit Ariftoteles ift bie Logit eine vollenbenbe Wiffenschaft, welche teine wesentliche Berbefferung mehr er= fahren bat. Bei ber Abfaffung feiner Logit batte er außer bem rein philosophischen 3med auch bie Bildung für bas Staateleben im Muge. Er betrachtete biefe Biffenschaft für bie Grundlage, auf melder die weitere Ausbildung bes Redners berube. Er verfafte auch besondere rbetorifde Schriften und murbe ber eigent= liche Schöpfer ber Rhetorit. Bas er an Schriften biefer Art porfant, mar unbebeutend und einseitig. Er ift ferner ber Schöpfer ber Theorie ber Dichtfunft und der Runftphilosophie überhaupt.

In ber Ethik oder Moral verdankt bie Nachwelt ihm die genaue Erforschung der wichtigften Fragen, über ben Willen, bie Freiheit, tie Burechnung u. f. w. betrachtet Die Ethit als eine Ginleitung in die Lehre vom Staate und geht von dem Gedanken aus, bag bas Leben bes Staate und bas bes einzelnen Burgere einen und benfelben 3med haben, und daf diefer in Beiden burch biefelben Mittel erreicht werbe. Die Staatswiffenschaft stütt fich nach ihm auf bie Ethit ober auf bie Lehre von ber Tugenb, von bent mabren Blud und von ben Gitten. die jeder Ginzelne annehmen muß. seiner Schrift "Die Politik" halt sich Aristoteles an bas Wirkliche und Ausführbare und untersncht, welche von ten Berfaffungen, Die bestanden haben, bie vorzüglichste sei. Durch seine Vorführung aller beftebenben Berfaffungen, fo wie burch jeine gablreichen Schriften über bie fruheren griechischen Schriftsteller, vornehm= lich Dichter und Philosophen, murbe er ber Begründer ber antiquarischen und literarhistorischen und überhaupt der phi= losophischen Studien, welche in ber alexan= drischen Periode auf dieser Grundlage mit je großem Erfolge weiter geführt murben.

## Aristoteles über die öffentliche Erziehung.\*

Gern wird, bas barf vorausgesett werten, der Leser auch dieses Weisen Unsichten über öffentliche Erziehung veruehmen; sind doch auch sie im hobem Grabe geeignet, Beift und Gemuth zu befruchten.

Der Mensch — bavon geht Aristoteles bei seinen Erziehungsgrundsätzen aus —

<sup>\*</sup> Rach Rarl Schmibt und Bich. Lange, Wefchichte ber Erziehung.

wird bas, mas er wird, burch Ratur, Gewöhnung und Belehrung. Gewöhnung und Belehrung machen bie Erziehung, und fte muffen immer beifammen fein, nur aber fo, bag bie Bewöhnung am frübeften eintritt. Die Belehrung bat einen innern Amed, benn es ziemt fich nicht für eble Gemuther, nach bem Rugen beffen ju fragen, mas man lernt. Die Erziehung foll bie Geele für bie Lehre bes Sittlichen porbereiten, wie man bas land aubereitet, ebe man ben Samen hineinstreut. Erft wenn bas Bemuth jum Guten geneigt ift, fann mit Ruten bas Gittliche folgen, und bann erft, wenn gute Gewöhnung ba ift, haben bie Grundfate verebelnben Immer aber muß bas lette Einfluß. Biel ber Natur, vernünftige Ausbildung, im Auge behalten werben, und immer nur barf bie Erziehung Erganzung ber Ratur fein.

In ben erften funf Lebensjahren foll bas Rind weber mit Lernen noch mit harter Arbeit beschäftigt werten, weil baburch fein Bachethum aufgehalten mirb. Doch muffen die Rinder ichon in Diefer Beit vor Unthätigfeit bewahrt bleiben. Ihre angemeffene Thätigfeit ift bas Spiel. Die Spiele muffen größtentheile Rachahmungen beffen fein, mas späterhin mit Ernft getrieben wird. Eben fo ift Sorgfalt auf bie Ergahlungen und Darchen ju permenben, bie biefes Alter ju boren bekommt. Alles Bagliche ift aus bem Rreife ber Rinber ju verbannen. Darum follen fie auch fo wenig als möglich unter Sclaven fein, damit fie nicht feben und boren, mas einem Freien unanftanbig ift: bas Nachahmen ift bem Menschen von Jugend auf angeboren, und hierin untericheibet fich ber Menich von allen anbern Befen, bag er bas nachahmungeliebenbfte Gefcopf ift. Much ungahlige Gemalde und terlei Schriften find aus bem jugenb= lichen Kreise zu verbannen. Anzuleiten ift vielmehr bas Rind, bag es Freude empfinbe an bem, was tugenbgemäß Luft erregen foll, und umgekehrt auch in richtiger Beife Schmerz habe, benn ein gur Bewohnheit gewordener Affect wird schwer weggeschafft, die richtige Luft ift aber von ber Tugend untrennbar. — Rach Berlauf bes fünften Jahres muffen bie Rinber in ben beiben folgenden Jahren Buschauer

und Zuhörer bessen sein, was sie nachher zu lernen haben. In der ganzen Behandlung der Kinder aber ist auch die natürliche Berschiedenheit der beiden Geschlechter zu berücksichtigen, denn das Weib ist namentlich in hinsicht der Tugenden schwächer und wegen seiner Furchtsamkeit mehr zum hüten, der Mann aber stärker und wegen seiner Tapferkeit zum Abwehren bestimmt. Das Weid nuß sich deshalb besonders Mäsigkeit und Arbeitsliebe ohne Niedrigkeit angewöhnen.

Bom stebenten Jahre an beginnt ber eigentliche Unterricht. Bon hier ab bis zur Mannbarkeit wird gelernt und werben Leibesübungen getrieben; dann die nächsten drei Jahre nur musikalischer und wissenschaftlicher Unterricht; nachher bis zum einundzwanzigsten Jahre schwere Uebungen und bestimmte Diat, theils um den Berirrungen des Geschlechtstriebes vorzubeugen, theils um die Jünglinge für den Krieg und andre körperliche Ansstrengungen fähig zu machen.

Die Aufgabe bes Unterrichts, wie die ber Erziehung ift es, die Kinder als unvollendete Befen zu vollendeten Bürgern
zu erziehen, weil sie einst an der bürgerlichen Gesellschaft Theil nehmen sollen,
und weil der Staat ohne die Bildung bes
Einzelnen nicht zur Bollendung gelangen
kann.

Das Riel ber Erziehung ift, bie Kinber und überhaupt bie Alterstufen, bie ber Erziehung bedürfen, fo zu bilben, bag fie Alles tonnen, am meiften aber bas Schone, - im Rriege leben, friedliche Geschäfte führen, die Muße genießen und Jegliches, was nothwendig und nützlich ift, thun. Diefe Bilbung muß in einem wohleingerichteten Staate für Alle fein, weil Alle einen gemeinschaftlichen Zweck, Burger zu werben, haben. Auch muß fie vom Staate, nicht von Einzelnen ausgeben und muß bie Uebung in ben gemeinsamen Lehrgegenständen gemeinsam fein, ba jeber Burger ein Theil bes Staates ift, und es naturgemäß ift, daß bie Sorge für ben Einzelnen und Besonderen ber bes Ganzen untergeordnet ift.

Gemäß ber Berschiebenheit ber menschlichen Seele und ber fich hierauf ftutenben Tugenben ift bie Erziehung eine intellectuelle burch Unterricht und eine fittliche Angewöhnung. Die itellectuelle Erziehung barf von ber bes Leibes nicht getrennt werben, ba die geistige Bildung auf der körperlichen ruht. Darum muß die Jugend zuerst in der Symnastit unterrichtet werden, wobei jedoch nicht dahin zu streben ist, daß der Körper eine athletische Beschaffenheit erhalte, denn weder bei den Thieren noch bei den Bölkern sehen wir die Tapferkeit als Begleiterin der wildesten, sondern der besonnenen und löwenartigen Charaktere: dem Schönen nicht dem thierisch Wilden gebährt der Kampspreis.

Unter ben Künsten soll vor Allem bie Musik getrieben werben. Sie ist die am vollkommensten nachahmende Kunst, weil sie nicht allein das geistig Innere, sondern auch Handlungen in der lebendigsten Nachahmung vor die Seele führt. Der Zweck ihres Erlernens ist nicht blos das Bergungen, sondern auch die würdige Aussfüllung der Mußestunden. Natürlich soll die Erziehung den Musikunterricht nur so weit in ihr Gebiet ziehen, als nöthig ist, um an schönen Melodien und Rythmen Wohlgefallen zu empfinden.

Beitere wichtige Unterrichtsgegenstände find fobann Grammatit und Mhetorit: in Rudsicht auf die Grammatik sind porzugsweise die Dichter zu lesen, da fie die Begebenheiten barftellen, wie fie auf eine bestimmte Art geschehen sein konnten, wodurch fie fich auch von ben Siftorifern unterscheiben, bie bas Geschehene schildern. Beiterbin ift bie Reichentunft fur bie Jugend nütlich um bie Werte ber Rünft= ler richtig beurtheilen zu lernen; burch fie wird ber Sinn für forperliche Schonheit gebildet und geschärft. Unter den specifisch sogenannten Wissenschaften nimmt für die Bildung der Jugend die Mathe= matif nur einen untergeordneten Rang ein: fle nimmt gar teine Rudficht auf bas Gute und Bofe; auch giebt es in ber Wirklichkeit nichts fo Gerabes und Runbes, wie ber Geometer annimmt, endlich hebt die Mathematik bas Schone nicht besonders bervor. Die Diglettit hingegen ift nüplich zur eigenen Berftanbesbildung, jum Umgange mit Anderen,

um fle zu überzeugen, und zur Erlernung ber philosophischen Biffenschaft, um leichter bas Wahre und Falsche zu unterscheiben. Die Philosophie aber ift bas Mittel zur höchsten menschlich - politischen Bilbung und zur Glüdseligkeit; die gebietendste der Biffenschaften ist diejenige, welche erkenut, weswegen ein Jedes geschehen muß, und dies ist denn in Jedem das Gute, überhaupt aber das Beste in der ganzen Natur.

Die höchste Aufgabe ber Erziehung ist bie sittliche Bilbung: ohne sittliche Bilbung: ohne sittliche Bilbung ist ber Mensch bas verachteste und wildeste aller Geschödpfe, weil er bei seiner Unsittlichteit von Natur die Waffen der Klugheit und des Geistes besigt, deren er sich gerade recht zu dem Entgegengesetzen bedienen kann. Die sittliche Erziehung soll die Tugend im Inglinge ausbilden: die Tugend ist ein vernunftgemäßes, durch die Gewöhnung besestigtes Berhalten, welches zugleich der Natur nicht widerspricht.

Es find also brei Bedingungen nöthig, um uns zu guten Menschen zu machen: Naturanlage, Gewöhnung ober Sitte und Unterweisung. Das höchste Ziel, das hier vornehmlich erstrebt werden soll, ist die Gottähnlichkeit.

Damit bat Ariftoteles bas Bochfte aus. gesprochen, mas die vorchriftliche Zeit benten tonnte. Auf einer Seite bleibt er noch bem bellenischen Staatsleben treu: er beschränkt die Tugend in voller Ausübung auf ein bevorrechtetes Burgerthum und bezieht beshalb auch bie Erziehung nur auf ben frei geborenen Anaben mit Bintenansetzung bes weiblichen Geschlechts und ber arbeitenben Rlaffen und mit geringer Berücksichtigung ber Sclaven. Aber jugleich geht feine Forberung, im Wegenfan jur burgerlichen, auf bie rein menschliche Tugend. Der gesammten Menschen= bilduna bat er in der Gottäbnlichkeit das hochfte Biel gesett, und burch feine Ergiehung bes Menschen zum Familiengliebe, jum Staatsbürger und jum vernünftigfittlichen Wefen mittelft gleichmäßiger, ftufenweiser Entwidlung ber leiblichen und geistigen Anlagen die ewigen Grundlagen ber naturgemäßen Babagogit gegeben.

### Platons Sastmaßi.\*

In wechselnden Bilbern und mythischen Erzählungen lehrt Platon in Bezug auf tie menschliche Seele, daß sie ewiger Art und aus der Idealwelt in die irdische herabgekommen sei, um nach dem Tode gerichtet, wieder erhöht, oter von Neuem der Sinnlickeit dahingegeben zu werden, bis sie von dieser sich innerlich frei macht und in den himmel zurudkehrt.

Dreifach ist ber Mensch gestaltet; Sinulichteit, Muth ober Gemüth und Geist sind die Stusen des in ihm vereinten Lebens. Die Bernunft wohnt im Ropse, der Muth in der Brust, der Bauch ist der Sitz der sinulichen Begierve. Durch die Kraft tes Muthes herrscht die Bernunft über die Sinulichteit. Aber der Mensch tann weder leiblich noch geistig sein Leben für sich allein genießen, sondern nur in der Gemeinschaft seine Bestimmung erreichen. Die Menscheit wie der Staat sind ein Mensch im Großen.

Wit plasischer Anschaulicheit sagt Platon von den Böltern der damaligen Geschichte, daß die Einen, wie die handelbeltreibenden und gewerbsteißigen Phönister, vornehmlich für die irdischen Bedürfnisse sorgen und dem Bauche, den sinntichen Genüssen, dienen, die Andern, wie die nordischen Thracier, hauptsächlich durch Muth und Tapferkeit hervorragen und wirken, den Hellenen aber die Bernunfteinsicht eigne.

Wie ben leiblichen Organismus in Bauch, Bruft und Ropf, so gliebert er ben Staat in Die Stance ber Banbarbeis ter, ter Gewerbtreibenben, bann ber muthigen Bollstreder und Bachter ber Ordnung, endlich ber weisen Regenten, ber Gefengeber und Erzieher bes Bolls. Der Staat foll die Berwirklichung der Gerechtigfeit fein, welcher die brei Tugenden ber Beisheit, ber Tapferfeit und ber Drägigung harmonisch in sich begreift. Die Weisheit findet in ben Regenten, die Tapferkeit in den Bertheitigern und Butern ber öffentlichen Ordnung, Die Mäßigung in ben Gewerbtreibenben ihre Träger. Die Weisen nuffen berrichen

ober bie Berricher weise fein, fonft ift fein Beil zu hoffen. Der Staat felber ift ein Runftwert ber Sittlichkeit; mas ibr nicht frommt unter ten Rünften, bas wird aus bem Staat verbannt. Alles Individuelle foll bem Gangen Dienen, bie Idee bes Gangen verwirtlichen belfen. Die platonische Republit ift einerseits bas folgerichtig burchgeführte 3beal bes Bellenenthums, welchem ber Menich im Burger aufgebt, ber Burger nicht fich felbft, fondern ber Gemeinde lebt und in ihrer Boblordnung fein Glud und feine Freibeit bat; auch Gigenthum und Erziehung find öffentlich und gemeinsam und felbft die Che und Familie wird dem Staate geopfert, nach seinem Zwede wird ber Berfehr ber Danner und Frauen beftimmt, für feine Zwede merben bie Rinber unterrichtet und nach Mafgabe ibrer Bildung einem oder bem anderen Stande eingefügt. Andrerseits wird burch bie Aufhebung bes Brivatbefiges und burch bie Fürjorge bes Gangen für alles Ginzelne die platonische Republik das erste jocialistische Buch, bas erste Wert, bas auf phautasievolle Weise bas Bild eines Ruftandes entwirft, in welchem ber Roth ber Menichen abgeholfen und die Bejellicaft burd Einsicht und fittliche Gefinnung zur Gemeinsamfeit bes Wohlstandes, ber Freiheit und Bilbung tommen folle. Das Riet bleibt besteben, aber nicht durch Beeinträchtigung bes induviduellen Lebens, fonbern durch feine Pflege wird es erreicht werben. Das Germanenthum macht bie freie Berfonlichkeit jum Ausgangspuntt und Zwed bes Staats; Chriftus jagt: bas Wejen ift um bes Dienichen willen, nicht ber Dlenich um bes Gejetes willen. Die individuelle Gelbftbestimmung und Freiheit, ber Brivatbefit ale Drgan bes eigenen Willens, ber perfonlichen Liebe und tie auf sie gegründete einige bauernbe Che und Familie find Lebensgüter ebler Urt; fie follen nicht einem fraglichen Gemeinwohl geopfert werben, Wohl und Weh wird nur in ter Geele ber Gingelnen empfunden; aber es

<sup>.</sup> Aus bem gleichbenannten Auffas von Moris Cariere, Beftermanns Monatehefte, Febr. 1866.

giebt eine allgemeine Ordnung ber Dinge ju Schaffen um bie Liebe alfo malten und forgen zu laffen, baf es Jetem möglich werbe, jene Guter zu erlangen, mit Menfchen ein Menfch gu fein.

Wenden wir uns nun jum Gaftniabl. Der Dichter Agathon hat in der Tra= gobie ben Breis genommen; feine Freunde feiern bas Siegesfest; fie haben am ersten Tage bem Bein tuchtig zugesprochen, jest am zweiten foll jeber nach Belieben trin-Ten, während fie rechts herum den Eros, bie Liebe, mit Reben preisen wollen.

So verfest une Platon in eine an= giebende Situation und entfaltete fein tramatisches Talent, Die einzelnen Charattere burch ihre Reben ju zeichnen und uns Schritt vor Schritt immer tiefer in bas Beiligthum ber Weisheit einzuführen, bis endlich Sokrates bas Wort ergreift und bie tiefften und herrlichften Gebanten

vorträat.

Der jugendliche Phädrus beginnt. Er schließt an die Mythologie und die Dichter fich an und vertritt bamit bie erfte Stufe in ber Geschichte bes Geistes, bie religios-Er führt aus, wie poetische Rultur. unter ben Göttern Eros ber altefte unb herrlichste sei und ber halfreichste fur bie Menschen jum Befit ber Tugend und Gludfeligfeit im Leben und im Tobe. Befiodos und Parmenidas haben bie Macht ber Liebe, die weltbilbende, an bie Spite ber Beltentwidlung geftellt. Die Scham bor bem Schanblichen, bas Streben nach bem Eblen ift am ftarkften, wenn die gegenwärtig find, welche wir lieben; bie Liebe verleiht ben Muth, ber ben Tob überminbet, wenn Alceftis für ben Gatten in die Unterwelt geht, wenn Uchill, ben Patroflos zu rächen, gegen Bettor fampft, obwohl er weiß, bag er balb nach biesem fterben werbe. Dafür ward ihnen Ruhm und feliges Leben zu Theil.

Die zweite mitgetheilte Rebe, bie bes Baufanias, bezeichnet bie Stufe ermachenben Berftanbes, ber zwischen Sinnlichkeit und Beift, zwischen Recht und Unrecht unterscheibet und bamit einen zwiefachen Eros annimmt, wie es eine zwiefache Aphrobite giebt, die Gattin ber himmlischen und ber gemeinen Liebe. Die gemeine richtet fich auf den Leib und auf den vorübergebenben Sinnengenuß, die eble aber auf bie Seele und bie bauernde Beseligung. Richt jeber Eros ift preiswerth, sonbern nur berjenige, welcher uns anweift, schon ju lieben. Schanblich ift es, einem Schlechten und auf ichlechte Art gefällig zu fein, fich hinzugeben; schon aber, einem Guten und auf eble Urt. Mit ber entfliehenben Bluthe bes Leibes, ben er liebt, verschwindet auch ber gemeine Liebhaber und flattert bavon, viele Berfprechungen ju Schanden machend. Der Liebhaber eines Genitths aber, welches aut ift, bleibt zeitlebens, benn mit bem Bleibenben hat er fich verichmolzen. Der bimmlifche Eros ift es, ber bie Liebenben wie bie Geliebten gur Tugend antreibt, weil er auf bas Gute gerichtet ift und barum bem Ginzelnen wie bem Staate Beil bringt.

Erbrimachos, ber Urat, folgt als Sprecher ter Naturphilosophie, er Aberträgt auf bas All, mas ber Borganger von ben Menschen gesagt: Auch in ber Natur giebt es gute und schlechte Berbindungen ihrer Stoffe und Kräfte; aus ben erften folgt bie Gesundheit bes Denichen wie tie gebeihliche Bitterung und Fruchtbarkeit ber Erbe; aus ben andern Krantheit, Unwetter, Migwachs. Die Beiltunde ift auch eine Liebestunft, bie Ertenntnig beffen, mas fich anzieht und abstöft, bas Ginführen bes Beborigen, bas Entfernen bes Schablichen aus bem Drganismus. Die Mufit ift die Liebesfunft im Reiche ber Tone, indem fie bie ausammenffigt, welche harmonisch mit ein= ander verschmelgen. Und die Briefter, Die burch Opfer und Wahrsagung bie Bemeinschaft ber Götter und Menschen erhalten, fie trachten beibe in die Beziehung ber rechten Liebe ju bringen. Das Gine in sich selbst unterschieden eint sich selbst, dies große Wort Heraflit's wird hier ausbrudlich ermahnt, Die Liebe ift Die Barmonie, die Ginheit im Unterschiede, die Einigung, ber bas Mannigfaltige fäbig ift, weil es einem gemeinsamen Lebensgrunde entspringt; ohne ben Wegenfat keine Liebe, aber sie ist seine Bersöhnung.

Run fommt ber geniale Romodienbichter Aristophanes an die Reihe. Er fleidet ben Tiefsinn des Gebankens in das Ge= wand der Dichtung. Die Liebe ift ber Zug und Trieb der Seele nach Lebens-

vollendung und taburch erlangter Befeli= Die Menfchen, fagt Ariftophanes, waren nriprunglich gang, mit zwei Befichtern, vier Urmen und Beinen, bochfinnig und gewaltig, aber bald auch voll Den gebachte Beus' ju Uebermuthe. bampfen und fprach: 3ch will Jeden in amei Balften zerschneiben, so merben fie schwächer sein; werben sie aber noch weiter freveln und nicht Ruhe halten, so will ich sie noch einmal mitten burch bie Rafe gerfpalten, und sie mogen bann auf einem Beine fortkommen wie ein Rreisel. Dies gefagt, gertheilt er fie in zwei Balften, wie man Früchte gerschneidet, Apollon beilte die Bunde, richtete die Glieder und gog die haut zurecht, und nun sehnt sich jebes nach feiner anbern Balfte. baber ift die Liebe bem Dienschen ange= boren, um bie ursprüngliche Natur wieber berguftellen und zu beilen, aus Zweien Gins ju machen und gludlich ju werten. Jeder von uns ist also ein Stud von einem Menschen, und Jeber fucht nun feine andere Balfte. Wenn aber Giner feine mabre eigne Balfte antrifft, bann werben fie wunderbar entzudt zu berglicher Einigung und Liebe und wollen nimmer von einander laffen, und wenn Dephaftos fie jufammenfcmiebete und gufammenfchmölze, bag aus zweien Gins wurde, und fie im Leben und int Tobe und im Jenseits vereinigt blieben, so mare ibnen das böchste Beil wiederfahren.

Dieser launigen Rebe folgt eine gar blumenreiche von Agathon; sie giebt uns ein Bild ber zierlichen Redekunft, wie fie von Sophisten gelehrt ward. Sie preift ben Eros als ren jungften, ben emig jungen Gott, ber barum ber Jugend hold ist; als ben schönsten und tapferften qu= gleich, ba er auch ben Kriegsgott bezwingt; als ben Meifter ber Kunft, benn Jeber wird ein Dichter und wäre er auch vorbem ben Musen fremd, wenn ber Liebesgott ihn berührt. Der aber fonnte die Boesie nicht lehren und verleiben. wenn er sie nicht selber besäfe und verftunde. Und bann ergießt sich ein Strom volltöniger Worte, die oft reimend zu= fanimenklingen und wie ein Rausch uns fortreißen, wenn es von Eros beißt, er jei Mildheit verleihend, Wildheit zerstreuend, Begründer des Wohlwollens, Berhinderer des Uebelwollens, gunftig im Guten, im Banten und Bangen, im Berlangen und in Gedanten der beste Leiter, Lenter, Retter, Rather, aller Unmuth und Behaglichkeit Bater, aller Götter und Menschen Zier, als Anführer der schönste und beste, welchem jeder Mann folgen nuß, lobsingend aufs Herzlichste in den herrlichen Gesang mit einstimmend, welchen anstimmend er aller Götter- und Menschensinn erweicht.

Der Bauber biefer Worte ruft ein lautes Beifalljauchzen hervor; nur Gofrates fagt, daß er faft jum Stein verftummt fei, wie er bas gorgische Saupt am Schluffe ber Rebe erblidt; ein Bortspiel auf die Gorgonen und ben Gophi= ften Gorgias. Denn er habe in feiner Ginfalt gedacht, man muffe bie Babrbeit reben in jebem Stud von tem ju Brufenben, jest aber febe er, man nüffe ber zu lobenden Sache nur recht viel Bohl= flingendes beilegen, möge es fich nun fo verhalten ober nicht. Und sogleich verwidelt er ben Agathon in ein Befprach, indem er fich ftellt, als wolle er fich durch einige Fragen unterrichten. Man liebt boch wohl das, was man bedarf? fragt Dan begehrt, mas man nicht hat? Strebt die Liebe nach bem Schönen? — Gewift.

Was aber nach ber Schönheit ftrebt, sie also noch nicht besitzt, ift bas schön? — Nicht ffialich. —

Und boch nannteft bu ten Eros ben iconften ber Götter. -

Ich weiß dir nicht zu widersprechen, Sofrates. —

Der Wahrheit, lieber Ugathon, vermagst bu nicht zu widersprechen; benn bem Sokrates zu widersprechen, das ist gar nichts Schweres.

Und nun erzählt Sokrates ein Gespräch über die Liebe, das er mit einer weisen Mantineerin, Deotima, geführt, die ihn auf den rechten Weg gewiesen habe. Die Liebe als das Berlangen und Streben nach dem Guten und Schönen, lehrt Deotima, ist dessen noch nicht theilhaftig, sonst würde sie es nicht erst begehren; darum nennen wir den Eros auch keinen Gott, sondern er gehört zu den Mächten, welche Götter und Menschen mit einander vermitteln, Unsterbliches und Sterbliches

verbinden. Solche Mächte nennen wir Dämonen; sie überbringen den Göttern die Opfer und Gebete der Menschen, den Menschen die Gebote und Gewährungen der Götter; die Liebe ist das Band, daß das himmlische und Irdische zu einem Ganzen verfnüpft.

Dies veranschaulicht junachst ein platonischer Muthos. Als Aphrodite ge= boren mar, ichmauften bie Götter unb unter ihnen auch Poros, ber Reichthum ober Ueberfluft, ber Beisheit Cohn. tam Benia, Die Armuth, und ftand, eine Gabe beischend, an ber Thir. Der Reichthum aber ging nektarberauscht in ben Garten bes Beus und entschlummerte. Da rubete tie Armuth neben ihm und empfing ben Eros, Die Liebe. Und weil er am Beburtefeste ber Schonbeitegottin empfangen und ein Freund bes Schonen ift, barum befindet fich Eros im Befolge Aphrodite's. Als Sobn seiner Mutter. ber Armuth, ift er felber arm und immer ber Dürftigfeit Genoffe, ber unbebedt vor ben Thuren ichläft. Aber er ftellt bem Guten und Schönen nach und ist vom Bater ber fed und ruftig, ein gewaltiger Jager, finnreich, fein ganges Leben lang philosophirend, ein arger Bauberer und Ränkeschmieb, weber wie ein Unsterblicher geartet, noch wie ein Sterblicher, balb an bemfelben Tage blühend und gebeihend, wenn es ihm gut geht, bald auch welfend und hinsterbend, boch immer wieder auflebend nach bes Baters Natur. Die Liebe tonnen wir sagen ift ein Gebnen und Berlangen und zugleich ein haben und Benugen, ber Bunfch bes Bedürfniffes und die Wonnen bes Empfindens und Erlangens.

Darum sagt Platon, Eros sei ber Armuth des Reichthums Kind und stehe auch
immer in der Mitte zwischen Unverstand
und Weisheit, und darum philosophire er
immer. Denn Philosophie ist das Streben nach Weisheit; kein Gott strebt weise
zu werden, weil er bereits im Besit der
Beisheit ist; eben so wenig philosophirt
ber Unverständige, denn ihm fehlt der
Drang nach Wahrheit, und das ist eben
das Arge am Unverstande, daß er, ohne
schön, gut und vernünstig, doch sich selber
genug zu sein dünkt. Die Weisheit gehört zu dem Schönsten, und Eros ist Liebe

jum Schönen, barum fteht er philosophisch amifchen ben Beifen und Unverftanbigen mitten inne. Wer ihn für einen Gott halt, ber verwechselt bas Biel ber Liebe mit ber Liebe felbst; bas Beliebte und Liebenswerthe ift bas Schone, Bollendete, Seligzupreisenbe; ber Liebende ftrebt nach ihm um ber Gludjeligfeit willen. Die Liebe geht barauf, daß man felbft bas Gute immer haben will. Da= rum trachtet sie nach ber Unsterblichkeit. Das Sterbliche wird aber des Ewigen baburch theilhaftig, bag es fich fortpflangt, daß es sich felbst in einem Unbern wieber erzeugt, in welchem es auch nach bem Tobe fortlebt, und barum ift bie Liebe bas Berlangen ber Seele, im Schonen Schones zu erzeugen und dadurch geht fie auf die Unsterblichkeit. Darum laffen fogar die Thiere sich selbst vom Sunger qualen, um ihre Jungen zu ernahren, ober vertheidigen fle mit Gefahr bes eigenen Lebens und fterben für fie, weil fie in ihnen fortbauern. Denu die fterb= liche Natur sucht nach Bermögen immer zu fein und unfterblich; fie vermag es aber nur fo, daß fie fich in einem Undern wieder erzeugt und das Junge statt bes Alten bleibt. Go ift auch ber Einzelne berfelbe und boch ein audrer, als Rind, Mann und Greis, sowohl bem Leibe nach, mo die Stoffe immerdar wechseln, als bem Beifte nach, wo Vorftellungen und Befühle entstehen und vergeben. Go erhalt sich die Gattung im Wechsel ber Indivibuen, aber bie 3bee, ter Gattungsbegriff, ift für Blaton eben das mabre Sein, das sich in ber Mannigfaltigfeit bes Werbens und ber Erscheinungen fpiegelt. Menfchen aber treibt bie Chrliebe, fich einen Mamen bei ber Rachwelt zu machen, und fie geben in Gefahr und Tob für den Nachruhm und die Fortdauer der Tugend, benn fie lieben bas Unfterbliche. Die einen nun wollen in ihren Rintern fortleben, die andern aber, die auch in der Seele Zeugungsfraft haben, in ihren Werten, wie Lyturg und Golon in ihren Gefeten, Die jum Beile ter Bellenen gereichen. Denn mas ber Seele zu erzeugen ziemt, ift Weisheit und Tugend, beren Erzeuger auch alle Dichter und erfinterifchen Rünftler find. Wer aber Weisbeit, Bejonnenheit, Gerechtigfeit in feinem

Gemuthe trägt von Jugend auf, ber wird bas Schöne fuchen, um es zu befruchten mit ben Baben bes Beiftes. Darum erfreut er sich an schönen Leibern und iconen Seelen, vorzüglich aber mo Beibes zusammentrifft, und unternimmt es, ibnen bas Wahre und Eble einzupflanzen und in ihnen zu erziehen. Ber auf tiefe Art liebt, der schauet zuerst in der Jugend ichonen Bestalten nach, bann halt er aber bie Schönheit in ben Seelen filr weit berrlicher als die in den Leibern und auf die bobe See der Schönheit fich begebend, fieht er fie in ben Sanblungen und Gefinnungen, in ben Gebanken und Ertenntniffen, bis er endlich bie rechte Beibe empfängt und Gines erblidt, ein munberbar Schones, bas weber entfteht und vergeht, noch machft und welft, fonbern an und für fich felbst ewig ift und überall in Allem wiederstrahlt und erscheint, fo bak bie anbern Dinge schon find, infofern fie an ibm Theil baben. Stufenweis alfo follen mir von ichonen Bestalten zu ichonen Sitten und Bebanken und von ihnen in ber Bollenbung ber Liebestunft gur Ibee ber Schonheit, gum Schönen selbst uns erheben, und an biefer Stelle bes Leben ift es bem Denichen erft lebenswerth, mo er bas Schone felbft anschaut, bas er nicht vergleichen mag mit foftlichem Berath und Schmud, noch mit bolben Junglingen und Dabden. noch verwechseln mit vergänglichem Flitter= fram, benn es ift bas Gine, Ewige, Gottliche, es ift eine mit bem Bahren und Buten, und wer es felbft berührt hat, nicht blos feine Abbilber in ber Erscheinungswelt, ber wird auch nicht blos Abbilber ber Tugend, sonbern bie Tugend felbft erzeugen und auferziehen. Wer aber wahre Tugend erzengt und aufzieht, bem gebührt von ben Göttern geliebt gu mer= ben und unfterblich ju fein.

So ist benn die platonische Liebe der begeisterte Aufschwung der Seele zum Ibeal, der philosophische Trieb nach dem Ewigen und Einen, durch dessenswort alles Besondere schön erscheint; die schönen Erscheinungen mahnen oder ersinnern den Geist an das Eine, das ihrer Mannigfaltigkeit und ihrem Wechsel zu Grunde liegt, an das Urbild, dessen Ubstleder sie sind, an das Göttliche; beim

Anblid ber irbifden Schönbeit fühlt bie Seele, wie ihr bas Schwunggefieber fprofit und madft, bas fie wieber ju ihrer himmlischen Beimath emportragt. Die Liebe, bas Berlangen nach bem Guten und ber Glüdseligkeit, ift ber Alles bewegente Trieb bes unfterblichen Lebens; bie Schonheit ift es, welche bie ewige Sehnsucht ber Menfchenfeele nach bem Göttlichen erwedt und befriebigt. Dem Ginnen= menichen ift icon ber Anblid ber Leibes= ichonbeit und bie Bereinigung mit ibr bie bochfte Luft, und er fintet in feinen Rinbern bie Fortsetzung bes eigenen Dafeins, eine irbische Unsterblichkeit: ber geistige Menfc erfreut fich ber ichonen Seele, um in ihr und mit ihr bobe Bebanten, eble Gefinnungen und große Thaten zu erzeugen und fich fiber bas Bergangliche jum Ibealen zu erheben, und ber Bbilofoph ist ber rechte Liebhaber, ber felbst in ber Anschauung des Wahren und Buten lebt und bies fein emiges Theil auch anbern Gemuthern mitzutheilen, fein eigenes geistiges Wefen in ihnen fortaupflanzen und fie mit fich jum Gottlichen emporzuführen ftrebt.

Und baf Gofrates biefer rechte Liebbaber, diefer echte Philosoph und Priefter bes Eros sei, bas ift ber Sinn ber genialen Rebe, bie nun jum Schluffe ber jugendliche Alcibiades halt, ber, trunken von Bein, gefdmudt mit Rrangen und geleitet von Flotenspielerinnen, fpat gu bem Gastmabl tommt. In bes Sofrates Nabe tann er Niemand preisen, wie biefen felbst. Er vergleicht ben forperlich bagliden, geistig ichonen Mann mit ben Silenosmasten in ben Wertstätten ber Bilbhauer, die nur bas außerliche und abnehmbare Behäuse für Götterbilber feien. So ein Silen, wie ber Floten= fpieler Marshas, fei Gofrates, und Alcibiabes bekennt, gang bezaubert ju fein von feinen Reben, bag ihm bas Berg poche und die Thrane hervorbreche, wenn er ihn bore, und in Unruhe gerathe, weil er einsehe, bag er fich in einem tnechtischen Ruftande befinde, ein Sclave feiner Begierbe fei und bie Angelegenheiten Athens leiten wolle, mabrend er fich felber nicht beherrsche und die eigene Seele vernachlässige.

Bon biefem Marfpas betennt Alcibiabes

oft so bewegt worden zu sein, daß er glatibte, es lohne sich nicht zu leben, wenn er so bliebe, wie er ware und nicht nach Sofrates Lehre lebte. Aeußerlich stelle er sich an, als ob er nichts wisse, inwendig aber, wenn man ihn aufthut, was meint ihr wohl, wie vieler Weisheit und Besonnenheit er voll ist? Golden und wunderherrlich sind die Götterbilder, die er in sich trägt. Nicht sinnliche Lust ist es, die ihn zu den schönen Gestalten der Jugend führt, sondern das Bestreben, ihre Seelen zu veredeln und seine Weisheit und Tügend ihnen einzupslaugen. Das hat Alleiblades an sich selbst erfahren.

Und er ichilbert nun ben Gofrates, wie er eben so tapfer im Krieg, ebenso abgehärtet gegen bie Beschwerben bes Lebens, wie froh unter ber Fröhlichen fein, aber weber in ber Schlacht noch beim Becher bie Besonnenheit und Geistesklarheit verliere: er schildert ihn ergriffen von einem Gedanken, bem er nachsinnt, und stehen bleibt bie ganze Nacht hindurch, bis er bie aufgebende Sonne mit einem Dankgebet begrüßt. Go fei Gofrates mit feinem anbern Menfchen zu vergleichen, ein wunderbares Driginal er felbst und feine Reben, tie gleichfalls jenen Gilenen ähnlich find, scheinbar sich um das AU= tägliche breben und vom Bewöhnlichen ausgeben, um ben tiefsten Ginn und bochften 3med tes Lebens auszusprechen. Denn wenn einer bes Gofrates Reben boren will, fo werben fie ihm anfangs gang lächerlich vortommen, in folche Worte find fie außerlich eingehüllt, wie in bas Fell eines Sathrs. Denn von Last-Eseln fpricht er, von Schuftern und Gerbern und scheint immer auf biefelbe Art nur

baffelbe zu fagen, so baß jeber unerfahrene und unverständige Mensch über seine Reben spotten muß. Wenn sie aber einer geöffnet sieht und inwendig hineintritt, so sindet er, baß sie Bernunft haben und ganz göttlich sind und bie schönften Götterbilder von Tugend in sich enthalten, und auf Alles abzweden, was dem zu untersuchen gebührt, der gut und ebel wersben will.

Bon nun an wird starf gebechert. Einige geben nach Haus. Andere schlafen ein, aber Agathon, Aristophanes und Sofrates bleiben wach, trinken aus einem großen Bokal und führen Gespräche; Sofrates will Beide nöthigen, einzugestehen, es gehöre für einen und benselben, Tragodien und Komöbien bichten zu können, und ber kunstverständige Tragiker sei auch Komiker.

Beibe entschlummern, als ber Tag anbricht, aber Sofrates nimmt ein Bab und geht ine Lyceum und halt fich bort ben Tag über auf, um erst Abend sich nach Saufe und zur Rube zu begeben. Seine Forberung, bag ber rechte Dramatiter in ber Tragobie und in ber Komobie groß fein foll, klingt uns wie eine Beiffagung auf Chatespeare; und Gofrates in ber unerschöpflichen Fulle und Frifde feines Beiftes zwischen bem Tragiter und Romiter wird uns jum Bilbe bes echten humors, ber ja auch bas Rührende und Lächerliche, Erhabene und Niedrige in einander verwebt, und gleich ihm und feinen Reben uns burch barode Formen und feltfamen Schera verblufft und ergött, mabrend er uns durch Sinnigfeit und Tiefe bes Behalts ergreift und befriebigt.

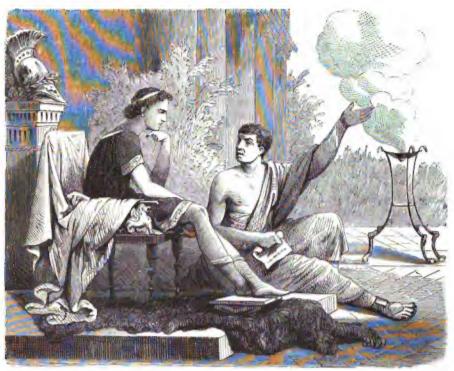

Alexander und Ariftoteles.

Elftes Buch.

# Die macedonischen Reiche.

Macedonien bis zur Beit Philipps.\*

Das Land.

Das alte Macedonien vor Philipps Zeiten reichte im Suben bis an ben Olymp und bas tambunische Gebirge, durch welche es von Theffalien und Spirus getrennt wurde, und im Often bis zum Fluß Strymon, der die Grenze gegen Thracien bilbete, im Norden und Westen waren die Grenzen gegen Paonien und Ilhrien unbestimmt.

Das Land bilbet eine große, auf brei Seiten von hohen Gebirgen amphitheatralisch umschloffene, aber auch von mehreren niedern Bergreihen durchzogene Ebene, von der Rufte ber erstreden sich weite Thäler bis tief ins Innere. Alle diese Thäler wetteifern an Fruchtbarkeit mit ben gesegnetsten Gegenden Griechenlands,

\* Rach G. Beiß, Lehrbuch ber allgemeinen Gefchichte.

mit welchem Macebonien auch fast alle

Produtte gemein hat.

Die gludliche Bobenbilbung Griechen= lands finden wir in Macedonien nicht: während bort die einzelnen Fluggebiete ober Gebirge ein Ganges filr fich bilben und nur wenig zusammenhängen, tritt uns in Macebonien ein Spftem von Fluffen und Gebirgetetten entgegen. Der Charafter bes hellenischen Bobens bort schon in Theffalien auf, wo bas gange Land im Wegenfat ju Griechenland eine von einem Gebirgering umgurtete unb von einem Fluffpftem bemafferte Ebene bilbet. Die See, welche mit ihren gahl= losen Buchten fo wichtig ift für bas eigent= liche Griechenland, ift in Theffalien fast ohne alle Bedeutung; die Bortheile ber bebeutenben Ruftenausbehnung gehen für bas innere Land verloren burch bie hohen Bebirge, bie fich nabe ber ganzen Rufte entlang ziehen. Die Beschaffenheit von Macedonien balt gleichsam Die Ditte amischen ber von Theffalien und Griechen= land. Die bem Meere zugewandte Ebene ift bie Biege, wenn nicht bes Bolles, fo Außer bem Grengboch bes Staates. ftrom Stromon munben alle Bewäffer bes Landes, wie die Radion eines Halbfreises, in bem ichmalen Ruftenfaum von wenigen Meilen. Bahrend Die übrigen Landschaften in ihren Gebirgethalern ein amar beschränktes, aber geschüttes Banges ausmachten, batte biefe Ruftenebene für fich allein etwas Saltlofes; hingegen als Theil eines größeren, jene Binnenlander umfaffenben Reiche, tonnte fie aus ber Benutung ihrer natürlichen Lage bie bebeutenbften Bortheile gieben.

#### Die ältefte Bevölkerung.

In ben einsamen Gebirgethälern Da= ceboniens hielten fich bis in ziemlich fpate Beit Refte aller Bölfer, welche von Dften ober Norben nach Griechenland gezogen Die urfprungliche Bevölkerung Macedoniens bilbete ber große pelasgische Bölkerstamm, beffen Bauptsit Griechenland war, und Thracier, welche vorzuge= weise in Bierien und Belifon wohnten, aber auch bie gange Rufte von Stromon bis jum Bellespont inne hatten. gange, urfprünglich mit pelasgifden Stammen bevölkerte Land, nördlich vom Dlymp, murbe lange vor bem troischen Buge von Phrygiern, Myfiern und Teufrern, verwandten fleinasischen Bölfern, über= schwemmt, und es blieben wohl nur bie im obern Theil von Macedonien gelegene Landschaft Dreftis und die Salbinfel Chalcibice verschont.

Die Landschaft Orestis war ber Ursits ber Macedonier, mit benen eingewanderte Dorier zu einem Bolt verschmolzen. Dahin beutet bie icon lange vor Alexander allgemein anerkannte Abstammung ber macedonischen Rönigefamilie von Beratles. Aber nicht nur die Ronige, sonbern auch ein Theil des Boltes stammte von den Doriern. In Folge ber Wanderung ber Theffalier, ungefähr 60 Jahr nach ber Zerstörung von Troja, wurden die Mace= bonier aus ber Lanbichaft Dreftis ver= brangt und manberten nach Illyrien. Bon bort zogen fie bann später wieber nach ber macebonischen Landschaft Lyncestis und von ba in die Ruftenebene Emathia. Die erste Eroberung ber Macedonier beschräntte fich auf ben von Ebeffa aus zwischen bem Lybias und Haliakmon bis ans Meer fich erstredenben Lanbstrich. Die alteste Saubtftabt mar Ebeffa ober Mega, welches auch später, als Bella bie Hauptstadt bes Reiches geworden mar, Die Begrabnigftabt ber macebonischen Ronige und ber geheiligte Mittelpunkt bes Reiches blieb.

### Sprache, Religion und gefellschaftliche Ginrichtungen.

Die Macebonier rebeten die griechische Sprache und zwar eine Mundart, welche ber älischen ober altgriechischen und ber borischen am meisten verwandt war. Die Religion ber Griechen war auch die ihre;

in besonberem Ansehen standen Zeus und die beiden vorzugsweise dorischen Gottheiten Apollo und Herakles. Bei den Macedoniern hatte sich in den Sitten wie in der Verfassung Bieles aus der heroi-

ichen Reit erhalten: fie liebten ben Krieg. bie Jagb und ben Baffentang; fie fagen, wie bie homerischen Belben, beim Baftmable, und nur wer einen Cber im Unlauf erlegt hatte, burfte liegen; fie maren ruftige Trinter, und die Frauen maren bei ihnen wie bei ben Griechen vom Baftmable ausgeschloffen. Das Ronigsthum, welches einft in allen griechischen Staaten bestanden hatte, murbe außer in Sparta und bei ben Moloffern, auch in Macebonien bis in bie fpatern Beiten beibe= halten. Der macebonische Ronig leitete, wie ber ber homerifden Beit, Die Berathung ber Boltsversammlung, war ber bochfte Richter, Opferpriefter und Beerführer. Er galt aber nur für ben Bochften unter freien Mannern, feine Regie= rungegewalt mar beschränft; ihm murbe teine sclavische Berehrung erwiesen; ber Macedonier nahm nur ben Belm ab, wenn er mit feinem Ronige fprach. Das Unsehen bes Rönigs bing von feinen triegerischen Talenten ab. Wie in allen roberen, jumal auf Eroberung gegrundeten Staaten, fo mar auch in Macedonien bie politische Berfaffung mit ter militärischen verschmolzen. Es gab mehrere, burch Geburt, Reichthum und ihre Stellung unterschiedene Rlaffen; benn bie Macedonier waren Groberer, bei benen fich überall eine Aristokratie findet. Die in Alexan=

bere Rriegswesen oft genannten Betaren waren die herrschenden borisch = macebo= nifden Gefdlechter ober ber macebonifche Abel, bie Gefolgschaften ber Ronige, welche fle auf ihren Banberungen geführt hatten; die alten Ginwohner bes Landes icheinen Grundeigenthumer geblieben zu fein, benen jedoch gewisse Beschränkungen auferlegt worben maren; bie Betaren unterschieben sich von ihnen nur burch ihre von ber Geburt und bem größeren Grundbefit abhängige höhere Stellung. Das Berhält= nig zwischen ben Betaren und ben alten Einwohnern bildete sich weniger schroff aus als zwischen ben Spartanern und Berioten, weil bie Betaren fich über bas gange Land gerftreuten, und Mega, obgleich Sit bes Königs und Hauptstadt bes Reichs, boch nicht wie Sparta einziger Git tes herrschenden Stammes war. Die Aristofratie ber Grundbesitzer mit bem Ronige an ber Spite hatte ein Uebergewicht über bie Stäbte, welche lange Beit feine erbebliche Bebeutung erlangten. Es beftand mahrscheinlich eine Landgemeinben= verfaffung, und bie einzelnen Bemeinden hatten in geringeren und nicht bas Ganze betreffenden Fallen bie richterliche und vollziehende Gemalt. Die Betären ber einzelnen Gaue bilbeten politische und militarifde, bis zu einem gewiffen Grabe felbstständige Rorperschaften.

# Die macedonische Geschichte vor Philipp.

Der erste macebonische König und also auch ber Eroberer bes Landes mar Berdiffas. Unter bem Könige Amyntas I. murbe 513 v. Chr. burch ben perfischen Keldherrn Megabazus Macedonien in Abbangigfeit von Berfien gebracht. Amyn= tas, Gohn Alexander I., mußte fich im Jahre 480 v. Chr. bem Zuge bes Kerres anschließen, obgleich fein Berg, wie er bies vor ber Schlacht bei Plataa zu erfennen gab, für bie Bellenen folug. Rach ber Schlacht aber trat er offen als Keind ber Perfer auf und verfolgte bie burch Macebonien fliehenden Refte bes perfifchen Beeres mit foldem Gifer, bag ibm bie Athener ihr Burgerrecht verlieben. Der geistige Aufschwung ber Bellenen nach ben Berfertriegen außerte feinen Einfluß auch auf Macedonien, bas in

jeder Hinficht Bellas fich zu nähern suchte. Berbiffas II., welcher in ber erften Salfte bes veloponnesischen Rrieges regierte, mußte mit schlauer und hinterliftiger Bolitit ben blutigen Krieg, welchen die griechischen Staaten mit einander führten, gur Befestigung und Erweiterung feiner Dacht zu benuten. Unter ihm trat Macebonien burch feine äufere Dacht ebenburtig in bas griechische Staatenspftem ein, aber fein innerer Buftanb berechtigte bie Bellenen, es noch als ein barbarisches Land anzuseben. Der Sohn bes Berbiffas, Archelaus, wollte auch in biefer hinficht ben Griechen nicht nabe fteben; er baute feste Plate, beren es bis jett menige ge= geben hatte, legte Straffen an, beforberte Aderbau und Gewerbe und verbefferte bie icon von feinem Bater getroffenen

Ginrichtungen in ber Beeresbewaffnung, namentlich bei ber Reiterei. Bahrenb bas übrige Bellas burch ben peloponnefischen Rrieg verwirrt und zerriffen murbe, verbreitete fich unter bes Archelaus Leitung in Macedonien bas Licht boberer und zeitgemäßiger Bildung; fein Dof, ber Sammelplat von Dichtern und Rünftlern und ber Bereinigungspunkt bes macebonischen Abels, murbe bas Borbild für bas Bolt und beffen fortichreitenbe Entwid-Archelans galt in bem Munbe vieler Zeitgenoffen für ben reichften unb gludlichften Dann. Freilich fehlte es auch nicht an Griechen, welche bie Beftrebung bes Archelaus lacherlich fanben, bem roben Stamme feiner Macedonier bas aufpfropfen zu wollen, mas bie Bellenen auf ihrem Boben Berrliches gepflanzt Archelaus war wenig gebildet, abergläubisch, graufam und ben Musschweifungen ergeben. Er hegte die Runft aur Befriedianna einer freieren und raffinirten Sinnlichkeit und weil fie bem am äußern Schein bangenben großen Saufen Stoff zur Bewunderung gab.

Rach bem Tobe bes Archelaus fah Macebonien vierzig Jahre hindurch (von 399 bis 360) nur felten glüdliche Zeiten, fast ununterbrochen folgte Unglud auf Unglud, außere Feinde im Often und Beften, im Innern die Buth ber Barteien. Um Enbe biefes Beitraums ichien alles Unbeil bas Land treffen zu wollen; ber König Berbittas III. war mit 4000 Macebouiern auf bem Schlachtfelbe ge= fallen; die rauberischen Illyrier batten einen Theil von Macebonien besett, und bie roben Baonier vermufteten einen aubern Theil bes Landes; Athen fanbte ein Deer, um Argaus, ber auf ben Thron Anspruch machte, ju unterftuten; bie Thracier rufteten fich zu einem Ginfalle, um ben bereits zwei Mal vertriebenen Thronräuber Paufanias als Berricher einzuseten; und bei all biefem Unglud faß ein Rind auf bem Throne, Ampntas III., Perdiffas Sohn.

In biefer bebenklichen Lage trat Bhilipp II. auf, ber Bruber bes in ber Schlacht gefallenen Königs Berbitfas III.; er wurde ber Retter seines Baterlandes und ber Begründer von Macedoniens weltgeschichtlicher Größe. Anfangs regierte er als Bormund seines jungen Reffen Ampntas, bald aber, nachdem er die Freiheit ber Macedonier gerettet hatte, wurde er von dem Bolfe als König auerkannt.

### König Philipp.

Philipp war in seinen jungen Jahren von Belopidas als Geißel mit nach Theben genommen worden und hatte bort in tägslichem Berkehr mit Epaminondas und bessen genomen bereicht mit Epaminondas und bessen aus hatte er andere griechische Städte besucht, war mit Plato und Aristoteles und andern großen Männern in Berührung gesommen, und hatte Kunst und Wissenschaft, die bürgerlichen Einzichtungen und das Kriegswesen der Griechen kennen gelernt. Alles dies war für den nicht wenig begabten Philipp von entschiedenem Einsluß gewesen.

Philipp besaß die Talente des Feldherrn, Staatsmannes und Alleinherrschers. Das Endziel seiner Plane war die Ausbehnung der macedonischen Macht über ganz Griechensand. Die griechischen Staaten erleicherten ihm ein Borschreiten auf seiner Bahn durch Zersplitterung ihrer Kräfte und durch fortgesetzte gegenseitige

Befehdung. Mit feiner Berechnung benutte Philipp die Zeitverhältnisse, gewann das Bertrauen der griechischen Staaten, schürte unbemerkt das Feuer der Zwietracht und nahm dann unter bem Scheine des Rechts und der Mäßigung seinen Bortheil wahr.

Mit Gifer war Philipp bemüht, griedische Sitten und griechische Bilbung in feinem Lande zu befestigen und zu ver= breiten. Er war nicht frei von sittlichen Fehlern; freilich find biefelben von ben ihm feindlich gesinnten griechischen Schrift= ftellern bedeutend übertrieben bargeftellt Seine Reigung zum Trunte worden. findet in den Sitten der Macedonier einige Entschuldigung. Wenn er bis= weilen Poffenreißer, Sänger und Tänzer por fich ließ, fo that er bies theils jur eigenen Erheiterung nach angestrengter Arbeit; theils um dem theffalischen Abel ben Aufenthalt an feinem Sofe angenehm

au machen. 3m Rreise feiner Felbberrn und Freunde lebte er magig und einfach; nur bei festlichen Gelegenbeiten, und wenn Gefandte griechischer Staaten auwesend maren, suchte er burch großartige Bracht Einbrud zu machen und burch Buvortommenbeit und Freundlichkeit felbft bie feindlich gefinnten Gefandten zu ge-Die niebere Besinnung vieler minnen. ariecischer Gesandten ber damaligen Reit verschafften seinem Golbe ben Eingang. Das macebonische Bolf fab mit Stolz auf feinen Ronia und beffen Sof. an bem ftets viele Glieber ber ebelften Gefchlechter versammelt maren.

So wenig wie später fein großer Schu Alexander, ging Philipp barauf aus, die Monarcie in eine Despotie umzuwandeln. Bohl aber ließ er es fein Befireben fein, die Aristofratie zu einer völlig militä=-Indem er die ein= rifchen zu machen. zelnen Glieber bes bem Kriegsbienfte fich widmenden Abels in geordneten Aufam= menhang und in unmittelbare Abhangig= keit von sich brachte, erhöhte er feine politische Dacht und legte ben festen Grund zu einem monardischen Militar-Schon die Sohne des Abels zog er an seinen Bof, ließ ihnen Lesevorträge halten und bereitete ihnen eine Stellung, wie bie Bagen fpaterer Beit fie an ben Bofen batten. Gie mußten mitunter fast sclavische Dienste verrichten, ja fie murben vom Ronige bisweilen fogar mit Schlägen beftraft. Das mar bas geeig= netfte Mittel, um ben unabhängigen Ginn ber boben Betarengeschlechter in beni jungen Nachwuchs zu erftiden.

Den Kern von Philipps Beere bilbete bie macebonische Nationalmacht. Die Rriegspflichtigfeit ber Dacebonier jur Bilbung eines ftebenben Nationalbeeres bewirkte, baf fich bie verschiedenen Land= ichaften bes Reiches als ein Banges, ale eine Nation fublen lernten. Gin Beer biefer Art mußte ben Göldnerschaaren ber griechischen Staaten überlegen fein. Das Fugvolt bilbete bie fogenannte Phalang. Um sich ben Abel völlig bienstbar zu machen, führte Philipp eine bestimmte Rangordnung ein. Das Agema ber Betaren, b. b. bie Schaar ber Genoffen batte ben erften Rang im gangen Seere und be= ftanb aus ben angesebenften Abligen; bie Aufnahme in biefe Leibgarde hing vom Ronige ab; bas gab biefem eine bebeutenbe Dacht und lofte bas feste Rusammenhalten bes Abels, inbem ber militärische Chrgeig über ben Corporations= geift stegte. Die bochfte Ebre mar es. unter bie febr wenigen Leibwächter aufgenommen zu werben. Ursprünglich ftanb es wohl nicht in bem Belieben bes Ronigs. ihrer Geburt nach nicht berechtigte Berfonen unter Die Betaren aufzunehmen. Das anderte fich unter Philipp, mehr noch später unter Alexander. Gigene Ab= theilungen bildeten die Hypaspisten, das ist bie Schildtragenden, und die Arghraspiten, bas ift bie Schaar mit filbernen Schilden. Außerdem verschaffte fich Phi= lipp aus den Truppen der unterworfenen ober verbündeten Bölker noch eine andere Macht. Er benutte biefe Truppen nach ibrer nationalen Bewaffnungs= und Streit= art: ben theffalischen Abel als schwergerüstete Reiter, Die thracischen Stämme theils als Bogenschützen, theils als leichte Reiter.

### Philipps erfte Kriege gegen Griechenland.

Nachdem Philipp seinen Thron befestigt und sein Land beruhigt hatte, trachtete er zunächst danach, die griechischen Pflanzstädte an der Ruste von Macedonien zu erobern und die Athener von diesen Rusten zu verdrängen.

Die Aufmerksamkeit ber Athener war bamals auf ben Bundesgenoffenkrieg gerichtet. Beranlaßt burch die Bedrikkung ber Athener sagten sich nämlich Chios, Byzanz, Rhodus und Kos von der Bun-

desgenoffenschaft los und führten, unterftügt von dem tarischen Fürsten Mausolus einen Krieg mit Athen. Dieser endete damit, daß Athen die Unabhängigkeit jener Staaten anerkannte.

Durch diesen Krieg in Anspruch genommen und zugleich auf Eubäa in Streitigkeit mit ben Thebanern verwidelt, ließen sich die Athener über Philipps gefährliche Entwürfe täuschen. Dessen Augenmerk war zunächst auf Amphipolis ge-

Um feine Abficht zu verbergen und die Athener zu beruhigen, versprach er biefen, Umphipolis für fie zu erobern, wenn sie bagegen ihm die in ihrer Gewalt befindliche macedonische Ruftenstadt

Bydna überlaffen wollten.

Als aber Philipp Amphipolis erobert batte, vereinigte er bie Stabt mit seinem Reiche. Darauf eroberte er auch die Stabte Bobna, Botibaa und Athemus, überließ aber bieselben ben Olynthiern. um biefe wegen seiner Fortschritte ju beruhigen. Bierauf benutte er bie Streitigkeiten der thracischen Kürsten, um sich der reichen Goldwerke im Gebirge Bangaus ju bemachtigen. Bur Behauptung berselben legte er in ihrer Nahe die feste Stadt Bhilippi an. Noch mabrend biefer Eroberungen in Thracien faste er in bem burch innere Unruben gerrütteten Theffalien festen Fuß. Auch wukte er burch bie Anmuth feines Umgangs, feine Froblichkeit, fein Wohlgefallen an Wit und Scherz sich unter ben Theffaliern Anhang an verschaffen.

Der phocische ober britte heilige Krieg (356 bis 346 v. Chr.) bot bem Könige Bhilipp bie Gelegenheit, auf eine gewissermaßen rechtmäßige Beife gur Oberherrfcaft in Griechenland ju gelangen.

Nach der Schlacht bei Leuktra hatten bie Thebaner ihren Ginflug benutt, um ben Amphittionenbund jur Demuthigung ihnen verhaßter Staaten zu gebrauchen. Sie hatten bie Spartaner wegen ber Besetzung ber Burg von Theben und bie mit Sparta befreundeten Phocier wegen bes Anbaues gemiffer mufter Landereien, welche jum beiligen Bezirk des belphiichen Gottes gehörten, angeklagt und bie Berurtheilung beiber Staaten zu einer hohen Gelbbufe bewirtt. Da Sparta und Phocis die Straffumme nicht zahlten, so murben fie mit Rrieg bebroht. Die Phocier ernannten ben Philomelus, einen ihrer Mitburger, jum Anführer, und biefer war barauf bedacht, ein Bunbnif mit Sparta zu schließen.

Die Spartaner aber lieken sich nur berbei, ben Philomelus heimlich mit Gelb ju unterftuten; mit biefem Gelbe marb er Soldner. Darauf besetzte er die Stadt und ben Tempel zu Delphi und vernichtete die Säule, auf welcher der Urtheilsspruch gegen Bhocis und Sperta eingegraben war; er erflärte, baf er fic an dem Tempel und beffen Schäten nicht vergreifen, sondern nur das alte Recht ber Bhocier zur Aufsicht über ben Tempel geltenb machen und ein ungerechtes Urtheil abwehren wolle.

Die Thebaner hatten gehofft, gang Griedenland gegen bie Phocier und Spartaner aufzuregen, aber nur bie Bootier, die Lotrer und Theffalier, mit Ausnahme ber Thrannen von Phera, ergriffen bie Baffen, um die Phocier aus Delphi ju vertreiben. Lettere wurden in ihrer Ber= theibigung burch bie Beschaffenheit ihres fleinen und unzugänglichen Berglanbes, burch ihre auf felfigen Unboben liegenden wohlbefestigten Städte, burch ihren Muth und ihre Liebe jur Freiheit, burch bas Bertrauen auf Sparta und Athen, welche ihnen geneigt und gegen bie Thebauer feindlich gefinnt waren, endlich burch ben Befit ber großen, in Delphi befindlichen Schäte unterstütt. Bbilomelus verwan= belte fogleich einen Theil biefer Schate in Geld, vermehrte sein Söldnerheer bis auf 10,000 Mann und befestigte Delphi.

Der beiligste Tempel von Griechenland blieb zehn Jahre in dem Besitz ber Tempelräuber, und ber frevelhafte Raub wurde im Berlauf bes Krieges noch einige Male wiederholt; die von ben frommen Boreltern geftifteten Weihgeschenke tamen in ben Sanbel und murben ju profanen Zweden bestimmt. Durch diese schamlose Berletung bes vornehmften Beiligthums Griechenlands mufite ber bereits mantenbe Glaube tief erschüttert werden.

Im ersten Jahre wurde ber Krieg mit großer Grausamkeit geführt, ba beibe Theile die Gefangenen hinrichteten. Im nachstfolgenden Jahre murbe Philomelus in einem Treffen geschlagen, worauf er fich, um nicht in Befangenschaft zu gerathen, von einem Felfen fturzte. Bruder Onamarchus führte bas geschlagene Heer nach Delphi zurud und wurde zum Feldherrn gewählt. Er griff ohne Scheu bie Tempelschäte an, vergrößerte sein Beer, gewann bie Tyrannen von Bhera, Lyfophron und Phithelans für fich und trat mit Athen und Sparta in eine enge Berbindung. Gestütt auf einen folchen

Beistand, braudschatte er Doris und Lotris und eroberten Orchomenos in Böotien.

Nun aber riefen die Theffalier den macedonischen Konig gegen die Thrannen

von Bberaa ju Bulfe.

Bhilipp ericien und bestegte die Therannen, wie auch die ihnen zu Gulfe gesichidten 7000 Phocier. Als aber Orchomenos mit dem phocischen Hauptheere in Thessalien eingeruckt war, mußte sich Philipp nach zwei für ihn unglücklichen Tressen nach Macedonien zurückziehen.

Balb jedoch kehrte er mit verstärkter Macht zurud. In zwei Schlachten wursen die Phocier geschlagen, 6000 bersselben und Onomarchos getöbtet und 3000 gefangene Phocier als fluchbeladene Tempelräuber ins Meer gestürzt. Die Tyrannen von Pherä vermochten sich nicht zu behaupten und zogen mit ihren Soldstruppen nach Phocis.

iruppen num poocis.

Unter bem Borwande, die geschlagenen Phocier in ihrem Lande aufzusuchen, gebachte sich jeht Philipp des Passes von Thermoppla bemächtigen; allein die Athener waren — in der Boraussicht dessen, was Philipp beabsichtigte — mit einer Flotte herbeigeeilt und hatten den wichtigen Paß besetzt. Philipp vermochte des-

halb ans seinem Glud nur ben Bortheil für sich in Anspruch nehmen, daß er in Thessalien seine Herrschaft befestigte. Er besetzte einige thessalische feste Plätze mit macedonischen Truppen, löste die allgemeine Bundesversammlung der Thessalier auf, theilte das Land in vier Bezirke und ordnete die Berkassung der einzelnen Städte und Landschaften in einer Weise, daß er nicht blos den thessalischen Abel, sondern auch das Bolk für sich gewann.

Nachdem Philipp neue Erwerbungen in Thracien gemacht hatte, wandte er sich gegen Olunth, um mit dem Besitze bieser mächtigen Stadt die halcidische halbinsel und einen außerordentlich guten hafen

in seine Gewalt zu bringen.

Die Olynther vertheidigten sich tapfer, und die Belagerung zog sich hin. Sie hatten aber bald erkannt, daß sie, weun nicht Hilfe von auswärts komme, sie dem mächtigen Feinde unfehlbar wieder unterliegen müßten. Sie wandten sich an Athen um Beistand.

Niemand durchschauete die Gefahr, in ber sich Griechenland, dem eroberungs-süchtigen Könige Philipp gegenüber, befand, so klar als Demosthenes, weshalb er für fräftigsten Beistand der Olynthier sprach.

# Demosthenes gegen Philipp.\*

Demosthenes stand an ber Spige ber Bartei in Athen, Die in ber Ginmischung Bhilipps in die Landesangelegenheiten bie Gefährdung der Freiheit und Unabhängig= feit Griechenlands erblicte. In biefer fcweren Zeit für Griechenland trat über= baupt bas innerfte Befen bes großen Mannes erft volltommen flar zu Tage. In seinen Reben fand ber Philosoph Banatius ale leitenben Gebanten, baf man nur bas Gute und zwar um feiner felbft willen zu erstreben habe: er habe nicht bas Ungenehmfte ober Leichtefte, nicht einmal immer bas Nüplichste feinen Ditburgern empfohlen, sonbern oft gezeigt, baß Sicherheit und Rettung erft in zweiter Linie fteben, wenn es fich um Recht und Ehre handele. Unbestehlich stand er seinem

großen Gegner gegenüber. Und auch bem Bolte gegenüber zeigte er fich von feltener Unabhängigkeit bes Charakters. Bas er ihnen fagte, wozu er sie ermunterte, bas war ben in Unthätigkeit erschlafften Athenern freilich meist wenig angenehm zu hören. Und als sie ihm einst eine Anklage übertrugen, die er migbilligte, ba trat er bem tobenden Bolke mit den Worten entgegen: "Euer Rathgeber werbe ich bleiben, oft fehr gegen euren Willen; aber zu eurem Spfophanten werbet ihr mich nie machen!" Dagegen stellte er einen gewiffen Antiphon, ben er beschuldigte und überwies, bag er im Auftrage Bhilipps babe bie Schiffswerften Athens angunben wollen, por bas Gericht bes Areopag, obgleich bas Bolt, welches ben Menschen

\* Rad A. Benneberger, Griechifche Gefcichte und Demofthenes, fiberfest von D. A. Babft und Bauffer, Funf Bucher.

freigesprochen hatte, sich baburch auferst beleidigt fühlte. Schon lange vor Ausbruch der Keindseliakeiten verfolate De= mosthenes ben Gegner feines Baterlandes mit unermublicher Aufmertfamfeit und nahm jede fich barbietenbe Belegenheit wahr, die Athener auf die ihnen brobenbe Gefahr zu verweisen. Daher war auch Philipps Augenmerk auf biefen unermüb= lichen Keind seiner Absichten gerichtet, und als bie Athener eine Gefanbtichaft von gehn Mannern, unter ihnen ben Demoftbenes, nach Dacebonien ichidte, bemubte fich Philipp bei ber ihnen ertheilten Audienz vorzüglich bie Rebe biefes zu 3m Uebrigen ließ er ihn miberlegen. seine Ungnade fühlen, indem er ben Ae= ichinus und andere Mitglieder ber Besandtschaft mit Aufmerksamkeiten und Ehrenbezeugungen fichtlich bevorzugte. Und als biefe, nachbem fie beimgekehrt, in Wiedervergeltung ber ihnen zugewandten Freundlichkeit ben macedonischen Könia als redefertig und fehr ichon und endlich gar als einen vortrefflichen Becher rühmten, bemertte Demosthenes spottifch, bas Erfte fei ein Lob für einen Sophisten, bas Zweite für ein Frauenzimmer, bas Dritte für einen Schwamm, feines aber von bem Dreifachen ein Lob für einen Ronia.

Bu Gunften ber Olynthier, Die fich an Die Athener um Beistand gegen Philipp gewandt hatten, bestieg Demosthenes brei

Mal bie Rebnerbuhne.

Boren wir seine erfte olunthische Rebe! "Großen Schäten wurdet ihr es. wie ich glaube, vorziehen, Manner von Athen, wenn es euch flar wurde, mas bei bem Gegenstanbe, ber jett zur Berathung vorliegt, eurem Staate von Bortheil fei. Gerade, weil sich bies also ver= halt, ift es eure Pflicht, willig biejenigen anzuhören, welche euch ihren Rath zu ertheilen geneigt find. Ihr muffet es nam= lich nicht blos anhören und ergreifen, sonbern es erscheint mir ein gludlicher Umftand für eure Berhältniffe, baf Manchen hier ploblich und unerwartet Bieles, was zwedmäßig ift, zu fagen ein= fällt, fo bag ibr bann aus tem Allen leicht bas, mas bas Beste ist, mablen fonnet."

"Die jetigen Umftande forbern euch nun fast mit lauter Stimme auf, biefer

Sache euch mit allem Gifer angunehmen, wenn ihr überhaupt für euer Bohl forgen wollt. Und boch ift unfer Benehmen babei von ber Art - ich weiß felbst nicht, wie ich es bezeichnen foll. Meine Dei= nung ift nun bie, bag wir jest bie Bilfsleiftung beschlieken und aufs schuellfte uns ruften, um von bier aus ben Bilfegug abzusenden, damit euch nicht daffelbe widerfahre, mas icon früher geschah, und bag wir Befanbte, um bieven Rachricht ju geben, nach Olynth schiden. Denn es ist gar sehr zu besorgen, bag Philipp als ein schlauer Dann, ber von ben Umftanben Nuten ju ziehen weiß, indem er bald nachgiebt, wo es bie Sache mit fich bringt, balb broht, in welchem Falle er Glauben verdient, balb uns, weil mir abwesend find, anschwärzt, burch einen entscheidenben Solaa bie Sache zu seinem Bortheil wenben und bie Macht an fic reifen möchte."

"Gleichwohl fann man fagen: eben bas, was ihn fo unbestegbar macht, ift zugleich bas größte Glud für euch; benn bag er in Allem, in öffentlichen und geheimen Beschäften, allein entscheibet, bag er in einer Berfon Felbhauptmann und Bolfsbeberricher und Schatmeifter ift und überall felbft bei feinem Beere fich befindet, bas gewährt ihm allerdings großen Borschub für ben Krieg, um rasch und im rechten Augenblide zu handeln, aber für eine Ausföhnung mit Olonth, die er gern bewerkstelligen mochte, gereicht es ihm zum Nachtheil; benn die Olynther wiffen wohl, daß es sich bei ihrem Krieg nicht um Ehre ober um einen Gebietstheil banbelt, fonbern um Bertreibung aus ihrem Baterlande und Abführung in die Sclaverei; sie wissen, wie er mit jenen Amphipoliten verfahren ist, die ihm ihre Stadt übergaben, und mit jenen Bpd= ndern, die ihn bei sich aufnahmen. Ueberhanpt genießt ein Thrann bei Republiken kein Bertrauen, besonders wenn er ihr Grenznachbar ist. Wenn ihr das begreift, Athener, und Alles überlegt, mas ju überlegen ift, so müßt ihr, behaupte ich, Eifer beweisen und mehr als je an ben Arieg benten, mußt bereitwillig Kriegsfteuer zahlen und perfonlich ins Felb gieben und es an nichts fehlen laffen. Denn ihr habt teinen Grund und feine Ausrede mehr, bas nicht thun zu wollen, was ihr thun muft. Was ihr Alle fo oft behauptet habt, man milfe Dinth mit Bhilippos in Rrieg vermideln, bas hat sich jett von selbst gemacht und noch bazu auf bie aunstigfte Beise für euch. Batten nämlich bie Dinthier erft auf euer Bureben ben Rrieg begonnen, bann maren fie unzuverlaffige Bunbesgenoffen. die wahrscheinlich nur eine zeitlang gleich= gefinnt blieben; ba aber ihr hag nur eine Folge seiner Unschuldigungen gegen fle ift, fo liegt es in ber Ratur ber Sache, baß ihre Feindschaft um ihrer eigenen Befürchtungen und Erfahrungen willen auch Bestand habe. Man barf jest einen folden Augenblid, ber fich unerwartet bargeboten bat, nicht aus ber Sand laffen und nicht wieber bie nämlichen Erfahrungen machen, welche man früher fo oft gemacht hat. Denn hatten wir bamals, als wir von bem Bulfszug zu Bunften Euboa's zurudtamen, als Bierax und Stratotles aus Amphipolis von riefer Bühne aus uns aufforberten, mit ber Flotte anszulaufen und ihre Stadt zu besetzen, - hatten wir bamals den nam= lichen Gifer für unfer Bobl bewiesen, wie für bas Euboa's, bann fiel Amphipolis icon bamale in eure Gewalt, und ihr bliebt von allen nachherigen Umftand= lichkeiten frei! Und wiederum, als die Belagerung von Bubna, Botibaa u. f. w. (um nicht bei ihrer Aufgahlung aufgubalten) zu unsern Obren tani. - wären wir damals ber erften besten biefer Blate bereitwillig und, wie fich's gehört, in Berfon ju Billfe gezogen, bann hatten wir jest an Philipp einen leichter befiegbaren und weit schwächeren Feind. Go aber, ba wir jeberzeit bie Gegenwart außer Acht ließen und meinten, die Bu= tunft werbe fich von felbst gunftig ge= stalten, haben wir ben Philippos machsen laffen, Athener, und ihn fo groß gemacht, wie noch fein Ronig von Macedonien je war. Jest ift nun ungerufen für Athen eine gunftige Belegenheit erschienen, biefe, die une Dlonth bietet, so gunftig ale irgend eine ber früheren; und wer bie Baben ber Bötter richtig ju schäten weiß, ber ift ihnen, scheint mir, großen Dank schuldig, wenn auch gar Manches nicht fo fteht, wie es fteben follte. Denn bie

mannigfachen Berlufte, Die wir erlitten, muß er billigermeise unserer Sorglofigfeit auschreiben; bag aber biefe nicht schon langft une getroffen haben, und bag fich uns als Erfat bafür eine Bunbesgenoffenschaft barbietet, wenn wir fie benuten wollen, bas betracht' ich als ein Gnabengeschent ber Götter. Aber ich meine, es ift abnlich, wie mit bem Erwerb eines Bernidgens. Nämlich wenn ein Menfc Alles, mas er gewonnen hat, auch behält, so weiß er bem Schicksal aroken Dank: hat er es aber unvermertt verschwendet, so läßt er auch seine Dankbarkeit für die genoffene Bunft mit verschwinden. auch im Staatsleben: wer eine gunftige Belegenheit nicht geborig benutt hat, ber benkt nicht an bas Gute, bas ihm boch bie Götter gemährten, benn nach bem enblichen Erfolge beurtheilt er Alles, mas ihm zu Gebote ftanb. Darum muffen wir mit allem Ernft an bas benten, mas une noch zu thun übrig bleibt, und burch beffen zwechbienlichere Behandlung bie Unebre unferes früheren Benehmens austilgen. Geben wir aber auch biefes Bolf preis, und unterjocht jener Mensch Olynthos, bann möcht' ich wiffen, mas ihn noch hindern fann, hinguziehen, wohin er will. Bebenkt und betrachtet benn Reiner von euch, Athener, auf welche Weise ber anfangs so unmächtige Philipp so groß geworben ift? Nachbem er erft Amphi= polis, später Phona weggenommen, über= zog er Theffalien; barauf, als er in Bberä, Bagafä, Magnesia Alles nach seinem Sinn geordnet hatte, ging er nach Thracien. Dann, als er bort Könige theils vertrieben, theils eingesetzt hatte, verfiel er in eine Rrantheit. Raum genefen, griff er, ohne fich Rube ju gonnen, sogleich Olynthos an.

Bozu bies jett? könnte Einer sagen. Damit ihr Zweierlei erkennen und einsehen lernt, Athener; erstens den großen Rachtheil, den es bringt, bei jeder Gelegenheit etwas preiszugeben, und zweitens, die rastlose Thätigkeit, in der Philipp lebt und webt, und die ihm nicht erlaubt, mit dem erreichten Zweck sich zu begnügen und Ruhe zu halten. Wenn es nun seine Ueberzeugung ist, immer noch mehr thun zu mussen, als was schon gethan ist, die eure dagegen, nichts träftig angreisen zu

burfen, fo bebenft, wie bies aller Ausficht nach enben wirb. Bei ben Göttern, wer von euch ift so einfältig, nicht zu wissen, bag ber Krieg sich von bort hierber ziehen wird, wenn wir ihn außer Acht laffen? Aber thun wir bas, bann fürcht' ich, baf es uns geht wie einem Menichen. ber leichtsinnig Gelber gegen große Binfen borgt und nach turz bauernbem lleber= fluß auch sein Stammvermogen abtreten muß: bag wir nämlich erft vor Aller Augen gegen große Opfer in Leichtfinn bahin lebten und immer nur fragten, mas uns freut, und bann fpater uns ae= zwungen feben, viel Laftiges, bas wir nicht thun wollten, boch zu thun, und um unfer Sab' und Gut im eigenen Lanbe

tampfen muffen.

Bielleicht fagt Jemand: Tabeln ift leicht, und das könne Jeber; ein Rathgeber aber habe nachzuweisen, mas in ber gegenmartigen Sachlage zu thun sei. Ich weiß bas gar mohl, Athener, bag ihr gar oft nicht ben Schuldigen, sondern ben Redner, ber aulett über bie Gache gesprochen hat, jum Gegenstande eures Bornes macht, wenn etwas nicht nach eurem Sinn ausgeht. Gleichwohl halte ich es nicht für recht, aus Rücksicht auf meine eigene Sicherheit bas, was nach meiner Ansicht euch frommt, mit Schuchternheit auszuiprecben. Ich behaupte, daß ihr auf zweierlei Beife ber Lage ber Dinge gu Bulfe tommen mußt: erftens, indem ihr ben Olynthiern ihre Städte erhaltet und ju diesem Zwed bie erforberlichen Trup= pen hinschickt; zweitens, indem ihr fein Land angreift. Wenn ihr Eins von Beiben vernachlässigt, bann, fürcht' ich, schlägt euer Unternehmen fehl; benn wenn ihr sein Land verheert, er aber bas ge= schehen läft und inbeffen Olynthos in feine Gewalt bringt, so ift er leicht wieber in seinem Lande und vertheibigt fich; wenn ihr aber blos nach Olunthos Bulfe schidt, er bagegen bie Belagerung fortsett, und ben Bang ber Dinge beobachtet, inbem er sein Land außer Gefahr fieht, fo wird er endlich über die Belagerten Berr. Darum ift eine ftarte und zwiefache Bulfe nöthig.

Das ift meine Anficht von bem Bulfszuge. Bas bie Gelbmittel betrifft, fo habt ihr Gelb fur ben Krieg, Athener,

mehr als irgend Jemand. Aber bas lakt ihr euch nach eurem Belieben auszahlen. Wenn ihr biefes Geld für bie Truppen bergebt, so braucht ihr gar teine Geld= quelle weiter; wo nicht, bann braucht ibr beren noch ober habt vielmehr gar feine. Bie, fagt vielleicht Giner, bu ftellft ben Antrag, diese Gelber sollen die Kriege= taffe fein? Rein, ich mahrlich nicht; ich meine nur, daß man Truppen in's Feld ftellen muß, und bag wer Gelb empfängt, folgerechter Beife auch feine Bflicht erfullen muß; eure Unficht bagegen ift, bag ibr bas Gelb nur fo, ohne Arbeit, ju empfangen habt, für die Festtage. bleibt, mein' ich, nichts übrig, als baß Alles zahle, viel, wenn man viel braucht, und wenig, wenn man wenig braucht. Aber Gelb braucht man, und ohne Gelb fann von Allem, was geschehen muß, Mancher macht noch nichts geschehen. anbre Beltquellen namhaft; unter biefen mahlt nun bie, welche auch bie beste scheint - und geht nun an's Werk, so lange es noch Beit ift!

Es verdient aber Beachtung und Erwägung, in welchem Buftande fich Phi= lipps Macht jest befindet. In keinem so schlagfertigen, als es aussieht, und wie man bei einer oberflächlichen Betrachtung behaupten möchte, und nicht am besten für ihn; auch würde er den Krieg nimmer begonnen haben, wenn er geglanbt hatte, ihn führen zu mussen. Durch seine bloße Erscheinung hoffte er damals Alles zu unterwerfen, und barin hatte er fich ge= taufcht. Diefe für ihn unerwartete Bendung ber Dinge ift bas Erfte, mas ihn nun verwirrt und sehr entmuthigt; das Zweite, seine Berhaltniffe ju ben Theffalern. Denn dies mar boch gewiß schon von je her ein feinem Befen nach unzuverläffiges Bolt für Jebermann, gang besonders aber zeigt es sich jett gegen ihn, fo wie es immer war; benn fie haben beschloffen, ihm Bagafa abzuforbern, haben ihn gehindert, Magnesia zu befestigen; ich hörte auch fagen, sie wollen ihm fogar bie Einfünfte von ihren Safen und von ihren Märkten nicht länger überlaffen, benn biefe feien zur Bestreitung ber theffalischen Bundestoften nothig; die burfe Philipp nicht in Beschlag nehmen. Berliert er biefe Gelber, bann fommt er mit ber

Berpflegung feiner Miethstruppen febr in bie Enge. Und vollends Baonien, Illyrien, furz alle biefe Lanber, bas barf man glauben, wollen lieber unabhängig und freie Bolfer fein, als Sclaven. Denn theils find fie nicht gewohnt irgend Jemand zu gehorchen, theils ift er ein übermuthiger Berr, wie fie behaupten. Und, bei Gott! bas ift auch nicht un= glaublich, follt' ich benten, benn unverbientes Blud ift für ben Unverftanbigen eine Aufforberung ju fchlechter Denfart; weshalb auch fo oft ein Gut schwieriger ju bewahren scheint, als zu erwerben. Darum mußt ihr, Athener, Die Berlegenbeit bes Bhilippos als eine Gelegenheit für ench betrachten und bereitwillig Sand mit an's Werk legen, mußt Gefandte überall hinschiden, wo es Noth thut, mußt in Person zu Felbe ziehen, mußt alle andere Staaten jur Theilnahme aufforbern; benn fanbe Bhilipp einen fo gun= fligen Augenblid euch ju schaben, und brache in unserer Rabe ein Rrieg aus, wie bereit, glaubt ihr, wurte er fein, euch anzugreifen! Und boch schämt ihr euch nicht, wenn euch ber Muth fehlt, im güuftigen Augenblide bas zu thun, mas ihr, im Fall er's vermöchte, von ihm zu erleiden bättet?

Much burft ihr nicht überseben, bag ihr jest die Bahl habt, ben Krieg bort ju führen, oder ihn hier bei euch geführt zu feben. Denn wenn Dinnth Biberftanb leistet, so führt ihr bort ben Rrieg und verbeert sein Land, obne für ben Genuk eures bisberigen Gigenthums und eures eigenen Landes fürchten zu muffen. hat Philipp einmal jene Städte in Befit, wer hindert ihn dann noch, hierher zu ziehen? Die Thebaner? Es flingt vielleicht all= zuhart, aber sie nehmen gern an einem Einfall in unser Land Theil. Allein die

Bhocier? sie, die ihr eigen Land nicht schützen können, wenn nicht ihr ober fonft Jemand ihnen beiftebt! - "Aber, Freund. er wird gar nicht wollen!" Das mare boch bie feltfamfte Erscheinung, wenn er einen Blan, bem er jett, auf die Gefahr bin ein Thor zu beifen, verlauten lieft, bann, wenn er ibn ausführen tann, nicht ausführen murbe. Aber welch' großer Unterschied es ift, ob wir hier ober bort Rrieg führen, bas, glaub' ich, bebarf gar feines Wortes. Denn mußtet ihr in Berfon auch nur breifig Tage auferhalb ber Stadt im Lager fteben und allen Bedarf aus bem Lanbe gieben, Die Landbauer unter euch wurden, ohne bag ein Feind im Lande ftante, mehr Schaden bavon haben, als alle eure Ausgaben im vorigen Rrieg betrugen. Und wenn nun ber Krieg gar in bas Land tommt, wie groß muß bann nicht euer Schaben fein! Und bazu noch bie Diftbandlungen! und über= bies bie Schanbe, bie fur jeben Bernunftigen fo arg ift ale irgend ein Schaden!

Alles bas mußt ihr nun in's Auge faffen und barum insgesammt mithelfen und ben Rrieg babin verweisen: bie Boblhabenben, um fernerbin ihr Land ohne Sorgen ju bauen, indem fic fur ihren großen Befit (ber ihnen gegonnt fei!) ein fleines Opfer bringen; die Waffenfähigen, um fich Rriegserfahrung in Bhilippe Land zu ermerben und bann furchtbare Bachter ihres eigenen unverfehrten Landes zu werben; die Redner, um fich Die Berantwortlichkeit für ihr Wirten gu erleichtern; benn je nach ber Wenbung, welche bie Dinge nehmen, werdet ihr auch ihre Thatigfeit richten. Dloge ber Berlauf ein guter fein, um Jebermanns willen!

# Vom Falle Olynths bis zum Tode Philipps.\*

# Fall Olynths und Siegesfeft.

baf ein Bunbnif zwischen Dibnth und | baf fie felbst bas Schwert ergriffen, um Athen zu Stande kam, aber es gelang ihm | gegen Philipp zu kämpfen. Ein Söldner-\* Rach Abolph Stredfuß, Beltgefchichte.

Mit Mühe bewirkte es Demosthenes, | nicht, seine Mitburger bahin zu bringen,

heer unter ber Führung bes schwelgerischen Felbherrn Chares wurde ben Olhnthern au Hilfe gesandt, und biesem folgte ein zweites, bessen Oberbefehl einem Miethlinge, bem wusten Charibemus, ber für Geld Jebem seine Dienste vertaufte, anspertraut wurde.

Mit solchen Mitteln war Philipp nicht erfolgreich zu bekämpfen. Wenn bie Söldnerheere vorübergehend auch einige Bortheile erzielten, so schadeten sie den Olynthiern durch ihre Plünderungssucht und Beutegier doch mehr als sie nützen. Bu spät sette Demosthenes es durch, daß endlich ein brittes aus athenischen Bürgern bestehendes heer unter Chares Führung entsendet wurde; es kam an, als die Stadt bereits gefallen war.

Bhilipp hatte bei bem Kampfe gegen Olunth alle die Mittel in Bewegung ge= fest, burch welche er zu fiegen gewohnt mar. Die Tapferteit feiner Rrieger murbe unterftut burch fein gutes Gelb, mit biefem erkaufte er zwei Berrather, an= gesehene Danner in ber Stadt, die Un= führer ber olynthischen Reiterei, und durch ihre Hülfe gelang es ihm, Olynth (348) jur Ergebung ju zwingen. Das Schicfal ber Bestegten mar hart. Philipp burfte bie Bürger nicht in ihren Besitzungen laffen, es mare eine Unklugheit gewesen, hatte er ihrer zweifelhaften Treue einen so wichtigen Plat anvertraut; er verfaufte fammtliche Olynther, Manner, Beiber und Rinber, in Die Sclaverei.\* Ihre Befitthumer jog er ein, feine bei= ben Stiefbrüber, bie in Olynth vor seinen Berfolgungen Schutz gefucht hatten, und bie nun in seine Gewalt gefallen waren, ließ er hinrichten, um sie auf die sicherste Beise unschädlich ju machen.

Seine Siege unb Eroberungen auf Chalcidice verherrlichte Philipp burch ein glangenbes Feft, welches er zu Ehren bes olympischen Beus in Macebonien gab. Er hatte Gafte aus allen griechischen Staaten zu bemselben eingelaben. Dichter und Schauspieler tamen, um fich ber Baftfreiheit des Königs zu erfreuen. Brachtige Spiele murben gefeiert, gymnaftifche Schaustellungen und bichterische Wetttampfe fanden ftatt. Die Sieger empfingen reiche Geschenke von Philipp. Unter ben Gaften befanden sich auch die Athener Sathrus und Reoptolemus, ber erfte ein Romiter, ber anbre ein tragischer Schauspieler. Sathrus benutte bie Belegenheit, um für bie Töchter eines Freundes, welche in Dinnth ju Befangenen gemacht worben waren, bie Freiheit zu erwirken. Er schlug alle Geschenke aus und erbat sich nur die beiden Sclavinnen, indem er jugleich offen aussprach, er werbe, falls ber König ihm seinen Wunfch gewähre, Jenen nicht nur bie Freiheit geben, sondern sie auch aussteuern und verheirathen. Philipp kam bem Buniche bes Sathrus nach, obgleich die beiben jungen Mabchen die Tochter eines Mannes waren, ben Philipp als seinen persönlichen Feind betrachtet batte.

# Friedens - Verhandlungen.

Nach bem Falle Olunths hatte sich bie Macht Philipps in einem solchen Mage vermehrt, bag die Athener die ernstesten Besorgnisse vor derselben empfanden. Nicht nur Demosthenes, auch andre Redner traten mit der Forderung auf, daß die übrigen griechischen Staaten zu einem Bundnisse gegen Philipp eingeladen werben sollten. Mit besonderem Eifer nahm sich der Boltsredner Aeschines dieses Borschlages an.

Aeschines, ber als Nebenbuhler und

Feind des Demosthenes sich einen geschichtlichen Namen erworben hat, war
etwa um sechs Jahr älter als jener. Er
war niederem Stande entsprossen und
hatte sich nur mühsam emporgearbeitet.
In früheren Jahren war er Schauspieler
gewesen, später hatte er als Schreiber bei
ben Gerichten gearbeitet und war dann
öffentlicher Schreiber in den Bolksversammlungen geworden; in diesem Amte
hatte er die Staatsgeschäfte kennen gelernt und war endlich in die Reihe der

<sup>\*</sup> Bon bem bedauernswürdigen Loofe, welches die olynthischen Sclaven traf, giebt uns Senela ein Bilb. Ein alter Mann aus Olynth wurde von dem Blafer Bharrhasius gefanft und von ihm jum Modell für eines seiner Bilder benuht. Er malte den gemarterten Brometheus. Um den Geschäufigen auf dem Bilbe einen möglichst naturgetreuen Ausbruck zu geben, ließ er jenen Unglädlichen auf die schweizigsteste Weise foltern!

politischen Rebner getreten. Ausgestattet mit natürlichen Borzügen, mit einer athletischen Gestalt, einer gewaltigen Stimme und einer hervorragenden Begabung eines leichten Rebestuffes, stand er nur Demosthenes in der Beredtsamkeit nach.

Seinem Bunsche gemäß gingen Gesandtschaften nach den verschiedenen griechischen Staaten ab; er selbst gehörte einer Gesandtschaft an: aber der Erfolg war ein trauriger. Die gegenseitige Eifersucht der Staaten ließ es zu einem einmithigen Entschlusse, den äußern Feind

abzuwehren, nicht tommen.

Sollte Athen ben Rrieg allein fortführen? Dazu fühlten fich bie Bürger gu Ihr Handel hatte burch bie macebonischen Raperschiffe gelitten, ihre Besatungen auf ben Infeln maren bebrobt, ja fie durften eine Landung fühner macebonischer Schiffsführer auf Attita nicht zu ben Unmöglichkeiten rechnen. Unter biefen Umftanben wunfchte bas Bolf von Athen Frieden mit Bhilipp au ichliefen, und es murbe biefer Bunfc genährt burch viele angesehene Manner, burch bie Bermanbten ber bei ber Gin= nahme Dlunthe in Die macebonische Befangenschaft Gekommenen, sowie burch heimliche Freunde des Königs, deffen Gold auch in Athen gewirft hatte. Besonbers thatig nach biefer Richtung bin zeigten fich die ebenfalls bei bem olympischen Fefte anwesend gewesenen Schausvieler Aristobemus und Reoptolemus; fie rühmten bie große Liebeswürdigfeit bes Ronigs, bie Achtung und Freundschaft, mit ber er stets von ben Athenern gesprochen habe. So tam es, bag bie Sehnsucht nach bem Frieden allgemein ward in Athen, und sich selbst Demosthenes biesem Zuge nicht wiedersette.

Es warb eine Gesandtschaft, zu ber auch Demofthenes und Aefchines gehörten, an ben König von Macebonien gefendet. Philipp empfing die Gefandten mit binreißender Liebeswürdigkeit, er bewirthete sie prächtig, jeden Einzelnen hörte er an, und als Demofthenes, wie Meschines eraublt, in seiner vorbereitenden Rede steden blieb, weil ihn die fremde Umgebung verwirrte, suchte ihm Philipp burch freundliche Borte Duth einzusprechen. Beheimen aber that er noch mehr: er bemühte fich, einzelne Manner ber Befandtichaft burch Bestechung für sich ju gewinnen, und es ift nicht zu bezweifeln, daß ihm bies bei Aeschines und Andern gelang; bei Demoftbenes versuchte er es gar nicht; er war flug genug, zu erkennen, baf berfelbe nicht zu bestechen fei.

Philipps Mund floß über von Freundschaftsversicherungen für die Athener, und er versprach, Gesandte nach Athen zu schieden, welche bestimmte Friedensvorschläge überbringen sollten. Dann ent-

ließ er bie Befandtichaft.

Hierauf brach er mit seinem heere nach Thracien auf, um bort ben Krieg fortzusetzen, jedoch nicht ohne ben Athenern bas Bersprechen gegeben zu haben, während ber Friedensunterhandlungen gegen die athenischen Bestizungen in Chersones sich aller Feindseligseiten zu enthalten.

### Philipp macht sich zum Herrn der Thermopylen.

Die Gefanbtschaft war bem Könige Philipp im höchsten Grade willsommen gewesen, benn gerabe zur bamaligen Zeit kam ihm Alles barauf an, bie Athener unthätig zu erhalten. Bot sich ihm boch abermals die Gelegenheit, ben Schlüssel Griechenlands, ben Paß von Thermopylä, zu gewinnen!

Der heilige Krieg hatte ohne Unterbrechung fortgebauert, die fich bekampfenben Parteien befanden sich in äußerster Erschöpfung. Theben vermochte den Krieg kaum mehr fortzuführen, ein großer Theil von Böotien war von phocischen Soldtruppen besett. Aber auch die Lage ber Phocier war eine üble geworten, bie Tempelschätze versiegten, und es fehlte an Geld, die Söldner zu bezahlen.

Die Thebaner, welche nicht hoffen durften, ohne fremde Unterftützung zu siegen, wendeten sich an Philipp und baten diesen

um Beiftand.

Nichts konnte bem Könige von Macebonien erwünschter kommen, als biefe Bitte. Er machte ben Thebanern glänzende Bersprechungen. Freilich war auch noch nöthig, tie Bachsamkeit der Athener einzuschläfern und ihr Augenmerk von dem Paffe abzulenten. Dahin ging bas Streben ber bestochenen Parteigänger Philipps in Athen, bies war ber eigentliche Zwed ber Friedensunterhandlungen, die von bem schlauen König in die Länge gezogen wurden.

Die erwarteten macebonischen Gesanbten kamen in Athen an: es waren bie angesehnsten Felbherrn Philipps, Männer, welche fein höchstes Bertrauen besagen.

Run gab es lange Unterhandlungen. Die Athener wollten ben Frieden nur foliegen, wenn auch ihre Buntesgenoffen, ber thracische Ronig Rersobleptes, gegen ben Philipp Krieg führte, und Die Bhocier in benfelben aufgenommen warben; bem Könige Bhilipp bagegen tam es gerade barauf an, die Friedensunterhand= lungen zu benuten, um Thracien ganz und gar zu erobern und burch ben Rampf gegen die Thracier sich ben Besitz ber Thermophlen zu fichern. Durch seine geschickten Unterhandler und seine beftochenen Parteiganger, unter letteren Aefchines, gelang es ibm, die Athener vollständig zu täuschen.

Die macebonischen Besandten weigerten sich, die Phocier in den Friedensvertrag ju ziehen, aber fie gaben, unterftütt von Aefchines, zu verfteben, Philipp fei ben Thebanern im Bergen abgeneigt, für ben Augenblick freilich könne er nicht mit bem offenen Feinde berfelben, ben Bhociern, ein Bundnig ichließen, bies folle aber geschehen, sobald erft der Friede mit Athen eine Thatsache sei. Die Athener gingen in die ihnen damit gelegte Falle, und fie beschworen ben Frieden, ohne die Phocier in benselben einzuschließen : barauf schickten fie eine Gesandtschaft zu Philipp und ließen ihn auffordern, nun auch feinerfeite ben Frieden zu beschwören.

Philipp befand sich zu bieser Zeit gerabe in Thracien; er hatte ben König Kersobleptes bestegt und, entgegen seinem früher gegebenen Bersprechen, auch athenische Städte angegriffen und in Besitz genommen. Es kam ihm nun barauf an, in seinem Eroberungszuge nicht gestört zu werben; dazu boten ihm die bestochenen Gesandten Athens bereitwillig die Hand. Sie reisten, wie sehr auch Demosthenes, der sich unter ihnen befand, zur Eile antrieb, so langsam als möglich. Endlich traf die

Gefanbtschaft in ber macedonischen Sauptstadt Pella ein; Philipp war nicht hier, er befand sich auf dem Kriegsschauplatze in Thracien. Anstatt ihm nachzureisen, verweilte die Gesandtschaft in Bella, bis der König von seinem thracischen Siegeszuge zurückehrte.

Und auch hiermit nicht genug! Durch trügerische Bersprechungen ließen sich die Gesandten hinhalten; die Gidesleistung wurde verschoben, dis Philipp seine Rüstungen zum phocischen Kriege vollendet hatte. Die Gesandten begleiteten den König dann auf seinem Zuge nach Thessalien, und erst in Phera empfingen sie den Friedenseid, bei welchem Philipp die Phocier ausbrücklich ausschloß; dann tehreten sie nach Athen zuruck.

Demosthenes war nicht in Zweifel barüber, bag ein Theil feiner Genoffen, Mefdines und Andre, Berrather feien. Er fprach bies offen im Senate aus, er forberte noch im letten Angenblide, bag die Athener sofort funfzig Dreiruberer jum Schute ber Thermopplen entfenden möchte. Der Senat theilte seine Besorg= nif, er berief eine Bolfeversammlung, in biefer aber verftand es Aefchines burch eine glangvolle Rebe, jebe Beforgnig bes Boltes zu heben. Philipp, so versicherte er, tomme als Freund ber Phocier, als Feind Thebens! Die verhaften Thebaner werbe er züchtigen, febald er durch bie Thermopplen in Mittelgriechenland eingerüdt fei.

Mit bonnernbem Jubelruf begrüßte bie leicht bewegliche Menge bie Rebe bes Aeschines, und als nun Demosthenes es versuchen wollte, die Getäuschten aufzutären, erhoben bie Freunde bes Berarathers ein solches Geschrei, daß seine Stimme übertont wurde; er mußte abstreten.

pegen seinem früher , auch athenische , auch athenische , auch athenische , auch athenische , auch bie Bhocier hatte er durch trügerische Berspetört zu werden; streen Freunden, den Athenern, geschlofstenen Gesandten Dand. Sie reisten, enes, der sich unter er gestattete dem Feldherrn mit seinem Hocere freien Abzug nach dem Peloponnes, die übrigen Phocier übergaben sich dem

Sieger auf Gnabe und Ungnade. Ohne Schwertstreich hatte Philipp burch seine Lift ben wichtigsten Baß genommen und Bhocien erobert.

Bett warf er die Maste ab und feste bie Thebaner wieder in den Besitz ber von den Phociern eingenommenen Städte Orchomenos, Koronea u. f. w., wonach er darauf ausging, sich durch Bermittlung bes Umphittionenbundes eine feste Stellung in Griechenland zu begründen.

Der Rath ber Amphiktionen trat zufanmen, um bas Urtheil ber Phocier zu
sprechen. Es war strenge genug: Alle
diejenigen Phocier, welche am Tempelraube theilgenommen hatten, wurden verflucht, sie sollten niedergemacht werden,
wo man sie traf; die lebrigen wurden
gezwungen, ihre Waffen abzugeben, ihre
Städte wurden zerstört, sie durften fortan nur in Dörfern leben, ihr Land
wurde zum Eigenthum des belphischen
Gottes gemacht, für dessen Tempel sie
außerdem fast unerschwingliche JahresTribute zu zahlen hatten. 3hr Recht,

im Rathe ber Amphittionen mitzustimmen, ward für erloschen erklärt.

Philipp von Macedonien bagegen erhielt jest Sig und Stimme im Aphittioneurathe, ihm wurde sogar die hohe Ehre zuerkannt, fortan bei den pythischen Spielen den Borsitz zu führen. Damit belohnten die Amphiktionen das Berdienst, welches sich Philipp von Macedonien um die Beendigung des unheilvollen heiligen

Arieges erworben hatte.

Nun schaneten die Athener mit Schrecken trat zuen trat zuPhocier zu auf die Früchte, welche ühr übermäßiges
Bertrauen, ihr leichtgläubig geschlossener zu gen Tempelgeben, ihre die Grechen Unstehn der gegen Ueschienes und seine Freunde erhoben. Aber sie wollten unter diesen ihr Land dem Amphiktionenrathe zu thun haben, den Plat sür Athen unbesetzt lassen. Demosthenes hatte selbst dazu gerathen, weil er fürchtete, Philipp werde sonst mit Leichtigkeit ein allgemeines Bündniß gegen die Athener zu Stande bringen.

### Philipp gegen Perinth.

Philipp benutte ben errungenen Sieg mit bewundrungewürdiger Mäßigung und Burudhaltung. Schon bamals mare es ibm vielleicht möglich gewesen, sich bie Begemonie über Griechenland ju verichaffen, wenn gleich erft nach ichweren Rampfen; noch hatte er nicht festen Suf gefaßt, noch erfcbien er ben Griechen als ein Frember, als Halbbarbar. Griechen würden, hatte er fie jest mit Bewalt niedergeworfen, jeden gunftigen Augenblick benutt haben, sich wieder zu befreien. Rlaren Blide burchschauete Phi= lipp die Sachlage, und er zeigte fich be8= halb als ber magvollste Freund ber Griechen. Für jest zufrieben bamit, bag er ben Schluffel Mittelgriechenlants, bie Thermopplen, in seine Gewalt bekommen hatte, jog er, eine genugende Befatung zurudlaffent, fein Beer nach Thracien, um ihm bafelbft Beschäftigung zu geben; er war bemüht, ebe er fich in einen ent= scheidenen Rampf mit ben Griechen einließ, burch fein Gold in ben einzelnen Staaten Bundesgenoffen zu werben. Seine

Bemühnugen hatten ben besten Erfolg; es gelang burch Unterhändler, die er aussandte, mitten im feindlichen Lager eine starke macebonische Partei zu bilden.

Gleiche Folgen hatte das perfönliche Berhalten des Rönigs. Er zeigte tie größte Liebeswürdigkeit gegen alle grieschischen Gelehrten, Dichter und Künstler; an seinem glanzvollen Hofe fanden selbst politische Flüchtlinge tie ehrenvollste Aufsnahme. So schuf er sich eine Schaar eifriger Lobredner.

Einzig Athen hätte ihn noch tönnen gefährlich werben. Mit feinberechnenber Rlugheit war Philipp beshalb bestrebt, trot des beschworenen Friedens, die Macht dieses Staates zu untergraben. Auf ber Insel Eubka verstärkte er seinen Einsluß; die athenischen Bundesgenossen schwächte und bekriegte er mit dem größten Eifer und richtete namentlich auf die athenischen Bestwungen an der Rufte des Chersonnes sein Augenmerk, um durch Eroberung derselben die Seemacht Athens zu brechen.

Demofthenes burdichauete ben Trug=

vollen; er legte die Absichten besselben bem Bolke dar. Seine Philippiken — die gegen Philipp gehaltenen Reden — sind wahre Meisterwerke der Redekunst. Sie hatten Erfolg; die Bestrebungen Philipps, mit Hilfe seiner bestochenen Parteigänger durch falsche Freundschaftsversicherungen den Athenern in Sicherheit zu wiegen, erwiesen sich mehr und mehr als wirkungslos.

Demosthenes brang auf offenen Rrieg, fo lange es noch Zeit zu einem folchen fei.

Um biefe Beit geschah es, bag Philipp bie machtige Sanbelftabt Berinth am Ufer bes Bropontis mit großer Truppen= macht angriff. Die Berinther vertheibigten sich tapfer, vergeblich bemühte sich Philipp, mit Gulfe neuer Belagerungsgerathe bie Stadt zu überwinden. Sie erhielt von vielen Seiten Bulfe. Die fonell emporblühende Macht bes Königs ber Macedonier batte auch den König von Bersien besorgt gemacht, und ba es ihm bodwichtig erschien, bie reiche Hanbelsstadt am europäischen Gestade por bem macebonischen Ginfluß zu fichern, unterftutte er bie Perinther burch Geld= und Getreibe= Gendungen.

Einen andern farten Bunbesgenoffen fanden die Perinther in der Stadt Byzanz. Die Byzantiner saben es beutlich vor Mugen, bag, wenn Berinth überwunden fei, ihnen bas gleiche Schickfal bevorstehe; fie gedachten an Philipps erheuchelte Freundschaft für Olunth und an bas tragische Geschick, von welchem barauf bie einst machtige Stadt ereilt worben mar. Deshalb entsenbeten fie nicht nur felbst Bulfstruppen nach Berinth, fie forberten auch Athen zu einer Betheiligung an dem Bulfezuge auf, obgleich fie fich früher gegen eine Berbindung mit der attischen Sauptstadt aus Migtrauen gegen bie Athener ausgesprochen hatten.

Die Aufforderung der Byzantiner traf aufangs auf großen Widerstand in Athen, benn der Haß gegen diese Stadt war groß. Eine feurige Rede des Demosthenes aber verscheuchte jedes Bedenken, und die Athener sandten 120 Schiffe mit einem tücktigen Heere aus, um Byzanz und Perinth im Rampfe gegen Philipp zu unterstützen. Chares, der durch sein wüstes Leben bei allen früheren athenischen

Bundesgenossen berüchtigte Feldherr, führte die Truppen; ber Widerwille gegen ihn war aber so groß, daß die Bygantiner sich weigerten, ihn aufzunehmen; sie surchteten, er werde seine Gewalt misstrauchen, um unter dem Schein der Bundesgenossenschaft verrätherisch ihre Freiheit zu vernichten. Erst als Phocion den Oberbefehl übernahm, trauten sie der athenischen Hilse, denn Phocion's Redlicktit war in der ganzen altgriechischen Welt bekannt und über jeden Zweisel ershaben.

Da nun auch die reichen Inseln Chios, Rhodus und Ros Gulfstruppen gesandt hatten, gelang es, ben König nach mehreren zu Lande siegreich wider ihn bestandenen Kämpfen, und nachdem auch seine Flotte geschlagen worden war, zu zwingen, daß er auf die Durchführung seines Planes, sesten Fuß am hellespont zu fassen, verzichtete.

Athens Sulfe hatte zu biesem wichtigen Erfolge bas Meiste beigetragen; Phocion erfämpfte sich reiche Siegeslorbeeren, und es gelang ihm auch, auf Euböa die Besatungen Philipps zu vertreiben und die macebonische Partei auf dieser Insel zu unterdrücken.

Philipp besaß bie große, wenigen Eroberern eigene Runft, in ein Diflingen sich finden zu können; niemals suchte er starrköpfig ben Sieg zu erzwingen; ein Unternehmen, welches er nicht burchauführen vermochte, gab er stets im rechten Augenblicke auf, sich vorbehaltend, es im geeignetem Zeitpunkte wieber aufzunehmen. Jest zog er sich nach Macedonien zurück und richtete die Waffen seiner Krieger gegen die barbarischen Schthenstämme an ber Donau. Anfange befämpfte er fle mit Erfolg, aber auch hier war ihm das Glud nicht bauernd günstig, benn auf bem Rüdmarsch wurde er von den Feinden plöplich überfallen und seiner gesammten Beute beraubt, ja er erhielt in bem Rampfe selbst eine schwere Berwundung, die ihn aufs Krankenlager warf, und von der eine Lähmung zurück blieb.

Raum war er von feinem Krantenlager aufgestanden, als er ben von ihm lange erwarteten und ersehnten Ruf enthielt, thattraftig in Griechenland einzuschreiten-

#### Bernfung Philipps.

Der Amphiltionenrath hatte im Frühjahr 339 seine gewöhnliche Bersammlung
abgehalten. Bei derselben befand sich
unter den Gesandten Athens auch der Redner Aeschines, der sich schon früher
als der treueste Freund Philipps erwiesen
hatte, und dieser veranlaßte, daß dem Könige
von Neuem die willsommene Gelegenheit
geboten ward, sich in die griechischen Birren zu mischen. Es unterliegt keinem Zweisel, daß Aeschines im Einverständnisse mit Philipp und im Auftrage desselven handelte. Er freilich hat dies in
Abrede gestellt.

Aeschines erzählt: Auf jener Bersammlung habe ber Gesandte ber Lotrer von Amphissa sich höchst feindselig gegen Athen gezeigt und gedroht, eine schwere Anklage gegen die Athener erheben zu wollen, weil sie im Bündniß mit den tempelschänderischen Phociern gestanden hätten. Da habe er, Aeschines, sich angeregt gefühlt, ernstlich darüber nachzusinnen, wie einer solchen Anklage zuvorzukommen sei, und im rechten Augenblicke sei ihm eingefallen, daß er dazu ein furchtbares Mittel besige.

Im ersten heiligen Kriege war nach ber Zerstörung von Cirrha die fruchtbare, diefer Stadt gehörige Ebene bem delphischen Gotte geweiht worden; der ganze Raum zwischen dem Tempel des Apollo und dem Meere sollte nie wieder von Wenschen bepflügt, bepflanzt und auf die Dauer bewohnt werden, er war ausschließlich zur Beide des Opferviehes bestimmt. Darauf war ein Sid geschworen, die Zuwiderhandelnden mit furchtbaren Berwünschen bedroht worden.

Eine Zeit lang blieb bas geweihte Land unbenutzt liegen, balb aber zeigte sich bie Nothwendigkeit einer Aenderung. Die zahlreichen, bas Orakel besuchenden Ballfahrer verlangten bei ihrer Ankunft nach irgend einem Unterkommen, und es versuchten deshalb die Lokrer von Amphissa, sich zu biesem Zwecke das Tempelland zu nutze zu machen. Sie baueten am Meere Haufer, in denen die Ballfahrer Anfnahme fanden. So entstand allgemach

eine Stadt, die umliegenden Felber murben nach und nach beadert.

Darüber war einige Zeit vergangen, und niemals hatten die Amphittionen baran gedacht, ein Unternehmen zu hinbern, ober gar zu bestrafen, welches allen Besuchern bes Oratels willtommen sein mußte.

Best ploglich schmiebete Aeschines aus bem alten, fast allgemein in Bergeffenheit gekommenen Berbote eine furchtbare Anflage gegen bie Lotrer von Aphista.

Bom Tempelgebiete, wo der Amphittionenrath versammelt mar, fonnte man die eirrhanische Ebene in ihrer ganzen Ausbehnung überbliden. Auf fie zeigenb. rief Aefchines ben Amphittionen au: "Sebet bort bie Ebene, welche von ben Burgern Amphiffas mit Landgutern befett worben ift! Dort liegt vor euren Augen ber Bafen - er ift umgeben von Berichanzungen! In bem geweihten Bafen baben bie Umphiffer Bolle errichtet und gieben baraus ihren Gewinn! - " Aefcines rief ben Amphittionen ben Fluch, ber auf bie Buwiberhanbelnben gefett mar, ins Gedächtnig zurud und fuhr barauf fort: "hier ftebe ich, bereit, ben Gott und bas geweihte Besithum, bem Gib unserer Bater gemäß, mit Band, Fuß und Stimme, mit allen meinen Rraften gu vertheidigen!" Refcines beschwor bie Umphiftionen, bem alten Gebot endlich Billtigfeit zu verschaffen, und es gelang ibm, bie Berfaumilung zu folgender Befchluß= nahme fortzureißen: In ber Frühe bes nachsten Morgens finbet fich bie gange Bevölferung von Delphi, Manner und Jünglinge, Frauen und Sclaven, mit Spaten und Baden auf ber Opferftelle ein, und es vereinen fich bort die amphittionischen Gesandten mit ben Delpbiern. um ben Frevel ju fühnen.

Kaum war ber nächste Morgen angebrochen, als die seltsame Zusammenkunft stattsand. An der Spite des delphischen Bolkes zogen die Amphiktionen, geführt von Aeschines, nach dem Hafen. Sie übersielen die harmlosen, nichts Arges ahnenden Bewohner der neuen Ansiedlung, biese slücketen, ohne einen Widerstand versucht zu haben; bann warf sich ber wilbe Troß auf bie Saufer und legte Feuer an, bie Schätze murben geraubt, bie Hafeneinrichtungen zerftört, bie Felder verwüftet.

Juzwischen hatten bie Burger von Amphissa burch Boten erfahren, daß ihre Ansiedlung am hafen zerstört werden sollte, und nun verkündigten ihnen auch die Feuerfäulen in der Ferne die Ausführung jenes barbarischen Beschlusses. Sie griffen zu den Wassen, stürmten nach der Brandstelle, griffen die Planderer mit Macht an, und nur mit Mähe retteten sich die Amphittionen.

Dieser Borgang sollte neues Unheil gebären. Schon am folgenden Tage rief der Borsitzende des Amphistionenraths, ber Thessalier Kottyphus, eine amphistionische Ettlesta zusammen. Die Amphisser wurden des Frevels gegen den delphischen Gott und gegen die heiligen Personen der Amphistionen bezüchtigt, über ihre Bestrasung sollte in einer Bersammlung der Amphistionen zu Thermopplä beschlossen werden.

Als Aeschines in der Bolksversammlung zu Athen Bericht erstattete, übersah Demosthenes augenblidlich die Tragweite der gesasten Beschlässe. "Ihr bringt und Krieg nach Attika, einen amphistionischen Krieg!" rief er, aber die Freunde des Aeschines überschrieen ihn. Bald jedoch kam die Menge zu sich, die Athener erfannten die Gesahr, welche durch Aeschines herausbeschworen worden war. Senat und Bolksversammlung beschlossen über-

einstimmend, fich an ber außerordentlichen Amphittionenversammlung nicht zu betheiligen, bagegen aber fich burch ihren Gefandten in ben regelmäßigen Bersammlungen uach wie vor vertreten zu laffen.

Die beschloffene außerordentliche Bersammlung fand in Thermopplä statt; in derselben ward der Amphistionenkrieg gegen Amphissa beschloffen, und dem Thessalier Kottyphus der Oberbesehl über das Deer anvertraut. Athen und Theben weigerten sich, hülfstruppen zu dem Deere zu senden, die übrigen Stände zeigten sich lau und widerwillig. So vermochte denn Kottyphus, da ihm nur eine geringe Deermacht zu Gebote stand, nichts auszurichten.

In ber regelmäßigen Herbstversammlung ber Amphistionen, bei ber auch Aeschines als athenischer Gesandter anwesend war, ward nun, um eine träftigere Kriegssührung zu erzielen, beschlossen, ben König Philipp, ber zwei Stimmen im Amphistionenrathe besaß, zum Beistande auszurusen, ja ihm ben Oberbesehl über bie vereinte Streitmacht anzuvertrauen.

Ein solcher Beschluß war dem Könige hochwillsommen; an der Spite seines Deeres zog er durch Thessalien und den Paß der Thermopplen nach Phocis, überall verkündend, der Krieg gelte lediglich den gottlosen Lotrern von Amphissa und solle einzig in der Absicht geführt werden, den belphischen Gott zu rächen. Die Mitglieder des Amphistionenbundes begleiteten den König, die amphistionischen Truppen schlossen sich seinem Deere an.

# Schlacht bei Charonea.

Schon auf seinem Zuge nach Phocis verrieth Philipp indeß feine mahren Ab-Als er Glatea, Die zerftorte fichten. Hauptstadt bes Lanbes, erreichte, machte er mit feinem Beere Balt und lieft bie Mauern wieber herftellen. Wollte er nur ben belphischen Gott rachen, so batte er nicht nöthig, fich aufzuhalten burch einen Festungsbau. Es war augenscheinlich, bag er bie Stabt zu einem festen Blate erheben wollte, um noch Abfichten auszuführen, bie außerhalb feiner Untunbigung lagen. 218 bie Befestigungen vollenbet waren, verhehlte er auch feine Absichten nicht mehr; burch Gefandte ließ er in Theben verfünden, er sei gekommen, um die Athener, die mit den Lokrern von Amphissa gemeinsame Sache gemacht hätten — von Athen waren den bedrohten Amphissaten allerdings Hilsetruppen gesendet worden, — anzugreifen; er forderte deshalb Theben auf, mit ihm ein Bandniß zu schließen, ihm mindestens aber freien Durchzug durch Böotien zu gestatten.

Bhilipp hatte Urfache zu hoffen, bag feine Gesaubten in Theben freundliche Aufnahme finden wurden, benn Theben und Athen lebten seit langer Zeit in Feindschaft, diese wie jene Stadt ftrebte banach, über die andere bas Uebergewicht

zu erlangen.

Die Nadricht von ber Befigergreifung Elateas burch Bbilipp und von bem Beginn ber Wieberherftellung ber Befeftigungswerke wurde burch Eilboten nach Athen gebracht. Es war Abend, die Brytanen fagen beim Dable. Reinem tonnte es zweifelhaft fein, auf mas Philipp es abgeseben babe. Da Gefahr im Berjuge mar, murbe für ben nächsten Morgen eine Boltsperfammlung angefagt. Schon in ber Frühe bes Morgens mar ber Marktplat bicht von Männern befest. Ale ber Senat ericbien, machten bie Brytanen ben Berfammelten Mitthei= lungen von bem, was ihnen ber Gilbote verkundet hatte. Darauf forberte Demo-Abenes bas Bolf auf, burch eine Gefanbt-Schaft Theben ein Bunbnif anzubieten. Bebe dies Theben ein, so sei bamit qugleich bie Befahr befchmoren, bag es fich mit Philipp gegen Athen verbinte. Gein Antrag wurde obne Wiberspruch ange= nommen, felbft Mefchines magte es nicht, Einrede ju erheben. Demofthenes wurde als einer ber gehn Gefanbten, welche fich nach Theben begeben follten, ermählt. Die athenischen Gefandten trafen mit einer Gefandtschaft Philipps in Theben jufammen. Gine Boltsverfammlung murbe berufen, vor der beibe Befandtichaften fich aussprechen sollten. Zuerft trat ber Bh= gantiner Buthon auf, ber Führer ber macebonifchen Gefanbten. Er fcbilberte in gewandter Beife bie großen Bortheile, welche die Thebaner von ber Bunbesgenoffenschaft Bhilipps gewinnen murben.

Die Rebe Phthons machte einen bebentenben Eindruck. Demosthenes antwortete. Der Streiter für Griechenlands Freiheit und Unabhängigseit bot die ganze Macht seines Wortes auf, um die Thebaner für das Bundniß mit Athen zu gewinnen, und er siegte, das Bundniß

wurde geichloffen.

Athen und Theben rufteten nun mit bem höchsten Eifer, aus vielen griechischen Lanbschaften schloffen fich tapfre Männer freiwillig ber athenischen und thebanischen Streitmacht an. Chares und Lysilles erhielten ben Oberbesehl ber zum Theil aus athenischen Burgern, zum Theil aus Sölblingen bestehenden athenischen heeresmacht. Sie zogen mit berfelben nach Böotien, und so groß mar bas Bertrauen, welches die Thebaner auf die attische Bundestreue setten, daß sie sogar ben Bundesgenossen gestatteten, in Theben selbst einzuruden.

Bahrend bes Frühlings und bes Sommere bee Jahres 338 fanben beftige Rämpfe zwischen ben feindlichen Beeren statt, fle maren zum Theil mit Glud für die Berbunbeten gefront. Schon überließen fich die Athener ber Freude über bie gewonnenen Siege, sie feierten Siegesfeste und brachten ben Göttern Dantopfer. Aber ihre Freude sollte bald genug in schwere Betrübnig verwandelt werben. Bhilipp, ber fich bie Freigebung ber Grenze erzwang, rudte mit seinem mehr als 30,000 Mann Kufvolt und 2000 Reitern gablenden Beere in Bootien ein; hier in ber großen bootischen Sbene kam es im August 338 bei Charonea zur enticheibenben Schlacht.

Philipp felbst griff die athenische Streitmacht an, fein junger, bamals neunzehnjähriger Sohn Alexander, ber fpater ben Namen bes Großen sich erwarb, tampfte Bohl stritten bie aeaen die Thebaner. Briechen mit ihrer alten Tapferkeit, bie Athener brangen eine kurze Zeit sogar fiegreich vor, und froblodend riefen ichon die athenischen Feldherrn aus: "Lagt uns bie Feinde bis nach Macedonien verfolgen!" Ihr Jubel verwandelte sich jedoch in Schrecken, als fie es feben mußten, daß die Thebaner trop ihrer todesmuthigen Tapferteit zurüdgeworfen Die berühmte beilige Schaar wurden. wich freilich nicht von ber Stelle, die 300 helbenmuthigen Junglinge fielen bis dum letten; bann aber vermochten bie Uebrigen bem gewaltigen Andrange ber macebonischen Phalang nicht mehr zu widerstehen, fie ergriffen die Flucht, und nun mußten auch die Athener weichen.

Die Schlacht war verloren und bamit ber Wiberftand, welchen Theben und Athen ben macedonischen Eroberer zu leisten vermochten, gebrochen. Kein Landbeer schützte Athen mehr. Wenn Philipp in Attika einrückte, konnten sich die Bürger nur noch auf ihre festen Mauern und ihre Flotte verlassen.

Die Radricht von ber verlorenen

Schlacht erregte in Athen grenzenlose Bestürzung; stand boch ber Feind nur brei bis vier Tagemärsche von ber Stadt entfernt!

Eine Boltsversammlung wurde berufen, in dieser gewann ein ruhigerer Geist Plat, es wurde beschlossen, die Bevölkerung des offenen Laudes hinter den Mauern der verschiedenen festen Platze zu sichern und den Piraus in Bertheidigungszustand zu setzen. An alle Burger erging die Aufforderung, die Waffen zum Schutze des Baterlandes zu ergreifen.

Demosthenes, ber bei Charonea mitgekampft hatte, und bem seine Feinde fälschlich nachsagten, er sei bort seige gestlohen, war die Seele aller Maßregel zur Bertheidigung der Stadt. Schon dieser lette Umstand beweist die Haltlosigsteit der ihm gemachten Borwürse. Denn wahrlich, einem Feiglinge würden die Athener, welche ihre in der Schlacht bei Charonea besiegten Feldherrn zum Tode verurtheilten, sicherlich die Leitung ihrer

Angelegenheiten in ber jetigen ichweren Stunde nicht anvertraut haben!

Philipp überließ sich nach ber Schlacht einer ungezügelten Freude über feinen glanzenden Erfolg. Er gab feinen Freunben gur Siegesfeier ein ichwelgerisches Festgelage, bei bem er felbft eine folche Menge ungemischten Weines trant, bag In ber burch ben er sich berauschte. Bein erzeugten Stimmung burchschritt er die Reihen ter Gefangenen und ver-Da rief ibm ber athenische spottete fie. Rebner Demabes, ber sich unter ihnen befand, die Worte ju: "Das Schidsal hat bir Agamemnons Rolle angewiesen; fcamft bu bich nicht, wie ein Therfites au bandeln?" - Trot bes Rausches fühlte Philipp fich von bem Berweise ge= troffen; er rif bie Rrange, mit benen er zur Siegesfeier sein Haupt geschmudt hatte, ab und entfernte fich schweigenb. Dem freimuthigen Athener ließ er bie Fesseln abnehmen, ja er zog ihn sogar, um ibn por Allen ju ehren, in seine Gefellichaft.

### Bieg und Tod.

Das nächste Ziel bes Eroberers mar Theben. Ob Philipp bei ber Ginnahme ber früher so mächtigen Stadt Wiberstand gefunden hat, wiffen wir nicht, befannt ift nur, bag er ber Stadt Berr marb und fle mit größter Barte behandelte. Biele ber vornehmsten Bürger, welche gegen bas macebonische Bündnift gewirkt batten, wurden bingerichtet, Andere verbannt, ihr Bermögen zog der König ein. Die Berfaffung Thebens fließ er - entgegen feiner fonft geübten Berfahrungsweise - um. Er fette einen Rath von breihundert Bürgern ein, die Burg ber Stadt erhielt eine macedonische Befatung, welche die Dreihundert bei Ausübung ihrer Gewalt zu beschützen hatte. von Athen beberrichten bootischen Stabte wurden befreit und bildeten fortan eigene, fich felbst regierende Gemeinden.

Berföhnlicher bagegen zeigte fich Philipp gegen bie Athener. Er fagte es fich, baß es ihm, wenn überhaupt, nur nach schweren Kämpfen, gelingen würde; die attische Hauptstadt zu erobern; er erinnerte sich ber Tapferkeit und zähen Ausbauer, burch welche die Athener sich zu allen Zeiten hervorgethan hatten, wenn es die Bertheibigung ihrer Freiheit galt, auch waren ihm die fräftigen Rüstungen derselben nicht unbekannt geblieben. Die athenische Flotte beherrschte noch immer das Meer, sie war der macedonischen an Zahl der Schiffe überlegen, Philipp nahm daher Anstand, in Attika einzufallen; einen Sieg, gewonnen durch Unterhandlung, zog er stets dem durch Wassengewalt vor.

In Athen war ter Boben für Unterhanblungen günftig. Wenn auch bie Burgerschaft sich entschlossen zeigte, die Freiheit der Stadt dis aus Aeuserste zu vertheidigen, so verhehlte sie sich doch die Gefahren eines Kampses mit dem übermächtigen Feinde keinesweges, und sie war daher sehr geneigt, einen Frieden selbst unter wenig günstigen Bedingungen zu schließen. Tropdem aber suhren die Bürger sort, für den Krieg zu rüsten.

Bergebens mühte sich bie bestochene Bartei Philipps, Berbacht gegen Demosithenes im Bolte zu erregen; alle ihre Angriffe schlugen fehl, bas Bolt von Athen vertraute seinem Führer. Die Freunde Philipps konnten nur auf eine Bersöhnung mit dem Könige durch einen Friedensvertrag hoffen. Aeschines, der bis dahin jede Berbindung mit Philipp abgeleugnet hatte, rühmte sich jest öffentlich der Freundschaft, welche ihm der macebonische Fürst bewiesen habe, und er erbat sich, als Gesandter zu ihm zu gehen, nu den Frieden zu vermitteln. Er wurde mit einigen Andern zu dem Sieger gesschieft, um mit ihm in Berhandlung zu treten.

Philipp zeigte sich milber und versöhnlicher, als die Athener zu hoffen gewagt
hatten. Er gestattete, daß die Leichen
der gefallenen Athener feierlich bestattet
würden, er gab die Gesangenen ohne
Lösegeld frei, ja er überließ sogar die
Stadt Oropus, welche bisher von den
Thebanern besetzt gewesen war, an Attita;
dagegen forderte er, daß von den Athenern seine Degenomie über ganz Griechenland anerkannt wurde.

So schwer es ben ftolgen Athenern werben mochte, auf folche Bebingungen einzugeben, fie thaten es. Der Friede wurde gefchloffen. Philipp hatte ohne weitere Gewalt ber Waffen sein Biel erreicht, und er fette nun feinen Erobe= rungezug nach bem Beloponnes fort. Rur im Gebiete von Sparta fanb. er Wiberstand, die übrigen peloponnesischen Staaten unterwarfen fich gern feiner Berrschaft, indem sie bieselbe ber ber verhaften Spartaner vorzogen. Der König ver= muftete bas latonifche Land, Sparta felbft aber griff er nicht an. Sparta mar bie einzige Stadt, welche ihre Freiheit mit fefter Entschloffenbeit behauptete und fich nie dazu herbeiließ, die Oberherrlichkeit bes Macedoniers anzuerfennen.

Der Congreß aller griechischen Staaten wurde nach Korinth berufen; hier vertündete Philipp den Hellenen, daß er entschloffen sei, einen großen Feldzug gegen den König von Persien zu unternehmen, er fühle sich berufen, Rache zu nehmen sur den Eroberungszug, den seiner Zeit Kerres gegen Griechenland ausgeführt, seine Aufgabe sei es, die asiatischen Grieden vom persischen Joch zu befreien.

Gehorsam beugten fich bie versammelten Gefandten bem Willen bes Berrichers.

einstimmig ernannten sie Philipp zum Führer bes griechischen Heeres, welches an bem Feldzuge gegen Persien theilenehmen sollte, und überließen es ihm, die Truppenzahl ber einzelnen Staaten zu bestimmen.

Sparta allein war auf bem Congreffe nicht vertreten; die übrigen Staaten beugeten sich bem Willen bes Königs. Sie verpflichteten sich, zum Zuge eine wohlgeruftete Flotte zu stellen, beren obere Leitung ebenfalls bem Könige Philipp zugesprochen ward. Mit ber Seeherrschaft Athens war es für immer vorbei.

Im Frühjahr 336 sandte Philipp einen Theil bes Heeres unter Parmenio und Uttalus nach Aften; er beabsichtigte in turzer Frift nachzufolgen.

Diodor erzählt: "Bhilipp wunschte, mit Genehmigung ber Götter in biesen Krieg zu ziehen und befragte baber bie Phthia, ob er ben Persertönig überwinden werbe. Er empfing folgenden Spruch:

Maf iff das Ende, Beftrangt ber Stier, fcon farret ber Opferer!

Philipp faßte ben zweibeutigen Spruch so auf, wie es seinem Bortheile entsprach, als ob nämlich das Drakel weisiagte, der Berser werde gleich einem Opferthiere fallen. In der Wahrheit aber verhielt es sich nicht so, sondern der Sinn war im Gegentheil, bei einer Festseier und unter Opfern für die Götter werde Philipp wie ein bekränzter Stier geschlachtet werden."

Philipp stand in der That am Biele seiner Tage; in dem Augenblide, in welchem er an die Ausführung seines fühnsten Eroberungsplanes zu geben gestachte, traf ihn die hand eines Mörders.

Philipp hatte sich von seiner Gemahlin Olympias, beren wilder, heftiger Sinn ihn zurücksieß, geschieden. Olympias wird von ben alten Schriftstellern als eine ber grausamsten, rachgierigsten und eifersüchtigsten Frauen ihrer Zeit geschiltert. Balb nach ber Trennung von Olympias vermählte sich ber König mit Kleopatra, einer Nichte bes Macedoniers Uttalus. Olympias war zu ihrem Bruber, ben König Alexander von Epirus, gegangen und hatte versucht, biesen gegen Philipp auszureizen.

Es fam nun tem Könige Philipp, ber alle feine Streitkräfte gegen Bersien aufgeboten hatte, barauf an, keinen gefährlichen Feind in Griechenland zurückzulassen. Deshalb suchte er Alexander von Epirus zu versöhnen und gab ihm seine und seiner geschiedenen Gemahlin Olympias Tochter Rleopatra zur Ehe.

3m Muguft bes Jahres 336 murbe bie Bochzeit bes epirotischen Ronigs zu Mega in Macedonien gefeiert; Philipp bot Alles auf, um bas Bochzeitfest fo glanzend als nidglich zu machen. Schwelgerische Gaftmabler, prachtige Rampffpiele, tragifche Darftellungen, ju benen die beften bellenifden Schaufpieler gewonnen maren, und viele andere Bergnügungen folgten einanter. Mus faft allen griechischen Staaten waren Gefanbte gefommen, um ben Ronig ju begludwunschen. Bie weit bie Schmeichelei für ben Herrscher ging, zeigte ein Aufzug, bei welchem die Bilbfaulen ber zwölf Hauptgötter, von Meisterhanben verfertigt, ins Theater getragen wurden, ihnen folgte unmittelbar die Bilbfaule Philipps, die als dreizehnter Gott geehrt murbe.

Philipp war in frohester, sorglosester Stimmung. Unbewaffnet trat er unter bie Menge, von ber er, wie er meinte, eine Gefahr nicht zu befürchten habe. Er that dies auch, als er in das bereits bicht von Zuschauern umbrängte Theater zu geben sich anschiefte. Da er dem Bolte seine Zuversicht und sein Zutrauen zeigen wollte, winkte er seiner Leibwache, zurudzubleiben.

Als er die Thur bes Theaters erreicht | Borhaben bestärft worden fein.

hatte, fturzte plotlich ein Mann auf ihn ein, ber unter bem Mantel ein gallisches Schwert verborgen hielt; ber Mörber riß bas Schwert hervor, burchstieß ben Konig und töbtete ihn auf ber Stelle.

Die Wachen eilten herbei, sie verfolgten ben Mörber, ber sich flüchtete und das Thor zu gewinnen suchte, an bem ein Pferd für ihn bereit stand. Schon hatte er das Pferd erreicht, schon war er im Begriffe, sich auf dasselbe zu schwingen, da blieb sein Fuß au einer Weinrebe hängen, er strauchelte, und ber dadurch bewirkte kurze Aufschub genügte, seine Flucht zu vereiteln. Die Wachen warfen sich auf ihn und stießen ihn nieder.

Der Mörber Pausanias war ein früherer Günstling bes Königs, ber von bem Feldherrn Attalus schwer beleidigt worden war und sich vergeblich bemüht hatte, dafür Genugthuung von Philipp zu erhalten. Rachegefühle und Anreizung der Königin Olympias hatten ihu zu dem Morte getrieben.

Diodor erzählt auch, der Sophist Hermokrates habe, ohne dies felbst zu wollen, den Pausanias zu seiner Frevelthat angetrieben. Auf die Frage des Letzteren an ihn, was wohl Iemaud thun musse, um sich berühmt zu machen, habe Hermokrates ihm geantwortet, es durfe nur berjenige, der sich berühmt machen wolle, einen hochbertihmten Mann umbringen, dann werde sich sein Andenken zugleich mit dem des Getödteten erhalten. Durch diese Aeusgerung soll Pausanias in seinem Borhaben bestärft worden sein.

# Mlexander bis zu feiner Thronbesteigung.\*

Bir haben uns jest mit Philipps Sohn, Alexanter, zu beschäftigen, ben bie Belt ben Großen genannt hat; bie Betrachtung seines Lebens wird es ergeben, in wie weit er biese ehrende Bezeichnung verdient bat.

Bunachft gebenken wir feiner Jugendzeit. Alexander, geboren 356 v. Chr., war wie fein Bater Philipp, nicht ein Grieche, sondern ein bis zu einem gewissen Grade mit griechischer Gefinnung und griechischem Seiste getränkter Macebonier. Allerdings waren seine Ahnen einige Jahrhunderte früher aus Argos eingewandert, aber die Könige Macedoniens hatten jedwede Spur einer solchen Rationalität, durch die ste sich ursprünglich von ihren Unterthanen unterschieden haben mochten, längst verloren. Der Grundzug in Philipps Charafter war macedonisch, nicht griechisch: es war der Selbstwille eines barbarischen Fürsten, nicht jenes Gefühl für gegen-

<sup>\*</sup> Rach G. Grote, Gefchichte Griechenlands, und R. Somibt, Gefchichte ber Erziehung.

settige Pflichten und Rechte in ber Gesellschaft, welches mehr ober weniger selbst die mächtigsten Glieber einer griechischen Gemeinde, gleichviel ob einer oligarchischen ober demotratischen, beseelte und auszeichnete. Dies gilt noch weit mehr von Alexander, welcher die beftige Sinnesart seiner rasend leidenschaftlichen Mutter Olympias geerbt hatte.

Ein Bermanbter ber Olympias, Ramens Leonidas, und ein gewisser Lyfima= dos merben als bie erften Lebrer genannt. benen Alexanders Rindheit anvertraut Schon als Anabe lernte er mit Achill, ber nach bem Stammbaum fein Ahn von mutterlicher Seite mar, fbm= pathisiren. Gein Lehrer Lysimachos gewann fein Berg baburch, bag er fich felbft Phonix, ben Alexander Achill und ben Philipp Beleus nannte. Bon bes Anaben Alexander poetischen Bortragen besitzen wir noch eine Anekote, die eben so in= tereffant als unzweifelhaft glaubwürdig und echt ift. Er war zehn Jahr alt, als bie athenische Gefanbtichaft, zu welcher Demoftbenes und Aefchines gehörten, nach Bella tam, um fiber ben Frieden zu verhandeln. Während Philipp die Gefandten in feiner gewohnten angenehmen und heitern Beife bei Tafel unterhielt, recitirte ber Anabe Alexander zu ihrem Zeit= vertreibe gewiffe bichterische Stellen, bie er auswendig gelernt hatte, und trug barauf mit einem andern Anaben einen Dialog aus einem griechischen Drama vor.

Im Alter von breizehn Jahren ward Alexander bem Unterrichte bes Aristoteles übergeben, welchen Philipp ausbrucklich zu biesem Behnfe zu sich gerufen hatte, und bessen Bater Freund und Arzt von Philipps Bater gewesen war.

Ueber bas Berhältnig bes Aristoteles zu Alexander fagt Karl Schmidt in seiner Geschichte ber Erziehung Folgendes:

"Nie hat ein größerer Lehrer einen größeren Schüler gehabt: wie ber Lehrer bie geistige Welt eroberte, so unterwarf sich ber Schüler bie wirkliche Welt burch seine Eroberungen. Aristoteles hat eine großangelegte Individualität groß gezogen, ausgebildet und zur selbstbewußten Selbstpändigkeit erhoben, so daß Alexander in wolltommener Gewisheit seiner selbst und in der Unabhängigkeit von engen, be-

fcrantten Blanen, ju bem Gebanten emporftieg, die Belt ju einem gemeinschaftlichen Berfehr zu einen, und bag in ihm das Streben lebendig ward, den Unterschied zwischen Griechen und Barbaren aufzuheben, wie er auch ben weltburgerlichen Musfpruch that, Gott fei amar ber gemeinsame Bater aller Menschen, bie beften berfelben aber feien gang be= fonbere feine Rinber. Ariftoteles unterrichtete seinen Bögling nach griechischer Beife. In einer eigens bagu veranftalteten Bearbeitung führte er ihn in die Iliade ein und begeifterte ihn fo glubend für bas homerische Epos, baf es Alexan= ber auf allen feinen Bugen in einem golbenen Raftchen mitführte. In ber Musit verstand fich Alexander vortrefflich auf bas Saitenfpiel mit Befang; auch bezeugte er musitalischen Runftlern große Berehrung und veranstaltete musikalische Bettkämpfe. Daß sich Alexander in ber Symnastit Abte, beweist bie symetrische Haltung feines fraftigen Rorpers, feine Schnelligkeit im Lauf und feine Ausbauer in anftrengenben Bewegungen. In ber Reichentunst marb er mahrscheinlich unterrichtet: machte er boch als Mann mit bem größten Maler feiner Beit, mit tem Apelles, Die genaueste Befanntichaft. Ge= wiß ift, daß Aristoteles wesentliches Gewicht auf die Uebung in ber Beredtfamfeit bei Alexander legte, bamit er baburch innerlich an Geistesklarheit gewinne und auferlich burch feine Rebe überzenge und flege. Die Geometrie foll Alexander nur getrieben haben, um zu wissen, wie klein bie Erbe fei, von ber er nur ben fleinsten Theil beherrsche. Dagegen bat ibn Ariftoteles in der Bolitif untermiefen, und mit biefer Unterweisung mit ben gum Rönige berufenen Alexander von seinem Grundfate, bag bie Politit fein Studium für Jünglinge sei, entweder eine Ausnahme gemacht, ober biefen Sat erft in Folge ber an Alexander gemachten trüben Erfahrungen ausgesprochen. In ber Ethit endlich und in die tiefften Gebeimniffe ber Metaphyfit warb er gleichfalls eingeführt. Und wie sehr Ariftoteles seinen Bögling für die Naturgeschichte interessirt hat, bewies dieser, als er auf seinen Bugen burch Griechenland und Afien 1000 Menschen alles Merkwürdige aus

ber Natur fammeln ließ, um es bem geliebten Lehrer ju überfenben."

Rehren wir hiernach zur Darftellung

3. Grote's jurud.

Ru welcher bestimmten Beit bei Lebzeiten feines Batere Alexander gum erften Male Theil am Kriegebienfte genommen, wiffen wir nicht. Es wird ergablt, er habe einstmale, noch ale gang junger Menfc, in Abmefenheit feines Baters perfifche Gefanbte empfangen und fie fowohl burch bie Reife feines Benehmens als burch bie Angemeffenheit feiner Fra= gen überrascht. Obgleich erft fechezehn Jahr alt, ward ihm boch, mabrend sein Bater gegen Berinth Krieg führte, bie Regentschaft anvertraut. Und er bewährte fich in feinem Umte volltommen. warf eine Emporung eines benachbarten thracischen Stammes nieber, nahm eine ihrer Städte und gründete fie von Neuem unter bem Namen Alexandria: bie frühefte Stadt, welche biefen Ramen trug, ber in ber Folge auf so viele andre von ibm gegruntete Ctabte angewenbet marb. Un bem Mariche bes Philippos nach Griechen= land nahm Alexander Theil, befehligte in ber Schlacht bei Charonea ben einen Flügel und foll zuerft auf feiner Seite die Oberhand über die thebanische heilige Schaar gewonnen haben.

Trot solcher Beweise von Bertrauen und solcher thätigen Theilnahme traten boch Umstände ein, die zwischen Bater und Sohn einen bittern Groll erzeugten. Die Berstoßung seiner Mutter Olympias entrüstete ben Sohn aufs Aeugerste. Bei ber Bermählungsseier Philipps mit Kleopatra entstand zwischen Bater und Sohn ein heftiger Zwist, bei bem Philipp bas Schwert zeg, Alexanders Leben bedrohte und an der Ausstührung der Drohung nur dadurch behindert ward, daß er vor Trunkenheit zu Boden siel. Nach diesem Borgange zog sich Alexander aus Macedonien zurück und begab sich zu dem Bruder seiner Mutter. Ihm zugethane Personen mußten nun ebenfalls das Land verlassen, während der Bruder und der Oheim der neuen Gemahlin Philipps zu hoher Gunst gelangten.

So waren benn Alexanders Aussichten in der letten Lebenszeit seines Baters voll Ungewisheit und Gefahr. Die macebonifche Thronfolge, wenn fie auch in ber nämlichen Kamilie vererbte, war boch in Bezug auf einzelne Mitglieber berfelben nicht ficher gestellt; und zubem bilbeten im toniglichen Saufe von Macedonien ge= waltsame Fehben und ewiges Miftrauen zwischen Bater und Sohn, Söhnen und Brübern gang gewöhnliche Erscheinungen. Da nun auch bem Könige von feiner neuen Gemablin ein Gobn geboren wurde, so stand zwischen Alexander und seiner Mutter einerseits und Kleopatra und ihren Bermanbten andrerseits ein mörberischer Rampf in Aussicht.

Diese in der Ferne ersichtlichen Gefahren für Mexander und für das Land
wendete das Racheschwert des Pausanias
ab. Die Gegenpartei Alexanders war
nicht vorbereitet für einen Kampf, der im
zwanzigsten Lebensjahre stehende Alexander bestieg den Thron.

# Mexander und die Griechen.\*

Philipps Ermordung galt den Griechen als Aufruf, sich die Freiheit wieder zu erstreiten. Doch es geschah nicht das Nothwendige. Im Innern der Staaten hatte Berschiedenheit der Interessen Parteiungen erzeugt; Bereinigung zu gleichem Zweck war schon deshalb nicht möglich. Je übereilter Jeder für sich handelte, besto sichrer war das Berderben Aller.

Die Thebaner faßten öffentlich ben Befchlug, Die Befatung aus ber Burg gu

vertreiben. Die Althener gaben die Freude über ben Untergang Philipps baburch zu erkennen, daß sie den Afchenkrug des Mörders Bausanias mit einer goldenen Krone schmudten und den Göttern für die Frevelthat reiche Opfer brachten. Gleiche Gesinnungen traten bei andern griechischen Stämmen zu Tage.

So war bie Lage Alexanders allerbings bedenklich genug. Mit ben Hellenen hatten sich zu gleicher Zeit die nördlichen

<sup>\*</sup> Rach &. B. Binteifen, Gefchichte Griechenlands und A. Schufer, Demofthenes und feine Beit.

Bolterftamme, welche bie Berrichaft Bhilippe anerkannt batten, emport. In Macebonien felbft erhob fich eine ftarte Bartei zu Gunften bes Sohnes feines Dheims Berbittas . bes vierundzwauzigiährigen Ambntas. Diefen und ben Atalus ließ gewaltfam aus bem Wege Alexander räumen. Die Bunft ber bellenischen Stabte suchte er fich zuerft burch freund= liche Aufnahme ihrer Gefandten ju fichern. Sobald er aber vernahm, bag gang Bellas im Begriffe ftebe, bas Joch ber macebonischen Oberherrschaft abzuschüttelu, brang er mit Deeresmacht auf einem noch nie betretenen Wege über ben Offa in Theffalien ein, und erhielt ohne Schwertftreich bie Sulbigung bes ganzen Lanbes.

In ben Thermophlen rief Alexander bierauf ben Rath ber Amphistionen que fammen, und ohne Beigerung geftanb biefer ibm bie Begemonie in Bellas gu. Run rudte er auf bas bootische Gebiet und lagerte in ber Rabe von Radmea. Dies brachte Athen, bas fich am meiften an Alexander vergangen batte, in groke Man beschlof, wie beim Befturgung. erften Ginfalle ber Beloponnefier in Attifa, Alles vom Lande in die Stadt zu bringen, und die Bertheidigung binter ben Mauern, fo gut es bie Umstände erlaubten, ju ver= fuchen. Die Klugheit Alexanders, welcher bie um Nachsicht flebenden Gefandten ber Athener mit Wohlwollen empfing, rettete bie Bebrangten.

Bei einer zweiten Bersammlung ber Bellenen auf bem Ifthmus beugten fie fich durch ihre Abgefandten vor dem zwanzigjährigen Jünglinge zu ber ge= meinften Schmeichelei. Man mablte ibn, auf fein Berlangen, jum unumschränkten Feldherrn ber Bellenen, um bie von ben Bersern erbuldete Schmach zu rächen. Blos bie Gefandten ber Lacebamonier gaben ihren Unwillen burch bie Meußerung zu erfennen: "Die Spartaner find gewohnt, zu rühmlichen Unternehmungen ju führen, aber nicht geführt ju werben." Doch felbst die Pythia ju Delphi beiligte gezwungen Alexanders große Plane burch ben Ausspruch: "Gobn, bu bift unüberwindlich! "

Nachbem Alexander Bellas aufs Neue gefichert glaubte, tehrte er nach Dace= bonien zurud und manbte feine Baffen ! gegen bie Bolfer bes Norbens, bie fich emport batten. Die Ilhrier, Thracier, Baonier beugten fich feiner Dacht. Das Berücht von feinem Tobe im Bebiete ber Triballer fand unzeitigen Glauben in Bellas und regte ben unruhigen Beift ber Bellenen, ihnen jum Schaben, abermals

zu eitler hoffnung auf.

Athen tam in allgemeine Bewegung. ohne entschieben zu banbeln, Sparta ichien gleichgültig, bereitete fich aber flug für jeben Fall vor. Nur bie Thebaner offen= barten ihre Besinnung burch entsprechenbe Thaten. Sie foloffen bie macebonische Befatung ber Burg von allen Geiten ein. traten mit ben Artabiern, Gleern unb Argivern in Berbindung und empfingen von Demofthenes, ber bie Athener nicht zu thätiger Bulfeleiftung zu vermögen vermochte, Baffen, um die ftreitbare Menge ju ruften. Allein noch ebe sie Unterstützung von den befreundeten Staaten erhielten, erichien Alexander felbft mit einem geubten und flegreichen Beere von 30,000 Mann Kuftvolf und 3000 Reitern in Böofien. Als er hier ten The= banern Bergeihung und Frieden bot, wiesen fle nicht nur jeden Antrag ftolg gurud, sonbern verfündeten auch noch von ben Zinnen ihrer Stadt burch Berolde: "Wer Billens fei, mit Gulfe bes großen Ronigs und ber Thebaner die Bellenen gu befreien und ben Thrannen von Hellas zu rernichten, ber folle fich zu ihnen gefellen." Schmerz und Unwillen über bie unbesonnene Standhaftigkeit der Thebaner steigerte bas Rachegefühl bes beleibigten Belben ju gräßlichem Entschluffe.

Die Thebaner mußten, verlaffen, allein ben letten Rampf fur bie Freiheit magen. Ungunftige Zeichen verfündeten ben bevor= ftebenben Untergang. Die Erinnerung an ben Sieg bei Leuttra (unter Cpami= nondas) richtete indeg in der entscheiden= ben Stunde die Zaghaftesten auf zum

alten Belrenmuthe.

Die Schilberung bes Rampfes gegen Theben geben wir nach dem obengenannten Werte Schäfers.

Den britten Tag lagerten bie Macebonier vor Theben, und noch zögerte Alexander, da ging Perdittas, ber als Befehlshaber ber Borhut bes Lagers ben . Außenwerken ber Thebaner junächst stand,

obne bes Ronigs Signal jum Sturme abzuwarten, mit feinem Beerhaufen vor, schlug bie Ballisaben burch und brang in bie Umwallung ein. Ihm folgte Amyntas Abromenes Sohn mit ber zweiten Beeresabtheilung. Nun führte Alexander auch bas übrige Beer bor, und mahrend er feine Rerntruppen und bie Schilbknappen außerhalb des Walles in Schlachtordnung Salt machen liek, befahl er ben Bogenfcuten und ben Agrianen, über benfelben vorzuruden. Die Thebaner wehrten fich hartnädig, Berbittas felber wurde, als er es erzwingen wollte, die innern Berichanzungen zu überfteigen, fcwer verwundet und mußte ine Lager gurudgetragen merben: inbeffen, bie mit ibm eingebrungenen Rrieger trieben, von ben Bogenschüten unterftutt, bie Thebaner in ben Hohlweg zum Heraklesbeiligthum Bier aber boten bie Burger mit hinauf. frischen Kräften bem Feinde wiederum bie Spite und jagten mit jubelndem Rampf= geschrei die Feinde in völliger Unordnung burch bie Berschanzungen hindurch: ber Rreter Eurybatos, ber Anführer ber Schüten, und siebenzig seiner Leute fielen, die übrigen flüchteten zu den Schaaren Aber in ber Berfolgung bes Ronigs. hatten die Thebaner ihre Reihen gelöft, und als nun Alexander seiner festgeichloffenen Bhalang ben Befehl jum Sturme gab, vermochten fie tem mit frischen Rraften geführten Angriffe nicht zu widersteben, burch bie Außenwerte wurden sie auf die Thore und durch biefe in die innere Stadt geworfen. Schreden ber Flucht, bas Gebrange von Fugvolt und Reiterei war fo surchtbar, bag bie Thore nicht schnell genug ge= schlossen werden konnten, zumal die Stabt= mauer felbft megen ber ftarten Befetung ber Außenwerke von Bertheibigern entblößt waren: so brang bie Spite ber macebo= nifden Sturmtolonne mit ben Fliehenben in die Stadt hinein.

Damit war bas Schickfal Thebens entschieben: ein Theil ber Feinde wandte sich ber innern Seite der Burg zu und siel mit der Besatzung vereint in die untere Stadt ein, andere Abtheilungen stiegen über die Mauern und eilten im Lauf dem Markt zu.

Roch hielt sich eine turze Zeit bie

Hauptschaar ber Thebaner in fester Ordnung an bem Heiligthume bes Amphion, als aber von allen Seiten bie Macebonier und Alexander felber auf sie einbrangen, ba machten sich die Reiter Bahn burch die Stadt und ritten hinaus auf die Ebene, und wer zu Fuß war, suchte sich zu retten, wie er kounte.

Danit enbete ber Rampf, aber nun wütheten und mordeten bie erbitterten Feinde unter ber Einwohnerschaft und schlimmer als die Macedonier und Thracier die nächsten Stammverwandten. Ber unter das Schwert kam, wehrlos ober bewaffnet, ward niedergemacht, auf den Straßen, in den Häusern, in den Tenipeln, weder Beiber noch Rinder wurden verschont.

Wir fehren jur Darftellung Binteifens jurud.

Bum Schein überließ ber Sieger feinen Bundesgenoffen bie lette Entscheidung über Strafliche Berbin= Thebens Schidfal. bung mit ben Berferkonigen feit Kerres Reiten gab ben Borwand zu unmenschlichem Ausspruche. Die Stadt marb nach vorbergegangener Blünberung geschleift, bie Einwohner wurden als Sclaven vertauft und bas mufte Land unter bie Bunbesgenoffen getheilt. Mehr benn 6000 The= baner waren im Rampfe gefallen ober binterber ermorbet worden, 30,000 murben als Sclaven verfauft. Alexander gewann baraus 440 Talente. Briefter. Gaftfreunde ber Macedonier. Binbars Nachkommen, und diejenigen, welche ben Abfall widerrathen hatten, behielten die Freiheit, auf ben Trummern ihrer Baterstadt das Unglud ihrer Mitburger zu betrauern.

Alfo ging Theben unter im 28. Jahre nach bem Helbentobte bes Spaminonbas. Thebens Schidfal verbreitete in ganz Dellas Schred und Trauer; Alexander foll später nicht ohne Reue baran gedacht haben.

Also gesichert und erfüllt von großen Planen und hoffnungen, verließ Alexander Bellas zum zweiten Male und begann mit einem glanzenden heere, jedoch von wenig hellenen begleitet, seine Büge gegen Bersien. In Macedonien ließ er Antipater, mit einem heere von 12,000 Mann Fußvolf und 1500 Reitern, als

Statthalter zurud. Bas ware biefe Macht gegen bie vereinte Macht von

Bellas gemefen?

Der Sieg bei Arbela, welcher bie Macht Berfiens brach, schien ber Bendevunft, wo bie Uebermacht Maceboniens für immer entweder entschieden ober ber-Die Berhaltniffe nichtet werben tonne. begunftigten, wie es ben Anfchein hatte, das Lettere. Darius war noch nicht ganglich besiegt und hatte Mittel in ben Banben, fich burch Diethstruppen ju verftarten; Alexander bagegen burfte es nicht magen, feine Truppen zu theilen, weil es ibm barum zu thun fein mußte, wenigstens auf einem Buntt bie Ueberlegenheit zu behaupten. Thracien war bereits im Aufstande; Deminon, welcher als Feldherr von Alexander selbst bahin geschickt worben mar, hatte bie von Macebonien abhängigen Barbaren jum Abfall bewegen, und Antipater, welcher mit ben zurudgelaffenen Truppen auch Bellas fichern follte, mußte feine ganze Dacht gegen bie Emporer wenben.

Unter solchen Umftänden faßte der junge muthvolle König Agis von Sparta, welcher schon nach der Schlacht bei Iffus, von Darius mit Geld und Schiffen unterstützt, mit 8000 vom Schlachtselbe entsslohenen Miethstruppen einen glücklichen Zug nach Kreta zu Gunsten der Perfer unternommen hatte, den Entschluß, für die Befreiung Griechenlands den Kampf zu wagen. Fast alle Peloponnester und die Gleichgesinnten jenseits des Isthmus schlossen sich an Sparta an. Bald be-

fand sich Agis an ber Spitze von 20,000 Fußgängern und 2000 Reitern. Furcht und das Anbenken an Alexanders Wohl-wollen hielt Athen ab von der Theilnahme am Aufstande.

Antipater, welcher ben Aufstand ber Hellenen in seinen Folgen für gefährlicher hielt, als Thraciens Abfall, schloß sogleich mit Mennon einen möglichst vortheil-haften Frieden und eilte nach dem Belosponnes. Durch Hilfsvölker aus Helas verstärkt, bestand er mit 40,000 Mann bei Megapolis einen harten aber siegereichen Kampf gegen die Beloponnesier. Ugis Heldentod vernichtete abermals sede Hoffnung. Antipater überließ ebenfalls die Entscheidung über den Frevel der Spartaner den auf dem Isthmus versammelten Hellenen; diese aber verwiesen sie an Alexander selbst.

Nachbem baher Antipater fünfzig Geiseln aus ben ebelften Geschlechtern zu Sparta erhalten hatte, schickten bie Lacebämonier eine Gesandtschaft an Alexander, um ihre Unterwerfung zu erklären und Berzeihung zu erbitten. Sparta erhielt sie. Die Achäer und Actolier allein mußten 120 Talente an Megalopolis zahlen, welches die Theilnahme am Aufstande standhaft verweigert hatte.

Dies geschah im Jahre 330 v. Chr. Seit bieser Zeit verhielten sich bie Helslenen ruhig.

Wir tehren nun zu Alexander zuruch und begleiten ihn auf seinem Zuge nach Bersien.

# Bug Alexanders nach Persien.\*

Noch nie ist mit so unzulänglichen Mitteln und Streitkräften ein Eroberungszung gegen ein mächtiges Land unternommen worden. Das macedonische Reich, Griechenland eingerechnet, kam an Größe nicht dem fünfzigsten Theil des persischen gleich; das heer umfaßte 30,000 Mann zu Fuß und 5000 Pferde; die Flotte war der feinblichen weder an Zahl noch an Uedung gewachsen; der Staatsschatzenthielt nach Beendigung der Rüstungen noch 70 Talente.

\* Rad G. Beber, Allgemeine Beltgefcichte.

Diese Mängel aber wurden ersett durch ben hochbegabten, von Begeisterung und Siegeshoffnung erfüllten Führer, unter welchem die ausgezeichnetsten in Philipps Schule gebildeten Feldhauptleute Perdiktas, Kraterus, Parmenio, Ptolomäus u. A. dienten, burch die Tapferkeit und unwiderstehliche Kraft ber schwerbewaffneten Phalanx, durch die hingebung der macebonischen und theffalischen Ritterschaft, burch die Kriegslust der Barbaren, die unter Führung ihrer einheimischen Fürsten

und Stammhäupter einherzogen, durch ben stolzen Soldatengeist bes ganzen heeres, ber mit jedem Siege an Selbstvertrauen gewann.

Das Beer jog auf ber Strafe von Amphipolis nach Sestus, wo Dreibeder und Laftichiffe bereit ftanben. Den Rern bilbete bas schwergeruftete Fugvolt ber Macedonier und Griechen: macedonische und theffalische Reiter bedten bie beiben Flügel, mährend illhrische und thracische Bogenschützen und Leichtbewaffnete bei Befdutung bes Mariches und Lagers, bei Ueberfällen und Berfolgungen treffliche Dienfte leifteten. Leibwächter (Garben) gu Fuß und zu Rog (Agema), aus bem jungen Abel gebildet, umgaben bie Berfon bee Ronige, Geschichteschreiber und Gelehrte, wie Anarimenes, Rallifthenes, Aristobulus u. A. befanten sich im Gefolge.

Als fein Schiff am grünen Gestate, wo die Grabhugel des Ajax und bes Achilles und Patroflus emporragten, anleate, ichleuberte Alexander vom hoben Bord seine Lange auf die affatische Erde und fprang bann, ber Erfte von Allen. an bas jenseitige Ufer. Auf ber Stätte, wo bas beilige Blium geftanben, opferte er ber Ballas Athene und bem heerb= fdirmenben Beus und feierte bas Unbenten ber Beroen burch Wettfampfe und Bor Allen ehrte er bas Grab Spiele. bes Achilles, in bem er feinen Abnberrn und fein Borbild erblidte. Durch folche Bulbigungen und fromme Banblungen, zu benen Alexander von feinem poetischen Ginn und feiner begeisterten Liebe für die homer'iche Belbenzeit und die Religions= nipthen ber Hellenen geführt marb, wedte er in ben Griechen Nationalgefühl, Ruhm= begierde und Rampflust, während er die Macedonier burch feinen ritterlichen Muth, feine Tapferkeit und seine großmuthige Belbennatur begeifterte und an fich feffelte.

Nachbem Alexander Parmenio's Truppen mit scinem heer verbunden, zog er dem Ufer des Hellespont entlang und gelangte an das Flüßchen Granicus, auf dessen öftlicher Seite am steilen Ufer ein persisches Reiterheer und weiter zuruck auf den Anhöhen griechische Soldenechte zu Fuß aufgestellt waren. Umsonst hatte ber Phocier Memnon, ein Mann von Kraft, Einsicht und Entschlossent, die übrigen persischen Feldherrn zu bewegen gesucht, jedes entscheidende Gesecht zu vermeiden und durch einen langsamen, verheerenden Rückzug, wobei man das Land als Einöde hinter sich lasse, den Feind in das Innere zu loden und ihn dadurch wie durch die Landungen der Flotte im Rücken in Roth und Berlegenheit zu bringen; der Stolzder Satrapen verschmähte den Borschlag des hellenlschen Ansihrers, den sie ohnedies als Fremdling haßten und wegen seiner Gunst den Rönige beneideten. Die Ehre der Nation, sagten sie, vers

lange ein Treffen.

So wurde die blutige Schlacht am Granicus geschlagen, wo trop ber tapfern Gegenwehr ber perfischen Reiterschaaren bie Macebonier ben Uebergang über ben Fluß erzwangen und, angefeuert durch die belbenmuthige Tapferkeit des Ronigs, reffen Belmbuich im bichteften Gebrange winkte, ben glanzenbften Gieg über bie meit überlegene Streitmacht ber Feinte Alexander felbft hatte zwei erfocten. feindliche Reiterführer, barunter bes Groß= tonige Schwiegersohn Mithribates, vom Bferbe gestürzt, mare aber von bem Inbischen Satrapen Spithridates, der bereits über bem Naden bes verwundeten Königs bas Schwert geschwungen, sicher getöbtet worten, hatte nicht Klitus ben Arm bes Barbaren mit einem Biebe vom Rumpfe getrennt und ihm bann ben Tobesstoß gegeben. Bon ber reichen Beute fchidte er bann nach Athen als Beihgeschent für bie jungfräuliche Burggöttin 300 perfische Rüftungen. Der macebonische Ronig ergriff mit Begierbe jebe Gelegenheit, als Bellene aufzutreten und feine Unternehmung als einen Rache= und Bergeltungs= jug für die Berftörung ber Stabte und Tempel unter Kerres hinzustellen.

Das westliche Kleinasten bis zum Taurusgebirge war die Frucht bes Sieges am Granicus. Bei seinem ersten Erscheinen vor Sardes übergab die Bürgerschaft und der persische Statthalter die Stadt sammt der fast unübersteiglichen Felsenburg mit den reichen Schätzen dem macedonischen Könige. Bur Ermunterung für Andere lohnte er die Willsährigteit des Statthalters und der Bürgerschaft, indem er jenen in seiner Nähe besbielt und ihn auf alle Weise auszeichnete,

ben Lubiern aber die Freiheit und Berfaffung ihrer Bater gurudgab. Berfahren trug feine Früchte; überall murbe Alexander als Befreier vom Jodie ber Berfer, ale Begründer milber Befebe und Regierungsformen gepriefen. Die meisten Griechenstäbte an ber Ruste unterwarfen fich freiwillig und begrüßten mit Freuben ben fammverwandten Belben, ber ihnen bie vaterlichen Gefete und Ginrichtungen gurudgab, bie alte Bolferegie= rung wieber aufrichtete und bie Steuern und Leiftungen ermäßigte. Rur in Milet und Salifarnaffus leifteten bie bellenischen Söldnertruppen Wiberstand. Die erstere Stabt, ju Lande angegriffen und burch bie macedonische Flotte bei ber Bafeninfel Lade von aller Gulfe abgeschnitten, murbe bald zur Unterwerfung genöthigt. Hartnädiger mar ber Wiberftanb ber festen Ruftenstadt Balifarnaffus, mo ber tapfere, vom Groftonia zum Dberbefeblebaber ernannte Memnon bie Bertheibigung leitete. Stürme und Ausfälle wechselten wochenlang, die Schutbacher und Belagerungs= maschinen ber Macebonier begegnete Mein= non mit Fenerbranben und Bechfrangen, und ale endlich eine Mauerbreiche ben Stürmenden einen Weg in die Stadt öffnete, zogen die Truppen in der Nacht ab unter bem Leuchten ber Flammen, benen fie felbst bie Stadt preisgegeben. Bei Anbruch bes Tages nahm Alexander Befit von bem Trummerhaufen, bem eingigen Ueberrefte ber ftolgen Sauptstabt bes Maufolus.

Die Landschaft Lycien mit ben reichen Handels= und Seestädten ergab sich ohne Schwertstreich bem macebonischen Sieger. Auch die Bewohner bes felfigen Ruften= landes Pamphylien begrufte ihn mit freudiger Begeisterung, ale er über bie "pamphplische Leiter," ben gefahrvollen, von icaumender Brandung gepeitschten Felfenweg bingog, bie rauberifden Bifiter in ihr Bergland zurudbrängend. ber Stadt Berga aus zog bann Alexander nordwärts und rudte in Groß=Bhrygien ein, um in ber hauptstadt Gordium mit ben übrigen Truppen zusammenzutreffen, bie von Sarbes, Halikarnaffus und aus ber Beimath fich bort einfanden. war es, wo Alexander ben schidfalsvollen Anoten an den uralten Wagen bes Sagentönigs Mibas, an bessen Lösung ein Oratelspruch bie Herrschaft über Asien gefnüpft hatte, mit bem Schwerte löste. In allen Handlungen bes großen Königs gab sich bie Zuversicht kund, bag bas Morgenland mit seiner ganzen herrlichst ihm zufallen wurde.

Bon Gordium jog Alexander im Sommer in füblicher Richtung bem filicischen Gebirgelande zu. Paphlagonien und bas fübliche Rapadocien überließ er ben eingebornen Landesfürsten, Die fich freiwillig unterwarfen und Macedoniens Oberhoheit anerkannten. Oberhalb Thana erstürmte er bie von boben Felfenwanden eingefcloffenen "filicischen Klaufen," bie, turch Natur und Runft fast unüberwindlich. von ber feigen perfischen Befatung bei Annaherung bes macebonischen Beeres nach geringem Widerstande geräumt murben, und rudte bann in Gilmarichen auf Tarfus los. Raum hatte er jedoch bie Statt erreicht, fo überfiel ihn eine beftige Krankbeit, berbeigeführt, wie es beint, burch ein Bab in bem talten Bergftrom Cydnus, in beffen flaren Wellen er feinen von Nachtwachen und Sonnenglut erschöpften Rörper hatte erfrischen wollen. Bon Fieberfroft geschüttelt, malzte er fich ruhelos auf seinem Lager, bis bie Geschicklichkeit bes griechischen Arztes Bbilippus und sein eigner Glaube an menfchliche Tugend und Treue ihn rettete. Gin Schreiben des alten Keldberrn Barmenio hatte nämlich ben König vor Philippus gemarnt, als ob berfelbe, vom Feinde er= tauft, ihn vergiften wollte. Obne in feinem Bertrauen zu wanken, nahm Alexander jedoch den Heiltrank, indem er zu gleicher Beit ben Brief mit ber lugenhaften Angabe bem Arzte barreichte. Bhi= lippus, ber fich von aller Schuld rein wußte, bemertte burd forgfältige Bflege und erheiternde Gespräche die baldige Genefung. Bon ber Krantheit bergeftellt, versicherte sich Alexander ber Landschaft Cilicien, deren Besit ihm wegen der Basse nach Rleinasien und nach bem obern Lande von höchster Wichtigkeit mar.

Schon war Darins von Babylon aufgebrochen, um dem macedonischen helben in eigner Person entgegen zu treten. In endlosem Zuge bewegten sich die bunten Reiterschaaren, die schwergewaffneten Sölb-

nerheere, die Stämme aus dem fernen Iran und vom Indus, hinter ihnen die Wagen mit den föniglichen Frauen, mit dem reichgeschmudten Hospftaat und dem

gangen baju gehörenden Trog.

Boll Selbstvertrauen und Siegeshoffnung wartete Darius die Ankunft seines Gegners nicht ab, sondern rudte über die "Amanischen Thore" in Cilicien ein, um den Feind dert aufzusuchen. Wohl zagten Ansangs die macedonischen Krieger im hindlick auf die zwölsmal stärkere Streitmacht der Feinde; als aber Alexander in einer trefflichen Anrede ihren Muth und ihr Chrzefühl geweckt und durch hinweisung auf die früheren Thaten und den heiligen Siegespreis, der ihnen bevorstehe, ihre Kampflust entslammt hatte, da konsten sie die Stunde des Angriffs kaum erwarten.

Am nächsten Morgen ward die Schlacht bei 3ffus geschlagen, worin die überlegene Tapferkeit und geordnete Rriege= weise bes macebonisch-griechischen Beeres ben glanzenbsten Sieg errang. Der Ber= luft ber Berfer war ungeheuer; nicht nur die Wahlstatt mar mit Tobten und Sterbenben bebeckt, ganze Schluchten tes Gebirges waren mit Leichen gesperrt, bie wie mit einem Wall bes Ronigs Flucht sicherten. Alexander war ihm nachgeeilt; er fant in ber Schlucht ben Schlacht= wagen sammt Schild, Königsmantel und Bogen. Darius felbst aber mar auf einem raschen Pferbe weit vorausgeeilt und hielt sich erft sicher, als er jenseits des Euphrat war.

Das ganze Lager fiel in bie Gewalt Unter ben vornehmen Be= Alexanders. fangenen befanden sich die Kinder des Darius, seine Mutter und seine Gattin Statira. Sie murben von bem ebel= müthigen Sieger mit allen ihrem Range gebührenber Chrerbietung und Rudficht behandelt. Bu gleicher Zeit bemächtigte fich Barmenio der Stadt Damascus mit ben Kriegstaffen und ber gangen gabl= reichen hofhaltung, die Darius vor ber Schlacht babin geschickt hatte, eine Beute von unermeglichem Berthe. Darius. durch diese Unfälle tiefgebeugt, bot bem Sieger ganz Borberasien nebst ber Hand seiner Tochter um ben Breis bes Friebens und unermegliches Löfegeld für feine Mutter und feine Gattin; aber ftolg wies ber macebonische Ronig bas Anerbieten jurud. Wenn ich Alexander mare, fagte Barmenio, murbe ich um biefen Breis von weiteren Kriegen absteben. - Auch ich, war bie Antwort, wenn ich Barmenio mare. - Gein Streben mar auf ben Befit bes gangen Morgenlandes gerichtet; in Babylon und Sufa wollte er feinen glanzenben Berricherfit aufschlagen. Che er aber bem flüchtigen Gegner über ben Euphrat folgte, beschloß er zuerft bas phonicifche Ruftenland und Megapten in feine Gewalt zu bringen, um diese wichtigen Lanber, aus benen bie Berfer ihre Schiffe und Seeleute gogen, nicht unbeflegt im Ruden zu laffen.

Awanzig Jahre waren vergangen, seit= bem Ronig Ochus und fein Rathgeber Bagoas auf Sibons Brandstätte und auf ben zerftörten Beiligthumern in Demphis bie perfifche Berrichaft aufgerichtet; und welche Früchte biefe Blutfaat getragen, aab fich bei Alexanders Erscheinen fogleich fund. Denn nur bie Infelftabt Thrus leiftete ihm Wiberftand. Die flugen Raufleute, im Befit einer ansehnlichen Flotte, glaubten ihre feste Felfeninsel gegen einen Ronig ohne Seemacht fo lange behaupten ju tonnen, bis Darius mit einem neuen Beere berbeieilte; und welchen reichen Lobn wurden fie bann von dem bankbaren Großkönig für ihre Treue zu erwarten baben!

Alexander durfte die wichtige Infelveste nicht hinter sich lassen, sollte nicht dieselbe unter Umständen sein ganzes Werk gefährden können. Darum wurde die Belagerung von Thrus beschlossen, eine der benkwürdigsten Waffenthaten des Alterthums.

Ueber ben Meeresarm, welcher Infelitrus von der Altstadt trenute, ließ Alexander mit unsäglicher Miche einen Damm aufführen, wozu er Cebern vom Libanon und Steine von der verlassenen und zerstörten Uferstadt verwendete. Wie sehr auch die Einwohner von ihren Mauern und Schiffen durch Wursgeschosse und Sturm das Werk erschwerten, geschütz von zwei hölzernen Thürmen mit Schirmsbeden rückten die Arbeiten Schritt vor Schritt näher an das selfige Gestade der Insel. Während die Soldaten von den

Bolgthürmen auf bem Damme bie Mauern mit allen Mitteln ber Belagerungefunft ju erschüttern und mit Burfmaschinen und Fallbruden bie Bertheibiger von ben Binnen zu vertreiben fich abmuhten, schloft bie Flotte bie Felseninsel zur Seefeite völlig ein. Aber die Thrier leisteten verzweifelten Wiberftanb und tropten ben Angriffen bes Feinbes mit Gegenerfinbungen von eben fo viel Rühnheit als Geschicklichkeit. Sie schlossen bie engen Bafenmundungen mit bichten Reihen farter Rriegeschiffe und mit Sperrtetten ab; fle verhinderten die Unnaberung des Fein= bes burch Ginfentung großer Steinmaffen; Taucher zerschnitten bie Ankertaue ber mit Schirmbächern und Maschinen belabenen Fabrzeuge; burch tubne Ausfälle fuchten fie die Einschließung zu durchbrechen. Aber nach einer fiebenmonatlichen Belage= rung, bie von beiben Seiten mit bem größten Aufwand von Kraft, mechanischer Runft und außerordentlichen Entwürfen geführt, Alles übertraf, mas bisher in biefer Art von Griechen und Barbaren unternommen worben, erlag die ftarte Inselftabt ben von allen Seiten anfturmenben macebonischen Rriegern. Mauern wurden burchbrochen, die Safentetten gesprengt, bie Strafen und Blate mit Blut und Leichen bebedt. Furchtbar wüthete bie über ben Wiberstand und über ben Fall fo vieler tapferen Streitgenoffen ergrimmten Goltaten; 8000 Thrier fanben ben Tob im Rampf; viele angesehene Burger buften ihre hartnadige Bertbeirigung am Rreuze; bie übrigen Bewohner, fo viele fich nicht burch bie Flucht gerettet, mehr als 30,000 Seelen, wurden in bie Sclaverei verkauft.

Der Fall ber meerumgarteten Felfenftabt schreckte bie übrigen Bewohner bes
sprischen Lanbes vom Wiberstanbe ab.
Samaria und Judaa unterwarfen sich
ohne Schwertstreich bem macedonischen
Könige, ber bafür gegen bie Bewohnerschaft Milbe walten ließ.

Nur die feste Grenzstadt Gaza im Philisterlande, vertrauend ihrer Lage, inmitten der sandigen Kustenebene, ihrer starten Mauern und der Tapferkeit der streitbaren arabischen Söldnertruppen, beschloß zu widerstehen. Erst nach einer mühsamen und langwierigen Belagerung,

wobei Alexanter jelbst eine Bunte erbielt. Die ibm viele Schmerzen verurfacte. erlag auch biefer feste Blat enblich ber Bewalt ber Maschinen und riesenhaften Belagerungswerke. Für bie Müben und Beschwerden, Die Thrus und Baga bem tapfern Könige verursacht hatten, murbe er burch die leichte Unterwerfung Aeapp= tens entschädigt. Alle Städte bes reichen Landes öffneten ihm bie Thore und begruften ben fiegreichen Beerführer ale Retter von ber verhaften Bertschaft ber Berfer, Die ihre Lanbesgotter gebobut, ihre Beiligthumer entweiht, ihre Briefter mißhanbelt batten. Alexander verfuhr gegen bie Aegypter rudfichtsvoll und icho. nend. Er achtete ihre religiofen und burgerlichen Ginrichtungen, ihre Sitten und Eigenthumlichkeiten, ihre Gebrauche und Cultusformen; er opferte ben aguptischen Gottheiten, befonders bem Upis. um die Berschmelzung bes griechischen und ägpptischen Befens zu beförbern, gründete er an einer Stelle, bie mit ber vorliegenten Insel Pharus ben Griechen aus homers Gefängen bekannt mar, die Stadt Alexandria, die vermöge ihrer gunftigen Lage an bem westlichen Nilarme balb Mittelpunkt bes Berkehrs, bes Reichthums und ber Beltliteratur und Beltbilbung murbe. Mit genialem Scharfblick hatte Alexander die Stelle ausersehen, wo die neue Banbele= und Culturftabt, bie feinen Namen auf die späteste Nachwelt brachte. erfteben follte. Als ber Bau ber Stabt in Angriff genommen war, zog Alexander mit einer kleinen Ungabl auserlefener Truppen bem muften Strande des Meeres entlang westwärts nach Baratonium, bem Grengort ber Chrender, beren Gefanbte und Geschenke er freundlich annahm, und manbte fich barauf gegen Süben, um bas Beiligthum bes Beus Ammon zu erreichen, jenen bochverehrten Drakeltempel bes gebeimnikvollen Gottes auf ber Dase Sima, bie, wie ein grunes Giland, inmitten bes einfamen endlosen Sandmeeres baliegt, "bie lette Statte bes Lebens für Die rings erfterbende Natur, ber lette Rubeplat für ben Wandrer in ber Bufte." Nach einem mübevollen Mariche burch bie baumlofen Sanbftreden, wo fein Grasplat, fein Brunnen Erquidung bot, gelangte bas Beer zu bem ersehnten Orte und ergötte

sich an den bichten Palmen und Olivenhainen, an den herrlichen Feldfrüchten und Wiesen, auf die der Thau des Dimmels erquickend herabsiel. Die Priesterschaft nahm den macedonischen König und seine Begleiter gastfreundlich auf, und der Oberpriester begrüßte ihn im Borhofe des Tempels als Sohn des Gottes, eine Weihe, die um seine Person einen geheimnissollen Glanz verbreitete und seiner Erscheinung in den Augen der phantasievollen, wundergläubigen Morgenländer die Glorie einer göttlichen Schickung und Berufung verlieh.

Nachbem Alexander in Aegypten zwedmäßige Einrichtungen über Berwaltung und Besteuerung getroffen, durch zuverlässtige Besatungen für die Sicherheit des Landes gesorgt, und die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten theils Eingebornen, theils macedonischen und hellenischen Beamten übertragen, zog er mit seinem verstärkten Heere auf demselben

# Schlacht von Sangamela.

Um Fluffe Bumabas, einem Nebenfluffe bes Tigris, bei bem Städtchen Banga= mela, fünfzehn Deilen von Arbela, lagerte Darius mit seinen zahllofen Bölfern, ent= schloffen, in ber Ebene, wo seine Maffen fich anebreiten konnten, eine entscheibenbe Schlacht zu liefern. Er befand fich mit ben königlichen Verwandten und auß= erlesenen Schaaren inmitten feines Beeres, als er ben gefürchteten Feind von ber letten Bugelkette berabsteigen fab. Rur 6000 griechische Söldner vermochte er ben feindlichen Sopliten entgegenzustellen, aber er vertraute auf 200 Sichelmagen, die er vorgeschoben batte. Unfange boffte er ben Feind, beffen rechter Flügel nur bis über sein Mitteltreffen reichte, mit feinem linken umschließen zu können; bald aber mußte er feben, wie fich biefer mit ber vorbrechenben Spipe immer weiter nach der bedrohten Seite bewegte und enblich bie Sichelmagen zu umgeben schien. Er ließ baber iftische und baktrifche Reiter die macedonische Ordnung über= flugeln, um sie auf ihrer rechten Seite und im Ruden ju faffen. Die anftur-

\* Rach B. Wagner, Bellas.

Bege fiber Gaza nech Thrus zurud und gelangte bann von Damascus aus auf ber großen Beerftrafe an ben Cupbrat. ben er auf zwei großen Brilden bei Thaphacus überschritt. Die perfischen Reiter, welche bas jenseitige Ufer bewach= ten, zogen fich bei feiner Unnaberung gurud, um fich mit bem großen Beere ju verbinden, bas inzwischen Darius aus seinen östlichen Landschaften in ber weiten kabulonischen Ebene um sich gesammelt und am linken Ufer bes Tigris, unweit ber Stätte, mo einst bie Weltstadt Ninive geftanben, aufgestellt batte. Barmenio's Borschlag, ben Feind burch einen nächt= lichen Ueberfall ju überraschen und in Bermirrung zu feten, wies Alexander mit ben ftolgen Worten gurud, er wolle ben Sieg nicht stehlen; und so ruhig ging er ber Entscheibung entgegen, bag er, nachbem alle Anordnungen auf ben folgenben Tag getroffen, bis zum Morgen fest fcblief.

# Tod des Königs Darius.\*

menden Geschwader trafen jedoch auf Päonier und andre Reiterabtheilungen, die beharrlichen Widerstand leisteten, so daß die furchtbare Angriffs-Colonne des Feindes immer weiter rechts anrücken konnte.

Bergeblich verstärken andre Barbarenschwärme die Baktrianer; die Macedonier, viel zahlreicher als bei Issus, ruden aus dem zweiten Treffen den Bäoniern zu Hilfe. Nun läßt Darius die Sichelwagen anrennen. Ihnen entgegen werfen sich die Agrianer und Speerschützen des Balakros, machen die Pferde scheu und erlegen mit ihren Geschossen viele der Wagenlenker. Die Hopliten aber öffinen ihre Glieder und schließen, nachdem die Wagen unschädlich hindurchgerollt sind, dieselben wieder.

Run erhalt bie gesammte persische Reisterei bes linken Flügels Befehl, sich links zu ziehen und bie feindliche Angriffs-Colonne von ber Seite zu fassen. Bei ber Unbeholfenheit ber Perser in allen Bewegungen entsteht baburch eine Lück, und in biese bricht Alexander mit seinen



Mexander der Große.

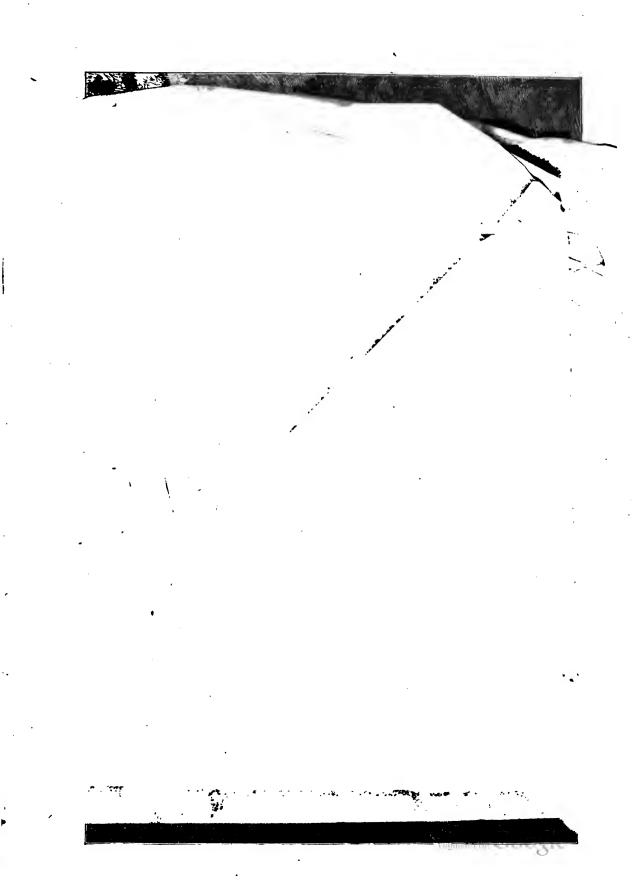



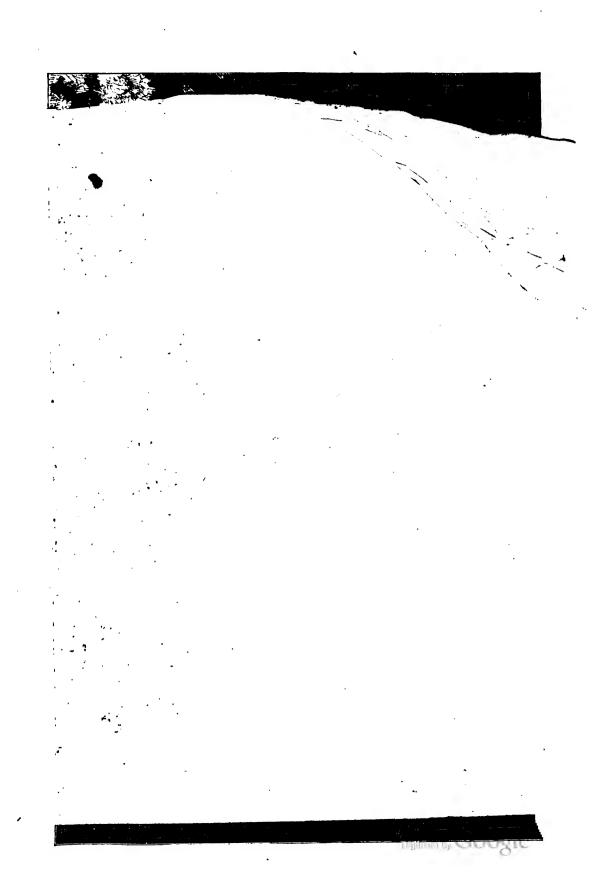



Digitized by Google



gewappneten Setären, an welche fich andre Beerhaufen anschließen. Rach blutigem Gemetel wird ber perfische linke Flügel

in die Flucht geschlagen.

Der beschleunigten Bewegung hatte jedoch ein Theil der Phalangen nicht zu folgen vermocht; auf diese werfen sich indische und parthische Reiterschaaren, durchbrechen das Mitteltreffen und fallen über das Gepäck her. Während die Nachhut sich gegen sie wendet, greift die übrige persische Reiterei in Massen die andere Seite des macedonischen Flügels an, der schon in der Borderfront bedrängt ist.

Aber schon eilt Alexander an der Spitze ber siegreichen Ritterschaft den Bedrängten zu Hilfe. Er wirft Alles nieder, was Widerstand leistet, und setzt die Versolgung bis zur Abendbämmerung fort. Und schon um Mitternacht bricht er wieder auf, um dem Feinde nicht Zeit zur Sammlung zu gönnen. Er erreicht noch an diesem Tage Arbela, fünfzehn Meilen vom Schlachtselbe. Hier fallen Waffen, Gepäck und große Summen Geldes in seine Gewalt, während Parmenio Elephanten, Kameele und Kostbarkeiten im Lager erbeutet.

Den geschlagenen Darius seinem traurigen Schidfal überlaffend, mandte fich Alexander fogleich nach Guben, um weitere Friichte feines Sieges einzuernten. Ba= bylon öffnete ihm die Thore und empfing ihn mit beinahe göttlichen Chren. Rauschende Feste murben in ber üppigen Stadt gefeiert. Nachdem ber König bie Berwaltung ber reichen Brovingen am Euphrat und Tigris geordnet hatte, trat er feinen Marich auf Sufa, ber vornehm= ften Bauptstadt bes Berferreichs, an. Derfelbe glich einem Siegeszuge. Als ber Ronig aber die Bebirge, welche die fufianischen Brovingen von bem verfischen Stammlande trennen, erreicht hatte, ftellte sich ihm das Aufgebot bes Lantes ent= gegen. Erft nach mehrtägigen furchtbaren Rämpfen gelang es ihm, ber Engpaffe herr zu werden. Nun aber lag ihm auch Bersepolis mit ihren Balaften und Reich= thumern offen, und er rudte in biefe Rönigestadt ein.

Richt ohne Staunen betrachtete er mit feinen Macedoniern ben Bau bes föniglichen Palastes, ber Zeugniß gab, bag

bie Runft nicht unbefannt im Lande ber Barbaren mar. In brei Terraffen erhob fich bas jum Theil in Felfen gemeiselte Eine Doppeltreppe, breit wie Gebäube. eine Beerftrafe, führte jum Bortitus ber ersten Terraffe, wo die Eingangspfeiler mit phantaftischen Thiergestalten vortraten. Gine andre Doppeltreppe, deren Banbe mit Reliefs geschmudt maren, bilbete ben Bugang zu einer Gaulenhalle und zwei geräumigen Salen ber zweiten Terraffe. über welcher eine britte bie eigentliche Wohnung mit vielen Galen trug. Reliefs stellten den König bald im Kampfe. bald als Sieger, bald in seinem Brivat= leben bar; ebenso mar fein Befolge und amar in vielen Abstufungen bargestellt, und dazwischen sah man geflügelte Thier= geftalten mit Menschenhauptern, Lowen, Einhörner, Greife und gange Thiergruppen. Die ungeheuren Räume maren jum Theil burch toftbare Teppiche in Bemacher abgetheilt, wie man aus ber Gaulen= stellung noch jett wahrnehmen kann, ba ber Steinbau erhalten ift.

Alexander soll bei einem festlichen Gelag nach dem Bunsche der athenischen Hetare Thais selbst die Fackel in den Balast geschleubert haben, um die Berwüstung Uthens durch Terres zu rächen. Indessen ist diese Nachricht unverbürgt. Burde wirklich Feuer angelegt, so zerstörte es nur die Teppiche und das wenige

Holzwert.

Bei der entfernteren Stadt Basargada befand sich das mit Kostbarkeiten reichzgeschmudte Grab des Chrus, des ersten persischen Königs. Alexander besuchte es und bestätigte die dabei wachehaltenden Magier in ihrem Hüteramte. Es ward aber später gegen seinen Willen, vielleicht von einer wilden Horbe, geplundert.

Nachdem Alexander vier Monate in dem alten Persien verweilt hatte, brach er auf, um den flüchtigen Perserkönig in Ekbatana, der Hauptstadt von Medien, aufzusuchen. Für diesen Zwed traf er in der Einrichtung seines Heeres viele Abänderungen, die den Umständen ansgemessen waren. Er hatte es nicht mehr mit großen Massen zu thun, sondern mit Bevölkerungen, die bald da, bald dort, bald im Angriff, bald auf der Flucht Widerstand leisteten und Sicherheit suchten.

Daber vermehrte er namentlich seine leicht= gerüsteten Schaaren zu Fuß und zu Roß. Nachdem er Efbatana erreicht batte, ver= nahm er. Darius babe feine Flucht in bie öftlichen Provinzen fortgesett, und nun brang er burch unwegsame Bebirge gegen Often vor. Sobald er aber bie weitere Rachricht erhielt, fein Gegner fei von seinen eigenen Satrapen verrathen und werbe von ihnen fortgeschleppt, eilte er mit unglaublicher Schnelligfeit vorwarte, fo daß ihm zulett nur noch einige bunbert ber bestberittenen Reiter zu folgen vermechten. Giner berfelben fand ben ungludlichen Darins, ben bie Berrather zum Tobe verurtheilt hatten, und reichte ihm noch einen Trunk Waffers, bas lette Labfal bes fterbenben Rönigs. Als balb

barauf Alexander erschien, bedeckte er ben Leichnam mit seinem eigenen Ronigsmantel.

Alexander betrachtete sich nur als Erber und Racher bes Erichlagenen und fette bie Berfolgung ber Mörber beharrlich fort. Sprtanien und Barthien vom taepischen Meere bis nach bem beutigen Berat burchzog und unterwarf er in beftanbigen Rampfen mit ben Gingebornen und ben noch wilberen Stothen, wentete fich bann weftlich ben indischen Bebirgen zu und dann wieder nördlich gegen Baktrien (jest Balth in ber Tatarei), wo Beffus fich jum Ronige erflart batte. Ueberall legte er an geeigneten Stellen Städte an, die er jum Theil nach feinem Namen nannte.

# Rückkehr Alexanders.\*

Alexander mar in Indien eingebrungen, hatte den Indus überschritten, ben König Poros, der ihm mit einem an Zahl dem seinen weit überlegenen Beere und brei= hundert Elephanten eutgegen gezogen war, geschlagen, den Hyphafis, den östlichsten Strom bes Fünfstromlands (Bendschab), erreicht und gedachte seinen Bug fortzu= feten - ba entstand Difvergnugen unter ben Maceboniern. Gie klagten, daß Un= ftrengungen aus Unftrengungen, Gefahren aus Gefahren hervorwüchsen; ja mit ber Entfernung aus ber Beimath, sowie burch bie Ungefundheit bes Klimas fich mehrten. hiervon benachrichtigt, berief Alexander eine Bersammlung und sprach:

"Ich habe von ben Ansichten und Bebenten gehört, welche ihr über ben bevorstehenden Feldzug begt, und komme, um
euch für meine Ueberzeugung zu gewinnen,
oder um mich von euch bereden zu lassen.
Zuvörderst hoffe ich, daß ihr mit meiner Führung zufrieden seid und freudig bebentt, wie gering ursprünglich unser Reich
war, und zu welcher beispiellosen Größe
wir es erhoben haben. Nur noch Weniges
ist zu thun übrig, bald erreichen wir den
Ganges und das indische Meer, und dann
ist in diesen Gegenden Alles erobert und
gesichert. Filgen wir nächstem Libben
bis zu den Säulen des Herfules unserm

Reiche bingu, fo wird es bie Grengen haben, welche Gott ber Erbe gefett hat; laffen wir aber etwas unvollentet gurud, fo folgen Emporungen, Angriffe und baraus boppelte Unftrengungen. fichere Gieg erleichtert ben folgenden, immer furchtsamer werben die noch übrigen Feinde; wie unrühmlich bagegen, wenn wir mußig in Macebonien verweilt hatten, wie unrühmlich, wenn wir nicht bas Benige bem Bielen hinzufügen wollten! Much Berfules, auch Dionpfos verschmähten bie Rube ber Beimath, und une muß tein Ziel unerreichbar erscheinen, ba wir Aornos eroberten, welches Berfules zu nehmen nicht im Stande war. 3ch habe alle Gefahr, allen Gewinn mit euch getheilt, und baber fonnt ihr feinen Grund gur Rlage bernebmen. Es hat ber Erfolg bis jest bie bochften Erwartungen übertroffen; bennoch verspreche ich, biejenigen, welche nach ber Beimath verlangen, jurudjufdiden ober jurudjuführen, bie Musharrenden aber fo zu belohnen, bag jeder Entfernte fie beneiden foll. Gin tapfrer Mann hat tein anderes Biel als die Auftrengungen felbst, welche schöne Thaten mit fich führen; nur badurch wird uns das Leben füß, nur dadurch bleibt une, wenn wir fterben, unfterblicher Ruhm!" Diefer Unrebe folgte eine lange Stille,

\* Rach Friedr. v. Raumer, Borlefungen über die alte Befcichte.

und als ber König wiederholt zum Sprechen aufforderte, trat endlich Könus her-

vor und fagte:

"Die ertheilte Erlaubnif entschuldigt ben Inhalt meiner Worte; unziemente Rebengrunde wird bei meinem Unfeben, Alter und bem Rufe unbestrittener Tapfer= keit Niemand vermuthen. Ich rathe zur Rudfehr: benn bie Thaten find groß und gablreich genug, von ben Griechen und Macedoniern blieben nicht Biele mehr übrig, bie meisten erlagen bem ungewohn= ten himmeleftriche und ben Keinten, ober wurden als Ausgebiente in ben Städten angefiebelt; ja bie Theffalier zogen icon von Battra aus in ihre Beimath. fühlen Gehnsucht nach Eltern, Weibern, Rinbern, Baterland, und biefe Gehnsucht wachft in bem Dage, als man Chre, Ruhm und Erfahrung erwirbt. Unwillige find ungeschickt zu großen Thaten; fehre reshalb, o König, ju beiner Mutter, gur Unordnung ber hellenischen Angelegenbeiten zurud und beginne bann, wenn es andere bir gut bunft, einen neuen Bug mit fräftigeren Golbaten, welche ber Rriegenoth unfundig find und bem Ruhme und ber Ehre um so begieriger folgen. Unter beiner Führung durfen wir amar von bem Feinde Nichts beforgen, aber durch ein göttliches Geschick widerfährt oft ten Denfchen, mas fie am wenigsten erwarten, mas fie am wenigsten glauben abwehren zu muffen; und fo wie überall, jo foll uns auch im Glud Befonnenheit und Mäßigung leiten."

Ein Gemurmel erhob fich, Manche weinten; ba fah Alexander, bag bie Stim= mung feiner Unficht nicht gunftig mar, und er entließ unwillig bie Bersammlung. Um folgenden Tage erklärte er ben wieberum Berufenen: er werbe weiter geben, und es würden fich genug finden, die ihn begleiteten; wer nicht wolle, moge um= fehren und zu Haufe verkunden, wie ber Rönig von ihnen mitten unter ben Feinden verlaffen worben fei. — Drei Tage lang verschloß er sich jett in fein Relt und hoffte eine Aenderung jener Aufichten: bie tiefe Stille aber mar ein Zeichen, bag tes Königs Born die Macedonier zwar schmerze, ihr Sinn aber unverändert bleibe. Dennoch opferte Alexander für ben Uebergang über ben Strom; als aber auch hier | bie Zeichen ungunftig fielen, erklärte er seinen Entschluß, er wolle umtehren, — und allgemein außerte man barüber leb-

hafte Freude.

Die Absichten Alexanders werden viel= fac noch mikbeutet. Was kann man bem Einwande entgegenseten: er habe ja genug gehabt? — als: bak er auch in Macebonien schon genug hatte, genug, wenn er, wie Diogenes, in ber Tonne ju leben verstand. Wenig mehr ist erklärt, wenn man ihm eine Berechnung ber Handelsvortheile, eine Sehnsucht nach Gold und Gewurg, furg wiederum ein größeres, handgreifliches Sabenwollen unterschiebt. Mit welcher Theilnahme be= gleiten wir Columbus auf feiner Reife, welche Spannung, hoffnung, Furcht fühlen wir mit ibm, wie ergreift uns bie Beforgniß: jene unbekannte, wundervolle Welt werde durch die furchtsame Lässig= teit feiner Matrofen ihm verborgen bleiben, die große Bahn werde ihm zerriffen werben: - und wie follten Alexanders, bis auf Columbus in Diefer Urt nicht wiedergefehrte, in ber Beltgeschichte eine nie wiederkehrende Lage anders beur= theilen? Die gange Erbe ichien vor ihm offen ju liegen, und aus biefer Laufbahn warb er - welch ein Schmerz! - ge= waltsam herausgeworfen: ift es nicht begreiflich, baf nur nach und nach tie Rube und die Ueberzeugung wiederkehrte: seiner Rraft und Thatigfeit werbe es nie an Gegenständen ber Uebung und Ginwirfung mangeln? Manche, Die nur vielleicht bis bierber beiftimmen, wollen neben bem Entbeden nicht bas Beherrschen bulben. Mit Recht; wenn, wie jo oft, ber Bunfc res Berrichens eigentlich nur ein Bunich bes Sabens ift, bei innerer Leere, Schlech= tigkeit und Dummheit; wem aber ein Uebergewicht, die Welt zu regieren, von Gott mahrhaft eingepflanzt ift, wird und foll berrichen, und ihn begeistert bas bochfte Wefühl, welches feinen eblen Wiberschein in bem Gemilthe bes Dichters und Ge= schichtsschreibers findet, die von jenen innern Offenbarungen weiffagen.

Alexander errichtete zwölf Altare, an Höhe ben erhabensten Thurmen nichts nachgebend, aber von weit größerem Umfange. Nach mannigfaltigen prachtvollen Spielen und feierlichen Opfern wandte

sich bas heer zum Rückzuge. Um biese Zeit starb Könus und ward ehrenvoll begraben; Alexander äußerte, um so weniger Tage willen habe Könus so lange Reben gehalten, als werde er allein Macedonien wiedersehen!

Rraterus stellte fich beim weiteren Buge mit einem Theile ber Mannschaft auf bas rechte, Bephäftion mit einem zweiten auf das linke Ufer bes Sybaspes; bie britte Abtheilung, vom Konige geführt, bestieg die Schiffe, beren 80 Dreiruberer und an 2000 anderer Art vorhanden maren. Nachbem man ben Göttern und ben indischen Kluffen Opfer gebracht, nachdem Alexander aus goldener Schale die Spende dargeboten hatte, brachen Alle auf, in prachtvoller, vorgeschriebener Ordnung. Der Chorgefang ber Schiffenben hallte zwischen ben felfigen, malbbemachfenen Ufern in ungeheurem Edo gurud; vom Lanbe ber ertonten bie Untworten ber übrigen Macebonier und ber Inber, bann trafen alle zufammen in gleichem Lobliede. Welch ein Triumphzug, welch ein plotliches, berrliches Leben in biefen Balbern, Gemäffern und Felfen! Dehr als zweitausend Jahre sind seitbem verfloffen, und jene Ufer haben nie wieber hellenische Gefänge gehört; bas Echo ift ftumm geblieben bis auf ben bentigen Tag, es ertlingt nur in unferen Bergen in freudiger Wehmuth.

Um fünften Tage ber Fahrt vereengte fich bas Strombette, man hörte erft Rauschen aus ber Ferne, bann ward es immer ftarter und ftarter, bas Waffer wirbelte und schäumte, man nahte bem Bufammenfluffe bes Sybaspes und Acefines. Die runden Schiffe, welche flach gingen, murben leicht gerettet; an ben langen zerbrach manche Muterreihe, einige Schiffe gingen sogar unter. Alexander landete deshalb auf bem rechten Ufer und ließ Jegliches berftellen; bas Beer traf wieber zufammen, Bephästion führte ben Bortrab, Btolo= maus ben Rachzug. Co gelangte man burch eine mafferlofe Buffe in bas Land ber Maller, bas heutige Multan, über= raschte und schlug einen Theil ber Be= wohner und ging bann, trot alles Wiberftanbes, über ben Sybraotes. Bei bem Nachseten ber Fliehenden gerieth aber Alexander, weil sich die Maller unerwartet zu einem neuen Kampfe umwandten, in große Gefahr und konnte kaum durch gesichidte Bewegungen Zeit gewinnen, bis das Fußvolk zur Unterstügung und glückelichen Entscheidung herbeizueilen im Stande war.

Man umlagerte bierauf die Sauptstadt der Maller, welche sich aber in ihre feste Burg jurudzogen und fo heftigen Biberftand leifteten, bag bie Maceronier beim Tragen ter Sturmleiter ju . zogern begannen. Rafch ergriff Alexander beshalb bie eine und stieg, vom Schilbe gebedt, bie Mauer hinan; Beuceftes, Abreas und Leonnatus folgten. Che aber mehrere, gleich biefen, bie Mauer erklimmt batten, brach bie Leiter, und von allen Seiten beschoffen nun die Inder den Ronig, welchen feine Rühnheit und prachtvolle Rüftung auszeichnete. Es mar unmöglich, nach außen gurudzuspringen, nur bie höchfte Tapferfeit tonnte vielleicht erretten; beshalb fprang Alexander von der Mauer hinab in die Stadt. Ginen indischen Unführer hieb er mit bem Schwerte nieber, zwei andre tobtete er mit Steinwürfen. einen vierten wiederum mit tem Schwerte, jo baß keiner mehr zu nahen magte; aber besto gefährlicher murben bie ungabligen Angriffe aus ber Ferne. Abreas, Beuceftes und Leonnatus stanben zwar bem Könige treulich bei; allein ber erste fiel schwer verwundet, Alexander selbst fank von einem Beichof in Die Bruft getroffen darnieder, und Beucestes, welcher ihn aufangs mit bem Schilbe aus Ilium bedte. ward bann ebenfalls mit Leonnatus ver= muntet. Mus Mangel an Wertzeugen und Leitern hatten bie Macebonier bem Rönige nicht fogleich zu folgen vermocht; aber in diesem Augenblide ber allerhöch= ften Roth gelang es ihnen, an Rägeln, die sie in die Mauer schlugen, emporau= flimmen und burd bie auferste Unftrengang ein Thor zu fprengen.

Furchtbar war jest ber Kampf; alle Maller, selbst ihre Weiber und Kinder, wurden von ben zurnenden Kriegern getödet. Kritolaos bemilhte sich unterdessen, ben Pfeil aus der Brust des Königs herauszuziehen; aber Perditas mußte, ber Widerhafen halber, mit dem Schwerte erst die Wunde erweitern, wobei von Neuem ein großer Blutverlust stattsand.

Befinnungslos marb Alexander auf bem Schilbe weggetragen. Da erhuben die Macedonier unermefliche Wehflage: wer foune ihn erfeten, wer fie jurudführen, wer die Feinde besiegen, allseitige Empörungen unterbruden! - Dhne ben König fdien ihnen Alles rettungelos verloren. Die Nachricht, daß er lebe, gab zwar icon großen Troft; allein man war ber Berstellung boch nicht ganz sicher, und insbesondere begte die größere Abtheilung bes Beeres, welche am Bufammenfluffe bes Sporaotes und Acefines gurudgeblieben war, angstliche Zweifel über bie Bahr= heit ber Botschaften. Sobald es sein Buftand irgend erlaubte, fegelte boshalb Alexander auf einem Schiffe zu biesem größeren Beere; bas Belt, welches ihn verbedte, warb nach ber Ankunft plötlich vom Borbertheil hinweggenommen, frei stand er ba und ftredte bie Bande nach ben Seinen aus. Jubelgeschrei erhob fich, daß die Felsen widerhallten, man wollte ihn hinwegtragen, er aber eilte ans Land, flieg zu Pferbe, ritt burch bie Reihen, ging vor ben Belten umber; ein Jeber wollte feine Anie umfaffen, fein Rleid berühren; von allen Seiten ftreute man ihm Blumen und Banber, und keiner tonnte die Thränen der Freude gurud= halten, - so mächtig ift bie Berrschaft eines großen Gemuthe!

Die Maller und Orydrafer und nieh= rere indische Bolter ergaben fich jest ohne Biberftand, ftellten Golbaten und erhiel= ten Statthalter; nur ber König Dlufita= nus, welchem Alexander anfangs fein Land am untern Indus gelaffen hatte, marb bei einer neuen Emporung befiegt, gefangen und mit mehreren Brahmanen, ben wahrscheinlichen Urhebern des Ab= falls, getöbtet. Anbre Beife ließ Alerander zu sich kommen und legte ihnen Fragen vor, welche sie, wenn auch nicht tieffinnig, boch mit einer gemiffen Wegenmart bes Beiftes beantworteten. Rala= uns, einer berfelben, blieb bei ben Dace= boniern; bie übrigen bagegen erflarten, Alexander könne ihnen weder helfen noch schaten; fie erinnerten ihn fogar, wie wenig Erbe jum Grabe nothig fei. Der Rönig that ihnen feine Gewalt, sondern wußte die Eigenthumlichfeit ihrer Befin= nung zu schätzen; er mochte fühlen, daß bas Grab für Alle zwar gleich ift, gleich biefer Durchgangspunkt; aber unermeßlich verschieben bas Wichtigere, — bas Leben vor bem Tobe.

Kraterus zog nun mit einem Theile bes heeres rechts nach Karamanien, Alexander fegelte ben Indus binab, Bephaftion begleitete ju Lande bie Flotte. Da, mo ber Strom fich in zwei große Urme theilt und ein Delta, ein Dreied bilbet, marb ein Schiffslager errichtet, und die Bewohner, welche furchtsam gewesen waren, kehrten gurud, als ber Ronig verkunden lieft, daß Reinem ein Leid geschehen solle. Auf bem rechten Arme bes Indus schiffte Alexander weiter, aber ein Sturm verhinderte ben Gebrauch der Ruber und beschädigte einige Fahrzeuge; noch größer ward ber Schreden, als bas Baffer ichnell abnahm und die Schiffe auf bem Trodnen festsaffen. Es bewirtte bies bie ben Da= ceboniern unbefannte Ebbe. Fluth hoben fich die Schiffe wieber, man erreichte bas Meer und brachte feierliche Opfer.

Unfangs gebachte ber Rönig, feiner Reigung für ungewöhnliche Unterneh. mungen gemäß, eine Entbedungsweise zu magen und zum perfischen Meerbufen zu fegeln; bann hielt ihn Wichtigeres ab, und lange wollte, aus Furcht ober Weich= lichkeit, feiner ben Oberbefehl über bie Flotte übernehmen, bis fich endlich Rear= chos, Alexanders Freund, dazu erbot, und bas Schiffevolt, im Bertrauen auf ihn und bas Glud bes Ronigs, freudig bie Mit mufterhafter Ge= Kabrt begann. nauigkeit ift bas Tagebuch über biefe Reise abgefaßt, selbst nach zwei Sahr= tausenben bestätigt sich jebe Bemerkung. Bu ben wilben, roben Stämmen an ber Rufte brang niemals ein Eroberer; bie nordwärte liegenden Buften erschwerten ben Bugang, und die hochste Dürftigkeit beschräntte bas eigene Aufftreben.

Alexanders Landzug durch Gedrossen war nicht minder eine Entdedungsreise, als die des Nearchos; ja sie war noch gefährlicher, und die Gefahren waren uneerwarteter. Aufangs erreichte man glücklich den Fluß Arabis, auch die Oreiten ergaben sich; dann aber ward das Landalmählich immer öder, und wenn man auch Narden, Myrrhen und Lorbeerbäume

fand, so fehlte boch bas Unentbehrlichste, Wasser und Nahrungsmittel. Der König traf alle nur erbentbaren Magregeln zur Abhelfung dieses Mangels; allein sie blieben unzureichend, und die entsetzliche hitze und der tiefe Sand vermehrten das Uebel so fehr, daß man (bei der nothwendigen Sile des Zuges, und weil die Lastthiere theils umgekommen, theils verzehrt waren) viele Ermattete und Kranke hülflos am Wege zurüdlassen mußte.

Gines Tages lagerte bas Beer an einem faft eingetrodneten Bache, in ber Nacht aber schwoll er burch Regengüsse und Berafluthen fo plotlich an, daß bas fonigliche Keldgerath verloren ging, Biele im Waffer umtamen, und nicht Wenigere an ben Folgen bes ju raschen Trinkens ftarben. Balb nachher erneuerte fich ber Waffermangel, und Leichtbewaffnete eilten voraus, Quellen ju fuchen. Gie brachten bem Könige, ber alle Anstrengungen thei= lend vor bem Beere ju Fuß berging, in einem Belm aus bem gefundenen burftigen Vorrathe ein wenig Waffer; er aber goft es aus und trank nicht, ba er Erquidung erft zu haben begehrte, wenn er fie mit feinen Rriegern theilen tonnte. Endlich verloren die Wegweiser den Weg ganz und gar im Sande, und Alexander be= hauptete allein gegen alle Uebrigen, man muffe links ziehen; er suchte und fand auch, nur von fünf Rriegern begleitet, bas Meeresufer und reichfliegenbe füße Quellen.

Hier ruhete das heer, wandte sich dann wieder landeinwärts, erreichte endlich Karamanien und vereinigst sich mit Kraterus. Wenn auch die Nachricht gewiß übertrieben ist, daß von 120,000 Fußgängern und 15,000 Reitern nur der vierte Theil übrig geblieben sei, so stimmen die Berichte boch darin überein, daß gegen die Schwierigkeiten dieses Zuges alle Anstrengungen aller Feldzüge nur gering ersichienen.

Man hat ben König wegen biefer ganzen Unternehmung hart getabelt und hinzugefügt: es möge eine Sage, baß Semiramis und Chrus auf einem Zuge burch Gebrosien ihr Heer verloren hätten, bei seiner Eitelkeit und Ruhmbegierde mahrscheinlich Hauptbestimmungsgrund der Nachahmung geworden sein. Außer Stande zu entscheiben, ob eine solche Sage vorhanden war, und wie sie wirkte, bemerken wir das näher Liegende, nämlich: daß man das Land und bessen Unstruchtbarkeit nicht kannte, seine Bestsnahme aber zur Abrundung des neuen Reiches für nothwendig hielt; ferner, daß man dem Meere und Nearchos nahe bleiben wollte, daß endlich gar kein andrer Weg gegen Abend offen stand, sondern Alexander diesen einschlagen oder stromauswärts, an 150 Meilen gegen Mitternacht, zurückschiffen muste.

Dankbar für bie Rettung und bie iubischen Siege jog bas Beer prachtvoll geordnet einher, mannigfache Spiele mur= ten ausgeführt und babei mahrscheinlich an bas Dionpsos indische Siegeszüge erinnert. Große, ben Göttern gebrachte Opfer bewiesen, bag in jener Erinnerung und Bergleichung noch feine Gleichstellung liegen follte; ift aber Jemand fo ernft gefinnt, bag ibn bie Bermifchung bes Krieges mit Festen, Aufzügen, Sochzeiten und anbern Ergötzungen nicht anspricht, ber bebente, bag bie Belt bamale jugenb= lider war als jett, und icon bei ben Römern alles Aehnliche finsterer und fcredbafter beraustritt.

Fast Niemand hatte erwartet, daß Alerander je aus Indien zurücklehren werde, und deshalb fand er große Frevel der Statthalter zu bestrafen; es geschah mit ernster, gewissenhafter Strenge. Beucestes übernahm die Statthalterschaft von Bersis.

Während hephästion ben größten Theil bes heeres durch Karamanien dem Meere entlang nach Persis führte, ging Alexander nach Pasargadä. hier war, zufolge einer nur mühsam mit früheren Berichten zu vereinigenden Erzählung, das reiche, prachtvolle Grabmal des Chrus in Alexanders Abwesenheit geplündert, Theile des Sarges beschädigt und der Leichnam herausgeworfen worden. Alexander strafte die Uebelthäter und ließ die Gräber der persischen Könige wieder herstellen.

In Persis erfrankte ber indische Weise Kalanus, ber sich dem Heere Alexanders angeschlossen hatte, und beschloß sich zu verbrennen. Als der König ihn von diesem Vorsate nicht abzubringen vermochte, so trug er wenigstens dazu bei, daß die Handlung mit höchster Feierlichteit vor sich ging. Das heer versammelte

- Digitized by Google

sich, Kalanus warb zum Holzstoße auf einer schönen Sanfte hingetragen, man sang humnen, und es ertönte Musit. Nachbem bie seierlichen Gebete beenbet, die Opfer bargebracht waren, und nachbem Kalanus für die Macedonier Segen ersteht hatte, loberte das Feuer empor, und der Inder blieb unbeweglich in den Flammen, bis man ihn nicht mehr sah.

Für ben Menschen, bemerkt Arrianus bei bieser Beranlassung, ist nichts nutlos, woraus sich erkennen läßt, daß ein starkes und unbewegliches Gemüth Alles vollbringen kann, was es nur will — und damit wären einseitige Bemerkungen über Kalanus zurüdgewiesen; auf daß aber andre ängstliche Gemüther von hier aus nicht übereilte Folgerungen gegen Alexander ziehen, stehe hier schützend das treffende Wort unsers ersten Dichters:

"Als Diogenes fill in feiner Sonne fich fonnte, And Rafanus mit Suft flieg in bas ffammende Grab, Belde herrfiche Sehre dem rafchen Sofin des Philippos,

Bare der Berricher der Belt nicht auch der Schre

Damit bas Morgenland und bas Abend= land, Perfien und Bellas, verschmolzen murben, feierte Alexander in Gusa mit feinen Feldherrn und feinem Beere bie prachtvollften, feierlichften Sochzeiten, beren Die Geschichte Erwähnung thut. Er felbst heirathete Statira, die älteste Tochter bes Darius, und Parpfatis, bie jungfte Tochter bes Dous; Bephästion beirathete Drupetis, die Tochter bes Darius: Kraterus Amastronen, die Nichte bes Königs; es verheiratheten fich gegen 80 Unführer, gegen 10,000 macebonische Krieger. Alle erhielten vom Ronige Gefchenke und Soch= zeitsgut. Nicht minder großmüthig wollte er auch bie Schulden ber Solbaten bezahlen; aber anfänglich magten nur wenige sich zu melben, weil sie glaubten, es fei 6108 ein Berfuch, die unluftigen und fchlechte Birthe zu entbeden. Auf Ale= randers wiederholte, unwillige Aeufe= rungen: ein Ronig muffe ftete mahr reben und nie liftig täuschen, erhöhte fich inbeffen bas Butrauen, und gewaltige Gum= men wurden jest ausgezahlt. Die Großen empfingen außerbem Belohnungen und bie Leibwächter goldene Rrange, ein Orbenszeichen ber alten Welt.

Balb nachber beschloft Alexander, Die Alten und Bermunbeten nach Saufe gu entlaffen, welches die Macedonier aber unwillig babin beuteten, als wolle er sie fammtlich entfernen. Gie zeigten beshalb Reib und Giferfucht auf Die geehrten Berfer und auf die zahlreichen, macedonisch erzogenen und in bas beer aufgenommenen Rinder ber Perfer; ihre Widerfetlichkeit fteigerte fich zur offenen Meuterei. Alerander wollte von ber Buhne berab gu ihnen reden, aber ber garm mährte fort. Da sprang er entschlossen berab, bezeich= nete breigehn ber heftigsten Aufwiegler und ließ fie jum Tobe abführen. Diefer Muth erschredte, Alle schwiegen, und er stellte ihnen nachbrudlichst vor: wie sie fonft in Thierfelle gekleidete Birten, ohne Bildung und in steter Furcht vor den Ilhrern und Triballern gewesen maren, und was aus ihnen burch Philipp und Jeber Solbat durch ihn geworden fei. besitze jett mehr als er selbst in jener Beit, wo er gewagt, ben perfifden Rrieg mit Schulden zu beginnen. Wer habe mehr Anftrengungen ertragen, wer fich tapfrer bewiesen, wer mehr Wunden er= halten? Mit Gelbe, mit Bilbfaulen, mit Rranzen, mit Befreiung von allen bei= mischen Diensten und Bahlungen waren fie belohnt worden, und bennoch unbaut-Sie möchten nach Sause geben, wenn fie wollten, und verfunden, bag fie folch einen Ronig ben bestegten Feint gu bemachen gelaffen batten; ober fie möchten sich einen Feldherrn mählen, und er wolle sich an die Spite der Perser stellen und ihnen zeigen, burch wen ber Gieg berbeigeführt sei, wem sie zu gehorchen verpflichtet wären.

Rasch entsernte sich jest Alexander in sein Zelt, zwei Tage lang zeigte er sich den Macedoniern nicht; am dritten aber berief er die vornehmsten Perser, theilte hohe Wilrden unter sie aus und bildete eine Leibwache persischer Silberschildner.

Da wurden die Macedonier rathlos und reuig, flebend und weinend umringten fie sein Zelt. Er trat hervor, und Kallines, ein Anführer der Reiterei, äußerte: Die Macedonier wären betrübt, weil er die Perser Verwandte seines Stammes nenne und sie kusse. Ihr seid alle meine Berwandten! entgegnete der König, indem er Kallines füßte. Große Opfer wurden jett dargebracht und ein allgemeines Bersöhnungsfest gefeiert, an welchem alle Böllerschaften theilnahmen. Die Gemilther waren nun wieder einig, und dieser Augenblick höherer Stimmung war wiederum blos durch Alexanders Ueberlegenheit herbeigeführt; seine Nachfolger vermochten nicht Erscheinungen dieser Art herbeizuführen.

Zehntausend Ausgebiente wurden jetzt nach Macedonien zurückgeführt, jeder erhielt vollen Sold bis zur Ankunft, ein Talent Silber und Auszeichnungen in der

Beimath, unter Anderem einen Ehrenfit in bem Schauspiele.

Der Zwist, in welchem Antipater mit Olympias lebte, und ihre gegenseitigen Rlagen über Anmahung veranlaßten das Gersicht, als gehe der König damit um, jenen zu strafen; wir haben jedoch keine Ursache, zu vermuthen, daß er parteiisch gegen den treuen Diener oder hart gegen die Mutter gewesen sein würde. Das Letztere bestätigt seine Aeußerung: eine Mutterthräne lösche tausend Klagen des Statthalters aus; für Jenes spricht der Umstand, daß er den Sinn der Olympias wohl kannte und ihr keinen Einfluß auf Staatsangelegenheiten verstattete.

### Tod Mexanders\*

Um biese Zeit traf ben König bas erfte große Unglud, fein Freund Bephaftion ftarb zu Etbatana an einem Fieber. Ale= randers Schmerz über biefen Berluft tannte feine Grengen und gab fich, gemäß ber Beftigfeit aller feiner Leibenschaften, ber Liebe wie bes Saffes, in ausschweifen= ber Beise tund. Er warf sich auf ben Boben neben ben Leichnam und blieb bier mehrere Stunden in Thranen liegen; zwei Tage wies er alle Pflege und felbst alle Rahrung von fich; er schnitt sein Saar ab und befahl, daß auch allen Pferden und Maulthieren im Lager bie Mahnen furg geschnitten murben, auch untersagte er alle Musik und jedes Zeichen ber Freude im Lager; er ließ bie Mauerginnen ber naben Städte herunterichlagen und ben Argt, welcher ben Borftorbenen behandelt batte, aufhängen ober freuzigen.

Alexander weilte noch längere Zeit zu Etbatana, wo er in übertriebenem Glanze von Festlichkeiten und prunkvoller Lebens-weise Zerstreuung in seinem Schmerz suchte. Seine Gemüthsstimmung war in solchem Grade zu Zorn und Wuth geneigt, daß Keiner ohne Furcht ihm nahte, und daß man ihn durch die maßlosesten Schmeicheleien mild und gnädig zu stimmen suchte. Endlich ermannte er sich und fand seinen wahren Trost in der Befriedigung der eigentlichen und vornehmsten Leidenschaft seiner Natur — der Leidenschaft für

Rampf. Zwischen Medien und Berfien wohnten bie Stämme ber Roffaer in boben, unwegsamen und unzuganglichen Bebirgen. Tapfer und beutefüchtig hatten sie die Angriffe ber Berferkonige beraus= geforbert. Alexander führte jest ein ge= waltiges Beer wider sie und trieb sie trot ber vermehrten, aus der winterlichen Jahreszeit entspringenben Schwierigkeiten von Ort zu Ort vor sich her und folgte ihnen in bie bochsten und unzugänglichsten Schlupfwinkel ihrer Berge. Diefe Un= strengungen wurden von ihm selbst und Btolomaus vierzig Tage lang fortgefest, bis die gange mannliche Bevolkerung ver= nichtet war, was als ein angenehmes Opfer für Bephaftions Manen galt.

Nicht lange barnach brach Alexander nach Babylon auf. Der Schreden feines Namens und feiner Thaten hatten fich fo weit verbreitet, bag Gefandte felbft aus ben fernften Wegenben tamen, fogar von den Römern, damals einem Bolke von nur erft magiger Dacht. Die griechischen Abgefandten nahten ihm mit Kranzen auf den Häuptern und reichten ihm goldene Kränze bar, gleich als kämen sie in die Rabe einer Gottheit. Die Beweise von Furcht vor seiner Feindschaft und von eifriger Bewerbung um feine Gunft, bie er von ben fernften, ihm bem Ramen und ben Sitten nach gang unbefannten Stam= men erhielt, waren von der Art, wie sie

<sup>\*</sup> Rad G. Grote, Gefdicte Griechenlande.

nie, soweit bie Geschichte reicht, einem Sterblichen gegeben worben maren.

Rearchos war ingmischen mit feiner Flotte angekommen; auch war man mit tem Bau ber Schiffe aus Chpressenholz und ber gewaltigen Docks in voller Thä= tigfeit begriffen. Er besprach mit Rearchos bas Nähere einer Expedition nach Arabien und bem perfischen Meerbufen unter gleichmäßiger Berwendung feiner

Land= und Geemacht.

ΙĘ

Œ

1è

īĉ

ź

Ħ

12

:0

ķ

ŗ

į

ĮŤ

Während die Zurüftungen zu dem Feld= juge getroffen murten, und mahrent ter ungeheure Scheiterhaufen für Bephäftion errichtet marb, fegelte Mlegander ben Guphrat hinab bis zu bem großen Kanal Ballatopas, gegen neunzig Deilen unterhalb Babplon, einer Schleuse, welche bie alten affprischen Könige zu bem Zwede angelegt hatten, um bei ter Sochfluth bes Strome geöffnet zu werben und baburch bas Waffer in die auf bem westlichen Ufer fich entlos ausbehnenten Gumpfe abauleiten. Da er erfahren batte, baf bie Schleufe ihrem Zwed nicht gut entsprach, fo entwarf er ben Blan eines neuen Baues, ter etwas weiter unterhalb jener ausgeführt werben follte. Darauf burch= fchiffte er ben Ballatopas, um bie Marfcen, fo wie bie in ihnen errichteten Graber ter alten affprischen Ronige in Augenschein zu nehmen. Gein Fahrzeug felbst feuernt, bie mit bem foniglichen Diabem geschniucte Raufia (ten breitframpigen mocebonischen But) auf bem Saupte, fuhr er eine Zeit lang zwischen biesen Lagunen und Gumpfen bin, Die eine folche Ausbehnung hatten, baß feine Flotte fich in ihnen verirrte. Er weilte lange ge= nug hier, um bie Unlegung einer neuen Stadt an einer ihm paffend icheinenten Stelle anzubefehlen und fogar zu beginnen.

hierauf begab er sich nach Babylon zu= rud, um bie Leichenfeier fur Bephaftion auszuführen. Der prachtvolle Scheiter= haufen stand fertig ba. Er mar zwei= hundert Fuß hoch, nahm einen vieredigen Raum ein, von welchem jebe Geite beinahe ein Feldwegs lang mar, und mar mit koftbaren Bergierungen überlaben, mit benen ihn ber theils mabre, theils er= beuchelte Gifer macebonischer Führer geichmudt hatte. Die Erfindungefraft ber Rünftler hatte fich in langen Besprechun=

gen mit bem Ronige felbft erfcopft, um. koste es. was es wolle, ein Werk von einziger und staunenswürdiger Bracht ber= vorzubringen. Die Ausgaben werben auf 12,000 Talenten (= 2,760,000 Bf. Sterl.) angegeben. Alexander barrte bes Befehls vom Drakel bes Ammon, wohin er Boten gesandt, um anzufragen, bis zu welchem Grad er seinem verftorbenen Freunde mit Recht und ohne Berletung ber Götter Berehrung erweisen burfe. Die Antwort ward jett gebracht und lantete babin, Bephaftion fei ale Beros ju verehren, welches die zweite Stufe ber Berehrung war. Nun wnrbe die Tobten= feier begangen. Außerbem gebot Alexander die Errichtung von prachtvollen Ravellen ober beiligen Gebäuden für die Unbetung und Chrung bee Bephästion zu Alexandria in Aegypten, zu Bella in Dlacedonien und wahrscheinlich auch noch in andern Stätten.

Der tiefe Schmerz, ben Alexander beim Tobe bes Bephaftion empfand, ber ihm nicht nur ein ergebner Freund, fonbern auch mit ihm von gleichem Alter und von gleicher überströmenber Kraft gemesen mar. machte fein Gemuth sowohl für tuftere Borbedeutungen aus zahlreichen Anzeichen empfänglich, ale bem eifersuchtigen Digtrauen felbst gegen älteste' Anführer qu= gänglich. Antipater insbesontere, ber nun nicht mehr in Bephäftions fraftiger Bermittlung einen Schutz gegen bie Berleum= bungen ber Olympias fand, fiel mehr und mehr in Diffredit, mahrend fein Cohn Raffanter von Seiten Alexantere in Augenbliden tee Jahzorne viel von feinen emporenden wilden Ausbrüchen zu leiden hatte.

Die mit ber Leichenfeier verbundenen Opfer gingen bis ins Ungeheure. wurden fo viele Opferthiere bargebracht, baß sie zu einem Gastmahl für bas ganze heer hinreichten, bas auch mit Wein im reichsten Mage bewirthet ward. Alexander selbst führte den Borsit bei biesem Mable und gab fich ber Fröhlichkeit gang wie bie Uebrigen bin. Bereits bes Weines voll, mart er von feinem Freunde Me= bius beredet, bei ihm zu Abend zu effen und die gange Nacht noch weiter bem Beine zuzusprechen. Es geschah, und man ergab fich jener wilben, taumelnben Luft. welche von ben Briechen "Romos" ge= nannt warb.

Nachbem Alexander am folgenden Tage feinen Rausch ausgeschlafen, ag er abermals bei Medius zu Abend und ver= schwelgte eine zweite Nacht in berselben wüften Beife. Es scheint, baf er bereits ben Reim jum Fieber in fich trug, welches fich burch feine Unmäßigkeit in fo gefährlicher Beije fteigerte, bag er nicht nach feinem Balaft jurudzufehren vermochte. Er nahm ein Bab und fchlief in bem Baufe bes Mebius; am nachsten Morgen vermochte er nicht aufzustehen. Nachdem man ihn gur Darbringung bes Opfers (welches feine tägliche Gewohnheit mar) auf einem Rubebette hinausgetragen, fab er sich genöthigt, ben ganzen Tag bas Bett zu hüten. Deffenungeachtet berief er bie Unführer bes Beeres und orbnete bie Einzelnheiten bes bevorstebenden Feldzuges an. Am Abende trug man ihn auf einer Lagerstätte über ben Cuphrat hinüber in einen Garten, wo er badete und die Nacht rubete. Das Fieber mahrte ben gangen Tag über fort, boch unterhielt er fich mit Medius und spielte mit ihm Burfel. Abends badete und opferte er wieder und nahm ein leichtes Effen. In ben nach= sten zwei Tagen verschlimmerte er bas Fieber. Tropbem besprach sich Alexander mit Rearchos über feine Seeunterneh= mungen. Um nächsten Morgen war bas Fieber fehr heftig. Alexander rubte ben gangen Tag in einem Babehaufe bes Gartens, beschied abermals bie Anführer ju fich und ertheilte ihnen Befehle. Bahrend der nächsten zwei Tage nahm feine Rrantheit von Stunde zu Stunde einen bebenklicheren Charafter an. Un bem letten dieser zwei Tage vermochte ber König, als er zur Berrichtung bes Opfers das Bett verlaffen wollte, nur mit großer Anstrengung beim Herausheben behülflich zu fein; felbst bann inbessen gab er noch ben Anführern in Betreff bes beabsichtig= ten Buges Befehle. Obgleich am anbern Morgen in einem verzweifelten Buftanbe, strengte er sich bennoch an, fein Opfer barzubringen, worauf er aus bem Garten= haufe herüber in ben Balaft getragen ward und hier ben Befehl gab, bag bie Anführer in ber Halle bes Balaftes verweilen follten. Er ließ einige berfelben an fein Lager rufen; aber obwohl er sie vollkommen erkannte, so war er boch nun uufähig geworben, ein Wort hervorzubringen. Eines seiner letten Worte, als er gefragt warb, wem er sein Königreich vermache, soll gewesen sein: "Dem Stärkften!" und eine seiner letten Handlungen war, daß er seinen Siegelring vom Finger zog und ihn bem Perbiktas gab.

In diesem Zustande verblieb er zwei Nachte und einen Tag, ohne Befferung und ohne Rube. Inzwischen hatte fich bie Runbe von feiner Krantheit im Beere verbreitet und es mit Rummer und Befturzung erfüllt. Biele von ben Golbaten, bie ihn noch einmal zu feben wünschten, brachen fich in ben Balaft Bahn und wurden unbewaffnet zugelaffen. Gie gingen an feinem Lager vorüber, mit allen Beiden bes Schmerzes und ber Theilnahme; Alexander erkannte sie und bewies ihnen feine freundliche Ertenntlichkeit, fo gut er es vermochte, war aber außer Stande, ein Wort zu fprechen. Mehrere von ben Auführern ichliefen im Gerapistempel, in ber hoffnung, vom Gotte in einem Traume zu erfahren, ob fie Alexander als Fleben= ben in ben Tempel bringen follten, um bie göttliche Sulfe auf ihn zu leuken. Der Gott unterrichtete sie in ihren Traumen, es fei beffer für Alexander, gu bleiben, wo er ware. Um Nachmittage verschied er — im Junius 323 v. Chr. nach einem Leben von 32 Jahren und 8 Monaten und nach einer Regierung von 12 Jahren und 8 Monaten.

Alexanders Tod, der ihn so plöglich in ber Fulle ber Gefundheit und Rraft und inmitten hochfliegender Entwürfe da= hinraffte, mar für alle feine Beitgenoffen nah und fern ein eben fo ergreifendes als im allerhöchsten Grabe bedeutungsvolles Greignif. 218 bas erfte Berücht bavon nach Athen gelangte, that ber Redner Demades ben Ausruf: "Es tann nicht wahr sein; wäre Alexander todt, die ganze bewohnte Welt würde nach seiner Leiche riechen." - Diese zwar robe, aber fraftige Bergleichung erläutert ben unmittelbaren. gewaltigen, weitreichenden Ginbrud, ben die so plötzliche Dahinraffung des großen Eroberere erzeugte. Jeber von ben vielen Befandten, die vor Rurgem erft aus wei= ter Ferne gelommen waren, um biefen ferntreffenden Apollon gnäbig zu stimmen, Bebermann unter ben Nationen, bie biefe Boten bergefandt — in Europa, in Ufien, | ihre mahrscheinliche Zukunft berühre.

in Afrita - fie alle fühlten es, baf fein Tod entweder ihre gegenwärtige Lage ober

# Macedonien und Griechensand bis zur Berstörung Corinths.\*

Rach bem Tobe Alexanders fam es unter ben hervorragenoften Feldherren zu blutigen Rriegen, in welchen bas Saus bes Königs und bas ber Olympias ausgerottet wurde. Nun fielen die Theile bes Reiches ben Kelbberren als Beute au: Megypten und Phonicien an Btolomaus. Sprien und Dberafien an Seleucus, Macedonien an Antipater. Für Griechen= land entsproß aus Alexanders Tode wenig Der verbannte Demoftbenes tehrte zwar triumphirend in seine Bater= stadt zurud, und Athen schritt zum Befreiungstampfe von ber macebonischen Herr= schaft, der auch anfangs mit Glück ge= führt marb: balb aber folgten ben Siegen schwere Niederlagen, Die mit ber völligen Niederwerfung ber Athener endeten. 218 ber siegreiche Antipater gegen bie Stadt anrudte, manbte fich bas Bolf von feinem unerschrockenen Bertheibiger Demosthenes Er begab fich in einen Tempel Bofeibons auf ber fleinen Infel Calauria; als ihn aber bort Antipaters Späher auffanden, nahm er Gift und fant fterbend an der Schwelle bes Tempels nieber.

Neue Unruhen entstanden nach Anti= paters Tobe, und es ging bie Berrschaft über Macebonien und Griechenland von einer Sand in die andere. Endlich ae= mann Antigonus ben macebonischen Thron, aber bie griechischen Staaten geriethen in Fehbe gegen einander und ichwächten und zerrütteten sich gegenseitig. Darauf bilbeten fich in Griechenland zwei Bunbe (ber atolische und ber achaische Bund), aber auch sie geriethen in Feindschaft unter einander und halfen baburch bas Berberben Griechenlands vollenden. Da bestieg Philipp III. ben macedonischen Thron, unter bem bie Romer querft in Griechenland eindrangen. Philipp murbe bestegt, er mußte ben Romern 1000 Talente gablen, ihnen seinen Gohn als Beifel übergeben, Die Flotte ausliefern und die Freiheit Griechenlands anerkennen.

\* Rach Chr. Defer und Chr. G. Reubeder.

Die Römer gaben sich ben Anschein, als feien fie nur gefommen, ben Unterbruder Griechenlands zu bemüthigen, boch ging ihre Absicht bahin, Griechenland und Macebonien unter bie Berrschaft Roms zu bringen. Dies zeigte sich balb, als bie Römer bie Aetolier befriegten und fie zwangen, die Oberherrschaft Roms anzuerfennen. Nun erhob fich ein Mann, ben man mit Recht ben letten großen Griechen nenut, Philopomen aus Arfabien, bem es wohl gelungen fein würbe, den völligen Sturz seines Baterlands zu verhindern, wenn die Griechen in Bezug auf Gesinnung nicht schon auf einer zu tiefen Stufe gestanben batten. bie Spartaner, bie burch bie Befete Ly= furge am langsten frei geblieben maren, hatten burch bie Berrichaft thrannischer Ronige ihre Freiheit eingebüßt. pomen folug zwei Ronige ber Spartaner, die fich barauf mit ihm zur Berfechtung ber guten Sache, für bie er alle griechi= schen Städte zu gewinnen suchte, verbanden. Allein balb rif Treulosigkeit und Berrath unter ben Berbunbeten ein, und als Philopomen sich anschickte, die abtrunnige Stadt Meffene ju guchtigen, wurde er auf einem Streifzuge von feind= lichen Reitern überfallen. Der achtund= siebenzigjährige Beld murbe gefangen ge= nommen, eingeferfert und gum Giftbecher verurtheilt. Die Uchaer rachten feinen Tob, fie eroberten bie Stadt Meffene, und es murben bie Urheber bes an ben trefflichen Philopomen verübten Mords hingerichtet, sein Leichnam aber ward feierlich bestattet.

Nach dem Tode Philipps versuchte bessen Sohn und Nachfolger, ber belbenmuthige Berfeus, bas romifche Joch abaufchütteln, und fo fam es gum zweiten macebonischen Rriege. Mit ihm augleich griff Gentius, ber Ronig von Illprien, rie Romer an. Letterer fündigte feine Unterwerfung an, als bie Romer nabeten,

Perfeus fampfte brei Jahre lang und oft fiegreich, bis ibn Memiline Baulus übermältigte. Perfeus murte als Befangener nach Rom geführt. Da erhob fich Andrenicus, ein tugner und unternehmenter afritanischer Sclave, ber fich für ben Cohn bes ungludlichen Berfeus auegab, und es gelang ihm, gang Macebonien gegen Rom unter Baffen gu bringen. Er wurte von Metallus befiegt und hierauf Rom in eine romische Broving verwandelt. Best blieb ben Römern nur noch eine Dacht zu besiegen übrig - rie bes achaifden Bunbes, an beffen Spite bas reiche und prachtige Corinth ftanb. Die Römer Schleppten 1000 ber vornehmften Uchaer nach Italien. Ueber

bie Gewaltthätigkeit entruftet, erhoben fich tie Udbaer jum Kriege gegen Rom. Der Conful Mummius jog gegen fie ju Felbe, und in temfelben Jahre, in weldem Carthago fiel, wurde auch Corinth erobert und zerftört, bas übermundene Griechenland aber in eine römische Proving vermantelt. Das mar bas Ente ber griechi= ichen Freiheit, bie einst fo berrlich geblübt hatte. Bar aber auch die politische Freiheit Griechenlands vernichtet, fo lebte boch bie Freiheit bes Beiftes fort, mit welchem bie Bellenen in ihren Colonien und felbft ale Befangene und Sclaven über alle Welttheile unter barbarifchen Bötlern Runft, Biffenschaft und Sumanität verbreiteten.

Drud: Wilhelm Baenfch, Leipzig.

# Vilkerbilder aus der alten Welf

Für Schule und Baus

gefammelt und bearbeitet von Ferdinand Schmidt.

Rom.

Mit vierzig Illustrationen.



Hamburg 1868.

Vereinsbuchhandlung.

# Vorwort.

Meinen Lesern biete ich hiermit ben angekundigten zweiten Band der Bölkerbilber.

Der erste Band beginnt mit der Borführung der ältesten Sagen. Ein Schleier hullt das Feld der Geschichte ein; kaum erkennbar dem forschenden Blick, bewegen sich schwankende Gestalten. Und doch, wie wichtig ist diese erste Zeit! Gleiche Gesetze zeigen sich wirksam im Einzelleben wie im Leben der Bölker. Je nachdem der Einzelmensch geartet ist, je nachdem gestalten und durchgeistigen sich in ihm die Bilder seiner Erinnerung. Dasselbe gilt vom Bölkerleben. So bieten die Sagen belehrende Einblicke in die geistige Welt der ältesten Geschlechter der Menschen.

Endlich weicht allgemach die Sagenwelt, ber Morgen wirklicher Geschichte bricht an. Die Schriftsprache tritt in ihren ersten Bersuchen auf und hinterläßt uns in Stein gemeißelte Zeichen, die Jahrtausenden troten. Aber wider Absicht und Wissen hinterläßt uns diese geschichtliche Zeit auch noch eine andere Schrift, deren Deutung uns fortgesetzt eine Quelle wachsenden Berständnisses der Bergangenheit ist: die Ueberreste gewaltiger Bauwerke. Sie vervollständigen die Kunde von dem häuslichen, dem religiösen und dem staatlichen Leben der ältesten Völker.

Befand sich ber Menschengeist bis babin gleichsam in einem Dammerleben, so burchbricht er — nach bem Ausspruche Begels — nun seine Mumienhulle und erscheint als schöner farbiger Schmetterling. Davon giebt bie Geschichte Griechen-

lands Runbe.

Aber Alles, was die Erde geboren, trägt den Keim des Berfalls in sich. Kraft und Leben des Bolles vergläheten, Griechenland ward die Beute eines andern Bolles.

Run tritt ein Bolt in ben Borbergrund ber Geschichte, bem länger als ein Jahrtausend bie Herrschaft ber Welt gehören follte: bas Bolt ber Römer.

Welch ein Schauspiel, welch eine Fulle von Lehren bietet die Geschichte Roms bem bentenben Lefer!

In den Romern war ein Bolt erstanden, das in eiserner Willenstraft seine

Grenzen nach allen Seiten bin fortgesett weiter und weiter binausrudte.

Aber nicht blos Land und Leute, nicht blos materielle Habe machte es sich zu eigen: es trat die Erbschaft des Geisteslebens der Bergangenheit an, bewahrte die geistigen Güter vor jähem Untergange und rettete sie der Zukunft. Denn wahrlich, die Myriaden von Barbaren, die das mittlere Asien gedar, und von deren Abkömmslingen — es sei nur erinnert an die Hunnen und die Mongolen — Europa noch Jahrhunderte später aus's Schwerste bedrängt ward, hätten wohl, wäre das weltsbeherrschende Rom nicht vorhanden gewesen, Blüthe und Samen griechischen Kulturslebens dis auf die letzten Spuren vom Erdboden vertilgt.

Anderes verdient nicht minder als bedeutungsvolles Wirten des Boltes der Römer hervorgehoben zu werden. Was es heißt, für ein Ganzes leben, dem Baterlande willig jegliches Gut opfern, das zeigt die Geschichte Roms an unzähli-

gen Beifpielen.

Endlich: Wie die Griechen Unübertroffenes in Kunst und Wissen schufen, so stehen die Kömer unerreicht da als Schöpfer der Rechtswissenschaft. Unsere staat- lichen Gesetze wurzeln zumeist in dem Staats- und Rechtsleben Roms, daher eine richtige Würdigung des Heut unmöglich ist für den, dem es an der nöthigen Keunt- niß der Geschichte Roms fehlt.

Belehrend wie die Betrachtung bes Aufsteigens dieses großen Bolkes ift auch ber hinblid auf sein Sinken und seinen endlichen Berfall. So lange Gemeinstun,

Sitte und Rucht von ber Dehrheit bes Bolfes werth geachtet wurben, fo lange muche bas Bolt: als Gelbstfucht und Sittenlofigfeit bas Felb gewannen, trat ber Berfall ein. Die Geschichte ber Römer aufmerksam zu burchwandern, muß baber

im boben Dake befruchtend fein fur Die Ertenntnig.

Wefentlich handelt es fich auch in biefem Banbe um eine Auswahl von Studen aus Meisterwerten. Wie groß nun aber auch bas Bebiet ber betreffenben Literatur ift. bas ber Berausgeber, um bem vorgestedten Zwede möglichft zu genugen, ju burchwandern hatte, so war die sich baraus ergebende Arbeit boch die geringere im Bergleich mit berjenigen, Die barnach noch auszuführen blieb. Sei es gestattet, in Rurge ju wiederholen und auf ben vorliegenden Band in Anwendung zu bringen, mas ber Berausgeber über feine besondere Thatigfeit bem Borwort jum I. Banbe beigefligt bat: Die Ausführung einer zwedmäßigen Bufammenftellung von Bilbern, Bemalben und Characteriftiten aus ber Beschichte bes Alterthums, entnommen aus einer Babl von Geschichtswerten, mag Bielen als etwas Leichtes erscheinen. Ihnen tann fich ber Berausgeber nicht beigablen. Er vielmehr fcredte, von bem Berrn Berleger jur Beranftaltung einer folden Bufammenftellung aufgeforbert, vor ber Aufgabe jurud, und erft ber Anreig, ber fich fur ihn aus ber Bufage ergab, es folle ihm in Bezug auf ben Umfang teinerlei Befdrantung auferlegt werben, und bas Buch in wurdigfter Ausstattung erscheinen, mäßigte feine Bebentlichfeiten und bestimmte ihn endlich, die Arbeit zu übernehmen. Die Ausführung, bei ber ber Berr Berleger bem Berausgeber nicht nur burch entsprechenbe Rathichlage gur Seite stand, sondern bemfelben auch zur Erlangung von Duellwerken vielfach behülflich war, erforderte einen Zeitraum von einigen Jahren. Bei ber Bahl ber Geschichtswerte ließ ber Berausgeber fich wesentlich burch ein Wort Luben's leiten: "3ch glaube wirklich," außerte biefer in einem Gefprach mit Bothe, "bag Riemand ein Biftoriter fein tonne, im fconften Ginne Des Wortes, bem Die bichterifde und geft altende Rraft fehlt." Gothe ertheilte Diefer Auffaffung feine volle Buftimmung. Indem es nun galt, die hauptmomente aus ber Geschichte ber Romer vorzuführen, burfte bies nicht geschehen burch ein willfürliches Aneinanderreiben von abgeriffenen Auffähen, fondern es mußte banach gestrebt werden, die aus bem Literaturichabe berausgehobenen Stude (wenigstens bei weitem bie meiften berfelben) ju abgeichloffenen Ginzelbildern zu gestalten, berart, daß fie nach Abrundung und Stellung neben ber Erfullung ihres Einzelzwedes zugleich als organische Theile in bem Befammigemalbe, ber Beidichte Roms, zu entsprechenber Beltung gelangen tonnten. Much bat ber Berausgeber es für ersprießlich erachtet, geographische Bilber ber Schauplate, auf benen die wichtigsten Ereignisse stattfanben, diesen voranzustellen. Ermagt ber freundliche Lefer bagu noch, baf bie Deconomie bes Bangen bie Innehaltung eines gewiffen Dages für ben Umfang ber Ginzelbilber nothwendig machte, bag viele ber benutten, in Betreff ber Grundlichfeit vortrefflichen Berte bes populären Gewandes entbehren, bezugliche Beränderungen bemnach, um eine möglichst gleichmäßige und babei einfache Darftellung zur Durchführung zu bringen, geboten maren, und endlich noch, bag neben ben geschichtlichen und geographischen Werten auch die Gebiete ber pabagogischen und ber kunftgeschichtlichen, namentlich ber baugeschichtlichen Literatur in Betracht gezogen worden find, fo wird bie oben ausge= sprochene Behauptung bes Herausgebers, tag es sich bei bieser Arbeit keinesweges um die Lösung einer leichten Aufgabe handelte, gewiß Beiftimmung finden.

Der vorliegende Band ichlieft ab mit ber Beichichte Roms; ber folgende Band, mit beffen herstellung fich ber herausgeber bereits beschäftigt, wird bie nicht minder bedeutungsvolle Geschichte bes Mittelalters bringen.

Möchte auch Diefer zweite Band ber Bolferbilber billigen Anforberungen genugen und fur Schule und haus eine eben fo reiche Berwendung finden, wie einer solchen Band I. ber Bölkerbilder sich zu erfreuen hat!

Berlin.

Zerdinand Schmidt.

# In halt.

| Erftes Buch. Rom unter Königen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wichtigkeit ber römischen Geschichte. — Das Land Italien. — Die vorrömische Zeit Italiens. — Die Etrusker. — Die Latiner. — Die samnitischen Bölker. — Roms erster König. — Rom unter Romulus. — Numa Pompilius. — Rom unter ben beisben folgenben Königen. — Roms Wachsthum. — Die Curiatier und Horatier. — Patricier und Plebejer. — Centurien-Berfassung. — Tarquinius Priscus. — Servius Tullius. — Lucretia. — Grundzüge bes Kömerthums. — Religion ber Kömer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 3weites Buch. Die erfte Beit Roms als Republik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32  |
| Rämpse unter ben ersten Consuln. — Lucius Tarquinius wird genöthigt, Rom zu verlassen. — Berschwörung zu Gunften ber vertriebenen Königssamilien. — Des Tarquinius Kamps gegen Rom. — Horatius Cocles. — Cajus Mutius Scaevosa. — Civila. — Einsetzung ber Bolkstribunen. — Coviolanus. — Spurius Cassius Biscellinus. — Genucius. — Publius Bosero. — Cincinnatus. — Das Decemvirat. — Birginia. — Die Censur. — Die Eroberung Beji's. — Die Gallier in Rom. — Bollendung der Herrschaft Roms siber Italien. — Samniterkrieg. — Latinerkriege. — Großer italienischer Krieg. — Großgriechenland. Tarent. — Tarentinischer Krieg. König Pyrrhus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Drittes Buch. Bas Beitalter der außeritalienischen Kriege und Eroberungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69  |
| Die punischen Kriege. — Atilius Regulus. — Hannibal. — P. C. Scipio. — Kriege in Asien und Spanien. — Der Censor Cato. — Zerstörung Carthago's. — Die letten Kriege mit Macedonien und Griechenland. — Bublius Cornesius Scipio Aemilianus. — Biriathus. Numantia. — Altrömische Dichtfunst. — Das Kriegswesen ber Römer. — Triumphällge römischer Felbherren. — Griechische Denkweise in Rom. — Das Leichenbegängniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Biertes Buch. Bas Beitalter der Bürgerkriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103 |
| Die beiben Gracchen. Tiberius Sempr. Gracchus. — Cajus Sempr. Gracchus. — Cajus Marius. — Jugurtha. — Cimbern und Teutonen. — Sulla. — Sulla gegen Marius und gegen Mithribates. — Schredensherrschaft unter Marius. — Schredensherrschaft unter Sulla. — Hompejus. — Caesar. — Lepibus. — Sertorius. — Fechter- und Sclavenkrieg. — Lucullus. Cato. Cicero. Berres. Catulus. — Die Seerauber. — Der britte mithribatische Krieg. — Catilina. — Rebe Cicero's. — Caesar im Consulat und Triumvirat. — Caesar in Galien. — Caesar in Britanien. — Caesar die Parther. — Caesar im Ramps mit Pompejus. — Tod bes Pompejus. — Caesar nach Alexandrien und gegen Pharnaces. — Caesar in Afrika. — Cato's Tod. — Caesars Aleinherrschaft. — Caesars Tod. — Ueber Caesars Character. — Bithsaule des Pompejus. — Antonius und Octavianus. — Ende des Antonius und der Cleopatra. — Erziehung im römischen Mannesalter. — Die Stadt Kom. — Die Capitolinische Bölsin. — Die Colosse von Monte Cavallo. — Religiöse Zustände. — Der römische Handel. — Orbisius. — Der Ramps der Republit und Monarchie. |     |
| Fünftes Buch. Kaifer Augustus und feine Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 219 |
| Octavianus Augustus als Alleinherrscher. — Die Germanen. — Die Götterwelt ber Germanen. — Hermannsschlacht. — Religibse Zuftände. — Das Christenthum. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

| C. Cilnius Macenas und seine Zeitgenossen. (D. Ennius. Birgilius Maro. Publius Ovibius Naso. D. Horatius Flaccus. Titus Livius. Dionys von Halitarnaß. Diobor aus Argylium. Strabo aus Amista. Dionyslus Periegetes. Agrippa.) — Trachten und Schmuck. — Eine Bilbsaule bes Augustus. | Ecite . |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sechstes Buch. <b>Bie nächsten Hachfolger des Augustus</b> Tiberius. Caligula. Claubius. — Die römischen Christen bes apostolischen Zeit- alters. — Nero. — Seneca, ber Philosoph, und sein Ende. — Birkung ber Despotie.  Plinius Secundus ber Natursorscher. — Spiele.              | 251     |
| Siebentes Buch. <b>Jon Calba bis jum Ausgange der Flavier</b>                                                                                                                                                                                                                         | 284     |
| Achtes Buch. Die glücklichsten Beiten des römischen Reiches                                                                                                                                                                                                                           | 317     |
| Neuntes Buch. Fon der Beit der Fratorianer bis Julianus                                                                                                                                                                                                                               | 343     |
| Behntes Buch. Bis zum Untergange des abendländischen Reiches                                                                                                                                                                                                                          | 377     |

Digitized by GOOG

# Illustrationen.

| ~" . m=rr                          |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Cent       |
|------------------------------------|-------|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| Säugende Wölfin                    |       | •  | •          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | 1          |
| Raub der Sabinerinnen              | ٠, ،  |    | •          | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | •  | 13         |
| Tullia fährt über die Leiche ihres |       |    |            | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | •  | 21         |
| Tempel bes Jupiter Capitolinus     |       | •  | •          | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | •  | 28         |
| Die subillinischen Bücher          |       | •  | •          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | <b>3</b> Q |
| Rom unter ben Rönigen              | •     |    | •          | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | •  | 32         |
| Coriolan                           |       |    | •          | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | •  | 43         |
| Schlacht bei Asculum               | •     |    | •          | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠  | 67         |
| Römischer Triumphzug               | •     |    | •          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | 69         |
| Scipio auf ben Trummern Cartho     | igo'ê | 3. |            | • | ٠ |   | • | • | • | • | • | • | ٠  | 81         |
| Römische Auguren                   |       |    | •          |   | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | 103        |
| Des Spartacus Tob                  |       |    |            |   |   | • | - | • | • | ٠ | • | • | •  | 133        |
| Berschwörung bes Catilina .        |       |    |            |   |   |   |   |   |   | • | • | • | •  | 137        |
| Caesar in Gallien                  | •     |    |            |   | • | • | • | · | • | • | • | • |    | 149        |
| Caefar und Cleopatra               |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 156        |
| Mve Caefar (Glabiatoren) .         |       |    |            |   | · | • |   |   |   |   |   | • |    | 159        |
| Caefar auf bem Wege zum Capit      | ol .  |    |            | • |   |   | • |   |   |   |   |   |    | 161        |
| Brutus                             |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    | 163        |
| Caesars Tod                        |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   | • |   |    | 165        |
| Schlacht bei Philippi              |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠. | 179        |
| Antonius und Cleopatra             |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 183        |
| Bornehmer Römer und Römerin        |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 211        |
| Römische Krieger auf bem Marid     | e .   |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 219        |
| Herrmannsschlacht                  |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | <b>228</b> |
| Bladiatoren                        |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 251        |
| Nero läßt Rom anzünden             |       |    |            |   |   |   | • |   |   |   |   |   |    | 266        |
| Nero als Schauspieler              |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 269        |
| Christen im Circus                 |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 281        |
| Röpfe alter Römer                  |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 284        |
| Titus in Jerufalem                 |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 291        |
| Plinius und Bespafianus            |       |    |            |   |   |   | • |   |   |   |   |   |    | 292        |
| Strafe im alten Pompeji            |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 295        |
| Die Trajansfäule                   |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 317        |
| Commodus im Circus                 |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 347        |
| Bufte bes Alexander Severus .      |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 351        |
| Diocletian und bas Druibenweib     |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 357        |
| Conftantin erscheint ein himmeleg  |       | n. |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 360        |
|                                    |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 366        |
| Das alte Rom                       |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 377        |
| Attila's Tob                       |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 395        |
| Bignetten.                         |       |    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                    |       |    | <b>→</b> — | - |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |

notig fur ben Buchbinder: bie Ginbeftung ber Ceparatbilber bat nach ben oben angegebenen Seiten zu erfolgen.



Andere werden ein athmendes Erz anmuthiger glatten, Werben, ich weiß, anbitden lebendige 3fige dem Marmor, Werden Beredfam fein im Bericht und die Bahnen des himmels Meffen mit Kreisendem Staß, und der Stern' Ansange verkanden: Du fei, Romer, bedacht, wellherrschende Macht zu verwalten, Soscherlei Runft sei dein, dann friedliche Sitte zu ordnen, Wild den Ergebnen zu sein und Eropige niederzukampsen.

Digitized by Google

# Erstes Buch.

# Rom unter Königen.

# Wichtigkeit der romischen Geschichte.\*

Die alte Geschichte gerfällt in Die Geschichte vor Rome Berrichaft, welche viele Mittelpunkte bat, und in die Geschichte ber römischen Berrichaft, wo nur ein Mittelpuntt ift, Rom, beffen Birtung fich überall bin erftredt. Anbere Boller, wie die Aegypter, haben burch intellectuelle Kraft nach außen gewirkt, aber es fehlte ihnen ber Beift; noch anbere, wie bie barbarischen Bolter ber Celten und anbrer Stamme, murben wichtig blos burch ihre gewaltigen Eroberungen, Griechenland burch Beist; Rom aber vereinigt Alles, größte politifche Bolltommenbeit, Macht und Beift. hier ift bie Wirfung noch bleibenber und unauslöschlicher geworben als die Griechenlands, fie bauert bis in bie entferntesten Jahrhunderte, ja bis auf den heutigen Tag. Die römifche Geschichte fann bie größten Charactere, Sandlungen, Greigniffe aufweifen, fie ift bie Entwidlung eines gangen Böllerlebens, wie die übrige Geschichte nicht Aehnliches tennt.

Die Geschichte bes Orients kennen wir in ihrer Entfaltung gar nicht, die Aegypter sinden wir schon in Kasten, also in festen Formen, in benen sie alle Jahrhunderte durch bleiben; sie bestehen unwandelbar, wie ihre Mumien uns das Sinnbild geben; alle Beränderungen, die wir an ihnen bemerken, sind bloses Absterben.

Die Römer sehen wir fast vor unseren Augen heranwachsen; zwar sind auch fie schon fruh in festen Formen, aber ihr Entstehen ift uns tein Rathsel.

Die andern Bölker sind wie Blumenknospen noch in ihre Blätter gehüllt, fle wachsen heran, aber vor ihrer Entsaltung sterben sie ab ober öffnen sich nur unvollkommen, wie das auch bei dem einzelnen Menschen sich stets wiederfindet, daß unter vielen Tausenden nur wenige nicht in ihrer Entwicklung gehemmt werden.

Betrachten wir zunächst bas Sauptland bes römischen Staats, bie Salbinsel Italien.

## Das Land Italien. \*\*

In der ältesten Zeit erstreckte sich der Name Italien nicht auf die ganze Halbinsel; diesen Namen führte vielmehr in der ältesten Zeit ein kleiner Landstrich an der sicilischen Meerenge, auf dem heut die Stadt Cosenca liegt. Dort wohnte der Bolksstamm der Italer. Da italus in der alten Sprache Rind bedeutet, und Heerden von Rindern der Hauptreichthum der Bevölkerung waren,

so erklärt sich bie Entstehung bes Namens Italer und Italien leicht. Bon ben Griechen warb um biese Zeit bie ganze Halbinsel häusig Hesperien (Westland) genannt, von dem Italien freilich nur ein Theil war. Im Lause der Geschichte wurde der Name Italien weiter und weiter, endlich (unter Augustus) bis zu den Alpen hinauf ausgedehnt.

\* Rach B. G. Riebuhr, Bortrage über bie romifche Geschichte.

<sup>\*\*</sup> Rach Deinrich Leo, Gefcichte bon Italien, I. & Schoum, Grundzüge einer allgemeinen Bflanzen-Geographie, 3. fr. L. haußmann, Umriffe nach ber Ratur, und B. Bug, Characteriftitern ber Erb- und Bolterfunde.

auf bie Rarte bes Landes zeigt, aus zwei wefentlich von einander verschiebenen Balften: Die eine (nörblich und norböftlich vom Apennin gelegen) bietet für iebe Thatigfeit bes gebilbeten Lebens Belegenheit und Mittel, ein milbes Rlima, regfame Bewohner und in allen feinen Theilen eine leichte Berbindung; die anbere Balfte, weftlich, fublich und fuboftlich bes Apennins, ift bagegen burch Bergreihen in eine große Anzahl Thaler von geringem Umfange und fleinerer an bie Rufte ftokenber Cbenen gerriffen, welche alle, ba fie teine natilrliche Beziehung auf einander haben, eines gemeinschaft= lichen Mittelpunkts und Berkehrs in bem Brabe entbehren, bag zwischen ihnen fast allen bie Berbindung von ber Seefeite leichter ift, ale bie ju Lanbe. Drangengarten, in einigen Gegenben fogar Buderrohrpflanzungen fteben bier in gang ge= ringer Entfernung von ben raubesten Bebirgegegenden, Die nur gu Biehzucht und Jagd Gelegenheit geben, und bie Menfchen felbft bieten abnliche Begenfate ber größten Inbolenz und zügello= fer Leidenschaft in ihrem Character, ober bes feinsten Benehmens und fast thieri= scher Robbeit in ihrer Bildung bar.

Betrachten wir jene nördliche Balfte naber, jene weite und größtentheils ebene Gegend, zwischen ben Alpen und bem Apennin zu beiben Seiten bes Bo, fo bietet fie eine für den Umfang des bezeichneten Landes fehr weite Rufte und an berfelben von jeher Punkte, welche burch Sandel und Bertehr mit ben entgegengesetten Uferlanbern bes abriati= ichen Meeres in Berbindung ftanben. Nach Norben und Westen hin begrenzt, scheint biefe Gegend junachft Fremblingen burch einen Gurtel hoher Bebirge verschloffen; aber faft alle Bege, bie burch diese führen, steigen vom Auslande her weniger steil empor, ale von ber italie= nischen Seite, ober theilen fich nach ber lettern zu in fo viele Rebenftragen, bag nur ber Bahl nach unverhältnigmäßig überwiegenbe Streitfrafte ober bas Benie eines Napoleons im Stanbe find, bem einbringenden Keinde mit Erfolg entge= genzutreten. Den Bewohnern Franfreichs, Deutschlands und Ungarns ist also in einem gewiffen Sinne Italien preisgegeben, und Burgunder, Franken, Babern, Deutsche überhaupt und Magnaren in früherer, wie Frangofen, Schweizer und Defterreicher in ber fpatern Zeit haben über bas Schidfal ber nörblichen Balfte Italiens entschieden. Weniger bedeutenb war der Einfluß, ben bie flavische Ration von ber Benedig gegenstberliegenben Rufte, ben bie Epiroten, Griechen und Türken auf biefen Theil Italiens gehabt haben, woran aber bas politische Elenb. in welchem biefe Bolter feit Jahrhunberten, jum Theil von Anbeginn ihrer Beschichte an, schmachten, mehr Schulb bat. als die Natur Italiens. Nur Benedia ift im Rampfe mit biefen Fremblingen erftartt, im Bandel mit ihnen reich geworden und hat sie sich zum Theil zu Unterthanen erworben.

Das übrige Italien ift, wie ichon erwähnt wurde, in eine Reihe kleinerer, eigenthümlich abgeschloffener Territorien zerriffen, welche fich auf ber Oftseite ber Halbinsel an einander reihen, und beren Grenggebirge von bem Apennin, wie bie Graten eines Fisches aus beffen Rudgrate, nach entgegengesetten Richtungen ausgehen. Die Bereinigung biefer Diftricte unter eine Berrichaft ift bocht schwierig. In den südlichsten Theilen Italiens, besonders in Calabrien, ift nie auf die Dauer eine andre als jene tirtische Art ber Staatsverwaltung möglich gewesen, welche fich mit regelmäßig eingehenden Tributen begnügt, und bas Uebrige ber Natur und bem Intereffe untergeordneter Bafallen ober Corporationen fiberläft. Gobald frembe Berrscher auf biese jedem unerzogenen Bolle fo angenehme Beife bes Regierens eingingen, konnten fie fich leicht als Bebieter behaupten, mußten aber neu einbringenben Fremdlingen eben so schnell weichen, als fie felbst zu bem Besite gelangt maren, weil biefe Beife bes Berr= ichens in ber Bruft ber Unterworfenen fein Gefühl bes Bufammengehörens meber mit bem, welcher zufällig bes Lanbes Fürft ift, noch mit benen, bie bemfelben Oberherrn zugleich gehorchen, entstehen läßt. Dies allein ift ber Grund, warum in einem von ber Natur fo fehr vertheidigten Lande bennoch fast immer Fremblinge herrscher waren.

Die große Ausbehnung bes Lanbes nach ber geographischen Breite macht, daß Oberitalien eine ganz andere Begetation besitzt, als die süblichen Theile. Die Begetation von Oberitalien hat im Ganzen noch große Aehnlichkeit mit der in den wärmeren Gegenden des südlichen Deutschlands und der Schweiz, so wie den an die Alpen stoßenden Theilen Frankreichs. Die Kastanie ist der Schmud des Waldes, der Wein rankt am Maulbeerbaum; Weizen und Mais, in einigen Gegenden auch Reis, sind die wichtigsten Getreibearten.

Der Ginbrud ber Gleichförmigfeit, ben die Bo-Cbene erzeugt, vermindert fich, je naber man bem Bebirge tommt. An dem Ausgange ber Alpenthäler find bie Strome ju Geen erweitert, Die ben Reig ber Gegenben unbeschreiblich erhöhen. Die Natur zeigt am Langen-, Luganer- und Comor-See Größe mit Kulle und Anmuth in einem Grade vereinigt, wie vielleicht in keiner anbern europäischen Gegend. Steile Bergwände werfen bie Sonnenftrahlen gurud, benen die gegen Guben gerichteten Thalöffnungen ungehinderten Eingang gestatten. Doch wird bas hierburch erzeugte treibhausartige Klima burch die kühlen, von dem nahen Hochgebirge herabziehenden Lüfte gemäßigt. Wein umrankt bie blauen Bafferspiegel, und Raftanien beschatten ben Fuß ber fie umgebenben Berge. Der Lorbeer verräth die Nähe der für das fübliche Europa befonbere daracteristischen immergrunen Begetation, und einzelne Binien und Copreffen find Berkundiger= innen ber eigenthilmlichen Baumformen, die erst in Mittel= und Unteritalien all= gemeiner erscheinen. Felfen ragen in malerischen Formen über bem Baumwuchs empor; Giegbache fturgen von ihnen berab, und aus dem in Nabelwald gekleideten Bebirge im hintergrunde ber tiefeinge= schnittenen Thaler leuchten bier und ba bie schneebededten Gipfel ber höheren Alpen hervor.

Die Apenninen ziehen, so weit sie bie Bo-Nieberungen begrenzen, eine scharfe Scheibewand zwischen ber Natur von Oberitalien und ben stillichen Theilen ber Halbinsel. Das Gebirge beobachtet in bieser Erstreckung zum Theil bie

Richtung von Weften nach Often, moburch bie Bericiebenbeit ber Begetation an ben entgegengesetten Abbangen besonders auffallend wird. Am nördlichen Abhange ftimmen bie Gewächse im Gangen noch mit benen bes füblichen Kufes ber Alben überein, wogegen an ber füblichen, gegen bas Meer jah fich fentenben Seite bes Gebirges bie Cultur bes Delbaums sich ausbreitet und mannigfaltige andere immergrüne Bäume und Sträucher ericheinen. In ber weitern Erftredung ber Apenninen, in ber fie ber Sauptrichtung von Nordwest nach Südost folgen, findet taum ein bemerkbarer Unterschied in ber Begetation ber entgegengesetten Abfalle ftatt. Die für Mittel= und Unteritalien besonders caracteristischen Bäume und Sträucher, zu benen bie immergrunen Gichen, die Biftacien, ber Erbbeerenstrauch, die Morte geboren, beschränken sich nur auf die unteren Gebirgs-Berflachungen, vom Meere bis ju 1200 Fuß hinan. In dieser immergrunen Region ift der Delbaum allgemein verbreitet, und es gebeiben darin Lorbeeren und Bommeranzen. Lettere werben indessen im größeren Theile Italiens nur in einzelnen, burch ihre Lage besonders begunftigten Gegenden, in nicht bedeutender Ausbehnung gezogen, und auch ba, wo ihre Rultur von größerem Belange ist, wie in Calabrien, giebt es boch teine eigentlichen Drangen-Baine. Das Culturgewächs hat baber auch bei weitem nicht in bem Grabe wie ber Delbaum Einfluß auf die allgemeine Bhystognomie der italienischen Laubschaft. Bang eigenthumlich find aber für biefe einzelne, mit ihrer weit ausgebreiteten Krone boch bervorragende Pinien nebst Gruppen von Chpreffen, beren linearer Thous mit bem entgegengesetten jenes Baumes in einem sonderbaren Contraste steht. In einem noch höheren Grabe erhalt bie Lanbschaft einen besonderen und völlig frembartigen Character burch die Dattelpalme, die aber nur an einzelnen, geschütten Stellen, zumal an der Rüfte und auch bier nur in wenigen Individuen sich barftellt.

Steigt man über bie eben bezeichnete, immergrine Region höher hinan, so sieht man sich von einer Begetation umgeben, bie ber in ben norbeuropäischen Ländern ähnlicher ift. Die immergrunen Bäume

und Straucher verschwinden, und an ihre Stelle treten Giden mit abfallenben Blättern und Raftanien. Diefe Baume halten bis zu einer Sobe von etwa 3000 Fuß an; barüber hinaus wird bie Buche ber vorherrichende Baum, in beffen Begleitung zuweilen verschiedene Radelhölzer ericheinen. In einer Bobe zwischen fünfund fechstaufend Fug wird die Buche, gleich ber Riefer, jum friechenben Strauche, und Alpenpflanzen kommen hier und ba jum Borfchein. Diefe find in noch arökerer Söbe bis zu etwa 7500 Fuß all= gemein verbreitet. Rur einzelne Bergspiten in den Abruzzen übersteigen diese Region.

Die Begetation zeigt sich in ben mittleren und unteren Theilen Italiens hinsichtlich des Reichthums und der Fülle höchst verschieden. In manchen Gegenden stellt sie sich in großer Ueppigkeit dar, zumal wo mannigsaltigere krystallinische ober vulkanische Gebirgsarten einen gunstigeren Boden erzeugen; ober wo, wie besonders in einigen Meeresbuchten, Felsen gegen nachtheilige Winde Schutz gewähren; ober auch wo die Gewässer ein besonders vortheilhaftes Feuchtigkeits-Verhältnis be-

wirten. Entzüdend ift bie reiche Begetation am Fufie bes Marmorgebiraes von Carrara und Massa und am Abfalle ber Apenninen gegen Lucca; an ben vulkanischen Böhen von Francati und Albano; an den Felfenkliften von Dolo bi Gaeta, Sorrento, Salerno, an den Wasserfällen am Terni und Tivoli. Aber so ist es nicht Aberall. Bei weitem ber größte Theil ber falfigen Apenninen ernahrt eine färgliche Begetation. In ben Gesteinspalten murzeln Morten, und anberes immergrunes Geftrauch vermag feinen bichten, bie Felfen verhüllenden Schluß ju bewirken, und nur im Innern bes Gebirges trifft man bin und wieder bochbestandene und geschlossene Waldung. Die außerorbentliche Durchsichtigfeit ber Luft, welche ben Fernen einen unbeschreiblichen Bauber giebt, die hohe Blaue bes himmels, ber entzüdende Blid auf bas marme Meer, der außerordentliche auf den rauchenben Besuv - biefes zusammengenommen besticht in Italien bas Auge bes Beobachters und läßt oftmals Gegenben schön erscheinen, die es in Wahrheit nicht find.

# Die vorrömische Zeit Italiens.\*

### Allgemeines.

Das römische Bolf ist erst in bem achten Jahrhundert vor Christo entstanden und aus den Latinern, Etrustern und Samnitern hervorgegangen. Diese brei älteren Bölfer hatten aber schon lange vor der Gründung der Stadt Rom einen gewissen Grad von Cultur erlangt, ja, Italien bot sogar schon Jahrhunderte vorher vom Fuße der Alpen bis zum Lande der Lufaner hin, das Bild des angebautesten Landes von Europa dar.

Bon diefer frühen Blüthe Italiens ift leiber nur eine buntle Kunde zu uns gekommen, und die wenigen noch übrigen Baureste aus jener Zeit werfen nur ein schwaches Licht auf die Urzeit zurud. Eine Geschichte Italiens vor Entstehung Roms zusammenzuseten, ist nicht möglich; Alles, was wir von den ältesten Zeiten bieses Landes wissen, vermag blos bie Ueberzeugung in uns zu erweden, daß der Zustand berselben ein civilisirter und blühender war.

Wahrscheinlich bestanden die ersten Einwohner von Italien aus Böllerschaften des sogenannten pelasgischen oder griechischlateinischen Zweiges, welche zu Lande von Osten her eingewandert waren. Andere Schaaren besselben Stammes suhren vermuthlich später über das adriatische Meer nach Italien und ließen sich daselbst nieder, während von Norden her celtische und andre Böller in die Halbinsel eindrangen. Unter diesen verschiebenen Böllerschaften hatten einige schon

<sup>\*</sup> Rach &. C. Solleffer, Beltgefcichte.

früh einen hohen Grad der Cultur erreicht, welche nacher mit der der Griechen, die im südlichen Italien Colonien gründeten, vermischt ward, so daß jene Stämme deshalb oder auch wegen ihrer ursprünglichen Berwandtschaft manche Aehnlichkeit mit den Griechen zeigen. Auf diese Weise würde es sich, in Ermangelung bestimmter und sicherer Beweise, erklären lassen, warum die meisten Urvölker der Halbinsel zugleich Aehnlichkeiten und Berschiedenheiten unter einander zeigen.

Die brei wichtigsten Urvöller Italiens, bie Etrusker, Latiner und Samniter bestanben jedes aus einer Anzahl selbstsständiger Städte und Gauen, die mit einander in einen größeren Staatenbund vereinigt waren; alle drei aber scheinen gewisse gemeinschaftliche Feste und Opfer gehabt zu haben und also auch unter sich durch ein allerdings nur loses Band verknübst gewesen zu sein.

### Die Gtrusker.

Auf die Etruster, welche auch Tuster und Torrbener biefen, fich felbst aber Rasena nannten und vor ber römischen Reit von ben Alpen bis an die Tiber und zulett gar noch bis nach Campanien binein ausgebreitet maren, übten die benachbarten Bolter bes pelasgischen Zweiges und bie in Unteritalien gegrundeten griedifden Colonien einen folden Ginfluft aus, baft griechische Sprache, Religion, Sitte und Runft unter ihnen vielfach Eingang Die noch übrigen Refte ber etruskischen Cultur find größtentheils aus einer Zeit, wo bas Griechische schon in bie etruskische Bilbung eingebrungen mar. Bu ben wichtigsten berfelben gehören bie fogenannten Engubinischen Tafeln fober fleben tupferne Tafeln, von welchen fünf auf beiben Seiten mit etruskischer, zwei aber mit lateinischer Schrift beschrieben find. Sie wurden bei ber in ber Mart Ancona gelegenen Stadt Eugubio gefunden und rühren unstreitig aus einer Beit ber, in welcher Rom bereits erbaut war. Es ift bis jett nicht gelungen, fie zu lesen: man hat überhaupt von allen Wörtern ber etrusfischen Sprache bis jett nur zwei mit Buverlaffigteit zu er= klären vermocht.

Ein zweites merkontrbiges Denkmal sind die sogenannten Philistinischen Gräben, beren Ursprung weit über die Gründung Roms hinausgeht. Sie besinden sich in der Gegend von Abria und bestehen aus Ueberresten großer Canäle und Ausgrabungen, durch welche theils der Poeingedämmt und von Ueberschwemmungen abgehalten, theils Sümpse in trodenes und bedaubares Land verwandelt wurden. An der Mündung des Po selbst sinden sich die Spuren von ungeheuren Erdwällen, durch welche die Etrusker die Umgegend vor Ueberschwemmungen sicherten und Culturboden gewannen.

Anbere Ueberrefte ber etrustijden Bautunst sind die Trimmer von Manern und Bebauben, bie jum Theil ebenfalls mit Bestimmtheit ber vorrömischen Zeit zugeschrieben werden muffen. Dabin gehören namentlich die Ruinen von Volaterrä, bem heutigen Bolterra in Tostana. Bier finden fich die jum Theil noch gut erhaltenen Refte einer uralten mit zwei Thoren versehenen Stadtmauer, welche einen Umfang von faft zwei Stunden hatte und aus riefigen Steinbloden erbaut war. Eben folde ungeheuren, gleichfam für die Ewigkeit errichteten Mauern haben fich von ben etrustischen Städten Clusium (bem heutigen Chiusi), Cortona, Arretium (Arezzo), Perusia (Perugia), Bolfinii (Bolfena) und andern erhalten, In Clusium stand außerdem ein labyrinthartiges Grabmal bes Königs Borsenua, welches, nach ben Beschreibungen römischer Schriftsteller, einem Keenvalast zu vergleichen wäre und unter Andern nicht weniger als fünf Phramiden von je stebenzig Auf Tiefe und Breite enthalten haben soll.

Die Ruinen zeigen, daß die Etruster schon in sehr früher Zeit eine höhere Eultur hatten und einen größern Wohlstand besaßen, als das eigentliche Eturien später unter der römischen Herrschaft jemals wieder besessen hat. Der überraschende Anblid der angeführten Reste von Städten, Wasserbauten und Kunstwerken und der Umstaud, daß die Tostaner sich durch den Ruhm und die Größe der ältesten Bewohner ihres Landes geschmeichelt fühlten, haben freilich in neuerer Zeit viele Uebertreibungen und

Erbichtungen in Betreff ber Etruster

bervorgerufen.

Die Grundlage ber etrustischen Berfaffung mar, wie in ben afiatischen Urstaaten, die Berrichaft einer besondern Rafte. Die Glieder berfelben, welche Lutumonen hießen, waren jugleich bie Briefter und ber Abel bes etrustifchen Bolles. Sie allein bilbeten ben freien Theil ber Nation und hatten die ganze Regierung in ihrer Gewalt. Die Berfaffung war also ariftofratisch-hierarchisch; eine Rafte von Patriciern, welche allein ben Willen ber Götter aus gemiffen Beichen ermitteln zu tonnen behauptete, gebot über ein leibeigenes Bolf von Bauern. Jebe Stabt war ein Staat für sich und besaß eine Anzahl von kleineren Orten für sich. Die Gesammtheit bes Briefter-Abels ber Stadt mar eine regierende Behörde, einer aus ihrer Mitte aber hatte auf Lebenszeit bie königliche Würde, welche bei ben Etruskern nie erblich mar. Diefer Ronig beforgte bie Bollziehung ber im Senat gefaßten Beschlüffe, führte im Kriege bas Beer an, berief und leitete bie Berfammlungen ber herrschenden Raste, hatte ben Borfit bei allen Festen und beiligen Sandlungen und entschied bie Rechtsftreite von geringerer Bedeutung. Die Abzeichen feiner Burbe waren bas Burpurfleib, ber gol= bene Krang, bas mit bem Bilbe bes Ablers gefdmudte Scepter, eine besondere Art von Geffel, von ben Romern ber curulische Geffel genannt, und ein ben König überall begleitender Lictor ober ein öffentlicher Diener, welche einen Bunbel Stabe mit einer Art trug.

3mölf Städte zusammen bilbeten einen Staatenbund, wie benn überhaupt die Bahl zwölf bei ben Etrusteru eine wichtige Rolle spielte, mahrscheinlich weil sie

zwölf Sauptgötter verehrten.

Die Eiruster brachten in früherer Zeit diesen ihren Hauptgöttern sogar Menschenopfer. Die Grundlehre ihres Glaubens war ein Geheimniß des Priesteradels und wurde eben so wenig als die heiligen Ceremonien dem Bolte mitgetheilt. Sie war, wie bei den orientalischen Böltern, mit überlieferten Schöpfungssagen in eine innige Berbindung gebracht. Die Religion und ihre Ausstbung hatte

etwas febr Duffres und brebte fich bauptfächlich um Beiffagungen. Gin aus ber Erbe emporgestiegener Zwerg, Tages, hatte ber Sage nach ben Etrustern in nralter Zeit bie Mittel gezeigt, burch welche man aus ben Eingeweiden der Opferthiere, aus bem Bogelfluge und bem Blite ben Willen ber Götter unb Butunft erseben fonne. Diese Weissagekunft und Zeichenbeuterei mar bie höchfte Beisheit bes etrustifchen Alte Bucher, welche jum Theil Bolles. noch aus ber fabelhaften Beit jenes 3merges herrühren follten, gaben Belehrung über bie Art und Beise bes Wahrsagens und enthielten die Ordnung bes Gottesbieustes und bas Staatsrecht bes Bolfes.

Die ganze innere Thätigkeit des etrustischen Bolkes ging von diefer feststehenden, überlieferten Beisheit aus. Die Etrusker haben daher auch nie ein selbstständiges geistiges Leben gehabt und keine wahre Wisseuschaft hervorzubringen vermocht, obsleich sie heiltunst und Astronomie trieben und mit Hulfe der letteren Wisseuschaft eine ordentliche Zeitrechnung ausgedacht batten.

Die Römer entlehnten ihre ganze Priesterweisheit von ben Etrustern und nahmen außerbem Bieles von ber Staatseinrichtung bieses Boltes so wie bie meisten religiösen und bürgerlichen Ceremonien, auch die Musit-Eigenthümlichteiten von ben Etrustern an; sogar die römischen Zahlzeichen sind etrustischen Ursprungs.

Die Runft ber Etruster ift von ber bes alten Aegyptens und anderer Briefterstaaten verschieden. Die noch vorhandenen Bauwerte find zwar, wie bie aeguptischen, bas Wert eines Boltes, bas unter ber Leitung einer für ebler gehaltenen Rafte im Frohndienste arbeitete, aber mit Ausnahme des zuvor erwähnten Grabmals zu Clusium hatten sie alle einen auf bas Wohl der gesammten Bevölkerung gerichteten Zwed und follten nicht, wie bie Phramiden, die Obelisten und die übermäßige Bahl ber aegyptischen Tempel, blos ber Eitelkeit und bem Glanze bienen. Sie bestanden in Befestigungen, in Austalten zur Entwäßerung und zur Abwehr von Ueberschwemmungen, in Hafenbauten Auch barin unterscheibet u. dgl. m.

sich die Aunstthätigkeit der Etrusker von der aegyptischen, daß sie sich nicht gegen die Beredlung abschloß, welche der Berkehr mit den Griechen hervorries: im Gegentheil, die Mehrzahl der erhaltenen etruskischen Malereien und Bildhauerarbeiten zeigt einen so starken Einsluß des Griechischen, daß es oft unmöglich ist, sie von griechischen Werken zu unterscheiden. Selbst Sagen und Mythen der Griechen wurden von den Etruskern auf ihren bemalten thönernen Gefäßen dargestellt.

Die Fruchtbarkeit des von Leibeigenen bebauten Bobens brachte ber gebietenben Rafte großen Reichthum. Dazu tam ber Ertrag eines blübenben Sandels und ber noch gewinnreicheren Seerauberei. Die Lettere marb bei ben Etrustern ein förmliches Gewerbe und nahm nach und nach so sehr an Umfang zu, daß bie Namen Etruster und Torrhener im Weften bes mittellanbischen Meeres ebenso verrufen und sprichwörtlich murben, wie später der Name der cilicischen Geeräuber im Often. Alles tiefes verbarb ben Ginn ber berrichenben Rafte formlich und labmte bie Rraft ibrer Berricaft.

Die priesterlich abligen Herrn ber Etruster liebten ohnebies von jeher bie Freuden der Tafel, die Barbarei blutiger Rampffpiele, die orientalische Bracht bes Bauswefens und bie raufchenben Benuffe bes Tanges und ber Musit. Es ift baber tein Wunder, daß ein Bolt, bei welchem fein freier Burger- und Bauernstand erfrischend und fraftigend auf die Erschlaffung bes ichwelgerischen Abels jurudwirkte, seine eigentliche Rraft einbufte und nicht etwa einem mächtigen äußern Feinbe, fonbern feiner eigenen Lebensrichtung und Entartung erlag. Dies mußte um fo leichter geschehen, als bie innige Berbindung mit ben Griechen viel Fremdes in die Runft, die Wiffenschaft und bas gange Leben überhaupt gebracht hatte, bas ftreng hierardische Regierungsfpstem aber seiner Natur nach sich nicht nach bem Beburfniffe ber Beit milbern ließ.

Noch ehe Rom sich zu einer für seine Rachbarn gefährlichen Größe erhoben hatte, war die Kraft der Struster gebrochen. Nur während der römischen Königszeit zeigte fich das etrustische Bolt

als ein gefährlicher Feind für ben aufftrebenden jungen Staat. Die Etrusker
felbst hatten burch ihre Entartung ber Berrschaft ber Römer ben Weg gebahnt und wurden baher auch noch früher, als bie Latiner und Samniter, unter bas Joch bes römischen Staats gebeugt.

#### Die Latiner.

Das Bolt ber Latiner ober Lateiner bewohnte ben Ruftenftrich, ber fich von ber untern Tiber bis jum füblichen Enbe ber pontinischen Gumpfe erftrect. Es mar in breifig Republifen gefchieben, . beren Berfaffung und Berbindung mit ben Staatseinrichtungen ber Etruster viel Aehnlichkeit batte. Die einzelnen Gemeinden hatten abnliche, wenn auch nicht völlig fo ftreng hierarchische Einrichtungen, wie die ber Etruster waren, bie zwischen ihnen bestehenbe Berbindung war and nur lofe. Auf Raftenwesen und Briefter-Berrichaft beuten bie bier und ba noch sichtbaren Trilmmer von fibermäßig großen altlatinischen Bauwerten, benn nur in Briefterstaaten find bergleichen ungeheure Werte möglich. Bon den größeren Staaten bes Lanbes, welche alle auf Anhöhen lagen und eine Art Burg hatten, war Alba Longa am albanischen Berge bie berühmtefte.

Auch von den Latinern sind uns nur Mythen und Sagen überliefert. Dage= gen laffen alle Nachrichten und die noch vorhandenen Erummer latinischer Bauwerte auf einen überraschend blübenden Auftand bes alten Latiums ichließen. Man tann mit Bestimmtheit vermuthen, daß dieses Land zu keiner Zeit bevölker= ter war und einen ichonern Anblid von allgemeinem Wohlstand barbot, als in jenen früheren, außerhalb bes Bereichs ber Geschichte liegenden Jahrhunderten. Selbst als später das mächtige Bolt der Römer bie Schäte ber reichften Lanber in Latium zusammengehäuft hatte, war ber Auftand biefes Landes nicht im Entfernteften mit bem ber Urzeit zu vergleichen. Latium zeigte zur Zeit ber römischen Größe blos ben ungeheuren Reichthum einiger wenigen Familien, neben welchen bas Elend bes entarteten Bobels unb einer Ungahl von Sclaven nur um fo auffallenber hervorstach; in ber vorhiftorifden Zeit aber war ein großer Boblftanb über bas gange Land und über alle feine Bewohner verbreitet. Da wo jest bie pontinischen Sumpfe eine weite, nur gur Biebaucht bienenbe Strede Lanbes bilben, lagen bamals nicht weniger als brei und zwanzig volfreiche Ortschaf= ten: ber Fleiß ber Latiner batte also biefes feche Deilen lange Sumpfland ebenfo in Culturland umgeschaffen, wie bie Etruster burch ibre Canale und Damme bie Morafte ber Lombardei zuerst bewohn= bar gemacht hatten. Die Menge von größeren und kleineren latinischen Ortichaften, welche in ben Schriften ber romischen Geschichtsschreiber aufgeführt merben, läßt auf eine ungemein ftarte, in einem kleinen Raume zusammenlebenbe Bevölkerung bes Landes fchließen; und ba zur Ernährung berfelben ber Boben burchaus gartenartig gebaut sein mußte, fo wurde schon allein diefer Umftand ein Beweis für bie obige Behauptung sein, baf lange vor ber Zeit ber Römer La= tium ebenso, wie ein großer Theil bes übrigen Italien, ju ben blübenbsten gandern von Europa gehörte.

### Die samnitischen Bölker.

Der ganze Bergruden ber Apenninen, von ber Grenze ber Etruster an bis zum äußersten Süben Italiens hin, wurde nebst einigen anliegenden Ländern von einer Anzahl Bölterschaften bewohnt, welche wahrscheinlich größtentheils einem und bemselben Stamme angehörten und die wir deshalb unter dem Namen der Samniter als die berühmtesten von ihnen zusammenfassen.

Die Samniter selbst, die Sabiner, Bestiner, Marser, Marruciner, Beligner, Herniter, Frentaner, Hirpiner und Bicenter gehören zu diesen Bölkerschaften. Auch die Lukaner waren ein samnitisches Bolk; die Bruttier aber, welche im vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung das sübliche Ende von Italien besetzen, sind aus zusammengelausenen Söldnern und Knechten von verschiedener Herkunst entstanden. Die in der römischen Zeit das Land Campanien bewohnende Bölkerschaft war nur halb-samnitisch.

Die altesten Borfahren ber famnitifchen Bolferschaften, beren eigentlicher Stammfit bas raube Gebirge ber Abruzzen gewesen zu sein scheint, maren ein ruftiges Bergvolt und ihre Nachkommen behielten zum Theil fehr lange Beit biefen Grundzug ihres Characters bei, während feit ber Befetzung von Campanien ein anderer Theil zu entarten begann. Namentlich versanten bie Bicenter und bas Mijchvolt ber Campaner fcon frub in Beichlichkeit, und die Lutaner wurden ein eigentliches Räubervolf; bagegen blieben bie Samniter, bie Sabiner, bie Marfer, Maruciner und Beligner friegerische und freiheitsliebenbe Bölferichaften. Bon allen famnitischen Bolferschaften aber bewahrten bie Gabiner bie alten guten Sitten und ben einfachen, frommen und gerechten Ginn ber früheren Beit am ftrengften und reinften.

Die Berfassung, die Sitten und die Lebenseinrichtung ber Sammiter=BBlter verbienen unsere größte Bewunderung. Schon die alten Griechen haben benfelben bas größte Lob gezollt, indem fie, wegen ber Aehnlichkeit bes famnitischen Wesens mit ben borischen Ginrichtungen und mit bem Grundgebanken bes ppthagoreischen Systems, Die Ansicht aufstellten, es sei Eins aus bem Anbern ent-Die gange Einrichtung ber stanben. Samuiter beruhte, wie bei ben Etrustern, auf Aristofratie und Cultus; allein bie samnitische Aristokratie war nicht von Leibeigenen umgeben, und ber Cultus wurde nicht etwa blos burch bie Willfür bes priesterlichen Abels und nach einem geheimgehaltenen Wiffen bestimmt, fonbern nach alten, in Schriften niebergelegten Anordnungen und Borichriften. Die Aristofratie mar Aberdies auch beshalb nicht brildend, weil die samnitischen Bölferschaften teinen Luxus tannten, bausliche Sclaverei bei ihnen entweder gar nicht vorkam oder boch selten war, und wechselseitiges Bedürfnig Alle innig mit einander verband.

Die allgemeine Beschäftigung war Aderbau und Biehzucht. Mit ihr hing, was auch bei ben Latinern ber Fall war, die Religion des Landes eng zusammen, und die Nationalseste, unter denen die zu Eures gehaltenen, vor allen berühmt sind,

bezogen fich barauf. Befondere Briefter, welche die Brüderschaft bes Feldbaues (fratres arwales) hieken, beschäftigten sich neben ihren gottesbienftlichen Berrichtungen auch mit bem Felbbau, und zwar nicht etwa bins in feiner Beziehung auf ben Cultus, jonbern in wiffenschaftlicher Binficht. Die gange Ginrichtung ber religibsen Ceremonien und alle Boltsfeste bienten bagu, ben Aderbau bes Lanbes unter ber obrigfeitlichen Aufficht zu erhalten, und burch religiöse Pflichten bie Bewohnheiteliebe bes Adermannes gu spornen ober ben erwachenden Sang gur Bequemlichkeit ju befchränken. Alle, ber Erfte wie ber Lette im Bolte, trieben ben Aderbau mit eigener Sand. Diefer gebieh baburch bei ben Samnitern in einem eben fo hohen Grabe, wie bei ben Latinern; ber alteste Bustand beiber Bölfer bietet uns baber bie intereffante Erscheinung bar, bag bie Landwirth= schaft, welche zu allen Zeiten nebft ber Jurisprudenz eine echte und nationale Biffenschaft ber Italiener mar, ichon im grauen Alterthume eine bem Lande Italien vorzugsweise eigenthumliche Beschäf-Sogar Die Entstehung tigung bilbete. bes Weinbaues wird von ben Romern auf die Sabiner zurudgeführt. Auch die Biebrucht murbe bei ben samnitischen Boltern auf eine vortreffliche Beife betrieben, und sie blieb bei ihnen durch bas ganze Alterthum bindurch so vorgüglich, bag felbst bas fpatere Rom feine Rinder, Maulthiere und Schweine vorzugsweise aus bem samnitischen Gebirge bezog.

Da der Aderbau bei den Samnitern eine allgemeine Beschäftigung war, so versteht es sich von felbft, bag es in ihrem Lande fast gar keine Städte gab; bie wenigen Städte lagen in unzuganglicheren Gegenben bes Lanbes und bienten jum Schutz gegen einbrechenbe Feinbe. Der Fleiß ber Samniter mar fo groß, daß in ihrem burchaus gebirgigen Lande nur äußerst wenige Streden unbenutt blieben. Das gange Bebiet ber Monte Mateje, welches einen großen Theil bes Jahres mit Schnee bedeckt und seit der Zeit ber Samniter nie mehr angebaut worden ift, war bamals burch ben Fleiß eines glücklichen und abgehärteten Boltleins theils in Aderland, theils in Beiben umgewandelt und auf eine fast unglaubliche Weise bevölkert. Wie bies möglich war, wird man begreifen, wenn man an ben burchaus ruftigen Ginn ber Camniter, an ihre gleichsam angeborne Thatigfeiteliebe und an bie innige Beziehung benkt, in welcher bei ihnen ber Aderbau zu allen Einrichtungen und Berhaltniffen bes Lebens fant. Waren ja boch bei ben Samnitern auch die Balber bes Bebirgs wegen ihres Einfluffes auf bas Rlima unter öffentliche Aufficht gestellt! Und wie sehr vereinigte ein vortrefflich angebautes Gebirgeland unter bem italienischen Simmel alle Bortheile ber von ber Natur am meisten begunftig= ten lander in sich! Daher ist es benn eben auch nicht zu verwundern, daß das Land der Samniter so aukerordentlich bevölkert mar.

Gegen Uebervölkerung schützte ein alter heiliger Brauch. In gefährlichen Zeiten wurde nämlich ein sogenannter heiliger Tanz gelobt, ober mit andern Borten, man verpflichtete sich gegen die Götter, das damals zur Welt gebrachte Bieh zwanzig Jahre später zu apfern und zu lösen, und alle jungen Männer, welche dann zwanzig Jahre alt waren, zur Anfiedlung in andere Länder auszusenden.

Eben fo fonderbar und flug jugleich war die Art, wie die Ehen geschloffen Dies geschah unter obrigleitmurben. licher Aufsicht und recht eigentlich von Staats wegen. Bu gewiffen Zeiten wurde die Jugend versammelt, die jungen Männer geprüft und bann benen, welche für bie Beften ertaunt worden waren, die Wahl unter ben heirathsfähigen Jungfrauen gelaffen, ben anbern aber von ber Behörde felbst bie Frauen qu= getheilt. Go biente bie Ebe einestheils als ein Mittel, die Jugend gur Thatigfeit anzuspornen, und anderntheils mur= ben alle jungen Männer auf eine kluge Beife mit Beibern verfeben, welche Benossinnen ber ländlichen Arbeiten und Vorsteherinnen ber kleinen Saushalte waren.

Bon Kunstwerten ist bei biesem einsfachen und wahrhaft freien Bolte nur selten bie Rebe, und eben so wenig simben sich in biesem Stammlande besselben

Erfimmer von toloffalen Banmerten, wie bie Etruster fie binterlaffen baben.

Dagegen knupft fich eine befondere Seite ber späteren römischen Literatur an die strengen Sitten und ben genugfamen Ginn ber alten Samniter. Wie nämlich unter ben Griechen hauptfächlich in ben borischen ober in ben nach Buthagoras Grunbfagen eingerichteten Stabten bie Befete bes burgerlichen Lebens und Die frommen Sitten ber Bater in Berfe eingekleidet und in biefer Form ber Jugend eingeprägt wurden, fo ging auch bon ben Samnitern eine Art strenger Sittenlehre ju ben Römern über und entwidelte bei biefem in ihrer fruheren Beit eine besondere Gattung ber Boefie.

Die alten Samniter, namentlich bas madere Boll ber Sabiner, verliehen, als sie mit den Römern innig vereinigt wurben, biefen nicht allein burch ihre unverborbenen Sitten, ihre moralische Reftig= feit, ihre Frommigfeit und Gerechtigfeit, Macht und Unfeben unter ben Bolfern Italiens, fonbern fie blieben auch ben spätern Römern, die zum Theil ihre Nachkommen waren, Mufter ber Ginfach= beit und Bieberteit, fo baf ber Rame sabinische Tugend sprlichwörtlich wurde und in ben Werten ber romischen Dichter nicht felten erwähnt wird.

Auch zwischen ben famnitischen Gemeinben und Cantonen bestand eine Staatsverbindung, welche in gewissen Beziehungen ber latinischen und etrustischen abn= lich war. Doch murbe bas Band, welches bie einzelnen samnitischen Bölkerschaften umschlang, nie so schlaff, als in ben Staatsbündnissen ber beiben anberen

Nationen.

# Roms erfter Rönig.\*

Sage nam Arsprung der Stadt Rom.

Aus bem Brande von Troja rettete Meneas feinen Bater Anchifes und feinen Sohn Ascanius. Seine Gemablin Creufa tam bei ber nächtlichen Sahrt um. Die Beretteten bestiegen ein Schiff, fuhren westwärts und landeten, nachdem sie mancherlei Drangfale zu erbulben gehabt hatten, in Latium an ber Mündung ber Tiber. Anchises war unterwegs gestor= ben und auf ber Insel Sicilien begraben morben.

Der Ronig ber Latiner gab bem Meneas feine Tochter Lavinia gur Gemahlin, und Ascanius, bes Aeneas Sohn, baute eine Stadt am Albaner-Berg, Alba Longa, in ber vierzehn Nachkommen biefes Beschlechts herrschten.

Der vorlette König von Alba Longa hatte zwei Sohne, ben Numitor und Amulius. Der Jüngere, Amulius, verbrangte feinen Bruber und bemachtigte fich ber Berrschaft. Um fich in berfelben zu befestigen, töbtete er ben Sohn bes Numitor und machte beffen Tochter, Rhea

vestalischen Jungfrauen mar es verboten sich zu vermählen, und so hoffte Amulius auch von Seiten Rheas habe er nun für seinen Thron nichts zu fürchten. Aber er irrte. Zwar nicht mit einem Sterb= lichen vermählte fich bie Jungfrau, aber ber Kriegsgott Mars verband fich mit ihr, und sie gebar Zwillinge, ben Ro= mulus und ben Remus.

Als Amulius vernahm, daß Rhea Silvia Mutter geworden fei, befahl er, fie ins Befängniß zu werfen, bie Rnablein aber Sie wurden in eine Mulbe auszuseten. gethan und biese auf die Tiber gesett. Beim Gintritt ber Chbe blieben die Rinber auf bem Trodenen gurud. Auf ihr Geschrei kam eine Wölfin berbei und fäugte fie. Ale bas Fauftulus, ein Birt, fab, erbarmte er fich ber armen Rinder, bob fie auf und brachte fie feiner Frau Laurentia.

Die Zwillingebrilder wuchsen in Schonbeit und Rraft bes Leibes beran, frith icon durch fühnen Sinn ihre Abfunft von dem Rriegsgotte Mars befundend. Bald jagten sie wilde Thiere und be-Silvia, zur vestalischen Jungfrau. Den | friegten bie Ranber in ber Umgegend.

\* Rad 5. Gaifian und 2. Stade, Weltgeschichte, mit einem Bufate aus Dar Rageli, Stubien über altatisches und romijdes Staats und Rechtsleben.

Auf einem ihrer Streifzlige ward Remus pon ben Safdern bes Amulius gefangen und vor ben König gebracht. Dieser lieferte ihn bem Numitor aus, beffen Giter Jene beraubt batten. Numitor ertannte aber feinen Entel, ließ ben Romulus herbei rufen und belehrte beibe über ibre Anfunft. Gie befchloffen, fich ju rachen, und Rumitor billigte ihren Blan. An der Spite einer Schaar tapfrer Birtenfobne überfielen bierauf Romulus und Remus ihren graufamen Großoheim Amulius, erfchlugen ihn und gaben ihrem Grofvater Numitor ben Thron von Alba Longa zurud.

Die beiden Brilder manbelte aber die Luft an, ba wo fie ausgesett und fo wunderbar erhalten worben waren, eine Stadt zu erbauen, und ber König gab feine Ginwilligung bazu. Das Werk ward sogleich begonnen und rasch zu Enbe geführt. Run aber entstand Streit zwischen ben Brübern, benn ein jeber machte Anfpruch barauf, ber Stabt ben Namen zu verleihen und über fie zu ge-Auf Anrathen bes Grofvaters beschloffen fie, ben Göttern bie Entscheidung anheimzustellen. Romulus begab sich auf ben palatinischen, Remus auf ben aventinischen Berg. Zuerst erschienen bem Remus, von ber Linten gur Rechten fliegenb, feche Beier. Das galt als ein gunftiges Zeichen. Unmittelbar barauf aber erblidte Romulus awolf Beier, und in bemfelben Augenblid zucte ein Blit burch die Luft, bem ein bumpfer Donner Beide behaupteten aber genachfolgte. flegt zu haben, Beibe murben vor ber fie umgebenden Schaar als Herren und Herricher | der Niederlaffung begrüßt. Remus mußte jeboch zurudstehen, als neue, von den Prieftern erbetene Götterzeichen fur ben Bruber iprachen.

Romulus ruft neue Wertverständige herbei und beginnt auf dem palatinischen Berge den Bau der Stadt mit der Conftruction eines Templum, d. h. er spannt an einen Pflug mit eherner Pflugschaar einen weißen Stier und eine weiße Kuh und pflügt die Stadtmark ab. Die Götter Jupiter, Mars und Besta ruft er um Gedeihen und Segen für die neue Stadt an, Blitsstrahl und Donner verkünden die Erfüllung des Erbetenen.

Rafch erheben fich unter ben Banben ber geschäftigen Burger bie auferen Mauern.

Da bricht bas ben Borfahren schon so verberbliche Uebel ber Herrschsucht mit erhöhter Kraft über die Brüber herein. Remus kann sein Unterliegen nicht verschmerzen, und in trotigem Spotte springt er, bas schwache Bauwerk so verhöhnend, über die neue Mauer. Romulus, ergrimmt hierüber, erschlägt den Bruder mit eigener Hand.

Die blutige That war geschehen, bittre Reue qualte ben Brubermorber. tiefem Rummer ließ er bas taum begonnene Wert ruben und wollte, mabrend eine pestartige Krantheit unter bem Bolte viele Opfer hinraffte, sich selbst tödten. Bulett gab er jeboch ben Trostworten ber Pflegemutter Gebor und beruhigte fich; allein, um ben Morb ju fühnen und bas Anbenten bes gleich ihm gur herrschaft in ber neuen Stadt berechtigten Brubers zu ehren, führte er bas fortan jährlich zu feiernde, vom Bruder "Remuria" (Lemuria, am 9., 11., 13. Mai) genannte Sühnefest für die Seelen verstorbener Bermandten ein und trug zugleich boppelte Königsinsignien, indem er, gleich als ob Remus noch lebte, ne= ben seinen eigenen Thron einen zweiten mit bem Zeichen ber königlichen Würbe stellen liek. Remus murbe auf bem aventinischen Berge begraben. Die nun rasch sich erhebende Stadt nannte Romulus nach sich Roma und feierte am 21. April ihren Grundungstag. Erbauung Roms ward später in bas Jahr 753 v. Chr. gefett.

#### . Rom nater Romalus.

Der Anfang ber Stadt Rom war kein; bie ersten Bewohner berselben bestanden theils aus ben Gefährten des Romulus und Remus, theils aus Bürgern Alba Longa's. Um die Zahl seiner Bürger zu vergrößern, eröffnete Romulus ein Aspl d. Freistätte für alle Leute, welche nach Rom flüchten wollten. Auf diese Weise siedelten aus den benachbarten Städten und Ländern eine Menge Bolks, Freie und Sclaven, Gute und Böse, nach Rom siber.

Aber ben Burgern ber neuen Stadt

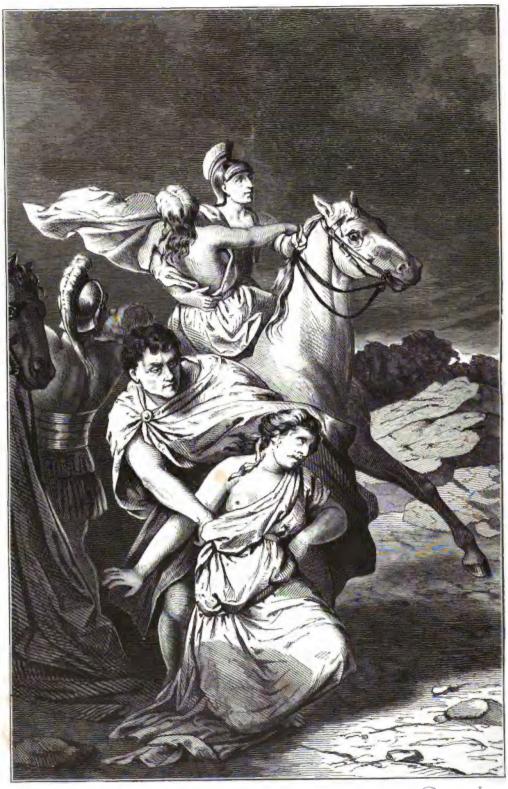

Digitized by Google

· Raub der Sabinerinnen.

| Ans ber erften Zeit Hot | WS. |
|-------------------------|-----|
|-------------------------|-----|

fehlte es an Frauen, und ba bie benach- | ben follte. Darnach fiebelten bie Sabiner

fehlte es an Franen, und da die benachbarten Bölker ihnen ihre Töchter zu geben keine Luft zeigten, so ersann Romulus eine List. Er veranstaltete zu Ehren des Neptun feierliche Spiele und lub die benachbarten Bölker zu denselben ein. Diese kamen auch mit Weib und Kind; insbesondere erschienen viele Sabiner.

Raum hatten nun die von Romulus veranstalteten Spiele begonnen, so brachen auf ein verabrebetes Zeichen bie Burger Rome bervor und raubten gegen fieben= bunbert Jungfrauen. Entfeten ergriff bie Bater und Mutter ber Geraubten: fie floben, fdrien laut fiber die Berletung bes Gaftrechts und riefen ben Reptun jum Rachen ber erlittenen Schmach an. Zuerst erschienen bie Latiner mit einem heere vor Rom. Sie murben von Romulus geschlagen, aber auf Fürsprache ber Berfilia - biefe, eine geraubte Latinerin, war bes Romulus Gemahlin geworben — als Burger Roms in bie Stadt aufgenommen.

hitiger war ber Kampf, als bie Sabiner vor Rom anlangten. Durch List eroberte ihr König Titus Tatius bie römische Burg, welche auf bem kapitolischen Higel lag. Als nämlich Tarpeja, bie Tochter bes römischen Befehlshabers, in ber Burg Wasser holen wollte, siel sie ben Sabinern in die Hände. Nach vielen Bitten gelobte die Gefangene, ihnen die Burg zu überliefern, wenn die Sabiner ihr außer der Freiheit das gäben, was sie am linken Arm trügen; sie benetete dabei auf die goldenen Armringe der Feinde.

Die Sabiner versprachen bies hoch und Sobald fle aber in die Burg gelangt waren, schleuberten fie ihre Schilbe auf bie Jungfrau und tobteten fie; benn auch die Schilbe trugen fie am linken Es tam zum Rampfe zwischen Romern und Sabinern. Schon neigte fich ber Sieg auf die Seite ber Sabiner, ba warfen sich händeringend und flebend bie geraubten Sabinerinnen mitten unter bie Rämpfenden, und es gelang ihmen, fie jum Abichluß eines Friedens zu be= wegen, bem jufolge Rom für die Römer und Sabiner eine gemeinschaftliche Stadt fein und bie fonigliche Burbe zwischen Romulus und Titus Tatius getheilt werben follte. Darnach fiebelten bie Sabiner nach Rom über, erhielten Git und Stimme im Senat und blieben, obwohl ihr König bald umfam, auch nachher unter bes Romulus Berrichaft bafelbft wohnen. Dieser regierte im Gangen siebenunb= breißig Jahre gut und gludlich und verließ auf höchft munberbare Beije die Belt. Bei einer Beeresschau entstand ein fcmeres Gewitter; bie Sonne verfinfterte fich, ber Tag verwandelte fich in Nacht. Als bie Sonne sich wieber zeigte, mar Romulus verschwunden, und bald marb gefagt, ihn habe ber Kriegsgott Mars ber Erbe entriffen und jum himmel empor= gehoben. Lange Beit verehrte bas romiiche Bolf ben Romulus als einen Gott und nannte benfelben Quirinus. Romnlus Tod wird in bas Jahr 717 v. Chr. gesett.

### Nama Bompilius. \*

Nach Romulus Tode wählte ber Senat nicht fogleich einen neuen Ronig, fonbern sette für sich bie Regierung fort. Dar= über verfloß ein Jahr, bas Zwischenreich Dem Bolte (interregnum) genannt. aber gefiel biefer Zustand nicht, die Bielherrschaft erschien ihm brudenber, als eines Königs unumschränkte Dacht. So fah sich der Senat genöthigt, eine Königs= mahl vorzunehmen. Nun aber entstand Streit darüber, ob der König aus den römischen ober aus ben fabinischen Batriciern zu mahlen fei. Man verständigte sich dahin, daß ben Römern das Recht ber Bahl aufteben, bag aber ber gu Er= wählende ein Sabiner sein solle. Die Wahl fiel auf ben eblen Sabiner Numa Bompilius.

Numa, am gleichen Tage, an welchem Rom gegründet worden, geboren, wat der Schwiegersohn des Königs Tatius. Mehr noch als Abstammung und Berwandtschaft hatte der Ruf der Gerechtigteit und Frömmigkeit ihn empfohlen. Wiewohl durch seine Berheirathung dem Throne nahe stehend, hatte er seinen stillen Wohnort in Eures nicht verlassen, vielmehr nach dem Tode seiner Gattin die Einsankeit gesucht. Besonders weilte er gern im Thal von Aricia, wo im

Rach Schloffer, Beltgeschichte, F. D. Gerlach, und 3. 3. Bachofen, Geschichte ber Romer.

bunteln Walbe eine klare Quelle und ein spiegelheller See ben Wandrer zum Beilen einladet. Hier waltete Egeria, die den Musen befreundeten Göttin, die den frommen Numa bemerkte und ihm ihre Gunst zuwandte. Sie unterrichtete ihn in den göttlichen Geheimnissen, sie leitete ihn durch ihren Rath und offenbarte ihm die Kunst, selbst von den Göttern Dienste zu erlaugen. Seit dieser Zeit stieg Numas Ansehen im Bolke nur noch mehr, da Alles, was er sagte und that, mit dem Reiz des Wunderdaren umhüllt war und die Weihe des Göttslichen zu tragen schien.

Numa, an die Spige Roms gestellt, welches durch Wassengewalt seine Stellung in der Mitte friegerischer Stämme errungen hatte, und aus verschiedenen Bestandtheilen erwachsen, unter beständigen Kämpfen gegen Außen noch nicht zu innerer Eintracht und Festigkeit gelangt war, erkannte die Nothwendigkeit, den wilden ungebändigten Sinn des Bolkes durch Gesetz und Recht zu zügeln und durch die Macht des Glaubens zu be-

zwingen.

Um zunächst bes Bolles Sinn von ber Luft an friegerischen Abenteuern auf bie Geschäfte bes Friedens hinzulenken, ließ er alles Land ausmeffen, welches Romulus durch Waffengewalt erobert hatte, und die Besthungen der Einzelnen durch Grenzsteine bezeichnen; was übrig blieb als herrenloses Gut, das vertheilte er unter die ärmern Bürger, damit die Liebe zum Eigenthum den Sinn für Ordnung

und Befetlichkeit erwede.

Nicht minder wichtig erschien es ihm, bie Spaltung ber Gemuther unter ben verschiedenen Theilen ber Bevolkerung zu entferneu und bie Stammunterschiebe auszugleichen, burch die vielerlei Reibun= gen entstanden waren. Buerft nun wird bie Erbauung bes Janustempels auf bie Berföhnung ber beiben Elemente bes römischen Boltes bezogen; es sollte bes Gottes Doppelangesicht bie Berbindung beiber Stämme zu einem Bangen flar bezeichnen. Andere wollen in bem Auf= ban biefes Tempels ben Ausbrud bes Bunfches finden, einen dauerhaften Frieben zu begründen.

Eben fo ordnete Numa bie Berehrung

zweier Gottheiten an, welche als Befculter ber öffentlichen Sicherheit und bes Bertrauens heilig gehalten werben follten, bie Berehrung bes Grenggottes (Terminus) und ber Treue (Fides). Richt nur wurden die Grenzsteine fur beilig und unverletlich angesehen und alljährlich burch feierliche Umzüge und Opfer neu geweibt, fonbern jeber, ber einen Grengstein berfeten wurde, follte verflucht fein und ungestraft von Jeglichem getobtet werben burfen. Die Beilighaltung ber Bertrage und bes gegebenen Wortes warb an bie Berehrung ber Treue (Fides) angefnsipft. Sie follte als unfichtbare Dacht alle Rechtsverhältnisse ber Bürger beberrichen und Redlichkeit als Grundlage bes öffentlichen Lebens verburgen. Bei ihr war der höchste Schwur, und Treue war der Stoly bes römischen Burgers. Es ift aber recht eigentlich ber Grundgebanke bes Gesetgebers gewesen, ben Sinn bes Bolfes in allen Ginrichtungen auf bie Gottheit hinzulenken, bag es in ihr bie allwaltende Kürforge erkenne, welche überall bas Gute schirmt und bas Bofe ftraft.

Numa ist Moses und Lyturg ber Rö-Es war im achten Jahre feiner Regierung, als eine Seuche in Italien wuthete. Der Ronig, in tiefer Trauer, hatte sich in die Ginsamkeit begeben und ben schattigen Sain vor bem capenischen Thore aufgesucht, wo er in ernster Feier ber Natur fich ber Gottheit naber fühlte. Da fag er gebankenvoll am Quell in . einer fühlen Grotte, als plötlich vom wolkenlosen himmel brei Blite hernieder= fuhren, benen brei Donnerschläge folgten. Darauf fenkte fich ein eifernes Schilb, von unfichtbarer Macht getragen, berab bis zu ben Füßen bes Königs. Staunen über bie munberbare Erscheinung hatte ihn ergriffen. Da trat ihm plötslich Egeria, bie Göttin bes Baines, jur Seite und belehrte ihn, der Schild sei ein Unterpfand bes göttlichen Schutes und bet Berrichaft, baher folle er bafür somen, daß er nie ben Römern entfrembet werden konne. Um bas zu verhinbern, ließ Numa die geschicktesten Werkmeister ber Stadt zusammenkommen und fragte bei ihnen an, wer es übernehmen wolle, elf gleiche Schilde anzufertigen,

und zwar mit solcher Kunst, daß teiner von dem andern zu unterscheiden sei. Die Werkmeister schwiegen, denn die Aufgabe schien ihnen unlösdar. Endlich versprach ein alter Waffenschmied das Werk zu vollbringen. Und es gelang ihm dergestalt, daß selbst der König den von dem Gott der Stadt geschenkten Schild nicht herauszusinden vermochte. Die Schilde wurden im Tempel der Besta ausbewahrt.

Numa theilte die Priester in acht Classen und bestimmte die Pflichten einer jeden von ihnen. An die Spitze des gesammten Religionswesens stellte er ein Ober-Consistorium, welches dem Staate untergeordnet war, und dessen Leitung ein Oberpriester hatte. Bei seinem Tode, erzählt die Sage, sei die Göttin Egeria in Thränen zerstossen und habe einer aus ihrem Thränenstrom entstandenen Quelle den Namen gegeben.

# Rom unter den beiden folgenden Rönigen."

### Aelteste Staatseinrichtungen.

Bu ben zwei Stämmen, aus welchen bas römische Bolf erwachsen mar, gefellte sich-bald ein dritter, ber ber Lucerer. Diese brei Stämme ober Tribus faften in sich je zehn Curien, jede Curie bestand aus gehn Decurien, jede Decurie wieberum aus einer Anzahl Geschlechter ober Gentes. Diefe Eintheilung ichloß bie fammtlichen Altburger von Rom, welche Altväter (Patres) ober Patricier hießen, in fich. Die übrige freie Bevölterung Roms und feiner Gemartung beftand in ber erften Zeit aus ben Clienten ober Sörigen ber Altburger, beren Stellung auf bem Rechte ber Eroberung beruht zu haben scheint.

Das Berhältniß dieser beiben Bestandtheile der ursprünglichen Bevölkerung Roms war indeß ein patriarchalisches; jeder Client hatte einen Patricier als seinen Patron, der ihn vor Gericht vertrat und als Bater (patronus) beschützte; wogegen die Clienten hinwiederum dem Patron zu Diensten waren, ihm seine heirathsfähigen Töchter ausstatten halsen und ihr Geld anboten, um ihn frei zu kausen, wenn er in Ariegsgefangenschaft gerathen oder vom Staate in eine Bermögensstrafe genommen worden war.

Der Staat, bas Regiment, war ausschließlich in den Händen ber Altburgergeschlechter: aus ihnen war der Rath
ber Alten, der Senat, zusammengesett,
eine Bersammlung von 200 und später,
Rach Detar Jäger, Geschichte ber Römer.

seit bem Hinzutritt ber Lucerer, bem "minderen Geschlechte" von 300 Männern, auf beren Rath ber König in allen wichtigen Angelegenheiten zu achten hatte. Die Altburgergeschlechter traten zu ben Curienversammlungen zusammen, um über Krieg und Krieben, über bie Wahl eines Königs und andere Angelegenheiten ber Bemeinde zu beschließen. Denn ift ber Thron erledigt, so erneut der Senat einen "einstweiligen König" (interex) ber sein Amt nach einigen Tagen einem zwei= ten übergiebt. Diefer ober ein von ihm weiterhin ernannter Dritter bestimmt nun ben neuzuwählenden König und entbietet, in Uebereinstimmung mit bem Senat, bas Bolt, d. h. bie Batricier zur Berfamm= Diefe Berfammlung bestätigt ben Bemahlten und überträgt ihm, wenn auch die Götter burch die Auspicien ober Zeichen bes Bogelfluges zugestimmt haben, bas Recht, bem Bolte ju gebieten.

Einmal gewählt, aber ist ber König in ber That ber Herr bes Staates, ber frei mit der Kraft der Gemeinde schaltet. Das Hersommen bindet ihn zwar an den Rath des Senats, aber er hat das Recht, Senatoren zu ernennen, wenn auch, wie es scheint, die Häupter der Patriciergeschlechter von Rechtswegen im Senate saßen, und der Senat seinerseits darf Rath nur ertheilen, wenn der König ihn darum fragt; wie anch das Bolt, das in seinen Comitien nur auf königliche Ladung zusammentritt, blos antwortet, wenn es gefragt wird. Diese Bersamm-

lungen tragen noch feinen rednerischen Character: mit Ja ober Rein stimmt bas Bolf. Sonft gebietet ber Berr, ben bas Bolf fich felbft gefett hat, im Staate mit berfelben Bollgewalt, wie in ber Kamilie ber Sausvater. Er erbetet für ben Staat bie Auspicien von ben Gottern; er führt bie Quiriten in ben Rrieg; er fpricht an bestimmten Tagen Recht ober läft es in seinem Namen vermalten. Bon ihm ernannt, untersuchen bie "Spurer bes argen Morbs" (questores parricidii) blutige Berbrechen; rich= ten bie Zweimanner (duumviri perduellionis) über hochverrätherische Auflehnung wiber bie Staatsordnung, und feine Lictoren find es, welche bie Strafe vollziehen; in seinem Ramen befehligen, von ihm ernannt, Tribune bas Fugvolf und bie 300 "Geschwinden" (celeres), die berittene Leibwache bes Rönigs, und seine Rraft versieht, wenn ber König abwesend ift, ber praesectus urbi ober Stadtvorfteher ber foniglichen Beschäfte.

Nur in einem Falle scheint sich die Macht der Gemeinde über die fönigliche zu erheben: es ist, wenn der verurtheilte Berbrecher von seinem Rechte der Provocation, der Berufung an die Gnade des Bolkes, Gebrauch macht.

# Rams Wachsthum.

Balb erweiterte sich bas Machtgebiet bes römischen Bolkes. Rom war ber Grenzort bes latinischen Stammes gegen bie Etruster und behauptete und befestigte sich in häusigen Kämpfen mit Besi, bem nahe gelegenen Hauptorte bes süblichen Etruriens. Bom Gebirge her brängten bie Sabiner, und auch mit den umliegenden kleineren Orten sah man sich in häusige Fehren verwickelt.

Eben biese latinischen Orte wurden am frühesten überwunden, und sie vermehrten die Kraft des römischen Boltes, indem man ihre Bevölkerung theils geradezu nach Rom verpstanzte, theils ihnen die politische Selbsiständigkeit nahm und sie zwang, ihr Recht auf dem römischen Markte zu nehmen. Außerdem trug die günstige Lage zum raschen Wachsthum der Stadt bei. Obwohl seinen ersten Grundbestandtheilen nach ein Acerdau-

staat, mußte Rom burch seine Lage balb ein handelsstaat werden; dem entsprechend auch das altrömische Stadtwappen ein Schiff war. Der handelsverkehr versteht sich von selbst an den Grenzen, wo verschiedene Bölker sich berühren. Rom aber lag in der Mitte zwischen den zahlreichen Städten Latiums auf der einen, des gewerbsleißigen Etruriens auf der andern Seite und hing durch die Flußmündung, an welcher frühzeitig eine von Rom abhängige Stadt Ostia sich erhob, mit einem Meere zusammen, das von erutischen, punischen, bald auch griechischen Kauseuten befahren ward.

Diese Umstände, verbunden mit der glücklichen Mischung der Stämme, aus deren Bereinigung Rom erwachsen war, wirkten zusammen, und frühzeitig sehen wir Rom dem Bunde der Latinerstädte und seiner Hauptstadt Alba Longa selbstständig gegenübertreten. Gegenseitige Sischucht nußte zu einem Zusammenstaß zwischen den beiden Städten früher oder später führen: er erfolgte, wie die Sage berichtet, unter dem dritten römischen Könige, dem kriegerischen Tullus Hostilius.

### Die Cariatier und Paratier.

Den erften Krieg, ben Tullus Boftilus aufsuchte, galt bem mächtigen Alba Longa. Die Beere standen einander tampfbereit gegenüber. Da schlug ber Dictator von Alba Longa, Mettus Fuffetius, bem römischen Könige vor, ben Streit um die Herrschaft durch einen Einzelkampf zur Entscheidung bringen gu laffen. Drei Gobne einer Mutter, Die Curiatier, befanden sich beim albanischen Beere, und auch beim romischen Beere befanden fich brei Gohne einer Mutter, die Horatier, die Mitter aber waren Schwestern. Die Curiatier wie bie Doratier waren bereit, ben Rampf aufzunehmen. Erwartungsvoll beobachten bie Krieger beiber Beere ben Berlauf bes Rampfes: bei bem heftigen Zusammen= stoke werden die brei Albaner verwunbet, zwei ber Römer aber fallen ichnell nacheinander. Da erhebt fich aus bem albanischen Beere Freudengeschrei, bas noch zunimmt, als ber britte ber römischen

Rampfer sich jur Flucht wendet. Die Albaner folgen in Zwischenraumen, je nachbem ihre Bunben es ihnen geftatten. Sie zu trennen, war bes Römers Absicht gewesen, ber fich jest umwendet. Er erschlägt ben ersten ber Albaner, ebe ber zweite biefem zu Gulfe tommen tann. Run wirft er fich auch auf ben Zweiten, und auch er ift gefällt, ebe ber Dritte berzugekommen ift. Er hat es nun allein noch mit einem Gegner zu thun, und auch biefer erliegt feinen Streichen. Rom ist Herrin über Alba geworden. Froh zieht bas Beer beim, ber Sieger mit ben erbeuteten Baffen vorau. Aber gur schlimmen Stunde tritt ihm am tapeni= schen Thore seine Schwester entgegen, die vor kurzer Zeit verlobt worden war einem ber albanischen Bruber, bie ben Tob gefunden hatten. Wie fie auf ber Schulter bes Brubers ben Waffenrod, ben fie felbft bem Berlobten gewirft, erblidt und bas Blut an ihm bemertt, flucht fie bem Mörber. Der Bruder. von Buth ergriffen und fein nicht machtig, burchbohrt die Berzweifelnde, rufend: So ergebe es fortan jeber Römerin, bie gefallene Feinde betrauert! - Ein arger Morb war geschehen, filr ben nach bem Gesetz blutige Sühne erheischt ward. Bejammernswerth waren bie Eltern, bie zwei Sohne im Rampfe und darauf bie Tochter verloren hatten, und bie nun auch noch ben britten Sohn, ber als Sieger heimgefehrt mar, verlieren follten. Der Ronig ernannte nach bem Gefet Zweimanner, bamit geschähe, was Rechtens fei. Ihr Spruch verurtheilte ben Mörber. Da rieth und erlaubte ihm ber Ronig bas lette Mittel, von bem Spruch ber toniglichen Richter Beruf einzulegen an bas Bolk. Es geschah. Das Bolt, aus Mitleid mit ben Eltern, aus Dankbarkeit gegen ben Sohn, ber seiner Baterstadt die Herrschaft erstritten, bestimmte für Letteren eine milbere Gubne als ben Tob. Berhüllten Antliges mußte er unter einem Balten weggeben, ber als Joch quer über bie Strafe gelegt mar. Diefes Joch, ber Schwesterbalten genannt, ward von Zeit zu Zeit erneuert. Aber auch bas ehrende Siegesbentmal bes Doratiers war ben nachgebornen Geschlechtern erhalten, ein Pfeiler, an bem bie

erbeuteten Rüftungen ber Curiatier aufgebangt waren.

Nicht lange nach dem geschilberten Kampfe standen die Kömer vereint mit den Albanern im Felde gegen die Bejenter und Fidenanten. Die Albaner suchten Berrath auszustden gegen die Kömer, doch wurde die Absicht rechtzeitig entdeckt und die Aussührung verhindert. Zur Strafe ward die Stadt Alba Longa von den Kömern zerstört. Nun war Rom undestritten die erste Stadt des alten Latinerbundes.

### Batricier und Blebejer.

In Bezug auf die inneren Verhältnisse fanden folgenschwere Veränderungen
statt. Ein Gegensat ward hervorgerufen, der sich bebentungsvoll durch die
ganze römische Geschichte zieht. Den
Patriciern traten die Plebejer, den Altbürgerlichen die Gemeinde, die Menge
(plebs) gegenstber.

Bir fanden in bem alteften Rom neben ben Patriciern beren Borige ober Clienten; es ift anzunehmen, bag manche Bewohner anderer Latinerstädte, auch wohl politische Flüchtlinge aus eturischen Städten in die wohlgelegene und volkreiche Stabt Rom eingewandert find. Diefe Einwanderer traten wohl anfangs zu irgend welchen Batriciern in bas Berhältniß ber Clienten, und ihre Anzahl mag balb zu einer erkledlichen Menge gewachsen sein. Der Stand ber Sand= werter wie ber ber Raufleute mag großentheils aus folden Sandwerkern bestanden haben; aber viele waren auch unter biefen Eingewanderten, die in ihrer Beimath eine bobere und angesehnere Stellung bekleibet hatten, wie ja die Ueberlieferung selbst von eingewanderten Königen berich= tet. Berftartt murbe biefe Menge burch die nach Rom verpflanzte oder unterthänig (hörig) gewordene Bevölkerungen ber kleinen Latinerstädte, welche allmälig mit jenen andern Elementen zu ber einen romischen Gemeinde ober Blebs verfdmolzen.

Lange Zeit nun waren bie Blebejer burch eine tiefe Kluft von ben Patriciergeschlechtern getrennt. Denn sie waren zwar frei und genossen den Schutz ber

Befete, fie durften arbeiten, Grundeigenthum erwerben, Sandel treiben wie fie wollten; aber fie batten nicht Erbe noch Theil an der Regierung des Staats. Das ftolze Recht bes freien Mannes, ben Berrn fich felbst zu feten, und bie Waffe ju führen im Dienste bes Lanbes, mar ihnen nicht vertraut. Die Batricier waren "bas römische Bolt"; fie wählten ben Ronig, fie befchloffen ben Rrieg und fochten ihn aus, ihnen gehörte Beute und Ruhm. Dem Blebejer mochte ber Krieg ben Ader verheeren und ben Sanbel ftoren: fein Blut brauchte er nicht einauseten für die berrichende Stadt, die ihm nur eine Bufluchtoftatte, eine Beimath, aber nur ein halbes Baterland war. Auch an ber Staatsreligion, ber öffentlichen Berehrung ber Götter, ben Briefterthumern, ben Auspicien ber Stabt batten die Blebejer keinen Theil. jede höhere Staatswürde dieser Weihe der Aufpicien bedurfte, fo betrachteten bie Patricier jede Betheiligung des Plebejers an einem öffentlichen Amte als göttlicher Ordnung zuwider, als Berunreinigung bes Beiligen; und auch gegen Cheverbindungen mit Blebejern foloffen fle ftolg und streng sich ab. Eine solche mare ihnen gleichsam als ein Frevel gegen bie Götter erschienen, - es maren die Got= ter ber alten Geschlechter, beren Reinheit nicht durch Beimischung plebejischen Blutes getrübt werben burfte.

So standen sich auf demselben Boben, zwei verschiedenen Bölkern gleich, die Batricier und die Plebejer gegenüber.

# Centurien-Berfassung.

Auf die Dauer war ein solcher Zustand nicht haltbar; möglich, daß seine Lästigkeit zuerst von den Altbürgern empfunden wurde. Wie jede Kaste, die sich abschließt, verminderten diese Batriciergeschlechter sich rasch, während die Plebejer stärker und stärker wurden, und die Pslicht des Kriegsbienstes drückte dann jene mit doppelter Schwere. Das Verbienst, an die Stelle dieses unhaltbar gewordenen Zustandes eine naturgemäßere Verfassung gesetzt zu haben, schreibt die Ueberlieserung dem sechsten König, dem Servius Tullius, dem römischen Solon, zu.

Die Scheibung des Bolks in Patricier und Plebejer beruhte auf der Geburt. Servins gliederte dagegen das Bolk nach dem Bestig und Bermögen und safte das ganze Bolk, Patricier und Plebejer, in fünf oder sechs Bermögenstlassen, indem er zugleich weise besorgt war, daß diese Neuerung die Rechte der alten Tribus nicht allzu schroff verletze.

Die erfte Rlaffe bilbeten biejenigen Batricier ober Blebejer, welche ein fteuerbares Bermögen im Werthe von 100.000 Anpferpfunden ober Affen befagen. Diefe Rlaffe zerfiel in 80 Centurien ober Unterabtheilungen, welchen man noch 18 Centurien ber Ritter, b. b. ber reichsten Burger, welche je ein Rriegspferd gu halten verpflichtet waren, zugahlen muß. Die übrigen Rlaffen fetten in absteigenber Linie ein Bermogen von 75,000, 50,000, 25,000 und 11,000 Affen voraus; wer weniger befak, mar capite census ober proletarius, b. b. es fam nur feine Berfon ober feine Gigenschaft als Familienvater, nicht fein Befit in Betracht.

Bunachst schien bie Burgerschaft ber drei alten Tribus burch biefe Berfassung nicht allzuviel zu verlieren. Denn neben den Bersammlungen des nunmehr vereinten Boltes nach Centurien blieben bie Sonberversammlungen ber Batricier nach ihren Curien bestehen und in ihren wichtigften Rechten ungefrantt; außerbem waren fie auch innerhalb ber Centurien zunächst noch bie Mächtigeren, ba ben Reichen (und das mochten damals vor= wiegend doch die Batricier sein) ein bebeutender Machtvorsprung in den neuen Bersammlungen eingeräumt war. Waren nämlich die 80 Centurien der Sochststeuernden und bie 18 Centurien ber Ritterschaft, welche mit ber Abstimmung begannen, über eine Sache, Die gur Beschlußnahme vorlag, einig: so bildeten ihre 98 Centurien schon die Majorität, die Frage war entschieden, und man ftimmte nicht weiter; benn bie zweite, britte, vierte Klaffe zählte nur je 20, bie fünfte 30, alle gusammen, mit Einschluß von zwei Centurien Binten- und Hornblafern, zwei Centurien Zimmerleuten und einer Centurie ber capite censi, nur 97 Centurien, also weniger als bie eine erfte Rlaffe mit ben Rittern.

Diese neue Eintheilung ber Bürgerschaft einte nicht nur bas Bolt politisch,
sondern diente auch noch andern Zweden.
Die fünf Klassen waren zugleich fünf
Waffengattungen. Neben ben Rittern
bildete die erste Klasse das schwerbewassnete Fußvolk, mit Helm und Rundschild,
Beinschinen und Brustharnisch, Speer
und Schwert; bei der zweiten sehlte der
Brustharnisch, bei der britten die Beinschine, die vierte führte nur Lanze und
Burssvieß, die fünste waren Schleuberer.

Auch die Eintheilung innerhalb ber Centurien selbst, von denen die eine Dälfte (c. juniorum) die jüngern Männer vom siebenzehnten die fünfundvierzigssten Lebensjahr, die andere (c. seniorum) die älteren vom fünfundvierzigsten die älteren vom fünfundvierzigsten die sechzigsten enthielt, diente dem triegerischen Zwed; jene bildeten das erste Aufgebot, diese die Reserve. Daß diese, die Seniores, obwohl an Ropfzahl schwächer, doch gleich viele Centurien zählten, wie die Inniores, auch zuerst abstimmten, war eine besonnene Einrichtung, die über-

eilte und heftige Beschlüsse hinderte, bem Alter und der Erfahrung ein Uebergewicht sicherte.

Finanziellen Zweden biente biefe Gintheilung, fofern nach bem eingeschätten Bermögen die Steuer (tributum) bemeffen wurde. Rum Bebufe ber Erbebung ber Steuer nahm bann Servius noch eine andere Eintheilung vor, die auch in politischer Beziehung insofern nicht bedeutungslos war, als in ihr Batricier und Plebejer ebenfalls gleichmäßig begriffen waren. Die Stabt wurde in vier, ihre Umlande in sechsundzwanzig Bezirke ober Tribus getheilt: biese zerfielen in pagi ober Gaue, jene in vici ober Quartiere: der Magister pagi ober ber Magister vici nahm bann bie Steuereinziehung ober bie Truppenausbebung nach bem Cenfus vor.

Weiterhin schritten bie römischen Plebs, nachbem fie einmal aufgehört hatten eine unterbruckte Rlaffe zu sein, von Sieg zu Sieg bis zur völligen Gleichstellung mit ben Altburgern vor.

# Carquinius Priscus.\*

Demaratus, ein vornehmer Korinthier, hatte sich unter ber Zwingherrschaft bes Cuphelus nach Etrurien geflüchtet, feinen Wohnste in Tarquinii genommen und fich baselbst mit einer Etrusterin vermählt. Seine Gemablin gebar ihm einen Sohn, bem er ben Ramen Lucumo gab. Aber als ber Sohn eines Ausländers tonnte es Lucomo, trop bes Reichthums, den ihm sein Bater hinterlassen hatte, in Tarquinii nicht ju offentlichen Ehren und Burben gelangen, eine Burudfegung, die feine Gemahlin Tanaquil, eine vornehme Etrusterin von bochftrebendem Beifte, fo bitter empfand, bag fie bem Gemahle anlag, aus Tarquinii auszuwandern und fich in Rom niederzulaffen. Lucomo folgte ihrem Rathe, und fie begaben sich auf ben Weg nach Rom. Der Stadt nahe, ward ihnen ein gludverfundendes Wahrzeichen. Indem fie von einer Sobe berab Rom zu ihren

\* Rach M. Schwegler, Romifche Gefchichte.

Füßen liegen sahen, ließ sich plötzlich ein Abler ans ben Lüften herab, nahm mit seinen Krallen bem Lucomo ben hut vom Haupte, freiste bamit unter großem Geschrei über bem Staunenben herum und setzte ihm bann benselben wieder auf. Tanaquil, als Etruskerin ber himmlischen Zeichen kundig, war hoch erfreut und bieß ihren Mann bas Kühnste hoffen.

In Rom gelangte Lucius Tarquinius
— so nannte man hier ben Eingewanberten — balb zu Ansehen und Einfluß.
Zuvorkommenheit und Freigebigkeit machten ihn bem Bolke, Tapferkeit im Felbe
und Weisheit im Rath bem Könige Ancus Marcius werth. Sterbend bestellte
ihn ber König zum Vormund seiner noch
unmilnbigen Söhne. Tarquinius aber
trat selbst als Bewerber um die Königswirde auf, und sie ward ihm, als bem
Würdigsten, vom Bolke einstimmig übertragen.

Tarquinius zeigte fich balb als ein fehr thattraftiger und unternehmender Fürft; aber es bedurfte auch eines folden, um Rom gegen bie Gefahren, von benen es rings bebroht mar, ficher zu ftellen. Die Ersten, bie fich wider Roms Berrschaft erhoben, waren die Latiner. Sie faben ben Bertrag, zu bem fie fich batten unter Ancus Marcius bequemen muffen, mit beffen Tobe für erloschen an und fielen planternd in die romische Martung ein. Tarquinius zog gegen fle ins Kelb und nahm die reiche Stadt Apiola mit Sturm. Darauf trug er feine fiegreichen Waffen in bie Landschaft jenseits bes Anio und eroberte in einer Reibe von Relbafigen eine Rabl von Stäbten.

Seinen gefährlichsten Krieg hatte Tarquinius mit den Sabinern zu bestehen. Diese ftreitbaren Manner bes Bebirges erschienen so ploglich vor ben Thoren Roms, daß Tarquinius ihnen nicht ein= mal ben Uebergang über ben Anio zu wehren vermochte. Die erfte, blutige Schlacht blieb unentschieben, ber zweiten gab eine gelungene Kriegelift fiegreichen Ausgang. Während des Treffens ließ Tarquinius brennenbe Floge ben Anio binabtreiben; biefe Aloke blieben an ber Brude ban= gen, welche bie Sabiner über ben Fluß gefchlagen hatten, um einen geficherten Rudzug zu haben; balb ftanb bie ganze Brilde in lichten Flammen. Die Sabiner, burch biefen Anblid außer Kaffung gesett, wichen und manbten fich gur Flucht; aber burch bie Berftorung ber Brude war ihnen ber Rückzug abgeschnitten, die Meisten wurden niedergehauen ober ertranten im Fluß, nur Wenigen gelang es, fich ins Gebirge zu retten. Gie mußten bie Oberhoheit Roms anerkennen.

Wie uns Dionysius erzählt, hatte Tarquinius auch mit ben Etrustern zu tämpfen. Diese stellten gegen ihn ein großes Bundesheer ins Felb, wurden

aber bei Beji und einige Jahre später bei Eretum so vollständig geschlagen, baß sie sich entschlossen, ben römischen König um Einstellung ber Feindseligkeiten zu bitten.

Tarquinius erflärte sich hierzu bereit, unter ber Bebingung, daß er von den Etrustern durch eine förmliche Erflärung als Haupt ihres Staatenbundes anerstannt werde.

Die etruskischen Abgefandten brachten ihm barauf im Namen bes gesammten Struriens die Abzeichen der Oberherr= lichkeit - eine goldene Krone, einen elfenbeinernen Thronsessel, einen Scepter, auf welchem ein Abler fag, eine pur= purne, mit Gold gestidte Tunica und Toga, Abzeichen, welche ben berkommlichen Schmud ber etrustischen Ronige bilbeten. Auch awölf Beile in Ruthenbundeln überbrachten fie ihm, entsprechend ber 3wölf= zahl ber etrustischen Cantone. Doc nahm Tarquinius bie Instanien nicht eher an, ehe Senat und Bolt ihn ermächtigt hatten, fie ju tragen; von ba an blieben fie ber auszeichnenbe Ehrenfcmud ber römischen Rönige.

Tarquinius stand im achtunddreißigsten Jahre seiner ruhmreichen Regierung, im achtzigsten seines Lebens, als er burch Mörberhände den Tod empfing. Söhne seines Borgangers im königlichen Amte hatten es ihm nie vergeben, baß er sie vom väterlichen Thron verbrängt Ihr Unmuth flieg, als fie in Servius Tullius, bem Gibam bes Ronias. beffen mahrscheinlichen Nachfolger faben. Dies zu verhindern und zugleich fich an ihrem Wiberfacher zu rächen, nahmen fie zwei Meuchelmörder in Dienst, Die, als Birten verkleibet, uuter bem Bormanbe eines Rechtshanbels vor ben König traten und ben arglosen Greis mit Aerten

erschlugen.



Tarquinius zeigte sich balb als ein aber bei Beji und einige Jahre später sehr thatkräftiger und unternehmender bei Eretum so vollständig geschlagen, daß Fürst; aber es bedurfte auch eines sol- sie file sich entschlassen. den rämischen danie

20

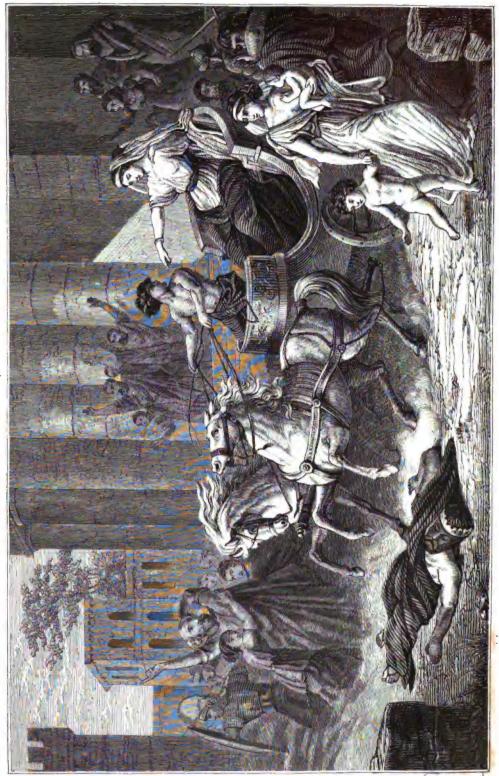

Digitized by Google

### Servius Cullius.\*

Heber Servius Tullius, ben sechsten König von Rom, stimmen alle Nachrichten barin überein, baß ihn die Gunst bes Glücks aus niedrigem Loose zur höchten Stufe menschlicher Ehre erhob.

Servius war ein Sohn der Ocrifia, einer Sclavin der Königin, und nach der alterthumlichen Sage sein Bater der Ge-

nius bes Beerbes.

Dieser höhere Ursprung des Kindes wurde auch durch Wunderdinge beglaubigt. Als der Knabe einst um Mittag in der Borhalle der Königsburg eingeschlafen war, flammte Fener aus seinem Haupte hervor. Die Umherstehenden erschrafen; die Königin aber erkannte des Wunders Bedeutung und verbot das Feuer zu löschen. Beim Erwachen des Knaben verschwand die Klamme.

Als Idngling entfaltete Servius frühzeitig echt königliche Eigenschaften; Ehrenhaftigkeit des Characters, Einsicht und Tächtigkeit in Seschäften, Muth und Tapferkeit im Felde zeichneten ihn vor allen seinen Altersgenoffen aus. Er wurde dem Könige und dem Bolke gleich werth. Der König erkor ihn, als den Bürdigsten der Idnglinge, zu seinem Gidam und überließ ihm, bei zunehmendem Alter, einen Theil der Regierungsgeschäfte.

Man gewöhnte sich allmählich, in Servius den Erben des Thrones zu sehen, und eben dies war es gewesen, was die Sihne des Ancus Marcius zu ihrem Mordanschlage bewogen hatte. Rache hatten sie geübt; soust aber ward ihr Plan, der ja zugleich auch auf ihre Erhebung zur Königswürde zielte, vereitelt. Auf der Königin Rath und Andringen übernahm Servius, während das Serücht ausgesprengt wurde, die Wunde des Königs sei nicht tödtlich und Genesung zu hoffen, die Regierungsgewalt, angeblich im Auftrage und als Stellvertreter des verwundeten Königs. Auf

bem Königsstuhle sigend, sprach er Recht und übte fürstliche Freigebigkeit. Als er seine Stellung befestigt hatte, trat er als Bewerber um die Königswürde auf und zwar mit vollständigem Erfolg. Die Söhne des Ancus Marcius waren, als sie ihren Plan gescheitert sahen, aus Rom entwichen.

Was Servius Tullius in friedlicher Beise Großes für bie Stadt und bie Bermaltung bes Staates gethan hat, ift oben mitgetheilt worben. Auch feine auswärtige Bolitit trägt einen vorherrschenb friedlichen Character. Er hat zwar, wie fast alle feine Borganger, auch Krieg geführt, nämlich gegen bie Etruster, bie wiederum fich von ber romischen Oberberrschaft zu befreien ftrebten, aufs Reue aber unterworfen wurden. Gine Frucht friedlicher Bolitit bagegen mar bie Stellung, bie er bem romifchen Staat im latinischen Staatenbunde zu verschaffen mußte. Es war eben um jene Zeit, bag bie Stäbte bes ionischen Bunbes auf gemeinsame Roften ben Artemistempel in Epheius bauten. Diesen Gebanken ergriff Servius, indem er den latinischen Fürsten und Eblen ben Borichlag machte, ter Diana ein ähnliches Bundesheilig= thum auf gemeinsame Roften bes romiichen Boltes und ber latinischen Bolterschaft zu erbauen, und zwar in Rom, ein Borfchlag, in beffen Annahme bie ftillschweigende Anertennung ber romi= ichen Borftanbichaft lag. Der Dianentempel wurde errichtet, und die latini= ichen Bölferichaften versammelten fich hier zu jährlicher Festseier, mit ber sich, wie gewöhnlich mit bergleichen Kestver= fammlungen, auch Banbelsmeffen berbanben.

Servius' Ende war tragisch; mit Recht hat es Livius ben tragischen Gräueln griechischer Königshäuser zur Seite gestellt. Servius hatte seine zwei Töchter mit den zwei Söhnen des Tarquinius

Digitized by GOOGLE

<sup>\*</sup> Rach A. Schwegler, Romifche Geschichte.

Briscus, bem Lucius Tarquinius unb bem Aruns Tarquinius, vermählt. Es traf fich, bag in beiben Baaren Bemuther von ganglich ungleicher Sinnesart zusammenkamen. Die altere Tullia, bie ben Lucius jum Gatten hatte, war fanft und fromm, die jungere Tullia, bes Aruns Gattin, bagegen ein Beib bon wildem, gewaltthätigem, ruchlosem Umgefehrt war Aruns ein Gemutbe. filler und anspruchelofer Jüngling, Lucius bagegen ftola und berrichfüchtig und jeber Frevelthat fähig. Unsegen hatten bie Bundniffe im Gefolge. Die wilbe Tullia, über ihres Mannes Thatenlofiateit und ihres Baters langes Leben ergrimmt, wandte fich bem ehrgeizigen, unternehmenden Lucius Tarquinius zu, und trieb ibn qu verbrecherischen Unichlägen. Balb batten fich Beibe, über bie Leichen von Bruber und Schwester hinweg, bie Sand jur Che gereicht.

Run waren auch die Tage tes alten Servius gezählt. Bon ber frevelhaften Tullia gespornt, Die ihm täglich anlag, bas Wert zu vollenden, bamit ein Bruber= und Schwestermord nicht umsonft verübt fei, that Lucius Tarquinius endlich ben letten Schritt. Nachbem er unter ben Batriciern fich einen Unhang gebildet, trat er eines Tages, im foniglichen Gewande, von einer Schaar Bewaffneter gefolgt, auf bem Forum auf und ließ, auf bem Ronigestuble vor ber Curie sitend, burch einen Berold bie Senatoren entbieten. Die Berufenen erschienen, und Tarquinius nahm formlich von bem Throne Befit.

Inzwischen war Servius, von biesen Borgangen benachrichtigt, herbeigeeilt; ba ergriff ihn ber ruchlose Tarquinius und stürzte ihn die steinernen Stufen der Curie hinab. Mühsam raffte der Greissich auf, gebrochen und blutend, um sich,

von wenigen Betreuen geftutt, in feinen Balaft zu retten. Aber taum auf ber chprischen Saffe angekommen, wird er von nachgefandten Meuchelmörbern eingeholt und niebergeftoffen. Boller noch foll das Mag des Frevels werten. Tullia, auf bem Wege nach ber Curie, um bort ihren Gemahl mit dem Ronigsnamen zu begrufen, tommt zu ber Stelle. auf ber ihr Bater blutend und entfeelt am Boben liegt. Die Maultbiere fcreden gurud, ber Bagenlenter balt bie Aligel an; Tullia aber, in ber bie Bier nach weltlichen Ehren alles menichliche Gefühl erftidt batte, ergreift felbst die Geifiel und treibt bas Maulthier= gespann über bie Leiche ihres Baters, fo bag fein Blut ten Wagen und ihr Gemand befpritt.

Die Gaffe, in ber so Unerhörtes geschah, ward fortan vom Bolte "Gaffe bes Frevels" genannt.

Co enbete Gervius Tullius nach einer Regierung von vierundvierzig Jahren. Er blieb bei bem Bolte in theurem Anbenten, als ber erfte, im engern Sinne bes Wortes verfaffungemäßige Ronig, als ber Begründer ber romifchen Boltsfreiheit. Wie milb und burgerlich ber Beift feiner Regierung mar, erhellt aus ber Sage, er habe gegen Enbe feines Lebens beabsichtigt, die Alleinherrschaft niederzulegen und eine republikanische Berfaffung (bas Confulat) einzuführen; nur sein frühzeitiger Tob habe ibn an ber Ausführung biefes Blanes gebindert. ober vielmehr, eben biefer Blan fei bie Urfache gewesen, daß sich die Patricier mit bem jungern Tarquinius zu feinem Sturze verbunden hatten. Noch lange nachher, als bas Ronigthum langst nicht mehr bestand, feierte bas Bolt in bantbarer Erinnerung ben Geburtstag bes vollefreundlichen Fürften.

### Lucretia.\*

Lucius Tarquinius war König geworben burch Gewalt und Berbrechen, ohne Babl burch ben Senat. ohne Bestätigung burch bie Curien. Da er burch Schreden, ftatt burch Gefetz und Recht, bas Bolt im Raum bielt, gab man ibm ben Beinamen "Superbus". Er berricht nun mit großer Rraft: bei ben Etrustern jenfeit bes Stromes ift fein Rame geffirchtet, schwer laftet fein Joch auf ben Latinern, die sich, wie auch die Herniter und einige Stäbte ber Bolster, ber romischen Oberhoheit bengen. Sein eigenes Bolt bringt er burch erzwungene Steuern, durch harten Frohndienst bei den großen Bauten zur Berzweiflung. Biele ber Ungludlichen geben fich ben Tob; ber Thrann laft bie Leichen ber Gelbstmorber ans Kreuz ichlagen, um burch folden Schimpf Die Uebrigen abzuschreden. Die Patricier reigt er burch willfürliche hinrichtungen, Gelbstrafen, Bermögenseingiehungen, burch gefliffentliche Beringichatung bes Genats zu tiefem Groll: unbefummert um beibe manbelt er bie steile Bahn ber Thrannis weiter, bis enblich ber allgemeine Baf bie Belegenbeit findet, Rache fur Die begangenen Frevel zu üben.

Drohende Wahrzeichen verkluden den nahenden Sturm. Abler hatten unweit der Königsburg auf dem Gipfel einer Palme ihr Nest gebaut. Während die Alten nach Ayung ausgeslogen waren, tam ein Geierschwarm herzu, zerstörte das Nest, tödtete die noch ungesiederten Jungen und warf sie auf den Bodeu und vertrieb darauf die zurücklehrenden Alten von ihrem Horst. Als kurze Zeit darauf der König opserte und eben die Eingeweide des Opserthieres auf dem Altare verbrannte, kroch eine Schlange hervor und raubte das Opsersteisch.

Durch biese und andere Bunderzeichen und Borbedeutungen erschreckt, beschloß Tarquinius bas belphische Oratel um

Rath zu fragen, und um keinem Fremben die Antwort des Gottes anvertraut zu sehen, ordnete er zwei seiner Söhne, Titus und Aruns, nach Delphi ab. Die Königssöhne begleitete ihr Better Lucius Junius Brutus.

Brutus mar ein Schwestersohn bes Tarquinius; seine Mutter Tarquinia war mit Junius Brutus, einem eblen Romer, vermählt gewesen und hatte ibm zwei Sohne geboren. Aber ber Ronig batte aus ichnober Sabgier erft ben Bater, baun ben älteren Cohn aus bem Bege geschafft, und ber jungere Sohn hatte fich vor bem gleichen Schidfal nur baburch zu retten gewußt, bag er bie Maste eines Blobfinnigen annahm und seinem Obeim, bem Könige Tarquinius, ben Benug feines Bermogens überließ. Dieser Lucius Junius, um seines Blobfinns willen Brutus beigenannt, machte alfo, wie bemerkt, die Reise nach Delphi

Brutus überreichte bem Gott, während bie Königsschne toftbare Weihgeschenke barbrachten, nur einen hölzernen Stab; biefer aber, ausgehöhlt, barg einen golbenen — ein geheimes Abbild seines Geiftes. —

Als die Sohne bes Königs ihren Auftrag vollführt und bie Antwort bes Dratels entgegen genommen hatten - ber Bahripruch bes Dratels lautete, Tarquinius werbe fallen, wenn ein hund mit Menschenstimme reben murbe -, tam fie bie Luft an, über bie eigene Bufunft bie Stimme bes Gottes zu vernehmen. Sie legten ihm bie Frage vor, mer von ihnen ber Erbe bes vaterlichen Thrones werben würde. Wer von ench zuerst die Mutter klift - lautete die Antwort. Die Ronigssohne tamen überein, diesen Bahrspruch vor ihrem Bater gebeim zu halten, und, wenn fie beimgetehrt maren, ihrer Mutter ben erften Ruß zugleich zu geben, die Regierung

<sup>\*</sup> Rach Decar Jager, Geichichte ber Romer, und A. Schwegler, Romifche Geichichte.

also gemeinschaftlich zu führen; Brutus aber, ber ben Sinn bes Götterspruches tiefer faßte, siel, zum Scheine stolpernb, nieber und kußte die Erde, die gemeinsame Mutter aller Sterblichen.

Die Sendung nach Delphi wandte den Lauf der Geschiede nicht; was die Bahrzeichen drohend verkündet, ging schnellen Schrittes in Erfüllung.

Arbea, die Stadt der Rutuler, hatte durch ihren Reichthum die habgier des Königs gereizt. Er versuchte sie im ersten Sturme zu nehmen, allein sein Augriss ward abgeschlagen. Es blieb ihm nichts übrig, als die Belagerung der wohlbefestigten, auf einem steilen, rund herum schroff abgehauenen Felsen gelege-

nen Stadt zu unternehmen. Bahrend fo bas römische Beer mußig in den Feldhütten lag, saßen eines Tages bie Fürstensöhne zechend beisammen; qugegen war auch L. Tarquinius, ein Anverwandter ber königlichen Familie, qu= benannt Collatinus, von der Stadt Collatia, in ber fein Bater, ein Bruberfohn bes Tarquinius Priscus, von diesem zum Lehnsfürsten eingesett worben mar. Das Gespräch ber jungen Männer fiel auf ihre Frauen; Jeber pries die feine; ber Streit wurde hitiger; endlich schlug Collatinus vor, ju Pferbe ju fteigen und fich burch ben Mugenfchein ju überzeugen, daß seiner Gemahlin Lucretia ber Breis ber Schonheit gebühre. Bejagt, gethan; fie flogen auf gespornten Roffen nach Rom, wo sie die königlichen Schwiegertochter beim üppigen Mable überraschten; von da nach Collatia, wo die Gattin bes Collatinus - es war schon späte Racht - noch spinnend im Rreise ber Dabchen faß.

Lucretia hatte, ohne zu ahnen, um was es sich handelte, gesiegt; ihr ward der Breis der Schönheit zuerkannt; aber sie hatte auch in dem Jüngsten der Rönigssihne, Sextus Tarquinins, die Gier nach ihrem Besit entzündet.

Benige Tage barauf kam er wieder, ohne Wissen des Collatinus, nur von einem Sclaven begleitet, nach Collatia; als Berwandter fand er in dem Hause der Lucretia gastliche Aufnahme. Um Mitternacht, als Alles in tiesem Schlafe lag, trat er mit gezogenem Schwerte vor

Lucretia's Bett und begehrte, daß fie fic ibm ergabe, indem er fein Mittel ber Ueberrebung unversucht ließ. Als er bie tugendhafte Frau unerschütterlich und felbft gegen Tobesgefahr ftanbhaft fab, bestürmte er fie burch Furcht vor Schanbe. Er brobte, einen erwürgten Sclaven neben ihre Leiche zu legen und barnach ju fagen, er hatte fie im Chebruche getöbtet, ein Rächer ber Ehre ihres Maunes. Einen Tob zu erleiden, ber ihr Gebächtniß rettungelos beschimpfte - biefer Gedanke betänbte die Unglückliche: fie duldete, was Todesfurcht allein nicht hatte zu erzwingen vermocht.

Als ber schnobe Käuber ihrer Chre fort war, sandte Lucretia, voll nameulosen Grames über ihr Unglud, Boten nach Rom an ihren Bater und in das Lager vor Ardea an ihren Gemahl. Sie möchten ein Jeder mit einem treuen Freunde kommen; aber schleunig, benn Schreckliches habe sich ereignet.

Spurius Lucretius, Lucretia's Bater, tam, begleitet von Bublius Balerius, ihr Gemahl Collatinus in Begleitung bes Lucius Junius Brutus. Sie fanden Lucretia tief betrübt, in Trauerkleidern, in ihrem Schlafgemach. Lucretia wollte fprechen, aber Scham und Thranen erstidten ihre Stimme. Endlich vermochte sie es zu sagen, welch eine Schandthat ihr widerfahren war, und sie beschwor bie Manner, wenn fie Manner maren, diese arge That zu rächen. ang fie, allen Troft verschmäbenb, einen unter ihrem Gewande verborgen gehaltenen Dold hervor und fließ ihn sich ins Berg. Go gab fie fich felbft ben Tob, bamit tein unguchtiges Weib einft fage, daß auch Lucretia ihre Schande überlebt babe.

Bährend Gatte und Bater sich ihrem Schmerz überließen, sprach Brutus, die Maste des Blödsinns von sich wersend, das letzte Wort der Rache aus: er zog den blutigen Dolch aus der niedergesunkenen Leiche, hielt ihn in die Höhe und schwur, den Despoten Tarquinius sammt seinem ruchlosen Weibe und allen Kindern seines Stammes mit Feuer und Schwert zu verfolgen und nicht mehr zu dulben, daß in Rom ein König herrsche. Der Dolch ging von hand zu hand und

die Andern wiederholten seinen Schwur. Darauf trugen sie die Leiche auf den Markt von Collatia und verkündeten dem Bolke das Geschehene. Alles war empört; man schloß die Thore; die junge Mannschaft ergriff die Waffen und zog unter Ansührung des Brutus nach Rom.

hier erregte ber Frevel bie gleiche Entruftung. Brutus als Oberfter ber Ritter berief eine Bolfsversammlung, fachte ben lang verhaltenen Ingrimm ber Gemüther zu hellen Flammen an und vermochte bas Bolf, die Absetzung bes Königs und die Berbannung der ganzen Königsfamilie anszusprechen.

Darauf begab er fich in bas Lager von Arbea; bas Heer empfing ihn frohlodend und trat bem Boltsbeichluffe bei. Gleichzeitig war Tarquinius, von biesen Borgängen unterrichtet, nach Rom geeilt; aber er sand die Thore verschlossen, seine Thronentsetzung ausgesprochen, die Umwälzung vollendet. Er mußte sich der Nothwendigkeit fügen und wanderte mit zwei seiner älteren Söhne nach Cäre ins Etruskerland. Sein jüngster Sohn Sextus ging nach Gabii, wo ihn die Rache für den an Lucretia begangenen Frevel ereilte.

Filnfundzwanzig Jahre hatte bie Herrschaft bes jüngern Tarquinius gewährt; 244 (nach anderer Tradition 240) bie tönigliche Herrschaft im Ganzen; Tarquinius Superbus war ber lette ber sieben Könige Roms.

# Brundzuge des Romerthums.\*

Anbere werben ein athmenbes Erz anmuthiger glätten, Werben, ich weiß, anbilben lebenbige Züge bem Marmor, Werben berebfam sein im Gericht und bie Bahnen bes himmels Messen mit treisenbem Stab und ber Stern' Aufgänge verkünden: Du sei, Römer, bedacht, weltherrschenbe Macht zu verwalten, Solcherlei Kunst sei bein, bann friedliche Sitte zu ordnen, Milb ben Ergeb'nen zu sein und Trotzige niederzutämpfen.

So Birgilius. Ift die Leier Apollons bas Sombol bes Griechenthums, fo mögen wir in Schwert und Wage bas Bahrzeichen ber Römer erkennen. Durch bie Gewalt ber Baffen arbeiteten fie fich empor, erft zum Bunbeshaupt ihres Stammes, bann jur Führerichaft 3taliens, bann gur Beberrichung ber Erbe. Ein ununterbrochener Barteitampf im Innern balt die Rrafte in fteter Spannung, aber wie bas Rechtsgefühl ihn regelt, bag bie Wegenfate auf gefetlichem Boben fich vertragen lernen, und bas Bolt Schritt für Schritt vorangeht, so find Alle ber 3bee bes Bangen unterthan und immerbar ichlagfertig fich nach außen mit gesammter Starte zu wenden und ihre eigene Lebensordnung auszubreiten. Die beitere Jugend ber Menschbeit weicht bier bem mannlichen Ernfte, por ber Bhantafie maltet ber Berftanb.

ein practischer Realismus ergreift bie Wirklichkeit, um fie nach seinem Sinne zu verwerthen und auszubeuten, nicht fie nach bem Ibeale frei ju gestalten. Der Römer macht die Natur fich bienstbar und überträgt ihr feine Zwede, mahrenb ber Grieche in Rrafte und Erscheinungen sein eignes Bild hineinschaute und baran fich ergötete. Der Römer glaubt, die Belt sei um seinetwillen ba, er nimmt zugleich mit bem Schwert und mit bem Bflug von ben Ländern Befit und läßt bie Bolker für sich arbeiten, aber auch an feinem Rechte, feiner Cultur theil= nehmen. Wenn ber Grieche bas Gute in der Korm des Schönen, in der natürlichen Sarmonie des Geiftigen und Sinnlichen erftrebt, fo follte bem Romer bas Sittliche und Mittliche ibentisch fein. Das Große, Die Entfaltung einer gewaltigen Naturfraft, ift bas Wesen bes

<sup>\*</sup> Rad R. Carriere, Die Runft im Bufammenhange ber Culturentwidelung.

Römerthums, statt ber Anmuth waltet bei ihm die Wirde, die charactervolle Haltung; der felbstherrlich gebietende Geist sieht auf das, was ihm ehrenvoll und seiner Tüchtigkeit geziemend ist, er lernt sich selbst überwinden, ja im Selbstmorde das Leben von sich werfen und sich in das befreiende Schwert stürzen, wenn ihm die Knechtschaft droht.

Jest ift der Staat das Höchste. Das Baterland nimmt alle Kraft in Anspruch, aber es lohnt auch jede Thätigkeit mit Macht und Ruhm. Man pflegt bie Runft jum Schmude bes öffentlichen, jur Freude bes privaten Lebens, man pflegt bie Wiffenschaft, sofern sie practische Beisheit ift, bie Dinge nach Mak und Gewicht bestimmen lebrt, die Seele befähigt, ihrer selbst mächtig zu sein und die andern zu führen. Originaler als in ber Plastit und Malerei sind die Romer barum in ber Architectur, in welcher fowohl bie Energie ihres Charatters, als feine Doppelrichtung auf bas Rütliche und Monumentale fich ausprägen tann, beren Berte vornehmlich burch Zwedmäßigfeit und Größe hervorragen und ein Ausbrud ober Spiegel bes Boltsganzen sind. Die Boefie ber That übertrifft bie Thaten ber Poesie, und eigenthumlicher als bie freie Dichtung blubt jene, die fich die Belehrung und Befferung ber Menichen gum Biel fett. Die romische Geschichte selbst ift bas taufenbjährige Drama einer ftetigen Arbeit am Staat. Auf feinem gemeinsamen Boben stehen bie Gegenfate bes Bewegungstriebes, bes rationalen Denkens, wie ber erhaltenben Sinnesweise, die mit religiöser Schen an ber Ueberlieferung haftet und burch fie gebunden ist. Aber beide haben das klare Gefühl, daß sie zusammengehören, bag Freiheit und Ordnung in beständiger Ausgleichung bas menschliche Leben bedingen, und darum suchte niemals eine Bartei ber andern sich zu entledigen ober fie zu vertilgen, wie bas in Griechenland geschah, und niemals spielte eine übermuthige Bhantafie in ibrer Broductionslust auch mit ben Formen bes Staats, um sich in immer neuen zu versuchen und bann fich zu erschöpfen, wie es in Athen vortam, sonbern fest wie in Sparta hielt man am Gegebenen, weil es gut war

und fich nutlich erwies, und nur bas Gefet, bas erworbene Recht war bie Waffe, bie Sandhabe, um noch andere Bortheile zu gewinnen und fich über weitere Ginrichtungen zu vertragen. Diefe organische Entwidlung bes einen aus bem anbern, biefe gebiegene Begrundung und dieser besonnene Fortschritt bat burch ben Rechtssinn ber Romer aus bem Staat und feiner Befchichte jenes erfaunliche Kunftwert gemacht, bas fie auf politifchem Gebiet ber Rachwelt ein classisches Borbild sein läßt. Schon ber alte Cato bat es gefagt: Die Berfaffung Roms ift nicht bas Wert Gines Mannes und Eines Menschenalters, fonbern ber gesammten Nation und der Jahrhunderte. Und gab es auch einzelne Ausschreitungen ber Gelbftfucht und ber Leidenschaft, fo bebente man, bag bas sociale, bas politische, bas religibse Element ftets verflochten maren, nnb bag ber Blebejer nicht blos Erlösung aus ber Schulbtnechtschaft, sonbern auch Antheil an ber Regierung von ben Patriciern forderte, ber bie ererbten Beiligthumer gegen bie fremben Ansprüche vertheidigte.

Der plastische formale Beift, ben wir in Griechenland bewundern, ift auch dem Bruderstamm in Italien eigen, aber er hat sich hier auf die Gestaltung von Staat und Recht gewendet. Die Glieberung bes öffentlichen Lebens, bie Beftimmung ber Rechte bes Gingelnen, ber Familie, bes Bolts vollzieht fich mit jener scharfen Rlarheit unter ber Hand ber Gefetgeber, wie ber Marmor unter bem Meißel bes hellenischen Runftlers gestaltet warb. Hart und ftreng hielt Jeber auf bas Seine, achtet aber eben fo febr, was bes Andern ift. Boltsversammlung, Senat, ausführenbe Beamte fteben auf ihre Beife, in ihren Spharen felbfifraftig ba, bas energifche Bufammenwirken aller Gewalten jum Wohle bes Gangen beruht barauf, baß jebe auf ihrem Boben, in ihrem Bereich eigenen Willen und eigene Macht bat. Im Orient war die Scheidung von Religion, Moral und Recht nirgends mit Bestimmtheit vollzogen, bas gleiche Gefet umfaßte alle brei Gebiete und war Göttergebot. Die Griechen begannen ben Staat' menfchlich zu begreifen, Solon ihn traft bes ab-

mägenden Gebantens zu organifiren. und wenn Beraklit auch fo fcon bie Bahrbeit festhielt, bag alle menschlichen Gefete von bem einen gottlichen genährt feien, so war boch bie Formung berfelben nicht bas Wert priefterlicher Autoritat, fonbern burgerlicher Weisheit unb fich berathenber Gemeinbefreiheit. Doch ging Moral und Recht noch im Staat auf, für beffen 3mede alles Brivate ohne eigne Berechtigung in Ansbruch genommen Die Römer erfannten gleichfalls in Gott die fittliche Beltorbnung, aber fie unterschieden nun mit sicherem Tact bas Innere und bas Aeukere, die Befinnung und die greifbare vertorperte Bandlung; nur über biefe tann ber Menfch richten, nur biefe erzwingen. Daber fetten fie biejenigen fittlichen Normen, ohne welche eine menschliche Bemeinschaft nicht bestehen tann, als Rechtsordnung fest und bestimmten die Berbaltniffe ber Berfonen zu einander und zu ben Sachen natur- und zwedmäftig. Sie erfannten, bag formulirt und ausgesprochen sein muß, mas in ber Befell= icaft gelten und aufrecht erhalten werben foll, und bag nur gegen die That, welche diese Normen brechen will, nicht gegen die Gefinnung eingeschritten werben foll. Das Recht ift Bolfsgebot und ichlieft bie Berechtigung auf ben Schut ber Staatsgewalt ein. Soll, sagt Bluntidli, bie Form bazu bienen, bie fittlichen Berhältniffe und ben lebenbigen Beift in ihnen wirtfam ju fougen, fo muß sie hart sein wie ein Schild und schneidig wie ein Schwert; bas war bie große Fertigkeit ber Romer, bag fie es verftanden haben, diese Waffe bes Rechts vortrefflich zu schmieben.

Bie die Römer die Berhaltniffe des Mein und Dein in Bezug auf Erwerb, Umtausch und Berluft von Gütern, wie sie die Berträge und gegenseitigen Berpstichtungen der Personen pracis und zutreffend bestimmten, so verlangten sie bei allen Schwierigkeiten, daß ber Alager

wie der Beklagte die Forderung wie die Einsprache in bundiger Weise begründe und formulire. Die Rechtspslege war früh an das geschriebene Recht gebunden, und dadurch ward das Recht fest, während es zugleich eine lesse Umbildung nach den Bedürfnissen des fortschreitenden Lebens empfing durch die alljährlich sich erneuernde Berkundigung der Grundzüge, nach welchen die Oberrichter sich wollten bei ihren Entscheidungen leiten lassen.

So ift ber Bebante bes Rechts mittels einer burch Jahrbunderte fortgesetten Beiftesarbeit burch die Romer querft in ber Weltgeschichte verwirklicht worben; fie zuerft brachte positive Rechtsformen als folche zur Geltung, ohne moralische und politische Motive beigumischen, fie querft gollte ben erworbenen Rechten eine unbedingte Anertennung und Beilighal-Auch bei ihnen trat bas neue Princip einseitig auf, aber die bloße Berechtigung und bas rudfictslofe Schalten nach berfelben fant in ber Religion und Sitte ein Gegengewicht. Der Bater 3. B. burfte ben Gohn vertaufen, bas war fein Recht, bafur war er ber Berr im Saufe, ber nach feinem Ermeffen an Leib und Leben strafen tonnte; aber bie Sitte verlangte ben Familienrath an boren, und bie gottliche Gerechtigfeit, wie ber Geift ber Familie, ber als Genius über ihr waltet, wurde bie ungerechte Bergewaltigung eines ihrer Glieber nicht ungeftraft, ben priefterlichen Bannfpruch nicht unerfüllt laffen. Rach und nach ift von ben Römern ber gange Inhalt ber Befit- und Berkebreverbaltniffe burch Rechtsprechen jum beutlichen Bewuftsein und zu muftergultiger Bestimmtheit gebracht worben, und gerabe, indem fle aus ber Natur ber Sache entschieden und bie Grundfate mit verftanbiger Folgerichtigkeit durchführten, haben sie nicht blos die classische Form, sondern auch, mas diefer mit innerer Nothwendigfeit einwohnt, ben rechten Inhalt gefunden.

# Religion der Römer. \*

Die ersten latinischen Ansiedler grunbeten gewisse heiligthumer und stifteten Gottesbienste, um ben Staat unter ben Schutz ber Gottheiten zu stellen; die sabinischen Ansiedler brachten ebenfalls ihre Götter mit.

Bon den Latinern empfingen die Römer ben Dienft bes Jupiter, ber Jund, ber Diana, ber Benus, von ben Gabinern ben bes Quirinus, bes Gonnen= gottes Sol, der Montgöttin Luna und bes Feuergottes Bulfanus. Den Dienft ber Besta finden wir bei ben Latinern und Sabinern; ebenfo ben bes Mars; ben ber Minerva bei Sabinern und Etrustern, bei benen fich auch Mars wieder findet; bei ben Etrustern die Berehrung ber Sausgötter ober Benaten, von benen man Nahrung ober Bebeiben Unter ihrem Cout ftanb ermartete. bas Innere bes Baufes, und ber innerfte Raum beffelben, mo ber Berb ftanb, mar ibr Beiligthum. Außer ben Bausgöttern gab es auch Benaten für ben gangen Staat, die als Beforberer ber innern Boblfahrt bes Baterlandes verehrt murben und auf einem Bobenguge unmittelbar am Forum ihren Tempel hatten.

Einen bedeutenden Ginfluft auf die Entwidlung ber römischen Religion fibte bie nabere Beruhrung, in welche Rom feit ber Zeit ber Tarquinier mit ben in Italien wohnenden Griechen tam. bie Stelle ber einfachen Symbole, welche früher bie Gottheit angedeutet hatten, z. B. einer Lanze ober Aehnliches, traten nun, wie in Griechenland, Gotterbilber, und später wurden nicht nur griedifche Götterbilder formlich eingeführt, fonbern auch auf bie einheimischen Gottbeiten murben griechische Borftellungen übertragen, und julet verftanb faum noch Jemand außer ben Brieftern ben ursprünglichen Ginn ber alten religiösen Gebrauche, die man beibehielt. Auf biefe Art gestaltete sich bie ganze romische Religion ber hellenischen so ähnlich, daß | man oft fast nur die Namen der Götter mit einander zu wechseln braucht.

So entspricht Inpiter bem Zens, Juno ber Hera, Minerva ber Athene, Benus ber Aphrobite, Diana ber Artemis, Reptun, aufangs eine ländliche Gottheit, unter beren Schutz bie Pferbezucht ftanb, nahmen bie Römer unmittelbar von ben-Griechen an.

Auch in Rom entstanden Gottheiten. Man theilte den Begriff einer Gottheit in mehrere einzelne Götter; man fügte männlichen Gottheiten die entsprechenden weiblichen hinzu und umgekehrt; man erhob Begriffe von Tugenden zu Göttern, so die Treue, die Tapferkeit, die Eintracht, die Reuschheit; ja man verehrte später sogar eine besondere patricische und eine plebesische Reuschheitsgöttin.

In abnlicher Beife bachte man fich als Gottheit Alles, mas bas Gemuth bes Menschen bewegt; fo bie hoffnung, ben Schreden, alle Beichäftigungen, alle Berhältniffe bes menschlichen Lebens erhielten ihre Gottheiten. Go war Flora bie Gottin ber Blumen, Bomona bie bes Obftes, Annona bie bes Erntefegens, Ceres, die fpater ber Demeter gang abnlich gebacht murbe, bie Getreibegottin. 3a, es gab einen Gott, ber bas Felb vor Dornen bewahrt, einen bes Furchengiebens, bes Bflügens, bes Eggens. Gottbeiten begleiteten und fchiteten ben Denichen von ber Geburt an. Levana machte, baf ber Bater bas neugeborne Rind von ber Erbe aufhob und es so als bas seinige anerkaunte; Cunina gewährte ihm fanfte Ruhe in ber Wiege; Juventas, ber Bebe abnlich, erhielt ihm die Bluthe ber Jugenb. Gottheiten geleiteten bie Braut in bas Haus bes Brautigams und weilten in ihrer Nähe.

Auch die Götter eroberter Städte wurben in Rom aufgenommen. So wuchs die Bahl der Gottheiten außerordentlich und man mußte eigene Bucher anlegen, die von den Priestern bewahrt wurden,

<sup>\*</sup> Rach C. Bernite, Beltgeichichte.

manufacture of the control of the co

<sup>\*</sup> Rach G. Bernite, Beltgeschichte.

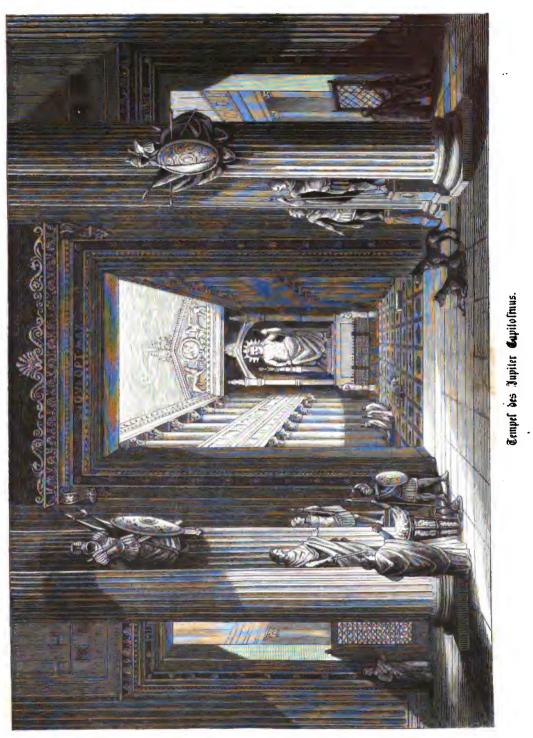

ba es unmöglich war, alle bie verschiebenen Götter und bie Art ihrer Berehrung im Gebächtniß zu behalten.

Das bochte ber Brieftercollegien war nach der Bertreibung der Könige bas ber Bontifices, an beren Spite ber Bontifer maximus ftant. 3hren Ramen ("Brudenbauer") hatten fie bavon, weil ihnen bas eben so politisch wichtige, als fur beilig gehaltene Geschäft oblag, ben Bau und bas Abbrechen ber Brude über bie Tiber ju leiten. Da fie bas Beheimniß ber Dafe und Bablen fannten, batten fie auch ben Ralender bes Staats zu führen, Die Reu- und Bollmonde und bie Festtage anzugeben und bafur zu forgen, baf jebe gottesbienftliche, wie jebe richterliche Sandlung am rechten Tage erfolgte. Gigent= liche Briefter waren fie mithin nicht, aber fte hatten bie oberfte Aufficht über ben bffentlichen und ben Brivatgottesbienft. In allen Rechtsftreitigkeiten, welche bie Religion betrafen, hatten fie bie Entfceiruna. Wer ihnen nicht gehorchte, ben burften fie bestrafen; fie felbft aber waren feinem Gericht unterworfen und Niemandem Rechenschaft schuldig. Starb einer von ihnen, so mablten bie übrigen an feine Stelle einen anbern.

Unter ben Königen hatten fie eine fo bobe Stellung nicht, vielmehr maren fie nicht nnr bem Ronige felbft, als bem oberften Briefter, untergeordnet, fonbern auch ben anbern böbern Briestern, bie den Titel Flamen führten. Diefe Flamines ober Bindentrager, fo genannt von ber weißen und rothen wollenen Binte, bie fie um ben Ropf trugen, maren bie eigentlichen Briefter. Der hochfte unter ihnen, ber Flamen bes Jupiter, war eine geheiligte Berfon, und ihm wurde fpater ein großer Theil ber priesterlichen Berrichtungen übertragen, bie früher bem Rönige obgelegen hatten. Auch Mars und Quirinus hatten einen Flamen, fpater auch niebere Götter.

Andere Briefter waren die Salier, ein aus zwölf patricischen Jünglingen bestehendes Collegium ursprünglich heiliger Tänzer, die besonders dem Mars zugehörten, an dessen Feste im März sie, in buntgestidtem Kleide und mit purpurnem Obergewande geschnudt, einen tegelförmigen hut auf dem Kopfe, in der

Rechten eine Lanze, in ber Linken einen ber heiligen Schilbe haltend, und mit einem Schwerte umgartet, Homnen fingend burch die Stadt zogen und Waffenstänze aufführten.

Eine besonders wichtige Stelle nahmen die Recialen ein. Sie hatten über die Bundesrechte zu machen und ben Bundesgenoffen der Römer, wenn fie von diefen Unrecht erlitten hatten, Genugthuung zu verschaffen. Ohne ihre Mitwirtung burften die Romer weber Krieg führen noch Frieden schließen. Ehe ber Krieg gegen einen Staat begonnen wurde, begab fich einer der Kecialen, der von seinen Amts= brübern bazu erwählt war, im priesterlichen Schmucke nach bem feindlichen Staate. An der Grenze blieb er stehen und betheuerte unter Anrufung der Gbts ter, er fomme, um Genugthuung zu forbern. Dann überschritt er die Grenze und rief ben Erften, ber ihm begegnete, jum Zeugen an. Endlich wiederholte er seine Forberung nochmals auf dem Marktplate ber feindlichen Stadt. War nach breißig Tagen teine Genugthuung geleistet, so rief er die Götter zu Zeugen an, kehrte nach Rom zuruck und erklärte nun im Senat mit ben übrigen Fecialen, es sei Alles geschehen, was die heiligen Gesetze forberten; wenn sie nun für den Krieg stimmen wollten, so stilnbe ihnen von Seiten ber Götter nichts entgegen.

Dhne biese religiöse Ceremonien durfte tein Krieg gesuhrt werden; ohne solche nahmen die Römer überhaupt kein wichtiges Staatsgeschäft vor; immer suchte man zuvor den Willen der Götter zu erforschen.

Bu biesem Zwed wurden besonders fünf Arten von Beobachtungen angestellt. Man beobachtete nämlich die Erscheinungen am himmel (Donner, Blig, Wettersendten und bergleichen), den Flug und die Stimme der Bögel, wobei es in der Regel für ein günstiges Zeichen galt, wenn die Bögel rechts von dem mit dem Gesichte nach Often gewendeten Beschauer erschienen, während dei himmelserscheisungen die linke Seite glückverheißend war. Ebenso beobachtete man das Fressender heiligen Hühner, besonders vor dem Eintritt von Schlachten und vor Aussendung von Colonien, und man befürchtete

Unglitd, wenn bie Hühner nicht fressen wolten. Auch aus seltsamen und wider-wärtigen Tönen, die man in entscheidenben Augenbliden vernahm, und endlich aus dem Begegnen vierfüßiger Thiere erfannte man den Willen der Götter. So galt es für ein Unglüd, wenn ein Thier, besonders ein Wiesel, über den Weg lief, wenn ein Opferthier vom Altare entsich oder beim Schlachten brüllte.

Die Beobachtung folder Zeichen, Die fich von felbst barboten, nannte man Auspicium, eine absichtlich angestellte Beobachtuna Augurium. Die Augurn, benen biefelbe oblag, waren mit einem fcarladrothen, mit Burpur verbramten Oberfleibe geschmudt und trugen eine kegelförmige Müte von derfelben Farbe und einen Krummftab. Ihre Macht war um fo größer, ba eben nichts Bebeutenbes im Staate geschehen burfte, wenn es nicht burch ihre Beichen bestätigt war. Was ber Augur für unrecht und fundbaft ertlärt hatte, burfte nicht geschehen, und wer wiber ben Anfpruch beffelben handelte, war bes Todes schulbig.

Ebenso burfte auch nichts gegen ben Ausspruch bes Aufsehers über bie sphillinischen Bucher geschehen, bie man bei besonders wichtigen Angelegenheiten be-

fragte. Die spbillinischen Bucher wurden in bem breifachen Tempel bes Jupiter, ber Juno und der Minerva aufbewahrt. Ueber ben Ursprung berselben berichtet die Sage Folgendes: Eine unbefannte alte Frau tam eines Tages jum Könige Tarquinius Superbus und bot ihm neun Bucher voll Dratelfpruche zum Raufe an. Der Rönig fand aber ben Breis zu boch Die Frau ging und taufte fie nicht. fort, verbrannte brei von ben Buchern und tam bann jurud, für bie noch übrigen feche benfelben Breis forbernd. Dan verlachte fie, und fie verbrannte abermals brei von ben Buchern. Als fie nun wieber erschien mit ben noch übrigen Büchern und erklärte, fie wurde auch biefe ben Flammen überliefern, wenn fie für biefelben nicht bie nämliche Summe erhielte, bie fie ursprünglich für alle neun geforbert hatte, wurde ber König aufmerkfam, befragte seine Seber, und burch fie Uher ben Werth bes Schapes belehrt, taufte er nun die noch vorhandenen Bücher und befahl, fie forgfältig aufzubewahren, worauf die Alte verschwaud. —

Mißbrauchen konnten jedoch so wenig die Aufseher über die sphillinischen Blicher, wie die Augurn ihre Macht; denn sie durften nicht willkalich, sondern nur im Auftrage der Obrigkeit und in Gegenwart bestimmter Magistratspersonen Beobachtungen anstellen.

Außer ihnen gab es auch Opferschauer (Haruspices), die aus ben Eingeweiden ber Opferthiere weissagten; dieselben gelangten aber nie zu so großem Ansehen,

wie bie Augurn.

Ueber ben Dienst ber Besta ift bier noch ein Wort hinzugufugen. Anfangs vier, fpater feche Jungfranen eblen Befolechts, Bestalinnen genannt, verfaben ben Dienst ber Göttin. Dreißig Jahre lang mußten sich bieselben bem Tempelbienfte weihen. Die erften gehn Jahre wurden fie in ben Pflichten beffelben unterrichtet, die folgenden gebn Jahre batten fie ben Dienft felbst zu verfeben, und bie letten gebn Jahre unterrichteten fie bie Reuaufgenommenen. Ihre bauptfachlichfte Aufgabe mar bie Bemahrung bes beiligen Feuers, welches beständig auf bem Altare ber Göttin brannte und welches fur ben gangen Staat Diefelbe Bebeutung batte wie bas, welches auf bem Berbe im Borhofe bes Hauses braunte, für die Familie. Es wurde als ein großes Unglud für ben Staat betrachtet, wenn eine Beftalin bas heilige Feuer erloschen ließ. Die Schuldige wurde hart gestraft, und nicht an irbischem Feuer, sondern nur am reinen Connenftrabl Durfte ein neues Feuer angegundet werben. Auch noch manche verborgene Beiligthumer bes Tempels fanden fich in ber Obhut ber Bestalinnen. Die Bestalinnen mußten für die Dauer ihres Amtes bas Gelübbe jungfraulicher Reinheit und Chelofigfeit ablegen. Nach Ablauf ber breißig Jahre war es ihnen allerdings gestattet, fich ju vermählen; aber bie wenigsten machten von biefer Erlaubnig Gebrauch, und von benen, welche es thaten, fagte man, fle hatten tein gludliches Loos gefunden bis an ihr Ende und nur Urfache gehabt, ihren Schritt zu beklagen.

Wenn eine Bestalin bas Gelübbe ber



Unglud, wenn bie Bubner nicht freffen wollten. Auch aus feltsamen und wiberwärtigen Tonen, bie man in entscheibenben Augenbliden vernahm, und enblich aus bem Reaeanen vierfufiger Thiere er- | Die Auffeber über Die fpbillinifchen Bucher,

er nun die noch vorhandenen Bucher und befahl, fie forgfältig aufzubemahren, worauf bie Alte verschwand. -

Difbrauchen tonnten jeboch fo wenig



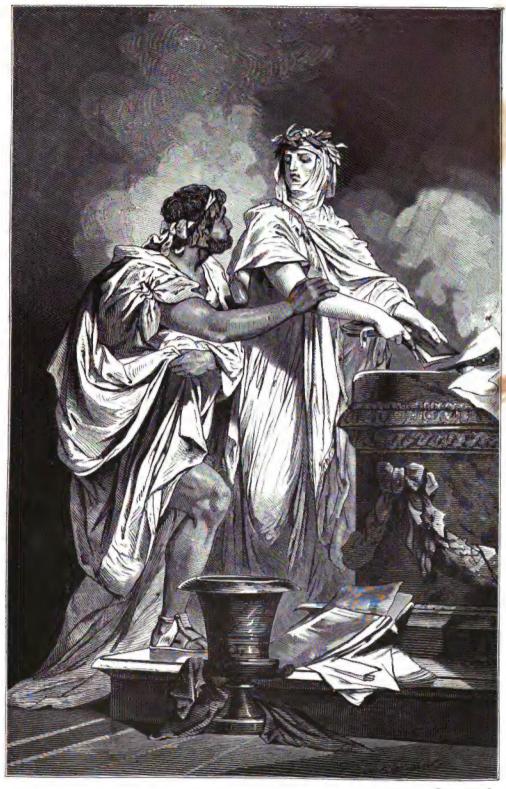

Digitized by Google

Die fybillinifden Bucher.

Reufcheit brach und sich beimlich vermablte, fo war fie ber furchtbarften Strafe In alteren Zeiten mar es verfallen. Sitte, fie zu Tobe zu geifeln, entfetlicher aber noch mar bie Strafe, welche fpater eingeführt murbe. Die Schuldige murbe in eine verbedte, mit Riemen feft verwahrte Ganfte gefett und fo über ben Martt nach einem bestimmten Thore, bem colliner Thore, getragen, in beffen Nabe fich ein langgestrectter Sügel befand, auf welchem ber Miffetbaterin icon ibr Grab bereitet war. Wer bem Ruge begegnete, schloß sich schweigend und in tiefer Trauer an. Sobald die Grabesstätte erreicht mar, löften die Gerichtsbiener die Banbe ber Sanfte; ber Oberbriefter verrichtete ein ftilles Gebet und führte bann bie Ungludliche gang verhüllt aus ber Ganfte. Er ftellte fie auf eine Leiter, Die in bas Grabgewölbe hinabführte, in welchem sich ein Bett, etwas Brot und Baffer, eine Flasche Mild, Del und eine brennenbe Lampe befanden. Babrend die Ungludliche binabstieg, manbten bie ben Rug begleitenben Briefter bas Beficht ab, bie Leiter murbe sobann wieber herausge= zogen und bas Grab mit fo viel Erbe überschüttet, bag ber Boben wieber eben Reine Tobtenfeier fand für bie Schuldige ftatt; kein Denkmal bezeichnete Die Stätte, wo fie unter fo entfetlichen Qualen geenbet batte.

Auf ber anbern Seite genossen bie Bestalinnen auch bas größte Ansehen und viele Borrechte. Sie allein dursten noch bei Lebzeiten des Baters ihr Testament machen. Wenn sie öffentlich erschienen, schritt ihnen ein Lictor voran; ebenso genossen sie das schöne Borrecht, daß einem zum Tode verurtheilten Berbrecher das Leben geschenkt wurde, wenn ihm auf dem Wege zur hinrichtung eine Bestalin begegnete und wenn dieselbe beschwor,

baß biefe Begegnung feine absichtliche, sonbern eine zufällige gewesen fei.

Werfen wir nun jum Schluß noch einen Blid auf bas Berbaltnif ber romi= ichen Religion zur Bellenischen, so ift es flar, bag beibe, ungeachtet aller äußer= lichen Aehnlichkeit, fo verschieben von ein= ander bleiben mußten, wie bie Griechen und Römer felbft. Dem Römer galt es für bas Böchfte, etn guter Hausvater, ein tuchtiger Landwirth, ein treuer Burger, ein tapfrer Krieger zu fein. Go wollte er auch burch die Religion nur bas Wohl bes Baufes und bes Staats beforbern. Auf Förberung bes Rechts, Erhaltung ber Eintracht und bes Friedens maren bie Bötterfeste berechnet; bie Ceremonien follten bazu bienen, ben Gegen ber Botter für Kluren und Beerben und ben Sieg über bie Feinde zu erflehen, und ber Römer hielt es beshalb für seine Pflicht, dieselben recht punktlich zu beobachten, mabrent es bem Griechen als bas Sochste erschien, bag Alles, mas gur Berehrung ber Götter geschehe, schön fei. Der Römer bachte fich die Götter ftreng und ernft, wie er felbst mar, und fo fehlte es ber römischen Religion, obgleich fie fpater gang in außerlichen Ceremoniendienft ausartete, boch nicht an fittlicher Rraft. Lange erhielt fie Sittenreinheit unter ben Romern; fie erfüllte Diefelbe mit begeisterter Liebe jum Baterlande. Aber bag man felbft burch Denschenopfer, und zwar nicht blos in fruhefter Zeit, bei großen Gefahren ben Born ber Götter zu befanftigen fuchte, baf felbst einzelne Römer, von glübender Baterlandeliebe und hoher Selbstverleugnung beseelt, sich zu diesem Zwed freiwillig bem Tobe weihten, zeugt boch bei allem ernsten sittlichen Sinn von der großen Mangelhaftigfeit ber Ibee, welche bie Römer von ihren Göttern hatten.

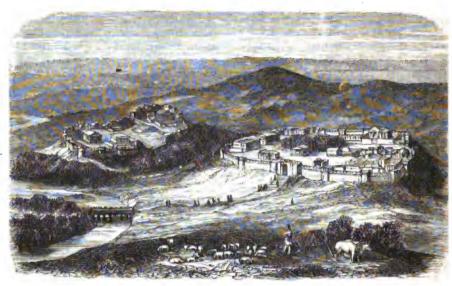

Das alte Rom.

## Sweites Buch.

# Die erste Beit Roms als Republik.

Rämpfe unter den ersten Confuln. \*

Aucius Carquinius mird genöthigt, 'Ram şu verlassen.

Dwei Consuln wurten jest erwählt — Lucius Junius Brutus und Lucius Tarquinius. Unstreitig hätte berfelbe Brutus, welcher durch Bertreibung des despotischen Königs so großen und wohleverdienten Ruhm erlangte, das größte Unheil dem Gemeinwesen zugefügt, wenn er aus Berlangen nach der noch nicht gezeitigten Selbstständigkeit einem der früheren Könige den Scepter aus den Händen gewunden hätte. Denn was ware geschehen, wenn jenes Bolt von

Rach Litus Livine, Romifche Gefcichte.

Dirten und Zusammengelausenen, die sich aus ihrer heimath geflüchtet und unter bem Schutz eines unverletzlichen heiligthums (des Aspls) Freiheit oder wenigstens Straflosigkeit erlangt hatten, ledig der Furcht vor einem Könige, angesangen hätte, durch Tribunenstürme hin und her getrieben zu werden und in der ihm noch fremden Stadt Streitigkeiten anzuknührfen mit den Bätern, ehe noch die Bande von Weib und Kind und Anhänglichkeit an den Boden selbst, auf welchem man erst durch die Länge der Zeit heimisch wird, sie innerlich vereinigt gehabt hätte? Zersplittert hätte die Zwietracht den noch

nicht erftartten Staat, mahrend milbe Mäßigung ber Berrichaft ihn begte und burch Bflege dahin brachte, daß er die edle Frucht ber Gelbstftanbigfeit ertragen tonnte. Der Selbstständigkeit Anfang aber läßt sich von ba an gablen, mehr weil bie Censurgewalt eine jährlich wechselnde mar, als weil etmas vermindert worden mare an ber foniglichen Gewalt. Alle ihre Rechte, alle ihre Ehrenzeichen bebielten bie erften Confuln bei. Nur dafür ward geforgt, daß nicht beibe zugleich bie Ruthenbundel (Kasces) bätten und ber Schreden so verboppelt fcbiene.

Brutus führte mit Einwilligung seines Amtegenoffen bie Ruthenbunbel querft, und er war nunmehr im Behuten ber Selbstständigfeit eben fo eifrig als vorber in ihrem Erringen. Bor Allem ließ er bas Bolt, fo lange es für bie neue Selbstftanbigfeit glubete (um zu verhinbern, bag es später burch königliche Bitten ober Seichente umgestimmt werben tounte), sich burch einen Eib verpflichten, in Rom teinen König zu bulben. Darauf verftartte er die burch bie Hinrichtungen des Königs verminderte Anzahl der Bäter bis auf volle breihundert burch Aufnahme ber Bornehmften aus bem Ritterstande.

Ferner wurde für den Gottesbienft gesorgt. Weil gewiffe öffentliche Opfer von den Königen in eigener Berson verrichtet worden waren, fo mahlte man, damit nicht in irgend einem Punkte bie Ronige vermift wurden, einen Opfer-Diefes Briefterthum marb bem tönig. Oberpriefter untergeordnet, um ju verhindern, daß das Hinzukommen der Ehre jum Titel ber Gelbftftanbigfeit, bem erften Gegenstande ber Sorge, Abbruch thate. Sie zu mahren, überschritt man jedoch in filrsorglichen Mitteln bas Maß. Nahm man boch fogar an bem Namen bes zweiten Conful Anstoß! Gar zu sehr, ward gefagt, seien die Tarquiner an's Herrschen gewöhnt. Den Anfang habe Priscus Tarquinius gemacht; barauf sei Servius Tullins König gewesen, und nicht einmal in diefer Zwischenzeit habe Tarquinns, ber Despot, ben Thron bergeffen, sonbern ibn, wie ein Erbstud seines Hauses, mit Frevel und Gewalt wieder an sich geriffen.

Aeußerungen biefer Art, anfänglich

nur von Ginzelnen bingeworfen, um leife bie Stimmung zu erforschen, verbreiteten sich durch die ganze Stadt, und die durch ben Arawohn beunrubigten Burger murben von Brutus zur Bolisversammlung zusammen berufen. Zunächst las er den Eid vor: zu Rom teinen König bulben zu wollen, noch überhaupt etwas, mas bie Freiheit und Gelbftftanbigfeit gefährden konne. Dies muffe man, fügte er barauf hinzu, mit aller Rraft festhalten und nichts gering ansehen, was fich barauf beziehe. Ungern fpreche er um ber Berfon willen, und er murbe nicht gesprochen haben, ginge ihm nicht bie Liebe zum Staate über Alles. Das römische Bolt hege die Befürchtung, bag bie Selbstständigkeit noch nicht gang und fest errungen sei: bas königliche Geschlecht, der königliche Stamm sei noch, nicht nur in der Stadt, sondern sogar auch im Regimente. Dies gefährde, dies hindre bie Freiheit. Diese Furcht, fubr er fort, entferne bu, Lucius Tarquinius, mit freiem Willen. Wir wiffen es, wir bekennen es, du hast die Könige vertrieben. Bollende bein Berbienft: entferne von bier ben königlichen Namen. Dein Gigenthum werben bir bie Burger nicht nur herausgeben, sonbern bir auch, mas etwa abgeht, reichlich vergütigen. Gehe als Freund. Entlaste die Burger von einer vielleicht ungegründeten Furcht!

Dem Consul hatte zuerst bas Staupen über einen so unerwarteten und über= raschenden Antrag bie Sprache genommen. Als er barauf zu reben begann, umringten ihn bie erften Burger und wiederholten inständig biese Bitte. Zwar fie Alle machten wenig Einbrud auf ihn, als aber Spurius Lucretius, hervorragend burch Alter und Burbe, ber noch überdies fein Schmaber mar, auf alle Weise, bald mit Bitten, bald mit Bureben in ihn brang, er möchte bem einstimmigen Buniche ber Burger nachgeben, da flieg die Furcht in ihm auf, das Bleiche mochte, wenn feine Amtezeit vorüber sei, nicht nur gewünscht, sonbern auch burchgesetzt werden, ja bann möchte wohl gar ihm noch Schimpf zugefügt, fein Eigenthum ihm einbehalten werben. Er legte daher sein Amt nieder und

wanderte nach Lavinium aus.

Brutus brachte barauf nach einem Senatsbeschluffe ben Antrag an bas Bolt, baß alle Angehörigen bes Tarquinischen Geschlechts verbannt sein sollten. Bun Amtsgenossen ließ er sich ben Publius Balerius wählen, mit bessen Hilse er bie Könige verstoßen hatte.

#### Berschmärungen ju Gunsten der Bertriebenen Runigsfamilien.

Riemand zweifelte baran, daß ein Angriffstrieg von Seiten ber Tarquinier angestifftet werben würde; bieser jedoch brach später ans, als man allgemein erwartete; hingegen ging, was man nicht bestratetete, burch hinterlift und Berrath beinabe bie

Gelbftftanbigfeit verloren.

Es gab unter ben jungeren Romern einige Berfonen von hober Geburt, Die unter bem Ronigthume in ihren Luften ungebutten gewesen waren. Altersgenoffen und Gefellichafter ber jungen Tarquinier, gewohnt am hofe zu leben. Diese Ungebundenheit vermiften fie jest, ba Alle gleiche Rechte hatten, und Kagten gegen einander, bag bie Freiheit Anderer für fie zur Sclaverei geworden fei. Ein Konig sei boch ein Mensch, von bem man Recht, bon bem man Uhrecht nach Bebarf auswirten konne; ba fanbe Onabe ftatt und Sunft; er tonne gurnen, tonne verzeihen und wiffe zwischen Freund und Feind zu unterscheiben. Die Gesetze feien ein taubes, unerbittliches Ding, beilfamer und beffer für ben Schwachen als für ben Machtigen; fie tennen feinen Rachlaß, teine Berzeihung, wenn man bie Schranken Aberschritten; gefährlich fei es bei ben vielen menschlichen Schwächen. fein Leben-auf bie Unsträflichkeit zu flüten.

Bu biefer Zeit erschienen obendrein Gesandte von der Königssamilie, welche, ohne die beabsichtigte Rücklehr derselben zu erwähnen, nur die Herausgabe der Güter verlangten. Nun galt es im Senat, die Frage zu erörtern: Wie ist es zu verhindern, daß nicht die Berweigerung Anlaß zum Kriege, die Herausgabe Mittel und Wertzeug, ihn zu sühren, werde? Unterdesen schmiedeten die Gesandten Bläne, suchten Verbindungen anzuknüpfen und erforschten namentlich die Gestinnungen des jungen Abels. Denjenigen nun, welche für ihre Worte offene

Ohren hatten, handigten fie Briefe von ben Tarquiniern ein und besprachen fich mit ihnen, wie man die Königsfamilie heimlich bei Nacht in die Stadt einlaffen könnte.

Den beiben Brilbern Bitellius und Aquillus wurde die Sache zuerst andertraut. Die Schwester berselben war des Consuls Brutus Gattin, und aus dieser Ebe waren schon herangewachsene Söhne vorhanden, Titus und Tiberius. Auch diese wurden von ihren Oheimen in's Geheimniß gezogen; außerdem machten sie zu Mitwissenden noch mehrere vor-

nehme Ilinglinge.

Unterbeffen hatte im Senat berjenige Theil die Oberhand gewonnen, welcher für Berausgabe ber Guter ftimmte, und eben bies beuntten bie Befanbten als Borwand, langer in ber Stadt zu bleiben, weil sie von den Consuln Krist er=beten hatten, um Wagen zum Fortbringen ber toniglichen Sabe berbeizuschaffen, verbrachten aber biese ganze Reit unter Berathungen mit ben Verschwornen und bewirften burch bringenbes Bitten, bag sie ein Schreiben an die Tarquinier mitbekamen: benn wie follten biefe fonft glauben, baf ihnen bie Gefandten in fo wichtigen Angelegenheiten nicht Grund= loses bringen?

Diefes Schreiben, gegeben gur Beglaubigung ihres Wortes, diente dazu, sie ibrer Schuld zu überweisen. Als namlich ben Tag vor ihrer Abreise bie Befanbten bei ben Bitelliern gu Abend fpeiften, und bie Berfdworenen bier obne Zeugen Bieles von ihrem neuen Plane mit einander rebeten, belaufchte ihr Gejprach ein Sclave und fah es auch, baß das Schreiben ben Gefandten übergeben wurde. Er machte nun sogleich ben Confuln Anzeige. Diefe verließen ihre Wohnung, und es gelang ihnen, die Berschworenen ohne alles Aufsehen zu verhaften.

Die Frage wegen ber kniglichen Gitter, beren Herausgabe man vorher besichloffen hatte, ward von Neuem an bie Bäter gebracht. Sie verwarfen nunmehr die Herausgabe, ebenso aber auch die Einziehung für die Schapkanmer. Man gab sie bem Bolke zur Pkinderung preis, damit bieses durch die Berkhrung ber

toniglichen Beute für immer die Doffnung verlore, fich mit ben Tarquiniern au verföhnen. Das Aderfelb bes Letteren, welcher zwischen ber Stadt und bem Tiber lag, wurde bem Mars geweiht und bieg von ba an bas Marsfelb.

Auf die Blünderung der königlichen Habe folgte die Berurtheilung der Berrather und ihre hinrichtung, welche um so mehr Aufsehen erregte, weil bas Confulat bem Bater bas Befchaft auflegte, die Strafe an seinen Sohnen zu So machte bas Schickfal pollzieben. gerade benjenigen, ber nicht einmal blofer Ruschauer batte fein follen, jum Bollftreder bes Tobesurtheils. An ben Pfabl gebunden standen da die edelsten Junglinge, unter ihnen bes Confuls Sohne, auf bie jumeift Aller Augen gerichtet waren. Man beklagte ihre Strafe, noch mehr aber bas Berbrechen, womit sie die Strafe verbient hatten. War es boch ihre Absicht gewesen, ihren Bater und ihr Baterland an einen bespotischen Rönig und jest erbitterten Berbannten au verrathen. Die Confuln nahmen ibre Site ein, und die Lictoren empfingen Befehl, die Strafe zu vollziehen. Bettere entfleideten, ftaubten und enthaupteten die Berurtheilten, indeß die gange Beit über Alles auf ben Bater schauete, auf seine Augen und ben Ausbrud feines Munbes. Unmittelbar nach ber Bestrafung ber Schuldigen murbe, um nach beiben Seiten bin ein auffallenbes Beispiel zur Abwehr von Berbrechen aufzustellen, der Angeber mit der Freibeit, mit bem Burgerrechte und mit Gelb aus bem Schate belohnt.

## Des Carquinius Nampf gegen Ram.

Auf die Nachricht von allen diesen Borgangen entbrannte Tarquinius nicht nur von Schmerz über die Bereitlung · einer fo großen Hoffnung, fonbern auch von Hag und Grimm, und ba er ber Lift ben Bugang versperrt fab, so beschloß er, offenen Rrieg zu unternehmen, und zog bittend in Etrurien von Stadt zu Stadt, besonders die Bürger von Beji und Tarquinii anflehend. Unbere, fagte er, seien aus ber Fremde auf ben romi= ichen Thron berufen worden: er, ber

Rönig gewesen und als solcher bas römijde Reich burd Krieg vergrößert habe. fei von feinen nachften Bermandten burch frevelhafte Berichwörung vertrieben mor= ben. Und weil tein Einzelner bes Thrones gang würdig erfunden worben, fo hatte Jene in bie geraubte Konigsmacht fich getheilt, seine Guter seien bem Bolle preisgegeben, auf daß Reiner am Berbrechen unbetheiligt fei. Sein Baterland und seinen Thron wolle er wieber gewinnen und fein undantbares Bolf alldtigen. Sie möchten ihm belfen, auch bie seit lauge von ihnen erlittenen Krän= tungen zu rachen fich aufmachen, bie oftmaligen Rieberlagen ihrer Beerschagren, bie Berfürzung ihres Gebietes.

Die Einwohner von Tarquinii liefen fich burch Namen und Bermandtschaft bestimmen; fie fetten eine Chre barein, daß ihre Laudsleute Könige in Rom seien. Auch die Burger von Beji sagten ihren Beistand zu. So folgten benn zwei Beere bem Tarquinius, um ihm ben Thron wieder zu erringen und bie

Römer zu züchtigen. Als der Feind in die romische Mark eingerückt war, zogen die Confuln ihm entgegen. Balerius führte bas Fußvolk in Schlachtordnung, Brutus eilte mit ben Reitern auf Erfundigung voraus. Auf gleiche Weise bildete bei ben Feinben die Reiterei ben Bortrab. Befehligt war sie von Aruns Tarquinius, bem Sohne des Königs. Der Ronig felbst folgte mit bem Fugvolt.

Als Aruns von ferne an ben Lictoren ben Conful, naber barauf ben Brutus ertannte, rief er, von Born entbrannt: Das ist ber Mann ber uns aus bem Baterlande verstoßen hat; seht, da kommt er felber ftolz baher, geschmudt mit unferen Chrenzeichen! 3hr Gotter, Racher ber Könige, steht mir bei! - Er giebt bem Roffe bie Sporen und fprengt

gerabe auf ben Conful an.

Brutus merkte, bag es ihm gelte. Da= mals mar es Ehre für die Führer, selbst ben Rampf zu beginnen. Gifrig ftellte Brutus fich baber jum Streite entgegen, und so wuthend rannten fie auf einander los, daß Beibe über dem Berlangen, ben Feind zu verwunden, fich felbft zu beden vergagen und, Jeber von bes Gegners

Stoß durchstochen, mit der Lanze im Leibe sterbend von den Rossen santen.

Zugleich begann auch die übrige Retterei ben Rampf, und nicht lange barauf tam bas Fußvolt bazu. Hier wurde mit wechselnbem Sieg und im Ganzen mit gleichem Glüde gefochten.

Der einbrechende Abend enbete ben Nachdem also unentichiebenen Rampf. gefämpft worden war, meinten Turquinius und die Etruster, eine Fortsetzung bes Rampfes für ben nächsten Tag nicht wagen ju barfen. Gie verließen baber bas Als es tagte und fein Schlachtfelb. Reind mehr zu sehen war, sammelte ber Conful Balerius die Waffenbeute und kehrte triumphirend nach Rom zurück. Seinem Umtegenoffen veranstaltete er ein Leichenbegängniß, fo prachtvoll als es bamals möglich war. Aber noch gröfere Ehre wiberfuhr bem Tobten burch allgemeine Betrübniß, ausgezeich= net besonders baburch, daß die Frauen um ihn, wie um einen Bater, ein volles Jahr trauerten, weil er ein fo scharfer Racher ber verletten Reuschheit gemefen fei.

### Maratins Cacles.

Kur ben überlebenden Conful vermanbelte fich bie Gunft balb barauf in Abneigung, ja in Mißtrauen. Er ftrebe nach bem Thron, bieft es. Ginen Nachfolger an Brutus' Stelle habe er nicht mahlen laffen, oben auf ber Belia baue er sich ein Haus. Dies werbe auf ber Höhe eine unüberwindliche Burg fein. Gefrantt burch fo unverdiente Meugerungen, rief ber Conful bas Bolt zusammen und trat mit gefenkten Ruthenbunbeln vor ber Bersammlung auf. Dieser Un= blid schmeichelte ber Menge: vor ihr ge= fentt hatten fich bie Beichen ber Gewalt, und es fei anerkannt worben, baf bes Boltes Sobeit und Macht größer fei als bie bes Consuls. Nachdem Stille geboten worden war, pries ber Conful feines Amtegenoffen Loos, daß er, nach Befreiung bes Baterlanbes, in ber höchsten Chrenftelle, im Rampfe für ben Staat, auf dem Gipfelpuntte feines Ruhmes, ebe noch ber Reid fich an ihm versucht, ben Tod gefunden habe; er hingegen habe ! feinen Ruhm Aberlebt, um jest Diftrauen einernten zu maffen. Wird es benn, fuhr er fort, niemals ein Berbienft geben, bas in euren Augen bermafen erprobt mare, bag fein Berbacht es anautaften magt? Wie hatte ich, ba ich ber erbittertste Feind ber Könige bin, es früher gemeint beforgen zu muffen, bak man mich jemals ber Begierbe nach bem Throne beschuldigen würde? Ich follte. und wenn ich in ber Burg felbft unb auf bem Capitol wohnte, es filte möglich balten, von meinen Mitburgern gefürchtet zu werben? An einer folden Rleinigkeit hängt mein Ruf bei euch? fdwach begrundet ift ener Glaube an mich, bag mehr barauf ankommt, wo ich bin, als wer ich bin? Mein, Quiriten, bas Sans bes Bublius Balerius foll eurer Freiheit nicht im Wege fteben: ibr sollet Rube haben vor der Belia; ich will mein Saus herunterseten nicht nur in bie Chene, fonbern unten an ben Sugel will ich's stellen, bamit ihr fiber bem verbächtigen Mitbilirger wohnet. — Und wie er es gefagt, fo liek er es auch ausführen.

Darauf wurden vom Conful Gefete vorgeschlagen, welche ihn nicht allein vom Berbachte bes Strebens nach bem Throne freisprachen, sonbern ihn so ganz in's Gegentheil verwandelten, bag fle ihn fogar zum Manne bes Boltes machten. Daher entstand fein Beiname Bublicola (ber Bolfsfreund). Borgfiglich angenehm waren ber Menge bie Borichlage, bag von den Sprücken der Staatsbeamten eine Berufung an bas gesammte Bolt erlaubt, und bag mit Gut und Blut verfehmt fein folle, wer nach dem Throne trachte. Hierauf liek er sich in Spurius Lucretius einen Amtsgenoffen mablen. Diefer ftarb wenige Tage barauf, worauf an seiner Stelle Horatius Pulvillus gewählt murbe.

Unterbessen hatten die Tarquinier zu Porsena, dem Könige von Clustum, ihre Zuslucht genommen. Sie baten, ihnen zur Erlangung ihrer Rechte Beistand zu leisten. Auch wiesen sie darauf hin, daß man die Sitte nicht auftommen lassen musse, Könige zu vertreiben. Die Selbstständigkeit sei an und für sich süß genug. Wenn nicht mit berselben Kraft, womit die Bürger nach ihr strebten, die

Könige ihre Throne schirmten, so werbe bas höchste bem Riedrigsten gleich gemacht. Richts Erhabenes, nichts über bas Andre Hervorragendes werbe in den Staaten bleiben. Dann sei es aus mit den Königthümern, der schönsten Sache unter Göttern und Menschen.

Porsena fand sowohl, daß zu Rom ein König, als daß ein König von etrustischem Stamme sei, wichtig für die Tuster, und er rückte mit seinem Heere als Keind vor Rom.

Niemals hatte je zuvor den Senat ein folder Schreden ergriffen, so mächtig war bamale ber clufinische Staat, fo groß Borfena's Name. Und nicht blos ben Feind fürchtete ber Senat, fonbern bie Bevölkerung Roms, die vielleicht in ber Angft bie Ronigsfamilie in die Stabt einlaffen und fogar um ben Breis ber Anecht= schaft ben Frieden annehmen möchte. Auf vielfache Weise bezeigte baber in bieser Beit ber Senat bem Burgerstande eine fürforgliche Aufmerkfamteit. Es wurde für Wohlfeilheit ber Lebensmittel geforgt. Bon Boll und Steuern murbe bas Bolt befreit; bie Reichen, welche bie Laft tragen tounten, follten gufammenfchiegen, bie Armen leifteten genug Abgaben, indem fie bem Staate Rinder erzögen. Und wirklich erhielt biefe Gute ber Bater unter ben Drangsalen ber Belagerung und hungerenoth bie Burger fo einträchtig, daß bie Niedrigften ben Ramen "Abuig" nicht minder verabicheueten als bie Bochften, und bag nicht Einer in ber Folge burch schlechte Mittel bei bem Bolke so beliebt war, als damals burch gutes Regiment ber gange Senat.

Als die Feinde erschienen, zog Alles vom Lande in die Stadt, die auf allen Seiten von Bewassneten bewacht ward. Ein Theil derselben schien durch die Mauern, ein anderer durch den vorübersstießenden Tiber gedeckt. Die Pfahlbrücke hätte beinahe die Feinde hinübergeführt, wäre nicht ein Mann gewesen, Horatius Cocles. Er stand gerade auf seinem Posten an der Brücke aufgestellt, als er das Janiculum in raschem Angriff genommen, die Feinde von dort in vollem Laufe heradrennen, nud die Seinigen in der Bestürzung Wassen und Reihen verlassen sah. Da hielt er die Einzelnen

an. vertrat ihnen ben Beg, befdmor fie bei Göttern und Menschen und betheuerte: ihre Flucht rette fie nicht, sonbern bringe ibnen ficheres Berberben: lieken fie in ber Brude einen Uebergang binter fich. fo wurden balb mehr Feinde auf bem Balatinum und Capitol sein als jett icon auf bem Janiculum. Darum er= mahne er, befehle er ihnen, bie Brude mit Gifen, mit Feuer, mit mas fie tonnten, in ber Mitte abzubrechen. Er wolle bem Andrang ber Keinbe, foweit ein Mann miderfteben tonne, Die Spipe bieten! -Damit ichreitet er allein an ben Gingang ber Brude, burch bas Wunberbare feiner Ruhnheit ben Feind in Staunen fegenb. Zwei der Römer jedoch kehrten aus der Babl ber über bie Brude Gilenben aurud zu ihm, Spurius Lartius und Titus Berminius, beide durch Geburt und Thaten ausgezeichnet. Mit diesen bielt er ben erften Sturm ber Befahr und ben ungestümften Angriff eine Zeitlang aus. Wie bann nur noch ein fleiner Theil ber Brude aufrecht ftanb, nöthigte er fie, fich ebenfalls in Sicherheit zu begeben. Best fah er mit wilben Augen ringsum bie Baupter ber Etruster brobenb an, rief balb Einzelne zum Kampfe heraus, balb bobnte er fie insgesammt. Sclaven bespotischer Könige, seien fie gekommen, fatt an bie eigene Gelbftftanbigfeit an benten, um die fremde zu befampfen. Sie zau= berten eine Beile, indem Giner ben Unbern anblidte, bag er ben Rampf beginne. Schamgefühl fette endlich bie Schaar in Bewegung, und mit lautem Gefdrei schoffen sie von allen Seiten Pfeile nach bem einen Feinde. Da er biefe alle mit vorgehaltenem Schilde auffing, und um nichts minber in weitem Schritte feftgewurzelt die Brude behauptete, so wollten fie eben burch einen Anlauf ben Mann berunterfturgen, als bas Rrachen ber einflurgenden Brude und zugleich bas Freubengeschrei ber Römer über bie Beendigung bes Bertes fie ploplich ftugen machte und ben Anlauf hemmte. Jest rief Cocles: Bater Tibernus, bich rufe ich an mit frommem Glauben, bag bu biefe Baffen und biefen Krieger gnabig aufnehmen mögeft in beinen Flutben! -Damit fprang er, bewaffnet wie er mar, hinab in ben Tiber und schwamm trot

ber vielen Pfeile, welche ihm nachslogen, unversehrt hinüber zu den Seinen. Dankbar zeigte sich der Staat gegen eine solche Wannhaftigkeit: es wurde ihm ein Standbild auf dem Wahlplathe (Comitium) errichtet, ihm auch so viel Land gegeben, als er in einem Tage umpfligte.

#### Cajus Murius Starnala.

Mle Borfena feinen erften Berfuch, bie Stadt zu erftilrmen, abgefchlagen fab. entschloß er fich, sie zu belagern, legte eine Befatung auf bas Janiculum unb lagerte fich felbft in ber Ebene und an ben Ufern bes Tiber, indem er von allen Orten Schiffe kommen ließ, theils um ben Romern jebe Bufuhr abzuschneiben, theils um gelegentlich balb ba balb bort auf Boote Mannichaften über ben Flug au feten; und in Kurzem machte er bie gange romifche Mart fo unficher, baf nicht nur die übrige habe, sondern selbst alles Vieh vom Lande in die Stadt geflüchtet wurde und Riemand baffelbe vor die Thore hinaus zu treiben wagte.

So großen Spielraum gestattete man den Etrustern nicht allein aus Furcht, sondern noch mehr aus List. Denn der Consul Balerius wollte eine Gelegenbeit abwarten, wo er Biele zugleich unvermuthet überfallen konnte. Um baber bie Plunderer herauszuloden, gab er ben Seinigen Befehl, bag am folgenden Tage ihrer Biele zum esquilinischen Thore, bas am abgelegensten bom Feinbe mar, ihr Bieh hinaustreiben sollten, in der Boranssicht, daß die Feinde dies erfahren wurden, weil bei ber Belagerung und Hungerenoth ungetreue Sclaven übergingen. Wirklich erfuhren sie es durch einen Ueberläufer und fetten in weit größerer Rabl über ben Strom, in ber Boffnung, Alles zu erbeuten. Da befahl Balerius dem Titus Herminius, mit einem mäßigen Saufen sich in einen Sinterhalt ju legen, Spurius Lartius aber mußte fich mit einem schlagfertigen Saufen an dem collinischen Thore aufstellen, um dem Keinde die Rückehr zu versperren. Balerius felbst führte auserlesene Cohorten vom coelinischen Berge ber, und biese zeigten sich zuerst bem Feinbe. Sobalb Herminius das Getümmel vernahm, brach

er aus seinem hinterhalt hervor und siel ben mit Balerius lämpfenden Etrustern in den Ruden. Rechts und links mard bas Feldgeschrei erwiedert. So wurden die Plilnderer umringt und erschlagen, da sie zum Widerstande zu schwach und zur Flucht alle Wege gesperrt waren. Dies machte den ungeordneten Streisereien ein Ende.

Aber die Einschließung währte noch fort, mit ihr die gröfite Theurung. Da fcbien es bem Cajus Mucius, einem eblen Jünglinge, schmählich, bag bas römilde Bolf von denselben Etrustern eingeschloffen sei, beren Beere es so oft aus bem Felde geschlagen. Er beschloß bemnach, diese Schmach durch eine große und tubne That zu rachen. Sein erster Bebante war, auf eigene Fauft ins feindliche Lager einzubringen, bann aber tam ibm bie Besorgniß, wenn er ohne Exlanbnik ber Confuln und ohne Jemand's Wissen ginge, möchte er von den römischen Bachen angehalten, und als ein lleberläufer angesehen werben. Deshalb trat er vor den Senat und sprach also: Bater, ich beabsichtige über beu Tiber zu setzen und wo möglich ins feinbliche Lager zu geben. Doch babe ich meber Raub noch Planberung im Sinne, ich trage vielmehr Berlangen nach einer größeren That! — Die Bater ertheilten ihre Zustimmung. Dit einem Dolche im Gewande ging er 218 er bintam, ftellte er barauf ab. fich in ben bichten Haufen, nahe an ben Es wurde gerade Sold Röniasstubl. vertheilt, und ein Schreiber, ber neben bem Ronige fast in gleichem Anguge fak. war febr geschäftig, und an ihn wandten fich bie Krieger jumeift. Mucius, ber fich icheuete au fragen, welcher von Beiben Porfena mar, weil er burch bas Nichtkennen bes Königs sich zu verrathen fürchtete, folgte auf's Gerathewohl bem Auge bes Geschicks und fließ ben Schreiber statt bes Ranigs nieder. Mit bem bluttriefenden Dolche bahnt er fich burch ben erichrodenen Saufen einen Weg und eilt bavon: aber auf bas Beschrei lief Alles berbei, und so wurde er von den königlichen Trabauten ergriffen, zurlichgeschleppt und vor des Königs Richterstuhl gestellt. Auch jett noch unter fo brobendem Geschied, war er mehr furchtbar als furcht-

fam augufchauten, und er fprach: 3ch bin ein romifder Burger. Dein Rame ift Als Feind wollte ich ben Mucins. Feind tödten und habe jum Sterben nicht minder Muth als zum Morbe bewiesen. Manuhaft handeln und mannhaft leiden ift romisch. Ich bin nicht ber Gingige, ber folden Borfat gegen bich gebegt, eine lange Reibe binter mir ftrebt nach gleicher Ehre. Boblan alfo, fo gurte bich, wenn bu Luft baft zu biefem Bagefpiel, jebe Stunbe um bein Leben zu tampfen, Schwert und Feind an beines Zeltes Schwelle zu haben. Das ift ber Rrieg, ben wir jungen Romer bir anfundigen; fein Streitheer, teine Schlacht haft bu ju fürchten. Gingeln wirft bu es mit bem Einzelnen gu thun baben! -

Als der König, ergrimmt, aber auch burch bie Gefahr erschreckt, brobend Fener um ihn legen hieß, wenn er nicht schnell bekenne, welche Rachstellnngen er ibm fo rathfelhaft antlindige, fprach Mucius: Siehe ber, bamit bu bich überzeugft, wie werthlos ber Rorper Denen ift, welche hohen Ruhm vor Augen haben! Damit legte er seine Rechte in bas Opferbeden und briet dieselbe gang gelaffen, als fühle er nicht das Mindeste. Da sprang der Ronig, von Bewunderung wie außer fich, bon seinem Gis auf und gebot, ben Jungling vom Altar ju entfernen. Gebe bin, rief er, bu hast gegen bich mehr als Feind gehandelt, als gegen mich! Glud auf murbe ich beinem Belbenmuthe zurufen, wenn biefer Belbenmuth meinem Baterlande biente. - Da fprach Mucius, als wollte er die Gute vergelten: Beil bu Belbenmuth ju ehren weißt, so follst bu in Folge beiner Boblthat von mir erfahren, mas bu burch beine Drohung nicht vermochteft. Bu Dreihundert haben wir Ersten von Roms Innalingen und verschworen, gegen bich auf biefem Wege borzuschreiten. Mich traf das Loos znerst; die Andern werben, wie Jeben bie Reihe trifft, bis bas Schidfal bich in unfere Banbe liefert, jeber zu seiner Zeit sich einstellen.

Kaum war Mucins entlaffen, ber nachher vom Berlufte seiner rechten Hand ben Beinamen Scavola (Linkhand) empfing, so folgten ihm Gesandte Borsena's nach Rom. Der Borgang batte ibn bermaken mit Beforgnif erfüllt, baf er ben Romern felbft Friedensvorschläge machte. Bergebens murbe bei ben Berhandlungen auf Wiebereinsetzung bes toniglichen Beidlechts angetragen. Dagegen murbe bie Rüdgabe ber vegentinischen Ländereien ausgewirft, und bie Römer faben fich genothigt, Beigeln zu geben, wenn fie wollten, bag bie Befatung vom Janiculum abziebe. Auf Diese Bedingung wurde Friede geschloffen, und Borfena raumte mit feinem Beere bas Janiculum und verließ bie römische Mart. Romer ichentten bem Cajus Mucius für feinen Belbenmuth ein Stud Land.

#### Clalia.

Da denn also bem Muthe solche Chre widerfnbr, erwachte auch in ben Frauen ber Bunfc nach öffentlicher Auszeichnung. Als das Lager der Etruster gerade nahe am Ufer ber Tiber aufgeschlagen mar, so wukte eine der Geikeln, die Jungfrau Clolia, die Bachen zu täuschen, schwamm an ber Spite einer Schaar von Jungfrauen unter ben feindlichen Geschoffen burch ben Fluß und brachte alle wohlbehalten zu ben Ihrigen nach Rom. Als bies bem Rönige gemelbet wurde, schickte er zuerft voll Borns Gefandte nach Rom, bie als Beifel gegebene Clolia zurudanfordern, an den übrigen Jungfrauen fei ihm nicht viel gelegen; bald aber verwanbelte fich fein Born in Bewunderung. Diefe That, sprach er, gehe über die Cocles' und Mucius', und er erflarte laut, er werbe zwar, wenn Elblia ihm nicht gurudgegeben murbe, ben Bertrag als gebrochen betrachten, aber wenn fle ihm ausgeliefert werbe, diefelbe unverlett zu ben Ihrigen gurudfenben. Beibe Theile hielten Wort. Die Römer gaben bas Unterpfand bes Friedens vertraasmäßig zurud, und bei bem etrustischen Könige fand der Muth nicht nur keine Gefahr, sondern sogar Chre. Unter Lobsprüchen bot er der Jungfran einen Theil ber Beifel jum Beidente au: fie felbft möge nach Belieben wählen. Als Alle vorgeführt wurden, foll fie bie Minderjährigen gewählt haben, was nicht nur ihrer Jungfräulichkeit Chre machte, sonbern auch von ben Geißeln selbst einstimmig gebilligt wurde, daß sie gerade bassenige After aus Feindeshand rette, welches Mishandlung am ehesten ausgesetzt sei. Den Muth ber Jungfrau

zu ehren, beschloffen bie Romer, ihr ein Standbild zu errichten. Dben auf ber beiligen Strafe wurde bas Bilb ber Jungfran aufgestellt.

# Bis zum Code des Appius Claudius.\*

Ginsetjung der Bolkstribunen.

Schon in ber erften Zeit ber Republit beginnen die innern Bewegungen, durch welche die Berfaffung bes Staats fich unter hartnädigen Rampfen nach und nach ausbildete. Der Streit zwischen ben Blebejern und Patriciern betraf jeboch anfange nicht die Berfaffung felbft, sondern nur die Bandhabung ber Gesete, namentlich ber Schuldgesetze. Als biefer Awist zum ersten Male ausbrach, half sich ber Staat, wie es heißt, burch bie Ernennung eines Dictators. Die Dictatur war latinischen Ursprungs. Auch bei ben Latinern ward nämlich, wie bei ben Etrustern, einer aus bem Abel auf Mirzere ober längere Zeit an die Spipe bes Staates gestellt, so oft man bei bebenklichen Umständen bas Bedürfniß ber königlichen Gewalt empfand. Der auf biefe Beife vorübergehend jum König Ernannte führte bei ben Latinern ben Namen Dictator. In ben erften Zeiten ber römischen Republik befand man sich zuweilen in der gleichen Lage und erwählte bann ebenfalls einen mit tonialicher Gewalt bekleibeten Gebieter bes Staats, ber ebendenfelben Namen führte, aber nicht länger als höchstens sechs Monate die ihm übergebene Macht behalten durfte. Uebrigens wurde in Rom ber Dictator anfangs vom Senat, späterhin von ben Consuln ernannt, und zwar in ber Regel aus ben Consularen, also aus ber Zahl ber Männer, welche schon einmal Confuln gewesen waren. Der Dictator hatte als Hauptzeichen seiner Würde und Macht vierundzwanzig Lictoren vor fich bergeben. Der Nächste nach ihm war ber Magister equitum, b. h. ber Anführer ber Ritter, gerabe wie in Griechenland bei bem ätolischen Staatenbunde. Derselbe wurde anfangs vom Senat, in späterer Zeit aber vom Bolke ober vom Dictator selbst ernaunt.

Der erste Dictator, Titus Lartius, wurde etwa zehn Jahr nach ber Bertreibung Tarquins ermählt, als die burch Soulden gebrückte große Maffe ber Blebejer sich weigerte, gegen bie mit Tarquin verbündeten Latiner in's Keld au ruden. Die Furcht vor unumschränkter Gewalt, mit ber er befleibet war, beugte sogleich den anfrührerischen Sinn ber Plebejer, und ohne Wiberfetlichkeit folgte daher bie aufgebotene Bürgermacht bem Dictator in ben Arieg. Weil aber bas eigentliche Uebel baburch nicht gehoben war, so brach die Unzufriedenheit des Boltes bald von Neuem und zu wiederbolten Malen aus. Der Grund bes Uebels lag in folgenden Berhaltniffen.

Die patricischen Familien besafen nicht nur einen groken Wohlstand, sondern sie erhöhten benfelben auch fortwährenb baburch, daß ihre Clienten für fie arbeiteten, und bag fie bie bem Staate geborenden Ländereien ausschließlich ausnutten ober als ihr Eigenthum ansahen. Ihnen schabeten also auch die beständigen Rriege nicht im mindeften ; im Gegentheil, ber Kriegsbienst war fitr sie und ihre Clienten eine angenehme Beschäftigung, ein Spiel, welches ber vohen Kraft ber herrschenden Rlaffe entsprach. Ganz anbers verhielt es fich mit ben Blebejern. Diese verfäumten, fo lange fie im Felbe waren, die Beforgung ihrer Aeder, fie entbehrten alfo mährend bes Krieges bes zu ihrem Unterhalte nöthigen Einkommens und mußten boch, ba ber Rriegsbienft unentgeltlich, sowohl von bem Ihrigen

\* Rach Schloffers Beltgefchichte, mit einer Stelle aus Baul Frant, Geschichte bes Alterthums.

zehren, als auch bie Grundsteuer zu zahlen fortfahren. Berfculbung war für bie ärmeren Blebeier Die notbwenbige Rolge bavon. Die Schulben aber mußten in jenen Beiten besondere brudend fein, weil bie Stadt Rom und ibr fleines Gebiet weber Banbel noch Bergwerte batte, ein verarmter Ginwohner alfo, bei bem Mangel an eblen Metallen. bagres Gelb nur unter ben barteften Bedingungen aufnehmen tonnte. Binefuß betrug wenigstens 3mblf vom hundert, in ben früheren Reiten mußte fogar Bins vom Bins gegeben werben, und, mas bas Allerbrudenofte war, die Schuldgesete maren febr bart und murben, weil bie Richter ben Familien ber Gläubiger angehörten, ihrer gangen Strenge nach in Ausführung gebracht. Der Schuldner verfiel, wenn er nicht bezahlen konnte, nicht nur mit fei= nem gefammten Gigenthume, fondern auch mit feiner Berfou bem Gläubiger, ober mit andern Worten, ber Lettere nahm bie Babe bes Schuldners und ihn felbft als Unterpfand in Befit, führte ihn gefeffelt in seinen Balaft, mabrend die Kamilie beffelben bem Elende preisgegeben war. Gin folder mit feiner Berjon verpfandete Burger bieg in ber Sprache ber Romer ein Nerus. Er war bis zur Bezahlung bes Gläubigers jein Leibeigener, blieb aber mahrend biefer Beit im Belite feiner burgerlichen Rechte. Ronnte ber Gläubiger sich auf diese Weise nicht bezahlt machen, so ward ber Schuldner ihm durch richterlichen Spruch als Abbictus b. h. als fein wirklicher Anecht augesprochen, und bamit verlor berfelbe einen Theil feines Burgerrechts.

Die meisten Häuser ber Patricier gestatteten sich in Folge bieser brildenben
Berhältnisse und Gesetze zu förmlichen
Schuldthurmen, und sehr viele Plebejer
schwachteten, mit Ketten beladen und zu
harter Arbeit gezwungen, in benselben.
Daß die Plebejer badurch zuletzt zur
Berzweislung getrieben werden mußten,
kann nicht verwundern. Die reicheren
Plebejer und der fremde Abel, der von
ben Patriciern meistens ebenso behanbelt wurde, wie der Landadel von den
venetianischen Robili, bedienten sich des
unzusriedenen ober emporten Dausens,

um Rechte zu erlangen, welche biesem wenig nithten, bagegen geeignet waren, ben nichtpatricischen reichen Familien nach und nach einen Blatz neben bem ursprünglich römischen Abel zu verschaffen. Auf biese Weise erhielt bie anfangs streng aristotratische Berfassung ber Römer allmälig bemotratische Zusäne, und es bilbete sich neben bem aus ber früheren Kaste ber Patricier hervorgegangenen Abel ein ganz neuer Abel, welcher jenem immer mehr Rechte zu entreißen wuste.

Dies giebt ber innern Beidichte Rome in ben erften Jahrhunderten nach ber Bertreibung ber Könige ihren eigentlichen Character. Dan barf aber, um benselben richtig zu erkennen und vollftanbig aufzufaffen, babei ben Umftanb nicht überfeben, bag Rom, im Begenfas gegen anbre Staaten jener Beit, öfter verwandte Stamme in fich aufnahm und bie Sitten berfelben mit ben feinigen verichmolz. Bei jeber Eroberung blieb nur ber britte Theil bes eroberten Bebietes Gigenthum ber feitherigen Ginwohner, die beiden andern Drittel wurben zur einen Balfte Staatsbomanen, zur andern Hälfte aber einer Anzahl Abmer übergeben, welche als Colonisten dahin auswanderten, aber auch nach verändertem Wohnst römische Bürger bliebeu. Goon bies mußte bas Ginbringen frember Elemente in bas romifche Befen befördern. Da aber aukerdem auch unter ben Ronigen gange Stadtgemeinden und Stämme geradezu nach Rom ober in die Rähe von Rom versett worden waren, fo warb baburch nicht allein bas Aneignen fremter Sitten fehr geförbert, fonbern anch ben Stand ber Blebejer fart vermehrt und mit fremden Familien vermischt, die bemselben größeres Gelbftgefühl verliehen und seine Kraft erhöhten. Bermuthlich lag hierin eine Hauptursache jener allmäligen Beränderung in ber Berfaffung, ba die ärmeren Plebejer, welche ber Schuldenlast und ihres Drudes wegen die erste Beranlassung bazu aaben, für fich allein bie Sache fowerlich burchgefest haben murben.

Nach ber Beenbigung bes latinischen Krieges erhielt bas Bolt bie erwartete Milberung bes Schulbgesets nicht. Die Schulbner wurden vielmehr mit ber

früheren Barte verfolgt, und als bie Unaufriedenheit bes getäuschten Bolles wieber jum Ausbruche tam, fuchte man basfelbe burch unaufhörliche Rriege ju beschäftigen und zu zerstreuen. einer biefer Rriege mit ben Bolstern, Sabinern ober Auruntern geendet mar, entstanden von Reuem Unruben. Diese wurden zulett immer gefährlicher, bie Beborben erfuhren immer mehr Wiberftanb, und bie Gabrung warb auf's Böchfte gesteigert, als (495 v. Chr.) einer ber beiben Confuln Appius Claudius bem Ungeftume bes Boltes ben feiner Kamilie eigenthilmlichen stolzen Trop entgegensette, mabrent ber Anbere, Bublius Servilius. fich ber Sache ber Unterbrudten mit bem größten Gifer annahm. Es tam zu einem förmlichen Anfruhr in ber Stadt, und nur mit großer Mühe vermochte ber Senat ben Sturm baburch zu beschwören, bag er ben Conful Gervilius zu einem Rriege mit ben Bolstern ausruden ließ, und für bie Dauer bes Arieges bie Lage ber Schuldner erleich-Im nächsten Jahre verweigerte bas Bolt ben Rriegsbienft, ber Genat fab fich genöthigt, einen Dictator zu ernennen und biefer, Marcus Balerius, befänftigte das Bolk durch Bersprechun= gen. Als Balerius nach gludlich geenbigtem Rriege wieder nach Rom gurudgekehrt war, konnte er nicht Wort halten, weil die Patricier nicht nachgaben.

Da brach eine förmliche Empörung Die Blebejer im Beere tehrten nicht in die Stadt gurud, fonbern trennten sich von den Batriciern und beschlofseu, an einem anbern Ort für sich allein eine Gemeinde zu bilben. Gie ermählten aus ihrer Mitte ben Lucius Sicinius ju ihrem Anführer und ließen fich breitausend Schritt vor ber Stabt auf einer Anhöhe nieber, welche später ben Ramen bes beiligen Berges führte. (494 v. Chr.) Sie waren entschloffen, fich hier eine Stadt zu grunden und nach ihren eigenen Gefeten zu leben. Es marb von ihnen eine Art von Berfaffung, wenn auch nur eine militärische, eingerichtet.

Die Patricier bequemten sich, um biese Trennung zu beseitigen, zu einigen Bugeständnissen. Die Sage berichtet, die Plebejer hatten sich erft auf das vernünftige Aureben einiger gemäßigten Batricier gur Rudfehr nach Rom verftanben. Menenius Agrippa, ein beim Bolt beliebter Patricier, bemog bie Blebejer baburch zur Rudtehr, daß er ihnen folgenbes Gleichnif ergablte: Ginft emporten fich bie Glieber bes Rorpers gegen ben Magen; benu fie wollten es nicht langer bulben, daß diefer allein in behaglicher Rube nur immer genießen wollte, was bie Glieber burch fcmere Arbeit ermarben. Sie versagten ihm also ihren Dienst. Die Banbe führten feine Speise mehr jum Munbe, ber Mund rührte fich nicht, um fie aufzunehmen, bie Rabne zermalmten fie nicht - und ber Magen ging leer ans, er erhielt feine Nahrung. Bas mar bie Folge? Der Magen schrumpfte zusammen, aber auch ber Rorper, Die Glieber wurden matt und fraut, bie Arme verloren ibre Rraft zur Arbeit, ber Mund bie Fabigleit jum Sprechen. Da mertten bie Glieber, bag ber Magen es sei, burch ben ber gange Körper Kraft und Leben erhalte; fie gaben ihr Borbaben auf und fohnten fich mit bem Magen wieber aus.

Es tam nach einigen Unterhanblungen zu einem Bertrage, und die Plebejer verließen ihr befestigtes Lager. Was man in Rücksicht auf den Hauptpunkt, die Schulden, bestimmte, wissen wir nicht; wahrscheinlich wurde das seitherige Schulderecht beibehalten, die Schuldentracte der Unvermögenden aufgehoben und den eingekerkerten Schuldnern die Freiheit gegeben.

Biel wichtiger war, bag man ben Blebejern einen viel größeren Ginfluß auf bas Staatswesen einraumte, als fie feither gehabt batten. Man gab ihnen nämlich bas Recht, burch befonbere, aus ihrer Mitte gewählte Beamte, Bolletribunen genannt, gegen jeben Migbrauch ber patricischen Gewalt geschütt zu werben. Diefe Bolkstribunen, beren Bahl anfangs zwei betrug, bie aber nach und nach bis auf gebn flieg, murben für unverletlich erklart, und Jeber, welcher Band an sie legte, war geachtet. Sie hatten bem Senate und ben Confuin gegenüber bie Befugnif, die Rechte ihres Standes und aller einzelnen Glieber beffelben gu wahren. Daber mar ihnen bas Recht

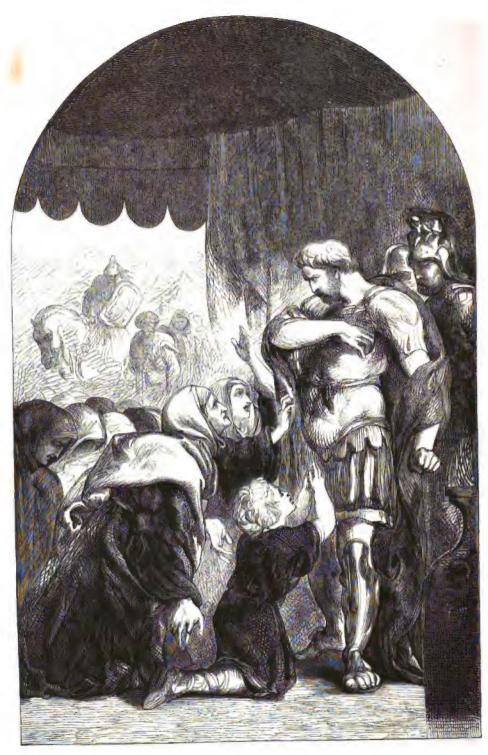

Coriolan.

11.15

# eingeräumt, ben Sitzungen bes Senats Blebejer wurden burch biese wichtige

The state of the s the second second

the facts from the ground of the tenth of the second of th Commence of the second of the Ave.



Corp. Cu

eingeräumt, ben Situngen bes Senats beizuwohnen, in benen fie zwar weber an ber Berathung noch an ber Abstimmung Theil nahmen, aber jeben gefaßten Beidluf burd bas Wort Beto (b. b. ich verbiete es!) für ungültig erklären konn= Ebenso war ihnen bas wichtige Recht zuerkannt worben, die Tribus-Comitien zu berufen, ober mit anberen Borten folde Boltsversammlungen gu balten, in benen ohne Rudficht auf Beburt ober Bermogen blos nach Röpfen gestimmt murbe, und folglich bie Daffe bes Bolle bas Uebergewicht batte. Die Bollstribunen tonnten endlich auch bas Aufgebot ber Blebejer jum Kriegsbienft und bie Erhebung einer Rriegesteuer hindern; benn ba fie felbft unverletlich maren und jeben Gingelnen in Schut nehmen burften, fo bermochten ber Senat und bie Confuln ferner nicht, eine von ben Tribunen felbst ausgehende thatliche Wibersetung ber Plebejer burch Ergreifung und Beftrafung ber Leiter berfelben Die Tribus-Comitien, au unterbruden. welche burch biefe plebeiische Beamten aufammengerufen werben tonnten, beschäftigten sich zwar anfangs nur mit plebejifden Angelegenheiten, nach und nach aber bebnten fie ibre Gewalt mehr und mehr ans; fie bestanden ferner lange Beit hindurch nur aus Blebejern und waren icon bei ber Gründung des Tribunats baburch unabhängig, bag fie ohne Auspicien, also ohne priefterlich= patricischen Ginflußt gebalten murben.

Zu gleicher Zeit mit dem Tribunat oder doch bald nachher ward noch eine andere plebejische Magistratur eingeführt, oder vielmehr es wurde neben den Bolkstribunen, welche Repräsentanten, Schüger und Leiter der Plebejer waren, eine besondere verwaltende Behörde geschaffen. Dies waren die sogenannten plebejischen Aedilen. Sie hatten eine Art von polizeilicher Gewalt, überwachten den Marktvertauf und dienten den Tribunen als untergeordnete Gehülsen.

#### Corinlanus.

Mit ber Einführung bes Tribunats war ber erste Schritt zur Bernichtung ber alten Abelsvorrechte gethan, die Plebejer wurden burch biefe wichtige Beränderung eine Staatsgewalt. In den folgenden Zeiten ward die alte Aristofratie in dem Bestige der Gewalt mehr und mehr beschränkt. Schon drei Jahre nach der Errichtung des Tribunats rissen die Plebejer die obergerichtliche Gewalt an sich (491). Dies geschah, als ein junger Patricier, Cajus Marcius Coriolanus, sich der Noth des Bolles bedienen wollte, um demselben die errungenen Borrechte, wieder zu entziehen.

Cajus Marcius hatte sich in bem Kampfe mit ben Bolstern febr ausgezeichnet und namentlich Caroli, bie Saupt= stadt berfelben, in die Gewalt ber Römer gebracht. Man gab ihm baffir ben Beinamen Coriolanus. Balb nachber stellte er fich an bie Spite ber ftrengeren Bartei unter ben Batriciern, um die Abschaffung bes Tribunats zu Stande zu bringen. Bu biefem 3med marb auf seinen Rath sogar Theurung und Hungerenoth benutt. Er felbft ging babei fo weit, bag er, als auf Beranlaffung bes Senats Getreibe nach Rom gebracht worben war, Alles aufbot, um zu verbinbern, bag basfelbe an irgend einen anbern Burger als an die Patricier und ibre Clienten abgegeben werbe. Bolt, welches bamals einige fehr entschiedene Männer zu Tribunen hatte, ward baburch auf's Sochste entruftet, unb die Tribunen forberten Coriolan vor bie Tribus-Comitien, um von benfelben gerichtet zu werben. Er weigerte fich, biefem Bebote ju geborchen, und verhöhnte tropig die Drohungen der Tribunen; als aber bie Stimmung bes Boltes immer bebenklicher wurde, war ber gegen ihn berannabende Sturm nicht länger zu befchworen. Bergebens boten feine Anbänger in den Tribus-Comitien Bitten und Borftellungen auf, vergebens erinnerten fie an feine großen Berbienfte: die Debrgabl bes Boltes erklärte ihn für schuldig, und er mußte in die Berbannung geben.

Coriolan, vor Rache glühend, begab sich nach Antium zu seinem Gastfreunde, bem König ber Bolsker, bot bemselben seine Dienste gegen die Römer an und ward mit offenen Armen aufgenommen. Balb barauf erschien Coriolan an ber Spike eines volktischen Heeres im Felbe,

unterwarf fich alle mit Rom verbundeten latinischen Städte und ariff bann Romselbst an. Er vermuftete bie Landereien ber Blebejer, mahrend er die der Patricier vericonte. In Rom berrichten Diftrauen und Zwietracht: ber Genat vermochte tein Beer gegen Coriolan gufammen gu bringen, weil die Blebejer von ber Beforgniß erfüllt waren, man wurde fie, wenn fie aus ber Stadt ausrudten, ihrem Tobfeinde überliefern. Als entlich die Stadt unrettbar verloren ichien, entfoloffen fich Batricier und Blebejer, ben Weg ber Güte einzuschlagen. Coriolan's Berbannung marb burch einen Beschluß ber Curien und ber Tribus widerrufen, worauf fich einige ber angesehenften Burger in das feindliche Lager begaben, um Jenen zur Rückehr einzulaben. Coriolan erklärte jedoch, nur unter ber Bedingung einwilligen zu fonnen, bag ben Bolstern alle ihnen früher entriffenen Städte gurudgegeben und alle aus Rom verbannten Burger wieder aufgenommen murben, und er gestattete ben Römern eine Bebentzeit von breißig Tagen. Diese verlief, ohne daß man fich jur Annahme jeuer Bedingungen hatte verfteben fonnen, und eine neue Befandtichaft, welche aus ben gehn vornehmften Senatoren beftand, murbe von Coriolau ichnobe gurudgewiesen. Eben fo unbeugsam zeigte er fich, als man am folgenden Tage alle Briefter ber Stadt mit bem gleichen Unliegen an ihn schickte.

Roms Freiheit und Macht schienen jett unwiederbringlich verloren zu fein. traten die Frauen als Retterinnen ber Stadt auf. Die ebelften Matronen begaben sich in bas feindliche Lager, von Coriolans Mutter, Beturia, feiner Gemahlin Bolumnia und feinen Rinbern begleitet. Bas ber Stolze ben Befandten ber Baterstadt und ihren flebenden Brieftern verweigert batte, bas vermochte er nicht länger ju verfagen, ale Mutter, Gemahlin und Rinder sich vor ihm auf die Aniee warfen und ihn bei Allem, mas für fein Berg einen Werth hat, um Schonung für feine Ditburger anflehten. Mutter, sagte er nachgebend unter Thränen, fo erhalte benn ftatt meiner bie Baterftabt; Rom ift gerettet, aber Dein Sohn ift verloren! - '

Am nächften Morgen hob Coriolen bie Belagerung ber Stadt auf, nachdem er einen Frieden geschlossen hatte, demgemäß die Bolster wenigstens einen Theil des eroberten Gebietes behielten. Ueber die letzten Schicklale Coriolans haben sich zwei verschiedene Sagen gebildet. Nach der einen lebte er die in's hohe Greisenalter geehrt unter den Bolstern, tlagte aber oft, daß erst der Greis fühlen könne, wie herb das Leben in der Fremde sei; nach der andern sei er von den Bolstern, weil ihnen der gehoffte Bortheil entgangen sei, getödtet worden.

#### Spuring Cassins Biscellinns.

Balb brachen zwischen ben beiben Stanben von Meuem beftige Zwifte aus, bie eine Bermehrung ber plebejischen Rechte zur Kolge hatten. Sie betrafen den Antheil der Blebejer an ben Eroberungen. Es ward nämlich von ben gandereien einer übermunbenen Bolfericaft ftets ein Drittel für Eigenthum bes romifchen Staates erklart, Die auf Diese Beise erworbenen Staatsbomanen tamen aber nur ben Batriciern ju ftatten. Denn ba bie Beamten, welche bie eroberten Länder jur Benutung auszutheilen batten, Batricier maren, fo tonnten fich bie patricischen Familien biefe Domanen ober boch die Nutnieffung mit leichter Mübe queignen; fie brachten baber alle tiefe Ländereien unmittelbar an sich, oder gaben wenigstens nur einen geringen Bebnten von benfelben und verftanben es, Gigenthum und Pachtgut fo mit einander gu verbinden und zu verwechseln, daß bie Entscheidung zwischen Beiden febr fcwer und bie Einnahmen bes Staates von feinen Domanen fehr gering mar. Das römische Bolt ward auf biefe Beise um Die Bortheile seiner unaufhörlichen Rriege betrogen, und bie Blebejer nahmen blos an den Laften berfelben Theil.

Was war baher natürlicher, als baß bie Gewalt, welche bie Plebejer burch bie Errichtung bes Tribunats erhalten hatten, hauptfächlich zur Aufhebung bieses Verhältnisses angewendet wurde? Indessen waren die Tribunen nicht die Ersten, welche diese Ungerechtigkeit zu heben suchen, sondern einer von den

Patriciern brachte bie Sache zuerst zur Uurequng.

Diefer Batricier mar Spurius Caffine Biscellinus, ein Dann, ber ichon zwei Mal Conful gewesen war. Aukerbem hatte er fich um die Blebefer bereits fehr verdient gemacht, weil er fich einft nach einer hungerenoth, wie mobl vergebens, große Dube gegeben, bag bem Bolle ber Raufpreis für bas bamals empfangene Setreibe gurudgegeben werbe. In seinem britten Consulat (486 v. Chr.) idlug Caffins bas erfte fogenannte garavifche ober Ader-Gefet vor, b. h. er stellte ben Antrag, daß auch die Blebejer Antheil an ber Benutung ber Staate-Domanen erhalten follten. Gein Antrag erschütterte bie Republit nicht nur mahrend feines eigenen Confulats, fonbern berfelbe marb auch fpater ofter wieberholt und veranlaßte jedesmal gefährliche Unruben, welche bis jum Untergange ber Republit einen Sauptgegenstand ber romifden Befdichte bilben.

Der Senat, erbittert über einen Conful, ber bas Stanbes-Intereffe icanblich au verrathen ichien, suchte ihn burch bas Bolt felbst zu verderben. Er entzog ibm bie Bunft beffelben baburch, bag er ben Plebejern einen Theil ber Staats-Domanen gur Benutung ju überlaffen verfprach und ben Bemühungen bes Confuls ben Schein zu geben fuchte, als ob biefer fich bes Bolles bedienen wolle, um jur königlichen herrschaft zu gelangen. Die Plebejer ließen fich um fo leichter täufchen, ba ihnen Caffins als ein ehrgeiziger Mann befannt mar. Gie mißtrauten demfelben und thaten, als ber ben Patriciern fo gefährliche Mann von ben Curiat-Comitien bes Hochverraths angeklagt wurde, nichts zu feiner Rettung. So blieb Spurius Cassius ber Rache feiner Standesgenoffen überlaffen. Diefe verurtheilten ihn zum Tobe, er ward schmählich hingerichtet, fein Saus unter Bermunidungen niedergeriffen.

#### Genneins.

Rach Cassius Tobe mußten bie Batricier, unter welchen bamals bie Familie ber Fabier mit Nachbruck auftrat, bie von jenem angeregte Sache burch Schrecken, Rabalen und Rriege zu beseitigen. Endlich aber (473 v. Chr.) trat ber Tribun Genucius mit ber Forberung auf, bak alle bie, welche feit Caffins Confuln gewefen maren, bem Bolte wegen ber Richt-Erfüllung feines vom Senate hegebenen Berfprechens verantwortlich fein muften. Es beichieb junachft bie Confuln bes vorbergebenben Jahres vor bas Bericht bes Bolfes. Die Batricier boten Alles auf, um bies zu hintertreiben, aber ibre Bemühungen waren vergeblich, das Bolt tam wirklich zur Anhörung und Entscheidung ber Anklage zusammen, und die beiden Consulu wären gewiß verurtheilt worden, wenn man nicht in der Racht vorher den Tribun Genucius ermordet und das bereits versammelte Bolt. burch die plobliche Melbung von feinem Tobe in Schreden gefett batte.

Die Sache ward inbessen durch die Ermordung des Bertheidigers der Bollstechte nur noch ärger gemacht; benn sie war dadurch blos für den Augenblick beseitigt worden und mußte, wenn sie früher oder später wieder zur Sprache tam, dem natürlichen Ganze der Dinge nach dann von Seiten ber Plebejer nur um so nachdricklicher betrieben werden.

#### Bubling Bolere.

In demfelben Jahre, in welchem Genucius ermordet worden mar, erhob fich an feiner Stelle ein Mann, welcher ein eben fo entschiedner Feind ber Batricier war, aber mehr vom Glude begunftigt wurde, als fein Borganger. Bublilius Bolero, ber in früheren Kriegen ichon Sauptmann gewesen mar, murbe bei einem neuen Aufgebot burch bie Confuln in die Reibe der gemeinen Goldaten gestellt. Er weigerte fich ju gehorchen, bie Confuln befahlen bierauf einem ihrer Lictoren, ihn in die gefängliche Saft gu nehmen, Balerio widerfeste fich benfelben, rief seine in großer Anzahl anwesenden Mitburger um Gulfe an, und ward von biefen in bem Dake unterftutt, bag nicht allein die Lictoren die Flucht ergreifen mußten, fonbern auch die Confuln fich genöthigt faben, von bem Forum in bas Rathsgebäude zu flieben.

Die verftandigeren unter ben Batriciern

fanden es damals bebenklich, Gewalt zu gebrauchen und bewogen daher den Senat, ben ganzen Borfall als ungeschehen zu betrachten. Wenige Wochen barauf ward Bolero zum Bolkstribunen für das nächste Jähr ernannt.

Als Tribun arbeitete Bolero, ber nachber auch noch für bas folgende Jahr gemahlt murbe, weber für feine eigene Angelegenheit, noch wiederholte er den Antrag bes Genucius, fonbern er ftrebte, ähnlich ben meisten Tribunen alterer Zeit, nach Erweiterung bet plebejischen Rechte überhaupt. Er trug barauf an, daß die Boltstribunen und Aedilen nicht mehr in ben Comitien ber Centurien, sondern in benen ber Tribus gewählt · werben follten, ober mit andern Borten, er suchte bie Wahl jener beiben Beamten bes Bolts bem Ginfluffe ber Reichen und bes Abels zu entziehen. Die Tri= bunen und Mebilen waren fruber ebenfo, wie die übrigen Beamten, in ben Centurien-Bersammlungen erwählt und von ben gang patricifchen Curien-Berfammlungen bestätigt worben. In ben Erfteren batten bie Reichen, in ben Letteren ber Abel alle Gewalt; beibe Comitien tonnten außerbem nur jufolge eines Senatsbeidluffes berufen werben, batten einen ber Confuln gum Brafibenten und burften nicht eröffnet werden, ohne daß zuvor die Auspicien gehalten worben waren. In ben Tribus-Comitien bagegen entschieden blos Plebejer über bie vorgetragenen Gegenstände, und es bedurfte für bieselben weber ber Auspicien noch ber Erlaubnig bes Senats, noch ber Bestätigung burch bie Curien.

Bolero blieb nicht bei biesem Borschlage allein stehen, sonbern er beantragte außerbem noch, baß bie Tribus-Comitien bas Recht erhalten sollten, nicht blos über plebejische Angelegenheiten, sonbern auch über alle anberen bas öffentliche Besen betreffenden Gegenstände zu berathschlagen und zu beschließen.

Bolero's Antrage gingen, trots aller Gegenbemühungen bes Senats, burch, und es begann bamit bie Reihe ber Beränderungen, burch welche bie aristotratische Berfassung Roms nach und nach gänzlich umgestaltet wurde. Die Plebejer, beren Repräsentanten und Leiter burch

Bolero's Gefete jebem Einfluß bes Abels entzogen waren, burften nun alle Staatsangelegenheiten jum Begenftanbe ibrer Berathung machen. Freilich hatten bie von ihnen in den Tribus-Comitien gefaften Beschläffe, ober, wie biefelben in ber römischen Sprache biegen, die Blebiscita, nicht bie Rraft von Geseben und bedurften, um dieje ju erlangen, erft ber Bestätigung bes Senats und ber Curien ;- allein bas Recht, über alle Staatsangelegenheiten mit einanber zu berathen, war für die Blebefer jener Beit ebenso wichtig ober vielmehr noch viel wichtiger und folgenreicher, als bie Brekfreiheit ber Burger ber conftitutionellen Staaten unferer Beit es ift. Die Bahn war gebrochen und ben Tribunen eine fo große Macht in bie Sante gegeben, daß fich bie Borrechte ber Batricier auf die Dauer nicht behaupten lieken.

Als die Plebejer auf diese Beise sich einen festen Boben im Staate ertambft und ben Weg ju ben wichtigsten Borrechten gebahnt hatten, suchten sie zunächst die Schranken binwegzuräumen. bie noch aus dem Rastenwesen ber Urzeit bes römischen Staates herrührten. Bis babin waren bie Gesetze, nach welchen die Gerechtigkeit gehandhabt wurde, ein Bebeimniß ber Batricier geblieben, benen sie durch mündliche Ueberlieferung und durch Ceremonien-Bücher mitgetheilt wurben, während man sie vor bem ganzen Abrigen Bolke geheim hielt. Dieser Borhang mußte weggezogen werben. bie Gewalt, welche bie Confuln als Qberrichter befaßen, war allzu groß. Sie mußte baher ebenfalls gebrochen werben. Endlich durfte man auch bas uralte Berbot ehelicher Berbindungen zwischen Plebeiern und Batriciern nicht langer befteben laffen, wenn die letten Spuren ber alten Raften-Ginrichtung und ber Briefterberricaft aus Rom verschwinden sollten. Um alles dies zu erreichen, war eine umfaffende Gesetzgebung ober mit anbern Worten bie Abfaffung einer Art von Constitution nöthig.

#### Cincin atus.

Den Borschlag bazu that im Jahre 462 v. Chr. der Tribun Terentilus Arfa. Der Staat gerieth baburch auf einige Jahre in die heftigsten Bewegungen. Unfangs gelang es den Patriciern zwar, die Sache zu hintertreiben; allein im folgenden Jahre trat das ganze Collegium der Tribunen auf's Neue mit jeuem Borschlag auf, und dieser wurde darauf so unablässig und mit so großer Hartnäckigkeit wiederholt, daß man endlich (454 v. Chr.) nicht widerstehen konnte.

Am meisten von allen Patriciern batte ber tapfere Lucius Cincinatus, bas Mufterbild eines fraftigen, mäßigen, arbeitsamen ariftofratischen Romers vom alten Schrot und Rorn, fo wie fein Sobn Caefo Quinctius bem Begehren ber Blebejer Wiberstand zu leiften gefucht. Unter ber Leitung biefer beiben Manner boten die Batricier Recht und Gewalt gegen den Ungeftum der Tribunen auf, nahmen Die fogenannten fibhllinischen Bucher zu Bulfe, warnten auf ben vorgeblichen Rath ber Götter vor Unruhen und begannen einen Rrieg mit ben Bolstern Alles war vergeblich. und den Aequern. Die Tribunen beschieden fogar ben Caeso Quinctius vor bas Gericht ber Tribus-Comitien, um wegen feines Berfahrens Rebe gu fteben. Weber die Bitten feines Baters, noch feine eigenen und bie feiner Stanbesgenoffen tonnten ibn retten, fo bag er es für beffer hielt, ben Musgang seines Processes nicht abzuwarten, sonbern aus der Stadt zu flieben. Da er gleich anfange, um nicht verhaftet zu werben, Burgen hatte stellen muffen, fo wurden biefe zur Rahlung bes gesetlichen Burgichaftsgelbes verurtheilt. Caefo's Bater entschädigte sie, verarmte aber baburch fo fehr, bag er nur ein einziges Gutchen von geringem Umfange übrig behielt. Auf biefem lebte Cincinatus eine Beit-lang in Zurudgezogenheit und trieb nach altrömischer Beise an ber Spite seiner Clienten ben Aderbau, mabrend fein Sohn in Berbindung mit andern Fluchtlingen einen Ueberfall auf Rom ausführte, wobei er bas Leben verlor. cinatus ward von feinen ländlichen Beschäftigungen bald wieder nach Rom gerufen, um bas Confulat zu übernehmen.

Als Conful wandte er vergebens alle feine Krafte au, um ben brobenben

Sturm gegen die patricische Oberherr= ichaft zu beschwören. Im nachften Jahre erging es feinen Rachfolgern ebenfo, und biefe erlitten noch bagu von ben Aequern eine Rieberlage. Der Senat nabm nun feine Buflucht zur Dictatur und betleibete ben alten Cicinnatus mit Diefer Burbe. Die Sage giebt bei biefer Gelegenheit ein icones Gemalbe von bem Character bes altrömischen Lebens, inbem fie berichtet, baf bie Gefandten bes Genate, welche bem Cincinatus feine Ernennung anzeigen follten, ihn auf bem Relbe angetroffen batten, wie er ben Bflug mit eigner Sand lentte. Cincinatus empfing, wie die poetische Tradition weiter bingu fügt, die Boten bes Senats erft, nachdem er fein Arbeitefleib mit ber Toga ober bem Staatsfleibe ber Römer vertauscht hatte, in einer feierlichen Aubienz. Er nahm bas übertragene Amt fogleich an, ftellte fich ale Dictator an die Spite des römischen Heeres, schlug bie Aequer und legte nach sechszehn Tagen bie Dictatur wieder nieber.

Das unabläffig fortgefeste Biberftreben ber Batricier fruchtete so wenig, bag fte vielmehr fogar während des heftigsten Rampfes gegen bie von ben Tribunen geforderte Constitution (457 v. Chr.) biefen die Berbopplung ihrer Bahl gugefteben mußten, wodurch nicht allein bie Befdutung jedes einzelnen Blebeiers erleichtert warb, sonbern namentlich auch das Collegium der Tribunen selbst an Ansehen und Rraft gewann. Schon ein Jahr nachher murben außerbem ben Blebejern die auf bem aventinischen Silgel gelegenen Staatsbomanen gur Bertheilung überlaffen, und zu gleicher Zeit ward ihnen das Recht gewährt, daß alle Blebiscite von dem Senat berathen werden mußten und bie Tribunen dieselben vertheibigen burften. Endlich gaben bie Batricier ber Forberung einer allgemeinen, für beibe Stanbe verbindlichen Besetzgebung nach (454 v. Chr.). murben bierauf brei Genatoren nach Athen gefandt, um gum Behufe ber Berftellung berfelben bie bortige Berfaffung tennen zu lernen. Als biefe nach zwei Jahren zurudgekehrt waren, ward die Sache felbft endlich ausgeführt.

#### Das Becempirat.

Gine aus gebn Batriciern bestebenbe Commission, Die Decemvirn ober Bebnmänner genanut, wurde mit ber neuen Gesetzgebung beauftragt (451 v. Chr.). Diesen Gesetgebern marb jugleich auch die gange Leitung und Regierung bes Staats übertragen, mas ber Ratur ber Sache nach geschehen mußte. Die Decomvirn mußten ja boch, um ihre Aufgabe genügend lofen ju fonnen, bem Ginflug jeder höhern oder auch selbst nur gleichen Bewalt entzogen fein. Es warb ihnen baber für bie Zeit ihres Amtes eine unumfdrantte Dlacht eingeräumt und jebe anbere Bewalt, fogar die ber Tribunen, aufgehoben. Die den Decemvirn übertragene Regierungsgewalt ward unter ihnen fo vertheilt, daß abwechselnd alle zehn Tage ein anberer die Leitung bes Staats und bie zwölf Lictoren als Zeichen berfelben erbielt. Die Tribunen hatten aufangs verlangt, bag bie eine Balfte ber Decemvirn aus ben Plebejern gewählt werben follten, nach einigem Streite aber warb ben Patriciern gllein biefe Würbe eingeräumt.

Der hauptzwed und das haupter= gebniß ber neuen Gefetgebung war bie Bereinigung ber noch immer als zwei Raften neben einander stehenden Theile Dies murbe ber römischen Ration. hauptsächlich dadurch bewirkt, daß die Eintheilung ber Bürger nach ihren Wohnbezirten auch auf die Batricier und ihre Clienten ausgebehnt marb. Die Besammtheit ber Tribus, beren Babl später auf fünfundbreißig erhöht wurde, umfaßte alfo feit bem Decemvirat ebenfo, wie bie Centurien, bas gange Bolt. Ferner traten in Folge ber Gesetzgebung ber Decemvirn die Tribus-Comitien als gefetgebende Berfammlung an bie Stelle ber Centuriat-Comitien, und ba in jenen ohne vorher vorgenommene Auspicien und ohne Rudficht auf Reichthum und Geburt blos nach Köpfen abgestimmt murbe, fo erhielt ber romifche Staat burch biefe Menberung eine entschieben bemofratische Grundlage. Daburch borte erst seit dem Decemvirat das Kasten= wesen auf, ober, wie man es auch an-

sehen kann, erst von dieser Zeit an bestand

Rom nicht mehr aus zwei an einandergefügten Staaten, fonbern aus einer einzigen Ration. Das Clieuten-Berhaltnif blieb zwar besteben, allein es borte seit bem Decemvirat nach und nach auf, ein Bafallenthum ober eine Leibeigenschaft ju fein, es ging vielmehr in bas Berbaltuif bes bloken Schutes und ber Bertheidigung bes Geringeren und Armen burch ben Bornehmen und Reichen fiber. Das ebenfalls in bem alten Raftengeifte begrundete Berbot ber Beirathen zwischen Batriciern und Blebejern murbe zwar burd bie neue Befetgebung ausbrudlich wiederholt, aber ichon feche Jahr ipater aufgegeben.

Rach ber Staatsverfaffung, welche theils burch bas Decemvirat geschaffen, theils unmittelbar nachher eingeführt wurde, waren die Tribus-Comitien die eigentliche gesetzgebende Bersammlung bes. romifchen Staats. Diefe hatten außerbem bie Tribunen, bie Aedilen, fo wie bie später erft eingeführten Duafteren ober Schatbeamten, furz alle Magistraten bes zweiten Ranges zu erwählen und behielten auch einen Theil ber richterlichen Die Centurien - Berfammlung Gewalt. bagegen erwählte bie Confuln und bie andern erft fpater entftandenen bobern Beamten, fie entichieben aber Rrieg und Frieden und als höchstes Criminalgericht aber alle peinlichen Berbrechen. Curien-Berfammlungen hatten zwar auch fernerhin bas Imperium ober Militär-Commando an die ermablten bobern Beamten zu ertheilen und die von ben Centuriat=Comitien gefaßten Beschluffe ju bestätigen; bies mar aber bon biefer Zeit an nur noch eine leere Form, fo bag man später fogar flatt ber breißig Curien meiftens nur breifig Lictoren, welche biefelben reprafentirten, verfammelte, um biefer Form ju genugen.

Die große Macht, welche die Tribus-Comitien erhielten, mare leicht in eine Pobelherrschaft ausgeartet, wenn man nicht burch einen geschidten Runftgriff in Rom eben so, wie es Solon in Athen gethan hatte, den ganz armen, ungebildeten und muffigen Theil bes Bolles in ben Tribus-Berfammlungen unschäblich ju machen gewußt hatte, ohne ihn feiner Rechte zu berauben ober ihm burchaus jeben Ginfluk auf bas Staatswesen ju versagen. Die Tribus murben nämlich in städtische und landliche eingetheilt, alfo in folde, beren Mitglieder ber Debrzahl nach Gewerbtreibenbe maren, und in folche, welche meiftens nur Guterbefiper enthielten; die Bahl ber Erfteren betrug nicht mehr als vier, mabrend bie ber Letteren in ben nächsten zwei Jahrhunderten bis auf einunddreißig vermehrt wurde, und in jene versette man von Beit ju Beit, ohne Rudficht auf bie Wohnbezirte, ben gangen haufen ber Unbegüterten, welcher in diesen fich befand. Man hatte in Folge biefer Dagregel in ben Tribus=Comitien nur vier von ben fünfundbreifig Stimmen als bebenkliche zu fürchten und fannte alfo die Seite, von welcher ber Befahr brobte, eben so gut, wie man jest in England genau die Orte feunt, an benen bei ben Parlaments-Wahlen ein Ginfluß bes Böbele zu besorgen ift.

Der Senat erlitt burch das Decem= virat selbst feine Aenderung, soudern behielt seine seitherige Macht und Stellung. Dieje ward überhaupt nie auf einmal bedeutend vermehrt ober vermindert, fonbern sie anderte sich im Laufe ber Zeit allmälig und in Uebereinstimmung mit bem Gange ber Dinge überhaupt. Mitglieder des Senats maren feit ber Bertreibung burch die Consuln ernannt worden; als aber einige Jahre nach bem Decemvirat die neue Magistratur ber Cenforen eingesett warb, übertrug man biesen bas Recht, ben Senat zu erganzen. Da auch Plebejer in ben Senat gelangen tounten, fo war berfelbe nicht mehr, wie in alterer Zeit, ein Ausschuß ber Batricier=Rafte. Freilich wählte nie bas Bolt felbst die Senatoren, allein es hatte boch einen Einfluß auf bie Erganzung bes Senats; benn es ernannte bie Cenforen, diefen mar es zur Pflicht gemacht, nur die Vorzüglichsten aus ber Burger= schaft aufzunehmen, und außerbem ward icon frühe ber Bebrauch eingeführt, bag alle biejenigen, welche jum Umte eines Quaftore, bas ale bie nachfte Stufe gu ben bobern Magistraturen galt, erwählt worden waren, nach Ablauf ihres Amts= jahres in die Reihe ber Senatoren eintraten. In ber erften Zeit ber Republit, als die Macht bes Senats am größten war, batte er bas Recht, Krieg und Frieben zu ichließen, verordnete er die Aushebung bes Beeres, erfannte über bie Nothwendigkeit, einen Dictator zu ernennen, fdrieb Steuern aus, verwaltete bie Staatsbomanen, verfügte über biefelben und gab ober entzog bem Beere bie Rriegsbeute. Selbst in ber fpateren Beit behielt ber Genat, obgleich nur unter ber Oberhoheit bes Bolles, bie Aufficht über bie Religion und ben Gottesbienft, die Ertheilung ber Statthalterichaften in den Brovingen und des Oberbefehlshabers im Rriege, Die Bewahrung und Berwendung ber öffentlichen Welber, die Gerichtsbarkeit, die Beforgung aller auswärtigen Ungelegenheiten, bie Annahme von Fremben und bie Ernennung von römischen Befandten; er bestimmte ferner die Reit der Bolfsversammlungen und bereitete alle Angelegenheiten bor, welche in benfelben verhandelt werden follten. Endlich durfte ber Senat auch in gefährlichen Beiten ben boberen Beamten vorübergehend eine unbegrenzte Macht ertbeilen.

Wir wenden uns jett zu der Geschichte der Decemvirn selbst. Im ersten
Jahre benahmen sich diese zehn Männer
so vortrefflich, daß man mit ihrer Berwaltung allgemein zufrieden war. Auch
brachten sie die Gesetzgebung sast ganz
zu Stande; am Ende des letzten Jahres
behaupteten sie aber, daß die von ihnen
entworsenen Gesetze, um vollständig zu
sein, noch um den sechsten Theil vermehrt werden müßten, und daß also eine
Berlängerung des Decemvirats nöthig sei.

Dieser Antrag sand keine Schwierigteit. Unter dem Borsitze des Appius
Clandius, welcher die Seele des Collegs
der Decemvirn gewesen war, mählte die
Centurien-Bersammlung von Neuem zehn
Männer und zwar von den Patriciern
und den Plebejern je fünf. Unter den
Ersteren besand sich Appius Claudius
selbst. Die Gesetze, welche die neuen
Decemvirn den früheren hinzusügten,
wurden mit diesen in späterer Zeit auf
zwölf Taseln eingegraben; daher kommt
es, daß man alle zusammen gewöhnlich
die Gesetze der zwölf Taseln neunt.

Appius Claudius, beffen neue Collegen

gang und gar mit ihm einverstanden und zum Theil fogar seine bloken Creaturen waren, hatte gang antere Dinge im Auge als bie Bervollständigung ber Wefete: eine von ihm geleitete Oligarchie follte bie Regierungsform bes romischen Staates werben. Diefes Streben gab fich gleich von Anfang an in bem Auftreten und Benehmen bes neuen Gewalthabers au ertennen. Beber ber gebn Manner erfchien beständig nur mit einer Begleitung von zwölf Lictoren, und biefe trugen, wie einst zur Beit ber Ronige, in ibren Kasces ober Stäbebundeln eine Art, obgleich im zweiten Jahre ber Republit den Confuln verboten worden war, biefes furchtbare Zeichen bes Berichts über Leben und Tod in der Stadt selbst vor sich hertragen zu lassen. Außerdem ward von ben Decemvirn gleich im Un= fang ihrer Herrschaft bas einzige Mittel aufgehoben, burch welches ber Bürger fich feither gegen ben Migbrauch ber unbeschränkten Gewalt ber Decemvirn batte schützen können: es wurde nämlich nicht gestattet, bag man, wie im vorbergeben= ben Jahre, von bem Ausspruch eines Decemvirn an feine Collegen appelliren tonne. Der Burger murbe alfo, mab= rend man teine Art von Bedrudung und Gewaltmaßregel scheuete, jebes Schutes beraubt, und bas Decemvirat bes zweiten Jahres ward völlig bespotisch. Ende ihres Amtsjahres aber behielten Die Decemvirn, ohne fich wieder mablen gu laffen, eigenmächtig ihre Regierungegewalt und waren also seitdem Thrannen in jedem Sinne des Worts.

# Birginia.

Lange konnte eine ungesetsliche Regierung, die immer mehr in eine Schreckensherrschaft ausartete und doch zu ihrer Bertheidigung keine bewaffnete Macht besaß, sich unmöglich halten. Sie wurde noch in demselben Jahre von den Kriegern gestürzt, welche die Zehnmänner bei einem Angriff der Aequer und Sabiner hatten ausheben müffen. Die von einigen der Decemvirn befehligten und mit übergroßer Strenge behandelten Truppen waren in allen Kämpfen unglücklich. Als nun die Gewaltherrscher gar Sicinius

Dentatus, den einzigen Mann, der die Chre ber römischen Waffen burch aukerorbentliche Tapferkeit gerettet hatte, wegen feiner Freimuthigfeit auf eine fcanbliche Beije ermorben ließen, fleigerte fich ber Unmuth ber Golbaten aufs Bochfte. Bahrend fo im Lager in jedem Augenblide ein Aufruhr auszubrechen brobte, beging Appius Claudius, welcher in ber Stadt jurudgeblieben mar, noch ärgern Frevel, als bie Ermorbung bes Sicinius gewesen mar. Birginia, eine ausgezeich= net icone Jungfrau, reigte feine Begierben. Sie mar die Tochter bes Birginius, eines tapfern Offiziers, und bie Berlobte bes Icilius, ber fich früher als Boltstribun große Berdienste erworben hatte. Ihr Bater hatte sie, als er mit bem Beere auszog, einem naben Anverwandten übergeben. Um fich ihrer zu bemächti= gen, erfann Appius Claubius eine ichand= liche Rabale. Giner feiner Clienten mußte por feinem Richterftuble mit ber Behauptung auftreten, Birginia sei eine ihm entlaufene Sclavin. Appius Claudius fprach fie feinem Clienten gu, und Birginia wurde fogleich in bas haus besselben abgeführt worben fein, wenn nicht ihr Bräutigam Alles aufgeboten hätte, um fie zu retten. Die bebentliche Stimmung des von diesem aufgereizten Bolkes nöthigte ben Thrannen, seinen Spruch babin abzuändern, daß Birginia ihren Bermandten einstweilen zurudgegeben und bie Antunft ihres Baters aus bem Lager bis zum nächsten Tage abgewartet werben follte. Er ließ jedoch fogleich burch einen Boten feinen Collegen bitten, Birginius an der Rückehr nach Rom zu hindern; noch ehe aber diefer im Lager erschien, hatte biefer bereits Renntnif von ber Sache erhalten und war nach Rom aufgebrochen. Appius Claudius fuchte fich jett auf eine andere Beise gu helfen: er ließ faliche Beugen vor feinem Richterstuhle auftreten, und trot aller Bemühungen bes Birginius wurde bie ungludliche Jungfrau bem Clienten bes Thrannen als Sclavin jugefprochen. Bergebens rief ber ungludliche Bater bas zahlreich versammelte Bolk um Schut und Sulfe an, Appius Claudius gebot feinen Lictoren Gewalt zu gebrauchen. Die Menge ließ fich schreden, Birginius

aber fafte ben Entschluß, feine Tochter, bie er nicht mehr retten tonnte, burch ben Tod vor ber Schande zu bewahren. Er bat ben Thrannen um die Erlaub= nik, noch einige Worte mit ihr fprechen au burfen, ebe fie ihm fur immer entriffen wurde, führte fie bann an eine nahestehende Fleischerbude, ergriff bier ein Deffer und burchbohrte fie.

Dit Entjegen fab das Bolt bie ungludliche Birginia durch die Sand ihres eigenen Baters sterben. Bon Birginius und Icilius zur Rache aufgerufen, fturzte bie Menge auf bie Lictoren bes Buthriche los, und biefer fah fich genothigt, in einen Tempel gu flieben. Der von einem feiner Collegen jufammengerufene Senat sprach fich gegen bie Emporung Diefe mare baber gewiß wieder unterbrückt worben, wenn nicht Birginius und Beilius fich schnell zu ben beiben Beeren begeben und Diefelben gu geminnen gewußt batten. Bon ihnen geführt, jogen Beibe gegen Rom und befetten ben aventinischen Sügel. Nun stand bas romifche Bolf wieder, in zwei Salften geschieden, gegen einander in Baffen. Der Senat schickte eine Botschaft an die beiben vereinigten Heere ab, diese wiesen aber bie Befanbten bes Genats gurud und erklärten, sie würden feine anderen Senatoren zur Unterhandlung vor fich laffen, als bie beiben Manner, welche feither allein ber unrechtmäßigen Bewalt ber Behnmanner fich zu widerfeten gewagt hatten. Diese maren Lucius Balerius Botitus und Marcus Horatius Barbatus. Jebes ber beiden Beere mablte fich barauf eine aus zehn Tribunen beftebende leitende Beborbe und jog bann unter Auführung berfelben vom aventinischen Sügel auf ben beiligen Berg. Die Batricier beschloffen anfangs, aller Drohungen ungeachtet, bas Decemvirat

ju schüten, Balerius und Horatius meigerten fich aber, Unterhandler zwischen Bolt und Genat ju fein, fo lange bie unrechtmäßige Gewalt fortbaure. als das Bolf Anstalten zu einer formlichen Trennung von Rom machte, gaben bie Batricier endlich nach und gestanden bie Aufhebung bes Decemvirats zu. Das Beer tehrte hierauf nach bem aventiniichen Sügel gurud und mablte bier unter bem Vorsit bes Pontifex maximus ober Oberpriefters gebn Bolfstribunen, unter welchen fich auch Birginius und Icilius befanden. Diese Tribunen unterhandel= ten mit bem Genat und auf ihren Antrag murbe bie alte Berfaffung wieber bergestellt, jeboch unter ber ausbrudlichen Bedingung, daß fünftig bie Entscheibun= gen ber Tribus-Comitien vollkommene gesetliche Rraft haben follten.

Valerius und Horatius, welche mach der Aufhebung des Decemvirats ju Confuln ermählt murben, ließen biefe Be= dingung und einige andere für die Blebejer wichtigen Bestimmungen burch bie Boltsversammlungen zu förmlichen Gefeten machen. Nach diesen sogenannten zweiten Balerischen Gefeten maren bie Beichluffe ber Tribus-Berfammlungen für alle Theile bes romifden Boltes binbend, aukerbem aber ward noch hinzugefügt, bag fein Beamter mehr eingesett werben folle, von beffen Beboten feine Berufung an bas Bolt ftattfinden tonne, und bag jeder, der ein solches Amt einführe, sich des Todes schuldig mache und in die Acht verfalle. Appius Clandius und berjenige seiner Collegen, ber sich am meisten zu seinem Werkzeuge hergegeben hatte, wurden vor das Gericht der Bolksver= sammlung gestellt. Beibe entleibten sich im Gefängniß. Die Uebrigen wurden aus Rom verbaunt (449 v. Chr.).

### Die Cenfur."

Es mag immer fein, baß bie Confuln allein ben fich mehrenben Wefcaften ferner nicht genügten, und bag bie Gorge für ben Krieg und lange Abwesenheit von Rom fie baufig am Abhalten bes Cenfus hinderten, bag man aber gerabe, als die Rahl ber oberften Magistrate vermehrt wurde, baran bachte, ihnen bie= fes Beichaft abzunehmen, ertlart fich genugend nur daraus, daß die Batricier nimmermehr bie Schützung mit ben baran fich tulipfenben Befugniffen bei einem Magistrate ju laffen gesonnen maren, ber mbalicher Weise von Blebeiern verwaltet werben tonnte. Der Cenforen gab es zwei, beinahe ein Jahrhundert lang murben sie aus bem Stande ber Batricier ermahlt und erft zwölf Jahr fpater (338) wurde gesetlich festgestellt, bag einer ber Cenforen Blebejer fein folle.

Anfangs galt ber Grundfat, bag nur Confulare, alfo Leute, die bas Confulamt bekleibet hatten, mahlbar feien.

Die Censur ist, wenn man von der Dictatur absieht, die höchste Burde, welche die burgerliche Berfassung tennt. Diese hohe Geltung der Censur entwickelte sich nach und nach.

Der Census, bas erste und hauptsachlichste Geschäft ber Censoren, wofür ber eigentliche Ausbruck ist Censum agere, ist jedenfalls von jeher gehalten worden. Jeder hatte sich selbst unter Bersicherung ber Wahrheit an Sides Statt abzuschätzen. Diesen einzelnen Angaben gemäß wurden sodann die doppelten Listen, sowohl der Tribus, als der Classen und Centurien angefertigt.

Beit wichtiger aber als die materielle war die moralische Schätzung der Einzelnen, das sittenrichterliche Amt der Censoren, das diesem Magistrate die höchste Bedeutung und Bürde und eine allgefürchtete Gewalt verliehen hat. Die Censur hat namentlich solche Handlungen, die kein ausdrüdliches Geset zur Ber-

antwortung zog, ober die, weil ber Anfläger fehlte, nicht zur richterlichen Entscheidung gelangt waren, vor ihren Richterstuhl gezogen. Faßt man die einzelnen Bergehen, welche dem Urtheil der Censoren unterlagen, ins Auge, so ergeben sich die beiden Hauptgesichtspunkte, unter welche sämmtliche Beispiele zu ordnen sind, aus der Erwägung, daß die Aufgabe der Censur überhaupt war, sur die Erhaltung und Bermehrung der materiellen sowohl, als der moralischen Staatstraft Sorge zu tragen.

Darum rügen und bestrafen sie absichtliche Chelosigkeit, denn der Staat fordert
die Ehe von seinen Bürgern als Pflicht.
Nicht weniger aber hatten die Censoren
die Erhaltung und Bermehrung des Nationalwohlstandes im Ange und rügten
daher an den Einzelnen Unordnung in
der Bewahrung und Berwaltung ihres
Bermögens. Bernachlässigung des Hausstandes, der res familiaris, ganz besonders schlechte Bewirthschaftung der Neder,
die allgemein als der wichtigste Theil des
Bestiges anerkannt werden, war Gegenstand censorischer Rüge und Strafe.

Am meisten mag die notio censoria tadelnswerthes Benehmen im häuslichen Kreise betroffen haben, und da ist denn auch das ihr eigenthümlichste Gebiet, in das teine andere Aufsicht drang. Alle Berhältnisse des Familienlebens, zwischen Shegatten, zwischen Eltern und Kindern, sowie Geschwistern, waren in so weit der Aufsicht der Censoren unterworfen, als sie, ohne irgend Eingriffe in die Rechte des patersamilias zu thun, unbillige und unziemliche Handlungsweise zur Rüge und Bestrafung zogen.

Wie nun die Cenforen durch Beftrafung einzelner Bergehen sowohl das Gefühl für Sittlichkeit und Schidlichkeit im Bolke lebhaft zu erhalten, als aus Furcht vor der drohenden Ahndung von unsittlichen Handlungen abzuhalten suchten, so

<sup>\*</sup> Rach 2B. M. Beder, Banbbuch ber romifchen Alterthumer.

waren sie auch bemuht, burch allgemeine Borschriften ber Ausartung ber altrömischen Sitte vorzubeugen ober zu
steuern. Am häusigsten waren bie Berordnungen ber Censoren gegen den Luxus,
besonders der Tasel, gewiß aber auch in
Rleidung und Schmud oder tostbarem
Geräth gerichtet; und wenn nicht immer
bestimmte Berbote dagegen ergingen, so
suchten Manche den unmäßig scheinenden
Auswand durch starke, auf solche Luxusgegenstände gelegte Abgaben zu beschränken.

Bu biefen ausgebehnten Befugniffen ber Cenforen tam noch als brittes Saupt= geschäft ber Antheil, ben fie an ber Berwaltung ber Finanzen ober bes gesamm= ten Staatseigenthums und ber Staatseinfünfte batten. Aus bem Cenfus ber Bürger felbst ergab fich ber Betrag bes von ben Einzelnen nach Berbaltnif ibres abgeschätten Bermögens zu gahlenden tributum (fo lange ein folches überhaupt entrichtet murbe), und theilweise konnten bie Cenforen beffen Bobe bestimmen. Sobann aber war ihnen nach bem in Rom angenommenen Bachtungs-Spfteme von Luftrum zu Luftrum die Berpachtung fammtlicher Nupungen und indiretten Steuern, fiberhaupt vectigalia genannt, übertragen. Go verpachteten fle im Wege ber Licitation die Nugung von Aedern und Beibepläten, ben Zehnten von allem ager decumanus, die Benutung fifchreicher Geen, Die Bergwerte, Die Galafteuer, bie Bafengolle.

Die Censoren hatten auch bas Recht (wohl mit Uebereinstimmung bes Senats) neue vectigalia (indirekte Steuern) einzuführen und an geeigneten Orten neue Zollstellen zu errichten, und selbst der Berkauf von Staatsländereien ist ihnen nachgelassen gewesen.

Auf biese Weise stellen bie Censoren ganz eigentlich bas fünffährige Einnahme-

budget auf; bagegen haben fie mit ber Erbebung und Ginziehung ber Staatsein= funfte nichts zu thun, und eben fo wenig steht ihnen ein eigenmächtiges Berfügungsrecht über Staatsgelber gu; die Berwaltung beffelben ift burchans Sache bes Senats, und bas Beitere beforgen bie Quaftoren. Selbst zu ben öffentlichen Banunternehmungen, opera publica, welche die Censoren machten, mußte ihnen erft vom Senate eine bestimmte Summe bewilligt merben, woran sie gebunden maren. Richts besto weniger erftreden sich ihre finanziellen Functionen wesent= lich auch auf bas Ausgabe-Budget. Als Berwalter bes gesammten Staatsgutes haben sie die oberste Administration der fämmtlichen Staatsbauten. Sie baben baffir ju forgen, bag bie Tempel und andern öffentlichen Gebaube in gntem Austande erhalten werden, daß die öffentlichen Blate und fiberhaupt Alles, mas publicum ift, nicht burch anmagende Benubung von Brivaten beeinträchtigt werbe: die allgemein-nützlichen Institute, als bie Bafferleitungen, Die Strafen in und außer ber Stadt, Die Anlage, Erhaltung und Reinigung ber Cloaten, bas Alles ist ihrer Aufsicht und Fürforge untergeben.

Den Beschluß bes gesammten Ceusus machte die religiöse Feierlichkeit des Lustrum oder der Sühnung des Bolks. Die Censoren versammelten zu dem Ende die gesammte Bürgerschaft als exercitus, nach ihren Abtheilungen, d. h. die Centurien der Ritter und des Fußvolks, wie es heißt, bewassnet im Marsselde. Dort wurde sie durch dreimaligen Opferumgang gereinigt oder gesühnt und dann erfolgte das Opfer der hostiae, wobei der Censor in einem durch einen Scriba ihm vorgesagten Gebete die Götter um Erhaltung und Mehrung der Macht und Größe des Staates anssehte.

## Die Eroberung Deji's.\*

Der letzte Krieg gegen Beji ward zufolge ber Tradition burch ichnobe Bebandlung römischer Gefandten veranlagt; er scheint jeboch vom römischen Senat aeflissentlich herbeigeführt zu sein, theils weil man bavon einen beträchtlichen Rumache bes Gemeinbelanbes erwartete, theils weil man burch Beschäftigung ber Blebs einen Stillstand ber politischen Bewegung hoffte. Bis ins zehnte Jahr ward er, ohne Nachbrud geführt; auch bas zehnte Jahr ber Belagerung Beji's schien sich Anfangs nicht günftig für Die Romer angulaffen. Gine bebeutenbe Diederlage der Consulartribunen Titinius und Genucius burch Beji's Berbunbete erregte in Rom ben allergrößten Schreden. Camillus, der erfte Feldberr feines Boltes und feines Zeitalters, marb eiligst jum Dictator ernannt. Er fchlug bie Berbündeten des Feindes und zog als= bann bas romische Beer zu einem eutscheidenden Schlage bei Beji zusammen.

Inzwischen hatte auch noch eine anbere, über bas Gelingen bieses Unternehmens entscheinenbe Bedingung sich erfüllt; ber lette Lebensfaben, an welchem nach dem ewigen Rathschluffe ber Götter Beji's Dasein hing, war geriffen, die Schicksallsftunde ber unglücklichen Stadt hatte ge-

fclagen.

Unter andern Wunderzeichen, die sich zu jener Zeit ereigneten, hatte ein ungewöhnliches Anschwellen des Albanersees die Bürger von Rom erschreckt. Mitten in einem trodenen Sommer war der See so gestiegen, daß sein Wassernicht blos den hohen Arater, von dem es sonst nur die Grundslächen bedeckte, vollauf füllte, sondern sich auch über den umschließenden Bergrand verheerend in die Ebene ergoß.

Ueber bie Bebeutung biefes Bunberzeichens waren in anderer Zeit etrustische Zeichendeuter befragt worben, jest war bies unmöglich; bie Befragten hatten Trug gerebet; man war genöthigt, Gefandte an das belphische Orakel abzuordnen.

Doch ehe sie zurüdkamen, ward den Römern durch einen Zufall das lösende Wort des Räthsels offenbar. Es begab sich nämlich eines Tages, daß ein vejentischer Zeichendeuter, die römischen Borposten nedend, über die Blindheit der Römer und die Bergeblichkeit ihrer Ansordnungen spottete: so lange der Albanersee überströme, könne Beji nimmer erobert werden.

Ein römischer Centurio, ber die rathselhafte Rebe mit angehört hatte, beschloß, bem Geheimniß auf den Grund
zu tommen. Er verlodte den Propheten
unter gleichgültigem Borwande zu einer
Zusammenkunft aufs Blachfeld, ergriff
hier den schwachen Greis und trug ihn
vor Aller Augen ins römische Lager.

Nach Rom vors den Senat geführt, bekannte der Borlaute, er habe an böjem Tage, vom Berhäugniß getrieben, die Geschicke seines Bolkes verrathen. Denn also laute die Weissaung der vejentischen Schicklaßblicher: So lange der Albanersee überströme, könne Beji nicht erobert werden; habe das Gewässer des überströmenden Sees das Meer erreicht, so drohe Rom Berderben; werde es aber so abgeleitet, daß es nicht zum Meere gelange, so sei den Römern der Sieg über Beji beschieden.

Balb darauf tamen die Abgeordneten von Delphi zurud und brachten übereinstimmende Botschaft. Auch der pythische Gott mahnte, das Wasser des Sees nicht ins Meer hinüberrinnen zu lassen, sondern es durch Kunst in befruchtende Bäche zu vertheilen und verzweigt über die Gesilbe zu leiten, alsdann werde der Römer siegreich Beji's Mauern besteigen.

Sofort wurde ben Aussprüchen gemäß gehandelt.

Als die Bejenter dies vernahmen und

<sup>\*</sup> Rad A. Schwegler, Romifche Geicichte.

bas Gebeimnif ihrer Rettung verratben faben, ichidten fie eine Befandtichaft nach Rom und baten um Schonung. marb abichläglich beidieben. Bergebens rief von ber Schwelle ber Curie, als bie Befandten fdweigend mit ber erbarmungelofen Antwort von bannen gingen, ber Sprecher ber Befanbtichaft bem Genate ju: auch Beji werbe feinen Racher finden, benn nur bie halbe Bahrheit habe ber gefangene Prophet gesagt; in benfelben Schidfalsbuchern ftebe gefdrieben, bag, wenn Beji falle, balb barauf auch Rom in Feindeshand gerathen werbe. Der Cenat verachtete bie Barnung, Beji's Befchide mußten erfüllt werben.

Die Arbeiten an dem See waren vollendet. Camillus, als Dictator vor Beji befehligend, hatte inzwischen einen Minengang angelegt, der in der Burg von Beji im Tempel der Juno an's Tages-

licht führen follte.

Doch ehe Camillus zur entscheibenben That schritt, versicherte er sich noch ber Sulb und Gunft ber himmlischen Mächte. Er gelobte bem puthischen Apollo, ber ben Römern bas Geheimniß bes Sieges offenbart hatte, ben Zehnten ber Beute; er verhieß ber Königin Juns, ber Schutzgöttin Besi's, noch größere Ehren, wenn sie einwillige, Besi zu verlassen und sich nach Rom überzusiedeln.

Bett gab Camillus ben Befehl zum Sturm. Der Minengang fullte fich mit Bewaffneten, inbem bas heer von allen Seiten mit tauschenben Eifer bie Mauern

berannte. Bu biefer Stunde opferte ber König von Beji in Juno's Tempel, und ber Opferschauer verkündete, daß demjenigen ber Sieg beschieden sei, ber diese Opferstüde ber Göttin barbringe.

Solches vernahmen die Römer, die eben in ihrem Schachte sich rusteten hervorzubrechen. Sie erhoben sich wie auf ein gegebenes Zeichen aus der Erde und erfüllten das Wort der zweideutigen Weistagung. Die Stadt ward rasch und

ohne fcweren Rampf erobert.

Schon war alles menschliche Eigenthum aus Beji fortgeschafft; nur die Gotterbilder standen noch unberührt: man schidte fich an auch fie wegzubringen. Der Königin Juno, ber Schutgottin Beji's, hatte Camillus vor ber Besturmung ber Stadt einen Tempel auf bem Aventin gelobt und bie Bottin hatte burch Breisgebung Beji's ihre Geneigtbeit fund gethan, bas Belübbe angunehmen: Aber Jeber gitterte, ihr Standbild anzntaften, bas nach beiliger Satung fein Anderer, ale ein Briefter aus einem bestimmten Wefchlecht berühren burfte. Auserlesene Ritter unternahmen es, bas Götterbild aus seinem Sit zu heben. Dit Feierfleidern angethan, begaben fie sich in den Tempel und fragten die Göttin, ob es ihr Wille fei, nach Rom ju ziehen? Das Standbild nidte, und es ward ein vernehmliches Ja gehört. Bier Jahr fpater weihete Camillus ben Tempel ber Juno Regina auf bem Aventin ein.

#### Die Gallier in Rom."

Die älteste Bevölkerung bes heutigen Frankreichs, mit Ausnahme bes Landes nördlich von der Seine, wo Belgen wohnten, und des rheinischen Uferlandes mit germanischer Bevölkerung, waren die Celten, auch Gallier (griechisch Galater) genannt. Sie waren nach der Beschreibung alter Schriftsteller von großem Körperbau, hatten langes, struppiges Haar und trugen große Anebelbärte.

\* Rach Gr. Fiebler, Gefchichte ber Romer.

Ihre Rleidungsstude bestanden in bunten Röden und Manteln, die mit vielfarbigen Würfeln bebedt waren, wie sie noch jett bei ihren Stammverwandten, ben Bergschotten, gebräuchlich sind, und langen Dosen. Ihre Waffen waren breite Schwerter, ansehnliche Lanzen, beren ellenlange eiserne Spiten widerhafig waren, große Schilde und eherne helme. Einzelne erschienen in der Schlacht halb

nadt, nur mit einem Schurze betleibet, aber um ben Sals und an ben Armen trugen fie goldene Retten und bide golbene Ringe. Ihre Fluffe und Bergwerte lieferten ihnen große Schäte Golbes; ein Theil ihres Reichthums an Gold war jeboch auch erbeutet. Ebe es zur Schlacht ging, trat einer ber Tapfersten bervor und forberte, bie Baffe ichwingend, bie Feinde jum Zweikampfe beraus. Tief und rauh wie ihre Stimme mar ber Rlang ihrer Trompeten. Den gefallenen Reinden bieben fie die Ropfe ab und banben biefe an ben Sals ihrer Bferbe; fpater prangten bie Ropfe als Chrenzeichen an ben Banben in ihren Saufern. Köpfe vornehmer Feinde wurden einbalfamirt und in Risten aufbewahrt.

Die Wanderung gallischer Stämme über die Alpen und ihre Anstedlung in Oberitalien ist eine Thatsache; bie Sage stellt bas Berlangen nach bem füßen italischen Wein, auch Uebervölkerung als treibende Urfachen ber Ginmanderung auf. Die Gallier bemächtigten fich tes Lanbes auf beiben Seiten bes Babus und wendeten fich barauf gegen bie Clufiner. Diefe baten die Romer um Beiftand, die Römer aber, benen eine Nachbarschaft ber Barbaren burchaus nicht erwünscht erschien, schidten ihnen brei Fabier als Befandte ju, um ben Frieden ju ver-Die Gallier verlangten Abmitteln. tretung eines Theils bes clufinischen Landes und antworteten auf die Frage, nach welchem Rechte fie Land verlangten, trotig, ihr Recht liege in ben Waffen, und tapfern Mannern gehöre bie Belt. Die Fabier überbrachten ben Clusiern jene Antwort, und es tam gwischen Letteren und ben Galliern nun zur Schlacht. Gegen bas Bölterrecht nahmen bie Fabier Theil an der Schlacht und tödteten einen gallischen Anführer. Run verlangten bie Gallier, benen ber Gieg jugefallen mar, die Auslieferung ber Fabier. Die Bürger Rome wiesen die Forberung der gallischen Gesandten jurud, ja fie ernannten sogar in Wegenwart berfelben die Fabier zu Rriegstribunen mit Confulargewalt. Daburch beleidigt, führte ber gallifche Fürst Brennus feine Schaaren ohne Zeitverlust gegen bas unvertheibigte Rom, in dem auf biese Rachricht die Kriegstribunen in Eile ein heer sammelten. Sie zogen bem Feinde entgegen und trafen etwa zwei Meilen von Rom, am Einflusse der Allia in die Tiber, auf ihn. Das schlecht geführte und muthlose Kömerheer wurde von den Galliern geschlagen. Die Flüchtigen retteten sich nach Rom und besetzen, die Stadt selbst den Feinden preisgebend, die Burg. Der Tag der Niederlage, der 18. Juli 390 v. Chr., wurde im römischen Kalender als ein Unglücktag (dies ater) bezeichnet.

Noch ebe Die Sonne untergegangen war, erschienen schon die auf Rundschaft ausgesandten gallischen Reiter vor ber Stadt; Erstaunen ergriff fie, als fie faben, bag bie Mauern obue Bertheibiger waren und bie Thore offen standen. Einen Sinterhalt fürchtend, magten fie fich jur Rachtzeit nicht in die ihnen nach ibrer Bauart unbekannte Stadt. zwischen hatten sich bie wehrhaften Burger auf bem Capitol und ber Burg jum traftvollen Wiberftand vorbereitet, und ben Brieftern, ben vestalischen Jungfrauen und ben Leuten nieberen Standes mar es gelungen, fich hinüber nach Care gu retten, wohin auch die tragbaren Beiligthumer mitgeführt worben waren. patricischen Greise aber, welche Triumphe gehalten unt Confulate verwaltet batten, wollten die untere Stadt nicht verlaffen; fie legten vielmehr ihre Kestgewande an, iprachen ben Oberpriefter bas Gebet nach, baß fie fich für bas Baterland bem Damon zum Opfer weiheten, fetten fich bann auf ihre elfenbeinernen Thronseffel und erwarteten, mas ba tommen follte.

Als nun am Morgen bes anbern Tages bie Gallier ungehindert in die Stadt eingezogen waren, betrachteten sie jene Männer nicht ohne Ehrsurcht, die in ihrer würdigen Haltung und feierlichen Ruhe Standbildern der Götter glichen. Als aber ein Gallier zu Marcus Papirius herantrat und ihm den langen weißen Bart frech berührte, schlug dieser im Zorn den Barbaren mit seinem elsenbeinernen Stade auf den Kopf, worauf die Gallier über die Greise hersielen und sie insgesammt erschlugen. Danach wurden die Häuser gepländert und dann angezündet.

Digitized by Google

Einige Tage baranf unternahm ber Feind einen Angriff auf bas Capitol, er wurde aber mit großem Berluste zuruckgeschlagen. Bon einem Theile ber Gallier wurde nun die Burg eingeschlossen, die Uebrigen zogen in einzelnen Haufen nach Lebensmitteln aus, wobei sie auch einen Angriff auf Arbea unternahmen, jedoch von dem daselbst in der Berbanung lebenden Camillus zurückgeschlagen wurden.

Inzwischen hatten sich in Beji viele Römer gesammelt, und es wurden von ihnen die Tuster, als diese, mit Beute beladen, in die Nähe Beji's gekommen waren, aufs haupt geschlagen.

Ermuthigt burch biefen Sieg, beschloffen bie Romer, einen Angriff auf bie Gallier zu wagen, aber fie wunfchten, von bem in Arbea in ber Berban= nung lebenden Camillus geführt zu werben. Dhne bie Benehmigung bes Genats burfte Letteres jedoch nicht geschehen, und dieser befand sich auf bem von dem Feinde eingeschloffenen Capitol. Gin tubner Ilingling, Pontius Cominius, schwamm in der nächsten Nacht die Tiber hinab gur Stadt, fletterte an ber fteilen und beshalb nicht bewachten Seite bes capi= tolifchen Sugels auf die Burg und brachte die Sache vor den Senat. Unversehrt kehrte er mit bem Senatsbeschlusse, ber bie Burndberufung bes Camillus und beffen Ernennung zum Dictator mit ber Benehmigung ber Curien enthielt, nach Beji zurud. Camillus sammelte nun Krieger in Arbea um fich, und fein Reiter= oberst führte ihm die Römer zu, die sich in Beji gesammelt batten.

Die Gallier hatten bie Fußtapfen bes Cominius entbedt, und fie tamen nun bahinter, bag bie mit Gesträuch bewach= fene Felswand an einer Stelle ersteigbar sei. Da wurde eine Zahl von ihnen ausgewählt, um fich burch Benutung bes entbedten Pfabes zu herren ber Burg zu machen. In einer fternhellen Racht klommen fie mubsam zum Gipfel bes Felsens hinan, ohne daß bie. Wachen fie bemerkten. Aber fie follten auf eine aubere Art verrathen werben. Auf dem Capitol befanden sich eine Zahl von Baufen, Die ber Göttin Juno gebeiligt Obgleich die eingeschloffenen Ro-

mer nur noch auf turze Zeit mit Rabrungsmitteln verforgt waren, hatten fie boch aus Schen por ber Göttin bie Banfe leben laffen. Diefe nahmen bas Beraufch ber Auffteigenben mahr und begannen zu schnattern und mit ben Dies machte bie Flügeln zu ichlagen. Bachen aufmertsam auf die gefährdete Stelle, und alsbald erhoben fie ihren Ruf, und es eilten von allen Seiten Romer berbei, um mit gewappneter Sand ber brohenben Wefahr zu begegnen. Es war die bochfte Zeit, benn bereits befanden fich Gallier auf ber Mauer. Der Consular Marcus Manlins hieb einem Feinde die rechte Hand ab und fturzte einen zweiten rudmarts ben Relfen binunter. Auch die übrigen Gallier wurden überwältigt, die Burg war gerettet.

Bur Erinnerung an biesen Borgang wurde noch in später Zeit an einem bestimmten Tage des Jahres eine auf einem Ruhebette sitzende Gans in seierlichem Zuge durch die Stadt getragen; neben ihr lag ein todter getreuzigter Hund, vielleicht ein Zeichen dastir, daß in jener verhängnisvollen Nacht die auf der Burg besindlichen Hunde ihre Wächterpslicht verabsaumt hatten.

Wie die Belagerten, so litten auch die Belagerer Mangel an Lebensmitteln, und bazu war noch eine heftige Seuche im gallischen Beere ausgebrochen. Die Romer marfen, um ju verbeden, bag fie von Sungerenoth beimgesucht murben, Brote unter bie nachsten feinblichen Bachtposten. Endlich jedoch faben fich die Belagerten genöthigt, in Friedensunterhand= lungen mit Brennus ju treten, und es fam ein Bergleich zu Stande, nach welchem Brennus für eine Summe von 1000 Bfund Gold (gegen 200,000 Thaler) abzuziehen versprach. Beim Abmägen wollten bie Gallier falfche Gewichte auflegen, und ale biefe von ben Romern zurudgewiesen murben, befahl Brennus, fie beizubehalten, ja er warf noch obenbrein fein Schwert zu ben Bewichten, mit Sohn rufend: Webe ben Bestegten! - Che aber noch bas Geschäft bes Abmagens vollendet mar, erschien unerwartet ber Dictator Camillus mit seinem Beere in Rom, erklärte ben Bertrag für ungültig, schlng die Gallier zur Stadt binaus und vernichtete fie in einer Schlacht ! auf ber Strake nach Babi. Go berichtet Livius. Rach Polybius find die Gal-

lier mit ihrem Golde ungehindert abgezogen.

Dollendung der herrschaft Roms über Italieu.\*

### Samniterkrieg.

Die Samniter (sie nannten sich bie Saffinim) hatten ihre Stammfite in bem Berg- und Sügellande zwischen ber apnlischen und campanischen Chene und in bem mittleren und rauhesten Theil bes Apennins, von wo fie fruh in einzelnen Schwärmen und Schaaren gegen Guben und Westen in die Chenen sich ausbrei-Die Sammiter ber Chene, wie 3. B. biejenigen, welche um 423 bie griechische Bevölkerung von Capua ausgetrieben und unterjocht hatten, nahmen leicht die Rultur ber Uebermundenen an. verweichlichten, und fein Band bielt fie mehr mit bem Rern ihres Stammes in ben Gebirgen zusammen.

In ungebrochener Rraft aber lebten Die samuitischen Bauernschaften in den rauben Gebirgen und Gebirgethälern ber Abruzzen fort. Sie wohnten in Städten und Safen mit wenigen ftabtischen Dittelpuntten, fie bestellten ihren Ader, weideten ihr Bieb und plunderten gelegent= lich ihre reichen Rachbarn ober Stammgenoffen in ber Ebene, und fein Stamm und keine Stadt hatte bort in den Bergen die Uebermacht und Führung über die gesammte Nation. Bon dem Machtgebiet der Römer schied sie der Lauf des Liris: seiner ganzen Länge nach, von ba, wo er zwischen fteilen Ralffelsen, in engen Schluchten und Bergthälern unter Gichwald dahinrauscht, bis er nach neunmaligem Fall die Cbene erreicht bat, burch die er zwischen flachen und sumpfigen Ufern bem Meere aufchleicht. Im Often bes untern Stromlaufes, unter ben Borhöhen bes apenninischen Sügellandes, lag die Stadt Teanum, beren Bewohner, die Sidiciner, sich nur mit Mühe ber Einfälle und Branbichatungen erwehren kounten, benen sie durch ihre Landsleute von ben Bergen ausgeset maren. und die junachst vom Tifataberge ber burch die Samniten bedrobten und beimgesuchten Rapnaner suchten bei einem biefer famnitischen Ginfalle Bulfe bei ben Römern, welche feither in freundschaftlichen Beziehungen zu ben Samnitern gestanden batten. Die Romer ichwantten: da boten ihnen bie Campaner als Breis ber Hülfeleistung bie Unterthänigkeit ihrer Lanbichaft, ber iconften in Italien, an.

Es war für die Römer eine wichtige und bedeutungsvolle Frage, ob sie biese Unterwerfung annehmen follten ober nicht: sie bedeutete ben Krieg mit bem großen, mächtigen, ftreitbaren Bolke ber Samniter, einen Krieg, ber alles bisher Errungene wieber in Frage ftellen tounte, einen Krieg zwischen ben beiden mächtigften Nationen Italiens.

Die Unterwerfung ber Campaner ward angenommen und eine romifche Befandtschaft ging ab, die Samniter vom Ungriff auf römische Unterthanen abzumahnen. Dies war für die Samniter eine neue Sitte, in welche fie fich nicht finben tonnten. Roch ftanben bie Besandten vor ben Bertretern bes samnitischen Bundes, als die Samniter fatt jeder Antwort ihre Cohorten plundernd in die Ebene einfallen ließen, welche die Rönier zu schützen unternommen batten: und alsbald entbrannte ber Rrieg zwiichen ben beiben Bolfern, bie nun in fünfzigjährigem Ringen um die erste Stelle in Italien fampfen follten.

Der erste Krieg bauerte von 343-341. In brei Schlachten murbe gefochten, in Campanien wurde beim Berge Gaurus von dem Conful M. Balerius Corvus, in Samnium von A. Cornelius Coffus gludlich gefampft, und bann bei Sueffula von bem vereinigten romifden Beere ber entscheibenbe Sieg erfocten,

" Rach D. Jager, Geichichte ber Romer.

ber biefen ersten Waffengang beenbigte. Die Romer behielten Capua, die Samniter Teanum.

Unter ben Gesandten befreundeter Boller, welche Glüff zu wünschen tamen, sollen auch carthagische erschienen sein und einen goldenen Kranz im Tempel bes capitolinischen Jupiters niedergelegt baben.

Der Erwerb ber campanischen Landfcaft mar biefes Glüdwuniches mobl werth. Er war ber Garten Italiens, um ben, wie man wohl gefagt, Bachus und Ceres ftritten. Die tublenben Geewinde milbern bie glübende Sonnenbige. Dreimal im Jahre erntete man in der reichen Ebene, welche Oliven und jebe Art toftlicher Baumfruchte neben bem beften Beigen trug; an ben Unhangen ber Berge hinauf, beren Soben reichlicher Balbwuchs zierte, wuchs bie Fulle ber ebelften Reben, und bas blaue Meer, belebte Seen, jablreiche Aluffe vollenbeten die Reize ber herrlichen Landschaft. So groß war bie Anmuth bes Lanbes, baf unter ben bort liegenben romischen Eruppen ber Bunich entstand, fich be8= felben zu bemächtigen. Sie erregten einen Aufstand, um biefen Wunsch ju verwirklichen. Sogar gegen Rom zog bie aufftanbische Schaar. Hier aber unterbriidte Balerins Corous, ber fie erinnerte, daß die Bugel und Felder. bie fie umgaben, bie baterlanbischen seien, durch die Mäßigung, die seiner Familie und ihm besonders eigen mar, die Emporung raich und gludlich.

Richt minder groß als die Anmuth ber Landschaft war die strategische Wichtigkeit dieser Gegend für die Römer: die lateinische und volskische Landschaft wurde von ihr eingefaßt und konnte von den Kömern nun in die Mitte genommen werden. Eben dies aber erregte den Unmuth der latinischen Bevölserungen zu weitgreisenden Plänen auf.

#### Zatinerkriege.

Es war ben Römern gelungen, ben Abel in ben meisten latinischen Städten auf ihre Seite zu ziehen; aber die ganze Nation trauerte um die verlorene Unabhängigkeit und murrte über den steigenben Uebermuth ber Stadt, die einst eine gleiche unter ben gleichen, nunmehr die herrschende geworden war. Jetzt war der Samniterkrieg ausgebrochen und die Gährung stieg; siegten die Römer, so waren für immer die Ketten fest geschmiebet. Die Zeit schien einem kühnen Wagestüd günstig: indes unerwartet schnell machten Römer und Samniter Frieden. Die Bewegung aber war schon im Zuge und man kounte nicht warten, die die gefürchtete Stadt jedem Widerstand zu übermächtig war.

So schickten die Latinerstädte eine Gefandtschaft nach Rom (341), um der herrschenden Stadt ihre Forderung vorzutragen. Sie weigerten sich nicht, Römer zu heißen, aber sie wollten es dann in Wahrheit auch sein. Der eine Consul, verlangten sie, und die Hälfte des Senats sollte aus den Bundesstädten genommen werden.

Diese Forberung erwedte zu Rom all= gemeine Erbitterung, ber Gefanbtichaft ward vorgeworfen, fie hohne mit biesem Antrage bas römische Bolt. Der lang= verhaltene Groll brach aus: die Latiner= ftabte griffen ju ben Baffen, bie Capuaner ichloffen fich an, um bie neuen Retten, die fie in der Noth fich angeschmiedet, wieder abzuwerfen; auch bie Bolsker erinnerten sich ber Tage ihres Glanzes, der Tage des Attius Tullus und Coriolan, und erhoben sich, und in große Befahr tam bas romifche Beer, bas über ben Liris nach Campanien gezogen war und sich nun durch den Aufstand von Rom abgeschnitten und im Ruden bedroht fab.

Ein Sieg allein konnte retten, und bie römische Tapferkeit, gehoben burch bie eiserne Strenge bes einen, ben heroischen Opfermuth bes andern Consuls, ersocht ihn bei Trisanum (340).

In ben volksthümlichen Erzählungen spiegelt sich die Gefahr des römischen Beeres in ernsten Zügen ab. Die strengste Mannszucht war geboten, da der Segner, der so lange Bundesfreund und Kriegsgenosse gewesen war, in gleichen Waffen geübt, in gleicher Ordnung gegliedert, in gleichen Listen erfahren war. Der Sohn des einen Consuls, T. Manlius, war unglüdlich genug, diese Manns-

jucht zu verleten, indem er gegen ben Befehl, welcher Einzeltampf bei Strafe bes Tobes unterfagte, einen latinischen Cheln in flegreichem 3meitampfe erlegte. Aber ber confularifche Befehl murbe baburch nicht entwaffnet, bag ber eigene Sobn nun feiner Strenge verfiel, und obne Bergug gab ber Bater T. Manlius felbst ben Befehl, ber bas haupt bes ungeborfamen Sobues vom Rumpfe trennte. In ber Schlacht felbst weihete, einem Traumgeficht gemäß, ber andere Conful, B. Decius Dus, fich felbft in bas feindliche Beer ben Göttern ber Unterwelt: alle Götter und Geifter, bie bem Bolte beilig waren, flehete er an, Schreden, Graufen und Tod unter die Feinde bes romifchen Boltes zu bringen: feine übermenschliche Tapferkeit warf Entfeten in die Reihen ber Feinde, und er half ben Sieg, ber fich verzögerte, endlich vollftändig erringen.

Diefer Sieg legte Latium zu ben Fußen ber Römer, und es ward nun ein Ende gemacht mit bem alten Bunbe ber Latiner.

#### Grasser italienischer Rrieg.

Gewiß batten einsichtige Männer in Samnium nicht ohne schwere Besorgnisse zugesehen, wie Rom bie Nieberlage ber Latiner und Campaner ausbeutete und bie Stabte vom cimifchen Balbe bis gum Liris und Bolturnus mit allerlei Retten und Banben an fich schloß; wie umfichtig sie schon die Berhältniffe der griedifden Stabte in Unteritalien, ja vielleicht felbst bie Ereigniffe im fernen Often, wo Alexander ber Große um jene Beit sein Weltreich zusammeneroberte, in ben Kreis ihrer politischen Berechnungen 30= gen: aber in ben Dorfern und Bofen ber samnitischen Berge mar ein weiterer Schritt zwischen ber Einsicht ber Wenigen und bem Sandeln ber Bielen, ale gwischen dem Senatshause und dem Forum Im Jahre 326 brach ber in Rom. zweite samnitische Krieg aus: römische Angriffe auf die campanische Doppelstadt Reapolis und Balaopolis, bie Bulfe, welche bie Samniter biefen Städten leifteten, gaben ben Unlag zu biefem Rampfe, ber erft im Jahre 304 und auch bann nur auf furze Beit endigte.

Sieg und Rieberlage wechselten; aber auf die Dauer zersplitterte die ritterliche Tapferkeit der Samniter an der consequenten und unermüblichen Kriegsführung der Römer. Diese fanden es sur gut, ihren tapsersten und derbsten Kriegsmann, L. Bapirius Tursor, zum Dictator zu mählen, dessen Reiteroberst D. Fabius Maximus Rullianus wurde. Dieser Letztere wagte in Abwesenheit des Dictators und gegen dessen ausdrücklichen Beschleine Schlacht gegen die Samniter und ersocht einen großen Sieg.

Diefer Sieg war ein entschiedener Gewinn, obgleich der erzürnte Oberfeldherr dem ungehorsamen Sieger ein todeswürdiges Berbrechen daraus machte und ihm die Strafe nur auf die vereinigten Bitten des römischen Bolfes nachließ, zur Begnadigung sich erst bequemte, als seine Strafwürdigkeit nachbrudlich anerkannt war.

Die Samniter baten in Folge biefes Sieges um Frieden. Der Frieden aber scheiterte an ben boben Forberungen ber Römer. Auf einen Angenblid wenbete sich nun das Blatt zu Guusten der Sam= Einem ihrer Belben in biefem niter. Kriege, dem C. Bontius, gelang es, die Römer in eine Falle zu locken, aus ber fein Weg, als unter bem Joche burch hinausführte. Er hatte bas Gerucht ausgesprengt, bag bie Samniter bie Hauptstadt Apuliens, Luceria, belager-Um die wichtige Stadt ju retten, schlug bas römische Beer ben fürzesten Weg quer burch Samnium ein: als es, ficher gemacht, ben erften ber Baffe bei Caudium überschritten batte und vor dem zweiten in einem rings von Bergen um= schlossenen Thale stand, da zeigte sich ber Bag vorn burch Berhaue gesperrt, von den Bergen jur Seite rollten Steine berab, von vorn, von hinten, von ben Seiten erhoben sich samnitische Schaaren aus verbecten Stellungen: und mit ober ohne Rampf mar bas romifche Beer, ein boppeltes consularisches Beer, verloren.

Die Confuln, Beturins Calvinus und Bostumius Albinus, bequemten sich zn einem Frieden, ben bas Bolf gutheißen werbe. Rach diesem Frieden sollten alle von den Römern genommenen Orte den Samnitern zurückgegeben werden; die ein-

zelnen Soldaten sollten waffenlos unter bem Joch abziehen nach altitalischem Recht, das dem völlig lleberwundenen solche Demüthigung auferlegte; das sämmtliche Gepäck, die Kriegsvorräthe, die Kitter als Geißeln bis zur Genehmigung des Friedens durch das römische Bolk, sollten in den Händen der Sammiter verbleiben.

Allein an Rom bestätigte bas Bolt biefen Frieden nicht. Es gab bie Beifeln und die Obern, welche ihn abgeschloffen, bem Feinde preis und glaubte um fo billigen Breis ber fittlichen Berpflichtung entledigt, jenen Frieden anerkennen zu muffen. Man lieferte bie Urbeber bes Bertrages, Die Confuln, und feine Burgen ben Samnitern aus, welche biefes ·wichtige Opfer indeg nicht angenommen haben follen: benn ber Beiligfeit ber Bertrage, entgegneten fie, murbe nur bann ein Benfige geschehen, wenn bas ganze Beer nach jenem Thale von Caubium zurudgesandt murbe. Die Römer handelten unehrenhaft, aber die gunftige Gelegenheit blieb ben Samnitern verloren: ber bittere Ernft biefes Rrieges vertrug Mitleib und halbe Magregeln nicht.

Rach diesem halb wieder verlorenen Erfola treffen wir die Samniter im Befit bes wichtigen Fregellä (oberer Liris), wogegen Luceria, die apulische Festung, in romifche Sanbe fiel. Auch fonft feben wir in ben folgenden Jahren bie Samniter ben Rrieg mit Erfolg führen; in bem Paffe von Lautula gewinnen fie einen großen Sieg Aber ben Dictator Q. Fabius Maximus Rullianus, ben erften ber bamaligen Feldherren Roms; es war ein gewaltiger Ringkampf beiber Böller. Bis zum Jahre 314 hatten die Römer Alles zu fürchten, ba auch ihre alten Unterthanen fdwierig murben. Erft in diesem Jahre kehrte ihnen bas Glud Sie fandten 2500 Colonisten nach Luceria in Apulien und faßten in biefem Lande feften Fuß: gleich im nachften Jahre eroberten fie einige feste und wichtige Orte ber Sampiter und schlossen allmälig beren Gebirgewälle ein: mehr und mehr faben fich die Feinde auf ben Meinen Krieg in den Bergen und auf Ueberfälle gegen einzelne romische Beerestheile befchränkt. Best erft, ba es in ber Sauptsache schon zu spät war, kam ben Schwerbebrängten Erleichterung: benn bie Etruster, die Stadt Bolsinii an der Spitze, erklärten an Rom den Rrieg; jedoch die Samuiter waren schon so weit beradzebracht, daß ein consularisches heer wider sie genügte, mährend ein zweites gegen Norden verfügbar blieb.

Die Etruster hatten ihre Erhebung mit ber Belagerung ber romijden Grengfestung Sutrium begonnen, und obwobl bie Romer im Jahre 311 einen Gieg gegen fie erfochten, fetten fle boch bie Berennung auch im folgenben Jahre fort. Eine fühne That bes Fabius Maximus Rullianus mandte ben Krieg fcnell zu Bunften ber Römer. Fabius burchbrach mit teder Entichloffenheit ben ciminischen Bald, den man absichtlich hatte verwil= bern laffen, bamit er eine Art von Grenge mauer bilde zwischen ettustischem und römischem Land und erschien bann plot= lich jenseits bieser Walbgrenze zu nicht geringem Schreden ber Feinbe. etrustifche Beer jog von Sutrium ab, um die Beimath ju ichuten; es wurde bei Berufia geschlagen, und nun löste fich fonell ber lodere Bund ber etruri= schen Städte. Ein Theil ber östlichen trat fofort mit Rom in Unterhandlung, bie westlichen folgten, nur Bolfinii, bas vortheilhaft am gleichnamigen See gelegen mar, widerstaud lange. Der eigent= liche Krieg mit Etrurien aber mar in brei Jahren beenbigt, und ben Samnitern mar wenig Erleichterung baraus erwachsen.

Und nun mar es zu fpat, bag allmälig auch ben übrigen kleinen freien ober freigewesenen Bolfostämmen Italiens die Augen aufgingen über die Folgen der romifchen Siege. Manche mochten fich über bie Demuthigung ber Samniter gefreut haben; fie faben jest, bag fie teine Urfache bazu hatten. So erhoben sich benn jest bie Marjen, die Beligner, bie Umbrer; bie Bernifer und bie Aequer suchten die verlorene Unabhängigkeit wieber zu gewinnen, und auch die griechische Seestadt Tarent, der es bedenklich mar, baf bie romifden Beere ihnen fo nabe ibre Erfolge errangen, scheint sich jett wenigstens burch Gelbzahlungen an die Samniter lebhafter am Rriege betheiligt

zu haben. Allein die Halfe Tarents ging nicht weiter, es tam mit biefer Stabt nicht zum formlichen Kriege; ben aufgeregten italischen Boltern fehlte ein fester Mittelpunkt und fie erlagen einzeln ber römischen Uebermacht. So zuerft bie Herniker, die wieder romische Unterthanen zu werben fich bequemen mufiten. In Samnium beschränkte fich ber Wiberstand auf die Schlupfwinkel ber Berge, und 304 wurde ben Samnitern ein Kriebe auferlegt, in welchem fie bie Dajeftat bes römischen Bolfes anerkannten und bedeutende Gebietsschmälerungen über sich ergeben laffen mußten. Aber biefes Bolt, zu lange an die Freiheit gewöhnt, die es fo fraftig zu vertheibigen gewußt hatte, vermochte diesen Frieden nicht zu halten. Es währte nicht lange, fo brach ber Krieg von Neuem aus. Allein auch die Aequer wurden jetzt in ihr altes Joch jurudgezwängt; bie Marfen und bie übrigen nördlichen Cantone ber samniti= iden Lanbicaft, Die fich erhoben batten. weil sie burch die neuangelegten Colonien Corfioli und Alba fich bedrobt faben. fligten fich, geschlagen, in bas unvermeibliche Berhängniß ber römischen Oberherrschaft, und so erlosch benn 304 ber zweite und größte ber samnitischen Kriege. Nicht sechs Jahr aber mahrte es, so brach ber Rampf aufs Neue aus. Die Samniter wollten sich an ben Lucanern schablos balten und überzogen biefe mit Krieg. Der Krieg, ber nun folgte, war ein Bertilgungefrieg (298-290): von Lagerplat zu Lagerplat zogen bie römis schen Consuln, um die Baupter ber Hybra dieses Rrieges auszubrennen, bem, wie jenem fabelhaften Ungeheuer ber römischen Sage, das Herkules erst bezwang, als er bas Feuer bem Schwert zu Hulfe nahm, zwei Röpfe nachzumachsen schienen. wo einer abgeschlagen mar. Gleichwohl gelang es ben Samnitern unter ihrem belbenmüthigen Kübrer Egnatius Gellius noch einmal ein ansehnliches Heer, bem sich Umbrer, Etrusker und gallische Söldnerschaaren zugesellten, zusammenzubringen, mit welchem fie fich ben Romern zu ber großen Entscheidungsschlacht bei Sentinum (Umbrien) 295 gegenüberstellten. Ein Decier und ein Kabier, der berühmte Rullianus, befehligten die Rö- l

mer: dieser stand gegen die Samuiter, die er siberwältigte; jener weihete sich, den hohen Erinnerungen seines Hauses solgend, dem Tode und ersocht den Sieg gegen die dichtgedrängten Schaaren der Gallier, von denen 25,000 Todte auf dem Platze geblieben sein sollen. Ein letzter Sieg 292 endete den verzweiselten Kampf, legte Samnium vollends zu den Füßen der Römer und machte diese zum herrschenden Bolte Mittelitaliens (290).

Diese Rampfe führten bas romifche Bolt gleichsam ins Mannesalter binüber. Auch die Berhältniffe im Innern nöthigten fie, bie Rrafte einmuthig ausammenzunehmen. Bu ben früheren Errungenschaften tam im Jahr 326 bas Befet, welches die Schuldhaft aufhob. Dentwürdig war bas Jahr 312, in bem Appius Claudius die Cenfur bekleidete. Er machte fich burch Anlegung einer Bafferleitung und einer Strafe, welche unter bem Ramen ber appischen in sublicher Richtung auf Capua führte und fo vortrefflich aus Quabern ohne Mortel ansammengefügt war, daß fie spater ben Namen "Königin ber Chausseen" erhielt, um bas römische Bolt verbient. Aufgewachsen in ben altpatricischen Erinnerungen seiner Familie aber suchte er einen neuen Salt gegen bie flegreiche Blebs in der Klasse der Libertinen ober der freigelaffenen Sclaven, beren Rabl alfo bamals ichon fehr bebeutenb gewesen sein muß, zu gewinnen und nahm biefelben deshalb in alle Tribus, ja felbst in den Senat auf: eine Berfügung, bie inbeg von ben regierenden Confuln nicht anerkannt wurde. Auch hatte die Neuerung keinen Bestand, benn im Jahre 304 wurden die Freigelassenen auf die vier städtischen Tribus, also auf eine sehr wenig bebeutenbe Stellung beschränft. In diesem Jahre veröffentlichte C. Flavius, ber Secretär des Appius Claudius, ein Rechtsbuch, eine Belehrung für bas Bolt, in welcher Form und an welchem Tage es seine Rlagen vor den Richter bringen fonne, welche Tage Rechtsprechtage seien und an welchen Sitte und Religion Recht zu geben und zu nehmen unterfagte: ein nütliches und zeitgemäßes Wert, welches ben gemeinen Mann gegen manche Bill-

tur ber Beamten ichuste. Den Schlufe puntt aber in bem langen Rampfe ber Semeinde um Gleichstellung mit ben Batriciern bilbete bas Gefet, welches Quintus und Cneius Daulnius im Jahre 300 einbrachten und burchfesten, bag nämlich ju ben vier patricischen Agurn und ben vier patricischen Boutifices vier plebejifche Bontifices und fünf plebejifche Agurn binzugewählt werden follten. Damit war Alles beenbet: in ben Brieftertbumeru batten bie Batricier fich am langften als besonderer Stand gefühlt und behauptet: jest endlich hatten Batricier und Blebejer baffelbe Recht, biefelben Götter, basfelbe Baterland, bas fie wetteifernd mit ibrem Blute vertheidigt und groß gemacht batten.

#### Grassgriechenland. Carent.

Unter ben Nieberlaffungen, welche bie Griechen frühzeitig an biefen ichonen Gestaben Gubitaliens gegrundet batten, mar bie reichste und machtigste bie Stadt Taras oder Tarent, auf einer Landzunge an bem Meerbusen, ber jett noch ihren Namen führt, gelegen: bie alte Jappgierftabt, die an biefer Stelle ftanb, hatten um 707 v. Chr. borifche Aufledler befest, und fie batte fich feitber zu einer immer fteigenberen Bluthe entwidelt. Der Boben ihres Gebiets war von Natur reich gesegnet; neben ihrem Wein und ihren Früchten von mancherlei Urt war ihre Wollzucht berühmt, und zur Berwendung ber erzeugten Wolle bot bie Purpurschnede bes Golfs bie befte Gelegenheit. Die Lage an ber Gee, ber schwungvolle Sandel und Fabritbetrieb nahrte unter ber Bevolferung ben übermuthigen Freiheitsgeift, ber in ben bellenischen Colonien ohnehin zu üppiger Bluthe gedieh. Hier, zu Tarent, fand biefer Freiheitsfinn feinen Ausbrud in einer fehr freien bemofratifchen Berfaffung, und bie Bevölkerung, welche aus Raufleuten, Schiffern, Fabritherren und Fabritsclaven bestand, war zu ber Beit, in welcher die römischen Waffen ihrem Bebiete fich näherten, bereits burch Lurus entartet und verweichlicht. Sie batten bie Samniter in ihrem großen Rampfe gegen Rom nicht mit ber rechten Energie unterstützt: jetzt waren die Samniter gefallen, und die Tarentiner begannen unruhig zu werden bei dem neuen und unerhörten Wachsthum einer Macht, die sie in ihrem hellenischen Stolz für eine "Barbarenstadt" bielten.

Mit Beforguiß und Unwillen faben fie, wie ein tlichtiges, geordnetes, freies Staatswesen aus anbern als hellenischen Elementen fich bilben tonnte: aber gum fraftigen Sanbeln fanben fie ben Beg Sie gaben Thurii, eine andere nicht. griechische Stadt jener Begenden, ben Anarissen ber Lucauer preis, so daß bie Stadt zu bemfelben Dittel griff, zu welchem die Campaner sich bequemt hatten, und fich in romifchen Schut gab: die Lucaner fügten fich ber römischen Abmahnung, griffen aber bald barauf, mahrend zugleich andere Wirren ben Römern zu schaffen machten, Thurii aufs Reue an.

Ein romifches Gefchwaber tam im Jahre 289, vielleicht vom Sturm verfolggen, bei Tarent in Sicht und fteuerte bem Safen zu. Die Menge, im Theater versammelt, längst ben Römern grollenb, wurde von leidenschaftlichen Demagogen aufgeregt und an einen alten, längst verichollenen Bertrag erinnert, ber ben Romern jenfeits bes Borgebirges Lacinium zu steuern untersagte : einen Bertrag, ber ihnen bas abriatische Meer verschließen follte, ber aber Ginn und Bebeutung verlor, sobald die Römer, wie dies jest ber Fall war, nordlich vom lacinischen Borgebirge Gebiet am adriatischen Meere befaken.

Man erhipte sich, ein Theil der Zuschauer stürzte hinaus, dem Hafen zu,
übersiel die ungewarnten römischen Schiffe,
und einmal im Zug, nahmen sie deren
fünf, tödteten ihre Mannschaften und nahmen eine Zahl gefangen, während die
übrigen, ohne ihren Anführer, der im
Kampse mit den Bahnsinnigen gefallen
war, das Weite suchten.

Man bezwang in Rom den gerechten Grimm, weil man durch einen Krieg mit Tarent einen jener Soldatenkönige nach Italien zu ziehen fürchtete, welche in der an glüdlichen Abenteurern so reichen Periode nach Alexanders dos Großen Tode durch die verworrenen Zeitverhältnisse groß gezogen und ermuthigt wurden, und

schidte, ftatt sofort ben Krieg zu erklaren, erft Gesandte nach Tarent, welche Ge-

nugthuung verlangen follten.

Diese Gesandten tamen zu ungunstiger Beit. Es war das Fest des Dionysos, an welchem der ernsteste der griechischen Philosophen, Plato, dem Beingotte zu Ehren selbst dem Beisen einen Rausch nachsieht; ein Fest, an dem die zügellose Lust der Menge zu jedem Muthwillen und zu jeder Thorheit aufgelegt war. Bor dem trunkenen Bolke sollten die römischen Gesandten sprechen, von der Tiese des Theaters, der Orchestra auswärts nach den in Terassen austeigenden Siten des Bolkes hin, ganz gegen die römische Sitte, welche von der Rednerbühne herab erust zu ernsten Männern reden hieß.

Das Bolk lachte, wie den Kömern nicht die Zungenfertigkeit griechischer Bolksredner zu Gebote stand, man trieb Unfug und Hohn, und ein Elender fand sich, der dem Pöbel zur Freude dem römischen Gesandten beim Ausgang aus dem Theater die Toga besudelte. Das Wort des Kömers, der in würdiger Fassung sein Gewand schüttelnd ausrief: den Fleden hier soll euer bestes Herzblut abwascheu! verhalte in dem Lärm und Gelächter: aber der Krieg, den der zügellose Muthwille suchte, war da.

Die Römer zögerten nicht, ein heer ins tarentinische Gebiet einrücken zu lassen. Sie kannten die Berhältnisse der Stadt, wo die Reichen, die eine aristostratische Partei bildeten, den Frieden erhalten wollten und dem zügellosen Treiben der Menge abhold waren: und ungeachtet die Tarentiner so eben noch Thurii überfallen und bestraft hatten, hatten ihre Feinde Mäßigung genug, noch einmal Genugthuung zu verlangen, noch einmal um den Preis der Rückgabe der Gesangenen, Zurücksellung der Stadt Thurii und Auslieserung der Urheber jenes schmachvollen Ueberfalls der römischen Schiffe, den Frieden anzubieten.

Allein die Friedenspartei vermochte es nicht ihren Willen durchzusetzen, und während die Nömer schon die Landhäuser des tarentinischen Gebiets verwüsteten, lief in der Stadt eine Nachricht ein, welche das Strohseuer ihrer kriegerischen Begeisterung nur noch höher aufflackern machte. Der Führer zum Sieg war gefunden: König Pyrrhus von Epirus hatte eingewilligt, der Feldhauptmann der Republik Tarent in ihrem Kriege gegen die Barbaren zu sein.

Carentinischer Arieg. Monig Barrhus.

In der That und nicht mit Unrecht galt König Borthus, an den die Tarentiner sich gewandt hatten, für ben größten Feldherrn und gewaltigsten Kriegsmann seiner Zeit. Er batte eine an Abenteuern und Gefahren reiche Jugenb hinter sich. Dem alten Ronigshause ber Aeaciden, welches Berakles und Achilleus unter seinen Ahnen zählte, eutsproffen, war er nach dem Tobe feines Baters, bes Molofferfürften Meacides, mit Roth ben Mörberhanden einer feindlichen Bartei entriffen worden, hatte bann unter ben berühmten Feldherren Alexanders des Grogen seine Schule gemacht und an der Seite bes Antigonus 301 bie berühmte Schlacht bei 3pfus mitgefochten. Er mar bann Beifel am Dofe zu Alexandria gewesen und von dem König Btolomaus bem Lagiben zu feinem Eidam erhoben worben: mit beffen Gulfe gelangte er wieber zu feinem väterlichen Reiche, beffen Umfang er anfebnlich erweiterte. Dann mar ihm in Diefer Beit bes friegerischen Bürfelspiels ein großer Wurf gelungen: ber macedonische Thron, bas Diabem Alexander bes Großen, mard ihm angetragen. Allein er vermochte sich bort nicht lange zu behaupten. Der widerwillige Stola ber Macehonier ertrug bie Berrichaft bes Fremdlings nicht, und er fah fich nach turgem Befit wieber auf ben fleinen Strich am abriatischen Meere beschräntt, als die tarentinischen Gesandten ben Gebanken in ihm wedten bber bestärkten, bas Wert bes großen Alexanders im Westen zu wiederholen und basjenige auszuführen, was ben groken Eroberer felbft auszuführen nur ber Tob verhinbert babe.

Die glücklichen Felbherren und Schuler Alexanders, die neuen Könige des Schwertes, in deren Anschauungsweise auch Byrrhus aufgewachsen war, liebten es, Königreiche auf einen Wurf zu setzen und Throne zu erbeuten, wie andere Be-

fittbumer, die ber Krieg bem, ber bas Glud bat, zuzuwerfen pflegt. Was ben König von Epirus zumeift bewog, ber tarentinischen Aufforderung Gebor ju geben, mar bie Freude am Rriegsspiel, bas feinem Kelbberrngeift und feiner unrubigen ritterlichen Natur Bedürfnift geworben mar, und ber fühne Flug feiner Phantafie, welche ibn, wie Blutard fo richtig von ihm fagt, ftets durch Soffnungen wieber verlieren ließ, mas er durch Thaten gewonnen batte. Samnitische und intanische Boten maren bei ihm gewesen und hatten ihm von ber Gabrung Staliens, von bem tiefen Saffe ber unterworfenen Stämme gegen bie flegreichen Römer ergablt. Jest erschienen bie tarentinischen Gesanbten. Tarent follte ihm die Sandhabe fein, an ber er das Glud zu fassen gebachte: aber weit mehr als bies - Italien, Sicilien, Rarthago, ein großes westliches Bellenenreich lag vor seinen Bliden, als er sich in Bewegung feste und im Jahre 281 mit 20,000 Schwerbewaffneten, 3000 Reitern, 2000 Schuten, 500 Schleuberern, 20 Elephanten nach fturmischer Fahrt an ber italischen Rufte landete, wohin sein vertrauter Rath Kineas mit 3000 Mann bereits vorausgegangen mar.

Den Tarentinern behagte jedoch seine Beise wenig. Der Jubel verging ben übermüthigen Städtern bald, als ihre Straßen von ben Tritten ber Fremben widerhallten, als ber große Kriegsfürst ihre Bürger eilig in seine harte Schule nahm, sie unnachsichtlich zu Wacht- und Postendiensten anhielt und ohne Weiteres in seine Phalanx einstellte.

Allein zum Klagen war es jest zu spät; ein römisches Heer unter P. Balerius Lävinus stand in Lufanien, während eine andere Truppenabtheilung die Samniter im Zaume hielt und ein zweites consularisches Heer gegen die Etruster stand.

Byrrhus war bereits in ber turzen Zeit zur Erkenntniß gekommen, baß bie Römer gefährlichere Feinde und die Tarentiner unzuverlässigere Bundesgenossen waren, als er gedacht: er wünschte Bermittler und Schiedsrichter zwischen ben beiden Staaten zu werden.

Allein die Römer hatten nicht um-

sonst ein halbes Jahrtausend mit den Bölfern Italiens in schweren Kämpfen gerungen: es war dem Bolte zu klarem Bewußtsein geworden, daß seiner Republit die Herrschaft über die Bölter und Städte Italiens gebühre und Niemanden sonst: ein ganzes Geschlecht großer und tapfrer Männer, plebejische Abelige mit patricischen wetteisernd, Männer wie E. Fabricius Luscinus und Appius Claudius standen am Ruder, und gleichsam als eine Beleidigung faßte man es, daß ein fremder König den Boden des republitanischen Italien betreten habe.

So mußten benn bie Waffen entscheiden. Der Fluß Siris, der bei Heraklea in den tarentinischen Meerbusen
fällt, trennte die macedonisch-epirotische
Phalanx von den römischen Legionen.
Das ist nicht die Schlachtordnung von
Barbaren! ließ sich der König vernehmen, als er die Feinde zu Gesicht bekam und mit Erstaunen gewahrte, wie
ihre geschlossenen Reihen im Angesichte
des Feindes den Fluß überschritten. Sen
an diesem Fluß bei Heraklea erfolgte der
erste Zusammenstoß.

Die Römer schütteten ben Hagel ihrer Bila über bie Phalangen bes Königs, bie inbeß mit Festigkeit ihr siebenmaliges heftiges Anstürmen bestanden. Merkewürdiger Beise hatten die römischen Reiter, der schwächste Theil ihres Heeres, die seindliche Reiterei, die vortrefflich war, geworfen.

Die Reiben ber Epiroten fingen an zu wanken, als König Pprrhus, der felbst burch bie Reihen ber Seinigen, fie orbnend und ermuthigend eilte, die un= erwartetste und schrecklichste seiner Waffen Es waren bie ins Gefecht brachte. Elephanten, die man auf diefem Boben noch nie gesehen hatte. Die Pferbe scheueten bor bem neuen Anblid und ber ungewohnten Witterung ber Thiere, fie versagten fich ber Lentung ibrer Reiter, und beren Flucht entblößte die Flanke der Legionen, in welche nun thessalische Reiterei einsprengte. Go mar benn bie Schlacht für die Romer verloren mit einem Berluft von 7000 Todten.

Es erregte jedoch bes Phrrhus gange Bermunderung und machte ihm ernfte Gebanken, als er auf dem Schlachtfelbe an den Reihen und Haufen der gefallenen Römer vorüberschritt und bei Allen die Wunden vorn und in den erblaßten Gesichtern den Ausdruck unbeugsamen Muthes gewahrte. Obwohl er nun selbst bedeutenden Berlust erlitten und von der Tapserkeit der Römer einen tiesen Eindruck empfangen hatte: so war doch der erste Wurf — im Ariege niemals eine gleichgiltige Sache — für ihn, und die italischen Bundesgenossen, die Samniter, Lucaner, stellten sich bei ihm ein.

Gleichwohl täuschte Phrrhus sich über die Schwierigkeit seiner Aufgabe nicht; er wollte Frieden mit Rom und schickte, während er selbst durch das furchtbar verheerte Samnium, durch das blühende Campanien bis nach Bräneste rückte, um die Friedensverhandlungen durch einen triegerischen Eindruck zu unterstützen, seinen Minister, den Cineas, mit Friesenswert, den Cineas, mit Friese

bensantragen nach Rom.

Der gewandte und beredte Grieche ftellte bie Untrage, welche im Befentlichen ein Aufgeben ber letten Eroberungen bebeutet hatten, im lodenbften Lichte bar und ließ feine höfischen Runfte spielen. Manche schreckte bie erlittene Rieberlage, die Rabe bes epirotischen Beeres, die harte Nothwendigkeit der Fortsetzung bes Rrieges - eine wichtige und folgenschwere Entscheidung ftand be= Als aber bie Sache im Senat gur Berhandlung tam, ba lieh Appius Claubius, ber von ben Staatsgeschäften fich aurudgezogen hatte, weil er blind geworden war, ber aber an biefem Tage fich ins Senat-Baus batte tragen laffen, bem echten Römergeifte ben gewaltigen Ausbrud, ber feinem berben, aber großen Character und dem trotigen Patricier= geschlechte, bem er angehörte, eigen war. Er bedaure es, fprach er, bag er, ber Blinde, nicht auch taub fei, bamit er bie unwürdigen Friedensreben nicht zu vernehmen brauche. Ihr habt euch vermeffen, fprach er, bag jener große Alexanber selbst, wenn er nach Italien getom= men mare, euch feinen Ruhm ober fein Leben hatte laffen muffen, und ihr gittert jett vor diesen Chaonern und Molossern – vor diesem König Phrrhus, der niemals etwas Größeres gewesen ift, als

ber Baffenträger eines ber Leibwächter Aleranders! -

Der Friede warb unter bem Eindrud seiner Worte verworfen, Cineas angewiesen, sofort Rom zu verlassen. Friede sei unmöglich, ehe ber König Italien ge-

räumt babe.

Es war die Wahrheit, wenn man zu Rom sagte, daß König Phrrhus den Consul Lävinus, nicht aber die Epiroten das römische Bolf bestegt hätte. Cineas selbst, der von Aufang gegen den Feldzug gewesen, war überwältigt von dem Anblick dieses Staats und dieses Bolfs. Nirgends hatten noch solche Gegner einem Dellenen gegenüber gestanden; ihm sei, so berichtete er seinem Herrn, der Senat zu Rom wie eine Bersamlung von Königen erschienen.

Borrbus mufite fich entschließen, wieber rudwärts zu gehen. Gelbst bie latinischen Städte hatten ihm ihre Thore verschlossen, neue romische Truppen sammelten fich auf feiner Flanke und in seinem Rücken, und Samnium war zu lange ber Schauplat eines verheerenden Rrieges gewesen, um eine Overations. basis - ein Raum, aus bem ein Beer feine Bedürfniffe bezieht - für feine Unternehmungen barbieten zu tonnen. Auch hatte er fein rechtes Berg mehr gu Diesem Kriege. Die Romer hatten ihm feine Hochachtung und Bewunderung abgewonnen, besondere ale einer ihrer Trefflichften, C. Fabricius Luscinus, Der wegen Austausches ber Gefangenen gu ihm getommen war, burch feinen hohen und eblen Batriotismus ben Gegenfat römischer Tüchtigkeit und ber Fäulniß griechischer Zustände ihn klar erkennen ließ. Ueber ben biefer Wahrnehmung gu Grunde liegenden Borgang wird Folgendes erzählt: Der König, der da wußte, daß Fabricius in großem Unsehen in Rom ftanb, suchte ibn für fich ju gewinnen. Ich weiß es, sprach er zu ihm, bag bu ein friegserfahrener und tugendhafter Mann bist. Aber du **bis**t arm. Gestatte mir baber, bir von meinen Schätzen so viel zu geben, daß bu reicher seiest, als die andern Senatoren. Ich verlange bafür von dir nichts Entehrenbes, fondern nur, bag bu beinem Bolle zum Frieden rathft. — Fabricius antwor-



3weites Bud.

Gebanken, als er auf bem Schlachtfelbe ber Baffenträger eines ber Leibwächter an ben Reihen und haufen ber gefalle- Alexanders! — Den Triebe marb unter bem Einbrud.



Digitized by Google

tete: 3ch bante bir, lieber Ronig, für bie gute Meinung, die du von mir hast; aber damit bu fie behalten mogeft, behalte anch bein Gelb. Darin haft bu recht, daß ich arm bin, aber ich bin auch gludlich, benn ich besitze die Achtung meiner Mitburger! - Am nachsten Tage batte es Byrrhus einrichten laffen, bag hinter der Tapete, vor der Fabricius feinen Blat erhalten batte, ber größte Elephant bes Beeres ftanb. Rach ber Unterrebung warb bie Tapete weggezogen. und brüllend ftredte bas gewaltige Thier feinen Ruffel über Kabricius bin. Furchtlos schauete biefer ben Ronig an und fprach: Go wenig als mich geftern bein Beld rührte, fo wenig foredt mich heut bein Elephant! - Ein anberer Borgang hatte eine ähnliche Wirtung auf ben Ronig ausgeubt. Die Gefangenen, benen er in seinem ritterlichen Sinn Die Erlaubniß gab, über bas Saturnalienfest nach Rom zu gehen, tehrten in die Gefangenschaft zurud, ohne bak von einem Einzigen auch nur ber Bersuch gemacht worben war, durch einen Bruch feines verpfändeten Wortes bie Freiheit wieder zu gewinnen. Sie thaten, was ste schul= big waren, und für Männer von Ehre verstand sich bie Rudtehr in biesem Falle von selbst: aber ber Konig mochte baran benten, bag bie Göldner, bie er befehligte, in einem gleichen Falle anders gehandelt haben wilrben. Die Schlacht am Siris, der Zug auf Rom, die Friebensantrage waren vergeblich gewesen. Die Italiter hatten fich nicht, wie er ge= hofft, in Maffe erhoben; von ben gefangenen Römern hatte nicht Giner bei ihm Dienste genommen; die Tarentiner folgten ungern und lauen Sinnes feiner Führung: er kam entmuthigt nach Carent zurud, und ber Schauplat des Feldzugs von 279 war wieder tief im Güden.

Dort bei Ascalum in Apulium trasen bie Heere zum zweiten Male auseinanber. Phyrhus hatte wenig gewonnen, wenn er die Schlacht gewann: verlor er ste, so war Alles verloren. Mehr als 70,000 Mann standen auf jeder der beiben Seiten einander gegenstber: auf Phyrhus Seite die tarentinische Miliz, die verbündeten Samniter, Lucaner, Bruttier, die epirotischen und griechischen

Truppen, 8000 Reiter, 19 Elephanten: gegenüber bie italischen Dannschaften, beren Rern 20,000 romische Burger bilbeten. Zwei Tage wurde gefochten. Die Bhalanx, an beren eiferner Maffe ber fraftvolle Duth ber Romer wieberum abpralte, anf gunftigem Terrain entfal= tet, und die Elephanten, beren Stof bie feindlichen Reihen ins Schwanken brachte, entschieden noch einmal für Borrbus: allein die Klucht der Römer wurde burch bas nabe Lager für ihn minder verhängnifvoll, und fle hatten nur ein Treffen verloren, keine entscheibende Niederlage erlitten. 6000 auf romischer, 3000 auf Byrrhus Seite waren gefallen, Byrrhus selbst verwundet. Seine Boffnungen erfüllten fich nicht; Die Grenzen feiner epirotifchen Beimath wurden von gallischen Schwärmen bedroht; seine Stellung in Italien wurde schwierig, benn er hatte teine Stute als fein Beer und bie Stabt Tarent; ungebrochener als je standen die Römer und ihre Bundesgenoffen ba.

Unter diesen Umständen kam ihm eine Aufforderung der Stadt Spracus auf Sicilien zu, welche ihn einlud, die zerrütteten Angelegenheiten ihrer Insel zu ordnen und die Kraft der Griechenstädte gegen die immer weiter um sich greisenden Carthager zu vereinigen. Phyrhus mochte hoffen, in Sicilien einen Stützpunkt gegen Italien zu gewinnen; er hatte keine Wahl; nachdem er vergebens versucht hatte, zwischen seinen italischen Bundesgenossen und den Römern einen Frieden zu vermitteln, überließ er für die nächste Jukunft Italien sich selbst und schiffte sich nach Sicilien ein.

Jahrhunderte lang hatte die punische Kaufmannsrepublik Carthago auf der gegenüberliegenden afrikanischen Küste mit den zahlreichen Griechenstädten der Insel und deren Borort Spracus um den Besitz der schönen Landschaft gerungen. Die Blüthe der griechischen Pflanzstädte war vorüber; die Zwietracht zwischen dem dorischen und jonischen Stamme, welche das Mutterland zersteischt und den Grund zu seinem Berfalle gelegt hatte, und die auch der Colonien sich bemächtigte, Thrannenherrschaften in den Städten und die wilden Zerrkttungen, welche ihnen vorausgingen oder solgten,

and arbeiteten den Carthagern ober rauberiiden Banden italifder Diethefolbaten in die Banbe. So hatte sich eben jest, als Ronig Pprrhus erfcbien, ein Sowarm biefer letteren, ber fich bie Mamertiner ober Marsfohne nannte, ber Stadt Meffana bemächtigt und vor ben Mauern von Spracus lag ein carthagiiches Landbeer und eine carthagische Flotte. Und nun wiederholte fich, mas fo eben in Italien geschehen mar. Die Griechenstädte athmeten auf und ichloffen fich bem fraftigen und flegreichen Führer an, ber in brei Jahren die Bunier fo völlig übermand, daß fie bereit maren, Sicilien mit Ausnahme ihrer ältesten und westlichften Besitzung, ber festen Stabt Lilybaum, ju raumen; auch gelang es ibm, bie Mamertiner in Meffana einguichliegen. Aber Lilbbaum ju nehmen, war unmöglich, und bies gab feinem Unfeben bei ben Bewohnern Siciliens einen Entartet, wie die Tarentiner, welche bie alte Bellenenfreiheit nicht mehr behaupten und boch auch nicht vergeffen tonnten, waren sie unzufrieden mit Borrbus, ber fie ju febr ben Ronig und ben Rriegsberen fühlen ließ, und beffen Erfolge nun boch ihren Ansprüchen nicht genügten.

Inzwischen war seinen italischen Bunbesgenoffen bie Bertheidigung gegen bie Römer fcwer geworben. Ihre Rlagen, ihr Hulferuf brang bem Ronige ju bergen, und um ihnen beigusteben, schiffte er fich wieberum mit seinen Truppen ein. Allein auf bem Wege fah er sich von ber Flotte ber Carthager, welche bie gleiche Feindschaft jett zu ben Bunbesgenoffen ber Romer machte, angegriffen: er verlor in einem ungunftigen Geegefecte einige Schiffe, und biefer Stoß brachte seine schon zuvor ftart erschütterte Stellung auf Sicilien vollends jum Stilrzen. Seine Dinge ftanben folimm, indeß er that, mas er fonnte; er ftellte bas Beer ber italischen Berblindeten wieber her und suchte im Frühling 275 die Romer wieder im Felbe auf, die er unter ihrem Conful Manius Curius Dentatus bei Maleventum (Samnium) traf. Das Glud hatte ibn verlaffen; die heeresabtheilung, die er den Romern in ben Ruden schiden wollte, verlerte in ben Wälbern und gelangte nicht an ihr Ziel. Die römischen Schützen trieben bie Elephanten gegen seine eigenen Leute; seine siegreichste Waffe kehrte sich somit gegen ihn selbst, und die Römer hatten die Schlacht und damit den ganzen Krieg gewonnen.

Der Blan eines wefthellenischen Ronigreichs war an feiner inneren Unmöglichfeit gescheitert. Amar ließ Borrbus einen feiner Befehlsbaber, Dilon, mit 3000 Mann auf ber Burg zu Tarent gurud, welche, von ber Stadt burch Mauern und Graben geschieben, ben Eingang jum Safen beberrichte: er felbft aber begab fich nach Epirus, wo er fich bald in einen neuen Strudel von Soffnungen und Wagniffen fturate. In einem Sturme auf Argos, in ben Straffen dieser Stadt, fand ber große Abenteurer, ber ritterliche Ronig, ber ungludliche Nachahmer Alexander des Groken, seinen Tob (272).

Jett erft wich auch Milon bem Gejchick und überlieferte die Burg ben Römern: damit siel auch die Stadt den Römern in die Hände, die in gerechter Furcht vor der verdienten Rache es vorgezogen hätte, sich den Carthagern zu ergeben, veren Flotte im Hafen lag.

Tarents Waffen und Schiffe wurden ausgeliefert, ihre Mauern niebergeriffen, ihre Berfaffung ließ man bestehen. Der Krieg war zu Enbe (272).

Der Triumph, ben mit bem Conful Curius Dentatus bas römische Bolt seierte, war schwer errungen und wohl verbient. Die Menge freute sich ber fremben Gesangenen und staunte die großen Kriegselephanten an, das bisher nie gesehene seltsame Beutestück.

Die leitenden Staatsmänner aber mochten sich freuen, daß jest ihre Stadt das große Ziel, die Hauptstadt Italiens zu sein, wirklich und unbestritten erreicht habe und mochten ahnungsvoll in die Zufunft und ihre Kämpfe schauen, deren Richtung ihnen jene punische Flotte andenten konnte, die vor Tarent erschienen war, und die unverrichteter Sache nun nach Carthago heimwärts steuerte.

# Drittes Buck.

# Das Beitalter der anßeritalienischen Kriege und Eroberungen.

Uns der Beit der beiden erften punischen Rriege.\*



#### Inbalt.

MINISTER CHIEFFER

Die punifchen Rriege. Duilius Regulus, Sannibal. Der Genfor Cato. Berftorung Carthages. Eroberung von Korinth. Rome Weltmacht. Die letten Kriege mit Macebonien unb Griedenland. Bublius Cornellus Schpio Memilianus. Biriatbus. Rumantia. Alftromliche Dichtfunft. Das Kriegewefen ber Romer. Eriumphange romifcher Gelbherren. Griechiiche Dentmeije in Rom. Das Leichenbegangniß.

# Erster punischer Arieg.

Das erste answärtige Bolt, mit benen bie Römer in feinbliche Berührung tamen, waren bie Carthager. Es ist erzählt worben, baß bie Phönicier bie Stabt Carthago, in ber Gegend bes heutigen Innis, erbaut hatten. Im Laufe ber Zeit war biese Stabt, indem sie ben größten Theil bes phönicischen Handels an sich gezogen hatte, immer mächtiger und blühenber geworben. Die Lage ber Stadt war eine äußerst vortheilhafte. Zahlreiche Karawanen führten

\* Rach Chr. Defer, Beltgeichichte, mit Bufagen aus &. Röffelt, Beltgeichichte, B. Flegler, Gefcichte bes Alterthums, und Riebubr, Gefcichte ber Romer.

bie reichen Producte des mittlern Afrika nach Carthago, und hier warteten schon Schisse, sie einzunehmen, um sie gegen Erzeugnisse anderer Länder umzutauschen. Die Carthager trieben nicht nur auf dem mittelländischen Meere ausgebreiteten Handel, sondern sie befuhren auch das atlantische Meer und hatten in vielen Ländern Handelsniederlassungen errichtet. Namentlich war das auch auf den Inseln Corsika, Sardinien und Sicilien gesichen.

So lange bie Römer nur in Italien Eroberungen machten, waren beibe Bolter einander nicht in den Weg gekommen; nun aber änderte fich die Lage.

Die nachste Beranlaffung mar biefe: Aus ben Rriegen, welche Ronig Agathofles von Spracus gegen bie Carthager geführt hatte, mar eine Schaar italischer Sölblinge in Sicilien zurudgeblieben, welche fich Marsibhne ober Damertiner nannten. (S. S. 68.) Ums Jahr 280 traten sie den Rudweg nach ihrer Beimath an. In Meffina aber, bas ihnen gaftliche Einnahme gewährt batte, gefiel es ihnen fo mohl, daß fie befchloffen, fich bier für immer feftzusegen. Sie Uberfielen die Einwohner, todteten ober verjagten alles Männliche, nahmen Messina in Besity und grundeten eine Art von Raubstaat.

Diesem Raubstaate war jedoch nur ein turges Dafein beschieden. Zunächst gerieth er mit Hiero, dem Konige von Spratus, in Berwicklungen. Diefer schlug bie Mamertiner in einer Felbschlacht, bann belagerte er bie Stabt. Schon machten fie Miene, fich zu ergeben, ba bot der carthagische Feldberr Sanno ihnen Beiftand an. 218 fie ihm aber bie Burg eingeräumt hatten, trat es zu Tage, baß er es barauf abgesehen habe, fich ber Stadt zu bemächtigen. In ihrer Noth baten die Mamertiner die Römer um Beiftand, ber ihnen auch fogleich gugesagt warb.

So tam es zum Kriege. Man nennt bie Kriege zwischen Rom und Carthago, beren brei geführt worden find, punifche Kriege, weil die Carthager auch Bunier genannt wurden.

Der erfte punische Rrieg mabrte von 264-241 v. Chr., also 23 Jahre. Es

war ein fühnes Wagnif von ben Romern, mit einer Geemacht einen Rrieg anzufangen, ohne felbft auch nur eine schwache Motte zu besten. Auf zusammengebunbenen Brettern fetten fie nach Sicilien Aber. Schnell eroberten fie mehrere carthagische Niederlassungen, und es tam zwischen ihnen und bem Ronig Hiero von Sprakus zu einem Bundniffe gegen Carthago. Endlich fiel auch Agrigent, die wichtigste carthagische Stadt ber Infel, in ihre Gewalt. Um aber ben Rrieg gegen ben feemachtigen Feind mit Erfolg weiter führen zu konnen, muften die Romer eine Flotte baben, und boch verftanden fie fich auf ben Bau von Kriegsschiffen noch nicht. Da fligte es bas Geschick, bag ein carthagisches Rriegsschiff an ber Rufte Italiens ftran-Nach bem Mufter beffelben warb ber Bau von Schiffen in Angriff genommen, und mahrend bie Arbeiter an ben Schiffen zimmerten, wurden bie Mannschaften zu Lande auf fünftlichen Ruberbäufen emfig im Rubern geubt. Schon nach 60 Tagen lag eine Flotte von 130 Schiffen vor Anter. Trot ihrer Unerfahrenheit wagten fie fich binans aufs Meer. Die erften Rampfe fielen nicht gludlich für fie aus. Die Roth brachte ben Führer ber Flotte, Duilins, auf die Erfindung ber Raben ober Enterhaten, wodurch man die feindlichen Schiffe festzuhalten und den Seekampf einem Landtreffen möglichst ähnlich zu machen suchte. Als nun bie feinblichen Flotten bei Myla an ber Norbspite Giciliens zusammentrafen, zogen bie Romer bie carthagischen Schiffe mit ben Raben heran und sprangen auf bie Berbede. Mann gegen Mann einander gegenüberftebenb, maren fie bie Stärkeren, und es wurde die ganze feindliche Flotte erobert. Die Runde von bem Siege erregte in Rom die bochfte Freude. Dem Sieger Duilius murbe eine Chrenfaule von weißem Marmor errichtet, bie umstellt marb von Schnäbeln eroberter Schiffe. Auch ward dem Sieger das Recht zugefprochen, bag er fich Abends von Gaftmahlern mit einer Fadel konne vorleuchten und mit Mufit nach Saufe konne begleiten laffen.

Ein neuer Seefleg (bei bem Borge-

birge Etuomos) brachte bie Abmer auf ben fühnen Gebanten, mit einem Beere unter bem Conful Attilius Regulus ben Teind in seinem Lande anzugreifen. Es fand eine Landung ftatt, eine Stadt nach ber andern fiel in die Gewalt ber Romer. Die Umgegend von Carthago glich einem Garten und war mit Lanbhaufern bebedt, die üppigen Reichthum verriethen. Regulus bedrobete die Hauptstadt, murde aber von Kanthippus, ber mit 10,000 Spartanern ben Carthagern zu Gülfe gefommen war, geschlagen und gefangen. Carthago fandte ihn jest nach Rom, um gunftige Friedensbedingungen zu vermitteln, er hatte aber bas Berfprechen geben muffen, wieder in die Gefangenschaft que rudzutehren, falls feine Entfendung ohne ben von ihnen gewünschten Erfolg bleiben jollte. Der großherzige Romer tam nach Rom, entbedte bem Staate bie mikliche Lage ber Carthager, wiberrieth ben Frieden und fehrte ungeachtet ber Bitten seiner Angehörigen in die Gefangenschaft zurud, wo er von ben Carthagern in graufamer Beije umgebracht murbe.

Bemaß feinem Rathe, rufteten bie Romer auf's Neue, um den Krieg fortzu-3mar wurden mehrere ibrer Flotten durch Seestürme vernichtet, doch beugte bas ihren Muth nicht, und immer wieder faben die Carthager fich von nenen Gefahren bebroht. Endlich gelang es bem Conful Lutatius Catulus im brei und zwanzigsten Jahre bes Rrieges, bie ganze Seemacht ber Carthager in einer Seeichlacht zu vernichten, fo daß bie Ueberwundenen, für ihre Hauptstadt beforgt, den Frieden anboten. Nur unter harten Bedingungen wurde er ihnen gewährt. Sie mußten nicht nur Sicilien räumen, sondern auch versprechen, sich aller Eroberungen im mittellanbischen Meere und an ben europäischen Ruften zu enthalten und drittehalb Millionen Thaler unfres Geldes als Tribut ben Siegern zahlen. Jest traten bie Römer in ben Besit Siciliens und nahmen überdies ben Carthagern - mitten im Frieden — das damals sehr ergiebige Sarbinien.

Carthagos größter Felbherr jener Zeit, Damilcar, flößte seinen im Wohlleben erschlafften Landsleuten indessen so viel triegerischen Sinn ein, daß sie mit Hilse fremder Soldtruppen, zum Ersatz für die verlorenen Inseln Sicilien und Sardinien, unter seiner Führung die Eroberung Spaniens begannen.

Die Römer züchtigten in berselben Zeit die Königin von Ilhrien, Teuta, welche durch Seeräubereien das adriatische Meer beunruhigte. Sie mußte dem Throne entsagen und einem Statthalter, als Bormund ihres unmündigen Sohnes, das Reich überlassen. Als dieser aber später sich der Oberherrschaft der Römer zu entziehen versuchte, wurde Ilhrien ganz unterworfen, so daß nun die römissiche Herrschaft schen das adriatische Meer reichte und an Macedonien und Griechenland greuzte.

#### Sweiter punischer, Arieg. Hannibal.

Der mit Rom eingegangene Friede war zu nachtheilig für bie Carthager, als bag er von langer Dauer batte sein tönnen. Als der carthagische Feldberr Samilcar fich anschickte, zu Schiffe nach Spanien zu geben, bat ihn fein neunjähriger Gobn Dannibal, ihn mitzunehmen. Wenn bu, fagte ber Bater, bas Belübbe ablegft, Die Römer an haffen, fo lange bu lebft, foll es gefcheben. Als der Sohn zusagte, führte ihn der Beer an einen Altar, bieg ibn benfelben mit ben Armen umfassen und fagte ihm jenen Schwur an die Götter vor. Nie warb ein Schwur treuer gehalten. Hannibal begleitete ben Bater nach Spanien und wurde im Lager erzogen, gang anders, als es bereits Sitte geworben mar in der carthagischen Jugend, die in Wohlleben und Bequemlichkeit zu Baufe verweichlichte. Eben so gelang es auch dem Felbberrn, die punischen Junglinge, bie mitgezogen waren, jum Kriege abzuharten und auf biese Art allmählig ein vaterländisches Deer ju bilben, mabrend man in Carthago feit langer Zeit nur Miethstruppen gebraucht hatte. Wirklich eroberte Hamilcar in neun Jahren einen großen Theil Spanieus; enblich kam er in einem Treffen um. Das! gleiche Schidsal hatte auch sein Schwiegersohn und Nachfolger, ber icone Basbrubal, ber Grünber ber an ber Rifte bes mittellanbifchen Meeres gelegenen Stadt

Reu-Carthago.

Run rief bas Beer ben neun und zwanzigjährigen Hannibal zum Kelbherrn aus, und ber Senat von Carthago beftätigte biefe Bahl. Hannibal, ber unter seinem Schwager Hasbrubal bie Reiter geführt hatte, ift - bies fei bier fogleich bemertt - ben größten Felbherrn aller Beiten beigugablen, bem neben feltenfter Tapferkeit auch bie Runft in bobem Grabe eigen war, burch Tattit, b. h. burch gewandte Bewegungen jeberzeit die möglichst beste Stellung gegen ben Keind zu gewinnen, woburch allein oft icon bas Schlachtenglud entichieben wirb. Jebe Art von Wohlleben verabscheuete er. Tage und Rächte lang tonnte er Speife, Trant und Schlaf entbebren, ohne dag man es ihm anmertte, ja es schien, als vermöchte keine Anstrengung feinen Rorper ju ermuben, feine Gefahr seine Geistesgegenwart zu erschüttern. Niemals wollte er etwas vor bem geringsten Solbaten voraus baben. Wie seine Krieger schlief er, nur in seinen Rriegsmantel gehüllt, vielmals unter ihnen auf ber blogen Erbe. Sie hingen aber auch mit unbeschreiblicher Begeifterung an ihm, liebten ihn wie einen Bater, und felbft bie von Saufe aus ichlechteften Derthstruppen wurden unter feiner Allhrung tapfere Rriegsleute.

Mit Kühnheit führte Hannibal bas von seinem Bater und seinem Schwager begonnene Wert der Eroberungen in Spanien fort, ja er unternahm sogar die Belagerung der festen Stadt Sagunt, obgleich dieselbe eine Bundesstadt der

Römer mar.

Die Römer erklärten biesen Act ber Feindseligkeit für einen Friedensbruch nnd ließen ihn auffordern, von der Belagerung der Stadt sofort abzustehen. Als Antwort verstärkte Hannibal seine Anstrengungen, der Stadt Herr zu werden, so daß die Sagunter in ihrer Berzweiflung die Stadt anzündeten und meist in den Flammen umkamen. Da sandten die Römer nach Carthago und forderten Genugthuung, namentlich Bestrafung des Feldherrn. Da weder auf das Eine, noch auf das Andere einge-

gangen warb, erfolgte von ihrer Seite die Rriegserflärung, und so begann im Jahre 218 ein neuer. Rampf von siebenzehn Jahren zwischen Rom und Carthago, dreiundzwanzig Jahre nach Beendigung des ersten punischen Krieges.

Hannibal brach sogleich auf, zog über bie Bhrenden, kam in Eilmärschen burch Gallien bis an die Rhone, wo er die Römer traf und schling, und drang nuter beständigen Gesechten mit den barbarischen Bölkern der Gegend die an die himmelhohen Alpen vor. Hier bahnte er sich den Weg nach Italien und zog mit einem schwerbewaffneten Heere, mit Reitern, Lastihieren und Elephanten, über das hochgebirge, das disher nur unbelastete Wanderer mühevoll zu über-

fleigen vermocht hatten.

Die Schredniffe bes Buges murben noch burch bie Ralte vermehrt, benn ber wunderbare und fühne Uebergang erfolgte im Winter, und wie befannt, find bie Boben ber Alpen sogar im Sommer mit Sonee und Gis bebedt. Bie empfindlich mußte die Kälte den an die afrikanische Site gewöhnten Carthagern fein! Inbem man auf bie fteilen Unboben nicht so viel Lebensmittel mitnebmen tonnte, ale für bas gange Deer auf mehrere Tage nothig war, entstand Manan Nahrungsmitteln unter bem Ariegsvolke, das beinahe täglich Gefechte mit ben wilben Albenbewohnern zu befteben, auf ben glatteften Wegen und steilsten Abbangen Stand zu halten hatte. Banme und Felfenftlide von feindlichen Banden berniebergerollt, riffen bisweilen gange Glieber in Abgrunde. Besonders litten die schwerfälligen und des Gifes wie ber Ralte völlig ungewohnten Glephanten; fast alle gingen zu Grunbe, indem fie auf den glatten und steilen Pfaben ausglitten und im Fallen in ber Regel eine Zahl von Menschen mit sich in schauerliche Tiefen hinabriffen. Rach einem Marsche von neun Tagen ließ Bannibal fein Beer auf ben Gisfelbern ber Alpen zwei Tage ausruhen. ward den Kriegern ein Anblid, der ihren gefuntenen Duth wieder belebte. Gie faben zu ihren Füßen — freilich in fast nnabsehbarer Ferne - bie reizenden Gefilbe Italiens. Am britten Tage begann

bas Beer berabzufteigen. Die Gefahren babet waren noch größer, als bei bem Dinauftfimmen. Biele Rrieger versauten in tiefe Schneelager. Dann tam bas Beer an einen Abgrund, ber alles Fortfcreiten bemmte; es mußte ein Weg burch einen Kelfen gebauen werben. Am funfzehnten Tage endlich mar bie Ebene erreicht. Bei ber Dufterung bes Beeres ergab es fich, bag es noch feche und zwanzigtausenb Mann zählte; breißig= taufenb Dann batten auf bem Uebergange ihren Tob gefunben. Ueberbie8 glichen bie noch Lebenben eher Tobtengerippen, als lebenben Menfchen. Dit ihnen rudte Hannibal nun vor, um bie fruchtbare Ebene des Bo zu gewinnen, und fie folgten ihm wie in Berzweiflung, da fie keine Wahl hatten, als zu fiegen

ober Sungers zu fterben. Bare bie mabre Lage Hannibals ben Romern bekannt gewefen, ober hatte man nach bem Rathe einiger Einfichts= vollen gehandelt, fo batte fein Beer um biefe Beit in Oberitalien aufgerieben werben tonnen. Jeber Tag war ihm ein Gewinn: seine Rrieger tamen wieber zu Rraften. Drei romifche Beere zogen nun nach einander ihm entgegen; alle brei wurden geschlagen. Sannibal rudte auf Rom los, und hier wieberholte fich jest ber Schreden, von bem man por hundert und zweiundfiebengig Jahren bei ber Annaberung ber Gallier ergriffen worben war. Da rettete ber Dictator Quintus Fabius, ben man nach seiner wohlüberlegten Kriegsführung ben Bauberer nannte, fein Baterland. Rlug und bedächtig schlug er sein Lager immer auf den höchften Orten auf, bewegte fich, so oft ber Feind sich regte, schränkte aber auch beffen Bewegungen ein und begnugte fich mit Angriffen auf fleine feindliche Heerhaufen, die nach Lebensmitteln ausgeschidt murben. Gein Sauptzwed für jest ging babin, ben Feinb bon ber Bauptftabt gurudzuhalten, und biefen Zwed erreichte er. Hannibal, beffen Beer Mangel litt, führte baffelbe in bas fruchtbare Campanien. Anf bem Bege hatten auch die rauben Apenninen Aberschritten werben muffen. Rene Dibfeligkeiten erwarteten ihn und seine Krieger. Das Waffer bes Arno mar ausgetreten. Drei Tage und drei Nächte mußten die Soldaten, ohne zu rasten, im Wasser waten. Hannibal verlor durch die Erkältung ein Auge. Wagen und Lastthiere blieben im Schlamme steden. Doch er gewann den Bortheil, von dem lästigen Fabius sich befreit zu wissen und seine Truppen mit allen nöthigen Bedürfnissen versehen zu können.

In Rom wurde neben Aemilius Baulus ber reiche Blebejer Terentius Barro jum Conful gewählt. Beibe Confuln zogen gegen Hannibal und trafen auf ihn in einer weiten Ebene bei ber Stadt Canna. Eine mörderische Schlacht erfolgte und enbete mit ber ganglichen Rieberlage bes romischen Deeres. Die Blitbe ber romischen Jugend fand bier ihren Untergang. Rach biefem Siege bes Bannibal begann icon fein bloker Rame zu ichreden. Die Wenigen, Die fich nach Rom gerettet hatten, hielten bie Republit für verloren und schidten fich an, Italien zu verlaffen. Endlich tehrten Besonnenheit und Muth wieder, so daß man dem Sieger, als er burch eine Gesanbtschaft Frieben bot, fagen ließ: In Italien fein Friede! -

Der Umstand, daß hannibal nach einem solchen Siege nicht sogleich nach Rom zog, sindet in Folgendem seine Erkarung. Sein heer war durch Kämpse und Märsche sehr geschmolzen und entträftet, so daß er sich genöthigt sah, ihm eine Zeit lang Ruhe zu gewähren und für Zuzug aus Spanien Sorge zu tragen. Er nahm Winterquartiere in Capua und traf die nöthigen Borbereitungen, im folgenden Frühjahre den Krieg fortzuseten.

Inzwischen war in Rom ber burch und burch tüchtige Claudius Marcellus zum Conful gewählt worden. Wie man ben großen Fabius Roms Schild nannte, so erwarb sich Marcellus bald ben Chrennamen: Roms Schwert.

Bergebens wartete Hannibal auf Zuzug ans Spanien. Um einen solchen zu verhindern, hatte der römische Senat die beiden Scipionen (Enens Cornelius Scipio und Publius Cornelius Scipio) nach Spanien gesandt, die auch den Carthagern daselbst großen Abbruch thaten.

Dagegen gelang es Sannibal, ein Bunbnig mit bem Ronige von Macedo-

nien zu Stanbe zu bringen, ber auch alsbald in bas romifche Illbrien einfiel. Marcellus gewann einzelne Bortheile Einen empfindlichen über Hannibal. Solag aber verfette er bem Begner burch fein Unternehmen auf Spracus, welches bem jur Zeit von Carthago und Spanien förmlich abgeschnittenen Sannibal ber wichtigste Stützpunkt gewesen war. In biefer Stadt lebte bamals ber große Mathematiker und Mechaniker Archimedes, von dem man erzählt, daß er nicht nur Brennspiegel, burch bie er bie feinblichen Schiffe angezundet, sondern auch Maschinen erfunden babe, mittels berer im Safen befindliche romische Schiffe emporgehoben und bann gewaltsam an die Felsen der Rufte geschlendert worden feien. Diefer Mann, welcher bie Bertheibigung ber Stadt leitete, wußte zwei Jahre lang alle Angriffe ber Römer wirtungslos zu machen. Ihr zu großes Sicherheitsgefühl warb bas Berberben ber Spracufer. Die Romer vernahmen, baß fie bas Kest ber Diana feierten und bie Bachen auf Ballen und Mauern Marcellus ließ einige vernachlässigten. fühne Soldaten des Nachts die Mauern erfteigen und, als ber Berfuch gelang, andere nachfolgen. Die Wachen bes nächsten Thores murben überrumpelt, bie Römer brangen ein, Spracus marb genommen. Marcellus hatte die Stadt bem Beere preisgegeben, jeboch aufs Strengste befohlen, bas leben bes großen Archimedes zu iconen. Diefer, nicht ahnend, welch Unbeil geschehen, und bag ber Feind bereits Berr ber Stadt fei, faß in seinem Hause und zeichnete eben geometrische Figuren, als ein rauber Krieger zu ihm eintrat und nach ben Schäten bes Hauses fragte. Gang ben Untersuchungen bingegeben, Die er eben vorhatte, rief Archimebes, ohne aufzubliden: Store meine Kreife nicht! - In Buth über diese Antwort spaltete ber Rrieger bem großen Manne, ben er nicht tannte, bas Baupt.

Nach ber Eroberung biefer wichtigen Stadt wurde Hannibals Lage fortgefett bebenklicher, und er vermochte, obgleich Marcellus, fein gefährlichster Gegner, in einem Gefechte umtam, burch mehrere Jahre hin Entscheibendes nicht zu unter-

nehmen. Sein Bruber hasberubal führte ihm zwar ans Spanien ein hälfsbeer zu, boch wurde basselbe, als er kaum Oberitalien erreicht hatte, aufgerieben, wobei auch hasbrubal seinen Tob sand, und auch die Landung seines andern Bruders Mago in Unteritalien war ergebnissos für ihn. Mago sand ebenfalls seinen Tob auf dem Schlachtfelbe.

Die beiben in Spanien tampfenden Scipionen hatten indes ihre Tapferkeit auch mit dem Leben bezahlen muffen. Aber es war den Carthagern in dem jungen Publius Cornelius Scipio (dem Sohne des in Spanien gefallenen Publius Scipio) bereits ein neuer größerer Feind aufgestanden. Bon ihm haben wir nun zunächst zu sprechen.

#### Bublins Carnelius Scipie (Afrikanus).

Einer ber größten Romer, eben fo tapfer als ebel, war Bublins Cornelius Scipio, beffen Bater bie erfte Schlacht gegen Sannibal gewagt batte, als berfelbe, von ben Alpen hernieberfteigenb, in Oberitalien eingefallen mar. Bublins Cornelins Scipio, damals fechezehn Jahr alt, tampfte an ber Seite feines Baters und rettete ihm bas Leben, als berfelbe verwundet vom Pferbe fant. Auch in. ber ungludlichen Schlacht von Cauna focht er mit, und gerabe er war es, ber ben Sinn ber Geschlagenen wieder gu beleben verstand, so daß sie ihren in ber Bergweiflung gefaßten Blan, Italien ganglich zu verlaffen, aufgaben. Als nun fein Bater und fein Obeim in Spanien gefallen waren, wagte es niemand in Rom, ben Oberbefehl in Spanien gu übernehmen. Da erfcbien ber junge Scipio in ber Bollsversammlung und bat, ihn mit ber Fortführung bes Rampfes gegen Die Carthager in Spamien zu betrauen, bamit ihm Belegenheit werbe, ben Tob seines Baters und feines Obeims an ben Feinden Roms ju rachen. Im Sinblid auf bie Tildtigkeit, die er in Rom und auf ben Schlachtfelbern bewährt hatte, ward benn auch ber erft vierundzwauzig Jahr alte Publius Cornelius Scipio zum Prator gewählt und nach Spanien gefandt. Balb

brachte er in bas zerrüttete und eutmuthigte Beer wieder Ordnung und Selbstgefühl. Er belagerte Reu-Carthago und nahm es mit Sturm. Eine iunge Fürstin von außerorbentlicher Schönheit befand fich unter ben Gefangenen. Scipio vernahm, bag fie Braut fei, lieft er die Eltern und ben Brautigam berbeiholen und gab ihnen die schon Be-weinte zurud. Das reiche Lösegelb, bas ibm ber Bater mitgebracht hatte, gab er ber Fürstin als Brantgeschent. Diese That gewann ihm Bieler Herzen, benn Bene erzählten überall, wie großmuthig er gegen fie gebandelt babe, mit bem Bufate: "ein Belb, ein Gott, icon und berrlich an Rörver und Seele, sei er nach Spanien. gefommen!" und bie meiften Stabte öffneten ben Romern willia die Thore.

Darauf begab sich Scipio nach Afrika, wo er ben König Spphar von Ost-Rumibien und ben König Masinissa won West-Kumibien, bisherige Bundesgenossen ber Carthager, auf seine Seite zog. Zum Lohn für seine großen Berdienste wurde er bei seiner Rücklehr nach Rom — er war um diese Zeit achtundzwanzig Jahr alt — Consul, während zu dieser Würde sonst Reiner vor bem dreißigsten Jahre

gelangte.

Als Conful feste er, um Hannibal ans Italien wegzuziehen, nach Afrita Dier war inbeffen ber Suphar burch bie Hand ber schönen Carthagerin Sophonisbe, der Tochter Hasbrubals nicht zu verwechseln mit bem Bruber Hannibals, ber ben gleichen Namen filbrte, - bewogen worben, wieber auf die Seite Carthagos zu treten. Mafiniffa, bem die Sand ber iconen Sophonisbe früher zugefagt worden war, hielt es bagegen besto eifriger mit ben Römern und vereinigte fich fogleich mit Scipio. Beibe verheerten das Land bis an die Mauern Carthagos, während Sphar in Masiniffas Reich eingefallen mar. Gegen ihn wandte fich bas verblindete Beer. Masiniffa, von Rache gegen ben Berwufter feines Landes entflammt, eilte mit feinen Rumidiern voran. Er traf anf Spphar, gerftreute bas Beer beffelben, nahm ihn selbst gefangen und eroberte seine Hanptftabt Cirta.

Dier tam bem Sieger Mastniffa bie schöne Sophonisbe im Borbofe ber toniglichen Burg entgegen, fiel ihm zu Gugen und brach unter Thränen in folgende Worte aus: Die Götter, beine Tapferfeit und bein Glud baben bir völlige Gewalt über uns gegeben. Allein wenn es einer Gefangenen erlaubt ift, vor bem, ber fie leben und tobten laffen tann, flebend einige Worte zu reben, wenn fie es wagen barf, bie Aniee und bie siegreiche Band beffelben zu berühren, fo bitte ich bich, flehe ich bei beiner Ronigswürde, in der auch wir noch vor Kurzem gestanden haben, bei bem Ramen Rumibier, ben bu mit Spphar gemeinschaftlich führft, du wollest die zu beinen Füßen Flehende nur in so fern begnadigen, bak bu über fie, mas bu auch beschloffen haben mögeft, als beine Gefangene felbst verfügest, daß bu mich bemnach nicht ber Willfür ber ftolzen und graufamen Römer überläffeft. Ware ich auch blos bes Spphax Gemablin gewesen, so möcht' ich mich bennoch lieber einem mit mir in bemselben Afrika geborenen Numibier, als einem Frembling und Ausländer anvertrauen. Was aber eine Carthagerin. was Hasbrubals Tochter von einem Fremblinge zu befürchten habe, begreifft du selbst. Rannst bu meine Bitte nicht erfüllen, nun fo befreie mich, ich befcmore bich, von ber Gewalt ber Romer burch ben Tob! — Als Sophonisbe. bie noch in voller blühender Jugend mar, Masinissas Sand ergriffen hatte und mit ihrer füßen Stimme in solcher Beise schmeichelnb bat, murbe auch bas Berg bes Siegers von Mitleiben ergriffen, ja bie alte Leibenschaft erwachte wieber in ihm für sie, seine frühere Berlobte; er hob sie liebreich auf und führte sie in bie königliche Burg. Hier fing er an ernstlich zu überlegen, was er zu thun habe, da er sich sagen mußte, daß bie Römer die Auslieferung ber Gefangenen beanspruchen würden. Es gelang ihr, fich bei ihm hinreichend zu entschuldigen, und da sie zugleich - ob ans wirklicher Buneigung ober nur in ber Angst bes gebietenben Augenblides, ift ungewiß feine zunehmenbe Bartlichkeit erwieberte, trug er ihr, als bas einzige Mittel ihrer Freiheit, seine Band an. Die Anstalten

jur Bermählung murben fogleich getroffen und gur Ausführung gebracht. Raum war bies geschehen, fo erschien ber Conful Lalius in ber Burg. Dem Römer tonnte biefe Berbindung bes Dafiniffa mit einer Frau, die schon einen Bundesgenoffen abtrunnig gemacht hatte, nicht gleichgültig fein. Er mikbilligte bie Banblungsweise bes Ronigs Mafiniffa, begehrte Auslieferung ber Sophonisbe und tounte nur mit Dabe gu bem Entfoluffe gebracht werben, die Entscheibung ber Sache bem Scipio zu überlaffen.

Scipio, von bem Borgange unterrichtet, richtete darauf, als Masinissa zu ihm ins Lager tam, an biefen folgende erufte Mahnung: Die Thaten, die bu in Gemeinschaft mit ben Romern und auch mit beinem eigenen Seere vollbracht haft, baben bir ben namen eines Belben erworben. Gern erkennt bir auch Scipio biefen Ruhm und biefe Ehre ju; boch fehlt bir noch eine Tugenb, die keinem Delben fehlen barf: Die Gelbftbeberrfoung. Dag bich, mahrend bu ben Syphar bestegteft, sein Weib Uberwand, ift ein Fleden in beinem Belbenthume. Dn haft burch die übereilte Bermählung zugleich ein großes Unrecht an bem romiichen Bolte begangen, unter beffen Oberbefehl biefer Krieg geführt wird, bem alfo alle Gefangenen, auch Suphar und Sophonisbe, angehören. Diese Sopbonisbe zumal, von ber wir wiffen, bag fte von ihrem Bater ben wilben Sag geerbt bat, mit welchem fie icon ben Spphar von une abwendete, diefe Carthagerin, fage ich, wird fich bas romifche Bolt nimmermehr vorenthalten laffen. Darum bestege bein Berg! Hute bich, bas viele Gute, beffen bu bich rubmen barfft, burch ein einziges Lafter zu befleden und dir zugleich die Belohnung fo vieler Berbienfte felbst zu vereiteln! -

Dem Könige Massinissa waren bie Thränen in die Augen getreten, und er versprach, sich ganz dem Feldherrn zu unterwerfen. In die Burg zurückgekehrt, befahl er seinem treuesten Diener, der Sophonisbe einen Gistbecher zu überbringen und ihr dabei folgende Worte zu sagen: Gern würde ihr Massinissa das erste Bersprechen, wie ein Gatte der Gattin, gehalten haben; da aber Dieje-

nigen es anbers baben wollten, benen er fich filgen muffe, fo wolle er bas zweite Beriprechen halten, fie nicht lebenbig in bie Gewalt ber Romer gerathen zu laffen. Eingebent ihres Baters, eines rubmreiden Kelbberrn, eingebent bes Baterlanbes und zweier Ronige, beren Gemablin fle gewesen sei, moge fie unn felbft ibr Beil berathen! — Als ber Diener ber Königin ben Giftbecher gebracht und jene Worte por ihr wiederholt batte, entgegnete fie: 3ch nehme ihn als Brautgeschenk an, und wenn ber Gatte ber Gattin nichts Anderes zu geben vermag, empfange ich auch ihn nicht unwillig aus seiner Sand. Dies aber sage ihm, baf ich ruhiger geftorben fein wurde, wenn ich mich im Angesicht bes Tobes nicht noch vermählt hatte! - Dhne bie geringste Angst zu verrathen, leerte fie barauf ben Giftbecher.

Scipio, ber fogleich von bem Borgange Runde empfing, ließ ben jungen Konig, um zu verhindern, daß er in feiner Betrubnig nicht etwa felbft Band an fich lege, ins Lager rufen, gab ihm gelinbe Berweise, bag er bie Sache ohne Roth verschlimmert habe, und sprach ihm barauf Trost ein. Um seine Gebanken in noch ftarterem Grabe von bem traurigen Borgange abzulenkeu, redete er ihn am nächsten Tage vor dem versammelten . Deere als König an. rubmte feine Kriegsthaten und beschenkte ihn mit einer golbenen Krone, einer golbenen Schale, einem curulischen Stuble, einem elfenbeinernen Stabe und einem golbgesticten Gewande. Dabei fprach er: Bei ben Römern ist nichts herrlicher als Triumph, und Triumphirenbe baben teinen prachtigeren Schmud, als ben, ben bu erhältft. Unter allen Ausländern bift bu ber Einzige, ben bas romische Bolt einer folden Ehrenbezengung für wilrbig erachtet!

Diese Ehrenbezeugungen beruhigten bas Herz bes Königs wieder und erwedten in ihm die Hossinung, in den Besits des ganzen Rumidiens zu gelangen, sobald Sphax ans dem Wege geräumt sein würde. Dieser gab sich auf dem Wege nach Rom den Tod, um der Schmach zu eutgehen, bei dem Triumphange seines Besiegers in Fesseln mit aufgeführt zu werden. Masinissa erhielt

barauf einen großen Theil Oft-Numibiens feinem Reiche zugewiesen.

Inzwischen hatte bas bedrängte Carthago an Hannibal ben Befehl ergehen laffen, zurückzukehren. Er mußte ben römischen Staat verlaffen, ben er zum öfteren in seinen Grundfesten erschüttert hatte, ben er auch zertrümmert haben würde, wären ihm in umfassender Weise aus der Heimath Hülfstruppen gesandt worden.

Auf einer großen Cbene bei Bama rudten bie Beere gegen einander. Sannibal erkannte sofort, bag er mit feinen ausammengerafften Trubben bem Heere ber Römer nicht widerstehen tonne. Daber bot er bem Feinde Frieden, und es traten im Angesichte ber Beere bie beiben größten Felbherrn ihrer Zeit, Hannibal und Scipio, zu einer Unterrebung gufammen. Mit Bewunderung schauete ber junge blühende Scipio auf Hannibal, beffen Antlit von Gram und Narben burchfurcht war. Die Unterredung führte nicht zum Frieden, ba Scipio unbedingte Unterwerfung forberte. Das Schwert follte entscheiben. In einer mörberischen Schlacht siegte Scipie, und mit Hannibals Niederlage war die Macht Car= thagos gebrochen. Unter ben barteften Bedingungen erhielten bie Bunier Frieben: sie mußten bie Flotte und alle Waffen ben Römern abliefern, 10,000 Talente zahlen und versprechen, ohne Bewilligung Roms weber einen Krieg anzufangen, noch einen Frieden zu schließen.

Einen schöneren Triumph hatte kein römischer Felbherr bisher geseiert, als Scipis. Bis ins siebenzehnte Jahr hinein war Hannibal ber Schreden Roms gewesen: ihn hatte Scipis auf's Haupt geschlagen, und bamit war bem stolzen Carthago bas Joch auf ben Naden gelegt worden und bem römischen Staate hatte sich zugleich eine große Zukunft aufgethan. Aber der Held blieb bescheidenen Sinnes, er wies alle ihm zugebachten außerordentlichen Ehren zurud.

# Aritge ber Admer in Asien und Spanien.

Antiochus III., König von Sprien, war bem atolischen Bunbe mit einem großen Beere ju Bulfe gefommen. Diefen mächtigen König, ber auker Sprien und Balastina and noch einen großen Theil von Rlein-Aften befaß und ichon feine hand nach Megypten ausstredte, bas unter schwachen Königen aus dem Hause bes Ptolomaus verfallen war, brachte Hannibal, ber sein Baterland aus Furcht vor bem Schidfal, an die Romer ausgeliefert zu werben, verlaffen hatte, wiber die Römer auf. Allein Antiochus befolgte im Kriege ben Rath bes erfahrenen Belbengreises nicht; er wurde in Griechenland von ben Romern, mit benen sich anch Philipp von Macedonien und bie Achaer verbunden batten, bei Thermoppla geschlagen, mas zur weiteren Folge hatte, bağ er nach Afien flob.

Den Oberbefehl über bas romifche Heer-führte Luc. Scipio, der Bruder bes Siegers von Zama. Letterer. Bublius Scipio, ber wegen feines Sieges über Hannibal ben ehrenden Beinamen "ber Afrikaner" erhalten hatte (er warb auch "ber Meltere" genannt), freuete fich bes Ruhmes feines Brubers, bem ber Senat ben Ehrennamen "ber Affate" gab. (Wir finden ihn auch als "Scipio, ben Jungeren" aufgeführt.) Beibe Gcivionen verfolgten den König Antiochus, bestegten ihn völlig bei Magnesia und zwangen ihn zu einem schimpflichen Frieben, in welchem unter Anderem auch bebungen marb, ben belbenmuthigen Bannibal auszuliefern. Dieser floh zu bem ihm befreundeten Konige von Bithynien, Brusias. Auch von diesem forberten bie Römer Auslieferung bes Flüchtlings. Gleich barauf vernahm Sannibal, bag sein Baus von römischen Bewaffneten umstellt sei. Da griff er zu bem Gift, bas er seit langer Zeit bei fich getragen hatte, und nahm es mit ben Worten: So will ich benn bie Römer von ber Furcht vor mir befreien, weil fie ben Tob eines alten Mannes nicht erwarten fönnen! -

So machtig waren bamals schon bie Romer, bag Rouige vor ihnen gitterten

und ihren Befehlen gehorchten. Als Antiodus IV., genannt Epipbanes, ein Gobn Antiodus III., fich anschickte, ben lange gehegten Anschlag auf Aegypten auszuführen, und als Bormund bes jungen Königs Btolomaus VI. Philometer bas ganze Reich fich zueignete, tam, ba er eben Alexandrien eroberte, ber abgefandte Senator Bopilins Lana mit ber Aufforberung, Aegypten unverzüglich zu räumen. Antiochus begehrte, bag man ihm eine Bebentzeit bewillige, ber Senator aber gog mit einem Stabden, bas er in ber Sand hielt, einen Rreis um ihn und fprach mit fester Stimme: Du mußt bich entscheiben, ebe bu biefe Linie überfdreitest! - Der Ronig erfdrat und gab bas Berfprechen, bem Willen bes romifden Bolfes fich ju fügen.

Hartnädiger als bieser Krieg war ber spanische gegen die Celtiberen; er währte zwanzig Jahre und kostete den Römern große Opser an Menschenleben. Erst nach ber Unterwerfung von Lustanien (Portugal) und der Zerstörung der mächtigen Stadt Numantia im nördlichen Spanien durch Scipio Africanus ward dieser Krieg beendet und Spanien (mit Einschluß Portugals) eine römische Provinz.

# M. Partins Cain Censarius.\*

Stammenb aus ber Landschaft Tusculum, von mäßig bemittelten, braven Bargersleuten, und Befiger einer Grundftude in ben fabiner Bergen, beffen fteinichten Boben er mit eigenen Banben baute, gewährt uns Cato ein Bilb bes mühe= und arbeitsvollen Lebens bes romischen Landmannes, beffen Tugenben und beffen Mangel er befag. Ginfach und folicht in feinem Befen, fparfam und ftrenge gegen fich wie gegen Unbere, genugfam faft bis zum Unbegreiflichen, ohne Chrgeiz und frei bon jeber Leibenschaft, schien er tein höheres Biel zu tennen, als bas ftolze Selbstgefühl, bas geiftige Gesundheit und leibliche Tuchtigkeit gewährt.

Mit stiller Berehrung betrat ber Knabe bas nahe gelegene unscheinbare Saus, wo Manius Curius, ber Besteger bes

\* Rad fr. D. Gerlad, Dift. Stubien.

Byrrhas und der Sammiter, einst gewohnt und mit eigner Hand sein Feld
bestellt hatte. Die stille Größe dieses Mannes, seine Genügsamkeit, die solz verschmähete, was Andern das Glid des Lebens ist, die undeugsame Rechtlichkeit des Fabricius und alle die Tugenden, mit denen jene Heldenzeit sich schmidte, das waren die Erinnerungen, die den Geist des Ilnglings nährten und das kunftige Lebensziel ihm schufen.

And, ihn wie Scipio Africanus entführte früh ber Krieg ber heimathlichen Flur. Der günstige Zufall wollte, baß er balb unter ben Felbherrn Fabius zu stehen kam. Das Borbild bieses strengen, klugen Mannes blieb ihm auch später thener, wo Gleichheit ber politischen Ansticht sie verband.

Im Felbe zeigte Cato jene Eigenschaften, welche bie romifchen Legionen unbeflegbar machten. In Ertragen von Beschwerben mochte ibn Reiner fibertreffen; Reiner batte gewiffenhafter ben Befeten ber Rriegstunft fich unterworfen, Reiner muthiger und tropiger mit bem Schwerte ben Feind bekampft. Ja, fpater, als er felbft ein Beer auführte. änderte er in nichts die gewohnte Lebensweise: zu Fuß und baarhaupt burchwanderte er weite Landstreden und theilte jebe Mühfal mit ben Untergebenen. Aber auch die bobere Bflicht des Kelbberru war ihm nicht unbefannt: Cato burfte sich rlihmen in Spanien mehr Stäbte erobert zu haben, als bie Rahl ber Tage feines Anfenthalts bafelbft betrug; und in der Termopplenschlacht hatte er ungemeinen Ruhm erworben; feiner Rahnbeit, feinem ausbarrenbem Mutbe vorzüglich hatte man ben glorreichen Ausgang biefes Tages zu banten.

Dennoch war nicht bas Schlachtfelb ber eigentliche Schauplatz seiner Größe; sein eigenthumliches Wesen hat er als Hausvater und in der Stellung zum gemeinen Wesen offenbart.

Den Landban betrieb Cato nicht so sehr um bes Gewinnes willen, als weil ihm, wie den Bätern, diese Lebensweise die beste Schule guter Sitten schien. Seine Renntnis dieses Gegenstandes be-

weift feine Gorift, ans welcher man am bentlichten bie fluge Berftanbigfeit, Die Umficht, ben icharfen Blid bes Bausvaters ertennen mag. Hart und rauh und obne Schonung gegen eigene Schwäche, wie er war, mochte Niemand von seiner Seite fich besonderer Milbe rubmen; bie Anechte burften bei angestrengter Thätigfeit fich bamit troffen, bag ber ftrenge Gebieter alle ihre Mühe theilte, dieselbe Roft genok und ans bemfelben Beder trant. Rur die väterliche Milbe tonnte feine angeborene Strenge mäßigen. Nicht nur, bak er seinem Sobne in jeder Leibes-Abung Borbild war, ihn reiten, schwimmen, Speere werfen und in ichwerer Rüstung streiten lehrte, hat er felber bie Schriftzuge ihm erklärt und später, damit er fich im Lefen fibe, die Geschichte ber alten Zeit mit großen Lettern für ibn anfgezeichnet. Denn unwurbig ichien es ihm, bag ber Anabe eines romischen Bürgers von einem griechischen Pabagogen unfaufte Worte bore, ober noch ärgere Strafe erbulbe.

Aber nicht nur, daß er die alte Zucht bewahrte, er verschmähte auch nicht bas Gute, bas bie nene Beit gebracht. Unb so wie er alle Mußestunden der eigenen Belehrung widmete, so follte auch sein Sohn die Früchte der erworbenen Kenntniffe ernten. Also außer bag er seine reichen Erfahrungen über ben Landbau nieberschrieb und für seinen Sohn eine Anweisung zur Rebefunft entwarf, eine Menge wiffenschaftlicher Fragen und Briefe behandelte, bat er fich zum vollfommenen Rechtsgelehrten ausgebildet, hat noch im reifen Alter die Sprache des ihm verhaßten Griechenvolkes erlernt, hat an zweihundert Reben aufgefest und endlich in ber Geschichtsschreibung eine neue Er hat zuerft von Epoche begründet. ber bergebrachten Manier ber Annalisten fich losgemacht, hat gelehrte Forschungen angestellt, bat bie Urzeit aller italischen Staaten und Städte aufgehellt und die Zeitgeschichte bis turz vor seinem Tobe im großartigen Sinne bargeftellt.

Im Staate endlich mar fein Streben barauf gerichtet, die Tugenben ber Uhnen, bie er übte und bewunderte, seinem Baterlande zu erhalten und ber brobenden Berberbnig mit allen Rraften zu wiberftreben. Auerst war er als Rechtsbeiftand eingetreten und balb beim Bolte Die Müchternheit, bie Strenge, bekannt. bie Scharfe feiner Rebe, noch mehr, ber Ginflang von Wort und That, erregten die Aufmerkfamteit ber Menge. Er erichien bem Bolte, bem er auch im Meugern ähulich war, ein Bilb ber guten alten Beit, wo bie Sitten gleicher waren, wo allein perfonliche Tüchtigkeit ben Borzug gab. Das flare blaue Auge und bie beitere Stirne, von röthlichem haare leicht bebedt, zeigten ben reinen, vorwurfsfreien Ginn; die fraftigen, icharf ausgeprägten Ruge verffindeten unbeugsame Willenstraft. Aber wenn er bie starte Stimme erhob, die Ueppigkeit der Sitten anzuklagen, wenn er bie Brachtliebe ber Großen und die Uebertretung bes Gefetes ftrafend rugte, ba laufchte bas Bolt mit Wohlgefallen seiner Rebe und fühlte von bem fühnen Freimuthe mächtig fich ergriffen.

Alfo gelangte er balb zu Ehren und Bürben, und feine Stimme galt wie im Senat, so in ber Gemeinbe. Bei Bermaltung ber Quaftur entstand ber erfte Amift zwischen ihm und Scipio Africanus, ber, damals Consul und nur Carthagos Sturz im Auge, bas Heer burch Freigebigkeit und Nachsicht verwöhnen mochte. Aber Berschwendung jeder Art war, als bie alle Sittenstrenge lofenb, bem Cato im Grunde ber Seele verhaft, und ba Scipio zugleich einer Borliebe für hellenische Sitten verbächtig war, so verließ ber erzürnte Quaftor feinen Conful und kehrte nach Rom zurück. Er war es, ber ben feinbseligen Antrag bes Fabius unterstütte, fraft bessen zehn angesehene Männer nach Sicilien gesandt wurden, mit ber Bollmacht ausgerüftet, ben Scipio zu entfeten, wenn Fabius' Beschuldigungen gegründet maren. Wohl beschämte bamals Scipio die Neider seines Ruhmes und zwang burch bie meisterhaften Anordnungen beim Beer und ber Flotte selbst seinen Feinden Bewunderung ab: aber die innere Spaltung blieb, weil in ber Geistesrichtung beiber Manner ein entichiebener Wegenfat begründet mar.

Cato blidte fehnsuchtsvoll auf die alte Zeit zurud, Scipio begrüßte erwartungsvoll bie Bufunft, die er mitbegrundet;

Cato, in landlicher Befcaftigung erwachsen, fand feinen Stolz in Beibehaltung rauber Lebensweise, mabrent Scipio im Glanze bes Reichthums bie Berfeinerung ber Sitten als Begrindung boberer Bilbung icatte. Cato endlich, mit bem Sinn bes alten Roms, hat fein ganges Leben für Berkommen, Sitte unb bes Gesetes Heiligkeit gekampft, während Scivio mit bem Aberwiegenben Ginfluß ber Trefflichsten bes Staates Kraft und Stlipe fab. So waren fie perfonlich getrennt für immer, wenn auch Beibe in gleichem Mage für bie Größe Roms gewirkt. Auch bekampfte Cato in Scipio nicht ben ruhmgefronten Sieger, fonbern bas haupt ber Manner, beren Uebermacht — nach seiner Auffassung — bie Freibeit fcmalerte, beren Bugellofigfeit ben Sitten gefährlich mar.

In diesem Rampfe schien ihm erft bas -volle Bewuftsein seiner Kraft zu werben, wenn gleich baburch fein urfpranglich ranhes Wesen zur Schroffheit und zur Starrheit fich verbarten mochte. Reine Berletung bes Befetes, fein Unbill gegen Bürger ober Unterthanen, feine Berbohnung guter Sitten ließ er ungerügt; da schützte nicht Geburt noch Rang, nicht Reichthum vor seinem Grimm, und er rubte nimmer, bis ben Frevler bie Strafe bes Befetes traf. Der gabllofen Feinbe, bie er sich baburch erregte, tonnte er spotten; vierundvierzig Male hat er angeklagt vor Gericht erscheinen muffen, und immer ward er freigesprochen; benn die Unschuld mar sein Schild, ber Rebe Allgewalt sein Schwert; und immer höher ftieg er in ber Gunft bes Bolts, und immer furchtbarer erschien er seinen Feinden.

Schon hatte er die ganze Stufenleiter bürgerlicher und kriegerischer Ehren erstiegen, und nur die höchste Würde, die Censur, war für ihn unerreicht geblieben. Denn, um dieses zu hindern, hatte der Abel seine ganze Kraft ausgeboten, und, da Cato seine Bewerbung ankündigte, sieben Mitwerber aus den edelsten Geschlechtern gegen ihn ausgestellt. Alle, wenn auch sonst in ihren Richtungen getheilt, waren darin einig, Cato zu verzörängen. Aber tropbem, daß dieser im Borans angekündigt hatte, daß er die

Beilung bes franten Gemeinwefens mit aller Strenge vollziehen werbe, flegte er boch über alle feine Begner und warb mit feinem gleichgefinnten Freunde Bolerius Flaccus gur Cenfur berufen. 2Bas er gebrobt, bas hat er erfüllt: feine Cenfur war bie Geifel aller Schulbbelabenen; mehrere wurben aus bem Genat, viele aus bem Ritterstande ausgestoken, eine große Anzahl, bie Stude bes Bemeindelandes an fich geriffen, ober unmäßiger Brachtliebe fich ergeben, wurden um ungeheure Summen gebuft. bantbare Bolt ertannte burch Errichtung einer Chrenfaule sein Berdienft; ja bie hohe Achtung, die man ihm zollte, flieg mit ben Jahren bis jur Ehrfurcht, und er galt im Senat wie in der Gemeinde als ber treueste Schirmer des Rechts und ber Berfaffung.

Wie nun Cato in der Leitung der innern Berhältniffe durch das unverdorbene Boltsgefühl geleitet wurde, fo and in ber Stellung ju bem außern Feinde. Auch ba tannte er teine Schonung. Bblferhag erftirbt erft mit völligem Untergange, und ein halbes Jahrhundert batte bie Erinnerung nicht gebleicht, was bie Römer von den Carthagern Gräfliches erbulbet. Darum wollte er sie verber-Umsonft widerftrebte die Ariftofratie, welche burch bie Feffel außerer Furcht bas Bolt in den Schranken ber Mäßigung zu erhalten meinte; Cato wollte gerade biefe Furcht entfernen, bamit bas Bolf in Dufe feine innern Angelegenheiten ordue. Die Grundfate bes greifen Mannes fiegten. Wenn ber Anblid ber Trummer Carthagos nicht fein Auge sättigte, denn er starb bald nach Beginn bes Rrieges, fo mochte ber neue Glang eines verhängnifvollen Ramens ihm die Gewißheit geben, daß Roms Keindin dem Untergange verfallen fei.

So sind Cato und Scipio während bes Staates höchster Blitthe in innerer wie in äußerer Entwicklung ihrem Bolke Führer und Borbilder gewesen. In ihnen hat sich das römische Wesen in ungetrübter Reinheit dargestellt; sie haben die innerste Gesinnung des Bolkes offenbart, sie haben seine Geistesrichtung für die Zukunft festgestellt. Im Dause keusche Sitte und strenge Zucht, im öffentlichen

### lanblicher Beldaftigung er- | Beilung bes franten Gemeinwefens mit

freighte et enn m

Charles Barthag ·. tu Leading the Conference of State of American Conference of C Self of the self of the self of the self of

Land Company and the season of the season of the 1 200 100 200 1 Company of the Same of the

or the first of the second of the second Cat Have not a feet to Light France Chicago 1. 1 m. Employan a m 2 m provides a sample and the same of the same rj 98 84, the following of the series of the first and themselves and the Bor in in in in in in inge to

Borans angerundigt hatte, bug de Die . Come une gitting, and in Benetithen

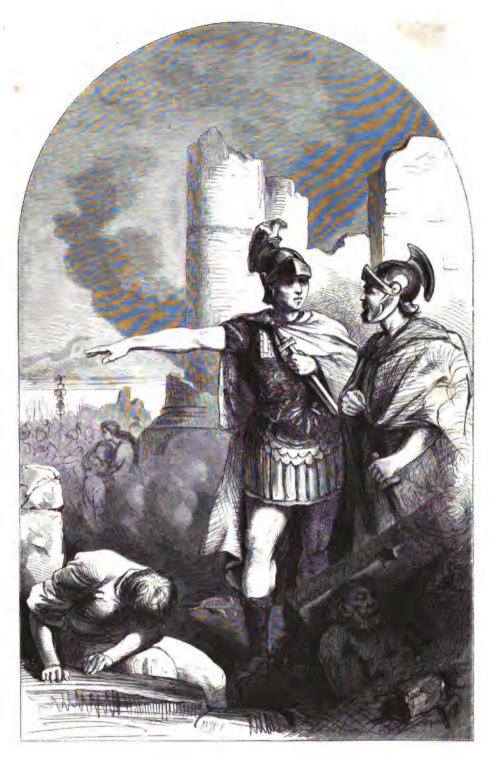

Scipio auf den Erummern Carthago's.

Leben Ernft und Burbe und Beilighaltung bes Gefetes, im Rriege unbeugfame Willenstraft und Belbenmuth, frommer

Glaube und Gottesfurcht, bas maren bie Grundfaulen romifder Freiheit.

# Der dritte punische Krieg.\*

Debe seiner Reben im Senate schloß Cato mit ben Worten: Uebrigens bin ich ber Anficht, bag Carthago zerftort werben muß! — Durch Carthago war ber romifche Staat bem Ginfturg nabe gebracht worben: wer burgte bafur, bak nicht ein zweiter Sannibal aus bem nach Catos Meinung nicht genug gebemuthig= ten Carthago erstebe? Sein Wunsch war auch ber Wille bes rönnischen Bolfes; er fprach nur offen aus, mas alle Dentenben empfanben. Man wartete nur auf Gelegenheit, um bas begonnene Wert wieber aufzunehmen und, falls bas Blud ben romischen Waffen bold mar, zu Enbe ju führen. Die Gelegenheit tam balb. Die Anbanger bes Konigs Masinissa murben aus Carthago vertrieben, mas biefen veranlagte, carthagisches Landgebiet zu besetzen. Da bie Carthager aber nach bem mit bem römischen Staate geschloffenen Frieden nur mit beffen Bewilligung Rrieg führen burften, wandten fie fich an den Senat ju Rom und baten, einer Rriegserflärung von ihrer Seite an Masiniffa zuzustimmen und ihnen zugleich Bunbesbulfe ju gemabren. Gie fanden nur taube Ohren. 218 sie nun auf eigene Sand ju ben Waffen griffen, erflarte Rom, Carthago habe ben Frieden gebrochen, und alsbald vernahmen bie Carthager, bag ein großes römisches Beer gegen fie ausgeruftet werbe. Gie erichraten und erklärten bem Genate von Rom ihre Unterwerfung. Go senbet uns, marb ben carthagischen Befandten gefagt, breibunbert Beifeln! - Dreihundert vornehme Jünglinge werden ihren Eltern entriffen und nach Rom gefandt. Dennoch fest ein romisches Beer unter Scipio bem Blingern (im Jahre 149) nach Afrika über, und die Carthager empfangen ben Befehl, alle Waffen und

Rriegsvorräthe auszuliefern. Es geschiebt. Da kommt eine neue Forberung. Die Carthager follen ihre Stadt ichleifen und fich auf einer anbern Stelle bes Lanbes, bie aber brei Meilen von ber Rufte entfernt fein muffe, anbauen. Dies bringt die Carthager zur Berzweiflung; fle bieten ibre lette Rraft anf, um wenigstens

mit Ebren unterzugeben.

Die auf einer Salbinfel liegende Stadt war ftart befestigt, ber Eingang in ben Bafen ben feinblichen Schiffen burch Retten gesperrt und ein Landheer fo aufgestellt, bag bie Bewohnerschaft unnnterbrochen mit Lebensmitteln versehen werben kounte. Jung und Alt arbeitete an ber Berftarfung der alten Bertheibigungswerte, an ber Berftellung neuer. Baufer murben abgetragen, um Schiffsbalten gu gewinnen, ebles und unebles Metall wurde herbeigebracht, um Waffen baraus ju fcmieben; auf Strafen und Blaten, sogar in den Tempeln waren Werkstätten zu Waffenbereitungen aufgeschlagen. Der friegerische Trieb hatte in bem Dage bie Bevölkerung ergriffen, daß fogar, ba es an Bogensehnen gebrach, Frauen ihr langes haar gaben, aus benen Gehnen gebreht murben. Zwei Jahre lang leifte= ten die Carthager ben erbittertsten Wiberftanb. Im britten Jahre endlich (146 v. Chr.) gelang es ben romifchen Solbaten, auf einer Seite ber Manern Berr ju werben. Auch bies brach ben Biberstand ber Einwohner, die sich mit ber Kraft ber Berzweiflung vertheibigten, noch nicht. Haus für haus, Strafe für Strafe tonnte nur burch schwere Opfer errungen werben. Erft am fechsten Tage mar bie Blutarbeit vollendet, war Rom Herrin Carthagos. Bon 700,000 Ginwohnern hatten 640,000 ihren Tob gefunden, gegen 60,000, die in Gefangen-

<sup>\*</sup> Rach Brebow, Beltgeschichte, und Grube, Characterbilber.

icaft geriethen, murben in bie Sclaverei vertauft. Siebenzehn Tage braunte bie Danach murben bie Bebaube, Stadt. die vom Keuer verschont geblieben waren, ber Erbe gleich gemacht und grauenvolle

Bermunidungen über biejenigen ausgefprocen, bie etwa jum Bieberaufbau ber Stadt Sand anlegen würben. Das Bebiet von Carthago war bamit eine römiiche Broving geworben.

# Die letten Ariege mit Macedonien und Briechenland.\*

Arieg mit Bersens von Macedonien.

Schon Bhilipp III. von Macedonien, welcher viele von ben glanzenden Gigenichaften bes großen Alexander befag, ge= bachte nicht für immer auf bas zu ver= gichten, was er nach ber Schlacht von Rynostephala hatte abtreten muffen. Er batte fich zu ber Annahme ähnlicher Bedingungen bequemen muffen, wie fie Carthago nach bem zweiten punischen Rriege auferlegt worben maren. Durch einen entebrenden Frieden eine Reit lang gehemmt, ertannte er endlich, bag gegen bie Arglift ber Romer nichts fcute, als offener Rrieg. Sein Stolz war auf's Tieffte gefrantt worben. In bem afiatischen Feldzug hatte er ben Römern treuen Beiftand geleiftet. Als er nun gur Belohnung seiner treuen Dienste ben ungeftorten Befit einzelner Eroberungen verlangte, wurden feine Bitten mit Bohn erwiedert. Er, ber Berricher eines ftreitbaren Bolks, mußte vor bem Richter= ftuble römischer Befandten erscheinen, welche in Tempe versammelt, über bie nord-bellenischen Staaten bas Richteramt übten. Gine Menge Städte, Die er burch Rriegsrecht erworben, wurden ihm abgefprocen, seine Burbe ungeftraft von ben feinblichen Gesanbten verunglimpft. Der Stachel tes Unmuthe, ben biefer Sohn in feinem Bergen gurudließ, hatte vielleicht ben Rrieg auf's Rene entzündet, wenn ihn nicht ber Tob in seinen Entwürfen überrascht batte.

Nach ihm bestieg Perseus ben macedonischen Thron. Bon seinem Bater batte er finstern Römerhaß geerbt, mas ibn jum Lieblinge bes Boltes in ben hellenischen Städten machte. Die Böotier

traten mit ibm in ein Bunbnif, bie Aetoler begaben fich unter feinen Schut; felbst in ben achaischen Bunbesversammlungen gewann er einen zahlreichen Anhang; er war außerbem mächtig burch seine Berbindungen mit den Königen von Sprien und Bithynien. Als er, gestütt auf diese Macht, die frühere Unabhängigkeit zu gewinnen suchte, war nach ben Grundfagen romischer Staatstunft ber Arieg unvermeiblich.

Der Ausbruch bes Krieges ward beschleunigt durch ben König Eumenes von Bergamus, ber bor bem ronischen Genat als Antlager gegen Berfeus auftrat. Durch ibn empfing ber Senat zugleich einen genauen Bericht über bie Kräfte und innern Buftanbe bes macebonischen Reiches. Der Krieg Roms gegen Macedonien war jest eine beschloffene Sache, und nur ber Form wegen wurde noch eine Gefandtichaft an Berfeus geschidt, bie ihm angutunbigen batte, bag, wenn er nicht die Rüftungen einstelle, die Städte und Ortschaften räume, welche er wiberrechtlich besetzt habe und den Berbundeten Roms nicht vollen Schabenerfat leifte, das Freundschaftsverbundnig mit Rom sein Ende habe. Wie zu vermuthen war, wurden biefe Forberungen von Berfeus mit Entschiedenheit zurudgewiesen, und nun brach ber Krieg aus.

In ben beiben erften Felbzügen (171 und 170) war bas Schlachtengluck bem Berfeus hold. 3m britten Jahre gelang es zwar dem Consul Q. Marcius Phi= lippus, nach vielem Ungemach, in Macebonien vorzubringen, allein Perseus verschanzte fich am Enipeus, und bie beiben Heere lagen sich den Rest des Jahres unthätig einander gegenüber. Run schloß

<sup>\*</sup> Rad &. D. Berlach, Sift, Studien, und 2B. Schorn, Beidichte Briechenlands.

Berfens ein Bandnig mit Genthius, bem

Der größer geworbenen Schwierigkeit setzegen. Lucius Aemilius Paullus, bessen Bater ruhmvoll bei Canna gefallen war, ward an die Spitze des römischen Heteres gestellt. Neben ihm wurde der Prator En. Octavius mit der Leitung der Flotte betraut, L. Annicius aber an die Spitze des Herrestheiles gestellt, der die Grenz-orte Ilhriens besetzt, bett.

Auf die Tüchtigfeit diefer Beerführer fette Rom groke Soffnungen. Diese wurden noch von bem Erfolg übertroffen. Den Anfana machte L. Annicius, welcher in einem Monat seine Aufgabe durch bie Bernichtung ber illprischen Dacht und die Gefangennahme bes Genthius er-Daran war vorzüglich schuld bie Treulofigfeit bes Ronigs Berfeus, welcher erft ben ungludlichen Fürften burch alle erbenklichen Runfte auf feine Seite gezogen und ihn bann, als er nicht mehr jurudtreten tonnte, ichanblich im Stich gelaffen hatte. Doch auch für ihn nabete fcon mit Riefenschritten bas Berberben. Raum war Aemilius im Lager angekom= men, als er, woran es bisher gefehlt batte, bie Rrieger mit frischem Duthe zu erfüllen wußte. Dieser wurde noch burch die Runde von der Gefangennahme bes Genthius erhöht. Im Jahre 168 kam es bei Phona zu einer Schlacht, in welcher bas macebonische Beer völlig geschlagen ward. Der König war geflohen. Seinem Beize, seiner Graufamteit und seiner Feigheit hatte er es zu verdanken, daß feine Stadt Miene machte, seine Rechte gegen ben vordringenden Sieger zu vertheidigen. Er ward gefangen genommen und ftarb, bes Thrones entfett, in einem Gefängniß zu Alba. Ihm war noch furz vorber Gulfe von dem frafti= gen und friegetundigen Baftarenvolfe angeboten worden. Um seine Schätze nicht angreifen zu muffen, nahm er bie Hülfe nicht an. Jest fielen biefe Schäbe - über 6000 Talente in Gold und Silber - ben Romern als erwünschte Beute zu.

Das fünftige Schickfal Macedoniens, sowie ber angrenzenden Länder, wurde burch Commissarien, 10 für Macedonien und 5 für Myrien, nach einem vorlaufigen Beidluffe bes Senats naber beftimmt. Es war Grundfat bei ben Romern, die Angelegenheiten eroberter Lanber junachst provisorisch ju ordnen, um fie für bas ihnen zugebachte Joch reif zu machen. Daber erhielten fie entweber eine scheinbare Unabhängigkeit ober fielen verbunbeten Fürften ober Bollern als ein anvertrautes Gut anbeim. Macebonien und auch Illvrien wurden zum Erstaunen aller Bolfer fur frei ertlart, jeboch mit ber Berbindlichkeit, ben Römern bie Balfte bes Tributs, nämlich 100 Talente. zu zahlen, welchen vorher bie Könige erboben batten. Ferner wurden sie in vier von einander getrennte Staaten getheilt. und jeder der Freistaaten erhielt seine eigene Regierung, welche in die Sanbe eines Senators tam; teiner ber Freistaaten durfte aber mit dem andern Han= bel treiben ober ben minbesten Berkehr unterbalten.

Nachdem römische Abgeordnete auf diese Art bem besiegten Macedonien eine Freiheit gegeben, welche bie Sehnsucht nach königlicher Gewaltherrschaft beim Bolte erwedte, murbe ben bestürzten Hellenen burch eine That fonder Gleichen Runde gethan, wie ber römische Senat Rache nehme an feinen Feinben. friegerischen Epiroten batten bem Ronige Berfeus Bulfe geleiftet; fie buften es burch furchtbare Berbeerungen ihres gan= gen Landes; 70 Städte gingen in einem Tage in Flammen auf, 150,000 Ginwohner murben - in die Sclaverei verkauft. Schauber und Entsetzen burchbrang bie Bellenen bei biefer Radricht, und fie faben angstvoll ber Butunft ent-Ihnen Zügel anzulegen, hatte der römische Senat eine andere Magregel erbacht. Es erschienen zehn römi= sche Abgeordnete in Hellas, zu untersuchen, wer in bem letten Kriege burch That und Gesinnung sich gegen die Romer feindlich bewiesen. Die Untersuchung ward erleichtert burch eine große Schaar von Berrathern, welche um ichnoden Bewinn ihre Mitburger bei ben Fremblingen anklagten. Die Römer forberten Auslieferung ber freisinnigsten und tuchtigften Burger. Wiberftanb mar unmöge lich, und so wanderten hunderte ber

ebelften Manner in bie Befangenschaft nach Rom.

#### Riebermerfung Griechenlands.

Einem brobenden Sturme gleich hatte bas Berberben lange icon über Griechenland gefchwebt, endlich brach es berein. Die Lacebamonier, Die Feinde bes achai= fchen Bunbes feit feiner Entftehung, fpater burch bie Gewalt jum Beitritt genothigt, bewahrten ben alten Groll. Die Erinnerung an die Macht und den Ruhm bes alten Sparta war auch in bem entarteten Gefchlechte nicht erloschen, und die Liebe zur Unabhängigkeit erwachte von Reuem, als Berwürfnisse unter ben Bauptern bes Bunbes und Grengftreitigfeiten bie Gemuther noch mehr erbitter-Jebe Klage gegen die Achäer wurde von den Römern gern gehört. wegen batten bie Lacebamonier zu ihnen ibre Zuflucht genommen. Aber ber Genat, um bie Staaten noch mehr zu entzweien, wies fie mit icheinbarer Dagigung an bie Entscheidung ber achaischen Bunbesversammlung, als welche mit Ausnahme bes Blutbanns Recht über fle habe.

So entbrannte ber Krieg von Neuem; die Achäer rücken mit einem Heere die unter die Mauern von Sparta; die Lacedamonier, auf's Aeußerste gebracht, wagten den ungleichen Kampf. Aber es siel die Blüthe ihrer Mannschaft, und nur die Berrätherei des achäischen Feldherrn und ein schleuniger Wassenstliustand, durch die Kömer vermittelt, rettete sie vom völligen Untergange. So wütheten Pärteiungen und Bürgersrieg, während Kom das Berderben des Bundes beschloß.

Es erschienen endlich römische Abgesanbte und eröffneten ben Abgeordneten
ber achäischen Städte die Beschlüffe des
römischen Senats: Nicht nur die Lacedämonier, sondern auch Korinth, Argos,
heraklea am Deta und Drowmenos in Arkadien sollten ihres Bundeseides ledig
sein, denn die waren nicht achäischen
Stammes.

Wie biefe Erflärung befannt wurde, erfüllte fie alle Gemüther mit rasender Berzweiflung. In ohnmächtiger Buth beschimpfte man die römischen Gesandten, und es wurden die anwesenden Lacedamonier in ben Rerter geworfen. Die romifche Gefanbtichaft ichieb brobenb; bie Achaer erwählten ben Aritolaus, einen entschiebenen Römerfeinb, zum Bundesfelbherrn und befchloffen ben Arieg gegen Sparta und Rom.

Um vieselbe Zeit kam ber Prätor Q. Excilius Metellus nach Macedonien, um ben Usurpator Andriscus, welcher sich für Philippus, Bruder und Adoptivsohn des Berseus, ausgab und daher gewöhnlich Pseudo-Philippus genannt wird, zu bekämpfen. Als dieser angebliche Sprößling der Antigoniden zuerst auftrat, wurde er für einen unstnnigen Abenteurer gehalten und verachtet; bald aber nahm die Sache eine ernste Gestalt an.

In Macedonien fehlte es nicht an Missvergnügen und Unzufriedenheit mit der Abschaffung der königlichen Bürde und
mit den von den Römern getroffenen Einrichtungen; beshalb waren schon früher Unruhen ausgebrochen. In Kurzem hatte Andriscus an der Grenze von Thracien eine Schaar verwegener Menschen um sich versammelt und besetzte mehrere Orte. Darauf brachte er es bahin, daß thracische Fürsten und Böllerschaften ihn als macedonischen Brinzen anerkannten und unterstützten. So sah er sich im Stande, biesenigen, welche ihm widerstanden, mit Gewalt zu bezwingen.

Gegen diesen Andriscus mar D. Cacilius Metellus abgeschickt worben. Der römische Kelbherr benutte ben Reitpunkt, als ber Feind feine Streitfrafte nicht beisammen hatte, griff ihn an und schlug ihn so entscheibend, daß er nach Thracien zu flieben fich genothigt fah, woher er aber balb mit frischen Truppen gurudtehrte. Eine zweite Schlacht murbe geliefert, welche eben so ungludlich für Andriscus ausfiel; er selbst gerieth darauf durch thracischen Berrath in Gefangen-Somit borte ber macebouische Rrieg auf; er hatte 25,000 Golbaten bes Usurpators bas Leben getostet. Bur Strafe für ben Aufruhr verlor Macebonien seine Selbstftanbigfeit und murbe eine romifche Proving.

Dieses war ber Stand ber Dinge, als ber achäische Krieg ausbrach. Begann er vor Andriscus' Besiegung, so hatte Wetellus, im Ruden angegriffen, in eine bebenkliche Lage kommen können. Dieser wünschte Griechenland zu retten und die Ankunft des Consuls Mummins zu hindern, dem, wie er wußte, die Führung des achäischen Krieges übertragen worden war. Daher reichte er, obwohl die Achäer kurz zuvor seine Gesandten so schwählich behandelt hatten, noch einmal die Hand zur Bersöhnung und versprach ihnen völlige Vergessenheit des Geschehenen, wenn sie die Wassen niederlegten und ihren Ansprüchen auf Sparta und die übrigen abgefallenen Städte, welche die römische Partei gewählt hatten, entsagten.

Als ber Antrag verworfen murde, zog Metellus, welcher bereits aus Macedonien aufgebrochen war, in Eilmärschen heran und erschien plöhlich am Archeus im Angesichte ber Achäer. An Aritolaus bewährte sich jetzt, daß, wo der Muth auf der Zunge sitzt, die Brust im Angenblide der Entscheidung von seiger Furcht erzittert. Kaum hörte er von der Nähe des römischen Heeres, als er seine Stelsung bei den Thermopplen verließ.

Metellus folgte bem Fliehenden auf bem Fuße nach und erreichte ihn vor der Stadt Starphea in Lotris, wo die Römer ohne alle Mihe einen glänzenden Sieg über das achäische Heer erfochten. Aritolaus wurde nach der Schlacht nicht mehr gesehen, er fand seinen Tod in den Wogen des Meeres oder nahm Gift.

Doch bieser Unfall erschütterte bie Achäer nicht. Diacus warb zum Bunbeshauptmann ernannt und eine allgemeine Bewaffnung geboten. Selbst die Knechte wurden freigegeben, um das Heer zu verstärken. Dennoch betrug es nur 14,000 Mann Fusvolk und 600 Reiter.

Gegen diese Macht zog der Consul Mummius heran, dem die Führung des Krieges vom Senat übertragen war. Sein Deer war dem seinblichen weit überlegen an Zahl (25,000 Mann zu Fuß und 3500 Keiter) und auch an innerer Kraft. Aber die Uchäer, ermuthigt durch den Bortheil, den sie über die römische Borhut errungen, verließen die unbezwingliche Feste Korinth und rücken auf der Landenge in Schlachtordnung gegen den Feind.

Raum gewann Mummius Zeit, Die

Seinen zu ordnen, und der Kampf begann. Die achäischen Reiter verließen seige die Reihen beim ersten Angriff des Feindes, aber das Fusvolk stritt mit Heldenmuth und wärdig der großen Vorzeit ihres Bolkes; zum Sieg oder zum Tod entschlossen, kämpften sie über den Leichen ihrer Brüder, bis sie von allen Seiten umringt wurden. Da sank dem Diacus der Muth; ohne Hossung gab er Korinth auf und entwich nach seiner Baterstadt Megalopolis. Dort tödtete er sein Weid mit eigener Hand, daß sie nicht in der Feinde Gewalt käme, er aber trank den Siftbecher.

Die Korinther hatten nicht ben Muth, für ihren heerd zu kämpfen; sie verließen ihre Deimath und suchten anderswo ein schikendes Obdach. Mummins war verwundert, als er vor der Stadt ankam und die Thore offen sah; er traute nicht dem Schein und fürchtete einen hinterhalt. Erst am dritten Tage nach der Schlacht hielt er seinen Einzug. Er ließ Korinth plündern und dann den Flammen preisgeden. Bei dieser Gelegenheit gingen viele der herrlichsten Kunstwerke theils durch die Rohbeit der Soldaten, theils durch den Brand unter.

Nach der Zerstörung von Korinth unternahm Mummins einen Zug nach bem Innern bes Beloponnes, wo er nirgende Widerftand fand. Allenthalben ließ er das Bolk entwaffnen, die Orte plunbern, theils fogar gerftoren. Debrere von ben Beloponnestern, welche als Anftifter bes Rrieges angegeben wurden, erlitten die Todesstrafe; eine große Angabl führte er in die Sclaverei. Aus allen Gegenden Griechenlands ichleppte er bie iconften Dentmaler ber griechischen Kunft, Statuen und Gemälde, zur Zierde des Triumphes fort. Weil der geraubten Schate fo viele waren, bag man bie Doglichkeit nicht abfah, wie fie alle nach Rom zu schaffen feien, murbe eine Bahl berfelben verfteigert. wenig Kunstsinn Mummius besaß, ergiebt fich baraus, bag er bie Schiffer, welche den Transport der Kunstwerke beforgten, verpflichtete, ihm neue machen ju laffen, wenn fie die ihnen anvertrauten verberben würden.

Um das kinftige Schidsal ber Städte und Einwohner, welche vom Feuer und vom Schwerte verschont worden waren, zu bestimmen und die Angelegenheiten zu ordnen, schidten die Römer, wie es bei ihnen gebräuchlich war, zehn Commissarien. Diese machten Hellas nebst dem Beloponnes unter dem Namen Achaia

zu einer römischen Provinz, legten bem Lande einen jährlichen Tribut auf, schafften bie bemotratischen Berfassungen ab und gaben die Regierung (benn auch unter den Römern hatten die einzelnen Städte ihre eigene Berwaltung) in die Hände der Bermögenden.

# Publ. Corneffus Scipio Aemilianus.\*

Scivio Aemilius unterscheidet fich von ben romifden Felbberren früherer Jahrhunderte, wie seines Zeitalters, badurch, bag er ein hoberes Beifte leben mit bem bochften friegerischen Ruhme zu vereini= gen wußte. Er ertannte bie Bereblung bes sittlich-geistigen Lebens burch Aufnahme bellenischer Wiffenschaft und Runft als ein Bedürfnig ber Zeit. Daber ehrte icon ber stille ernfte beicheibene Ifingling ben weisen Lalius, wie ein Sohn ben Bater, baher zollte er ben Bellenen Bolybins und Banatius ungebeuchelte Berehrung und mablte fie fich zu Führern und Borbilbern für's Leben. Nur in der Freundschaft kannte er kein Mag, mahrend er sonft bie besonnene Mannestraft eines Lehrlings ber Hellenen bekundete. So hatte sich um ben Bewunderer bellenischer Wiffenschaft ein Rreis ebler Jünglinge versammelt, welche, wie verschieden auch ihr Streben fein mochte, doch die gleiche Liebe ihm verband. Auch bie erften Dichter jener Zeit, ber feingebildete Terentius und besonbers ber geniale Bolfsbichter C. Lucilius, waren ihm eng verbunden.

Glanzender noch ift seine friegerische Laufbahn. Den kuhnen Heldengeist des sechzehnjährigen Junglings hatte die Schlacht bei Phona offenbart, wo die Kampflust ihn so ins Getummel rig, daß

er erst in später Nacht zu bem bestürzten Bater wiederkehrte. Aber sein Beruf jum Feldherrn ward zuerst im spanischen Kriege fund. Da in biefem morberischen Rampfe alljährlich die Blüthe ber römiichen Jugend geopfert murbe und allgemeine Baghaftigfeit die Burger gefeffelt bielt, ba bat Scipio nach bem Borgange seines großen Ahnherrn bem Baterlande freiwillig seine Dienste angeboten, bat ben Conful als Legat nach Spanien begleitet, bat unter bie Keinde Kurcht und Schrecken, den Seinigen das vorige Bertrauen und Sieg gebracht. Wo bie Gefahr gebot, kämpfte er zuvorderst in den Reihen; ein Mann von feinem Gliederbau und mäßiger Leibesgröße, bat er ben Zweikampf mit einem spanischen Fürsten von ungebeurer Körvertraft mit glanzenbem Erfolge bestanden und im Angefichte beiber Beere feinen Begner über-Beim Sturm auf Intercatia wunden. war er ber Erfte auf ben Binnen, fo baß er eine Siegestrone fich errang. Die ungeschwächte Rraft ber Jugend, geftählt burch Mäßigkeit und unablässige Uebung, ein seltenes Bertrauen in die bewußte Kraft und besonnener Muth im beißen Schlachtgewühl, fie wirften wie ein Zauber auf bas Beer, und einen Kelbaug, mit buftern Ahnungen und bangem Borgefühl begonnen, fronte Ruhm und Sieg.

<sup>\*</sup> Rach &. D. Berlad, Sift. Stubien, und 28. Bug, Beichichte bes Alterthums.

# Viriathus. Numantia.\*

Spanien war schon seit bem zweiten punischen Rriege eine romifche Broving, in welcher aber bie romifchen Statthal= ter fast ununterbrochen Krieg zu führen batten. Ru ben muthigsten und zugleich gefährlichften fpanischen Boltern geborten bie Lufitanier, welche zwischen ben fluffen Tajus (Tajo) und Minius (Minho) wohn= ten. Nachdem ber Brator Servius Sulpicius Galba 151 v. Chr. von ben Lufitaniern gänzlich geschlagen worden war und faft fein ganges Beer verloren batte, brang er 150 v. Chr. von zwei Seiten in Lusitanien ein und trieb die Feinde fo in die Enge, daß fie um Frieden baten. Galba nahm bie angebotene Unterwerfung mit erheuchelter Freundlichkeit an und ftellte fich, ale ob er bie Raubereien der Lusitanier ihrer Armuth und ber Unfruchtbarfeit ihres Bobens qu-Er erbot fich, ihnen beffere idreibe. Wohnsite zu geben, lodte auf biefe Weise mehrere Taufend aus ihren Bergen berans, theilte biefe in brei Abtheilungen und ließ fie, nachdem fie die Waffen mebergelegt hatten, umzingeln und nieberbauen.

Ein furchtbarer Rachefrieg war bie Folge biefer unerhörten Graufamteit. Dem ichmerverletten Bolle entftanb aus ben Benigen, welche bem Blutbabe entronnen waren, ein Rächer. Es war dieses Biriathus, ein Hirt, welcher sich früher auch ale Führer von raubluftigen Schaaren ausgezeichnet batte. Er war ein tühner, fluger und bochberziger Mann, welcher alle Dertlichkeiten fannte und ju benuten verftand und ein mahres Feldberentalent entwidelte. Er ermubete Die romifden Beere baburd, bag er bin und ber zog, er taufchte fie auf Die liftigfte Beife, überfiel fie aus bem hinterhalt, lodte fie durch verstellte Flucht an gefährliche Stellen, vernichtete gange Beere und brachte ben Römern eine Rieberlage nach ber andern bei.

\* Rach G. Beiß, Lebrbuch ber allg. Beligeicichte.

Rach vier Jahren erftredte fich ber Sinfluk bes Birigthus und ber von ibm erregte Aufstand bis zum Guabalquivir im Süden und bis zum Ebro im Osten. 3m Jahre 141 v. Chr. schloß er ein romifches Beer in einen lusitanischen Bebirgsbak ein. Es ftand in seiner Dacht. bie Gingeschloffenen zu vernichten, aber er entließ fie ungefrantt unter ber Bebingung, bag Friede fein und beide Bolfer ben gegenwärtigen Besitsftand aner= tennen follten. Das romifche Bolt be= ftätigte ben Bertrag. Allein ichon im folgenden Jahre wußte ber Conful Q. Servilius Capio, welcher als Statthalter nach Spanien geschickt worden war, ben Senat zu ber Erlaubnig zu bewegen, ben Frieden brechen zu burfen.

Obgleich Biriathus ein so treuloses Berfahren nicht erwartet und seine Kriegsgefährten entlassen hatte, wußte er boch bem Rampfe so lange geschickt auszuweichen, bis er wieder Mannschaft um sich versammelt hatte.

Da Capio im offenen Kampfe bem Biriathus nichts anhaben konnte, nahm er seine Zuslucht zu einer Schändlichkeit. Er benutzte dazu eine mit Biriathus angeknüpfte Unterhandlung, bestach die lustauischen Unterhändler und diese ermorbeten den Biriathus (140 v. Chr.). Run erst gelang es den Römern, die Lustanier, welche nicht mehr zusammenhielten, auf ihre Berge zu beschränken.

Dagegen erregte ber Consul D. Pompejus burch seine Treulosigkeit einen neuen und schweren Krieg mit der im Rorden von Spanien gelegenen Stadt Numantia. Diese Stadt, welche nur 8000 Bertheibiger hatte, widerstand mit wunderbarem Muthe den zahlreichen gegen sie ausgesandten römischen Heeren. Die Numantiner schlossen 137 v. Chr. den Consul C. Hostilus Mancinus und sein 20,000 Mann startes Heer vollständig ein, und er sah sich genöthigt, um Frieden zu

bitten. Doch erklärten bie Rumantiner, bak fie ben treulosen Romern nicht trauten und fich nur mit bem Quaftor Tib. Sembronius Graccus, den sie als redlichen Mann tennen gelernt hatten, in Berhandlung einlaffen murben. Durch biefen tam ein Bertrag ju Stanbe, und bas eingeschloffene Beer erhielt freien Abzug. Der Senat bestätigte aber ben Bertrag nicht und nahm seine Zuflucht ju bemfelben elenben Runftgriff, burch welchen er fich früher mit ben Samnitern abzufinden gesucht hatte; er ließ ben Conful Softilius gefeffelt nach Rumantia bringen. Die Rumantiner wiesen, wie es die Samniter gethan, biefe Ausflucht mit Berachtung jurud. Die von ben Romern geschidten Felbberrn batten nicht einmal ben Muth, Numantia an-Run murbe 134 v. Chr. augreifen.

Scipio Africanus ber Jüngere mit 60,000 Mann nach Spanien gesandt. Scipio schloß die Stadt durch Gräben und Wälle vollständig ein. Als der Hunger die Numantiner schon gezwungen hatte, Menschensteisch zu effen, und alle Aussicht auf Rettung verschwunden war, öffneten sie dem Feinde die Thore. Die Ueberlebenden gaben sich zum größeren Theile am Tage der Uebergabe den Tod.

Die in Spanien gewonnenen Gebiete wurden nun ebenfalls in ihrer Gesammtheit als eine römische Brovinz angesehen und von Commissarien verwaltet. Aufftände fanden noch weiterhin flatt.

Die Römer, beren Waffen im Westen, Süben und Often Italiens siegreich gewesen waren, betrachteten sich nun als herren ber Welt.

# Alftrömische Dichtkunft.\*

Dem geiftigen Bedürfnig ber alteften Romer genugten bie alten Briefterlieber, welche bei feierlichen Belegenheiten, in hölzerne oder marmorne Tafeln eingegraben, umbergetragen und abgesungen Es waren uralte überlieferte humnen zu Ehren der Götter, die mit ängstlicher Gemiffenbaftigteit unverfälscht erhalten wurden, und beren ernfte Delodien bazu beitrugen, ben tiefsinnigen, wurdevollen Eruft ber Götterfefte ju erhöhen. Man befaß sie in imbrischer und lateinischer Sprache, einige wenige find auf unsere Zeit gekommen. Augerbem gab es Boltslieder, die ähnlich den Stolien der Griechen bei Tische gesungen wurden, und in benen man die Thaten ber alten Belben feierte. Gie pflangten sich burch mundliche Ueberlieferung von Geschlecht zu Geschlecht fort, bis fie, von ber neuen Bilbung verbrangt, in Alehnlich mur-Bergeffenheit geriethen. ben bei Leichenbegangniffen unter Begleitung ber Flote Nenien ober Trauerlieber gefungen, bei Hochzeiten scherzhafte, zum Theil satirische Fescennien, und auf die

\* Rach R. Biernapfi, Bilber aus ber Beltgefcichte.

Gräber pflegte man hin und wieber eine Grabschrift in Bersen zu setzen. Daneben fand die Comödie, ansangs in sehr unvollendeter Form, als Bechselgespräch und aus dem Stegreif Eingang: man nannte diese von freien römischen Jünglingen aufgefährten Bolkslustspiele Atellanen. Ihnen schoffen sich die Satirspiele an, welche 364 v. Chr. zur Sühne der Götter eingeführt wurden. Sie waren etrurischen Ursprungs und von Tänzen begleitet.

Alle biefe aber waren nichts mehr als noch sehr unentwidelte Aufänge, bem allgemeinen Geiste bes Bolkes einen verftändlichen Ausbruck zu verleihen. Erst um die Mitte bes 3. Jahrhunderts v. Chr. gelangte der römische Geist in einzelnen hervorragenden Persönlichteiten zur selbstständigen Gervorbringung schriftstellerischer Erzeugnisse. Zwar war es griechische Bildung, die hierzu den Anstoß gab, und selbst ührer Abkunst nach waren es meist Griechen, die dergleichen hervorbrachten. Aber sie thaten es in römischer Sprache und in römischem Geiste.

Ein folder Grieche aus Tarent war Livius Andronitus, Erzieher ber Rinber bes Livius Salinator, ber erfte welcher romifche Tragodien und Comodien fcbrieb, ber auch eine Ueberfetung ber Douffee in römischer Sprache verfakte und bamit ben Grund jum römischen Epos legte. Enejus Ravins, ein geborner Campanier, fing bereits an, in feinen Comobien ber geißelnben Satire ein freies Feld einzuräumen. Auch er schrieb aukerbem Tragodien, indem er griechische Stude gewandt ins Lateinifche übertrug, and bewahrte er bie Ereigniffe bes ersten punischen Rrieges, in welchem er felbst mitgefochten batte, in einem Belbengebicht ber Nachwelt auf. Der Ginn bes römischen Bolfes war im Allgemeinen jeboch ber tieffinnigen Tragobie abgeneigt und wandte fich mehr ber ins un= mittelbare Leben eingreifenden Comodie an, inbem es ibm gefiel, bie Sitten ber Gegenwart, namentlich ber vornehmen Belt, mit Big und Spott beleuchtet an feben. Aus bemfelben Grunte mußte ber Römer auch die Annalen bes Quintus Enning, in welchen berfelbe bie romifce Geschichte in gebundener Rede barftellte, zu würdigen: bas erfte Belbengebicht echt römischen Ursprungs, beffen Berfaffer, von Geburt ein Grieche, ein Freund des älteren Cato und des Scipio Afrikanus war. Des Letteren Thaten feierte er gleichfalls in einem Gebichte, sowie er auch mehrere Tragodien, Satirspiele und Sinngedichte verfaßte. Außer diesen werden noch Marcus Pacuvius, des Ennius Schwestersohn, und Lucius Attius als begabte Tragodiendichter gerühmt, denen eine würdevolle Behandlung des Gegenstandes, Erhabenheit der Gebanken und des Ausdrucks eigen.

Der Schöpfer ber römischen Comobie bagegen ift Marcus Attius Blautus, von umbrifcher Abtunft und lebend gur Beit bes zweiten punischen Krieges. Er war arm von Jugend auf und blieb arm sein ganzes Leben hindurch, fo daß er genöthigt war, die Sandmuble zu breben, um nur fein Leben au friften. Bei biefer Beidaftigung bichtete er feine geiftvollen Comodien, von benen uns zwanzig erbalten worben find. Sie find vollenbete Mufter volksthumlicher Dichtung, voll Wit und Laune, natürlich und gewandt geschrieben. Dit bitterem Spott geißelt Plautus die zum Theil schon sehr verfallenen Sitten ber Zeit und weiß die lebhafteften Scenen an ben Mugen ber Anschauer vorüber zu führen. Aus seinen Studen lernen wir, wie aus feiner anbern Quelle, bas häusliche und burgerliche Leben ber Römer kennen. Sie find treue Spiegel bes bereits ben fremben Ginfluffen erlegenen Beitgeiftes, ber unvertennbar auf ben nabenben Untergang bes römischen Staates beutet.

# Das Rriegswesen der Romer.\*

### Die römischen Seere.

Die römischen heere bestanden in den schönsten Zeiten der Republik nicht aus aufgerafften Miethlingen, sondern aus dem besten Theile der Bürgerschaft. Erst als mit Reichthum und Luxus auch Weichlichteit sich einzuschleichen begann, suchten sich die Wohlhabenden dem Ariegsdienste zu entziehen. Marius nahm zuerst Bürger aus der untersten Klasse und Freigelassen in sein heer auf. Dieser Ge-

brauch blieb bestehen, ja endlich bestand bas Fußvolf ansichließlich ans Miethssoldaten und armen Bürgern. Auch in ber Reiterei dienten in späteren Zeiten Plebejer, mährend in früheren Zeiten nur Ritter in berselben Aufnahme fanden.

In ben ersten Zeiten ber Republit bestand bas römische heer aus nicht mehr als vier Legionen, von benen jeder der beiden Consuln zwei besehligte, die mit Reiterei und Bundesgenossen zusammen 20,000 Mann fart waren. Eine Le-

\* Rach Ifelin, Das alte Rom.

gion betrug bemnach 10,000 Mann. Mit ber Bergrößerung bes Staates nahm auch die Angahl ber Legionen gu. Gie mehrten sich nach und nach bis zu zehn,

achtzehn, zwanzig.

Jeber römische Burger mar bis ju seinem sechsundzwanzigsten Jahre zu Rriegsbienften verpflichtet, und Anfangs burfte Niemand Anspruch auf ein öffentliches Umt erheben, ber nicht wenigstens zehn Feldzüge mitgemacht hatte. Fußganger mußten in zwanzig, bie Reiter in halb fo vielen Felbzugen bienen.

Die jungen Anfänger in ber Rriegsfunft biegen Tironen. Bu Tironen wurben immer die traftvollsten jungen Danner gewählt; man nam feinen an, ber fich eines groben Berbrechens schuldig gemacht hatte und nicht von ehrlicher Geburt mar. Ihre Uebungen waren Laufen, Springen, Schwimmen, Fechten, Werfen, Schleubern, Schießen. 3m gewöhnlichen Marich mußten fie 20,000 Schritte, im ftarteren 24,000 in fünf Stunden machen. Man liek sie über breite Graben fpringen, bewaffnet und mit einer bebeutenben Laft belaben lau-Es war dies nothig, benn ber romische Soldat batte, seine Waffen ungerechnet, über 60 Pfund zu tragen. Bur Uebung im Fechten wurden hölzerne Schwerter benutt, die noch einmal so schwer waren, als eiserne; ebenso hatten die Schilde die doppelte Schwere der gewöhnlichen, und fie mußten fie in voller Rüstung führen lernen. Uebungen mit bem Burffpieß fanten Commer und Winter ftatt. Auch Steine lernten fie nicht nur aus freier Hand, sonbern auch mit Schleubern nach einem Riele werfen. In fraftigen und geschidten Banben war die Schleuder eine furchtbare Baffe; die geworfenen Steine gertrummerten Baffen und Schilbe, tobteten gepangerte Reiter und Pferbe. Die Bogenschützen übten fich im Spannen ber Bogen und im Abschießen ber Pfeile nach gestedten Bielen.

Das römische Fugvolk bestand in Bejug auf Bewaffnung und bie Art ju tampfen aus: Beliten, Spieftragern,

Brincipes und Triariern.

Die Beliten waren junge leicht bewaffnete Leute, die nicht in der Linie, sondern in zerstreuten Saufen fochten. Ihre Baffen waren Schild, Spiek und Der Schild war rund und Schwert. hatte brei Fuß im Durchmeffer. Das Schwert biente jum Hauen und jum Stechen, ber Burffpieg mar vier Fuß Mußte zum Schwerte gegriffen werben, so ward ber Burffpieg in ber linken Sanb getragen. Der Ropf war mit einem Belm ober vielmehr mit einer Art Haube von Leber bebeckt. Bisweilen führten fie auch noch Bogen und Schleuber. Gelegentlich fetten fie fich auf die Bferde binter die Reiter und tampften gemeinschaftlich mit biefen gegen

ben Keinb.

Die Spießträger bilbeten bie erfte Linie, wenn es zur Schlacht ging. Die Spieße hatten eine sehr lange scharfgeschliffene und mit Wiberhaten befette Spite. Un ber Stelle, an ber bas Gifen mit bem Holze verbunden war, hatte es eine Dide von anderthalb Roll. Dies machte ben Wurffpieß fo fcwer, beffen Wirtung, wenn eine fraftige Sand ihn schleuberte, freilich auch eine auferorbentliche war. Bur Befchfigung bes Tragers biente ein vier Fuß langer, zwei und einen halben Fuß breiter Schilb von feftem, mit Stierfell Abergogenem Bolg, ber wie ein Hohlziegel geformt und in ber Mitte mit einem eifernen Budel verfeben mar. Den Ropf bebedte ein Helm von Erz, der geschmudt war mit brei purpurnen Febern ober einer Bferbemabne. Rrieger vornehmen Stanbes trugen einen Banger von Leber mit Blechschuppen überzogen ober ein Banzerbemb aus eifernen Ringen, bie wie Retten in einander geschlungen waren. 3nr Bebedung ber Fuße bienten Beinharnische und eine Art Soube.

Die Brincipes bilbeten die zweite Schlachtlinie. Sie bestanden aus Leuten von befonders feftem Rörperban und waren bewaffnet wie bie Spieftrager. In der dritten Linie standen die Triarier. alte Rrieger von erprobter Tapferteit, ihre Waffen waren Shilb, Banzer, Belm, Schwert, Dolch und zwei Burffpiefe.

Bermochten, wenn es jum Rampfe ging, weber bie Beliten noch bie Spiegträger ben Feind zu werfen, fo rudten die Brincipes in die erfte Reihe; war auch ihr Angriff fruchtlos, so vereinigten ste sich mit ben Triariern. Hieß es baher: Die Sache ist bis auf die Triarier gekommen, so sollte damit gesagt sein, es sei bis aufs Aeußerste gekommen.

Die Reiter waren beinahe eben so bewaffnet wie die Fußsoldaten. Sättel und Steigbugel wurden nicht gebraucht. Der Heerführer trug ein scharlachenes, mit Burpur verbrämtes Kriegstleib.

Die romifden Beere maren in Legionen getbeilt. Jebe Legion bestand aus zehn Cohorten, jede Cohorte aus brei Manipeln, jede Manipel aus zwei Centurien. Die Anzahl ber Mannichaften war nicht immer die gleiche. Bur Zeit bes Bolybius gablte eine Legion 4200 Livius giebt sie zu 4000 Mann In der Folge muchs die Rabl bis Bu jeder Legion gehörten 300 6666. Reiter. In einer Legion befanden sich 600 Triarier, 1200 Principes, 1200 Spiegträger, bie Uebrigen maren Beliten. Die Reiterei war nicht in Cohorten getheilt, sondern in Turmae ober Schwabronen, jebe Schwabron in brei Decurien. Die erfte Cohorte jeber Legion übertraf immer bie neun übrigen an Bahl, wenigstens an Tuchtigfeit ber Mannfcaften. Sie wurde bas Haupt ber Legion genannt, fie führte bas vornehmfte Reldzeichen, ben romifchen Abler.

Jeber Legion waren Hilfsvöller in verhältnismäßiger Zahl zugetheilt. Entweber waren es italienische Böller, die unter dem Schutze der Römer standen, ober answärtige Bundesgenossen. Die Legion selbst bestand aus römischen Bürgern. Die fremden Fußsoldaten waren ben römischen an Zahl gewöhnlich gleich, die Reiterei oftmals von doppelter Stärke.

Die Legionen wurden theils burch Zahlen unterschieden, 3. B. die erste, zweite Legion, theils durch Chrenhamen, als Bictrix, Felix, oder nach den Ländern, wo sie gestanden hatten, 3. B. Gallica, Hispanica. Bede Legion führte einen silbernen oder goldenen Abler, anfangs auch ein anderes Thier als Feldzeichen. Zwei Legionen (mit den Hilfsvöllern ungefähr 20,000 Mann) machten ein consularisches Heer:

Den Oberbefehl führte gewöhnlich ein Conful, ein Prator, ein Dictator. Bogen beibe Confuln ju Felbe, fo wechselte ber

Oberbefehl von Tag zu Tag. Gewann einer ein bebeutenbes Treffen, so wurde er von ben Kriegern zum Imperator ausgerusen und setzte unter biesem Titel ben Feldzug fort. War er verhindert, das Deer selbst zu führen, so wählte er sich einen ober mehrere Legaten, die seine Stelle vertraten.

Der Kriegstribunen ober Kriegsoberften waren sechs bei jeder Legion. Zwei von ihnen führten abwechselnd zwei Monate lang den Befehl über die ganze Legion und zwar so, daß sie mit dem Commando täglich wechselten. Der Tribun hatte das Recht, einen goldenen Ring zu tragen. Anfangs wurden sie von dem Feldherrn gewählt, später wählte der Feldherr für jede Legion drei, das Bolf in den Comitien ebenfalls drei. Erstere hießen daher Rutuli, Lettere Comitiati.

Der Befehlshaber ber Reiterei beieiner Legion hieß Praefectus alae, ber Flügelpräfect. Unter ihm commanbirten bie Decurionen ober Befehlshaber über zehn.

Die Römer hatten keine Fahnen wie Ihre Feldzeichen bestanden in den ersten Zeiten des Staates in einem Bufchel Beu, ben fle auf einer Stange vor sich bertragen ließen. In der Kolge wurde ftatt bes Beues ein Querholz auf einen Spieß gesteckt, über bem eine tupferne Hand (manus) hervorragte. Als bie Romer fich reich geraubt hatten, vermanbelte fich die tupferne Sand in eine filberne, und unten an bem Querholz hing ein kleiner runder ober eiförs miger Schild von Silber ober Gold, auf bem anfangs die Kriegsgottheiten Mars ober Bellona, und in späterer Zeit bie Bildnisse ber Kaiser abgebildet waren. Jede besondere Art des römischen Fuß= volks hatte ihr besonderes Zeichen in der Stanbarte: die Spießträger einen Wolf, die Brincipes einen Ochsen, die Triarier einen Abler. Das Feldzeichen ber Reiterei, bas Berillum bieg, bestand aus einem vieredigen Stude purpurfarbenem Tuch, bas an einem Querhalz berab= hing und mit Franzen besetzt war. Der Name des Feldherrn war in goldenen Buchstaben barauf gestidt.

Das allgemeine Felbzeichen ber ganzen

Linie war ein filberner ober goldener Abler mit ausgebreiteten Flügeln, bisweilen mit einem Donnerkeile in ben Rlauen. Er wurde auf einer höhern Stange als die andern getragen. Unter ben Kaifern verwandelte sich der Abler in einen Drachen.

Die Standarte wurde für heilig gehalten. Sie war der sichre Zusluchtsort
für Berfolgte. An Festtagen schmüdte
man sie mit Lorbeerzweigen und erwies
ihr fast göttliche Ehre. Sie zu verlieren, war eine große Schmach. Ihr Träger (Signifer), der sie auf der Flucht
wegwarf, wurde zum Tode verurtheilt.
Alles wurde aufgeboten, sie gegen den
Feind zu vertheidigen. Es geschah, daß
der Feldherr sie in die Schaar der Feinde
schlendern ließ, um den Muth der Seinen
zu entstammen.

Die Instrumente ber Krieger waren Trompeten, Hörner, Zinken und andere metallene Blasinstrumente. Die Trompete (Tuba) war ganz gerade. Die Hörner waren doppelter Art, denn die Ruscina glich ganz unsern Waldhörnern, das Cornu war ein mit Silber eingesaftes Ochsenhorn. Die Zinke (Lituus) war nur unten ein wenig gebogen, gab einen feinen durchbringenden Ton und wurde von der Reiterei gebraucht.

Wenn eine Schlacht beschloffen mar, fo wurde eine rothe Kahne aufgesteckt und mit Trompetenschall bas Beer qusammenberufen. Bor ber Schlacht beflieg ber Felbherr einen Rednerstuhl und hielt eine Rede an bas Beer, es zur Tapferfeit zu ermuntern. Durch bas Aufheben ihrer Arme, bas Bufammenschlagen ibrer Spieke und Schilbe und burch ein freudiges Jauchzen gaben bie Arieger ihren Beifall, ihren Muth und ihre Freudigkeit zu erkennen. Gin Stillschweigen bagegen war bas Zeichen von Beforgnif und Rleinmuthigfeit. Alle Trompeten und Hörner zugleich gaben nach ber Rebe bas Beichen jum Aufbruch; fie bliefen Generalmarich, und ber allgemeine Ruf: Bu ben Waffen! gu ben Baffen! (ad arma!) ertonte burch bas Lager. Die Stanbarten, bie bisher in der Erbe aufgepflanzt ftanben, wurden herausgerissen, und es galt als ein gutes Zeichen, wenn sie sich leicht herandheben ließen. Alle Krieger machten sich nun zum Treffen bereit; viele benutzen auch die kostbaren Augenblide, ihren letzten Willen zu erklären. Jest wurde das Deer zur Schlachtordnung aufgestellt und das Zeichen zum Angriff gegeben. Alsbald ertönten von Renem alle Hörner und Trompeten zugleich, und es stürmten die vordersten Reihender Krieger mit einem wilden, schredlichen Geschrei auf den Feind ein. Sie suchten durch dieses Geschrei theils ihren Gegnern Furcht einzujagen, theils sich selbst zur Tapferkeit anzuseuern.

Hatte ein Feldherr den Sieg erfochten und wurde er auf dem Schlachtselde zum Imperator ausgerufen, so umwanden die Lictoren ihre Fasces mit Lorbeeren, und Silboten brachten den gleichfalls mit Lorbeeren umwundenen Schlachtbericht nach Rom. Der Senat verordnete hieranf gewöhnlich ein Dankfest (Supplicatio) und bestätigte dem siegreichen Heerstührer den Imperatortitel, den er aber nach seiner Zurückfunft aus dem Felde wieder abzulegen hatte.

Die übernachtete ein romisches Beer auf dem längsten Marsche auch nur ein einziges Mal auf freiem Felbe, ohne ein Lager anzulegen und es mit Ballen und Graben zu befestigen. Richt eher wurde auch ein Treffen geliefert, als bis man vorher ein gut verschanztes Lager errichtet hatte, wohin man fich im Fall eines unglüdlichen Ausganges zurüdziehen konnte. Die Winterlager waren mit besouderem Fleiße befestigt. Sie batten auch ibre orbentlichen Magazine, Lazarethe und glichen einer bebeutenben, mit allem Nöthigen versehenen Stadt. Biele Städte sollen solchen Winterlagern ber Römer ibre Entstehung verdanken.

Die Belagerungsarbeiten ber Römer waren äußerst muhsam im Bergleich mit ben unsern; auch lagen die Belagerungsheere viel länger, oft Jahre lang vor ben seindlichen Städten, wenn es ihnen nicht gelingen wollte, sie zu überrumpeln, ihre Thore zu untergraben ober ihre Mauern stürmend zu übersteigen. Waren die Mauern nicht besonders hoch, so bilbeten die Krieger, enge an einander geschlossen, ein Viered, bedeckten den Kopf mit ihren Schilben und machten damit

ein fo festes Dach, baf anbere, eben fo mit ihren Schilben bebedte Rrieger auf diefem Schildbach festen Tug faffen und auf ben Röpfen ihrer Waffenbrüber ben Reinden naber tommen, fie vertreiben und die Mauern erfteigen tonnten. Gin solches Schildbach hieß Testudo. Es war fo fest, bag man mit Bagen und Bferben barüber hinwegfahren tonnte. Aber auch bas hölzerne Dach, unter welchem bie Solbaten jum Schut gegen bas feintliche Befchof arbeiteten , . menn Graben aufzufüllen und Balle aufzuwerfen waren, hieß Testudo (Schildfröte).

Ram es zu einer formlichen Belagerung, fo murbe bie Stabt eingeschloffen und ein Lager bezogen, bas gegen bie Ausfälle ber Belagerten und möglichen Angriffe von binten mit Ballen, Graben, Brustwehren, bisweilen sogar mit Manern und Thurmen befestigt warb. Man fuchte fich hierauf burch einen Damm von bem Lager aus einen Weg nach ber Stadtmauer ober über bie Stadtmauer weg zu bahnen. Dieser Damm wurde von Bolg, Erbe, Steinen errichtet. Er ging über bie Graben bes Lagers weg und wurde wie eine Bergfleige immer bober, je naber er ber Stadt fam, bis er endlich minbeftens ber Bobe ber Mauern gleich war. Bon biesem Damme aus wurden mit Burfmafdinen große Pfeile und Steine nach ben Belagerten geschleubert, um sie von den Mauern wegzutreiben, hamit ungehindert bie Sturmleitern angelegt werben tonnten. Diese Maschinen, Baliften und Catapulten genannt, waren große Bogen, von einer folden Spannfraft, bag von ihren Geschoffen Menfchen und Pferbe zerschmettert und getöbtet wurden. Man stellte fie gegen die Belagerten fo boch, weil fie ihnen von unten berauf viel weniger Schaben jugefügt haben würben.

Die Baliften und Catapulten hatten ftatt eiserner Reife zwei Arme, Die zwischen farte Seile von Darmsaiten gespannt waren. Sie wurden mit Winden aufgezogen und wirften mit unglaublicher Rraft. Die Balifte biente gur Abfchiegung großer neun Fuß langer Pfeile ober Fenerlangen, Die mit Werg ummunben waren, bas man in Bech, Schwefel, Barg tauchte und angezündet in die belagerte Stadt ober nach ben feindlichen Berten ichof, um fie in Brand ju fteden. Diese Brandpfeile vertraten also bie Stelle unferer Bomben. Mit den Catapulten wurden brei bis fechs Centner schwere Steinblode gegen ben Feinb geschleutert, die Alles, was sie trafen, zertrümmerten ober zermalmten. Catapulte ähnliche Maschine war ber Duager. Man hatte auch Bandbaliften, womit fleine Bfeile abgefcoffen murben, fie biefen Scorpiones.

Kerner wurden bei Belagerungen Wanbelthurme angewandt, große bolgerne bemegliche Gebäube, welche bie Geftalt eines Thurmes hatten. 3bre Breite und Dide betrug breißig bis funfzig gug, und fie waren von folder Bobe, daß fie weit über die feindlichen Mauern rag-Sie ruheten auf ftarten Rabern und waren mit naffen Bauten überzogen, bamit fie nicht leicht von feindlichen Geschoffen in Brand gestedt werben tonnten. Gelang es, einen folden Thurm ber Maner nahe zu bringen, so war bie Stadt in auferster Befahr. Gie batten unten einen Mauerbrecher, in ber Mitte eine Fallbrude, bie man mit bem einen Enbe auf bie Mauer nieberließ. biefer Brude liefen bie Rrieger von bem Thurme aus auf die Mauern hinüber und suchten bie Bertheibiger, bie auch von ben auf ben Binuen bes Thurmes ftebenten Soldaten beschoffen wurden, ju vertreiben. Auf ben - Banbelthurmen ftanben auch Baliften und Catapulten, . mit benen ber Angriff unterftust marb.

Die Belagerten boten alle ihre Kraft und Beschidlichfeit auf, biefe furchtbaren Thurme zu zerftören. Gie machen Ausfalle, um fie babei in Brand zu fteden, auch beschoffen fie bieselben mit Brandpfeilen. Oft warb auch dem Thurme eine Erhöhung ber Mauer entgegengefest und dadurch ber Gebrauch ber Fallbrücke vereitelt, oder es ward versucht, bie Unnaherung bes Wanbelthurmes durch Auflage von Balten zu verhindern. Bur Ersteigung ber Mauer biente auch ber Ziehtorb, ber an einem Schnellbalten hing. Der Schnellbalten hatte bie Gestalt eines Schlagbaumes. In diesen Rorb ließ man eine Rabl befonders beherzter Krieger einsteigen und hob sie burch ein Gegengewicht bis zur höhe ber Maner, auf ber fie bann festen Fuß zu

faffen suchten.

Reine ber Kriegsmaschinen war jeboch ben Belagerten so furchtbar als ber Sturmbod (Aries). Es war ein farter Gidenftamm von großer Lange, ber einem Schiffsmafte nicht unähnlich war. Das bide Enbe war gegen bie Mauer gekebrt und mit einem eisernen Wibber= topfe verftartt, von welchem die Maschine ihren Ramen hatte. Bier gewaltige eiferne Schienen, ungefähr vier guß lang, verbanden ihn mit bem Gichenftamme. Das Sanze war fiber taufend Centner fdwer und bing, unter einem Gerufte schwebend, im Gleichgewichte, wie ein Bageballen an einer biden Rette, bisweilen auch an biden Seilen. Um ihm mehr Festigkeit zu geben und zugleich zu verhindern, daß das Holz von dem gewaltigen Anpralle gegen bie Mauer nicht fpringe, war er feiner ganzen Lange nach an vielen Orten mit Seilen umwunben. Sollte nun Gebrauch von biefer Maschine gemacht werben, so wurden erft bie Graben ber belagerten Stabt ausgefüllt unb dann schob man sie auf Balzen ber Mauer fo nahe, daß biefe mit dem Bibbertopf erreicht werben tonnte. fetten ungefaumt eine große Menge Rrieger mit Striden, bie fie in ber Banb hielten, ben Baum wie eine Schaukel in Bewegung und so prallte er nach jedem Buge mit ber ganzen Kraft feiner Schwere an bie Mauer an und zerschmetterte mit unwiderstehlicher Gewalt bie Steine. Das Geruft, an bem ber Wibber hing, war mit einem farten Dache bebedt, bas mit frischabgezogenen Stierhäuten boppelt Aberzogen und mit Effig besprengt war, bamit es ben Burffpiegen, ben Steinen und bem Feuer ber Belagerten besto beffer wiberstehen konnte. Auch ber Widder, so weit er unter dem Dache bei jedem Stoße hervorschoß, war mit naffen Bauten überzogen. Der vorbere Theil und bie beiben Seiten bes Beruftes, bas einem Saufe glich, waren mit diden Planken verschlagen, damit die Arbeiter nicht von bem feindlichen Gefcog getroffen werben möchten. für die Bewegungen bes Wibbertopfes war eine Deffnung gelaffen. Gine Daschine ähnlicher Art war ber Rollbod, ber nicht au Ketten hing, sonbern sich auf Rollen bewegte. Jum Rieberreißen ber Mauern, wenn biese burch jene Maschinen hinlänglich erschüttert waren, hatte man lange, mit eisernen haken versehene Stangen.

Begen bie gerftorenben Birfungen ber Mauerbrecher murben von ben Belagerten mancherlei Mittel angewandt. Man bebedte bie Manern an ben Orten, gegen welche ber Widber gerichtet war, mit Matragen und wollenen Deden, um bie Beftigkeit bes Stoges ju fcmachen. Dan fing ben Widbertopf mit Schlingen und jog ihn feitwarts, ober man padte ihn mit ftarten Bangen, bie Bolfe biefen, und jog ihn seitwarts ober aufwarts, bag bie Stofe ihre Rraft verloren. Auch große Steinmaffen fturzte man auf bie Maschine hernieder, um sie zu zertrummern. Stieg aber beffen ungeachtet ber Wibber ein Loch in die Mauer, so war bas lette Mittel ber Bertheibigung biek. baß man eiligst hinter bieser eine zweite Mauer baute.

Erlaubte die Beschaffenheit des Bobens nicht, den Sturmbod zu gebrauchen, fo führten bie Belagerer bisweilen eine Mine bis in bas Innere ber Stadt, ober fie untergruben ben Grund ber Mauer, baf fie einstürzen mußte. Um nicht selbst unter ben Ruinen begraben zu werben, unterflütten fie diefelben, fo lange fie baran arbeiteten, mit Gebalt, bas fle banach vor ihrer Entfernung in Brand festen. Um aber bie Absicht bes Reinbes zu vereiteln, machten bie Belagerten Gegenminen, wodurch bisweilen foredliche Gefechte unter ber Erbe veranlagt murben.

Laufgräben, wie sie in heutiger Zeit angewandt werden, waren den Römern nicht bekannt. Sie baueten dagegen Annäherungsgänge aus leichtem Holze. Diese Gänge waren 8 Fuß hoch, 7 Fuß breit und 16 Fuß lang. Man bebedte sie mit einem doppelten Dache von Brettern und Flechtwert gegen Stein- und Pfeiswürse. In gleicher Beise wurden die Seiten geschützt. War eine Auzahl solcher Gänge fertig, so wurden sie zusammengestigt, und es näherten sich unter

bem Schut berfelben, bie Rrieger ben Graben und bem Fuge ber Maner.

#### Beekriege.

Die Seemacht ber Römer war lange Zeit eine nur ganz unbebeutenbe. Erft als ihnen einst ein carthagenisches Kriegsschiff in die Sände gefallen war, beschoffen sie, eine Kriegsstotte nach diesem Muster herzustellen. Dies geschah ungefäumt, und es gelang ihnen unter Anführung des E. Duilius die carthagische Seemacht damit zu überwinden. Bon der Zeit an hatten sie immer eine Flotte zum Auslausen bereit.

Anfangs bienten die Landtruppen auch zur See; in der Folge aber wurde eine besondere Mannschaft für den Seedienst geworben, den man nicht für so ehrenvoll als den Landdienst hielt, weshalb denn auch Freigelassene dazu angenom-

men murben.

Che die Flotte anslief, wurde die Manuschaft, wie es beim Landbeere gefcah, feierlich gemuftert; es murben Gebete verrichtet. Opferthiere geschlachtet. Auspicien angestellt, überhaupt auf Alles geachtet, was eine gute ober schlimme Borbedeutung zu haben ichien. Börte man einen auf ber linken Seite niefen, ober setten fich Schwalben auf Die Daften, fo galt bies für ungludliche Unzeichen und die Abfahrt wurde aufge-Waren bagegen bie Auspicien schoben. gunftig, fo gaben bie Trompeten bas Beichen gur Ginschiffung, und bie Flotte lief unter Dufit und Frendenrufen aus. Die leichten Schiffe eröffneten ben Bug, nach ihnen tamen die Kriegsschiffe, barnach die Lastidiffe. Erreichten sie gludlich die Kuften des Landes, wohin fie bestimmt waren, so wurde neue große Aufmerksamkeit auf mancherlei Borbedeutungen, z. B. ben Flug ber Bogel, ge-Baren bie Anzeichen gunftig, fo schiffte man bas Beer aus und ordnete Gebete und Opfer an. Fand sich tein bequemer hafen, fo wurden die Schiffe, wenn langere Beit verweilt werben follte, auf bas Land gezogen.

Oft suchte eine feindliche Flotte die Landung zu verhindern; dann tam es zu einem Seetreffen, bas man aber zu

vermeiben fuchte, wenn fiftrmifches Better war. Da bie Romer nichts Bichtiges vornahmen, ohne nach ihrer Urt zu= por ben Willen ber Götter zu erforichen und fich ihres Schutes zu verfichern, fo wurden vor bem Treffen auf bem Abmiralsschiffe Auspicien angestellt und Ge-Waren Aubete und Opfer verrichtet. spicien und Opfer gunftig, so wurden bie Schiffe - in Gestalt eines Salbmondes ober eines Reils - und zwar in zwei Linien in Schlachtorbnung geftellt: Die ftarteren Schiffe ftanden vorn. bie schwächeren hinten. Der Oberbefehlshaber fuhr von einem Schiffe aum andern und ermabnte bie Mannschaften jur Tapferfeit. Indeg murben bie Gegel zusammengewidelt, Die Schiffsgerathe in Ordnung gebracht und die Krieger rlifteten sich jum Rampfe. Die Trompeten ichmetterten, und es wurbe nun unter einem wilben Befdrei aufeinanber Alles ward aufgeboten, die gesteuert. feindlichen Schiffe wehrlos zu machen und fie zu erobern, zu zertrummern ober au versenten. Der erste Angriff hatte jum Biel, ben feinblichen Schiffen mit ben Schiffsschnäbeln bie Seiten einzufahren. Man bemühte sich banach, sie mit eisernen Saken heranzuziehen, und wenn bas gelang, wurde auf ben Berbeden wie auf bem Lanbe gefochten. Es wurden auch Wurfmaschinen und Feuerlanzen gegen die feindlichen Schiffe geschleubert.

Die Schiffsschnäbel waren nichts anberes als starte, mit Eisen beschlagene Balten, die an den Schiffen entweder
über oder unter dem Wasser angebracht
waren und keine andere Bestimmung hatten, als Löcher damit in die seindlichen
Fahrzeuge zu stoßen und sie in den Grund
zu bohren. Die eisernen Haten nannte
man Rabenschnäbel, wenn sie nach der Ersindung des Duilius so eingerichtet
waren, daß sie zugleich als Fallbrücken
auf die seindlichen Schiffe geworfen wer-

ben konnten.

Man hatte auf ben Schiffen auch Streitthurme, von benen mit Wurfmaschinen Feuerlanzen und Feuerkränze auf die feinblichen Schiffe geschlenbert wurben, und von benen Solbaten ihre Lanzen auf die Feinde schleuberten. Bis-

weilen wurden folche Thurme erft tura por Beginn bes Treffens aufgerichtet, um burch ihr unvermuthetes Ericheinen ben unvorbereiteten Feind in Befiltraung ju verfeten. Noch hatte man in ben Seefriegen eine andere furchtbare Dafdine, die mandem feindlichen Schiffe den Untergang brachte: das war der Kall- ober Schlagbalten, ein langer bilnner Balten, ber am Daftbanme gleich einer Segelstange befestigt und an beiben Enben mit einem eifernen Ropfftud verfeben war, welches, wie ein Mauerbrecher, mit folder Gewalt gegen bas feindliche Schiff geftogen murbe, bag in ber Regel bavon feine Banbe brachen. Die Kriegsschiffe führten auch Sicheln, b. i. icharfe, sichelförmige Gifen an einer langen Stange, womit bie Taue, an benen bie Segel ber feindlichen Schiffe hingen, zerschnitten wurden, bamit biefe herabsielen. Fenerschiffe ließ man unter die feindlichen Kabrzeuge treiben, um diese in Brand zu fteden.

Bur Zeit ihrer größten Macht unterhielten die Romer beständig zwei ausgeruftete Flotten. Sebe war mit einer Legion bemannt, jebe hatte ihren besonderen

Anführer.

## Römische Mannszucht.

Nichts war strenger als die römische Mannszucht. Ein Rrieger, ber feine Pflicht verfaumte, murbe mit unerbittlicher Barte bestraft, und nicht nur einzelne Rrieger, nein gange Coborten, ja fogar gange Legionen traf biefe Strafe. Einst wurde ein Beerhaufen von 4000 Mann nach Rhegium zur Befatzung geschickt. Diese Krieger bemächtigten sich ber Stadt und ermorbeten freventlich bie Dberhäupter berfelben. Die ganze Schaar wurde nach Rom jurudberufen und gur Strafe — Mann für Mann — auf bem Martte mit bem Beile enthauptet. Der Conful Manlius ließ feinem eigenen Sobne ben Ropf abschlagen, weil er wider ben ergangenen Befehl einen Saufen feindlicher Reiter angegriffen hatte, obgleich er rubmlich gefämpft und ber feindliche Anführer von ihm mit eigener Hand erlegt worden war.

Batte eine Bache ihren Boften ver-

laffen, fo wurde die von bem Rricasaericht zu Stodichlagen verurtheilt, eine Strafe, bie gemeinlich auf bie graufamfte Beife vollzogen murbe. Der Tribun nahm einen Stod und berührte blos ben Berbrecher bamit. Das war aber bas Signal für alle Legionssoldaten, bie mit Stöden und Steinwürfen über ben Unglüdlichen so unbarmherzig herfielen, daß er meift unter ihren Banben feinen Beift aushauchte. Ram er mit bem Leben ba= von, so half ihm dies nur wenig, benn Niemand von seinen Berwandten, nicht einmal feine Eltern, burften ibn in ibr Die gleiche Strafe Haus aufnehmen. traf auch biejenigen, bie gestoblen ober ein falfches Zengnif abgelegt, ober ihren Stand auf eine andere schändliche Beise entehrt hatten. Bei geringeren Bergebungen murben bem Schulbigen nur eine Babl von Bieben von bem Centurio mit feiner Beinrebe ertheilt. Richt fo hart, aber schimpflicher als ber Stod. waren bie Ruthenstreiche. In manchen Källen wurden bie Berbrecher gegeißelt ober ins Eril geschickt, ober es murben ibnen die Sande abgebauen. Den Ueberläufern und Bertathern wurde ber Ropf mit bem Beil abgeschlagen. Bar ber Berrather ein Sclave, fo ließ man ibn freuzigen ober er ward ben reifenden Thieten vorgeworfen. Auch jeber romiiche Soldat, ber über bie Balle und Graben bes Lagers ftieg, ober einen Aufruhr erregte, ober eine von bem Welbberrn als Geheimniß zu bewahrenbe Sache bekannt machte, mußte unter bem Beile fterben. Alle, Die an ihren Borgesetten Band anlegten, fich widerfpenftig gegen ihn bezeigten, im Treffen bie Alucht ergriffen, ihre Waffenbruder verwundeten, buften ihren Frevel mit bem Leben. Bisweilen wurden auch Berbrecher von ben Legionsfoldaten mit bem Schwerte erstochen ober gesteinigt, ober mit Pfeilen ericoffen. Manche Miffetbater murben fogar lebenbig verbrannt, Andere, bie den Tod erlitten, unbegraben den Raubvögeln überlaffen.

Filr fleine Bergeben hatte man Ehrenstrafen. Es wurden benen, die im Dienste etwas verseben hatten, ihre Baffen abgenommen ober ihr Sold zuruckbehalten, ober sie mußten stehend effen und trinten, ober sie mußten auf bem Mariche bei bem Bepade bleiben. Man ließ ihnen auch öffentlich zur Aber, ober ftellte fie obne Rleider vor bem Beere aus. Unbre schimpfliche Strafen waren: Schangpfähle, Rafen und Defruthen ftatt ber Waffen tragen, mit bloken Kufen vom Morgen bis jum Abend an ber Beerftrage fteben, ben andern Soldaten die Pferde puten.

Bei einem fcweren Bergeben ber gangen Coborte mußte unter Umftanben ber zehnte, ber zwanzigste, ber breißigste Mann fterben: Die Rrieger hatten bann

um ben Tob zu loofen.

So ftrenge man bie Bergehungen ber Rrieger bestrafte, fo ehrenvoll murben ibre Berbienste anerkannt. Man hatte Rronen für Alle, Die fich durch Belbenthaten auszeichneten. Nach einem er= fochtenen Siege bestieg ber Feldherr bie Rednerbühne, bantte bem Beere im Allgemeinen für bie bewiesene Tapferkeit und rühmte namentlich tiejenigen, die sich vor allen andern burch Muth und Entfcoloffenheit ausgezeichnet hatten. Lob allein, so ehrenvoll es auch mar, bem gangen Deere als Mufter vorgestellt zu werben, genügte nicht; es wurden auch noch Chrenzeichen bargereicht. Wer sich in einem hohen Grabe um das Bater= land verdient gemacht hatte, erhielt eine Bürgerfrone zur Belohnung.

Die Bürgerfrone (Corona civica) war von Sichenlaub und hatte bie Inschrift Ob eivem servatum. Wer biese Krone sich erworben batte, burfte sie zu jeber Reit tragen, felbft bei öffentlichen Spielen. Trat er in ein Schauspielhaus, so stand Jebermann, felbst ber Genat vor ihm auf, und er hatte bas Recht, in ber Nahe ber Senatoren ju figen. Er, fein Bater und Grofvater waren von allen Abgaben frei. Da aber so viel Ehre, fo viel Borguge mit biefer Krone verbunden waren, so erkannte man sie nur bem zu, beffen Berbienfte volltommen erwiesen maren. Cicero, als er die Rotte des Catilina vernichtet hatte, wurde mit einer Bürgerfrone geschnudt.

Die Lagerfrone (Corona valaris) und

bie Mauertrone (Corona muralis) waren von Gold. Die Lagerfrone erhielt berjenige, ber zuerft mit ben Baffen in ber Band in bas feindliche Lager einbrang. Ihre Bergierungen hatten bie Gestalt einer Berichangung. Erftieg ein Krieger auf gleiche Art bie feindlichen Mauern, so wurde ihm die Mauerkrone zum Lohne. Sie hatte bie Geftalt einer Mauer mit Thurmen und Zinnen.

Die Schiffstrone (Corona navalis) empfing berjenige, ber zuerft ein feindliches Schiff erstiegen hatte. Auch biese, rings umber mit Schiffsichnabeln verzierte

Krone war von Gold.

Wer eine eingeschlossene Stadt ober ein eingeschloffenes Beer von ben Fein= ben befreite, wurde mit ber Belagerungstrone (Corona obsidionalis) geschmudt. Sie war nur aus bem Gras bes Ortes geflochten, auf bem bie Feinde ftanben, boch mar fie ehrenvoller als bie golbenen Aronen.

Nicht geringere Chre brachte bie Siegestrone (Corona triumphalis), womit bie Bundesgenoffen ben Kelbherrn beschenkten, ber Siege gegen ihre Feinbe erfämpft hatte. Glüdliche Beerführer prangten mit einer Menge folder Rronen. Scipio der Afrikaner hatte sich nicht weniger ale 234, Cafar fogar 2822 erfämpft, die er in seinem Triumphe vor

sich bertragen liek. Aber auch Anführern und Solbaten, bie noch sonst Beweise ausgezeichneter Tapferkeit gegeben hatten, wurden gol= bene Kronen zuerkannt. Bisweilen murben fie auch mit anberen Ehrenzeichen, wie 3. B. golbenen Retten, golbenen Armbandern, toftbarem Belmidmud, be-Rleinere Belohnungen für bie gemeineren Golbaten waren 3. B. ein buntes Kabnden, ein iconer Spieft, ein Becher. Manche erhielten auch doppelten Sold. Für ben Dberfelbherrn aber war die böchste Ehre der Triumph, den ber Senat ihm nach einem großen Siege einräumte, und die goldene Strahlenkrone, die ihm dabei überreicht wurde.

## Criumpfzüge der römischen Seldherrn."

Die Ehre bes Triumphes wurde nur ben Consuln, ben Pratoren und Dictatoren zugestanden, die, als Anführer ber römischen Heere, einen glänzenden Sieg über auswärtige Feinde des Boltes erkämpft hatten. Sie mußten in einer einzigen Schlacht mindestens 5000 Feinde erlegt, die Grenzen des römischen Staates erweitert und ihren Sieg nicht zu theuer erfaust haben. Wer in einem Burgertriege gesiegt hatte, dem wurde nie die Ehre des Triumphes zugestanden; denn über vergossens Burgerblut sollte sich Niemand freuen.

Der Triumph war von zweierlei Art, nämlich ber eigentliche Triumph und bie sogenannte Ovation. Bei letterer hielt der siegreiche Feldherr seinen Einzug nicht in einem Siegeswagen, sondern nur zu Pferde. Bei dem einen und der andern mußte er erst von dem Bolte die besondere Erlaubniß erhalten, als Feldherr in die Stadt einzuziehen, denn kein Oberanführer des Heeres durfte in der Regel Rom betreten, ohne vorher seine Beselbshaberwürde niedergelegt zu haben.

Der Siegeszug ging von bem Marsfelbe aus burch bie Siegesftrage (Via triumphalis), bie baber ihren Ramen hatte, über die vornehmften Blage ber Stadt nach bem Capitol. Alle Straffen, durch die er sich bewegte, waren mit Blumen bestreut, und an ben Seiten ftanden aufgeputte Altare, auf welchen Beihrauch bampfte. Boraus ging ein Schwarm schöngekleibeter Tonspieler unb Sänger, die Siegeslieder fangen. Auf fie folgten bie jum Opfer bestimmten foneeweißen Stiere mit vergoldeten Bornern, die Stirn mit glanzenden Binden und Krängen ummunden. Dann murbe auf vielen, oft mehreren bunbert Wagen die dem Feinde abgenommene Beute an goldenen und filbernen Befägen, gemungtem Golb und Gilber, an Baffen, Statuen, Gemälben und anderen Runftwerten und Roftbarteiten gefahren. Bon ben eroberten Stäbten trug man auf Stangen treue Abbildungen und von übermundenen Boltern bie Namen auf Tafeln geschrieben ber. Hierauf tamen bie golbenen Kronen, womit ber Felbherr beichentt worben war, bann folgten bie überwundenen Ronige und Beerführer gefeffelt mit ihren Frauen und Rinbern, und endlich erschien ber triumphirente Felbherr selbst auf seinem Siegeswagen, por welchem die Lictoren ihre Fasces mit Lorbeerzweigen umwunden trugen. Sänger und Tänzer, die Rauchwert verbrannten, begleiteten ben Bagen.

Der Triumphator war angethan mit einem purpurnen goldgestidten Gewande; auf dem Haupte trug er einen Lorbeer= frang, in ber rechten Sand einen Lorbeerzweig, in ber Linken einen Scepter von Elfenbein. Sein Siegeswagen war rund wie ein Thurm, reich vergolbet und mit Elfenbein eingelegt. Gewöhnlich murbe er von vier ichneemeißen, neben einanber gespannten Roffen, bisweilen von Elephanten, Löwen, Tigern gezogen. Gesicht des Siegers war, wie Jupiters Antlit bei feierlichen Gelegenheiten, mit Mennig bemalt; am Balfe trug er eine golbene Rapsel (aurea bulla), die ein Zaubermittel gegen ben Neib seiner Feinde enthielt. Neben ihm fagen im Wagen seine Kinder; hatte er erwachsene Sohne, fo ritten fie ftolg zu beiben Seiten und verherrlichten in Gemeinschaft der Legaten und Tribunen bes Baters Triumphzug. Ein Sclave, ber hinter ihm ftand, hielt ihm eine goldene Krone über bas haupt, babei wiederholte er beständig die Worte: Erinnere bich, daß bu ein Mensch bift! - hinter bem Giegeswagen gingen in großer Bahl Barger in weißen Kleibern ber, nach ihnen folgten erft bie Confuln und Senatoren zu Fuß und endlich stugend und unter grogem Beidrei Jo triumphe! bas gange

<sup>\*</sup> Rach Sfelin, Das alte Rom.

flegreiche heer mit Lorbeerzweigen betrangt und mit andern Zeichen ber

Tapferfeit geschmüdt.

Auf bem großen Forum, bas zu ben Bolksversammlungen bestimmt war, hielt ber Triumphator mit seinem Gefolge; hier wurde bas Schicksal ber Gefangenen entschieden. Sie wurden theils zum Gefängniß, theils zum Tode verurtheilt; im letzteren Falle wurden sie sogleich hingerichtet.

Bon da ging ber Zug nach dem Capitol, wo in dem Tempel Jupiters von dem siegreichen Feldherrn den Göttern festliche Dankopfer gebracht wurden. Er legte seine Lorbeerkrone in des Gottes Schoof nieder und weihete sie ihm mit einem lauten Gebete. Auf die Opfer folgte ein feierliches Mahl, das in den Hallen des Capitols gegeben wurde, und nach welchem das Bolf den Triumphator mit Fackeln, Musik und Jubelgeschrei nach Sause begleitete.

Das Anbenken großer Felbherrn und ber Siege, die sie erkämpft hatten, wurde auch burch Chrenpforten, die man ihnen errichtete, burch Chrenfäulen und Trophäen verewigt. Die Trophäen wurden aus ben erbeuteten Baffen gewöhnlich an bem Orte, wo bie Feinde geschlagen worden waren, errichtet und einer Gottheit gewidmet.

Hatte ber Felbherr nicht alle Bebingungen eines großen Triumphes erfüllt, so wurde ihm nur eine Ovation, ein kleiner Triumph, zugestanden. Er hielt alsbann seinen Einzug in die Stadt zu Pferde oder zu Fuß und war nur mit einem Myrthenkranze geschmuckt. Bei solchen Siegeszügen wurden nur Schafe (oves) geopfert: daher vermuthlich der Name Ovation.

Das Triumphgepränge großer Siege bauerte oft mehrere Tage. Cäsar z. B. triumphirte vier Tage nach einander. Selbst die bescheidensten unter den Römern hielten die Ehre des Triumphes für die höchste Glüdseligkeit des Lebens. Unter den Raisern erhielten die siegenichen Feldberrn meist nur die Zeichen des Triumphes; die Ehre des Siegeszuges dehielten sich die Regenten allein vor, wenn sie persönlich große Schlachten gewonnen hatten. Ein Triumph wegen einer gewonnen Seeschlacht hieß Triumphalis navalis.

# Briechische Denkweise in Rom."

Unter all dem Fremden, was nach Zerftörung von Korinth und Carthago Eingang in Rom fand, war die Anschauung der Griechen von Gott und Welt nicht das Unbedeutendste. Obwohl sich diese allmählig nach dem Abendlande verpslanzte, so knüpft sich doch das allgemein erwachte Berlangen, sich näher mit ihr bekannt zu machen, an ein bestimmtes geschichtliches Ereignis.

Es war im Jahr 156 v. Chr., als in Rom Gesanbte aus Athen erschienen. Sie hatten ben Auftrag, ben römischen Senat um Zurudnahme eines Erlasses zu bewegen, burch welchen ben Athenern eine Gelbbuße auferlegt war. Die Gesanbten waren die Borsteher ber brei vornehmften Philosophenschulen Athens: Kar-

\* Rad &. Biernasti Bilber aus ber Beltgeicichte.

neabes, ber Stifter ber neuern Mabemie, Krilaos von Phaselis, bas Haupt ber peripatetischen, und Diogenes von Baby-lon, ber Borsteher ber ftoischen Schule.

Der Senat empfing sie in feierlicher Sitzung und vernahm ihre Anträge, die sie beredt und ansprechend vorbrachten. Aber nicht allein hier legten sie Proben ihrer glänzenden Redegabe ab, auch in Privatzirkeln ließen sie sich vernehmen. Die ungewöhnliche Sprachgewandtheit dieser Griechen machte auf die Kömer einen tiesen Eindruck. Hier vernahmen sie zum ersten Male aus dem Munde begeisterter Männer die Lehren des Aristoteles und des Zenon. Alle, die auf Bildung Anspruch machen wollten, dränzeten sich berzu und ließen sich in ter Phis

losophie und Rhetorik unterrichten. Zwar sehlte es auch nicht an Männern, die den griechischen Gründsätzen abhold waren und von ihrer Ausbreitung unter den Römern nur Gefahr für die Sitten fürchteten. Marcus Porcius Cato, der Censor, setzte im Senate den Beschluß durch, den griechischen Männern ihren ferneren Ausenthalt in Rom zu untersagen. Als aber wenige Jahre später Korinth zerkört und Griechenland römische Provinz wurde, da drang unaufshaltsam römisches Wesen und Wissen in die Hauptstadt des Abendlandes.

Danner von freieren Anfichten, als ber ernste Cato, welche bie Borzüge ber griechischen Dentweise nicht vertann= ten, murben beren Freunde und Beschlitzer: fo Scipio Africanus, ber Jüngere, Gajus Lalius, Lucius Lucinus Lucullus und Andere. Im fpateren Greisenalter befreundete fich felbft Cato mit ben Un= sichten ber Stoiker. Die vornehmsten Romer lieken von nun an ihre Kinder von griechischen Rhetoren erziehen, romische Jünglinge begaben sich auf eine Zeit lang nach Athen, um bort in ben Wissen= schaften sich auszubilden, und römische Rebner und Staatsmänner fingen an, sich mit den Schriften der griechischen Denter befannt zu machen. Besonbers fanden bie Ansichten bes Epitur und ber Stoiter Berebrer in Rom. Der auf bas Leben und beffen Bebagen gerichtete Sinn ber Spiturder, welche in tieffinnigen Forschungen über die letten Gründe alles Dafeins fich nicht einließen, entsprach bem Der Ernft ber romischen Character. Stoiter, ihre sittlichen Anschauungen, bie fle mit wiffenschaftlicher Strenge burchauführen verstanden, sagten ben ebleren Römern zu. Die Rechtstundigen waren bemüht, das römische Recht mit den stoischen Lehren wissenschaftlich zu durchdringen, und die, welche nach den anstrengenden Staatsgeschäften Muße und Erholung suchten, fanden diese in der Unterhaltung mit Freunden über die Grundsäte des Spikur. Selbst Frauen verschmäheten es nicht, sich griechische Bildung anzueignen und badurch diese in die Familien einzusühren.

Das größte Berbienft um bie Ausbreitung ber ftoischen Ansichten unter ben Römern erwarb sich Panätius von Rhobos (140 v. Chr.). In Athen gebilbet, ftiftete er nach seiner Rudtehr von bort auf Rhodos eine Schule, die fich balb einen so großen Ruf erwarb, bag bie romischen Junglinge eben fo gern nach Rhodos als nach Athen gingen, um fich auszubilden. Auch Scipio Africanus befuchte ben berühmten Dann auf Rhobos und vermochte ihn, ihn nach Afien und von bort nach Rom zu begleiten. Bier verfehrten, außer Scipio, Lalius und Polybius, ber berühmte Geschichtsschreiber, mit ihm, und Panatius ftiftete in Rom eine Befellichaft, beren Mitglieber fich verpflichteten, nach ftoischen Grundfagen zu leben. Er verftand es, bie ftoischen Lehren von allen Entartungen ju reinigen und auf ihre ursprüngliche Einfachheit zurudzuführen, fie ben weniger Begabten verständlich zu machen und Alle für fie zu begeiftern. Die ernften, mitbigen Grundfäte gewährten manchem ber beffergefinnten Romer fpater, als alle gute Sitte aus Rom zu weichen begann, noch einen Halt, ber sie vor bem Untergehen in bem allgemeinen Strubel bes Verfalls bewahrte.

# Das Leichenbegangniß.\*

Eine Tranerkunde erfüllte seit einigen Stunden Rom, benn ein angesehener und edler Mann hatte sich, um der Gefahr ber Berbannung zu entgehen, in die er verleumderischer Beise gebracht worden

\* Rad &. Biernatti, Bilber aus ber Beltgeschichte.

war, bas Leben genommen. Der Senat trat zusammen, erflärte, ber Tob habe bie Schulb getilgt, und es sei beshalb bem Geschiedenen ein ehrenvolles Begrabniß zu gewähren.

Als am nächsten Tage Largus, einer ber Berleumber jenes Mannes, fich auf bem Forum zeigte, teut ein ihm unbetannter Mann mit einigen Freunden vor ibn hin und fragte ibn, ob er ibn kenne, und als Largus verneinte, nahm ber Fragende feine Begleiter ju Beugen und ließ fich eine Schrift unterzeichnen, welche biefes Bekenntnik enthielt, um fich für alle Falle, wie er fagte, gegen eine Un-Klage sicher zu stellen, die Largus etwa auch gegen ibn binterrude erbeben möchte. Ein Anderer hielt, als ber fo Berfpottete in seine Rahe kam, sich die Hand vor Rase und Mund und rief laut ben Umftebenden zu, baffelbe zu thun, ba bas Athmen in ber Nahe folches Dannes nicht anzurathen fei. Ueberall bagegen sprach sich aufrichtiges Mitleid mit dem Schidial bes Berftorbenen aus.

3m Baufe bes Leibes herrschte tiefe Stille und Trauer. Bor die Thur war bie bobe Chpreffe gestellt worben, beren duftre Byramide jedem fich ber Wohnung Rabernben verfündete, daß bier ein Bewohner in bas finftere Schattenreich bes Todes hinabgestiegen sei. Drinnen mar ber Diener bes Leichenbestatters beschäf= tigt, ben Tobten zu salben, und bemühete fich, bie Spuren bes letten Rampfes aus feinen Mienen womöglich hinwegzubringen. Dann legte er ihm mit Bulfe eines Anbern die Toga mit dem Burpurftreifen an und brudte auf feinen Ropf einen ber Rrange, Die ber Tobte einst als muthiger Illngling im heißen Rampfe erworben hatte. Gie legten nun ben Leichnam auf bas lette Rubebett, beffen reich mit Gold burchwirfte Burpurbeden nur bas Elfenbein ber Fufe hervorschauen liegen, auf benen bie Bettftatt ruhete, und trugen biefen in bas Atrium (Borhalle) bes Hauses, die Füße bes Tobten nach ber Thur gewendet. Daneben murbe bann eine filberne Rauchpfanne gestellt, von welcher ber Duft arabischen Weihrauchs emporstieg, und einer ber treuen Sclaven bes Entfeelten erwies ihm barin noch ben letten Dienst, bag er mit schwankendem Pfauenwebel bie Fliegen von bem unbebedten Gesicht und ben Sanben bes Leichnams abwehrte.

Mehrere Tage blieb bie Leiche ausgestellt, mahrend welcher alle Borbereitungen zur Bestattung getroffen wurden. Diese erforderten nicht unbedeutende Ausgaben, um so mehr, je inniger der Haushosmeister des Berstorbenen dem Herrn in Liebe angehangen hatte.

Acht Tage nach bem Tobesfalle ging bas Leichenbegangniß vor fich. Um bie vierte Stunde bes Tages schritt ein Berold durch die Straken und lud mit lauter Stimme das Bolt zur Theilnahme an ber Bestattung und ben bamit verbunde= nen Spielen ein. Ein Duirit, rief er. ift bem Tobe verfallen. Wer feinem Leichenbegangniß fich anzuschließen gemußigt ift, ber tomme: die Beit ift ba, ber Tobte wird aus bem Sause getragen! - Diese Aufforberung fanb vielfach Anklang. Außen ben Freunden des Berftorbenen strömten auch Neugierige und Schaulustige binzu. Ein Theil dieser Leute erwartete auf bem Forum bas be-Während alle vorstehende Schauspiel. biese neugierigen Leute ihre gewöhnliche Rleidung trugen, bemerkte man unter ben Leibtragenben Manche in bunkelfarbiger Toaa.

Unterbeffen hatte ber Defignator, bem bie Sorge für bie Anordnung bes Buges oblag, dazu die nöthigen Befehle ertheilt und die erforberlichen Bortehrungen getroffen. Gine Anzahl von Lictoren hatte ben Andrang ber Menge abgewehrt, bamit Alle, die bem Buge fich anzuschließen wünschten, fich bequem aufftellen fonnten. Dann fette fich berfelbe von bem Saufe zunächst nach bem Forum in Bewegung. Boraus jog eine Schaar Flotenspieler und hornblafer, bie abwechselnd bald in flagenden, fanft hinschmelzenden Tonen ben Schmerz und bie Trauer ber Begleitenden ausbrückten, bald mit rauschenber Mufit bie Größe und bas Berbienft bes Mannes zu preisen schienen. Ihnen folgten Rlageweiber, eine bezahlte Schaar, bie mit erheucheltem Schmerz ein tunftlofes eintoniges Rlagelied fangen, in welchem die Borguge des Entfeelten schmeichlerisch gepriesen murben. Diesen fclog fich eine Angahl von Schaufpielern an, welche paffenbe Stellen aus tragischen Dichtern hersagten und auf ben vorliegenden Fall anwendeten. Mitunter pflegten fie auch ben Ernft bes Buges burch witige Boffenreißereien zu unterbrechen, mahrend berjenige, welche fie führte, fich alle mögliche Mühe gab, in Tracht, Geberbe und Rebe ben Berftorbenen barzustellen.

Hinter Diesem gemietheten Schwarm folgte zwar nicht ein langer Zug glorreicher Ahnen, wie man es sonst wohl zu sehen gewöhnt war, indem Tafeln auf benen die Namen ber ruhmreichen Borfahren verzeichnet standen, nachgetragen wurden; sondern Freigelassen trugeu eherne Tafeln, auf benen die Namen der Schlachten eingegraben standen, in benen der Berstorbene gesochten hatte.

Das Alles ging bem eigentlichen Leichenconduct voraus, benn erst jetzt sah man den Lectus (Tragbett), auf dem der Leichnam lag, von acht Freigelassenn getragen. Unmittelbar daran reihete sich das Trauergefolge, der alte treue Diener, der das Haus des Entseelten verwaltet hatte, den Hut auf dem Kopfe zum Zeichen der eben erst durch das Testament erlangten Freiheit. Endlich folgten die Freunde und alle wirklich Leidtragenden.

Auf bem Forum angekommen, setzten die Träger die Bahre vor den Rostris, der Rednerbühne, nieder. Um dieselben traten im Halbkreise die im Zuge Anwesenden zusammen, und einer derselben bestieg den Rednerstuhl und schilderte mit beredter Zunge das Berdienst, das sich der Berstorbene als Krieger, als Dichter und Mensch erworben. Dabei gedachte er der letzten trüben Stunden des Bersstorbenen nur beiläusig, um nicht hier oder dort üble Nachrede zu bereiten.

Nun setzte fich ber Zug wieber in Bewegung, um nach bem Grabmale zu gelaugen, welches ber Entseelte schon bei Lebzeiten an ber Appischen Straße sich errichtet hatte. Dort war aus trodenen Ricferstämmen ein Scheiterhaufen aufgeschichtet, ber mit Laubaewinden und Tenpichen behangen ringsum von Copreffen beschattet murbe. Die Träger boben bie Bahre auf, Andere goffen aus alabafternen Gefägen toftliche Dele über ben Leichnam, und Rrange und Beihrauch, bie letten Spenden ber Liebe, wurden von vielen ber Anwesenden binaufgeworfen. Der treue Diener öffnete bem Tobten bie Augen, biefelbe Sand, welche fie ihm quaebrudt batte, bamit fie nun gum Simmel aufwärts ichaueten. Dann ergriff er unter lautem Rlagegefang ber Unmefenben und bei bem Schalle ber Borner und Floten, bie brennenbe Fadel und bielt fie mit abwärtsgewendetem Beficht in ben Scheiterhaufen, daß die ben inneren Raum beffelben füllenden burren Binfen in hellen Flammen emporlober-Balb batte bas Feuer ben gangen Holzstoß ergriffen und verzehrte allgemach Solz und Leiche.

Rachtem die Glut fich in Afche vermanbelt, marb biefe, wo fie noch glubte, mit Bein gelöscht. Freunde sammelten von ben Ueberreften bes Körpers fo viel, als eine mäßig große Urne zu faffen vermochte, besprengten fie mit vieljährigem Bein und frifder Dild, trodneten sie bann mit leinenen Tüchern und legten sie mit Wohlgeruchen vermischt in bie Urne. Darauf ward die Urne von bem Diener in bem geöffneten Grabmal beigesett, bas von Rofen und gablreichen Salbenfläschen duftete. Die Thur wurde verschloffen, und nachdem bie verfammelte Menge ben Manen bes Ber= ftorbenen bas lette Lebewohl bes Ber. ftorbenen jugerufen und mit bem reini= genben Weihwaffer fich besprengt hatte,

tehrte fie in Die Stadt gurud.



Römijde Auguren.

# Viertes Buch.

# Das Beitalter der Bürgerkriege.

# Inhalt:

Die beiden Grachen. Libertus Sempr. Grachus. Cajus Sempr. Grachus. Aarius und Rafa. Cajus Martus. Jugurtha. Cimbern und Leutonen.

Sulla gegen Marius und gegen Mithribates. Schreckensberricaft unter Marius. Sis zum Eriumpirat. Hompejus. Crafius. Caefar. Lepidus. Sectorius. Der Fechter- und Sclaventrieg.
Lucnilus. Cato. Cicero. Berres. Catulus.
Arieg aegen die Serräuber.
Der dritte mithridatische Krieg.
Gatillua's Berichworung.
Rede Cicero's.
Carfar im Confulat und Crimwoirus.
Caefar in Gustenien.
Caefar in Gustenien.
Ils zum Ansogange Caefars.
Carfar gegen die Partber.
Caefar im Kampfe mit Pompejus.
Lod des Bouwpeins.

Caefar nach Megypten und gegen Pharnaces. Caefar in Afrika. Cato's Lob. Caefars Alleinderricaft.
Caefard Alleinderricaft.
Caefard Lob.
Ueber Caefard Character.
Sibinals des hompeins,
Autonius und Octaviauus.
Autonius und Octaviauus.
Erziehung im römifchen Mannesalter.
Die Stadt Kom.
Die Capitolinische Wolfin,
Die Coloffe von Monte Cavalla,
Ueligisse Innkube.

### Die beiden Bracchen."

### Ciberins Sempronius Grachus.

Diefer eble Romer ift von bem Schidfale nicht frei geblieben, welches biejenigen Männer zu treffen pflegt, welche in bem Rampfe fur eine gute Sache ihren Untergang durch die Uebermacht über eine herrschende Partei finden. Auch er ist von berselben Partei, die seinen Untergang herbeigeführt bat, vielfach verunglimpft worden, und diefelbe Macht, burch welche er felbst gestürzt worben ift, hat auch ber ungunftigen Ansicht über ibn in ber Geschichte eine gewisse Berrschaft zu verschaffen gesucht. Indessen treffen derartige Urtheile nur immer die Sache, nie feine Berfon, welche lettere man nirgends anzutaften gewagt hat.

Aber nicht allein er felbst, sonbern seine ganze Familie hat sich in dieser Hinsteine Borzuges zu erfreuen gehabt. Sein Bater, sein Urgroßvater und sein Bruder, der nachber sein Wert fortsetze, sind in der Geschichte helle, offenbar von der Boltsgunst beleuchtete Gestalten, und selbst die Frauen der Familie haben an dieser Bevorzugung einigen Antheil erlangt.

Dies Lettere gilt namentlich von Cornelia, ber Mutter ber Gracchen, an beren Ramen sich für alle Zeiten bie Borftellung ber feinsten Bildung, ber innigsten Mutterliebe und ber größten Seelenstärke geknüpft hat.

Cornelia war die Tochter des Scipio Afrikanus. Wie glücklich ihre Che mit ihrem Gemahl Gracchus war, ergiebt sich

baraus, bag berfelbe, wie bie Sage berichtet, fich für fie geopfert hat. Er fand auf seinem Lager zwei Schlangen, und als ihm die Zeichendeuter erklärten, daß entweber er ober feine Gattin fterben muffe, und daß sein Leben an bas Leben ber mannlichen, bas feiner Gattin an bas Leben ber weiblichen Schlange geknupft sei, so entließ er ohne Bebenken bie lettere, um somit burch bas Opfer seines eigenen Lebens bas ber Gattin zu retten. So bie Sage, die sich jedoch nicht in der Beise gebildet haben würde, wenn nicht bie Bartheit bes ehelichen Berhältniffes zwischen beiben Gatten bie Beranlaffung bazu gegeben hatte.

Cornelia machte nach ihres Mannes Tode ihr Hauptgeschäft aus ber Erziehung ihrer Rinder. Man glaubte in Rom, bag nie Rinder beffer, als bie ihrigen, erzogen wären. Sie bielt ihnen bie beften Lehrer, befonders Griechen. Go wie Cornelia felbft ben Ruhm liebte, und sich burch nichts mehr gludlich fanb, als durch den Ruhm, den ihr Bater hinterlassen hatte, so wandte sie auch jedes Mittel an, ihren Göhnen Ruhmbegier einzuflößen. Ihr Schwiegersohn, ber viel alter mar als ihre Sohne, fing fruh an, sich die Achtung und die Bewunderung ber Römer zu erwerben. Der Glanz, ber ihn umgab, fiel auf Cornelien zurud, und es wurde üblich, wenn man von ihr sprach, fie Scipios Schwiegermutter zu nennen. Es machte ibr Freude, aber sie wünschte sich sehnlich die noch größere Freude, daß auch ihre

\* Rach C. Beter, Geichichte Roms, Segewisch, Geschichte ber Gracchifden Unrugen, Maurer, Geichichtsbilber, und Anberen.

Shue ähnlichen Glanz auf sie werfen möchten. Man nennt mich, sagte sie zu ihren Söhnen, Scipios Schwiegermutter; wann wird man mich die Mutter der Gracchen nennen? — Ihr Wunsch wurde erfüllt, und wenn man in der Folge von ihr redete, nannte man sie immer mit keinem andern Namen, als mit dem, die Mutter der Gracchen. Aber der Ruhm, den ihre Söhne sich erwarben, war von einer ganz andern Art, als der, den ihr Schwiegersobn erlangte.

Berfolgen wir hiernach junachft bas Leben Des Tiberius Sempronius Grachus. Im Alter von fiebengebn Jahren nahm er unter bem Oberbefehl bes jungeren Scipio Afritanus, bes Gemahls feiner Schwefter, an ber Belagerung von Carthago Theil. Mehrere Jahre fpater be= gleitete er ben Conful Mancinus als Quaftor nach Spanien und theilte bier beffen Ungemach vor Numantia. (Siehe **©**. 87.) Indeffen biente auch biefer Borgang baju, ihn in ben Augen bes Bolfes zu beben, inbem es ihm gelang, baffelbe einigermaßen zu milbern. Als nämlich Mancinus genöthigt mar, mit ben Feinden in Unterhandlung zu treten, fo bezeichneten biefe ben Gracchus als ben Mann ihres Bertrauens (eine Muszeichnung, die er theils bem guten Unbenten, in welchem fein Bater von feiner Berwaltung dieser Provinz her in Spanien ftanb, theils bem Rufe feiner eigenen Redlichkeit verdankte) und gestanden ihm Bedingungen gu, bie ohne feine Bermittlung nicht zu erlangen gewesen sein würden und in Folge beren 20,000 romischen Bürgern Leben und Freiheit gerettet wurbe.

Wie hoch er schon jetzt in der Liebe des Boltes stand, geht daraus hervor, daß der Senat es nicht wagen durfte, als er das abgeschlossene Bündniß mit den Numantinern für ungültig erkärte und den Consul Mancinus den Feinden zur Genugthung auslieferte, ein Gleiches auch mit Gracchus zu thun. Er wußte sehr wohl, daß schon ein Bersuch der Art das Bolt auf das Empfindlichste verletzen und deshalb auf den hartnädigsten Widerstand stoßen würde.

Uebrigens beschränkte fich bie Achtung und Liebe, welche er genog, nicht blos

auf das Bolt. Man erzählt, daß Appins Claudius, einer ber angesehensten Männer der Zeit, ihn lediglich deswegen zu seinem Schwiegersohne ertor, weil er allgemein für den Bortrefflichsten unter allen seinen Altersgenoffen galt, und nicht allein dieser, sondern auch andere vornehme Männer schenkten ihm tie Gunft, selbst dann noch, als er schon die gefährliche Bahn eingeschlagen hatte, die ihm einen traurigen Untergang, zugleich aber auch unsterblichen Ruhm erwerben sollte.

Nehmen wir nun aber ju jener Liebe, bie bas Bolt gegen ibn begte, noch feine eigne Liebe bingu, bie er icon von feinen Borfahren ererbt hatte; bringen wir ferner eine gewiffe Weichbeit in Anschlag, welche ihn für bas Mitgefühl mit bem armen, gebrudten Bolte befonbers empfänglich machte, und nehmen wir enblich an, daß der Unterricht in der stoi= fcen Philosophie seinem ganzen Befen bie Richtung auf bas Erhabene und Ibeale aufgeprägt hatte: so werben wir im Befit ber hauptgrunde fein, welche ibn bewogen, die Sache bes Bolks in seine Band zu nehmen. Volltommen glaublich ift, mas uns aus bem Munbe seines Brubers überliefert worden ift, baft er auf ber Radreise aus Spanien mit bem tiefften Schmerz erfüllt worden sei, als er in Etrurien bas Land leer an freien Leuten, aber voll von Sclaven gesehen habe, welche, mit Retten belaben, die unermeflichen Ländereien ber Reichen bearbeiteten, und daß hauptsächlich hier= burch ber Borfat in ihm rege geworben fei, Italien wieder mit freien Leuten gu bevölkern und damit zugleich der jetzt in Rom zusammengebrängten besitzlosen Menge Bohlftand und Selbftftanbigfeit zurückzugeben.

Dazu wirkten noch verschiedenartige Inschriften an Mauern, Sänlen und Denkmälern, in benen er aufgerusen ward, sich der verlassenen Sache der Armen anzunehmen. Er beward sich um das Volkstribunat für das Jahr 133, und nachdem er dasselbe erlangt hatte, trat er in Uebereinstimmung mit drei der angesehensten Männer der Zeit, dem Pontisez Maximus P. Licinius Crassus, dem Consul Mucius Scavola und seinem

Schwiegervater Appius Claudius, mit bem Befetvorichlag auf: bag tein romiider Burger mehr als 500 Ader Lantes besiten follte. Eben bies mar ber Inhalt eines ber Licinischen Befete vom Jahre 376. Gracchus fügte aber in Berudfichtigung ber Zeitumftanbe noch ben milbernden Bufat hingu, bag für ermachsene Sohne außer jenen 500 Aedern noch weitere 250 gestattet sein follten. Much follten bie bisherigen Befiger für bas Abzutretenbe eine Entschäbigung, wo nicht für ben Grund und Boben, fo boch für die Urbarmachung besselben und für die darauf errichteten Bebaube er-Die burch Annahme bes Bebalten. fetes frei werbenben Lanbereien follten unter die besitlosen Burger vertheilt merben, und bamit sie ihnen nicht wieber, wie bisher, von ben Reichen abgenommen werben fonnten, fo follten fie unveräußerlich fein.

Dies war der Inhalt des merkwürdigen Gesetes, welches als der Ausgangspunkt einer langen Kette von Berwicklungen und blutigen Catastrophen eine unermestliche welthistorische Bedeutung

erhalten follte.

Auf ben ersten Blid erscheint baffelbe allerdings eben so mild als nothwendig und heilfam, um fo mehr, als erwiesen ist, daß es sich nur auf die von Ginzelnen in Beschlag genommenen Staatsländereien bezog. Diese Lanbereien blieben fortmahrend Staatsgut, und es icheint baher allerdings, als ob ber Berfügung über sie burch ein Gefet gar nichts im Wege gestanden haben tonne. Hierzu kommt noch, daß die Abgabe, welche eigentlich von ben Inhabern ber Staatslanbereien geleiftet werben mußte, allmählich in Bergeffenheit gerathen mar. Man könnte baber auch fagen, bag bie Entziehung ber Ländereien als Strafe für die Unterlaffung ber pflichtmäßigen Leistungen eine weitere Rechtfertigung erbalte. Bas aber bie Hauptsache sein möchte: bas, was ben Reichen gelaffen wurde, war noch immer febr viel. Gin Ader bei ben Römern war ungefähr fo viel wie bei uns ein Berliner Morgen; 500 Ader bildeten baber schon an sich ein bebeutenbes Gut und maren also ber Armuth des Bolles gegenüber für fich

allein ein reicher Befit gewesen. Run war aber überdies bas Brivateigenthum völlig unbeschränft, und wir lernen aus Cato's Wert über ben Aderbau, bak biefes icon von ben Gracchen in großer Ausbehnung in ben Hänben Einzelner war: benn bas Landaut, welches bort gewissermaßen als Normalgut angenommen wird, umfaßte nicht weniger als 240 Acer Wein= land und 100 Ader Delpflanzungen, obne bas eigentliche Grabland. Dieses Privateigenthum tonnte aber vermittelft ber Entschäbigungssummen, welche geaablt merben follten (ber Reichthumer nicht zu gebenten, welche ben Reichen aus ben Provinzen zufloffen), noch beliebig vergrößert werben: wo bleibt alfo noch ein Zweifel übrig, bag bie Bornehmen auch fernerhin noch vollkommen im Staube gewesen sein murben, ihre bevorzugte Stellung zu behaupten?

Indessen fehlt es boch auf der andern Seite auch nicht an sehr wesentlichen Bebenten gegen bas Gefet. Go ift awar bie Menge armer, besithloser Burger und ber übermäßige Reichthum Weniger, wogegen bas Befet junachft gerichtet ift, ein fehr bebeutender Uebelftand. Doch war biefer lebelftand nur ein Symptom der Krankheit, nicht die Krankheit selbst, um die es sich im Grunde handelte. Sodann bleiben ben empfehlenden Umständen gegenüber boch auch sehr erhebliche Begengrunde übrig. Jenes Staatsland war, obgleich es noch immer biefen Namen führte, eigentlich boch fo gut wie Privatbesit. Es mar theilmeife von ben älteften Zeiten ber, zumeift aber feit 100 Jahren in ben Banben einzelner Beschlechter. Sonach hatte bie Zeit biesem Besit ihren Siegel aufgebruckt. Außerbem wiesen die Besitzenden barauf bin, daß sie die Ländereien erst urbar ge= macht, bag ihre Bater barauf begraben feien, daß fie die Ländereien käuflich erworben oder bei Erbschaftstheilungen in vollen Anrechnungen erhalten hatten. Die verheißene Entschädigung (von ber man übrigens auch bald zurückam) konnte sich, wie man leicht sieht, nur auf einen sehr kleinen Theil biefer Rechte erstreden, vorausgesett, daß sie überhaupt ausführbar mar.

Der einzige Weg, eine Abhülfe ohne

Berletung bes Rechts ju finden, mare ber einer freien Bereinbarung amischen beiden Theilen gewesen, und es scheint auch, Grachus habe, wenigstens im Unfange bes Rampfes, Die Boffnung gehegt, fein Biel auf biefem Bege zu erreichen. Wenigstens finben hierdurch jene ben Reichen gemachten Bugeftanbniffe ihre befte Erklärung, und weiterhin werben wir einen Fall zu erwähnen haben, wo Gracchus, ben Kampf in ber Boltsversammlung aufgebend, fich an ben Senat wandte und von beffen Ginficht und Ebelmuth ein friedliches nachgeben erlangen zu konnen meinte. Inbeffen alle biefe Berfuche icheiterten an ber Gelbftfuct und Barte ber ariftofratischen Bartei.

Grachus machte ben Entwurf ju feinem Befete eine Beit lang vorher betannt und bielt eine Reibe von Boltsversammlungen, in benen er burch Reben bas Bolt für baffelbe zu entzünden fuchte. Es ift angenehm, wenn man von ben Thaten, bem Betragen, von ben Reben eines aukerorbentlichen Mannes lieft, ein Bild von feiner Berfonlichfeit, von feinem außerlichen und innerlichen Character im Sinne an haben. Wir geben es nach Blutarch. Tiberius hatte in ber Gefichtsbilbung, in ber Miene, im Sange, in allen seinen Bewegungen, auch in feiner Sprache, im Ton seiner Stimme, etwas Sanftes, Feines, Gefettes und Bescheibenes. Wenn er öffentlich rebete, stand er unbeweglich mit ruhigem, bescheibenen Anftanbe. Seine Darftellung war rein und außerft fleißig gearbeitet; er war ein rührender Redner. Mit einem fanften, bescheidenen rührenden Tone muß man die Stelle lefen, die ich gleich aus feiner Rebe anführen will. Sie lautet:

Die wilden Thiere auf den Gebirgen und in den Wäldern von Italien haben jedes sein Lager, seine Höhle, aber diesen braven Römern, die für Italien fechten und dem Tode entgegengehen, bleibt nichts als Luft und Tageslicht; die allein kann man ihnen nicht rauben. Ohne Pütte, ohne Obdach, das sie ihr eignes nennen könnten, irren sie mit Weib und Kind im Lande herum. Ihre Feldherrn lügen, wenn sie ihnen in der Schlacht zurufen, sie sollten für die Gräber ihrer Eltern, für die heiligen Sie ihrer Bestellern, für die heiligen Sie ihrer Be-

naten fechten. Unter allen biefen Römern ist nicht ein einziger, ber ein Grab
feiner Borfahren, ber einen eigenen Hausaltar besäße. Um Anbern Pracht und Aufwand zu verschaffen, um Anbern ihre Reichthumer zu vermehren, mussen sie fechten, mussen sie ihr Blut vergießen, und es ist unverschämt, sie herren ber Welt zu nennen, da ihnen kein Finger breit Erbe zugehört!

Es läßt fich benten, welch einen Einbrud berartige Worte auf eine lauschenbe Masse hervorbringen mußten, welche, wenn auch nicht in bem Maße, wie es ber erregte Rebner barstellt, bennoch bem Ueberslusse ber Aristofratie gegenüber ihre Armuth bitter genug empfanb.

Die Aristofratie führte gegen biefe großen geiftigen Unftrengungen ibres Gegners nichts als ein kleines, unscheinbares, außerliches Mittel ins Felb, namlich bas alte Mittel ber Einsprache, welche befanntlich jedem Boltstribunen bem gangen übrigen Collegium gegenüber zustand. Sie gewannen ben Bolkstribunen M. Octavius für sich, und biefer erklärte icon in einer Borversammlung, bak er burch seine Ginsprache bie Abftimmung über bas Gefet hindern werbe. Es war vergeblich, bag Tiberius Gracdus ihn bei Allem, was bem Patrioten heilig und theuer ist, beschwor, von sei= nem Borhaben, fein Beto einzulegen, abzustehen, vergeblich, daß er ihm das An= erbieten machte, ihm aus eigenen Mitteln ben gangen Schaben ju verguten, ber ihm felbft aus bem Befete erwachfen würde. Octavius beharrte auf seinem Sinn. Gracchus ging aber nun aus Berbruß über die Schwierigkeiten, bie man ihm machte, noch einen Schritt weiter. Er zog bie Bestimmung über bie Entschädigung zurud, die er bis dahin ben Reichen zugedacht hatte.

Als ber Tag ber Abstimmung getommen war, verbot Octavins bem Schreiber, bas Gesetz vorzulesen. Gracchus besahl es bemselben nochmals, Octavius aber setzte seinen Wiberstand fort, und sogleich brängten sich die Reichen ein und singen an, die Stimmurnen umzustoßen. Es entstand ein Tumult, der sehr ernsthaft zu werden brohte. Da sorderten Einige von der senatorischen Partei den

Gracchen auf, baf er in ben Senat eilen und biefen bewegen moge, fich ber Sache anzunehmen. Dan fuchte jebenfalls ben Gracchus zu ber Meinung zu verleiten, baß es wohlgethan fei, ben Genat ju einem Borbeschluß zu bewegen, ber bann bem Bolte zur Bestätigung vorzulegen mare. Grachus ließ fich tauschen und ging barauf ein. Als er aber im Genat statt ber Zustimmung nur Hohn und Schmahreben fanb, tehrte er gur Bersammlung zurud, aber nur um fie zu entlaffen und für ben folgenben Tag wieber zusammenzuberufen. Zugleich aber verklindete er, daß er am folgenden Tage außer bem Adergeset noch bie Frage gur Abstimmung bringen werbe, ob ein Boltstribun, ber bem Bolte feindlich gefinnt fei, ferner noch fein Umt befleiben turfe.

Der ungludliche Tag erschien, an weldem gleichsam ber Schluffel bes römischen Staatsgewölbes follte weggebrochen, an dem die Unverletbarkeit ber Tribunen follte vernichtet werden; benn bas wurde fie in ber That, und nur tem Worte nach behielt man sie noch bei. Tiberius fing bamit an, neue Berfuche ju machen, ob er seinen Collegen zum Nachgeben bewegen konnte. Wie alle Bersuche vergeblich waren, trug er endlich auf beffelben Absetzung an und ricf bas Bolf jum Stimmen auf. Siebzehn Tribus hatten fich icon fur bie Absetzung entschieden; flimmte bie achtzehnte Tribus ebenso, so war die Absetzung entschieden; benn als= bann war icon die Mehrheit bafur, in= dem das Bolt in fünfunddreißig Tribus getheilt war. Aber Tiberius ließ nun mit bem Abgeben ber Stimmen einhalten, um noch einen letten Bersuch zu machen, ob er feinen Collegen gewinnen tounte. Er umarmte ihn vor allem Bolt, bat, beschwor ihn, daß er doch sich selbst nicht bem Schimpf ber Absetzung, noch seinen alten Freund dem fünftigen Borwurf, eine fo ftrenge, fo barte Dafregel ber= vorgerufen zu haben, ausseten möchte.

Octavius foll nicht ungerührt geblieben fein. Mit Thränen im Auge foll er eine Beile stumm vor sich hinsehend, gestanden haben, bis er einen Blid auf die vielen um ihn stehenden Großen und Reichen geworfen, da dann die Furcht, bei diesen in Berachtung zu fallen und sich ihren

Daß und ihre Feindschaft zuzuziehen, ihm plöglich seinen Entschluß eingegeben habe. Auf einmal ruft er bem Tiberius laut zu, er möchte nur fortfahren, er möchte nur Alles thun, was ihm beliebte.

So fuhr man also mit dem Stimmen fort, und Octavius wurde abgesett. Sobald die Mehrheit der Stimmen entschieden hatte, befahl Tiberius einem seiner Freigesassenen (die Tribunen dursten ihre Freigesassenen wie Gerichtstiener gebrauchen), den abgesetzen Tribun von seinem Standplatze wegzuschaffen. Auch das aufgebrachte Bolt wollte über ihn herfallen. Die Reichen umringten ihn, um ihn zu beschützen. Mit genauer Roth wurde er gerettet. Tiberius, der eilig herbeigesaufen war, um Unglild zu verhüten, empfand über die Gesahr seines gewesenen Collegen den größten Schmerz.

Das vorgeschlagene Geset wurde nun genehmigt und eine Commission zur Ausführung besselben ernannt. Die Wahl siel auf den Gesetzgeber, auf seinen Bruder Cajus Gracchus und seinen Schwie-

gervater Appius Claudius.

So hatte also Tiberius Gracchus aller= binge junachst sein Biel erreicht, aber mit einem großen Opfer, nämlich mit ber Aufgabe ber vollen Gefetlichkeit feiner Sache. Denn es ist wohl kein Zweifel, wird übrigens auch von den Alten felbft, sogar von denen, welche nicht gegen die Gracchen eingenommen find, gang allgemein zugeftanden, bag es etwas Ungefetliches mar, wenn Octavius im Wirerfpruche mit ber allen Tribunen gufteben= ben, mit allen gesetlichen Bollwerten umgebenen Unverleylichteit abgesett murbe. Gracchus suchte zwar die Magregel vor bem Bolte zu rechtfertigen, indem er ben Sat ausführte, bag bas Bolt ein Amt, welches es verleihe, auch wieder zu entziehen berechtigt fein muffe. Inbeffen scheint sein eigenes Gefühl mit bieser Sophistit bes Berstandes wenig harmonirt zu haben. Es wird wenigstens erzählt: als ihm einer seiner politischen Gegner, T. Annius, bei Gelegenheit eines Bortwechsels in ber Bolisversammlung bie boshafte Frage vorgelegt habe, ob er benn, wenn fich ein Tribun feiner, bes T. Annius, annahme, biefen ebenfalls wie ben Octavius absetzen werbe, sei er so besturgt

und verlegen geworden, bag er nicht ein Wort vorzubringen vermocht habe.

Als man zur Aussührung des Gesetes schritt, traten die Schwierigseiten berselben sogleich hervor. Der Senat hatte tausend Gelegenheiten, die Commission bei ihrem Geschäft zu behindern, und es läßt sich denken, daß er dieselben nicht undenut ließ. Sodann trat auch die schon angedeutete Schwierigkeit hervor, daß vor allen Dingen erst ermittelt werden miliste, was Staatsgut und was Privateigenthum sei. Hierlider ging viel Zeit verloren, während das Bolt schwelle und reiche Früchte des Gesetes zu sehen verlangte, wenn es sich nicht von seinen bisherigen Batronen abwenden sollte.

Unter Diesen Umftanben bielt es Gracdus für nothwendig, fich für bas nächste Jahr wieder zum Tribunen mahlen zu laffen. Er that baber weitere Schritte, um feine Gunft bei bem Bolte angufachen, und so jenes Ziel zu erreichen. Go mar eben bamals König Attalus von Bergamum gestorben und hatte bas romijche Bolt zu feinem Erben eingefett. Gracdus gab baber ein Befet, nach bem bie ererbten Schätze unter bas Bolf vertheilt werben follten, um es in ben Stand gu feten, fich auf bem ihm zu überlaffenben Grundbefit einzurichten. Ferner murbe auf feine Beranlaffung Die gefethliche Bestimmung getroffen, bag bie Berwaltung bes Rönigreichs bem Senat entzogen und vom Bolte felbft geführt werden follte. Andre Gesetse wurden in Aussicht gestellt.

Bare es ihm möglich geworben, seine Wiederwahl burchzuseten, so hätte er allerdings möglicherweise seine Macht fester begrunden und sich so auch in den Stand seben tönnen, das Adergeset auszuführen. Eben deshalb boten aber auch seine Gegener Alles auf, um sie zu verhindern.

Die Wahlcomitien sür die Bolkstribunenwahlen wurden damals im Juni oder
Juli gehalten — vielleicht auch eine Ersindung der Bornehmen zum Bortheil
ihrer Gewalt, weil zu dieser Zeit ein
großer Theil des Bolks durch die Ernte
don Rom entfernt gehalten wurde, und
die Bersammlungen daher nur die städtische Bevölkerung enthielten, welche der
Natur der Sache nach von den Bornehmen abhängiger war als das ackerbauende

Boll. Inbeffen zeigte fich boch, bag auch biefe Bevöllerung bem Gracchus ergeben mar.

Als bie Babl vorgenommen murbe. fielen bie Stimmen ber zwei erften Tribus zu feinen Gunften, und es mar alfo menigstens bereits eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß bas Ergebniß für ibn bas erwünschte sein würde. Allein nun erflarten feine Begner, im Biberfpruch mit zahlreichen Beifpielen aus ber Bergangenheit, baf bie Wiebermahl eines Tribunen ungesetzlich fei. Der vorsitenbe Tribun, Rubrius, fing felbst an zu schwanten: ein andrer Tribun wollte ftatt feiner ben Borfit übernehmen, Die übrigen Tribunen legten aber hiergegen Widerspruch ein, mahrscheinlich aus feinem anbern Grunde, ale weil die Senatspartei unter dem Collegium der Tribunen felbft Uneiniakeit und Abfall verbreitet batte.

Da hierüber Streit entstand, so wurde auf Beranlassung des Gracchus die Fortsetung der Wahlhandlung auf den sol-

genden Tag verschoben.

Grachus benutte ben Reft bes Tages, um ben Gifer bee Boltes für feine Sache möglichst zu steigern. Er etschien in Trauerfleibern auf bem Forum, feinen Sohn an der Hand führend, empfahl ihn für ben Kall seines Todes der Kürsorge bes Bolfes und mußte tiefes hierdurch jo zu rühren, daß es sich in Masse vor feinem Saufe versammelte und bie Racht hindurch bafelbft Bache hielt. Betragen bes Tiberius wurde blos bie angenommene Rolle eines politischen Comöbianten gewesen sein, wenn er nicht wirklich an geheime Anschläge seiner Feinde wider sein Lebeu geglaubt hatte; möglich, daß er Bestimmtes wußte. Nach Allem, was wir von seinem Character miffen, mar er teiner Beuchelei noch Berftellung fähig.

Als am Morgen barauf bas Bahlgeschäft wieder begann, wurde es abermals von ben Geguern bes Grachus gestört.

Um bieselbe Zeit hatte sich ber Senat versammelt, um Maßregeln zu beschließen, die geeignet seien, die Wiederwahl des verhaßten Tiberius zu verhindern. Die heftigsten Gegner besselben hatten es durchgesetzt, daß dem Consul Dictatorgewalt übertragen wurde, und nun brangen fie in ihn, daß er sich an die Spitze stelle und den Thraunen (so nannten sie den Tiberius) vertilge. Der Consul, der ruhige, der sanfte Mucius Scävola, der Renner der Gesetze, dem die Gesetze heilig waren, antwortete: er wolle nicht den Ansang machen, Burgerblut zu vergießen; er wolle keinen Burger morden, der nicht durch ein gesetzmäßiges Versahren verurtheilt sei.

Diese Untwort wurde von der beftigen Bartei fehr übel aufgenommen. Unter ben Beftigen mar ber Beftigfte Scipio Rafica, bamals Bontifer Maximus, einer ber reichsten Gutsbefiger, einer ber erbittertsten Feinde bes Tiberius. Auf jene Erklärung bes Confuls springt Rafica von seinem Site auf. Der Conful, ruft er, verrath ben Staat; wer ihn erhalten will, folge mir! - Dit biefen Borten umwidelt er feinen linten Arm mit einem Zipfel seiner Toga und rennt aus bem Senat auf ben naben Berfammlnngsort bes Bolts. Die Senatoren folgen ibm, wideln ebenfalls bas eine Enbe ihrer Toga um ben liuten Erm, theils um fich bamit, wie mit einem Schilbe, ju mabren, theils um biejenigen, bie ihnen ben Beg versperren, auf bie Seite zu ftoffen. Auf bem Berfammlungsplat angetommen, ergreifen fie bie Fuge bon ben Banten, auf welchen bas Bolt zu figen pflegte, und die in bem Tumulte gerbrochen waren. Mit folden Baffen ichlagen fie rechts und links um fich, wo fie Wiberftand finden, und fo geben fie bem Tiberius zu Leibe. Ihnen folgt ein Anhang, mit Steden und Anutteln bewaffnet.

Aber so mächtig war noch der Eindruck, den die Würde eines Senators bervorbrachte, daß Alles vor ihnen auf die Seite weicht — Alles flieht. Tiberius flieht. Einer will ihn bei ber Toga halten, er läßt fie fahren. Aber im Fortlaufen fällt er über Ginige, bie vor ihm gefallen maren, und über die er megipringen will. Indem er fich wieder aufrichtet, giebt ihm einer feiner Mittribunen, Bublins Saturejas, mit bem Fuße von einer Bant einen heftigen Schlag auf ben Ropf; Dehrere eilen berbei, gleiche Belbenthat zu verrichten. So findet Sein Leichnam warb er seinen Tob. mit benen ber übrigen Erfdlagenen -

300 an ber Bahl - in ben Tiber ge-

Hiermit hatte die Senatspartei einen vollständigen Sieg errungen. Aber es war Bürgerblut auf dem Berfammlungsplate des Boltes vergoffen worden. Diesmal waren es Knüttel und Steden, die entschieden. In der Folge waren es die Legionen.

Tiberius Gracchus war bei feinem Tobe noch nicht volle breißig Jahre alt. Er hinterließ das Andenken, daß er ein Mann von den vortrefflichsten Geistesgaben, von unsträflichem Wandel, daß er mit allen Tugenden im höchsten Grade begabt und voll der besten Absichten gewesen sein.

### Cajus Grattus.

Mit bem Tobe bes Tiberius Gracchus war beffen Bert nicht untergegangen. Was mit Gewalt unterbrickt worben, machte sich balb nur um so unabweislicher geltenb, als bes Erschlagenen Bruber, Cajus sich an die Spite ber Bolkspartei stellte.

Unter bem Tribunat feines Brubers biente Cajus in ber Armee vor Rumantia. Rach geenbetem Kriege tam er nach

Rom jurud.

Das Genie und die Talente bes Cajus waren von gleicher Stärke, aber von einer anbern Art, als bie feines Brubers gewefen waren. Auch hatte er einen an= bern Character, als fein Bruber gehabt hatte. Cajus war lebhafter, feuriger; bies verkundete icon feine Phyfiognomie, seine Miene, ber Gang und ber Ton feiner Stimme. Er foll ber Erfte gewefen fein, ber, wenn er auf ber Buhne Reben hielt, lebhafte Geften machte, im Affecte seine Toga zurückschlug, um ben Bewegungen feiner Banbe nicht hinberlich zu fein; ber erste, ber, statt an einer Stelle wie angeheftet steben zu bleiben, bin und her ging, balb an einem, balb am anbern Enbe ber Bühne war. Start und heftig, fürchterlich fogar im Affecte bes Unwillens, foll sein Bortrag gewesen sein. Als Onaftor warb er nach Sarbinien gefanbt. Dort erwarb er fich allgemeinen Beifall; als Solbat burch Tapferteit und Befolgung ber Kriegszucht; als Quafter burch Billigfeit, Gerechtigfeit und Arbeitfamfeit; als Menfch burch feine magige, ein-

Es war später eine Sage in Rom, die Cicero bezeugt, Cajus sei anfangs des festen Borsates gewesen, sich mit keinen Bolksgeschäften abzugeben; einst aber im Traume sei ihm der Geist seines ermordeten Bruders erschienen und habe zu ihm gesprochen: Cajus, was zögerst du? Es ist umsonst. Sinerlei Leben, einerlei Tod ist uns beiden beschieden. Es ist unser Berhängniß: auch du bist bestimmt, als Schlachtopfer für das Bolk zu fallen! — Wenn Cajus diesen Traum wirklich hatte, so beweist derselbe den innerlichen heftigen Kampf seiner Seele.

Als er nach Rom zurudgetehrt war, warb von ihm gesagt, er sei ber Einzige seit langer Zeit gewesen, ber mit vollem Beutel nach Sardinien gegangen, aber mit leerem zurudgetommen sei; Anbere hätten sogar ihre Weinfässer, nachdem sie bieselben ausgeleert, mit Gold oder Sil-

ber angefüllt, zurüdgebracht.

So tam es, bag bas Bolt ihn als ben würdigen Bruder feines ehemaligen Beichligers, Tiberius, betrachtete, an dem es einen gleichen Beschützer wieder bekommen würde. Und es irrte sich nicht. Cajus bewarb sich um die Stelle eines Boltstribunen und ward gewählt. Bon da ab hielt er keine Rebe an das Bolk, worin er nicht burch irgend eine Wendung an seinen unglücklichen Bruber erinnerte. Cicero, ju beffen Beiten man noch Abschriften einzelner Reden bes Cajus hatte, führt folgende Stelle an: Ich Ungludlicher, wo tann ich fein, wo mich hinbegeben, bag mir nicht bas Bilb meines armen Bruders entgegen fame? Dort auf dem Rapitol? Ach, da fließt mir noch fein Blut entgegen! Im vaterlichen Saufe? Ach, da ist die jammernde, die untröstliche, gebeugte Mutter! - Diese Borte, fagt Cicero, habe Cajus mit einer folchen Stimme gesprochen, mit folden Mienen und Geften begleitet, baf felbft feine Feinde fich ber Thranen nicht hatten entbalten tonnen.

Es scheint, als habe sich Cajus burch solche Reben mehr und mehr erhitt, als habe er neben bem Bestreben, das Wohl bes Boltes zu fördern, auch zugleich die Absicht gehabt, seinen Bruder zu rächen.

Dafür spricht eine Stelle aus einem Briefe seiner Mutter Cornelia, die zugleich ein Zeugniß für die erhabene Gestinnung dieser Frau ablegt. Die Stelle
lautet: Es ist schön, sagst du, sich an
seinen Feinden zu rächen. Keinem kann
es schöner, keinem größer scheinen, als
mir selbst; aber unter der Bedingung,
daß die Republik nicht unter unserer
Rache leide. Kann diese Bedingung nicht
stattsinden, so mögen unsre Feinde lieber
uoch in allen Stüden unangesochten bleiben. Lieber mögen sie das, als daß die
Republik zu Grunde gehe!

Cajus verfolgte die Bahn seines Brubers. Er brachte das Geset durch, daß allen Armen das Korn zu geringeren Preisen aus den Borrathskammern des Staates verabreicht werden mulffe, daß der Soldat seine Aleidung auf Staatskoften erhalte, daß alle Richter nur aus den Rittern zu wählen seien, und daß alljährlich eine bestimmte Anzahl von Staatsländereien unter die Armen vers

theilt werben mußte.

Die Senatspartei griff biesmal zu einem Mittel, welches von fo grober und handgreiflicher Art war, daß wir es taum glaublich finden würden, wenn es nicht au bestimmt und von vielen Seiten gemelbet würbe. Man stellte einen ber Collegen bes Cajus Gracchus, ben Livius Drusus an, daß er Jenen im Namen bes Senats in Bersprechungen an das Bolt überbieten mußte. — Daneben wandte man noch ein zweites Mittel an. Cajus warb nach Afrika geschickt, um bort eine Colo-Diese beiben Mittel nie einzurichten. reichten vollkommen hin, Cajus Gracchus aus ber Sunft bes betrogenen Boltes zu verbrängen. Als er nach siebenwöchentlicher Abwesenheit nach Rom zurückehrte, wurde bei ben nächsten Comitien sein heftigster Gegner L. Opimius jum Consul gewählt, er dagegen fiel bei ber Babl ber Bolfstribunen durch.

Hiermit war seine Sache so gut wie verloren. Wir wissen nicht, was er in ben letten Monaten bes Tribunats und in ber ersten Zeit bes folgenden Jahres vornahm. Erst zur Zeit der Ernte dieses Jahres hören wir wieder davon, daß er öffentlich hervortritt. Die Beranlassung dazu war, daß seine Geguer — so hoch

alfo war bereits ihr Muth geftiegen bamit umgingen, das von ihm zur Annahme gebrachte, aber noch nicht burchgeführte Gefet formlich wieber aufzuheben. Dies tonnte er nicht mit anseben, obne wenigstens einen Berfuch zu machen, es zu verhindern. Er erschien demnach in einer Boltsversammlung, mit ihm Fulvius Klaccus, ber Conful bes Jahres 125, welcher im Jahre zuvor ebenfalls das Tribunat bekleibet hatte. Letterer hielt eine Rebe an bas Bolt, mahrend Caius in der Salle bes Tempels des capitolinischen Jupiters auf und ab ging. Da tam ein Lictor bes opfernben Confuls ibm mit Opferfleisch eutgegen und rief: Plat, ihr bosen Burger, laßt rechtschaffene Leute burch! - Dies erregte bei ben Begleitern bes Cajus einen folchen Born, bag einer berfelben, jum großen Berbrug bes Grachus, ben Lictor erschlug, worauf das Bolt in blindem Schreden auseinander ftob.

Cajus und Fulvius waren, nachdem die Versammlung aufgehoben worden, jeder nach seinem Hause gegangen. Ehe Cajus das Forum verließ, war ihm die Statue, die daselbst seinem Vater zu Ehren errichtet war, in die Augen gefallen; er blieb vor ihr stehen, betrachtete sie lange, mit Thränen in den Augen, that einen tiefen Seufzer und ging dann langsam fort. Ein großer Theil des Boltes hatte es gesehen, war von Mitleiden gerührt, folgte ihm und blieb die Racht über vor seinem Hause bei ein-ander.

Auch vor dem Hause des Fulvius war viel Bolt versammelt. Aber das Betragen vor beiden Häusern war ganz verschieden. Bor dem Hause des Fulvius wurde gelärmt, getrunken, und der alte Mann soll das Alles mitgemacht haben. Bor dem Hause des Cajus war Alles still und ruhig. Wenn man sprach, so war es nur, um das Schickal der Republik zu beklagen, um seinen Besorgnissen nud Hoffnungen Luft zu machen.

Um frühen Morgen bricht der Saufe vor dem Sause des Fulvius auf, er selbst an der Spitze, mit Waffen, die er unter die Lente ausgetheilt hatte, unter Geschrei und Drohungen zieht der Haufe nach dem aventinischen Berge.

Cajus litt nicht, baf bie Geinigen fich mit Waffen verfaben. Er felbft in ber Toga, blos mit einem fleinen Dolche (wir werben balb feben, ju welchem Bebrauche) geht mit seinem Haufen ebenfalls nach bem aventinischen Berge. Beim Beggeben aus feinem Baufe fallt ihm feine Bemablin Licinia auf ber Thurschwelle gn Kuken, umfakt mit dem einen Arm feine Aniee, hält im andern ihren jungen Sohn und sucht ihn burch bie rubrenbfte Unrede zurüdzuhalten. Er macht sich fanft von ihr los und geht. Sie will ihn nicht verlaffen, sie will ihn bei ber Toga halten, ftrauchelt und fällt in Ohnmacht; ibre Leute bringen fie in bas Hans ibres Brubers.

In ber Zwischenzeit, ehe bie beiben Banfen auf bem Berge angekommen waren, hatte fich ber Genat icon verfammelt. Wie ihre Berathschlagungen eben angegangen, wird bie Leiche bes erichlagenen Lictors, nacht auf einer Bahre, mit großem Klagegeschrei über bas Forum Alles bies hatte ber Conful getragen. veranftaltet. Er ftellte fich aber im Senat, als ob er nichts bavon miffe. Die Genatoren gingen felbft binaus, gu feben, was vorgehe. Die Trager festen bie Bahre nieder, bie Senatoren ftellten fich umber und bejammerten bas große Unglück, das der Republik widerfahren sei.

Aber biefe Comodie machte einen gang andern Eindruck auf ba's Bolk, als man fich bavon versprochen hatte. Das Bolf machte bie Bemerfung, eben biefe Senatoren batten ben Tiberius, einen Bolletribunen, eine gebeiligte Berfon, auf bem Rapitol erschlagen und seine Leiche in ben Tiber geworfen; jest werbe ein elenber Lictor, ber zwar sein Schidsal wohl nicht verdient, es fich aber burch seine Unbefonnenheit jugezogen, öffentlich, feierlich auf dem Forum hingestellt, von eben diesen Leuten bejammert und beweint; ihre Abficht fei leicht zu errathen, fie wollten daburch nur das Bolk gegen den einzigen Mann aufbringen, an bem boch bas Bolt einen mabren Freund und Beschützer batte. Das Bolt verabicheute die Beuchler.

Wie Cajus und Fulvins mit ben Ihrigen auf bem aventinischen Berge angetommen, sendet ber Lettere auf dringenbes Berlangen bes Ersteren ben jüngften

seiner Sobne, ber ein iconer Ingling von achtzehn Jahren gewesen sein foll, au ben Senat, Friebensvorichlage angubieten. Der Jüngling foll ben Auftrag mit bem rührendsten Anstande, mit Thränen in den Augen ausgerichtet haben. Biele Senatoren sollen gerührt gewesen fein. Aber ber Conful entgegnet: Rebellen mußten mit bem Genat nicht burch Berolbe unterhandeln; fie mußten aus ibrem Schuvorte berabtommen, fich vor ihren Richtern ftellen, um Onabe bitten und erwarten, mas ihre beleidigte Obrigfeit befdliegen wurde. Rugleich verbietet er bem Junglinge (einige Nachrichten fagen, bei angebrobter Tobesstrafe), wieberzukommen.

Wie ber junge Herold biesen fruchtlosen Ausgang seiner Sendung seinem Bater und bem Cajus berichtet, soll Cajus willens gewesen sein, sich selbst in den Senat zu begeben, aber alle Andern hätten ihn abgehalten. Fulvius sendet seinen Sohn zum zweiten Male. Der Consul läst ihn verhaften und sendet nun bewaffnete Mannschaft gegen den aventinischen Berg. Durch deu ersten Angrisswird das daselbst besindliche Bolt, doch nicht ohne blutigen Widerstand, auseinander getrieben. Fulvius slieht in ein Badegebäude, wird gefunden und mit seinem ältesten Sohne getödtet.

Cajus hatte fich gleich beim Anfange bes Gefechts, in bas er fich nicht mengen wollte, traurig und bekummert nach bem Tempel der Diana begeben, in der Abficht, fich bafelbft mit feinem Dolche bas Leben zu nehmen. Aber zwei Freunde, Bompouius und Licinius, die ihm gefolgt waren, winden ihm den Dolch aus der Hand und bewegen ihn zur Flucht. Che er ben Tempel verließ, foll er gefniet, die Banbe gegen die Statue ber Göttin Diana ausgestredt und gebeten haben, daß das römische Bolt, zur Strafe seiner Unbaufbarfeit und Bermorfenheit, nie aus ber Sclaverei wieber beraustommen mochte, in die es fich fo gelaffen, fo freiwillig fturze.

Der Conful hatte, ehe ber Angriff begann, bei Trompetenschall erstlich Berzeihung für Alle, die sich ruhig verhalten würden, zweitens eine Belohnung für Diejenigen, welche die Köpfe des Fulvius und bes Cajus brächten, verkünden laffen. Diese Bekanntmachung blieb nicht ohne Wirkung. Ihr war es zuzuschreiben, daß sich Cajus ganz verlaffen sah. Dieses Betragen bes Bolks, diese seine Scheu, das Geringste zur Rettung seines einst so geliebten Tribuns zu thun, den es so oft seinen einzigen wahren Freund, seinen Beschützer genannt hatte, war der Undank, die Berworfenheit, die den Cajus so schmerzten.

Auf ber Flucht wurde er von seinen Keinden verfolgt, die ihm icon nabe maren, ale er eine bolgerne Brude erreichte. Seine beiben oben genannten Freunde stiefen ibn fast binuber, stellten fich bann born an bie Brude, um ben Berfolgern den Uebergang zu wehren. Sie fochten, bis fie tobt nieberfielen. Cajus sprach die- ihm Begegnenden um ein Pferd an, erhielt aber feins. Die Berfolger waren ihm wieberum nabe getommen, taum erreichte er noch ein Gebola, bas ben Furien gewibmet war. hier fette er seiner Flucht das Ziel und ließ sich baselbst von seinem Sclaven tobten. Sein Ropf wurde abgefchnitten und mit Blei ausgefüllt bem Conful gebracht, ber berfprocen batte, ihn mit Gold aufzuwiegen. Die Leichen bes Cajus, bes Fulvius und aller Erschlagenen ihrer Partei, beren Anzahl sich auf breitausenb foll belaufen haben, wurden in den Tiber geworfen.

Cornelia, die Mutter ber Grachen, ertrug ihr Schidsal, biefen harten Berluft ber beiben Sohne, die fie fo trefflich erzogen hatte, bie ihr Ruhm, ihr Stolz fein follten, mit bewundrungswürdiger Ergebung. Als man ihr fpater fagte, bag man Capellen an ben Stätten, wo ihre Sohne gemorbet maren, gebaut hatte, sagte sie blos: So haben sie Gräber erhalten, wie fie es verbienten. - Sie brachte ihre Abrige Lebenszeit ebenso, wie vorher, auf einem Landsite unten am misenischen Berge gu. Sie anderte nichts an ihrer Lebensweise. 3hr haus war immer voll von Gelehrten, von Griechen, von alten Freunden ihres Saufes, von Fremben. Sie erzählte gern von ihrem Bater, von bem großen Scipio, und Jebermann hörte mit bem größeften Bergnugen zu. Aber man borte fie mit Bewunderung, wenn fie von ben Thaten

und Leiben ihrer Sohne erzählte. Sie erzählte nicht als Mutter, sondern als ob es Thaten und Leiden ihr ganz frember Menschen gewesen wären, ohne je durch eine Thräne, durch einen Ton, durch irgend ein Merkmal die mütterlichen Empfindungen zu verrathen, die doch gewiß in ihrer Seele waren.

Dem Staate aber waren unheilbare Bunben geschlagen. Der Senat, die Batricier, die Großen hatten alle Liebe, alle Achtung beim Bolle verloren. Das Boll sah im Senate nichts Chrwstrdiges mehr; es sah an den Großen teine Tugend mehr, es sah nur die verhaften Laster Herrschlacht, Habsucht, Eigennut.

### Marius und Sulla.

### Cajus Marins.\*

Cajus Marius, aus Arpinum im Bolskerlande, war der Sohn eines armen Tagelöhners. Ohne allen Unterricht war er hinter bem Bfluge aufgewachsen. Aber gelernt hatte er Hunger und Durst und jegliche Anstrengung zu ertragen und auf bem Erbboben zu fchlafen. Sobald es fein Alter erlaubte, trat er in bas beer In ber fcweren Schule bes Rrieges batte er fich jum Offizier aufas fowungen. Durch feine ftattliche Figur, burch feine Musbauer und Unerschrodenheit im Gefechte und durch seine Genugfamkeit im Lager zog er bie Augen seines Feldherrn, bes jungern Afritanus, auf sich. Und als man ben Felbherrn einst fragte: Wer wird bein Erfatmann sein, wenn bas Schidfal bich uns entreißen follte? antwortete er, indem er Marius auf die Schultern flopfte: Diefer bier! -

Dennoch erhielt Marins nicht fobalb eine höhere Stelle; es hinderten ihn baran feine niebere Berfunft und fein ungeschliffenes Benehmen, auch fehlte es ihm an Bermögen und Berbindungen. Beides erlangte er indeffen burch bie Bermählung mit einer Tochter aus bem altabligen Geschlechte ber Julier. Jest war er der Mann, von dem bas ganze Bolt Rettung erwartete. — Zuerst erhielt er bas Amt eines Bolfstribunen unb verfocht als solcher eifrigst bie Rechte seiner Standesgenoffen. Dann übernahm er bas Consulat und als Proconsul bie Unterfeldberrnwürde im afritanischen Rriege, in welchem er spater als Ober-

\* Rach Biernatti, Spies, Steger, Manrer n. A.

felbherr gegen den König Ingurtha großen Ruhm erlangte.

### Ingurtha.

Die gänzliche Berborbenheit ber Großen offenbarte sich in dieser Zeit auf eine schmachvolle Beise. In Rumidien (Land im nordwestlichen Afrika) hatte der König Micipsa, ein Sohn des Massinissa, sein Reich unter seine beiden Söhne Adherbal und hiempfal und seinen Reffen Ingurtha getheilt. Jugurtha wollte allein herrschen und erwordete deshalb den Diempsal, worauf Adherbal, um nur sein Leben zu retten, das Reich aufgab und nach Rom entsloh.

Rom batte bie beilige Bflicht gebabt, bie Ermorbung des ungludlichen Diempfal, ber unter feinem Schute ftanb, gu rachen: boch Jugurtha's Gold flok fo reichlich in Die Tafden ber Senatoren, daß diese fich damit begnügten, Rumibien zwischen Jugurtha und Abberbal zu Aber taum maren bie Gefandtbeilen. ten, die im Auftrage Rome gehandelt hatten, aus Afrika fort, jo fiel auch schon Jugurtha über ben schuttlofen Abherbal ber, nahm ihn in ber Stadt Cirta gefangen und ließ ihn hinrichten. Die romifden Großen wurden geschwiegen haben, boch bas Bolt war über fo viele Schandthaten emport und lub ben 3mgurtha nach Rom. Der Morber tam. mehr burch fein Golb, als burch bas bewilligte fichre Beleit gefchutt.

Nun erfolgte ein emporendes Schaufpiel. Als der Tribun Memminus in ber Bolksversammlung bas Berhör bes Rönigs beginnen wollte, erhob sich ein andrer Tribun, Bäbius, und gebot fraft seiner Amtsgewalt dem Jugurtha Stillschweigen. Das ganze Bersahren wurde badurch unmöglich gemacht.

Jugurtha wurde im Besitz seines Raubes geblieben sein, wenn er in seiner Frechheit nicht so weit gegangen wäre, einen Berwandten, den letzten Fürsten aus Massinisse's Stamm, in Rom selbst

ermorben zu laffen.

Das war benn boch selbst ben verborbenen Römern zu viel. Jugurtha mußte sofort Rom verlassen. Er ging mit frecher Stirn hinweg und ohne zu verhehlen, wie tief er die Römer verachte. Weltbeherrschendes Rom, rief er beim Scheiden aus, fände sich nur ein Käuser für dich, du gäbest dich selbst dabin!

Eine Kriegserklärung folgte ihm auf bem Fuße nach. Aber in ben nächsten Feldzügen ersochten die Römer keine Siege. Ein römischer Feldherr ließ sich sogar für Geld mit seinem Heere einschließen und aus Numidien wegweisen. Nun stellte aber der Senat, der sich durch Tribunen und Bolk furchtbar bedrängt sah, den unbestechlichen Consul Metellus an die Spite des Heeres.

Jest wurde Jugurtha von Stadt zu Stadt vertrieben, so daß er zulett um Frieden bat. Als Pfand, daß es ihm um Erlaugung des Friedens Ernst sei, lieferte er seine Elephanten, seine besten Pferde und Waffen nebst großen Geldzummen aus. Metellus aber wollte außerzbem noch, daß Jugurtha sich in Person stellen sollte.

Dies veranlaßte ben Wiederausbruch bes Krieges. Durch ein Bilnbniß mit bem Könige Bocchus versetzte Jugurtha ben Krieg in neue Gegenden und wußte sich so lange zu halten, daß in dem römischen Heere, das in den heißen, unwirthlichen Gegenden außerordentliche Beschwerden zu ertragen hatte, eine große Unzusriedenheit entstand.

Diese Stimmung benutte ber Unterfeldherr bes Metellus, Marius, bazu, ben Consul vom Besehle zu verdrängen, indem er die unzufriedenen Krieger zu überreden wußte, daß Metellus den Krieg absichtlich verlängere. Durch das heer

verbreitete sich die Anslicht auch nach Rom, und als Marius in der Stadt erschien und die Bolkspartei für sich gewann, wurde er nach seinem Bunsche als erster Feldherr erwählt und mit der Führung des Krieges in Afrika betraut.

Raum im Besitz ber höchsten Gewalt, begann Marius mit einer gefährlichen Neuerung. Bisher war es Sitte gewesen, die Krieger nur aus den mehr oder minder begüterten Klassen auszuheben. Marius hingegen nahm seine Mannschaft aus den ärmsten Bürgern. Diese Krieger hingen natürlich dem Feldberrn, der ihnen Beute und Ländereien versprach, blindlings an. Es bildete sich auch der Migbrauch aus, daß das heer in die öffentlichen Angelegenheiten mit hinein sprach.

Hiermit war ber erfte Grund zur

Solbatenherrichaft gelegt.

Nun führte Marius ben Krieg gegen Jugurtha mit Nachbrud und Glüd. Den Feinben unaufhörlich auf ben Fersen, verfolgte er sie bis in die Wüsten, so daß der König Bocchus, des Krieges überdrüffig, sich endlich dazu entschloß,

Jugurtha auszuliefern.

Damit war der Rampf beenbet. Die Römer, erzählt Plutarch, trauten ihren Augen nicht, als sie bei bem Triumph= zuge bes Marius unter ben Gefangenen ben gefürchteten Jugurtha erblickten. Und Blutarch berichtet weiter: Denn so lange ber am Leben mare, hatte auch nicht Giner zu hoffen gewagt, ber Feinde Berr au werben: so war in biesem Manne Schlauheit mit Herzhaftigkeit gepaart. Doch im Triumphzuge mit aufgeführt, verlor er, wie es heißt, ben Berftand, und als, ba er nach bem Triumph in bas Gefängniß gebracht mar, bie Einen ihm gewaltsam bas Gewand zerrissen, Andere aus lauter Gile, ihm ben golbenen Ohrring zu rauben, auch bas Ohrläppchen mit abriffen und er entkleitet bin= und hergestoßen und in ben unter= ften Rerter geworfen warb, fagte er, verftort im Beift, mit bobnifchem Lachen: Beim Berkules, wie talt ift euer Bab! — Doch ihn erreichte, nachdem er sechs Tage lang mit bem Bunger gerungen hatte und bis zur letten Stunde nicht loslaffen tonnte von bem Berlangen, ju leben, die gerechte Bergeltung für feine Unthaten.

#### Cimbern und Centauen.\*

Eine noch weit größere Shre war bem Marius aufgespart, eine Shre, die ihm aus dem Kampfe gegen die Cimbern und Teutonen erwuchs.

Um ben Kampf gegen biefe Bolterschaften nach seiner wahren Bebeutung würdigen zu können, haben wir uns zunächst mit ihnen zu beschäftigen.

Je machtiger und gewaltiger sich bie germanische Rraft bei bem ersten Bufammentreffen mit bem mächtigsten Bolte entfaltete, besto zusagenber ift bie Art, in ber bie Alten von ihrer Ericheinung berichten. Mus bem Dunfel ibrer Balber treten bie unbefannten Stamme hervor, immer noch in eine Dammerung gehüllt, bie bas Große noch größer und bas Furchtbare noch furcht= barer erscheinen läßt. Wie muthische Bestalten tommen fie aus bem Rorben, an bem die alte Sage, die ihn balb mit ewigem Lichte, balb mit enblosem Winter und tiefer Nacht umgiebt, noch haftete. Wie ein bichtes, schwarzes Gewölt fo fagen bie Alten felbft - zogen bie nordischen Stämme, Schwüle und Furcht verbreitenb, einber, bis fich bie Wolfen in feurige Blite entluden, die felbst bas Capitol zu treffen brobten. -

In nichts spiegelt sich bie Größe bes Ereignisses flarer, als in vereinzelten Mengerungen ber Bangigfeit und Berzweiflung, wie sie, balb mehr, balb meniger rednerisch ausgebrückt, oft an bas Poetische anstreifent, aus biefer schweren Beit in die folgenden Jahrhunderte und fo zu uns fich hinübergerettet haben: und eben bas Bolt, bas fo für fich zitterte, hatte fich icon zu bem Glauben hinangekampft, sein Beruf fei es, bie Belt zu beherrichen. Ber es fühlt, wie bas Unvorbereitete, Plopliche fo mefent= lich mitwirft, die Gefahr, die bamals aus Rorben brobete, in ihrer gangen Größe erscheinen zu laffen und baburch ber beutschen Geschichte einen Anfang gu geben, ber, trot ber enblichen Rieberlage, groß und größer als mancher ber

\* Rad 3. Sortel, Urzeit. Die Geschichtsichreiber ber beutiden Borgeit.

fpatern Siege ift, wirb es nicht billigen. wenn hier noch einmal ausgesprochen wird, mas ber Grundgebanke ber Ginleitung war: baf biefes Eingreifen bes Rorbens in bie Berhältniffe bes Gubens fcon das Zweite und eine Fortsetzung bessen mar, mas einst bie ersten Senblinge bes Rorbens, bie Gallier (fiebe S. 55), begannen und lange, wenn auch zulett vergeblich, erstrebt batten. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen bem erften und bem zweiten Angriff vorhanden. Rom stand auf ber Bobe feiner Macht, als bie Germanen ihren erften Angriff auf baffelbe unternahmen; freilich hatten im Innern bes Staates fich schon Parteiungen geregt, welche bie alten Kämpfe ber Batricier und Blebejer auf bie Sobe brachten, bie es ahnen liefen, baß fich eine innere Berfetung ber Republit vorbereite.

Anberes, auf die spätere Zeit Gebenbes brängt sich der Betrachtung auf. Es barf nur angedeutet werden, wie seit Grundung des Principats von keiner andern Seite her so oft Gesahr drohte, als von dem germanischen Rorden: sei es, daß die Raiser ihre eigenen, bort unter dem nordischen Himmel gekräftigten Legionen fürchteten, sei es, daß hier und da immer nen hervordrechende Bewegungen es ankundigten, wie sich nach und nach ein Wandern und Drängen ganzer Boltsmassen vorbereitete, das zu keiner Ruhe kam, bevor der Kaiserthron umgestürzt war.

Schon die Abersichtlichste Betrachtung ber Beziehungen zwischen Rom und ben Germanen führt zu dem Gedanken, daß dieses Bolk vor allen auf das römische Principat bedingend eingewirft hat und mit seiner Geschichte von den vorbereitenden Anfängen dis zur völligen Auflösung und Bernichtung unzertreunbar verbunden ist.

Die nordischen Wolken (wenn wir an bem Bilbe, bas die Alten gebrauchten, sesthalten wollen) standen die spätere Zeit hindurch schwarz und brobend über bem römischen Reiche, nirgends aber dunkler und schwerer, als über dem palatinischen Higel. Wem könnte es entgehen, wie vordem die Republik die meiste Zeit ihres Bestehens hindurch mit ahnlicher Besorg-

niß auf ben Rorben blidte: wie sie es sich selbst nicht verhehlte, daß ihr Dassein nie gesichert sein konnte, so lange die nordischen Feinde am Fuße der Alspen nur auf Gelegenheit warteten, sich wieder zu erheben: wie sie, als endlich der entschedende Sieg ersachten war, nur sich selbst und keinen äußern Feind mehr fürchteten.

Die Bergleichung biefer Zeit mit ber spätern zeigt eine mertwürdige Umtehrung ber Berbaltniffe. Babrend die Gallier in bem gesegneten Lanbe ihre norbischen Tugenben vergagen, batten die Romer und besonders die Soldaten die romifche Tugend, ungeschwächte Rraft im Dienft ber Treue, ju bewahren gewuft: fo vermochten sie bas verbrauchte Werkzeug zu zerschlagen und die erften Drohungen bes Rorbens zu vereiteln. Dies wandte fich anders im Berlauf ber germanischen Rriege. Es bedurfte icon vieler mohlberechneter Buruftungen, um felbft bas romifche Beer zu einem erfolgreichen Rampfe gegen bie Cimbern und Teutonen fähig zu machen: bas Bolt war zügellos in seiner Kurcht, wie, nach dem Siege, in feiner Freude. Manche eble Funten bes alten Romerthums find in bem Beere nie erloschen; aber es fant boch auch mit bem Bolke, bas mit fürchterlicher Schnelle entartete und verweichlichte, viel mehr gewiß als jene Gallier in Ober-Italien. Römer selbst haben es anerkannt, bag in ben Germanen viel von ber Tugenb bes alten Roms lebte: sie hatte fich die Welt unterworfen und die Gallier zunichte gemacht; wie hatte gegen fie bas morfche Reich Stand halten konnen? Wie bie Alten es aussprachen, Rom falle burch feine Große, fo tann man fagen, es fei eben ben Tugenben unterlegen, benen es feine Größe verbante, ben Tugenben, beren Träger Anbre geworben maren.

War aber so ber Norben fast die ganze Zeit der Republik und die darauf folgende Kaiserzeit hindurch recht eigentlich die Zuchtruthe Roms, bestimmt, erst durch stete Furcht das Bolk wachsam zu erhalten, dann das Strafgericht der Götter — die Alten nennen es so — zu vollzziehen, so darf man nicht trennen, was in sich eng verbunden ist; nicht der

Gallier ohne die Cimbern und Tentonen, aber auch dieser nicht ohne jene gebenken.

Es war im Jahr 113 v. Chr. als Metellus und Carbo Confuln maren, als fich in Rom die Kunde verbreitete. eine unermekliche Schaar rude von Rorben gegen bie Grenzen bes Reiches an. Babrideinlich brachten flüchtige Saufen. bie von ber Alles bewältigenbeu Uebermacht aus ihren Wohnsiten verbrängt worden waren, die Runde davon nach Ilhrien, wo die Romer feit bem Enbe bes erften punischen Krieges Kuft gefaft batten, noch ebe bie Reinbe felbft fich zeigten. Unbentbar ift es freilich, bag bie norbischen Stämme bamale icon bie Absicht gebegt batten, Roms Macht zu ftürzen. Aber die Stadt, die Mittelpunkt bes Weltreichs mar, mußte nothwendig fast von Allem sich getroffen fühlen, mas im Bereiche ber befannten ober auch nur halb bekannten Länder geschah: fie war berechtigt und verpflich= tet, ben Feind, ber an ber fernen Grenze ftand, zu betrachten, als ob er bor ben Thoren lagerte: benn bei ber festgefoloffenen Ginheit bes Reichs tonnte auch an ben äußerften Enben tein Rampf begonnen werden, der nicht voraussehen ließ, daß er, mit Glüd geführt, weiter und weiter um fich greifen, und über turz ober lang bas Capitol felbst berübren mükte. Go beareift man es. wenn erzählt wird, bag icon bamals Furcht und Besorgniß die Stadt erfüllte.

Bährend das Bolt über die beiligen Shilbe bes Mars erschrat, bie fich von felbst bewegten und daburch einen ge= waltigen Rrieg verklindigten, mahrend Marius, im Bollgefühle seines Werthes, bas brobenbe Gewitter vielleicht schon mit Theilnahme betrachtete, in ber Hoffnung, es würde ihm erwänschten Anlaß zur Offenbarung feiner Tuchtigfeit bieten, mag vor Allen die damals in Rom noch junge Claffe ber Gebilbeten geforscht haben, wer die Fremdlinge feien, um burch bie Runfte bes Friedens ben Begner tennen ju lernen, ber bie auf romiicher Seite erworbenen Runfte bes Krieges auf eine ernste Probe zu stellen brobte. Damals fand bie Schrift eines Schriftftellers Beachtung, ber eine Seereise nach

bem Norben gemacht batte. Der Mann beift Bothens von Massilia. Die Schrift von ihm ift verloren gegangen, und es finden fich aus berfelben nur furze Musatige in andern Werten. Bas Botheas verfündete, mar mit vielen Irrthumern verwebt, aber es war nur ju geeignet, ben Einbrud bes Schauerlichen, ben bie Runde von bem Berannaben jener "fcmarzen Bolte" bervorgerufen batte, ju verftarten. "Dort (im Norden) fagte er, fei weber Land, noch Meer, noch Luft, fonbern ein bichtes Gemisch von alle bem, einer Seelunge (Qualle) ähnlich. ein Band umgebe bies bas All, und weder zu Fuß noch zu Schiff sei ba weiter zu tommen." - Und von Norben ber, von ben Geftaben biefes ichauerlichen Reiches — so sagten fich die Romer - tommen bie Feinbe! -

Die Namen ber Cimbern und Teutonen, die man im Beginn bes Krieges als ungertrennlich betrachten fann, ba tein hinlänglicher Grund vorhanden ift, auch nur ein späteres Ausruden bes einen und bes anbern Bolles anguneb= men, find ohne Zweifel von Ilhrien aus frühzeitig in Rom befannt geworben, wenn fie nicht vielleicht gleich bas erfte Gerucht mit fich brachte. Bon biesen Ramen ließ fich ber eine wenigstens in Phtheas Buche finden. Ein nordisches Bolt - ein germanisches, fest Plinius, beffen Naturgeschichte wir bie Notig verbanten, bingu - die Guttonen, wohnte, ihm zufolge, in einer Bucht bes Oceanus, Mentonomen mit Namen, auf einem Raume von 6000 Stabien; von bort, fagte er, sei eine Tagesfahrt bie Insel Abalus entfernt. An ihr Ufer werfen die Wogen im Frugjahr Bernftein aus. Die Einwohner gebrauchen ihn als Holz zur Feuerung und verkaufen ihn an ihre nächsten Nachbarn, die Teutonen. Dadurch marb diesen ein Wohnsit am Bestade bes Oceanus - fie beißen Nachbarn einer Infel - angewiesen.

Unter den verschiedenen Bermuthungen über die Heimath der wandernden Stämme und die Berantassungen, die sie aus ihr vertrieben, wie sie bei den Alten sich finden, ist nun eine, die wohl nicht ohne Zusammenhang mit Pytheas Angaben stehen dürfte. Mehrsach nämlich

ift von ihnen bie Anficht ausgesprochen. ben Anftog zur Wanderung haben gewaltige Fluthen gegeben, von welchen die Bolferichaften gezwungen murben, ibre Wohnsite an ber Seelufte ju verlaffen und eine neue Deimath ju fuchen. Diese Frage ift schwer zu erledigen. Es fehlt weber bei ben Alten an einzelnen Fingerzeigen, noch bei ben Reuern an Muthmaßungen; indeffen jene find theils an fich unflar, theils tonnen fie, wenn fie von ber fpateren Beit handeln, nicht mit Zuversicht als Zeugnisse für die urfprunglichen Gite betrachtet werben; biefe find zu gewagt und wiberfprecheub, als bak fich eine feste Ueberzeugung ans ibnen gewinnen ließe. Das Wahrscheinlichste bleibt, daß man die Stämme als von ber Rufte ber Oftjee ausgewandert au benten bat. Un bie Meeresfüste führt jene Erzählung von ber großen Fluth. die freilich, wenn die Oftsee gemeint war, nicht ben mabren Grund ber Wanderung An die Offfee verfett enthalten tann. Butheas seine Teutonen, benn bort allein fant fich ber Bernftein in folder Gulle, wie sein Bericht voraussetzen läßt. Ob nun mehr an ben öftlichen ober an ben westlichen Theil ber Rufte, ob an Brengen oder Holstein zu denken ist, darüber schwebt, wenn man nur zwingenden Gründen folgen will, kaum ein geringeres Dunkel, als über die Beranlaffung, welche mehrere Stämme auf einmal aus ibren Wohnsten vertrieb und den ersten beutschen Bolferbund, von welchem bie Befdichte weiß, entfteben ließ.

Wie aber traten die Römer querft bem brobenben Reinde entgegen? Boren wir ben unter Sabrian und Antonin bem Frommen lebenben Appianus. Derfelbe berichtet: "Ein Theil ber Teutonen machte mit zahlreicher Mannschaft einen räuberischen Ginfall in bas Land ber Noriter. Der römische Consul Bapirius Carbo befette baber, in ber Beforgnig, fie möchten in Italien eindringen, die Alpen ba, wo ber Bag am engften ift. Da Jene aber ben Bersuch nicht wagten, ging er felbft auf fie los, mit bem Borwurf, sie hätten die Noriter, welche Roms Gaftfreunde maren, angegriffen. Teutonen schickten, als Carbo heraurucke, Besandte an ihn: sie batten von ber

Gaftfreundschaft Roms mit ben Norifern nichts gewuft und wurden ihnen in Antunft nicht zu nahe treten. Er belobte bie Gesandten und aab ihnen Weaweiser mit: beimlich jedoch trug er ben Aubrern auf, fle einen weiten Ummeg machen zu laffen. Er felbft legte in Gile ben turgeren Beg jurud und überfiel ploblic bie Teutonen. Die noch von ihren Anftrengungen andrubeten. Doch burch fcmeren Berluft bunte er feine Treulofiakeit. Bielleicht batte er fein ganges Deer verloren, wenn nicht Finfterniß und Regen und gewaltige Donnerschläge, die losbrachen, als die Schlacht in vollem Bange war, fie von einander getrennt und bas Entfeten über ben Rampf ber Elemente ihrem Rampf ein Enbe gemacht batte. Doch auch fo floben die Romer verfprengt in die Balder und fanden sich mit Dlühe und Roth am britten Tage jufammen.

Die erfte Schlacht ward bei Roreja, unweit Aquileja, geschlagen. Mis die Angegriffenen werben bald bie Cimbern, bald diese und die Tentonen genanut. Bebeutsamer ist eine andere Nachricht. Strabo erzählt, es fei bort gegen bie Cimbern gefampft worden "ohne Bortheil." Wenn man erwägt, bag Appian Die Reinde, nach bem entscheibenben Siege, anstatt gleich in Italien einzubringen, nach Gallien fich wenden läßt, konnte biefer. Bericht glaubwürriger erscheinen. Waren ihnen die römischen Waffen, wenn nicht siegreich, boch achtunggebietend entgegengetreten, fo tonnte bies fie bewogen haben, ben Angriff auf ben Mittelpunft bes römischen Reiches nicht sofort ju wagen. Dennoch ift bas Unsehen ber Beugen, welche auf Appians Geite treten, ju groß; wir werben genöthigt, für jene Ablentung bes Zuges andere Grande Wollten fle bennoch auf aufzusuchen. Rom losrliden, und war eine Kunde zu ibnen gekommen von bem Wege, auf welchem einft bie gallischen Stamme und, von Galliern geleitet, hannibal bie 211pen überftieg, fo baß fie beshalb fich westwärts wandten, vielleicht fogar mit ber Erwartung, funbige Wegweiser gu finden? Gebachten fie bie Berlufte, bie sie in ben früheren Rampfen mit ben Bojern und ben thracischen Bolferschaften erlitten hatten, burch celtische Stämme zu ersetzen, bevor sie ben entscheibenben Schlag zu führen wagten? Bielleicht auch wollten sie sich zunächst neue Wohnsitze suchen, und es mochte ihnen, die unbekannt mit ben Berhältnissen ber römischen Weltherrschaft waren, leichter erscheinen, sie im Westen als im Sitden zu sinden.

Wir begegnen ihnen bei den Helvetiern; zwei der helvetischen Gaue, die Tiguriner und Tugner (Zürich und Zug?) schlossen sich dem Zuge an. Bermuthlich schien das gebirgige Land der ungeheuren Menschenmasse nicht Naum genug zur Ansiedlung zu dieten; wir erfahren, daß sie über den Rhein gingen und in Gallien eindrangen.

Das ganze Land tam in ihren Besit ward fürchterlich verheert; bie Gallier wurden in die festen Ortschaften zurüdgebrängt und geriethen in folche Roth, bag bie Alten und Schwachen ben Rampffähigen gur Nahrung bienten. Rur die Belger wußten ben Feind von ihren Grenzen abzuwehren, wodurch fie fich boben Ruhm erwarben. Man barf annehmen, bag bie fieggewohnten Stamme ihren Sit in Gallien aufzuschlagen ge= bachten und, in ben Mittelpuntt bes Landes eingebrungen, rings herum mög= lichst weit um sich zu greifen suchten. Bas fie bei ben Belgern nicht burchzufeten vermochten, versuchten fie im Guben, in dem Theil Galliens, welcher romische Proving mar: sie standen zum zweiten Male an ber Grenze bes Reiches.

Da trat ihnen ber Consul Marcius Silanus entgegen, boch vergebens; das Heer wurde niedergehauen, ihn rettete die Flucht. Dies war eine Schmach, die ihm nie vergessen ward: fünf Jahre nach seiner Niederlage wurde er in Rom von einem Bolkstribunen beim Bolke angestlagt: "er hätte ohne Geheiß des Bolkes den Krieg gegen die Cimbern geführt, das sei der Ansang aller der Leiden gewesen, welche Rom in jenem Kriege zu erdulden gehabt habe." Es erfolgte jedoch die Freisprechung.

Dieser Vorwurf selbst, die Schlacht sei ohne Geheiß des römischen Boltes geliefert, macht es wahrscheinlich, daß die merkwiltdige Gesandtschaft der gefürchte-

ten Stämme an ben Genat erft nach biefer Rieberlage anzusetzen ift. Auftrag lautete (nach einem Schriftsteller aus ber Zeit Habrians): "Das Bolf bes Mars möchte ihnen Land als Sold geben, übrigens fich ihrer Baffen nach Gut= bunten bedienen." Go maßig bie Forberung, als Forberung bes Siegers, flingt, fagt boch berfelbe Befchichtsichreiber fehr richtig: "Aber welche Ländereien batten ihnen bie Romer anzuweisen vermocht, die bald unter fich mit Adergefeben tampfen follten?" Ditten unter ben großen Begebenheiten ber Beit gewährt es ein eigenthumliches Interesse, ju boren, wie ein Teutone ber Gesanbtschaft sich über ein römisches Kunstwerk äußerte; er mag wohl ber erfte Deutsche gewesen sein, an dem die Runft in Rom ihre Macht versuchte. Man zeigte ihm auf bem Forum bas Bilb eines al= ten hirten mit einem Stabe und fragte ihn, wie boch er es wohl schäte. Seine Antwort mar: einen folden Menschen möchte er felbst lebendig nicht geschenkt haben. -

So wenig auch die verneinende Antwort des Senats aus dem Gefühle der Uebermacht und der Zuversicht auf Sieg hervorgegangen sein mag, schien es doch, als ob das Glud sich wenden wollte.

Bwei Jahre nach Silanus Nieberlage gelang es bem Conful Lucius Cassius, die Tiguriner zurückzubrängen: bald aber unterlag auch er und siel in der Schlacht. Der Theil des römischen Heeres, dem es geglückt war, das Lager zu erreichen, schloß einen schimpslichen Frieden: Geiseln wurden gegeben, die Hälfte aller Habe dem Feinde ausgeliefert; wie einst in den caudinischen Engpässen sind die römischen Soldaten durch das Joch gegangen. Der Legat, welcher die Schmach angestiftet hatte, ward beim Bolte vertagt und ging in die Verbannung.

Mit nicht größerem Glude tämpfte ber Legat Marcus Aurelius Scaurus gegen die Eimbern. Selbst gefangen genommen, ward er von ihnen in den Kriegsrath gerufen. Da sprach er zu den Feindem das mit der Erfahrung der letzten Jahre wenig stimmende Wort: die Römer könnten nicht bestegt werden, daher möchten die Keinde nicht die Alben überschreiten, nicht

Italien angreifen. Er farb bafür von ber Sand bes Ronigs Bojorix.

Roch bedenklicher ward die Lage Roms baburch, bag auch ber verbilnbete Stamm ber Tectosagen mit ben Keinben gemeinschaftliche Sache machte. Dem Conful Enejus Manlins und bem Broconful Quintus Servilius Capio gelang es inbeffen, fich ihres hauptorts Tolofa (Tonloufe) zu bemachtigen. Biel Reichthum aus alter Beit war in ber Stabt aufgesammelt: namentlich befand sich bort bie Beute, welche bie Gallier einft von ihrem Zuge nach Delphi heimgebracht batten. Auf ben Rath ber Bahrfager war, so beifit es, von ben Tolosanern biefer ganze, burch Arieg und Tempelraub zusammengebrachte Schat in einen See verfenkt und dadurch geweiht worben; nur um biefen Breis wurden fie von einer Best befreit, bie gleich nach der Rudtehr von Delphi den Stamm zu vernichten brobte. Capio achtete beffen nicht; er beraubte nicht allein den Tempel des celtischen Apollo, Belenus, feiner Reichthumer, fondern bemächtigte fich selbst bes versentten Schapes. Doch an bem Raube haftete ber Fluch; wer burch bie Tempelplünderung nur irgend bereichert mar, fant ein elenbes und qualvolles Ende. Davon zeugte noch lange ein Sprichwort, das man von Menschen brauchte, die stetes Unglud burch das Leben begleitet: "er hat Gold von To= lofa." - Die Bauptmaffe bes Ungludsgeldes fandte ber Proconful nach bem befreundeten Maffilia, auf dem Wege murbe die Bebedung überfallen und getödtet, das Geld geraubt — wie man meinte, auf seine eigene Anftiftung und burch feine Belfershelfer. Rom mußte für die Unthat bugen.

Die Uneinigkeit, die mehr und mehr zwischen Manlius und Capio, hauptsachlich burch des Letteren Schuld, sich entwicklet, lähmte das Heer und machte den Sieg sast unmöglich. Sie hatten unter sich die Truppen getheilt und die Rhone zur Grenze ihrer beiderseitigen Wirsamkeit gemacht. Als die Entscheidung zu nahen schien, forderte Manlius den Proconsul auf, zu ihm zu stoßen. Dieser, den trot der Gleichheit der Macht der Borrang verdroß, den der

Conful vor ihm, bem Proconsul, hatte, antwortete ablehnend; bennoch tam er, von dem Gedanken getrieben, der Sieg könnte ohne ihn ersochten werden. Jebe gemeinschaftliche Berathung aber verweigerte er und schlug, um wo möglich den Feind allein zu bestehen, sein Lager zwischen dem des Manlius und der Eimbern auf.

Das doppelte Lager scheint die sieggewohnten Schaaren in Unruhe versett
zu haben; sie schiedten Gesandte mit Friebensvorschlägen an den Consul: Grund
genug für den Proconsul, auf nichts einzugehen und sich fast an der Person der Gesandten zu vergreifen. Nachdrückliche Borstellungen von Seiten der Soldaten brachen endlich seinen Trotz so weit, daß er in eine Zusammenkunft mit Manlius willigte: da aber brach die Feindschaft nur noch unverholener hervor; in heftigem Zorn gingen sie auseinander.

Nach solchen Borgängen begann die Schlacht. Die Niederlage der römischen Waffen war surchtbarer Art. Zwei Söhne des Consuls sielen; achtzigtausend Römer und Bundesgenossen, vierzigtausend Knechte und Troßbuben sollen geblieben sein; nicht zehn Mann, heißt es, seien übrig gewesen, die Schreckenskunde nach Rom zu bringen. Beide Lager sielen mit reicher Beute in die Hände der Keinde.

Da erreichte in Rom die Furcht den höchsten Gipfel, mit ihr ber Born gegen Seine gange Sabe murbe eingezogen und zum erften Male mabrent bes Beftebens ber Republit bie Amtsent= fegung ausgesprochen. Schwerlich kann man sich das Entsetzen groß genug vorftellen; bag genugenber Grund zu bemfelben vorhangen mar, ift nicht zu ver-Jest, ba bie Feinde fo lange in Gallien Stand gehalten hatten, mochte man boppelt lebhaft an bie Möglichfeit einer zweiten Belagerung bes Capitols burch Gallier benten; berfelbe Weg lag offen vor ihnen, auf bem Bannibal einft Berberben über Italien brachte.

Die Furcht, die in den wiederholten Niederlagen selbst Rahrung und Rechtfertigung genug fand, tonnte nur noch
gesteigert werden durch die erweiterte
Bekanntschaft mit Sitte und Brauch der

Stämme. Bei ihnen fand fich nichts von ber Sabsucht ber Gallier, Die bei ben Alten fast fprichwörtlich geworben ift. Allen Gewinn ber Schlacht batten fie ber Bernichtung und dadurch vermuthlich den Göttern geweiht. Das Gold und Silber war in die Rhone gefentt, die Banger und Baffenftude maren gerhauen, bie Bferbe erfäuft, die Menfchen an Baumen aufgeknüpft worden. Ueberhaupt burchzog ibr ganges Treiben ein fanatischer Beift, ber fie ju nur noch gefährlicheren Feinben machte. In ber Schlacht jubelten fie bor Freude in bem Bedanten, bag ihnen vielleicht ein ruhmvolles Ende beschieden sei; ben Tob, burch Krankheit berbeigeführt, hielten sie für schimpflich: ein Muth, ber offenbar in dem Glauben an ein gufünftiges Leben und eine gufünftige Bergeltung wurzelte. Unter ben Beibern, bie mit ihnen ju Felbe lagen, befanden fich graue Priefterinnen. Sie töbteten bie Befangenen und weiffagten aus bem ftromenben Blute. Belde Coonung für Gut und Leben mare von einem folden Feinde zu erwarten gewesen? "Nichts mußte ber Sieger von Beute, nichts ber Besiegte von Erbarmen." .

Rom nahm seine Zuflucht zu ben Göttern; bem Jupiter wurden seierliche Spiele gelobt, "wenn er die Lage der Republit zum Bessern gewandt hätte." Ob freilich menschliche Macht das Berberben abzuwenden vermocht haben würde, wenn die Feinde damals in schnellem Zuge über die Alpen in Italien eingebrungen wären, erscheint nach den Geständnissen der Alten als sehr zweiselhaft.

# Marina gegen die Cimbern und Gentonen.\*

Ein Glid für Rom war es, bag es unter seinen Bürgern ben rechten Mann besaß, an bem allein, wie die Alten sagen, die Macht sich brach, der Bölfer und heere nicht zu widerstehen vermocht hatten. Er führte sein heer gen Rorben.

Die Feinde hatten sich in zwei Theile gesondert: den Cimbern siel es zu, durch Noricum vorzurücken, den Teutonen und Ambronen durch das Land der Ligher am Meere entlang gegen Marius zu

\* Rach Blutarch.

gieben. Lettere zeigten fich plötlich, unermeklich an Rabl, grauenvoll von Anfeben, mit Lärmen und Toben wie fein anberes Bolt. Ueber einen großen Theil ber Ebene ausgebehnt, fcblugen fie ein Lager auf und forberten ben Marius gur Schlacht heraus. Der aber befümmerte fich barum nicht, fonbern hielt feine Golbaten still innerhalb bes Walles, schalt alle, bie ihren Muth gur Schau trugen, nachbrüdlich und nannte bie, welche als= bald eine Schlacht verlangten, Berrather bes Baterlandes. Denn feinen Wettfampf um Triumphe und Trophäen gelte es, fondern bes Rrieges ichwere Wolfen und Blive zurudzuschlendern und Italien zu Das fagte er im Gingelnen gu retten. ben Anführern und Obern; die Goldaten aber lieft er, einen nach bem anbern, auf ben Wall treten und fich umschauen; fo gewöhnte er fie, ben Unblid ber Feinbe ju ertragen, ihr Befdrei auszuhalten und ihre Ruftung und Bewegungen kennen zu Denn er meinte, die Reuheit fpiegle bem Furchtsamen Bieles vor, mas gar nicht vorhanden mare, durch die Bewohnheit verliere aber auch bas wirklich Entsetliche seine Furchtbarkeit.

Den Soldaten schwand nun nicht allein burch ben täglichen Anblick mehr und mehr bie Besturzung, sondern bei ber Feinde Drohungen und Brahlerei burchglühete neuer Rampfesmuth ihr Berg, und man vernahm unwillige Aeukerungen, dak Marius sie zur Unthätigkeit verdamme. Bas für Feigheit, hieß es, hat benn Marins an uns bemerft, bag er uns ben Weg zur Schlacht wie Weibern verschließt und une Buter an bie Thur ftellt? Wohlan, er lasse uns thun, was für freie

Männer sich ziemt! -

Als Marius bies borte, freuete es ihn. Er redete ihnen freundlich zu: er hege kein Mißtrauen gegen fie, fonbern marte, einem Drakel zufolge, Zeit und Gelegenheit zum Siege ab. Auch ließ er ein fprijches Weib, Martha mit Ramen, bie im Rufe einer Beiffagerin ftanb, in einer Sänfte feierlich herumtragen und brachte auf ihr Beheiß Opfer bar. Gie trug ein boppeltes Burpurgemand, bas burch Span= gen zusammengehalten warb, in ber Hanb eine Lange mit Binden und Krangen ummunden.

Die Feinde versuchten zwar, ba Da= rius sich rubig verhielt, bas Lager zu fturmen ; ba fie aber mit vielen Befchoffen vom Walle berab begrüßt wurden und eine Rahl ihrer Leute verloren, beschloffen fie, vorwärts zu ziehen, in ber Meinung, fie würden unbehelligt über bie Alpen gehen können. So brachen sie mit Sack und Bad auf und zogen am Lager ber Römer vorüber: ba erft zeigte fich recht ihre ungeheure Bahl an ber Große und langen Dauer bes Buges. Denn fechs Tage follen fie am Lager bes Marius vorbeigezogen fein in ununterbrochenem Marsche. Hart baran hingehend, fragten fie die Römer mit Lachen, ob fie etwas an ihre Weiber auszurichten hatten, benn fie würden bald bei ihnen fein. Als aber die Keinte vorbei und etwas vorgeruct waren, brach Marins ebenfalls auf und zog ihnen langfam nach. Immer machte er zwar in ihrer Rabe Halt, beriente sich aber befestigter Lager und schützte sich burch sichre Stellungen, um ungefährbet übernachten zu können.

Auf diese Art vorrudend, gelangten fie an die fogenannten Quellen bes Sertius (Aix); von da aus hätten ste nur noch einen kurzen Marsch bis an die Alben aebabt. Deshalb bereitete benn auch Marius dort eine Schlacht vor und nahm jum Lagerplate einen Buntt, ber wohl fest war, aber keinen Ueberfluß an Baffer hatte, in ber Absicht, wie es beißt, auch baburch bie Solbaten anzufeuern. Benigftens als Biele murrten und außerten, fie würden Durft leiben, wies er mit ber Hand auf einen Fluß bin, ber nabe am Walle der Keinde hinströmte, und fagte, bort würden sie sich für Blut einen Trunk taufen tonnen. Weshalb benn, bieg es, führst bu uns nicht sogleich barauf los, so lange uns noch bas Blut in ben Abern nicht vertrodnet ift? Und Jener antwortete ruhig: Erst muffen wir noch einmal unser Lager befestigen. Die Solbaten, obwohl unwillig, gehorchten: ber Troß der Knechte aber, ber weber für fich, noch für bie Thiere zu trinken hatte, ging haufenweise an ben Fluß; die Einen nahmen Aerte, Andre Haden, Ginige aber auch Schwerter und Lanzen neben ben Bafferfrügen mit, um felbst burch Rampf jum Baffer ju gelangen. Buerft banben

nur wenige von ben Feinden mit ihnen an, benn die meisten maren beim Frubftud nach bem Babe, ober babeten noch. Dort nämlich fprudeln aus bem Boben warme Wafferquellen, und ein Theil ber Keinde ward von den Romern überrascht. als er es sich babei wohl sein ließ und laut jubelte vor Freude und Bewunde= rung über ben herrlichen Ort. Da aber auf bas Befdrei eine immer größere Menge zusammen lief, ward es Marius schwer, die Soldaten, welche für ihre Rnechte fürchteten, gurudzuhalten : gugleich erhob fich ber ftreitbarfte Theil ber Feinbe und eilte zu ben Waffen. Den Leib mit Speife überlaben, babei ausgelaffenen Muthes und von ftartem Beine begeiftert, liefen fie bennoch nicht orbnungslos und toll herum, noch war es ein finnloses Beschrei, bas fie ausstiefen; sonbern inbem fie bie Waffen im Tact jusammen fclugen und Alle zugleich in die Bobe fprangen, riefen fie oftmale einen und benfelben Namen: Ambronen, Ambronen; fei es, daß fle fich felbst zum Rampfe aufriefen, ober bie Feinde im Boraus durch Kundgebung ihres Namens erschreden wollten. Als aber bie Ligger, welche zuerst von ben italienischen Boltern auf fie losgingen, ihr Beidrei borten und verstanden, riefen sie bagegen: bas sei auch ihr heimischer Rame: benn die Ligher nannten sich mit ihrem Stammnamen Ambronen. Dhn Unterlaß und wie ein Echo ertonte von beiten Seiten ber Ruf, bevor fie handgemein wurden; da überdies die Keldherrn beiberfeits mit einstimmten, und man wett= eiferte, einander vorläufig in ber Starte bes Tones zu überbieten, reigte und fteigerte bas Gefchrei ben Muth. Die Ambronen brachte ber Fluß in Unordnung: benn als fie ihn überschritten hatten, ge= lang es ihnen nicht, sich in Schlachtorbnung zu ftellen, fonbern indem bie Ligher fich fofort im Laufe auf ben Bortrab warfen, marb bie Schlacht zum Banbgemenge. Als nun auch bie Romer ben Lighern zu Gulfe tamen und fich von ber Bobe herab auf die Feinde fturzten, wandten fie fich übermältigt um. Biele von ihnen murben am Fluffe, wo einer ben andern stieg und brangte, niebergehauen und füllten ihn mit Blut und

Leichen. Die, welche gludlich binüber gefommen maren, murben von ten Romern, ohne dak sie es wagten sich um= zuwenden, auf ber Flucht zu dem Lager und ben Wagen getöbtet. Da traten ihnen bie Beiber mit Schwertern und Beilen entgegen, freischend in fürchter= lichem Borne, und wehrten die Flieben= ben wie die Berfolger ab, jene als Berrather, biefe als Reinde. Bunt unter bie Rämpfenden gemischt, riffen fie mit ber blogen Sand die Schilde ber Römer berunter und griffen nach ben Schwer= tern: Wunden und Berftummelung er= trugen sie ruhig, ungebeugten Muthes bis in ben Tob. Diese Schlacht am Klusse soll mehr burch Zufall als des Feldherrn

Blan berbeigeführt worden sein.

Als die Römer, nachdem fie fo viele ber Ambronen niebergehauen hatten, fich zurudzogen und das Dunkel aubrach, ba empfingen bas Beer nicht - wie eine fo glüdliche That batte sollen erwarten lassen - Siegesgefänge und Trintgelage in ben Belten und Freude beim Mable und, was ben Männern nach gludlichem Rampfe bas Willfommenfte ift, fanfter Schlaf; fonbern, wenn je eine Nacht, verlebten sie jene in Furcht und Unruhe. Denn ihr Lager hatte weber Wall noch Mauer, und viele Myriaden Feinde maren noch unbestegt geblieben. Da zu diesen sich bie Ambronen, jo viele ihrer entfommen waren, gefellten, erscholl ihr Jammer bie ganze Nacht hindurch, nicht menschlichem Weinen und Seufzen ähnlich; ein thierifches Gebeul und Gebrull vielmehr, vermischt mit Drobungen und Wehruf, burchtonte, angestimmt von einer solchen Menschenmaffe, Die Berge rings herum und das Flußthal. So grauenvoller Schall erfüllte bas Thal, Kurcht die Romer, Marius felbst Entfeten; benn er erwartete einen ordnungslosen und stür= mischen Rampf bie Racht.

Doch die Feinde griffen nicht an, weber bei Nacht, noch am folgenden Tage, fonbern verbrachten bie Beit bamit, bag fie sich in Ordnung stellten und rüsteten. Unterbessen — es waren nämlich oberhalb ber Stellung ber Barbaren icharf eingesenkte Waldschluchten und Hohlwege von Waldung beschattet — sandte Ma= rius ben Claudius Marcellus nebst brei=

taufenb Schwerbewaffneten ab, mit bem Bebeif, beimlich bort zu lauern und mahrend ber Schlacht fich ben Feinben im Ruden zu zeigen. Die Anbern ließ er, nachtem fie ausgeschlafen und zeitig gegeffen batten, bei Tagesanbruch außerhalb bes Walles in Reih und Glieb treten und ichidte bie Reiter im Boraus in bas Als die Teutonen dies Thal hinab. faben, wollten fie nicht bulben, bag bie Romer berabzogen und auf ebenem Felde mit ihnen fampften, fonbern fturgten, nachdem fie fich schnell und voll Born bewaffnet batten, auf ben Sügel los. Marius vertheilte Anführer auf alle Buntte bin und befahl, ruftig Stand ju balten: wären bie Keinde auf Wurfweite berangekommen, follte man bie Spiege auf fie ichleubern, bann bie Schwerter gebrauchen und fie mit ben Schilden binunterbrangen. Da nämlich ber abichuffige Boben ben Feinden feinen fichern Stand gabe, wurden ihre hiebe feinen Bug und ihre Schlachtreibe teinen Salt haben. Solche Borschriften ertheilte er; zugleich fab man, wie er felbst ber Erste war, fie auszuführen, benn an Uebung bes Rorpers ftand er Reinem nach, an Berwegenheit übertraf er Alle um Bieles.

Als ihnen nun bie Römer entgegentraten und, indem sie fich auf sie stürzten, ihr Empordringen hemmten, entwichen fie nach und nach, jurudgebrängt, in bas Thal. Schon hatten sich die Ersten in ber Niederung in Schlachtordnung geftellt, als binten Geschrei und Getummel ent= Denn nicht mar Marcellus ber stand. rechte Augenblid entgangen; sobald ber Schlachtruf über bie Bugel herübertonte, brach er mit den Seinigen auf, warf sich im fonellen Lauf mit Kriegsgeschrei ben Feinden in den Rücken und hieb, was am Ende ftand, nieber. Diefe aber riffen ihre Borbermanner mit fort und brachten schnell Berwirrung in bas ganze Beer. Richt lange ließen fie fo von zwei Seiten auf fich einhauen; fie loften bie Schlachtordnung und floben. Die Römer, fie verfolgend, fingen ober erschlugen eine Unzahl von Feinden: mas aber an Belten, Wagen und Schätzen in ihre Gewalt gefallen war, beschloffen fie, folle, fo weit man es nicht heimlich über Seite geschafft hatte, Marius erhalten. Doch wiewohl

ihm bies glanzende Geschent zufiel, nrtheilte man bennoch wegen ber Größe ber Befahr, er habe teinen Lohn, ber feinen Kelbherrnverdiensten entspräche, empfan= gen. Anbere stimmten hiemit weber in Bezug auf bie Schenfung ber Beute, noch bie Babl ber Befangenen überein. Die Burger von Massilia, beißt es, haben mit ben Gebeinen ihre Beinberge nm= friedigt, und bas Erbreich sei, ba bie Tobten barauf verweften, und im Winter Regenguffe eintraten, fo gebungt und fo bis in bie Tiefe von bem einbringenben Moder burchzogen worben, bag es feiner Zeit eine erstannliche Menge Frucht bervorbrachte und bas Wort bes Archilochos sich bewährte: von bergleichen würden bie Aeder fett.

Nach ber Schlacht wählte Marius aus ben Waffen ber Feinde und ber Beute bie Stude aus, welche ftattlich und vollständig waren und bereinst bem Triumphe ein pomphaftes Aussehn geben tonnten. Die übrige Maffe häufte er auf einen fehr grofen Bolgftog zu einem glanzenden Opfer. Das Beer stand bewaffnet und befrangt rings herum: er felbft, gegartet, wie es Brauch ift, und angethan mit bem Feiergewande, ergriff bie brennende Fadel und hielt sie mit beiben Banben gen himmel empor. Eben wollte er mit ihr ben Scheiterhaufen angunden, als man von weitem einige Freunde eilig auf ihn zureiten fah. Alles ftand in tiefem Schweis gen und voll Erwartung. Als fie nab waren, fprangen fie vom Pferbe, begrufeten Marius mit ber Freudenbotschaft, er fei aufs Neue jum Conful gewählt und übergaben ihm die betreffenden Documente. Da so hohe Freude bas Siegesfest verschönerte, jubelte bas Beer vor Luft unter bem Getofe ber Waffen, und bie Anführer schmüdten Marius mit neuen Lorbeer= franzen. Dann stedte er ben Scheiterhaufen an und vollbrachte bas Opfer.

Die Freude wurde bem Felbherrn jeboch balb burch eine Trauerkunde von
seinem Mitconsul Catulus getrübt. Catulus nämlich, ber ben Cimbern gegenüber stand, gab es auf, die Alpengänge
zu überwachen, damit ihn nicht die Nothwendigkeit, seine Heeresmacht in viele
Theile zu sondern, schwächte. Sosort zog
er nach Italien, stellte sich hinter ber

Etich auf, verschanzte bie Uebergange mit ftarten Bollwerten und ichlug eine Brude, um jenfeite bulfe bringen zu konnen, wenn etwa bie Feinde burch bie Engpaffe auf die Befestigungen losstürmten. aber gingen in ihrer Buverfichtlichkeit und in ihrer Berachtung gegen Alles, mas ihnen in ben Weg trat, fo weit, bag fie, mehr bebacht, ihre Rraft und Berwegenbeit feben zu laffen, als nur bas zu thun, was eben nothig war, fich nadt beschneien ließen, über Gis und tiefem Schnee auf bie Boben fliegen, fich bann auf ihre breite Schilbe festen, abstiegen und fo bie Abbange berunterrutichten, unbefilmmert um bie jaben und furchtbaren Stel-Als sie sich in der Nähe gelagert und bas Flugbett untersucht hatten, begannen fie einen Damm anzulegen. Wie Giganten riffen fie bie Boben ringsberum nieber, entwurzelten Baume, Felsblode, ja ganze Erbhügel, schleppten fie zugleich in ben Aluk und brangten bas Baffer über bie Ufer. Gegen bie Pfeiler, welche bie Brudenjoche flütten, warfen fie ichwere Laften in ben Flug, die, von ber Stromung fortgeriffen, burch ihre Stoge bie Brude ericutterten. Boll Angft verließ bie Mehrzahl ber Solbaten bas große Lager und entwich. Da zeigte Catulus, bag er, wie es bes guten und volltom= menen Weldberrn Pflicht ift, feinen eige= nen guten Namen bem feiner Rameraben nachsette. Denn, ba er bie Golbaten nicht jum Bleiben bewegen tonnte, fonbern fah, wie fie voll Furcht ihr Buntel schnstrten, befahl er, ben Abler aus ber Erbe zu ziehen, ereilte ichnell bie erften ber Flüchtlinge und ging nun felbst voran. Ihn - bas wollte er - follte bie Schanbe treffen, nicht bas Baterland; es sollte fcheinen, als ob die Soldaten nicht fliebend, fonbern ihrem Felbherrn folgend, ben Rudzug angetreten batten. Feinde bemächtigten fich ber Schange jenfeits ber Etich. Soch bewunderten fie bie barin weilenden Römer und gewähr= ten ihnen freien Abzug. Das Land, alles Schutes blos, murbe nun von ihnen weitbin verheert.

Marius begab sich nun zu Catulus, sprach ihm Muth ein und berief seine Soldaten aus Gallien. Als sie getommen waren, ging er über ben Bo und

fuchte ben Teinb von Mittelitalien fern ju halten. Jene ichoben unter bem Bor= geben, sie marteten auf bie Teutonen, bie Schlacht auf; mögen sie nun von ihrem Untergange wirklich nichts gewußt, ober nur beabsichtigt haben, sich fo zu ftellen, als glaubten fie nicht baran. Denn fürch= terlich mighanbelten fie bie, welche ihnen bie Botschaft brachten; auch baten fie Marius durch Abgefandte für sich und ihre Bruber um Land und Städte, zu Wohnsiten für fie hinreichend. fich nun Marius bei ben Gesandten nach ben "Brubern" erfundigte, und jene bie Teutonen nannten, lachten bie Anbern, und Marius gab ihnen die boh= nische Antwort: "Lasset eure Brüder nur aus bem Spiele; Die haben ihr Land und werben es haben in alle Emigfeit, bafür haben wir geforgt!" Die Befanbten, welche ben Spott mertten, fcmahten ibn: es murbe ihnen bas vergolten werben, von ben Cimbern alsobald, von ben Teutonen, sobald biese ba sein wurden. "Die find ba," antwortete Marius, "und es schidt fich nicht für euch, fortzugeben, be= vor ihr eure Bruder begruft habt." 216 er das gesagt hatte, befahl er, die Ronige ber Teutonen in Retten vorzuführen: fie waren nämlich in ben Alben auf ber Flucht von ben Sequanern gefangen ge= nommen worben.

Wie bies ben Cimbern berichtet mar, rudten fie fofort mit frifder Rraft gegen Marius an, ber ruhig bas Lager hutete. Bojorix, ber König ber Cimbern, ritt mit wenigen Begleitern an bas Lager beran und forderte Marius auf, er möchte Tag und Ort bestimmen, wann und wo er fich stellen und mit ihm um ben Blat tämpfen wolle. Marius erwiederte: nie= mals hätten die Römer ihre Feinde, wo es eine Schlacht galt, zu Rathe gezogen, indessen wolle er den Cimbern auch das zu Befallen thun. Go bestimmten fie jum Schlachttage, von jenem Tage ab gerechnet, ben britten, jum Bahlplat bie Ebene von Bercella, welche ben Romern recht war, weil fle bort die Reiterei gebrauchen, jenen, weil fie ihre ganze Maffe entfalten konnten. Den bestimmten Termin innehaltend, ftellten fle fich gegen einander auf: Catulus befehligte 20,000, Marius 32,000 Mann.

Digitized by GOOGLE

Auf Seiten ber Cimbern rudte bas Fufvolt langfam aus ten Schanzen beraus, im Quabrat aufgestellt. Die Reiter aber, 15,000 an ber Bahl, fprengten stattlich bervor, Belme auf bem Saupte, wie feltsame Thierfopfe mit fürchterlich gähnendem Rachen geformt; die Feder= buiche, bie barüber emporragten, liefen ihre Bestalten noch höher erscheinen; eberne Banger fcmudten fie, und bell leuchteten die weißen Schilde. Als Burfgeschoft führten fie einen Speer mit boppelter Spite: im Sandgemenge brauchten fie lange und gewichtige Schwerter. Inbessen stürzten sie sich nicht gleich vorn auf bie Romer, fonbern zogen fich rechts abbiegend seitwarts, indem fie jene all= mablig zwischen fich und bem Fugvolt, bas fich auf ber linken Seite aufgestellt hatte, in Die Mitte zu bekommen fuchten. Wohl merkten Me romijden Feldherrn die List, boch gelang es ihnen nicht, die Solbaten gurudguhalten; ba Giner rief. bie Feinde flohen, brach Alles auf, fie gu verfolgen. In bemfelben Augenblide rudte bas Fugvolt ber Feinde an, wie ein mogendes, brausendes Meer. Da wuich Marius feine Banbe, hob fie empor zum himmel und gelobte ben Göttern eine Hekatombe. Als nun ber Angriff vor sich ging, betraf Marius ein verbrießliches Miggeschid. Da sich nämlich, wie natur= lich, ein unermeglicher Staub erhob, und die Beere nicht zu feben maren, verfehlte er, als er zuerft mit feiner Beeresmacht eilig zur Berfolgung aufbrach, die Feinte, und irrte, einmal bei ihrem Buge vor= beigestürmt, längere Zeit in ber Ebene Catulus aber traf burch glud= lichen Bufall auf ben Feind; er und feine Soldaten, bei benen Gulla ftand, entschieden hauptsächlich ben Sieg. Mitstreiter ter Romer aber maren bie Site und Die Sonne, welche ben Cimbern in die Augen schien. Gifenfest, wo es galt, Frost zu ertragen, und aufgewachsen, wie gefagt, in tiefichattigen und falten Begenden, erlagen sie ber Site. Ihr Athem ward furg, ter Schweiß stromte ihnen vom Leibe, zum Schutz hielten fie fich bie Schilde vor bas Gesicht. Auch ber Staub trug bazu bei, ben Muth ber romischen Solbaten zu erhöhen, indem er bie Feinde unsichtbar machte. Denn so bemerkten fie

uicht icon von weitem ihre große Babl, fontern ba jeter fchnell auf feinen Begenmann losging, murben fie handgemein, obne vorber burch ben Anblid in Schreden gesett zu fein. Go fraftvoll und abge= hartet waren fie aber, bag fein Romer ichmitend ober teuchend gefeben murte, obwohl die Schlacht bei erstidenber Site und stetem Laufe geliefert marb. Der größte und streitbarfte Theil ber Feinde ward auf bem Schlachtfelbe niebergehauen: hatten fich boch bie Borberman= uer, damit ihre Reihen nicht gesprengt würben, mit langen, an ihren Garteln befestigten Retten einer an ben anbern gebunden! Als die Romer aber ben Fliehenden bis an ben Wall nachbrängten, stand ihnen ein hochtragischer Anblid bevor. Die Beiber, in ichwarzen Beman= bern auf ben Wagen stehenb, töbteten bie Fliebenben; biefe ihren Mann, jene ihren Bruder, jene ben Bater: ihre Kin= ber erwürgten fie mit ber Sand unb marfen fie unter bie Raber und bie Bufen ber Thiere, bann ermorbeten fie fich felbft. Gine, beift es, batte fich an bie Spite einer Deichsel gehängt und ihre Rinber mit Striden an ihre Rufe ge-Die Manner legten fich Tane bunden. um ben Sals und banben fich, ba es an Bäumen fehlte, an ben Bornern ober Beinen ber Stiere fest, stachelten fie bann und starben, ba bie Thiere wild auffprangen, geschleift und zerstampft. Den= noch, obwohl ber Tob jo bei ihnen haufte, murben über 60,000 gefangen genommen; bie Bahl ber Gefallenen marb als bop= pelt fo groß angegeben.

Das Gepad ber Feinde plunberten Marius Soldaten; bie Waffen, Kelb= zeichen und Trompeten, sagt man, seien in Catulus Lager gebracht worden, und er habe bies immer als Hauptbeweis ba= für angebracht, daß er es war, ber ben Sieg entschied. Da jedoch auch unter ben Solbaten, wie natürlich, Streit barüber entstand, murben Gesandte von Banormus (Balermo), die gerade zugegen waren, zu Schiederichtern genommen. Catulus Solbaten führten sie zwischen ben Leichen ber Feinde herum und zeigte ihnen, wie fie von ihren Speeren durchbohrt waren. Ertennen konnte man tiefe an ten Buch= staben, indem Catulus seinen Ramen in

bie Schäfte hatte einschneiben lassen. Dennoch kam ber Erfolg im Ganzen auf Marius Rechnung, sowohl jenes frühern Sieges, als seines höhern Ranges wegen. Borzuglich aber rief ihn die große Masse Bolks als britten Gründer Roms aus, da er eine Gefahr abgeschlagen hätte, nicht geringer als jene, in die Rom einst von den Galliern gestürzt war. Jeber ließ es sich im Hause mit Weib und Kindern wohl sein; der erste Bissen und der erste Trunk beim Mahle ward den Göttern und Marius geweiht.

Noch in späterer Zeit feierte Iuvenal ben Felbherrn burch folgende Berse:

"Ein arpinischer Mann bat oft im Bolecergebirge

Lohn sich geholt, wenn am Pflug' er sich matt für Andre geadert;

Auf bem Ropfe ber Armen zerbrach manch, fnotiger Rebftod,

Wenn er banach am Walle geschanzt mit jaumiger hade:

Doch er ift's, ber ber Cimbern Gewalt und bie nabe Bernichtung

Aufhalt, ber allein bie bebenbe Roma bejdbütet. Als zu ber Wahlftatt nun und ber Cimbern Leichen bie Roben

Bogen, bie nimmer juvor fo riefige Leiber benagten,

Da ziert minberer Ruhm ben ebelgebornen Collegen."

### ăulla.\*

Die weiteren Schickale bes Marius sind auf das innigste mit denen seines Rebenbuhlers Sulla verknüpft. Lucius Cornelius Sulla stammte aus einem alten patricischen Geschlechte. Er war ein Mann von seltenen Gaben, aber zwiesspältigen Characters. Unter Marius kämpfte er mit Auszeichnung. Der Unsordnung machte er mit furchtbarer Gewalt ein Ende, die Ordnung aber, die er an deren Stelle setzte, war der überall durchgreisende Wille eines Alleinherrschers.

Sulla stütte sich auf die Bornehmen, Marins auf die ärmeren Klassen. Beide eigneten sich burch ihre Eigenschaften zu Führern der verschiedenen Parteien. Marius, tollfühn, roh und gewaltsam, war ganz ber Mann bes großen haufens, während ber schlaue, gewandte, um die Bahl ber Mittel nie verlegene Sulla ber übertunchten Berdorbenheit der Bornehmen zusagte. Große Feldherrn waren beide; zu dem Verderben Roms aber haben auch beide durch Gesetzbertretungen und Gewaltthätigkeiten der schlimmesten Art viel beigetragen.

Seinen Rriegeruhm begründete Gulla besonders in bem Bundesgenoffenfrieg, in welchem die italischen Bolter fich romifches Burgerrecht erfampfen wollten. Bon beiben Seiten murbe mit furchtbarer Buth gestritten. Rom machte bie äußersten Unftrengungen; eŝ Strome von Blut, gange Landftriche murben veröbet und viele blübende Städte in Trümmer gelegt. Während felbst Marius in bem Kriege felbst wenig ausrichtete, gewann Gulla burch rasches Banbeln eine Reihe glanzenber Siege. Endlich, nachtem Taufende von Gefangenen ohne Unabe niedergehauen worden maren, gaben die Bolferschaften, die fich empört hatten, nach; es kam ein Friede zu Stande, in welchem ihnen bie Romer Die meisten verlangten Rechte gewährten.

## Bulla gegen Marius und gegen Mithridates.

Um diese Beit batte fich ber Ronig Mithribates von Bontus (ber Landschaft am schwarzen Dleere) gegen die Römer erhoben. Er war ein entschloffener Mann und geschworener Feind ber Römer. Bald hatte er ganz Kleinasien erobert, und mit Bulfe seines Berbundeten, des Rönigs von Armenien, ein Heer von 300,000 Mann und eine Flotte von 400 Schiffen zusammengebracht. Seinen Feldberrn Archelaus sandte er mit dieser Macht nach Griechenland und rief alle Bewohner bes Festlandes und ber Injeln gur Freiheit auf. Uthen trat zuerst und barnach fast gang Griechenland auf die Seite bes erbitterten Romerfeinbes. Go ftanb Mithribates an ber Spite eines furcht= baren Bölkerbundes und bedrobte als ein zweiter Hannibal Italien felbst mit Rrieg.

Bei solcher Befahr ergriff ber römiiche Senat bie umfassendsten Magregeln:

<sup>\*</sup> Rad Biernatti, Gpieß, Steger, Maurer u. M.

er stellte ein wohlgeruftetes Heer auf und übertrug bem bisher immer siegreichen Sulla ben Oberbefehl gegen Mithribates.

Das ertrug Marius nicht. Er erregte mit Sulfe ber Bolkspartei einen Aufftand in Rom, die vornehmsten Gegner wurden erschlagen, und bas Bolk übertrug dem Marius den Oberbefehl.

Sulla floh nach Unteritalien, wo bie ihm angewiesenen Legionen standen und rudte mit diesen auf Rom los. So begann ber erste Bürgerfrieg (88—81

v. Chr.).

Mit sechs Legionen kam Sulla vor Rom an und brobte bie Stadt einquäschern, wenn man ihm ernftlichen Wiberstand leifte. Bergeblich rief baber Marius bie Burger und Sclaven gur Begenwehr auf - er wurde sammt seinem Anhang in die Flucht geschlagen. Sulla zog in bie zitternte Stadt ein, gebrauchte aber feinen Sieg mit großer Mäßigung. Er gestattete seinen Soldaten feine Blunderung und begnuate fich bamit, bie gugel= lofe Bolkspartei zu unterbruden und über die Baupter berfelben, namentlich über Marius, die Acht auszusprechen. Marius entfloh nach der kleinen italienischen Stadt Minturna. Hier ergriff ihn die Obrigfeit und warf ihn ine Befängniß. Ein wilber eimbrischer Sclave murbe ausgefucht, um ihn ju tobten. Als ber aber mit feinem Schwerte ins Gefängnif trat, rief ibm ber alte Marius mit bonnernber Stimme zu: Wer bift bu, o Mensch, daß du nicht zitterst, gegen Cajus Marius beine Sand zu erheben? - Der Sclave ließ erschredt bas Schwert fallen, und felbft die Borfteber von Minturna überkam eine heilige Furcht, so daß sie ben Gefangenen flieben ließen. Marius erreichte ein Schiff und landete auf ber Rufte Afrika's bei ben Trummern Car-Der Prator ber Proving, ber thago's. von der Ankunft des Marius Runde empfangen batte, liek ibm burch einen Boten ben Befehl zugehen, augenblidlich fich wieder einzuschiffen. Marius schwieg ju ben Worten bes Boten, und als biefer ihn endlich fragte, welche Antwort er bem Brator bringen folle, sagte ber flebenzig= jährige Flüchtling: Beh und fage ibm, bu habeft ben geachteten Marius auf ben Ruinen Carthago's sitzen feben! — Bald jedoch verließ Marius, auf Rache gegen Sulla sinnend, das ungastliche Land, verbrachte ben Winter über auf nahen Inseln.

Sulla, bem jest bie herrschaft nicht mehr bestritten wurde, zog nun gegen Mithribates zu Felbe. In Griechenland kam es zur Entscheidung. Des Mithribates heere wurden in zwei blutigen Schlachten geschlagen, und ber König mußte sich zu einem Frieden bequemen, nach bessen Bedingungen er alle Eroberungen abtrat, die Flotte auslieferte und in sein Königreich Pontos zurückging.

## Schreckensherrachaft unter Marius.

In Rom hatte in der Zwischenzeit ein gänzlicher Umschwung der Berhältnisse stattesfunden. Raum war Sulla mit seinen Kriegern nach Griechenland gegangen, so erhoben die Anhänger der verbannten Marianer wieder ihr Haupt und verlangten die Zurückberusung des alten Führers. Der Bewegung schloßssich der mit dreihundert Talenten (724,000 Gulden) bestochene Consul Cinna an. hierüber kam es zu blutigen Kämpfen. Die Anhänger Sulla's unterlagen. Marius, davon benachrichtigt, sammelte 6000 Etrusker um sich und rückte gegen Rom, das sich ihm ergeben mußte.

Jett zeigte sich ber stebenzigjährige Marius unerfättlich, Rache zu üben. Sein hauptgegner, ber Conful Dctavius, begab sich auf bas Janiculum und erwartete hier, in feiner Amtelleidung und umgeben von ben consularischen Beilen und Ruthenbunbeln, ben Tob. töbtete Cenforinus, und Marius empfing bes Reindes bluttriefendes Saupt über Tische. Fünf Tage ward gemordet. Wessen Gruß von Marius nicht erwiebert warb, ber fiel fogleich unter ben Schwertern feiner Leibmache, bie er fich aus Sclaven gebildet hatte. Endlich gelang es bem eblen Sertorius, bem Morben Ginhalt zu thun. In Uebereinstimmung mit Cinna ließ er bie Leibwache bes Marius unter bem Bormanbe, bag ber Sold ausgezahlt werben folle, auf bem Martte zusammentreten. Dort wurde fie auf ein gegebenes Zeichen umzingelt und niedergehauen. Marius starb

fcon am fiebenzehnten Tage feines fier benten Confulats, gepeinigt von ben Furien des Gewiffens, das er vergebens durch unmäßigen Genuß des Weines zu betäuben suchte.

## Schreckensherrschaft unter Sulla.

Als Sulla vernahm, was in Rom ae-Schehen war, fegelte er mit feinem Beere von 40,000 Mann nach Italien. Cinna, ber ihm ein Beer hatte entgegenführen wollen, war von feinen Solbaten erschlagen worden. Siegreich brang Gulla gegen Rom vor, wo ihm beftiger Wiberftanb entgegengefest wurde. Es gelang ihm jedoch, ben Feind niederzuschlagen, und so zog er triumphirend in Rom ein. um nun bie unerhörtefte Rache auszu= üben. Bahrend er ben Genat verfammelt hatte und an ihn eine Rebe bielt, ließ er in ber anstokenben Rennbahn 8000 gefangene Samniter, die fich ihm gegen bas Berfprechen, ihnen Schonung ju gemahren, ergeben batten, niebermegeln. Das grauenhafte Befchrei ber Ungludlichen fcredte bie Genatoren von ihren Sixen auf. Raltblutig gebot Sulla ihnen, sich ruhig zu verhalten und ihn weiter anzuhören, ba es fich braugen nur barum hanble, einigen schlechten Befellen ben verbienten Lohn zukommen ju laffen. Durch einen Bffentlichen Unschlag bezeichnete er hierauf bie Namen von vierzig Senatoren und eintausend und fechsbundert Rittern, die er geachtet und jum Tobe verurtheilt hatte. Den Mörbern und Angebern ber Beachteten wurden je zwei Talente für ben Ropf jugesagt. Nicht allein bie Sohne, sonbern fogar auch bie Entel ber Beachte= ten wurden für unfähig erklärt, Ehrenftellen im Staate zu übernehmen. einer folgenden Profcription fagte ber Unmensch: Ich verdamme biejenigen, beren ich mich gerade erinnere; die mir jest entgangen find, werbe ich ein anbermal verurtheilen. — Selbst ben Tobten gewährte er nicht Schonung; bes alten Marius Gebeine murben ausgegraben und in ben Tiber geworfen. Als Platorius, ein völlig schuldloser Mann, es mit anfah, wie ein Anbrer langfam hingemorbet wurde, fiel er in Dhumacht. Dafür warb er niebergehauen. Niemand magte mehr bei bem Anschauen ber Greuel einen Laut von fich zu geben. Im Gangen follen gegen 150,000 Römer, barunter 1600 Ritter, 200 Senatoren und 15 Confulare (gewefene Confuln), 31 Bratoren und Aedilen, bingeschlachtet worben fein. Des Catulus Wort, er moge boch Ginige am Leben laffen, bamit noch Menschen übrig waren, über bie er berrichen tonne, nahm ber Blutmenfc als einen Scherz auf. Bon Detellus gebeten, bem Morben boch enblich ein Biel ju feten und bestimmt zu fagen, wer noch fterben folle, bamit biejenigen, bie er schonen wolle, von ber Tobesangst befreit würden, entgegnete er talt: 3ch habe noch feinen Entschluß gefaßt.

Auch in vielen anbern Stäbten bes Landes wurde in gleicher Weise verfahren, breiundzwanzig Stäbte wurden an eben so viele Legionen vertheilt. nun das ganze Italien blutend und stumm ju ben Fligen bes Blutmenfchen lag, ließ er sich auf unbestimmte Zeit zum Dictator mablen und nahm ben Beinamen bes Gludlichen an. Aber icon nach zwei Jahren, in benen er seinen Anbangern in bem zweiten Kriege gegen Mithribates und gegen bie Marianer Gelegenheit gegeben hatte, fich Güter und Kriegsruhm zu erwerben, mar er ber Berrichaft überbruffig; fein Bewiffen ließ ihm teine Rube, und eine giftige Krankheit, die durch fein ausschweifendes Leben hervorgerufene Elephantiafis, burchwühlte fein Bebein. Er legte jum Erftannen Aller die Herrschaft freiwillig nieder und zog sich auf sein herrliches Landgut bei Reapel zurud. hier nahm feine Krant heit zu, sein ganger Körper war zulett mit Beulen bebedt, die abwechselnd aufbrachen und aus benen Millionen von Ungeziefer bervorkamen, von benen er bei lebenbigem Leibe verzehrt marb. Go ftarb er qualvoll, acht Jahre nach Darius (78 v. Chr.). Sein Leichnam ward auf einer vergoldeten Bahre nach Rom gebracht und bort auf bem Marsfelbe mit foniglichen Ehren verbrannt.

## Bis zum Triumvirat.\*

## Dampejus.

Unter ben Männern, die weder unbedingte Anhänger noch offene Gegner Sulla's waren, zog keiner mehr die Augen der Menge auf sich, als der junge, bei Sulla's Tode achtundzwanzigjährige

Gnaeus Pompejus.

Gesund an Leib und Seele, ein tilchtiger Turner, der noch als Oberofszier mit seinen Soldaten um die Wette sprang, lief und hob, ein frästiger und gewandter Reiter und Fechter, ein keder Freischaarensührer, war der Jüngling in einem Alter, das ihn von jedem Amt und vom Senat ausschloß, Imperator und Triumphator geworden und hatte in der öffentlichen Meinung den ersten Platz nächst Sulla, ja von dem läßlichen, halb anerkennenden, halb ironischen Regenten selbst den Beinamen des Großen sich erworden.

Bum Unglud entsprach feine geiftige Begabung biefen unerhörten Erfolgen schlechterdings nicht. Er war kein bofer und fein unfähiger, aber ein burchaus gewöhnlicher Mensch, burch bie Natur geschaffen, ein tüchtiger Wachtmeister, burch die Unistande berufen, Feldherr und Staatsmann ju fein. Geine Bilbung ift die Dutendbildung feiner Beit; obwohl durch und durch Soldat, verfäumte er es dennoch nicht, als er nach Rhodos tam, die bortigen Rebefünftler pflichtmäßig zu bewundern und zu be-Seine Rechtschaffenheit mar denten. bie bes reichen Mannes, ber mit feinem beträchtlichen ererbten und erworbenen Bermögen verständig Saus halt; er verschmähte es nicht, in ber üblichen senatorischen Beise Belb ju machen, aber er war zu falt und zu reich, um be8= wegen sich in befondere Gefahren zu begeben und hervorragenbe Schande sich aufzulaben. Die unter feinen Beitgenossen in Schwange gebenbe Lasterhaftig- 1

keit hat mehr als seine eigene Tugenb ibm ben Rubm ber Tuchtigfeit und Uneigennütigkeit verschafft. Sein "ehrliches Gesicht" ward fast sprichwörtlich; in ber That war er ein guter Nachbar, welcher bie emporenbe Sitte ber Groken jener Beit, ihre Gebietsgrenzen burch Zwangstäufe ober noch Schlimmeres auf Rosten der kleinern Nachbarn auszudehnen, nicht mitmachte, auch zeigte er im Familienleben Anhänglichkeit an Frau und Rinber. Es gereicht ihm ferner gur Chre, bag er zuerst von ber barbarischen Sitte abging, die gefangenen feindlichen Ronige und Feldherrn nach ihrer Aufführung im Triumph hinrichten zu lassen. Aber bas hielt ibn nicht ab, wenn fein Berr und Meister Sulla befahl, sich von ber geliebten Frau zu scheiden, weil fie einem verfehmten Geschlecht angeborte, und auf beffelben Gebieters Bint Manner, bie ihm in schwerer Zeit hülfreich beigestanben hatten, mit großer Seelenruhe vor seinen Augen hinrichten zu laffen. Er war nicht grausam, wie man ihm vorwarf, aber, was vielleicht schlimmer ift, talt und im Guten wie im Bofen ohne Im Schlachtgetummel fah Leidenschaft. er dem Feinde bas Weiße im Auge; im bürgerlichen Leben war er ein schüchterner Mann, bem bei ber geringften Beranlaffung bas Blut in bie Wangen flieg, und ber nicht ohne Berlegenheit öffentlich fprach, überhaupt edig, fteif und ungelent im Bertebr mar. Unklar über feine Biele, ungewandt in ber Bahl feiner Mittel, im Rleinen wie im Groken kurzsichtig und rathlos, pflegte er seine Unschlüssigkeit und Unsicherheit unter feierlichem Schweigen zu verbergen. Auf der so bedenklich rasch und leicht erklommenen Ruhmesböbe ward er vom Schwindel ergriffen, und gleich als wolle er sich selber verhöhnen, sing er an sich mit Alexander dem Großen zu vergleichen und sich für einen einzigen Mann zu

\* Rach Th. Mommien, Romtiche Geichichte, Geister, Geschichte ber alten und mittleren Beit, und mit einigen Bufagen aus &. Biebler, Geschichte ber Romer.

halten, bem es nicht gezieme, blos einer von ben fünfhundert römischen Rathsberrn zu sein. Eine klare und ansehnliche Stellung hätte es für ihn gegeben, wofern er damit sich begnügen ließ, der Feldherr des Raths zu sein, zu dem er von Haus aus bestimmt war. Es genügte ihm nicht, und so gerieth er in die verhängnisvolle Lage, etwas Anderes sein zu wollen, als er sein konnte.

#### Crassus.

Wie Pompejus, bem er im Alter um wenige Jahre voraus war, gehörte auch Marcus Craffus zu bem Kreise ber hohen römischen Aristokratie, hatte die gewöhnliche standesmäßige Bildung erhalten und gleich Pompejus unter Sulla im italischen Kriege mit Auszeichnung gesochten.

An geistiger Begabung, literarischer Bilbung und friegerischem Talent weit zurückstehend hinter vielen seines Gleichen, überstügelte er sie durch seine grenzenlose Rührigkeit und durch die Beharrlichkeit, mit der er rang, Alles zu be-

figen und Alles zu bebeuten.

Bor allen Dingen warf er sich auf die Speculation. Güterfäufe mährend ber burgerlichen Unruhen begrundeten fein Bermögen; aber er verschmähete feinen Erwerbszweig: er betrieb bas Baugeschäft in ber Sauptstadt eben fo großartig wie vorsichtig; er ging mit feinen Freigelaffenen bei ben mannigfaltigften Unternehmungen in Compagnie; er machte in und außer Rom, felbft ober burch feine Leute, ben Banquier; er ichog feinen Collegen im Senat Gelb vor und unternahm es, für ihre Rechnung Arbeiten auszuführen ober Richtercollegien zu beftechen. Wählerisch im Brofitmachen mar Schon bei ben fullanischen er nicht. Mechtungen war ihm eine Fälschung in ben Liften nachgewiesen worben, weshalb Sulla von ba an in Staatsgeschäften sich seiner nicht weiter bedient hatte; die Erbicaft nahm er barum nicht weniger, weil bie Testamentstunde, in ber sein Rame stand, notorisch gefälscht war; er hatte nichts bagegen, wenn seine Deier bie kleinen Anlieger ihres herrn von ihren Ländereien gewaltsam ober heimlich verbrängten. Uebrigens vermieb er offene Collisionen mit der Criminaljustiz und lebte als echter Geldmann selbst blirgerlich und einfach.

Auf biesem Wege ward Crassus binnen wenig Jahren ber Herr eines Bermögens, bas nicht lange vor seinem Tobe nach Bestreitung ungeheurer außerordentlicher Ausgaben sich noch auf 170 Mill. Sesterzen (12 Mill. Thaler) belief: er war ber reichste Römer geworden und damit

jugleich eine politische Größe.

In der That war Crassus Blick auf ein höheres Biel gerichtet, als auf ben Befit ber gefüllteften Gelbtifte in Rom. Er lieft fich teine Dube verbriefen, feine Berbindungen auszudehnen. Jeden Burger ber hauptstadt mußte er beim Mamen zu grufen. Reinem Bittenben verfagte er feinen Beiftanb vor Bericht. Zwar die Natur hatte nicht viel für ihn als Sprecher gethan: feine Rebe mar troden, ber Bortrag eintonig, er borte fcmer; aber fein gaber Sinn, ben feine Langeweile abschredte, wie tein Benuf abzog, überwand die Binderniffe. Die erschien er unvorbereitet, und fo marb er ein allezeit gesuchter Anwalt, bem es . feinen Eintrag that, daß ihm nicht leicht eine Sache zu schlecht war, und baf er nicht blos burch sein Wort, sondern auch burch feine Berbindungen und vortommenben Falls burch sein Gold auf bie Richter einzuwirken verstand.

Der halbe Rath war ihm verschulbet; seine Gewohnheit, ben Freunden Gelb ohne Zinsen auf beliebige Rückforberung vorzuschießen, machte eine Menge einsstußreicher Männer von ihm abbängig.

Dak ein solcher Mann nicht nach nie= beren Bielen ftreben fonnte, leuchtet ein. Seit Rom ftand, mar bafelbft bas Capital eine politische Macht; die Zeit mar von der Art, baf bem Golbe wie bem Gifen Mues zuganglich ichien. blidlich war er Unhänger des Genats; allein er war viel zu fehr Kinanzmann. um einer bestimmten politischen Bartei sich zu eigen zu geben und etwas Unberes zu verfolgen als seinen perfon-lichen Bortheil. Warum sollte biefer Warum follte biefer Speculant im größten Magstabe nicht auch speculiren auf die Krone? Aber es zeichnet ben Character ber Zeit, daß ein folder Mann ben erften lebenben Felbherrn und Staatsmännern sich ebenbürtig achten und mit ihnen um ben höchsten Breis ringen burfte.

#### Carsar.\*

In ber Bollspartei jog unter bem jungen Nachwuchs ber vierundzwanzigjährige Cajus Julins Caefar Die Blide bon Freund und Feind auf fich. Seine Berfcwägerung mit bem burch Sulla vertriebenen Marius, Die muthige Beigerung bes faum bem Anabenalter entmachienen Junglinge, nach bem Befehle Sulla's feiner jungen Gemablin Cornelia ben Scheibebrief jugufenben, wie es boch im gleichen Kalle Bompejus gethan, fein fedes Beharren auf bem ibm von Da= rius zugetheilten, von Gulla aber wieder abertannten Briefteramte, feine Irrfahrten mabrent ber ihm brobenten und mabfam burd Farbitte feiner Bermandten abgewandten Aechtung, seine Tapferfeit in verschiebenen Gefechten, bie bem zärtlich erzogenen und fast weibisch stuterbaften Anaben Niemand zugetraut batte, felbft bie Warnungen Gulla's vor bem "Anaben im Unterrode", in bem mehr als ein Marins ftede - alles bies maren eben fo viele Empfehlungen in den Augen ber Bolfspartei.

Indeß an Caefar konnten doch nur Hoffnungen für die Zukunft sich knüpfen. Die Männer, die Fähigkeit und Beruf gehabt hätten, die Führerschaft der Bolkspartei zu übernehmen, waren todt. So kam die Führung in Ermangelung wahrbaft Berufener an

### Tepidus.

Marcus Aemilius Lepidus hatte als Statthalter von Sicilien die Provinz so arg gepländert, daß ihm eine Anklage drohte; um dieser zu entgehen, warf er sich in die Opposition. Er war ein hitziger Redner auf dem Markt, aber ein unbedeutender und undesonnener Kopf, der weder im Rathe, noch im Felde verdiente an der Spitze zu stehen. Seine Anhänger setzen seine Wahl zum Consul durch.

\* Rach M. Geleicr, Gefcichte ber alten und mittleren

### Sertorins.

Früher jedoch noch, als die Opposition in Rom bervorzutreten wagte, regte fie fich in Spanien und bie Seele berfelben war Quintus Gertorins. Diefer porzügliche Mann war von Saus aus gart und felbst weich organifirt - bie fast schwärmerische Liebe für feine Mutter Raia zeigt es - und zugleich von ber ritterlichften Tapferfeit, wie feine aus ben Rriegen beimgebrachten ehrenvollen Narben bewiesen. Seine fpanischen Gol= baten nannten ibn ben neuen Sanibal, und nicht blos besmegen, bag er gleich biefem im Rriege ein Ange eingebuft Er erinnerte in ber That an hatte. ben großen Bunier durch seine eben so verschlagene als muthige Rriegsführung.

Diefer Sertorius, bem es gelungen war, fich burch bie Flucht vor Sulla zu retten, bekampfte jett in Spanien bie Gewaltberrichaft Roms.

Die politische Erbschaft Sulla's hatte Bompejus angetreten. Er liek fic als Broconful von Spanien ernennen und begab fich mit einem Beere babin, um Sertorius zu bekämpfen. Er wurde aber geschlagen, und Gertorius bilbete barauf einen eigenen Senat von 300 Mitgliebern, ben er far ben eigentlich romischen Senat erflärte, mabrent, wie er fagte, ber Senat in Rom nur aus Gulla's Creaturen bestehe. Run fette ber Conful Metellus einen Breis von bundert Silbertalenten und zwanzigtausend Husen Landes auf Gertorius' Ropf. Da ward bem Sertorius von bem Ronige Ditbribates, ber feinen britten Rrieg gegen Rom anhob, Bunbesgenoffenschaft angeboten. Der eble Mann erflarte, nur in dem Falle eine Bulfe von Mithridates annehmen zu wollen, bag ber romifche Staat nicht burch irgend welchen Berlust an Land in Kleinasien geschädigt murbe, benn, fagte er bem toniglichen Boten, Rom muß eher burch meine Siege machsen, als ich burch Roms Schaben groß werben. Der auf bes Gertorius Ropf gestellte Preis verleitete endlich einen Menfchen, Berrath an bem Felbherrn zu üben. Es war Beperna, von bem Sertorius zu einem Gaftmable eingelaben murbe. Die Berichworenen ftell-

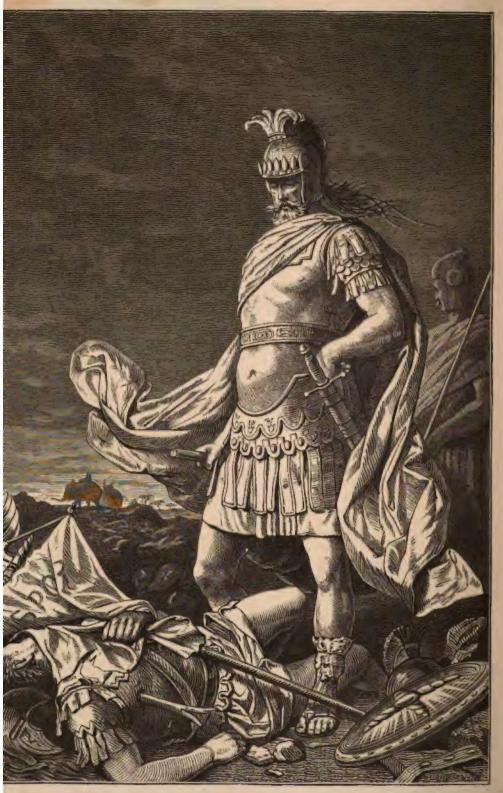

# ten sich balb betrunken und begannen | Feind, er selbst fturzte sich auf Crassus

etar a trace e to a

The first tenth of the property of the second of the secon

A second control of the control of t

And the property of the control of t

The the plant of the control of the

State of the first of the state of the state

A transport of the second of t

Name of the Community o

. ...

. .

.

. . ..... www.manasan



ten sich balb betrunken und begannen eine unfaubre Unterhaltung zu führen. Mißgestimmt barüber, kehrte Sertorins ihnen den Rüden. Da sielen Jene über ihn her und erdolchten ihn. Nun stellte sich der Mörder an die Spitze des gegen Rom kämpsenden Heeres. Pompejus aber trieb ihn in die Enge und er mußte sich ergeben. Um sich zu retten, überlieferte er dem Sieger sämmtliche Briefschaften des Sertorius, Bompejus verbrannte sie aber ungelesen, um Niemand ungläcklich zu machen. Beperna wurde hingerichtet, und Spanien mit leichter Mähe unterworfen.

## Ber Sechter- und Sclonenkrieg.

Der Thracier Spartacus war zur Strafe für seine Desertion und Strakenranberei in bie Fechterschule bes Lentulus ju Capua gefchiett worben, um tunftig einmal als Glaviator in Rom aufzutreten. Die blutigen Fechterspiele gehörten gur Beit zu ben Lieblingsergötungen bes Bolles. Spartacus entfloh mit flebengig und einigen Fechtern, und es ichaarten fich um ihn alle Rechter und Sclaven, bie mit ihrem Loofe unzufrieben maren. Sie vernichteten fleine Beeresabtheilungen, bie ihnen nachgerudt waren und rufteten fich mit ben Baffen berfelben. Balb mar bas von Spartacus geführte Beer ber Gladiatoren und Sclaven 70,000 Mann start.

Pompejus war zur Zeit in Spanien. Da ftellte, ber Senat ben reichen Craffus an die Spite eines Beeres, bas bestimmt war, ben neuen Feind, ber in Unteritalien furchtbar wuthete, zu vernichten. Craffus brangte bie Sclaven immer enger jusammen und schloß fie endlich in Bruttium burch einen fünfzehn Fuß tiefen und eben fo breiten Graben von fünfzehn Stunden Länge ein. Spartacus brach jeboch in einer ftfirmischen Nacht mit einem Theile feines Beeres burch. Bei Gilarus tam es (71 v. Chr.) jur Enticheibungsfchlacht. Spartacus ftach fein Schlachtrof mit ben Worten nieber: Siege ich, bann werbe ich viele schöne Pferbe von den Feinden erbeuten; falle ich, fo brauche ich teins mehr! - Mit verzweifeltem Muthe führte er die Seinen gegen ben

Feind, er felbft fturgte fich auf Craffus los. Diesen erreichte er nicht, er bieb aber bicht vor ihm zwei Hauptleute besfelben nieber. Auf beiben Seiten marb mit gleichem Muthe getampft, lange blieb ber Sieg zweifelhaft. Endlich empfing Spartacus eine töbtliche Bermunbung, und mit feinem Falle löfte fich bie Ordnung bes Sclavenbeeres auf: 60,000 wurden getöbtet, 6000 gefangen genommen und an ber Landstrafe von Capua und Rom an's Kreuz gefchlagen. Nur fünftausend Reinbe entfamen nach Dberitalien; bort aber stießen sie — in ber Rabe ber Alpen - auf ben aus Gpanien gurudtebrenben Bompejus, ber fie insgesammt niebermetelte und in Folge beffen an ben Senat fchrieb, Craffus babe amar bas Befinbel in einer Schlacht übermunben, er aber habe erft bem Sclaventriege die Wurzel ausgerissen.

# Lucullus. Cata, Cicera. Berres. Catulus.

Spanien mar zur Rube gebracht, ber Gladiatoren = und Sclaventrieg fiegreich beendet, ber innere Frieden Roms war aber bamit noch nicht begründet. Tribunen strebten banach, ihre von Sulla verfürzte Macht wieder zu erweitern. Sie gewannen an Bompejus, ber im Jahre 70 zum Conful ermählt mard, eine Stute, und er fette es auch burch, daß durch ein Geset (lex Pompeja tribunicia) bie Amtsgewalt ber Tribunen, wie dieselbe fruher gewesen war, wieder hergestellt ward. Auch ward und zwar ebenfalls auf bes Bompejus Betrieb ber Cenfus, ber seit sechzehn Jahren geruht hatte, wieber hergestellt, ber Genat von unmurbigen Ditgliebern befreit. Durch die Cenforen murden 450,000 Barger geichatt. Auch Bompejus verichmabete es nicht, vor ben Cenforen zu erscheinen. Nach feinen Dienstjahren befragt, antwortete er: Ich habe sie alle in Armeen gedient, die ich selbst befehligt habe.

Der reiche Erassus, ebenfalls zum Consul erwählt, strebte auf anderem Wege nach Erreichung ber Bolksgunft. Er speiste einmal das Bolk an zehntausend Tafeln und gab ihm Getreibe auf brei Monate.

Andre bebeutende Manner lebten zu berselben Zeit in Rom. Reben Julius Eafar, von dem schon oben die Rede war, und von dem weiter unten Mehreres zu sagen sein wird, ist zu nennen der sich durch seine Bildung und durch sein Feldherrntalent auszelchnende Licinius Luculus, der aber durch seine sinulichen Ausschweisengen und durch seine verschwenderische Lebensweise die Sittenlosigsteit Roms auservrentlich beförderte.

Ein in bobem Grabe achtungewerther Character war M. Porcius Cato. Schon als vierzehnjähriger Anabe hatte er einen glubenben Enthuftasmus für Recht und Tugenb gezeigt. Ale unter ber Blutband Sulla's Rom zitterte, und Niemand auch nur zu klagen wagte, fragte ber junge Cato seinen Hofmeister: Warum bringt benn Niemand ben Wüthrich um? Auf die ihm ertheilte Antwort, die Furcht vor ihm fei größer noch als ber haß, rief er glubenben Blides: Warum haft bu mir benn fein Schwert gegeben, bag ich ihn tobten und mein Baterland retten kann?— Cato war ein Mann, ber nicht mit ben Reichen um Reichthum, nicht mit ben Barteifüchtigen um Anhang, sonbern mit ben Tapfern um Muth, mit ben Bescheibenen um Sittsamleit, mit ben Unsträflichen um unbestechliche Tugenb rang, ein Mann, der lieber rechtschaffen fein als scheinen wollte, ber aber, je weniger Ruhm er fuchte, desto mehr ihn erbielt.

Weniger stark und fest in seinen politischen Grundfätzen, aber eben so weise und tugenbhaft, ein Freund ber alteu Republit, ber Freiheit und bes Rechts, ein Belb in ber Berebtfamteit und ein Begründer ber philosophischen Biffenschaften mar Marcus Tullius Cicero, geb. 106 v. Chr. ju Arpinum, von geringer ritterlicher Familie. Allein burch feinen perfonlichen Werth und burch feine berrlichen Beiftesgaben gelangte er ftufenweise zu ben bochften Staatswürden Roms. Seine Schwächen, Gitelfeit, Ruhmredigfeit, Bankelmuth und Unentschloffenheit verzeihen wir ihm um seiner Tugenben willen.

Ihm befreundet war sein an Jahren älterer, aber mit ihm nicht zu vergleichender Nebenbuhler auf der Rednerbuhne Quintus Hortenfins, ein reicher und bem Bohlleben ergebener Mann, ber im Jahre 69 bas Confulat verwaltete. Angesteckt von ber Berborbenheit seines Zeitalters, verkaufte er seine Ueberzeugungen, bessen sich Cicero nie schuldig machte.

Beibe Rebner tonnen nicht genannt werden, shne daß wir des berüchtigten Runfträubers Cajus Berres gebenken, ber als Broprator binnen brei Jahren, von 73 bis 71 v. Chr. bas blühende Eiland Sicilien auf die unverschämtefte Beise ansplunberte, Runftwerke aus Tempelu und Brivatsammlungen ohne Scheu wegführte und überhaupt allen göttlichen und menschlichen Gefeten Dohn fprach. Bergebens klagte ibn Cicero im Jahre 70 mit ber ganzen Kraft feiner Berebtfamkeit an: Hortenflus vertheidigte ihn mit Blud, und bie Richter fprachen ihn frei, weil viele aus ihrer Mitte selbst mit ähnlicher Schuld belaftet waren.

Eine angesehene, burch Siege berühmte und mit Chrennamen von eroberten Lanbern geschmudte Abelsfamilie waren bie Meteller.

Durch allgemein anerkannte Rechtschaffenheit zeichnete sich unter bem bamaligen Abel, besseu Sittenlosigkeit und Entartung bei der Berschwörung Catilina's recht grell hervortrat, Quintus Luctatius Catulus aus, der das Wohl des Staats stets im Auge hielt, hochgeachtet im Senate, dessen Borsiger er war (Princeps Senatus), ein tapferer Bersechter aristotratischer Wilrde, Feldherr, Redner, Geschichtsschreiber, von Marius proscribirt. Einen gleichen Anhm hatte sein Sohn, Cicero's Freund.

# Rrieg gegen bie Seeranber.

Die Seerauberei hatte in bem öftlichen Beden bes Mittelmeeres außerordentlich zugenommen. Isauriens buchtenreiche Felfenklifte gewährte den Räubern, deren Zahl die auf viele Zehntausende gewachsen war, sichre Zusluchtsstätten. Da sie bereits das ganze Mittelmeer beherrschten, ward es für Rom fortgesetz schwieriger, das nöthige Getreide aus Aegypten zu erhalten. Die Berwegenheit der Seerauber ging bereits so weit, daß sie an den Kusten Italiens landeten und

Soate und Menfchen binwegführten. Anf einer Fahrt nach Rhobus war Julius Cafar in ihre Gewalt gefallen. forberten für seine Freilassung zwanzig Talente. Bie, fagte er, für einen Mann wie ich forbert ihr so wenig? Ihr sollt fünfzig haben! — Er fandte nun einige Diener nach Rom, um bas Gelb berbeigutreiben. Ingwischen blieb er als Gefangener bei ben Räubern. Er las ihnen gelegentlich feine Gebichte vor, und als fte biefelben nicht bewundern wollten, bebrobte er fie icherameife, fie iväter ge= fangen zu nehmen und frenzigen zu laffen. Raum frei geworben, sammelte er eine kleine Flotte, verfolgte bas Schiff, auf bem er gefangen gewesen war, ward sein Berr und lieft bie Geerauber, wie er ge-- fagt, freuzigen. Dies war im Jahre 80 v. Chr. geschehen. Best, im Jahre 67, als es für bie Römer nicht mehr zweifelhaft mar, bag fie, falls die Geerauber nicht vertilgt wurden, zulett einer hungerenoth unterliegen mußten, marb bie ganze Staatefraft gegen fie aufgeboten und Pompejus vom Senate als Oberbefehlshaber ber gegen fie auszusenbenben Flotte ernannt. Bompejus ruftete 500 Schiffe und 125,000 Mann, nahm 24 Senatoren als Feldherrn an, theilte bas Meer in breizehn Bezirke und ließ jeden einzeln burchsuchen. Erft wurde bas weftliche Meer gefäubert, bann brachte Bompejus ben Geeraubern bei Coracefium eine entscheidende Riederlage bei, zerftörte ihre Bergfesten an der cilicischen Ruste und verpflanzte 2000 Gefangene in verbbete Städte Ciliciens und bes Beloponnes, wo eine Bewachung berfelben ftattfinden tonnte. Zehntaufend Räuber waren in ben Rämpfen gefallen. Binnen sechzig Tagen war bas Werk vollbracht, und ber Markt zu Rom begann fich wieber mit Getreibe ju füllen.

# Ber dritte mithridatische Arieg.

Zum Dank für die so .unerwartet fcnelle Beendigung bes Geeranberfrieges ward dem Sieger ber Oberbefehl im Rriege gegen Mithribates übertragen.

Diefen - ben fogenannten britten mithribatischen — Krieg hatte bisher

Menfolidleit geführt. Nachbem Dithribates in mehreren Schlachten gefchlagen worden mar, floh er ju feinem Schwiegersobne Tigranes von Armenien. Diefer. der sich "König der Könige" nannte, erflarte nun ben Romern ben Rrieg und sammelte am Taurus ein Heer von 150,000 fdwerbewaffneten Fufgangern, 55,000 Reitern, 20,000 Schuten und Schleuberern und 35.000 Werkleuten. Als ber armenische König vernahm, das Heer des Lucullus, der eben die Hauptftabt bes Landes Tigranoferta belagerte. fei nur 20,000 Mann ftart, sagte er, feines Sieges gewiß: Wenn fie als Besandte kommen, so sind sie ihrer zu viel; tommen fie aber als Solbaten, fo find ihrer zu wenig! - Lucullus ließ 9000 Mann vor ber Sauptstadt und ging dem stolzen Keinde mit 11.000 Mann entgegen. Es war am 6. October bes 3abres 69 v. Chr., an dem die an Bahl so überaus unaleichen Heere schlachtbereit gegen einander vorrückten. Gin Unterfeldherr des Lucullus trat zu ihm und warnte ihn vor diesem schwarzen oder Ungludstage; an ihm fei im cimbrifchen Kriege Capio mit seinem ganzen Heere umgekommen. Lucullus entgegnete : Go will ich diesen Tag ben Römern zu einem glücklichen Tage machen! — Durch Schnelligkeit des Angriffs, durch bewundrungswürdige Leitung bes Ganzen und ber einzelnen Theile und namentlich baburch, bag er im entscheidenden Augenhlide mit feiner Reiterei den geharnischten feindlichen Reitern in die Flanke fiel, gewann er die Schlacht, von der lange Zeit gefagt war: eine solche wie diese sabe die Sonne noch nie! -Unter den in Berwirrung fliehenden Feinden richteten die Romer ein entfetliches Blutbab an. Als die Hauptstadt darauf mit allen ihren Schätzen in seine Bewalt gefallen mar und er ben Ronig Mithridates in einer neuen Schlacht geschlagen hatte, nothigte ibn ber wiberspenstige Beift seiner Golbaten jum Rudjuge. Sie waren von Bublius Clodius aufgehett worden, ber ihnen erzählt hatte, wie febr - im Gegensate zu Lucullus - es fich Bompejus angelegen fein laffe, für Bereicherung seiner Soldaten zu forgen. Auch in Rom hatte er sich burch Lucullus mit eben so viel Glud als ein in ben eroberten Lanbern eingeführ-

tes Befet bei vielen Belbmannern berhaft gemacht. Die Blutfanger betten bie von Gulla ben affatischen Stabten auferlegten 20,000 Talente burch Bins auf Bine zu ber ungeheuren Summe von 125,000 Talenten binaufgeschranbt und bie unvermögenden Schuldner mit graufamen Martern und Rerterfrafen gequält. Luculns feste bie Summe auf 40,000 Talente berab und verbot, über zwölf Procent Binfen zu nehmen und bie rudftanbigen Binfen zum Capital zu fcblagen. Da erschollen bie Rlagen ber mucheriichen Bollpachter in Rom; mannigfache Berleumbungen wurden gegen Lucullus ausgeftreut, und ben Unbangern bes Bompejus fiel es baber leicht, ihrer Sonne die Beendigung bes mithribatischen Rrieges aufzutragen. Nachdem Luculus in Galatien ben Oberbefehl an Bompejus abgetreten hatte, wobei es zu heftigen Erbrterungen gefommen war, ging er nach Rom und machte fich burch feinen Luxus, feine trefflich besetzte Tafel, an ber bie geiftreichsten Danner Theil nahmen, durch feine Bibliothet, bie auch von Cicero fleißig benutt marb, burch feine Garten, Baber, Fischteiche mit Deerwaffer und feltenen Fifchen, feine Bilbfaulen, Billen und Brachtgebande berühmt.

Bompejus eilte bem wieder zu Kräften gekommenen Mithridates nach und schlug ihn in einer nächtlichen Schlacht am Euphrat. Tigranes erschien im Lager, trat in das Zelt des Feldberrn und warf sich nach orientalischer Weise vor diesem zur Erde, ihm das Diadem, das er dom Daupte genommen hatte, andietend. Bompejus wies es zurud und sagte, er solle, da er sich der Großmuth der Römer unterworfen habe, sein Königreich behalten. Er mußte sich jedoch verpssichten, eine Kriegssteuer von 6000 Talenten zu zahlen.

Indes Mithridates, der nach der taurischen halbinsel entstohen war, ein neues heer sammelte, unterwarf Bompejus die tautasischen Bölterschaften und nahm darauf Sprien und Phönicien für Rom in Besits. Rleinasten gab er dem Dejotarus, König von Galation, auch in Cappadocien setzte der allgewaltige Sieger Könige
ein und machte sie zu Basallen der Kömer.

In Damastus erhielt er die Ginla-

bung, nach Jubaa gu tommen, mu ben Awist ber beiben Briber Hortanus unb Ariftobulus. Sobne bes Alexander Jannäus, zu entscheiben. Aristobulus batte feinen alteren Bruber Spranus verbrangt. ber bomals mit arabischen Sulfstruppen Bernfalem belagerte. Bompeius erkarte fich für Horfanus und rudte (68 v. Chr.) vor Jerufalem. Da ibm ber Gingug verweigert ward, ließ er ben Aristobulus, ber zu ihm ins Lager tam, gefangen setten und begann schon die Belagerung, als ibm des Hurlanus Bartei die Thore öffnete. Die Anhänger bes Ariftobulus aber befetten ben Tempel, ber auf einem Relfen erbaut und von boben Manern eingeschloffen einer Citabelle glich, und vertheidigten sich aufs Hartnäckigfte. Im britten Monat ber Belagerung murbe ber Tempelberg mit Sturm erobert, mobei über 12,000 Juben ihr Leben ver-Neugierbe trieb ben Bompeins bis in bas Allerheiligfte bes Tempels. bas nach mofaischem Gesetz nur ber Dobepriefter ber Juben betreten follte; boch lieft er bie golbenen Befafe und ben Tempelschatz von 2000 Talenten unberührt und befahl bie Reinigung bes Temvels, ber burch bas Blut fo vieler Erschlagenen entweibt fei. Er ernannte barauf ben Hprtanus jum Sobenpriefter und Fürsten, legte ben Juden Tribut auf und fanbte ben Ariftobulus mit feinen Söhnen als Gefangene nach Rom, von wo aus sie jedoch später entfloben und in ihr Baterland zurudtehrten.

Während das geschah, hatte sich mit Mithridates Bichtiges begeben. Seine Absicht war es gewesen, von ber Rordtlifte des schwarzen Meeres aus zu Lande nach Italien zu ziehen und somit ben Krieg borthin zu tragen. Aber weber bie Stäbte maren ju neuen Abgaben, noch seine Rrieger jum Beiterzuge geneigt, ja Lettere emporten fich und riefen des Mithridates Sohn Pharnaces, ber bem Bater nach bem Leben trachtete, jum Könige aus. Da gab sich ber unglud= liche König selbst ben Tob. Pharnaces fandte ben einbalfamirten Leichnam feines Baters an Pompejus, und es brangten fich die Krieger herzu, um die Buge und Narben bes helbenmuthigen Mannes zu feben, ber ununterbrochen vierzig Jahre



Verschwörung des Catilina.

lang Arieg gegen Rom geführt hatte. Bompejus lieft bie tonigliche Leiche mit allen Ehren zur Gruft bringen, Pharnaces empfing fur feinen Berrath bas Ronigreich Bosporus. Nachbem er 16,000 Talente an seine Solbaten ausgetheilt batte, febrte Bompejus, mehr als 25 Millionen Thaler nach unferem Gelbe mit fich führend, nach Rom gurud. Die Einfünfte bes Staates batte er burch Einsetzung von Tributen in ben eroberten Landern faft um bas Doppelte erhöht. In Rom ward vielfach geglaubt, er fomme, um die Gewalt an fich zu reißen. Aber er triumphirte nur jum britten Male und entließ bann bas Beer. Die Menge ber Schäpe, Roftbarfeiten und Geltenheiten, welche er bei feinem Triumphe aufführte, mar so groß, daß zwei Tage bagu nicht hinreichten, fie alle bem Bolte zu zeigen.

## Catilina's Berschmörung.\*

2. Sergius Catilina, von patricischer Familie, war gegen das Jahr 108 v. Chr. geboren. Ausgestattet mit ungemeinen Rraften bes Beiftes und Rorpers, hatte er von seinem Bater nur einen angesehnen Ramen ererbt, nicht ein Bermogen, bas ben übermäßigen Bedürfniffen einer genuffüchtigen Beit hatte genugen tonnen. Bon bem Strubel ber allgemeinen Sittenlofigleit ergriffen, fturate er fich in früher Jugend in alle möglichen Genuffe und Ausschweifungen, bie, ohne feinen riesenstarken Körper zu untergraben, fein sittliches Gefühl abstumpften und, verbunden mit feiner Unlage gur Berrichsucht, ibn zu einer Rette von ichauberhaften Berbrechen führten, burch welche fein Name als ber eines Scheusals in ber Beschichte gezeichnet ftebt.

Eine Bffentliche Rolle spielte Catilina zuerst zur Zeit ber Sullanischen Schredensberrschaft, in ber er, mit der Blutschuld bes Brudermordes bestedt, aus Furcht vor gerichtlicher Strafe es durchsetze, daß ber Erschlagene, als wäre er noch am Leben, auf die Liste der Geächteten gesetzt wurde. Eifriger Anhänger des Sulla, tühlte er seine Mordlust, indem er, an

\* Rach Rarl helm, Ginleitung gn ben Reben Cicero's gegen Catilina und 28. Bus.

bie Spite einer Banbe gallischer Rrieger gestellt, eine Menge romischer Ritter, barunter feinen Schwager Cacilius, erichlug. Trot ber fcweren Fleden, bie auf seinem Character lafteten, gelang es ihm doch bei seiner Meisterschaft in allen Runften ber Beuchelei und Berftellung und bei einer feltenen Babe, Leute an fich zu fetten, im Jahre 68 gur Bratur zu gelangen. Das Jahr barauf vermaltete er als Proprätor die Provinz Afrika. Mit einer Antlage wegen Erpreffungen in Afrita bebroht, fab er feine hoffnung, bas Confulat zu erlangen, junachft vereitelt und im Kalle einer Berurtbeilung für immer verschloffen.

Da faßte er ben Entschluß, Weg ber Gewalt zu betreten und am 1. Januar die Consuln und noch mehrere ber angesehensten Senatoren mabrend bes feierlichen Opfers auf bem Capitol zu ermorben und die consularische Gewalt an sich zu reißen. Allein ba ber Plan ruchbar geworden, wurde die Ausführung auf die Senatssitzung am 5. Februar verschoben, wo bas Morbgemetel bafür aber auch ein allgemeineres werben follte. Auch diesmal scheiterte ber verruchte Anschlag, indem Catilina vor der Curie den Berschworenen zu früh bas Zeichen gegeben batte, als noch nicht eine binlängliche Rabl von Bewaffneten erichienen mar.

Noch in bemselben Jahre wurde Catilina wegen feiner graufamen Bebrudun= gen der Provinz Afrika in Anklagestand verfett und entging nur mit Roth einer Berurtheilung. Der Zwischenfall biefes Brocesses hatte ihn verhindert, seine schon für das Jahr 65 beabsichtigte Bewerbung um das Consulat zu erneuern. Im Anfange bes Juni 64 berief er bie Berwegensten zu einer geheimen Busammenkunft: er versprach Bernichtung der Schuldbilder, Aechtung ber Beguterten, Aemter und priesterliche Würden, Raub und Plünderung, turz Alles, mas ein Krieg und die Willfür einer angemaßten Gewalt im Gefolge hat. Um bie Gewalt bewerbe sich Cajus Antonius, sein vertrauter Freund; mit ihm, ben er zum Amtsgenoffen zu erhalten hoffe, werbe er jur Ausführung bes Werkes schreiten. An Theilnehmern fehlte es dem gewalt= Chrfüchtige Manne nicht. thätigen

Staatsmänner, wie Caefar, Craffus, Untonius, viele Ritter und Senatoren, begünstigen im Stillen ben Plan bes Berwegenen; verdorbene, verarmte Schwelger, junge Herrn von Abel, dazu Gladiatoren, Banditen, schlechtes Gesindel aller
Art, woran damals Rom Ueberssuß hatte,
schaarten sich, wie eine Leibwache, um
ihn.

Aufer Catilina und Cajus Antonius waren für tas Jahr 63 noch fünf Bewerber um bas Confulat aufgetreten, von benen ber bedeutendste Dt. Tullius Cicero war. Dieser hatte nur schwache Boffnung eines Sieges. Denn wie grogen Ruhm er sich auch als Redner und Sachwalter erworben hatte, wie fehr er von ber Liebe bes Bolts getragen murbe, um beffen Gunft er bisher mit allem Eifer geworben hatte, wie boch auch sein Character trop mancher Schwächen aus bem fittlichen Schlamme feiner Zeit emporragte, so stand boch gegen ihn bie mächtige Partei der Nobilität, die ibn nicht blos als einen Emporkommling (homo novus) verachtete, sonbern auch die Besorgniß hegte, daß er auch ferner im bemokratischen Interesse wirken und ben ehrgeizigen Absichten bes Bompejus bienen werbe. Inzwischen mar burch bie Beichwätigfeit eines ber Berichworenen, bes megen feines lafterhaften Lebens aus bem Senate geftogenen D. Curius, ber feiner Geliebten Kulvia ihre Entwürfe ausgeplaubert hatte, bie erfte Runbe von der Berschwörung in Rom ruchbar geworden. Diese Nachricht zumeist ver= einigte bie Stimmen auf Cicero, ba bie drohende Gefahr ten Stolz der ihm nicht zugethanen Ariftofraten gebrochen hatte; mit ihm murbe Antonius gemählt.

Durch die vereitelte Hoffnung auf das Consulat noch mehr gereizt, verfolgte Catilina seine Entwürse mit immer gröserer Leidenschaftlickeit. Rastlos warb er, seinen Anhang zu verstärken, sammelte an verschiedenen Plätzen in und außershalb Roms Waffenvorräthe, ließ Gelder, die er durch seinen und seiner Freunde Credit ausgebracht hatte, nach Fäsulä in Etrurien an den gewesenen Centuric des Sulla, C. Manlius, schaffen, der bereits einen Haufen von verworfenen Menschen zusammengebracht hatte, und der auch spä-

ter zuerft bie Fahne ber Emporung offen aufpflanzte. In Rom berrichte bie größte Bestürzung, zumal als man vernahm, baf von ber Rotte bes Catilina zwei Mordversuche auf Cicero gemacht worden waren. Diefem mar es gelungen, feinen Collegen Antonius baburch von ben Berichworenen abzugiehen, bag er ihm bie einträgliche Broving Macebonien Aberließ, die bei ber Berloofung ihm zugefallen war. Cicero legte im Senate bie gefährliche Lage bes Staates bar, woranf ber Senat mit ber Formel: "Die Confuln mogen Gorge tragen, bag ber Staat teinen Schaben nehme" ibm unumfchrantte Bollmacht ertheilte. Run tonnte Cicero nach eigenem Ermeffen handeln.

Da Catilina sich Aberall in der Stadt burch bie scharfe Bachsamteit bes Confule umgarnt fab, fo mar ber Entichlug gereift, fich felbst an bie Spipe bee Beeres in Etrurien zu stellen und ben Kampf jur rafden Entscheidung ju führen, ebe bie Rüftungen ber Republik vollendet maren; nur follte vor feinem Abgange von Rom noch ein Hauptschlag, Die Ermordung bes Confuls, ausgeführt werden. So berief er bie vornehmsten seiner Genoffen zur Nachtzeit zusammen, funbigte seinen Abgang jum heere an, vertheilte unter ben Bleibenben bie Rollen bes Mordes und ber beschloffenen Brandftif= tungen in ber Stadt und forberte enblich zum balbigen Morbe bes Cicero auf, worauf fich ein Genator und ein Ritter erboten, mit Anbruch bes Tages ben Consul in seinem eigenen Sause niederzustoken.

Noch in ber Nacht von ben Beschluffen ber Berschworenen in Renntnig gefest, sicherte fich Cicero vor einem Ueberfall und berief am 8. November eine Genateversammlung in ben Tempel bes Jupiter Stator, welchen er mit bewaffneten romifchen Rittern umftellt hatte. Dit frecher Stirn erschien auch Catilina in Diefer Berfammlung und nahm feinen Blat ein. Die ihm junachft figenben Genatoren entfernten fich und ließen ihn allein auf ber Bank. Er schwieg zu dieser Beschimpfung, vergebens aber war sein Bemüben, seinen Ingrimm zu verbergen. Run erhob fich Cicero und hielt, emport über die Frechheit des Berrathers, feine

berühmte erste Catilinarische Rebe, in ber er bem tropenden Feinde zeigte, daß er von allen seinen Schritten und Wegen die genaueste Runde habe und ihm den gemessenen Bath ertheilte, der unausbleiblichen Strase der Gerechtigkeit durch freiwillige Entsernung zuvorzukommen. Catilina wollte sich in Schmähungen ergehen, als der ganze Senat ihn mit einem Schrei der Entrüstung unterbrach, ihn Feind und Hochverräther nannte, worauf er, seine Zurückunft mit Heeresmacht drohend anklindigend, aus der Bersammlung stürzte. Darauf begab er sich in das Lager des Manlius.

Der verabredete Blan ber Berichmorenen ging babin, bag, wenn Catilina mit bem Beere in bas fasulanische Bebiet gerudt fei, bie Stadt zugleich an zwölf Buntten in Brand geftedt werben follte; Cethegus follte bie Bausthur bes Cicero besetzen und mit bewaffneter Sand ibn überfallen, eben fo andere Führer und andere Bornehme; bie Bausfohne aber, von benen ein großer Theil abligen Familien angehörte, follten ihre Eltern umbringen und bann, mahrend burch Mord und Brand bie Besturzung eine allgemeine geworben, ein bewaffneter Durchbruch zum Beere Catilina's versucht merben.

Cicero hatte von Allem Runde erhalten; aber bei bem großen Unhang, ben bie Berichworenen in allen Stanben und felbit in ben erften Familien gablten, magte er es nicht eher einzuschreiten, als bis er bie ficherften Beweise von einem delictum manifestum in ben Banben Diese verschaffte ihm bie Unbefonnenheit ber Berschworenen felbft. Es befanden fich nämlich zur Zeit Abgeord= nete ber Allobrogen aus ber transalvinischen Broving Gallien in Rom, um von bem Senat Abhülfe gegen ben Drud ber Beamten und die Habsucht ber Bucherer au erhalten. Diefen ließ Lentulus Ab= hülfe aller ihrer Beidwerben jufidern, wenn fle bas Unternehmen bes Catilina unterftugen wollten. Cicero erfuhr bie Sache und beauftragte bie Befanbten, bie lebhafteste Theilnahme für die Berschwörung zu heucheln und vor ihrem nabe bevorftebenben Abgange aus ber Stadt sich Schreiben von ben Häuptern ber Berschwörung zur Beglaubigung in ihrer heimath zu verschaffen. Arglos gingen Lentulus, Cethegus, Statilius und Gabinius in die Falle. Cicero ertheilte den Prätoren L. Flaccus und C. Pomptinus den Auftrag, die Gesandten mit ihrem Gesolge und ihren Briefschaften aufzuheben. Die triegskundigen Männer führten ihren Auftrag glüdlich auf der mulvischen Brüde aus. Hierauf berief der Consordia, wo die Ergriffenen durch die Aussage der Allobrogen und die klaren Beweise ihrer Handschrift und Siegel bald überführt wurden.

Bei ber Berhandlung über bie Strafe sprachen fich bie zunächst befragten Genatoren für bie Tobesstrafe aus. Caefar, bamals ernannter Brator, verwarf in einer auf Ginichuchterung ber Berfamm= lung wohl berechneten Rebe ben Antrag auf hinrichtung und stimmte fur ewige Haft in ben Municipalstädten. Dagegen fprach Cicero für bas ftrengere Botum. Doch erst ber jungere M. Borcius Cato, damale ernannter Bolkstribun, wußte burch bie hinreißenbe Kraft feiner Rebe, in welcher er bie, welche zur Milbe riethen, einer Theilnahme an ber Berichwörung verdächtigte, und bie allen Gutgefinnten brobenben Gefahren mit lebhaften Farben schilderte, die Mehrheit der Se= natoren für bas Tobesurtheil zu bestim= men. (Dag Caefar und Craffus geheime Anhänger bes Catilina waren, wußte Cicero, doch unternahm er aus politischen Rudfichten nichts gegen biefe Manner.) Der Urtheilsspruch bes Senats wurde ohne Berufung an bas Bolf noch vor Eintritt ber Nacht vollzogen, und Cicero beutete bei feiner Burudtunft ben auf bem Forum Berfammelten bas Befchehene mit bem Worte Vixerunt, fie haben gelebt! an, worauf die Leute ruhig nach Hause gingen, viele bestürzt über die un= erwartete Bestrafung ber Schuldigen und froh, daß fie felbst unentdedt geblieben maren. Catilina felbft und feine Schaaren wurden in der Schlacht bei Bistoria ju Anfang bes Jahres 62 vernichtet, nachbem fie mit bem Duthe ber Berzweiflung gefampft hatten, ber einer beffern Sache wurdig gewesen mare.

### Des Cicera erste Rede mider Catilina.

Bie weit, Catilina, wirft bu es am Ende noch treiben im Migbrauch unferer Bebuld? Wie lange noch wird jenes bein rafendes Beginnen uns verhöhnen? Bo wird die gugellose Frechheit, die so tropig fic bruftet, ihr Biel finden? Bermochten nicht die nachtliche Befatung bes Balatium, nicht bie Bachen in ber Stabt, nicht bie Besturzung bes Boltes, nicht ber Bufammentritt aller Gutgefinnten, nicht biefer wohlbesette Ort ber Genatsversammlung, nicht bie Blide und Dienen biefer Manner bich zu erschüttern? Mertft bu nicht, bag beine Blane entbedt find? Siehst du nicht, wie beine Berichwörung burch die Mitwiffenschaft Aller, bie bier find, bereits umgarnt und gehemmt ift? Wem von uns, meinst bu, bak es unbefannt sei, was bu in ber letten, in ber vorletten Nacht getrieben, wo bu gewesen, welche Leute bu um bich versammelt, welche Entwürfe bu gemacht? D Zeiten! o Sitten! Der Senat weiß es, ber Consul sieht es, und boch lebt dieser Mensch noch! Er lebt? Ja, er erscheint sogar im Senate, er nimmt Theil an ber öffentlichen Berathung, er bestimmt und bezeichnet mit feinen Bliden Jeben unter une für ben Mord. Wir aber, wir tapfern Männer, meinen genug für ben Staat zu thun, wenn wir uns gegen die Wuth und bie Mordwaffen biefes Menichen beden! Schon langft hatteft bu, Catilina, burch ben Befehl bes Confuls zum Tobe geführt werben follen; auf bein Haupt hätte jenes Berberben, worüber bu gegen uns Alle schon lange bruteft, fich entlaben Rounte boch ber hochachtbare Mann, Bublius Scipio, ber Oberpriefter, als Privatmann bem Tiberius Grachus, weil diefer eine minder bedeutende Erschütterung bes Bestandes ber Republik bewirken wollte, tobten, und Wir, bie Confuln, follten es bulben, bag Catilina bie gange Welt mit Mord und Brand zu vermuften trachtet? Denn ich übergebe jene veraltete Geschichte, wo Quintus Servilius Abala ben Spurius Mälius, welcher eine Staatsumwälzung beabsichtigte, mit eigener Sand erichlug. war, ja, es war einmal in biefem Staate so viel männliche Kraft, daß die waderen Männer mit härterer Ahndung den verberblichen Burger als den gehaßtesten Feind niederhielten. Wir haben einen Senatsbeschluß gegen dich, Catilina! er ist nachdrucklich und streng, es fehft dem Staate nicht an klugen Nagregeln, nicht an den Beschlässen an uns Consuln fehlt es.

Es beschloß einft ber Senat, ber Conful Lucius Opinius follte Bedacht nebmen, bag ber Staat nicht ju Schaben tomme. Reine Nacht war bazwischen, so war schon Cajus Gracchus, weil er einigermaßen ber Erregung von Aufftanben verbächtig war, getöbtet, er, ber Sprökling eines bochberühmten Baters, Grofvaters und Ahnherrn, erschlagen wurde nebft feinen Rinbern, Marcus Fulvius, ein gewesener Conful. Durch einen ähnlichen Senatsbeschluß murbe ben Confuln Marius und Lucius Balerius das Wohl des Staats in die Hande gelegt. hat auch nur einen Tag von ba an gegen ben Bolfstribun Lucius Saturninus und ben Brator Cajus Gervilius ber Tob und die Staatsstrafe gefaumt? Wir aber laffen schon seit zwanzig Tagen bie Scharfe bes Beschluffes biefer Genatoren fich abstumpfen. Denn wir haben einen folden Genatsbeschluß boch in ben Protofollen niedergelegt, wie ein in ber Scheibe ftedenbes Schwert, einen Senatsbeschluß, zufolge beffen bu, Catilina, augenblidlich hatteft getöbtet werben follen. Dn lebst noch: und lebst nicht, um beine Frechbeit abzulegen, sondern um dich noch in berfelben gu bestärten. 3ch wünsche, versammelte Bater, milbe zu handeln; ich wünsche, bei so brobenben Gefahren bes Staats nicht leichtsinnig zu erscheinen; aber nun muß ich mich felbft einer tabelnewerthen Ungerechtigfeit befchul-Ein Lager ift in Italien gegen ben Staat in ben etrurischen Baffen errichtet; es wächst mit jedem Tag die Babl der Feinde, wir sehen innerhalb unserer Mauern, sogar im Senate täglich irgend einen verberblichen Blan gegen bas Innere des Staates anspinnen. Wenn ich bich, Catilina, auf ber Stelle ergreifen, wenn ich bich töbten laffe, werde ich nicht etwa eber zu befürchten haben, es mochten alle Gutgefinnten fagen, es fei bies

ju fpat burch mich gefcheben, als bag irgend Jemand fagen murbe, ich babe au graufam gehandelt? Doch wiewohl bies fcon langft hatte gefcheben follen, fo tann ich mich boch aus einem gewiffen Grunbe noch nicht entschließen, es zu thun. Dann erft werbe ich bich tobten, wenn Riemand mehr fich finden wird, ber so ruchlos und schlecht mare, nicht zu erkennen, bag es mit Recht gefcheben fei. So lange es aber noch irgend Jemand giebt, ber bich in Sout zu nehmen wagt, fo lange follft bu leben, und zwar leben, fo wie bu jest lebeft, umlagert von meinen vielen ftarten Bachen, fo bag bu bich gegen ben Senat nicht rühren tannft. Es werben bich, ohne daß du es mahrnimmft, Biele, wie bisber, mit Augen und Ohren belauern und buten.

Denn was tannft bu, Catilina, noch weiter hoffen, wenn weber bie Nacht mit ihrem Dunkel bie verbrecherischen Unternehmungen beiner Berichwörung gu berhullen, noch ein Brivathaus in feinen Banben bie Borte berfelben zu verheimlichen vermag? wenn Alles heraus und an's Tageslicht tommt? Gieb biefen beinen Entschluß auf! Glaube mir: vergiß bes Morbes und ber Brandfliftung; von allen Seiten balt man bich fest; heller als ber Tag liegen alle beine Blane vor uns, und bu kannst nun auch mit mir barüber Mufterung halten. Weißt bu noch, wie ich am 21. October im Genate fagte, baf an einem bestimmten Tage, nämlich am 27. October, Enejus Danlius, der Schildtrager und Gehülfe beiner Frecheit, unter ben Baffen fteben werbe? Ift, Catilina, meine Berklindi= gung nicht allein biefes fo großen, fo gräflichen, fo unglaublichen Ereigniffes, sondern auch, was noch mehr zu ver= wundern ift, selbst bes Tages, nicht eingetroffen? 3ch habe ferner im Genate gesagt, bu hatteft bie Ermorbung ber rechtschaffenen Leute auf ben 28. October festgesett, bamale, wo viele ber vornehm= ften Manner bes Staats aus Rom ent= floben, nicht sowohl um fich fau retten, als um beinen Planen entgegen zu arbei-Rannft bu es leugnen, bag bu gerade an biesem Tage burch die von mir ausgestellten Wachen und burch meine Thatigfeit fo umichloffen warft, bag bu bich gegen ben Staat nicht rühren tonnteft; ba= mals, wo du bei der Entfernung der Uebrigen äußertest, du seist zufrieden, wenn nur wir, die wir zursichgeblieben waren, ermordet werden? Weiter, als du gewiß glaubtest, gerade am 1. November durch einen nächtlichen Angriff Präneste überrumpeln zu können, hast du es gemerkt, daß jene Colonie auf meinen Befehl durch Vertheidigungsmittel, Besahung und Wachen gedeckt war? Du thust Nichts, du unternimmst Nichts, du denkst Nichts, ohne daß ich es nicht allein höre, sondern auch sehe und vollkommen gewahr werde.

Balte endlich mit mir Musterung über bie Geschichte ber letten Racht, und bu wirst bich bald überzeugen, bag ich viel eifriger für bie Rettung bes Staats mar. als bu für sein Berberben. 3ch behaupte, bak bu in ber vorigen Nacht burch bie Senfenftrage (ich will unverhohlen fpreden) in bas Baus bes Marius Lecca gekommen bift; bag eben bafelbft noch mehrere, ebenfo mahnfinnige Menfchen, bie Benoffen beines Frevels, fich verfammelt haben. Bagft bu es, ju laugnen? Bas schweigst bu? Ich will bich überweisen, wenn bu laugneft: benn ich sehe, daß hier im Senate gewisse Leute find, die mit bir maren. Dihr unfterb= lichen Götter! Unter welchem Bolte find wir! was für eine Berfassung haben wir! in welcher Stadt leben wir! Hier, hier in unserer Mitte, versammelte Bater, in biefer hochheiligen und ehrwürdigften Berfammlung ber gangen Welt find Leute, bie zu meinem und unfer Aller Untergang, jum Berberben biefer Stabt, ia fogar ber gangen Welt, Blane aussinnen. Ich, ber Consul, sehe biese Menschen vor mir; ich rufe fie jur Abstimmung über Die Angelegenheiten bes Staates auf, und fle, bie mit bem Schwerte niebergehauen werben follten, verwunde ich nicht einmal burch ein Wort! Du warst also in bieser Nacht bei Lecca, Catilina, bu haft bie Rollen in Italien vertheilt; du haft beschloffen, wohin Jeder ziehen folle; bu hast Diejenigen ausgewählt, welche bu ju Rom gurudlaffen, und welche bu mit bir nehmen wolltest; bu haft bie Quartiere ber Stadt gur Brandftiftung vertheilt; bu haft bie Berficherung gegeben, baß bu balb abreisen werbest; bu haft gefagt, nur ber Umftanb, bag ich noch

lebe, halte bich noch eine Beile gurud. Es haben fich zwei romifche Ritter gefunden, welche bich biefer Gorge entlebigen wollten, und fich erboten, eben in jener Nacht, kurz vor Tag, mich in meinem Bette ju ermorben. Raum mar euere Berfammlung auseinander gegangen, als ich bies schon erfuhr; ich vermahrte und bedte mein Saus mit ftarteren Sicherheitsmitteln; ich ließ bie nicht vor mich, welche bu ausgesandt hattest, um mir einen Morgenbefuch zu machen, als eben jene Leute sich melbeten, von benen ich bereits vielen angesehenen Mannern vorber gefagt hatte, baf fie um biefe Beit ju mir tommen wurden.

Da dem also ift, Catilina, so gehe nur in beiner begonnenen Richtung weiter; verlaß endlich einmal bie Stadt; die Thore stehen offen: reise. Allzulange icon vermißt jenes bein Manlisches Lager bich als Oberbefehlshaber; nimm auch alle die Deinigen mit fort; wo nicht alle, boch in größtmöglichster Babl; faubere die Hauptstadt: du wirst mich einer grogen Furcht entledigen, wenn nur einmal zwischen mir und bir bie Mauer liegt. Unter une tannft bu nicht langer weilen: ich werde bies nicht zugeben, nicht ertragen, nicht bulben. Großen Dank finb wir ben unfterblichen Göttern ichulbig. und besonders auch biesem Jupiter Stator, bem uralteften Bewahrer biefer Stadt, daß wir dieser so verabscheuungs= würdigen, fo furchtbaren, fo verberblichen Best bes Staats icon fo oft entrounen find. Defter barf bas Besammtwohl bes Staates burd Ginen Menschen nicht in Befahr fommen. Go lange bu, Catilina, mir als ernanntem Conful Nachstellungen bereitest, habe ich mich nicht burch öffent= liche Schutmittel, fonbern burch perfonliche Aufmerksamkeit gesichert. Als bu aber bei ber letten Berfammlung gur Confulwahl mich, ben Conful, und beine Mitbewerber auf bem Marsfelbe tobten wolltest, so habe ich bein verruchtes Beginnen burch bie Bebedung und große Zahl meiner Freunde zurückgewiesen, ohne einen Bffentlichen Auflauf zu erregen. Rury, so oft du auf mich losgingst, habe ich bir für mich selbst widerstanden, wiewohl ich einsah, daß mein Tod ein groges Unglud für ben Staat sein würde.

Nun aber find beine Blane offen gegen bie Besammtheit bes Staates gerichtet: Die Tempel ber unfterblichen Götter, Die Wohnungen ber Stabt, bas Leben aller Burger, ja gang Italien willft bu bem Berberben und ber Berftorung weiben. Daber, weil ich, mas die nachfte Dagregel und biefem Reiche und ben Sitten ber Borfahren angemeffen mare, noch nicht zu vollziehen mage, will ich etwas thun, mas, aus bem Befichtspuntt ber Strenge betrachtet, ju gelinde, für bas öffentliche Wohl aber erfprieklich ift. Benn ich nämlich ben Befehl zu beiner Hinrichtung gebe, fo wird bie übrige Schaar ber Berschworenen im Staate gurudbleiben. Bofern aber bu, wogu ich bich fcon langft aufrufe, bich entferneft, fo wird ber farte und bem Staate Berberben brobenbe Bobenfat beiner Benoffen aus ber Sauptftadt fich entleeren. Wie? Catilina, bebentst bu bich, bas, mas bu icon freiwillia thun wolltest. auf meinen Befehl zu thun? Der Conful gebeut bem Feinde, die Stadt zu verlaffen. Du fragst mich, ob du in die Berbannung gehen folleft? Das befehleich nicht; aber ich rathe dazu, wenn du mich um Rath fragft.

Denn was, Catilina, fann in biefer Stadt für bich noch einen Reiz haben, in welcher, jene verschworne Bande verzweifelter Menichen ausgenommen, Niemand ift, ber bich nicht fürchtet; Niemand, ber bich nicht haßt? Wo giebt es ein Brandmal bauslicher Schanbe, bas beinem Leben nicht aufgebrudt mare? Bo eine Somach in Brivatverhaltniffen, bie beinem Rufe nicht antlebte? Welche Frechbeit ift beinen Augen, welcher Grauel beinen Banben, welche Entehrung ift beinem gangen Rorper je fremt geblieben? Beldem jungen Menschen, ben bu mit ben Regen ber Berführung umftridteft, hast du nicht entweder zu verwegenen Unthaten ben Mordstahl ober ju Ausschweifungen bie Fadel vorangetragen? Ja, haft bu nicht vor Rurgem, nachbem bu burch ben Tob beiner ersten Gattin für eine neue Beirath in beinem Baufe Raum gemacht, biefem Frevel noch burch einen andern, unglaublichen Frevel die Krone aufgeset? Ich tomme auf bas, mas nicht die besondere Schmach beiner Ausschweifungen, nicht beine bausliche Berlegenheit

und Schande, fondern bie Besammtheit bes Staats und unfer Aller Leben und Sicherheit angeht. Rann es bir, Catilina, angenehm fein, bier am bellen Tage ju verweilen und bie Luft biefes Simmels einzuathmen, ba bu weißt, baß es Riemandem von den Anwesenden unbetannt ift, daß du unter bem Consulat bes Lepidus und Tullus, am letten December, bewaffnet auf bem Bablplate fanbest und zur Ermordung ber Confuln und ber Bornebmsten im Staate eine Banbe gusammengebracht hatteft, baß da bein rasender Krevel nicht burch irgend eine Ueberlegung ober Beforgnif von beiner Seite, fonbern burch bas Blud, bas über bem romifchen Bolte maltet, bintertrieben worden? Und bavon will ich jett nicht weiter reben, benn es ift nicht allein gar nicht unbefannt, sondern es fehlt auch nicht an späteren Bergehungen. Wie oft haft bu mich, feit ich besignirt, wie oft, feit ich Conful bin, ju ermorben versucht? Wie vielen beiner Bange, wo bu fo auf mich ausholteft, baß ich mich gegen sie nicht beden zu tonnen ichien, bin ich burch irgend eine Meine Wendung, und, wie man zu fagen pflegt, mit bem Leibe ausgewichen! Du richtest Richts aus, bu erreichst Richts, bu unternimmst Richts, was mir zur rechten Beit verborgen bleiben tonnte, und boch läffest bu nicht ab, Berfuche zu machen und Bunfche zu begen. Wie oft ift dir nicht jener Dolch aus ben Banben gewunden worben! Wie oft ift er bir aber auch burch einen Rufall entfallen und entschlüpft! Und boch fannst bu bich fernerhin nicht von ihm trennen; ich weiß nicht, unter welchen Ceremonien bu benfelben eingeweiht und bem Fluche gewidmet haft, bag bu ihn bem Conful in ben Leib ftogen zu muffen meinft.

Bie magst du aber so leben, wie du lebst? Denn ich will jett so mit dir reden, daß man erkennen kann, ich sei nicht von dem Haß, der dir von meiner Seite gebührt, fondern von Mitleid, das dir nicht gebührt, beseelt. Du bist vor einigen Augenbliden in den Senat getreten. Wer hat dich aus dieser großen Bahl von beinen vielen Freunden und Bertrauten gegrüßt? Benn das seit Menschengebenten Niemandem begegnete,

willft bu noch eine Beschimpfung burch Worte abwarten, ba bu burch bas enticheibenbe Urtheil bes Schweigens icon geschlagen bift? Bie? find nicht bei beinem Gintreten jene Bante leer geworben? Wo nimmft bu noch ben Muth ber, bies gu ertragen? Kurmabr, wenn meine Cclaven mich auf biese Weise fürchteten, wie alle beine Ditburger bich fürchten, ich wurde glauben, mein Saus verlaffen gu muffen: und bu glaubst nicht, die Stadt verlaffen zu muffen? Und wurde ich feben, bag ich von meinen Mitburgern auch mit Unrecht so schwer verbächtigt wurde, und ihnen auftößig fei, fo murbe ich mich lieber bem Anblid meiner Ditburger entziehen, als mich von Allen mit feindlichen Augen ansehen laffen. Und bu, ba bu boch im Bewuftfein beiner Frevel anerkennft, daß ber allgemeine Baf gegen bich gerecht sei und bu ibn icon lange verschuldet habeft - bu fannft bich noch bedenken, ben Anblid und bie Gegenwart berer zu meiben, beren Borftellungen und Gefühle bu verleteft? Burben beine Eltern bich fürchten und haffen, und konntest bu fie burch fein Mittel verföhnen, fo wurdeft bu, bente ich, fern von ihren Bliden bich irgend wohin zurudziehen: nun haßt und fürchtet bich aber bas Baterland, welches unfer Aller gemeinsame Mutter ift, und glaubt fcon lange nichts Unberes von bir, als bag bu auf fein Berberben finneft. Birft bu weber fein Urtheil icheuen, noch feinem Ausspruch folgen, noch feine Gewalt fürchten? Diefes Baterland verhandelt also mit bir und spricht gleichsam schweigend zu bir: "Seit einer beträchtlichen Beit von Jahren ichon ift tein frevelbaftes Unternehmen von einem Anderen, als von bir, ausgegangen; teine Schanbthat geschehen, ohne bich; bir allein find bie Ermordungen vieler Burger und bie Qualereien und Beraubungen ber Bunbesgenoffen frei und ungestraft bingegangen. Du haft nicht allein gur Berabwürdigung ber Gesetze und gerichtlichen Untersuchungen mitgewirft, sonbern auch bazu, fie zu untergraben und ihre Schranfen zu burchbrechen. Jene früheren Thaten, wiewohl sie nicht hätten gedulbet werben follen, habe ich boch, fo gut ich tonnte, ertragen: bag nun aber, wegen beiner Person allein, ich in Gesammtheit in Angst sein soll, daß bei jedem Lärm Catilina gefürchtet wird, daß, wie es scheint, keine Umtriebe, die für beine Lasterhaftigkeit zu arg wären, gegen mich gemacht werden können, das ist nicht mehr zu ertragen. Entferne dich also und befreie mich von dieser Furcht, wenn sie gegründet ist, damit ich nicht unterbrückt werde; und wenn sie ungegründet wäre, daß ich doch endlich einmal mich nicht mehr fürchten dar!!"

Wenn bas Baterland alfo ju bir fpricht, follte es nicht Bewährung erwarten burfen, wenn es auch feine Bewalt zu gebrauchen vermochte? Ja, baft bu nicht dich selbst unter Gewahrsam geftellt? Saft bu nicht fogar erflart, bu wolleft, um ben Berbacht zu beseitigen, bei Marcus Lepidns wohnen? Als du von biefem nicht aufgenommen murbeft, wagtest bu auch zu mir zu tommen, und batest, ich möchte bich in meinem Hause unter Aufficht nehmen. Als bu auch von mir die Antwort erhieltest, ich tonnte burchaus nicht unter bemselben Dache sicher mit bir wohnen, ba ich schon in großer Gefahr sei, weil wir uns innerhalb berfelben Mauern befänden; fo gingft bu zu dem Brator Quintus Detellus. Bon biefem gurudgewiefen, gogft bu zu beinem Bertrauten, Marcus Marcellus, dem trefflichen Manne, bem bu natürlicherweise Gemiffenhaftigkeit genug, um bich zu bewachen, Scharffinn genug, um Plane zu errathen, und Muth genug zu Schut und Rache zutrauteft. Aber wie nahe, barf man glauben, bag ber bem Rerfer und ben Banben bereits ftebe, ber fich felbst icon bes Gemabr= fame murbig erflart bat? Und wie tanuft bu unter biesen Umständen bich noch bebenken, in irgend ein Land auszuwandern, und biefes bein Leben por vielen gerechten und wohlverschulbeten Strafen zu retten, und ber Flucht und Einsamkeit anzuvertrauen? - "Trage die Sache, sprichft bu, bem Genat in ber Form vor." Denn bas verlangft bu ja, und fagft, wenn biefer Stand beschließe, er wolle, daß bu in bie Berbannung geheft, fo werbeft bu gehorchen. 3ch werbe das nicht in Antrag stellen: es ift meiner Gemutheart zuwider; jedoch will

ich machen, bag bu merten taunst, was biefe von bir benten. Gehe aus ber Stadt, Catilina; befreie die Republik von ber Angft; begieb bich in die Berbannung, wenn es biefes Bort ift, mas bu erwarteft. Wie nun, Catilina? Giebft bu Act? Bemertft bu, wie bie Unmefenden ichweigen? Gie bulben es, fie verstummen. Was wartest bu auf einen Bejchluß ber Rebenden, ba bu bie Besinnung ber Schweigenben vernimmft? Batte ich baffelbe biefem trefflichen jungen Manne, Bublius Gertius, ober bem tapfern Marcus Marcellus gejagt, ber Senat wurde, fogar in biefem Tempel, gegen mich, ben Conful, mit vollem Recht sogleich Gewalt gebroucht und an mich bie Bande gelegt haben. Indem fie aber bei dir, Catilina, so ruhig sind, billigen fie meine Rebe, und beschließen, indem fie diese bulben: und ihr Schweigen ift eine laute Erklärung. Und nicht diese allein find es, beren Spruch bir natfirlich viel werth ift, ob du gleich ihr Leben gering achteft: sondern auch jene romischen Ritter, hochachtbare und treffliche Männer, und die übrigen böchst wackren Burger, welche bie Genateverfammlung umfteben, beren große Anzahl bu feben, ihre Gefinnungen vernehmen und ihren Ausruf vor wenigen Augenbliden boren tonnteft. Schon lange tann ich ibre Bande und Waffen taum von bir gurudhal= ten. und werde fie leicht babin bringen, baß wenn bu biefen Ort, ben bu ju verwüsten schon geraume Zeit im Sinne haft, verläffest, fie bich bis zu ben Thoren begleiten.

Doch wozu sage ich bies? Damit bu burch irgend Etwas gebeugt werbest? Damit du irgend einmal dich befferft? Damit bu auf irgend eine Art von Flucht bentft? Damit bu zu einer Berbannung bich entschließest? Mochten bie unfterblichen Götter biefen Gebanken bir in ben Sinn geben! Zwar ich febe wohl, wenn bu, geschredt burch meine Rebe, in bie Berbannung zu geben bich entschliefest. welcher Sturm des Haffes, wo nicht in ber Gegenwart, ba beine Frevel noch in frischem Andenken sind, doch für bie Butunft uns bedroht; boch ich will bieses Opfer ber Sache bringen, wenn nur bas Unglud meine Berfon allein trifft, und teine Gefahren für den Staat berbei-

Mbrt. Aber von dir darf man nicht verlangen, baf bu burch bas Bewuftfein beiner Lafter erschüttert werbest, bag bu bor ber Strafe bes Gesetes erzitterst. baf bu ben Berbaltniffen bes Staates ein Opfer bringest; benn bu, Catilina, bift nicht ber Mann, ber fich burch Schamaefühl von ber Schanbe, burch Furcht von ber Gefahr, burch vernunftige Ueberlegung von einer wahnsinnigen Handlung gurudbalten läft. Daber, wie ich bir ichon oft gefagt habe, reife: und wenn bu mir, ber ich, wie bu rühmft, bein Reind bin. Saf auf ben Bale laben willst, so gebe geradezu in die Berban-Ranm werbe ich bas Gerebe ber Leute aushalten konnen, wenn bu bas thuft: faum werbe ich die Burbe bes bofen Leumunds tragen konnen, wenn bu anf bas Bebeif bes Confuls in die Berbannung gehst. Willst du aber lieber meinen Ruhm und mein Berbienft unterftuten, so ziehe mit jener beschwerlichen Banbe von Bofewichtern aus: begieb bich an Manlins; wiegle verzweifelte Burger auf; fage bich los von ben Butgefinnten; beginne ben Rrieg gegen bas Baterland; froblode in ruchlosem Räuberfinn, bag man meine, bu feiest nicht burch mich ju fremben Leuten binausgestoßen, fonbern, von mir eingelaben, ju ben Deinigen meggezogen. Doch wozu foll ich noch einladen, da ich weiß, daß bu schon Leute vorausgeschickt haft, bie beim Forum Murelium bewaffnet auf bich warten follen? ba ich weiß, bag bu mit Manlius we= gen bes Tages beiner Antunft im Boraus schon übereingekommen bist? ba ich weiß, daß du auch jenen filbernen Abler. der, wie ich zuverlässig hoffe, bir und allen den Deinigen Berderben und Trauer bringen wirb, bem in beinem Saufe eine Rapelle gur Weihe beiner Berbrechen angewiesen war, vorausgeschidt haft? Rannft du diesen Abler langer entbebren, vor welchem bu, wenn bu zum Morbe ausjogft, anzubeten pflegteft? von beffen Altaren weg bu beine frevelhafte Kauft jum Blutvergießen gegen beine Mitbur's ger wandteft?

Du wirst endlich bahin gehen, wohin bich längst beine zugellose und wahnsinfinnige Begierbe zog: benn so Etwas verursacht bir keine Betrübnig, sonbern

eine Art von unbeschreiblicher Wolluft. Diefe Raferei ift bir von Ratur angeboren: beine Gesinnung bat fich barin geubt, und bas Schicksal bat bich bazu erhalten. Niemals baft bu, ich will nicht fagen, nach Rube, sondern auch nicht einmal nach einem anbern, als nach einem ruchlofen Kriege getrachtet. Du baft eine aus lüberlichen, und nicht allein von allem Glud, fonbern auch von aller Boffnung verlaffenen Menichen gufammengerottete Banbe von Bofewichtern gefunden. Belder bobe Benug wird bir bort zu Theil werben! In welcher Freude wirst du dich tummeln! In welder Wolluft wirft bu ichwelgen, wenn bu in ber großen Rabl ber Deinigen einen rechtschaffenen Mann weber boren, noch seben wirft! Für bie Beschäfte eines folden Lebens maren eine Borübung jene Anstrengungen, die man au dir rühmt: auf bem Boben zu liegen, um nicht allein ben Augenblick einer Bublichaft abzuwarten, sonbern auch die That zu voll= bringen; zu wachen, nicht allein um ben Schlaf ber Chemanner zu belauern. fonbern auch ben Sutern ber Rubenben aufzulauern. Da baft bu nun Gelegenbeit, beine bochberühmte Rraft in Ertragung bes Sungers, ber Ralte, bes Dangels an allen Bedürfniffen zu zeigen: und balb wirft bu bich burch biefe Uebel Den Bortbeil babe entkräftet fühlen. ich bamals errungen, als ich bich vom Confulate abtrieb, daß bir nun gwar möglich ift, als Berbannter ben Staat zu beunruhigen, aber nicht ihn als Conful zu Schaben zu bringen, und baf beine frevelhafte Unternehmung eher ein Räuberangriff als ein Krieg genannt wird.

Damit ich nun, versammelte Bäter, gegen eine saft gerechte Anklage des Baterlandes mich seierlich verwahre und entschuldige, so bitte ich Euch, auf das, was ich sagen werde, genan zu merken und es Enrem Geiste und Gemüthe ties einzuprägen. Denn wenn das Baterland, das mir viel theurer als das Leben ist, wenn ganz Italien, wenn die gauze Republik also zu mir redete: "Was machst du, Marcus Tullius? willst du einen Menschen, von dessen seindlicher Gestnung du Beweise hast, in welchem du einen klustigen Ariegssührer erblickt,

von bem bu weift, baf er als Befehlshaber im Lager ber Feinbe erwartet wirb, - willft bu ben Anstifter ber Frevel, bas Saupt ber Berichwörnug, ben Aufwiegler ber Sclaven und fchlechten Burger gieben laffen, fo bag man glauben tann, er fei von bir nicht aus ber Stadt gewiesen, fondern gegen bie Stadt losgelaffen? Wirft bu nicht befehlen, ibn in's Gefängniß gu führen, ihn zum Tode zu schleppen und durch bie hartesten Tobesmartern binguschlachten? Bas ift es boch wohl, was bich jurudbalt? Ift es bie Sitte ber Borfahren? Aber gar oft haben fogar Brivatmanner in biefem Staate verberbliche Bürger mit bem Tobe bestraft. Der find es die Gesete, welche über die Tobesftrafe romifder Burger gegeben find? Aber niemals haben in biefer Stadt folde, die der Republit untreu murben, bie Rechte ber Burger behalten burfen. Ober fürchtest du bas tadelude Urtheil ber Nachwelt? Bahrlich, einen berrlichen Dant beweiseft bu bem romifchen Bolfe, das bich, einen Mann, der nur durch fich selbst ift, und nicht burch bie Empfehlung feiner Uhnen fich Ruf erworben, so bald burch alle Chrenftufen zur boch= ften Befehlshabermurbe erhoben hat, wenn bu ienes Tabels wegen ober aus Furcht vor irgend einer Gefahr bas Wohl bei= ner Mitburger vernachlässiast! Aber wo= fern du jenen Tabel fürchteft, ift ber Borwurf ber Strenge und ber Tapfer= keit mehr, als ber ber Feigheit und ber Schlechtigkeit zu fürchten? Dber glaubst du, wenn Italien burch ben Rrieg verwuftet werben wird, wenn die Stabte ein Opfer der Mighandlung, und die Wohnungen ein Raub ber Flammen werben, daß bich bann ber Brand bes Paffes nicht mit verzehren werbe?"

Auf biesen ehrwürdigen Auf bes Staates und bie Ansichten Derer, die ebenso benken, will ich mit einigen Worten meine Erwiederung geben. Würde ich es für das Gerathenste halten, verssammelte Bäter, wenn Catilina mit dem Tode bestraft würde, so hätte ich diesem Schlächter nicht eine Stunde länger Frist zum Leben gelassen. Denn wenn die größten Männer und berühmtesten Bürger burch das vergossene Blut eines Sa-

turninus, ber Gracchen, eines Alaccus und mehrerer aus ber altern Beit fich nicht nur nicht befledt, fonbern Ehre erworben haben; fo hatte ich boch gewiß nicht zu befürchten, baf bie Tödtung biefes Burgermorbers einige für meinen Ruf nachtheilige Folgen für mich haben Wurde ich davon auch aufs möchte. Aeukerste mich bedroht sehen, so war ich boch ftets fo gesinnt, bag ich eine burch tugendhaftes Betragen mir zugezogene schlimme Rachrebe nicht als üble Rachrebe betrachtete. Zwar giebt es Ginige von biefem Stanbe, bie entweber, mas bevorsteht, nicht seben, ober, mas fie feben, zu verbergen suchen: biefe baben bie Hoffnung Catilina's burch ibre milben Abstimmungen genährt, und bie werbenbe Berschwörung durch ihr Nichtglauben geftartt; ihrem Urtheile folgend wurden Biele, nicht nur ichlechte Menschen, fonbern auch Leute von beschränkten Gin= sichten, wenn ich biesen bestraft hätte, behauptet haben, ich hatte graufam und wie ein Konig gehandelt. Run weiß ich, wenn biefer Menich in bas Lager bes Manlius, wohin er zu geben beabsichtigt, fich begeben haben wird, daß Niemand fo thöricht fein werbe, nicht einzusehen. daß bie Berschwörung eine Thatsache sei; bag Riemand ruchlos genug fein werbe, bies nicht anzuerfennen. Wird aber biefer Einzige getöbtet, fo kann, wie ich wohl weiß, Diese Best bes Staats nur auf turze Zeit zurudgehalten, nicht aber für immer unt erbrückt werden. Wenn er hingegen sich selbst verbannt und die Seinigen mitgenommen und au bemfelben Orte die andern überall her aufgelesenen Schiffbruchigen zu einer Banbe vereinigt haben wird, so wird nicht allein die schon fo weit geriebene Best bes Staats, fonbern auch ber Keim und bie Wurzel ausgefottet und vertilgt werben.

Schon lange nämlich, versammelte Bäter, treiben wir uns unter biesen Gesahren ber Berschwörung und unter Nachstellungen herum: aber ich weiß nicht,
wie es sommt, daß die Reise aller Berbrechen und ber alten Rasereien und Frechheiten in der Zeit unseres Consulates ausbrechen mußte? Wird von der
großen Räuberbande dieser Einzige aus
dem Wege geräumt, so werden wir viel-

feicht glauben, eine Keine Beile ber Gorgen und ber Furcht entledigt zu fein: aber bie Gefahr wird jurudbleiben, und in ben Abern und Gingeweiben ber Republit tief eingeschloffen haften. Wie oft Menfchen, die an einer ichweren Rrantbeit leiben, wenn Bite und Fieber fie ichuttelt, und fie taltes Baffer trinten, querft Erleichterung zu fpuren glauben, aber nachher weit beftiger und ichmerer angegriffen werben: fo wird biefe Rrant= beit, welche ben Staat ergriffen bat, wenn fie burd bie Bestrafung biefes Menfchen eine Erleichterung erhalt, baburch, bag bie Uebrigen am Leben bleiben, noch heftiger und gefährlicher ausbrechen. Beichen mögen alfo bie Schlech= ten, versammelte Bater; absondern mogen fie fich von ben Gutgefinnten und an Ginem Orte fich jusammenrotten: ja, burch bie Mauer ber Stadt, mas ich fcon oft fagte, mogen fie fich von une icheiden; nicht mehr sollen fie dem Conful in seiner Wohnung nachstellen, ben Richterftuhl bes Stadtprators umfteben, und mit Schwertern die Curie umlagern, noch Brandpfeile und Fadeln gur Ungunbung ber Stadt bereit halten; ja es sei Jebem auf die Stirne geschrieben, welche Gesinnungen er gegen ben Staat bege. Das verfpreche ich Euch, verfammelte Bater: wir, die Confuln, werben

folde Thatigkeit, ihr fo großes Anseben. bie romifden Ritter folche Tapferfeit unb alle Gutgefinnten so groke Eintracht erproben, bag 3hr feben werbet, wie burch bie Abreise bes Catilina Alles offenbar, an's Licht gebracht, niebergeschlagen und bestraft werden wird. Unter diesen Borbebeutungen, Catilina, ziehe bin, zum entscheibenben Beile bes gefammten Staats, ju beinem Unglud und Berberben, und zum Untergang Jener, bie fich mit bir zu allen Berbrechen und zum Hochverrath verbunden haben; ziehe bin in ben ruchlofen und fluchbelabenen Rrieg! Dann wirft bu, Jupiter, beffen Bilb unter berfelben heilbebeutenben Beihe, wie biefe Stadt, von Romulus aufgerichtet morben, bu, ben wir mit Recht ben Erhalter biefer Stabt und bes Reichs nennen, biefen Menfchen und feine Benoffen von beinen Altaren und anbern geweihten Plagen, von ben Wohnungen und Mauern ber Stadt, vom Leben und Bermogen aller Bürger ferne halten, und alle Saffer ber Gutgefinnten, bie Feinbe bes Baterlandes, Die Rauber Italiens, welche burch einen Bund bes Berbrechens und eine fluchwürdige Genoffenschaft un= ter fich vereint find, mit ewigen Strafen im Leben und im Tobe in reichem Maße beimsuchen!

# Caefar im Confulat und Criumpirat.\*

Market Mark

Caefar hatte in Spanien die Gelegenheit benutt, zu zeigen, daß er auch das Schwert zu führen verstehe; und er regierte, obwohl er die Gelegenheit, sich zu bereichern, nicht verschmähte, dennoch die Provinz mit solcher Einsicht, daß die Provinzialen, welche allerbings keineswegs verwöhnt waren, sich mit seiner Berwaltung völlig zufrieden zeigten.

Rach Rom zurudgefehrt, verföhnte er ben Bompejus mit feinem alten Gegner

\* Rach D. Jager, Weichichte ber Romer.

Erafius; in seinem Kopfe ist der Gedanke entsprungen, daß eine Berbindung dieser beiden Männer und ihres Einstusses mit dem seinigen ihnen eine unwiderstehliche Macht sichern würde, und seine Gewandtheit wußte diese Berbindung in der That herbeizussühren, die man daß erste Triumvirat zu nennen sich gewöhnt hat

Der vereinigten Macht ber brei Manner mußte bas Schiff bes Staates folgen, wohin fie stenerten: in Wahrheit aber war es bas Genie Caefars, welcher bie Macht bes Ruhmes und bie Macht bes Gelbes seinen Zweden und Plänen bienstbar zu machen wußte.

Bon Pompejus und Eraffus Giuflusse unterstützt, wurde Caefar zum Conful für das Jahr 59 gewählt. Die aristofratische Partei brachte neben ihm ben M. Bibulus durch, und als nun Caefar sein Amt damit eröffnete, daß er die Bertheilung der Domänen von Capna und andern italienischen Landes beantragte, da zeigte sich sogleich, daß eine ruhige und feste Hand die Zügel hielt, und daß über den Senat jest ein Stärterer gekommen war.

Das Land sollte vertheilt werden an Familienväter von drei oder mehreren Kindern, und es sollten vorzugsweise Beteranen bedacht werden.

Der starrsinnige Wiberstand, beu biesen nicht unbilligen Gesetzen Bibulus und M. Porcius entgegensetzen, wurde leicht gebrochen, und die beiden Führer der Aristotratie, Cato und Bibulus, wurden mit Gewalt, aber ohne daß weiterer Unglimpf gegen ihre Personen geübt worden wäre, vom Martt nach Hause gesührt.

Dhne Schwierigkeit wurden nun die Pläne der Trinmvirn ins Werk gesett: ber Ritter versicherte man sich noch durch Rachlaß bedeutender rücktändiger Pachtsummen. Der Senat bestätigte die Ansordnung des Pompejus, wie dieser es wünschte, ohne Prüfung im Sinzelnen, und als dann im Auftrag des Consuls und gemäß der Bereindarungen der Machthaber der Tribun P. Batinius den Antrag stellte, dem Caesar ein ähnliches außerordentliches Commando zu übertragen, wie einst dem Pompejus, indem man ihm auf sünf Jahre die Statthalter-

schaft im bieffeitigen Gallien und in Ilhrien übertrage, so wurde bies vom Senat nicht allein ohne Beiteres genehnigt, sondern berfelbe fügte sogar bas jenseitige Gallien Caesars Machtgebiet binzu.

Um die Herrschaft ber Triumvirn zu sidern, wurden nun noch einige miklie= bige Berfonen aus Rom entfernt. Unter ibnen war Cicero, ber sich mabrend ber catilinarischen Wirren allzuenge bem Genat und seinen Interessen angeschlossen au baben ichien; gegen ibn murbe bie ungefetliche Binrichtung romifcher Burger geltend gemacht, und sein alter Feind, B. Clodius, beantragte bas Eril. Bergebens bat Cicero, ber rathlos zwischen den Barteien schwaukte, jest, wo er Caefar mit Bompejus einig fab, fußfällig ben Letteren um Fürsprache und Schonung - er mußte weichen, fo ichwer es Cato wurde nach Cypern ibm ward. entfandt, um biefe Infel fur ben romiichen Staat einzuziehen: unter bem ehrenvollen Bormande amar, bag nur ein Mann feiner erprobten Redlichkeit einen so schwierigen Auftrag vollführen fonne barum aber boch fehr gegen feinen Willen.

Um ihre Freundschaft fester zu grünben, gab Caesar dem Bompejus, den er durch den Zauber seiner liebenswürdigen Persönlichkeit schon gefesselt hatte, soweit dieser kalte, selbstsüchtige, vom Glüd verwöhnte Mann überhaupt zu fesseln war, seine Tochter Julia zur Gattin, und dann begab er sich im Jahr 58 an die Spitze des Heeres und in die wichtige Provinz, welche ihm von Rom anvertraut worden war. Pompejus und Crassus blieben zuruck an der Spitze der Commission, welche die neubeschlossen Ländervertheilung zu leiten hatte.

# Caefar in Ballien."



Caefar hatte Gallien nicht ohne Absicht | gab ihm Gelegenheit, seine Soldaten gewählt, benn bies Land, damals von durch Kriege und Märsche abzuhärten vielen kriegerischen Bolksstämmen bewohnt, | und, ganz an sich zu gewöhnen. Und

\* Rach &. Röffelt, Lebrbuch ber Beltgefchichte.

verstand Einer die Kunst, die Gemuther zu gewinnen, so war er es. Er durchzog bie Provinz in allen Richtungen, unterwarf wilde Bölker, überstieg rauhe Gebirge und lieferte siegreiche Gesechte. Es ist sast unglaublich, welche Beschwerzden er zu überwinden hatte; denn kaum verließ er eine Gegend, so brach hinter ihm die Empörung wieder aus. Auch nach Deutschland kam er zwei Mal, indem er über den Rhein setze; aber sogleich zogen sich die Deutschen in die dichten Wälder zuruck, in welche Caesar ihnen nicht solgen mochte.

Bon seinen vielen Rriegen in Gallien mögen hier nur zwei erwähnt werben. Die Helvetier, vier Stämme, waren aus ihren Siten aufgebrochen und wollten sich in Gallien neue Site suchen. Sie baten Caesar um freien Durchzug; er schlug es ab. Da sie aber boch ben Zug unternahmen, solgte er ihnen und holte sie an ber Arar (Saone) ein. Drei Stämme waren schon übergesett; die Tiguriner, die sich noch diesseits befanden, griff er an und sprengte sie auseinander. Die Andern setzten ihren Zug bis Bibracte sort. Hier lieferte ihnen Caesar eine Schlacht, die mit ihrer gänzlis

chen Nieberlage endigte.

Die Sequaner und Aeduer, zwei gallische Bölkerschaften, hatten mit einander Krieg. Jene riesen hilfsvölker aus Deutschland herbei, die ihnen Ariovist, ein Stammeshaupt aus Süddeutschland, zuführte. Die Aeduer wurden nun zwar überwunden; da aber immer mehr Deutsche kamen, so wurde auch den Sequanern vor den Gästen bange, die nun in Gallien festen Fuß faßten. Sie und mehrere andere gallische Stämme schied-

ten zu Caefar und baten ihn um Silfe gegen Ariovist.

Caefar versuchte zuerft ben Beg ber Gute, erhielt aber von Ariovist eine abweisende Antwort. Dies führte jum Kriege. Als Caefar ben Feinden näber rudte, wurden feine Rrieger muthlos. Caefar rebete fie an. 3ch vernehme, sagte er, daß ihr euch vor dem Feinde fürchtet. Ich will euch nicht zwingen. ihr konnt nach Sause ziehen. Die zehnte Legion wird mich nicht verlaffen, mit ihr allein werde ich den Keind angreifen, der nicht tapferer ift als bie Cimbern, fo wie ich mich für teinen schlechteren Felbherrn halte, als Marius, der Jene boch bestegte! — Diese Rebe that die beabfichtigte Wirtung: Alle versicherten, für ihn mit hingebung tampfen zu wollen. Jest begehrte Ariovist eine Busammenfunft mit Caefar. Gie fanb ftatt, aber ohne daß eine Einigung erfolgte. Die Schlacht bei Befontio (Befançon) 57 entichieb ben Streit. Die Deutschen erlitten eine große Niederlage, Ariovist floh über ben Rhein jurud in fein Baterland.

Während bessen war die Freundschaft zwischen den Triumvirn lauer geworden, der Bund schien sich auslösen zu wollen. Da hielten sie (56) in Lucca eine Zusammentunft, und es fand eine Berständigung statt. Sie beschlossen, Caefar solle auf neue fünf Jahre Gallien behalten, Crassus und Pompejus sollten das Consulat erhalten und sich außerdem mit Provinzen versorgen. Trot des Widerspruchs Cato's und anderer Freiheitsfreunde setzen Jene die Bestätigung iherer Borschläge beim römischen Bolte durch; Pompejus erhielt Spanien, Cras-

fus Sprien auf fünf Jahre.

## Caefar in Britannien."

In alten Zeiten war bas Meer, bas bie Inseln England und Schottland und Irland umgiebt, nicht durch große Schiffe und kihne Seefahrer belebt, wie sie jest

\* Rach Charles Didens, Gefdichte Englands.

nach allen Theilen ber Belt hin und ber fahren. Es war sehr einsam; bie Inseln unbesucht in ben weit ausgedehnten Wasserstächen. Die brausenben Bogen brachen sich an ihren Klippen und furchtbare Winde rauschten über ihre Waldungen dahin; aber die Winde und Wellen brachten teine Abenteurer, die auf den Inseln hätten landen mögen; die wilden Insulaner wußten nichts von der übrigen Welt, und die übrige Welt wußte nichts von ihnen.

Diefe Insulaner waren anfange arme wilbe Menschen; fie gingen fast nadt einher ober waren boch nur in robe Thierhaute gefleibet und bemalten ihren Rörper, wie es auch andere Wilbe thun, mit farbigen Erben und Bflanzenfaften. Aber nachdem die Phonicier, - bas erste Bolt, bas biefen Infulanern einen Befuch abgestattet batte - nach ben gegenüberliegenden frangösischen und belgisch= nieberlandifchen Ruften binuber gefahren waren und zu ben bort wohnenden Boltern gesprochen hatten: "Wir find jenfeits bes Waffers bei jenen weißen Rlip= pen, welche ibr bei bellem Wetter feben tonnt, gewesen und bringen euch aus jenem Lande, beffen Name Britannien ift, biefes Binn und biefes Blei" - fühlten einzelne Bewohner ber fraugösischen und belgischen Rufte sich verleitet, ebenfalls bort hinüber zu fahren. Und biefe ließen fich bann an ber Gubfufte Englande nieber, und obgleich fie ebenfalls ein robes Bolt waren, lebrten fie boch die wilden Briten manche nütliche Runfte und führten einen verbefferten Buftand biefes Theiles ber Insel berbei. Es ist wahrscheinlich, bak andere Einwanderer von Spanien nach Irland tamen und bort fich niederließen.

So mischten sich ganz allmählich bort Frembe unter die Insulaner, und die roben Briten wuchsen zn einem wilben, tuhnen Bolfe heran; im Innern des Landes, fern von dem Meere, in den Landschaften, zu welchen die fremden Ansiedler nur selten kamen, blieben sie noch in fast ganz wildem Zustande; aber sie waren verwegen, tapfer und kräftig.

Das ganze Land war mit Walbungen und Sumpfen bebedt, ber größte Theil war nebelvoll und kalt. Es gab keine Wege, keine Bruden, keine Straßen, keine Häufer, ober wenigstens nichts, was diezien Ramen verdient hätte. Eine Stadt war weiter nichts als eine Anzahl mit Stroh bebedter Hütten, im tiefen Walbe

verstedt, rings von einem Graben ober einem niedrigen Wall umgeben, der aus Erde oder aus auf einander geschichteten Baumstämmen bestand. Kornwurde wenig oder gar nicht von diesem Bolke gebaut; es ledte von dem Fleische seiner Rindviehund Schasheerden. Es hatte auch keine Münzen, sondern bediente sich metallner Ringe statt des Geldes; es war geschickt im Flechten, wie wir das oft bei wilden Bölkern sinden, und versertigte eine rohe Art von Kleidern, so wie auch schlechte irbene Geste. Nur im Erdauen von festen Pläten zeigten die Einwohner eine unseleich grübere Geschickslichteit

gleich größere Geschidlichkeit.

Auch machten fie fich Boote aus Flecht= wert und bebedten fie mit Thierfellen, aber nur felten, wenn es überhaupt jemale geschah, magten fie fich weit von bem Stranbe. Sie verfertigten Schwerter aus einer Mischung von Rupfer und Rinn: allein Diefe Schwerter batten eine auferft ungeschickte Beftalt, babei maren fie fo weich, bag fie fich bei einem fcmeren Streiche verbogen. Kerner verfertigten fie leichte Schilde, turze fpite Dolche und Burffpeere, die vermittelft eines langen, an bem Schafte befestigten lebernen Riemens wieber gurudgezogen wurden, nachbem fie biefelben auf ben Feind geschleubert hatten. An bem un= teren Ende mar eine Rlapper angebracht, um die feindlichen Bferbe zu ichreden. Die alten Briten maren in ungefähr breißig bis vierzig Stämme getheilt: alle biefe Stämme ftanben unter befonberen kleinen Röuigen; sie lagen bestän= big mit einander im Streit, wie es bei roben Bölkern gewöhnlich ift.

Für Pferde hegten sie eine außerordentliche Liebhaberei. Die Stanbarte von Rent führte bas Bild eines weißen Roffes. In bobem Grabe verstanden fie die Runft, Pferbe zu bandigen und abgurichten: fie batten beren, obgleich fie mehr kleinen Schlages waren, in reicher Zahl. Und in ber That waren ihre Pferde zu jener Zeit so vortrefflich angelernt, bag man faum fagen fonnte, es fei seitbem in dieser Hinficht ein Fortschritt gemacht; sie verstanden und achte= ten auf jedes ihnen zugerufene Wort; mitten im vollen Gewühl und Getummel ber Schlacht ftanben fie fogar von felbft

still, mabrent ihre Berren ju guf ben Rampf ausfochten. Gerabe in bem mertwürdigften Zweige ihrer Runftentwidelung murben bie Briten ohne bie Bulfe biefer flugen und treuen Thiere nichts geleistet baben, - ich meine in ber Runft, Streitwagen zu bauen und zu führen. Die beste Art biefer Wagen reichte vorn nicht gang bis an bie Bruft und war nach hinten offen; auf jedem befanden fich ein Mann als Führer und zwei ober brei als Kämpfer. Sie Alle ftanben aufrecht. Die vorgespannten Bferbe maren fo vortrefflich eingelibt, bag fie in vollem Galopp auf ben fehr fteinigen Begen und felbst burch bie Balber bahinsprengten, die Feinde mit ihren Sufen ju Boben ftampften und fie mit ben an ben Rabern befestigten Klingen unb Schwertern niebermähten. Auf bas Wort bes Führers hielten fie bann mitten im ichnellften Laufe an. Die Manner fprangen vom Wagen berab, um mit ihren Schwertern Streiche gleich Hagelschlägen auszutheilen und nachher an ber Deichsel fich wieder auf ben Wagen zu schwingen.

Die Briten hatten eine feltsame und furchtbare Religion, bas fogenannte Druidentbum. Diese scheint sehr frühe schon aus Gallien herübergebracht worben gu fein und Schlangendienft, Berehrung ber Sonne und bes Mondes, fo wie ben Rultus einiger beibnischen Götter und Göttinnen in fich aufgenommen zu haben. Ihre Briefter, Die Druiben, hielten Die meiften Ceremonien biefer Religion gebeim; fie ftellten fich als Rauberer bar und führten magifche Stabe; jeber trug an seinem Balfe eine golbene Rapfel, und bem Bolte murbe gefagt, bag in dieser fich ein Schlangenei befäude. Bewiß ift, daß in bem Gottesbienfte Menschenopfer und Marter einzelner als Berbrecher beguchtigter Menschen vorkamen, ja bag bei besonderen Belegenheiten in großen geflochtenen Käfigen eine Anzahl von Menschen und Thieren auf einmal lebendig verbrannt wurde.

Diese Druiben banten jene nach oben offenen Tempel, von welchen einige noch bis auf diesen Tag vorhanden sind. Stonehenge, bei Salisbury Plain, in Wiltshire, ist der merkwurdigste berselben. Wenn man die seltsamen Steine, aus

welchen bie Gebande bestehen, naher ansieht, so erkennt man, baß sie nicht anbers zu Stande gebracht sein konnen, als burch Anwendung gewisser finnreicher Maschinen.

So stand es mit den verbesserten Zuständen der alten Briten, fünfundfünfzig Jahre vor der Geburt Jesu, als die Römer unter ihrem großen Feldherrn Julius Caesar Herren der damals bestannten Welt waren. Julius Caesar hatte gerade damals Gallien erobert, und indem er dort gar Bieles von den gegenüber liegenden Juseln mit den weißen Klippen und von der Tapferseit seiner Einwohner erzählen hötte, so entschloßer sich, weil er einmal in der Nähe war, dahin zu gehen und zunächst Britanien zu erobern.

Auf diese Beise sette er mit achtzig Fahrzeugen und zwölftaufend Mann nach Britanien über. Er glaubte bas Lanb gang leicht erobern zu konnen; aber ein foldes Vorhaben war doch nicht fo leicht, als er voranssette, benn bie Briten fclugen fich mit außerfter Tapferteit; und ba er theils seine Reiterei nicht bei fich batte, theils einige feiner Fahrzeuge, als man sie während einer hohen Fluth ans Ufer gezogen hatte, zertrummert worden waren, so gerieth er in bie größte Befahr, vernichtet zu werben. Indeg tam es boch fo, daß er für einmal, wo bie Briten ihn schlugen, fie zwei Mal wiederschlug, wenn auch nicht nachhaltig, sondern daß er fehr froh sein burfte, von ihnen Friedensvorschläge annehmen und fich wieder entfernen gu fönnen.

Aber schon im Frühjahr bes nächsten Jahres kam er wieder und biesmal mit achthundert Fahrzengen und breißigtan= fend Mann. Die britischen Stamme mablten zu ihrem Oberanführer einen Briten, ben die Romer in ihrer Sprace Caffevellannus nennen, beffen britischer Rame mahrscheinlich Casvallon mar. Er war ein tapferer Felbherr, und fowohl er wie seine Soldaten schlugen fich brav gegen die Römer, - fo brav, daß bie rönischen Solbaten mahrend jenes Rrieges in ihrem Bergen gitterten, wenn fle etwa eine große Stanbwolke aufsteigen faben, ober bas Geraffel ber briti-

iden Streitwagen borten. Abaeseben von einer Angabl fleiner Gefechte, murbe bei Canterbury, in Rent, eine große Schlacht geliefert; eine andere bei Chert= fen; eine britte in ber Nabe einer mitten .im Balbe auf marfchigem Boben gebauten Stadt - mabricheinlich bas beutige Saint Albans. Indeß blieb ber tapfere britische Anführer im Bangen im Nachtheil, obgleich er und seine Leute überall mit Löwenmuthe kampften. bagu tam, baf bie britifchen Sauptlinge eifersuchtig auf ihn wurden und ohne Unterlaß mit ibm und unter einander baberten, ba gab er ben Rampf auf und schlug Friedensbedingungen vor. Julius Caefar war sehr erfreut, ben Frieben so ungefährbet bewilligen und mit sämmtlichen ihm übriggebliebenen Schiffen und Kriegern sich heimwärts wenden zu können. Er hatte erwartet, Perlen in Britanien zu sinden, und er sand auch einige; auf jeden Fall sand er wohlschmedende Austern, und ganz zuverlässig
stieß er auf störrige Briten — über welche
er ganz dieselbe Klage angestimmt haben
mag, wie achtzehn Jahrhunderte später
ber große französsische Feldherr Napoleon
Bonaparte, wenn er äußerte, sie wären
so unverständige Bursche, daß sie gar
nicht einmal wüßten, ob sie geschlagen
wären.

# Bis zum Ausgange Caefars.\*

### Crassus gegen die Barther.

Bon Ruhmfucht und Habsucht geblenbet, jog ber sechszigiahrige Craffus nach Sprien, um einen Krieg gegen bie Barther zu beginnen, obgleich biefelben ben Römern verbundet waren, und obgleich ein Bolkstribun noch bei bem Abzuge bes Craffus bie furchtbarften Flüche über bas nicht vom Bolte beschloffene Unter= nehmen anssprach. Anfangs murbe Craffus vom Glud begunftigt. Er brana über ben Euphrat vor und bemächtigte fich mehrerer Städte Mesopotamiens; aber ftatt ben erften Schreden ber Barther zu benuten, brachte er ben ganzen Winter bamit zu, Die Ginfünfte ber Städte zu berechnen und Schätze zu fammeln. Die Parther, die Craffus für weichliche Feiglinge gehalten hatte, erwiesen sich ihm balb als ein kuhnes, tampfgeubtes Reitervolt. Sie gewannen nun Beit, ihre Rrafte gu fammeln, und als Craffus im folgenben Jahre (53) den Rampf wieder aufnahm, wurde er bei Karrhae (Haran) in Mesopotamien ganzlich geschlagen und auf bem Rudzuge burch Berrath von ben Seinigen abgeschnitten und getöbtet. Zum Hohn über seine Habgier goffen die Parther geschmolzenes Golb in ben Mund sei= nes abgeschlagenen Kopfes.

#### Caesar im Rampf mit Bampeins.

Je mehr die Zeit der Statthalterschaft Caefars fich ihrem Enbe- näherte, um so mehr vereinigten fich alle Umftanbe, um eine neue Enticheidung berbeiguführen. Seine Tochter Julia, die er bem Bompejus zur Gemablin gegeben batte, war im Jahre 54 gestorben, und bie Nachricht von dem Tode des Craffus löste Caesars Verbindung mit Pompejus vollends. Bei Ablauf feiner Amtszeit wollte er fich um bas Confulat bewerben und suchte die Erlaubnig nach, dies abwesend thun zu burfen. Dann wollte-er einen Triumphzug halten und barauf fein Beer entlassen. Seine Gegner setzten aber ben Beschluß burch, er habe zuerst seine Solbaten zu entlassen und möge sich bann — als Brivatmann — um bas Confulat bewerben.

Hätte Caefar dies gethan, so würde er sich damit selbst in die Sande der Feinde überliefert haben. Er ließ daher durch den Bolkstridun C. Curio, ben er durch Bezahlung seiner ungeheuren Schulben (4 Mill. Thaler) für sich gewonnen

\* Rach C. Bernide, Geschichte ber Belt, mit einem Bufate von Benloem.

hatte, ben Borschlag machen, baß Pompejus mit Caesar gleichzeitig sein Heer entlassen und sein Amt niederlegen sollte; statt bessen aber wurde dem Pompejus, dem seine Provinzen bereits auf's Neue bestätigt waren, vom Senat die Sorge für die Bertheidigung Italiens übertragen und Caesar für einen Feind des Baterlandes erklärt, wenn er nicht in einer bestimmten Zeit sein Heer entließe.

Der Einspruch ihm befreunbeter Bolkstribunen fand keine Berüdsichtigung, und für ihr Leben fürchtend, floben dieselben in Sclavenkleidern zu ihm nach Ravenna, wohin er gekommen war, um die Berhältnisse in größerer Nähe beobachten zu können. Sie lagen ihm an, ihre verlette

Burbe wieder herzustellen.

Caesar hatte nur die ihm besonders ergebene zehnte Legion bei sich. Ihr führte er die flüchtigen Tribunen vor, erinnerte zugleich an alle Beleidigungen, die ihm selbst von seinen Feinden widersfahren waren, und forderte sie auf, ihn

zu vertheidigen.

Alle erklärten fich bereit bazu, und nun war Caefars Entschluß gefaßt. Er batte nur 5000 Mann bei fich; seine übrigen Solbaten standen noch jenseit ber Alpen, und er tonnte fie zwar einberufen, aber es ichien ihm gerathener, gegen feine unvorbereiteten Keinte einen Sanbftreich auszuführen. Er schidte beshalb jene Legion nach Ariminum an der Grenze feiner Broving vorauf und eilte ihr unverzüglich mit einigen Freunden nach. Als er bas Flüßchen Rubicon erreichte, welches feine Broving von Italien trennte, trat ihm bas, mas er im Begriff zu thun ftand, in feiner gangen verhangnifvollen Bebeutsamfeit vor die Seele. Mit bem Ueberschreiten bes Klusses erklärte er bem Senat ben Rrieg, und alle Schredniffe bes Bürgerfrieges, alles Unheil, welches berfelbe über bas Baterland bringen tonnte, ftellte fich feinem Beifte bar. Er versant in tiefes Nachbenten; plötzlich aber rief er seinen Begleitern entschlossen zu: Der Würfel sei geworfen! und über= schritt ben Fluß (49 v. Chr.).

Caesar besetzte sofort Arminum, und mit Sturmeseile brang er siegreich vor. Pompejus, ber geprahlt hatte, er bürfe nur mit bem Fuß auf die Erde stampfen, um über gange Legionen gegen Caefar verfügen zu tonnen, ertannte jest zu fpat, wie febr er feine Dacht überschätt batte. Muthlos verließ er mit feinen Golbaten Rom, vor bem siegreichen Gegner, ber burch Milbe Alles für fich gewann, immer weiter nach Guben fliebenb, und endlich blieb ihm nichts übrig, als fich nach Griechenland einzuschiffen. Caelar wollte ihn baran hindern, er erreichte jeboch ben Safen von Brundufium (Brinbifi) erft, als eben bie letten Bompejaner zu Schiffe gestiegen waren. Da es ibm an Schiffen fehlte, mußte er für jest von ber weiteren Berfolgung feines Gegners absteben: bafür aber unterwarf er fich in nicht mehr als fechszig Tagen gang Italien, auch ließ er Sicilien und Sarbinien befeten. Dann zog er nach Rom, wo er fich trot bes Wiberfpruches eines Bolfstribunen bes zurudgelaffenen Staatsschapes bemächtigte, worauf er sich unverweilt nach Spanien begab, um bie bort ftehenden Heere bes Bompejus zu befämpfen. Zuerft gelte es, sagte er, bem Beere ohne Keldberrn, dann folle es dem Feldberrn (bem Bompejus) ohne Beer gelten.

Bergebens versuchten die Legaten des Bompejus in Spanien ihm Widerstand zu leisten; von ihren Soldaten verlassen, mußten sie sich ihm ergeben. Er schenkte ihnen Leben und Freiheit; auch von den Soldaten durfte Jeder, der nicht unter ihm dienen wollte, ungehindert abziehen.

Hierauf ging Caefar wieder nach Rom, und zum Dictator erwählt, rief er die Berbannten zurüd, setzte die Söhne der von Sulla Proscribirten wieder in ihre Rechte ein und verschaffte den Schuldnern Erleichterung ihrer Last. Schon nach elf Tagen aber legte er seine Würde nieder, und zum Conful erwählt, eilte er pun nach Brundustum, um den Pompejus in Ilhrien aufzusuchen.

Bompejus hatte inzwischen ein bebeutendes Heer zusammengebracht; es kam zu einem Kampfe, der zum Nachtheil Caesars aussiel. Aber er verlor den Muth nicht. Er lockte den Bompejus nach Italien, und dort kam es bei Pharsalus (48 v. Chr.) zu einer entscheidenden Schlacht.

Das heer bes Pompejus war bem bes Caefar an Zahl bei weitem überlegen;

aber bieser hatte alte gebiente Solbaten, Bompejus unerfahrene und weichliche vornehme romische Innalinge. Caefar erfocht einen vollständigen Gieg. Daffen= weise manbten fich bie Bompejaner gur Klucht, marfen bie Waffen weg und ergaben fich. Auch Bompejus flob. Nach ber Schlacht sah man Caesar traurig und geriniricht bas mit romischen Leichen bebedte Weld burchirren, nnb Afinius Bollio, einer feiner Unterfelbberrn, borte ibn rufen: Sie haben es gewollt, fie haben mich bazu gezwungen! Rach fo vielen Rampfen und Siegen, wenn ich, Julius Caejac, mein Beer verlaffen batte, fie batten mich zu Tobe verurtheilt! -Caefar, bas gefürchtete Saupt ber Demotraten, ware allerdings in Rom feines Lebens so wenig sicher gewesen, als ihrer Beit bie Gracchen, als Drufus und Anbere. Er fühlte fich ju groß, um inmitten ber Anarchie, die in Rom herrichte, von seiner Sobe beruntersteigen zu ton= Und mare man wohl verlegen ge= wefen an Mitteln, ihn wegen ber Berwaltung seiner Proving, so glorreich sie war, zur Rechenschaft zu ziehen, ibm halspeinliche Broceffe anzuhängen? -

# Cod des Pompejus.

Pompejus schiffte sich zuerst nach Lesbos ein, wo er seine Gattin Cornelia in Sicherheit gebracht hatte, und bann begab er sich, allen weitern Widerstand aufgebend, mit ihr nach Aegypten, um bei bem Könige Ptolomäus, ber ihm mannigsach verpslichtet war, Schutz zu suchen. Bei bem Berge Casius, öftlich von Pelusium, näherte er sich ber ägyptischen Kuste.

Der König von Aeghpten, von ber Absicht des Bompejus benachrichtigt, gerieth in nicht geringe Berlegenheit. Nahm er den Flüchtling auf, so hatte er Caesar zum Feinde, verweigerte er Jenem die Aufnahme, so mußte er die Rache des Beleidigten fürchten, wenn derselbe etwa wieder zur Macht gelangte. Daher erschien ihm der Rath der beste zu sein, den Bompejus erst aufzunehmen und ihn dann zu ermorden. Der ägyptische Felderr Achillas und der Kriegstribun L. Septimus, der früher im Heer des Bompe-

ins gedient batte, wurden mit der Ausführung bes ichanblichen Blanes betraut. Auf einem fleinen Rabne fubren fie bem Bompejus entgegen, um ibn von feinem Schiffe abzuholen. Diefe Art bes Empfanges erregte ben Argwohn ber Romer; aber Adillas entschuldigte, bak fie nicht glangender empfangen würben, mit ber Seichtheit des Baffers, und fo bestieg Bompejus ben Rahn, auf feinen treuen Freigelaffenen Philippus gestütt. Alle auf bem Kahrzeng verharrten in bufterm Schweigen; und als Pompejus endlich ben Septimus fragte, ob er nicht fein ebemaliger Rriegsgefährte fei, antwortete biefer finfter blidend nur mit einem Ropfniden. Bompejus las nun eine griechische Rebe burch, mit ber er ben Ptolomaus zu begrußen gedachte, und die er auf ein kleines Blatt geschrieben hatte. Go er= reichten fie Die Rufte, und eben ergriff Bompejus bie Band bes Philippus, um aufzufteben, als ihn Geptimus rudlings mit bem Schwert burchbohrte. Auch bie Anbern fielen in bemfelben Augen= blide über ibn ber; er aber bullte fich in seine Toga und fant mit einem tiefen Seufzer auf ben Schiffsboben nieber und gab feinen Beift auf. Die Morber bie= ben dem Leichnam ben Ropf ab und mar= fen bann ben Rorper an ben Stranb. Der treue Philippus wusch ihn mit Seewasser, widelte ibn in seine eigene Kleiber und verbrannte ibn auf einem Scheiter= haufen, ben er mit Bulfe eines alten Romers, ber ehemals uuter Bompejus Solbat gemefen mar, aus am Stranbe gesuchten Schiffstrummern errichtet hatte.

So endete ein Mann, bessen Kuhm über ben ganzen Erdfreis verbreitet gewesen war. Hätte er auch in seinem letzten Kampf ben Sieg bavon getragen, wahrscheinlich wären bann für Rom die Zeiten Sulla's wiedergekehrt; selbst Cicero, obgleich er zu seinen Anhängern gehörte, sprach schon früher diese Befürchtung aus, und ebenso urtheilt auch der große Geschichtschreiber Tacitus über ihn, er sei versteckter, aber nicht besser gewesen als Marius und Sulla.

Nicht lange barauf tam auch Coefar nach Aegypten. Man brachte ihm ben Kopf und ben Siegelring seines ermorbeten Feinbes entgegen. Mit Entseten wandte er fich ab; jeboch nahm er ben Siegelring an, Thranen vergießend über bas Schidfal bes Mannes, ber ihm einft fo nahe geftanden hatte. Das Saupt beffelben ließ er ichmuden und verbrennen: um ben Ort aber, wo es bestattet wurde, legte er einen ber Remefis ge-Die Ueberrefte bes weibten Sain an. Bompeius murben ber Cornelia überbracht. Sie hatte bas traurige Enbe ihres Gatten vom Schiff aus mit angefeben. Bei bem entsetlichen Anblid flieft fie ein fo lautes Jammergefchrei aus, daß man es bis nach ber Rufte bin borte. Man wollte auch fie verfolgen, wurde aber burch widrigen Wind baran gebin= bert, und fo entkam fie.

## Caesac nach Alexandria und gegen Pharnaces.

Caefar begab fich nun nach Alexandria. von nur 4000 Solbaten begleitet. Seine Truppen sollten ihm aus Afien nachkom= men, Stürme verzögerten ihre Ankunft. Daburch tam Caefar felbft in bie größte Befahr. Schon bas erregte bie Bemuther gegen ibn, bag er eine alte Schuldforberung an ben König von Aegypten, nachbem er fie von fast vier Millionen Thalern auf etwa zwei ermäßigt hatte, mit großer Strenge einforberte : noch mehr aber brachte er eine machtige Bartei baburch gegen sich auf, bag er in bem Thronstreit zwischen bem jungen Ronige und feiner Schwefter Rleopatra fich bie Entscheidung zueignete. Rleopatra, bie nach Sprien geflohen mar, tam jest beimlich zurud und ließ sich, um unerkannt zu bleiben, in einen Teppich gewickelt in bas Zimmer Caefars tragen. Derfelbe war burch ihren Unblid im bochften Grade überrascht, und durch ihre Schön= heit wie burch ihren Beift wußte fie ihn balb fo für fich zu gewinnen, bag er ihr seinen vollen Schutz zusicherte und ihre Ansprüche auf den Thron offen anerfannte, mährend er ben Btolomaus als Beifel bei fich behielt.

Da erhob Achillas offenen Aufruhr in Alexandria, und Caefar mußte sich in seinem Palast, so gut es ging, verschanzen. Sechs Monate vertheidigte er sich hier gegen das Heer des Achillas, der

während bes Arieges ermorbet wurde; mehr als einmal war er in ber augenscheinlichsten Lebensgefahr. Enblich kam sein längst erwarteter Zuzug aus Asien, und nun besiegte er ben Ptolomäus, ben er frei gelassen, und ber sich sogleich an die Spige des Heeres gestellt hatte. Auf ber Flucht ertrank der König im Ril.

Caefar bestätigte nun Kleopatra als Rönigin von Aegupten und brach nach neunmonatlichem Aufenthalte mit nur einer Legion nach Kleinasten auf, wo feine Anwesenheit bringenb nothwendig mar. Des Mithribates Sobn **Bharnaces** mar in bas Land eingebrochen, um bas väterliche Reich wieder zu erobern und durchzog es, überall mit furchtbarer Graufamfeit wuthenb. Caefar eilte ihm entgegen (47), überfiel ihn un= erwartet und bezwang ihn in einer Schlacht, beren flegreicher Ausgang ben Rrieg völlig beendete, fo dag Caefar, felbft überrafcht burch ben fonellen Erfolg, nach Rom schreiben konnte. Veni, vidi, vici! (3ch tam, fah, fiegte!)

Mit Schätzen reich beladen und ruhmgefront, tehrte er jett, abermals jum Dictator ernannt, nach Rom zurud. Dort batte ber Antrag eines Tribunen auf all= gemeine Schulbentilgung bie furchtbarfte Sährung und bie blutigsten Auftritte bervorgerufen. Caefars Reiteroberst Antonius, ber fich burch Sittenlofigfeit, Leicht= finn, Schwelgerei und grenzenlofen Uebermuth allgemein verächtlich und verhafit gemacht hatte, vermochte biefelbe nicht zu unterbruden. Caefars Ericeinen ftellte die Rube sofort wieder ber. Durch seine Milbe gewann er um fo mehr Alle für fich, je weniger man fie erwartet hatte, und auch eine gefahrbrobenbe Auflehnung feiner zehnten Legion, welche ungeftum Bahlung ber versprochenen Belohnungen und Entlassung forberte, beschwichtigte er burch feine Beiftesgegenwart, fo bag felbft bie ungestümften Schreier ihn flebentlich baten, er moge ihnen gestatten, wieber mit ihm in ben Rampf zu ziehen.

Er verzieh ben Reuigen und brach nun mit seinem Heere nach Afrika auf, wo die Anhänger des Bompejus sich zu neuem Kampse gesammelt hatten. Unter ihnen befanden sich des Bompejus Söhne Enejus und Sextus und sein Schwiegerwandte er sich ab; jedoch nahm er den | mahrend bes Krieges ermorbet wurde;

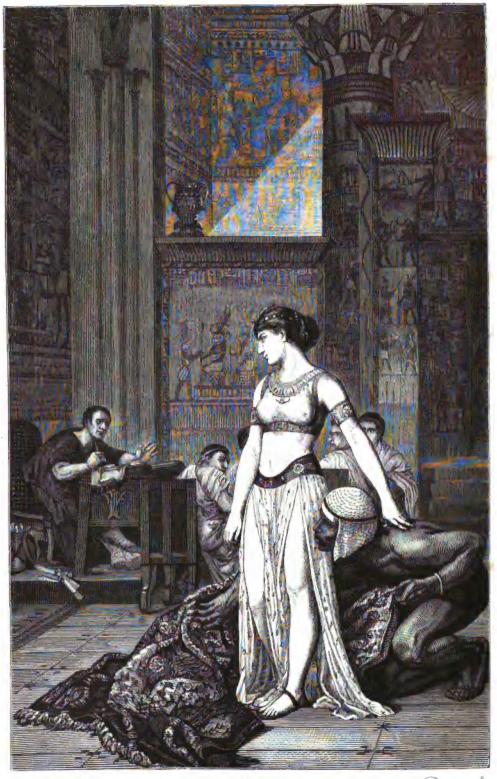

Cafar und Cleopatra.

Digitized by Google

vater, der Proconsul Q. Metellus Scipio. Sie hatten tilchtige Offiziere, wie Petrejus, Afranius, Octavjus, Labienus. Der Lettere hatte früher dem Caesar bei der Exoberung Galliens die wichtigsten Dienste geleistet. Auch König Juda von Rumidien war mit ihnen verbfindet. Die Seele der pompejanischen Partei in Afrika aber war Marcus Borcius Cato.

#### Caesar in Afrika. Cata's Cad.

Cato, ber bie alte Freiheit bes Staates retten wollte, mar, wie bemerkt, noch an Lebzeiten bes Bompejus aus Rom entfernt worben, indem man ihm ben Auftrag gegeben hatte, Chpern gur romischen Proving zu machen. Als er aber nach Beendigung biefes Geschäfts nach Rom zurudfehrte, murbe er vom Bolt und Genat mit großen Ehren empfangen. Die gangliche Auflösung aller Berhält= nisse in Rom batte ibn im Jahre 52 veranlaßt, vorzuschlagen, daß Pompejus zum alleinigen Conful erwählt und ibm Die Sorge für die Sicherheit des Staats übertragen murbe. Seit jener Zeit blieb er ftets bei ber Partei bes Bompejus, um mit ihr gemeinfam bem Streben Caefars nach ber Oberherrschaft entgegen zu wirken. Auf die Nachricht von dem Tobe bes Bompejus begab er fich nach Afrika, wo fich allmälig bie Refte bes zerfprengten pompejanischen Beeres zusammenfanben. Man trug ihm ben Oberbefehl an; aber er schlug ihn ans und Abernahm nur bie Beauffichtigung ber festen und wichtigen Stadt Utica. Mit bem größ= ten Gifer forberte er bie Ruftungen, und balb war ein achtunggebietendes Beer beisammen. Es gablte mit Ginschluß ber vier römisch bewaffneten Legionen Juba's vierzehn Legionen Schwerbewaffneter; Die schwere Reiterei war ohne bie Schaaren bes Juba 1600 Mann ftart; bazu tamen eine gabllofe Menge nur mit Burffpiegen bewaffneter, ohne Zaum und Bugel reitender Numidier und 120 Kriegselephanten des Königs Juba; die Flotte, geführt von P. Barus, bem pompejanischen Statt= halter von Afrika, und M. Octavins, zählte 55 Schiffe.

Caefar hatte nur fechs Legionen und 2000 Reiter zusammen gebracht, mit benen er sich am 8. October 47 in Sicilien nach Afrika einschiffte. Die Flotte wurde unterweges durch heftige Stürme zerstreut, und mit nur 3000 Mann zu Fuß und 150 Reitern erreichte Caesar nnweit Abrumetum die afrikanische Küste.

Als er an's Land trat, stolperte er; aber er wußte ben fibeln Einbrud, ben bies auf bie abergläubischen Krieger machte, fogleich zu verwischen, inbem er laut ausrief: Afrika, ich halte bich! — Sein Heer war, auch nachbem am 3. 3anuar 46 bie Flotte fich gesammelt hatte, nicht halb fo ftart als bas feiner Feinde. Gleich zu Anfange wurde er von Labienus und Betrejus mit großer Uebermacht angegriffen, und nur burch einen geschickten Rückzug entging er einer vollständigen Nieberlage. Dennoch suchte ber pompejanische Oberfelbberr Metellus Scipio einem entscheidenden Treffen auszuweichen; auch Cato wollte, daß man, eine offene Schlacht meibend, burch fleine Gefechte Caefar hinhielte und allmälig aufreibe. Caefar zwang jedoch die Feinde am 6. April bes Jahres 46 ju einer Schlacht (bei Thapfus), in welcher er einen vollständigen Sieg errang. Die Bestegten warfen bie Waffen weg und fleheten um Gnabe; aber Caefars Solbaten witheten, felbst die Befehle ihrer Kührer nicht achtend, schonungslos gegen die Klieben= ben, und 50,000 Leichen bebedten bas Schlachtfeld.

Selbst Scipio und Juba hatten bie Flucht ergriffen. Der Erstere suchte zu Schiffe nach Spanien zu entkommen, und ba ihm bies nicht gelang, töbtete er sich selbst; Juba und Petrejus nahmen sich gegenseitig das Leben; ben Söhnen des Pompejus sowie Labienus gelang es, sich nach Spanien zu retten.

Als die Nachricht von dem Ausgange der Schlacht nach Utica kam, verbreitete sich daselbst die größte Bestürzung. Cato suchte die Geängstigten zu beruhigen; da aber Caesar mit seiner ganzen Macht gegen die Stadt vorrlickte, war er den bei ihm besindlichen Senatoren und andern Freunden zur Flucht behülflich und bat den Lucius Caesar, einen Berwandten des Dictators, sich für seinen Sohn und seine Freunde zu verwenden. Danu speiste er in Gesellschaft der bei ihm ge-

bliebenen Freunde ruhig zu Abend und unterhielt fich nach ber Dablzeit mit ihnen besonders barüber, bag nur ber Tugendhafte frei fei. Bartlicher als fonft umarmte er beim Abichiebe feinen Gobn und feine Freunde; bann legte er fich nieber und las im Phaebon, jenem berühmten Gespräche Blatons über die Un= Rach einer Zeit forberte er fterblichkeit. mit Ungeftum fein Schwert, welches man weggenommen hatte aus Beforgnif, baf er fich tobten wolle. Db man ihn etwa, rief er zornig, ben Feinden webrlos überliefern wolle? Als man ihm nun, feinem Befehle gemäß, bas Schwert gurudbrachte, griff er haftig banach, prufte bie Spite und Schneibe beffelben und rief bann freudig aus: Run bin ich mein eigener Berr! - Darauf las er abermals im Bhabon und verfiel bann in einen feften Schlaf. Um Mitternacht erwachte er und schidte einen Freigelaffenen nach ber Rufte, um zu feben, ob Alle fich gerettet hatten. Auf Die Radricht, bag Alles im Safen ruhig sei, schloß er die Thur und burchbobrte fich mit bem Schwerte. Er batte schlecht getroffen und fließ im Todestampfe einen vor feinem Lager ftebenben Tifch um. Befturzt eilten auf bas Berausch sein Sohn und feine Freunde berbei. Der Arat legte einen Berhand an. Als Cato bies mertte, fließ er ben Argt jurud und rif ben Berband wieder bin= weg. Benige Augenblide fpater gab er feinen Beift auf. Go enbete ber eble Mann im achtundvierzigsten Jahre feines Er fah, daß die Freiheit des Baterlandes, ber er fein ganzes Leben geweiht hatte, und die fein hochstes But war, ju Grunde gegangen fei. Mit bem Berluft berfelben hatte bas Leben für ibn keinen Werth mehr, und es schien ihm unmöglich, es auf eine feiner wurbige Art weiter führen zu konnen. Als Römer handelte er groß. Gein Tod erregte in ber Stadt bie ungeheucheltste Theilnahme; felbst bie Furcht vor ber Annaberung Caefars vermochte nicht bie feierliche Bestattung bes Leichnams zu verhindern; Caefar aber rief bei ber .Nachricht von dem Ende Cato's schmerz= lich aus: D Cato, ich miggonne bir biefen Tob; benn bu haft mir auch beine Erhaltung nicht gegbunt! -

Utica ergab sich jetzt dem stegreichen Caesar; leicht bezwang er die übrigen Städte. Rumidien aber wurde eine römische Provinz. Ruhmgelrönt lehrte er nach Rom zurud, wo man ihn mit Ehrenbezeugungen überhäufte. Zur Feier seiner Siege wurde ein vierzigtägiges Dantsest angeordnet. Man stellte seine Bilbsäule auf. Schon während des alexandrinischen Krieges war er zum Dictator ernannt worden, am 1. Januar 47 hatte er diese Würde angenommen, und auch für das Jahr 46 bekleidete er dieselbe.

#### Caesars Alleinherrschaft.

Jeht übertrug man ihm die Dictatur auf zehn Jahre und außerdem unter dem Titel eines "Sittenrichters" zugleich die Cenfur ohne Collegen auf drei Jahre. Er feierte einen viertägigen Triumph über Gallien, Aegypten, Bontus und Afrika, bei welchem er die Summe von zweiundssiebenzig Millionen Thalern und 2822 goldene Kränze in den öffentlichen Schatlegte.

Seinen Soldaten machte er reiche Geschenke: jeder Gemeine erhielt mehr als
tausend Thaler, die Offiziere das Doppelte und Biersache. Den Bürgern aber
gab er ein Festmahl, bei welchem an
22,000 Tischen gespeist wurde, und außerbem ließ er noch an 50,000 Bürger Getreide und Geld vertheilen. Endlich
veranstaltete er prächtige Spiele.

Ueber biefe Spiele fligen wir bier \* Folgendes bei : Rom hatte toftbarere, größere, aber auch blutigere Spiele nie gesehen. Eine Schlacht zwischen 2000 Glabiatoren war bas erfte Bergnugen, welches Caefar ben an Blut gewöhnten Augen feiner Landsleute gab, und wodurch er zugleich bas Andenken feiner verftorbenen Tochter Julia , der Gattin bes Bombeiu8 Bei bieser Gelegenheit bekamen feierte. einige junge Patricier ben Ginfall, fich unter bie Rlopffechter zu mischen, um Caefar ben Bof zu machen. Er gab es aber nicht zu und begnügte fich mit ihrer Bereitwilligkeit, burch ihr Blut bas Andenten feiner geliebten Julia ehren gu wollen. Der Plat, auf bem bas blutige

" Rach : Sulius Caefar ober ber Sturg ber römijchen Republit. Magbeburg bei Reil.

Schauspiel gehalten wurde, war vom palatinischen Berge bis zum Capitol gegen bie Sonnenstrahlen burch eine Dede von halbseibener Leinwand geschütt.

Auf biefes graufame Spiel folgten Comodien und Tragodien und eine Art von komischer Oper, welche in verschiebenen Wegenden Roms aufgeführt murben, um die Neugier aller Fremben und Ginbeimischen zu befriedigen. Bei bieser letten Art von theatralifden Spielen gab eine sonderbare Begebenheit ben Römern viel Stoff zur Unterhaltung. Ein romiicher Ritter Namens Decimus Laberius mar wegen seiner witigen Einfälle und feiner Stärke im Romischen febr berühmt, dabei aber als einer ber eifrigften Republikaner bekannt. Caefar verfprach ihm 500,000 Seftertien (ungefähr 15,500 Thaler), wenn er in einem biefer Stude die Rolle des Luftigmachers übernehmen würde. Wahrscheinlich war die Absicht bes Dictators feine andere, als die Ach= tung gegen biefen Freiheitsverfechter, mel= der burch seinen beifenden Wit auf bie öffentliche Deinung feinen geringen Ginfluß hatte, zu verringern: benn, über= nahm er biefe Rolle, so machte er sich baburch bes Stanbes eines römischen Ritters unwürdig und verlustig. Nichts besto weniger nahm Laberius ben Antrag an, führte ihn aber als ein Mann aus, ber nicht vergaß, bag er ein Republifaner und ein romischer Ritter fei. Gleich gu Anfange seiner Rolle wußte er auf eine febr geschidte Urt bie Worte mit bineinzuweben: Den bringenben Bitten eines Eroberers konnte ich armer Sterblicher nicht widersteben. Selbst bie Götter ließen ihn nie eine Fehlbitte thun. — In ber Folge ber Rolle stellte er einen Sclaven vor, ber Beitschenhiebe betam. Da rief er: Ach, warum verloren wir die Freiheit! - Endlich trieb er bie Rühnheit fo weit, bag er, tie Blide auf Caefar gerichtet, fagte : Diejenigen, welche Andern Furcht einflößen, haben immer selbst bas Meiste zu fürchten! — Aller Angen richteten sich auf Caefar, ber jeboch bes Laberius Worte mit Gleichgultigfeit anguboren ichien. Im Herzen mochte er aber boch wohl beschlossen haben, Jenen für seine Rühnheit auf eine ber Sache angemessene Art zu ftrafen. Er veranstaltete baber zwischen bem Laberius und einem Sprer, ber ebenfalls bie Rolle eines Luftiamachers vortrefflich fvielte, einen Wettstreit und bestimmte bem Sieger einen boben Breis. Nach Entigung besselben ertaunte er bem Sprer ben Preis zu und fagte zu bem Laberius: Ift es möglich, daß bu bir ben Balmzweig, so parteiisch ich auch für bich eingenommen war, von einem Sprer haft entreißen laffen? - Laberius erwiederte mit Lebhaftigkeit: Go ift bas menschliche Schidfal! Beut find wir Alles und morgen - nichts! - Rur zu tief empfand Caefar biefe Worte. Die unerschütterliche Freimutbiafeit biefes Mannes aber gefiel ihm. Er schenkte ihm ben goldenen Ring und erhob ibn bamit wieder zu feinem vorigen Rang. Laberius somobl als Caefar erhielten beibe ben Beifall ber Buborer, ber Erftere, bag er fich burch nichts abhalten ließ, nutliche Wahrheiten ju fagen, bie auf bas Berg bes Weltbeherrschers einen guten Gindrud machen tonnten, ber Zweite aber, baf ibm Freimuthiakeit nicht miffiel.

Auf die Belustigungen durch das Theater folgten Wettrennen. Dier mar bie schidliche Gelegenheit, wo die jungen Batricier und Ritter ihre Bracht und ihre Gewandtheit zu Pferbe zeigen tonnten. Sierauf fab man bie mertwürdigften Aufzüge der seltensten Thiere, Thiertampfe und Jagben. Dann murbe ein neues Blutfpiel aufgeführt. Fünfhundert Mann zu Fuß, breihundert zu Bferde und zwanzig Elephanten mußten fich gegen eben fo viele Menschen und eben fo viele Elephanten ernftlich schlagen. Um biefe Schlacht ber Natur gemäßer vorzuftellen, batte man die Schranken bes Circus abgebrochen und an beren Stelle zwei Lager aufgeschlagen, aus welchen beibe Beere auf einander losgingen, um fich mit Daranfetung ihres Lebens ben Sieg ftreitig ju machen. Gin Theil biefer Fechtenben waren Uebelthäter, die bas Leben verwirft hatten, ein anderer Theil Kriegsgefangene. Den Beidluf von Allem machte bie Borftellung einer Seefclacht. Mit ungeheuren Roften batte man ein weites Seebeden gegraben und bas Baffer des Tiber hinein geleitet. Auch waren zwei Flotten nach Muftern von romischen und ägyptischen Schiffen gebaut worben. Auf jeder dieser Flotten befanden sich 400 Matrosen und 1000 Soldaten, welche ein wirkliches Seetressen gegen einander lieferten. Der Zulauf zu diesem nie gesehenen Schauspiele war so groß, daß viele Menschen, unter ihnen mehrere Senatoren, im Gedränge ihr Leben verloren. Ungeheuer waren die Summen, welche zu diesen Spielen verwendet wurden. Zum ersten Male bemerkten die Bürger Roms, was ein Einziger für die Belustigung des Publikums thun kann, wenn er uneingeschränkt gebietet und den Willen dazu hat.

Bum vierten Male jum Conful gewählt, brach Caefar nun im November 45 nach Spanien auf, wo fich Enejus und Sextus, Die Sohne bes Bombejus, festgesetzt und eine bedeutende Dacht ge= fammelt hatten. Der Rrieg gegen fie war für ihn bei weitem ber schwierigste und gefährlichste. Es tam am- 17. Marg 45 zu einer entscheibenben Schlacht bei Munda, in der Nähe von Malaga. Schon ichien Alles für ihn verloren. Er fprang verzweifelnd vom Bferbe und hielt feine fliebenben Solbaten gurud, inbem er fie aufforberte, ihn querft zu töbten, bamit er einen solchen Tag nicht überlebe. Sein Schild wurde von mehr als bunbert Beichoffen burchbobrt. Endlich errang er boch ben Sieg. 3300 Bompejaner waren in ber Schlacht gefallen; Cnejus Bompejus murbe auf ber Flucht getobtet, Sertus entfam und hielt fich bis zu Caefars Tobe bei ben Landes= bewohnern verborgen.

Bei feiner Rudtehr nach Rom feierte Caefar abermals einen glanzenden Triumph; aber bei Bielen erregte berfelbe teine Freude; benn nur zum Schein murbe er über spanische Siege gefeiert, in Wahrheit handelte es fich um einen Triumph über römische Burger. Dennoch überhäufte man Caefar mit allen erbentlichen Chrenbezeugungen. Gin fünfzig= tägiges Dankfest wurde veranstaltet. Das Consulat wurde ihm auf zehn Jahre übertragen, die Dictatur auf Lebenszeit. Indem er auch die lebenslängliche Cenfur erhielt, stand es fortan in seiner Macht, feine Anhänger zu Senatoren und Rittern zu erheben. Ebenfo erhielt er auf Lebenszeit ben Titel Imperator, ber früher nur als Ehrentitel gebräuchlich, als Amtstitel aber völlig nen war; ja biefer Titel wurde ihm nicht nur für seine Person, sondern auch für seine leib- lichen und adoptirten Nachkommen übertragen.

Damit war Caesar in ben Besty ber Obergewalt über bie gesammte Kriegsmacht und zugleich ber höchsten richterlichen und administrativen Macht gelangt, und es war diese neue Obergewalt lebens-

langlich und vererblich! -

Man sieht, es war die in ihrem ganzen Umfange erneuerte Königsgewalt, nur unter neuem Namen. Man räumte ihm das Recht ein, Münzen mit seinem Bildnisse prägen zu lassen; man gab ihm den Namen eines Baters des Baterlandes; seine Person wurde für heilig und unverletzlich erklärt; ja man erwies ihm sogar göttliche Berehrung und errichtete ihm Tempel und Altäre.

3m Bollbefite ber Dacht mar Caefar jett felbst gegen seine Feinde gnabig; Bielen, bie gegen ihn gefampft hatten, gab er Memter. Dies war ihm um fo leichter möglich, da er die republikanischen Memter bestehen ließ, aber bie Bahl ber Stellen erhöhte, um fo ihre Bebentfamteit zu ichwächen. So vermehrte er ben Senat auf 900 Mitglieber, von benen er bie Salfte felbftftanbig ernannte, bie andre Salfte vorschlug; die Bahl ber Brätoren erhöhte er auf 14, die der Duaftoren auf 40, ber Aebilen auf 6. Er traf weise Ginrichtungen zur Bebung bes Handels und Landbaues. Er vericonerte Rom burch Anlegung eines neuen Forums, bas feinen Ramen erhielt, und welches er mit einem prachtigen Tempel ber Benus ichmudte. Mebrere neue Militärcolonien wurden angelegt, Rorinth und Karthago wieder aufgebaut. Er beabsichtigte, die Landenge von Rorinth burchftechen und in Italien einen Canal graben zu laffen, ber von Rom burch bie pontinischen Sumpfe nach Terracina fubren und tief genug für Seeschiffe sein follte. Das größte Unternehmen aber, burch bas er seinen frühern Ruhm noch zu verdunkeln hoffte, war ein beabsichtig= ter Bug gegen bie Parther, nach beren Besiegung er im Norben bes caspischen

und ichwarzen Meeres entlang gieben und burch Germanien und Gallien nach Rom gurudfehren wollte.

Much um die Wiffenschaften erwarb er fich große Berbienfte, namentlich burch Anlegung von Bibliotheten. Schon nach feiner Rudlehr aus Ufrita batte er mit Bulfe bes alexandrinischen Bhilosophen Sofigenes ben Ralender verbeffert, ber so in Unordnung gerathen war, baf ber Januar unmittelbar nach ber Berbst-Tagund Nachtgleiche folgte. Das Jahr 45 verlängerte er um 80 Tage, so baf bie Ordnung wieber bergestellt murbe, und alle vier Jahre fette er ein Schaltighr ein. Bur Anerkennung feiner Berbienfte um ben Ralender erhielt ber fiebente Monat (ber Quinctilis), in welchem er geboren mar, ben Namen Julius: ber Ralender felbst aber wurde ber julianische genannt. Er ift in ganz Europa in Gebrauch gewesen bis zum Jahre 1582 n. Chr., wo Bapft Gregor XIII. eine neue Berbefferung vornehmen ließ; noch heute rechnen die Ruffen nach bem julianischen Ralender.

## Caefars Cod.



Ungeachtet ber Beisheit und ber Milbe, | Unterbrücker ber Freiheit bes Boltes mit ber Caefar feine Dacht benutte, gab | haften, und er felbft vermehrte Die Bahl es boch Biele in Rom, die ihn als ben feiner Feinde noch durch unvorsichtige

Menkerungen. Er sprach mit Geringschähung von ber Republik. Sie sei im
Grunde nichts weiter, sagte er, als ein
Name ohne Körper und Gestalt. Gegen
ben Senat benahm er sich hochmuthig.
Derselbe hatte ihm die übertriebensten
Ehrenbezeugungen zuerkannt, und es wurde
eine Deputation an ihn gesandt, um ihm
ben darüber gesaften Beschluß mitzutheilen. Caesar empfing diese Deputation
sitzend, und diese Kränkung vergab man
ihm nicht.

Am meisten schabete es ihm, daß er sichtlich nach der Königswürde trachtete. Bei dem Feste der Lupercalien, dem er, auf einem goldenen Stuhle sitzend, zuschaute, überreichte ihm sein Freund, der Consul M. Antonius, ein mit einem Lorbeerkranz umwundenes Diadem. Caesar hätte das auf die Königswürde hindeutende Diadem gern genommen; da er aber sah, welche Mißstimmung die Handlung des Antonius im Bolke erregte, verweigerte er die Annahme, und es wurde ihm dafür mit sautem Beisallsklatschen gelohnt.

Dennoch gab er sein Streben nach ber Königswürde nicht auf, und seine Freunde verbreiteten bas Gerucht, nach ben fibyllinischen Buchern tonne nur ein "König" bie Parther besiegen.

Da schaarten sich endlich alle mit ben Beftrebungen Caefare Unzufriebene qufammen, um ibn ju fturgen. Ihr haupt wurde C. Caffius Longinus. Derfelbe hatte fich als Feldherr ausgezeichnet und nach bem Tobe bes Craffus Sprien gegen bie Barther behauptet. Dann hatte er fich tem Bompejus angeschloffen; nach ber Schlacht bei Pharfalus aber wußte er fich Caefars Bergeibung zu verschaffen. Dennoch vermochte Caefar ju bem bleichen, finfteren Manne ein rechtes Butrauen nicht zu faffen, und Caffins, ber fich von ihm zurückgefett glaubte, fann nun auf Die Beschützung ber Freiheit Rache. mußte feinem Morbplane als Bormand bienen. Nicht reiner maren bie Absichten ber Meiften, die er auf feine Seite jog.

Der Einzige, ber aus mahrer Freiheitsliebe fich bem Borhaben anschloß, war M. Brutus, ein Neffe und Schwiegersohn Cato's und wie biefer ein eifriger

Anbanger ber ftoifden Bbilofopbie. Anfange haßte er ben Bompejus, weil berfelbe gur Beit bes Gulla feinen Bater getöbtet hatte; als aber ber Burgerfrieg ausbrach, trat er boch zur Partei bes Pompejus über, wie Cato, weil er von ihm die geringere Gefahr für die Freibeit befürchtete. Brutus war ein burchaus ebler Character, und babei befaß er bie alanzenbsten Beiftesanlagen: Cicero liebte ihn mit vaterlicher Buneigung und hoffte von ihm, daß er einst dem Staate Ropf und Herz sein werde. Ebenso liebte ihn Caesar von Rindheit an wegen seiner außerordentlichen Eigenschaften. Bor ber Schlacht bei Pharsalus, wo Brutus als gemeiner Arieger in ben Reihen ber Pompejaner tampfte, gebot Caefar feinen Soldaten bringend, ja bas Leben beffelben zu schonen. Gleich nach ber Schlacht zog er Erfundigungen über ihn ein, und eine große Freube war es ihm, als Brutus nun an ihn schrieb. Er lieft ihn sogleich zu sich kommen und überhäufte ihn seit jener Beit mit Beweisen feiner Freundschaft. Im Jahre 46 übertrug er ihm die Statthalterschaft über das dieffeitige Gallien, 44 gab er ihm bas bebeutende Amt bes Stadtprätors, und nach Ablauf feines Amts follte er die reiche Proving Macedonien erhalten. In der That betrachtete Brutus ben Caefar als feinen Wohlthäter, und ohne äußere Unreizung hätte er ungeachtet seiner Freiheitsliebe gewiß nicht an bie Ermorbung beffelben gebacht. Da mehrere ber Berschworenen fich ohne ihn der Berbindung nicht anfoliefen wollten, fab fich Caffins, ber fich mit ihm wegen vermeintlicher Burudsetzung entzweit hatte, zunächst genöthigt, sich mit ihm zu verföhnen, um ihn für feinen Plan zu gewinnen. Man schrieb an bie Bilbfaule bes Brutus, ber ben Tarquinius vertrieben hatte: D, daß bu noch lebteft! - Man legte Zettel auf ben Seffel bes Brutus, worauf die Worte standen: Brutus, bu schläfft! ober: Du bift nicht Brutus! - Auch fuchte Caffins burch feine Gemablin Junia, eine Schwefter bes Brutus, auf biefen zu wirten, und nachbem er ihn hinlanglich vorbereitet fah, theilte er ihm mundlich den Plan zur Ermordung Caefars mit.

Brutus ging barauf ein; fein Anfeben

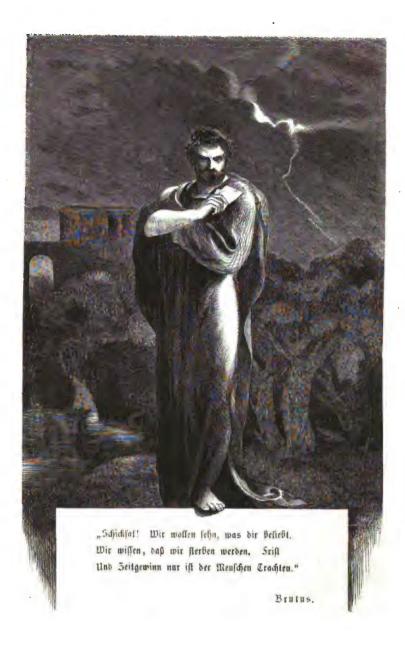

bewog nun auch noch viele Anbere, ber Berschwörung beizutreten, und obgleich sie weber burch einen Eid, noch burch Opfer zur Geheimhaltung ihres Borhabens sich verpflichtet hatten, betrieben sie Sache doch mit solcher Berschwiegenheit, daß nichts bekannt wurde.

Brutus burchschaute übrigens wohl bas Befährliche bes Unternehmens: öffentlich zeigte er Bleichmuth, mahrend fein Bemith von Unruhe bewegt war. Bu Saufe faß er in Gebanten vertieft ba, oft fuhr er aus bem Schlafe empor und erreate baburch auch die Beforgniß feiner Gattin Borcia. Bern hatte fie bas Beheimniß erfahren, bas ihn beunruhigte, und seine Sorge mit ihm getheilt; aber zuvor wollte fie fich überzeugen, ob fie wohl Willensfraft genug habe, ein Geheimnig unter allen Umftanben verborgen zu halten. Im Babe brachte fie fich mit einem fleinen Meffer eine tiefe Bunbe bei. Sie verfiel, von Schmerz und Blutverluft übermaltigt, in ein heftiges Bunbfieber, und besorat eilte Brutus berbei. Da zeigte fie ibm bie tiefe Wunde und fagte barauf: Siebe, Grausamer, in biesen Buftand hat beine Berschloffenheit mich gestürzt. Du trägst bich mit einem Beheimniß, aber bu machtest mich nicht zu beiner Bertrauten, sonbern behandeltest mich als ein gewöhnliches Weib, bas weber ein Beheimnig verschweigen, noch ben geringsten Schmerz ber Folter gu ertragen vermag. 3ch bin ein Beib, es ist mahr, aber ich bin bie Tochter bes großen Cato! - Brutus, erstaunt über ben Belbenmuth feiner Gattin, theilte ihr nun ohne weitere Bebenten bas Bebeimniß mit.

Bu ben Berschworenen gehörten noch Decimus Brutus Albinus, ber im gallischen Kriege und im Bürgerfriege unter Caesar Unterfelbherr gewesen, von ihm zum Statthalter in Gallien ernannt und zum Consul bestimmt war und überhaupt bei ihm in großer Gunst stand; E. Trebonius, ber gleichfalls Caesars volles Bertrauen genoß und an ben meisten Kriegen besselben Theil genommen hatte; B. Servilius Caesa, ber burch Caesar bas Tribunat erlangt hatte, und L. Tullius Cimber. Sie waren sämmtlich mit Caesar unzufrieden, wenn auch aus ver-

schiebenen Grünben: Tullius Cimber grollte wegen ber Berbannung seines Brubers; Casca, weil er nicht schnell genug beförbert worden war; Trebonius war durch Habgier, Decimus Brutus burch bloße Sucht nach Reuerungen ben Berschworenen zugeführt worden.

Zur Aussührung bes Mordplanes hatte man die Iben des März (15. März) bestimmt. In der Senatsversammlung, die auf diesen Tag in einem der Prachtgebäude angesetzt war, welche Pompejus an das von ihm errichtete Theater angebaut hatte, sollte Caesar fallen. Am Abende vorher speiste derselbe bei einem Freunde und unterschrieb nach seiner Gewohnheit bei Tische einige Briefe. Das Gespräch kam auf die Frage, welcher Tod wohl der beste wäre, und Caesar, der gar nicht darauf geachtet zu haben schien, rief dazwischen: Ohne Zweisel der unerwartete!

Ein solcher sollte ihm zu Theil werben. Er ahnte nicht, daß ihm die Sefahr so nahe sei. Ban seinen Freunden war ihm oft gerathen worden, sich durch eine Leibwache zu sichern; er hatte ihnen erwiedert, er wolle lieber sterben, als fortwährend daran denken mussen, sein Leben zu schützen. Auch vor Brutus hatte man ihn gewarnt, worauf von ihm entgegnet worden war, dieser würde ja wohl warten, dis sein zerbrechlicher Leib von selbst zusammenbräche.

Dennoch fand ihn ber Morgen bes 15. März voll trüber Ahnungen. Gin Wahrfager hatte ihm gefagt, er folle fich gerade an biefem Tage vor einer großen Befahr hilten. Seine Gattin Calpurnia war in ber Nacht burch einen bojen Traum geängstigt worben. Sie hatte ben Gemahl im Traume blutend in ihren Armen gehalten. Deswegen bat fie ihn flebentlich, nicht auszugeben. Dazu tamen noch bie ungunftigen Zeichen bei ben Opfern, bie er anstellen ließ, und er mar icon entschlossen, burch Antonius bie Sitzung absagen ju laffen. Da ericbien Decimus Brutus und fagte ihm, es wurde ber Senat, ber ja auf seinen Befehl gufammengetreten fei, und ber ben Antrag jum Befchluß zu erheben beabsichtige, baß Caefar außerhalb Italiens ben Königs-



Digilized by Google

titel führen folle, burch fein Ausbleiben beleibigt werben.

Dies verfehlte seine Wirkung auf Caefar nicht; bas Berlangen nach ber Ronigewürde übermog alle feine Bebentlichkeiten, und er machte fich auf ben Weg. Er begegnete jenem Bahrfager. Run, rief er ihm qu. bie 3ben bes Mary find ja ba, und ich lebe noch! - Ja, erwieberte Jener, aber sie sind noch nicht vor= über! — Bald barauf branate fich ein griechischer Philosoph an ihn heran und überreichte ihm eine Schrift, welche bie gange Berichwörung enthüllte. Der Grieche forberte ihn auf, die Schrift auf ber Stelle allein ju lesen, ba fie Dinge enthalte, bie für ihn von ber größten Bich= tigkeit seien. Caesar wollte auch wirklich wiederholt anfangen zu lefen, aber er murbe berart von Leuten umbrangt, bag er nicht bagu tam. Er hielt bie Schrift noch in ber Banb, als er in ben Senat trat. Er mar von Antonius bealeitet. ber ihm nicht nur fehr ergeben mar, fondern auch große Rörperstärke befag. Diefen hielt Trebonius burch ein Befprach, bas er mit ihm anfnupfte, vor bem Sagle gurud. Als Caefar eintrat, fcritt fogleich einer ber Senatoren ihm entgegen und rebete ibn an; fie fprachen lange und angelegentlich mit einander. Einzelne ber Berichworenen murben bleich, benn fie glaubten ihre Sache verrathen. und fie verftanbigten fich burch Winte, lieber burch bie eigene Band ju fterbeu, als fich etwa gefangen nehmen zu laffen. Der Senator, ber eben mit Caefar fprach, hatte turz zuvor bem Brutus zugefluftert: er rathe ihnen, nicht zu zögern, benn ihr Unternehmen fei fein Geheimnig mehr. Sie glaubten baber, er wisse um bie Berichwörung und entbede Caefar Alles. Balb mar es jeboch zu merten, bag er

nur in einer persönlichen Angelegenheit mit bem Dictator gesprochen hatte, und so gewannen Jene bie Ruhe wieber.

Beim Eintritte Caefars batte fich ber gange Senat ehrerbietig erhoben; bie Berichworenen standen um feinen Geffel herum gestellt, als ob sie mit ihm über etwas zu sprechen beabsichtiaten. Als er Plat genommen hatte, trat einer von ihnen, Tillius Cimber, zu ihm heran und bat ihn um Aurudberufung feines verbannten Brubers; bie andern Berichmorenen unterftutten feine Bitte. Anfangs lebnte Caefar bie Erfullung ihrer Bitten mit Gute ab; als fie aber ungestümer wurden, sprang er unwillig auf, um bie Stelle zu verlaffen. Da zog ihm Tillius Cimber mit beiden Händen die Toga von ber Schulter und gab damit bas verab= rebete Zeichen. Das find nicht Bitten, rief Caefar gornig, bas ift Gewalt! -In demfelben Augenblide zudte Casca von hinten seinen Dolch nach Caefars Schulter. Berruchter Casca, was machst bu? rief, sich umwendend, Caefar, hielt ben Dolch fest und durchbohrte bem Casca ben Arm mit seinem silberneu Schreibgriffel; aber von allen Seiten blitten ihm nun bie Dolche ber Berschworenen entgegen, Die mit einer folden Buth nach ihm ftiegen, bag fie fich fogar unter einander vermunbeten. Caefar vertheibigte fich noch einige Angenblide mit feinem Griffel; als er aber auch Brutus auf sich einbringen fah, rief er schmerz= lich aus: Auch bu, mein Gobn Brutus? verhüllte sich, allen Widerstand aufgebend, mit seiner Toga und fant, von brei und zwanzig Dolchstichen burchbohrt, entfeelt am Fuße ber Bilbfaule bes Bompejus nieber, die er erst vor Kurzem, auch in bem gefallenen Feinde ben großen Mann ehrend, wieder hatte aufrichten laffen.

### Ueber Caefars Character.\*

Vergegenwärtigen wir uns Caefar in feiner gangen Berfoulichfeit, fo finden wir, bak in seinem Character groke Offenbeit ift; er ift ein febr berglicher Menfch; er war nicht mahlend wie Cicero, er befreundete fich mit Bielen, die ihm nach ihrer Anschauungsweise vollständig entgegenstanden, fogar mit folden, beren Befanntichaft feinem Rufe ichabete. war frei von Reid und Scheelsucht, aber er konnte Ueberhebung von Leuten nicht ertragen, die tief unter ihm ftanben. Bompejus tonnte nicht ertragen, bag Caefar neben ihm ftunde; Caefar nicht, bag Pompejus fich über ihn ftellen wollte. Sein Talent war bas allervielfeitigfte; er befaft beisviellose Leichtigfeit und Energie in allen Beiftesthätigfeiten, vortreffliches Bebachtnig, Beiftesgegenwart, ben festen Glauben an feine Rraft und fein Glud: er glaubte, Alles muffe ibm gelingen. Mit diefer großen Leichtigkeit war bas Meifte, mas er befag, nicht muhfelige Arbeit ber Schule, sondern Ausbildung und Uebung feines großen Talents: fo feine Beredtfamteit und feine Schreibart. Gerade darin, daß nichts an ihm Runft war, fonbern Alles in ihm felber begrunbet, barin bestand großentheils feine außer= orbentliche Rraft. Der Wiffenschaften befag er viele, indem er in ber Zeit, ba es ihn intereffirte, feine gange Kraft und Aufmerksamkeit auf fie richtete; besonders hatte er Scharffinn und Beobachtungs= gabe, und es ist gewiß keine geringe Ehre für die Grammatit, daß Caefar fo große Liebe für Diefelbe hatte. Diefelbe Unmittelbarkeit zeigt sich auch in seinem Felbherrntalent; ein gefunder, ftarter Beift, faßt er ben 3med bestimmt auf und erfindet die Mittel dazu in fich felbft. Bestimmt war er kein Intrigant; von den Intriguen, die damals so allgemein waren, wußte er nichts, sondern er war die offenste Seele von der Welt, und gerabe darum vernachlässigte er Bieles; manche

Gewaltthätigkeit, bie er beging, ift blos Die Folge von früherer Unvorsichtigfeit, Bingebung und Offenheit. Gein freundliches Gemuth, feine Milte und Menfch= lichfeit zeigte er nach tem Siege in einer Beife, wie man es ihm gar nicht jugetraut hatte; es war babei nichts Geffinfteltes. Satte er in Zeiten gelebt , wo bie Staatsmaschine noch im Bange, nicht eingeroftet und aufgelöft mar, ale man bie Republik noch mit farker hand regieren tonnte, g. B. in Scipio's Zeiten, ober wäre er auf dem Thron geboren worden, er hatte fein Leben ruhig erfüllt, ras Ziel ohne Berftorung mit großem Blanze erreicht. Er befand fich aber in einer Beit, wo es, wie ber Dichter fagt, barauf antam, Ambog ober Sammer ju feiu, und ba war für ihn bie Bahl nicht fcwer. Cato tounte immerbin traumen, es feien noch bie Zeiten bes Curius und bes Fabricius; Cicero tounte in biefer Republik laviren wie er wollte; Caefar mußte bie Umftande beherrichen, er mußte unaufhaltsam und unermudlich bahin tommen, wohin er wollte. Dag er in feinen Rriegen gewiffenlos gewesen ift, läßt fich nicht leugnen, feine gallischen Rriege find großentheils mahrhaft frevelhaft, sein Benehmen gegen bie Ufipeter und Tenchterer ift abichenlich, gegen Bercingetorix bejammernswerth, aus unfeligem Chrgeig bervorgegangen: aber gegen feine Mitburger hat er fich nichts Dergleichen erlaubt. Erflaren laft fich bas Betragen gegen bie Gallier aus ber bamaligen Zeitauficht. Die herrichenbe Partei in Rom betrug sich gegen ihn nicht blos unfinnig, sondern höchst ungerecht; fie batte ihm nimmermehr die Bewerbung um das Consulat von Gallien aus wehren follen. Sätte man ihn ruhig bazu kommen laffen, so ware es nicht nur beffer gegangen als in Bompejus' zweitem und britten Confulat, es mare mahrscheinlich ruhig, vielleicht beilfam für bie Re-

<sup>\*</sup> Rach Riebuhr, Bortrage über romifche Gefdicte.

publit vorübergegangen. Wenn es irgend möglich gewesen ware, ein heilmittel für ben Staat zu finden, so war Caesar ber einzige Menfc, es zu erfinnen und auszuführen.

## Bildfäule des Dompeius.\*

enn wir von ber ziemlich vollstänbig erhaltenen Reihe ber Raiferbilber abfeben, fo find wir im Berhaltniß zu ben griedijden überaus arm an Bortraitbilbern ausgezeichneter romifder Berfonlichkeiten. Es ift bas eine eigenthumliche Ironie bes Schidfals bei bem ftolgen Bolle, das so viel Bomp mit den Bilbern ber Ahnen gemacht hat. Auf die Größen ber Poesie und Literatur tommt taum ein halbes Dutend gesicherter plastischer Abbildungen unter ben vorhaubenen römischen Bilbuiffen, selbst wenn wir bie bes Caefar bingurechnen. Bon Staatsmannern und Kelbberrn ber Republit find in Buften und Statuen uur Scipio, der Besteger Haunibals, der große Bompejus, Brutus, ber Morber Caefars, fo wie ber Trinmvir Antonius und Agrippa, ber siegreiche Felbberr bes Augustus, auf uns gekommen. Das bei weitem berühmtefte Dentmal romifcher Bortraitbildtunft aber ift ber Bompejus bes Balast Spada in Rom.

Diese neun Kuß bobe Koloffalstatue aus parischem Marmor wurde vor breihundert Jahren bei ben Ruinen bes pompejanischen Theaters zu Rom aufgefunden. Die Roftbarteit bes parifchen Marmore, die Bortrefflichkeit ber Arbeit, ber Fundort endlich, so wie noch andere Umstände — Alles spricht bafür, bak wir hier in ber That die berühmte Ehrenftatue bes Bompejus vor uns haben, ju beren Fugen fein großer Befleger unter dem Dolche bes Brutus und feiner Mitverschwornen verblutete. Rach ber pharfalischen Schlacht war sie umgefturzt worden; ber großbenkenbe Caefar batte fie wieder aufrichten laffen. Sein Nachfolger verfette fie unter einen Janusbogen. Als man fie anberthalb Jahrtaufenbe fpater wieber auffand, ftritten fich bie Eigenthumer bes Bobens um ibren Befit, und nur mit Dube rettete Bavst Julius ber Dritte sie vor bem Schidsal ber Zerstörung, ba die streitenden Barteien bereits beschloffen batten, fie in zwei Balften unter fich zu thei-Eine gleiche Barbarei verübten später die Franzosen, als sie in dem republitauischen Rom Boltaire's Brutus im Coloffeum aufführten und die Statue borthin schleppten, bamit ber Boltairische Caefar zu ihren Kuken niederfinten tonne. Es mußte nämlich, um ben Transport ju erwirken, ber rechte Arm bes Roloffes abgenommen werden!

Der große Romer ift nadt gebilbet, nach griechischer, von ben Römern bei Ebrenstatuen nachgeabmter Sitte. Die Chlamps bebedt nur einen Theil des linten Armes, sie bient, wie das Wehrgebent über ber Bruft, bazu, ben Rrieger ju bezeichnen. Der Sieger halt in ber Linken eine Weltkugel, auf ber noch bie Spuren einer Bictoria zu feben find. Die Medusen=Agraffe, welche auf der linken Schulter Die Chlamps gufammenfaßt, follte ausbruden, bag ber Schreden berging vor bem Befieger ber Belt. Die rechte Sand hielt wohl ursprünglich eine Lange. Bon befonterer Schonbeit ist ber herrlich gebildete Kopf, beffen rubig würdige, anmuthvolle Alige, mit ber eblen, offenen Stirn, vollfommen ber Schilberung entsprechen, welche bie Alten von Bompejus' Gefichtsbildung entwerfen. "Gütevollen Ausbrud bes Angefichts und ben Abel einer iconen Stirn" bebt Bli-

<sup>\*</sup> Rad Abolf Stabr, Lorie.

nius hervor. Das haar über ber Stirn ist leicht aufwärts= und zuruckgestrichen und zeigt eine Art Anfat zu bem fchiefen Scheitel moberner haartracht. Aebnlichkeit mit Alexander bem Groken, welche Bompejus' Schmeichler rühmten, ist wirklich vorhauten und nicht blos in bem aufgefträubten Stirnhaar, beffen auch Plutarch gebenkt, sonbern noch mehr in ber Stellung ber Augen. Bon ber Triumphalfrone, bie bas Saupt ichmudte, find nur noch bie auf ber Chlambe baftenben Banter übrig.

### Die letten Zeiten der Republik.\*

## Aufruhr beim Teichenbegängniss Caesars.

"Die That ward mit bem Muthe von Männern vollbracht, aber ber Blan mar bas Wert von Rnaben." Go äuferte fich Cicero in einem vertraulichen Schreiben an Atticus über die Berschworenen, beren Plan- und Rathlosigkeit er in ber nachsten Nabe zu beobachten Belegenheit hatte, ba er sich ihnen icon am zweiten Tage zugesellte. Weit entfernt, wie fie gefdworen, ben Rorper Caefare in ben Tiber zu fchleifen, fein Bermogen einzugieben und feine Gefete und Ginrichtungen aufzuheben, bargen fie fich gleich Schutflehenden im Beiligthum bes Capitole, ale bie Senatoren, statt sich ih= nen anzuschliegen, in Angft und Befturjung aus einander fturmten und bas Bolt bei ihrem Erscheinen auf bem Martte mit ben bluttriefenden Dolchen in ber Rechten ihren Aufruf zur Freiheit talt und gleichgültig aufnahm.

Es zeigte sich bald, daß die Idee des Freistaats nur noch in ben Röpfen eini= ger Gebilbeten lebte, die mehr in ber Bücherwelt und in der Vergangenheit als im wirklichen Leben beimisch maren, in bem Bergen bes Bolfes bagegen teine

Wohnstätte mehr batte.

Statt als Bebieter aufzutreten, hielten es die Berichworenen für rathfam, icon nach zwei Tagen mit bem Conful Antonius, welcher sich von ber angsterfüllten

Calvurnia Caesars Brivatschat und schrift= lichen Nachlag batte ausbandigen und nebst ben öffentlichen Gelbern aus bem Tempel ber Ops in sein haus bringen laffen, fo wie mit Lepidus, beffen Truppen Stadt und Land befett hielten, Un= terbandlungen anzutnüpfen, und ihr Schidfal ber Entscheidung Des Senats anheim= zustellen, obgleich Dolabella, ber bas ibm von Caefar bestimmte, von Antonius aber streitig gemachte Consulat nunmehr antrat, fich mit ben Fasces ihnen anichlof, und auch ber Brator Corn. Sulla, tros feiner Bermanbtichaft mit Caefar, zu ihnen überging.

Aus Befreiern waren sie somit Flebende und Berklagte geworden, die ihre Freunde zu ben Senatoren sandten und um einen gnäbigen Spruch baten, mahrend Antonius, unterftutt von ben caesarischen Beteranen, welche für ihre Lanbereien besorgt maren, von den Freigelaffenen und Fremben, welche ihre neuerworbenen Burgerrechte zu verlieren fürchteten, und von ber besitlofen Menge, welche bie Getreibespenben nach ber Bauptstadt führten, mehr und mehr herr ber Tage wurde und an Caefars Stelle zu treten Miene machte.

Selbst ber Senat, in dem boch die republitanische Sache noch die meiften Fürsprecher gablte, magte nicht, bie Dachtherrschaft Caesars für ungesetzlich zu erklären, da sie sonst, wie Antonius schlau und richtig bemerkte, ihren eigenen Memtern

Rach Georg Beber, Milgemeine Beltgeschichte, mit Bufapen aus : Chr. Reil, Sullus Caefar-

und Chrenstellen, die sie größtentheils aus den Händen des Dictators empfangen hatten, hätten entsagen mussen. Es wurde im Gegentheil der Beschluß gefaßt, daß um der allgemeinen Wohlfahrt und Sintracht willen Alles, was Caesar gethan und verfügt habe, als rechtsgültig anersannt werde, dagegen keine Untersuchung über seine Ermordung stattsinden solle.

So wenig diese Ergebnisse den Erwartungen der Republikaner entsprachen, so blidten sie dennoch nicht gänzlich hoffnungslins in die Zukunft. Die Zwingsherrschaft war beseitigt, die alte Ordnung der Dinge kehrte zurud, der Friede
erhielt sich, durch Senatsbeschluß war
Iedem das Seine gesichert worden. Allgemein begann das Ansehn der Berschwornen zu wachsen; im vertraulichen
Berkehr wurden sie als Helden und Erretter gepriesen; "die Menge lief solgsam wieder am Gängelbande" und betrachtete Brutus und Cassius als "ehrenwerthe Männer."

Dieser Berlauf aber war nicht nach Antonius' Sinn, und mas er fuchte, fand er bald: Gelegenheit, die Stimmung bes Bolfes umzuwandeln. Diefe Belegenheit bot fich ibm bei bem Leichenbegangniffe Cafars. Calpurnius Biso wies im Senat barauf bin, bag es bie größte Beleidigung gegen bie Religion fein wurde, einem Manne ein ehrenvolles Begrabnig au verweigern, ber bei feinen Lebzeiten schon für unverletlich und beilig erklärt und gottlich verehrt worben fei. Berührt burch biefe Borftellung eines wilrbigen Greifes, befahl ber Senat, bag ber Ueberreft bes großen helben bas ehrenvollste Begrabnig erhalten und fein Testament öffentlich bekannt gemacht werben follte. Letteres gefcah fogleich. Caefar hatte seinen prächtigen Garten bem Bolte zur Beluftigung und jedem Burger Rome breihundert Seftergien vermacht. Dies war von entsprechenbem Ginbrud. Das Bolk erinnerte sich auf einmal aller ber von Caefar empfangenen Wohlthaten; man vernahm heftige Bermunichungen gegen feine Morber, alte Soldaten fcmoren bei ihren Lorberen, ben schmählichen Tob ihres unüberwindlichen Feldherrn fürchterlich zu rächen. Da wurde bekannt,

Miles Brutus wolle jum Bolle reben. ftromte bergu. Er fagte, Riemand in ber Menge fei ba, ber Caefar mehr Freund gemefen fei, als er und feine Freunde, nur Gines babe ihnen bober gestanden : bas Wohl bes Stagtes! 36m hätten sie bas schmerzliche Opfer gebracht. — Seine Rebe war nicht ohne tiefen Einbrud, bie Stimmung fanftigte fich ju Bunften ber Berichworenen. Aber Antonius batte icon inzwischen feine Mittel gewählt. Der feierliche Leichenzug tam daber : Freunde Caefars trugen ben Leichnam beffelben nach bem Marsfelte, mo neben bem Grabe feiner Tochter Julia ein Scheiterhaufen errichtet worben mar. Antonius hatte bafelbft eine Art von Theater mit einer Tribune für ben Rebner erbauen laffen; man erblicte eine getreue Borftellung bes von Caefar erbauten Tempels ber Benus mit vielen vergoldeten Verzierungen. In ber Mitte bes Tempels fab man ein Bett mit Golb und Burpur geschmudt und an beffen Ende eine Trophäe von den unüberwindlichen Baffen Caefars, ummunden von eben bem Kleibe, worin er ermorbet worden war. Nachbem man ben Körper bes entfeelten Belben auf biefes Bett gelegt und bas in außerorbentlicher Menge versammelte Bolt, ber Gewohnheit gemäß, burch paffende bramatifche Schaufpiele eine Beitlang unterhalten hatte, ließ Antonius ben Beschluß bes Senats, baf man bem Beschiedenen bei feiner Beerdigung göttliche Chre erweisen tonne, vorlesen. Darauf betrat er bie Reduerbubne und bielt eine tunftreiche Rebe, in ber er bie unglaublichen Thaten Caefars, seine großen Berdienste um ben Staat und feine feltenen Tugenben und Talente schilberte und die Buborer von ber Große ihres Berluftes fo lebhaft zn überzeugen wußte, bag er vielfach burch laute Rlagen und beftiges Schluchzen unterbrochen wurde. Nach einer fleinen Baufe naberte er sich dem Baradebett und fuhr fort: "Sehet hier den Gegenstand, der eurer Berehrung so würdig ift, auf bem Bette bes Tobes! Belche Ehrentitel, welche Auszeichnungen hat er nicht von euch erhalten! Rom erfand neue Namen, um bie Burbe und bie Macht auszubruden, bie man biesem Manne anvertraute. Es

erhob fogar biefen Sterblichen in ben Rang ber Götter, und ihr — nanntet ibn euren Freund, euren Beschüter und ben Bater bes Baterlanbes. Rann ich es wohl ohne Schmerz benten, bag er nicht mehr ift? - Und wie bat er seine Tage geenbigt? - Sat ibn ein tobtliches Fieber auf bem Krantenbette beftegt?-Ober ift er burch bie Rahl seiner Jahre zu Boben gebrudt worben? — Sat ibn der Pfeil eines Parthers niedergestredt, ober ein anderer Bufall bes Krieges ihn gerschmettert? - Rein, nichts von allem biefen! Derjenige, ben bie Gotter in fo vielen und großen Gefahren bes Rrieges unversehrt erhalten, stirbt in ber Mitte einer Stadt, beren Bergrößerung, Berschönerung und Flor er beständig beabsichtigte. Dieser unüberwindliche Krieger unterliegt ben Dolchstößen von sechezig feigen Meuchelmördern! Undankbare, verratherische Freunde magen das auszuführen, was weber ber tropige Spanier, weber ber wilbe Gallier, noch ber treulofe Aegypter vermochte. Bortrefflichster ber Helben! bu findest an eben bem Orte Meuchelmörber, an welchem bu fo oftmals Berbrecher begnabigteft. 3ch febe bich an eben bem Blate leblos liegen, wo beine Beredfamkeit fo oft flegte. Ich finde bich erstarrt in eben ber Gegenb, über welche ber Pomp beiner Triumphe so viel Mal gezogen ift. Deine Haare triefen noch von Blut, und beine Rleibung ift von vielen Dolchftogen burchbobrt!" - Mit biefen Worten nahm er Caefars Gewand von ber Trophae und zählte bie Dolchstiche. Das Volk bezeugte bie außerfte Wehmuth und fließ bie gräßlichsten Berwünschungen gegen bie Berichworenen aus.

Aber der schlaue Antonius hatte noch andere Mittel in Bereitschaft, und dasjenige, zu dem er nun griff, setzte die Menge in die grimmigste Buth. Der Körper Caesars, durch eine künkliche Borrichtung in die Höhe gehoben, zeigte sich plöglich den Augen des Bolkes mit allen seinen gräßlichen Bunden auf einige Augenblide und senktesich darauf langsam wieder nieder. Jeht stellte sich Antonius, als ob er von der heftigsten Begeisterung ergriffen würde. Bald öffnete er den Borhang des Bettes, indem er die Geberde ans

nahm und burch Zeichen zu verstehen gab, als schlafe ber unvergleichliche Belb nur, bald richtete er an benfelben mancherlei Fragen, bald erwies er ihm aöttliche Chrenbezeugungen. Durch alles dieses gelang es ihm, ben größten Theil ber Zuschauer bis zur Raserei zu entflammen. Raum erwarteten fie bas Enbe ber Begrabniffeierlichkeit, fo riffen fle bie Laben ber Raufleute, bie Buben ber Rramer und die Stuble und Site ber Comitien los und verwandelten ben Scheiterhaufen in eine prächtige Phramide, auf beren Spipe ber Korper Caefars verbrannt wurbe. Biele Tausende beeiferten sich jett, bem vergötterten Belben ihre Ehrfurcht zu erweisen und warfen ihre Rleiber ober Anderes ins Feuer. Die alten Soldaten übergaben bem Feuer, welches bie Ueberrefte ihres geliebten Felbherrn verzehrte, ihre furchtbaren, unbestegten Baffen. Die Frauen nahmen ben Schmud von sich und warfen ihn in bie Flamme. Endlich mar ber wilthenbe Bobel nicht mehr zu bandigen. "Nun, Unheil, wirte fort; bu bift im Zuge!" - Das war's, was Antonius gewollt hatte. Das Bolt brangte bie Bachen jurud, rig Branbe aus bem Feuer und rannte bamit, wie die Furien bewaffnet, burch die Strafen, um die Wohnungen ber Morber angugunben. Ginem folden muthenben Bobelbaufen batte Belvitius Cinna, ein Mann, welcher bem Dictator immer ergeben gewesen war, und von ihm wegen seiner dichterischen Talente geschätzt wurde, bas Unglud zu begegnen. In der Deinung, daß man es mit Cornelius Cinna zu thun habe, schlug man ihn nieder und gerriß seinen Körper. Ebenso mare es Brutus und seinen Freunden ergangen, hätten diese sich nicht durch eilige Klucht bem Sturme entzogen. Als bie Afche bes großen Tobten bereits von feinen Freigelaffenen auf dem Marsfelde beigesett war, unterhielt und umlagerte das Bolf noch ganze Nächte hindurch trauernd ben Scheiterhaufen.

Ver Arieg um Mutina und das zweite Criumuirat.

fen wurde. Bald öffnete er ben Borhang Die Flucht ber Berschworenen genügte bes Bettes, indem er bie Geberbe an= vorerst bem Consul Antonius; er suchte

baber die Wogen der Bollswuth wieder einzubammen und nahm gegen ben eingeschüchterten Senat, beffen Beiftaub er für feine Blane nicht entbebren zu tonnen meinte, eine freundliche Stellung ein. Er verhinderte nicht, daß Cafftus und Brutus, die als Pratoren gesetlich nicht langer als zehn Tage von Rom abwefend fein follten, fich bis jum September in Latium aufhielten, unter bem Borwande, für bas Betreibe ju forgen, in ber eitlen Soffnung, balb wieder gefahrlos "mit einem golbenen Kranze über ben Martt zu geben." Auf feinen Antrag wurde bie Dictatur fur emige Reiten abgeschafft und auf ben Antrag bie Tobesstrafe gesett; und als ber Banbenführer Amatius, ber fich für einen Enkel bes Marius ansgab, an ber Stelle bes Scheiterhaufens auf bem Martte bem göttlichen Cafar einen Altar errichtete und mit einer Schaar Bewaffneter bie Blutrache für feinen boben Bermandten an den Urbebern und Theilnehmern des Morbes zu nehmen brobte, ba ließ ihn Antonius ohne gerichtliches Berbor binrichten, ein Gifer für Ordnung und Recht, ber bem Conful Gefahr von ben gablreichen Unbangern bes Getobteten bringen tonnte, baber ber Genat bemfelben gestattete, fich aus ben Beteranen in Rom eine Schutwache zu errichten. Bon biefer Erlaubnik machte Antonius den ausgebehntesten Bebrauch, benn er fammelte gegen 6000 Bewaffnete, größtentheils triegstundige Hauptleute, um fich, Die fein Baus in eine feste Burg vermanbelten.

Damit war er zu einer Machtstellung gelangt, die der seines ehemaligen Gebieters wenig nachstand, und er verstand es, wie es fich balb zeigen follte, vortrefflich, sie auszubeuten. Der Senatsbeschluft, ber nicht nur bie Berordnungen, sondern auch die Entwürfe Caefars beftatigte, gab bem Conful Gelegenheit. auf Grund wirklicher ober angeblicher Urfunden aus dem Nachlaffe bes Imperatore eine Menge ihm und feinem Unbange vortheilhafter Anordnungen zu treffen. "Beber Zettel von Caefars Band, jedes Blatt, auf welchem er zur Gulfe für bas Gebächtniß ober als Einfall bes Augenblick etwas angemerkt hatte, zählte

Bo bie Urfunden nicht ausreichten, ba half bes Dictators Schreiber Fabricius, ben Antonius in feine Dienste genommen batte, bereitwillig nach. Run ergingen in Caefars Namen eine Menge Befete. Berfügungen, Rathe= und Bolfe= beidluffe, Onabenbriefe und andere Schriftftude, jum Theil untergeschoben ober burd Weglaffungen und Rufate gefälicht. "Man grub fie in Erz ein und ftellte bie Tafeln auf bas Capitol, und über ben Inhalt burfte Riemand murren, benn fie trugen Cafare Namen. Dit unerborter Frechbeit verfügte Antonius will= fürlich über Ehren und Aemter, über Schäte und Guter ber Republit. Um seine Schulbenlast zu tilgen und seiner Wolluft und Schwelgerei bienen zu tonnen, trieb er einen formlichen Sanbel mit Rechten, Chrenftellen und Provingen. Alles hatte feinen Breis, verfichert Bellejus, bas gange romifche Reich ftanb feil. Das Baus bes Confuls glich einem Martte, wo er felbft und fein lafterhaftes Weib Fulvia, bes Clovius Wittme, um bie Wette bie Gelbsummen nicht mehr zählten, sondern wogen. Ci= cero und Befinnungsgenoffen ergingen sich in vertraulichen Briefen und Reden über biefe neue Thrannei - einen ernftlichen Wiberstand fand ber Conful nirgends. Die Senatoren maren theils burch Furcht, theils burch Mitschuld an ihn ge= feffelt: bie Golbaten ftanben entweber in seinem Gold ober wurden burch bie Aussicht auf Landvertheilung oder Aehn= liches gewonnen; bem Bolte schmeichelte er durch Herstellung des Provocationsrechts in Sachen bes Hochverraths und ber Gewalt und burch Wiedereinführung ber britten Geschwornenklasse, sogar ohne Festsetzung eines Census. "Der Thrann war tobt, aber die Thrannis lebte."

Aber jett erstand bem Consul ein mächtiger Rival in bem Gaj. Octavius, bem Enkel ber jüngsten Schwester bes Dictators. Caesar, ber in kinderloser Ehe lebte, hatte ihn in seinem Testamente adoptirt und zum Haupterben mit drei Biertheilen seines Bermögens eingesett und ihn stets mit großer Auszeichnung behandelt. Bei dem Tode seines Großoheims besand sich Octavius in Apollonia, wo er den Studien ob-

lag, und ftunblich erwartete er gum parthifden Relbaug, ben er mitmachen follte, abgerufen zu werben. Auf bie Runde, daß ihn der Imperator zum Erben und Adoptivsohne eingesetzt habe, begab fich ber neunzehnjährige Ilingling nach Italien, entschloffen, feine Unsprüche Ermuthigt durch geltend zu machen. ben begeifterten Empfang ber Befatungstruppen gu Brundusium, nanute er fich Baj. Inlius Caefar Octavianus, und erklärte fich baburch zum legitimen Erben und Nachfolger bes ermorbeten Imperators. "Durch ben großen Ramen murbe ber Rnabe plotlich jum Mann, es lag ein Bauber in ihm, welcher gugleich anzog unt zurudschreckte, mit Bertrauen und mit Furcht erfüllte." Begleitet von Anhängern, Freigelaffenen und Dienern bes tobten Imperators, bie von allen Seiten herbeiströmten, begab er fich nach Rom, um die Erbichaft angutreten. Ein Regenbogen, ber bei feinem Einzuge plötlich am wolkenlosen himmel aufstieg, murbe ale Anfundigung feines fünftigen Glanzes und Glückes gebeutet.

Antonius, ber ju ben fieben Bollgiebern bes erlaffenen Adergejetes geborte, machte gerade Behufe ber Landverthei= lung eine Luftreife burch Italien, als Octavianus in ber hauptstadt erschien. Für Letteren war nun die Gelegenheit um fo gunftiger, die Lage ber Dinge ju überschauen, und er zeigte gleich bei fei= nem ersten Auftreten bie Besonnenheit und kluge Mäßigung, die ihn fein ganzes Leben hindurch auszeichneten. Un= tonius gab bei seiner Rückehr alsbald ben Berdruß über ben unbequemen Rebenbuhler zu erkennen. Statt ihm Rechenfcaft über die Bollziehung ber Testamentsbestimmungen abzulegen ober ihm gar bie Baarichaften, Die er icon längst für andere Zwede ausgegeben hatte, gang ober theilweise zu ersetzen, behandelte er ihn verächtlich over beleidigend und rieth ihm schließlich, die Lehre von ber Beränderlichkeit ber Bolksgesinnung, von ber er auf ber Schule werbe gehört haben, wohl zu beherzigen, bemnach sich durch ben ihm gewordenen freundlichen Empfang nicht etwa zu trügerischen Hoffnungen verleiten zu lassen; und als Octavianus, um die Legate an bie römischen Bürger

auszahlen zu können, die Grundstäde Caefars vertaufte und fein und feiner Eltern Bermögen aufwendete, suchte ihm Antonius . Aberall Hinderniffe in den Wea zu legen und ihn in Rechtshandel au verwideln. Aber ber junge Staatsmann verlor ben Muth nicht. Er erfannte recht gut, bak, je mehr er in ben Augen des Bolts als Marinrer für die Chre Caefars gelte, er besto bober in ber öffentlichen Gunft steigen werbe. In Kurzem waren die Berhältniffe zwischen Beiben fo gefpannt, bag ein neuer Burgerfrieg in Aussicht stand; nur die Wahr= nehmung, bag bie caefarischen Legionen ber Mehrheit nach fur Octavianus maren, hielt ben Conful ab, die Rolle des Pompejus zu wiederholen und ben uenen Caefar mit Senatsbeschluffen und unguverlässigen Truppen zu betriegen. trat fogar eine vorübergebende Berfobnung ein, als sich Antonius um die cisalpinische Broving bewarb.

Die Mörder Caefars hatten tein Bebenten getragen, die ihnen von dem 3mperator bestimmten Statthalterschaften
nach tossen Tode anzutreten. So war Trebonius nach Usia, Tillius Eimber nach Bithhnien und Decimus Brutus nach dem
cisalpinischen Gallien gezogen. Cassus
und Brutus sollten Sprien und Macetonien
verwalten, weilten aber noch in Italien.

Diese lette Provinz hatte sich bereits Antonius burch Bolksbeschluß zutheilen lassen. Run wünschte er aber bie entelegenere Landschaft mit bem bieseitigen Gallien zu vertauschen, um wie einst Cäsar, eine Statthalterschaft und ein Heer in ber Nähe von Rom zu haben, von wo er die Hauptstadt überwachen und besherrschen könne.

Als jedoch der Senat auf diesen Antrag des Antonius nicht einging, brachte bieser die Sache vor die Boltsgemeinde, und Octavian verwendete sich für ihn, damit nicht die wichtige Proving noch länger in den Händen eines dem caesarischen Hause so beindseligen Mannes bliebe, wie Decimus Brutus es war. Den vereinten Bemühungen der einslußreichen Häupter gelang es, einen Boltsbeschluß durchzusetzen, der dem Antonius die Statthalterschaft über das diesseitige Gallien auf sechs Jahr übertrug, mit der

Ermachtigung, bas macebonische Beer babin au gieben. Die Freundschaft bauerte jeboch nur fo lange, als ihre Intereffen aufammengingen. Denn als Decimus Brutus fich weigerte, bem Boltsbeschluß, ber bem frühern Senatsbeschluß entgegenftand, Folge zu leiften, und Antonius fich auschidte, gegen ben Biberftrebenben Gewalt zu gebrauchen, hielt es Octavian für ersprieglich, mit bem Genat, in welchem Cicero gur Beit ben größten Ginfluß befaß, in Berbindung ju treten. Es mochte ihm biefer Schritt schwer genua antommen, ba ja ber Senat ben Morbern feines Dheims fichfo gunftig gefinnt erwies. Den Antonius, fagte er fich, tonne er nur gewinnen, wenn er fich ibm fnrchtbar zu machen wisse. So liek er es benn auch rubig gescheben, baf Casca, einer ber Berschworenen, das Tribunat erlangte, und bewarb fich um Cicero's Bunft burch erheuchelte Berehrung.

Seit seinem großen Siege über Catiling befaf Cicero fein foldes Unfeben, als feit tem 31. August 44, wo er wieber in Rom ericbien und als Berfechter ber republikanischen Freiheit seine einflufreiche Stimme im Genat vernehmen ließ. Geine ganze staatsmänuische Thätigkeit richtete sich jest gegen Antonius, und hatte er and nur Worte in ben Rampf zu führen, fo maren biefe Worte boch auch icharfe In ben vierzehn Reben, bie Baffen. nach bem Borbilbe bes Demofthenes ben Namen ber "philippifchen" tragen, iprach er ben gangen Groll aus, ben er feit Monaten gegen ben frevelhaften Conful in seiner Bruft gesammelt batte. Je unentschiedener er fich bisber gezeigt batte, besto leibenschaftlicher trat er jest auf; bie Umftanbe und ber Bag hatten ihn ju bem Entschluffe getrieben, mit ben Berichwornen im Bunbe alle Rrafte ber Republit gegen die Feinde ber Berfaffung zu vereinigen. Er bandelt als Bor= mann und Leufer bes Genats, er unterhält Berbindungen mit den Statthaltern, ertheilt ihnen aus eigner Machtvollfom= menbeit Befehle, Rath oder Bermeise und empfängt ihre Berichte; er treibt die Saumseligen und Unentschiedenen unter ben Senatoren und Confularen an, geißelt die Feigen, empfiehlt und beforbert energische Magregeln, wenn sie auch einen repolutionären Character tragen. Mis ber bebutfame Genat Bebenten tragt, ben Conful Antonius für einen Reichsfeind zu erflären, fpricht Cicero eigen= mächtig die Acht aus und führt vor dem Bolte und bem Beere bittere Schmähreben gegen die Rathsberrn und Beamte. Die find folde Schmähungen und Läfterungen auf ein Saupt gehäuft worben, als. Cicero in ben philippischen Reben auf Antonius ausgießt; und als biefer ausgog, um mit Waffengewalt fich in ben Befit ber cisalpinischen Proving zu fe-Ben, nannte er fein Beer eine "Rauberbanbe" und feine Anbanger bie "nichtsmurbigften Romer und Richtromer", feine "Gefährten beim Becher = und Burfelfpiel", Menfchen, "welche bie Gewöhnung an ein ruchloses Leben, Schulben, Berbrechen, felbft Brubermord, und die Soffnung, ungestraft zu bleiben, auf Roften der Mitburger ju fleigen und fich ju bereichern, ihm zugeführt."

Aber ber verachtete Antonius und seine Truppen waren boch stark genug, in kurzester Zeit bas gallische Land zu unterwerfen; nur Mutina, die seste "Schutzwehr Italiens", wohin Decimus Brutus sich mit seinen Gladiatoren und einigen Legionen geworfen, leistete Widerstand. Unter den Mauern dieser blübenden Colonie zog sich im Winter der Krieg zusammen, der davon den Namen: der "mutinensissche" führt.

Best war die Zeit für Octavian ge-Er hatte auf eigene Band Truppen geworben und ftand mit einem Beere bon Beteranen, Die ber Rame, Die Beidente und bie Beriprechungen bes jungen Caesar unter die bekannten Feld= zeichen geführt, in Etrurien. Auf Betrieb Cicero's, beffen Bunft fich ber "Anabe Caefar" burch fein aufmertfames, entgegentommenbes Benehmen erworben, murbe nunmehr Octavian burd Genatsbeschluß zum Proprator ernannt und beauftragt, mit seinen Truppen fich ben Beeren, welche Birtius und Banfa, bie beiben Confuln bes Jahres 43, gegen Mutina führten, anzuschließen, um mit vereinten Rraften ben verhaften Begner zu vernichten. Zugleich wurde Alles, was Octavian bisher ohne öffentliche Ermächtigung unternommen, nachträglich gut geheißen; man verlieh ihm ben Rang eines Consulars und damit Sitz und Stimme im Senat, ertheilte ihm das Recht, sich zehn Jahre vor der gesetlichen Zeit um das Consulat zu bewerben und übernahm die Belohnungen, die er seinen Soldaten versprochen, auf die Staatskasse.

218 ber lette Berfuch bes Genats, ben Antonius burch eine Gesandtichaft jur Ginftellung ber Feindseligkeiten und Unterwerfung unter bie Beichluffe ber Bater zu bewegen, an ben übertriebenen Gegenforberungen befielben gescheitert war, zogen hirtius und Octavian wieber ibn ins Feld; bald schloß sich ihnen auch Banfa an. Die ersten Gefechte vor Mutina fielen zu Gunften bes friegstundigen Antonius aus. Auf einer fumpfigen, von Schilf bewachsenen Cbene begegnete er ben Truppen bes Panfa. "Lautlos freugten bie Rrieger aus Caefars Schule bie Waffen; es bedurfte teines Burufs, teiner Leitung; man focht in ber Rabe, Mann gegen Mann, tein Streich fehlte, jede Lude war sogleich wieder ausgefüllt, und nur auf Augenblide trennte man sich wie auf Berabredung, um den ermatteten Arm zu neuer Blutarbeit zu ftärken." Panfa mußte bas Felb räumen und wurde schwer verwundet von der Wahlstatt getragen. In Rom vernahm man bie Kunde bavon mit Bestürzung und Grauen. Aber auf bem Rriegeschauplate batte fich die Lage schnell verändert. Hirtius war auf die Rachricht von bem Beginn ber Schlacht feinem Collegen zu Gulfe gezogen, traf am Abend bes Schlachttages ein und trat ben ermatteten Legionen bes Feinbes mit frifchen Truppen entgegen. Diese vermochten ben neuen Rampf nicht mehr zu bestehen. Sie wurden geschlagen und zer= fprengt, zwei Abler und sechszig Feldzeichen gingen verloren; fraftlos und verwundet irrten Biele in den Sümpfen umber, bis Antonius sie durch Reiter sammeln ließ. Die beiben Confuln Banfa und hirtius fo wie Octavian, ber ingwischen bas Lager gegen ben Bruber bes Antonius geschirmt hatte, wurden von dem Beere als "Imperatoren" begrüßt. Große Freube erregte bie Siegestunde in Rom. Cicero trug in feiner letten philippifchen Rebe auf Dantfeste und Ehrendentmale an

und bewirtte, bag Antonius burch Senatsbeschluß als Reichsfeind geächtet warb.

· Einige Tage barauf wurde bie Schlacht vor der Thoren der hartbedrängten Stadt Mutina erneuert. Antonius ward überwunden und zur Flucht genöthigt; Hirtus bezahlte den Sieg mit seinem Leben, und ehe die Botschaft den an einer schweren Berwundung zu Bononia darnieder liegenden Pansa erreichte, war auch dieser verschieden.

Das Glad Caefars ichien auf feinen Aboptivsohn übergegangen zu sein. ftand jett an ber Spite bes gefammten siegreichen Heeres, bas in ihm ben Erben bes caefarifden Ramens und Rubmes In Rom fab man ben Krieg als beendet an und legte bas Baffentleib ab. Die Aristofratie lebte ber frohen Soffnung, bag bas Regiment bes Staates nun wieder in ihre Banbe übergeben werbe; von dem jungen Feldberen fürchtete man teine Befahr. Nun meinte man offen gegen die Caefarianer vorgeben, auch ben Berichworenen ben Chrenfolb für ihre große That bes 15. März abtragen zu fönnen.

Decimus Brutus, ber an bem Rampfe unter Mutina's Mauern gar feinen Antheil genommen hatte, murbe als ber wahre Sieger gefeiert und jum Oberfelbherrn über bie beiben confularifchen Heere ernannt, bamit er ben Krieg gegen ben Reichsfeind, ber fich mit ben Reften feines Reiterbeeres über bie Alben geflüchtet, mit aller Rraft fortführe: M. Brutus erhielt die Oberstatthalterichaft von Macedonien, Griechenland und Ilhrien, Caffins bie ber fprifchen Proving, dazu den Auftrag, ben gewefenen Conful Dolabella, welcher fich nach Ermordung des Trebonius Smprna ber Provinz Asia bemächtigt und in Stadt und Land Erpressungen übte, zu befriegen; Gert. Bompejus murbe zu Gnaben aufgenommen und als Befehlshaber der Flotte, die er auf eigene Hand geschaffen, anerkannt; man sprach von Abichaffung ber julifchen Gefete und Unordnungen. Aus Allem ging hervor, "baß man ben Sieger mit bem Beflegten, Octavian mit Antonius zu flürzen gebente." In ben Senatsbeschluffen war von ihm nirgends die Rebe; seine Forberung sines Triumphes wurde als unberechtigte Anmaßung verworfen; man fuchte burch Sendlinge feine Truppen zum Abfall von ihm zu bewegen.

Bald jedoch begann man in Rom au merten, baf man ben Triumph vor bem Siege gefeiert habe, und man suchte wieber einzulenten. Als ber Senat bie Runde empfing, bag fich Antonius und Lepibus vereinigt habe, ertheilte er bem gurudgefesten Octavian ben Auftrag, gemeinschaftlich mit Decimus Brutus ben Arieg gegen bie geächteten Reichsfeinbe, - benn auch Lepidus und seine Anhanger hatte man für Feinde bes Baterlandes erklärt - aufzunehmen und gab ibm somit die Rechte eines Befehlshabers purud. Aber es war zu spät. Octavian hatte bereits geheime Berbindungen mit Antonius angeknüpft; er bedurfte nur einer amtlichen Stellung, um nicht als Bulfeflebenber ju ericeinen. Seine Trubpen, die ihm fest anhingen, schickten vierhundert Hauptleute nach Rom, welche für ben Oberbefehlshaber bas Confulat erbitten sollten. Als man sie schnöbe abwies, verlangte bas ganze Beer nach ber Hauptstadt geführt zu werben. Octavian willigte gern in biefe Forberung. Balb vernahm man in Rom, Octavian ziehe mit acht Legionen baber. Schreden tam über ben Senat; die Einen riethen zu mannhaftem Widerstand, Die Anbern zur Unterwerfung. Bestechungsversuche blieben bei ben Golbaten mirtungelos. Dhne Burbe und Saltung schwankten die Senatoren bin und ber : "Bugeftandniffe und Unterthanigfeitsbeweise wechselten mit Wiberruf und Dochmuth, wie die Ereigniffe Furcht ober hoffnung brachten. Cicero, ber Bater bes Baterlandes, verschwand und erschien, je nachdem er sich gefährdet ober sicher mahnte." Dit Angft und Bagen ermartete man bie Anfunft ber Legionen; als aber biefe ruhig auf bem Marsfelde lagerten, fcopfte man wieber Soffnung. Rachbem Octavian fich ber Staatstaffe bemächtigt und seinen Legionen bie verfprochenen und vom Genate (beim Beginn bes mutinenfischen Rrieges) felbft genehmigten Belohnungen gereicht, zog er fich jurud, um ben Schein ber Bablfreiheit ju mahren. Deer und Bolt maren von seiner Würbigkeit vollständig überzeugt. So wurde er benn vor dem zwanzigsten Lebensjahre zum Conful gewählt. Als Collegen hatte er zum voraus seinen Berwandten D. Pedius bestimmt. Dieser war nur sein Legat und sollte in der Stadt bleiben, während er selbst im Felde stand.

#### Bas ;meite Grinmnirat.

Nachbem ber neue Conful auf bem Capitol bas berkömmliche Opfer gebracht, ließ er burch die Curien seine Aboption bestätigen. Es war nur eine Rechtsform, aber in biefem Augenblide war biefelbe von hober Bebeutung. Gie follte bem Bolle kund thun , "daß es fich von ben Morbern Caefars und ihrem Anhange losfage und feine bobere Bflicht tenne, als feinen Bater zu rachen." Darauf wurde bie gegen Dolabella ausgesprochene Acht aufgehoben, obschon berselbe bereits im Kampf gegen Cassius sein blutiges Enbe gefunden und eine gerichtliche Untersuchung gegen die Urheber und Theil= nebmer an Caefars Ermorbung angeorbe net war. Damit war bie burch Senatsbeschluß gewährte Amnestie stillschweigenb aufgehoben und die Fahne der caefarischen Blutrache aufgepflanzt. Sie galt zunächst ben Bauptern ber Berfcwornen, bem Caffius und M. Brutus. Aber ber Kampf mit ben beiben tapfern Mannern, Die als Statthalter von Macedonien und Sprien über bie gesammte Beerfraft bee Oftens geboten, und von benen Caffins durch Rriegsruhm vor allen Feldherrn jener Zeit bervorragte, war ein gewagtes Unternehmen, bem Octavius nur im Berein mit Antonius und Lepidus fich meinte unterziehen gu tonnen. Babrend baber fein College in ber Stabt einen außerorbeutlichen Berichtshof aufstellte, welcher mit Rlagen auf hochverrath gegen alle ber Theilnahme an ber Ermorbung bes Imperators Befdulbigten einfdritt und beim Genat die Aufhebung der gegen Antonius und Lepibus erlaffenen Uchtserflarung betrieb, jog Octavian mit feinen Legionen langs ber Rufte des abriatischen Meeres nordwärts bis in die Nabe von Bononia (Bologna), wo er mit feinem bisherigen Gegner und Rivalen Antonius zusammentraf.

Antonius batte fich nach ber Nieberlage bei Mutina mit ben Trummern feines Beeres nach Oberitalien geworfen, ven Decimus Brutus langfam und obne Nachhalt verfolgt. Es machte auf bie Soldaten einen guten Eindruck, als sie faben, wie ber Confular feinen Unfall trug, wie ber Mann, ber fo fehr ben Glang und bas Boblleben liebte, bas Barthaar machsen ließ, mit seinen Golbaten aus Lachen trant und ben Sunger mit Burgeln und Banmrinbe ftillte. Un ber ligurischen Rufte hatte er seinen Befinnungsgenoffen Bentidius mit brei Legionen an fich gezogen und mar bann, burch neue Werbungen verstärkt, durch die Alpenpaffe gegangen, in ber hoffnung, seinen ehemaligen Waffengefährten Lepibus, ber im Ramen bes Genats bas narbonesische Gallien und bas bieffeitige Spanien vermaltete, auf seine Seite gu ziehen. Lepidus spielte eine zweideutige Meuferlich Gehorsam gegen ben Senat und Feinbichaft gegen Antonius heuchelnd, knüpfte er heimlich Unterhandlungen mit Letterem an und ließ sich bann zum Schein von feinen Solbaten zur Berichnung und zur Bereinigung ber Bald schloß sich auch Deere zwingen. Ufinius Bollia, Statthalter bes jenfeitigen Spaniens, und L. Plancus im nördlichen Gallien ben beiben Confularen an. Diefe Bereinigung ber Caesarianer nöthigte ben Decimus Brutus, ber fich gleichfalls über die Alpen zu Plancus begeben hatte, zur Klucht. Berlaffen von seinen Solbaten, bie maffenweise ausriffen, suchte er mit einer Schaar getreuer Reiter Schutz im Gebirge, wurde aber durch Berrath auf bem Wege nach Aquileja ermordet und sein Haupt bem Antonius zugeschickt. Damit war die senatorische Macht im Westen gebrochen; einige getreue Anhanger ftarben burch eigene Sand.

Eine ungeheure Kriegsmacht traf gegen Ende Octobers in ber Nähe von Bono-Das entscheidende Wort ftand bei Antonius, bem älteru und erfahreneren Beerführer; aber er war abhängig pon ben Goldaten, die überhaupt bei allen biefen Borgangen ben Ausschlag gaben und laut verlangten, daß fich bie Anhänger Caefars die Sand jum Frieben und zur Berföhnung reichten, bamit

man ben Tob bes Imperators rade. Unter ber Bermittlung bes Lepibus, eines ichmachen und unbedeutenben Dannes, ber nur burch bie Rolle eines Friebensftiftere eine vorübergebenbe Beltung erlangen konnte, kamen bie Keldherrn auf einer tleinen Fluginsel unweit ber genannten Stadt jufammen. hier wurde im Augeficht ber Legionen, beren funf auf jedem Ufer aufgestellt maren, jener schredliche Bund geschloffen, ber als "zweites Triumvirat" bezeichnet, bie römische Republik gänzlich zu Grabe trug. Nach zweitägiger Berathung einigte man fich über folgende Buntte: Octavian tritt das Consulat für den Rest des Jahres an Bentidius ab; für die brei wird bagegen ein bochstes außerordent= liches Mmt zur herstellung ber Rube und Ordnung im Reich auf fünf Jahre geschaffen und mit Bollmacht ausgerüftet, ohne Bestätigung vom Senat und Bolt rechtskräftige Berordnungen zu erlassen und alle Stellen zu befegen.

So ließ man noch auf fünf Jahre bas Schattenbild ber Republit unter ber Dobeit eines Doppelkonigthums bestehen: benn Lepidus hatte von Anfang an eine untergeordnete Stellung. Man gonnte ihm teinen Theil an dem Kriegsruhm, mit bem fich bie neuen Dachthaber gu fcmuden gebachten. Bahrend Antonius und Octavian es übernahmen, mit bem Besammtheere Die Republit in ihren bebeutenbsten Sauptern Brutus und Cassius zu befämpfen, follte Lepious für bas nächste Jahr bas Confulat betleiben und Rom bewachen. Hinsichtlich ber Provingen vereinigten bie Drei fich babin, bag Antonius bie beiben Gallien bieffeit und jenseit ber Alpen erhalte, Octavian Afrika nebst ben Inseln Sicilien und Sarbinien übernehme, Lepibus in feiner frühern Stellung ale Statthalter ber Lanbichaften im Norden und Guben ber Phrenaen verbleibe. Den Legionen sollten nach beendigtem Feldzug achtzehn ber schönften und reichften Stabte Italiens, barunter Capua, Rhegium, Benufia, Benevent, Ariminum, als Militarcolonien angewiefen werben.

So weit theilten die Triumvirn ihre Bertrage ben Legionen mit, welche besonders bie lette Bestimmung über bie

Buweifung ber Stabte mit lantem Beifall begrüßten und zur Beflegelung ber Eintracht auf eine Bermählung Octovians mit Antonius' Stieffcwester Clobia bran-Eine weitere Uebereinfunft bielten Jene aber gebeim. Gie hatten nämlich beschloffen, theils um fich in ben Befit ber nöthigen Geldmittel für ben bevorstehenden Feldzug zu seten, theils um ibren Raceaefliblen Genflae zu thun und fich von ihren hervorragenoften Feinden zu befreien, nach bem Borgange Gulla's, Aechtungelisten aufzustellen von benjenigen Senatoren und Rittern, beren Bermögen eingezogen, beren Leben bem Dolde ber Morber überantwortet werden follte. "Gleich ben griechischen Thrannen mußten bie brei Machthaber morben, um ju rauben, und rauben, um zu herrschen." Als Hauptgrund murbe vorangestellt: Suhne für ben an Caefar begangenen Mord. Stärker aber wirkte bie Furcht, bie Freunde ber Berichworenen möchten, wenn bie Triumvirn im Felbe ftanben, mit Bulfe bes auf Sicilien weilenben Sert. Bompejus feindliche Bewegungen herbeiführen und baburch ihre Unternehmungen lähmen. Die Drei wollten fich gegen eine Wiebervereinigung ber fenatorischen Bartei bei etwaigen Unfällen im Rriege und gegen neue Aechtung sicher ftellen. Zugleich gebachte man burch bie gemeinsame Blutthat ben Bund mehr noch zu befestigen und eine Solibaritat ber Intereffen zu erzeugen; barum weis bete jeber ber Berbundeten feine Biber= facher bem Berberben und forberte von ben beiben anbern Zustimmung. Man glaubte, "wenn Beber bie Geinigen babin gegeben und seine Hand gleich tief in Blut getaucht habe, könne Reiner als Anwalt feiner Mitburger und als Befchuter ber Freiheit aus bem Bunbe icheiben. Dhne biefe Befahr von aufen und ben gegenseitigen Argwohn wurben fie menschlicher gewesen fein."

# Schreckenstage in Rom-

Als ber Bertrag schriftlich abgefaßt und beschworen war, brachen bie brei Machthaber mit ihren Legionen auf, um sich nach Rom zu begeben. Boraus ging ein Befehl an ben Conful Pedius, siebgebn ber angesebenften Sengtoren, unter ihnen Cicero, vor ber Anfunft bes Beeres zu töbten. Alsbald brangen Mörber in die Baufer, um Die Bezeichneten aufzusuchen. Da Niemand wußte, wie viele bem Tobe bestimmt seien, erhielt Rom bas Anfeben einer erfturmten Stabt; "überall Wehflagen und Flüchten, bann leere Drohungen und Ausbriche ber Berzweiflung, nirgends ein mannlicher Entdluß." — Während ber Nacht fanten Einzelne Belegenheit jur Flucht, unter ibnen Cicero. Als am andern Tage die Triumvirn mit bewaffneter -Mannschaft in die Thore einzogen, war ber Conful Bedins eine Leiche. Die beftige Anftrengung und Gemuthsbewegung batte feinen Lebensfaben plöglich burchschnitten. Nun ließen die Drei durch eine eiligst gufam= mengetriebene Bolksversammlung ibre eigenmächtig geschaffene bochfte Magiftratur bestätigen und ichritten bann gur Bollziehung ihrer Blutverträge. Nachbem man alle Thore und Zugänge burch Wachen gefichert, machte ein an verfchiebenen Orten angeschlagenes Broscriptions-Cbict bie Ramen ber Beachteten befannt, bebrobte Jeben, ber einen berfelben aufnehme, verberge ober zur Flucht verhelfe, mit berfelben Strafe und feste für bie Anslieferung ber Ropfe Belohnungen aus, einem Freien 25,000 Denare, einem Sclaven 10,000 Denare nebst Freiheit und Burgerrecht. Der ersten mit ben Ramen von 130 Senatoren gefüllten Tafel folgte balb eine zweite mit 150, und an ben folgenden Tagen fab man fortwährend bie Berzeichniffe mit neuen Namen von Schlachtopfern erganzt und vermehrt. Gelbft der Bruber bes Lepis bus und ber Obeim bes Antonius ftanben auf einer Bluttafel.

Die Zahl der Gemordeten wird verschieden angegeben; fie steigt in einzelnen Angaben bis auf 300 Senatoren und 2000 Ritter. Wie zur sulanischen Schredenszeit wurden auch jest alle Leibenschaften entsesselt und die innigsten Berhältnisse, die Blut, Freundschaft und Pietät geknulpft, zerrissen. Die ganze Stadt füllte sich mit Leichen, erzählt Dio Cassius, Biele wurden in ihren Häusern, Biele auf den Straßen, auf öffentlichen Plätzen und bei den Tempeln gemordet.

Ihre Köpfe wurden, wie zu Sulla's Zeit, auf der Rednerbühne zur Schau ausgeftellt, nud ihre Leiber theils in den Tiber geworfen, theils an ihrer Todesstätte den Hunden und Bögeln zum Fraß preisgegeben. Man bekleidete Knaben mit der Männer-Toga, um sie ächten zu können, und mordete sie, um sich ihres Erbgutes zu bemächtigen.

Eine folche Zeit ber Gabrung, bemertt Drumann, bringt bas Schlimmfte und bas Beste auf bie Oberfläche und bie Extreme an einander, und man tann von ibren Erscheinungen nur mit groker Borficht auf den Character eines Bolks ober Zeitaltere ichließen. Wenn une bie von Appian und andern Schriftstellern ergablten Beispiele einerseits einen Abgrund von Bosheit und Lafter zeigen, wo Che= manner von ihren treulofen Frauen, Bater von ihren eigenen, nach bem Erbe lusternen Söhnen, Herren von ihren Sclaven und Freigelaffenen, Gläubiger von ihren Schuldnern ben Mörderbanden überliefert murben, fo finden wir boch and Beispiele von Großberzigkeit, Ebelfinn und Selbstaufopferung. Mande wurden burch hingebende Liebe und Treue, burch Mitleib und Menfchlichkeit, oft mit ber größten Lebensgefahr, gerettet; fie floben nach Sicilien ober Macedonien, wo freilich ben meiften nur eine furze weitere Lebensfrist gegonnt war. Das Entfetlichste in biefer Schredenszeit mar überhaupt nicht bie Menge ber Erfchla= genen, fonbern bie Urt bes Morbens, "bie kalte Ueberlegung und bas Durchbachte bes Blutplans, bas wechselfeitige Dingen und Reilichen mit Menschenleben, die Frivolität eines Antonius und die Frechheit einer Fulvia, und endlich der Auftrag an Rom, bas Urtheil felbft zu vollziehen. Ein ganzes Bolf murbe von der Todesangst gefoltert und zum Mendelmorbe gebungen."

In biefen Tagen bes Schredens fanb auch Cicero fein tragisches Ende turz por erreichtem vierundsechszigsten Lebensjahr. Der Tod ereilte ihn auf der Flucht, als er sich von seinem Landgute Formiä in einer Sanfte ber Rufte zutragen ließ, um ju Schiffe fich ju Brutus ju begeben, bei bem sein Sohn im Beere ftand. Antonius befand fich gerade auf bem Martte in ber Boltsversammlung, als man ihm Kopf und Hand von Cicero überbrachte. Er ließ Beibes auf ber Rednerbühne zur Schau ftellen, nachdem Kulvia mit dem bleichen Haupte ihr fredes Spiel getrieben, und zahlte ben Mörbern ben gehnfachen Breis.

Als das Morden vorüber mar, erfolgten Erpreffungen und Steuerbebrudungen von unerhörtem Umfange. Der Erlos ber confiscirten Guter reichte nicht für die Kriegskosten hin. Daher wurde von ben Machthabern ein Raubverfahren eingeleitet, welches unter ben verschiebenften Formen und Borwanden die feblenben Summen in die Staatstaffen lieferte. Man belegte alle Bewohner ohne Ausnahme, Bürger wie Krembe, Kreigeborne und Freigelaffene mit boben Abgaben; man zwang reiche Frauen zu Zwangsbarleben; man erhob von ben Saufern einen Theil ber Jahresmiethe, von ben Landgütern einen Theil bes Ertrages. So ging bas Jahr 43 zu Enbe.

Am 1. Januar schwuren die Triumvirn und auf ihr Gebot das gesammte
Bolt, die Gesetze des "göttlichen" Insins
Caesar zu beachten und seine Einrichtungen zu bewahren; und ein Edict setzte sest, daß in Zukunft der Reujahrstag von Männern und Franen mit Opfer und Festschmaus seierlich begangen werde, zum Andenken an die hohe Wohlthat, die an diesem Tage dem römischen Bolte durch die herstellung der gesetzlichen Ordnung von den Triumvirn zu Theil geworden.

## Philippi.



Nach biesen Vorgängen zogen Antonius | Republikaner, die, um Cassius und Bru-und Octavian mit großer Heeresmacht zu dem Entscheidungskampf gegen die bann aber, mit Geld und Truppen reich-

lich verseben, nach ihrer Bereinigung in Sarbes über ben Bellespont festen und auf bem thracischen Ruftenwege, auf bem einft Zerres wider bie Griechen gezogen, in Macedonien einrückten, mahrend Sext. Pompejus von Sicilien aus die Kornschiffe wegfing und Italien durch Hunger peinigte, und eine beträchtliche Motte unter Statius Murcus bas ionische Meer beherrschte: Die Republikaner geboten eben= fo unbeschränkt über die öftliche Salfte bes Römerreichs, wie bie Triumvirn über die westliche; es handelte fich um einen Wettfampf bei faft gleichen Rraften, beffen Ausgang Niemand voraus= fagen tonnte; beibe Theile maren auch an Berbrechen einander gleich. Denn wie bie Triumvirn in Italien, fo hatten Brutus und in noch höherem Dage Caffius in ben Städten des Drients Mord, Raub und Erpreffung gefibt; bie Tempel mußten ihre Schätze bergeben, bie Bemeinden ihre Rettung burch bobe Summen ertaufen; felbst Brivatgut war nicht sicher bor ben Banben ber "Befreier".

Den Rhodiern hatte Cassius ihre Schiffe und ihre Sabe geraubt und ihnen nur ihr Leben ober nach feinem eigenen hohnenben Ausbrud "bie Sonne" gelaffen, und die Städte Patara und Kanthos waren von bem Stoifer Brutus fo hart mitgenommen worben, bag jener reiche Bandelfort an ben Bettelftab fam, und die Xanthier in der Berzweiflung ihre Stadt in einen Scheiterhaufen verman= belten und fich und ben Ihrigen ben Tob gaben. Auch barin glichen bie beiben Beerkräfte einander, bag Caffius und Antonius friegsgeübte und tapfere Felbberen maren. Rur in einem boben But Waten: pe verschieden: im Selbstvertrauen und im Glauben an bie eigene Sache. Bei ben Triumvirn herrschte Zuversicht und Siegeshoffnung; die Andern waren von buffern Bilbern und Ahnungen er-Caefare blutiger Schatten fchien fle zu verfolgen. Es war eine verbreitete Sage, bag Brutus, eine ichmarmerische phantaftische Natur, am Bellespont eine nachtliche Erscheinung gehabt, bie ihm zugerufen: "bei Philippi feben wir uns wieder!" daß Cafflus nach feiner Rieberlage in einem Krieger, ber mit verhängtem Zügel und brohender Geberde

auf ihn zusprengte, die Gestalt Caesars zu erkennen geglaubt, und daß Beibe sich mit benselben Wassen getöbtet hätten, mit benen sie einst Caesars Leib in der Curie des Pompejus durchbohrt, somit als Sthnopfer ihrer Blutthat gefallen wären.

In der Gegend von Bbilippi trafen bie Beere, beibe gegen 100,000 Mann start, auf einander. Die Stadt liegt auf einer Anbobe, im Guden burch eine fumpfige Ebene vom Meere getrennt, im Norben und Often von ben Bangaas begrengt; im Westen behnte sich ein fruchtbares Blachfelb aus. Die Republitaner waren im Bortheil burch ihre geiconstere Stellung auf ber Bobe und burch reichliche Bufuhr von Often und von ber See ber, mahrend bie Anbern ibre Bedürfniffe nur mit Mabe berbeischafften und ihr Trintwaffer aus gegrabenen Brunnen ichopfen mußten. Darum nahm auch Cassius bie wieberholt angebotene Schlacht nicht an, ba die Bergögerung ben Gegnern verberblich werben mußte. Erft als Antonius, beffen Felb= herrntalent fich um biefe Zeit im glanzenbften Lichte zeigte, mabrent Octavian fortwährend an Arankheit litt, über bie Sumpfebene hinter Schilf und Gestrauch in aller Stille einen Damm aufführte und in ber Racht die jenseitigen Sobenbesetzte und verschanzte, beschloß Caffins, aus Furcht, im Guben und im Ruden abgeschnitten zu werben, die Schlacht. Man tampfte auf beiben Seiten mit gleicher Tapferfeit und mit gleichen Erfolgen; benn wenn Antonius burch einen fühnen Angriff bas Beer bes Caffins von ber Bobe brangte und bas Lager befette, fo gewann Brutus über bie Truppen bes franken Octavian dieselben Bortheile und bemächtigte fich gleichfalls bes feindlichen Lagers. Aber badurch wandte fich die Schlacht zu Ungunften ber Republitaner, bag Caffins, burch falfche Runbe getaufcht, und in ber Deinung, Alles fei verloren, fich von einem Freigelassenen burchbohren ließ. Caffins, "bem letten Römer", wie ihn Brutus nannte, brach die stärtste Gaule. ber untergebenben Republik zusammen. Noch zwanzig Tage standen die Heere einander gegenüber; da erzwangen bie

Soldaten, benen ber Keldbienst bei ber nunehmenden Ralte und ben fparlich ibnen augemeffenen Lebensmitteln unerträglich ju werben begann, Die Erneuerung ber Soladt. Als burch bie raide Entfoloffenheit und geschidte Bewegung bes Antonius sich ber schwantende Sieg zu Gunften ber Triumvirn entschied, ba Mirate sich Brutus in sein Schwert und enbete fein Leben mit ftoifcher Refignas Sein Beispiel murbe von vielen feiner Waffenbrüder nachgeahmt, welche ebenfalls ben Untergang ber Republik nicht überleben wollten, und bie auch ben freiwilligen Tob ber Berfolgung vorzogen. Auch Porcia, Cato's charactervolle Tochter, gab sich auf die Runde von bem Ausgange ber Schlacht ben Sob, inbem fie glühende Rohlen verschlang. Biele bervorragende Gefangene wurden fogleich hingerichtet. So ward die Wahlstatt von Philippi das Grab ber römischen Republit. Nicht lange barauf fang ber Dichter Birail:

"Siehe, bereinst wird tommen ber Tag, ba in jenen Bezirken

Mit gebogenem Bfluge bie Erbe aufrüttelnb ber Landmann

Römische Speer' aufwühlt von schartigem Rofte benaget,

Ober mit schwerem Karft hohltlingende Selme bervorschlägt,

Und bie großen Gebein' anstaunt aus burchbobleten Grabern."

So erschien ber nächsten Generation ber Kampf ber Bater um Freiheit und politische Ueberzeugungstreue als bas Ringen eines Riesengeschlechts.

# Bis jur Seeschlacht bei Actium.\*

Nach ber Bernichtung bes Brutus und Cassius zog Antonius nach Asien, um die Unterwerfung des Ostens zu vollenden und das den Soldaten zur Beslohnung versprochene Geld einzutreiben, Octavianus nach Italien, um den letzen Rest der republikanischen Partei zu vernichten und die verheißenen Ländereien unter die Soldaten auszutheilen.

\* Rad Schloffer und Kriegt, Beltgeichichte, B. But, Geschichte bes Alterthums, und einem Zujage aus &. Bieb-ler, Geschichte ber Romer.

In ben Stäbten Rleinafiens begann Antonius wieder seine frühere ausschweifende und schwelgetische Lebensweise. Barfenspieler, Albtenfvieler. Tänzer. Bossenreiker und Schmeichler waren in feinem Befolge. Umgeben von verfleibeten Baccantinnen, Sathren und Waldgöttern bielt ber Sieger als Bacchus einen prächtigen Einzug in Ephefus. Bon hier begab er fich nach Ciffcien und ließ die Kleopatra vor fich taben, um wegen ihres Betragens fich zu rechtfertigen, weil fie ben Caffins mit ihrer Flotte unterftütt hatte. Mit großen Schäten und Geschenken begab fich Rleopatra, bamale in ber Bluthe ihrer Schonbeit, geschmudt mit ber feinsten Bilbung und burch ihren Wit und ihre melobische Stimme bezaubernd, zu Schiffe nach Ci-Auf einem Fahrzeuge, bas jum licien. Theil mit Goldblech beschlagen, beffen Segel von Burpur und beffen Ruber reich mit Gilber ausgelegt waren, fuhr fie unter bem Rlange von Floten, Schalmeien und Sarfen ben Fluß Chonus Sie fag unter einem aus Golb binauf. gewirkten Belte, wie eine Benus gefomudt; Rnaben, wie Liebesgötter angethan, fanden ihr gur Geite, ihr Ruhlung jufachelnd; icone Frauen und Dabden, wie Meergöttinnen und Grazien gekleibet. standen theils an den Rubern, theils an ben Schiffsseilen. Angegundetes Raucherwert verbreitete ben lieblichften Geruch umber. Eine unglaubliche Menge von Auschauern brängte fich auf beiben Ufern bes Fluffes herzu und folgte ihr bis in die Stadt Tarsus, wo Antonius gerade auf bem Martte faß und Gericht hielt. Man fagte, die Benus tomme zu Aftens Beil jum Bacchus auf ein Frendenieft. Antonius ließ fie zur Abendmablzeit einladen; allein fie wünschte, ihn querft bei fich zu sehen, und Antonins gehorchte aus Söflichkeit. Durch die prachtvolle Bewirthung und reizende Unterhaltung nahm die schöne Rönigin den Antonius fo sehr ein, daß er seiner in Italien zurückgelaffenen Gemablin Fulvia vergaß und ein Sclave ber Aegypterin murbe. Er gab ben Kriegszug gegen bie Parther auf und begleitete die Königin nach. Alexandrien, wo er die Zeit mit Festlichfeiten und Schwelgereien verbrachte.

Inzwischen verjagte Octaviauns bie Bewohner ganger Canoftriche Italiens, um ben Golbaten bie jugefagten Lanbereien übergeben ju tonnen. Dies benutte bes Antonius Gemablin Rulvia, welche vielleicht die Abficht hatte, burch bie Erregung eines Zwistes mit Octavianus ihren Gemahl zur Rudtehr nach Italien zu bewegen. Gie verband fich mit ihrem Schwager Lucius Antonius, welcher bamals gerabe Conful mar, gegen Octavianus. Beibe nahmen fich ber vertriebenen Italiker und ber burch bie Ueberweisung jener Landereien noch nicht befriedigten Goldaten an. Lucius Antonins erflärte fich für die Berftellung ber alten Berfassung und rief alle Freunde berfelben zu ben Waffen. Balb barauf in Berusia von Octavianus enge eingefcoloffen, litt er Mangel an Lebensmitteln und warb zu einer Capitulation gezwungen, in ber ihm perfonlich freier Abzug zugesagt ward. Octavianus benutte aber bie Belegenheit, ben Rern ber römischen Burger, bie noch an ber alten Berfaffung bingen, zu vernichten; er ließ 400 ber Gefangenen, unter ihnen bie angesebenften Mäuner vom Senatorenund Ritterftanbe, taltblütig niebermegeln. Fulvia, die sich seinem Grimme burch die Flucht entzogen hatte, ftarb balb barauf.

Nach seiner Ankunft in Italien vereinigte sich Antonius mit Octavianus über eine neue Theilung bes Reiches. Ihm ward babei der Osten, dem Octavianus der Besten zuerkannt, Lepidus aber behielt die Provinz Afrika, welche der schlaue Octavianus schon früher ihm abgetreten hatte, um ihn an sein Interesse zu sessen derne Bund wurde durch eine Heirath befestigt. Octavianus, welcher bereits durch seine Gattin, eine Stiestochter des Antonius, mit diesem verwandt war, vermählte seinen Collegen und Nebenduhler mit seiner trefslichen Schwester Octavia.

Sextus Pompejus, der die Reste der republikanischen Partei gesammelt und die Jusel Siellen besetht hatte, begann einen Krieg mit den beiden Männern, welche jett seine Gegner waren, eroberte Sarbinien und Corsika und hemmte durch seine bedeutende Seemacht die Zusuhr von Getreide nach Italien. Als in Folge

bavon eine Hungersnoth entstand, ruhte bas gebrückte Bolk nicht eher, als bis Antonius und Octavianus mit S. Pompejus Unterhandlungen anknüpften. Sie gestanden demselben nicht nur den Besitz der drei italienischen Inseln zu, sondern sie traten ihm auch den Beloponnes ab, versprachen ihm eine Eutschädigung für seine verlorenen väterlichen Güter und gewährten seinen Anhängern die Erlaubniß zur Rücklehr nach Rom, wogegen Pompejus sich verpslichtete, Italien mit Getreide zu versorgen.

Antonius begab sich hierauf abermals nach Often, wo er burch einen seiner Befehlshaber, Bentidius, die Parther, welche verwüstend in Sprien und Baläftina eingefallen waren, in ihr Reich zurücktreiben ließ.

Im Jahre 38 brach ein neuer Arieg mit S. Bompejus aus. Da auch Lepibus von Afrika her seine Legionen gegen ihn führte, so mußte S. Bompejus, von allen Seiten mit überlegener Macht angegriffen, unterliegen. Er entstoh nach Asien und wurde bort auf Befehl bes Antonius getöbtet.

Gleich nach ber Bertreibung bes S. Bompejus entledigte sich Octavianus auch bes Lepidus. Bon Wenigen begleitet, begab er sich in das Lager des Lepidus, um die Truppen zum Abfall zu bewegen. Die über sein Berfahren erbitterten Soldaten antworteten ihm mit Steinwürfen und Pfeisen, und er entging nur mit genauer Roth dem Tode. Als aber darauf Lepidus von ihm eingeschlossen ward und keinen entscheidenden Kampf wagte, gingen seine Soldaten zu Octavianus über. (Lepidus lebte nachher als Oberpriester zurüdgezogen bis zu seinem Tode im Jahre 13 v. Chr.)

Sobald Octavianus auf biefe Beife Herr ber ganzen westlichen hälfte bes Reiches geworden war, traf er die nöttigen Borbereitungen, um sich durch Bestegung des Antonius auch den Osten zu unterwerfen. Antonius selbst arbeitete ihm dabei in die hände. Er opferte theils auf zwei Kriegszügen gegen die Barther seine Ehre und seine Truppen auf, theils schwelgte und prunkte er am hose der Kleopatra. Die schunfliche Behandlung seiner Gemahlin, ferner die



Schenkung römischer Länder an die Kinder der Kleopatra, die ste Julius Caesar und ihm geboren hatte, endlich auch seine sonstige verabscheuenswürdige Lebensweise zogen ihm großen Haß zu. Bei Festlichteiten legte er nicht nur morgenländische Kleidung und alle Ehrenzeichen der königlichen Würde an, sondern schmüdte sich auch mit den Attributen des Bacchus, sich selbst den Namen des "neuen Bacchus" beilegend. Mit Epheu bekränzt, ben Thyrsus, einen mit Weinlaub und Epheu umwundenen Stab, haltend, in orientalischen Halbstiefeln und mit einer goldenen Krone auf dem Haupte, suhr er als Bacchus auf einem köstlichen Bagen durch die Straßen Alexandria's. Einstmals versammelte er das Bolk im Gymnasium, wo er im Costüm des Bacchus und Kleopatra im Gewande der Isis, der höchsten Göttin Aeguptens, auf vergoldeten Thronen saßen, die erhöhet auf einer Bühne unter purpurnen Baldachinen standen; etwas niedriger befan-

ben sich Seffel für die drei jungen Söhne ber Königin, die in medischer und macebonischer Tracht, dem Bolke zur Huldigung vorgestellt wurden, der eine als König von Medien und Armenien, der andre als König von Phönicien, Syrien und Cilicien, der jüngste aber als Mitregent seiner Mutter, die Antonius zur Königin von Aegypten, Afrika, Chprus und Cölesprien erklärte.

Octavianus hatte unterbeffen eine große Heeresmacht gesammelt. Es fehlte ihm nur noch ein guter Borwand, um ben entscheibenben Rampf mit Antonius zu beginnen. Als biefer aber beim Senat auf Bestätigung feiner Schenfungen an die Sohne ber Rleopatra antrug und baburch beutlich genug zu erkennen gab, baf er bamit allen Ernftes umgehe, bie römische Welt unter bas Joch ber äghp= tischen Königin zu bringen, gewann Octavianus ben Genat für feinen Blan. Doch war die Rudficht beffelben für Antonius noch so groß, daß er nicht ihm, fonbern ber Rleopatra ben Rrieg erklärte. (32.) Anftatt nun feinem Gegner juvorzukommen, zögerte Antonius, ließ fich burch Schwelgereien in Samos aufhalten und vergeudete bann in Athen bie fostbare Zeit mit Aufzügen und Festen zu Chren ber Königin. Nach einigen fleineren Gefechten tam es zu einer entscheibenben Seefchlacht bei bem atarnanischen Borgebirge Actium. Octavianus ober vielmehr sein Felbherr Agrippa trug einen glanzenden Sieg bavon (31). Auch hier war wieber die Liebe zu Rleopatra eine Hauptveranlaffung jum Berberben bes Antonius. Rleopatra ergriff, als die Sache jum Rachtheil bes Antonius auszugehen schien, mit allen ihren Schiffen Die Flucht. In feinem Gifer, Die agyp= tische Rönigin einzuholen, verlor Antonius so sehr alle Bestinnung, daß er weber für seine Flotte, noch auch selbst für bas auf ber benachbarten Rufte ftebenbe tampfluftige Landheer Berhaltungsbefehle qurudließ. Die Flotte ward hieranf völlig geschlagen, bas Landheer martete fleben Tage auf Antonius' Rüdlehr und ergab fich bann bem Sieger.

#### Ende des Antonius und der Aleopatra.\*

Zum Andenken bes Sieges über Antonius gründete Octavianus die Stadt Rikopolis, d. h. Siegesstadt, jest Prevesa. Den Winter brachte er in Samos zu, um des Antonius Bewegungen zu besobachten und ben Feldzug im Frühjahre wieder aufzunehmen.

Die sliehende Königin war besorgt, daß die Alexandriner sie nicht in die Stadt lassen möchten. Sie ließ daher ihre Schiffe mit Bändern und Kränzen schmidden und näherte sich wie eine Siegerin unter dem Schalle musikalischer Instrumente dem Hafen. Sobald sie aber gelandet war, ließ sie einige Häupter der unruhigen Stadt hinrichten, machte ihren Unfall bekannt und bot alle Kräfte zur Bertheibigung des Landes auf.

Antonius war in Baratonim, einer auf ber Weftseite Meguptens gelegenen festen Stadt, gelandet, beren Befehlshaber fich aber für Octavian erklärte, fo daß Antonius, in Berzweiflung über diefen Abfall, fich das Leben nehmen wollte. Seine Freunde verhinderten ihn baran und brachten ibn unter vielen Dubfeligkeiten nach Aegypten, wo er anfangs allein und abgesondert auf einem hafenbamme bei ber Jufel Pharos wohnte, nachher aber in die königliche Burg ber Rleopatra jog und wieder in fein altes Schwelgerleben verfiel. Gie errichteten den Orden ber Mitsterbenden, beffen Mitglieder unter sich alle Tage Gastereien anstellten und in Frenden lebten. Weitten unter biefen Feftgelagen prufte aber Rleopatra an Miffethatern alle Arten von Giften, um zu ertunben, an welchem man ichmerglos babin icheibe, und fie fand, baf ber Bif ber Natter Aspis ein ichlummerabulides Sinfterben berbeiführe.

Friedensvorschläge, die Antonius an Octavianus sandte, wurden von diesem verworfen; Octavianus suchte bagegen mit der Königin Kleopatra durch eine Gesandtschaft Unterhandlungen anzuknipfen. Auf den Befehl des Antonius wurden die Gesandten gegeißelt, worauf er seinem Gegner durch dieselben sagen

<sup>\*</sup> Rad &. Biebler, Romifche Gefdichte.

ließ, es ftehe ihm frei, mit feinem, bes Antonius, Gefandten ein Gleiches zu thun.

Als nun Octavianus (im Kriibiabre 30) gegen die Sauptstadt zog, ließ Rleopatra ihre unermeglichen Schätze und Roftbarteiten in die toniglichen Grabgewölbe nabe am Tempel ber Ifis bringen. Die Belagerung Alexandriens begann, Antonius schlug bei einem Ausfalle bie feindliche Reiterei in die Flucht und ließ barauf bem Octavianus einen Zweifampf anbieten. Diefer antwortete: Dem Antonius stehen viele Bege zum Tobe offen! - Antonius befchlof nun, ben Gegner zu Waffer und zu Lande angu-Als aber des Antonius Flotte greifen. und Reiterei übergingen, floh er in bie Stadt, laut rufend, Rleopatra habe ihn verrathen. Diefe begab sich aus Furcht vor feinem Born in ihr Grabgewolbe ober Maufoleum, verschloß baffelbe und befahl, bem Antonius zu fagen, fie fei gestorben. Antonius, dies für mahr haltenb, burchbohrte fich mit bem Schwerte. Im Rampfe zwischen Leben und Tob warb er von Dienern getroffen, bie ihm fagten, Rleopatra lebe. Da gebot er. ibn gur Konigin zu tragen. Diese ver= bot, die Thur ihres Grabgewölbes zu Bffnen, aus Furcht überfallen zu werden, und ber Sterbende warb von ihr und ihren beiben Rammerfrauen an Striden nach einem geöffneten Feuster binaufgezogen und auf biese Art in bas Innere bes Grabgewölbes gebracht. Beim Mublid bes mit Blut bebedten Antonius schlug fie fich Bruft und Angeficht, zerriß ihr Rleid und zerraufte fich das Haar. Antonius trant noch ein wenig Bein, fprach einige Worte und verschied barauf.

Als Octavianus das ihm sogleich überbrachte blutige Schwert des Antonius sah, brach er in Thränen aus. Er sandte nun den Proculejus in die Stadt, um sich der Person der Königin zu bemächtigen. Diese öffnete das Grabgewölbe nicht, sondern sprach mit Proculejus durch die Thür. Er rieth ihr, gutes Muthes zu sein und auf des Octavianus Gnade zu rechnen. Während danach ein zweiter Gesandter ebenfalls durch die Thür mit Aleopatra redete, stieg Proculejus auf einer Leiter zu dem Fenster des Grab-

gewölbes hinein, burch bas ber fterbenbe Antonius Eingang gefunden hatte. Ungludliche Rleopatra, fdrie eine Dienerin, bu bift gefangen! Rleopatra wollte fich einen Dold in die Bruft ftoffen, boch murbe fle von Broculejus baran verbinbert. Sie erhielt nun, uuter bem Scheine ber Ehrenbezeugung, eine Bache, auch begab fie fich wieber in ihren Balaft, mo fie als Ronigin behandelt wurde. Sie fiel in ein Fieber. Einige Tage nach feinem Ginzuge in Alexandrien ericbien Octavianus im Balaft; als er in ihr Bemach trat, ibrang fie von ihrem Lager auf und warf fich ihm ju Fugen, indem fie ben Zauber ihrer Blide an ihm verfuchte. Er hob fie auf und gab ihr bie Berficherung, es folle ihr tein Leibes gefcheben. Das Bezaubernbe ihres Wefens blieb ohne Wirtung auf ihn; ihn reizte bas Bergeichniß ihrer Schate, bas fie ihm überreichte. Um so mehr hatte ihre Ericheinung ben Ginn bes jungen Cornelius Dolabella gefangen genommen: er verrieth ibr, daß Octavianus beabsichtige, fie mit ihren Rinbern nach wenigen Tagen ju Schiffe nach Rom ju fenden, wo fie fpater bei feinem Triumphjuge in ben Reiben ber Gefangenen einherschreiten solle. Da beschloß sie, ihr Leben zu enben. Nachbem fie bem Untonius noch ein Tobtenopfer gebracht batte, bielt fie eine prachtige Dablzeit. Als fie an ber Tafel faß, brachte ihr ein Landmann einen Rorb voll iconer Feigen in bas Zimmer; ihn hatten bie Bachen, nichts Arges abnend, eintreten laffen, ohne zu untersuchen, was etwa unter ben Keigen verborgen fein tonne. Rleopatra fertigte hierauf ein Schreiben an Octavianus ab, entließ alle Unwefenben und behielt nur die beiden genannten Kammerfrauen bei fich. Die Thire wurde bann fest verschloffen. Octavian empfing inzwischen ben Brief, in dem Rleopatra ihn bat, ihr nach erfolgtem Tobe einen Blat neben Antonius zu gonnen. Uebles ahnend, fandte er fogleich Bertraute nach ihrem Gemach. Als biefe rie Thure gewaltfam geöffnet hatten, faben fle bie Ronigin in ihrem Schmud entfeelt auf ihrem Rubebette liegen. Gine Rammerfrau lag tobt zu ihren Füßen, bie andere feste ihrer Berrin eben bas

königliche Diadem auf ihr Haupt und fank darauf sterbend nieder. Kleopatra habe sich, ward gesagt, mit einer vergisteten Haarnadel getödtet, anderen Nachrichten zu Folge hat sie sich eine giftige Aspis, bie unter ben Feigen verborgen gewesen war, an bie Bruft gesett. Octavianus ließ fle mit toniglichen Shren bestatten.

### Erziehung im romischen Mannesalter.\*

Die in dieser Zeit herrschende Erziehungstheorie ging, dem Charafter bes Romers gemäß, aus einem praktischen Beburfnif hervor, und fie trat beshalb besonders und zuerft in einer Beit auf, mo ein neues Culturelement bas bestebende überfluthen und vernichten wollte - in ber Periode, wo in bem allgemein moralischen Ruin eine entsetliche Berwahrlofung und Berwilderung Ginzelner erzeugt warb, wo also bie Roth zum Nachbenken über bas Wefen fo wie über bie Berbefferungen in ber Erziehung nachzubenken zwang, um wo möglich burch eine naturgemäße Erziehung bem ein= brechenden Berberben Ginhalt zu gebieten. Cato, ber bie griechische Cultur nach Rom einbrechen, und Cicero, ber bie moralische Welt in ihren Grundvesten wanten fah, find die vorzüglichsten Erziehungstheoretiker im römischen Mannesalter.

Wie Cato (Marcus Portius Cato Censorinus) sich selbst ausgezeichnet burch Redlichfeit, Ernft und Energie bes Charatters, so auch seine Erziehung. Mit Entschiedenheit trat er ber eindringenden griechischen Bildung und der in ihrem Befolge fich findenden Berfeinerung und Berweichlichung entgegen, weil er mit seinem Haren Auge auf biefem Wege am Ziele den Untergang Roms fab. "Glaube mir," fcreibt er an feinen Sohn, "glaube mir, als ob es ein Wahrsager gesagt batte, daß die Griechen ein nichtswürdiges und unverbefferliches Beichlecht finb. Benn biefes Bolt unter uns feine Literatur verbreitet, so wird es Alles verberben; noch mehr aber, wenn es feine Aerzte hierher fendet, denn sie haben sich unter einander verschworen, die Barbaren

und auch bie Romer zu tobten." - Mle jeboch Cato bie Befanntichaft bes Ennius machte und fich bem Bothagoraer Reardos anichlok, ja biefen nach Rom jog, lernte er felbst noch Griechisch und beschäftigte sich mit griechischer Literatur. Doch riß er sich nie von ber Uebergeugung los, bag mit ber alten Romertugend auch Rom fallen muffe. Gin homo elegans war ihm beshalb ein tabelnswerther Mensch. Sich auf bem Markte ehrbar ju fleiben, fei in alten Beiten Sitte gewesen, fagt er; zu Bause aber nur fo viel ale hinreichend mar. Der Dichttunft fei bamals teine Ehre wiberfahren, und wer fich mit ihr beschäftigt und zu Belagen hingeneigt habe, fei ein Müssigganger gescholten worden. "Das menfchliche Leben fei wie Gifen; wenn man es bearbeitet, wird es nach und nach aufgerieben; wenn man es nicht bearbeitet, wird es burch Roft verzehrt. Ebenso sehen wir, bag bie Menschen burch Uebung angegriffen werben, bag aber, wo man Nichts treibt, Trägheit und Starrheit mehr als Uebung schabet."

Doch Cato war bereits ein Prediger in der Wüste. Der griechische Geist fturmte berein, und ihm tonnte um fo weniger Einhalt gethan werben, als bie Jugend, die Bertreterin bes Reuen und die Erbin ber Zukunft, mit Gifer und Feuer ihn erfaßte. Aber Cato fleht auf ber Scheibegrenze bes alten und bes neuen Rom als ein Römer von echtem Schrot und Rorn, eine fraftige, gebrungene Berfonlichkeit, eine barte, berbe, herbe, ins Robe gehauene Physiognomie — ber Bertreter "ber alten Gerechtig= feit gegen die neue Ungerechtigkeit" ber erfte römische Babagog, in bem, wie

<sup>\*</sup> Rach Carl Schmibt und Bichard Lange, Geschichte ber Babagogik.

im alten Römercharafter, Theorie und Brazis ungeschieden, sich einander durchdringend und bedingend liegen, — der Mann, der reden kann, — mit Worten aber, die Hände und Filhe haben.

Cato ftarb und mit ihm ber alte Römergeift. Griechischer und römischer Geift feierten ihre Bermählung und gebaren eine neue Sitte, — bie, wenn auch nicht bieselbe, boch ähnlich ber bes Griechenthums im Zeitalter bes peloponnesischen

Krieges.

Terentius im 2. Jahrhundert v. Chr. führt in feinen Luftspielen bie urfprunglich athenischen Sitten von Rom auf: "ber griechisch gebilbete Romer fpricht aus bem Leben bes fich griechisch bilben= ben Bolfes." Die Tochter werben nach feiner Darftellung - im Bunaceum erzogen, wohin ber Bater wenig ober gar nicht tommt; fie geben in bie Schule und baben ihre Babagogen bei fich; fie lernen besonders Musik; auch die Mütter unterrichten fie, und fie forgen burch Ginfchnurung, Entziehung ber Speife ac. für deren Schlankheit, fo bag fie Binfen gleich werben. Die Babagogen und Erzieher ber Anaben find Sclaven, welche zum Schutz bienen, aber auch nachmals bei den erwachsenen Jünglingen bleiben und beren Bediente werben. Die brei Hauptstude bes Unterrichts für einen freien Jungling find Grammatit, Mufit und Gomnaftit. Jeder Jüngling hat irgend eine lebhafte Neigung für Etwas. Richts aber foll ihn zu fehr feffeln, und vorzüglich lobenswerth ift Der, welcher fich felbst beherrscht.

Wie Terentius Afer, so verlangt auch M. Terentius Barro — geb. 116 v. Chr. (der 500 Schriften geschrieben haben soll, von denen aber nur ein Buch und dies auch nur in Fragmenten vorhanden ist) eine milde Disciplin, da Härte dem Unterricht hinderlich sei, indefe er nur gedeihe und Früchte trage, wenn Freudigkeit zum Lernen ansporne. Er theilt das Leben in Abschnitte von 15 zu 15 Jahren. Der ersten Erzichung legte er den höchsten Einstuß ist die künftige Lebensrichtung Weisenstiels von dem Ansange Berseibkul bediebet

auf das Gemilth einen nachtheiligen Einfluß haben könnten; auch forberte er für ben Anaben eine einfache und mäßige Koft, bei der alles Scharfe und Reizende zu vermeiben sei. Endlich warnte er vor schlechtem Umgange: wie der Schäfer weniger geeignete Schafe zu entsernen pslegt, so bestedt oft ein unreiner und muthwilliger Anabe die Heerde seiner Genossen.

Böher als biefe Erziehungstheoretifer steht Marcus Tullius Cicero, der Gipfel ber Republit, ber Schöpfer ber mobernen Klassischen Brosa. Er ist — wenn auch nicht in ber That und burch feine Berfonlichfeit, fo boch mit feinen Gebanten und burch seine Worte - ber mabre und beste Schüler ber mahrsten und be= ften Griechen, bes Socrates befonders. und bes Blaton. In ihm vereint fich griechisch-harmonische Bilbung mit romifchpractischem Befen, Meifterschaft im Gebiete bes Biffens und eifriges Birten im öffentlichen Leben, romisches Borur= theil und weltburgerlicher Ginn, Ueberzeugung von der nie übertroffenen Sobeit bes römischen Boltes und Anerkennung bes griechischen Beiftes, fo bag er erklärte, er habe Alles, was er an mensch= licher Bilbung befite, bem Blaton und Demosthenes zu verdanken; und aus biefen Begenfagen, welchen bas tiefere, fpeculative Princip und bamit bie einheitliche Grundlage fehlte, erklärt fich bas Schwankende in feinem Character, wie bie Universalität seines Beiftes, und anbrerfeite fein Eclecticismus in ber Bhilo= fophie, ber zwar bie Beisheit als bie Wiffenschaft von der Natur und von ben Berhältniffen Gottes und ber Menschen, fo wie von ben Grunden, woraus beibe erkannt werben, befinirt, ber aber nie ben Romer verleugnen fann innbi nitr rarum bas aus ben griechischen Spftemen aufnimmt, mas practifden Rupetr gu ge-Totals and Miles mähren verfpricht. I

wenn Freudigkeit zum Lernen ansporne. Er theilt das Leben in Absanitte von 15 zu 15 Jahren. Der ersten Erziehung legte er den höchsten Sinfust utf freieller Berudstigung bei Nebners vergetragen. Er fast bei Medner die Kunftige Lebensrichtung bei Antest Antest vergetragen. Er fast bei Mensteller Bortgang der Bildust bedigt sines Kintes Beien. Fortgang der Bildust bedigt sin. Rie Beien. Ter fast bei Menschlagt ist. Daher warnte er vor allen Spielen, Ple

fächlich baburch, daß Begierde und Thätigfeit bei biefen nur von ben jebesmaligen Ginbruden ihrer Ginne abhangig und auf ben gegenwärtigen Ort und Augenblid eingeschränkt ift, mit weniger Erinnerung bes Bergangenen und Gorge für die Butunft: ber Mensch bingegen, weil er mit Bernunft begabt ift, bie ibn fähig macht, die Urfachen und Folgen ber Dinge ju ertennen, ihre Bertettung und gleichfam ihre Abstammung zu überfeben, abulide Gegenftange zu vergleichen und auf biefe Beife bas Bufunftige an ! bas Gegenwärtige zu fnfipfen, - fich einen Blan zu feinem Leben zu entwerfen und ichon im Boraus basjenige ju veranstalten, mas ihm zur Führung beffelben nothwendig ift." andere Gigenthumlichfeit unferer . Natur ist, daß eben diese Bernunft die Menschen mit Andern vermittelft ber Sprachfähig= teit ju gegenseitiger Mittheilung ihrer Bebanten, und burch gleiche Bedurfniffe au thatigen Silfeleiftungen verbindet : bak sie ihnen eine noch größere und länger rauernde Reigung gegen bie von ihnen erzeugten Wefen einflößt, als bie Thiere fie haben; daß fie geneigt macht, nicht nur bas Dasein und tie Forttauer aller ge= fellschaftlichen Berbindungen unter ben Menfchen zu wünschen, sonbern anch felbft baran Theil zu nehmen." - "Gin brittes Unterscheidungsmertmal ber mensch= lichen Gattung ift die Bigbegierbe, ber Trieb, Bahrheit zu lernen, dazu bie Fahigkeit, fle ju erforschen; mit biefer Reigung zur Wahrheit und Wiffenschaft ift die Chrbegierbe, der Trieb nach Borgug und Berrichaft verbunten, nach welchem jeder von der Natur nicht gang verwahrlofte Menfch Niemandem gern gehorcht, wenn nicht Dem, ber ihn entweber etwas Unbefanntes lehrt und zu einer nie geübten Sache ihm Regeln porschreibt, ober ber zu feinem eigenen Beften mit Recht und nach Gefeten befiehlt. Diefer Trieb bangt mit ber Größe ber Seele zusammen und giebt ihr eine Starte, fich über bie Bufalle bes menschlichen Lebens zu erheben. " - "Der lette große Bug in unferer Natur und bie lette große Wirtung ber Bernunft ift : bag unter allen Geschöpfen ber Menich allein empfindet, mas Ordnung ift, bag

er allein einen Beariff von Anftand und Schidlichfeit bat, allein eine gewiffe Regel für feine Reben und Sandlungen tennt. Gelbst in ben fichtbaren Gestalten ber Dinge wird fein anberes Beicobif von Schönheit, Anmuth ober Uebereinstimmung ber Theile gerührt." — Das Bochfte im Menschen aber ift bie Bernunft. "Im Menschen mobnt eine Rraft, bie ihn zum Guten aufruft und vom Bosen abschreckt: Diese Rraft ift nicht nur alter, ale alle menfchliche Befellschaft, sondern so alt, als die himmel und Erbe beidigenbe und regierenbe Gottheit. Denn die Bornunft ift eine wesentliche Eigenschaft- bes göttlichen Defens, und biefe gottliche Bernunft bestimmt in uns nothwendig, was Recht und Un-Diefes Befet ber Bernunft recht ist. wird nicht erft bann Gefet, mann es geschrieben steht, sondern ist es icon von feiner Entstehung an; entstanten aber ift es mit ber göttlichen Bernunft felbft." -"Glaube also an bas Göttliche in bir. wenn antere bas gottlich ift, mas lebt, empfindet, Befindungetraft und bie Gabe ber Borficht besitt, mas biefen Rörper so leuft, regiert und bewacht, wie ber höchste Gott ber Welt. Erhebe bich barum und halte bafur, bag nicht bu fterblich feift, fondern biefer Leib; benn nicht bu bift es, ben biefe Beftalt anzeigt, fonbern ber Beift eines Jeben ift fein eigentliches Gelbft, und nicht bie Figur, welche mit bem Finger gezeigt werben tann." - "Auch nicht burch blinden Bufall ober auf ein Ungefähr find wir geschaffen, sondern gewiß forgt ein boberes Wefen fur bas Menfchengeschlecht. Und biefes Befen tounte Etmas ichaffen ober erhalten, mas bagu bestimmt mare, nachbem es alle Mühfeligfeiten erschöpft hatte, bann erft noch in ein nie endendes Uebel bes Tobes ju fturgen? Rein, vielmehr burfen wir uns überzeugt halten, baß es einen bereiteten Hafen, einen gewissen Zufluchtsort für uus giebt. Und werben wir auch burch widrige Winde eine Zeit lang von ihm zurudgeworfen, fo tommen wir boch nothwendig, nur etwas fpater, wieber babin. Rann aber, was für Alle unvermeitlich ift, ein Unglud für einen Ginzelnen

Die Erriebung ift bie Bollenbung ber von ber Natur verliebenen Anlagen und um fo nothwendiger, als ber Menfch auf ber Stufenleiter ber uns befannten Ratur bie erfte Sproffe behauptet unb bie hoben Borgfige bes Geiftes und in bemselben die Bernunft, auf welche sich die Tugend als bie Bollenbung ber Bernunft flitt, eine forgfältige Entwidelung for-Beld' größeres Geschent tann bern. man baber bem Staate machen, als wenn man für bie Belehrung und Unterweisung ber Jugend Sorge trägt? Je größer bie Bericbiedenheit ber einzelnen Denichen und ber Bechfel ber Deinung ift, um fo nothwendiger bleibt es, baf bie Reime bes Guten frühzeitig geweckt, geftutt und gepflegt, bie Reime bes Bofen aber unterbrudt und ausgerottet, insbesondere der Bergnügungssucht vorgebeugt und ein ernfter Ginn gewedt werbe.

Bur Entwicklung bes sittlichen Lebens ift bie Religion von bochfter Bebeutung. Die Feststellung berfelben vermag am meiften ben Staat jufammen ju halten, und die Burger muffen fogleich von Unfang an die Ueberzeugung begen, daß bie Götter die Berren und Lenker aller Dinge find und jebes Menichen Bandlung, Gebanken und Gefühl durchschauen. Sind solche Grundsätze bem Berftand eingeprägt, so wird ber Mensch burch Anschanung ber göttlichen Weisheit in ber Beltordnung vor thörichter Anmakung bewahrt und burch die Schen vor göttlichen Strafen vor Frevel und Uebermuth geschützt werben.

Die Erziehung foll mit ber erften Rindheit beginnen. Als Rind liegt ber Menfc ba, als mare er ohne Beift. Allein bald erwachen die Sinne. Das Rind richtet fich empor, macht von feinen Banben Bebranch, beginnt Die gu ertennen, bie es umgeben und pflegen, folieft fich fpater an Alteregenoffen an, ergott fich vielfach und nicht ohne Unftrengung fo febr an Spielen, bag es teine Strafe bavon abidreden tann, beweift fich gegen andere Rinder gefällig, beginnt bie ersten Bersuche bes Nachbentens, lernt fich immer mehr von anbern Wefen unterscheiben, erreicht bas Befühl bes Selbstbewuftseins und wird um fo ftarter vom Thatigteitstriebe an-

gestachelt, je ebler bie Abstammung und je angemeffener bie Erziehung ift, bergeftalt, bag felbft die finnliche Benugsucht bei bem StreBamen gurudgebrangt wirb. · Bei dieser Erziehung follen dem Rinde nur folche Spiele geftattet werben, die mit einer guten Aufführung besteben tonnen. Besonders wichtig ift auch Die Umgebung des Kindes, da ihm eine nicht. genug zu beachtenbe Lebendigkeit, und Empfänglichkeit innewohnt, und es beinnach uachahmt und annimmt, mas es fieht und wovon es umgeben ift.

Bei ber weitern Entwicklung ift auf bie Cultur bes Gebachtniffes befonbere Aufmerksamteit zu verwenden. Es find in biefer Absicht Stellen aus ben griedischen und römischen Schriftstellern auswendig ju lernen. Denn wenn auch bie Reife bes Alters noch fehlt, fo ift es boch nicht ohne Rugen, wenn vor ben Ohren die Ausspruche weiser Manner ertonen, und wenn bie Rinber einzelne poetifche Stellen, natürlich folche, beren Inhalt für fie paft, auswendig lernen und im Munbe führen.

Hat ber Anabe sich zum Jüngling empor entwidelt, fo muß er feinen Beruf mablen, der Dem entsprechen soll, was ihm eigenthumlich und nicht an fich fehlerhaft ift. Denn bie vornehmste Bflicht ift, Nichts zu thun, was der allgemeinen Natur des Menschen widerspricht; die zweite, unserer besondern Ratur zu folgen. Dies Lettere geht fo weit, baf, wenn wir an Anbern etwas an sich Bolltommeueres und Edleres bemerten, wir boch unser Betragen nicht gleich banach umbilden, sondern bies immer nach bem Mafftabe unferer Ratur abmeffen mujfen. Das allein fteht einem Jeben am besten, was ihm am eigenthümlichsten ift. Es ift alfo eine allgemeine Pflicht, bie natürlichen Anlagen feines Beiftes au untersuchen und sich au einem ge-. nauen Richter feiner Stärke und Schwäche, seiner guten und schlechten Sitte zu machen. Wir wurden fonft in ber wichtiaften Sache weniger Klugbeit beweisen, als die Schauspieler bei einer fehr unbebeutenden. Diese ermählen sich nicht die Rollen, welche an und für sich die schönsten, sonbern welche ihnen die angemes= sensten sind. Also, wozu wir von Natur bas meifte Geschid haben, baraus muffen wir unfere Sauptbeschäftigung Db wir Könige, Fürsten, Bemachen. fehlsbaber, ob wir von bober Geburt. reich, machtig feien, ober ansebnliche Chrenftellen bekleiben follen: bas hängt vom Rufall ab und wird bestimmt burch bie Umftanbe, unter benen wir geboren werben, und burch bie Beranberungen, welche fich mabrend unferes Lebens ereignen. Bas wir aber selbst in der Belt vorftellen, welchem Geschäfte wir porfteben, nach welchen Regeln wir unfere Lebensart einrichten wollen: bas bangt von unferem Entidluffe ab. Desbalb wenden fich einige zur Philosophie, Andere gur Rechtstunde, noch Undere gur Beredfamfeit, und auch in Rudficht auf bie Tugenden felber wollen fich die Einen lieber in bieser, die Andern in jener aus. zeichnen, wobei jedoch ftets bas Ehrenvolle und Boblanftanbige im Auge behalten und ber Grundfat festgehalten werben muß, baf alles Anftanbige fittlich und alles Sittliche anständig ift. Also muß Jeber seinem Character so viel als möglich getreu bleiben, - nicht ben Kehlern, sondern den Gigenthumlichkeiten beffelben. Nichts gegen ben Willen ber Minerva, bas beißt gegen seine Ratur und ihr zum Trot Unternommenes fleht mobil.

Im Allgemeinen muffen fich bie Junglinge vor Unmäßigkeit buten, ber Gittfamteit eingebent fein, altere Leute achten und fich bie Beften und Gerechteften von ihnen auswählen, um sich ihrem Rath und ihrer Leitung anzuvertrauen. Hauptsächlich aber muß biefes Alter fern von finnlichen Genuffen gehalten merben; es muß vielmehr Geift und Rorper zur Ertragung von Anstrengungen und gur Gebuld üben, um fowohl im Rriege ale im burgerlichen Dienfte mit reger Thatigfeit wirten ju tonnen. Insbesondere ift die Rabrung des Chrtriebes und ber Ruhmbegierbe als Hauptmittel ber Erziehung bei Denen zu betrachten, welche bereinft an ber Spite eines Staates zu fteben bestimmt finb.

Beim Redner wird neben Naturanlage und Talent möglichst grundlicher Unterricht gefordert. Bei der Auffassung ber übrigen Kunfte ift es hinlänglich,

nur einem Menschen abnlich zu fein, um Das, mas gelehrt wirb, mit bem Beifte aufzufaffen und im Gebachtnig behalten zu können. Da fragt man nicht nach Beweglichkeit ber Zunge, nicht nach Geläufigfeit bes Ausbruds, nicht nach Dem, was wir uns nicht geben tonnen, nach Geftalt, Diene, Boblflang. Bom Rebner aber muß man bie Schärfe ber Dialettiter, Die Bebanten ber Bbilofopben, so zu sagen die Ausbrucksweise der Dichter, bas Gebächtnift ber Juriften, bie Stimme tragischer Schanspieler, Die Be*fticulation* faft ber größten Acteure Daber giebt es auch in ber verlangen. gangen Welt fast nichts Geltneres, als einen volltommnen Rebner. Die funftlerische Unterweisung tann bier nur bas im Innern Liegende hervorrufen. Das schönste Berfahren zur Bildung des Redners läkt fich bei ben Ifinglingen anwenben, welche bie Ratur mit reichen Anlagen ausgestattet hat, sei es auch, bak biefe oft übersprubeln. Ja, es ift angenehm, foldes Befühl geiftiger Fruchtbarteit zu finden. "Wie nämlich bei den Beinftoden vielmehr bie, welche fich zu weit ausgebreitet haben, kurz gehalten, als beim Mangel ber innern Rraft neue Reben burch Anbau bervorgebracht werben, so sehe ich es auch lieber, bei einem Ilinglinge etwas beschneiben zu tonnen. Einen folden Jüngling, wenn er zugleich ein ebler Menfc ift, ermuntere ich bringend zu eifriger Betreibung ber Studien, während ich Den, ber es bei allem Fleife nur zur Mittelmäßigfeit bringen zu tonnen scheint, mehr seinen Reigungen überlaffe und erft bann erinnere, fich jufam= menzunehmen ober ein anderes Studium zu erwählen, wenn er feine gangliche Abneigung zu erkennen giebt und sich babei ungehörig benimmt. " - Bu feiner Ausbildung bat ber fünftige Rebner Rebenbungen aus bem Stegreife anguftellen. Wichtig auch ift ein fleißiges Rieberschreiben ber Gebanten, indem fich bie Befichtspunkte baburch erft in voller Rlarheit bem Beifte barftellen und man gerabe burch Schreiben die Bollenbung ber Wortstellung und ben oratorischen Numerus erreicht, welcher von einem guten Rebner geforbert wirb. Allem muß Der, ber einst als Rebner

auftreten will, im Anabenalter eine eble und freie Erziehung genoffen baben, lebenbigen Gifer besiten, burch naturliche Unlagen unterftutt werben, geiftig fein und vielseitig in Erbrterung allgemeiner Streitfragen gelibt. Auch muk er sich bie geschmadvollsten Schriftsteller unb Rebner jum Berftanbnig und gur Rachahmung auswählen. Go wird er in ber That nachber nicht erft feinen Lebrer fragen muffen, wie er bie Worte orbnen und recht hervorheben foll; er wird vielmehr ohne Führer, nur durch eigene Anlage, wenn biefe gewedt ift, mit bem rechten Gebanten bas rechte Bort treffen und bas Bange geborig orbnen.

Ŕ

Außer ber fünftlichen Unterweisung und ber naturlichen Anlage muß fich ber Rebner einen Schatz nutlicher Renntniffe auf allen Wiffensaebieten erwerben, er muß in ber Rechtswiffenschaft, in ber Beschichte und Philosophie beimisch sein. Durch Anschauung großer Mufter muß er ben Beift erheben und bilben, bas Berg verebeln, ben Willen fraftig anfpornen und auf eble 3mede lenten. Benaue Renntnig ber romischen Geschichte ift ihm besonders nothwendig, damit das Staatsgebaube nicht wie ber platonische Socrates auf subjective Boraussenungen bafirt, sondern auf fester Grundlage aufgeführt wird. Die Philosophie ift für ibn bas wichtigste Studium: fie ift eine Schule ber Tugend. "Bei ben Göttern! Was ift wunschenswerther als Beisheit? Bas vorzüglicher? Bas für bie Menschen würdiger? Sucht man geistige Unterhaltung und Erholung von Gorgen: balt eine andere ben Bergleich mit ben Stubien ber Philosophie aus, die immer Etwas, was auf gludfeliges Leben Bezug bat, in Untersuchung zieht? Dber nimmt man auf Gleichmäßigkeit im Leben und Tugend überhaupt. Rüdsicht, so ift entweder bies die Runft, burch welche wir Beibes erlangen, ober es giebt feine bafur. Wenn es aber nur irgend eine Schule ber Tugend giebt, wo foll man fie fuchen, als in biefer Gattung bes Wiffens?"

Das Studium ber griechischen Sprache

enblich ist — nach Cicero — für ben Rebner von großer Bebeutung. Darum trug er seinem Sohne die Lehren der Berebsamteit griechisch vor und rieth ihm dringend, die griechische mit der lateinischen Sprache nicht blos in der Philosophie, sondern auch in der Redekunst zu verbinden, wie er selbst immer zu seinem Ruten gethan habe.

Den Werth ber Naturwiffenschaften tennt ber im Staatsleben anfgebenbe Römer nicht, und auch Cicero findet die Erkenntnig aus Betrachtung ber Natur mangelhaft und unvolltommen, wenn fie nicht in Sanbeln übergeht. "Denn wer ist so leibenschaftlich bei Behandlung und Betrachtung ber Natur, ber nicht, wenn ihm während ber Behandlung und Betrachtung felbst ber wiffenswerthesten Gegenstände plötlich bie Rachricht zutäme, fein Baterland, fein Bater ober fein Freund schwebe in Gefahr, alle jene Unterfuchungen von sich wenden würde, sei es auch, daß er bie Sterne zu gablen ober bie Groke bes Weltalls auszumef= sen vermeinte?"

Mit Phthagoras, Platon und Aristoteles sett Sicero das Studium der Politik über das Inglingszeitalter hinaus an das Ende aller übrigen Studien. Hier stehen dem Jünglinge viele Gesahren bevor, und nur der wahrhaft Weise vermag die drohenden Alippen zu umschiffen. "Durch Berblendung verführt, haben Menschen, sogar indem sie nach Etwas strebten, was vortrefflich war, aber nicht wußten, wo dies zu sinden und wie es beschaffen wäre, eines Theils ihre Staaten zu Grunde gerichtet, anderen Theils ihren eigenen Untergang herbeigeführt."

So bie Erziehungsansichten bes vielsseitigften Römers. Er giebt tein pabagogisches Spstem; nur zerstreute Bemerkungen, bie jedoch von der Einsicht eines practischen Geistes in das Besen der Erziehung und des Unterrichts zeugen, und vor Allem zeigen, was der größte wissenschaftliche Geist jener Zeit zur Deilung und Stärfung derselben für nöthig hielt.

Digitized by Google

#### Die Stadt Rom.\*

"Sage mir, Bfluger, mer baute bie Strafen bis ferne mm Reere Runftreich? Ber bie Ranale burd Gelien, Die fcwellenben Baffer Rieberguführen ? D rebe! Richt menfchliche Banbe vermochten Solderlei Bunber gu ichaffen. Unfterbliche thaten es, wohnenb Dort in ber ragenben Stadt auf ben bugeln, in Burgen und Tempeln." "Roma flehft bu vor bir und bie Burg mit ben Gotterftatuen. Römifche Rraft bat Alles vollenbet. Run ftemme nicht langer."

Vor ber taiferlichen Zeit ift Rom eine foone Stadt im mobernen Ginne nicht Rach bem gallischen Brante aemefen. war der Neubau planlos betrieben wor= Die Quartiere waren unregelmägig, die Gaffen eng und gewunden, die hoben Banfer ftanben vielfach in gebrängten Maffen, und bis zum Kriege mit Borrbus erbobten Schindelbacher bie Dufterheit bes Anblide. Im Wesentli= den ift biefer auch in ben folgenben Jahrhunderten unverändert geblieben. Am Bofe Philipps von Macedonien fvottete bie römerfeindliche Bartei über bas unfcone Aussehn ber Sauptstadt Italiens.

In der letten Zeit der Republik konnte Rom mit seinen nicht besonders guten Straffen, die fich an ben Hugeln hinauf und ju ben Thalern berab jogen, mit feinen boben Saufern und fehr fcmalen Seitenwegen sich burchaus nicht mit Capua meffen, bas in der Ebene weit ausgebreitet lag. Es machte nicht ben Einbrud einer planmäßig angelegten, sonbern einer zufällig entstandenen Stadt. Beflagt wurde sogar noch später, dag bie Baufer so boch und bie Straffen so eng seien, daß es weder einen Schutz gegen Feuersgefahr, noch eine Möglichkeit gebe, bei einem Einsturz nach irgend einer Seite bin zu entkommen. Darin lag auch ber Grund, daß später ber Brand unter Rero eine so bedeutende Ausdehnung gewann.

Im Ganzen bürfte in Rom die verhältnigmäßige Schmalheit der Straffen bazu beigetragen haben, bie Häuser höher noch erscheinen zu laffen, als fie es ma-Sehr lange, breite und zugleich gerade Straßen machte fast überall bie stete Abwechselung von Thal und Bugel unmöglich, besonders ba die Thaler grogentheils burch bie Foren und andere öffentliche Anlagen eingenommen waren: Ausnahmen mag es nur wenige gegeben haben. Grokartige Brospecte, wie fie Alexandria und Antiochia mit ihren beinabe meilenlangen, rechtwinklig burchschnittenen Brachtstraffen boten, bat Rom nie gehabt.

Uebrigens wurde die architectonische Wirkung seiner Straffen nach mobernen Begriffen burch manche Gigentbumlichteiten ber antifen Bauart beeinträchtigt: als häufige Abweichungen ber Bauferfronten von der geraden Linie, unregel= mäßige und vereinzelte Fenster in ben oberen Stodwerten, ungleiche Bobe ber verschiedenen Theile berfelben Baufer, gang besonders aber durch die vielen Anund Borbauten, bie gerade bie lebhafte= ften Strafen am meiften verengten. Die Erdgeschosse hatten keine nach der Straße mundenden Raume, und hier war bie Straßenmauer ber Häuser baher immer immer obne Kenfter.

Wo fich Artaben an ben Fronten entlang zogen, tonnte fich ber Bertehr in ihnen anstedeln; doch diese hatten sicherlich nur bie größeren Stragen. übrigen waren bie Tabernen, Buben, Laben, Bertftatten und Schenfftuben in bie Straffen bineingebaut. Bei bem Bebrange und Gewühl in ben romischen Straffen machte fich ber Uebelstand ihrer Berengung burch biefe Borbauten 211weilen fo fühlbar, bag eine Abhülfe no-

thig warb.

Ganz Rom, sagt Martial, war eine große Taberne geworben, alle Strafen von Rramern und Banblern, Fleischern,

<sup>\*</sup> Rach Lubwig Brieblanber, Darftellungen aus ber Sittengefchichte Roms.

Schenkwirthen und Barbieren in Beschlag genommen, man sah keine Hausschwellen mehr. Hier hingen am Pfeiler ber Schenke angelettete Weinslaschen, bort schwang mitten im bichtesten Gebränge ber Barbier sein Scheermesser, bampsenbe, rußgeschwärzte Garkichen nahmen bie ganze Breite einer Straße ein, und Prätoren waren gezwungen, burch ben Koth bes Straßenbammes zu wanbeln. In ber Kaiserzeit wurden bie Tabernen eingesschränkt.

Unerschöpsliche Schauspiele bereitete (jest und fpater) ber Belthanbel ber Ranfhallen, Laben und Magazine Roms mit ben foftlichften und feltenften Erzeugniffen ber fernsten Lanber, ben prachtigften und mühseligften Berten ber Bewerbthätigfeit und bes Runftfleißes aller Bölter füllte. In Rom tonnte man bie Buter ber gangen Welt in ber Rabe prufen: fpanische Wolle und dinefische Seibe, fünftliche bunte Glafer und feine Leinwand aus Alexandrien, Wein und Auftern ber griechischen Infeln, ben Rafe ber Alven und bie Seefische bes ichmarzen Meeres. In Magazinen und Laben lagerten beilsame Kräuter aus Sicilien und Afrita, arabische Specereien und Boblgeruche, Die Berle vom Grunde Des rothen Meeres und ber Diamant aus indischen Gruben, riefige Balten bunten Marmors, in ben Gebirgen Rleinasiens gebrochen, und icon gemaferte Scheiben toftbaren Holzes, am Atlas gewachsen. Zu euch, heißt es in einer griechischen Lobschrift, tommt aus allen Ländern und aus allen Meeren, mas bie Jahreszeiten hervorbringen, und mas alle Zonen tragen, mas Kluffe und Geen und mas bie Arbeit ber Bellenen und Barbaren erzeugt. Wenn also Jemand Willens ift, alles bas zu schauen, fo muß er entweber bie gange Welt burchreifen ober fich . in biefer Stadt aufhalten. Denn mas bei allen Bölkern erzeugt und bereitet - wirb, bas ift bier zu allen Zeiten im Ueberfluß vorhanden. Go viel Laftschiffe kommen hierher aus allen Ländern im gangen Sommer und Berbft, bag bie Stadt einer allgemeinen Wertstatt ber ganzen Erbe gleicht. So viel Labungen aus Indien und dem gludlichen Arabien tann man hier feben, bag man glauben follte, in Butunft feien bort bie Baume für immer entblöfit, und jene Bolterschaften mußten bierber tommen, um von ibren eigenen Erzeugnissen zu verlangen, mas fle etwa bedürfen. Babylonifche Gemander und Kleinobien aus dem innern von Barbaren bewohnten Aften tommen bier in viel größerer Menge und leichter ber, als wenn fie von einer Infel bes Archi= pels nach Athen zu schaffen maren. Rurg-Alles tommt hier zusammen, was Hanbel und Schifffahrt bringen, mas ber Aderbau gewinnt, ber Bergbau zu Tage förbert, mas alle Runfte, fo viel es beren giebt, schaffen, Alles, mas auf ber Erbe geboren wird und machft.

Auf ben Straßen war unaufhörlich Lärm und Getümmel. Horaz klagte über bas Tag und Nacht währende Geräusch, über bas Gewühl und Gedränge in den Straßen, aus beren "Fluthen und Stürnten" er gern in die Stille und Einsamteit der Sabiner Berge slüchte.

Schon vor Tage riefen die Bäcker ihre Baaren aus, bann begannen bie Rinberschulen im Chor zu buchftabiren, und bie Bammer und Gagen ber Berts ftatten fetten fich in Bewegung. ichleppten knarrente Wagen ungeheure Steinblode, Baumstämme, beren Last ben Boben erschütterte, schwer belabene Laftthiere und Träger rannten bie Fuß= ganger an, von allen Seiten wurde man gebrängt, gestoßen, auf bie Fuge getreten, und Diebe hatten es in diesem Gewühl leicht, Beute ju machen. Bettler, na= mentlich angebliche ober wirkliche Schiffbrlichige, beischten in fingendem Tone Almofen, Rleinhandler und Bertaufer aller Art, Berumtrager von Erbfenbrei und rauchenben Würften priefen freischend ihre Waare an; hier erscholl bas Geheul einer umbergiehenden Broceffion von Brieftern, bort bas Gefchrei ber Anbachtigen aus einem Ifistempel.

Auch bei Racht hörte ber Lärm nicht auf. In ben weitläusigen Balästen, wo bie Schlafzimmer weit von ber Straße entfernt lagen, schlief man ruhig, in ben Miethswohnungen besto schlechter. Das Geraffel ber Reisewagen, die ben größten Theil des Tages in der Stadt nicht sahren durften, störte den festesten Schlaf, wenn sie in schaffet Bendung die Eden

ber schmalen Straßen umfuhren. Dazu tam bas Toben schaarenweis umberziehenber Raufbolde und Rachtschwärmer ober-Ständchen von Liebenden.

Waren alle Häuser verriegelt, alle Tabernen geschlossen und still, dann waren die leeren, gonz unbeleuchteten Straßen für den einsamen Wanderer ebenso unbeimlich als gefährlich. Die persönliche Sicherheit war zu allen Zeiten in Rom nicht groß, Diebstähle und Einbrüche gewöhnlich, auch räuberische Anfälle waren nicht selten. Mancher hatte den Dolch eines gedungenen Banditen zu sürchten, die sich massenweise nach Kom zogen, wenn ihre Schlupswinkel in den pontinischen Sümpfen und dem Fichtenwalde süblich vom Bolturnus von Soldaten heimgesucht wurden.

Andere Gefahren brobten bem Armen; ber fich mit feinem Lichtstumpfe nach Dauje leuchtete, wenn er mit einem jungen herrn von Stanbe zusammentraf, der mit großem Gefolge unter Bortragung zahlreicher Faceln unb Laternen von einem späten Belage heimtehrte. Nächtlicher Strafenunfug gehörte zu ben ftebenden Bergnugungen ber vornehmen Jugend. Die Unglüdlichen, die in ihren Weg geriethen, murben angehalten, auf ausgebreiteten Mänteln geprellt ober fonft gemighandelt. Bon ben Dachern fturgten Biegel, aus ben Fenstern ber oberen Stodwerte murben Beden ausgegoffen ober ichabhafte Befafe berabgeworfen, bie frachend auf bem Bflafter gerbrachen.

Andre Gefahren brobten ben Bewohnern ber Miethshäuser. Diese maren meist von Speculanten auf's Gewissenloseste gebaut. Die Speculation war lodend, aber gefährlich; sie warf im gunftigen Falle einen febr boben Gewinn ab, aber bei ben in Rom so häufigen Branden tonnte febr leicht bas Capital verloren geben. Die Unternehmer fuchten bemnach fo wohlfeil zu bauen, baß fie selbst in biesem Falle icon aus bem Miethsertrage weniger Jahre einen Ueber= fcuft erzielen ober wenigstens bas Rapital beden konnten. Die oberen Stodwerke waren aus Holz und Fachwerk aufgesett, überdies mar bei Brivaten eine Bauweise gewöhnlich, bei ber die Mauern leicht Riffe bekamen, und bas in einer

Beit, beren Mentliche Bauten noch beut durch ihre unzerftörbare Kestiakeit Staunen erregen. Ein Theil unferer Furcht, fagt ein Schriftsteller jener Beit, find unsere Dacher; selbst aus ben mit Bemalben geschmildten Salen ber groken Balafte flob man entfett, wenn man ein Rniftern borte. Ein großer Theil ber Miethebaufer mar baufallig und gestütt. bie nothwendigften Ausbefferungen murben vernachlässigt ober ungenügenb ausgeführt. Ginfturze geborten baber neben ben Branben icon in ber letten Beit ber Republik zu ben eigenthumlichen Uebeln Roms.

Die Feuersbrünfte waren in bem alten Rom nicht bles außerft häufig, fonbern auch breifach gefährlich wegen ber oben beschriebenen Bauart, der Höhe der Baufer und ber Schmalbeit ber Strafen, vor Allem wegen ber zahlreichen hölzer= nen An- und Borbauten, bie vorzugemeife die Brande nabrten und mit fuedtbarer Schnelligfeit unaufhaltsam verbrei-Durch bie Stadtgeschichte Roms zieht fic auker unaufhörlich vorkommen= ben fleineren Branben eine Reihe ungebeurer Feuersbrunfte, und bie Bugel wuchsen allmählich burch ben immer aufe. Neue fich banfenden Schutt ber Ruinen. Darin liegt ber Grund, bag man jest vielfach bei Ausgrabungen erft ben urfprunglichen Boben Roms finbet.

Erobeben waren nicht felten, Ueberschwemmungen häusig, der Tiber trat nirgende fo weit aus als in ber Stabt. Trot nie raftenber Bortehrungen bagegen überflutheten feine gelben Bemaffer im Frühling ober Berbft, von Stürmen rudwärts gestaunt, von Regenguffen geschwellt, immer aufs Neue bie Nieberungen Roms und erreichten zuweilen bober gelegene Stellen, zerstörten bie alte bolgerne Brude und riffen in ploplichem Steigen Menschen und Thiere mit sich Tage lang ftanben bann gange Stadttheile unter Waffer, fo bag nur bie bober gebauten Saufer berausragten, und wurden mit Rahnen befahren, Die ben Abgeschnittenen Rahrung zuführten. Sant ber Strom wieber in fein Bett zurud, fo folgten Giufturge ber unterwühlten Gebaude, Seuchen und Sunger.

And bie Reime verheerender Boltsfrankbeiten hafteten von je an in biesem Die Ungesundheit ber Lage Roms ift weltbefannt. Schon bie alteften Anfiedler hatten bem Beift bes Fiebers Altare errichtet, und bas Fieber ift au allen Beiten in Rom beimifch gewefen. Dazu mußten fich in einer fo gebrangt wohnenden Bevölferung ichabliche Ginfluffe in Menge erzeugen und ins Unendliche vermehren. Gine ungesnnbe Blaffe mar vie gewöhnliche Gefichtsfarbe ber Stäbter. Gine ichwere Luft lagerte über ber Statt, von ben Beruchen ungabliger' rauchenben. Ruchen geschwängert, beren verpeftete Dampfe fich mit Staubwolken vermischten.

So zahlreiche, mannigfache und furchtbare Uebel erunnerten auch in bem gofbenen Rom au bas Wort: Das Laub ift göttlichen Ursprungs, bie Stäbte von Menschenhand gebaut.

Benn Cicero und Andere Rom eine sobne und reich geschmudte Stadt nennen, so bezieht sich dies Lob ausschließlich auf die Bracht und herrlichseit ber damals schon sehr zahlreichen und verschwenderisch ausgestatteten öffentlichen Anlagen und Bauten.

Bon Letteren, beren Zahl und Bebeutenheit fich in ber Rafferzeit, erhöhte, werden wir weiterhin noch zu berichten baben.

#### Die Capitolinische Wolfin.\*

In ben Tagen bes Kaifers Augustus sah ber griechijche Schriftsteller Dionys von Halifarnassus am Finse bes palatinischen Hügels in einem dem Romulus geweihten Heiligthume, auf bessen Stätte sich jest die Kirche San Teodoro erhebt, "ein Wert uralter Bilbtunst." Es stellte bar die dem Mars geheiligte Wölfin, welche nach der Sage einst die Eründer Roms ernährt, wie sie den Zwillingstnaben die milchstropenden Euter reichte. An derselben Stätte ward anderthalb Jahrtausende später das Bildwert gefunden, welches unter dem Namen der "Capitolinischen Wölfin" bekannt ist.

Der Gegenstand muß oft behandelt worben sein von den Künstlern zu Rom, benn wir lesen bei Livius, daß im Jahre 296 d. Chr. aus gewissen Strafgeldern eine ähnliche Gruppe aufgestellt ward bei dem heiligen Feigenbaum, der die Stätte bezeichnete, wo dies Thier die hülflosen Säuglinge gefunden, und welcher der Ruminalische hieß, von Ruma die Säugebrust, womit auch der älteste Name des Tiberstromes Rumon und vielleicht selbst der Rame Roma zusammenhängt. Einer

gleichen plaftischen Gruppe gebenkt Cicero mehrmals unter ben Monumenten bes Capitols, und erzählt, daß ein Blitftrahl fie von ihrem Bostamente berabgeworfen habe. Ennius und Birgil hatten tie Scene geschilbert, Beibe nach Darftellun= gen ber bilbenben Runft. Mungen gei= gen biefelbe Gruppe noch in ber Zeit bes Raifers Antoninus Bius und zwar offenbar nach biefem altesten Driginate. Denn mabrend in ben Schilberungen ber Dichter und in ben zahlreichen Bildwerten späterer Zeit die Wölfin ihren Kopf, wie Birgil fingt, ichmeichelnd nach ben Sänglingen binwendet, ift berfelbe auf jenen Münzen, wie bei ber Capitolinischen Wölfin, nach ber Seite bem Beichauer entgegen gewenbet.

Laffen wir ben Streit ber Gelehrten bei Seite, welche seit Jahrhunderten barüber gehabert, welcher unter ben beiben von ben Alten erwähnten Gruppen unsere Wölfin — benn bie Figuren ber Zwillingsbrüber sinb als neue Ergänzungen erkannt — angehört habe. Daß sie ein uraltes, ja bas älteste und zugleich vortrefflichste Bert römischer Bilb-

<sup>\*</sup> Rach Abolf Stafri. Lorjo, Runft, Runftler und Runftwerte ber Alten.

tuuft ift, welches wir befigen, barin stimmen die gewichtigsten Autoritäten Aberein. "Es ift," fagt Niebuhr, "auf uns gelangt, gleich ben homerischen Gebichten, mabrent ungabliges Jungeres untergegangen ift." - Spuren von Bergolbung, welche man früher noch wahrnahm, bestätigen, in wie boben Ehren es im Alterthum gehalten ward. Meinte boch ber Kirchenvater Lactantius, Die Romer verehrten noch in feiner Beit bie Romulifche Wölfin als eine Gottheit, und allerbings ift es Thatfache, bag bas Chriftenthum ben Tempel bes Romulus, wo jeues Denkmal ftand, noch als einen Ort hober Berehrung bes römischen Beibenthume vorfand und nach feiner gewohnten Beife eben beshalb ben berehrten Grunder Roms an Diefer Stelle. burch einen Beiligen zu erfeten fich beeilte, ber bie zu ihm gebrachten Rinber eben so beilte, wie Romulus es in alten Eben fo einig find Tagen gethan. bie größten Renner alter Runft, ein Bindelmann, Goethe, Meper, Niebuhr, Mommsen, in ber Schätzung bes Bertes.

Wer erinnert sich nicht ber wunderbollen Strophen, mit benen Byron in seinem Child Harold biese Wölfin, be uralte Wahrzeichen ber ewigen Stadt bie Saugamme ihrer Grunder, bei singt:

Du blitgetroffne Bölfin, Amme Roms, Aus deren ehernem Euter jett noch fließt Des Sieges Milch, wie einft, in diesem Dom, Der dich Dentmal alter Kunft umschließt; Die Mutter, die aus wilder Bruft ergoß Ins Herz des großen Gründers Gisentraft; Auf die des Dongers Blitz einft niederschoß, Daß schwarzgefärdt die Mieder — hältst du Bacht

Roch heut, haft beiner Götterbrut noch jett bu Acht?

Langgestreckten Leibes steht das mächtige Thier vor uns da, den Kopf seitwarts von dem starren Halse dem Beschauer dräuend entgegen gewendet, als wolle es ihre Psieglinge vor jedem Angrisse beschützen. Noch zeigt ein geborstener singerbreiter Rif an einem der Hinterschenkel die Spur des Blives, der sie zu Cicero's Zeit unheilverklindend tras. Die alterthämliche stelfe und gradlinige Beichnung, die Behandlung der Haare, welche nur wenig erhaden in reiheweisem Gelod eng am Halfe anliegen, ja feldst eine gewisse Undeholfenheit der Manier, in welcher das Ganze gearbeitet ist, sind ebensoviele Zeugnisse für das hohe Alter des Werts, während sie andrerseits den grimmen Ausdruck und Character des dargestellten Thieres nur noch verstärken.

Bei bem Anblid biefes im romifchen Gebirge von uralter Zeit her heimischen Raubthiere, bas in feiner Berfcblagenbeit, Raubsucht und Grausamkeit, wie schon der große Mithridates sagte, so recht bas geeignete Symbol war für bas unbezähmbare, nach Länderbeute uner= fattliche Romervolt, wird es Ginem ju Muthe, als sei gerade biefer raube und Arenge Stil ber allein paffenbe für folche Darftellung, und als konne man fich biefelbe im reinen eblen griechischen Stil ausgeführt gar nicht vorstellen - wie benn in ber That auch von keinem ber berühmten griechischen Thierbildner ein foldes Werk fich erwähnt finbet.

Und boch ist wieder in ber Composition felbst etwas meuschlich Rührendes. Goethe, ber bon biefem Berte aussprach, bag es felbst in ber geringsten Nachbil= dung immer noch ein bobes Bergnügen errege, hat biefem Gefühl in bem ichonen Auffat über Myron's Ruh Die beredieften Worte gegeben. "Wenn an tem zitenreichen Leibe biefer wilben Bestie sich zwei Helbenkinder einer würdigen Rahrung erfretten und fich bas fürchterliche Scheusal bes Walbes auch miltter= lich nach diesen fremden Gastsäuglingen umfleht, ber Menfch mit bem wilben Thiere auf das Zärtlichste in Berührung fommt, bas gerreißenbe Monftrum fich als Mutter, als Pflegerin darstellt, so kann man wohl von einem Wunder auch eine wundervolle Wirfung für die Welt erwarten." Ja in feiner vorzugsweise auf bas Runftlerische gerichteten Betrach= tungsweise scheint es ihm nicht unmöglich, bag vielleicht bie Sage felbft zuerst durch ben bildenden Runftler ent= sprungen sein möchte, ber einen solchen Bebanten plaftisch am besten zu schätzen wukte.

Wir wissen nicht, wer ber Kinstler Phibias gewesen, ber bas Wert gemacht, benn Nachrid mit dem Namen bes Demophilos und bie alte Gorgasos, welche vor ber Zeit bes besitzen.

Phibias lebten, enden die spärlichen Rachrichten, die wir aus Plinius über die altesten plastischen Kunftler Italiens besiden.

### Die Colosse von Monte Cavasto.\*

Als Goethe zum ersten Make bie beise ben Colosse auf bem quirinalischen Plate von Monte Cavallo erblidte, gestant er voll staunenber Bewunderung, bag beim ersten Anschauen weber Auge noch Geist hinreichenb seien, sie zu fassen. — Es war das erste Wert alter Plastit, welches er in Rom sah.

Diese Colosse von Monte Cavallo find allein unter ben Tausenben und aber Taufenden von Statuen, welche einst das alte Rom, wie ein zweites Bolt von Erz und Marmor erfüllten, aufrecht fteben geblieben Jahrtausende ber Berwilftung hindurch, mahrend alle anderen Ueberbleibsel alter Blaftit aus Schutt und Trümmern aufgegraben werben mußten, zu benen fie hinabgefunken maren. Aufrecht haben fie ben Brand geschaut, beffen Feuermeer vernichtend fich binwälzte über zwei Dritttheile ber Neronischen Stadt; aufrecht fiehend, wenn auch zweimal von ihrem Plate versett, haben fie alle Berwuftungen und Gräuel bes sterbenden Imperatorenreichs, alle Schredniffe bes Mittelalters, haben fie Planderung und Zerstörung, Feuer8= brunfte und Erbbeben überbauert. Und wie fie, die Zwillingefohne bes oberften ber Götter, die reifigen Zeustinder Caftor und Bollur, einst in ben Tagen bes Glanzes romischer Imperatoren ben Bugang zum Balafte bes Weltgebieters bewachten, fo verfeben fie auch beute noch an einer anderen Stelle benfelben Dienft vor der alten Hofburg bes breifach gefronten geiftlichen Weltherrichers.

Ç

C

5

:

نز

1

ż

<u>ئەر</u> ئىر

:/

Um bie Bebeutung biefer Diosturencoloffe zu versteben, muffen wir auf bie altefte Gefchichte Roms gurudgeben.

Benige Stunden von Rom, bart an

ber Straße, welche über Valmontone nach Neapel führt, schimmert durch Schilf und Binsen ein Wasserspiegel, der die Höhlung eines ausgebraunten Kraters stillt. Das ist der berühmte See Regillus, an dessen Ufern das Heldengedicht der ältesten römischen Geschichte jenen Riesentampf der jungen Kömerrepublik mit den mächtigen Latinern verlegt, in welchem das sluchbeladene Geschlecht der Tarquiner unterging.

Bon biesem Entscheidungskampse erzählt die Sage also: Als die Schlacht am heißesten hin- und herwogte, und der Tag bereits zur Neige ging, da erschienen plötlich dem bedrängten Römerbictator zwei herrliche Jünglinge von übermenschlicher Größe und Schönheit auf hohen Rossen und stürmten an der Spitze der römischen Reitergeschwader, Alles vor sich niederwersend, in die Reihen der Feinde.

Am selbigen Abend, als am Regillus so ber Sieg gewonnen ward burch Göteterhülfe, erschienen bieselben Götterjünglinge in voller Rüstung, Roß und Reiter bebedt von Staub und Schweiß der Schlacht, auf dem Forum von Rom. Dier sprangen sie von ihren Kriegsrossen, und nachdem sie in dem Teich beim Tempel der Besta sich rein gedadet, verklindeten sie dem Bolte den Hergang der Schlacht und den herrlichen Sieg der römischen Wassen. Als aber der Präfect der Stadt sie suchen ließ, waren sie plöblich verschwunden und wurden nimmer von sterblichen Augen gesehen.

Da nun am folgenden Tage Boten bes Dictators dem Senate Meldung gaben von dem, was am See Regillus geschehen, und von der hülfreichen Er-

<sup>\*</sup> Rach Abolf Stahr, Runft, Runftler und Runftwerte ber Alten.

scheinung ber Götter, so zweifelte Riemand, daß es dieselben gewesen, welche man auf dem Forum Abeut's zuvor gesehen, Castor und Bollux, das Zwillingspaar der reisigen Jupiterssöhne.

Die Dankbarkeit bes Bolkes errichtete ihnen auf berfelben Stelle bes Forums, wo sie erschienen waren, einen Tempel, und heiligte ihnen auch die Quelle, in ber fie-gebabet. An jebem Tage ber 3ben bes Monats Oninctilis, bem Jahrestage ber Regillusichlacht, murben ben Diosturen, auf Roften bes Bolts, prachtige Opfer burch bie Ersten ber romifchen Ritter bargebracht und nach bem Opfer ein feierlicher Aufzug ber ganzen Ritterfcaft. In Gliebern geordnet, gleich als tehrten fie beim aus ber Schlacht, mit Delzweigen befrangt, in purpurverbramtem Gewande, jeber mit ben Chrenzeichen geschmudt, Die fie im Felbe gewonnen, - fo ritten fie von bem Tempel bes Mars, außerhalb ber Ringmauer gelegen, burch bie Stragen ber ganzen Stadt, über bas Forum bei bem Tempel bes Caftor und Bollux vorbei, wohl fünftaufend an ber Bahl, ein "berrliches Schauspiel, wurbig ber Groke bes romifden Reiches," wie ber Ergabler, ber Grieche Dionys von Balifarnag, hinzusett.

Seit diesem Beistande der Dioscuren, der sich auch später im Rriege mit Macedonien erneuerte, waren und blieben dieselben aufgenommen unter die Zahl der Schutgötter des römischen Bolkes. Ihre Bildnisse sind jener alte Schriftseller erwähnt ausdrücklich, daß viele Denkmale noch zu seiner Zeit die dankbare Berehrung der göttlichen Brü-

ber bezeugten.
Nicht mit Unrecht that Goethe beim Anblid biefer achtzehn Fuß hohen Dioscurengestalten ben oben angesilbrten Ausspruch, gestand ein Thorwaldsen, daß sie die Kraft aller neueren Aunstbegabung überragten. Das Unabweisbare, Ueberwältigende, das Jedem, der sie nur einmal geschaut, diese Gestalten unvergänglich einprägt, liegt vor Allem in jener Einheit der Gesammterscheinung, in welcher, nach Goethe's wundervollem Ausdruck, die einzelneu Theile gleich aufgesangenen Sonnenstrahlen auf einem Puntte zusammenbrennen und ein Ganzes von höchster Harmonie erscheinen lassen.

Die keiben Figuren sind vorschreitenb gebacht, Castor mit der Linken das Roß subrend, mit der Rechten den Speer haltend, mährend beim Pollux das umgekehrte Berhältniß stattsudet. Die Langen sind verschwunden, auch die goldnen Sterne, welche sich siber ihren Häuptern befanden. Räuberische Hände haben Beides entfernt.

Mit Entzuden gebente ich ber Beit, wo mir bas Glud vergonnt war, bie herrlichen Gestalten ber Originale selber täglich zu schauen, wie fie bafteben auf bem iconften Blate ber Welt, vor fic bas coloffale Bafferbeden, beffen bimmelaufteigender Erpftallftrahl im Sonnenlichte funkelt, über fich bas Blau bes italienischen himmels, zu ihren Gugen gelagert bie Stadt ber Stadte, bas emige Rom, bas icon länger als zweitaufend Jahre an ben verehrten Schutgöttern binaufgeblidt; umichloffen von würdigfter Umgebung jener ftolgen Balafte, bie ben geheiligten Bugel bes Quirinus fronen, und beren architectonische Daffen bennoch die machtige Wirkung dieser Colosse ber Blaftit nicht beeintrachtigen, weil biefe Wirtung geschützt und gesichert wird burch die icone Beichränfung bes Blapes felbft und burch bas weise Mag ber vielleicht nicht über zwölf Fuß hoben Boftamente, auf benen fle fich neben ben Obelisten bes Augustus erheben.

#### Religiose Juftande. \*

Wie febr ber Beift bes römischen Boltes ben ibealen Lebensrichtungen abgemanbt mar, zeigt fich vor Allem in feiner Religion. Die romische Religion entbehrt ganglich jener geiftigen Freiheit und Schönheit, welche bei ben bellenischen Religionen so characteristisch hervortreten. Der Romer fruberer Reit bielt feft an ber Ueberzengung, bag feinen Göttern bes Capitols ber Ursprung, Die Ausbebnung und Erhaltung bes romischen Reichs gebubre; mit Treue bing er an ihnen: ohne fie unternahm er nichts, und nie fcmälerte er ihnen ben Dank für bas Gelingen eines Unternehmens. Alle Berhaltniffe feines öffentlichen und Brivatlebens maren von Religion und religiösen Gebrauchen burchichlungen.

Dieses alte, innige Band nahm bei der Rüchternheit und Phantastelosigkeit der Römer in der Folge eine ganz practische Natur an. Religion ward zum bloßen Wittel, über welchem im besten Falle Staatszwecke, häufig aber nur die speciellsten Absichten und Interessen der

Einzelnen ftanben.

Egoistischer Natur waren freilich alle Religionen bes Alterthums, bier mehr, bort weniger; aber bei keinem andern civilifirten Bolte tritt ber religible Egoismus in so nadter Menkerlichkeit bervor, und hirgende finben wir bas religiöfe Betürfniß als foldes fo verbuntelt, wie bei den Römern. Damit bie Götter ben Staat erhielten und mehrten, murben fie von ber Staatsgenoffenschaft verehrt; bamit fie ben Gingelnen förderten, betete ber Gingelne gu ihnen; Gottesverehrung ohne egoiftische Zwede tannte ber Römer nicht. Seine Religion mar auf ben practischen Rugen gestellt, wie im Haufe, fo im Staate. Rein Wunder also, daß die religiösen Anstalten zu Mitteln ber Staatsregierung wurden.

Eine Nation, welche in der Religion diese Richtung genommen, wird, wenn es zwedmäßig ist, tolerant sein gegen fremde Götter. Rein Boll war es mehr als die Römer, aber keinem gebührt beshalb

\* Nach Rarl Goed, Romifche Geichichte.

weniger Lob als ihnen, benn ihre Tolerang bing mit bem Mangel religiöfer Tiefe aufammen. Beber Bott, von bem ber Romer fich Rugen versprach, galt ibm im Ganzen gleich. Sein Jupiter Capitolinus mar ibm ber bochfte Gegenstand ber Berehrung, weil er sich als ber nutbarfte unter allen Göttern be-Aber er verschmähte beshalb anbere Götter nicht. Der Bellene manbte fich mit Belübben an feine eignen Botter und erflehte von ihnen Sieg über die Reinde; ber Romer ichloß einen Bertrag mit ben Göttern ber Feinde und gelobte ihnen ju Rom bobere Berebrung, als ihnen in ihrer Beimath gezollt wurbe, falls fie ihr Bolt preisgeben und die Eroberung ber Statte gestatten murben.

Theils auf Diese, theils auf andere Beise machten die Römer viele italische und selbst ausländische Götter zu ben ihrigen. Bereits in der Mitte des fünsten Jahrhunderts v. Chr. holte man durch seierliche Gesandtschaft die Kybele aus Phrygien, ja noch früher den Nesculapins aus Epidaurus nach Rom und nahm sie in den Kreis der römischen Gottheiten auf, damit sie dem Staate Dienste erzeigten, welche man von der heimischen Religion vergebens erhofft hatte.

Bur Zeit des Sulla wurde der ägyptische Cultus der Isis und des Serapis nach Rom verpflanzt und gehörte hier seit dieser Periode bald zu dem öffentlichen, bald zu dem verbotenen Gottesbienst. Größer war die Anzahl fremder Götter und religiöser Gebräuche, welche durch die Peregrinen nach Rom verbreitet wurden.

Den Provinzialen war im Allgemeinen Religionsfreiheit gestattet: sie durften nicht blos in ihrer heimath, sondern auch in allen andern Ländern des römischen herrschaftsgedietes ihre vaterländischen Götter nach gewohntem Cultus verehren, und sie wurden, wie das Beispiel der Juden zeigt, in diesem Recht durch die römischen Statthalter geschipt. Ja die

Römer gestatteten ben Peregrinen auch zu Rom ihrem religiösen Glauben nach zuleben, ben mitgebrachten Gottheiten Cappellen und Altäre zu errichten, sowie Bersammlungen zu gemeinschaftlicher Cul-

tusfeier zu halten.

Diefe Toleranz hatte indeg ihre Grengen. Die trennte der Römer Religion bom Staate; feine eigene Religion fanb unter ber Aufficht bes Senats, und baffelbe mar bei bem fremben Cultus in Rom ber Fall. Ausgeschloffen von ber fremben Dulbung waren bie Reli= gionen theofratifder und monotheiftischer Den Druiben = Cultus fucte man felbft in Gallien zu unterbruden, und die jubische Religion, die fich frub fcon in Rom eingeschlichen batte, ward bier wohl, unter ben Sturmen, in welden bie Republik bem Untergange queilte, überfeben, aber nicht eigentlich öffentlich gebulbet.

Kein frember Gott kann in Rom auf Dulbung Anspruch machen, ber in feindlichen Gegensatz mit ben römischen Gottheiten tritt. Denn wie das römische Bolk über allen andern Nationen steht, so ber Jupiter Capitolinus über ben fremden Göttern; jede Religion, welche bessen Macht verneint ober ben Dienst ber einheimischen Götter beschränkt, wird beshalb unterdrückt. Bor allen Dingen soll die römische Nation ben alten Göttern treu bleiben, beneu sie ihre Größe und Macht verdankt.

Diefer Grundfat und die Beeintrachtigung, welche ber altheimische Gottesbienft burch die fremben Religionen erfuhr, erflaren bie momentanen Dagregeln bes Senats gegen allen ausländischen Cultus in Rom. Allein je älter und mannigfacher bie religiofen Ginfluffe maren, welche bie romische Gottesverehrung erfahren, besto schwieriger mußte bas Ausscheiben alles ursprünglich Fremben sein. Bur Ausführung tam baber nur bie Unterbrüdung folder Religionen, welche fich besonders nachtheilig filr ben Staat und für die Reinheit ber Sitten bewiesen. Die Feier ber bionbilichen Musterien wurde in Rom und burch ganz Italien verboten; nur ausnahmsweise blieb ber Dienft bes Bacchus gestattet. Der romische Senatsbeschluß mar weniger gegen bie Grauel bes Cultus gerichtet. Auch bei ber ägyptischen Religion erklärt bie Unsittlichkeit bes Dienftes jum Theil bie romifche Strenge gegen fie; inbefi kam hier noch ein anberer Umstand in Betracht. Reine frembe Religion fand in Rom fo ungemeffene Theilnahme, vorzüglich unter ben niebern Stanben, als ber Isis- und Serapisbienft. Die Cultusfeier ber Ifis vereinigte febr gablreiche Boltsmaffen, noch bagu in Berfammlungen, welche fich ber Deffentlichfeit entzogen, und diese großen nächtli= den Bufammenfunfte wurden baufig für politische Zwede benutt. So griff benn bie Regierung in verschiebenen Reiten au harten Magregeln, um bie agpptifche Religion wieber aus Rom zu verbannen; jedoch ohne bauernben Erfola.

### Der romische handel.\*

Das Handelswesen der Römer war von je her die schwächste Seite ihrer Staats-weisheit, und nie hat sich der Bürger in der Hauptstadt aus Zuneigung ihr hingegeben. Gleichwohl verschmähte er aber auch die übrige Gewerbthätigkeit, vor Allem das niedere Handwert; er entzog serner den Boden Italiens der

\* Rad Rarl Sped, Romifche Gefdicte.

Cultur nothwendiger Lebensbedürfniffe und ergab sich einem grenzenlosen Luxus. So tonnte man des Anslandes nicht entbehren und überließ sogar den Provinzialen, die Gegenstände des Bedarfs herbeizuschaffen.

Italien ift ausgezeichnet burch bie Mannigfaltigfeit seiner Producte und

burd bie Bortrefflichkeit mehrerer Arten berfelben : aber nur menige bringt es in folder Menge hervor, baf fie ben Bedarf ber Halbinsel Abersteigen und bebeutenbe Ausfuhr gestatten. Getreibe. hat der größte Theil des Landes und namentlich bas unmittelbare Gebiet Roms eigentlich nie in hinreichender Külle erzeugt; nur ausnahmsweise kounten bie Römer ihren auswärtigen Beeren Betreibe zuführen, welches in Italien gemachfen mar. Raum in ben früheren Beiten ber Republit, fo lange man noch haushalterisch mit feinen hufen umging, war in biefer Beziehung die fübliche Balbinfel fich felbst genug, benn einjab= riger Migwachs veranlafte gewöhnlich hungerenoth. Als aber ber Lurus ber römischen Großen bem Getreibe feinen Boben entzog, und die Bürgerkriege bem Boben bie Bebauer nahmen, fo mar man für bas erfte Nahrungsmittel auf eine regelmäßige Bufuhr von Augen anaemiefen.

Die Abnahme bes Getreibebaues hatte eine ausgebehntere Cultur ber eblen Obstarten zur Folge. Man legte sich vorzüglich auf Wein= und Delbau, wosfür allerdings der Boden in vielen Gegenden weit geeigneter ist. Der Olivensban war sehr verbreitet in Italien, und das einheimische Del, namentlich das venafrische und tarentinische, wird wegen seiner innern Gilte sehr geschäht. Gegen Ende der Republik wurde italisches Del in die Provinzen ausgesührt; doch bald erntete man nicht so viel, als man selsber bedurfte.

Reicher war die Halbinfel an Wein, beffen Cultur auf Roften bes Getreibe= baues zu fehr überhand nahm und beshalb burch Befete eingeschränft murbe. In der That erwies sich der Weinbau fo lohnend, bag, nach Plinius' Schilde= rung, ber Raufmann, welcher an ben Ufern bes rothen und indifchen Deeres Schäte suchte, nicht mehr gewann, als ein fleiftiger Winger. Italien zeichnete fich sowohl burch bie vielgepriesene Bortrefflichkeit seiner Weine ans, als anch burch die Menge und Berschiebenheit berfelben. Plinius gahlt achtzig Arten ebler Weine auf bem gangen Erbboben, und zwei Dritttheile bavon erzeugt, nach

seiner Behanptung, Italien. Allerdings bildete italischer Wein einen auswärtigen Sandelsartikel: man tauschte damit inbische Waaren ein. Allein die Aussuhr aussändischer theurer Weine war bebeutender, als die Aussuhr der einheimischen, und lettere beschränkte sich nur auf die schlechteren Sorten.

Auker Del und Wein mochte man Wolle unter ben italischen Ausfuhrartiteln vermuthen: benn viel Getreibeland wurde im letten Jahrhundert des Freistaates, gegen die Gesete, in Triften verwandelt, und italische Bolle wird febr gerühmt. Columella stellt nicht blos die calabrische und apulische Wolle ber mi= lefischen an die Seite, sondern giebt fogar der tarentinischen unter allen den Borzug; nur die des cisalpinischen Galliens ftand zu bes Schriftstellers Zeit in böherem Werth. Gleichwohl war Wolle fein Gegenstand ber Ausfuhr in Italien, sondern nur ber Einfuhr, ba bas inländische Broduct bem eigenen Bebarf nicht genugte.

Es ging mit biefem Erzeugnig wie mit ben übrigen: was bie Natur in reichem Mage ber Salbinfel barbot, wurde hier entweder gar nicht, oder nur in geringem Grabe für auswärtigen Sanbel benutt. Ja, als vollends Italiens Grund und Boben fast ganglich in die Banbe der römischen Groken gerieth und ihrer Bruntfucht biente, fo befriedigte beinabe fein einziges Landesproduct bas Bedürfnik ber Menge ober bas Berlangen ber Reichen. Bor Allem war es Rom, bas für feine ungeheure Bevolterung alle Berbrauchsgegenstänbe, von benen bes einfachsten Bedarfs bis zu benen bes abgefeimtesten Luxus, auf bem Wege bes Handels sich verschaffte. Und nicht blos biefer Schlund einer unermeglichen Confumtion ließ sich aus der Nähe und Ferne das Nothwendigste wie das Ueberflüssigste zuführen, sondern auch das übrige Italien wurde vorzüglich burch Roms Schuld in eine Abhängigkeit vom Anslande gezogen: es consumirte viel und producirte wenig; sein Bertehr mit ber Frembe war fast lediglich ein ungluchfeliger Passivbandel.

Rur bas cisalpinische Gallien, welches erft turz vor ber Raiserherrichaft von

ben politischen Grenzen Italiens umfoloffen murbe, bilbet eine erfreuliche Ausnahme. hier trafen überschwengliche Fruchtbarkeit, bes Bobens und rege Inbuftrie feiner Bewohner gufammen, um allgemeinern Wohlstand zu verbreiten; icon in Bolpbius' Tagen vertrieb bas nördliche Italien ben Ueberfluß feiner Raturproducte wie bie Erzeugniffe feines Runftfleißes nach Often und nach Guben. Durch Handel boben fich bort unter anbern Städten Blacentia, Cremona, Barma, Patavium zu einem Reichthum empor, ber bem übrigen Italien, mit Ausnahme Rom's, fremb war.

In den Ländern am Bo hatte Rom mit anbern Städten ber füblichen Salb= infel ben nächsten Markt zur Befriebi= gung wesentlicher Bedurfniffe. Mus ben bortigen Manufacturen bezog man eine große Menge wollener Beuge, von bem grobften Gewebe, bas zu ber Befleibung ber Sclaven biente, bis zu ben feinften Bemanbern und foftbaren Teppichen. Auf Oberitalien beziehen fich mahricheinlich bie Anbeutungen , welche Strabo von einer erhöheten Gewerbethätigfeit giebt. Früher, so bemerkt der Geograph, erhielt Italien aus Spanien fertige Tucher, aber zu feiner Zeit führte man bie robe Bolle Für die Beredlung ber Schafzucht spricht ber bobe Breis, mit bem ein fpanifcher Widder bezahlt murbe. Auch bie Leinewand bes bieffeitigen Galliens mar in Rom gesucht und ward ber vortreff= tichen spanischen und ägpptischen gleichge-Daffelbe Land versah Italien ídátt. und vorzugsweise die Hauptstadt mit bedeutenden Borrathen von Schweinefleisch, einem fehr beliebten Rahrungsmittel, bas von besonderer Wichtigkeit für ben Unterhalt ber Beere mar. Anch aus bem jenfeitigen Ballien bezog man, außer wollenen Zeugen, große Maffen von BBfelfleisch und Schinken.

Eine größere Menge von Gegenstänben lieferte ben Römern Spanien und namentlich beffen substilichster Theil, Turbetanien. Dies gesegnete Land war reich an Getreibe, Wein und bem schönsten Del; seine Wolle übertraf sogar die corazische des westlichen Caucasus. Spanische Kauffahrer brachten diese und anbere Erzeugnisse, als Honig, Wachs, Bech, Kermes, Zinnober und eingesalzene Seesische, in die Häfen Dickarchia und Oftia. Dier lagen fast in der Regel eben so viele turbetanische Lastschiffe als lybische vor Anter: denn alle Landesproducte, die man in Spanien nicht selbst verbrauchte, gingen nach Rom und Italien. Dem regen und vortheilhaftesten Handel verdantte vor Allem Gades seinen großen Reichthum.

Noch wichtiger war Sicilien für Ita-Die Insel beißt bebeutsam Roms Borrathstammer, benn bor allen bierber brachte fie ben Ueberfluß ihrer heimischen Erzeugniffe. Die Hauptstadt erhielt von ibr auf bem Bege bes Banbels, außer anbern Begenftanben, Schlachtvieh, Baute, Bolle, Bonig, Safran und felbft Betreibe. Den größten Theil feines Betreibes zog freilich Rom als Tribut aus feinen Provinzen und zwar, neben Afrita und Meghpten, auch aus biefer Infel. Aber ber Berbrauch war unendlich groß, da Mehlspeise für einen großen Theil ber Bevölkerung fast bas einzige Nab= rungsmittel mar.

Wenn Rom aus ben westlichen und nördlichen ganbern meiftens Gegenstände eines nothwendigen Bedarfs erhielt, fo war bas bei seinem öftlichen Sanbel in weit geringerem Make ber Fall. Schon Griechenland mit ben Infeln lieferte feiner Beberricherin meiftens Lurusgegenftanbe. Unter biefen Begriff fallen felbft zwei Hauptartitel, welche Rom von bier bezog, nämlich griechischer Wein und griechischer Honig. Obwohl man ben letteren in reichlicher Fülle aus Spanien und Sicilien erhielt, so zog man es vor, Honig aus Hymettus und von ben fporabischen Inseln einzuführen, weil ber Ruf und bie größere Entfernung bem öftlichen Brobuct bobern Werth verlieb. Un vortrefflichen Weinen war Italien, wie bemerkt, felber reich, und überfeeische blieben bier bis auf Lucullus eine Geltenheit. 218 aber biefer bei feiner Rudtehr aus Afien mehr als hunderttausend Eimer griechischen Weins unter bas Bolf vertheilte, und vollends bei Inlius Caefars Triumphfesten ber Chier und Lesbier neben dem Falerner und Mamertiner im Uebermaß floffen, ba wurden

bald barauf alle Arten hellenischer Beine in Italien gewöhnlich.

Bon den Inseln Griechenlands und aus Borderasten kamen ferner den römischen Schwelgern viele Lederbissen der Tafel. Aus Phrygien erhielt man Hühner, von Samus ließ man Pfauen, von Welus Kraniche, von Chius Austern kommen; Seesische bezog man aus Rhodus, von der cilicischen Küste und vom schwarzen Meere.

Auferbem reichte besonbers Griechenland ben Romern eine weit toftbarere Waare anberer Art. Als gegen Enbe ber Republit die Bracht ber Bauwerke bei ihnen sich hob und allgemeiner verbreitete, genfigte, mas bie Nabe bot, uicht mehr, und felbft ben schonen lunensischen ober cararischen Marmor Betruriens, ber, wegen feiner geringen Entfernung vom Meere, leicht fortzuschaffen war, verschmähte man als ein ju gewöhnliches Geftein. Aus Numidien, Meappten, Griechenland und Borberafien bolte Rom nun bas Material zu feinen Brachtgebauben. Unter ben Marmor= arten biefer Länder schätzte man befonders den aus Hellas und von den hellenischen Inseln. Natürlich vertheuerte der Transport das Material ungemein. Häufig brach man ben Marmor an Orten, die weit vom Meere entfernt waren, und in fo coloffalen Bloden, bag Gauleu von 32 Fuß Lange aus Ginem Stud bestanden. Um diese zum Ufer zu schaf= fen, maren toftspielige Bortehrungen nöthig; für ihren Seetransport erbaute man eigne Fahrzeuge. Der phrygische Marmor wurde bei Shnnaba, in ber Mitte Rleinasiens, gebrochen, und bie Größe ber fortgeschafften Blatten und Gaulen erregte nicht geringere Bewunderung, als bie Schönheit bes. Gefteins. Das Wunberwert ber romischen Bautunft, Die Bafilica des Aemilius Baulus, hatte lauter Säulen aus phrygischem Marmor.

Kleinasien stand mit den europäischen Ländern in regem Handelsverkehr; aber die Bedeutung, welche es in dieser hinssicht hatte, gebührt weniger dem Bertriebe seiner eigenen Landesprodukte, als dem Umstande, daß es der Mittelpunkt eines Durchgangs-Handels zwischen dem fernen Often und der Westwelt bildete.

Einer ber Banbelswege jog fich unterhalb bes ichwarzen Meeres bin. Durch die Deereszuge bes Bombejus waren biefe Gegenden für römischen Sandel eröffnet und bie noch öftlicheren Lanber befannt geworben. Das eigentliche Biel biefer Hanbelsstraße war Dioscurias, wo ber Bertrieb von Waaren siebenzig Nationen versammelte. Babplonische und indische Producte wurden von Armeniern und Mebern hierher gebracht. Ohne Zweifel bezog Rom von hier aus außer Wolle, Belgwert, eblen Steinen, auch inbifche Lugusmaaren, vor allen ferische Geman-Ebenso wurden bier Sclaven gefauft.

Ein zweiter Handelsweg sührte über Ephesus und Apemea. Rach Strabo's Zeugniß wurden aus diesen Städten persische, arabische und indische Producte nach allen Gegenden verbreitet. Babylonische Deden und sonstige Webereien, Räucherwerke und wohlriechende Salben aus Arabien und Persten, thrischer Purpur und andere Luxusgegenstände wanderten auch über Ephysus nach Rom.

Jedoch was von hier aus die Hauptstadt erhielt, ward noch überboten durch bie Menge von Waaren, welche fle auf einem britten Handelswege über Alexanbrien bezog. Bu ben Broducten, welche man aus Aegypten burch Banbel erhielt, ift freilich nicht eigentlich Getreibe ju rechnen; benn feinen viermonatlichen Bebarf zog Rom aus ben Naturalabaaben ber Proving und nur ausnahmsweise taufte es Rorn aus Aegypten. Unter ben Banbelsgegenftanben, bie bas Rilthal ben Romern lieferte, werben vor allen verschiedene Arten von Leinewand, leinene Gewänder mit Stidereien, wie auch Glass und Arpstallwaaren genannt.

Einen wichtigen Aussuhrartifel bilbete ferner bas aus ber ägyptischen Papprusftaube verfertigte Schreibmaterial.

Fast alle Artitel, welche bie alexanbrinischen Kaufleute aus bem fernen Often holten, fanden zu Rom ben bebeutenhsten Absaß. Es gehörten bahin zuvörderst Gewürze und Specereien, als Pfeffer, Zimmt, Zimmtsaft und Ingwer, Latta, Zinnober und andre Färbestoffe, Weihrauch, Cassia, Myrrhe, Narde, Malabathrum und Costum. Das indische Baierland der meisten dieser Producte ist gewiß, mehrere führen noch jetzt ihren nrfprünglichen Sanscritnamen. Auch der Weihrauch tam zum größten Theil aus Indien, denn das beschränkte arabische Gebiet, wo er gleichfalls heimisch war, tonnte gar nicht so viel erzeugen, als man in Westen verbrauchte.

Der alexandrinische Handel brachte ben Römern ferner Elfenbein und Schildpatt, crhstallne und murrhinische Gefäße. Der Luxus in diesen Sachen war in Rom fortwährend im Steigen; und zu welchen ungeheuren Preisen einzelne murrhinische Gegenstände gekauft wurden,

bat Blinius bemerkt.

Die bebeutenbften indischen Banbels= filde waren inbeg Rleibungeftoffe, fowie Chelfteine und Berlen. Inbien bilbete ben Mittelbunkt bes Bertriebes ber feibenen und baumwollenen Zeuge im Alterthume. Bas die Erstern anlangt, so ift freilich nicht zu bezweifeln, bag zwischen bem Indus und Ganges fruh bie Pflege ber Seibenraupe und die Bearbeitung ber Seibe beimisch ward; indeg die meiften Seibenftoffe, welche die Inder ausführten, erhielten fie vermuthlich felber burch ihren Handelsverkehr mit China. Unter ben Waaren, welche ans China theils auf bem Ganges, theils auf einem nörblichen Wege burch Bactrien zu ben indischen Bafen gelangten, werben vorauglich ferische Gewebe genannt, und bierunter fint feibene und halbfeibene Stoffe zu verstehen. Lange blieb bas Baterland ber Seibe, wie auch die Art ihrer Erzeugung bem Beften verborgen; noch Baufanias berichtet barüber nach bunklen Berichten. Rein Bunber, bag bas Bombyr = Gespinnft unter biefem eigentlichen Namen nur felten genannt wirb, und bag es felbft bann noch Sericum hieß, als fich fiber bie Natur ber Seibe genauere Renntnig verbreitet hatte. Beit früher icon bilbeten feibene und halbseibene Bewänder die vorzüglichsten Schmudfleiber in Berfien und Borberafien. Nach Rom gelangten fie erft gegen Ende bes Freiftaats. In ausgebehnterem Mage, als bie Seibe, war Baumwolle ein indisches Erzeugniß; schon Herobot tennt die Seidengewebe der Buffusstande bei ben Inbern, und jungere Zeugniffe bestätigen bie ftarte Ansfuhr ber baumwollenen Zeuge nach Aegypten.

Das Roftbarfte inbek reichte Inbien ben Romern in feinen Ebelfteinen und Mehrere Arten ber Erfteren, Berlen. wie ber Diamant, ber Sabbir, ber Rubin, waren nur in Indien beimisch; viele fanden sich hier von ausgezeichneterer Gute, als in anbern Lanbern. Sie wurben aus ben innern Gegenden hauptfächlich nach Nelkunda gebracht und bilbeten bier einen bebeutenben Ausfuhrartifel. An den Inseln des versischen Meerbusens, wie an ben Ruften ber inbifden Salbinfel, namentlich zwischen Ceplon und bem Feftlande, befanden fich im Alterthum (wie jest noch) die bebeutenoften Berlfifdereien. Die meiften und vorzüglichsten Berlen batten ihren Markt gleichfalls zu Relkunda, und ber höchst ausgebehnte Gintauf, ben agpptifche Sanbelsleute hier in diefem, wie in jenem Luxusartikel machten, war aröktentheils für Rom berechnet. Die vielen Gattungen von Cbelfteinen, beren Befchreibung Blinius giebt, Dienten theils gleichzeitig, theils nach wechselnder Modelaune ber Brunksucht römischer Frauen. Rimmt man indeg ben Diamant aus, ber ftets in fehr hohem Werthe stand, fo schätte Rom im Ganzen die Perlen höher; auch war diefer Luxus viel verbreiteter, als ber mit eblen Steinen; benn bei ben Berlen entschied bie Große über ben Breis, und die kleinern waren felbst ben niedrigeren Klaffen ber burgerlichen Gefellichaft nicht unerschwinglich.

Diefe und viele anbre Gegenstanbe des ägyptisch-indischen Handels verschlan= gen in Rom alljährlich fehr bedeutende Gelbsummen. Der Lurus hielt die fremben Erzeugniffe, welche Gewinnsucht und ber weite Weg um bas hunbertfache vertheuerte, in hohem Breise, und von vielen Artiteln verschwendete bie Bauptftabt eine ungeheure Menge. Die Abgaben und die Rosten des Transports aus bem gludlichen Arabien bis zu ben Rüften Italiens betrugen für jede Rameellast Weihrauch über hundert und fünfzig Thaler. Rom gebrauchte das Räucher= werk nicht blos wie der Orient zu seinen Opfern, sondern vorzüglich auch beim Berbrennen ber Leichname auf ben Scheiterhaufen. Das Bfund Rarbenabre toftete ju Rom nach unferm Gelbe etwa zwan= gig Thaler, ein Bfund Malabathrum ftieg bis zu fiebengig, Zimmtrinde toftete fünftehalb und Zimmtfaft bas Pfund zweihundert und breißig Thaler. fo theuer ward das Bfund thrischen Burpurs bezahlt.

Bei weitem bie größten Summen vermandte man aber auf Rleiberftoffe und por Allem auf Chelfteine und Berlen aus Indien. Die Seibe mard mit Golb aufgewogen. Einzelne Berlen bezahlte man mit breibundert tausend Thalern: eine Lolling Bauling war mit Ebelfteinen und Berlen fo bebedt, bag fie ein Bermogen von zwei Millionen unfere Belbes an ihrem Rorper trug. Der Werth ber Arbstallsachen und murrhinischen Befage flieg noch fortmabrend im Breife.

In boberem Grabe ale Die Bergeubung biefer Summen für überfluffigen Tand ist die unselige Art, wie man diefen Banbel trieb, zu beflagen. Alle jene Baaren mußten von ben Romern faft ganglich mit baarem Gelbe aufgewogen werben; Italien hatte bagegen fehr menig umzutauschen. Die Rauffahrer brach= ten freilich auch weißseibene Begenftanbe nach Indien und bezahlten damit bie bortigen Erzeugnisse. Aber der italische Bein, welcher neben bem von Laodicea und bem grabischen Balmwein genannt wirb, tann wohl taum in Betracht tom= men, ba Italien felbft fo viele auslanbifche Beine einführte. Rupfer, Binn und Blei, welches bie weftlichen Sanbelsleute zu ben Inbern brachten, tam nicht aus Italien; Die Manufacturmaaren, welche bie Aegypter im Often umfetten, verfertigten ihre gewerbthätigen Stabte felbst, und andere Producte, die sie in Indien einführten, tauften fie erft auf ibrer Kahrt an ber arabischen Riffe. Alfo ber gange agpptisch-indifche Berfebr. ber burch ben Waarenabsat in Rom seine eigentliche Bebeutung batte, mar von romifcher Seite ein bloker Baffivbanbel.

Ru biefem Uebelftanbe tam ein anberer: bas fo einträgliche Beschäft nährte teinen Romer ber Hauptstadt. Wie Gabes seine Baaren selber in bie italienischen Bafen brachte, fo mar auch ber indische Sandel ganglich in ben Sanben ber Megypter: alexandrinische Raufleute holten bie indischen Brobucte aus dem fernen Often und führten fie nach Dicaarcia und Oftia. Den romifchen Burgern entging mithin felbst ber Gewinn bes Transports und Bertriebes von Waaren, die fie mit bem Sunbertfachen bes Antaufs= preises bezahlten.

Nicht jeber Zweig feines Hanbels war fo unheilvoll für Rom als ber ägyptische; aber im Nachtheil befand es sich in biefer Hinficht gegen alle Lanber, mit benen es im Bertehr ftand. Freilich nahrte und bereicherte ber Handel viele Römer in den Brovinzen, aber bei weitem mehr Provinzialen, und der Reichthum der Erftern tam gleichfalls bem Lanbe gu statten, in welchem sie lebten. Die Abneigung ber Burger Roms gegen ben Bandel und bie Bernachlässigung ber Gewerbthätigfeit murben, bei ben ungeheuren Bedürfniffen ber Sauptstadt und bei der Betriebsamfeit ber Brovingialen, eine Quelle des Wohlstandes für viele Städte in Gallien, Spanien, Afrita und Afien. Die Broducte ihres Bodens und bie Erzengniffe ihres Runftfleifes fanden einen allzeit offenen Markt in Italien; die Provinzen empfingen auf biefe Beife bie Summen zurud, welche fie ihrer Bebieterin als Tribut gablten.

#### Orbilius.\*

bem unruhigen Consulatsjahre Cicero's (63 v. Chr.) geschah es, daß aus bem ungefahr breifig Meilen von und belebte Strafenguge in blubenbem

\* Rad: Grenzboten 1867, Rr. 3.

Rom entfernten Benevent, einer ichon bamals burch Fruchtbarkeit ber Gegend

Bustande besindlichen Stadt Samniums, ber Schulmeister Orbilius Pupillus nach der Hauptstadt übersiedelte. Berufungen von Professoren kannte man in jener Zeit noch nicht; alle Schulen waren Privatunternehmungen, um die sich die Stadt nicht kummerte. Der Mann aus Benevent kam also jedenfalls nach Rom, um hier durch eine auf eigene Gesahr errichtete Anstalt mehr Ruhm und Gewinn zu erzielen, als in seiner Baterstadt, wo wahrscheinlich, wie in Benusia, dem Geburtsorte des Horaz, die Söhne wichtigthuender Centurionen die Hauptrolle unter der Jugend spielten.

Keinesweges war aber Orbilius ein Glüdsritter nach Art seiner griechischen Collegen, die bamals schaarenweise nach Rom strömten, um ihre Weisbeit an den Mann zu bringen, welche auch bei immer stärker werdenter Nachfrage genug

Ranfer fanb.

Orbilius hatte überbies teine Urfache, auf Fortuna's Gunft zu bauen; er hatte eine ichidfalsichwere Bergangenheit binter fich liegen und die Bluthe bes Mannesalters bereits überschritten, benn er zählte genau fünfzig Jahre; aber er brachte eine reiche Berufsarbeit mit. Seine Eltern ichienen gerade nicht in ärmlichen Berhältniffen gelebt zu haben, ba Orbilius schon als Anabe mit groker Lust ben Wiffenschaften oblag; vielleicht trieb sein Bater ein einträgliches Handwerk. Aber eine entsetliche Catastrophe vernichtete plötlich bes Anaben Jugenbglud. Seine Eltern murben an einem und bemselben Tage ermorbet. Ob die Familie zufällig icon ben Beinamen Bupillus, b. b. "Waise", "Mündel", führte, oder ob der junge Orbilius infolge seiner Berwaisung von seinen Landsleuten so genannt wurde, wiffen wir nicht.

Jener Schlag beraubte ihn wahrscheinlich aller Existenzmittel; benn er sah sich gezwungen, auf irgend eine Weise sein Brod zu verdienen, und da er kein Handwert gelernt hatte, so übernahm er ein untergeordnetes Amt im Dieuste der städtischen Behörden, entweder als Lictor mit dem Steden vor den hochvermögenben Zweimännern oder den Aedilen Benevents herschreitend, oder als bestügelter Amtsbote deren Befehle verkünbenb, ober — und dies ist wohl das Wahrscheinlichste — als Schreiber ober Rechnungsführer in der Kanzlei beschäftigt. In allen diesen Fällen war der Lohn eben so gering als das Ansehen des Standes vor der Welt, und wenn sich in Rom nur Leute niederer Hertunft zu solchen Anstellungen drängten, so war es natürlich in der Provinzialstadt nicht anders.

Nur wenige Jahre kann Orbilius biefen friedlichen Dienst geübt haben, als
er, vielleicht um bas Jahr 90 v. Chr.,
zur milikarischen Laufbahn überging. Ob
bies aus freiem Entschlusse geschehen sei,
ober ob ein Aushebungscommissär ihn
aussindig gemacht habe, bleibt dunkel;
beinahe möchte man sich aber für das
Zweite entscheiben, weil seit Marins die
Conscription in ganz Italien stattsand,
weil sein kleines Amt ihm nicht Dienstfreiheit verschafft haben mag, und weil
zum Diensterlaß seber Zeit eine reiche
Geldspende für die mit der Aushebung
betrauten Offiziere unerläßlich war.

Als Baterlandsvertheibiger biente Drbilius in Macedonien. Bu biefer Bro-ving gehörte aber auch Theffalien, und es ist mehr als wahrscheinlich, bag er bort ben zwischen 87 und 85 fich abspielenden Krieg gegen ben pontischen Mithridates mitmachte. Er brachte es sogar hier bald zum Abjutanten des Legionsobersten, vielleicht weniger burch feine Tapferteit als durch feine Kebergewandtheit, ba nun die Ranglei des Commandirenden zu seinem Resort geborte. Sein Poften fand aber immer noch einen Grab unter bem Sauptmann, wenn er auch im Avancement vom Gemeinen an bie zehnte Stufe einnahm. Der Sold betrug also wohl höchstens das Doppelte bes gewöhnlichen, b. b. bamals etwa 100 Thaler, und Orbilius legte beshalb balb feine Auszeichnung, einen mit zwei Bornchen verzierten Belm, ab, um - jur Reiterei übergutreten, ju ber er vielleicht eine beffere Paffion verfpurte, bei ber ihm wenigstens bie breifache Löhnung winkte.

Die Zeit, in der die Blüthe der aristofratischen Jugend sich zum Reiterdienst stellte, war damals vorüber. Die römischen Ritter wurden wohl noch vom Cenfor gemuftert und bielten jabrlich einmal einen glanzenden Bug burch bie Stadt: aber bie Reiterei im Kelde beftand lediglich aus Richtromern, besonders Celten und Germanen, nebenbei auch ans italienischen Freiwilligen. Es mar also eine sehr bunt gemischte Truppengattung, und Orbilius mag fich in folder Umgebung vereinsamter als je gefühlt baben und oft genug in trube, bittre Stimmung gerathen fein. Seine Dienftpflicht ging auf zwanzig Jahre; es scheint aber, als ob fie auf irgend eine Beife verfürzt worben fei. Es beift nämlich bei Sneton: "Rachbem er ben Rriegebienft überftanben, fehrte er ju ben Stubien jurud, mit benen er fich ichon von ben Anabenjahren an eifrig befast batte, (es läßt fich voraussehen, daß er auch als Soldat an feiner Beiterbilbung arbeitete!) und war lange Bffentlicher Leh= rer in feiner Baterftadt, bis er endlich im funfzigften Jahre nach Rom jog." Bei vollständigem Ausdienen ber üblichen Jahre ware schwerlich eine "lange" Zeit für fein Lehramt in Benevent übrig ge= blieben.

Als Orbilius nach Rom fam, batte fich ber Unterricht schon in verschiedene Stufen gespalten, wenn auch bie Lehrgiele ber einzelnen Schulanstalten noch feineswegs fest ftanben. Auf ben Glementarlebrer folgte ber fogenannte Grammatifer, und von biesem gingen bie jun= gen Leute jum Profeffor ber Rhetorit über. Orbilius ist lange mit Unrecht in jeder Beise herabgesetzt worden; er lehrte feineswegs die erften Elemente bes Lefens, Schreibens und Rechnens, fonbern muß ben wiffenschaftlich gebilbeten Gramma= tifern als Mittellehrer zugerechnet wer-Dennoch wird die Ginrichtung feiner Schule eben so einfach und ben Bewohnheiten bes Gubens angemeffen gewesen sein, wie die der niedrigen Lehr= anstalten, b. b. er miethete fich außer feinem Logis eines jener luftigen Locale, bie außerbem auch jum Ausstellen von Bilbern benutt zu werben pflegten und aus verandaähnlichen Borbauen parterre ober auf bem flachen Dache bestanben, welche nach ber Strafe zu gang offen maren. Bon bier aus erschalten nun icon in ber früheften Morgenftunde gum Aerger ber unerbittlich baburch ben Armen bes Schlafes entriffenen Rachbarn bie Stimmen ber bei Lampenschein in buntem Chore recitirenden Schüler, unterbrochen von dem "Donnern" des laut schreienden Lehrers.

Die Schule bes Orbilius erwarb fich balb einen guten Ruf. Fünf Jahre nach ibrer Eröffnung ward ber junge Soraz nach Rom gebracht. Gein Bater war in Erziehung beffelben fo gewiffenhaft, daß er nicht nur bie besten Lebrer nahm, beren sich kein Genators = und Ritterssohn zu schämen brauchte, fondern auch felbst an Stelle bes sonft zu biesem Zwed bienenben Babagogus ober Gouverneurs ben Lebr= ftunben beiwohnte. Es gereicht alfo bem Orbilius jur Chre, daß der altere Boratius feinen Cobn ihm anvertraute, und ber Dichter nennt unter allen feinen Lehrern gerade nur ben Mann aus Benevent. Auch Domitius Marfus, ein bebeutender Epigrammendichter, genoß feinen Unterricht. Bon Borag erfahren wir nebenbei, daß Orbilius Bupillus nach allgemeiner Sitte seinem Unterrichte bie lateinische Uebersetzung ber Obuffee von bem mertwürdigen Boeten, Schauspieler und Schulmeifter Livius Andronitus ju Grunde legte. Die rob gezimmerten und harten faturnischen Berfe berfelben wurben ben Schülern vorgesprochen und dictirt, auswendig gelernt und in fingendem Tone ftebend wiederholt. Dabei sah der Lehrer nicht blos auf die Recht= fcreibung, auf Grammatit und Metrit, sonbern knüpfte auch an bie Erklärung geschichtliche, mythologische, geographische Notizen.

Trot des rühmlichen Namens, den sich Orbilius bei den Zeitgenoffen errang, hat ihn die Nachwelt zu einem abschreckenden Beispiel gestempelt, indem sie sich unter einem Orbilius einen allzeit schlagfertigen, gefühllosen Schultyrannen dachte. Und allerdings hat Sueton einen Bers von Domitius Marsus aufbewahrt, welscher lautet:

"Ben Orbifius einft mit Ruth' und Beitiche gezüchtigt",

und noch gravirender ift die Aeußerung von Horag:

"Nicht als wär' ich ein Feind von Livius Bersen und wünschte

Alles vertifgt, was Orbifins einft unter Schlagen - noch weiß ich's --Borbeclamirt bem Anaben".

Freilich trifft ein guter Theil bes Borwurfe ben gangen romifchen Lehrer= ftanb, ber fich wie ber griechische von bem Gebrauch ber Ruthe und fogar ber Beitsche viel zu versprechen pflegte. Prugelten schon die bem Sclavenstande angeborenden hofmeister die ihnen anvertrauten Rnaben oft bei bem geringften Bergeben, so war es in ber Schule gerabezu Regel, bem Berftanbnig mit bem Stode nachzuhelfen. Quintilian fagt: "Wiewohl es gewöhnlich ift und von Chrusippus nicht getabelt wird, bak bie Lernenben geschlagen werben, fo mag ich boch nichts bavon wiffen." Seine Brunbe brangen jedoch nicht überall burch. Noch Martial nennt ben Steugel bes Gerten= fraute: "bas Scepter ber Babagogen" und schilt auf einen neben ihm wohnen= ben Babagogen, ber vom ersten Sabnenschrei an seine Prügeltrachten auszutheilen pflegte. Ja, die einzige Abbildung einer Schulftube, die wir aus bem Alterthum besitzen, ein berkulanisches Bemalbe, ftellt ben Moment einer folden Strafexecution dar. Niebergeschlagen siten drei Schüler auf ihren Blaten, binter welchen, augenscheinlich gelangweilt, martenbe hofmeister stehen und lehnen. Im Borbergrunde aber fauft bie vergeltenbe Ruthe auf ben Ruden eines Delinquenten berab, ben ein vierter Miticoller an ben Armen über feinen Ruden gezogen halt, während der fünfte durch Emporheben ber Beine die Rehrseite bes Ungludlichen in eine pragelrechte schiefe Ebene vermanbelt!

Bas Orbitius betrifft, so kommen auch bie sittlichen Zustände ber Zeit in Anschlag, die in höchsten und niedrigsten Kreisen den schrecklichsten Berfall offenbarten und unfehlbar auf sein Schllerpublikum ihren Rückschlag äußern mußten. Die jüngern Brüder jener Modeherren der catilinarischen Zeit mögen die Bubenstüde ihrer Borbilder nur zu bald zu üben begonnen und beim Schwinden aller erziehenden Unterstützung von Seiten des Hauses den Lehrer oft die zum Berzweis

feln geärgert haben! Benn folden verzogenen, feine Autorität achtenben Burichen gegenüber Orbilins zum Stode griff, fo ift ihm bies wohl um fo eber zu verzeihen, als er burch feinen langjährigen Militarbienft an ftrengen Beborfam und punttliche Bflichterfüllung gewöhnt mar. Gewif aber hatte bie Berbigfeit ber Lehr= und Banberjahre in dem Character des Orbilius ihren Er war Nachgeschmad gurudgelaffen. reigbar, turg angebunden und von gottlicher Grobbeit. Collegen, die andere Grundfage als er befolgten und vertheibigten, nahm er auf bas Bitterfte mit, und webe überhaupt Jebem, ber ihm au nabe trat! Einst biente er als Benge gegen einen Angeklagten vor Gericht. Deffen Bertheibiger, ber Bater bes nachmaligen Raifers Galba, wollte ben ihm moblbefannten Orbilius verbluffen, und sich stellend, als kenne er ben Beruf beffelben nicht, fragte er malitibe: "Bas treibst bu, und welches Sandwert haft bu gelernt?" — "Ich pflege Budlige im Sonnenfchein gu frottiren!" erwieberte barsch Orbilius; der Sachwalter war nämlich fo mifgeftaltet, bag icon ein anderer Zeitgenoffe von ihm gefagt hatte, fein Beift habe fich ein schlechtes Duartier ausgefucht! — Dagegen zeugt 26 wieber von ber Ehrlichkeit ebenso wohl als von wiffenschaftlichem Sinne, bag er ein in faliche Banbe gerathenes Wert bes gelehrten Grammatikers Bompilius Anbronifus wieder auslöfte und unter Autors herausgab bem Namen bes (mas ihm icon beshalb teinen Gewinn einbringen konnte, ba bie Buchhändler tein Honorar zahlten). Berschiedene Andeutungen Suetons beweisen auch, baf Orbilius mit mehreren eigenen Schriften an die Deffentlichkeit getreten ift, und wie er überhaupt in Rom ju Ruf wurde getommen fein, wie ihm Benevent, und noch bazu auf seinem Capitole, eine Statue errichtet haben würde, wenn er nur als qualificirter Stodmeister gewirft hatte, ift fower einzuseben.

Die merkwürdigfte Schrift bes Orbilins war ohne Zweifel biejenige, in welder er feine eigenen langjährigen Erfahrungen nieberlegte, insbesondere über bas Berhältniß ber Schule zum Hause. Sie führte ben bezeichnenden Titel "Der Bielgeplagte" und enthielt Klagen über die Kränkungen, die den Lehrern durch die Nachlässigseit und Sitelkeit der Eltern zugefügt würden, "ein Thema, sagt Gottl. Lange, ein Bertheidiger des Orbilius, "das in neuerer Zeit oft wieder behandelt worden ist und immer wieder behandelt werden wird, worin aber auch der Aufschluß über die Grämslichkeit manches wadern Schulmannes liegt."

Orbilius war natürlich auch in seiner berben und geraben Weise gar nicht ber Mann bazu, fo wie es die durch die bevote Schmeichelei und Beuchelei ber Griechen verwöhnten Bornehmen wollten, sich zu geben ober sich in wegwerfender Weise behandeln zu laffen. Go wird er sich benn burch Wahrheit und Offenheit manchen Berbruß zugezogen haben, ben ein Geschmeidigerer und Gefügigerer vermieben hatte. Dazu fam, bag man wohl bie Lebrer ber Wiffenschaften benutte und bewunderte, aber im focialen Leben verachtete. Gelehrte Manner maren ja für Belb zu taufen, und wenn fie auch ungeheure Summen kosteten, so waren fie eben weiter nichts als Sclaven. Auch die Schulinhaber maren mit wenig Ausnahmen Freigelaffene, und nur Leute niebern Standes magten es baber, fich ihnen beitugesellen und fich mit einem Berufe zu befaffen, an bem auch, als einem Lehrgewerbe, ein Matel haftete. So fdreibt felbst Cicero in feinem Berte über ben Redner: "Aber (fagt man) bas Lehren verträgt sich nicht mit ber Ehre! Bemig, wenn es wie in ber Schule getrieben wird; wenn aber auf bem Wege bes Ermahnens, bes Ermunterns, bes Fragens — so weiß ich nicht, warum man nicht lehren wollte, falls man einmal dadurch die Leute besser machen kann. " Orbilius erlebte es noch in seinem 69. Jahre, daß Caefar die öffentliche Achtung des Lehrerstandes baburch hob, daß er allen Docenten bas romische Burgerrecht ertheilte. Er selbst mar wohl seit bem

Bunbesgenoffenfriege als Beneventer biefer Ehre theilhaftig geworben.

Endlich hatte es wohl Orbilius gerabe feinen edigen Manieren Schuld gu geben, wenn gefagt worben ift, bag er "mit größerem Rufe als Bewinn" lehrte. Ueberhaupt durfte ja der Mittellehrer weniger forbern als ber Rhetor, und bes Letteren Chrenfold betrug zu Ju= venals Zeit nicht gang 150 Thaler für jeben Schüler. Um besten fuhren wohl biejenigen, welche, wie ber gewandte und artige Zeitgenoffe und College bes Drbilius: Autonius Onipho, gar teine Uebereinkunft über bas Schulgelb trafen, son= bern bies ber Liberalität ber Eltern Orbilius wenigstens tam überlieken. nicht bazu, sich einen Sparpfennig für fein Alter gurudzulegen, und boch mar es ihm beschieben, beinahe bas hunbertfte Jahr zu erreichen! So bocirte er benn fort, bis die Kräfte abnahmen, und die Bahl seiner Schüler sich verringerte. Schon in ber genannten Schrift erwähnte er, baf er "unter ben Dachziegeln", alfo mahrscheinlich mehrere Treppen boch, wohne, ale einer von benen, "welchem", wie Juvenal fagt, "allein vor Regen ein Dachstein Schirm verleiht, wo bie zärtlichen Tauben nisten." Zulett verlor er sein treffliches Gebächtniß ganzlich, so baß ein Bere bes fpitigen Jambenbichtere Furins Bibakalus lautete: "Wo ist Orbil, ber Wiffenschaft Bergefilichkeit?" Wie es beut noch fo oft geschieht, batten bie bittern Erfahrungen des Baters seinen Sohn bennoch nicht abgehalten, benfelben Beruf zu mablen. "Er hinterließ einen Sohn," beift es bei Sueton, "ber ebenfalls Lebrer ber Grammatit mar." Es scheint, als habe Sueton die Bilbfaule bes Orbilius Pupillus zu Benevent sich felbft zeigen laffen; benn er weiß genau, bag fie auf ber linken Seite bes Capitols stand, und bag ber Gefeierte in fitender Gestalt und im griechischen Mantel aus Marmor gebilbet mar, mahrend zwei jener großen chlindrifchen Schachteln, in benen bie Bucherrollen verwahrt murden, neben ihm ftanden.

### Der Rampf der Republik und Monarchie.\*

"Es hörte aber Judas Maccabans von ben Römern, baß fie febr mächtig maren, und fremde Bolfer gern in Schut nabmen, Die Bulfe bei ihnen fuchten, und baß fie Treu und Glauben hielten; und daß sie große Kriege geführt und viele Lander mit Bernunft und Ernft gewonnen und behauptet; bag fie gewaltige Könige geschlagen und verjaget und alle biejenigen, bie fich ihnen wiberfetten. Aber mit ben Freunden und Bundesgenoffen hielten sie guten Frieden und waren machtig und gefürchtet in allen Lanben. Und war folche Tugend bei ihnen, baß sich keiner zum Könige machte, sonbern es regierte ber Rath, und jährlich mählte man einen Sauptmann, bem geborchten Alle, und war feine Hoffahrt, Reib und Awietracht bei ihnen."

Wir hören gern bies icone Beugnig, welches bas erfte Buch ber Maccabaer ben Römern giebt; aber wie im Naturorga= nismus mit bem erreichten Sohenpuntte bes Lebens ichon bie Berfetjung und ber Berfall sich anklindigt, so auch in Rom.

Es war nicht blos schwierig, es warb unmöglich für die Bolfeversammlung, auf dem Forum durch Abstimmung über bie verwidelten Beltverhaltniffe zu entscheiben, im Often und Weften ju gebieten, und man war nicht bagu fortgegangen, die Bundesgenoffen wie die Unterworfenen an ber Gelbstverwaltung bes Bangen Antheil nehmen, fie im Senat vertreten zu lassen. Die Stadtgemeinde war und blieb im griechischen Alterthum ber Staat; in ihr konnte eine tuchtige Burgerschaft sich selbst regieren und ber Freiheit erfreuen, aber für ein ganges Bolt, für ein Weltreich war die Form zu eng. Daran und an der Sclaverei ist aber Rome herrlichkeit zu Grunde gegangen. Wie die Erziehung in ben Handen ber Sclaven war und baburch bie vornehme Jugend sittlich verdarb, das sehen wir beutlich genug icon in ben Comobien. Selbst ber alte Cato mar Sclavenzuch= ter, und Craffus mehrte seinen Reich- | Geistesbildung, Rom das Recht und ben

thum burch Sclaven, die er gu Borlesern, Kammerdienern, Bauleuten abrichten lieft. Die Sclaven entwöhnten bie Burger, ihr Land felber ju bauen, und machten ben Reichen einen immer grogeren Befig möglich, und fo halfen fle ben Mittelftand ju Grunde richten, ben ber Sannibaliche Krieg fehr gebrudt und an rielen Orten arm gemacht hatte. Es tam bas Rorn aus Sicilien, aus Afrita auf ben römischen Markt, ber Aderbau ber kleinen Grundbesitzer, burch ben ber Staat groß geworben, verfiel, bas Lanb gerieth in bie Banbe weniger Reichen, und biefe begannen nach carthagischem Borbilde burch Sclaven es zu bewirth-Das Gelb fchaften und auszubeuten. ward zur Macht, und wenn Phrrhus bie freudige Armuth und Unbestechlichkeit bewundert hatte, fo mußte Rom nun bas Wort Jugurtha's vernehmen: "D. feile Stadt, mit ber es balb aus mare, wenn fich nur ein Räufer fanbe!" -

Jest gelangte ju Memtern, wer bie genufflichtige Menge burch Getreifpenden, Schausviele und Lustbarkeiten gewinnen tonnte. Die Beamten aber wußten fich bann in ben Provinzen wieber zu ent= schädigen, und wer auswärts mit ber Dachtvollfommenheit bes folbatischen Gebieters befohlen hatte, dem ward es schwer hernach, wieder in der Beimath wie ein schlichter Burger fich unterzuord=

Mit ben Schätzen bes Orients tam auch seine Ueppigkeit, sein Luxus und ber Berfall feiner Sitten nach Rom. Cato efferte bagegen, weil er erkannte, bag eine Republik wie bie romische nicht befteben tonne, wenn ein toftlicher Fifch theurer bezahlt werbe, als ein Bflugftier. Die gewaltige sinnliche Naturfraft ber Römer übergab fich nun bem Genug, und ihr Berftand gefiel fich in ausgesuchter Schwelgerei, die ber Gebanke bes Seltenen und Rostbaren würzen mußte.

Griechenland hatte Runft, Wissenschaft,

<sup>\*</sup> Rach Morip Carriere, Die Runft im Bufammenhange ber Culturentwidelung.

A company of the comp

The second secon

Buch worig wattiere, Die Runje im Bujammengange ber wullurentwicelung.

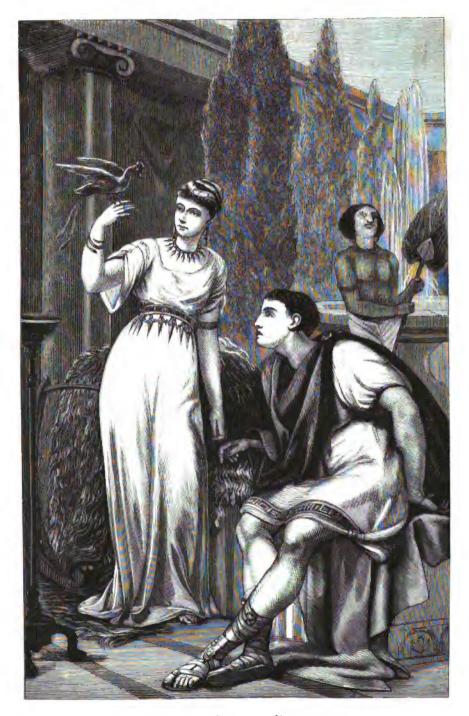

Bornefimer Romer und Römerin.

Staat zu entwideln übernommen, als bie Stämme sich schieben; Alexander hatte bie hellenische Cultur der ganzen Welt geboten, Caesar gab ihr das römische Reich zur Wohnstätte.

So spielte nun in bem großen Mittel= reiche Rom bie erfte Rolle in Bezug auf Bolitit, Griechenland in Bezug auf Beistesbildung. Nicht blos bie oberen Stande fucten ibre Lebrer unter ben Bellenen, auch bie untern tamen mit ben Sclaven aus Rleinasien in unmittelbare Berührnng. Man suchte nach Salt und Troft bei bem Berfall bes Lebens in ben wuften Burgerfriegen. Es tam bie Reit, wo der Unglaube neben dem Aberglauben maltete und eine religiöse Reuschöpfung nothig war, bie Zeit, wo ber Gebildete alle Religionen für falfch, bas Bolf alle für mahr, ber Staatsmann alle für nüplich hielt; und boch tonnte fich ber Gebilbete einer geheimen Angst nicht erwebren, und ein Gulla, ber mit freigeisterischem Spotte ben Tempel von Delphi plünderte, brüdte bann boch bas geraubte golbene Apollobilb in ber Stunde ber Befahr betend an feinen Mund. Man scherzte über Auguren, bie einander nicht auseben konnten, ohne zu lachen, aber man machte bie Ceremonien boch mit, als ob bas Heil bavon abbange. Der Staat gab Bielen schon nicht mehr die volle Befriedigung, edlere Beifter suchten fie in ber Runft, in ber Wiffenschaft.

Bereits die Scipionen waren burch ihre Beistesbildung an die Spite des Staates getreten, aber auch bei ihnen regt fich icon ber Trieb, bie eigne Berfonlichkeit an die Stelle bes Bangen gu feten, und zeigt sich schon ein monarchifcher Bug, wenn ber Sieger von Bama vor dem versammelten Bolke, zu einer Rechtfertigungsablage aufgeforbert, Die Berhandlung mit ben ftolzen Worten abbricht: Seute ift ber Jahrestag, bag ich Hannibal überwunden; lagt uns auf's Capitol geben und ben Göttern banken! - Es bedurfte ber Bildung, es bedurfte ber Rebefunft, um im Senat und auf bem Forum wie in ber Gesellschaft sich geltend zu machen und zu behaupten, und barum sehen wir fast alle hervorragenben Manner fich ben Wiffenschaften zuwenben. Selbst ein Sulla bichtet Lustspiele und lakt feine griechisch abgefakten Dentwürdigkeiten burch Lucullus ftiliftisch ausfeilen: er bringt die Schriften bes Ariftoteles nach Rom und macht sie zur Grundlage einer umfaffenben Bibliothet. Lucullus wiederum weiht bie Salle und Bücherfale seines Balaftes zu einem Wohnsit ber Dufen und verfehrt mit Philosophen und Runftlern; sein Saus ist die Heimath ber gelehrten Griechen. bie nach Rom reifen. Pompejus ftrebt vornehmlich, Naturwiffenschaften zu verbreiten , labet Ronige vor feinen Stuhl, aber besucht ben franken Philosophen Bosibonius und halt fich einen Sofftaat von Griechen, Die feine Thaten beschreiben und befingen follen.

Es ift für ben Redner nothwendig. bag er auf ber Bobe feiner Zeit fteht und das Leben kennt, wenn er es leiten will. Man muß bas verfteben, worliber man sprechen will, aber man lernt bes Berrichens wegen. Man faft ben Begriff bes Redners in jenem boben Sinne, nach welchem er ber Lehrer, Berather und Führer bes Bolts ift; aber um bie Gefühle und Leidenschaften ber Seele gu erregen und zu beherrichen, verschmäht man auch theatralische Runftmittel nicht, fonbern geht bei ben Schauspielern in bie Schule, und bie Darstellung erhält bas rhetorische Gepräge, bas sich mit wenigen Ausnahmen über bie romifche Literatur verbreitet; der Denker, der Dichter, ber Geschichtsschreiber giebt nicht einfach bie Sache und um ber Bahrheit willen, noch spricht er unbefangen sich felber aus, sondern er will ein Biel erreichen, eine Stimmung erregen, einen Effect hervorbringen.

Die Frauen blieben hinter ben Männern nicht zurud, und sie gaben mitunter ben Ton an. Man wird an die Salons der Französsennen des 18. Jahr-hunderts erinnert, weun man bei Cicero liest, wie er die Reinheit und Feinheit der Sprache, das eigenthumlich Römische und Urbane auf die Kreise bedeutender Frauen zurücksuhrt, in deren Umgang Wit und Artigkeit zugleich gepflegt wurden. Er läßt den Redner Crassus sagen, daß er den Plautus zu hören glande, wenn seine Schwiegermutter Lälia spreche, und leitet die frische Krass, den natür-

lichen Freimuth ber Rebe von ibr ab: er preift eine Licinia wegen garter Anmuth und fagt von Cornelia, ber Tochter Seipio's und ber Mutter ber Gracden, baf die Sohne, in der Sprache ber Mutter erzogen, burch fie zu Rebnern geworben feien; von Cornelia find bann auch Briefe in die Literatur Abergegangen. Go ift es aus bem Bergen ber romischen Gesellschaft gesprochen, wenn Cicero fagt, bag etwas eigenthumlich Sobes und Herrliches baraus berporgebe, fobald die Ausbildung der Biffenschaft zu außerorbentlicher und hervorleuchtender Begabung hingutomme, bag bie größten Danner Rome in ben Biffenschaften ein Förberungemittel zur Ausfibung ber Tugenb\_und für weltgeschicht= liches Handeln gefunden. "Stände aber auch nicht ein fo bober Breis in Musficht, hatte man in biefen Befchaftigun= gen nur Genug zu suchen, fo würdet ihr boch eine folde Erbolung bes Beiftes für bie ebelfte und gebilbetfte ertennen. Denn die übrigen paffen nicht an allen Orten und zu allen Zeiten; biefe Stubien aber sind ber Jugend eine Nahrung, bem Alter eine Freude, bes Gludes Schmud, im Unglud Zuflucht und Troft, in der Heimath Genug, für die Fremde tein hinderniß; fie begleiten uns burch bie Racht, auf der Reise, in die land= liche Burudgezogenheit."

Der Zusammenstoß ber alten und neuen Bilbung, ber ternhaft ftrengen Sitte und ber Bügellofigfeit, bes Gemeinsinns und ber Gelbftsucht rief in Rom eine eigenthümliche Dichtart bervor, in welcher die Römer original find, die Satire. Das Wort bedeutet ein poetisches Allerlei, ein Duodlibet in mannigfachen Bersmaßen, und war ursprünglich in bichterischer Stegreifrebe ber Text zu mimischen Tangen. Lucilius, ein Genof von Scipio und Lalius, griechisch geschult und boch von echt romischem Schrot und Rorn, fouf eine Reibe von Lebensbilbern, in welchen er ber Zeit ben Spiegel vorbielt und mit patriotischem Gifer mabnend und ftrafend bie Schaben im Staat, im Haus bloslegte, Sachen und Personen muthig bei ihrem Namen nannte, Frevler und Thoren mit schneidendem Wiß verfolgte und ihnen die Burbe ber Tugenb. ber Baterlandeliebe entgegenftellte. Awanglos in Form und Inhalt ergoß bie Satire sich zumeist in schlottrigen Berametern, bie auf bie fpateren Runftbichter allerbings einen Ginbrud machen mußten, wie auf uns ber Anittelvers bes Bans Sachs; aber wie Gothe uns fo berglich anheimelt, wenn er biefe volksthumliche Weise durchbildet und verwerthet, so hat auch Horatius bier für sein scherzendes Beplauber ten behaglichen Anschluß bes Berfes an ben Gesprächston gewonnen. Der Nachfolger tabelt die Sprachmengerei und bie ber Feile ermangelnbe Geschwindfdreiberei des Borgangers, ber feine Dichtungen wie offene Briefe hinausfandte, aber ihnen auch Alles anvertraute. was er fah und bachte in guten und bofen Stunden, fo daß feine Werte wie ein großes Tagebuch waren, in welchem bas gange Leben ber Alten fich barlegte. Die Satire bes Lucilius war für Rom ber allerbings tunftlofere Erfat ber Ariftophanischen Combbie Athens. waren bie Romer felbstftanbig, und wir erinnern uns, bag icon bie zwölf Tafeln ein Gefet über Spottverse entbielten.

Im Epos ber Betrachtung ober im Lebrgedicht hat Titus Lucretius Carus mit bem erften großen Wurf unter ben Römern sogleich ein hohes Ziel erreicht und ein herrliches Wert geschaffen, auf riesem Gebiet bas vorzüglichste, welches uns aus bem claffifchen Alterthume erhalten ift. Der Dichter lebte (99 bis 55 v. Chr.) in der Erinnerung der grofen Zeit, in welcher Hannibal und Scipio mit einander gerungen, aber die Gegenwart ist trüb und schwül geworden, ber Bürgerfrieg hat gewüthet, die alte Kraft und Sitte find gebrochen, und ber Frieben einer neuen Ordnung ift noch nicht bergestellt. Schmerzerfüllt schaut er in bas Betummel bes Lebens, und wir vermeinen eine unheimlich wehevolle Stimmung ber Menschheit aus seinen Worten zu vernehmen, wenn er bie unfeligen Beifter und blinden Bergen aus ber Roth und Angst ber Welt sehnfüchtig auf bas Ende aller Wirrfal in ber Ruhe des Todes verweift. Lucretius fleht bie Den= schen an wie sie rennen und jagen nach bem Glud und es bei ihrer Unraft nicht finden Hnnen; denn die Schätze, die Ehrenstellen vermehren nur die Unruhe der Seele, das Fieder weicht nicht vor der Burpurdede zurüd, und am rieselnden Bach im Schatten des Waldes ist das Lager nicht minder wohlig, als auf goldzestidtem Polster im Brundzemach. Richt auf das Aeußere kommt es an, sondern auf das Innere, auf den Sinn, mit welchem der Mensch die Dinge nimmt; durch die Bernunft allein, durch die richtige Erkenntniß und Wilrdigung der Welt kann Trost und heil gewonnen werden.

"— — Suß jeboch ift nichts, als bie wohlbefestigten, beitern

Tempel inne gu haben, erbaut burch bie Lehre ber Beifen,

Wo bu hinab tannft febn auf Anbre, wie fie im Brethum

Schweifen, immer ben Beg bes lebens fuchen und fehlen,

Streitenb um Bit und Berftanb, um Abel fampfenb und Burben,

Tag und Racht arbeitenb mit unermubetem Streben.

Sich jum Gipfel bes Glude emporzubrangen, jur Berricaft.

Ueberall wo Lucretius ben Schleier wegreißt, ben bie Borftellungen ber Denschen über die Wirklichkeit ausgebreitet haben, überall, wo er felbft mit beiligem Schauer bas Leben in feiner Unendlich= keit, die Natur in ihrer Kreiheit und Selbstfraft erblickt und gegen ben Trug ber Priester, ben Wahn ber Menge seine Stimme erhebt, da ist er ein Dichter in vollem Sinne bes Worts, ba flammt bie Wahrheit unmittelbar aus der Steigerung seines Selbstbewußtseins hervor und treibt ihn der Drang bes Bergens, sie zu verfundigen, ba burchbringt die Barme fei= nes Gefühls die Gebanten, welche ben Ibeentreis feines Boltes machtig ermeiterten.

Daß die epikuräische Philosophie die Raturerscheinungen natürlich erklärte und das Geset an die Stelle der Zeichen und Bunder setzte, hat ihn vornehmlich zu derselben hingezogen.

"Schmählichen Anblide lag ber Menfchen Leben auf Erben

Unter bem Aberglauben gewaltsam niebergetreten.

Der vorftredend bas haupt aus ben himmlifchen Regionen

Mit entfetlichem Blid herab auf bie Sterbliche brobte;

Da trat auf ein griechischer Mann und wagte auerst es

Aufzuheben bagegen bas Aug' und entgegen ju ftreben;

Richt ber Götter Ruf, nicht Blit, noch bro- benber Donner

Schrecken ibn ab, fie reigten vielmehr nur fcarfer bes Geiftes

Sich anftrengende Rraft, die Riegel niebergubrechen,

Und ber Erfte ju fein bie Ratur aus bem Rerfer ju 18fen.

Aber bie muthige Macht bes Gebantens flegte, gewaltig

Erat hinaus er über bie flammenben Schranten bes Beltalls.

Und ber verftanbige Geift burchschritt bas unenbliche Gange."

So ift-ihm Epikur bas Befte, was unter fo vielem Guten Athen für bie Menfcheit bervorgebracht, und er ermubet nicht, ihn zu preifen. Wie bie Biene fdwebte Ancretius über ben Bluthen bes epituraifchen Beiftes, um bie golbenen Spruche ber Beisbeit einzufangen und heimzutragen. Die Schreden der Seele wie die Schranken der Welt find gurudgewichen, bie Finfternif ift gelichtet, ein geruhiger Safen ift aufgethan, ein fufer Troft bem Gemuthe bereitet. und ein gludliches Leben geboten, bas nur bem reinen Bergen möglich ift. Aber hier ift nun fehr zu berauern, daß bie Naturphilosophie Epikur's nichts Anderes war, als ber mechanistische Atomismus, ber bie Welt und bas Leben zu erflären vermeinte, wenn er annahm, rag unzählige kleine Theile ber Materie von blinder Wirbelbewegung umbergetrieben würden, ohne individuell gestaltende Rraft, ohne leitenben Bebanten. Bergebens muht die Dichtkunft fich ab, tiefe profaifch burre Anficht gur Schönheit gu verklaren, ber Stoff ift zu unbantbar, und um fo auffallender ftechen bie berrlichen Bilder ab, die Lucretius auf diefem trodnen Boben wie frembe Blumen pflangt. - Indeg wenn jener Grund

ber Atomenlehre gelegt ift, so breitet sich über ihm bas Leben aus, und Wolken und Winde, Erdbeben und Gewitter und seuerspeiende Berge, Pflanzen und Thiere geben dem Dichter Gelegenheit zu sinniger Betrachtung, zu ergreisender Schilberung. Dann wendet er sich zum Menschen, zum goldenen Weltalter der Unschuld, wie zum Kampf der Geschichte; der Hervorgang aus dem Dickicht der Wälder, die Anfänge der Cultur, die bürgerliche Gesittung, die Entwicklung der Kunst werden dargestellt.

"Mfo bringt bie Zeit allmählich Alles jum' Borfchein,

Und die Bernunft erhebt und fiellt in's Licht jedwebes,

Das wir gewahren, wie in ber Runft fich Gins aus bem Anbern

Aufhellt, bis wir gulett gu bes Gipfele Sobe gelangen.

Dann wird die Macht ber Liebe, die zerstörende Gewalt der Leidenschaften befungen, und gegenüber dem glänzenden Elend, das trot aller irdischen Pracht der innerlich Unruhige erfahren muß, erheben sich die Götter Spikur's als die Ibeale der seligen Ruhe.

Und hier erkennen wir wieder, daß für den Dichter wie für den Waisen jene mechanistische Naturlehre nur ein Mittel zum Zwed war, ber 3wed felbst ift bie Rube ber Seele, ift ber Frieden bes Gemuths; Die richtige Erkenntniß foll zur Ueberwindung ber Furcht, zum Gleichmuth bes Herzens führen. Der lette Feind, ber bier übermunden merben muß, ift ber Tod; die Todesfurcht, die brobenden Schredniffe ber Unterwelt machen bas Leben trübe, überziehen es mit ihrer Leichenfarbe und vergallen bem Gemuth jede Luft, gonnen ihm feine reine Freude. Aber die Bolle als besonderer Ort ift nur ein Wert ber Ginbilbung, bie Bollenftrafen liegen bereits bier in ben Leibenschaften und Gunben ber Menschen; ber ehrgeizige Berrschsüchtige malzt ben Stein bes Sisphus, ber Beier, ber bas herz bes Tithos faßt, ift seine eigene Begierde, bas Sieb ber Danaiden ift bas Gemuth, bas von teinem Sinnengenuß gesättigt wird und boch wie Tautalus immer nach neuem verlangt. Der Tob ift tein Uebel, eber mochte man bas Leben fo nennen, in bas ber Menich nacht und bulflos hineingeworfen wird wie ein Schiffbruchiger an die Alippen, fo baf fein erfter Laut mit Recht ein Wimmern, ein Schrei bes Schmerzes ift, wie es sich einem Geschöpf ziemt, auf das so viele Leiden warten, für das der Quell ber Wonne mit einem bittern Tropfen vergiftet wird und unter Blumen bie Schlange lauert. Wie der Solaf der Nacht erquicklicher ist als die Blage des Tages, so bringt der Tod die Erlösung pom Rampf und Rummer bes Lebens. — Lucretius trug feine Lebensansicht in feche Befängen vor; bem Banzen gab er ben Titel: Bon ber Ratur der Dinge. Seine Sprache entspricht seiner Stellung in ber Beschichte, er bildet den Uebergang der ältern, archaistischen Ausbruckweise zu ber burch Caesar und Cicero festgestellten Classicität.

Birgilius fingt von dem großen babubrechenden Borganger:

"Selig, wem es gelang ber Dinge Ratur ju ergrunben,

Und wer jegliche Furcht und bas bas unerbittliche Schicksal

Riebertrat, nicht achtenb bes Acheron gieriges Tosen.

Und Ovibius weiffagte:

"Erft, wann nahet ber Tag, wo himmel und Erbe vergeben.

Sinten, erhab'ner Lucrez, beine Bebichte babin."

Rein Zeitgenoffe that es ihm gleich an Tiefe und Reichthum ber Gebanten, vielmehr bilbeten sich bamals die Rleinbichterbunde, die durch gegenseitige Auf= besserung ihrer Berse und Lobpreisung ihrer Erzeugnisse sich hervorzuthun suchten und ben Berkehr, in welchen Rom bamals mit bem Morgenlande trat, baburch literarisch abspiegelten, baß fie mit ben gelehrten Alexandrinern wetteiferten. Wie biese in ihren Buchern lebten und nicht bie großen öffentlichen Angelegenbeiten, fonbern ihre perfonlichen Berhaltniffe in Schmerz und Freude befangen, so tann auch einer ber Römer bas Ausbleiben eines Liebesgebichtes damit entschuldigen, daß er auf bem Lande fei und feine Bibliothet nicht zur Band habe,

fo gestelen auch sie sich in Anspielungen auf bas Entlegenfte, um ibre Renntniffe ju zeigen. Die griechischen Schulmeifter nahmen zum Unterrichte gern die Werke ber alexanbrinischen Schnlaelebrsamteit und liefen nach diefen Muftern in schwierigem Formenspiel ben mangelnben Bebalt burd elegante Bbrafen erfeten. Selbft ein echter Dichter, ber fich aus folden Rreifen erhob, Catullus, übte fich an der Uebersetung des Rallimachos und fullte epische und elegische Bersuche mit weitlaufigen Befdreibungen und feltfamen Bilbern, wie wenn er in rührenber Rlage bes au Troja gestorbenen Brubers gebentt, baburch an bie Gattin eines ber Griechen erinnert wirb, die gegen biese Stadt gezogen waren, und nun die Tiefe ihrer sehnsuchtigen Liebe mit ber Tiefe bes Abzugstanals vergleicht, welchen Beraftes bei Pheneos zur Entwäfferung bes Sumpfes gegraben gur Beit, ba er bie ftumphalifchen Bogel erlegte. Rhetorifche Bulfsmittel, um bas mangelnbe Befühl zu erfeten, zierliche Rebewendungen, außerliche Correctheit und bie Glatte ber Form für einen geringen Behalt tamen burch biefe Boetenschulen in bie römische Literatur.

Zwei Tragiter am Anfange biefer Epoche, Bacuvins und Attius, scheinen boch mehr Ueberseter und Rebefünftler als felbstständige Dichter gewesen zu fein; weber burch fie, noch burch Afinius Bollio, Barius und Ovidius tam die Tragodie zu volksthumlicher Bluthe bei ben Römern. "Sie waren bie Tragifer ber Beltgeschichte, Die fo manches erschütternbe Trauerspiel an gefesselten und im Rerter verschmachtenben Königen aufführten, fle waren die eiferne Rothwendigfeit ber anbern Bolfer, bie allgemeinen Berfibrer, um fich zulett einsam mitten in einer einförmig gehorchenden Welt aus ben Ruinen bas Maufoleum ihrer eigenen Burbe und Freiheit aufzuthurmen. Ihnen war es nicht gegeben, burch gemäßigte Accente bes Seelenleibens au rühren und mit iconender Sand bie Tonleiter ber Gefühle burchzuspielen. Ratürlich suchten fie auch im Trauerspiel mit Ueberspringung aller Mittelgrabe immer das Aengerfte sowohl im Stoicismus des Heldenmuthes als in der | in der Profa. Hatte die hihhere Bildung

ungebeuren Buth verbrecherficher Belufte. Bon ihrer alten Groke blieb ihnen ber Trop gegen Schmerz und Tob, wenn ber ausschweifenbe Benuf bes Lebens enblich bamit vertauscht werden mußte." Triumphauge, Thierheten, Gladiatorengefechte jogen fie bem ernften Schauspiele vor: auch bei biefem überwog bas Intereffe an ber Aufführung ben Ginn ber Dichtung; große Schauspieler, wie Roscius, tamen ju Gelb und Ehren. auf bie Bracht ber Gewänder und ber Decorationen waren die Augen gerichtet. Alle Stude von Livius Andronicus machte man baburch anziehenb, bag in bem einen 600 Maulefel über bie Bubne gingen, in dem andern 3000 vergoldete Schilde zur Schan getragen und förmliche Gefechte geliefert wurden. Die alte Atelanenpoefie flog mit bem Mimus ber Griechen zu jenen Lebensbildern zusammen, in welchen Tang und Musit neben bem Dialog zu einer Darftellung bes hauptstädtischen Thuns und Treibens verwerthet murben. Der Ritter Laberius hatte fich in jungen Tagen hierin ausgezeichnet; Caefar beftimmte ibn burch Befehl und Bitte, bag er auch in fpatern Jahren noch einmal als Dichter und Darfteller auftrat; er entschuldigte fich in einem Brolog, ber alfo schließt:

"Bas bring' ich auf bie Bubne? Schonbeit, Auftand,

Muthvolle Rraft bes Beiftes, Reig ber Stimme? Ach wie bem Baum ber Eppich burch Umflammern

Das Leben raubt, bat mich bas Alter langfam Umichlingenb ausgesogen; einem Grab gleich Behielt ich von mir felbst nichts als ben Namen."

Aus ben gleichzeitigen Mimen von Sprus sind uns zahlreiche Sittenspruche erhalten, mitunter recht vortreffliche, ą. B.:

"Berzeihe gern, ber eignen Schmach gebentenb Sprichft bu von Sorge, tannft bu leicht fle tragen,

Der fdwere Rummer macht erftarren, fdweigen. An jebem Tage lebe, Als fei's bein Tobestag.

Claffifch murben bie Romer nunmehr

icon im affelligen Bertebr namentlich burch geiftvolle Frauen zur Reinheit und Reinbeit, jur Rlarbeit und Anmuth ber Sprache geführt, fo tam für bie Danner bas Studium ber griechischen Borbilber, eines Demoftbenes und Ifofrates, eines Kenophon und Thucpbibes bingu, um auf bem Bebiete ber Staats- und Befchichtswerte wie ber Geschichtsschreibung jest in ichlichter Erzählung und einfacher Satbilbung und jest in ber Bertettung von Grund und Folge zu periodologischer Rulle und ebenmäßiger Rundung und in einem zu Fragen und Ausrufungen fich fteigernben nachbrudevollen Erguft ber Gemuthsbewegung ben Gebantengang ju entfalten und babei auf ben Tonfall ber Borte, auf ben Bohlflang im Einzelnen und auf die rhytmische Belebung bes Bangen fast bas gleiche Bewicht wie auf bie innere Gestaltung bes Gehalts ju legen, bas Dhr zu bezaubern, um bie Empfindungen und Borftellungen gu beberricben. In Diefer Harmonie bes Innern und Meufern hat fich bie prachtvolle Proja der Romer zu einer Bollendung erhoben, in welcher ber Beift bes Bolts und seiner Sprache die naturgemäße Runftform gewann.

Bei bem Einbringen fo vieler fremder Elemente in die Hauptstadt lernte man bas urfprünglich bier Ausgebilbete, organisch Erwachsene in ber Sprache von ben neuen Miidungen unterscheiben und als Urbanität gegenüber ber vulgaren Einzelne, wie ber Rede bezeichnen. Rebner Bortenfius, fuchten biefer lettern Beltung zu verschaffen, allein wie bamals gegen die fleinafiatische Berwilberung bes Griechischen bie Schule von Rhodos ber Reinheit und Strenge fich wieber befliß, so waren es Caefar und Cicero, welche in Rom bas echt Romische' nun mit felbftbewußtem Beifte festhielten und in fich tunftlerisch abschlossen. Wie ber Schiffer die Rlippe, so soll nach Caefars Gebot ber Rebner, ber Schriftsteller jebes frembartige Wort, bas altverschollene wie bas neuhergebrachte, vermeiben. Roch schwankende Beugungen so gut wie die Rechtichreibung murben von ihm festgefest, und von Cicero ward in einer Reibe von Schriften, in Briefen, Abhandlungen, Reben, das stilistisch Muster= gültige mit großer Sorgfalt für ben Satbau, ben Tonfall und die Wahl der Worte bewundrungswürdig durchgeführt. Derfelben Reinheit und Strenge bestiß sich Catullus auf dichterischem Gebiet.

Diese romifde Clafficitat ift nicht von jener naiven Ursprunglichkeit und Raturwildfigfeit wie bei Domer, Cophoftes, Blaton; das Studium, Die bewußte Abficht, ber energische Wille bat fie gemacht, und wenn wir uns ihrer eigenthumlichen Borzüge erfreuen, so läßt sich babei uicht leugnen, bag unter ber Berrichaft bes ibr gegebenen festen Befeges bie Sprache erftarren mufte. Bas für bie Begenwart organische Form war, bas warb, ein für allemal zur gültigen Rorm erflart, nothwendig zu jenem außerlichen Formalismus, ber fo vielfach bas romanifche Befen fennzeichnet. Die Beit Caefars und Cicero's und die ihr fich anschließende Beit ber Dichter bilbet bas furze goldene Zeitalter ber romifden Literatur.

Caefar forieb feine Dentwürdigkeiten ber gallischen Feldzüge und bes Burgerfrieges in bemfelben Beifte, aus welchem er handelte ober vor bem Bolte und bem Beere redete, unmittelbar aus feiner großen Ratur, in beren Bollbefit er ftets burch felbftbemußte Beiftesgegenwart fic befand. Offen und flar, voll gediegener Rraft, in lebendigem Fluffe bewegt fich feine Darftellung obne fünftlichen Schmud. bem Zwede gemäß, ein treuer Spiegel ber Begebenheiten wie ber Seele Caefars. Sein Berstand, sagt Friedrich Schlegel, fei ein imperatorischer gewesen, ein solcher, wie ihn der Beld zum Sanbeln und Siegen braucht.

Bon andern Hiftorikern sind zu nennen Cornelius Repos und Sallustins. Der Erste schrieb das Leben berühmter Männer aus Griechenland und Rom zur Belehrung und Unterhaltung wie zum Vorbild für die Jugend schlicht und gemächlich, Letterer widmete sich der Darftellung der Zeit des sittlichen Verfalls und der innern Wirren seit der Zerstörung Karthago's die auf Caesars Regierung. Er leitet die Ereignisse aus dem Character ab; Führer und Gebieter im Leben der Sterblichen ist ihm der Geist; der treibt den Menschen, daß er

nicht unbemerkt, ben Thieren gleich, burch's Leben manble. Aber ber Rubm von Reichthum und Schönheit ift foillernb und vergänglich, während die Tugend in ewiger Rlarbeit glangt. Die Macht wird leicht mit ben Grunbfagen behanptet, burch welche fie querft gewonnen worden: aber wo Thatiqteit burch Kaulbeit, Selbstbeberrichung und Gerechtigfeit burch Genugsucht und Launenhaftigfeit verdrängt sind, ba wandelt sich mit ben Sitten augleich bas Glud, ba verliert bas Bolf mit ber innern Rraft und Burbigkeit auch die Freiheit, und die Macht fällt vom weniger Tüchtigen immer dem Tüchtigsten zu. Bon diesem Gefichtspunkt aus schildert Sallustius meifterhaft, wie bas allgemeine Sittenverberbnif und bie Mifregierung ber Aristofratie einen Catilina veranlogten, fic burch Morb und Brand des Staats bemachtigen zu wollen und bie Seinen burch Plunderung zu bereichern; vortrefflich find Caefar und Cato durch ibre Reben einander gegenüber gestellt und daracterifirt.

Auf ber Runft ber Brofa, auf bem Stil, welcher bie Ratur ber lateinischen Sprache zu fünftlerischer Bollenbung burchbilbete, beruht Cicero's Große und weltgeschichtliche Bedeutung. Er war weber als Denter tief und eigenthumlich, noch als Character fest, noch als Staatsmann burch Erfenntnik ber Beltlage ausgezeichnet. Bur Beit, ba bie Berbinbung von Pompejus und Caefar bas Ansehen bes Senats und ber Tribune in Schatten ftellte, sehnte fich Cicero nach ben verschwundenen Buftanben, wo man im öffentlichen Dienfte ohne Gefahr ober in Duge zugleich mit Wurde leben tonnte, und unternahm er es, das Wefen und die Runft bee Rednere theoretisch zu betrachten. Er folgte hier bem Borbilbe ber größten griechischen Denker, indem er im Stoffe fich an Ariftoteles anlehnte, aber bie eigene mannigfaltige Erfahrung wie bie geschichtlichen Erinnerungen Roms hinzubrachte und in ber Form zwar die Anmuth der Character= geichnung und bie bialectische Bebantenerzeugung Platon's nicht erreichte, aber boch eine würdevolle und anziehende Ginkleidung für seine Lehren dadurch gemann, daß er die beiben bervorragenben Rebner ber frühern Beit ju Führern bes Gefprachs machte, ihnen einen alten Arieger, einen witigen Gefellichafter und zwei ftrebfame jungere Manner gefellte und diese felbst lebendig zu schildern und aus ber ländlichen Stille eines reigenben Gartens am Albanergebirge ben Blid auf bas vielbewegte Treiben bes romi= fchen Forums ju lenten verftanb. In Antonius und Craffus stellt er bie beiben Richtungen gegenüber, für beren eine bas Berg ben Rebner macht, bie Berebfamkeit auf Naturanlage und Uebung berubt, eine Tugend ist und durch bie Berfonlichkeit bes Sprechenden ihr Bewicht erhält, während die andere die philosophische Beiftesbildung, Die Fulle ber Sachkenntnig, Die bewußte und funftlerische Beherrschung aller Mittel ber Sprache und des Vortrags hervorhebt. - Cicero fpottet bes Aberglaubens und ber Wahrsagerei und lehrt bafür ben Glauben an Einen geiftigen Gott und feine Borfehung, an bie Unfterblichkeit ber Seele. Er entwirft eine Darftellung von ben Tugenben und Bflichten ber Menfchen, indem er bie ftoifche Strenge burch bie weltmannische Erfahrung milbert, auch dem Angenehmen und Rütlichen sein Recht und seine Sphare lakt. immer aber barauf gurfidtommt, bag es Werth und Bestand burch ben Bund mit bem Guten empfange. Er läft in zwei kleinen aber vorzüglichen Schriften uns endlich einen Blid in fein Gemuth thun, wenn er, ber Greis, bem bochbetagten Cato feine Anfichten über bas Greisenalter in ben Mund legt und barthut, wie ber Mensch die Weisheit des Alters und die Geiftestraft der Jugend vermählen foll, ober wenn er bem Freunde feine Gedanken über die Freundschaft fundgiebt und ben Lälius bas Glud berfelben preisen, ben innigen Liebesbund gleichgestimmter Seelen für bas Gute warm und überzeugend empfehlen läßt.

Noch mögen wir des größten römischen Gelehrten erwähnen, den Caesar zum Borstande der hauptstädtischen Bibliothek berief, Marcus Terentius Barro. Neben seinem umfassenden Werte über die Alterthumer der göttlichen und menschlichen Dinge schrieb er auch satyrische Lebensbilder.

Durch Griechenland mar ber Runftfinn erwedt worden. Schon die Unterwerfung Unteritaliens batte bie Romer mit Schopfungen bes hellenischen Meifels befannt gemacht, und wenn bie Eroberer junachft bie Götter ber bezwungenen Stabte heiniführten, fo begann banach bas Beftreben, ben Triumph bes fiegreichen Feldherrn mit Bildwerten ju fcmilden. Balb burfte fich einer ber Rampfer gegen Sannibal, Marcellus, rühmen, bag er feine Mitbfirger gelehrt habe, Griechenlands bisher nicht verftanbene Schonbeitswunder ju ichaten, ale er von Spracus die berrlichen Berte mitnabm. nicht blos um feinen Gingug in Rom, fonbern auch Tempel, Sallen und Bläte ftatt mit barbarischer Ruftung und blutiger Baffenbeute, mit herzerheiternben und anmuthigen Bilbfaulen ju ichmuden. Der alte Zauberer Fabius fagte zwar bagegen: Wir wollen ben Tarquiniern ibre ergurnten Götter laffen. Allein bas nachwachsenbe Beichlecht ward unter bem Ginfluffe bes griechischen Beiftes groß, und als Flaminius, Lucius Scipio, Memilius Baulus, Metellus Macedonius und Mummius über Macebonien, Rleinafien und Bellas triumphirten, ba folgten ihnen Sunderte von Wagen mit Statuen und Gemalben, Reliefs unb Bafen, um ein öffentlicher Schmud ber Baterstadt zu werben, und nach ben Tagen Caefars mochte ber vielgereifte Strabo nicht blos die monumentalen Bauten Roms fo impofant finden, bag die Wohnstadt nur als ein Rebenwerk erscheine, sondern auch hinzufügen: Tritt man auf bas alte Forum und fieht, wie Eins fich an bas Andere reiht, erblickt man ba bie ftolgen Ballen ber Bafiliten, ber Tempel, bas Rapitol und die herrlichen Kunftwerke, bie bort im Balatium und im Säulengange ber Livia steben, bann vergift man leicht Alles, was man aukerhalb gesehen bat. —

Go warb ber Runftfinn ber Romer gewedt und gebilbet, und fortan fuchten auch bie bervorragenben Manner ibre Wohnzimmer, Hallen und Landbäuser mit plaftischen Werten zu zieren; fie murben Runftliebhaber, und ein Lucullus benutte feinen Reichthum ju glangenden Antaufen, mabrend Andere, wenn fie ale verwaltenbe Beamten in ben Brovingen maren, Schenfungen erzwangen ober für fleine Summen fich Großes überliefern liefen, wie Berres in Gicilien gethan. Er war Renner und Enthusiaft, fein Begner Cicero nennt fich einen Laien, beweist aber, wie allgemein verbreitet bie Bilbung anf biefem Gebiete war, wenn er ben Stil ber verschiebenen Rebner burch Bergleiche mit ben Blaftitern gu bezeichnen weiß und babei auf bas Berftanbnik feiner Lefer rechnen tann. 3bm ift Schönheit die Wohlgestalt bes 3medmäßigen, und bas Wefen ber Sache tommt mit Nothwendigfeit in ber iconen Form zur Erscheinung; ihm entspringt bie Runft aus ber innerften natur bes Menfchen, und fie hat nichts geleiftet, wenn fie biefe nicht wieberum bewegt und erfreut; ibm buntt bie fefte, treue Liebe, mit welcher griechische Städte an vorzüglichen Runftwerten hangen, bes Schutes und bes Breises werth. lakt fich nicht leugnen, bak burch Rom viele Runstwerke ber Nachwelt gerettet murben. Ale bie griechischen Staaten ber Berrfttung anheimfielen, und bie Runft bes Schutes bedurfte, marb er bier bochbergig von ben Romern geboten, und fo haben fie auch auf diefe Beife bie Bermittlerrolle zwischen Bellas und bem neuern Europa übernommen.



Romifche Rrieger auf bem Mariche.

Künftes Buch.

# Kaiser Augustus und seine Beit.

Inhalt:

Octavianus Angustus als Alleinherricher. Germanen und Romer.

Die Germanen. Pie Gotterwelt ber Germanen. Dermannsichlacht.

Actigibse Influde. Das Chriftenthum. Cilu. Micross und seine Beitgenoffen. Tracht und Schund. Bildfäule bes Angustus.

Octavianus Augustus als Alleinherrscher,\*

Mit der Schlacht bei Actium, burch | Die Octavian Sieger über Antonius ward, beginnt für Rom bie monarchische Zeit, die fünfhundert Jahre, bis zum Untergange bes Staates, mahrte. Octavian tehrte nach Rom zurud, hielt feinen Triumph = Einzug und ward von bem | bas Wort "Raifer") nennen. Nach turzer

Bolte mit ben größten Ehren empfangen. Der Senat ertheilte ihm ben Titel Imperator. Er ließ fich von ben Bürgern nur "Borftand bes Senats " (Prinzeps Senatus, baber bas Wort "Pring") ober einfach "Caefar" (baber

" Rach R. God, Romifche Gefchichte.

Zeit erklärte er dem Senat, seine Würden niederlegen zu wollen. Auf allgemeines Andringen aber stand er davon ab, doch nahm er sein Amt nur auf eine bestimmte Reihe von Jahren an. Bei dieser Gelegenheit ward ihm der Ehrenname Augustus (der Erhabene) beigelegt. Die Uebertragung der Würden wurde mehrsach wiederholt, und es währte seine Herrschaft über Kom sunfundvierzig Jahre (von 31 v. Chr. bis 14 n. Chr.).

Den Wiberspruch zwischen bem republitanischen Schein und dem Thatbestande der Berfassung auszugleichen, machte sich Augustus eine consequente heuchelei zur Regel seines Berhaltens, welche leider, durch seinen Borgang der Nation angewöhnt, eine gewisse zwingende Gewalt auf die Nach-

folger übte.

Bährend der Machthaber in Wirklichkeit alle Einrichtungen bes Staates beherrschte, beuchelte er ihnen Unterthänigkeit; je höher er über allen Römern ftand, besto mehr fette er sich icheinbar mit ihnen auf ben Fuß burgerlicher Gleichbeit. Im Senat verschmähte er jene Auszeichnung, welche man jedem Conful bewies: Die Senatoren mußten figen bleiben, wenn er tam ober wegging. In den Berhandlungen gestattete er voll= tommene Freiheit der Debatte: Bider= fpruch gegen feine Anfichten, ja Bartnädigkeit und beleibigenben Trop ertrug er, ohne sich dafür zu rächen. Stimme galt ber Form nach nicht mehr, als die eines jeden andern Senators. Daffelbe mar ber Fall in ben Comitien; auch hier stimmte er gleich ben Beringften seiner Tribulen. Bei Bahlen ging er mit den brei Canbidaten, deren Borschlag und Empfehlung man ihm überlaffen hatte, umher und bat für fie, nach üblichem Brauch, um Stimmen. Bor ben Gerichtshöfen erschien Augustus als Beuge und ließ fich, ohne Unwillen gu außern, verhören und feine Aussage nie= berlegen. Er trat als Batron feiner Clienten auf und leiftete ihnen perfonlich alle Dienste, welche die Bietät erheischte. Nie gebrauchte er sein Ansehn, und nur einmal erlaubte er sich Bitten, um einen Rlager zu bewegen, bie Rlage fallen zu laffen. Go fehr trat die All= macht seines tribunicischen Beto in ben Hintergrund! Reiner seiner Freunde solle irgend ein Borrecht genießen, sondern jeder gerichtlichen Unterhandlung unterworfen sein. Um das Urtheil der Richter nicht zu bestechen, enthielt sich Angustus bei Angeklagten, die ihm befreundet waren, selbst der Ablichen Lobrede.

Sorgsam vermied ber herrscher alle perfonlichen Auszeichnungen, beren Glanz seine wirkliche Macht nicht vermehren fonnte, aber ben angenommenen Schein republitanischer Gleichbeit überftrablte. Nichts erinuerte an ben Imperator, wenn er, ohne Begleitung feiner Lictoren, burch bie Straffen Roms einberging: nie fab man ihn in ber Stabt mit ben Zeichen ber Feldherrnwürde, bem Schwert und bem Rriegstleibe. Sein Gewand mar bie einfache Toga ber Senatoren, mit mäßigerem Burpurschmud, als ihn viele fich erlaubten. Bruntenbe Aufzüge gu feinem Empfange, wenn er nach langerer Abwesenheit nach Rom heimtehrte, vermied er gewöhnlich baburch, bag er bei Die Anrebe Nacht ben Ginzug bielt. "Herr" wies er als ein Schmähwort mit Unwillen zurud und verbot fie burch ein Edict.

Angemeffen biefer Rolle ichlichter Bitrgerlichkeit war bas häusliche Leben Auaust's. Er batte mehrere Grundstücke auf bem palatinischen Sügel angetauft und wohnte hier in einem Baufe, welches sich weber burch Geräumigkeit noch Bracht auszeichnete. Ginen Theil besselben erklärte er für ein Staatsgebäude, weil nur in einem folchen ber Bontifer Maximus wohnen durfte. Biele Genatoren und reiche Brivatmanner, welche mit weit hergeholtem Marmor und fel-Runftwerken ihre Baufer und Billen ichmudten, wohnten prachtvoller als ber herr ber romischen Welt. Erft fpater, ale August's Wohnung ein Ranb ber Flammen geworben mar, entftanb hier ein ausgebehnter Balaft — so genannt nach bem palatinischen Stigel, und biefen weihete er gang zu einem öffentlichen Gebaube. Die Dienfte im Innern verrichteten nach wie vor Freigelaffene ober Sclaven, und mancher römische Magnat hielt eine größere Un= gabl als Augustus. Ginige Lorbeerbaume por feinem Balaft und ein Gichenfrang

am Giebel beffelben waren freilich fymbolifche Zeichen bober Chre: erftere galten bem alfidlichen Gieger über bie Reinbe, und letter bezeichnete ben großmuthigen Retter ber Burger. Aber nur eine Erscheinung verrieth ben Berricher. In einem Flügel bes Balaftes befand fich bas Bratorium, die Behaufung feiner Leibwächter. Indeg bie Anzahl, welche bier abwechselnb ben Bachebienft verfah, war nicht groß, ba Augustus überhaupt nur brei Coborten Bratorianer in ber Stadt bulbete, und biefe größtentheils gerftreut bei ben Burgern ihre Quartiere batten. Diefer Beweis einer republitanifchen Machtfülle marb also wieber geschwächt burch bie geringe Anzahl ber Soldaten, welche taum zum perfönlichen Sout, geschweige benn jum Bertzeuge bespotischer Gewalt geeignet erschienen. Uebrigens hatten bereits die Beiten bes Bompejus und Caefar Rom an bie pratorische Garbe eines Imperators gewöhnt.

Das Innere bes Balaftes gewährte ein Bilb ber Ginfachheit alter Beiten in Einrichtung und Sitte.- Reine Spur bier jett von bem Glanze folgender Beiten. Der gesammte Bausrath, bie Gegenstände bes Bebarfs und ber Bequemlichkeit verriethen kaum ben gewöhnlichen Luxus eines wohlhabenben Brivatmannes. Beibliche Arbeiten, welche bie Frauen und Tochter ber meiften Genatoren tief unter ihrem Stande hielten, beschäftigten die Hände einer Livia und Julia: August trug Bausgewänder, welche von ihnen gefertigt waren. Das gefellige Leben bes Berrichers unterschied fich wenig von dem eines angesehenen und reichen Romers. Gleich biefem empfing er bie üblichen Chrenbefuche von Genatoren, Rittern und felbft von Leuten aus bem Bolte. Bielfach geschah es, bag Augufins von Senatoren zu ihren Familienfesten Einladungen empfing, die er auch annahm : bei ähnlichen Anlässen sah er sie bei sich.

Mit Eifer hielt Augustus in seinem Sanse auf den Schein einer strengen Wohlanständigkeit; von den Familienmitgliedern forderte er ein berechnetes, abgemessens Betragen. Freilich verstieß der Hausberr selbst gegen seine Hausregel; aber bei seinen Ausschweifungen verletzte er wenigstens nie die Schranten

bes auferen Anftanbes. Anbers feine Tochter Julia, beren freche Lufternheit felbft bie öffentliche Schande nicht vermieb. 3hr Betragen galt bem Bater als ber bebeutenbste unter ben vielen Ungludsfällen, bie er in seiner Familie erfuhr. Das Glud, welches ihm auf feiner Bffentlichen Laufbahn faft ftete gur Seite war, begleitete ihn nicht durch sein . bausliches Leben. Die Glieber feines Hauses, Gattin, Schwester, Tochter, Gibam, Stieffohne und Entel waren eine unbeilvolle Bereinigung von meistens feinblichen Gegenfaten. Die Bestrebungen ber Livia und bie Bunfche bes Tiberius burchkreuzten die Abfichten August's, wie bie Ansprüche ber Julia und ihrer Kinder. Das Herrscherhaus mar in zwei Factionen zerspalten. Der Herrfcher vermochte nur bie offenen Ausbrüche feindseliger Gefinnung zu verhüten, und auch bies nur, so lange Mäcen und Agrippa die Stuben feines fraftigen Altere bilbeten. Bei ber Unmöglichfeit, in feinem Baufe, gleichwie im Staate, verföhnend aufzutreten, gelang es ihm doch für längere Zeit, mit bem heuchlerischen Schein ber Eintracht bas gerriffene Familienleben zu befleiben.

In bem Urtheil über ben Character August's hat das Alterthum geschwankt und die neuere Zeit fich nicht verglichen. Die Urtheile fielen, ber Mehrzahl nach, verdammend aus. Einzelne Beurtheiler begutigen fich nicht, ihm jegliche Tugenb bes Bergens abzusprechen, fie ftellen auch die Gaben seines Geistes tief herab. Seine friegerische Borficht wird nicht felten als Feigheit gebeutet; feine Freunde Dacen und Agrippa, wird behauptet, hätten feine bobe Stellung geschaffen, seien bie eigentlichen Grunder ber Staatsvermal= tung, bie unter ihm Geltung gewonnen habe. Das heißt benn boch aber bas Ziel überschießen. Allerbings war Auguftus nicht eben fo gludlich bei eigener Ausführung von Schlachten, wie in beren Anordnung und oberften Leitung; bag er aber nicht feig war, bewiefen feine Bunden, die er bei ber Erfturmung von Metulum empfing; bewies fein Ginbringen in bas Lager bes Lepibus auf Sicilien, bewies feine Saltung meuterischen Legionen gegenüber. Ganglich ungereimt

aber ist die Anschuldigung der Unselbstständigkeit. Wahrlich, er verstand es, Bersonen und Berhältnisse sich seinen Plänen dienstbar zu machen! Auch sind seinem Character durchaus nicht alle Tugenden abzusprechen. Selbst die Tadler mußten einräumen, daß neben der vermeinten Blutgier auch Beweise von Schonung und Weichheit des Gefühls sich zeigen, daß der kalte Egoist auch hilfreiche Freigebigkeit gegen Nothleidende übt und ansmerksame Sorge dem Wohle seiner Beherrschten widmet.

Ein icharfer Berftand, ichlaue Besonnenheit und ein brennender Ehrgeiz bilben bie natürliche Ausstattung August's bie Schule Caefars und ber Stolz auf bie Erbichaft biefes großen Ramens ichufen ben Ufurpator. Mit flarer Ueberlegung und festem Willen unternahm er es, die Alleinherrschaft Roms zu erringen und fich zu fichern. Dies Biel mar bas Bestimmenbe feines Banbelns. Geine Berrichsucht bebte vor keiner Magregel jurud, die ihm Forberung auf ber Bahn jum Throne versprach. Bon ber Stufe feiner fraberen Berbaltniffe tonnte Auguftus nur burch Berftellung fich ihm nabern, und er fibte fie im weiteften Umfange. Täuschung, Unredlichkeit, Berrath begleiten feine Bahn. Die Liebe ju Caefar mar ihm nur eine Maste seiner selbstsüchtigen Absichten; die angebliche Rache an beffen Morbern follte bas Blutbab von Taufenben entschulbis gen. Jedoch Rachsucht beherrschte ihn fo wenig, wie irgend eine andere Leibenschaft. Bu blutigen Magregeln griff er nicht aus Luft am Morben, sondern weil fein Zwed sie gebot ober zu gebieten schien. Dhne Brofcription ber Reichen hatte er fein Beer, mit bem er bie Republit fturgen tonnte, und ohne ben Morb ber angesehensten Republitaner gab es feine Monarchie für ibn.

Als Rom zu bes Siegers Füßen lag, hatten die Blutscenen ein Ende. Run treten auf Bersöhnlichkeit, Milde, Gerechtigkeit. Nicht sein Inneres hat sich gewandelt, sondern seine Stellung. Das Werf der Eroberung war vollbracht, das der Staatsreform hatte nun zu beginnen. Dazu gehörte, daß die Gemüther versöhnt und gewonnen wurden. Bon allen

gehässigen Eigenschaften, welche an bem Triumvir hervortraten, ist ihm nur die Berstellung geblieben, weil er sie für unentbehrlich hielt, um sich zu sichern, was sie ihm hatte erwerben helfen. Es scheint, als habe er die Ausschaft gehegt, die auch später Galba aussprach, daß Rom weder völlige Freiheit, noch gänzliche Anechtschaft ertragen könne.

August's Leben war so gang von ber Politif burchichlungen, bag bas Reinmenfchliche gu febr gurudtritt, um ein vollgültiges Urtheil barüber zu gestatten. Gelbft in feinem Familientreife batte er mannigfache Aufforderung zur Borsicht Burudhaltung. Wie mußte sein Berhaltniß zur Livia fein, wenn ber Gemahl sich veranlagt fab, bie wichtigeren Befprache mit ihr vorher aufguzeichnen! Indeg Die falte Bemeffenheit wurde nicht stets und gegen alle Glieber feines Baufes beobachtet; ja wir haben bei Sueton ber Anbeutungen genug, bie es zeigen, baf August's Inneres feineswege ben Regungen beiterer Gemuthlichfeit verichloffen war. Gern fab er fich von feinen Enteln umgeben, welche baufig mit ihm zusammen speisten, ihn auch febr baufig auf Reifen begleiteten. Der Großvater beschäftigte sich sogar mit ih= rem Unterrichte. August hatte ein reges Gefühl für Freundschaft und mar ein ebenso beständiger als nachsichtiger Freund. Am baufigsten öffnete fich fein Berg ju unbefangener Bertraulichkeit im Saufe Macen's; hier verschwand ber Raifer, ber Mensch trat vollgültig bervor. -Es ist weniger auffallend, daß die starre Bulle einer talten Staatstlugheit in ben Augenbliden ber Duge und Erholung bei dem Berricher fant, als daß fie nicht überhaupt das natürliche Gewand feiner äußern Berfönlichkeit bildete.

August's Körpergestalt, eher klein als groß, aber von gefälligem Ebenmaß aller Theile, war keine steife, imponirende, vielmehr eine wohlthuende Erscheinung. Mochte er reben ober schweigen, ein heiterer Friede ruhte auf seinem Gesicht, bas solchen Zauber übte, daß der Arm bes gedungenen Meuchelmörders erlahmte. Sein Auftreten wirfte auf die Umgebung wie das eines biedern, würdevollen Alten. Nur dem genauern Betrachter gewährte

er einen bebeutsamen Ginbrud; benu bie großen und klaren Augen, vor benen fich bie getroffenen Blide senkteu, offenbarten bie Schärfe seines burchbringenben Berftanbes.

Die Geschichte wird ftets ten Stab brechen über ben blutbefledten, beuchlerischen Triumvir; boch ben Tabel, ben fie auf ben werbenben Berricher hauft, barf fie nicht auf ben geworbenen ausbebnen. Gine gerechte Beurtheilung muß es anertennen, bag ber fichere Befit ber Berricaft nicht bas einzige und lette Riel feines Lebens mar, fonbern bie Schöpfung einer neuen Staatsordnung. Mit einer Anftrengung, welche noch bie Dibe feines Emporringens Aberflieg, begrundete er einen Buftand ber Staatsgefellichaft, bei bem er teineswegs feinen eigenen Bortheil im Auge hatte. Daß Die Berfaffung, welche er ichuf, auf teinem anbern Grunbe rubte, als bem ber factischen Gewalt, und daß ber Zwiespalt amischen Form und Befen fich ein paar Jahrhunderte fortsette, mar ein großes Unglud für bie Beberrichten und ein noch größeres für die Berricher. Jedoch bie Schuld davon fällt weniger auf Augustus, als auf die Macht ber Berbaltniffe, welche er nicht besiegen konnte. Dem Reiche verlieh er, was er vermochte: Friede, Ruhe, heilsame Gesetze, geregelte Berwaltung. Dafür ward ihm der laute Dank und das begeisterte Lob seiner Zeitzenossen, unter ihnen vieler solcher, die weit erhaben sind über den Berdacht, Schmeichler der Mächtigen, Anbeter der Gewalt zu sein. Sang doch sogar Horaz:

"Dein Leben, Cafar, Gab unferer Felbstur wieber Segensfrucht, Und feine Abler unferem Jupiter, Entrafft ber Parther ftolgen Poften, Schloft ben von Rebben geräumten Janus-

Quirinustempel, legte die Bigel an Aus Recht und Ordnung schweifender Ueppig-

Die Lafterhaften tilgte er aus unb Brachte zurud bie Bucht ber Bater."

Ja, ber Dichter erhebt an einer anbern Stelle ben Ruf:

"Sonnengott, Allernährer, beß heller Wagen Tageslicht schafft und birgt, ber bu gleich und anders

Stets erfceinft, fonnteft bu Größeres niemals Schauen, ale Romal" -

### Bermanen und Romer.

#### Bie Germanen.\*

Da bie Deutschen in ber Urzeit als wandernte Jäger- und hirtenstämme in tie Flußthäler und Gebirgshalden des germanischen Urwaldes eindrangen, so veranlaßte die mannigsaltige Natur des Bodens und die verschiedenartige Benutzung desselben eine vielsache Trennung des nomadischen Jusammenhangs. Lange blieb den Deutschen, da das Rima rauh und talt, der Boden für den Aderdau und wenig ergiebig war, eine große Borliebe zur Biehzucht und Jagd, und das Leben im Freien hatte so großen Reiz für sie, daß sie die Städte, als

\* Nach heinrich Dittmar, Geschichte ber Belt, mit einem Bufat aus: Sacob Balte, Trachten- und Mobenwelt.

verweichlichend, verachteten, und diese lieber zerftörten, als baueten. Am liebsten errichtete Jeder seine einsache Wohnung mitten auf seiner Feldmark, die ihn von seinem Nachbar trennte. Wo ein Dain oder eine Quelle sie lockte, legten sie (wie Tacitus sagt) ihren Wohnplat an; und dieses Naturgefühl ist noch hente, ungeachtet aller Beränderung in der Lebensweise, einer der Grundzsige deutschen Wesens.

Bur Befriedigung ihrer Jagdlust bot ber germanische Urwald, außer ben noch vorhandenen wilden Thieren, das schnelle, dichtfellige Elenn und den wilden Ur oder das Wiesant, dessen hörner ihm zu Trinkgefäßen dienten. Schon frühe wurde die Jugend zu dieser Art von Leibestühung angehalten, da ihnen die

Jagb für die beste Borfchule jum Rriege galt. Denn alle Deutschen waren Rrieger und Baffenbrüberschaft bie innigfte Bereinigung. Ihre Tapferkeit war bei "Wer," fragt ben Römern anerkannt. Seneca, "ift tubner, als ber Germane?" und Sibonius erwähnt von ihnen: "Nur der Tob überwindet fle, nicht die Furcht; ibre Mienen broben noch im Tode, ibr Dluth überlebt fie felber!" Ein Belb ju fein und nicht auf bem Lager, fonbern im Rampfe zu sterben und bann in ben Liebern ber Sanger fortzuleben, mar ihr bochfter Bunfch. Die Baffen, ohne bie fle nie ausgingen, galten ihnen für ge= beiligt, und bei ben Waffen fcwuren fie ibre Eibe.

Sie waren in leiblicher Hinsicht durch hobe Körpergestalt, weiße Saut, blondes (hochgelbes) Haar, blaue, wild und feurig blidenbe Augen, tropige Saltung, große Kraft, — in geistiger Hinsicht durch unbandigen Muth, unbezwingliche Tapferfeit, unvertilgbaren Freiheitsfinn, Baterlandeliebe, Gotteefurcht, Ruchtigkeit, Achtung gegen bas weibliche Beschlecht, Gaftlichkeit, Treue und Redlichkeit por allen andern Bölfern ausgezeichnet. "Bei Den Deutschen," sagt Tacitus, "vermögen gute Sitten mehr, als anberwarts gute Gefete. " — "Groß find ihre Körper," rühmt Agrippa, "aber größer noch ihre Seelen." Die Ueberfille von Rraft brachte gelegentlich einen ober ben anbern Ber= manen in einen Buftanb, ben man Berferferwuth nannte. Der von biefer Buth Ergriffene offenbarte eine fast übernatürliche Stärke, iconte weber Freund noch Feind, ja rafte auch wohl gegen sich felbst.

Des Germanen Freiheitsgefühl war verbunden mit dem männlichen Trotz auf das eigene Recht und gab sich in feiner ganzen Fortentwickelung zugleich als tiefestel Ehr- und Rechtsgefühl kund.

Eben so tief wurzelte bei ben Germanen ber Sinn für bas Familienleben; baher wurde bie Ehe, als ber Grund babon, als etwas Heiliges augesehen. Wie ber beutsche Ingling und Mann sich selbst in strengster Keuschheit hielt, so galt ihm auch die Wahrung ber Ehre und Unschuld bes Weibes als heilige Pflicht. "Niemand," sagt Tacitus, "lächelt bort über Laster, wie es die verderbten Römer

thun, und verführen und fich verführen laffen, beift nicht moberner Ton." Dem weiblichen Geschlecht erwiesen fie baber eine Achtung, wie fie bei teinem anbern Bolte gefunden ward. Beil bie Deutichen mit bem Begriffe Beib bie bochfte Reinheit verbunden bachten, fo faben fie im Beibe etwas Böheres, Beiliges, Brophetisches. Die Chen felbft murben fpat gefchloffen, weiblicherfeits felten vor bem zwanzigsten, mannlicherfeits felten vor bem breifigsten Jahre, so bag gerabe in biesem Umftanbe bie Romer bie Baupturfache jener, bor Gefundheit ftrogenden Rraft erkannten, die fie an ben Deutschen wahrnahmen. Die Treue ber Beiber war so groß, daß sie nach bem Tobe bes Mannes eine zweite Che nicht eingingen. "Die beutsche Frau," fagt Tacitus, "tann nur Ginen Daun haben, wie fie Einen Rörper und Gine Seele

Biele Kinder zu haben, war eine Ehre. Die Kinder wurden gleich nach der Geburt ins kalte Wasser getaucht und von den Müttern selbst gesäugt. Frühe durch abhärziende Lebensart, besonders durch Gewöhnung an Kälte und Hitze zur Tüchtigkeit erzogen, wurden sie als freie Wesen geachtet, und das den Kömern zustehende Recht des Baters über Leben und Tod seiner Kinder sand sich bei den Deutschen nicht.

Der Frauen Schmud war ihr langes Haar und ihr selbstgewobenes Linnengewand mit bem Gurtel; auch ihren Gatten und Rindern verfertigten fie felbft Gewänder. Die Manner trugen bei ben Sueven bas haar in Buideln auf bem Scheitel gebunden, ober liefen es, wie die Sachsen, gescheitelt auf die Schultern fallen. Radt ober nur mit einem leichten Mantel bekleibet, zogen fie in bie Schlacht, eutweber um bequemer au ftreiten ober um zu zeigen, bag fie vom Beinbe tommenbe Wunden verachteten. jedenfalls aus tropigem Uebermuth. "Unbekleidet," fagt Pomponius Mela, "leben fie bis zur Zeit ber Reife; bie Mauner hullen fich in turze Gewänder, mag ber Winter and noch so streng sein." Caefar scheint eigentliche Kleibung taum bei ihnen bemerkt zu haben. "Sie haben sich," fagt er, "ber Gewohnheit ergeben,

in bem kalten Lande gar keine Aleiber zu tragen, ausgenommen Felle, beren Aleinbeit einen großen Theil des Körpers bloß läftt, und in den Flüffen sich zu baden."

#### Die Gattermelt ber Germanen.\*

Die Biffenschaft bat es erwiesen, bag viele Theile ber bentschen Mythologie mit den Lehren und Sagen bes innern Ufiens eine auffallenbe Bermanbtichaft haben. Gewiß ift, daß bas beutsche Bolt aus jenen Gegenben ftammt, baf Bieles auf Berfien, ja felbft auf Inbien gurudweift. Bei Berobot g. B. find "Germanen" einer ber perfifchen Stamme, welcher Aderbau trieb und vielleicht die Brovinz "Carmania" bewohnte. Nach bem perfifchen Beschichtsichreiber Mircond hieß bas Land jenseits bes Drus vormals "Germania." Benn man Berobots Rachrichten über bie Berfer mit Tacitus' Schrift über bie Deutschen vergleicht, so ift die Uebereinstimmung beiber Bölker auch nach Sitten und Cultus eine bochst merkwürdige. Die Sprache felbst verräth deutlich genug ihre Bezie= hungen zum Sansfrit, und wenn Wörter, wie g. B. Sambanba, eben fo im heutigen Schweden, wie im alten Oft= indien die Bedeutung von "Zusammenhang" haben, fo wird bas Riemand für einen Bufall erflären wollen. Daber wird auch "Wodan" mit "Buddha" in Berbindung gebracht und der "bothnische" Meerbufen im Norden eben fo fehr als. ber fübbentiche "Bobenfee" icheinen bafür Zeugnift abzulegen.

Der älteste Gott ist Guodan, das ist: das höchfte Gut. Er wird auch "Allbadur" genannt, und ist nur Einer, der Bater, Schöpfer und Erhalter der ganzen Welt.

An diese älteste, einsache Lehre von Einem Gott schloß sich später ein Sternendienst an, der zur Bielgötterei führte. Hertha (Erbe) wurde die große Göttermutter und die sieben Hauptgestirne ihre Söhne. Die Sonne (Thuisto), der Mond (Mannus), Mertur (Erich), Jupiter (Woban), Mars (Thor), Benus (Freha), Saturn (Same) gaben den sieben Tagen ihre Namen. Eben so entstanden aus

\* Rach &. Cych, Ueberblid ber Beltgeschichte.

ben zwölf Zeichen bes Thiertreifes ober ben zwölf Monaten bie zwölf Afen ober Hauptgötter. Sämmtliche Gottheiten verwandelten sich immer mehr aus Gestirnen bes himmels in helben, wie sie beutsche Erbe erzeugte.

Die Edba erzählt — zum Theil abweichend - noch Folgendes: 3m Unfang war ein bobenloser Abgrund ohne Regung und Gestalt. Da blidte Allvater herab, und biefer Blid theilte bas Chaos. Es entstanden zwei Reiche, Duspelheim und Niffelheim, bas Reich bes Lichts und "das Reich der Finfterniß ober bes Rebels." Ein Funte von Muspelheim fiel herab; ba keimte er, und es entftanb bas erste lebendige Wesen, Pmer, ber bofe Riefe, ben die Rub Audumbla nährte, biefelbe, bie auch ben erften Mann, Bure, aus einem Stein herausledte. Bon Bure ftammen sobann erft bie Götter, Dbin (Woran, Buotan), seine Gemablin Freva, bie Böttin ber Sausfrauen, und fammtliche zwölf Afen mit ihren Gattinnen. Darunter ist der gewaltige Thor (Donar) mit bem hammer, ber friegerische Tyr (Bio), ber schöne, fanfte, reine Balber (Baltar), Braga, ber Gott ber Dichttunft, Saga, Göttin ber Befchichte, Gt fion, Göttin ber Unichuld, Beimbal, ber Bachter bes himmels, ber fogar "bas Gras machjen bort." An bieje Gotterwelt schließen sich noch Riefen und Zwerge in großer Menge und tief poetischer Bebeutung an. Die Afen erschlugen ben Riefen Dmer und ichufen aus feinem Seine Anochen mur-Leichnam die Welt. ben Kelsen, die Baare Baume, das Fleisch Erbe, das Blut Meer, der Schädel ber himmelsbogen, bas Behirn die mogenben Wolfen, die Augenbrauen Wohnungen der Menschen. Funken aus Muspelheim wurden Sterne. Die Riefin Natt (Nacht) und ber "Dag" umfuhren seitbem in vierundzwanzig Stunden bie Welt mit schäumenben Roffen. An ben vier Enben ber Welt figen vier Zwerge: Nord, Dft, West und Gub. Im Norden hauft ein Riese, ber die Todten verschlingt; er hat Ablersgestalt und macht mit feinen Flügeln Sturm. Es giebt neun himmel und neun Erben. In ber untersten wohnt ber feurige Loke (Loki), ber Berführer. Bei ihm ift die Göttin ber

Unterwelt Hell (Hellia, Hell) mit grimmigem Antlis. Ihr Thron ift gebaut von Menschengebein. Elend heißt ihr Saal, Einsturz ihre Schwelle, Auszehrung ihr Bett, Gesahr bessen Borhang; ihr Anecht heißt Träge, Langsam ihre Magd; sie isset aus ber Schussel Hunger und schweibet mit einem Messer, bas unersättliche Gier heißt.

Die Götter stiegen aus ihrer himmels= burg Asgard auf bem Regenbogen zur Erbe nieber, und unfere Stammeltern wurden aus Rlogen am Meere gefchaf= fen und beißen Ast und Embla (Efche und Erle). Bon jest an treibt ber Welt= baum feine gewaltigen Zweige. Rornen (Schidfalsgöttinnen) begießen ibn täglich; es find Bergangenheit, Begenwart, Zukunft. Diese Esche Pabrafil wurzelt tief in Riffelbeim, unten nagt an ihren Wurzeln ein Drache. Ibr Bipfel ragt hinauf nach Muspelheim, auf bem bochften Buntte fitt ein Abler. Ein Gidhorn läuft am Stamm geschäf= tig auf und ab, um Zwietracht zu ftiften zwischen bem Abler und bem Drachen.

Die Bestimmung des Menschen selber ist, treu und tapfer zu sein. Nur der Tod im Kampse oder in den Wellen des Meeres führt zur Seligkeit. In der Schlacht suchen sich die ernsten Götter-jungfrauen, die Walkpren, unslichtbar ihre Helden aus, welche fallen sollen. Diese tragen sie auf Wolfenrossen nach Walhalla, wo täglich gekämpst wird die um Mittag; dann folgt Mahlzeit und Scalbengesang.

Einst aber ändert sich Alles. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Botter fündigen, weil fie Bemeinschaft haben mit ben bofen Riefen aus Amers altem Geschlecht. Darum werben fie von bem innern Lichte verlaffen, bas von Muspelheim ftammt. Odin verliert seine Kraft, Frega sein Schwert, Thr feine Band. Der bofe Loti bethort alle Bewohner bes himmels, ben unschuldigften und schönften aber, ber im Guten beharrt, bringt er um mit List. raffen sich endlich bie Götter auf. Loki wird tief unter ber Erbe in einer Söble gefesselt, beren Fußboben mit Schlangen bebedt, beren Mauern von Giftströmen umfluthet sind. Bon Zeit zu Zeit schüttelt fich, von Schmerz übermannt, ber Boje: dann bebt bie Erbe. Bela öffnet einen ungeheuren Schlund und führt bie Gieriefen in ben Streit. Aber auch ber himmel spaltet fich, und Surtur, ber nachfte Lichtgott nach Allvater, fährt in Flammen berab. Lange und belbenmuthig werben bie Botter ringen, aber endlich werben fie ber Rraft bes Waffers und bes Keuers erliegen und im ungeheuren Beltbrande verschwinden. Und biefer Götterranch wird bas Enbe ber Welt fein. Aber bann wird Allvater eine neue Erbe und einen neuen Simmel ichaffen, in welchem fein Bofes ift und fein Uebel. Lachende Blumen und golbene Aehrenfelber ichauen bann zu einer neuen Sonne empor und baben fich in ihrem Lichte; Reben, mit fugen Trauben behangen, ranten fich an traftigen Baumen empor, buftenbe Bluthen und nährende Früchte zugleich tragend. Zweimal im Jahre bruten bie Bogel, fühlen= ber Wein füllt die Brunnen. Die in verberbter Zeit verloren gegangenen golbenen Runentafeln, auf benen bes bochften Gottes Gebote eingegraben find, werben wiedergefunden, und nur ber Bettstreit herrscht, in ber Liebe es einander zuvor zu thun.

Dieses ungefähr sind die Hauptzüge, nicht nur der spätern nordischen, sondern auch schon der frühern beutschen Götterlehre. Neben einem solchen nicht unedlen Glauben, dem sie mit aufrichtiger Frömmigkeit anhingen, besaßen aber die Bölker der germanischen Zungen noch hohe Borzüge im geistigen, sittlichen, politischen und häuslichen Gebiete, — Borzüge, die, wie wir gesehen haben, selbst von ihren Feinden nicht verkannt wurden.

## Ŋermannsshlacht.\*

Als es ben Kömern gelungen war, die Stämme der Celten in Gallien jenseits des Rheins und an der Donau zu unterjochen, beschlossen sie, ihre Herrschaft durch Anlegung fester Schlösser und Burgen zu sichern. Also ist es gekommen, daß mancher schöne Ort, der noch heut steht, den Römern seinen Ursprung verbankt, wie z. B. Trier, Ebln, Augsburg,

\* Rach Chr. Defer und C. Rade, Geschichte ber Deutschen.

Salabura. Wien, und an biefen und anbern Orten fieht man noch heut viel altes Gemauer aus ber Romerzeit: Siegesbogen, Wafferleitungen, Bilbfaulen und Grabstätten.

Rachbem bie Romer fich nun eingerichtet batten am ichonen Rheinstrom, schaueten sie verlangend hinüber nach dem fremben Lande, bas bis babin noch frei geblieben war. Enblich zogen fie im Jahre 16 v. Chr. — unter Anfahrung bes Drufus, eines Stieffohns bes Raisers Augustus, hinüber mit Schild und Schwert und brangen bis jur Dort - fo lautet bie fagen-Elbe vor. bafte Annbe - trat ein weibliches Wefen von ungewöhnlicher Groke bem Relbberrn entgegen, ibm brobend gurufenb: Bobin willft bu, unerfattlicher Drufus? Das Schidsal vergonnt bir nicht, alle diese Rander zu sehen. Rehre um; bas Ende beiner Thaten und beines Lebens ist nahe!" - Er tehrte zurud, sei es, daß die Drohung aus bem Munde ber Briefterin (benn für eine folche bielt er jene) ihn schredte, ober bag er aus irgend einem Grunde sich in ber gewonnenen Stellung nicht zu halten vermochte. Che er jedoch noch ben beutschen Boben verlaffen hatte, fturate er vom Bferbe und verwundete sich dabei fo ftart, daß er starb.

Die Romer behielten fich vor, ju gelegener Zeit ben Eroberungsplan wieber aufzunehmen. Inzwischen befestigten fie bie Stabte am Rhein, knupften auch freundliche Beziehungen mit vornehmen Deutschen Junglingen, Germanen an. die ja nichts mehr liebten, als den Rrieg, gaben fie Belegenheit, in romifchen Beeren glorreiche Kriegsthaten zu vollbringen; mit Beute belaben, reich beschentt tehrten bie Jünglinge aus fernen Kriegszügen zu ihrem Bolte zurud; ja es gab beren, bie aus Rom romifche Sprache und Sitten mitbrachten.

Enblich ichien es ben Romern an ber Zeit zu sein, unter ben Deutschen, bie fie nun bagu fur vorbereitet hielten, im Großen Römersitte und romische Gesetze einzuführen und die Stellung ber Berrschenden gegen fie vollständig anzunehmen.

Dazu war ans Rom Quintilius Barus gesanbt. Seine Macht betrug 40,000

Mann. Er fak zu Gericht über Streitenbe, ließ ihre Banbel von Sachwaltern nach romischen Gefeten in romischer Sprache schlichten und entschied bei Streitfachen zwischen Römern und Deutschen in der Regel zum Nachtheil der Letteren. Da fühlten biefe bie Schmach bes aufgebrungenen fremben Befetes. Als Ba= rus nun auch noch bie Strafen einführte. die bei ben Deutschen bisher unerhört waren, als fie die Stabe und Beile faben, begannen Unwille und Ingrimm gegen die Romerherrschaft fich ihrer zu bemächtigen.

Reiner fühlte tiefer biefe Schmach, als Arminius, ein Sohn Sigimers, bes Boruehmften unter bem Bolte ber Cheruster. Sein Bater hatte ihn nach Rom gesandt. bamit er bort romische Beise und Sitte Er errang fich im Beere burch lerne. feine Tapferkeit hohe Chre; wurde er boch fogar zum Kriegsoberften ernannt. Aber er vergaß nie Heimath und Freiheit und war nur barum so eifrig im Dienste ber Römer, um die Mittel und Wege fennen zu lernen, beren Anmen= bung biefe zu Siegern über fo viele Bolter gemacht batte. Es tonnte nicht fehlen: ber Raifer Augustus ließ fich tauschen, und weil er meinte, bies werbe feiner Absicht, Die Deutschen in vollstanbige Abhängigleit zu bringen, befonbers bienen, so ließ er ben Jüngling, ben er für bereits vollständia romanisirt bielt. heimziehen nach ber im teutoburger Walbe gelegenen Burg feines Baters.

Seine Landsleute schlossen sich um so inniger an ihn an, als es ihnen nicht entgangen war, daß mehrere ihrer Fürsten sich um beswillen zu ben Römern hielten, weil sie burch beren Beiftanb unumschränkte Berren ihrer Bolker zu werben hofften. Giner biefer ehrlosen Fürsten war Segest, der, weil er bisher in großem Ansehen gestanden, ben Jungling Hermann um die Liebe seines Boltes beneidete und sein erbitterter Feind

murbe.

Da ging eines Tages im Lager bes Barus die Kunde von der Auflehnung einer beutschen Bölkerschaft an ber Ems ein. Barus hielt einen Kriegsrath ab, zu bem 'auch Segest und hermann binjugezogen wurden, und er beschloß, mit

seinem ganzen heere gegen die Aufständischen aufzubrechen. Den beutschen Fürsten ward aufgegeben, voranzuziehen, um
ihre Stämme zur Berstärfung des römischen heeres aufzubieten, und hermann
benutte diesen Umstand zur endlichen Ausführung des lange gehegten Plaues,
und er zog schleunigst von dannen, ehe
es noch dem verrätherischen Segest gelungen war, den Barus von dem benRömern seindseligen Borhaben hermanns
zu überzeugen.

Nun rief hermann seinen Stamm zu ben Waffen. "Tob und Berberben allen Römern!" Jest, sagte er, sei ber Tag gesommen, sich von dem aufgedrungenen Joche der Feinde zu befreien. Das ganze Bolt erhob sich, und selbst Segest sacht fich gezwungen, für die gerechte Sache

mit einzustehen.

Inzwischen war Barus mit seinem Beere aufgebrochen, mit ihm ein ganger Trog von Beibern, Rindern, Gefinde, Wagen und Lastthieren. So bewegte sich ber ichwerfällige Bug fort auf unwegfa-Rluglich hatte Hermann mem Boben. bie rauhe Berbftzeit gur Ausführung bes Aufftanbes gewählt. Bunachft hatten bie Römer mit Regenguffen und Sturmen Es braufte in ben Bipzu tampfen. feln der Eichen und Köhren, als ob die Bötter ber Bermanen ben Feind bedrohten. Der Boben war burchweicht, burch Didichte mußten Wege gehauen, über Gumpfe Damme gelegt werben.

Aber war jett ichon Unordnung in bem Beereshaufen eingebrochen, fo flieg bie Bermirrung, als fich in Didichten und auf ben bewaldeten Boben feindliche Schaaren zeigten, die mit Wurfspeeren über bie Römer herfielen. Da ber Blat nicht zur Felbschlacht geeignet war, und man auch nicht ahnte, daß die Feinde zu Hermanns Leuten gehörten, so unterließ man die Berfolgung, und Barus führte bas Heer, so gut geordnet, als es eben gehen wollte, fort bis zu einem freien Plate, auf bem er nach römischer Sitte ein festes Lager errichten ließ, um= geben mit Wall und Graben, um geschützt die Nacht zubringen zu können. Das war ein Borfpiel zu bem anziehenben Trauerspiel.

Am Morgen feste Barus feinen Weg

fort. Die brohende Gefahr erheischte befondere Borsicht. Barus verbrannte alles
entbehrliche Gepad, ordnete ben Zug
auf's Zwedmäßigste und hielt während
bes Marsches burch flug berechnete Gegenwehr ben Feind in ber Ferne. Gegen
Abend erreichte er wieder einen offenen
Blat und folug sein Lager auf.

Inzwischen hatte Hermann seine Borbereitungen vollendet; ber folgende Tag war jum gemeinsamen Angriff bestimmt. Raum hatte fich Barus wieder auf ben Marich begeben, als die Deutschen von allen Seiten mit lautem Schlachtruf auf bie Romer einstürmten. Gin furchtbares Bewitter mehrte die Schreden ber Schlacht. Bald waren die festen Reihen der Römer gesprengt, einzelne feindliche Reiterschaaren, die sich burchschlugen, wurden eingeholt und bis auf ben letten Dann vernichtet. Dit belbenmuthiger Tapferfeit hielt fich noch ber Rern bes romiichen Fugvolts und erreichte fampfenb einen Plat, der jur Errichtung eines Lagers geeignet ichien. Aber mabrend fie noch arbeiteten an Wällen und Graben, brangen icon bie erbitterten Deutichen in bas Lager ein, und im Gingeltampfe fanten bie Feinde zu Taufenben bin. Da war es aus mit der Römer Herrichaft in Germanien. Als Barus fah, daß Alles verloren mar, fturzte er sich in sein Schwert; Die noch lebenben Römer eraaben fich ben Siegern.

Diese nahmen blutige Rache an ben Gefangenen. Alle die verhaften Sachwalter und Richter, bie Banbelsleute, welche durch Falfcheit und Betrug frembes Gut an fich geriffen hatten, murben ohne Gnabe und Erbarmen entweder auf steinernen Altaren bem Schlachten= gott Bio geopfert ober an Baumen, Die mit eroberten Sahnen geschmudt maren, Die Abrigen Gefangenen aufgeknüpft. wurden unter ben Rampfgenoffen vertheilt, damit sie ale Anechte Dienten, und es mochte wohl manchem vornehmen Romer bitter antommen, wenn er von jest ab die Heerde buten oder den Ader bauen mußte. Aber die Feinde hatten es nicht besser verdient mit ihrem Hochmuthe.

Das war bie im Jahre 9 n. Chr. im teutoburger Walbe (im Fürstenthume



Hermannsschlacht.

fibollinifden Bachern erhielten fich; und | frember Religionen machte. Die Gefahr, \* Rac Raut foed, Römtiche Gefolite.

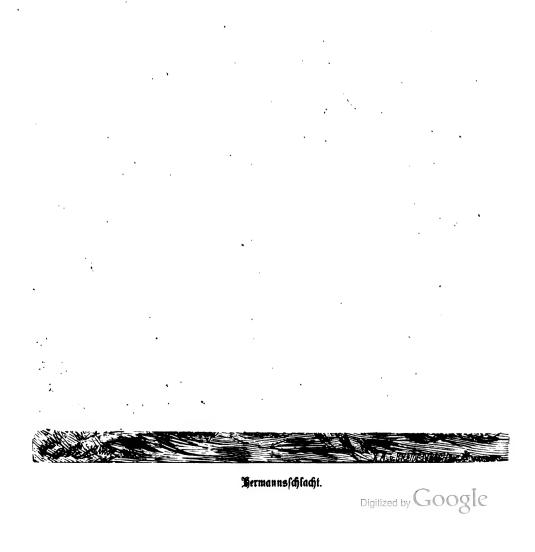

Lippe = Detmold) geschlagene Hermann8=

Run war hermann erft recht ber Mann bes Boltes geworden, und man feierte ibn in Liebern, die fich forterbten bis in

bie spätefte Reit.

Aber die folge Freude bes Belben, fein Baterland von der Romerherrschaft befreit zu haben, wurde ihm verbittert burch ben Groll, ben Gegeft gegen ihn begte. Diefer fo undeutsche Dann hatte eine im Schmud ber Jugend blubeube Tochter, Thuenelba mit Ramen, bie bem Sieger ber Römerschlacht hold war. Auch Bermann liebte fie feusch und innig und gebachte fie in Ehren und Buchten beimzuführen als sein Weib: Segest aber verz weigerte ihm ihre Sand. Da ergriff ben feurigen Jungling Leidenschaft und Born, und, rascher That gewohnt, raubte er\_ die Jungfrau, führte fie heim auf seine Burg, und sie lebte bei ihm als sein treues Beib. Das tonnte Segest bem

eblen Belben nimmer vergeben, und er fann auf Belegenheit zur Rache. überfiel beimlich bie Burg Bermanns und nahm diefen und feine Tochter ge= Bermann murbe von feinen fanaen. Freunden befreit, aber Thusnelda blieb in der Gewalt bes Baters, ber fie fogar den Römern überlieferte.

Der Untergang bes romiichen Beeres batte in Rom Entfeten bervorgerufen. Berzweiflungsvoll rannte Auguftus in feinem Balafte umber, flief ben Ropf gegen Thur und Banbe, rufend: Barus, Barus, gieb mir meine Legionen wieber! - Man begann ju fürchten, die Deutschen würden nun gum Angriff übergeben und in Italien erscheinen. jedoch begnügten sich damit, die feindli= den Burgen und Bericangungen am Rhein zu zerftoren.

Bon nun an gaben es die Romer auf. tiefer in Deutschland einzubringen, und

Die Deutschen blieben frei.

# Religiofe Justande. "

Deit bem Beginn ber Monarchie vervielfältigten fich in Rom burch Ginmanbernbe religioje Unfichten und Gebrauche. Der große Baufe fant bie zur Gleichgültigkeit gegen alles Göttliche, und die Raiser suchten im Ganzen mit fremben Bottern gut ju fteben, um bie Berrichaft ber Böller zu verbienen. Go trat in Rom ein religiöser Buftand ein, ber in ber Beltgeschichte feines Gleichen nicht hat. Fortwährend bestand in der Stadt ber Dienft ber bobern und niebern Gotter, ber Beroen und Genien. Dem Auguftus wird nachgerubmt, bag er manche in Bergeffenheit gerathene religioje Bebräuche wieder bergestellt babe. Ferner vervielfältigten fich jene Gottheiten, welche bie Romer als Borfteber geistiger und forperlicher Eigenschaften, wie einzelner Raturzustände faßten, oder als Förderer gang specieller Beburfniffe fich bachten. Die Augurien und Auspicien sammt ben

war auch die Zeit der orthodogen Glaubigleit an diefe Dinge längst geschwunben, so bing man in Staateverhältniffen aus Gewohnheit an ibnen, und fie bilbeten jest in ben Sanben bee Raifere, wie früher in denen der Magistrate, ein Mittel, die Kraft der Regierung zu ergänzen.

Reben biefen Gegenständen bes altengriff bas vaterländischen Glaubens fremde Religionswesen reigend um fich. Freilich ward dadurch nicht in gleichem Make ber römische Staatscultus erweitert, benn Augustus mar jebem auslanbischen Religionsbienfte abgeneigt, ber teine alte Sanction im Staate batte. Aber fortwährend stieg die Zahl der gebuldeten fremden Gottheiten, und ber verbotene Cultus mucherte insgeheim. Es war jest vorzüglich nur die persönliche Rudficht auf eigene Sicherheit, mas ben Raifer zu einem ftrengen Gegner einzelner fibpllinischen Buchern erhielten fich; und | frember Religionen machte. Die Gefahr,

<sup>\*</sup> Rad Ratl Soed, Romifde Gefchichte.

welche bem Berricher aus ber geheimen Cultusfeier ber 3fis erwachsen tonnte, veranlagte Augustus zu wiederholten Berboten gegen ben agpptischen Dienft. ifibifche Religion, in welcher tein anderer Gott neben Jehovah Raum hatte, und welche bie Göttlichfeit bes Raifers aufbebt, ftand als offene Feindin des Staats und Herrschers ba. Augustus war ihr aus begreiflichen Grunben abgeneigt; allein ber Separatismus, in welchem bie Juben lebten, fo wie ber Saft und bie Berachtung ber eigentlichen Römer gegen fie, ließen ihm die Nation mit ihrem Glauben als unschäblich erscheinen; er übersab ben frembartigen Cultus. (Erft fein Nachfolger ergriff ftrenge Magregeln gegen sie, ba er ihre schnelle Bermehrung in Rom für bebentlich hielt.) Den prophetischen Priefterschaften, gewöhnlich Chaldaer genannt, warb icon gur Beit ber Republit und wieberholt unter Auguftus ber Aufenthalt in Rom unterfagt, weil ibre angebliche Wiffenschaft bie Gemutber ju Furcht und hoffnung trugerisch aufreigte, und bas Befdid bes Berrichers selbst oft Gegenstand ber Frage und Antwort war.

Doch Gesete und Zwangsmittel maren nichtig gegen Richtungen, welche bie Beit und ein ganges Bolt genommen hatte. Wenig half bie Berbannung ber ägpptischen Götter aus bem Bomörium und aus ber Bannmillie ber Stabt: mußte man fie boch - fo groß mar bas allgemeine Interesse an ihnen — in ber Nabe Roms bulben. Statt ber umgestürzten Tempel auf bem Capitol und der öffentlichen Altare in allen Theilen ber Stadt, fanden Ifis, Gerapis, Barpocrates fammt bem hundstöpfigen Unubis nun ihre geheimen Berehrungsplate in entlegeneren Quartieren Roms, und in versteckten Schlupfwinkeln barg bas Dunkel ber Nacht die gräuelvollen My= fterien bes ägpptischen Dienstes. Kast jede Gestaltung bes religiösen Cultus, wie frembartig und bem urfprunglichen romifchen Wesen wibersprechend er fein mochte, fand ihre Anhänger unter ber ungeheuren Boltsmaffe ber Weltstabt; selbst bie belachten und verhaften Juden machten Brofelpten.

Bor Allem aber wucherte im jetigen

Rom, was burch Staatsanstalten von je ber bier gewedt und begunftigt wurde, und mas bei allen Stanben lauten Anklang fand, - bie Runft ber Babrfagerei in verschiebenen Formen. Das Augu= rien= und Auspicienwesen, vom Staate bis in die spatern Beiten aufrecht erhalten, bewahrte eine abergläubische Richtung im romischen Bolte, welche mit beffen fonftiger Fortbilbung in grellem Wiberspruch stand. Die Gemuther waren burch jene Anstalten empfänglich gemacht für Zeichenbeuterei und Wahrfage= funft aller Art. Dit ben fremben Sitten manderten auch die fremben Runfte ber übernatürlichen Wiffenschaft ein; bas Alte befriedigte nicht mehr, man griff nach Neuem.

Hierzu kam: bie lette Periode bes Freistaates hatte bas Wanbelbare ber menschlichen Schickale in bem auffallendsten Wechsel gezeigt, und eben so reich war auch bie jetige Zeit an Beispielen von ungehoffter Erhebung und plötslichem Wechsel Einzelner. Nie ist aber ber Wunsch bes Menschen reger, ben Schleier ber Zukunft zu lüften, als gerade in ber Zeit, welche am häusigsten die gewöhnliche Berechnung täuscht.

Kein Bunber daher, wenn in bem taiserlichen Rom die Zahl jener priesterlichen Wahrsager ins Unendliche wuchs, welche in Ländern uralter Beisheit und geheimer Wissenschaft ihre Heinath hatten. Aus Chalda, Persien und Aegypten wanderten die entarteten Entel der einst hochgerühmten Priesterschaften nach Rom und trieben hier als Chaldaer, Magier und Issaci ihr reichlich lohnenzdes Gewerbe, die Zufunft aus den Sternen zu deuten, oder die Kräfte der Natur durch übernatürliche Mittel menschlichen Zweien diensthar zu machen.

Alle Berbote und strengen Strafen halfen nichts gegen biese betrügerischen Förberer bes gröbsten Aberglaubens, der sich aller Klassen des Boltes bemächtigt hatte. Der Aermste wie der Reichste fand nach Umständen und Bedürfniß sein Orakel. Im Circus und auf dem Forum trieben sich Zeichendeuter und Wahrsager der geringsten Gattung umber, bereit, für den kleinsten Lohn die Neugierde zu befriedigen und Glüd zu verheißen. Den

Frauen, befonbere ber bobern Stanbe, verschaffte ber 3fis-Briefter für reichliche Bezahlung Erfüllung aller ihrer hoffnungen und Buniche. Ja, bei ben erften Männern bes Staats war bie Sebnsucht am regsten, über die Zukunft und ibr eignes Geschid Auskunft zu erhalten. Gin angesehener Mathematiter - bies war ber gewöhnliche Name für Chaldaer ober Magier - geborte zu ben Erforberniffen eines großen Saufes. Auguftus und Agrippa ließen sich als Jünglinge von bem Sternbeuter Theogenes bie Conftellation ftellen und ihr gutfinftiges Schidial verkundigen. Der berühmteste unter ben bamaligen Aftrologen, Thraspffus, ftand mit Augustus in vertrautem Berhältniffe. Aus begreiflichen Grunben wurde bie ftets verbotene Runft ftets gebulbet, benn fie hatte ihren Salt in ben Bochftgestellten ber Beit.

Jebe Art ber Weissagung und bes wunderthätigen Treibens jener fremben

Bropbeten ging aus von irgend einem fremben Cultus ober gebrauchte biefen boch als nothwendiges Gepränge, um bie Runft felbft zu ftugen. Auch dadurch mußten bie ausländischen Gebrauche und Religionsansichten immer mehr verbreitet werben. Go ward Rom ber allgemeine Berehrungsplat aller Gotter, bas Bantheon ber Religionen bes Erbfreifes. Leiber tamen bie religiofen Glemente, welche bas berrichenbe Bolt jest aufnahm, von Nationen, welche felber im tiefften Berfall ihrer Sitte und ihres Glaubens fich befanden. Aus bem Rufammenfluß alles priefterlichen Unfinus und Betrugs, aus ber Bermischung bes Ungefunden und Berberbten tonnte natürlich tein gefundes Leben hervorgeben. Das große Amalgama mußte bazu bienen, den Fall des Beidenthums zu beschleunigen und bie Gehnsucht nach einer würdigeren Religion zu weden.

## Das Chriftenthum.\*

Das Christenthum trat in die Welt. Balten wir bas Chriftenthum für Diejenige Religion, Die am meiften geeignet ift, die Entfaltung bes menschlichen Beiftes zu ermöglichen? ben Ginzelnen fowohl wie bie gange menschliche Befell= ichaft zur Gludfeligfeit zu führen? Dber ftellen wir das Chriftenthum mit anbern Religionen auf eine Linie, indem wir fagen, die Bolter hatten fich beim Bestande des Beidenthums auch in berfelben Zeit bis zur beutigen Culturstufe erhoben? - Dber endlich, fagen wir, bas Chriftenthum habe fich ben Boltern in ihrer Entwickelung als Hemmschuh ermiefen?

Für eine bieser Ansichten muffen wir

une boch entscheiben!

Sehen wir uns einmal unbefangenen Blides und unverzagten Gemuthes bie Religionen an, bie zur Zeit ber Entstehung bes Christenthums bei ben hauptvöltern herrschten. Es find: bas Jubenthum, bas germanische Beibenthum, bas griechische Beibenthum und bas römische Beibenthum.

Ein Gleiches finden wir bet allen diefen Religionen: Gottheiten, die nur einem Bolte angehören, ben übrigen Boltern aber feindfelig gefinnt find.

Bar bamit nicht eine burch bie Religion geheiligte Scheibewand zwischen Bolk und Bolk aufgerichtet?

Bliden wir auf bas Innere bes Bolterlebens. Wie ftand es mit ber Frei-

beit bes Gingelnen?

Wir werben noch Gelegenheit haben, unserer Altvordern mit Ehren zu gebenken. Aber in Beantwortung der vorliegenden Frage können wir, indem wir der Wahrheit die Ehre geben, doch nur sagen: Der größte Theil des Bolkes — Hörige und Sclaven — lebte in entwürdigender Knechtschaft. War es in Griechenland und Rom besser? Bei allem hohen und hehren Streben hatten es die Grie-

<sup>\*</sup> Rach bes herausgebers: Preugens Befchichte in Bort und Bilb.

den boch nur bis zur Freiheit bes "geborenen Bellenen" gebracht. Die Sclaven und bie Handwerter waren von ber "Bilbung" ausgeschloffen. Aristoteles, einer ber scharffinnigsten und vorurtheilslofeften Denter ber alten Beit, hatte ben Musspruch gethan: "Was ein Ochse bem Berrn, bas ift ein Sclave bem Freien; ber Sclave fühlt wohl bie Bernunft, aber er bat fie nicht." - Er nannte ben Sclaven ein "befeeltes Bertzeug," bas Bertzeug einen "unbefeelten Gclaven." Berrichten in Rom nicht biefelben Anschauungen? Der Circus, inavelchem jum Jubel ber romifden Burger Gelaven mit wilden Thieren fampften, ober, als Gladiatoren, einander zerfleischen mußten, mag Antwort geben!

Bo war bamals — bem Grunbfate nach — bie Freiheit bes Ginzelmenschen? jebes Menschen?

Da trat Christus auf, ber Welt vertündend: es solle Keiner Herr und Keiner Sclave sein, Alle sollten Brüder sein!

Bei den Heiben hieß es: Wir, der kleine, herrschende Theil, sind die von unserem Gott Bevorrechteten. Die Juben hatten diese Bevorrechtung auf das ganze Bolt ausgedehnt; aber eben nur innerhalb der Landesgrenzen wohnten die Auserwählten. Jest ward verklindet: Ihr Alle seid Gottes Rinder, weß Landes und Boltes Ihr auch seid, weß Standes Ihr auch waret!

"Schlicht und einfach," fagt E. Enth \*), "tritt Christus auf, - herzt die Rinber, - läßt Maria ju feinen Fugen figen, - lehrt und beilt neben feinen Boltsgenoffen auch cananaische Beiblein, - preift ben Bater, bag er ben Unmundigen offenbart, mas er ten Beifen und Rlugen verborgen hat, - wählt felbst die Wertzeuge bes erhabenften Planes aus ben Ungelehrten und Riebrigen, - ergählt ber ftaunenben Belt bie Beschichte vom barmberzigen Samariter - und läft noch, feinem Tobe nabe, Alle aus Ginem Relche ber Liebe trinken. So geschah auf einmal burch ibn für "Juben und Griechen" - b. b. fur die gange Welt - von bem be-

. G. Coth, Ueberblid ber Beltgeichichte.

idrantten Standbunfte ber Gigenfucht. worauf bie Einzelnen und bie Nationen ftanben, jener unfäglich bentwürdige Riefenschritt zur wahren Freiheit und Gleichbeit ohne Ausnahme. Der Menfc wird Menfch, ber gange Menfch und jeder Menich. Die Bande und Feffeln, welche mit ber Menfchenwurbe unvereinbar find, werben nunmehr, fo weit bie Macht bes Kreuzes reicht, allenthalben abgenommen, boch ohne Uebereilung und Gewalt; fie werben geloft, nicht ge-Der nothwendige Unterschied iprenat. ber Stanbe und Beidlechter, Berhaltniffe und Rationalitäten bleibt unangetaftet: er wird fogar burch einen höhern Anspruch geheiligt, und dennoch geschieht bies fo, bag in bem neuen Reiche nur noch "Gefreite bes Herrn" zu finden sind. "hier ift tein Inde, noch Grieche, bier ift tein Rnecht, noch Freier, hier ift tein Mann, noch Beib; benn ihr feib allgumal Giner in Chrifto Jesu." — Go batte ber Menschensohn ber Welt ein neues Gut gebracht - bie mabre, reine, umfaffende Den ichlichteit. Inbem bier querft ber Menfch burch bie Menschlichkeit in seine ewige Geltung eingesett wurde, legte bas Christenthum, ohne irgend an einem Rechte ober gar einem Throne zu ratteln, ben Grund zu jener mahrhaften Democratie, die eben fo echt und tiefsinnig, als unschädlich ift. Schon diefe einzige Wirfung wurde genugen, um bie Bottlichfeit bes Beiftes, ber in Chrifto war und von ihm ausging, zu erweifen. Denn ber gebilbetfte, gelehrtefte und wohlwollendste Dann hatte niemals quvor an so Etwas auch nur gedacht."

Fragen wir: Welcher Mittel bebienten sich jene Bevorrechteten, ihrer Sonberstellung halt zu geben und Dauer zu verschaffen? so lautet die Antwort: Der roben Gewalt!

Und Christus: "Stede bein Schwert in die Scheide, Betrus!" Das rief er, als er vom Tode bedroht ward. Das alleinige Mittel, durch das er wirkte, und durch das seine Jünger wirken sollten, war die reinste Erweisung der Bruderliebe. Mit dieser einzigen Baffe sandte er die kleine Schaar der Jünger in die Welt, um sie zu erobern!

Damit war — bem Grundfate uach - "bas Alte vergangen und Alles neu

geworben." -

Wer, ber bies bebenkt, kann bennoch bie beibnischen Reiten ben driftlichen vorgieben? Der bu bies thuft, bich frage ich: Möchteft bu ein Sclave jener Beiten fein? - Aber ein Freier, ein Bevorrechteter? - Da liegt's! - Das giebt einen Dagftab für die Babrbeit Reinheit beines Strebens nach "Menfchenrechten!" -

Aber bu weisest auf spätere buntle Zeitabschnitte bin, sagend: "Siehe, blutige Gräuel allerlei Art, wie sie schlimmer nie erhört wurden, geschahen im Ramen bes Chriftenthums!"

3m Ramen bes Chriftenthums, ja, aber nicht im Sinne der Christuslehre! Bor einer Ungerechtigkeit ober Unklarheit bute bich jumeift: vor ber, bem Befen bes Chriftenthums aufzuburben, mas ber falfchen Methode feiner Uebertragung und mas beibnischen Geluften, die fich mit bem Schein-Chriftenthum beden, gebort!

Willft bu ein im Bau begriffenes Baus beurtheilen, fo ichaue bir ben vom Baumeister entworfenen Plan an. Alfo thue es auch in Bezug auf bas Chriftenthum! Rach bem Grundriffe beurtheile Alles, mas im Laufe ber driftlichen Beit- banger eingeleitet.

rechnung geschehen ift und mas beut noch geschieht, und vor Allem bich felbft!

Batte man nicht meinen follen, einer folden Religion ber Liebe und bes Kriebens wurden sich augenblicklich Aller Bergen öffnen, wie die Anosven ber lebenerwedenden Sonne? Für die "Mühfeligen und Beladenen" war fie in ber That eine "frohe Botschaft." Rur fie, die über bas Beibenthum fich nicht Phantafiebilber gemacht, sonbern bie feine Schreden in ber Wirklichfeit tennen gelernt hatten, flieg bas unter ben Juben und Beiben in ungahligen Beifen geahnte neue Reich in ungetrübter Berrlichfeit auf; wonneschauernd fühlten fie bas Glud Aller, auch bas Glud Derer, bie künftig frei sein wurden, ohne zu erkennen, mas und wer fie frei gemacht habe. Fur fie war der große Morgen bes Menschheitstages angebrochen.

Nicht so bachten die "Freien" der alten Zeit. Unfange verlachten fie bie neue Lehre als Thorheit. Bald aber erkannten fie, bag jene Lehre mit gebeimniftvoller Macht ihrer Selbstsucht ben Boben unter ben Fugen zu nehmen begann, und nun nannten fie biefelbe "einen tollen verderblichen Aberglauben." Damit war die Verfolgung ihrer An-

# C. Cilnius Macenas und seine Zeitgenossen.\*

Wenn man vou einem augusteischen Beitalter zu fprechen pflegt, fo gilt bies nicht blos bem politischen Glanze Roms unter Augustus, sonbern auch bem bamaligen Sobenpuntte ber Sprache und ber von ihm begunftigten Runft und Wifsenschaft. Diese friedlichere und schönere Seite bee öffentlichen Lebens naberte fich bem Raifer befonders burch Mäcenas, und so mag beffen Name der Repräfentant diefer ebenfalls welthistorischen . Erscheinung sein.

Macenas, ber befannte reiche Bunftling bes Augustus, ber Gonner bes Dorag und Birgil, fammte aus einem magen: "Done ftarte Leidenschaften, ohne

pornehmen betrurifden Befdlechte, und ber Dichter läßt ihn gar Könige unter seine Ahnen gablen (Horaz, Dben I, 1). Frühzeitig mit Octavian bekannt, hatte er leicht wichtige Aemter von ihm erhalten fonnen, er aber jog es vor, als Brivatmann zu leben, baher er fehr unrichtig Minister genannt worden ift. Als unabhängiger Freund und Rathgeber bes Raisers, barum weniger beneidet und angefochten, als viele Undere, tonnte er fich feinem hohen Gonner um fo nutlider erweisen.

Wieland urtheilt über ihn folgender-

\* Rach R. 28. Böttiger, Beltgefcichte in Biographien.

Ebraei2, aber mit feinem Sinu und bel= lem Ropfe, lebhaft genug, um im ent-scheitenben Augenblide thätig zu fein, flug und faltblütig genug, um Alles, was er auf fich genommen, recht und gang zu fein, sanguinisch genug, um sich immer einen guten Erfolg zu versprechen und nicht leicht vor Schwierigfeiten gu erschreden, aber gu bequem, um bie Befchafte zu lieben, wenn ihn teine Rothwendigkeit dazu trieb, angenehm von Berfon, fo wie im Umgange, mit einem guten Theil Gefälligfeit und Gutmuthigfeit; eben fo gedulbig, über fich fchergen - ju laffen, ale geneigt, über Andere ju scherzen, auf eine angenehme Art sonberbar in Rleinigkeiten, aber besto grund= licher in wichtigen Dingen; fein und gefcmeibig, um Unbere ju feinen Absichten zu gebrauchen, geschickt, von allen Arten von Menschen Bortheil zu ziehen, aber behutsam in ber Bahl feiner engern Freunde; treu und ftanbhaft, sobald er gewählt hatte, und im Nothfall jeber Aufopferung fähig: mit allen biefen Eigenschaften scheint Macenas recht ausbrudlich zu einem Bertrauten Auguftus' gemacht und ber Mann gewesen zu fein, ben biefes Schooffind bes Bludes von= nöthen hatte. Bei bem Freunde fand Augustus stets bas, was ihm gerabe fehlte: Rath, frischen Muth, frobe Laune."

Als Octavian eiumal eine Reihe von Todesurtheilen sprach, sandte ihm Mäcen einen Zettel, der die Worte enthielt: Steh' doch einmal auf, Henter! — Wirklich brach Octavian sogleich ab. Was er dem Triumvir bot, mag Mäcen jedoch gegen den Herrscher nie gewagt haben.

Bu Mäcens Eigenthilmlichkeiten gehörte eine affectirte, mehr als weibische Weichlichkeit. Er erschien, entgegen ber Sitte, öffentlich mit verhülltem Haupte und stützte sich im Gehen auf zwei Sclaven. Seine Lebensphilosophie hatte als Hauptzicl, auszubenken, wie er jeden Genuß, sei er nun sinnlich oder geistig, möglichst steigern und vervollkommnen könne. Seine Wohnung auf dem Esquilin war prächtiger als die des Augustus, gewährte eine herrliche Aussicht und war mit den schönsten Gärten umgeben. Sein Haus war der Sammelplat der hervorragendsten Dichter, Schau-

fpieler. Mimen, Birtuofen und ber angenehmen Muffigganger; hier mar er felbst ber mahre Epicureer, uppig, frivol, wie seine gange Beit, hier lebte er mit jeinem Batholl und anbern Lieblingen, führte Pantomimen auf, erfand aus Efelsfüllenfleisch ein neues ledres Bericht (wenn er gleich tein zweiter Apicus mar, ber bie Rochtunft jur Wiffenschaft, freilich mit Aufopferung von zwei Dillionen Thaler, erhob), hier schrieb er in Bers und Brofa, folaff, und boch gefucht, feinem Wefen getreu, bas fich auch in Sang, Rleidung und Saltung bes Rorpers aussprach, und zeigte in feinem gangen Treiben ber Welt, bag es fich auch unter bem Dache ber Monarchie aut wohnen laffe. Horaz und Birgil hatte er unter seine besondere Brotection genommen.

Ueber Büchermesen und literarische Subsidien jener Beit berichtet G. Bern-"Je mehr bie Romer mit bardy\*): griechischer Literatur vertraut wurden, je eifriger fie lafen und ichrieben, besto mehr sorgten sie für bequeme Handhabung bes literarischen Materials. Immer regel= mäßiger legten fie Buchersammlungen an, und Rom murbe feitbem der Sammel= plat, wie für bie Runftschäte, so für bie Bilbung ber alten Nationen und ihrer Bertreter. Der größere Berbrauch be= wog fie balb, ben Schreibestoff zwedmäßig einzurichten und zu verbeffern; sobald die Bervielfältigung zugleich mit ber geschickten Berbreitung von Eremplaren leichter von ftatten ging, fnupften fich hieran auch bie Anfänge bes buchhandlerischen Bertriebs, und fo famen bie neuesten Schöpfungen ber Literatur in rascheren Umlauf, bis zu ben entfernten Winkeln bes romijden Reichs. Um Cicero's Zeit wurde viel geschrieben, Fabrifen von scriptores ober literatores (fpater antiquarii) festen ein empfange= nes autographum für ben ausgebehnten Bertehr in mehrfachen Abschriften um, und ichon bamals murben aus Gilfertig= teit mehr oder weniger fehlerhafte codices geliefert, die man gleichwohl theuer. bezahlte. Hierauf ergab sich bald die Nothwendigkeit, Grammatiker zur Revifion herbeizuziehen; fie verglichen bie

\* W. Bernbarby, Romifche Literaturgeichichte.

erften Sanbidriften, mertten Barianten an und interpungirten jum Theil für ben Schulgebrauch, auch führten fie in ber Regel bie Aufficht über öffentliche Sammlungen. Bon ben Schreibern tamen bie codices in bie Banbe ber biblio. polae ober librarii, welche feit Boragens Beit in ben befuchteften Blagen Roms von Buchern, die überglättet und oft mit prächtigen Einbanden ausgestattet murben, ein Lager hielten und einen gewinnreichen Erwerb baraus zogen. Unter ben Rai= fern stieg ibr Ginfluft auf Die Literatur, auf bas Schidfal ber jungften Brobuctionen, und wenn ihnen die beliebteften Autoren, burch rasche Bersendung ihrer frischen Arbeiten bis in die fernen Brovingen, einen Theil ihres Ruhmes und ibrer Popularität banften, woburch ber Mangel einer sonstigen Entschädigung aufgewogen wurde, so wirkten sie noch mittelbar für Berbreitung und Festsetzung ber lateinischen Sprache sogar in barbarifchen Ländern. In benfelben Beitraum fällt bie umfassende und allgemei= nere Ginrichtung von Bibliotheten, insbesondere von öffentlichen. Buchersamm= lungen befagen feit Rurgem wenige Manner, turch Neigung und Bermögen bestimmt, jum Theil bes Luxus megen; einige liberale Manner, wie Lucullus, hatten auch Andern einen Bebrauch ber= felben vergönnt; bann sammelten für eignes Studium Cicero und die Bebil= beteren unter feinen Beitgenoffen. Befonbers auf ben Billen, wo fie bem Benuf ihres otium lebten, umgaben fie fich mit ben besten Denkmälern ber Schrift und Runft; auch bas Mahl murbe burch ben Vortrag von aeroamanta ober anagnostae gewürzt. Erft Afinius Bollio räumte feine Bibliothet ber öffentlichen Benutung Brächtiger und bebeutenber maren die beiden öffentlichen bibliothecae (von griechischen und lateinischen Buchern), rie Augustus, vor allem bie reich ver= zierte Palatina in fürftlichen Räumen. Diefe öffentlichen Bibliotheten muchfen von ba ab auf lange Zeit fortgesetzt an Man schmudte fie mit Buften und Bilbern berühmter verftorbener Autoren, jum Theil von toftbarem Metall; was aber wichtiger war, die in Tempeln und Hallen aufgestellten vereinigten Samm-

lungen für Befprach und Stubium gogen ein erlefenes Bublicum berbei und boten ber Wiffenschaft einen bauernden Anbalt. ba kundige Grammatiker, ihnen als Orbner und fritische Bibliothefare beigegeben, ben Beruf übten, ihren Bebrauch allgemein nützlich zu machen. Gleichzeitig gerieth aber bas Bibliothetwesen in ben Abweg bes üppigen Luxus. und ber äußerlichen Mobe. Reiche Manner von geringer Bilbung wetteiferten in Anhäufung und im Schmud ber Büdervorräthen besonders auf ihren Land= fiten. Ein fo gesteigerter Reichthum an Subsidien übte schnell seinen Ginfluß auf bie biplomatischen Ginrichtungen ber Bucher aus. Der größere Bedarf an letteren und ber Fleiß im Schreiben führte balb zu Berbefferungen für Bequemlich= keit und Sparsamkeit im Raume. Rurz vorher hatte man filr politischen Gebrauch eine symbolische ober Chiffrensprache und auf Anlaß ber Berhandlungen im Senat ein Spftem abgefürzter Wortzeichen und Schriftzuge, ben erften Berfuch ber Stenographie, gefunden. Dieje gewöhnlich be= nannten notae Tironianae, welche an bas Berkommen in Etymologie und Drthographie anknupften, muchjen durch bie Beitrage febr verschiebener Schriftfundiger bis zum umfassenben und kunftge= rechten Corpus und erhielten eine folche Berbreitung, sowohl im Privatgebrauch als in den Kabrifen der Schreiber, bak mittelft berfelben die Mehrzahl ber gelefenften Antoren abgeschrieben, fogar in einer burchgreifenden Unwendung ichwieriger Compendien auch Urfunden und juristische Bücher abgefaßt wurden. Hier= aus entstanden. als man später die Terte in Minustel umichrieb, Fehler von größtem Belang und in ansehnlicher Menge, beren Divination für die philologische Rritit ein wesentlicher und fruchtbarer Befichtspunkt ift. Reben biefen notae war eine ber nächsten Aufgaben, die hart gedrängten mühsamen Formen der literae quadratae ober Capitalschrift fliegender und kleiner zu gestalten. Langfam ent= widelte sich baraus ein Majustel in mäßigen und mehr verbundenen Bugen, welche bis in ben Beginn bes Mittel= alters herab reichten; doch blieb bas Schreiben ber für bie Deffentlichkeit be-

stimmten Exemplare noch immer erichwert. Minbestens ichieb man immer mehr die einzelnen Glieder ber Gate, wofür auch die Kritiker sorgten. Leichter banbhabte man Schrift und Schreibestoff im Brivatgebrauch, wobei bie Rudficht auf Elegang und außern Blang fo weit gurudtrat, bag öfter geftrichen, fleiner und gebrängter geschrieben, sogar Ränber und Rudfeite von Rollen angefüllt mur-Endlich gewann außer Anderem bie Bequemlichteit nach allen Geiten auch burch paffendes Format, ba neben ben langen, cylinderförmigen, in Columnen abgetheilten Rollen bie vieredigen codices und gehefteten Bucher auf Bergament fich verbreiteten, an benen bie Runft einen freien Spielraum für Bergierungen, Malereien und fogar für Bilber neben ben Terten fand."

Für das Epos trat schon D. Ennius auf. Bielfache Uebersetungen und Nachahmungen bes homer zeigten, wie ber große Grieche auch bei ben Römern Eingang fand. Seinen Böhepunkt erreichte Diese Gattung ber Dichtung in Rom burch B. Birgi-Gebildet in ben Schulen lins Maro. zu Cremona und Mailand, kam er nach Rom und wurde durch Asinius Apollo dem Augustus empfohlen, der ihm auch fein an bie Beteranen verlorenes Gutchen wieder gab. Macen munterte ihn auf, ben Landbau in einer Dichtung zu feiern. "Der Aderbau mar bie Grundlage ber romifden Große und Sitte, und Birgil felbst mar einer ber Träger jener gefunben Bolfetraft, bie noch immer vom Lande in die Sauptstadt ftromte, und barum mar es bie gludliche Bahl eines nationalen und ihm felber gemäßen Stoffes, als er feine Georgica, vier Gefänge vom Landbau, ju bichten begann." Dit Anmuth schildert er bas friedliche Leben bes Landmannes, Die Reize ber Matur, in ber er bas Walten bes göttlichen Geiftes abnt.

"Die Gottheit geht burch alle Land und Meer babin und burch ben unenblichen himmel;

Thiere bes Felb's und Balbes, und all ber Geschlechter ber Menfchen

Rehmen fich bei ber Geburt von ihr bas keimenbe Leben, Und so kehren zuihr sie aufgelöset zurfiche. Rie bleibt Raum für ben Tob; es entschwebt bas Lebenbige wieber

Aufwarts unter bie Sterne jum Belt bes erhabenen himmels, -

Schaue ben himmel an und bie Erb' unb bie braufenbe Boge,

Shaue bie leuchtenbe Scheibe bes Monb's und bie Sonnengestirne,

Innen ernahrt fie ber Beift, und rings in bie Glieber ergoffen

Regt und bewegt er bie Maffe, bem Beitall innig gefellet."

Der Einbrud, ben biefe Dichtung bervorrief, regte in ibm ben Blan an, feinem Bolte ein Nationalgebicht zu ichaffen. Go entftanb feine Aeneibe. "Inbem wir in biefer Dichtung ben Boben Latiums betreten, entsagen wir bem Reiz und Reichthum ber griechischen Mothen. Der Dichter fand hier nur durftige beimische Sagen vor; aber bafür studirte er bie vaterlandischen Alterthumer, und bie Anschauungen, die er von der Natur wie von ber Sitte gewonnen, verftanb er fo geschickt und fo vielfach in feine Dichtung zu verflechten, daß Niebuhr ihr gerade deshalb feine liebevolle Anertennung zollte. Es fehlen bie burch die Ueberlieferung bie Boltsund fage gefesteten Charaktere, die bereits zu idealer Bedeutung ausgebildeten Begebenheiten; aber zu bem Wenigen, mas er vorfand, brachte ber Dichter fein großes Organisationstalent und wußte es im Einzelnen nach dem Mufter ber Ilias auszuführen." Die Dichtung enthält viele Beziehungen auf die damalige Reit. auf Bersonen und Handlungen. Caefar und Augustus werben gefeiert. Dem Entel und Lieblinge bes Auguftus, ben biefer zu feinem Nachfolger bestimmt hatte, der aber fruhzeitig starb, windet er Todtenkränze.

"Bringt Lilien ibm mit gefüllten Sanben! Ich firen' auf ben Weg ibm Purpurblumen, bes Entels Geift burch schwaches Geschent zu erfreu'n und ber nichtigen Gabe

Bflicht ju erfüllen."

Augustus machte ihm ein reiches Beschent. Des Dichters Absicht ging babin, seinem Werte burch eine neue Durcharbeitung eine größere Bollenbung zu geben. Da überraschte ihn eine schwere Krankheit. Als er die Rähe des Todes fühlte, trug er sich mit dem Gedanken, seine Dichtung, die in ihrer gegenwärtigen Gestalt ihm nicht genügte, den Flammen zu übergeben. Er wurde davon abgebracht und hinterließ die Dichtung seinen hohen Gönnern und Freunden. Bei Neapel wird noch heut die Grabstätte gezeigt, in der die Asche Birgils ruht.

Bublius Ovidius Naso, zu Sulmona im Belignerlande geboren, wurde in Rom erzogen, in Athen gebilbet und widmete fich anfangs bem Staatsbienfte, fpater aber gang ber Boefie. Bu feinen Frennben gehörte ber schwärmerische, aber schwer= muthige Tibull und ber beitere Brover-Sie waren ber Mittelpunkt eines Rreifes poetischer Genoffen. In bas beitere Leben der bichtenden Freunde fiel ploglich, einem Bligftrahle aus beiterem himmel vergleichbar, bie Berbannung nach Tomi am schwarzen Meer, und feine Bitte vermochte ben Raifer gur Burudnahme feines Befehls zu bewegen. Es icheint, daß Dvid Zeuge verbrecheri= fcher Ausschweifungen von Augustus' Entelin Julia war, und bag man ber ver= führerischen Ueppigfeit einzelner feiner Gedichte schuld an dem Unheil beimag.

Ueber ben Schmerg, ben bas Dichterherzempfand, geben folgende Berfe Runde: "Ruf ich bas traurige Bilb ber Nacht, in ber ich bie Mauern

Roms und Alles in ibm, alles mir Liebe verließ,

Ruf ich's von Reuem jurud in meine Seele, fo quellen

Aus bem Auge fogleich Thranen auf Thranen bervor.

Rabe tam er bereits, ber Tag; an bem mir bie fugen Beimilden Muren ber Barn Sgefars 24 meis

Beimischen Fluren ber Born Caefars zu meiben befahl. Sin war Muth und Entidluft und ber Beit,

ju beichließen, fo wenig. Lange genoffenes Glud labmet gulett ben

Berftanb. Trofitos, in mich gefehrt, vergaß ich Gefährten und Sclaven

Dacht' an fein Gelb auf ber Flucht, noch an ein Reifegewanb.

Alfo ftebet und ftaunt ber Banberer, ber, bon bes himmels

Blige getroffen, noch lebt, unb, bag er lebet, nicht weiß.

Erft als felber ber Schmerz bie Bollen ber Seele zerftreute,

Und bes Lebens Gefühl wiederzutehren begann, Banbt' ich jum letten Mal mich an ben Cirtel meiner Bertrauten.

Deren ich viele vorbem, jeto nur wenige fab. Lauter ftobnend als ich, umfing mich bie liebenbe Gattin,

Und bie Thranen bes Grams fturgten bie Bange berab.

Ach, sie weinte allein! In Libpen weilte bie;

Tochter und ahnete nicht, was für ein Schickfal mich traf!

Ueberall tonte, wohin ich horchte, Seufzen und Jammer;

Tobtenklage, fo fchien's, fullte bas inn're Gemach;

Manner und Beiber und Rinber beweinten als tobt mich, und nirgenbs

Bar ein Binkel im Saus, wo nicht ein Trauernber foft

So, wofern es fich ziemt, mit bem Großen bas Rleine zu meffen,

So war Troja's Gestalt, als es ben Griechen erlag." — —

Dvid's großes bibactifch ergahlendes Epos find die fünfzehn Bilder Metamorphofen, eine gludliche Berbindung ber verschiebenften Sagen aus ber Götterwelt.

Der berühmteste Lhrifer jener Zeit ift D. Horatius Flaccus. Er wurde feinem Bater, einem Freigelaffenen, gu Benusia geboren, in Rom von Orbilius (f. S. 207) unterrichtet. Rach Caefar's Tobe ftubirte er in Athen Philosophie, biente unter Brutus als Legionstribun und floh bei Philippi nach Wegwerfung Beffer empfahl er fich bes Schilbes. burch feine Dichtfunft und burch Birgilius und Barius, seine Freunde, den hohen .Förberern ber Poesie Mäcenas und Muguftus; von letterem erhielt er für sein burch Aechtung verlorenes Erbe ein kleines Landgut im Sabinerlande, wo er fich fo wohl fand, bag felbst Augustus ihn nicht für ben Hof zu gewinnen vermochte. Durch feine Dben hat er fich hohen Ruhm erworben. Sobe Gefinnung, echte Beisheit tritt im zweiten Buche auf.

"Den seinem Borsatz treuen, gerechten Mann Erschilttert niemals Arges gebietenber Mitbürger Trotz im sesten Sinne, Nicht bes Tvrannen erarimmte Miene.

Noch auch ber Sub, ber Abria's Stürme schafft, Noch Zeus, bes Blitzeschleubernben, ftarter Arm; Ja, wenn ber himmel frachend ftürzte, Trafen bie Trummer ibn unerschrocken.

Durch folde Kraft flieg Bollnr und hercules, Der Dulber, fühn aufftrebend zur Sternenburg, Bu beren Mahl August sich lagernb, Nectar mit purpurnen Lippen toftet."

Wie beglüdt und zufrieden er sich auf seinem einsamen Landgute fühlte, glaubt man gern, wenn man folgende Berse von ihm liest:

"Gludfelig Jener, ber, bon allen Sorgen fern,

Gleich wie ber Menichen erft Geschlecht, Sein Baterfelb mit eignen Stieren wohl burchbfillat.

Bon allem Bucher frant und frei! Richt wie ben Krieger wedt ihn wilber Sornerical.

Er fliechtet nicht bas grimme Meer; Er flieht ben Marktplat und ber mächt'gen Burger Schwell',

Die prangt in übermith'gem Glang. Entweber binbet aufgeschoff'nen Rebenzweig Er an ben hohen Pappelbaum; Wo nicht, so blickt er auf bie Rinberheerbe hin,

Die brudend irrt im fernen Thal. Fruchtlose Zweig' auch schneibet er mit trummer hipp'

Und pfropft ein ebles Reis barauf; Balb birgt er honigfeim ins reinliche Gefäß, Balb libt er garter Schafchen Schur. Benn bann, befranzt mit reichem Obft, bas foone haupt

Der herbst im Fruchtgefild erhob, Bie selig bricht er selbstgepfropste Birnen ab Und seine Traub' im Burpurglanz Zur Gabe Dir, Priapus, und Dir, waltender Sylvanus, der die Grenzen schirmt! Er liebt zu ruhen unter alter Eiche balb Und balb im reichen Graseswuchs. Das Basser gleitet zwischen Usern hin,

In Balbern girrt ber Bögel Chor, Und rauschend ftrömet ihm vorbei ber Quellen Klut

Und labet ein jum fanften Schlaf."

Er schilbert, wie bie Freuden bes Lebens flügelschnell bahineilen, und mahnt, sie zu genießen. Der Frühling ift ins Land gekehrt:

"Nicht mehr freuet das Bieh sich ber Stallungen, noch bes heerd's der Pflüger, Und Silberreif umglänzt nicht mehr die Biefen

Tange nunmehr mit Gefang führt Cppria, weil ber Mond herabblidt;

Und Grazien , ju Rymphen holb gefellet, Deben ber flampfenben Tritt' Abwechfelung : boch Bulcanus glubenb

Entflammt ber Donnerschmiebe graufe Werkstatt.

Best um bas glangenbe Baupt, fo giemt es, Mprtengrun gewunden!

.Auch Blumen, bie bas lodre Land uns barbeut!

Bett auch ziemt, in ber Sain' Umschattungen Faunus' Dacht ju feiern,

Er forbr' ein Schaflamm ober beifch' ein Bodlein.

Bocht boch ber bleichenbe Tob nicht faumiger, als an Armer Obbach,

An Rönigeburgen! Geftius, beglüdter! Eng ift bas leben befchrantt und verbaut uns ben Anfang langer hoffnung.

Balb schließt bie Racht ein und bas Fabelreich ber Manen

Und bas plutonische Saus, bas öbe! Wenn erst bu bortbin wanberft,

So wirft bu nicht burch's Loos mehr Gaftmabletonig,

Nicht auch entzuckt bich ber Reiz bes Locibas, welchem

Bett glüht und balb bas Berg ber Mabden lobert."

Die Originalität, ber wahrhaft poetische Schwung auch in den Episteln und Sermonen, der seine Weltton, der selbst in den tadelnden Schilderungen des Lächerlichen, Thörichten, Unstttlichen vorwaltet, machte ihn zum Liebling nicht nur seiner Zeit, sondern auch aller solgenden, und noch heut ist er durch seine Feinheit und Urbanität in den Händen der Ersten aus der gebildeten Welt.

Unbestritten ber bebeutenbste ber bamaligen historiter, ber herobet ber römischen Geschichte, ist Titus Livius (aus Padua, daher Patavinus). Daß von einhundert zwei und vierzig Buchern seines großen Geschichtswerts über Rom nur fünf und dreißig auf uns gekommen, wird dem Uebereifer Gregor des Großen zugeschrieben. Die rhetorische Form der Darstellung, das Einslechten von Wundererzählungen gehört dem Geschmade seiner Zeit an. Die Römer waren, als sie ihren Livius lasen, entzüdt von der Größe ihrer Thaten; für eine Abschrift seines Wertes wurde einmal der Preis eines Landgutes gezahlt. Zu den griechifch schreibenben Historitern Roms gehörte Dionys von Halitarnaß und ber Sicilier Diodor aus Argylium. Auch das Feld der Geographie wurde zu jener Zeit durch den Cappadocier Strabo aus Amisia und durch Dionysius Periegetes, den Augustus eine Entdedungsreise in den Osten machen ließ, augebaut. Agrippa schrieb eine Erdunde und ließ Karten entwerfen.

Betrachten wir zunächst die Toga, je-

## Crachten und Schmuck. \*

Dieselben Bedingungen, welche fur Die Rleibung ber Griechen fich als maggebend herausstellten, bas milbe, fübliche Klima und ber augeborne Sinn für eine geschmadvolle Drapirung ber Bewänder, tamen auch bei ter Rleidung ber Romer jur Geltung. Das Klima Italiens unb bie wenigstens in ber erften Beit ber Republit auf Abhartung bes Körpers bingielente Ergiebung ber Romer liegen eine die Gliedmaßen zu enge umbullende Tracht überfluffig erscheinen und befcrantte man bie Bahl ber Rleibungsftude eben nur auf wenige Stude. Diese aber in einer bem Muge wohlgefälligen Form um den Rörper zu brapiren, hatten bie Romer icon frubzeitig von ihren griechischen Rachbarn gelernt, und es tam ihnen tabei unstreitig ber bem Italiener eigene Sinn für einen malerischen Faltenwurf ber Bemanter febr ju Statten. Tropbem nun ber Luxus ber fpatern Beit fo manche bem ftrengen und ernften Beifte ber Republif wenig entsprechenbe Doben hervorrief, fo bewahrten Dieselben boch ju allen Beiten wesentlich ihre althergebrachten Grundformen.

Wie bei den Griechen sich die Rleidungsstücke in Spiblemata und Endymata scheiden, begegnen wir auch bei der römischen Tracht diese beiden Formen unter der Bezeichnung von amictus und indutus, deren erstere durch die Toga, die andere durch die Tunica characterisirk ist.

nen echt nationalen Mantel, beren fich bie Römer bereits in der allerältesten Zeit bedienten, und die damals noch ohne irgend ein Untergewand um ben blogen Rörper geschlagen, wohl ziemlich eng sich an benfelben anschloß, mabrend die fpatere, bei weitem umfangreichere Toga mit ber Fulle ihrer Faltenmaffe weit um ben Körper bauschte. Ueber die Gestalt diefes Mantels nun, welcher als ein halb= freisförmiger Umwurf bezeichnet wird, find die mannigfachsten Bermuthungen aufgestellt worden. Wir geben die burch practifche Berfuche gewonnenen Refultate. Während die hellenischen Spiblemata von länglich vierediger Bestalt maren, haben wir uns eine glatt ausgebreitete Toga in Form eines zu einem Oval abgefanteten Oblongums zu benten, beffen Längenmitte mindestens brei Mal bie Bibe eines ausgewachsenen Mannes, etwa mit Ausschluß des Ropfes, und beffen Breitenmitte minbestens zwei Dal fo viel betrug. Dieses Stud murbe, um fich bamit zu bekleiben, zuerst ber Länge nach bis auf ein gewisses Dag feiner Breite theilweis mit einem Doppelgewande jusammengelegt; hiernach murbe letteres (rücksichtlich ber Faltenlegung mit besonberem Geschick) namentlich zunächst ber so gebildeten geraden Rante, zu Längenfalten in einander geschoben, dann aber, ganz in ber einfachen Weise bes griechischen und tustischen Umwurfs, zuerst über bie

<sup>\*</sup> Rach G. Guhl und 23. Roner, bas Leben ber Griechen und Romer.

linke Schulter nach vorn geschlagen, bier indeffen fo, bag es bie gange linke Seite bebedte und auch auf bem Boben beträchtlich schleppte, mit ber übrigen Daffe binter bem Ruden weg unter ben rechten Urm nach vorn gezogen, ber Reft über die linke Schulter nach rudwärts geworfen und ichlieflich ber ben Ruden bedende Theil des Ueberschlags noch besonders bis an ober auf die rechte Schulter nach born genommen, woburch noch die Kaltenmasse bes vorberen Ueberfolage mehr Fulle erhielt. Wirb nun bie gange Lange bes Bewandes ju brei Mannshöhen gerechnet, fo murbe etwa bas erfte Drittel auf ben nach vorn übergeschlagenen Theil der Toga bis zur linken Schulterhohe, bas zweite auf ben über ben Ruden bis unter ben rechten Arm gezogenen und bas lette Drittel auf ben über ben Borberforper gelegten und über die linke Schulter wieder gurudgeworfenen tommen. Geschieht die erfte Zusammenfaltung ber Toga berartig, daß ber obere Umschlag einen fürgern, ber untere einen weitern Bogen beschreibt, bie Ranten des Gewandes mithin nicht auf einander liegen (abnlich wie ja unsere Damen ibre großen vieredigen Chamle, bamit fie binten bis auf ben Boben binunterreichen, jufammenlegen), fo bilben fich baburch beim Umlegen ber Toga nothwendig zwei Blätter, ein tieferes mit feiner Rante bis auf bie Schienbeine berabhangenbes, fo wie ein fürzeres bis etwa zur Aniehohe reichen= bes. Ersteres gehört bem innern, bem Rörper gunachft liegenben, letteres bem nach außen liegenden Ueberschlag an.

Da in älterer Zeit eine einsache Taga, bas heißt eine von bei weitem geringerer Länge, getragen wurde, als die spätere Mode es erforderte, so bedingte diese Tracht nothwendig ein strafferes Unlegen um den Körper; ein faltenreiches Ausbauschen derselben, namentlich an denjenigen Theilen, welche vom rechten Arm nach der linken Schulter hinüber quer über die Brust wie das Tragdand eines Schwertes sortliefen, war mithin nicht gut möglich. Erst die später gebräuchliche längere Toga ermöglichte, daß der quer über die Brust laufende Gewandtheil weit ausbauschte, und so ein sinus

gebilbet murbe, weit genug, um Gegenftanbe in demfelben zu verbergen. Jenen Theil der Toga nun, welcher, wie schon erwähnt, zuerft beim Anlegen bes Bewandes über die linke Schulter nach vorn angeordnet, meiftens bis auf ben Boben herabreichte, pflegte man etwas über den sinus in die Bobe ju ziehen, und bie hinaufgezogene Masse über benselben in Kalten zu bauschen. Die ältere Toga gestattete zwar schon durch ihre geringere Beite eine freiere Bewegung; um aber zu verhindern, daß nicht ber Rrieger im Rampf sich in bas von ben Schultern berabsinkende Gewand verwidle, murbe ber über die linke Schulter gelegte Ripfel gurtelähnlich unterhalb ber Bruft um ben Rörper geschlungen und geknotet. Diefe Gürtung, einetus gabinus genannt, fand felbst in späterer Zeit noch bei bem Beere statt, und ber Conful hatte nach altem Brauch bei ber Eröffnung bes Relbzugs bie bamit verbundenen Cultushandlungen in einer so gegürteten Toga zu vollzieben. Dhne Zweifel hatten bie Romer biese Tracht von den ihnen benachbarten Bewohnern von Gabii angenommen, ju benen fie von ben Etrustern gefommen

Im Gegensat zu jener altern Toga bebingte die spätere faltenreiche die größte Rube, ba einmal bie gangliche Umbullung bes Korpers jebe rafchere Bewegung unmöglich machte, bann aber ber Anstand bas Berschieben bes fünftlich angeordneten Faltenwurfs verbot. Diefen Faltenwurf hervorzubringen und ihm eine gewiffe Festigkeit zu geben, murbe schon am Abend vor bem Gebrauch bas Gewand von ben Sclaven in Falten gelegt, wozu man sich mitunter kleiner Brettchen bebiente, welche, zwischen bie einzelnen Falten gelegt, Diefelben herauspressen mußten. Nadeln und Spangen jum Befestigen ber Toga waren jeboch nicht gebräuchlich; hingegen bienten in bie Ripfel eingenähte und burch Quaften bebedte Bleiftudden bagu, bem Burf bes Bewandes eine größere Festigkeit ju geben.

Die Toga war bas eigentliche römische Rationalkleib, welches zu tragen jedoch nur dem freien Manne zustand. Kein Fremder, Keiner, der nicht im Bollgenuß bes römifchen Bürgerrechts war, burfte fich in ber Toga zeigen. Gelbst verbaunten Romern murbe bas Recht, bies Gewand zu tragen, abgesprochen, und das offentliche Erscheinen in einer fremben Rleibung murbe als eine Berachtung ber Majestät bes römischen Boltes an-Schon ber Anabe erschien in der Toga, welche wegen einer eingewebten purpurfarbigen Rante mit bem Ramen toga praetexta bezeichnet murbe. Dit bem Austritt aus ben Anabenjabren, für welche früher bas fechszehnte, später bas fünfzehnte Jahr als Zeitpunkt festgesetzt war, vertauschte ber junge Mann die toga praetexta mit der virilis, einem weißen Gewande, welchem jeboch jener Burpurftreifen fehlte. Eben fo legte die Jungfrau, benn auch bas weibliche Geschlecht durfte die Toga tragen, bei ihrer Berheirathung biese purpurverbramte Toga ab. Bei ben Mannern aber begegnen wir ber toga praetexta wieder als Amtstracht gewisser Rlaffen von Staatsbeamten. Go erschienen in ihr bie Confuln, Pratoren, curulischen Mebilen und Briefter.

Außer bieser Toga geschieht noch ber mit Stidereien reich geschmudten toga picta Erwähnung, welche von ben Triumphatoren, so wie zur Kaiserzeit von ben Consuln und von ben Praetoren bei den öffentlichen Spielen getragen wurde.

Gleichfalls zu ber Rlaffe berjenigen Gewänder, welche nur bei festlichen Gelegenheiten gewiffen Perfonlichkeiten zugestanden, gehörte die mit eingestidten Balmenzweigen geschmitdte toga palmata.

Neben ber Toga gab es noch anbere Arten von Ueberwürfen, beren man sich als einer bequemeren und gegen die Einwirkung der Bitterung schützenderen Tracht bediente. Wir gedenken hier zunächst der pasoula, die man nach ihrem Schnitt mit dem in Südamerika gebräuchlichen Poncho vergleichen könnte, nur daß dieser dis zu den Füßen hinabreicht, während die Pasenula den Körper nur etwa dis zur Kniehshe bedeckte. Sie war ein ärmelloser, hinten geschlossener Wantel, mit rundem Halsausschnitt, durch welchen der Kopf gesteckt wurde. An

beiben Seiten war biefelbe offen, vor ber Bruft aber vom Salfe abwarts menigstens auf zwei Drittel ihrer Lange mit einer Naht verseben. Borzuglich auf Reisen, so wie bei regnerischem und fühlem Wetter wurde bie Baenula balb über die Toga, bald über bas weiter unten ju beschreibende Untergewand, Die Tunica, fowohl von Männern als von Frauen angelegt und beshalb aus einem berben Stoff verfertigt. Anfangs vermanbte man bagu einen vom Anslande eingeführten, auf ber innern Seite glatten, auf ber außern gottigen Stoff, fatt beffen jeboch bie spatere Zeit wollene Mäntel (paenula gausapina) einführte.

Gine zweite Art Mantel, welcher gleichfalls über ber Toga und fogar statt ihrer über ber Tunica getragen wurde, führte ben Namen lucerna. Dieselbe, in ihrem Schnitt ber griechischen Chlamps nicht unähnlich, bestand aus einem oblongen, offenen Umbang, welcher mittelft einer Fibula auf ben Schultern jufammen geneftelt murbe. 3hre Ginführung fällt in eine bei weitem spätere Zeit, als die der Paenula, und war dieselbe in ber Kaiserzeit zur allgemeinen Tracht geworden, in welcher die Römer selbst bei feierlichen Gelegenheiten zu erscheinen pflegten. War nun auch bie Paenula wegen ihres Schnittes und Stoffes weniger geeignet, malerisch um ben Körper brapirt zu werben, so konnte bingegen ein künstlich angeordneter Faltenwurf in bei weitem größerem Mage bei der aus bunnerem Stoffe verfertigten Lacerna hervorgebracht werden. Auf ihre Herstellung, namentlich auf ihre Färbung, pflegte man baher auch große Summen zu berwenden.

Der Lacerna verwandt war der Kriegsmantel (sagum, paludamentum), welsden die Kömer im Felde unmittelbar
iber der Tunica zu tragen pflegten. Haft
alle Kaiserstatuen, welche das Bild des
Kaisers im Feldherrn-Ornat darstellen,
sind gleichfalls mit einem dis auf die Waden herabreichenden Kriegsmantel malerisch drapirt, weshalb für diesen jedenfalls die Bezeichnung paludamentum
passen würde, das dem mit dem Imperium bekleideten Feldherrn allein zutommende purpurne Kriegsgewand, welches

S

ţ

ţ

ŀ

er, sobald er zum Kriege auszog, im Capitol anlegte, und zurudgekehrt, bafelbst wieber ablegte und mit bem Friebenstleide, ber Toga, vertauschte. Jenes furzere, taum bis zu ben Anieen reidenbe Rriegsgewand, welches von Albrern und auch wohl von gemeinen Golbaten im Kriege getragen, fich durch bie geringe Lange und Gate bes Stoffs fowie burch feine Karbe von bem Balubamentum wefentlich unterschied, wurde mit bem Ramen sagum, sagulum bezeichnet. Aebnlich gestaltet, nur noch fürzer, war auch bas von ben barbarischen Bolfern getragene Sagum, mit welchem auf ben Monumenten ber Raiferzeit fast sammtliche barbarische Rrieger belleibet erscheinen.

Benig wiffen wir über bie Form ber mit bem Namen Spnthefis bezeichneten Gemandes. Außerhalb bes Saufes basselbe zu tragen, war nur an ben Saturnalien und hier auch nur unter ben höchsten Ständen Ablich; im Hause bebiente man fich feiner bei Baftmablern, bei benen bie faltenreichen Gewander wohl zu warm und auch hinderlich gemefen maren. Daß biefe Tafelkleiber in hembartigen Gewändern bestanden haben, läßt u. A. ein Epigramm bes Martial erkennen, in welchem der weichliche Roilus beshalb verspottet wird, baß er elf Mal feine burch Schweiß befeuchtete Synthesis gewechselt habe. Offenbar wurde bies Rleibungeftlick unmittels bar auf bem Leibe getragen.

Filr Manner und für Frauen war die Tunica von gleichem Schnitt. Die Tunica war das leichte, bequeme Haustleid, welches aber zu der Zeit, als man die Toga nur noch außerhalb des Hausestrug, unter derselben getragen wurde. Sie glich einem heutigen Frauenhemde, reichte die zu den Waden herab, wurde aber unter der Brust durch einen Gürtel zusammengehalten, hinter welchem das Gewand in derselben Weise, wie es mit dem Chiton bei den Griechen geschah, in die Höhe gezogen wurde, so daß es über den Gürtel in Falten herabstel.

Bei allen mit ber Toga bekleibeten Statuen bilbet bas unter berfelben fichtbare, ben Oberkörper bis zum Hals bebedenbe Gewand bie Tunica. Eben so tragen bie Rrieger aus ber Raiserzeit

bie Tunica unterhalb ber Ruftung ober bes Sagum. Spater wurde eine mit Mermeln verfebene Tunica gebrauchlich, welche ben Urm bisweilen bis zu bem Handgelent bebedte. Statt ber in ben älteren Zeiten gebräuchlichen einfachen Tunica trug man aber später zwei ober mehrere berfelben über einander, wie 3. B. vom Augustus berichtet wirb, bag berfelbe im Binter beren vier getragen habe. Die mit Burpurftreifen verzierte Tunica galt als ausschliefliche Amtstracht für ben Genatoren- und Ritterftanb. Gin eingewebter breiter Burburfaum, welcher vorn in ber Mitte bes Gewandes bis zum untern Saum hinablief, mar bas Insigne bes ordo senatorius. ein ober zwei schmalere Streifen bas bes ordo equester.

Wie die Manner, trugen auch bie Frauen eine doppelte Tunica, nämlich eine innere, ein ärmelloses, bis unter bie Anie reichenbes Bemb, welches giemlich eng fich an ben Körper anschlof und feiner Kurze wegen einer Gurtung wohl nicht bedurfte. Nur ein Busenband aus feinem Leber wurde, um ben Busen ju heben, unterhalb besselben um ben Rörper geschlungen und vertrat somit, jebenfalls in einer ber Gefundheit weniger schäblichen Beife, bie Stelle unferes Corfets. Ueber die Tunica wurde die lange und faltenreiche Stola getragen. Sie war ein langes, an beiben Geiten aufgeschlittes Bemb, beffen offene Enben auf beiben Schultern burch Spangen verbunden wurden. Gin unterhalb ber Bruft angelegter Gürtel schloß die Stola um ben Körper und wurde bieselbe burch Heraufziehen über ben Gürtel um so viel verkürzt, daß ihr unterer Saum eben nur den Boben berührte. Bar nun die Tunica mit Mermeln verfeben, so wurde über bieselbe eine ärmellose Stola gelegt; war bas Untergewand bingegen ärmellos, fo pflegte man über bemfelben eine Aermel-Stola zu tragen. Längs bes Oberarms wurden bie Aermel der Tunica oder der Stola aufgeschlist und die Ränder durch Knöpfchen ober Spangen zusammengeneftelt.

Ebenso aber, wie ber Mann fich anferhalb bes Haufes ber Toga als Umhang bebiente, trug auch bie Fran beim

Ausgange einen faltenreichen Mantel. Diefes Gewand, mit welchem wir auf ben Bilbwerken bie Römerinnen auf bie mannigfaltigfte Art befleibet feben, batte, wie bie Anschauung lehrt, entweder vollkommen ben Schnitt ber Toga und wurde, wenn auch nicht in der durch die Sitte für ben Mann vorgeschriebenen, fo boch in einer abnlichen vom Beschmad ber Trägerin abhängigen Weise umgelegt. Baufig feben wir an Statuen ben über ben Ruden fallenden Faltenwurf foleierabnlich über ben hintertopf ge-Statt biefer Berhillung bes Hintertopfes burch die in die Höhe gezogene Balla, welche vorzugsweise bie Matronen characterifirt, trugen jungere Bersonen einen luftigen, burchsichtigen Schleier, welcher auf bem Scheitel befefligt, anfangs wohl als Schutmittel gegen die Sonnenftrahlen angewendet wurde, bann aber ein wichtiges Toilettenstud für but und gefallfüchtige Romerinnen abgab.

Bas die Stoffe anbetrifft, aus benen die Gewänder angefertigt wurden, so besichränkten sich dieselben dis zur Kaiserzeit auf Wolle und Leinewand. Zur Toga wurde stets Wolle benutt. Seidene Kleider begannen die Frauen bereits zu Ende der Republik zu tragen, und zur Kaiserzeit wurden dieselben sogar bei den

Die für die Männer übliche Farbe

Männern gebräuchlich.

war in ber ältern Zeit die weiße, bei der Toga sogar die gesehlich vorgeschriebene, und nur die ärmeren Bolkstlassen bebienten sich der bräunlichen oder schwarzen und wenig schwutzenden Naturalwolle für ihre Kleidung. Nur während der Trauer und im Anklagestand legten auch die höhern Klassen dunkelfardige Gewänder an. In der Kaiserzeit jedoch, in der man sich ja so vielsach von den alten Sitten trenute, kamen auch bei Männern

lette und purpurgefärbte Kleiber auf, wie solche früher nur von Frauen getragen worden waren. Betrachten wir ein Wandgemälbe, bas bei den Ausgrabungen in Herculanum zum Vorschein gekommen ist. Es stellt die Schmüdung einer Braut dar. Auf einem thronartigen Sessel sitzt die noch jugendliche Mut-

buntfarbige, namentlich scharlachne, vio-

ter. Ihren rechten Urm bat fie gartlich um ben Naden ber neben ihr ftebenben Tochter gelegt, mabrend bie Blide Beiber auf bie in ber Mitte bes Rimmers im Brautschmude ftebende jungfräuliche Gestalt gerichtet sind. Der Schleier ber Mutter ift blau, bie Stola burchfichtig weiß, so bag bie Fleischfarbe bes Bufens hindurchschimmert, die Balla rosaweiß und unten mit einer auch in ber Beichnung angebeuteten Rante von blauer Farbe verziert. Chenfalls rosaweiß ist bie Stola ber gur Seite ber Mutter ftebenben Tochter, mahrend ihre Balla von gelber Farbe mit einer bläulichweigen Einfaffung ift. Die gelbe Farbe war foon feit alten Beiten bei ben Frauen sehr beliebt und kam namentlich bei den Hochzeitsschleiern in Anwendung. Die Braut trägt eine rosaviolette Stola, unten mit einer buntleren, reichgestidten Falbel geschmückt: ihre Balla ist hell-Die Dienerin endlich ift mit ei= blau. nem weißen Untergewande und einem blauen Obergewande bekleidet.

Eine besondere Beachtung verdienen bie vielfach erwähnten Purpurgewänder aus Wolle und Seibe. Zwei Schnedengattungen, die Trompetenschnede und die eigentliche Burpurichnede, beren urfprünglich gelbweißer Saft sich aber burch die Einwirkung ber Sonne und unter Mitwirkung von Feuchtigkeit in ein schönes Biolet verwandelt, wurden zur Purpur= färberei benutt. In der Regel kam der ins Scharlachroth spielende Buccinsaft (von der Trompetenschnecke) nur in einer Mischung mit bem eigentlichen Purpur in Anwendung, indem, hätte man mit ihm allein färben wollen, die Farbe baldigst verblichen wäre. Der eigentliche Bur= purfaft hatte hingegen zwei natürliche Hauptfarben, eine schwärzliche und eine rothe, welche entweder rein oder durch andre Substanzen verdünnt, jum Farben gebraucht murben. Durch biefe Mischung so wie burch ein mehrmaliges Eintauchen in die Farbe verstanden die Alten die verschiedensten Schattirungen hervorzubringen. Difchte man ben ichwärzlichen Burpurfaft mit bem Buccin, so entstand bie allgemein beliebte Amethyft-Biolettund Spacinth=Burpurfarbe. Burbe bin= gegen gur Erzielung einer fatteren und

lebbafteren Farbe ber Stoff zwei Dal gefarbt, querft in bem noch nicht völlig ausgekochten Burpurfaft, sodann in bem Buccinsaft, so erhielt bas Reug eine bem geronnenen Blute ahnliche Farbe, bie gerabe angefeben, einen fcmarglichen, boch gehalten ober von unten betrachtet einen hellen Glang zeigte. Diese boppelt gefärbten Purpurgemanber, welche die tyrischen und laconischen Färbereien vorzugsweise ichon lieferten, murben mit ben bochften Preisen bezahlt, indem bas Bfund ber boppelt gefärbten thrifchen Bolle auf 1000 Sesterzien zu fteben tam, mahrend von ber mit bem eben er= mabnten violetten Amethuft = Burbur gefarbten Wolle bas Bfund nur mit 100 Denaren bezahlt wurde. Anfänglich be= schränkte fich die Färbung mit echtem Burpur nur auf jene bald schmalen, balb breitern Streifen, mit benen die Toga und Tunica ber Senatoren, Magistrate und Ritter besetzt waren, und wenn Magistratspersonen sich purpurner Berbramungen an ihren Rleibern bebienten, murbe bagu nur ber unechte Burpur verwendet. Blieb nun auch biefe Berbramung ber weißen Gewander burch Streifen echten Burpurs als Amtstracht bestehen, so griff boch zu Ende ber Republit unter ben Mannern bie Mobe mehr und mehr um sich, gang purpurne Bewänder zu tragen, und fein Berbot vermochte biefer Berichwendung ganglich Einhalt zu thun. Julius Caefar trug querft als ausschließliche Auszeichnung ber bochften Burbe bie Purpurtoga und befcrantte ben Gebrauch bes Burpurs burch ein Luxusgeset; ingleichen gestattete Augustus folche Toga nur benjeni= gen Senatoren, welche ein Staatsamt bekleidet hatten. Wie aber alle berarti= gen Luxusgesetze nicht nachhaltig wirken, tamen bie taiserlichen Berbote gegen bas Tragen ber Burpurstoffe balb in Bergeffenbeit.

Daß die Stoffe, nachdem sie vom Webstuhl gekommen waren, größtentheils wenigstens erst mit der Scheere und Nabel zu Kleidungsstüden verarbeitet wurden, nicht aber, wie die meisten der griechischen Gewänder, ohne Naht angelegt wurden, lehrt ein Blid auf die Construction der verschiedenen Mäntel

und Untergewänder. Jebe vermögende haushaltung zählte unter ber Schaar ber Sclaven einige, welche als Schneiber bas Anfertigen ber für den hausstand nöthigen Rleiber zu beforgen hatten. Daß aber neben diefen hausschneibern für die Anfertigung eines jeden für die männliche und weibliche Toilette nothwendigen Artifels noch besondere Innungen eristirten, dafür sprechen außer andern Zeugnissen auch die Berse des Plautus in seiner Aulularia:

"Da fieht man Baller, Stider, Bollarbeiter febn:

Buthanbler, Bortenmacher, Bembenhanbels-

Und Schleierweber, Farber in Biolett und Gelb:

Dann Aermelmacher, Specereienhanbler auch. Raufleute, bie mit Leinwand und mit Schuhen fiebn:

Dann figen Schufter- und Pantoffelmachervolf; Es fiehen Sohlenmacher, Malvenfärber ba, Haarlockenträusler, Schneiber. — Alle forbern Gelb."

Eines ber wichtigsten Gewerbe neben ber Färberei war die Walkerei, indem die alte Sitte, das Waschen der Kleidungsstüde selbst zu besorgen, bei den Frauen Roms nicht lange Bestand behalten hatte. Die vorherrschend weiße Tracht erforderte kinstliche Mittel zu ihrer Reinigung, und für diese Hantierung hatten sich schon frühzeitig Walkerinnungen aufgethan, welche eben so wie die Tuchweber ein ausgebreitetes und blühendes Geschäft betrieben.

Der Romer ging, wie ber Grieche, in ber Regel unbebedten Sauptes; gewährte boch in einzelnen Fällen bie fiber bas Haupt gezogene Toga hinreichenben Schutz. Aber es gab auch eine besonbere Ropfbebedung, ben Bileus und ben Betalus. Bon biefer Ropfbebedung machten nicht nur bie unteren Boltsflaffen, die sich bei ihren Arbeiten bem Ginfluß jeber Witterung aussetzen mußten, son= bern auch Bornehme auf Reisen Bebrauch. Sie wurden eben fo als Schut gegen die blendenden Sonnenftrablen bei Belegenheit öffentlicher Schauspiele ge-Eigenthilmlich war bei ben braucht. Romern bie unter bem namen Cuculus ober Cucullio bekannte Capuze, welche, ähnlich ber Mönchefutte ober ben an unfern Männer- und Frauenmänteln befestigten Capuchons, hinten an der Bacunla befestigt war und im Freien über ben Kopf gezogen wurde.

Die Sitte, unbebedten Hauptes zu erideinen, beanspruchte aber natürlich eine besondere Pflege des Haares. In der frühern Reit trugen die Römer langes Baupthaar und lange, Bangen und Rinn beschattenbe Barte. Die erften Barbiere tamen aus Sicilien nach Rom, und ber jungere Scipio Afritanus foll ber erfte Romer geweien fein, welcher fich täglich rafiren ließ; jedoch scheint die Dobe, mit furggeschnittenem Saupthaar und rafirt einbergugeben, fich erft nach und nach und auch nur bei ben Bornehmeren eingeburgert au haben. Das Hanpthaar wurde entweder wellenförmig getragen ober mit Gulfe eines Brenneisens in Lodden gelegt. Wie in heutiger Zeit bei uns, fand auch zu Rom ein haufiger Bechfel ber Baartrachten ftatt, und es gab gelegentlich Deren genng, bie burch funftliche Mittel ihr Saar in bie wibernaturlichften Lagen zu bringen verftanben. Eine ber verbreitetften Moben war bie, bas gefrauselte Haar ftufenformig abzutheilen, wie uns bas 3. B. durch ben in Benedig befindlichen Ropf bes M. Antonius veranschaulicht wird. Das haar mit Goldftaub zu be-Areuen, um bemselben einen Arablenben Glang zu geben, mag erft fpater und and ba nur ausnahmsweise vorgetommen sein. Ein bei Männern wie bei Frauen au Anfange ber Raiferzeit allgemein geübter Gebrauch mar bas Tragen fünftlicher Haartouren (capillamentum), von ben Einen zur Bebedung bes tahlen Ropfes angewendet, von den Andern, um ben mehr ober weniger noch vorhandenen Haarwnchs voller erscheinen zu Manche freilich verschmähten, wenn wir anders bas nachftehende Epiaramm Martials nicht für eine Uebertreibung balten wollen:

"Phobbus, bu lügeft geschidt mit Salben bas falfche Gelode,

Und bas gemalte haar bedet ben glatigen Robf.

Riemals thut es bir noth, bein haupt zu bertrauen bem Scheerer:

Beffer vermag bich, traum, Phobus, gu icheeren — ber Schwamm."

biefe Beruden und suchten burch Bemalung ber Glate wenigstens auf bie Entfernung bin bem haupte ben Schein eines natürlichen haarwuchses zu verleiben.

Kaft eben fo wenig Mannigfaltigfeit wie bie Ropfbebedung ber Manner bot bie ber Frauen bar. Wie von ben Männern bie Toga, wurde von ben Kranen bie Balla bäufig über ben hintertopf bis jum Scheitel emporgezogen. Des auf bem Scheitel befestigten Schleiers marb icon Ermabnung gethan. Mebr auf ben Schutz bes Ropfes, so wie auf Erhaltung bes bereits geordneten Haares berechnet war bie Mitra, ein haubenartig um ben Ropf getnupftes Tuch. Gie bebedte jeboch ben Ropf nur bis zur Mitte bes Scheitels, während vorn das Haar in anmuthigen Wellenlinien gescheitelt Rleibsamer war bie neuformige wurbe. aus Golbfäden gebilbete Ropfbededung.

Bie in ben erften Jahrhunderten ber Republik in allen Theilen ber Tracht Einfachheit und Buchtigkeit fich kund gab, fo war auch namentlich die damalige Haartracht eine ungeklinstelte und anmuthige. Gescheitelt ober ungescheitelt murbe bas lange Baar in Wellenlinien nach hinten gefammt und geflochten ober zusammen gebreht und franzartig balb auf bem Scheitel, balb tief im Naden mittelft Banber und Spangen befestigt. Eben fo beliebt mar es, bas haar in langen Loden fich um ben Ropf ringeln ju laffen ober bas Stirnhaar in bichten Klechten mit bem Hinterhaar zu verbinben. Dem Geschmad ber Damen blieb es natürlich überlaffen, je nach ber Form ihres Gesichts die eine ober die andere Frifur zu mahlen, und es fehlte nicht an Anweifungen, fogar nicht an poetischen. So bei Dvid:

"Ein langlich Antlit beifcht auf blogem Scheitel Gespaltnes haar, wie Laobamia es trug.

Dem runben Angefichte fieht es wohl, Benn auf ber Stirne fich bas haar in Anoten winbet,

Die Ohren aber bloß unb offen lagt; Die Eine laff' es fich um beibe Schultern weben, Bie Ganger Bhobus fieht, wenn er bie Sarfe ichlägt;

Die Anbre binb' es, wie bie ruftige Diana, Benn fie bas aufgeschredte Bilb verfolgt, 3m Naden in einanber.

Die Meibet's gut, wenn los bas Baar herunterwebt:

Die Anbre muß es fich in Feffeln folingen; Und Diefe wirft es in ein Ret."

Derartige Borschriften waren aber hauptfächlich wohl für jugendliche Schönen berechnet, während bie verheiratheten Frauen, in ben Beiten ber ftrengeren Sitte wenigstens, bas haar in ein bobes, von Binben gehaltenes und umwundenes Toupe, Tutulus genannt, auf bem Wirbel bes Ropfes thurmartig anordneten. Dit bem Berlaffen ber alten Sitte und mit ber immer mehr um fich greifenden But - und Gefallsucht ber Romerinnen veridwand auch bas ungefünftelte und icone haarcoftum und machte oft ben abentenerlichften, gleichviel ob aus eigenen ober aus fremben Daaren aufgethurmten Frifuren Blat, wie folche u. A. Juvenal in folgenden Borten schilbert:

> ... Sie bebauet Stodwert auf · Stodwert

Sich ben Ropf und erhaht ihn burch Binbenbalten jum Thurme."

Und Dvid behauptet, "bag man eben fo wenig die verschiedenen in Rom üblichen Haartrachten gablen tonne, als die Gicheln einer aftreichen Giche, ale bie Bienen auf bem Sybla, als bas Wild auf ben Alpen; bag man bie verschiebenen Lagen ber Haare nicht in eine Zahl zusammenzufaffen vermöge, und daß jeder Tag ein neues Ornat bes weiblichen hauptes erzeuge."

Selbst die bilbende Kunst verschmähte es nicht, jene baroden haarauffate in allen ihren Einzelnheiten bei ben Bortraitstatuen nachzubilben und bem Wech= fel ber Moben baburch gerecht zu werben, baf fie ben Buften einen Ropfput von Marmor aufftülpte, welcher abgenommen und, je nach ber herrschenden Mobe, burch einen anbern erfett werben Es bestand ferner früh icon bei ben Römerinnen bie Unfitte, ibr

Haar zu farben. Besonders beliebt mar es, bem Haare eine rothlich gelbe Farbung ju geben. Bei ben romifchen Damen war eine Borliebe für bie blonben Haare ber germanischen Frauen entstanden. Das bloude Haar wurde ein formlicher Handelsartikel, und aus ihm wurben bie Beruden verfertigt, mit welchen die Römerinnen ihre eigenen Haare bebedten.

Duftenbe Salben wurden von Frauen und eitlen Männern gebraucht, und Cicero bezeichnet namentlich bie von Salben glanzenden Genoffen bes Catilina als eine bemoralifirte Gesellschaft in Rom. In feinem Buche über Rosmetit gablt ber taiferliche Leibargt Kriton fünfundzwanzig Haarpomaden und Effenzen auf, Beweis genug, bis zu welchem Grabe bes Raffinements es bie Romer in Bezug auf Bereitung von Schönheitsmitteln

gebracht hatten.

Banber und Nabeln bienten zur Befestigung und zugleich zur Schmudung Berlen und Ebelfteine bes Haares. zierten biese Banber, nicht felten vertraten Reifen von Goldbraht ober Blech biefelben. Auch Schnure von Berlen wurden in bas haar geflochten, und aus ber Kulle bieses Schmudes schimmerte bie golbene, nicht felten mit Cbelfteinen befette Stephano bervor. Bur Bervollständigung bes weiblichen Saarputes baben wir noch ben unstreitig anmuthigsten Schmud ber Kranze hinzuzufugen. Bas die Nabeln betrifft, deren Zwed Martial in folgenden Worten bezeichnet:

"Daß bie gefalbeten haare bas feibne Gesmanb nicht befleden, Balt ben gewundenen Bopf fichrer bie Rabel bir feft, --"

so haben die Ausgrabungen zu Berculanum eine große Menge metallner und elfenbeinerner zu Tage gefördert. Eben fo auch find bafelbit Ramme aus Bronze, Buchsbaumbolg und Elfenbein gefunden morben.

Die Sandale der Griechen entsprach ber römischen Solea. Sie war bie Fußbekleibung im Saufe, sowohl bei Mannern, als bei Frauen, so wie überhaupt ba im Privatleben, wo nicht die ceremonielle Tracht ber Toga auch eine an-

bere Beschuhung vorschrieb. Bei Tische pflegte man bie Soblen abzulegen. Reigte ber Romer fich im Schmud ber Toga, fo trug er ben unferm boben Frauenfonh abnlichen Calceus. Auf Bilbmerten erbliden wir ibn an ben Auken von Männern und Frauen, und mag wohl nur in der Karbe und Keinheit des Lebers ein Unterschied gewesen sein. Wie aber die Toga und Tunica burch bie oben genannten Abzeichen als ausschließliche Umtstracht gewiffer Rlaffen von Beamten fich daracterifirt, erftredte fich biefe Uniform, wenn biefer Ausbrud für bie Berhältniffe ber alten Belt ichon angewendet werben barf, auch bis auf bie Kuftbefleidung. Calcei, von Leber bereitet, welche mit vier bis auf die Baben binaufreidenben Schnftriemen am Fuße befestigt und mit einer halbmonbformigen, wahrscheinlich auf bem Bufblatte aufgebefteten Bergierung von Elfenbein geschmudt waren, gehörten zu biefer Amtstracht. Eine bei weitem größere Mannigfaltigkeit als bei diesem Souhwert zeigt sich jeboch bei ben von tunftlich verschlungenem Riemwert gehaltenen Sandalen, so wie bei ber vom Spann an aufwärts gefchullrten und bis zu ben Waben reichenben ftrumpfartigen Fußbefleibung. Diese zeichnet fich besonders an ben im friegerischen Coftum bargeftellten Raiferftatuen burch ibre Elegang aus, indem die obern, ben Baten fich anschließenben Ranber ringsum mit Beug ober Leber garnirt find, auf welchen Thierköpfe, vorzugsweise baufig bie Ropfhant bes Lowen, mabricheinlich getriebene Arbeit, angebracht find. Auf ben biftorischen Monumenten ber Raifergeit erbliden wir fammtliche romifche Legionare mit bis zur Hälfte ber Waben reichenden Strumpfen befleibet und über benfelben ein Riemengeflecht, welches ben Daden, die Fußplatte, mit Ausschluß ber Beben, und bas Bein bis einige Roll oberhalb der Kuöchel umschliekt.

Beinkleiber waren ursprünglich nur bei ben Barbaren gebräuchlich, wurden aber von benjenigen römischen Soldaten adoptirt, welche in ihren Kämpfen mit den nordischen Körperschaften sich längere Zeit dem rauheren Klima aussehen mußten.

Sowohl in Bompeii wie an andern Orten, namentlich in Grabern, find Somudfachen manderlei Art aufgefunben worben. Um ben Naden wurben Halsbänder und bis auf den Busen berabreichenbe Salstetten von Gold, mit Ebelfteinen und Berlen befett, getragen. Ersterer Rlaffe gehört ein in Pompeji gefunbenes, fich burch feine funftvolle Arbeit auszeichnenbes Halsband an, bas aus einem elastischen, ungemein fein gearbeiteten Geflecht aus Goldbrabt gebildet ift und beffen Enben mittelft eines, auf seiner Blatte mit Kröschen verzierten Schloffes verbunben find. Richt minder bemerkenswerth ist eine anbern Orts gefundene golbene Halskette, an welcher mittelft breifig tleiner Ringe fünfzig Inftrumente en miniature befestigt find - Sicheln, Meffer ber verschiedensten Art, Scheeren, Schluffel, Gartengerathschaften u. f. w. Die längeren, mehr= fach um ben Hals geschlungenen Ketten bienten nicht felten bagu, eine fleine Rapfel (bulla) ju tragen. Rnaben aus edlen Geschlechtern, fo wie in spaterer Reit ben aus gultiger Che entsproffenen Rinbern Freigelaffener wurde biefe Bulla umgebängt. Diefelbe ichloß ein Amulet gegen Rrantheiten, Bauber und bojen Blid ein und wurde aufangs eben nur von Anaben bis zum angehenden Ilinglingsalter getragen, um biefe Beit aber ben Laren geweiht. Spater pflegten auch Erwachsene, namentlich bie romischen Triumphatoren, biefe Bulla als Mittel gegen boje Anfechtungen ju tragen.

Armbänder in Schlangenform und auch in Ringform erblicken wir häufig an den Armen der Frauen auf antiken Bildwerten. In der frühesten Zeit trugen auch Männer berartige Armbänder. Zur Kaiserzeit kamen sie wieder auf und wurden als Chrengeschenke für bewiesene Tabserleit verlieben.

Zum Schmud bes Ohres waren Ohrgebange im Gebrauch. Gold war ber gebräuchliche Stoff, aus dem fie verfertigt wurden. Daneben erscheinen Ohrgehange von Berlen und Edelsteinen, welche mittelst seiner Drahthätchen an den Ohrläppchen besestigt wurden. "Zwei Berlen neben einander und eine dritte oben darstber machen jest" — so klagt

ein Zeitgenoffe - "ein einziges Ohrgebange aus. Die rafenben Thorinnen glauben vermuthlich, ihre Manner maren noch nicht geplagt genug, wenn fie nicht in jedem Ohre zwei ober brei Erbicaftsmaffen zu hangen hatten." - Gben fo war es Mobe, eine einzige große Berle am Ohr zu tragen. Die weißen, ber Karbe bes Alauns abnlichen Berlen maren die geschätteften, und ihre Größe, Rundung und Glätte bestimmten ben Werth, welcher für fie gezahlt murbe. Go beschentte Caefar bie Mutter bes Brutus mit einer Berle, welche fechs Millionen Gesterzien getoftet batte.

Ein gleicher Luxus wurde mit ben Ringen getrieben, in welche geschliffene Ebelsteine oder geschnittene Steine eingelassen waren. Die Einsacheit der ältern Zeit characterisirt sich auch hier wiederum dadurch, daß man damals nur einen einsachen eisernen Siegelring trug. Ursprünglich galt das Recht, einen goldnen Ring zu tragen, nur als ein Insigne der Senatoren und berjenigen Magistrate, welche ihnen an Rang gleichstanden, später jedoch auch als das der Ritter, und noch später wurde der goldne Ring von Bürgern und Freigelassenen

getragen. Spiegel von Glas waren ben Römern unbefannt; statt ihrer bediente man fich polirter Metallspiegel von runber ober ovaler Form. Der an ihnen, ähnlich wie bei unfern Raftrspiegeln, angebrachte Griff biente einmal bazu, bas Gerath por bem fich Spiegelnben emporzuhalten, bann baffelbe, wenn es nicht gebraucht wurde, an der Wand aufzuhängen. Aur die Aufbewahrung kostbarer Spiegel bebiente man fich befonberer Behalter. Wie bei allen Gerathen, wurde auch bei biefem auf bie Ornamentirung bes Griffes eine ungemeine Gorgfalt verwendet, außerdem bot die Rudfeite ber Scheibe, wie auch ihr außerer Rand, binlanglich Raum, Darftellungen mancherlei Art anzubringen. Anfange wurden bie Spiegel aus einer Composition von Zinn und Rupfer hergestellt, später aber aus feinem Silber verfertigt. Schon zu Unfange ber Raiserzeit wurde die Rucheite fogar vergoldet, indem man behauptete, bag ber Spiegel baburch bas Bilb treuer

wiedergabe. Belche Summen für die Anschaffung so kostbarer Spiegel von den römischen Damen verschwendet wurden, geht aus der Bemerkung eines Zeitgenossen hervor: "Ein einziger Spiegel hentiger Zeit kostet mehr, als in alten Zeiten die Mitgift betrug, welche der Staat den Töchtern armer Feldherrn zu geben pflegte."—

Schlieflich feien noch einige Borte über die Toilettengeheimniffe ber Romerinnen binaugefligt. Das wufte Leben ber Frauen, für welches bie Damen bes kaiserlichen Hoses in den meisten Källen tonangebenb waren, ließ feine Spur schon frühzeitig auf bem Antlit ber Romerinnen gurlid, und Lucians Borte, in benen er seine Zeitgenoffinnen foilbert, mogen eben nicht übertrieben fein: "Sollte Jemand biefe Dame in bem Augenblide feben tonnen, wie fie fich endlich aus ihrem Morgenfclafe erhebt, so würde er sicher glauben, er begegne einer Meertage ober einem Pavian, mit welchem beim erften Ausgange am Morgen zusammenzutreffen man im gemeinen Leben für eine fehr ichlechte Borbebentung zu halten pflegt." Beim Golafengeben wurde zur Erhaltung bes feinen Teints eine Larve, ans Brotteig und Efelsmilch bereitet, auf bas Gesicht gelegt. Die Racht über verhartete der Teig zu einer förmlichen Krufte, bie bann am Morgen mit warmer Efelsmilch aufgeweicht und entfernt wurde. Tags über wurden Abwaschungen bes Gesichts mit frischer Efelsmild wiederholt vorgenommen.

Gin nicht minber entwideltes Raffinement fand auch in ber Bemalung bes Gefichts mittelft fostbarer mit Speichel angerührter Schminken ftatt. Nicht allein, daß die Augenbrauen und Wimpern schwarz gefärbt ober durch künstlich gemalte erfett murben, pflegten bie Damen sogar das Durchschimmern der Abern an ben Schläfen mit anfgetragenen Strichen einer zarten blauen Karbe anzubenten. Die Runft, faliche Babne und Gebiffe aus Elfenbein und mit Golbbraht verbunden einzusetzen, war schon zur Zeit, als die Zwölftafelgefete gegeben murben, ben Romern befannt. In jenen Befegen war verboten, ben Tobten Gold mit ins Grab zu geben, mit Ausnahme jeboch bes zum Einsetzen falscher Bähne nöthigen Golbes. Alle biese Toilettenkunste ber Frauen ber Kaiserzeit geißelt Martial in folgendem Epigramm:

"Galla, bich flidt bein Buttifch aus hunbert Lugen jufammen;

Bahrend in Rom bu lebft, rothet bein haar fich am Rhein.

Bie bein feibnes Rleib, fo hebft bu am Abenb ben Sabn auf.

Und zwei Drittel von bir liegen in Schachteln verpadt.

Bangen und Augenbrauen, womit bu Erbörung uns zuwinkft,

Malte bes Maddens Kunft, bie bich am Morgen geschmildt.

Darum tann tein Mann zu bir: 3ch liebe bich! fagen.

Bas er liebt, bift nicht bu! Bas bu bift, liebt tein Mann!"

### Eine Bildfaule des Augustus.\*

Im Frühjahr 1863 wurde in Rom an einem Ort, ber jett Porta prima beift, eine Marmorftatue gefunden, welche ben glanzenbften und nach allen Seiten bin lehrreichsten romischen Entbedungen beijugablen ift. Der Funtort ift bebeutfam und tonnte große Erwartungen rege Bier hatte Augustus Gemablin machen. Livia eine Billa erbaut, die Billa ber Caefaren genannt, von beren Bracht bie Ueberrefte wenigstens noch Andeutungen Einst hatte ein Abler ihr eine weiße Benne, die einen Lorbeerzweig im Schnabel trug, in ben Schoof geworfen. Auf die Weisung ber Auguren murbe in jener Billa eine Hühnerzucht angelegt und ber 3meig eingepflangt. Beibe ge= biehen vortrefflich, und mit bem Lorbeer schmudte Augustus sich bei seinen Triumphen.

Eine Statue bes Augustus an biesem Ort gefunden, läßt nichts Geringes erwarten, und bas Runstwert, jett restaurirt, rechtfertigt diese Boraussetung. Eine wunderbar gute Erhaltung trägt zu bem günstigsten Eindruck bei und erhöht den Berth ber Statue nicht wenig.

Augustus ift in der Blüthe des fraftigen Mannesalters als Imperator ruhig stehend aufgefaßt. Fest mit dem
rechten Fuße auftretend, steht er vor uns,
die Rechte mit einem Gestus erhoben,
welcher einer versammelten Menge Ruhe
gebietet, die Linke halt ein Scepter. Der
Kopf, ein wenig nach rechts gewandt,

zeigt bie ruhigen, ichonen, talten Blige, welche Niebuhr so unbeimlich maren, baf er erflarte, in einem Zimmer mit einer Bufte bee Augustus nicht ruhig arbeiten zu können. Ueber ber Tunica bat er einen mit getriebener Arbeit reich verzierten Harnisch angelegt, ber Mantel ift von beiden Geiten ber über ben linken Arm geworfen, so bag er nur ben mittleren Theil bes Rorpers bebedt; bie Fuße find unbeschnht, bas haupt entblokt. Bur Rechten ftebt neben ibm aufgerichtet ein Delphin, auf welchem ein Amor reitet, als Beiwert nachläffiger behandelt. In ber Statue felbft ift bie Band eines Meifters unverfennbar. Der Faltenwurf ift reich ohne Ueberlabung und frei, ber Banger giebt mit einem raffinirten Realismus in allem Detail Die feine cifelirte Arbeit wieber. Ropf ift ein characteristisch = lebendiges Bortrait; die Haare find einfach, aber wirfungsvoll behandelt, die Anochen ber Augenbrauen scharf markirt, die Augen felbst tiefliegend, bie Bupille nicht allein mit dem Meißel, sondern auch durch Farbe hervorgeboben - Augustus batte ein leuch= tenbes Muge und einen icharfen Blid, auf beffen Wirkung er fich etwas zu Gute that.

Bas die Statue auf den ersten Blick merkwürdig macht, das ist die durchgängige Anwendung der allenthalben deutlich erhaltenen Farben. Dadurch wird sie ein besonders lehrreiches Beispiel der

<sup>\*</sup> Rach Otto Jahn (Grenzboten 1868, Rr. 8).

polychromen Sculptur nut, wenn es auch, um bie Thatsache festzustellen, feiner Belege mehr bedarf, ein fehr willtommenes.

So sicher jedoch nun auch das Factum der polychromen Sculptur im Allgemeinen erwiesen ist, so wenig sind wir über das System berselben unterrichtet.

Die Tunica des Augustus ist carmoisinroth, der Mantel purpurroth, die Franzen des Harnisches sind gelb. An den nackten Körpertheilen sind keine Farbenspuren bemerkbar, mit Ausnahme der Pupille durch gelbliche Farbe. Auch das Haar läßt keine Farbe erkennen. Mit besonderer Sorgsalt aber sind die Reliefverzierungen des Harnisches, dessen Grundsläche farblos geblieben ist, coloriet. Die Schulterblätter sind jedes mit einer Sphing verziert, unter welcher au einer Rosette ein Ring besesist.

Die Darstellung auf bem Bruftharnisch Buoberft fondert fich in brei Reihen. ragt aus blauem Gewoge bie Geftalt des himmelsgottes bervor, der mit beiben ausgestredten Sanden ein purpur= farbiges Bewand, bas fich im Bogen über seinem Saupte wölbt, gefaft balt. Darunter lenft ber Sonnengott im langen Gewande auf carmoifinrothem Bagen ein feuriges Biergespann; por ibm schwebt eine weibliche Gestalt mit ausgebreiteten blauen Flügeln, ein Gieggefäß in der Linken; sie trägt auf ihrem Rüden eine weibliche Gestalt mit bogen= förmig mallendem Schleier und einer großen Fadel in ber Linken - bie Bottinnen des Morgenthaues und der Morgenrothe. Entsprechend biefen Luftgott= beiten ift unten die Erbgöttin gelagert, einen Aehrenkrang im blonden Haar; neben ihr fprofit Getreibe und Mobn empor; mit ber Rechten ftutt fie ein gefülltes Fruchthorn auf; links ihr gur Seite fiten, an ihren Bufen gefchmiegt, Etwas oberhalb zwei fleine Rinber. werben an beiden Seiten Apollo und Diana sichtbar: Apollo im carmoifinrothen Mantel, die Leier in der Linken, reitend auf einem Greifen mit blauen Flügeln; die blondgelocte Diana mit carmoifinfarbigem Gewand, mit Röcher und Fadel, wird von einem braunrothen Birfch getragen. In ber Mitte ftebt ein römischer Feldherr im blau und roth gefärbten Harnisch, carmoifinrother Tunica und purpurnem Mantel, mit blauem Belm, neben fich einen Bolf. In ber Linken halt er bas Schwert, bie Rechte stredt er gegen einen bartigen Krieger aus, mit Bogen und Röcher an ber Seite, in carmoifinrother Tunica und blauen Bofen, ber ein romifches Feldzeichen mit blau gemalten Insignien mit beiden Sauben in die Bobe balt. Auf jeder Seite fitt eine Gestalt mit bem beutlich ausgesprochenen Ausbrud ber Niebergeschlagenheit und Trauer. Der Barbar rechts mit langen, rothblonden Loden, im purvurnen Mantel, balt in der Rechten eine große Kriegstrompete, welche in einen Drachentopf ausgeht, in ber Linken eine leere Schwertscheibe, neben ihm liegt ber Obertheil eines Felbzeichens mit einem Eber. Die Figur links ift ebenfalls blond gelodt; fie ift mit einem blauen Mantel, mit einer Aermel=Tunica, enganichlieken= ben Bosen und Stiefeln befleibet und hält in ber Rechten bas abgenommene Schwert. Dahinter ist in dem Seitenstüd bes Harnisches ein Tropäum angebracht, an welchem außer Belm, Barnisch und Beinschienen eine Trompete mit Drachentopf aufgehängt ift.

## Sechstes Buch.

# Die nächsten Nachfolger des Angustus.

3nhalt:

Cibertus, Caligula. Claudius, Die römischen Christen des apostolischen Beitalters. Uera. Beneca der Bhilosoph, und sein Ende, Wirkung der Despotie. Plinias Becundus der Anturforfcher. Aufale.





Glabiateren.

Ciberius. Caligula. Claudius.\*

Mit Tiberins, bem Stieffohn bes Augustus, beginnt bie Reihe jener fieben schlechten Regenten, welche in ben nach Augustus' Tobe folgenden 55 3ah-ren über Rom herrschten.

Tiberius Caefar (14 bis 37 n. Chr.) war 56 Jahr alt, als er zur Regierung gelangte. Schon in seiner frühen Jugend verrieth er eine entschiedene Reigung zur Gransankeit; einer seiner Lehrer nannte ihn einen mit Blut durchtnetten Lehm.

Tiberius war ungewöhnlich groß und ftart. Seine Gelenke waren so ftart, bag er mit seinem Finger einen Apfel zu burchbohren, ja den Kopf eines Menschen schon baburch zu verwunden vermochte, baß er mit dem Finger dagegen schnelte. Das Gesicht war ebenmäßig und von weißer Farbe, bas Auge aber etwas zu groß. Wie ein Raubthier, vermochte er im Finstern zu sehen. Den Göttern versagte er Ehre und Anbetung; bas Schickjal, äußerte er, bestimme und ordne

. Rad Robert Springer, Allgemeine Beltgeichichte.

Alles. Beim Gewitter trug er einen Lorbeerfranz, ba auch er ben Glauben seiner Zeit theilte, daß man sich baburch vor bem Blibe schlike.

Als ihm die Herrschaft angeboten warb, bielt er es für flüglich, fich erft längere Zeit von seinen Freunden und vom Senat bitten zu laffen. Enblich verstand er sich bagu, erflärte aber, er wolle bie Burbe nur fo lange tragen, bis ber Genat es billig fanbe, feinem Alter Rube zu gonnen. Diese haltung entsprang einzig und allein aus ber Furcht vor feinem Reffen Germanicus, ber an ber Svite einer farten Macht fand und von seinen Legionen ankeror= bentlich verehrt warb. Nachdem er aber ertannt hatte, bag er von Germanicus nichts Uebles zu befürchten habe, übernahm er bie Regierungsgeschäfte und zeigte, so lange Jener noch lebte, eine große Mäßigung, erheuchelte fogar Tugenten. Er schlug ben Imperatorentitel und ben Zunamen "Bater bes Baterlandes" aus und nannte fich felten Auguftus. Edmähungen nahm er gelaffen hin und erflärte bem Genat, ale biefer ein gerichtliches Berfahren gegen bie Berläumder forberte: in einem freien Staate muffe Sprache und Gesinnung frei sein. Allmählig suchte er sein An= sehen zu gebrauchen, indem er Berord= nungen bes Senats aufhob. In Bezug binauf bie Kinangen bes Staates erwies er fich als bas Gegentheil von einem Berschwender. Er ließ weder Brachtgebäude aufführen, noch Schaufpiele abhalten. Sein Beiz und seine Belogier führten ihn allgemach zu ben ärgsten Gewaltthatigfeiten. Den reichen Augur Enaus Lentulus brachte er durch Drohungen babin, bag er ibn ju feinem alleinigen Erben einsette. Das genügte ihm aber noch nicht. Er wußte nun ben Ungludlichen in bem Mage zu ängstigen, bag berfelbe fich töbtete. Gegen vornehme Ausländer ließ er lugnerische Beschuldi= gungen erheben, nur um einen Borwand ju haben, ihr Bermogen mit Befchlag belegen zu laffen. Der Ronig ber Bar= ther, Bonones, ber fich nach Untiochien geflüchtet hatte, ward auf feinen Befehl der Schätze beraubt und banach ge= töbtet.

Immer unverhallter trat seine bose Gesinnung zu Tage. Die Bolksversammlungen verbot er ganglich und abertrug ihre Macht bem Senat, ben er jedoch von seinem Willen vollständig abhängig zu machen wufte.

Aber immer noch lebte sein Reffe Germanicus, bem Beer und Bolt fortgefett augethan blieben. Unruben, bie im fer= nen Morgenlande, in Barthien und Armenien, ausgebrochen maren, gaben bem Thrannen ermunichten Anlag, ben Gefürchteten aus Rom zu entfernen. Er fantte ben Reffen nach bem Beerbe bes Aufstandes. Dem beuchlerischen Bifo. ben er jum Statthalter von Sprien ernannte, befahl er beimlich, ben Reffen zu beaufsichtigen. Bald barauf starb Germanicus in der Kerne eines plöbli= chen Tobes, und allgemein hielt man bafür, Biso habe ihn vergiftet. Als Agrippina, die Gemablin bes jungen Fürsten, mit ber Afchenurne ju Brundufium lanbete, murbe fie von bem guftrömenben Bolte unter Wehtlagen nach Rom geleitet. Biso fab fich vom Raifer verlaffen und ber Untersuchung bes Senats preisgegeben. Da kam die Nachricht, er habe fid entleibt; vielfach ward geglaubt, ter Raifer habe ibn, um fich vor feinen Aussagen zu sichern, heimlich ermorben laffen.

Nun trat Tiberius mit ber stärkften Despotie auf. Um seiner Grausankeit Genuge zu thun, mußten ihm die sogenannten Majestätsverbrechen behülslich sein. Man dehnte sie auf alle möglichen Thaten und Reden wider die Person bes Fürsten aus. Die Anklagen mehrten sich mit jedem Tage schon um deswillen, weil Angeberei Reichthum und Anseben brachten.

Täglich wurden Bluturtheile gesprochen, selbst an Festragen fanten hinrichtungen statt. Berwandten, auch ben nächsten, ward Aeußerung des Schmerzes und Trauerns verboten. Und was Alles ward bestraft! Der hatte in der Rähe der Bilbsaule des Augustus einen Sclaven geschlagen, Der an derselben Stelle die Rleider gewechselt, Der einen Ring mit dem Bilbe des Kaisers mit ins Bad genommen! Gin Dichter wurde bestraft, weil in seinem Trauerspiele eine

Berson ben Agamemnon schmähte, ein Geschichtsschreiber, weil er Brutus und Cassius die letten Römer genannt hatte. Es kam vor, daß Leute, die vor Gericht gefordert wurden, auch wenn sie sich vollkommen unschuldig fühlten, aus Furcht Gift nahmen oder sich verkümmelten.

Während Rom in beständigem Schrekten lebte und selbst befreundete Menschen von Mißtrauen gegen einander ergriffen wurden, ergab sich der Thrann den schnödesten Lüsten hin. Um seinen unnatürlichen Begierden ungestört fröhnen zu können, bezog er ein Landgut auf der anmuthigen Insel Capreä (Capri). Bon hier aus regierte er schriftlich durch den knechtisch gesinnten Senat. Den Augen der Deffentlichkeit entzogen, hing er hier den ärgsten Lastern nach.

Bu biefer schimpflichen Zuruckgezogenheit hatte ihm sein Gunftling Aelius Sejanus, der Oberst der Leibwache war, den Rath ertheilt. Durch diesen Mann beabsichtigte Tiberius auch die Söhne des Germanicus dem Berderben zu weihen. Des Sejanus Bosheit ging aber weiter noch, als Tiberius anfangs ahnte; nicht Jene nur, auch Tiberius sollte beseitigt werden. Er verrieth sich jedoch, und Tiberius ließ ihn nebst seiner ganzen

Familie binrichten. Solche Vorgange machten ihn noch mißtrauischer und graufamer. Er vertiefte fich in bem Dafe in fein blutiges Treiben, bag er einen Baftfreund aus Rhobus, ben er gelaben hatte, irrthumlich für einen gerichtlich Borgelabenen hielt und ben Befehl gab, ihn zu foltern. Als er feinen Irrthum mahrnahm, ließ er ben Unglücklichen töbten, damit er bas erlittene Unrecht nicht ausbreiten möchte. Auf ber Infel Caprea befand fich eine besondere Marterftelle, von wo bie Berurtheilten, nachbem man fie auf gräßliche Beife gequalt hatte, ins Meer gesturgt wurden; unten harrten auf Fahrzeugen Benferefnechte, bie bie verftummelten Glieder Jener vollente gerichlugen. Bisweilen regten fich Scorpionen in feinem Gewiffen. "Was ich euch," — schrieb er an ben Genat — "Bater bes Staates, in diefer Lage ichreiben foll, ober wie ich euch schreiben foll, wenn ich bies weiß, so mögen die Götter mich noch ungludlicher machen, als ich mich täglich fühle." Es konnte ihm nicht verborgen bleiben, welch bitterer Daß auf ihm laftete. Artabanus, ber König ber Barther, rieth ihm in einem Schreiben, sich bem allgemeinen Daffe ber Burger burch einen freiwilligen Tod zu entziehen.

Als bie Nachricht von bem Tobe feines Reffen Germanicus eingegangen mar, batte er Bebauern geheuchelt unt, um Die Belt noch mehr zu tauschen, Die beiben alteften Gobne bes Bermanicus, Drufus und Rero, tem Senat empfohlen. Als er jeboch hinterber vernahm, baf man ihnen öffentliche Chrenbegengungen zu Theil werben ließ, erflärte er fie für Keinbe bes Baterlandes. Nero wurde burch einen ihm zugefandten Benter, ber ihm Stride und Folterwertzeuge zeigte, in einen folchen Schretken gesetzt, baß er sich selbst entleibte. Drufus murbe bem hungertobe geweiht. Er verschlang Wolle aus feinem Riffen, starb aber am neunten Tage ber Qual. In eben so furchtbarer Beise endete bie Mutter Beiber, Agrippina. Mis sie vernommen batte, wie es ihren Gohnen ergangen fei, beschloft fie, teine Speife mehr ju fich zu nehmen. 3hre Beiniger schlugen ihr ein Auge aus und ftopften ihr gewaltsam Speise in ben Mund. Sie wiberstand, so viel fie es vermochte, und so erreichte sie endlich das traurige Biel, an Entfraftung zu fterben. Tibe= rius besubelte barauf ihr Andenten in schimpflicher Weise, indem er schmachvolle Lugen über fie verbreiten lieft.

Im 78. Jahre seines Lebens ereilte ber Tob ben Thrannen. Nach Einigen ift er von Cajus vergiftet worden, Anbere erzählen, man habe auf ben Schwertranten Kissen geworfen und ihn erstidt.

In seinem Testamente hatte Tiberins seine Enkel Cajus und Tiberius als gleichberechtigte Erben eingesett. Der Senat erklärte aber das Testament sungültig und ernannte Cajus Cäsar (Casligula) zum Alleinherrn. Dieser regierte 37—41 n. Chr. Er war ber noch übrig gebliebene Sohn bes allgemein verehrten Germanicus und ber Liebling der Solsbaten, weil er im Feldlager unter ihnen aufgewachsen war. Lettere hatten ihm den Beinamen Caligula (Stiefelchen) gegeben.

Das römische Bolt ehrte in ihm bas Anbenken seines geliebten Baters und erwies ihm seine Theilnahme als bem einzig Uebriggebliebenen eines grausam vernichteten Geschlechtes. Während er die Leiche des Tiberius in Trauerkleidern begleitete, ries man dem kommenden Herrscher freudig zu: "Unser Stern, unser Täubchen, unser Zögling!" Wie groß die Hoffnung und die Freude des Bolskes war, geht u. A. daraus hervor, daß man 160,000 Opferthiere schlachtete.

Raum waren bie Ginfetzungsfeierlich= keiten beendet, so begab sich Caligula nach Bantataria und Bontia ju ben Grabern feiner Mutter und feiner Bruber. Mit feinen eigenen banben fammelte er bie Afche ber geliebten Tobten, fuhr mit berfelben ben Tiber hinauf nach Rom und ließ fie in feierlichem Zuge in dem Grabmale bes Augustus auf bem Marsfelbe beifegen. Alle Ber= urtheilten und Berwiesenen fette er wieber in ihre Rechte ein; Die Anklageschriften, welche die Sache feiner Mutter und seiner Brüber betrafen, ließ er auf bem Martte verbrennen, indem er betheuerte, nichts bavon gelesen zu haben.

Theatralische Spiele veranstaltete er häufig, sogar bes Nachts bei allgemeiner Beleuchtung ber Stadt. Aber nicht nur ju erluftigen suchte er bas Bolt, fonbern er forberte auch mancherlei beilfame Ginrichtungen. Plötlich aber begann er fich ben tollften Ausschweifungen ju ergeben. Man bringt biese Umwandlung mit einer Rrankheit in Berbindung, die, wie behauptet wird, ihm den Verstand geraubt babe. Die beiben Manner, benen er zuerst seine Erhebung auf ben Thron zu verdanken hatte, Tiberius Gemellus und Macro, ließ er hinrichten. Seine Großmutter Antonia behandelte er in so un= würdiger Beife, bag ber Gram barüber fie tobtete. Mit feinen eigenen Schwe= stern begann er Unzucht zu treiben. Gine berfelben, Livia, entführte er ihrem Manne und zeigte fie öffentlich als feine rechtmäßige Gemahlin. Nach ihrem Tobe erklarte er fie für eine Gottheit, ordnete eine allgemeine Lanbestrauer an und schwur bei ihrem Namen. Alles, mas er jett that, war entweder verrudt ober grausam ober beibes zugleich. Die Se-

natspersonen mußten neben seinem 20ggen berlaufen und bei Tafel neben ibm fteben; viele ließ er tobten. Die Confuln hatten vergeffen, seinen Geburtstag öffentlich bekannt zu machen; bafur ent= fette er fie ihrer Burbe. Geinen Dudftor, ben er einer Berichworung beidul= bigte, ließ er mit Ruthen peitschen. Um bei theatralischen Spielen Streitigkeiten zu veranstalten, ließ er heimlich Freibillets unter bas gemeine Bolt verthei-Ien, ebe noch bie Ritter fich eingefunden hatten. Bei einer folchen Belegenheit sandte er einmal eine Schaar mit Ansit= teln unter die Larmenben, wobei im Bebrange gegen zwanzig Berfonen umtamen.

Als das Fleisch zur Fütterung der wilden Thiere, die zu ben Borftellungen im Circus gebraucht wurden, zu boch im Preise stand, befahl er, eine Zahl von Berbrechern ben Beftien vorzuwerfen. Biele angesehene Römer wurden von ihm gezwungen, als Glabiatoren aufzutreten ober mit wilben Thieren gu tamp= Menichen, benen weber er noch ein Anberer eine Schuld nachzuweisen mußte, wurden auf fein Bebeiß gebrandmartt, zu ben Bergwerken verurtheilt, in ber Mitte des Leibes durchfagt. Ginen Anf-feber der Fechterspiele ließ er mehrere Tage vor feinen Mugen mit Retten peitschen und ihn erst tobten, als ihm ber Geruch ber faulenden Wunden bes Ungludlichen zuwiber warb. Gin Schauspielbichter murbe wegen eines Scherzes im Amphitheater verbrannt. Als ein romifder Ritter, ber auf feinen Befehl den wilden Thieren vorgeworfen worden war, vor Entsetzen einen lauten Schrei ausstieß, befahl er, ihn mit eifernen Dafen gurudzuziehen. Schon meinte man, in ihm rege sich zum ersten Male seit langer Zeit eine Empfindung von Ditleib. Da befahl er, Jenem bie Zunge auszureifen, und ibn bann wieder ben Thieren vorzuwerfen. Es geschah, und ber Unglückliche erbulbete nun stumm ben grausenhaften Tob. Ginem Brator, ber wegen anbauernber Rrantheit um Berlängerung seines Urlaubs bat, antwortete er: da ihm die Nieswurz nichts geholfen habe, werde ihm ein - Aberlag bienlich fein. Der Mann

wurde fogleich hingerichtet. Auf mehreren Infeln befanden sich viele von ihm Berbannte. Da siel ihm ein: diese möchten wohl täglich seinen Tod von den Göttern erslehen. Sogleich ordnete er henter ab, die sämmtliche Berbannte tödten mußten.

Oft äußerte er, er liebe nichts so sehr, als seine Gefühllosigkeit. Fertigte er eine Liste für Hinrichtungen an, so pflegte er zu sagen, er bringe seine Rechenung ins Reine. Seine beliebtesten Wahlsprüche lauteten: "Bebenket, daß mir Alles und gegen Alles erlaubt ist!" und "Wenn sie mich nur fürchten, so mögen sie mich immer hassen!" und endelich: "Möchte doch das römische Bolk nur einen einzigen Hals haben!"

Er beklagte es, daß in seiner Zeit teine allgemeinen Ungludsfälle vorkämen; die Regierung des Augustus sei durch die Riederlage des Barus, die des Tiberius durch den Einsturz eines Theaters merkwürdig geworden — unter seiner Regierung kame nicht einmal eine Best, eine bedeutende Feuersbrunst oder ein Erdbeben vor!

Selbst bei seinen Spielen und Gast= mablern burfte es nicht an Scenen ber Grausamkeit fehlen. Oftmale, wenn er frühstüdte ober zu Abend af, ließ er Berurtheilte herbeiführen und vor feinen Augen topfen. Bei ber Ginweihung ei= ner Brude batte er bie Ginrichtung treffen laffen, bag alle Buschauer vom Ufer ins Deer fturzten. Biele ertranten. Einen Gladiator, mit bem er fich im Fechten übte, und ber freiwillig binfiel, burchbohrte er und schmudte fich bann wie ein Sieger mit einem Balmzweige. Einst fand er bei ber Bilbfanle bes Jupiter und fragte icherzend ben Schauspieler Apelles, ob er ben Gott ober ibn für größer hielte. Apelles zögerte mit ber Antwort. Da ließ er ihn mundpeitschen, als Apelles dabei in Klagen ausbrach, lobte er feine wohltlingende Stimme.

Selbst die Bilbfäulen blieben nicht von seiner Bosheit verschont. Die Statuen ber berühmten Männer, welche Augustus nach dem Marsfelde versetzt hatte, ließ er sämmtlich zerstören und verbot, ohne seine Genehmigung irgend ein Bilb-

werk anfertigen zu laffen. Auch bie Bebichte bes homer beabsichtigte er zu vertilgen, indem er fich auf Blato berief, ber teinen Dichter in feinem Staate bulben wollte. Die Berte bes Birgilius und Livius erklärte er für ungelehrt und weitschweifig. Reibisch, wie auf geistige Borzüge, mar er es auch auf torperliche. Den Junglingen, Die fich burch ichones haupthaar auszeichneten, ließ er bas Dinterhaupt tabl icheeren; einen gewissen Broculus, einen jungen Mann von bluhender Schönheit, nothigte er zum Rampf mit gerufteten Nechtern und lieft ibn, als er zwei Mal gesiegt hatte, mit Lumpen behängt, burch bie Strafen führen und bann töbten. 218 bas Bolt einem Rechter lebhaften Beifall zu ertennen gab, rief er gornig, es fei fur ein weltbeberrichenbes Bolt unwürdig, einem Fechter mehr Ehre zu erweisen, als bem anwesenben Kürften.

Endlich erklärte er fich für einen Gott, verkleidete sich bald als Bacchus, bald als Juno ober Diana und nahm Opfer entgegen. Den Bilbniffen ber Gottheiten ließ er bie Röpfe abnehmen und ih= nen neue auffeten, bie feine Ruge tru-Seinen Balaft erweiterte er bis aen. über ben Tempel bes Caftor und Bollux hinaus, errichtete für sich einen Thron inmitten ber Götterbilter und ließ fich ale Jupiter anbeten. Dem capitolinischen Jupiter rief er mehrmals brobend gu: "Zeige bu beine Stärke über mich, ober ich zeige fie über bich!" 218 Gott ftellte er fich an die Spite eines Briefter-Collegiums, in welches er auch fein Pferd aufnahm, bas an feiner Tafel gefpeift ward, und bem er ein eigenes prächtiges Haus errichten ließ.

Seine Schwelgerei und Ueppigkeit übertraf Alles, was sich nur benken ließ. Er babete sich in warmen Salben und schlürfte die koftbarsten in Essig aufgelösten Perlen. Die Rüsten von Campanien befuhr er in mit Ebelsteinen geschmudten Galeeren, auf welchen Babehäuser, Speisesäle und Obstgärten angelegt waren. Um die prächtigsten Paläste zu erbauen, ließ er Felsen abtragen, Berge ebnen und Dämme in das Meer legen. Durch solche Unternehmungen, die bei Tobesstrafe auf das Schnellste aus-

geführt werben mußten, verschwendete er einmal in einem Jahre 2700 Millionen Sestertien (143 Millionen Thaler).

Unaushörlich erfand er neue Abgaben. Selbst Lastträger und liederliche Dirnen mußten ihren Gewinn mit ihm theilen. Bon jeder vor Gericht streitigen Summe nahm er einen Theil für sich in Anspruch. Am Neujahrstage stand er im Borhofe des Palastes, nahm die Geldgeschenke des gemeinen Boltes in Empfang, ließ dieselben dann in seinem Zimmer aufschütten und wälzte sich darauf.

Auch nach Rriegsruhm burftete bas Ginft beidlof er, einen Ungeheuer. Feldzug gegen bie Deutschen auszuführen, lieft in aller Gile bie Legionen und Silfetruppen zusammenkommen und trat feinen Bug an. Da es aber an jeber Belegenheit jum Rampfe fehlte, mußten einige Deutsche von seiner Leibmache über ben Rhein feten und fich jenfeits verbergen. Darauf eilte er mit pratorianischen Reitern binüber, nahm die Berftedten gefaugen und tehrte, als Sieger geschmudt, bei Fadelschein in bas Lager zurud. Ein anderes Mal ließ er bas Beer an ber Meerestufte, Britannien gegenüber, in Schlachtordnung aufstellen und alle Arten von Kriegsmaschinen auffüh-Dann befahl er ben Solbaten, Muscheln aufzulesen und ihre helme und Rleider bamit zu füllen. Diefe Mufcheln nannte er bie vom Meere erbeuteten Waffen, die bem Capitol geweiht werben mußten. Bum Andenten an diefen feinen "Sieg" ließ er einen hohen Leucht= thurm bauen und überhäufte bie Golbaten mit Geldgeschenken. Dann nahm er einen Triumph in Anspruch. Einer Rabl von Galliern wurden die Haare gelb gefärbt, und fie traten im Siegesgepränge als gefangene Germanen auf.

Caligula war von schönem Buchs, hatte aber einen zu langen hals und zu magere Schenkel; seine Augen und Schläfen waren hohl, die Stirn breit, das haar dun. Frühzeitig wurde ihm der Scheitel kahl. Seine häßlichen Büge entstellte er absichtlich noch mehr. Er hatte einen unruhigen Schlaf, der des Rachts nur drei Stunden währte und durch häßliche Traumbilder gestört

warb.

Es fehlte nicht an Berschwörungen gegen bas Leben bieses Wahnstinnigen; mehrere berselben wurden aber entbedt. Endlich übernahm es Cassus Chärea, ber Oberste ber Leibwache, ihn umzubringen. Als Caligula zum Mittagsmahl ging und unterwegs in einer Grotte stehen blieb, um einem Spiele von Anaben zuzuschauen, siel ihn Chärea von hinten an und gab ihm einen Heb in ben Naden, worauf ihm ein anderer Berschworener die Brust durchstach. Erstarb, 29 Jahr alt, nachdem er beinahe vier Jahre regiert hatte. Auch seine Gattin und Tochter wurden getöbtet.

Rach bem Tobe bes Berhaften wußte ber Senat nicht gleich einen Stellvertreter zu ernennen. Einige Senatoren stellten ben Antrag, die Republik wieder

einzuführen.

Durch einen unvorhergesehenen Um= ftanb murbe bie Lage ber Sache plot= lich verändert. Die Bache namlich, welche ben Balaft burchsuchte, fant in einem Bintel ben einfältigen Claudius, ben einzigen Erben bes caefarifchen Hauses. Gie boben ben Bitternten auf einen Geffel, trugen ihn nach bem Bratorium und riefen ibn zum Raifer aus. Claudius zögerte anfangs, die Burbe anzunehmen, murbe aber von bem anwesenden jubischen Könige Agrippa bazu überrebet. Run versprach er ben Solbaten ein bebeutenbes Beschent, worauf ihm biefe ben Gib ber Treue leifteten. Er war ber erfte Raifer, ber ben Golbaten ben Thron zu verbanken hatte. (41-54.) Der Senat, eingeschüchtert burch ben Borgang, verftanb fich nun auch zur Gibesleiftung.

Claudius war der jüngste Sohn des älteren Drusus und der Antonia, der Schwestertochter des Augustus. In frübester Jugend schwächlich und krant, wurde er Weibern und Sclaven zur Trziehung überlassen. Seine eigene Mutter nannte ihn eine menschliche Mißgeburt, die von der Natur angefangen, aber nicht vollendet worden sei. Am Hofe des Augustus war der schüchterne Schwächling stets ein Gegenstand des Gespöttes gewesen. Er hatte sich daher auch aller öffentlichen Geschäfte enthalten und als

Privatmann gelebt.

Auf ben Thron gelangt, überliek Claubius fich auf Roften feiner wenigen geiftigen Rrafte ber Schwelgerei, mabrenb feine Beiber und Bebienten bie Regierungegeschäfte beforgten. Sittenlos, wie er, war feine Gemablin Meffalina. Sie führte einen fo unguchtigen Lebenswandel. daß ihr Name später als Schandwort galt. Ein jeber Mann, bem fie ihre unlautre Reigung zuwandte, und ber biefe nicht entsprechend erwiederte, war bes Tobes.

In Britannien wutbeten zu jener Reit innere Fehben, und es wurden von einer Bartei jenes Landes bie Romer um Beiftand angerufen. Da ging ber Brator Aulus Plautius, ber nachherige Raifer Befpafian, mit einem Beere binüber und gewann ben Römern einen feften Standpunkt auf ber Infel; bie Hauptstadt und bie Infel Bectis (Wight) wurden bem Feinde abgenommen. Claubius folgte bem flegreichen Felbberrn. An bem Siege hatte er keinen Theil, aber ben Triumph nahm er bei ber Rudtehr für fich in Unfpruch; feinem Sohne gab er ben Beinamen Britannicus.

Meffalina, bie um biefe Beit ben schönen Silius für sich gewonnen hatte, betheiligte sich an einer Berschwörung gegen ihren Gemabl. Er empfing gur rechten Beit Runde bavon und vernahm zugleich, daß sich Meffalina mit Silius vermählt babe. Bur ankersten Buth entflammt, befahl Claudius, bas treulofe Beib zu töbten. Bergebens fandte fie ibre Kinder als Bittende an Claudius. Als ihr bas Todesurtheil Aberbracht murbe, fehlte es ihr an Muth, fich felbst zu entleiben. Da bieb ein Golbat fie nieber.

Nie, hatte Claudius gelobt, wolle er

fich wieder vermählen! Doch es mabrie nicht lange, so batte bas rankevolle Sofgefinde ben Schwächling babin zu bringen gewuft, bak er einer Frau bie Sanb reichte, bie nicht beffer mar, als jenes blutschänderische Weib. Es war seine Richte Agripping. Diese mar vorber an Domitius Abenobarbus verbeirathet aewefen und batte bemfelben einen Gobn, ben fpateren Raifer Nero, geboren. Glich ste der früheren Raiserin in Bezug Unzüchtigkeit, fo fie auf übertraf tieselbe an Habsucht und Chraeiz. rem Sobne Nero ben Weg auf den Thron zu bahnen, war ihr vornehmster Gedanke. Nachdem fie eine Reibe von Leuten aus dem Wege geräumt hatte, war ihr Plan so weit gereift, daß Nero ber Schwiegersohn bes Claubins und von ihm aboptirt wurde.

Endlich regte fich boch bas Gewiffen in dem alten Raiser, und er wandte sich wieder feinem eigenen Sobne Britannicus zu. Run griff Agrippina zum letten bereit gehaltenen Mittel. Dit Bulfe ber berüchtigten Giftmischerin Locusta wurde dem Raifer ein Gericht giftiger Bilze bereitet. Als biefes nicht schnell genug wirfte, stieß ibm fein Argt Zenophon eine in Gift getauchte Feder in ben Sals.

Aarippina suchte ben Tob ibres Gemable fo lange ale möglich zu verheimlichen; in verstellter Betrübniß hielt sie den Britannicus mit ihren Armen umschlossen, während Nero sich von der wachthabenden Cohorte nach dem Brätorium führen ließ. hier wußte er bie Soldaten durch Berfprechungen zu bewegen, baf fie ibn jum Raifer ausriefen, und ber Senat bestätigte bie Bahl, ba Britannicus fich nicht zeigte.

Die römischen Christen des apostolischen Zeitalters.

Um die Reit, in der Inlius Caefar jur | fen, eine geheimnifvolle Ahnung, unbe-

höchsten Macht emporstieg, hatte ein ei- | stimmt, unerklarbar, und erst kommenden genthumlicher Drang die Bölker ergrif- | Geschlechtern offenbar. Rom, welches die

\* Rach Alfred von Reumont, Gefchichte ber Stabt Rom.

Digitized by Google

verschiebenen Rationalitäten vernichtet hatte ober in ihrer Beruichtung begriffen war, empfand die beginnende Auflösung der eigenen nationalen Eigenthämlichkeit, welche dem Rüdichlag der befiegten Belt unterlag.

Rom wie Indaa erwartete ben weltlichen Berricher. In Rom vernahm man eine Bunberftimme, Die Ratur gebare bem Bolte einen Ronig. Der Deffias Israels war der Wiederbersteller des Thrones Davids. Der tiefliegende Grund ber Ahnungen war ebenfo unbegriffen, wie der mabre Sinn der Bropbezeinngen: Rom machte einen Menichen gum Gott, Jerael verfannte bie Stunde ber Erfüllung. Aber bie Gemuther maren und blieben erregt, und inmitten, wie in Folge ber Berirrungen war ber Boben vorbereitet fur ben gottlichen Samen, melder auficbieken follte, mabrent alles Menschenwert, auch bas mächtigfte, wie es von Caefar und Augustus ausging, feine Befriedigung gewährte, feine Lofung brachte, teine Bufunft hatte.

Als ber römische Senat — so erzählt die mittelalterliche Legende - bem Raifer Octavianus Augustus göttliche Ehre erweisen wollte, befragte er bie Gibplle um ihren Rath. Gie aber erwiederte: ein König ift geboren, beffen Dacht Aller Macht überstrahlen wird! — Und ber himmel öffnete fich in einem goldenen Rreife, und es ericbien eine Jungfrau von herrlicher Schönheit, ein gleich ichones Rind auf ihrem Schooke baltend, mabrend eine Stimme vernommen warb, die da sprach: Dies ist ber Altar des Sobnes Gottes! - Dies ereignete fich auf bem Capitol, wo ber Raifer eine Wohnung hatte. Augustus lehnte rie abttlichen Ehren ab und ließ einen Altar errichten, ben er ber ibm in einem Beficht gezeigten Göttin wibmete.

So weit die Legende. Wie dieselbe sich auf Augustus bezieht, berief eine ungleich ältere Tradition sich auf Tiberius' Zeugnis. Tertullianus berichtet, der Imperator, betroffen von dem von Boutius Bilatus erstatteten Bericht über Jesu Proces und Arenzigung, habe von dem Senate göttliche Ehre für den Begründer der neuen Lehre verlangt und auf dessen Weigerung jedenfalls den Be-

tennern biefer Lehre Schut jugefagt wiber ibre Anfläger.

Der Bolytheismus fab fich gerade in dem Moment, wo sein Sieg gesichert fcbien, mit bem Untergange bebrobt. Augustus hatte die Tempel wieder aufgerichtet und bie augere Barbe bes Götterbienstes gemehrt; er hatte ben Rationalcultus mit neuer Majeftat umgeben; er und fein nachfter Rachfolger batten diesen Cultus aufrecht zu erhalten gefucht, indem fie bem Ginbringen frember Lehre Schranken fetten. Sie hatten nur ankerliche Beiligbaltung erzielt. Die philosophischen Schulen einerseits, anbrerfeits bie finnlichen und jugleich gebeimnikvollen orientalischen Muthen batten bie Staatereligion untergraben, beren Dratel verstummt, von beren Dofterien ber Schleier abgezogen war. Tiberins' Reit batten - fo marb ergablt - Seefahrer an Bord eines zwischen ben griechischen Inseln segelnden Schiffes eine Stimme vernommen, bie ba rief: ber große Ban sei tobt. Der Cultus ber personificirten und vergotterten Raturfräfte machte der Religion bes einigen icopferischen Gottes Blas.

Claudius, fo berichtet Suetonius, vertrieb bie Juden aus Rom, weil fie auf Anstiften bes Chreftus fortwährende Unruben veranlakten. Der Rame war bie griechische Form bes Namens bes Deffias. Er war mit biefem gleichbebentenb. aber er beschränfte fich zur Beit, von welcher bier bie Rebe ift, für bie Juben bie Beit ber ungebulbigften Deffias-Erwartung, feinesweges auf ben Beiland, nach welchem zuerst in Antiochien bie Anbanger ber neuen Lebre Chriften gebeißen murben. Es handelte fich bier noch um eine Bolte und Religiousgenoffenschaft, welche anfangs wenigstens bem Meußern nach Eins, balb in zwei von einander fehr verschiedene Balften zerfallen follte. Die gute Botichaft, bas Evangelium, hatte fich bald uuter ben im Abendlande weilenden Juden verbreitet. Es war die Botschaft, daß der erwartete Erlofer, beffen Antunft bas ganze, überall zersteute und boch eng zufammenhaltenbe Boll in fieberhafter Ungebuld erwartete, erschienen sei, daß er Jahre lang unter biefem Bolfe gelebt,

gewandert, gelehrt habe, daß er, zum Tobe geführt, vom Tobe wieber erftanben fei und in feiner Lebre fortlebe und fortwirte unter immer gablreicher werbenben Gläubigen. Romifche Beugniffe bestätigten bie aus bem Morgenlanbe berüber getommene Sage. Man wußte, baft ein Christus unter Tiberius' Regierung von, bem Landpfleger Bontius Bilatus zum Tobe verurtheilt worben Romische Fremblinge waren unter den Männern aller Rationen gewesen, welche am Bfingfitage in Jerufalem bie Balilaer, bes beiligen Beiftes voll, reben hörten von ben großen Thaten Got-Boutins Bilatus, wenige Jahre tes. nach biefen Ereigniffen ans Balaftina zurückerufen, war in Rom gewesen, ebe er ins Exil nach Bienna ging, wo er farb : man batte aus seinem Munde die Bestätigung ber Runde über ben rathfelbaften Mann erhalten konnen, den er einen Gerechten genannt batte, und an beffen Blut er feine Schuld haben wollte, als er wegen anderer Dinge in seinem Gewiffen beunruhigt, aus Furcht vor jfibijder Antlage bas Urtheil bes Sanbedrin vollziehen ließ. Man hatte von ihm, von seinen Rachfolgern Kunde erlangen konnen von der Ausbreitung ber neuen Lehre, von den badurch entstan= benen Rampfen in ber Spuagoge.

Diefe Rampfe follten balb in Rom felbft beginnen. Roms jubifche Bemeinbe gablte, wie alle andern, manche Tempel-Sie brachten die neue Lebre mit, und gewiß gab es balb Chriftglaubige unter ihnen. Gie blieben lange noch mit ber Spnagoge vereint, aber wie die Spnagoge fich in ftrengere und laxere Parteien ichieb, fo mußten bie Glaubensunterschiede zwischen dem alten und bem neuen Bunde immer ichroffer bervortreten. Der Anschluß vieler Richtjuben an die driftlichen Lehrsätze konnte ben Bruch uur erweitern, wie er benn in Balaftina felbst zu ben Zerwürfniffen Anlaß gab, bie in ben erften Beiten ben Frieden ber Rirche ftorten.

Die Berfolgung unter Claudins, welche Juden und Chriften zugleich betraf, und beren die Apostelgeschichte in bem Bericht von Baulus' Aufenthalt in Corinth, in bem hause bes aus Rom verwiesenen

Inden Aquilas, Erwähnung thut, scheint eine vorübergebende gewesen zu fein. Balb find bie Bertriebenen wieber in Rom, und bis zu bem nerouischen Brande ift von Magregeln gegen fie nicht mehr bie Rebe. Nach größter Bahricheinlichkeit bereits in Claubius' Zeit erscheint, von Corinth tommend, in Rom ber Apostel, welchen ber Berr gum Kelsen seiner Rirche ermählt hatte, welchem er übergeben hatte bie Schluffel bes Bimmelreichs. Schon bas erfte Seutschreiben bes römischen Bischofs Clemens an bie Corinther, mahrscheinlich unter Domitian, wenn nicht früher verfaßt, stellte ben Bengentob Betrus und Paulus zusammen, auf welchen, mit Bezug auf Babylon, d. i. Rom, die Apotalphie ausvielt. Bon bem beiligen Grenans an, beffen Lebrer Bolyfarpus au ten Fufen bes Apostels Johannes gefeffen, und welchem fomit bie Beschichte ber Junger bes Beren burch munbliche Mittheilung befannt mar, ift bie Unmefenbeit bes Apostels Betrus in Rom bezeugt worden. Der bloke Umftand, baf teine andere Stadt, teine andere Rirche fich rühmt, ben erften ber Apostel in seinen späteren Jahren, in Leben und Tob ju ben Ihrigen gezählt zu haben, bag Rome Rirche fich ungeachtet bes langen Aufenthalts und bes glorreichen Birtens bes Upoftels Baulus von Unbeginn an Petrus' Namen festgehalten und in ihm ihren Begrunder erfaunt hat, ift ein Beweis ber Bahrheit, fo febr auch die Gingelbeiten feines romiichen Aufenthalts ber blogen, immer aber an bestimmte Dertlichkeiten gefnupften Ueberlieferung angeboren mogen. Annahme, bağ Betrus und Paulus zwei Mal in Rom waren, wird burch manche Umftande begunftigt. Der erfte Aufent= balt burfte bann in bie Beit nach ber durch Herobes Agrippa im Jahre 44 erlittenen Berfolgung fallen, aus welcher ber Apostel fo munberbar befreit warb. "Und er ging weg und begab sich an einen andern Ort." Die turze Angabe ber Apostelgeschichte beutet nicht an, mobin ber Gerettete sich wandte. Aber bie barauf folgenden Worte und bie Beftrafung, welche ber ergrimmte Ronig über bie Bachter verhangte, legt hinreidenbes Zeuguig ab, bag Betrus nicht in bem Reiche feines Bebrangers weilen tonnte. Die Sage von Simon Magus' Rusammentreffen mit bem Apostel in Rom, wie Eufebius von Caefarea fie in feiner Rirchengeschichte bat, eine Sage, bie unabhängig ift von ber gleicherweise febr alten Erzählung von bem Sturg bes Samariers, gebort in biefen erften Aufenthalt, welchen die Tradition als ben Anfang bes Bifchofsamtes festhält. Dak der Magus in Judaa von dem Apostel gebemuthigt, fich nach Rom gewandt habe, in ber Absicht, die alten Künfte auf neuem Boben zu versuchen, hat nichts Unmabriceinliches. Durch Derobes Agrippa's bald barauf erfolgten Tob fiel ber nachfte zwingenbe Grund von Betrus' Abmefenheit aus Palaftina weg, und fo mag er babin jurudgetehrt fein und auf Banberungen, die ihn, wie anbere Apostel, weithin zur Berkundigung des Evangeliums führten, nördliche Begenben, Antiocia, ja bie Bontuslander besucht haben.

Ueber ben Beitpuuft feiner Rudfehr nach Rom fehlt uns ein bestimmter Un= Dag Betrus in Rom mar, als halt. Baulus bort gefangen anlangte, ift nicht anzunehmen, indem bie Senbidreiben bes Letteren, in welchen er ben Befährten bes Betrus Marcus nennt, bes Mitapostels nirgends gedenken. Wahrfceinlich zog mahrend Paulus' Reifen im Abendlande bie machsende Gefahr ber driftlichen Gemeinde Betrus wieder nach Das Sendidreiben an bie namentlich im romischen Orient zerstreuten Christen mit seinen Mahnngen zum Behorsam gegen die menschliche Orbnung, gegen ben König als Dberherrfcher, gegen bie von ihm gefandten Statthalter, mit ben Mahnungen zum guten Wanbel unter ben Beiben, welche Christi Anhänger als Uebelthäter verlaftern, gur Reinigung ber Geelen im Gehorsam ber Liebe, zu ungeheuchelter Bruberliebe, mit bem hinweis auf bie Rothwendigfeit ber Stärfung burch bie Rraft bes Glaubens in einer Zeit ber Betrübnig burch mancherlei Anfechtungen, bies Sendschreiben, welches au einzelne kleinasiatische Gemeinden gerichtet, für die Gesammtheit bestimmt ift, gebort

augenscheinlich ben Tagen ber beginnenben Bebrängniß an. Die mitermähnte Gemeinde in Babylon, mit beren Gräßen er schließt, ist die römische, zufolge einer bald vielgebrauchten Bezeichnung; in Rom war Marcus, auch Silvanus, bessen Betrus sich bei schriftlicher Abfassung wohl in ähnlicher Weise bediente, wie Baulus es mehrfach that.

Zuerst foll ber Apostel im transtiberischen Biertel gewohnt haben, in ber Nähe bes Saufes, beffen Stelle nachmals bie Rirche ber beiligen Cacilia einnahm. Dann jog er, beißt es, nach bem Bicus Batricius fin ber esquilinischen Region, wo ein Senator Bubeus ibn in feinem Saufe jahrelang beherbergte. Bote bie zwischen Biminal und Esquilin liegente Rirche Sta. Pubenziana auch nicht bas funftlerische Intereffe, welches ihr ungeachtet aller Erneuerungen geblieben ift, so mare sie als ber Ort, welchen bie uralte Tradition einstimmig bem Grunber ber römischen Rirche gur Wohnung anweift, ehrfurchtsvoller Betrachtung werth. Die Acta ber beil. Braredis, welche ben Namen bes Baftor, bes Brubers Bius' I., tragen, und bie Lebensbeschreibung biefes Letteren ergablen, bag er, ber um bas Jahr 142 ben römischen Stubl einnahm, auf Bitten ber gebachten Beiligen Die im Bicus Patricius gelegenen Thermen bes Novatus ihrer Schwefter, ber h. Bubenziana ju Ehren ju einer Rirche weihte und bort viele Betenner bes Glaubens taufte. Braredis aber, Budenziana und Novatus follen von jenem Bubens ftammen, beffen Gruge ber h. Paulus am Schlug bes zweiten Briefes an Timotheus feinem Mitftreiter fenbet. Betrachtliche Manerreste nebst einer großen Treppe, welche auf bem bier am Bergabhange abichtifigen Boben von bem untern Theil bes Bicus Patricius, ber heutigen Bia bi Sta. Pubenziana und Urbana, nach bem obern geführt baben muß, Baumerte ber flavischen ober antoninischen Epoche, weisen bei ber Kirche auf die alte Beschaffenheit bes Ortes bin. Babrend die driftliche Ueberlieferung in dem als Capelle verwendeten linken Schiff ben Altar bes b. Betrus und ben Brunnen zeigt, welcher bas Blut gablreicher Blutzeugen gesammelt haben foll, ift bie, wie

es scheint, ursprüngliche Kirche in ihrem haupttheile noch unversehrt erhalten und biente, heut theilweise verschüttet, vielleicht noch Jahrhunderte lang dem Eultus.

Nicht unter ben Armen und Niedriggebornen allein verbreitete sich in Rom
bas Christenthum. Die Geschichte der Familie des Budentes gehört ausschließlich der christlichen Tradition an, welche
die Martyreracten vielsach ausgeschmuckt
hat. Aber Tacitus berichtet von einem Borgang, der nur mit dem ersten Auftreten der neuen Lehre in der Hauptstadt in Berbindung gebracht werden
kann, obgleich der Name dieser Lehre
verschwiegen ist.

"Pomponia Graecina," fo erzählt er in ber Beschichte ber neronischen Dig= regierung, "eine hochstehende Frau, bie Gemahlin bes Plautius, welcher aus Britannien beimtehrend ben Triumph erlangt batte, murde als fremben Aber= glaubens schuldig verflagt und bem Urtheilsfpruch ihres Gatten überantwortet. Rach alter Sitte hielt biefer in Gegenwart ber Angehörigen Gericht über Ruf und Leben ber Gattin und erflarte fie für schuldlos. Pomponia gelangte zu bobem Alter und lebte in fteter Betribniß. Nach dem Tode Inlia's, ber Tochter bes Drufus, eines ber Opfer Def= falinens, trug sie vierzig Jahre lang ftete bas Trauergewand, mar in teiner Stimmung als in ber bes trüben Ernftes. Unter Claudius jog ihr bies feine Uhndung zu, fpater gereichte es ihr gum Rubme.

Der "frembe Aberglaube" ift offenbar bas Christenthum, Die vierzig in trabem Ernft verbrachten Jahre verfünden jene Stimmung, die fich in unheilvoller Zeit ber Unhanger bes nenen Glaubens bemächtigte und ihnen, wie wir seben merben, als ein Biberfpruch gegen bie Anforberungen bes Staates an bie Birger zum Berbrechen gemacht murbe. Go ist Bomponia Graecina, die nach Tacitus' Erzählung im Jahre 58 vor Gericht geftellt wurde, und bis ju ben Beiten Domitians, zum Jahre 83, lebte, fo bag ibre Annahme ber driftlichen Glaubenslehre in die allerfrüheften Anfänge ber romischen Gemeinde gebort, bie erfte in

ber langen Reihe ber Matronen, welche, zum Theil unter traditionellen Namen, bie ihre Einfügung in die Geschichte ber Geschlichter erschweren, in ben Annalen bes Ursprungs und ber Ausbreitung bes Christenthums im Abendlande glänzen.

Die Gemeinde bestand und blubete. als Der, welchen Jefus ans ber Schaar ber Berfolger ermählt hatte zum Bor= tampfer für feine Sache, in Rom erfchien. Längft mar Baulus in Beziehung zur römischen Rirche getreten. Als auch biefer Rirche bie Dighelligfeiten, welche Buben- und Beibendriften trennten, gefährlich zu werben brohten, richtete er bon Corinth aus jenen Brief an fie, welcher fie mahnen follte, wie Juden und Beiben bor ihrer Berufung beibe nur burch bie Gnabe und um ber Berbienfte Christi willen gerechtfertigt merben, nicht aber burch bas Berbienst ihrer Werte, mahrend er ihnen zugleich ihre Pflichten gegen sich felber, gegen ihre Rachften, gegen bie von Gott gefette Dbrigfeit einschärfte und fie aufforberte, jedem zu entrichten, was sie ihm schuldig feien, Steuer, bem bie Steuer gebührt, Furcht, bem Furcht gebührt, Ehre, bem Ehre gebührt. Derfelbe Brief schildert die fittliche Bersunkenheit des Beiben= thums, bas fie umgab, in all ihrer Radtheit und Schmach. "Dieweil sie wußten, baf ein Gott ift, und haben ihn nicht gepriesen als Gott, noch ihm gedanft, fonbern find in ihrem Dichten fibel aeworden, und ihr unverftandiges Berg ift verfinstert. Die fich weise bunkten, find gu Rarren geworben und baben verwandelt bie Berrlichkeit des unvergang= lichen Gottes in ein Bild bes verganglichen Menschen und ber Bogel, ber Bierfüßer und ber Schlangen. Darum hat Gott fie babingegeben in ihrer Berzen Belufte, in Unreinigfeit, fo baß fie ihre eigenen Leiber schänden, fie, bie Gottes Wahrheit verwandelt haben in Linge und haben bas Geschöpf geehrt und ibm gedient mehr als bem Schöpfer, ber ba gelobt ift in Ewigleit." Schon als ber Apostel biesen Brief schrieb, verfunbigte er bie Absicht, auf feiner Reise nach Spanien Rom ju besuchen, von beffen Gemeinbe er fagt, man rebe von ihrem Glauben in aller Welt. Borber

ging er burch Macedonien nach Aften jurud und nach Jerufalem, wo bie Juben aus Aften ten Aufstand gegen ihn erregten, weil er wiber bas Gefet, wiber bas Bolt und wiber ben Tempel rebe aller Orten, fo raf bie gange Stadt bewegt ward burch ben Zulauf bes Bolles und nur romifche Gefangenschaft ibn vor bem Tobe rettete. Richts fruchtete feine Berantwortung vor bem Bolt und vor bem Rathe. Go wurde er erft zu dem Landpfleger Felix geführt, ber ihn zwei Jahre lang in ber Küstenstabt Caefarea gefangen hielt, bann um bas Jahr 60 gu Felir' Rachfolger Borcius Reftus. Auf beffen Bunfch gefcah es, daß Berodes Agrippa ber Ilingere ihn vernahm, welcher mit feiner Schwefter Berenice gum Befuch bei bem neuen Landufleger in Caefarea eingetroffen mar. Der Gohn bes Freundes Caligulas und Claudius war feinem Dheim Berobes im Jahr 48 als Konig von Chalcis am Anti-Libanon nachgefolgt, eine Berrichaft, die er später mit ber vormaligen Tetrardie feines Grofohms Philippus, ben nordlichen Stricen Balaftina's, vertaufcte, welche burch einige benachbarte Landestheile vergrößert murbe. Auch die Burbe bes Opferkonigs mar auf biefen Urentel Berobes' bes Großen übergegangen. Bor ibm bielt Baulus bie Rebe, an beren Enbe ber Romer ihm fagte, er rafe; ber schriftgelehrte jürische König aber sprach: es fehlt nicht viel, bu überrebest mich, daß ich ein Christ werbe. - Als römischer Burger batte ber Apostel bie Berufung an ben Raifer ergriffen, und fo murbe er als Gefangener nach Rom eingeschifft.

In Puteoli stieg er an's Land. Christliche Brüber empfingen ihn bort: christliche Brüber aus Rom tamen ihm auf ber appischen Straße entgegen, als er im Forum Appii, in Tres Tabernae, rastete. Wer heut ben Weg daherzieht burch die pontinischen Sumpse, auf allen Seiten die theils mit Waldung bededte, theils in Appige Weide verwandelte, theils als schlammiges, schilsbewachsenes Gewässer starrende Niederung, im Siden die scharfgeschnittene Kuppe des Borgebirges der Circe über diese lautlose Gegend hinwegragend, längs ihrem Saum die prächtige Kette der Bolsterberge mit

ibren vielen eingenisteten Orticaften wie follte ber nicht des Apostels geben= fen, welcher von ben Centurionen bewacht, aber von Gläubigen umringt, Gott baufend und in Zuverficht fich Rom nabert? Dier wurde er bem Oberbefehlshaber Aberantwortet, vielleicht bem Brafecten bes Bratorium Afranius Burrus. ward untergebracht in einer mahrschein= lich in ber unmittelbaren Rabe bes Bacht= poftens bes taiferlichen Balaftes gelegenen Miethswohnung, eine Rette tragend und einem Krieastnecht anvertraut, ber seiner blitete, rabei war ihm aber gestattet, mit ben Leuten feines Boltes zu verfehren und mit Allen, die ihn feben wollten.

Die Ueberlieferung verlegt feine 2806= nung und bie feines Befährten, bes b. Lucas, nach ber Stelle, wo fpater bie Rirche Sta Maria in via lata erbant ward, und bas Oratorium, ju welchem man aus ber Borballe ber Rirche binabfleigt, mit Mauern von Travertinquabern, bie einst wohl einen Theil bes Bogenganges ber Septa bilbeten, wird als ber Ort verehrt, wo die Apostelgeschichte und bas britte Evangelium geschrieben fein In einer romischen Bohnung follen. predigte Paulus zahlreichen Juben bas Reich Gottes; Diese glaubten, Jene wandten fich ab, und fie haberten mit einander wegen bes Bernommenen. Dier schrieb er ben Brief an bie Philipper, in beren Stadt er einst mit Silas in ben Rerter geworfen, aber munberbar befreit worben war, und eine Gemeinbe gegründet batte, die ihm mabrend seiner romifden Gefangenicaft Unterflütung fanbte. Auch ber Brief an bie Coloffer, welcher ben überspannten Ritualforberun= gen und gnoftischen Spitfinbigfeiten Gingelner entgegentritt, jener an Philemon, vielleicht ber Hebraerbrief, gehören ber erften Gefangenschaft an, welche zwei Jahre mahrte. Wahrscheinlich waren es die Jahre 61 bis 63. Eine Kirche im Rione ber Regola, nicht fern vom Tiber, bewahrte lange ben Namen ber Schule bes h. Baulus von ber Trabition, bie ihn dort lehren ließ.

Dag ber Apostel während dieser Zeit mit Seneca bekannt ward, gewinnt Bahrscheinlichkeit durch die auffallende Harmonie vieler Ansichten des Philosophen

mit ber driftlichen Lebre. Dak in bem faiferlichen Saufe Glaubige maren, ergiebt fich aus bem Schluffe bes Philipverbriefes. Die meisten ber in ben Genbschreiben vorkommenden Ramen find griechifch, und ber Glaube hat fich ohne Zweifel weit früher unter ben Orientalen verbreitet als unter ben eigentlichen Romern, benn bie romischen Ramen selbft beuten nicht immer mit Bewigheit auf romischen Urfprung. Sind auch die meiften Ramen frembe, jo ichlieft bies bie Anwesenheit von Chriften in Claudius' und Nero's nächster Umgebung nicht aus. Seneca aber, abgeseben von feinem Gifer philosophischer Forschung, mochte schon durch feinen Bruder DR. Annaeus Novatus, nach feinem Aboptivvater Junius Sallion genannt, auf ben gelehrten und beredten Juben von Tarins aufmerkjam gemacht worben fein, beffen Lebre bie Spnagogen und Stäbte Spriens, Rleinaftens. Griechenlands in Bewegung feste. Denn Gallion war Proconful in Achaia, als um das Jahr 54 die Juden von Corinth ben Apostel vor feinen Richterftuhl führten, von welchem ber Romer ihn wie seinen Ankläger wegsandte, weil er nicht Urtheil sprechen wollte in einer Sade, die ihre Lehre und ihr Befet betraf. Benn somit die hiftorischen Facta ber Annahme perfonlicher Beziehungen zwischen bem Apostel und bem Bhilosophen nicht wibersprechen, so verleiht bie Uebereinstimmung namentlich in moralischen und politischen Tenbenzen biefer Unnahme zwiefaches Gewicht. Der Ginfluß bes Christenthums auf die romische Philosophie bei feinem früheften Ericheinen auf romifchem Boben, beffen Borhandensein alle Berichte selbst burch erbichtete Documente nachzuweisen suchten, ift auch in neuefter Beit wieber vielfach übertrieben und baburch bas Gebiet ber antiten Bbilosophie willfürlich beschränkt worden. Aber biefer Einfluß tann boch nicht gelenanet werben. Nicht etwa ber Drang jum Monotheismus, icon aus bloßer Ueberfättigung an dem polytheiftischen Wirrmarr, weift auf folche Ginwirtung bin, benn für eine Reinigung - bes Gottesbegriffs burch Annahme ber Einheit wirften die griechischen philosophischen Spsteme schon in der republika-

nischen Reit. Wohl aber kommen bier ethische Lebriate in Betracht. Die Gouren einer Renntnig ber driftlichen Lehre sind bei Seneca so beutlich, daß man mobl beareift, wie mande ber Kirchenvater in Seneca einen bem Chrifteuthum nabestebenden, mehr als halbgewonnenen Beift mabrnebmen tonnten. Denn Seneca mar es, ber bie beibnische Beisbeit Rome nicht nur am meisten vergeiftigte, sondern auch burch dieselbe ben Beffern feiner Zeit Duth jur Entsagung einflößte, aus berfeiben nach allen feinen Irrungen selbst Muth und Trost und Beruhigung schöpfte, ber Alle, Anechte, Freigelaffene, Könige, jur Freiheit burch die Tugend berief, der Alle für sündhaft bielt wider das Gesetz, der schrieb, man folle so benten, als schlösse bie Menschenbruft einen Zeugen ein, der bas Beftreben nach dem Göttlichen für wahren Gottesbienft erflarte und Diefen Dieuft in bes Menschen frommem und rechtem Billen fab. Wer weiß, ob biefer Dann in seineu letten Stunden zu der Einsicht gelangt, daß er als Erzieher, als Moralift und Staatsmann ein Gebande ohne Kundament aufgeführt hatte, welches ihn in seinem Einsturz erschlug, nachdem er alle moralische Qualen erbulbet hatte, bie aus ber unseligen Stellung hervorgingen, in welche er burch feine Rachgiebigkeit gegen Tenbenzen und Sandlungen, die sein Bewußtsein verbammte, gerathen mar - wer weiß, ob biefer Mann sich nicht mehr benn je ber Wahrheit zugewandt hat, als er sich des Widerfpruche zwischen seinem innern beffern Sein und ben Bedingungen feiner außern Lebenspraxis längst und vollständig im schmerzlichen Rücklick bewußt geworden war! —

So trat bas Christenthum in Rom auf: so wirkte alsbald nach seinem Erscheinen seine Lehre auf die heidnische Welt. Die persönliche Berührung mit ihm war nicht nöthig zu diesem Einsluß; sein Schatten genügte wie der Schatten bes Apostels in Jerusalem die auf den Platz getragenen Kranken heilte. Die christliche Lehre verbarg sich nicht, in Rom so wenig vor der höchsten Gewalt wie in Jerusalem und Caesarea vor Hohepriester, König und Landpsleger. Paulus sprach vor Derobes Agrippa: "Der Rösen

nig weiß bies, ju bem ich zuversichtlich rebe. Nichts bavon, erachte ich, ift ihm verborgen, benn nichts von allem biesem ift im Winkel gefcheben." Und an bie Philipper schrieb er: "Meine Bande find offenbar geworden in Christo im ganzen Bratorium und bei allen anderen, und viele Bruber in bem Berrn haben aus meinen Banben Buverficht gewonnen, bag sie fühner das Wort reden ohne Scheu." Das Christenthum lehrte nichts, was sich ju verbergen brauchte. Es fcrieb vor, zu wandeln mit Demuth und Liebe. "Sündiget nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Born. Jede Bitterkeit und Born und Groll und Banterei und Läfterung fei ferne von euch fammt aller Bosheit. Seid gegen einander milbe und berglich, verzeihet einer bem anbern." Es ermahnte die Anechte, ihren leiblichen Herrn gehorsam zu sein in Furcht und Bittern, nicht allein ben guten, fonbern auch ben schlimmen; die Armen, bes Reichen Gut zu achten und ber ihnen bestimmten Gabe ju harren; bie Burger, große wie tleine, ber Obrigfeit unterthan ju fein, nicht allein um ber Strafe willen, sonbern auch um bes Bewissens willen. Zugleich aber ermahnte er bie herren, bas Drauen gegen bie Rnechte zu laffen, weil auch ber Berr im Simmel fei, bei bem fein Unfeben ber Berfon gelte; die Reichen, zu bebenten, bag es nicht recht ift, sich zu Richtern aufzuwerfen und bofen Unterfchied zu machen; die Fürften , fich zu erinnern , bag Gerechtigfeit und Enthaltsamteit ihnen noth thue.

Das Christenthum fürchtete nicht und verbarg fich nicht. Schon in bem Römerbriefe hatte Paulus geschrieben: "Die Racht ist vergangen, der Tag aber angebrochen." Unter ben Urmen und Demuthigen war es emporgekommen: nicht viel Weise nach bem Fleisch, nicht viel Bewaltige, nicht viel Eble find berufen, beißt es im ersten Sendschreiben an bie Corinther; nun jog es Beife, Gewaltige, Edle an. Wie aber tonnte eine Lehre, die so offenbar war, die das bürgerliche Gefet und die politische Berfassung bes Römerreichs fo bereitwillig anerkannte und beren Befolgung einprägte, einen Sturm gegen fich heraufbeschwören, wie die neronische Berfolgung war?

Die Frage ift auf verschiebene Beife, boch nie gang genügend beantwortet wor-Es ist in der That schwer zu begreifen, wie eine Gemeinbe, Die fich erft seit einigen Jahren gebildet hatte, die fich der ben bisherigen römischen Grundsagen entsprechenben allgemeinen Toleranz erfreute und von dem romifchen Gefet, bem gunbament bes Weltfriebens bes Reiches, gegen ben wild verfolgungsfüchtigen Bharifaismus geschütt worben mar, bor ber unenblichen Majorität bes Beidenthums aber taum bemerkt verschwand - wie biefe Bemeinde in ber turgen Frift von zwei bis brei Jahren, von Baulus' Anfnuft bis jum Brante, Begenftand eines folden allgemeinen Saffes und Abideues werben tonnte, wie Tacitus ihn beschreibt. Es reicht nicht aus, anzunehmen, baß Tacitus' und Suetonius' Farben ber Balette späterer Zeit entnommen finb, baf bie Chriften ber trajanischen Epoche Gegenstand bes Berbachts, Argwohns, Baffes ber bie Gefahr ahnenben Staats= religion, ben hiftoritern vorschwebten, als fie bie neronischen Grauel ichilbern.

Das Rathfel löft fich, wenn man fich bie erfte Berfolgung als gegen Juben und Chriften gerichtet bentt. Juben und Chriften bilbeten für bas Reich und fein Recht Gine Genoffenschaft. Beibe galten als Betenner des Judaismus, beibe beteten benfelben Gott an, beibe besuchten noch dieselben Bersammlungsorte. "Ihr Manner, meine Bruber," fprach Baulns zu ben "Angesehenften ber Juben", Die in Rom bei ihm zusammenkamen. Das Christenthum war — in ben Augen ber Romer - nur eine Secte bes Jubenthums. Go hatten bie Romer es immer angesehen. "Da es eine Streitfrage ift über Lehre und Ramen und euer Befet, möget ihr felber zusehen: barüber will ich nicht Richter fein." Go hatte Gallion zu Panlus' Antlagern gesprochen. "Die Anklage betrifft Streitfragen ibres Gesetes" hatte Claubius Lysias an ben Landpfleger Felix geschrieben. "Der Mann ift Rabelsführer ber Secte ber Nazarener" lantete Tertullus Rlage gegen Baulus. "Es waren Streitreben, die fie führten über ihre Glaubenslehren . . . . über die ich nicht zu ertennen mußte," hatte Porcius Festus zu Herobes Agrippa

Die von bem romischen Beset gemabrte Dulbung bes Judenthums ichloft tas Chriftenthum ein. In gleichem Dage aber betrafen Unterbrudunge= und Straf= mafregeln Chriften wie Juten. Buben, bie bes Deffias barrten und in ibrer leidenschaftlichen Ungebuld mit einander habernd tumultirten, die Chriften, bie verfunbeten, ber Deffias fei fcon auf Erben erschienen und babe bas Reich Gottes gegrundet, und baburd Digbelligfeit unter ben Juben erregten und fich icon von ber Spnagoge ichieben, fie waren für bie Daffe ber Römer biefelben. Und als nun Nero, in feiner mahnfinnigen Buth aber zugleich in feinem Bestreben, bem Murren bes Bolts ein Ende zu machen, indem er ihm eine antere Richtung gab, nach Opfern griff, fand er biese unter ben unruhigen Orien= talen. Aus ber Ergablung bes Tacitus, fo behutfam man fie gebrauchen muß, geht hervor, bag biefe Opfer in zwei Klaffen zu theilen find. Die zuerst Ungeflagten flagten ibrerfeits Andere an. Der Sag ber Juben gegen bie Befenner bes neuen Glaubens, in benen fie Abtrünnige von ber Synagoge faben, ein Bag, ber in ber bartnädigen von Baläftina nach Rom reichenben Berfolgung Baulus' burch bie pharifaifchen Giferer fich in feiner Berfoulichkeit barftellt, mochte beide in daffelbe Schidsal verwideln. Schon in Theffalonien, bei bes Apostels erfter Unwesenbeit auf griechischem Boben. war ber Ruf erschollen: "Diese, die ben Erdfreis erregen, find auch hierher gefommen. Gie thun wider bes Raifers Bebot und fagen, ein Unberer fei Ronig, Jejus. "- Die romifchen Siftorifer fprachen in benfelben Ausbruden von Juden und Chriften, indem fie tes auf fie geworfenen Daffes ermabnen,

Baulus war, so scheint es, nicht in Rom, als die neronische Berfolgung begann. In keinem der späteren Sendschreiben liest man eine Anspielung auf dieselbe. Darf man nach ben Namen in den Columbarien claudischer Freigelassenen urtheilen, so scheinen manche der vom Apostel Genannten nicht den Märthrertod gestorben zu sein. Seine nahe Bestreiung aus der Gesangenschaft beutet

Baulus in bem Bhilipperbriefe an, tla= rer in bem Schreiben an Philemon, an beffen Schluffe er ibn bittet, ihm eine Berberge ju bereiten, indem er hoffte, raf er burch bas Bebot ber Bemeinbe in feinem Saufe ihnen geschenft merbe. Die zweijährige Gefangenschaft muß im Jahr vor bem Brante zu Enbe gemefen fein. Go nehmen wenigstens Diejenigen an, welche überhaupt für eine zwiefache Befangenichaft fich aussprechen, ftatt bie Begebenheiten naber an einander zu rei= ben und ben Apostel in Rom verweilen zu laffen, wo die neronische Berfolgung ihn erreicht hatte. Babricheinlich besuchte er nochmals Griechenland und Rleinafien und machte eine bereits beabsichtigte Reise nach Spanien, bevor er, nochmals gefangen, inmitten ber zunehmenden Aufregung, in Rom ben Tob bes Blutzenaen ftarb. Diefen Tob erwartete er, als er ben zweiten Brief an Timotheus schrieb, tes Evangeliums wegen gefesselt wie ein Berbrecher, von Manchen verlaffen und übel behandelt. "Ich werde schon geopfert und bie Beit meines Singanges ift gekommen. 3ch habe ben guten Rampf getämpfet, ich habe ben Lauf vollenbet, ich habe Glauben gehalten Der Berr wird mich erlösen von allem Uebel und aushelfen zu feinem himmlischen Reiche. "

Richt Baulus allein wart biefe Erlojung zu Theil: auch Betrus' Lebensente mar herangenaht. Der Anferftanbene hatte einft am Gee von Benegareth gu Simon Betrus gesprochen: "Wahrlich, wahrlich, ich fage bir, ba bu junger wareft, gurteteft bu bich felbft und manbelteft, mo bu hinwollteft; wenn bu aber alt wirft, wirft bu beine Banbe ausftreden und ein Anderer wird bich gur= ten und führen, wo bu nicht bin willft." "Das Wort", fügt der Evangelist hinzu, der es borte, "follte beuten, mit welchem Tobe er Gott preisen würbe." "Ich weiß", schrieb ber Apostel in seinem zweiten Briefe, "baß ich meine Hutte bald ablegen muß, wie mir unfer Herr Jesus Christus eröffnet bat. Ich will aber mich muhen, daß ihr allenthalben habet nach meinem Abschied solches im Gebächtniß zu halten."

#### Nero. \*



Rero läßt Rom angunben.

Ihm, bem mittelsten ber auf Augustus folgenden schlechten Kaiser, widmen wir einen besonderen Abschnitt.

Der Senat hatte ber burch die Soldaten ausgerufenen Wahl zugestimmt, weil er sich von dem durch den berühmten Seneca und den sittlich strengen Brä-

fecten Burrus erzogenen Nero ein milbes Regiment versprach, bas dieser auch in einer Rebe vor ben Bätern in Aussicht stellte. Dieser Erwartung entsprachen die ersten fünf Regierungsjahre Nero's, in benen er lediglich bestätigte, was seine früheren Erzieher ihm in Bezug auf die

\* Rad D. Budgaber, Univerfalgeichichte, mit einem Zufate aus 3. 3. 3. Dollinger, Chriftenthum und Rirche, und B. Bub, hifter. Darftellungen.

Leitung ber Lanbesangelegenheit vorschlugen, um für fich bem Bergnugen nach= zugeben. Wie hatte aber eine Agrippina jenen Mannern für immer eine fo bebeutenbe Stellung zu gonnen vermocht! Batte fie boch ihrem Sobn hauptfächlich be8= wegen burch blutige Thaten zum Throne verholfen, um über ihn und burch ihn au berrichen und ihre Leitenschaften un= gestört zu befriedigen. Als fie ihr Riel nicht erreichte, wollte fie fich menigstens burch ftrenge mutterliche Beauffichtigung bes Brivatlebens ibres Cohnes entichabigen. Das hofmeifternbe Wefen ber Mutter aber behagte tem Sohne nicht und machte ihn gegen sie nur widerspen= ftig. Da brobete fie, ben wirklichen und rechtmäßigen Erben bes Thrones jum Raifer zu erheben. Dies brachte Nero zu bem Entichluffe, Britannicus aus bem Bege zu räumen. Die Giftmischerin Locusta, tie bei dem Morte bes Claubine thatig gemefen mar, mufte Jenem ein ichnell mirtenbes Gift bereiten, ras ibm bei ber Tafel beigebracht wurde und seinen Tod auch sofort bewirkte. Nero frohnte nun ungescheueter noch feinen Luften, burchichwarmte Rachts mit feinen Benoffen bie Strafen und ichlechten Baufer Roms und verübte niebre Schandthaten aller Art. Beffere Empfindungen, bie fich gelegentlich in ihm regten, murben von ben tollen Befellen, benen er sich ergeben hatte, jedesmal wieder hin= weg gespottet. Noch aber litt ber Staat nicht unter ben Ausschweifungen bes jungen Raifers, ba tuchtige Manner bie Berwaltung immer noch in ber Hand bielten.

Eine andere Frau follte nun ben nachften Anftof zu vielem Unheil für Nero und bas Land abgeben. Es war Pop= paa Sabina, bie Bemahlin tes romifchen Ritters Rufus Crispinus. Diejes in allen Buhlfünften bewanderte Beib verlodte ben Luftgenoffen Nero's, ben nachmaligen Raifer Otho, bag er fie nach erfolgter Scheidung von ihrem Manne beirathete, um burch ibn einen Ginfluß auf ben Raiser zu gewinnen, ja ihre Buniche gingen babin, Die Gemablin Da fie aber ber Mero's zu werben. Meinung war, bas lettere Ziel nicht erreichen zu können, fo lange Agrippina

lebte, fo feste fie alle Mittel in Bemegung, bis fie ben Raifer ju bem grafe-Entichluffe bes Muttermorbes brachte. Bei Gelegenheit eines Keftes. bas Rero in Baja feierte, führte er feine Mutter anscheinend voll findlicher Ergebenheit auf ein für fie geschmudtes Fahrzeug, welches fo gebaut mar, bak es burch einen auf einer bestimmten Stelle ausaeführten Drud anseinanderfallen mufite. Boll ängftlicher Erwartung barrete er ber Tobesbotschaft. Da erschien einer feiner Bertrauten und brachte ibm bie Nachricht, bag bas Schiff zwar auseinandergegangen sei, die Mutter fich aber burch Schwimmen gerettet habe. Er befahl nun, die Mutter niederzuhauen und erließ ein Schreiben an ben Senat, in bem er fagte, feine Mutter habe gegen ihn einen Meuchelmord versucht, und als biefer fehlgeschlagen, fich aus Buth und Berzweiflung felbst entleibt. Bom Senat murben Dankgebete in ben Tempeln angeordnet, und ber Raifer jog, von ber Bevolferung jubelnt begruft, in Rom ein.

Run, auch ber beläftigenben Beanffichtigung ber Mutter baar, gab sich Rero ber rudfichtelofeften Befriedigung feiner Liebhabereien bin. Bu biefen gehörte bas Wagenlenken und bas Citherspiel mit Befang. Rom fab nun feinen Berricher in einem eigens bazu erbauten Circus Als Dichter trug er ohne auftreten. Rampf über alle Sanger ben Sieg bavon, weil teiner für wfirbig genug befunben murbe, fich mit bem Raifer gu Ebenso murbe er bei ben von ibm gestifteten Neronien, Festspielen, als Sieger ber Berebtfamteit ausgerufen. Burrus und Seneca boten zwar Alles auf, um ben Raifer vor Gelbftentwürdis gung zu bewahren, vermochten es aber nur zu bewirken, daß er nicht in öffent= lichen Theatern auftrat. Alle endlich Burrus gestorben war (ob an Gift ober eines natürlichen Tobes, ift nugewiß), und mit bem Tobe beffelben anch Geneca's Einfluß auf Nero fein Enbe erreicht hatte, fanken auch die letten Schranfen für benfelben, und er reifte nunmehr jum vollendeten Buthrich beran.

Die Buhlerin Boppaa hatte ihr Ziel erreicht: Rero fandte seiner eblen Gemahlin Octavia ben Scheibebrief und

heirathete Jene. Doch Poppaa begnügte fich bamit noch nicht. Gie fette fo grauliche Berleumdungen ihrer taiferlichen aus verbreitete fich die Borgangerin in Scene, baß Rero tiefe scheinlich auch im berbaunte, ja fie turg barauf \*\*\* Wieber erbnete '

taucht waren, Rachts als Fadeln in ben faiferlichen Garten verbrannt. Bon Rom aus verbreitete fich bie Berfolgung mehr



Rero als Schauspieler.

heirathete Jene. Doch Poppäa begnügte sich bamit noch nicht. Sie setzte so gräuliche Berleumbungen ihrer kaiserlichen Borgängerin in Scene, baß Nero biese verbaunte, ja sie kurz barauf töbten ließ. Wieber ordnete der Senat Dankgebete in ben Tempeln au, das Bolk aber, das an die verbreiteten Berleumdungen nicht glaubte, besammerte in der Stille ben Tod der edlen, erst zwanzigjährigen Frau.

Run gerieth Nero auf ben Gebanten, bie Sauptstadt, beren enge und frumme Strafen ihm zuwider maren, niederbrennen zu laffen, um auf ihren Trummern eine schönere zu bauen und nach seinem Namen "Reronia" zu benennen. Eine ungeheure Feuersbrunft, Die am 19. Juli bes Jahres 64 ausbrach, legte in sechs Tagen und sieben Nächten von ten vierzehn Quartieren Roms brei in Afche und zerstörte sieben zum größeren Theile. Während bas entsette Bolf in Die Grabstätten flüchtete, schauete Rero von einem Thurme bem Brante zu, war entzudt über die schauerliche Bracht ber Klammen und fang bagu unter Begleitung ber Cither ein Gedicht, welches er felber verfertigt hatte: Die "Eroberung Troja's" benannt. Nach bem Brante burfte ber Schutt nur burch feine Leute weggeraumt werten, damit ihm feine Belegen= beit zu Raub und Blünderung entginge.

Da man ben Raifer allgemein für ben Anstifter bes Brandes hielt, sah dieser sich nach Bersonen um, benen er bie Schuld des Frevels zuschieben könne. Daf er auf tie Chriften verfiel, gefcab wahrscheinlich unter judischem Ginfluß. Denn er war von jubischen Magiern und Wahrsagern umgeben, Die ihm nachher auch, an bie Deffiaserwartung anfnupfent, einrebeten, bag er nach erfolgtem Sturze Beberricher von Jerufalem merben und von bort aus zu feiner frühern Macht gelangen murbe. Buerft murben Einige ergriffen, Die sich als Christen befannten, und auf ihre, ohne Zweifel burch tie Folter erpreften Angaben bin bemächtigte man fich einer großen Menge Anderer, welche nun hingerichtet murben. Theile freuzigte man fie, theile ließ man fie in Thierfelle eingenäht von hunden gerfleischen, ober fie murben in Bemanbern, welche in brennbare Stoffe einge-

taucht waren, Rachts als Faceln in ben kaiserlichen Gärten verbrannt. Bon Rom aus verbreitete sich die Berfolgung wahrscheinlich auch in einzelne Provinzen, benn nachdem einmal die Hinrichtungen um des Brandes willen begonnen hatten, wurden, wie Tacitus sagt, Andere, ohne der Brandstiftung schuldig zu sein, ums Leben gebracht, weil sie durch den auf ihnen lastenden Haß todeswürdig erschienen.

Unter Nero entftand auch das um= fangreichste Banwert in Rom, von bem uns Buhl und Roner Folgendes berich= ten: Aus einer fast an Wahnsinn grenzenben Bauluft bervorgegangen, vereinigte bies auf tem Palatin belegene, aber von bort burch Uebergangsbauten auch auf andre Bugel, wie g. B. auf ten Esquilin, fich erftredenbe "golbene Saus Rero's", wenn man es anders nicht vielmehr als eine Stadt zu bezeichnen hat, Alles, mas überhaupt zu ben Beburfniffen ober Reizen bes öffentlichen und Privatlebens bisher ersonnen war. Nero stattete riese gewaltigen Anlagen zugleich mit einem so unerhörten Luxus aus, raß bie spä= teren Raiser barin nur ein vermeffenes und frevelhaftes Beginnen zu ertennen vermochten, und bas in feiner Bereini= gung ber mannigfachsten Bauten vielleicht nie wieder erreichte Deufmal fünftlerischer Thrannenlaune, vom Erbboten vertilgen lieften. Denn nicht nur, bag Felber und Beinberge, Baldungen und Geen in bem Umfange bes Balaftes lagen, Die Befcreibung ber Baulichkeiten (ber Borbof war mit breifachen Gaulenhallen umgeben und umichlof ben 120 fuß boben Brongekolok des Kaisers selbst) und der dabei verwendeten Materialien, wie Gold, Elfenbein, Berlen und Cbelfteine, sowie bie Fille ber aus vielen Orten Griechen= lands gewaltsam berbeigeführten Runftwerte, icheint über allen und jeten Dagstab der Beranschaulichung, geschweige benn ber Reftauration, binauszugehen. Bu bemerken ift, daß der palatinische Bügel, welcher wenigstens ben Saupttheil bes golbenen Saufes trug, auch fpaterbin Sit ber faiferlichen Refibeng geblieben ift, und baß zahlreiche Trümmer auf bemselben ber Bhantafie reichen Anlak bieten, sich bie, wenn auch nicht so über-

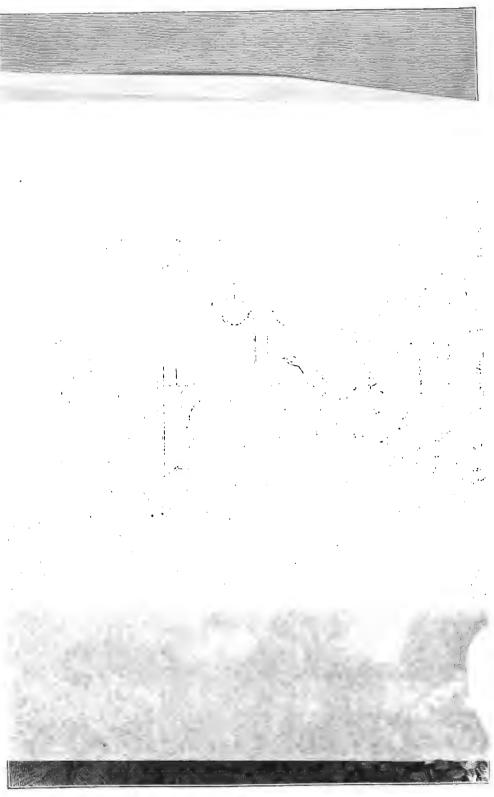

Aero als Schauspieler.

beirathete Jene. Doch Boppaa begnugte fich bamit noch nicht. Gie fette fo grauliche Berleumbungen ihrer faiferlichen Borgangerin in Scene bab 200 verbaunte in !

taucht waren, Nachts als Fadeln in ben faiferlichen Garten verbranut. Bon Rom aus verbreitete fich die Berfolgung mabr-

and the working of the control of th

..., ...... in accomodic Croppe conge- , vieten, fich vie, wenn auch nicht jo über-

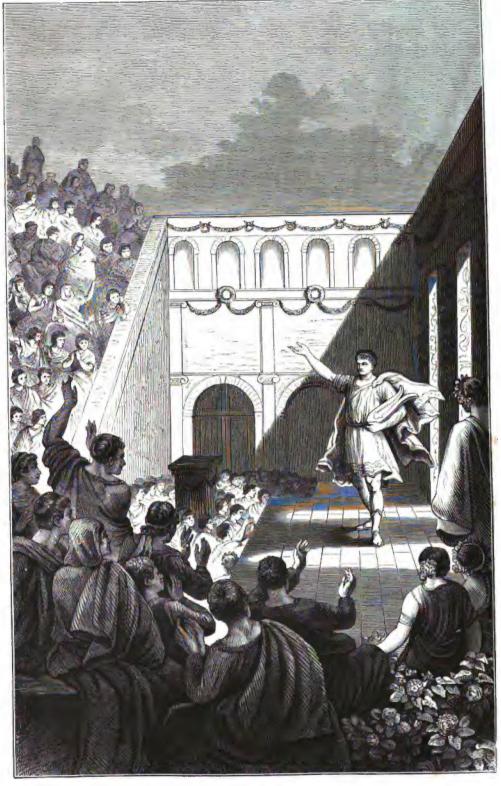

Rero als Schaufpieler.

Digitized by Google

triebenen, boch immer äußerst prachtvollen Wohnungen ber folgenden Raifer zu ver-

gegenwärtigen.

Um seine Kassen zu füllen, organisirte Rero ein Raubspstem über bas Land. Die Folge ber maßlosen Plünderungen war die Bisonische Berschwörung. Sie wurde entdedt, und es erfolgten viele Todesurtheile. Unter den Berurtheilten befand sich auch Seneca, obgleich nicht erwiesen war, daß er mit Biso gemeinsame Sache gemacht habe. Es sielen auch der Dichter Lucanus und eine große Zahl ebler und angesehener Männer.

Endlich führte Rero einen längst ge= begten Entidlug aus: er ging mit feiner Schaar von 5000 abgerichteten Claqueurs, bestehend aus Rittern und Blebejern, nach Griechenland. In allen griechischen Städten, melde Rampffviele batten, rang er als Wettfahrer, Cither= und Schau= spieler um Kränze und trug natürlich stets ben Sieg bavon. Ueberall murbe er mit bem Ruf begrugt: "Nero, pythischer, olympischer All-Sieger!" - Bum Dant verfündete Rero auf ben isthmischen Spielen ben Griechen die Freiheit. Auch fuchte er burch großartige Bauten fich in Bellas zu verewigen. Go febr er fich aber einerseits bantbar gegen bie tunftfinnigen Griechen zeigte, fo arg migban= belte er sie andrerseits, indem er Griechenland ohne Schonung ausplündern, viele reiche Leute hinrichten und beren Erben fortjagen lieft.

Inzwischen schlug ber Proprätor Julins Binder ben Römern, die ihm einftimmig beipflichteten, ben Statthalter von Spanien, Sulpicius Galba, zum Kaiser vor, als welcher berselbe auch sogleich vom heere ausgerufen wurde.

Nero fehrte nach Rom gurud, nach Aufhebung verschiedener Blane, benen gemäß er balb ben Genat ermorben, balb aufs Reue Rom angunden, bald nach Alexandrien flieben wollte, um fich bort burch feine Runft zu ernähren. Endlich hatte er beschloffen, in Rom zu bleiben und ben Rampf feinen Führern gu überlaffen. 218 er aber vernahm, bak auch biefe von ihm abgefallen feien, beariff er. baß feine Berrlichkeit ihr Enbe erreicht babe. Er flob aus ber Stadt, bie ibn verfluchte. Mit verhülltem Saupte auf einem Bferbe figend, jagte er einem Bute bes Freigelaffenen Phaon zu. Unterweges erschreckte ibn Ertbeben und Gewitter. auch vernahm er bas Geschrei ber em= porten Solbaten aus bem naben Lager. Nachaesandte Reiter fanden ibn an einer binteren Mauer bes Landautes. Als man in ihn brang, fich ber ihm bevorftebenben Beschimpfung burch freiwilligen Tob zu entziehen, rief er weinend: "Welch' ein Kunftler ftirbt in mir!" Mit Hulfe seines Geheimschreibers fließ er fich einen Dolch in die Reble. Geine bervortretenden ftarren Mugen flöften ben Bergutretenben noch Entfegen ein.

## Seneca, der Philosoph, und fein Ende.\*

Des Burrus Tob brach Seneca's Ginfluß, weil das Streben der Redlichen
an Kraft eingebüßt hatte, als der eine,
fozusagen Unführer derselben, todt war,
und Rero sich zu den Schlechten hinneigte. Diese griffen Seneca mit mancherlei Beschuldigungen an, als ob er sein
großes, den Privatstand überschreitendes
Bermögen noch vergrößere, die Bolksgunst
auf sich lenke, auch durch die Anmuth
seiner Gärten, die Bracht seiner Land-

häuser ben Fürsten gleichsam überbiete. Ferner warf man ihm vor, er maße sich allein ben Ruhm ber Beredtsamkeit an und schreibe häusiger Gebichte, seit Nero Liebhaberei bafür gefaßt habe. Unver-boblen sich ärgernd über Nero's Ergönungen, verkleinere er bessen Stärke im Rosselenken und bespöttele seine Stimme, so oft er singe. Wie lange solle Nichts im Gemeinwesen ruhmwürdig sein, wovon nicht Er als Ersinder gelte? Wahrlich,

\* Rach Corneline Lacitus,

Rero's Rindheit fei zu Ende, bie Jugend= fraft porbanden: moae er benn fich bes Lehrmeifters entledigen; treffliche Dufter zur Bildung habe er genug an feinen Abuen.

Aber Geneca, nicht untunbig feiner Beiduldiger, die ibm von folden entbedt wurden, benen noch bas Gute am Bergen lag, und weil ber Caefar feinem Umgange immer mehr auswich, bat um gelegene Beit ju einer Unterrebung und bub, ale er fie erlangt batte, alfo an: Bierzehn Jahre find es, Caefar! feit ich beiner auffeimenben Jugend zugesellt marb, und acht Jahre, feit bu bie Berrichaft führft. In Diefer Zwischenzeit baft bu mit fo viel Ehren und Butern mich überbauft, daß meinem Glude nichts fehlt, als beffen Dagigung. Große Beispiele will ich anführen, nicht aus meinem Stande, fonbern aus bem beinigen. Dein Urahnherr Augustus gestattete bem Mar= cus Agrippa einen stillen Wohnort in Mitylene, bem Cajus Macenas in ber Statt felbst gleichsam eine ausländische Rubestätte. Der Gine berfelben, fein Kriegsgenoffe, ber Andere, zu Rom noch mehr von Beschäften bedrangt, batten zwar reichliche, doch ihren ungemeinen Berbiensten angemeffene Belohnungen erhalten. Belch' andern Dienst tonnt' ich bir barbringen, ale meine Studien, fo= ausagen im Schatten auferzogen, auf welche baburch ein Glang fiel, daß fie beine jugendlichen Berfuche leiteten. Schon damit bin ich reichlich belohnt. Du bin= gegen überschüttest mich mit unenblicher Bunft, mit unermeglichem Reichthum, fo baf ich oftmals bei mir felbst überlege: bin ich's, aus bem Ritterftand, aus einer Provingstadt entsprossen, ber ben Ersten bes Staates beigezählt werbe? Unter Abeligen, die eine Reihe preiswürdiger Uhnen gahlen, hab' ich, ein Reuling, mich fo emporgeschwungen? Wo ift mein voriger Sinn, ber mit fo Mägigem fich begnügte? Legt er folche Garten an, wandelt er in biefen Brachthäufern nabe ber Stadt, in Diesen weiten ganbereien umber und schwelgt in reichlichen Gin= fünften? Rur eine Entschuldigung fommt mir zu Statten, bag ich beinen Bohlthaten nicht widerfteben burfte. - Doch wir haben Beibe bas Dag erfüllt; bu ich bas Leben frifte; was bu von mir

gabft, foviel ein Furft bem Freunde gewähren fann; ich empfing, soviel ein Freund vom Fürften annehmen barf. Das Beitere mehrt nur ben Reib. Amar liegt biefer, wie alles Sterbliche, unter beiner Burbe; aber auf mir laftet er, ich bedarf ber Bulfe. Gleichwie ich im Feldbienft ober auf ber Reise ermubet mir eine Stute erbate, fo ruf' ich auf meinem Lebenswege als Greis, auch ben leichtesten Beschwerben nicht mehr gewachfen. weil ich meine Reichtbumer nicht ferner zu ertragen vermag, beinen Schut Lag meine Babe burch beine Brocuratoren verwalten, schlage fie zu beinem Bermögen. Richt in Durftigfeit will ich mich fturgen, aber binlegen ben Glang, ber mich blenbet, und bie Beit, bie ich von Beforgung meiner Barten und Landhäuser erübrige, werb' ich auf meinen Beift verwenden. Du befiteft Jugendfraft und fo viele Jahre hindurch eigene Anschauung im Lenken bes Staatsrubers; wir alteren Frennbe tonnen bir Rube gewährleiften. bas wird bir jum Ruhme gereichen, bag bu Golde jum bochften Gipfel erhobft, bie fich in ben Mittelftand zu ichiden wissen.

Hierauf erwiederte Nero ungefähr Fol= genbes:

Daß ich auf beine überbachte Rebe fogleich entgegne, schon bas hab' ich bir zu danken, da du mich gelehrt haft, nicht blos vorbereitet, fondern auf ber Stelle mich auszusprechen. Mein Urahn Auguftus vergönnte dem Agrippa und Da= cenas nach ihren Auftrengungen ben Ruhestand, aber er befand fich grabe in bem Alter, baf fein Ansehen Alles, mas und wie er's ihnen gewährt hatte, recht= fertigen tonnte; bennoch entgog er Beiben bie einmal gemachten Schenfungen nicht. Wohl hatten fie folde in Krieg und Gefahren verdient, benn unter biefen verfloß bes Augustus Jugenb. Auch mir warft bu mit Schwert und Arm beigeftanden, hatt' ich tie Baffen zu führen gehabt. Aber, wie bie vorhandene Lage erheischte, baft bu mit Einficht, Rath und Belehrung meine Rindheit, bann meine Jugend ausgebildet. Deine Boblthaten gegen mich werben bauern, fo lange haft, Garten, Ginfunfte, Lanbfige, ift bem Bufall ausgesett; mag biefes auch viel scheinen, so baben Manche, Die bir an Talenten teineswegs gleichkommen, mehr befeffen. 3ch schäme mich, Freigelaffene anzuführen, die man in größerem Reichthum erblickt; ja es macht mich errothen, bag bu, ber Erfte in meiner Liebe, noch nicht Alle an Gludegutern übertriffst. — Jeboch auch bein Alter ift noch ruftig, ber Befitthumer und ihres Benuffes fähig. 3ch trete erft bie Laufbabn als herricher an: ausgenommen, bu wolltest bich geringer achten als ben Bitellins mit feinem breimaligen Confulat. ober geringer als Claubius. Freilich fo viel, als bem Bolufius feine langjährige Sparsamkeit erwarb, kann meine Freigebigkeit gegen bich nicht aufbringen. Wenn ich etwa auf der Jugend schlüpfriger Bahn abirre, fo rufe bu mich jurud und lente bie burch beine Beihülfe gehobene Kraft nur besto eifriger. Nicht von beiner Mäßigung, wenn bu bein Geld zurudgiebst; nicht von beinem Rubeftanb, wenn bn ben Fürften verläffeft, sondern von meiner Rargheit, von meiner gefürchteten Graufamfeit wird bie allgemeine Stimme fprechen. Und wenn auch etwa noch beine Benugfamteit gepriefen murbe, fo mar' es boch bem weisen Manne nicht geziement, burch bas, mas bem Freunde üble Nachreben bereitet, fich Rubm zu erwerben.

Damit verband Nero Umarmungen und Kuffe, von Natur bazu geschaffen und burch Gewohnheit eingeübt, ben haß unter trugerischen Liebkosungen zu verbullen.

Seneca, wie die Unterredungen mit den herrschern alle endigen, stattet seinen Dank ab, doch die Lebensart seines vorigen Glanzes ändert er, weist die Schaar der Auswartenden ab, meidet das Geleit, kommt selten zur Stadt, als ob bedeutende Krankheit ober philosophische Studien ihn zu Hause sesteca's Tod, dem Fürsten der erfreulichste, nicht weil er ihn der Berschwörung überwiesen ersunden hatte, sondern um mit dem Eisen zu wüthen, da es mit Gift nicht gelungen war. Natalis allein hatte nämlich nur so viel ausgesagt, er sei zu dem

franten Seneca geschickt worben, ibn gu befuchen und fich zu beklagen, warum er ben Biso nicht vor fich laffe: beffer mare. wenn fie in traulichem Busammenkommen die Freundschaft unterhalten würden, und Seneca habe geantwortet: Mündliche Befprache und baufige Unterredungen wilrben Reinem von Beiben frommen; Abrigens beruhe fein eigenes Beil auf Bifo's ungestörter Wohlfahrt. — Gavius Gilvanus, Tribun einer pratorifden Coborte, wird befehligt, dieses an Seneca zu hin= terbringen und ibn zu fragen, ob er bes Natalis Aussagen und feine Antwort anerkenne. Zufällig ober vorsätlich war er auf biefen Tag aus Campanien gurud= gefommen, und hatte beim vierten Dei= lenstein auf seinem Landhaus vor ber Stadt verweilt. Dahin kam gleich am Abend ber Tribun und umstellte bie Billa mit Soldatenposten ; bann richtete er ihm, mahrend er mit feiner Gemahlin Bompeja Baullina und zwei Freunden fpeifte, bes Fürften Auftrag aus. - Geneca erwiederte: Natalis fei ihm zugeschickt worden und habe fich in Bifo's Namen beschwert, daß er feinen Besuch ausschlage, und er habe zur Entschuldigung feinen Befundheitegnftand und feine Liebe gur Warum er die Wohl= Rube angegeben. fahrt eines Brivatmannes ber eigenen Erhaltung vorziehen sollte, dafür habe er teinen Grund gehabt : zu Schmeichelei sei sein Charakter nicht geeignet; das sei Riemandem beffer als Nero befannt, ber von Seite Seneca's häufiger Freimuth als Unterwürfigkeit erfahren habe. der Tribun dieses in Gegenwart ber Poppaa und bes Tigellinus, die bes blutgierigen Fürsten vertranteste Rathgeber waren, hinterbrachte, fragte er, ob Seneca jum freiwilligen Tobe fich anschide? Da bezeugte ber Tribun: tein Zeichen von Zaghaftigkeit, nichts Niedergeschlage= nes in Worten ober Dienen hab' er bemertt. Run erhielt er Befehl, umgutebren und ihm ben Tod anzusagen. Fabius Rufticus melbet, er fei nicht auf bem Bege, wo er getommen, umgefehrt, fonbern habe einen Umweg zum Prafecten Favius genommen, Nero's Befehl eröffnet und gefragt, ob er Folge leiften folle, und diefer habe ihn zur Bollziehung ermabnt. Unselige Feigheit von allen Geiten;

benn auch Silvanus war unter ben Berichwornen und mehrte bie Frevelthaten, bie zu rachen er beigeftimmt hatte. Doch ersparte er sich bie Anzeige und ben Anblid. Er fchidt zu Geneca einen ter Centurionen, ihm ben unausweichlichen Tob anzuffindigen. - Unerschroden verlangt biefer bie testamentlichen Schreibtafeln, und ba ber Centurio fie verweigert, erflart er, ju feinen Freunden gewandt: Da man ibm webre, ihren Berbienften Dant zu gollen, fo binterlaffe er ihnen bas Giue, mas er noch habe, j = roch bas Schönste, bas Bilb feines Lebens; wenn fie beffen eingebeut blieben, murben fie ben Rubm erlen Strebens und bann auch ftanthafter Freundestreue ravon tragen. Zugleich ermuntert er bie Beinenben, bald burch Bureben, balb ernstlicher im Tone ber Aurechtweisung, fich aufzuraffen, fragent: Bo bie lehren ber Beisheit seien? Bo bie fo viele Jahre lang burchbachten Grundfate gegen einbrechendes Berhängniß? Wem fei Rero's Graufamfeit unbefannt gewefen? Richts Unberes fei übrig geblieben, als mit bem Mutter- und Brubermord auch tes Erziehers und Lehrers Tob gn gefellen. — Rachtem er biefes und Aebn= liches ju Allen inegemein gefprochen, umarmt er tie Gattin unt, bei aller anwohnenten Stanthaftigfeit etwas bewegt, bittet und fleht er, bag fle ben Schmerg mäßige, nicht immerfort ihn nahre, fonbern im Anschauen feines ber Tugend geweiheten Lebens tie Gehnsucht nach dem Gatten turch etle Troftgrünte aushalte. Gie bagegen beharrt barauf, auch fie habe fich bem Tobe geweiht; und verlangt eines Morters Banb. Geneca. diesen Ruhm ihr nicht miggonnend, que gleich besorgend, die einzig Geliebte mochte ber Dighandlung anheimfallen, fprach hierauf: Die Linderungsmittel beines Schidfals babe ich bir gezeigt; bu ziehst des Todes Ehre vor; ich wehre dir nicht die schöne That. Die Bebarrlichfeit in muthvollem Scheiben fei bei uns Beiben gleich, ruhmwurdiger fei bein Ende. Rach biefem öffnen fie gleichzeitig mit Ginem Gifen bie Armadern. Beil bei Seneca's greisem, burch sparliche Rahrung abgezehrten Körper bas Blut auf fein Enbe Bedacht nahm.

nur langfam abfloß, zerschnitt er auch bie Abern an Schenkeln und Anieen. Bon beftigen Qualen ericoppft, berebet er die Gattin, um nicht burch feinen Schmerz ihren Muth zu brechen und felbft burch ben Anblid ihres Leibens in Ungebuld zu verfinken, in ein anderes Bemach zu gehen. Und ba auch im letten Augenblide feine Beredtfamteit ibm gu Bebote ftant , ließ er feine Schreiber rufen und gab ihnen Mehreres an, was, als mit feinen eigenen Worten befannt gemacht, ich nicht in auberer Form anführen will.

Rero inbeffen, ber feinen verfonlichen Saf gegen Baullina empfand, befiehlt aus Furcht vor gesteigertem Grimm über seine Grausamkeit, ihren Tod zu hindern. Auf Bureben ber Goldaten verbinden bie Sclaven und Freigelaffenen ihre Arme, bemmen bas Blut; ob ohne ihr Bewuftfein, ift ungewiß. Denn, wie bie Menge gern bas Schlimmere voraussett, glaubten Manche, fo lange fie Rero's Unverföhnlichfeit gefürchtet, habe fie ben Ruhm gefucht, mit bem Gatten vereint zu fter= ben; hernach, als milrere Aussicht fich barbot, habe bie Gufigfeit bes Lebens obgesiegt. Sie lebte bann noch wenige Jahre in lieblicher Erinnerung an den Gemahl, fo leichenblaß an Geficht und Gliedmaßen, daß man beutlich fah, es sei viele Lebenstraft ihr entzogen worben. - Seneca ingwischen, bei fortwahrenber Bogerung und Langfamfeit bes Tobes, bittet ben Statius Annaus, feinen längst als treu bemährten Freund und geschidten Argt, bas von früher ber bereitete Bift, womit die durch öffentlichen Spruch verurtheilten Athener hingerichtet murben, bervorzulangen. Bergebens verschlang er ben bargebotenen Trant, weil schon die Glieber kalt und der Körper ber Birfung bes Giftes unzuganglich Endlich stieg er in eine Banne warmen Baffers, Die nachften ber Gelaven besprengend mit bem Bort : Er weihe biefe Spende bem Jupiter Befreier. Dann feutte er fich in's Bab und ftarb von beffen Dunft. Gein Leichnam warb ohne alle Feierlichkeit verbrannt. Go batte er es schriftlich verordnet jur Beit, als er, noch überreich und übermächtig, ichon

#### Wirkung der Despotie. \*

Die Geifteswerte ber Romer turg vor ber gegenwärtigen Beit erscheinen nur als bie letten Strebungen bes republifanischen Beiftes, welcher vom Staate und Bolfe, dem fie angehören, losgeriffen, fich in bas freie Reich ber Gebanten und ber Wiffenschaft geftlichtet, um bier ein Dentmal früherer Berrlichkeit zu gründen. Eine Beiftesrichtung alfo, welche aus ber Bergangenheit hervorgegangen, gegenüber ben ichleichenben Rünften ber Despotie. rafc ber Bollenbung guftrebt, tonnte unter ben Ginfluffen ber neuern Zeit nicht weiter bie bisherige Bahn verfolgen, sonbern mußte gelähmt, gebemmt, erbrudt, in gang verschiebener Beife fich entwideln, um unter ben neuen Berhalt= nissen noch anerkannt zu werben. Daber ift ber Uebergang zur Alleinherrschaft allerdings entscheibenb, junachft weniger durch bie neue Form bes Staats, als burch bie geiftige Erichlaffung, welche ber Despotie ben Weg gebahnt. Es bildet fich ein entschiebener Gegenfat zwischen ber neuern Literatur, welche ber Berricher Gunft gefördert und öfters noch mit ihrem haß verfolgt, und den Geistes= werten bes alten Roms, welche bie vollendete Bluthe ber Republit gefehen und mit beren Kall geenbet. Diese Thatsache. von Tacitus im innerften Bewußtfein feiner Seele anerkannt, follte nun ben Martftein bilben, um die Gebankenwelt bes römischen Boltes in ihren Gegenfäten au begreifen.

Auf ber einen Seite ber freie Staat in voller Jugendfraft und reicher Thatenfulle, gegrundet auf Burgertugend, Ginfachbeit und Sittenstrenge, erstarkt und gestählt burch bie ftete Wiebertebr ber innern Rampfe, welche bas Ringen nach vollem Recht und gleicher Ehre, gegenüber ber Gewalt, bem Trop, bem Ueber= muth erzeugt. Dort ein alternbes Beschlecht und bie obe Grabesstille eines Boltes, bas fich verblutet hat unter ber Beifel einer finftern, argwöhnischen, gugel-

\* Rad &. D. Gerlad, Diftorijde Stubien.

ftorbene Berg burch materielle Grofe und bas Ungeheure zu fättigen trachtet, welche für bie Liebe zu bem ewigen Recht thierische Genuffe bietet, welche fatt bes lebendigen Wogens frifder Menfchenfrafte das finftre Tobtenreich des Mechanismus pflanzt.

Daß biefer Begenfat im Leben bes Staats und Bolts auch in ber Biffenicaft fich wurde geltenb machen, barüber tann bei bem tein Ameifel fein, welcher Die Einheit ber Bestrebungen bes menichlichen Beiftes in allen Richtungen bes Lebens zu begreifen fabig ift. Wenn bie Wissenschaft und Kunst ihrem wahren Wefen nach bie iconfte Blathe bes Menschengeistes ift, so tann sie auch ba nur in ihrer ganzen Herrlichkeit sich offenbaren, wo die Entwidlung bes gangen Lebene am volltommenften erscheint, wo bie Kräfte am freiesten sich bewegen, wo durch allseitige Bewegung und Belebung eben jene Beifteshöhe gewonnen wird, welche ben Abel ber menschlichen Natur verkunbet. Dag nur bie Romer nicht in gleichem Make wie die Bellenen bas Gebiet ber Wissenschaft erarfindet und die Runft gepflegt, ift eine vielfach ausgesprochene, öfters falfch gebentete Behauptung. Aber mag immerhin bie Bahrheit unbestritten fein, daß bie Entwidlung alles geiftigen und fünftlerifden Strebens bei ben Bellenen einzig war, fo wird nicht minber sich beweisen laffen, bag bie Umgestaltung ber römischen Republit jur Weltherrichaft ber Literatur bes Bolts einen Character aufgebrudt, beffen Ginfluß felbst bie fpatere hellenische Literatur fich nicht entgieben konnte, so bak von nun an bie beiben Bolter geiftig immer mehr verwandt und, burch ben gemeinsamen Begenfat gegen bie Barbaren fest verbunben, fich gleichmäßig fortentwideln und Stand in ben Zeiten ber Res bewegen. publit die Bflege ber Biffenschaft burchaus ber Sorge fur's gemeine Befen nach, und war in dem milbe- und arbeitsvollen lofen Despotie, welche bas talte, ausge- | Leben ber römischen Burger nur wenigen Begünstigten die Beschäftigung damit gestattet, so hatte sich unter Augustus die Wissenschaft recht eigentlich vom Staate losgerissen und war aus den Trümmern des Freistaats wie ein wucherndes Un=

traut emporgeschoffen.

Früher hatte sich die Kunst im Sonnenlichte bes öffentlichen Lebens frei, fraftig und gefund entfaltet, fortan mußten bie vielfach angeregten Beiftesfrafte ben niedrigen Absichten gemeinen Chrgeiges, thörichter Gitelfeit, fonober Sabfucht bienstbar werben und aus ber Ueppigfeit finnlichen Lebensgenuffes ihre Rahrung fangen. Go ward Wiffenschaft und Runft, fonft im Dienft bes Staats, ber Religion, und eine Bierbe ber höber ftehenben Geschlechter, ein leeres Spiel bes Muffiggangs, eine Dienerin ber Sinnenluft, ein einträgliches Bewerbe. Batte bas republikanische Leben in ftarrer Abgeschloffenheit sich in sich selbst bewegt und mit einer gewiffen Sprobigfeit alle frembartigen Elemente von fich fern gehalten, fo bag felbft bie Ginmirfung ber ftammverwandten Bellenen, mit argwöhnischer Aufmerksamkeit verfolgt, nur langfam fich geltenb- machen tonnte, fo mußte ber Mittelpunkt einer Weltmonardie ben verschiedenartigften Ginfluffen sich öffnen, und die Provinzen, burch ben eifernen Urm Rome in ihrer eigenthumlichen Entwidelung gelähmt, übten jett bas Bergeltungerecht, indem von ben außerften Grenzen bes Reichs eine Menge ber widersprechendsten Richtungen in Die Bauptstadt ftromten, fo bak die Auflofung aller eigenthümlichen Boltsfitte bie nothwendige Folge mar. Diefe Berallgemeinerung und Erweiterung ber Wifsenschaft auf einer Seite, so wie bas Berabsteigen zu ben Künften bes Luxus auf der andern Seite konnte nicht anders als zerftörend auf wiffenschaftliche Tiefe und Grundlichfeit wirten. Denn wo Runft und Wiffenschaft nicht blos Empfänglichkeit ber Menge für alle rein menschlichen Bestrebungen in Anspruch nehmen, sondern ihre vielfachen Mitmirkungen erheischen, da wird die ideale Bobe bes wiffenschaftlichen Bedantens aufgegeben. Die Wirklichkeit mit ihrer Schwerkraft macht sich geltend, bie Innerlichkeit und Tiefe muß ber Daffe

weichen, die Forberungen ber Außenwelt gebieten, und allem herrlichen brangt immer mehr ein frember Stoff fich an.

Aber ben tiefften Einfluß auf die Wiffenschaft äußerte die Despotie durch die Sitten. Erschlaffung im Allgemeinen, Bügellosigkeit Einzelner hatte die Despotie begründet, welche von dieser Basis aus neue Nebe und Fesseln für die Freiheit schmiedete. Mochte sie mit eiserner Zuchtruthe das Berbrechen strafen, sie, selber ein Erzeugniß des Berbrechens, streute die reiche Saat des Bosen aus.

Wo die Gewaltherrschaft noch nicht burch langen Drud jur Gewohnheit geworden, wo die Freiheit noch ein Begenstand ber Soffnung und bes Bunfches ift, ba ift Beiftesbobe und Sittlichfeit gefürchtet und gehaft. Wohl mochte bas Zeitalter bie ftillen Tugenben ber Entjagung und Benügfamteit bewahren, welche im Saufe maltend Alles trägt und Alles bulbet, wo aber mit Sittenreinheit fich Hochsinn und Thatfraft eint. ba fühlt Bewunderung felbst ein entartetes Gefchlecht, ba gittert ber Räuber ber Gewalt felbst auf bem Throne, und tausend Feinde erheben sich gegen eine geistige Macht, welche, wo sie nur erscheint, als eine laute Anklage bes Zeitaltere angesehen wird.

Daber mar bas Streben ber romijden Despotie nothwendig dabin gerichtet. daß Beiftestraft und Sittlichkeit im Breise fanten, und biefer Sieg ward ohne Anftrengung errungen. Denn, wie ber große Geschichtsschreiber fagt, die Trefflichsten waren entweber im Bürgerfriege gefallen, ober hatten geachtet und ger= ftreut fern von ber Beimath ihren Tob gefunden; die Uebrigen murben burch außere Ehre, Glang und Reichthum um fo mehr erhoben, je mehr fie gur Rnecht= schaft sich geneigt; bazu tam bie ftumpf= sinnige Trägheit ber Masse, die Sabsucht bes Kriegevolfe, welches für höbern Golb bes Bürgerthums vergaß, endlich bas allgemeine Gefühl ber hoffnungelofigfeit, welches auch die Besten lähmte und jede große That im Reime erstickte.

Alles biefes tonnte wohl bie Sehnjucht nach einem beffern Buftande nicht vernichten, noch ben Glauben an bas Bobere gang gerftoren, aber bas freubige

Bertrauen auf bie eigene Rraft wich aus | fcroffften Gegenfaten mochte inoch bie ber Bruft ber Menfchen, und nur in Macht ber Babrbeit und verfönlicher unnaturlicher Uebertreibung und in ben Ueberzeugung fich geltend machen.

#### Plinius Secundus der Naturforscher.

Wie zur Zeit ber Republit Barro alle Mertwürdigfeiten, welche Italiens Bolferschaften in ihrem geschichtlichen, burgerlichen und religiösen Leben aufzuweisen batten, in einem umfaffenben Sammelwerke zusammenstellte, so hat in ber Kaiserzeit, wo Alles, was an die historische und politische Bergangenheit erinnerte, in ben hintergrund gebrängt marb, ber gelehrte Bielwiffer C. Blinius Gecunbus aus Novumcomum im cisalvinifchen Gallien mit unermublichem Fleife MUes zusammengetragen, mas bas Alter= thum fiber die Natur im Allgemeinen wie in ihren einzelnen Theilen und Ericheinungen und über ihre Begiehungen jum Menschen erforscht und aufgezeichnet hatte. Trop ber ehrenvollen Militarund Staatsamter, Die Blinius unter Claudius als Reiterführer in Germanien und weiterhin als Brocurator in Spanien und als Befehlshaber ber Flotte mit bem Rufe ber größten Unbescholtenheit und Tuchtigkeit verwaltete, fanb feine unermitbliche Thatigfeit bennoch Duge zu ben ausgedehntesten Studien, bis er beim Ausbruche des Besuds als Marthrer ber Wigbegierbe seinen Tob fand. Die fruheren Schriften, geschichtlichen, militärischen und rhetorischen Inhalts, beren fein Reffe (Blinius Secundus ber Jüngere) Erwähnung thut, find untergegangen; bagegen bat er in ber noch erhaltenen Naturgeschichte ober "Enchclopabie ber Naturwissenschaften", ber Arbeit feines reiferen Alters, ber Nachwelt ein Riefenwert hinterlaffen, bas in 37 Budern fowohl die Naturgeschichte in ihren brei Reichen, als bie Beilfunde, Aftronomie, Geographie und Runftgeschichte behandelt, und zu bem er nach feiner eigenen Ungabe bas Material aus mehr als zwei= taufend Schriftstellern jufammengetragen

hat. Tag und Nacht beschäftigte er fich mit Lefen und Ercerviren: felbst bie Beit bes Effens und Babens benutte er zu seinen Studien. Um zuverläffigften ift bie Bflangentunde. Bie er bas Bert mit ber Bemertung einleitet, bag bie Welt und ber himmel, in beffen Umfaffung Alles lebt, bie ewige, unermegliche, unerzeugte und unvergangliche Gottheit sei, so schließt er es mit ber Anrufung an bie Natur, bie Mutter aller Dinge, bie er unter allen Quiriten am

bochften gefeiert habe.

Ift auch bas unermefliche naturwiffenschaftliche Wert bes Plinius nicht in allen Theilen gleich zuverläffig und weniger bie Arbeit eines gelehrten Forschers als eines begeifterten Liebhabers ber Biffenschaften, ber von bem Gate ausgeht, "baf die Ratur Alles mit Abficht und zwar zum Rugen ber Menichen erschaffen habe," ift auch fein Stil ungleichartig, so ist boch bas Buch burch ben Reichthum von Angaben über alle Zweige bes Wiffens für bie allgemeine Menschenbilbung von höchfter Bedeutung. Neffe fagt, "es sei mannigfach wie bie Ratur felbft," und Alexander von Sumboldt fällt über daffelbe folgendes Ilrtheil: "Gin Erzeugniß bes unwiderfteblichen Sanges zu allumfaffenbem, oft unfleifigem Sammeln, im Stile ungleich, bald einfach aufzählend, bald gedankenreich, lebendig und rhetorisch geschmudt, ift bie Naturgeschichte bes altern Blinius, fcon ihrer Form wegen, an individuellen Naturschilderungen arm; Aberall aber, wo die Anschauung auf ein großartiges Busammenwirken von Kräften im Weltall, auf den wohlgeordneten Rosmos (Naturae majestas) gerichtet ist, kann eine mahre, aus bem Innern quellenbe Begeifterung nicht verkannt werben."

<sup>\*</sup> Rad G. Beber, Allgemeine Beltgefdicte.

Trot bes Mangels an wiffenschaftlichem Ordnungefinn und ber miggegludten Form "ziehen boch ber reflectirende Geist bes Dannes, fein fittlicher Ernft und bie eble Begeifterung für bie Berrlichfeit ber Natur und ihr großartiges Wirken an, womit er beim Unglud feiner Zeit und im Sinblid auf bie Gitelfeiten bes Menschengeschlechts fich beruhigt und troftet." Darum mar auch fein Unfebn burch bas gange Mittelalter hindurch fehr hoch, ein Ansehen, bas fich auch auf ben "Bolphiftor" C. Jul. Golinus erftredte, ber eine größtentheils phyfifche Länderbeidreibung aus ben Buchern bes Blinius ausammengestellt bat.

In einer ausgeführten Characteristit äußert fich humboldt über die Beltbefdreibung bes Blinius in folgender Beife: "Im gangen Alterthum ift nichts Aehn= liches versucht worden; und wenn bas Bert auch mabrent feiner Ausführung in eine Art von Encyclopabie ber Natur und Runft ansartete, so ift boch nicht zu leugnen, bag trop bes Mangels eines innern Zusammenhanges ber Theile bas Bange ben Entwurf einer physischen Beltbeschreibung barbietet. Die Historia naturalis bes Blinius begreift Simmel und Erbe zugleich: bie Lage und ben Lauf ber Weltförper, Die meteorologischen Broceffe bes Luftfreises, bie Oberflachengestaltung ber Erbe, alles Tellurische, von der Bflauzendede und ben Beichaewürmen bes Dceans an bis hinauf zu bem Menschengeschlechte. Diefes ift betrachtet nach Berschiedenheit seiner geistigen Anlagen, wie in ber Berberrlichung berfelben zu ben ebelften Bluthen ber bildenden Runfte. 3ch nenne die Elemente bes allgemeinen Naturwiffens, welche in bem großen Werte fast ungeordnet vertheilt liegen. "Der Weg, den ich wandle," fagt Plinius mit ebler Buverficht, "ift unbetreten; feiner unter uns, teiner unter ben Griechen hat unternommen, bas Bange ber Ratur gu behandeln. Wenn mein Unternehmen mir nicht gelingt, fo ift es boch etwas Coones und Glangenbes, bergleichen versucht zu haben." — Es schwebte bem geist= reichen Manne ein eigenes großes Bilb vor; aber, durch Gingelbeiten gerftreut,

bei mangelnder lebendiger Gelbstaufchauung ber Ratur, bat er bies Bilb nicht Die Ansführung festzubalten gewukt. ift unvolltommen geblieben. Dan ertennt in bem Berfaffer einen vielbeschäftigten vornehmen Dann, ber fich gern feiner Schlaflofigfeit und nachtlichen Arbeit rühmte, aber als Statthalter in Gpanien und Oberaufseher ber Flotte in Unteritalien gewiß nur zu oft feinen wenig gebilbeten Untergebenen bas lodere Gewebe einer endlosen Compilation anvertrante. - Mit pantheiftischen Betrachtungen anhebend, fleigt Blinius ans ben himmeleraumen jum Irbischen ber-Bie er die Nothwendigkeit anerfennt, ber Natur Rrafte und Berrlichteit als ein großes und anfammenwirtenbes Banges barguftellen, fo unterfcheibet er auch im Eingange bes britten Buches generelle und fpecielle Erbfunbe; aber biefer Unterschied wird balb wieber vernachläffigt, wenn er fich in bie bitre Nomenclatur von Lanbern, Bergen und Kluffen verfentt. Den größten Theil ber Bucher 8-17, 33 und 34, 36 und 37 fullen Bergeichniffe aus ben brei Reichen ber Natur aus. Manches, bas bem Plinius jum Borwurf gemacht worben ift, verbient fogar lobend bervorgehoben zu werden. Es ift erfreulich, daß er oft und immer mit Borliebe an ben Einfluß erinnert, welchen die Ratur auf bie Befittung und geiftige Entwidelung der Menschheit ausgeubt hat. Rur bie Anknupfungspunkte find felten gludlich gewählt. Der Stil des Blinius bat mehr Beist und Leben als eigentliche Größe; er ift felten malerisch. fühlt, baf ber Berfaffer feine Ginbrude nicht aus der freien Natur, sondern aus Büchern geschöpft hat. Gine ernfte, trübe Färbung ift über bas Ganze ausgegoffen. In biefe fentimentale Stimmung ift Bitterfeit gemifcht, fo oft bie Buffanbe bes Menichengeschlechts unb seine Bestimmung berührt werden. Faft wie in Cicero, boch in minberer Einfachbeit ber Diction, wird bann als aufrichtenb und tröftend geschildert ber Blid in bas große Weltganze ber Natur. Die Historia naturalis ift bas größte literarische Dentmal, welches bem Mittelalter vererbt wurde."

#### Spiele.\*

Uultnehandlungen waren feit den fritbeften Beiten mit öffentlichen Schauspielen verfnupft. Bur Abmehr bes göttli= den Bornes, vorzüglich bei verheerenden Rrantheiten, vor ausbrechenben Rriegen, vor Beginn von Schlachten murben gewiffe Spiele veranstaltet. Zunächst wurde öffentlich gelobt, baf fie ftattfinben foll-Früher waren mit Ansführung berfelben bie Confuln, fpater bie Aebilen Die Mittel bazu gab ber Staat wenigstens jum Theil. Da weiterbin bei bem immer mehr um fich greifenben Aufwand, ben bie Spiele verurfacten, bie ans Staatsmitteln gegebenen Summen immer weniger ausreichten, fo mußten bie Aebilen, fo wie biejenigen Beamten, benen bie Anfführung von circenfischen Spielen zustanb, bas Fehlenbe Rur bei öffentlichen, von hinzuthun. Privatpersonen aus eigenen Mitteln veranstalteten Spielen mar bas Forbern und Entgegennehmen eines Gintrittsgelbes gestattet. Früher wurden bie Spiele nur zu Ehren ber Gottheit veranftaltet, feit Caefars Beit aber auch zur Ehre bes Staatsoberhanptes. Bur Raiferzeit hatte sich die Zahl ber jährlich wiederholten, fo wie ber einmalig gefeierten Spiele neben ben ichon aus ben Beiten ber Republit bestehenben ungemein vermehrt. Dan begann für bie Befundbeit bes Staatsoberhauptes Spiele gu veranftalten, ben Geburtstag bes Raifers, ben Tag feines Regierungsantritts, bie Entbindung ber Raiferin, die Bebachtniftage verftorbener Berfonen ber Berricherfamilie ju feiern; gludliche Ereignisse im Rreife ber taiferlichen Familie boten bem Raifer Gelegenheit, burch Freigebigkeit fich bas Bolt geneigt zu machen, bem Bolte, feine Gervilität gegen ben Machthaber zu zeigen. Die Ausruftung ber ben meisten Aufwand erforbernden Spiele behielten fich bie Raifer felbft vor.

Schon zur Zeit ber Konige wurden

ihnen gefellten fich fpater scenische Aufführungen bingu. Gine britte Gattung waren Glabiatorentampfe, welche, anfänglich nur von einzelnen Brivaten gegeben, erft fpater als gleichberechtigt in Die Reihe ber Spiele eintraten.

Die Natur der Spiele bedingte verfcbiebene Localitaten. Für bie Bagenund Pferberennen mar ber Circus, für bie Glabiatorenfpiele und Thierbeten bas Amphitheater, für bie fcenischen Darftellungen bas Theater bestimmt.

Die Ruinen der Rennbahnen und die fdriftlichen Ueberlieferungen über biefelben fegen uns in ben Stand, ein Bilb ber Baulichkeit und ber Festspiele zu entwerfen.

Bir gebenten fpeciell bes Circus Marimus. Schritt man burch ben für ben Festzug bestimmten Saupteingang, ju beffen beiben Seiten bie Schranten gur Aufnahme ber fur ben Wettlauf bestimmten Bagen fich befanden, fo erblidte man in ber Mitte ber Babn bie Spina mit je brei Deta in Geftalt legelformiger Gaulen an ihren Enben. Der Raum auf ber Spina zwischen Diesen Deten war mit Gaulen, fleinen Beiligthumern, Bötterbilbern und einem Maftbaum geschmückt. An Stelle bes Maftbaums ließ Augustus einen agpptischen Obelist aufftellen. Außerbem befanden fich bier auf einem boben Unterbau sieben mafferspeiente Delphine. Endlich war hier neben ben Schranken ein Altar angebracht, auf welchem fieben eiformig gefaltete Körper lagen, ohne Zweifel eine sombolische Beziehung auf die Geburt ber Roffebanbiger par excellence, bes Caftor und bes Bollur. Nach jedesmaliger Bollenbung der für jedes einzelne Rennen feftgefetten fieben Umläufe wurbe eines biefer Gier von feinem Boftament genommen, um ben Buschauern bie Bahl ber geschehenen Uniläufe anguzeigen. Auf beiben Seiten bes Baupteinganges befanden fich je vier burch Bagen = und Bferberennen veranstaltet : | Gitter gefchloffene Carceres : je brei te-

<sup>\*</sup> Rad &. Gubl und 2B. Roner, Das Leben ber Griechen und Romer.

gelförmig gestaltete Maten ruben auf zwei halbkreisförmigen Basen. Die Stelle ber Spina vertreten hier zwei große mit einer Bruftung von gebrannten Biegeln verfebene Baffins, beren jebes burch fleben mafferspeiende Delphine gespeift Amischen beiben Baffins erhebt fic ein Obelist und auf zwei quer burch biefelben laufenben Pfahlreihen find jene vorbin erwähnten Ova aufgestellt.

Man benutte leichte, zweirädrige Ba-Bahrend bei ben Griechen bie Bagenlenter unbetleibet waren, trugen die römischen (auriga, agitator) eine turze Tunica, welche um ben Obertorper festgeschnürt war, um bas Flattern berselben zu verhüten; ein gekrümmtes Meffer ftedte in biefer Umgartung, bamit ber Wagenlenter fich beffelben beim Durchgeben ber Pferbe jum Zerschneiben ber Leinen bedienen konnte; ebenso waren häufig die Oberfchenkel mit Binben umwidelt ober Arme und Beine mit einem netartigen Tricot bekleibet. Gine leberartige Rappe bebedte ben Ropf bes Lenkers. Gewöhnlich fuhr man mit Bigen ober Onabrigen, feltener mit Trigen; inschriftlich erwähnt wird jedoch auch eines Siegers mit fieben neben einander laufenben Bferben. Bei ber Biga gin= gen beibe Bferbe unter bem Joche, bei ber Quabriga waren nur bie beiben Deichselpferde zusammengejocht. Wie die geschickten Bagenlenker, eben fo lohnte rauschenber Applaus auch bie tüchtigsten Die vorzüglichsten Bferbe Rennpferbe. lieferten Sicilien, Spanien, Afrita und Cappabocien ; forgfam wurden die Bferbe, bie jum Wettlauf zugelaffen murben, nach Stammbaum, Alter und Ramen registrirt. Biel tam auf die Tuchtigkeit bes handpferdes zur Linken an, indem ihm die Aufgabe zufiel, in richtiger Wendung um die Meta bas Nebenpferd ober die übrigen Pferbe im Ruge zu erhalten. Gin an Biel in Bezug auf ben ju machenben Bogen brachte Zeitverluft, ein zu Wenig unmittelbare Gefahr. Stieß ber Wagen gegen bie Meta, fo war sein Umsturz ober seine Zertrammerung bie Folge, und Gines und bas Andere brachte ben Roffelenker in bie größte Gefahr.

ber Ordner ber Kestlichkeit damit, bak er von feinem über bem Hauptportal angebrachten Site ein weißes Tuch in die Babn warf. Auf ben Edtburmen befanden fich Dufitbanben, welche, wie es bei unfern Bettrennen gefchieht, bie Baufen mit ihren mufitalischen Leiftungen ausfüllten. Die ablaufenben Bespanne stellten fich vor ben auf ber rechten Seite bes Gingangsportals befindlichen Schranken auf, durchfuhren bie Babn auf ber rechten Seite ber Spina, lenkten bei ben an ihrem Ende ftebenben Meten auf bie Babn zur Linken und burchmaken, wenn nicht ein Binberungsfall eintrat, auf biefe Art sieben Mal bie Bahn. Nach bem letten Umlauf verließen sie ben Circus burch bie auf ber linken Seite liegenden Schranken. Gewöhulich rannten gleichzeitig vier Gespanne, und es wurde berjenige als Sieger begruft, welcher nach bem letsten Umlauf zuerst an bem vor bem Eingange auf bem Boben bezeichneten Male anlangte.

Bur Zeit ber Republit mar bie Rabl ber an einem Tage veranstalteten Rennen gewöhnlich vier, zur Raiferzeit ftieg fte bis vierundzwanzig. Natürlich fullten diese Rennen ben ganzen Tag aus. Rechnet man die Länge des Circus Mazimus auf brei Stabien, welche bei jebem Rennen also vierzehn Mal burchmeffen werben mußten, fo ergiebt bie Gesammtlänge ber zu burchlaufenben Bahn eine Strede von 25,176 rheinl. Fuß ober fast 11/12 geogr. Meilen. Mit Einschluß aller Borbereitungen, ber Beseitigung von Hinbernissen, welche etwa durch die Zertrümmerung von Wagen eintraten, der kleineren zwischen je sechs Rennen gemachten Paufen, kam auf jebes Rennen etwa bie Zeit von 25 Minuten.

Schon zur Zeit der Republik hatten sich zwei Parteien gebilbet, beren jebe zwei von ben auftretenben Befpannen ftellte, und die ihre Lenker burch weiße und rothe Tunicen tennzeichneten. Rach biefen Farben nannten fich biefe beiben Barteien die factio albata und russata. Die sich bis zum Wahnsinn steigernbe Luft an ben Circusspielen rief zu An-Den Anfang bes Rennens bezeichnete | fange ber Raiferzeit noch zwei neue Parteien, die grune und die blaue, später noch eine fünfte und sechste, die goldene und purpurne, ins Leben.

Die für die Kennen bestimmten Bagenlenter, theils Sclaven, theils Freigelassen, hatten eine tüchtige Schule durchzumachen, in welcher sie mit der Dressur
der Pferde und dem Wagenlenten vertraut gemacht wurden. Als Belohnung
wurden den Siegern Palmzweige, silberne
Kränze und kostdare Gewänder zu Theil.

Wettreunen zu Pferbe, wie sie in Griechenland stattfanden, scheinen nicht üblich gewesen zu sein; dagegen traten Reiter mit zwei Pferden auf, welche im vollen Laufe sich von einem Pferde auf das andere schwangen, ein von den numidischen Reitern erlerntes Kunststud.

Eben so wie das Wettsahren wurden auch die bei den Circusspielen veransstalteten Faust- und Ringkämpse in späterer Zeit nur von eingeschulten Athleten ausgeführt. Nur ausnahmsweise, nur einem höhern Machtspruch folgend, trat die adlige römische Ingend zur Kaiserzeit in diesen Wettkämpsen auf. Es gab jedoch auch Schaustellungen im Circus, an welchen sich der römische Abel aussschließlich betheiligte.

In der Regel murben bie Spiele mit einer circensischen Bompa eröffnet. In feierlichem Aufzuge, voran eine Banbe von Musitern, fuhr ber mit ber Ausführung der Spiele beauftragte Magi= ftrat im Teftschmud eines beimtebrenben Triumphators, befleibet mit ber Tunica Balmata und der Burpurtoga, das elfen= beinerne mit bem Abler gezierte Scepter in der Hand haltend, auf einem Triumph= magen einber. Ueber feinem Saupte bielt ein Diener einen golbenen und mit Ebelfteinen verzierten Krang, eine Schaar weißgetleibeter Clienten umgab ben 20a= gen. Götterbilber, auf Bahren ober Thronen getragen ober auf Wagen gefahren, welche von ihren Briefterschaften und Collegien begleitet murben, folgten Bu biefen Götterbilbern tamen zur Raiserzeit noch die Standbilber ber regierenden Berricher ober hervorragenden Mitglieder des herrscherhauses, wie auch berjenigen, ju beren Andenten bas Circusspiel gestiftet war. Diefe glanzenbe Brocession bewegte sich vom Capitol über bas Forum, ben Bicus Tuscus, bas Belabrum und bas Forum Boarium, zog barauf burch bas obenerwähnte Hauptportal in den Circus ein, empfangen durch Aufstehen, Händeklatschen und Zuruf der bereits versammelten Zuschauermenge. Nach einem Umgange im Circus begaben sich die Theilnehmer des Festzuges auf ihre Plätze, und das Rennen nahm seinen Anfang.

Satten bie oben geschilderten Wagenrennen zur Erbauung bes Circus bie Beranlaffung gegeben, fo bedingte die Ratur ber zweiten Gattung von Spielen, ber Gladiatorenkampfe und Thierheben, andere Localitäten, in welchen einmal den Rämpfenden hinlanglich Raum für ihre in Angriff und Berfolgung beftebenben Gefechte, bann aber auch ben Buschauern die Möglichkeit geboten war, von ihren Blaten aus genau jeber einzelnen Bewegung im Rampffpiel folgen au fonnen. Als die biefen beiben 2metten am meisten entsprechende Form erschien die Anordnung der Sitplate um eine elliptisch gestaltete Arena, und fo entstanden die Amphitheater.

Brot und Spiele waren es allein, welche ben zügellosen, stets müsstigen Böbel Rom's zu fesseln, welche die gebildeteren Schichten der Bevölkerung von der Bolitik sern zu halten vermochten: sie bildeten den Zauberstab, mit welchem die Machthaber die gegen sie sich aufthürmenden Wetterwolken beschworen. Die unblutigen eircensischen Spiele genügten aber nicht zur Sättigung der maßlosen Schaulust; eine andere Gattung von Spielen mußte gefunden werden, welche durch den steten Wechsel, durch Grausenhaftigkeit eine neue Anziehungskraft auf die Massen aussibte.

Bur Erreichung dieses Zwedes boten die Gladiatorenkämpfe die beste Gelegenheit. Früh schon trat hier Rom als Lehrmeisterin für Athen auf. Dem seineren Gefühl für Gesittung, von welchem das griechische Bolksleben durchzogen ward, widerstrebte ansangs die Einführung der Gladiatorenkämpse, und ein Demonar konnte daher den Athenern, als sie über die Einführung dieser Rampsspiele beriethen, zurusen, den Altar der Barmherzigkeit zuvor umzustoßen,

ebe fie einem fo unmoralischen Brauch in Athen Eingang gewährten. Als aber nach ber Unterjochung Griechenlands romifche Sitten und Gebrauche auch von ben ingwischen bemoralifirten Griechen aufgenommen murben, verbreitete sich auch unter ber griechifden Bevolterung bie Borliebe fur biefe unmenschlichen Schauspiele. Nach Rom scheinen bie Gladiatorenfämpfe von ben Etrustern übertragen worben zu fein, bei benen berartige mit icharfen Baffen geführte Rämpfe einen Theil ber Leichenspiele bilbeten, welche an bie Stelle jener uralten. zur Gubne und zum Andenken ber Dahingeschiedenen vollzogenen Menschenopfer getreten waren. Dem friegerischen Sinne ber Römer entsprach es, bie Scenen der blutigen Rämpfe, in welchen die Republik groß geworden mar, auch babeim im fleineren Makstabe burch Gladiatorentampfe fich zu vergegenwärtigen. Schwerlich aber kounte ein solches Spiel mit Menschenleben, ber Unblid flaffenber Todeswunden und die vom Blute ber Sclaven und Miethlinge getränkte Arena bazu beitragen, die junge Generation mit dem blutigen Würfelspiel wirklicher Schlachten vertraut zu machen und den Muth gegen die Todesgefahr zu stählen. Dort war es ber friegerische Chrgeiz, der Ruhm des Baterlandes, für welche der freie Römer seine Bruft ben feindlichen Geschoffen barbot, bier aber die von einflugreichen Berfonlichfeiten ichlau benutte Schauluft ber gro-Ben Daffe, welche bas Bolt ju Bufchauern von Mordscenen machten, die vielleicht eine Gleichgültigkeit gegen ben Tob auf bem Schlachtfelbe einflößen tonnten, jedenfalls aber jede Regung eines feine= ren Gefühls erstiden mußten. Die ei= gentliche Ausbildung bes Inftitute ber Gladiatoren fällt in die lette Zeit der Republik. Gladiatorenschulen bilbeten sich bamals in Rom unb anbern Städten bes römischen Reiches und wurden einerseits ber Beerd, von bem aus jene massenhaften Erhebungen ausgingen, in benen die geächtete Rlaffe ber Sclaven mehr als einmal ben Bestand bes römischen Staates bedrohte, antererseits bie Bflanzschule für eine Maffe nichtsnutiger Subjecte, welche zur Ausübung jeg-

licher Schandthat fich ftets bereit fanben. Awar sollte burch bie von Cicero eingebrachte lex Tullia ber fiberhand nehmenben Feier biefer Schanspiele Ginhalt gethan werben, jeboch murgelte biefes Befet weniger in bem Abiden vor ben Kampfen felbft, als in bem Bunfche, ben Umtrieben bes Ehrgeizes gewiffe Schranken zu feten. Zu bald kam das Befet in Bergeffenheit, und bie Raiferzeit ift überreich an jenen blutigen Schau-Augustus verorduete, bag ftellungen. Glabiatorentampfe nur zwei Dal im Jahre und nur mit 120 Rampfern ftattfinden follten, eine Befdrantung, bie schon Caligula wieder aufhob. paarweife, fondern maffenweise ließ biefer Raifer von ben Glabiatoren förmliche Treffen aufführen. Selbft 26 Ritter, welche ihr Bermögen burchgebracht batten, zwang er zum ehrlosen Rampf in ber Arena. Bou ben Glabiatorentamp= fen unter Claudius. Nero und Domitian baben die alten Autoren binlänglich viele, ben Blutdurft biefer Raifer characterifi= rende Ruge aufbewahrt. Es tamen in ber Raiserzeit Rampfe in ber Arena vor, in benen gehntaufend Glabiatoren auftraten.

Nach ihrer Ausbilbung in ben Fechterschulen wurden die Gladiatoren vermiethet ober verkauft. Sclaven, Ariegsgefangene und Berbrecher wurden in die
familia gladiatorum aufgenommen, und
felbst freie Römer, welche ihr Bermögen
vergeudet hatten, scheueten sich nicht, obgleich Infamie an dem Gladiator
haftete, in die Kechterschulen einzutreten.

Der angehende Gladiator, der eine auf die Herausbitdung der Muskeln besonders berechnete Kost empfing, wurde zuerst durch Fechtübungen gegen einen Pfahl für die öffentliche Schaustellung vordereitet. Hatte derselbe sein erstes öffentliches Debüt bestanden, so erhielt ein oblonges, elsenbeinernes Täselchen als Abzeichen, auf welchem sein Rame, so wie der erste Tag seines Kampses verzeichnet stand.

Die Bewaffnung ber Gladiatoren war eine andere als die der Legionäre. Der helm erinnert an die helme des Mittelalters. Bir geben von einem noch jetzt vorhandenen helm folgende Schilderung:

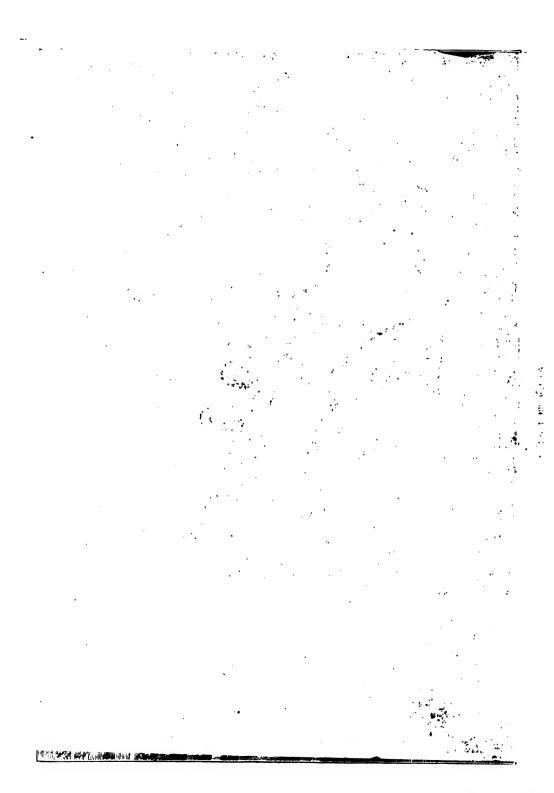

ehe sie einem so unmoralischen Branch licher Schandthat sich stets bereit fanden. in Athen Gingana gemahrten. Mla aber

Dorgunbenen Deim joigende Schilderung:

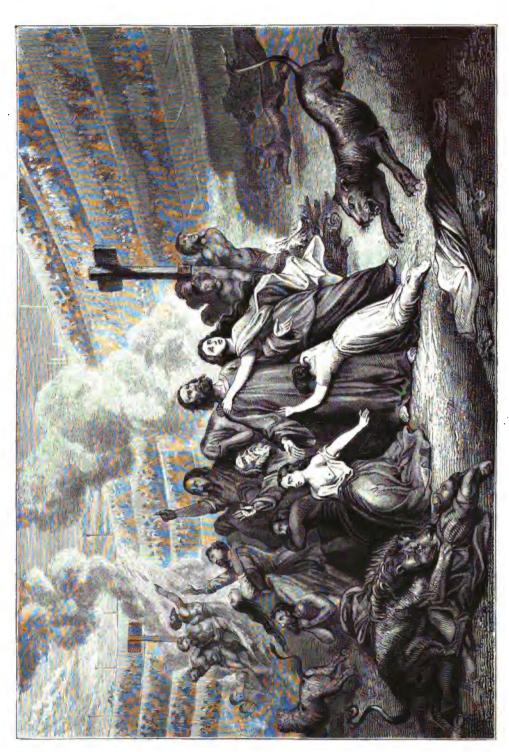

Ueber bem Scheitel erhebt fich ein maffiber, mit Bildwerten geschmudter Ramm: jum Schut ber Stirn und bes Radens ift berfelbe mit einer breiten Krempe umgeben, mabrent ein aus vier Blatten bestehendes Bifir vorn angebracht ift; bie oberen beiben Blatten find, um bas Durchsehen ju ermöglichen, fiebartig burchbrochen, die unteren find massiv und mit getriebener Arbeit verseben. Belm gab mithin bem Haupte einen ftarten Sout vor Bieb und Stich. Aehnlich maren bie meiften Belme ber Gladiatoren gearbeitet. Der Schild mar entweder vieredig, oval ober freisrund, er unterschied sich von bem ber Legionare burch Leichtigkeit und Zierlichkeit ber Form.

Je nach ben verschiedenen Klassen der Gladiatoren war auch die Beschienung der Beine eine verschiedene. Bildsäulen geben uns Anhaltepunkte. Bei einigen Gladiatoren waren die Oberschenkel mit Riemen umwidelt, während die Unterschenkel in Schienen stedten; bei andern ist nur das rechte ober das linke Bein beschient oder stedt in ledernen mit Zierrathen besetzten Gamaschen.

Die Angriffswaffen ber Glatiatoren bestanden in der Lanze, dem geraden oder gekrümmten Dolchmesser und dem römisichen Schwertes. Statt des Schwertes führten sie aber auch disweilen ein Stichsoder Korbrappier. Die Brust war unbedeckt, und nur der Leib wurde durch ein kurzes, dom Gürtel sestgehaltenes und dis zu den Knien herabhängendes Gewand verhüllt.

Eine während der Raiserzeit häufig auftretende Rlaffe von Glabiatoren maren die Secutores, welche in den Retiarii ihre Gegenkampfer hatten. turger Tunica, ohne Helm und nur mit einem Dreizad und bem Dolchmeffer verseben, führten Lettere außerbem ein großes Den, mit welchem fie ben mit Belm, Schild und Schwert bewaffneten Secutor durch einen geschickten Wurf ju umstriden suchten, worauf fie ihn mit bem Dreizack angriffen. Von einem folden Rampfe, welcher von je fünf Gegnern geführt ward, erzählt Sueton im Leben bes Caligula. Die Retiarii unterlagen; als fie aber auf Befehl bes Raisers getöbtet werben sollten, ergriff einer berfelben plötlich ben Dreizad und töbtete fämmtliche Secutores. Den Retiarii in Schutz- und Angriffswaffen verwandt, waren die Laquearii. Die Schlinge, welche fle dem Gegner überwarfen, um ihn zu Boden zu reißen, glich dem Lasso der Indianer Amerika's.

Auch zu Roß und zu Wagen fämpfend traten die Gladiatoren in ber Arena auf.

Die Anfundigung ju einem öffentlichen Gladiatorentampfe geschah entweber burch libelli, welche zur Renntnignahme bes Bublifums in Die Umgegend verfendet wurden, oder in Form unserer Mauer= anichläge (programmata). In biefen Un= fündigungen wurde die Bahl ber auftretenden Fechterpaare, die Ramen der ausgezeichneten Glabiatoren, fo wie die Art ber Rampfe befannt gemacht. Baarweise, in feierlichem Aufzuge, begaben sich am Tage ber Borftellung bie Glabiatoren in die Arena, die Waffen wurden ge= pruft, und es begann ale Ginleitung ju bem nachfolgenten blutigen Schaufviele eine Art Borfpiel mit ftumpfen Baffen. Der Ton bes Schlachthorns verkundete darauf ben Beginn bes blutigen Waffenganges. Hoc habet! war ber Ruf, wenn einer ber Gladiatoren so verwun= bet war, bag er fich tampfunfahig fühlte. Er ließ die Baffen ju Boden fallen und wandte fich, indem er ben Beigefinger ausstrecte, um Gnabe bittenb an bas Bur Beit ber Raifer ftand allein Bolt. biefen bas Begnabigungerecht zu. hoben die Zuschauer die geballte Faust, fo galt bas ale Begnabigungezeichen, wogegen bie ausgestredte Banb für ben Sieger bas Zeichen mar, ben unterlege= nen Begner ju töbten. Gin Glabiator, ber fich feig gezeigt, durfte auf Begna= bigung nicht rechnen. Es ward ihm allenfalls gestattet, bie Waffe wieder zu erareifen und ten Rampf von Neuem zu beginnen. Bisweilen murbe sine remissione, b. h. ohne Pardon gefochten. Empfing ber Glabiator das stumpfe Rapier als Siegespreis, fo war bamit feine Befreiung vom Glabiatorenbienft ausgesprochen; er trat bann in die Reihe ber Sclaven und erft die Berleihung bes scharfen Rapiers machte ihn zum Freien.

Ein nicht minder blutiges Schauspiel

bes Ambbitbeaters war bie Thierbete. Auch die Thierkampfer (bestiarii, venatores) wurden in Schulen für die Thierbebe formlich eingenbt, ober man fanbte Rriegsgefangene ober zum Tobe verurtheilte Berbrecher - bisweilen in großer Rahl — in die Arena. Wurben in biefen Thierkampfen Jagdwild ober gegahmte reigende Thiere wohlgeubten und bewaffneten Bestiarien gegenüber gestellt, fo mochte bas Schauspiel wohl mehr ben Character einer Jagd ober einer Thierbändiger = Production an sich tragen. Grauenerregend aber gestaltete es fich, wenn ungezähmte reigende Thiere, Die obenbrein noch burch Bunger, Feuer und Stacheln gur bochften Buth gereigt worden maren, auf schlecht bewaffnete ober gar auf völlig maffenlofe Menschen losgelaf= fen murben. Um berartige Schaufpiele möglichst intereffant zu machen, murben bie verschiedenartigsten und feltenften rei= Kenben Thiere aus ben entfernteften Theilen bes Reiches berbeigeschafft. Bisweilen hette man auch nur die zur Wuth gereizten Thiere auf einander. Bompejus veranstaltete einen Thierkampf von fünfhundert Lowen; in ben Thierheten, welche Augustus aufführen ließ, murben gegen fünfhundert afritanische Raubthiere getödtet. Caligula ließ vierhundert Baren und eine ebenso große Bahl anderer reifender Thiere fich gegenseitig zerfleischen. Und wie große Massen ungläcklicher Menschen wurden in biefen Schauspielen hingeopfert!

Der britte 3med, welchem wenigftens einige ber Amphitheater gebient haben, war die Aufführung von Naumachien ober Seegefechten. Durch Röhrenleitung und Canale mit Schleusen fonnte bie Arena unter Waffer gefett werben, ober es murben befontere Baffins gur Aufführung von Seegefechten gegraben. nes folden Seegefechts ift oben in bem Leben Caefars Ermähnung gethan. Augustus erbaute eine fteinerne Naumachia in ber Nähe bes Tiber, auf welcher von breifig Schiffen eine Seefclacht zwischen Berfern und Athenern aufgeführt murbe. Nero benutte bas Amphitheater zur Aufführung von Seegefechten. Bon ben noch erhaltenen Naumachien zeigt bas zu Capua am deutlichsten die Borrich= tungen, beren man sich bebiente, um bie Arena unter Wasser zu setzen. Die größte aber von allen Raumachien war bie von Claudius auf dem Fusciner See gegebene. Hundert vollständig armirte Ariegsschiffe, mit 19,000 Mann besetzt, rudten auf das Signal, welches ein aus der Mitte des Sees auftauchender silberglänzender Triton mit der einer Seemuschel an Gestalt gleichenden Trompete gab, gegen einander, und daß es sich keineswegs um ein Scheingesecht handelte, bezeugt die Bahl der Umgekommenen, die sich auf Hunderte belief.

Rleine scenische Darftellungen aus ber Befdicte und Sage murben mit baarfträubender Naturwahrheit aufgeführt. Ungludliche mußten fich bagu bergeben, ben Mucius Scavola, wie er feine Band im Feuer vertohlen laft, barzuftellen, ben Bercules auf bem brennenden Scheiterhaufen, ben Räuber Laureolus, wie er ans Rreuz genagelt und von Thieren zerfleischt wird, ben Orpheus, wie er von Bacchantinnen gemighandelt wird. Daneben murben frivole Scenen, in ein mythologisches Gewand gehüllt, dargeftellt, und Zwerge und Frauen traten als Rlopffechter in ber Arena auf. Rury es murbe Alles aufgeboten, bas Bolt in einem ununterbrochenen Sinnentaumel zu erhalten.

Dies waren bie Bergnftgungen, bies bie leichten Zerstreuungengen, wie ber strenge Sittenrichter Seneca sie bezeichnet, benen alle Schichten ber Bevölkerung sich am Ende ber Republik und während ber Kaiserzeit willig hingaben.

Fügen wir hier noch Einiges über die bramatischen Aufführungen bingu. Anfänglich murbe für bie Aufführung fcenifcher Spiele eine bolgerne, am Fuße einer fanft aufsteigenden Fläche liegende Bubne aufgeschlagen. Bon Diefer ichiefen Buhne aus ichauete bas Bublicum, und ohne daß in Bezug auf Ginnahme von Blaten ein Rangunterschied gemacht wurde, ber Darftellung zu. Die erfte Sonderung unter den Zuschauenden trat im Anfange bes zweiten Jahrhunderts v. Chr. ein, indem ber ber Bubne qu= nachst liegende Raum für bie Senatoren burch Schranken abgegrenzt wurde. War nun auch in ber nächftfolgenben Zeit

die Sitte aufgekommen, fich Seffel in bas Theater nachtragen zu laffen, fo erhielt fich doch die oben bezeichnete Ginrichtung fo lange, bis nach ber Unterwerfung Griechenlanbs bas erfte vollftanbige, mit terraffenförmig im Salbfreis auffteigenben Sitreiben conftruirte Theater errichtet murbe, in welchem ben Genatoren ber unmittelbar por ber Bubne gelegene Raum überwiesen wurde. Balb barauf folgte eine weitere Sonberung ber Site nach ben Raugverhaltniffen ber Buichauer. Die ben Senatoren qunachst liegenden vierzehn Sipreihen murben für die Ritter bestimmt, die Brieftercollegien bebielten ibre besondern Ehrenplate, bober binauf wurden ben Frauen Site eingeräumt, bas gemeine Bolt aber auf ben oberften Raum gurudgebrangt. Sämmtliche im Jahrhundert v. Chr. in Rom aufgeführten Theater waren noch aus Bolg erbaut und murben nach ihrem jebesmaligen Gebranch wieber abgeriffen. Das erfte fteinerne Theater errichtete Bompejus; unter Augustus murben zwei fteinerne Theater erbaut. Alle übrigen Theater zu Rom, beren die Raiferzeit Erwähnung thut, maren von Solz conftruirt und wurden nach Beendigung ber Darftellung, für bie man fie errichtet hatte, wieder abgeriffen.

Der Hauptvorhang senkte sich nicht, wie in unsern Theatern, sondern erhob sich aus ber Tiefe, ber Zwischenvorhang bagegen hatte die Form einer Gardine, beren beide Theile nach rechts und links zusammen und aus einander geschoben wurden.

Die Bunft ber Schauspieler bestand mit wenigen Ausnahmen aus Sclaven und Freigelaffenen. Brachtvolle fchlep= penbe Gemanber und ber bobe Soub (Cothurn) gehörten jum Coftum ber Tragoden, Rleider nach dem Schnitt bes Alltagelebens, aber von möglichst grellen Farben, sowie ber niedrige Schuh gu bem bes Rombben. Stets wurde bie Maste getragen. Bie bie Glabiatoren waren bie Schauspieler mit ber Infamie belaftet. Bereits in ber letten Beit ber Republik war die Pantomime als darftellender Tang aufgetreten; in ber Raiferzeit erreichte biefe Urt Runftleiftung einen bedeutenden Grab ber Bolltom-Der Stoff war vorzugsmenbeit. weise aus ber Mythen = und Beroenzeit entlehnt, und mahrend die Schaufpieler ben Inhalt burch Geberbenipiel barftellten, trug ein Chor unter Alotenfviel bas ber Rolle entsprechenbe Canticum

## Siebentes Buch.

# Von Galba bis zum Ausgange der Flavier.

#### Inbalt:

Calba, Othe, Bitelling. Berfibrung des judifchen Reides Vespafianns und Citus. Blinins Berundus ber Jüngere. Flavins Domitionns. Mablgeiten. Ceibeigene und Belaven. Cornelius Cacitus.

Balba. Otho. Vitellius.\*

n bem Zeit= '

raume vom

9. Juni 68.

dem Todes=

Ropfe alter Romer.

tage Nero's. bis zur Ermordung bes Bitellius, am 20. December bes folgenden Jahres, fah das Reich vier Kaifer auf gewalt= famem Wege gestürzt ober erhoben. Die einzige That bes altersschwachen Galba, bie von beilfamen Folgen hatte fein tonnen, die Aboption des madern Bifo, trug die gewünschten Früchte nicht, ba ber sparfame Greis ben Fehler beging, in dem Augenblide mit einer zwar mißbrauchlichen, aber bereits nothwendig gewordenen Gelbipenbe zu fargen, wo burch

die Grundpfeiler feines Thrones wantten, und wo es aller Schmiegfamteit und Energie zugleich bedurft hatte, um bem bom Norden brobenden Uebel mit Erfolg begegnen zu tonnen. Er fiel und mit ihm fein Caefar von vier Tagen, mahrend icon von verschiedenen Seiten zwei gleich ruchlose Banbe nach bem ihm entsinkenden Diadem ausgestreckt maren.

Die näbere Band bes Otho, bes frühern Gemahls ber Poppaa Sabina und bes Genoffen von Nero's Beluftigungen, den Chrgeiz und verzweifelte Berhaltniffe gugleich aufstachelten, erfaßte und behauptete es brei Monate lang, vom 15. 3anuar bis zum 16. April 69. ben Aufruhr ber germanischen Legionen übergroße Nachsicht gegen Willfur und

\* Rach A. 3mbof, E. Flavius Domitianus, und Bup, hiftorifche Darftellungen und Characteriftiten.

Buchtlofigkeit ber Eruppen, benen er Thron und Reich verdantte, sollte ihm wenig helfen. Obichon ihm ber Senat und die meiften ber Beere in Italien und in ben Brovingen gehulbigt hatten, blieben boch bie Legionen am Rhein ihrem am 2. Januar gewählten Imperator Bitellius tren, und biefer fanbte, mabrend er felbst langfam nachrfidte, seine beiben tuchtigen Felbherren, Fabins Balens und Caecina Alienus, nach Italien vorauf, bem eifrig ruftenben Otho entgegen, ber mit ploglicher Energie fein bisberiges Uvviges Leben aufgegeben batte. Otho opferte, obicon anfange in mehreren Treffen gludlich, nach ber burch bie Schuld unerfahrener Felbherrn verlorenen Schlacht bei Bedriacum ohne Noth Berrichaft und Leben, benn noch war ber Muth ber Seinigen ungebrochen, und die ihm treu ergebene Donau-Armee eilte bereits über Aquileja zu feiner Unterftupung berbei.

Träge 20g unterbeß Bitellius, von unendlichem Troß gefolgt, und alle Stationen seines Marsches turch Acte ber Bollerei und Grausamkeit bezeichnenb, burch Frankreich und Ober-Italien ber-

an, und noch war er nicht in Rom angelangt, als fich von einer andern Seite her bie Borboten einer neuen, ungeahnten Gefahr vernehmlich machten.

In Balaftina war Besbafianus feit rem Winter von 67 bis 68 mit Glud beschäftigt gewesen, die emporten Buben ju unterwerfen, und fowohl fein Keltherrntalent, als auch feine verfönliche Tapferfeit, fein einfaches und leutfeliges Befen batten ibm eine aukerorbentliche Beliebtheit bei bem gemeinen Golbaten nicht blos feines Beeres verschafft. Schnell fchloft fich ihm ber gange Drient an, und als fein Unterfeldherr Mucianus nach bem Abendlande jog, erflärten fich auf feinem Wege auch die Truppen verichiebener Lanbergebiete fur Bespafian. Bei Bebriacum ward zum zweiten Dale bas Schidfal bes Reiches entichieben. Das Beer bes Bitellius murbe gefchlagen. Bitellius, ber ingwischen zu Rom ber Rube und ben Tafelgenüssen gefröhnt batte, legte auf die Runde von ber Dieberlage feines Beeres bie Berrichaft freiwillig nieber, was bisber im römifchen Staate obne Beifpiel mar.

## Berftorung des judischen Reiches.\*

Mabrend im Abendlande bie Germanen ihre jungen Freiheitsflügel übten, um bie Belt von der Romerherrschaft zu befreien, ging bas romifche Reich feinem Untergange entgegen. Mehrmals hatten bie Juben fich schon gegen bie romische Oberherrschaft aufgelehnt, doch war jeder Erbebung ein barteres Loos ber Anecht= fchaft gefolgt. Dem außern Berfall ging der innere voran. Eine ber berrichenden Parteien bing bem romischen Beibenthum und bem mit bemfelben ramals verbun= benen Lafterleben an, eine andere, die anfänglich berechtigten nationalen Beftrebungen nachhing, trat in Berbindung

bes. Enblich entlud sich ber Empörungsftoff, zunächst veranlaßt burch Bedrütkungen, geubt burch ben Landpsleger Gestlins Florus, eine Creatur Rero's, in ben Erschltterungen eines Krieges ber Juden gegen die Römer, welcher burch ben haß und Ingrimm, mit bem er von beiben Seiten geführt wurde, an Furchtbarkeit seines Gleichen in der Geschichte nicht bat.

Parteien hing dem römischen heidenthum und dem mit demselben bamals verbunbenen Lasterleben an, eine andere, die anfänglich berechtigten nationalen Bestrebungen nachhing, trat in Berbindung mit den schlechtesten Elementen des Lanmit den schlechtesten Elementen des Lan-

Rad 6. Dittmar, Die Befchichte ber Belt, und 3. Salvabor, Beichichte ber Romerberricaft in Judag.

ju verschauzen. Den vernünftigen Borftellungen bes jubischen Konigs Agrippa II. gelang es zwar noch einmal, ben Sturm ju bejdmichtigen und bie Juden jum Beriprechen der Rudtehr in den Geborfam bes Raifere zu vermögen; als er fie aber auch ermahnte, bem Florus, als beffen Stellvertreter, ju gehorchen, brach ibre Buth aufs Neue los, und felbst ber wohlgesinnte Agrippa mußte Jerusalem verlaffen und fich in fein tleines Ronigreich Ituraa zurudziehen.

Rach biefem Borfpiel begann ber erfte Act bes Sauptfampfes, ber mit ber Bertreibung aller Romer aus bem Lanbe folog. Die driftliche Gemeinde in Jerusalem sah fich genöthigt, bie Stadt zu

verlaffen.

Schroff standen sich die beiben Hauptparteien in Jerufalem gegenüber: Die Der Beloten (Eiferer) und bie ber Gemäßig-Letteren sandte Agrippa 3000 Mann zum Schutz. Die Zeloten zogen Räuberbanden als Silfstruppen berbei und brangen in bie von ben Bemäßigten befette Oberftadt ein, mo fie ben Balaft Agrippa's und ben Balaft bes Sobenprieftere fammt ben Schulurfunden verbrannten. Die Truppen bes Königs und ber Gemäßigten erhielten freien Abzug; die Römer wurden in brei ftarten Thurmen, in die sie sich geworfen hatten, belagert, bis man auch ihnen durch einen eiblichen Bertrag freien Abzug guficherte, fie aber nachher boch fammtlich nieber-Ueber diese Unthat trauerte ber beffere Theil bes Boltes, weil fie bas unvermeibliche Strafgericht Gottes berauszufordern ichien. Daffelbe trat auch zum Theil sogleich ein; nicht nur im jüdischen Lande, sondern auch außerhalb beffelben entflammte fich ber Sag ber Beiden gegen die Juden in hohem Make, und es fielen u. A. in Cafaria 20,000, in Alexandria sogar 50,000 Juden unter bem Racheschwerte.

Der fprifche Statthalter Ceftius Ballus zog gegen Jerufalem, um ben Aufstand zu dämpfen. Seine Kämpfe wa= ren aber ohne Erfolg, er mußte sich endlich zurudziehen und ftarb nicht lange barauf (wie Tacitus annimmt) aus Rummer über seine Niederlage.

So gewannen die Zeloten Zeit, ben

Aufstand besser noch zu organistren und namentlich in Jerusalem eine völlige Schredensberrichaft einzuführen, ber fich viele Bemäßigte und Friedlichgefinnte durch die Klucht entzogen.

Um biefe Zeit lebte noch Rero. Er übertrug bie Führung bes Rrieges gegen bie Juben bem ausgezeichneten Felbherrn Titus Flavius Bespasianus, ben berselbe, begleitet von zwei trefflichen Unterfeldherrn, bem Trajan und seinem eigenen Sobne Titus, im Jahre 67 eröffnete. Das heer war voll Begierbe, bie ben römischen Waffen zugefügte Schmach zu rachen. Auf bem Wege murbe bas heer burch bie Belagerung ber Bergvefte Jotapata, Die von Flavins Josephus, bem nachmaligen Geschichtsschreiber biefes ganzen Krieges, beldenmuthig vertheidigt warb, zwei Monate lang aufgehalten. Durch Berrath fiel ber Blat in ihre Bewalt, 40,000 Juben buften ihren Widerstand mit bem Tode, Josephus gerieth in romifche Gefangenschaft.

Inzwischen flieg in Jerusalem Die Wildheit ber Parteien: Die Zeloten wutheten gegen bie Gemäßigten mit Raub und Mort, bis biefe fich endlich unter ber Leitung bes gutgefinnten Sobenpriefters Ananus zum Widerstande gegen fie Schon hatten Lettere bie ermannten. Tempelschätze erkämpft, als theils ihre Scheu, ben Tempel mit Blut zu befleden, theils Berratherei fle ihren Begnern preisgab. In einer mit Erbbeben verbunbenen Gewitternacht ließen die Reloten einen Beerhaufen von 20,000 wilden Ibumäern durch die Thore des Tempels und der Stadt ein und richteten unter ben Gemäßigten ein folches Blutbad an, daß 12,000 derfelben, da= runter Ananus und viele andere ber Würdigsten und Edelsten, unter grausa= men Martern getöbtet wurden. Gelbft bie Ibumaer, enttauscht und mit Abichen vor biefen Gräueln erfüllt, verließen bas bluttriefende Jerufalem, indeß die Beloten fortfuhren, gegen bie noch übrigen ihnen verhaßten Gemäßigten zu wäthen und alle menschlichen und gottlichen "Die Tod-Rechte mit Fligen zu treten. ten lagen (schreibt Josephus) haufenweise in den Straffen umber; die, welche einen Bermandten bestatteten, traf bie gleiche

Strafe wie die Ueberläufer, nämlich ber Tob: fein menfcliches Gefühl war fo erftidt, als bas Mitleid; von ben Lebenten trugen bie Frevler ihren Born auf die Todten, von den Todten auf bie Lebenben fiber." Die vorgeblichen "Eiferer um das beilige Nationalrecht" trieben ihre Ruchlofigfeit bis gur Berachtung bes prophetischen Worts und gur Entweihung bes Tempels. "Ueppigfeit, Bolluft und Graufamfeit fnüvften bei ihnen, wie bei ben Beiben, gegen bie fie eiferten, ben ichamlofeften Bund. Bon ber Leibenschaft bis jum Bahnfinn erbist, burchzogen fie tangend bie Strafen und burchbohrten, wer ihnen aufflieft."

Unter folden Umftanten überließ Bespafian bie Emporer zunächst ihrer eigenen Zwietracht und verfolgte auch im gangen folgenden Jahre ben Blan, erft bas übrige Land vollständig zu unterwerfen und fo ber hauptstadt bie Mittel jum Wiberftanbe abzuschneiben. seine Unterfelbherren Beräa eingenommen, Bericho und andere Blätze besett und einen verheerenden Bug nach Joumaa gemacht hatten, und er nun mit ber Sauptmacht nach bem Brennpuntte bes Aufstandes vorzuruden im Begriff ftand, tam ibm die Kunde von dem Tode Nero's zu. In Folge beffen beichloß er bis auf Beiteres eine abwartende Stellung zu nehmen. Als nun balb barauf ihm bie Legionen bie Raiferwurde anboten, übertrug er seinem, ihm an Feld= herrntalent gleichen, an Sittengröße überlegenen Sohne Titus die Fortführung des Krieges, mabrend er felbft feiner boheren Bestimmung entgegen ging.

Sogleich brach Titus gegen Jerusalem auf, und bald vernahmen die Bewohner ber Gottesstadt, die zu einem einzigen Kriegslager geworden war, bag ber gewaltige Feind sich nabe.

Berhältnismäßig war keine Hauptstabt eines Bolkes so start befestigt, als Jernsalem. Die Erbauer hatten die Massen von Steinen und Felsen, die man überall in der Umgegend sand, aufs Angemessenste zu bennzen gesucht. Das Bertheitigungsspstem beruhte im Allgemeinen darauf, daß man die Stadt schachtelartig
abtheilte und auf diese Weise aus einem

festen Blate mehrere an- und ineinander liegende machte, woraus fich benn ergab, baß bie Belagerung bem Titus außerorbentliche Arbeiten in Musficht ftellte. Die also befestigte Stadt lag auf der bochsten, am schwierigsten zugänglichen Ebene ber Berge ober Bugel von Jubaa, ungefahr 2200 Fuß über bem Meeresspiegel. Ber von der Seite des mittellandischen Meeres dabin gelangen will, hat viel auf= und abwärts zu stei= gen, enge Thaler und lange Baffe zu burchichreiten. Endlich tommt man über einen unfruchtbaren Berg von rötblicher Färbung und gelangt auf einen sehr fteilen, zwischen hoben Felsen fich binamangenben Berapfab. Bu Enbe biejes Bergjoches befindet man sich auf ber Dochebene von Berufalem; bas Auge erblickt anfangs nichts als eine Bufte von Bu welcher verbrannten Felsstücken. Stunde bes Tages es fei, mit Musnahme der Regenzeit, schüttet der Himmel bafelbst, wie im ganzen Driente, Ströme von Licht herab und verursacht zauberische Effecte. Die klare Durch= fichtigkeit ber Luft bebt alle Entfernun= gen auf, und man fühlt die Bersuchung. gleichsam mit ber hand nach ben boben Bergen Arabiens hinzugreifen, die fern im Lande Moab, jenfeits des tobten Meeres gelegen find. Das Firmament hat die köstliche, aber monotone Färbung bes tiefften Dunkelblau, bas Auge wie Seele in eine unergründliche Tiefe zu verlodenscheint, und neben welchem das gewöhnliche Azur unserer himmelsftriche bleich, franthaft, wie mit einem Schleier überzogen erscheint. Nach einer Stunde Wanderung durch die unter den Füßen fortrollenden Steine ber Bochebene geht der Boden etwas niederwärts, und unvermuthet liegt Jerusalem vor den erftaunten Bliden. Gine feltjame, ehr= furchtsvolle Stimmung ergreift die Seele: welcher Form bes Cultus man angehöre, ob man Chrift, Jude, Mohamedaner fei, oder fich blog als Freund der Philosophie, ber Boefie, ber Geschichte gebe, fteigen alle Erinnerungen ber Rintheit, alle ersten Lehren, die man im Schoofe ber Familie erhalten, wie ein wunder= bares Gemälde vor uns auf, durchschlun= gen von bem Angebenten an alle großen Namen und an die größten Tage ber beschichte ber Menscheit.

Bergleicht man Die zeitgenoffischen Rachrichten mit ben biblijchen Tratitionen und den Modellen ber Saufer, welche beut zu Tage vornehmen Berfonen in Afrita und Afien geboren, fo betommt man eine ziemlich genaue 3bee von ber Anlage biefer Balafte in Jerufalem, welche im Fall einer Belagerung von gang besonderem Bortheile maren. Bier große Mauern bildeten ein Quadrat ober Rechted, bas baufig an ben vier Eden mit Thurmen verseben mar; im Junern befand fich ein Sof ober Garten mit mehr ober minder iconen Unlagen; um biefen Sof gingen Gaulen, Ballerien ober Arcaden; oben waren auf der einen Seite über benjelben bie Bimmer ber Danner, auf ber anbern bie Wohnungen ber Beiber. Ueber biefen Bohnungen befand fich eine Terraffe von einem Belander umgeben, welche mahrend ber beifen Jahreszeit und zwar in ben Abend= und Nachtstunden jum Spazierengeben und jur Abfühlung benutt murbe und, im Fall man genöthigt war, sich zu vertheibigen, in einen Ball umgewandelt werden konnte. Die außere Mauer des Balaftes, welchen herobes I. auf bem Berge Zion erbaut hatte, und ber sich jur Zeit in bem Befite Simons, eines Sohnes bes Jovas, befant, trug starke Thurme. Der hof mar umichloffen von In jedem ber großen Säulenreihen. Sale hatten über hundert jener Bolftertiffen Blat, beren fich bie Alten bei ihren Mahlzeiten bedienten. Teppiche und Borhänge glänzten von Golb und Gilber.

Der Tempel, ben herobes I. an die Stelle des alten zu einer Art Sühne für seine Thron-Usurpation erneuert hatte, erhob sich auf einem 40 Ellen hohen und oben 400 Geviert-Ellen weiten Grundselsen in einer Bracht und Erhabenheit, daß er als ein wahres Wunderwert der Kunst angestaunt wurde. Terrassensörmig stieg der Gesammtbau in drei Abstusungen empor. Die erste Terrasse, 500 Elelen sang und eben so breit, bildete den Borhof der heiden, der auf drei Seiten mit doppelten, 25 Ellen breiten Säulenshallen, auf der vierten Seite mit der

breifachen Balle Salomon's (einem Ueberrest des ersten Tempels) umgeben mar. Das Material ber je aus einem Stud bestehenden 25 Ellen boben Gaulen mar weißer Marmor; ber Boben batte ein funftreiches Bflafter von buntfarbigen Steinen. In Diefen Borbof führten fünf Thore, von benen eines, bas öftliche, wegen feiner prachtigen Gaulen aus tos rinthischem, goldflammenbem Erz "bas schöne" hieß; er murbe von ben Juben zum Marktvertehr für Die Bedürfniffe ber Tempelbesucher entweiht. (Matth. 21. 12. 13.) — Bier Stufen aufwärts fcblog ibu ein brei Ellen bobes, mit Säulen unterbrochenes Bitter von ber bober liegenden zweiten Terraffe, bem Borhof ber Beiber, ab, ju welchem viergebn weitere Stufen führten. Letterer enthielt breizehn eberne Befage fur Die Baben ber Tempelbesucher. Seinen Ramen hatte er baber, weil die Beiber hier burchmußten, um fich nach ben obern Gallerien zu begeben, von wo berab fie an bem Gottesbienfte Theil nahmen. Beitere fünfzehn Stufen bober, auf ber britten Terraffe, lag ber britte Borhof, ber 187 Ellen lang und 135 Ellen breit, ben eigentlichen Tempel umgab und mit Säulengängen und Zellen umfcbloffen mar. In benfelben führten acht Thore, von welchen bas gegen Morgen liegende Sauptthor 50 Ellen boch und von torinthischem Erz mar. Diefer Borbof batte zwei Abtheilungen, beren äußere ber Borbof ber Manner (b. i. berer, die ihre Opfer barbrachten, so wie auch berer, die bas Bolt bei gemiffen Feierlichkeiten vertraten), - bie innere, ben Tempel junachft umschließenbe Abtheilung aber ber Borbof ber Priester und Leviten war, worin jene opferten und beteten, biefe fangen und spielten; er enthielt ben funfzehn Ellen hoben und fünfzig Ellen langen und breiten Brandopferaltar. 3mölf Glen höher über biesem Borhofe gelangte man auf Stufen und burch ein Gitterwert jum eigentliden Tempelbaus, bas von Marmor fich einhundert Ellen in die Bobe, Breite und Lange erhob und auf ber Seite bes Ginganges zwei Seitenvorsprünge batte. Er war, gleich bem falomonischen, eingetheilt in die Borhalle, in bas Beilige

und bas Allerheiligste. In die hundert Ellen bobe Borhalle führte ein fiebenzig Ellen bobes und fünfundzwanzig Ellen breites Thor ohne Thur (als Sinnbild bes unverschloffenen himmels) mit vergolbetem Giebel und berabbangenben mannslangen Trauben (bem Sinnbilbe geiftigen Gegens). Mus biefer Borhalle führten mehrere breite goldene Thuren, vor benen inwendig prächtige, glangenb farbige Borhänge maren, in bas Beilige, in welchem sich ber goldene, siebenarmige Lenchter, ber Schanbrottifch und ber Räucheraltar befanden. Das burch einen Brachtvorhang verbedte, zwanzig Ellen lange Allerheiligste war leer, weil bie Bundeslade, biefer fymbolifche Gottesthron, langft verloren gegangen mar. Der vierzig Ellen hobe Oberftod bes Tempelhauses, so wie auch bie an ben außern Seitenfronten angebrachten Rebenbauten enthielten Gemacher für bie Briefter und viele Rammern für bie mannigfaltigen Tempel= und Opfergerathe. Das vergoldete Tempelbach war ringsum mit langen eifernen Staben befest, welche vergolbete Spigen hatten. Ueberhaupt war bas ganze Tempelhaus nicht nur innen vergolbet, sonbern auch außen mit Goldplatten bebedt und glangte in ben Strablen ber Sonne wie ein Keuer-Die mit langen weißen Marmorabern befleibeten Tempel= nnb Bor= hofsmauern gaben bem Tempel aus ber Ferne bas Unfeben eines Schneeberges. "Dleifter, fiebe, welch ein Bau ift bas!" hatten die Junger zu Jesu gesagt, in der Meinung, folch ein Bau tonne wohl nie ber Bernichtung anheimfallen, und er hatte geantwortet: "Wahrlich, ich fage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen merbe!"

Der bas Strafgericht über Jerusalem vollführen sollte — Titus — zog eben herzu. Nicht weit von der Stadt, bei dem Fleden, der zum Andenken an den König Saul, der daselbst geboren war, Gaba Saul genannt ward, schlug er sein Lager auf. Mit 600 Reitern näherte er sich der Stadt, um die Werke zu betrachten, aber es sehlte nicht viel, so wäre der erste Tag der Belagerung der letzte von Titus Leben gewesen. Als die Reiter-

schaar sich durch die Gärten, Heden und Gräben, die zu den östlichen Borstädten gehörten, Bahn gemacht hatten, öffneten die Juden eines der nördlichen Thore, und eine Abtheilung stürzte sich hinaus, die römische Reiterei abzuschneiden. Titus sah sich plötzlich in der Gefahr, in die Gewalt der Feinde zu gerathen, aber seine Geistesgegenwart, sein Muth und die Tüchtigkeit seines Pferdes retteten ihn. Die Seinen um sich schaarend, brach er durch die Feinde und kam unversehrt in das Lager zurück.

In der Stadt hatten auch in letterer Zeit die Rämpfe der Parteien immer noch viel Blut gekostet; selbst in dem Tempel sloß oftmals das Blut stromweis und mischte sich mit dem Blute der Opfer. Best gelang es der List des Johannes von Giscala, eine Bereinigung der Getheilten herbei zu führen, die zu einem Widerstande führte, der in der Geschichte

feines Gleichen fucht.

Nach vergeblicher Aufforderung zur Uebergabe begann Titus Die Besturmung und eroberte binnen vierzehn Tagen bie außerfte Mauer, binnen fünf Tagen bie zweite Mauer. Es tamen von Seiten ber Römer große hölzerne Thurme von mehreren Stodwerten in Bermenbung, welche fo bebedt maren, bag fie ben auf fie geschleuberten Steinen, Burfgeschoffen und brennbaren Stoffen zu widerfteben vermochten. In einer Abtheilung Dieser Thurme maren Bogenichuten aufgestellt, in einer anderen befanden fich die Schleubermaschinen. Wir kennen bie Wirkungen biefer Maschinen gang genau, aber ihr Mechanismus ift für uns fast gang verloren. Mit Gulfe von Tauen, Winden, Bewichten, Bebeln verftand man eine furchtbare Schleuder zu Stande zu bringen. Einige bieser Maschinen warfen Spiege, Pfeile, mit fpigen eifernen Ropfen verfebene ober gang brennente Balten, andere fetten Steine von auferorbentlicher Schwere und Dide und ein mahres Rartatichenfeuer von fleinen Steinen und Bleiftuden in Bewegung.

Nach Wegnahme ber zweiten Mauer machten bie Juden einen so hestigen Ausfall, baß bie Römer burch bie Bresche hinter bie zweite Mauer zurüdweichen mußten, und es wurde bieselbe erft nach

brei Tagen bes bigigften Rampfes wieber Titus ließ bie Juden burch 30fephus zur Uebergabe auffordern. Letterer beschwor fie, um bes Tempels willen, welchen Titus gern iconen wollte, ber Milbe Gehör zu geben; aber er ward von ben Beloten ale ein ber Sache bes Boltes Ungetreuer verhöhnt und mit Stein- und Bfeilmurfen verfolgt. ber Stadt wuthete bereits ber hunger. Die entzweiten Parteien hatten einander ihre reichlich gefüllten Magazine burch Keuer gerstört, und nun waren obendrein noch Taufende, die zur Paffahfeier herbeigekommen waren, gezwungen, in ber Stadt zu bleiben. Baufer ber Befitenben wurden von Rotten überfallen und ausgeplündert. Um ber gräßlichen Roth zu entgeben, liefen Biele zu ben Romern fiber, und Titus iconte fie, mabrend er die Gefangenen freuzigen ließ. Die roben Sprer und Araber, denen zu Ohren getommen war, daß manche Ueberläufer Boldftude verichludt hatten, ichnitten aus habgier einer großen Bahl bie Bauche auf, bis Titus, barüber emport, biefem Frevel Schranten feste.

Bahrend ber erften Beit ber Belagerung und ber Pest erwies man noch ben Tobten die gebrauchlichen Ehrenbezeugungen; es wurden die Sarge durch die Thore, welche nach den Thälern zu lagen, hinausgetragen. Innerhalb zehn Wochen foll die Rahl berfelben auf 150,000 gefliegen fein. Best mar man, tropbem bie Todesfälle sich unglaublich häuften, Die Innehaltung bes gebräuchlichen Berfahrens bemnach um fo nothwendiger erfchien, gezwungen, die Leichen in ber Stadt zu behalten. Sie wurden in einzelnen Bäufern aufgespeichert und beren Thuren darauf bicht verschlossen. Bulett endlich blieben die Körper ohne Weiteres auf ben Stragen liegen, ober man warf fie über die Wälle. Mehrere Male mußten bie Mannichaften, welche Ausfälle gegen die Römer auszuführen hatten, über Haufen von Leichen berjenigen hinwegsteigen, welche ber furchtbaren Krankheit erlegen waren. Es bedurfte nichts Beringeres, als die Gewifibeit einer ewigen Sclaverei, welche die Bestegten erwartete, um ber Gräßlichkeit eines folchen Anblides und ber Aussicht auf dasselbe Schickfal Trot zu bieten. Befonders aber muffen wir babei auch noch ben fchrecklichen Eid in Betracht ziehen, welchen die Juden geleistet hatten: so lange fle noch im Stande seien, ein Schwert zu halten, sich ben Römern nicht ergeben zu wollen.

Am 1. Juli bes Jahres 70 n. Chr. begann ber lette Act bes Rampfes: bie britte Mauer wurde burchbrochen, Die Burg Antonia burch Ueberrumpelung erobert und bis auf einen einzigen Thurm Noch einmal bot Titus Beraeldleift. zeihung an: bie wenigen Bemäßigten nabmen bieselbe an und erhielten einen Buffuchtsort; bie Beloten verwarfen fie und machten burch Aufpflanzung ber Burfgeschoffe auf die beiligen Thore ben Tempel felbst ju einer Festung, ben Tempelberg zu einem Tobtenfeld. Bergebens bot Titus Alles auf, ben Brachtbau ben-Sie selbst legten die noch zu retten. erfte zerftorenbe Sand an und vernichteten bie norböftlichen Gaulenhallen, um ben Romern bas Einbringen von ber Burg Antonia her unmöglich zu machen.

Fanatiker hörten nicht auf, die Phantafie bes Boltes zu erhiten. Ginige ver= ficherten, in bem Mugenblide, wo bie Berftorung am ficherften erfcheinen murbe, werde Jehovah, welcher bas alte Bolt fo oft gerettet babe, ben Stolz ber Feinbe in Rauch aufgeben laffen. Anbere Brediger dagegen verfündeten nur Difigeschid und weinten im Boraus beiße Thränen über bie neue bevorstebenbe Bittmenichaft Berufalems. Endlich zogen auf allen Strafen ber Stabt, an allen Enben bes Tempels Manner umber, die mit hohlem Antlit, in Sad und Afche gehüllt, über ihre schon farblosen Lippen theils Freiheitspfalmen, theils Litaneien für Sterbenbe ober Tobte ertonen ließen.

:1

11

11

1

11

11

11

Bu welcher hohe die Roth gestiegen war, geht aus einer That hervor, die Maria, Eleazar's Tochter, beging. Täglich waren Räuber in ihr Haus gekommen und hatten ihr genommen, was sie vorsanden; vergebens hatte sie diese angesteht, sie lieber zu tödten: da nahm sie in der Raserei ihren jungen Sohn, tödtete ihn, briet ihn, verzehrte die hälfte und zeigte den Wiedertehrenden den Ueberrest, worans diese entsett davon flohen.

brei Tagen bes bitigften Rampfes wieber erobert. Titus ließ die Juden burch 30-

80 S.A

Schidfal Erop ju bieten. Befonbers aber muffen wir babei auch noch ben foredfephus jur Uebergabe aufforbern. Lette- lichen Gib in Betracht gieben, welchen rer beschwor fie, um bes Tempels willen, Die Juden geleiftet batten : fo lange fie

П

Comments of the in and it is a notice of a load, reliable the wife the or would be to give both The Array and their references English to the control of the

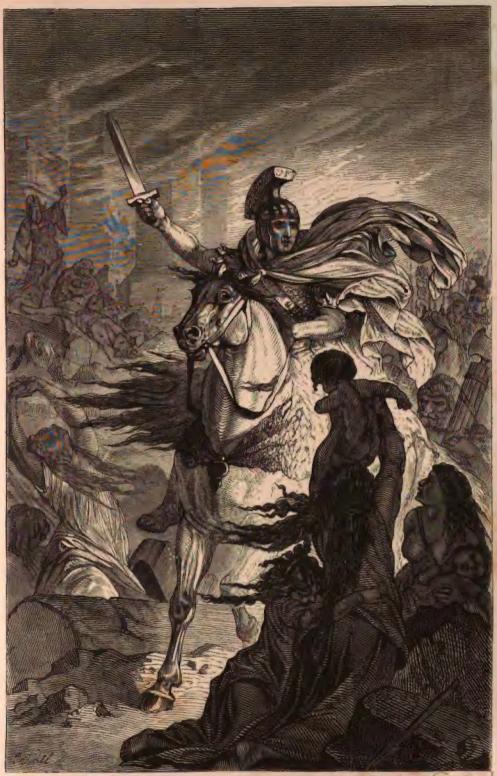

Titus in Terufalem.

Digitized by Google

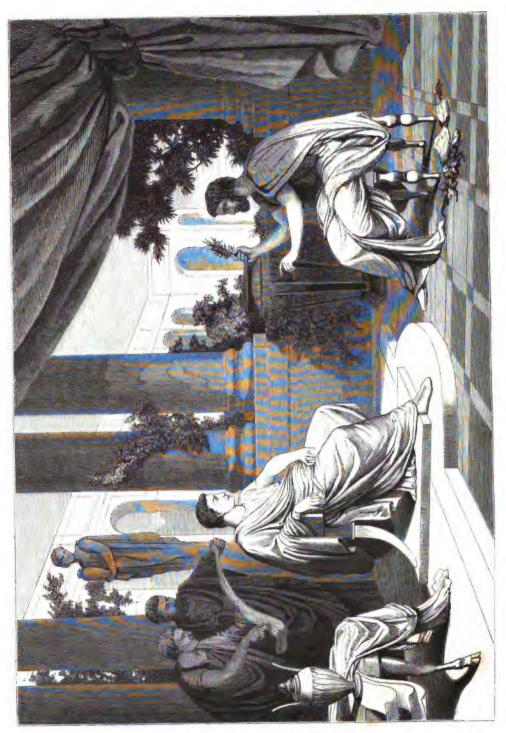

Buth ber Angreifer über ben unerborten Wiberftanb und Bergweiflung ber Angegriffenen rangen mit einanber. Ditten im foredlichften Getummel marf ein Römer am Fuß ber zweiten Tempelmauer burch eine Deffnung, welche bas golbene Feufter bieß, einen Feuerbrand, beffen umberfprühende Funten bas burre Cebernholz ergriffen, womit bie Reubauten bes Tempels belleibet maren, und balb ftanben biefe in Feuer. Bergebens rief Titus, ber Berftorung Ginhalt ju thun: ber Befehl jum Bichen marb aus Schabenfreude und Planberungssucht nicht befolgt: bas Feuer ergriff auch ben Tempel, und unter bem Gepraffel ber Flammen und dem Gebröhne bes Ginfturges, unter bem Raub= und Mordgewühl ber Rämpfenben und bem Behflagen und Beftobne ber Sterbenben, unter ben Berwünschungen und Tobtengesängen ber Briefter und bem wuthenben Jauchgen ber Sieger fant bas Beiligthum in Trummer und Aide.

Als ber "Greuel ber Berwuftung" vollendet mar, murbe Titus von den romischen Golbaten jum Imperator ausgerufen, ber romifche Abler auf bas oftliche Thor gepflanzt und vor demfelben

iu beibnischer Beife geopfert.

Jest erft baten bie noch übrigen, in ber Stadt und Ronigsburg Berftedten um freien Abzug; aber die Gnabenzeit war abgelaufen, Titus ließ bie Stadt nieberbrennen und unter fturmendem Borbringen Alle nieberhauen, die sich noch vertheibigten; nur bie Wehrlofen murben geschont. Die beiden Barteibaupter Simon und Johannes von Giscala, bie in ben Wasserleitungen eine Buflucht gesucht hatten, wurden gefangen genommen und fpaterbin zu Rom im Triumph aufgeführt, worauf bann jener bingerichtet murbe und diefer im Gefängniffe ftarb.

Am 8. September bielt Titus feinen Einzug in die in rauchenden Trilmmern baliegende Stabt. Er brach in die Worte aus: "Wahrhaftig, mit Gott haben wir gesiegt! Gott bat bie Juben aus biefen Bollwerken vertrieben: benn mas hatten Menschenhande und Brechwerfzeuge gegen biefe Steinmaffen vermocht?"

Diese zweite Zerftörung Jerusalems geschah 1200 Jahre nach feiner Grunbung und 650 Jahre nach feiner erften

Berftbrung.

Trot ber Rerstörungen, bie bas Keuer bewirkte, war die Beute boch unermeflich. Stadt und Tempelstätte wurden, mit Ausnahme eines Theils ber weftlichen Mauer und ihrer brei berodianischen Thurme, ber Erbe gleich gemacht. "Sie werben bich schleifen und teinen Stein auf bem anbern laffen!"

Die Bahl ber während ber Belage= rung burch Feuer, Schwert, Best und Sunger Getöbteten wird auf 1,400,000, bie ber Gefangenen auf 97,000 angegeben, von welchen letteren ein Theil in die Sclaverei verkauft, ein andrer Theil zum Rampf mit Glabiatoren und wilben Thieren bestimmt wurde. Noch zwei Jahre währten bie Tobesaudungen bes zertretenen Bolles, und erft mit dem Kall ber brei letten Festungen Berobion, Madarus und Massada war die Eroberung bes Landes vollendet. Bon nun an borte bie Gelbstständigkeit bes jubischen Bolkes auf, und es begann feine Berftreuung in alle Welt und unter alle Nationen.

#### Despasianus und Citus.\*

An Bespafianus, ber, mabrent fein Sohn Titus Jerufalem eroberte und bem Bestande bes jubifden Reiches überhaupt ein Ende machte, den romischen Berr= icherthron bestieg, erhielt bas romifche Bolt endlich wieder einen guten Kaifer. | Ständen herrschenben Entartung, ihn

Aus ber unberühmten Familie ber Flavier stammenb, hatte er sein Aufsteigen bis jum Keldberrn nur feiner Tuchtigkeit zu banten. Seine Lebensbahn hatte ibn frei erhalten von der in den höheren

<sup>\*</sup> Nach G. Bernide, Geichichte bes Alterthums, Taritus Berte, Augler, Sanbbuch ber Runftgeschichte.

fomudten Ginfachbeit ber Lebensweise, fittliche Unbescholtenbeit, Rechtschaffenbeit,

Gerechtigfeit.

Sofort nach ber Uebernahme ber Regierung ichaffte er bie abscheulichen Rlagen wegen Majeftatsverbrechen ab, bie über fo viele Familien icon fo namenlofes Unglud gebracht batten. Der unfinnigen Schwelgerei gegenüber wirfte er burch bas von ihm gegebene Beifpiel ber Dagig-Dem Genat, beffen Unfeben wie bas bes Ritterstandes er baburch erhöhte, baft er unwürdige Mitglieder aus beiden entfernte, und fie burch bie angesebenften Manner aus Italien und ben Brovingen erganzte, gab er bie Rechte gurud, bie ibm feit Tiberius entzogen maren; bie gefuntene Mannszucht im Beere ftellte er mit weiser Strenge wieber ber. Das Einzige, mas man gegen ibn vorbrachte. mar zu große Liebe zum Gelbe, bie aber nur Sparfamteit gewesen zu fein scheint, melde lettere ja nothig mar, ba feine Borganger unglaublich hohe Summen vergeudet hatten. Fand er doch bei seinem Regierungsantritte ben Staat mit einer Summe von zweitausenb Millionen Thalern belastet! - Geine Sparsamteit hinderte ihn jedoch nicht, Rom mit prachtigen Bebauben ju ichmuden. Der großartigste, von ihm ausgeführte Bau war ber bes Amphitheaters. Aukerbem beförberte er Runft und Wiffenschaft burch Befoldung griechischer und römischer Rhetoren und Unterftutung von Rünftlern. Plinius ber Naturforscher ftand bei ihm in boben Ehren, und war oft an feinem Bofe. Bahrfager und Sternbeuter bagegen verbannte er.

Auch nach außen hin war seine Regierung gludlich. Gin schöner Tag muß es für ihn gewesen sein, als sein Gohn Titus nach Unterwerfung ber Juden triumphirend in Rom einzog. Das Unbenten jenes Triumphauges, bei welchem auch tie beiligen Tempelgefäße aufgeführt wurden, ift bis beut erhalten burch einen prächtigen marmornen Triumphbogen, ber mit iconen Basreliefs geschmudt ift, welche Darftellungen jubischer Religionsgebräuche und ber Tempelgefäße ent-

balten.

Im elften Jahre seiner Regierung er-

Er ließ fich jeboch ba= feinem Leben. burch bon ber Sorge für feine Regierungegeschäfte nicht abhalten und emp= fing fogar liegenb Gefandtichaften. 218 er fein Ende nabe fühlte, fprang er ploblich von feinem Lager auf, und mit ben Worten: "Gin Imperator muß fte-benb fterben," fant er leblos zusammen (79). Er hatte bas flebenzigste Lebensjahr erreicht.

Ihm folgte im Berricheramte fein Sohn Titus. Auch Diejenigen, Die ihm Bertrauen noch nicht schenkten, wurden balb eines Bessern belehrt. Er war bie Milbe und Leutseligkeit felbft. war er zugänglich. Niemand, fagte er, muffe vom Raifer traurig binweggeben : ben Tag, an welchem er nicht irgend eine Wohlthat ausgeübt habe, halte er für einen verlorenen. Das bankbare Bolk nannte ihn beshalb "bie Wonne bes Menichengeschlechts." Rom genof unter ibm die vollständigste Rube, aber bas Land wurde von furchtbaren Unglude= fällen beimaefucht.

3m Jahre 79, am 24. August, erfolgte ein grauenhafter Ausbruch bes Befub. Der jüngere Blinius, beffen Obeim, ber gelehrte Naturforscher Plinins, bei bem schredlichen Ereigniffe, burch welches bie Städte Herculanum, Bompeji und Stabiae untergingen, seinen Tob fand, hat baffelbe in zwei Briefen an ben Beschichtsschreiber Tacitus meisterhaft ge-

schildert. Mein Dheim, fdreibt Plinius, befand fich zu Misenum, wo er die Flotte in Berson befehligte. Um 23. August, ungefähr Gin Uhr fagt ihm meine Mutter, es laffe fich eine Wolke von ungewöhn= licher Größe und Gestalt feben. Er hatte fich gefonnt, talt gebabet, fobann liegenb gespeist und ftubirte jest. Er forbert seine Schuhe und besteigt eine Anbobe. von welcher man die wunderbare Erscheinung fehr gut beobachten tounte.

Die Wolke erhob fich - aus welchem Berg, tonnte man von Beitem nicht unterfcheiben, bag es ber Befub gemefen, erfuhr man erft nachher — in einer Geftalt, welche mit nichts zu vergleichen war, als mit einem Baume und zwar einer Binie. Sie schien in einem frantte Bespasianus zum ersten Mal in | febr langen Stamm in die Sobe zu

steigen und fich in einige Zweige auszubebnen: ich glaube, weil fie, anfänglich burch ben frischen Drud in bie Bobe getrieben, als jener nachließ, ober burch ibre eigene Schwerfraft, fich in die Breite ergeß. Sie war bin und wieber weiß, an manchen Stellen ichmutig und gefledt, je nachbem fle Erbe ober Steine mit fich führte.

3hm als einem gelehrten Dann ichien biefe Erscheinung wichtig und naherer Beachtung werth. Er läft ein leichtes Schiff ausruften und-ftellt mir frei, ibn zu begleiten. 3ch antwortete, ich wolle lieber studiren; überdies hatte er felbst mir anfälligermeife Etwas zu fchreiben aufgetragen. Eben trat er aus bem Haus, als er ein Schreiben aus Retina empfängt, in welchem die bortige Schiffs= mannichaft, burch bie brobende Gefahr erschredt, - ber Ort lag am Fuße bes Berges, und man konnte nur zu Schiffe entfommen, - ihn bat, fie aus fo grofer Roth zu erretten. Er anberte nun feinen Blan, und mas er als Gelehrter begonnen, vollzieht er als Belb.

Er läft bie Rriegsschiffe unter Segel gehen und begiebt fich an Bord, um nicht blos Retina, sonbern ungahligen Menfchen, - benn bie Rufte mar ihrer angenehmen Lage wegen fehr bevölkert - Sulfe zu bringen. Er eilt babin, von wo Andere fliehen, und fteuert gerabes Bege ber Gefahr zu, fo furchtlos, bag er alle Begebenheiten und Bestaltungen ber Ungludsscene, wie er fie wahrnahm, dictirte und aufzeichnen ließ.

Schon fiel Afche auf die Fahrzeuge, beißer und bichter, je naber man tam; nun auch Bimefteine, und schwarze ausgebrannte, vom Feuer geborftene Steine. Jett machten eine plotliche Untiefe und ber Auswurf bes Berges bie Rufte unjuganglich. Er befann fich einen Mugenblick, ob er zurücksegeln sollte, balb aber sagte er zu bem Steuermann, ber ihm dieses anrieth: Mit bem Tapfern ift bas Glud, fahre zu! — Dies war zu Stabiae an ber entgegengesetten Seite ber Bai, welche bas Meer in bem fich allumschwingenden Ufer bilbet. Ungeachter bort die Gefahr noch nicht febr nabe, war sie boch vor Augen, und baber fein Gepad an Bord brin= gen laffen, jur Flucht entschloffen, fobalb fich ber wibrige Wind gelegt hatte. Gobalb mein Dheim, bem biefer Wind febr gunftig mar, gelanbet bat, umarmt, troftet, ermuntert er ben Bitternben und läßt fich, die Bergagtheit beffelben burch feine Buversicht zu beschwichtigen, ins Bab bringen; nach bem Bab legt er fich gu Tifch und fpeift mit Beiterfeit, menigstens, mas eben fo groß ift, mit beiterer Miene.

Inzwischen leuchteten aus bem Besub an mehreren Orten breite Flammen und bobe Feuerfäulen bervor, beren Glanz und Belle burch bie Finsterniß ber Nacht erhöht murbe.

Mein Obeim behauptete, um ber Furcht zu begegnen, es feien Landhaufer, welche, von ben Bewohnern in Schreden verlaffen und bem Feuer preisgegeben, jett in ber Ginfamteit brennten. Bierauf legte er sich zur Ruhe und schlief wirklich fest ein; benn bie Leute vor ber Thur hörten ibn Athem holen, ba er wegen seines farten Rorpers immer fcwer und laut respirirte. Jest aber wurde die Borhalle, aus welcher man in bas Zimmer trat, mit Afche und Bimsftein so hoch angefüllt, daß er bei langerem Berweilen nicht mehr aus bem Schlafgemach hätte kommen können. Man wedte ihn, er steht auf und begiebt fich zu Bomponianus und ben Anbern, bie gewacht hatten. Sie berathichlagen gemeinschaftlich, ob fie im Baufe bleiben ober ine Freie geben wollen. Denn bie Bebaube mankten burch bie wiederholten beftigen Erbftofe und ichienen aus ihrem Grund gehoben, bald hierher, bald borthin sich zu bewegen ober gerückt zu werben. Dagegen icheuete man im Freien ben Fall ber, wenn auch leichten und Bei Bergleichung lodern , Bimeftein. der Gefahr mählte man jedoch das Letztere. In meinem Obeim fiegte ein Bernunftgrund über ben anbern; bei ben Uebrigen eine Furcht über bie andere. Sie legen Riffen auf ben Ropf und binben fie mit Tuchern fest: Dieses diente jum Sout gegen ben Steinregen. Schon war es anderwärts Tag, bort war es Nacht, schwärzer und finstrer als alle falls fle wuchs, nabe genug; er batte Rachte: boch erhellten fle biefelbe burch

viele Kadeln und Lichter aller Art. Man beichloft, ans Ufer zu geben und in der Rabe zu feben, ob man fich aufe Meer magen fonne; biefes blieb aber wild und ungestum. Dier legte mein Dheim sich auf ein bingebreitetes Tuch und forberte und trant mehrmals Baffer. Balb trieben die Klammen und ber ihnen vorangehende Schwefelgeruch die Andern in die Flucht; ibn bewogen fie, aufzusteben. Geftütt auf zwei Sclaven erhob er fich, fant aber fogleich nieber, erstidt, wie ich glaube. burch ben biden Dampf, und weil fich bie Luftröhre verschloß, welche bei ibm, von Natur schwach und eng, an häufigen Rrampfen litt. Als es Tag murbe, ber britte von bem gerechnet, ben er zulett gefehen, fant man feinen Rorper unverfehrt, unverlett und bebedt, fo wie er betleibet mar, einem Schlafenben ähnlicher, als einem Tobten.

In bem nachfolgenden Briefe fährt ber

jungere Plinius also fort:

Nachbem mein Obeim von uns gegangen war, brachte ich bie fibrige Beit bes Tages mit Studiren zu. Das Erbbeben, welches man icon feit mehreren Tagen gefpurt, batte une ale ein in Campanien gewöhnliches Ereignig nicht sehr beunruhigt. In jener Racht jedoch wurde es fo ftart, bag Alles nicht nur ju manten, fonbern bem Ginfturg ju broben ichien. Meine Mutter eilte in mein Schlafzimmer. Ich war eben im Begriff aufzustehen, um fie zu weden. Bir fetten une auf ben hof, welcher in mäßigem Zwischeuraum bie Baufer vom naben Meere trennte. Ich weiß nicht, foll ich's Unerschrodenheit ober Bedankenlofigkeit nennen, benn ich mar bamals erft achtzehn Jahre alt: - genug, ich laffe mir bie Beschichte bes Titus Livius geben, lefe, als ob ich gang in meiner Muse mare, und fete auch bie angefangenen Auszüge fort. Blöblich erscheint ein Freund meines Dheims, ber fürzlich zu ihm aus Spanien gekommen war, schilt, als er mich und die Mutter fitend und mich fogar lefend findet, fie wegen ihrer Gebuld, mich wegen meiner Ich aber las nicht weni= Sorglofigteit. ger eifrig fort.

Es war icon bie erfte Stunde bes Tages (jechs Uhr Morgens) und noch

war es nicht bell, ber himmel ganz Da bie umliegenben Gebaube beftig ichwantten, fo ericbien bie Befahr bes Ginfturges felbft in bem beidrantten offnen Raum groß und unvermeiblich. Jest erft beschloffen wir, bie Stadt ju verlaffen. Die erichrodene Menge, welche thut, mas fie Unbere thun fieht, und was in ber Angst für Klugheit gilt, folgt schaarenweise und brangt und ftoft uns vormarts. Als wir die Gebande hinter uns hatten, machten wir Salt. Aber auch bier neue Bunber, neue Schreden. Die Bagen, welche wir hatten hinausfahren laffen, wurden auf gang ebenem Boben bin- und bergerüttelt und blieben felbft bann nicht auf ber Stelle, wenn Steine untergelegt wurden. Es war, als ob bas Meer fich felbft verschlänge, burch bie Erberschütterung wie auf fich felbft jurudgeworfen murbe. Benigftens faben wir bas Ufer vorgerudt und viele auf bem trodenen Strand gurudgebliebene Geetbiere.

. Auf der entgegengesetten Seite gerborst eine schreckliche schwarze Wolte, fcof und ichleuberte ichlangenformige Feuermaffen um fich ber, und entlub fich in länglichen Flammengestalten, die wie Blite aussahen, aber größer waren. Best wurde ber Freund aus Spanien heftiger und bringender: weun bein Bruder, wenn bein Oheim, sagt er, noch am Leben ift, so will er euch gerettet wiffen, und ift er gestorben, fo bat er zuverläffig gewünscht, bag ihr ihn überlebt: was verzögert ihr also eure Flucht! Wir entgegneten, bag wir es nicht über uns gewinnen konnten, für unsere Rettung zu forgen, fo lange wir über bie seine in Ungewißheit seien. — Er verweilt nun nicht länger, fturzt fort und entreißt fich im schnellen Laufe ber Befabr. Balb barauf läßt fich jene Bolte auf die Erde herab und bededt die See. Sie batte Caprea umgeben und verbult: auch bas Borgebirge von Misenum entzog fich unfern Bliden. Jest ermabnte. bat und befahl die Mutter, zu fliehen, so gut ich könnte. Ich sei jung und werbe leicht entkommen: fie, burch Alter und Kranflichfeit niedergebrudt, wolle gern fterben, wenn fie nur nicht Schulb an meinem Tobe fei. 3ch erwieberte, viele Fadeln und Lichter aller Art. Man war es nicht hell, ber himmel gang

Lages (jeche ligt miorgens) uno noch | an memem Lode jei. 3ch erwiederte,

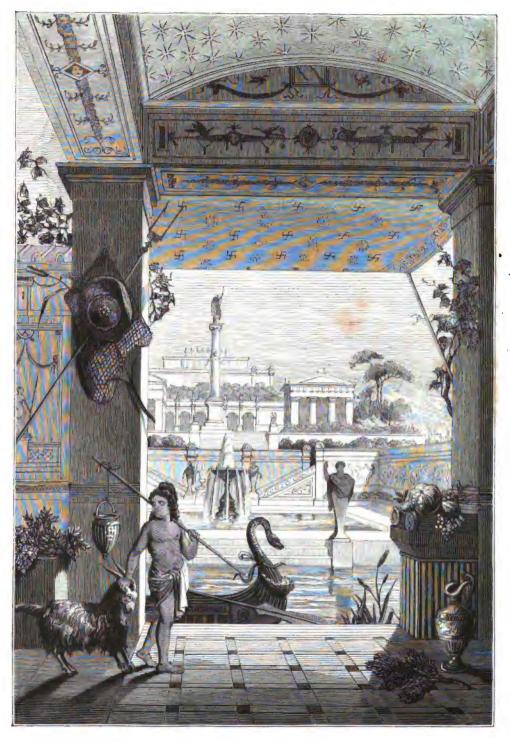

Straße im alten Pompeji.

bag ich mich ohne fie nicht retten wurde, ergreife ihre hand und zwinge fie, schneller zu gehen; fie folgt ungern, unter Rlagen, bag fie mich aufhalte.

Schon fällt Afche auf une, boch nicht in großer Menge. Ich febe gurud. Gin bichter Dampf ift in unferm Ruden, wie ein auf die Erbe gegoffener Strom. Beugen wir ein wenig aus, fagte ich, fo lange wir noch feben, bamit wir nicht auf ber Strafe umbergeworfen und in ber Finfterniß von der Menge niebergetreten werben. Raum batten wir uns niebergelaffen, als es finfter murbe, und zwar nicht wie in einer mondlosen und wolkigen Racht, sonbern wie wenn in verschlossenen Orten bas Licht ausgelöscht wird. Nun hörte man Weiber beulen, Rinder wimmern, Danner fcreien; bie Einen riefen ihre Eltern, Die Andern ihre Rinder ober ihre Gatten; Einige bejammerten ihr eigenes Geschid, Andere bas ber Ihrigen; Manche munichten fich ben Tob aus Furcht vor bem Tobe. Biele fleheten bie Götter an, Andere behaupteten, es gebe keine Götter mehr, es fei die lette und ewige Racht ber Welt getommen. Much fehlte es nicht an Golden, welche bie wirkliche Gefahr burch erbichtete ober erlogene Schredensbotschaften vergrößerten. Ginige erzählten, ju Difenum ftebe ein Theil ber Baufer in Flammen, ein anberer fei aufammenge-Alles falfch, und boch glaubte ftürzt. man Mues.

Es wurde wieder ein wenig helle, was uns aber nicht wie der Tag, sondern als ein Zeichen des herannahenden Feuers vorsam, doch blieb es in der Entsernung: die Finsterniß tam wieder und mit ihr ein so heftiger und dichter Guß von Asche, daß wir oft aufstehen und sie abschütteln mußten, um nicht zugedeckt und von ihrer Last erdrückt zu werden.

Ich könnte mich rühmen, daß mir in biefer großen Gefahr nicht ein Seufzer, nicht ein unmännlicher Laut entfahren sei, wenn ich nicht in dem Gedanken, daß ich mit der Welt und die Welt mit mir untergehe, den unglüdlichen, aber großen Troft für meinen Tod gefunden hätte.

Endlich löste fich die dichte Finsterniß in eine Art Rauch ober Rebel auf; es

wurde wirklich Tag, sogar die Sonne tam zum Borschein, aber ganz trübe, wie bei einer Sonnenfinsterniß. Alle Gegenstände zeigten sich dem noch ungewissen Blick verändert und mit Asche wie mit einem hohen Schnee bedeckt. Wir kehrten nach Misenum zurud.

Go weit ber jungere Plinius.

Fast siebenzehn Jahrhunderte lang kannte man nicht einmal die Stätte, wo die genannten untergegangenen Orte gestanden hatten. Die erste Spur fand man im Jahre 1711 bei Grabung eines Brunnens auf dem Gute des Prinzen Emanuel von Lothringen.

Die bisber aufgebedten Theile von Bompeji betragen ungefähr ein Dritttheil des Gefammtumfanges ber Stadt. Darunter befindet fich ber wichtigste Theil derfelben, das Haupt-Forum, welches einen länglich vieredigen Blat bilbet, mit einer borischen Säulenhalle umfaßt und mit einer Anzahl verhältnikmäkig bedeutender öffentlicher Gebäube, Tempel, Bafiliten und verschiebener anderer Sallen, umgeben. An einer andern Stelle ber Stadt liegt das Theater; neben diesem ein kleinerer, obeonartiger Theaterbau, baneben befinben sich wiederum mehrere Tempel und Ballen. Weiter ab liegt bas Amphi-Ferner hat man eine Babertbeater. Unlage aufgegraben. Bor ber Stabt, an ber Strafe, die nach Herculanum führt, liegen, wie es tie antike Sitte war, die Grabmonumente neben einanber, auch find bort bereits Billen aufgebeckt worden, unter ihnen eine des Die Wohnhäuser ber Stabt Cicero. find zumeist nur klein, jeboch im Innern fast durchgängig sehr behaglich eingerichtet. Sogar in ben Baufern ber Banbwerter hatten die Zimmer Mosaitfußboben, und bie Banbe maren mit iconen, noch durchaus wohl erhaltenen Malereien geschmudt. Ihr Licht erhielten die Zimmer zumeist burch bie offene Thur. Besonders wichtig war auch die Auffindung einer Menge von Canbelabern, Lampen, Basen und Geräthschaften aller Art von Bronce und gebranntem Thon; bie Schonheit ihrer Formen hat veredelnd auf den neuern Runftgeschmad eingewirtt. Jahre 1828 fand man fünf glaferne Becher mit burchaus icon erhaltenen

Oliven, 1831 bas herrlichste aller antiken Mosaikgemälbe, die "Alexanderschlacht", 1840 einen prächtigen, mit Bildwerken geschmückten Brunnen und eine bemalte Bilbsäule der Diana. So hat das Unsheit uns ein Stud alten Lebens fast unsversehrt erhalten. Die Ausgrabungen werden eifrig fortgesetzt. Pompeji zählte etwa 40,000 Einwohner. Bis jest hat man in der Stadt gegen hundert Gerippe gefunden. Die meisten Einwohner mögen sich wohl rechtzeitig durch die Flucht gerettet haben.

Anger biesem Unglild wurde Rom während ber Regierung des Titus noch von einer dreitägigen Feuersbrunft und mehrsach von verheerenden Seuchen heimsgesucht. Groß erwies sich Titus auch als helser und Tröster. Unter diesenisaen, die sich bei dem Ausbruche des Besud

gerettet hatten, ließ er bie Guter unb Habe berer vertheilen, bie, ohne Rinder zu hinterlassen, babei ihren Tob gefunben hatten; reichlich gab er aus eigenem Bermögen.

Leiber war seine Regierung nur von turzer Dauer (von 79 bis 81). Zur Einweihung ber prächtigen Bäber, die er zum Bergnügen und zur Erholung des Boltes erbauen ließ, und des von seinem Vater erbauten Amphitheaters veranstattete er dem Bolte hundert Tage lang herrliche Schanspiele. Gleich nach Beendigung derselben wurde er von einem hisigen Fieber ergriffen, welches seinem Leben ein Ende machte. Die Trauer über seinen Tod war allgemein.

Ihm folgte in der Regierung sein ihm in allen Studen unahnlicher Bruder Flavius Domitianus.

## Plinius Secundus der Jungere.\*

Er zählte beim Tobe feines Dheims (f. S. 294) achtzehn Jahre. Rachbem er sich unter Quintilian in ber Berebfamteit geubt und feinen Beift an philofophischen Studien gebilbet hatte, midmete er fich ben öffentlichen Beichaften unter Domitian. Der Tob biefes Raifers war ber Anfang feines Gluds. Nicht nur, baf er ber Lebensgefahr ent= ging, in welche ibn ein berfichtigter Ungeber gestürzt; er erwarb sich balb nachher bie Bunft bes Raifers Trajan, ber ihm bas Consulat und zwei Jahre fpater bie Bermaltung ber Broving Bythien übertrug. Blinius mar ein ebler, mit umm Gutern bes Lebens und ber Bilbung reichlich ansgestatteter Dann, ber fich von der herrschenden Reitverberbniß freihielt und feine Berbaltniffe und feine Stellung benutte, um nach Rraften Gutes zu bewirten und Bofes zu verhüten, und ber die Gefühle des Mitleids und ber humanität selbst auf bie unfreien Boltstlaffen feiner Landgliter austehnte, der aber an Freimuth, Characterfestigleit und altrömischer Ge-

finnung hinter feinem Freunde Tacitus fehr gurudftanb. "Das Blud begunftigte ibn in größter Fulle," bemertt Bernharby, "ausgebreitete Berbindungen mit den angefehenften Männern, erwünschte Freunde, benen er oft und gern nutlich war, anfebnliches Bermögen mit trefflichen Befigungen, eine beitere Che, gulett ein ungetrübtes, genugreiches Leben, Alles traf ausammen, um in ibm einen feinen Weltmann ohne barm und Blid für bie Schaben ber Beit burchzubilben." Dem Cicero nacheifernd, verwandte er feine beitere, genufreiche Duge auf bie Abfaffung von Briefen, beren Feinheit und Zierlichkeit in Sprache, Ton und Wendungen einen boben Begriff von ber gefelligen Bilbung und ber geiftreichen Unterhaltung ber Beit geben und zu ben beften literarischen Dentmalern gerechnet werben können, bie aber auch burch bie Rünftlichkeit, Die gezierte Elegang und bofifche Gefinnung ben Beweis liefern, bag bie Beit freier Beiftesichopfungen und mannlicher Gebanten vorüber war.

und altrömischer Ge- Gine Bergleichung ber Briefe bes Bli-

<sup>\*</sup> Rad G. Beber, Beltgefdichte.

nins mit benen seines Borbilbes Cicero. ben er angftlich nachahmt, zeigt beutlich, wie fehr bie Zeitbildung und die Anschauungen ber Menschen bereits ben monardifden Character angenommen. wo die gesellschaftliche Stellung und Rangverschiebenbeit ber Einzelnen aus bem Ton und der Anrede in den an fie gerichteten Briefen fich ertennen laffen, wo ein Einziger gebietet und alle Uebrigen als "Unterthauen" den Anordnungen fich fugen, wo conventionelle Glatte und Abgeschliffenheit Natur und Bahrheit verdrängt haben und feine geistreiche Conversation als Zeichen echter Bilbung und humanitat galt. Rur in einer Schwäche treffen beibe Schriftsteller qufammen - in ber Eitelfeit und in ber naiven Gelbfigefälligfeit, womit fie biefelbe an ben Tag legen. Diefe Gelbftverberrlichung tritt in tausend Rundaebungen bei Plinius hervor und schwächt ben Einbrud feiner Berte.

Die Epistel bes Blinius find von ibm felbft in gehn Bucher getheilt worben, wovon bas lette Buch bie Briefe, Berichte und Anfragen bes Berfaffers an Trajan und die Antworten seines taiferlichen Berrn enthält. Giebt uns dieses ein Bild von ber damaligen Staatsverwaltung, von ber unabbangigen Stellung ber Beamten, von ber monarchischen Allgewalt, jo enthalten bie neun anbern an Freunde und Bekannte gerichteten Bucher einen Schatz von Rachrichten über bas bausliche und öffentliche Leben bes bamaligen Roms, über ben Buftanb ber Rechtspflege, ber Berwaltung und ber Wiffenschaft, Characterschilderungen ausgezeichneter Manner, Befdreibungen von Gegenden, Lanbhäusern und Naturereigniffen, Erzählungen von Anecdoten aus ben gefellichaftlichen Rreifen. "Durch bie ftrenge Durchficht und Feile find mehrere Briefe wahre Musterbriefe geworden; manche können als Mufter einer eigenthumlichen, feinen und eleganten Schreibart gelten; ein großer Theil zeichnet sich nicht nur burch bie treffenbsten Bemerkungen über Menschen und Sitten ber bamaligen Zeit, sondern auch durch ben Ausbruck des wohlwollendsten Gemüths, edler Gesinnung, hoher Sittenreinheit aus, und sichern darum ihrem Berfasser den Ruhm eines der besserr und edleren Schriftsteller des Alterthums."

Auch in ber Berebfamteit nahm Blinius eine glanzende Stelle ein; boch befiten wir von ibm nur noch bie Lobrebe (Banegpricus) auf Trajan, die er vor dem Senat jum Dant für das ihm verliebene Confulat gehalten und fpater überarbeitet und erweitert bat, eine Schrift, welche bie gerfigten Fehler ber Briefe, die übertriebene Runftlichfeit bes Stils und ber Form, bas Bafchen nach witigen und vitanten Gegenfaten, geiftreichen Wendungen und wohlklingenden Ausbruden und Rebefiguren, in erhobtem Mage besitzt und damit noch rhetorische Breite in Schilberungen und malerischen Ausführungen und hofmannische Schmeichelei verbinbet.

Blinius giebt in einem Briefe zu verstehen, daß er in ber "Dantrebe" eine Art Regentenspiegel babe aufftellen wollen, und "Lehren, wie ein Alteft fein foll, ift zwar ein icones, aber ichwieriges, faft ftolzes Unternehmen. Allein ben beften Fürften loben und baburch feinen Nachfolgern, aleichsam wie von einer Bobe berab, bas Licht zeigen, bem fie folgen follen, bas ift nütlich und babei nicht anmagend." Solde Lob- und Danfreden wurden von ber Zeit an immer häufiger und barin alle Schwächen und Kehler bes Plinius ohne feine Borzuge nachgeahmt. wurden bei Jahresfesten und anbern feierlichen Gelegenheiten von irgend einem angesehenen Rhetor in Gegenwart bes Raifers ober eines boben Beamten gehalten. Bas fich von niedriger Schmeichelei benten läßt, wurde von biefen Baneghritern auf bie Berfon bes Raifere gebäuft.

#### Mavius Domitianus.\*

Dem ebelgefinnten Titus folgte ber Bruber beffelben, Flavius Domitianus. Babrend ber Regierung feines Baters, ber ibn nicht leiden mochte und ibn zu teinen Geschäften berangog, lebte er gurudgezogen auf feiner Billa bei Alba, mo er seinen Ausschweifungen nachbing, ober folechte Gebichte machte. Dit feinem Bruber Titus lebte er in gespanntem Berhaltniffe; es murde fogar behauptet, er babe ibm nach bem Leben getrachtet, er habe deffen Tob burch Gift herbeigeführt. Zur Regierung gefommen, erwarb er sich anfangs durch strenge Handhabung bes Rechts und burch Freigebigkeit bie Sunft bes Bolfs und ber Golbaten, erfcopfte aber burch übermäßige Bauten und Spiele Die Schaptammer. Mehr und mehr begann feine eigentliche Natur bervorzutreten. Um Belb zu gewinnen, erneuerte er bie Gerichte über Majestatsverbrechen, und jog bie Guter ber Berurtheilten, ein auch brudte er bie Brovingen mit neuen Abgaben. Mebrere entbedte Berschwörungen machten ben von Natur schon furchtsamen Raiser arawöhnisch und graufam. Den Statthaltern befahl er, feinen Befehlen die Formel bingugufugen: Dominus et Deus noster hoc sieri jubet: Unfer Berr und Gott befiehlt, bag ce geschehe. Er war ber erfte Raiser, ber fich Dominus, b. b. Berr in Bezug auf feine Sclaven, nennen ließ. Dag er fich im Unfange seiner Regierung täglich eine Stunde lang einsam in seinem Gemach mit Fangen und Tobten ber Fliegen beschäftigt habe, wird von Suetonius berichtet. Aus Argwohn rief er im Jahre 86 ben tapfern Agrippa aus Britannien gurud; diefer hielt es für gerathen, fich vom öffentlichen Leben gang zurudzuziehen.

Aus Gitelfeit, um auch als Felbherr ju glanzen, unternahm Domitian felbft einen Feldzug gegen bie Chatten. verheerte einen Theil ihres Landes und legte sich bei ber Rudtehr ben Namen Germanicus bei. Bur Feier feines Triumphes hatte er Menschen gekauft, bei ber Kunde von dem Tode des Ty-

die er als gefangene Chatten vorführte. Einen eben fo fchimpflichen Ansgang hatte ber Krieg gegen die Dacier, bie in bem beutigen Ungarn wohnten. hatten im Jahre 86 einen Ginfall in romifches Gebiet gemacht. Domitian ging zwar nach Möfien, blieb aber unthätig, während feine Legaten ungludlich fochten. Er ertaufte von ben Barbaren den Frieben um einen jährlichen Tribut. Deffen ungeachtet feierte er bei ber Rudtehr nach Rom einen Triumph und nannte sich Dacicus.

Gegen die Juden, welche an den taiferlichen Brivatschat eine Ropfftener ju gablen hatten und fich ber Bahlung gu entziehen fuchten, verfuhr er mit Strenge und besteuerte auch " biejenigen, welche, ohne Jube zu fein, ein jubifches Leben führten" - worunter die Chriften gemeint waren. Er fconte felbft feines Betters Flavius Clemens nicht, ben er, als der Hinneigung jur Lehre Jeju fiber= wiesen, binrichten lieft. Auf feinen Befehl wurde ber Evangelift Johannes auf bie im ägäischen Meere gelegene Jufel Batmos verwiesen.

. Endlich entstand unter seinen nachften Untergebenen eine Berichwörung gegen ibn, ber fogar auch feine Gemablin gu-Ein Rufall beschleunigte ben Nimmte. Ausbruch berfelben. Giner feiner Diener fand unter feinem Ropftiffen eine Lifte, auf der eine Zahl von Personen verzeichnet waren, die bem Tobe überantwortet werben follten. Obenan ftanden: die Raiserin Domitilla und die Auführer der Leibaarde. Der Diener bandigte bie Lifte ben Berschworenen ein, und diese beschlossen, sofort zur That zu ichreiten. Am 18. September 96 murbe auf Domitian, als ihm einer ber Berschworenen eine angebliche Anzeige einer Berfcworung jum Lejen übergeben hatte, ein Anfall ausgeführt und er barauf nach beftiger Begenwehr ermorbet.

Das Bolt verhielt fich theilnahmlos

<sup>\*</sup> Rad fr. Biebler, Geidicte ber Romer.

mit Unwillen, mit Freude bagegen ber | malern auszutilgen. Senat, von dem alsbald ber Befehl aus-

rannen, bas heer vernahm bie Annbe | ging, Domitians Ramen auf allen Dent-

#### Mafilgeiten.\*

Was zunächst die Tageszeiten betrifft, in welchen Die Romer Speife gu fich gu nehmen pflegten, fo bilbeten mit Galg gewürztes Brot, Trauben, Dliven, Rafe, Mild und Gier ben Morgenimbif, melder, je nach ber Zeit bes Aufstehens fich richtend, bald früher, bald ipater 36m folgte etwa um genoffen murbe. unfere Mittagszeit - nach ber romischen Zeiteintheilung um die fechste Stunde bas Brandium, welches aus compacteren marmen, fo wie aus talten Speifen beftand. Die Hauptmahlzeit fiel um bie neunte Stunde, also etwa in die Mitte amischen Mittag und Sonnenuntergang. Bu ben Sauptnahrungemitteln bes gemeinen Mannes gehörte ber aus Dinkel bereitete Dehlbrei (plus), welcher bie Stelle bes Brotes vertrat. Dazu tamen grune Gemufe und Bulfenfruchte, mahrend Fleischspeisen weniger gegessen murben. Die Ginrichtung ber Ruche in alterer Beit entsprach ber Abrigen Ginfachbeit ber Sitten; bamals nahmen, wie Plinius bemertt, die Sclaven in Gemeinschaft ihrer Berren ihre Speisen ein. Erbeischten festliche Belegenheiten einen besondern Auswand, so gab es auf dem Bictualienmarkte Roche bie Menge, welche ibre Dienste anboten.

Erft mit bem burch bie Eroberungen in Griechenland und Afien beginnenben Berfall ber Sitten trat in ben Saufern ber Reichen in Bezug auf bie Auswahl und Bahl ber Speisen eine wesentliche Beranberung ein. Die einfachen Mablzeiten genügten immer weniger, und mehr und mehr ward es Sitte, fich eigene Röche zu halten. Gie gehörten insgefammt bem Stanbe ber Sclaven an. Eben fo wurden Sclaven mit ber Besorgung bes für bie Saushaltung nöthigen Bebade betraut, und es hatten bie- |

felben ihre Runft zugleich auch in ben verschiebenen Zweigen ber Conbitorei au zeigen. Es murben bobe Gummen für geschidte Roche und Bader bezahlt.

Bon ben Seefischen lieferte Die große Seebarbe für ben Tifch ber Reichen eines ber thenersten und begebrieften Berichte. Es wird ermähut, daß Feinschmedern ein folder Fifch von vier Bfunden Gewicht eintaufend, ein fechepfündiger sechstausend Gestertien und fofort im fteigenden Berhaltniß zu feiner Größe noch höher zu fteben tam. Bon andern Rischen, Die eben fo geschätt wurden, ermahnen wir bie Muraena. eine Art Meeraal. Unter ben Schalthieren waren bie effbare Burpurmufchel, ber Meerigel, Schneden, vor allen bie Aufter befonders beliebt; Blinius bezeichnet die Auster als die Krone aller Gerichte. Um nun Kische und Schalthiere bezeichneter Art stets vorräthig zu haben, legten die Römer Baffins an, welche, je nach ber Art ber Thiere, für bie man fie bestimmt hatte, aus einem Fluffe ober aus bem Meere gespeift wurden, ju welchem 3med bie Anlage oft außerorbentlich koftspieliger Canale nothwendig war. Der Schwelger Lucullus ließ, um eines feiner Baffins mit Deermaffer zu tranten, einen Berg burchftechen. Die Muranen in ben Baffins hatten sich einer besonders zärtlichen Bflege und Aufmertfamteit gu erfreuen, ja es war längere Zeit unter ben vornehmen Muffiggangern Mobe, fich mit ihrer Buchtung und Bahmung zu be-Plinius ergählt, bag ber ichäftigen. Rebner Bortenfius über ben Tob einer jeiner Lieblingsmuranen Thranen vergoß; Autia, die Gemahlin bes Drufus, schmudte eine Murane mit foftlichen Dhrgehängen. Die Erfindung ber Auftern-

<sup>\*</sup> Rach Bubl und Roner, Das Leben ber Griechen und Romer.

baffins marb bem Gergius Drata, die ber Schnedenbebalter bem Aulvius Lupinus zugeschrieben. Die Schneden murben mit einem Brei, ber aus Debl und Most bereitet warb, gefüttert. Wie Fische und Schneden murben auch verschiebene Arten von Bogeln in besonderen Räumen gehalten, außer bem gewöhnlichen Beflügel Fasanen, Pfauen und die bamals foon febr beliebten Rrammetevogel. Geitbem Bortenfins die Pfauen aus Samos nach Romi gebracht und feinen Gaften ben erften Bfauenbraten vorgesett batte, wurden diese Bogel außerordentlich beliebt. Bfanen und bie aus Borberaften eingeführten Rafanen wurden auf ben Befigungen ber Reichen in gangen Beerben geguchtigt. Biel bober flieg noch bie Bahl ber felbstgezogenen Rrammetevogel.

Bon ben Bierfuflern mar befonbere ber hase für die Tafel beliebt, zu beffen Zucht man gleichfalls besondere Einfrie= bigungen anlegte. Auch Raftinchenbraten gablte gu ben ledern Gerichten. Auf ben Belarischen Inseln tamen bie Raninden in so großer Rahl vor, baß sie zu verschiebenen Beiten bie Ernten vollftanbig vermufteten und fich bie Bewohner gezwungen faben, beim taiferlichen Sofe um militairische Bulfe gegen die Landplage einzutommen. Ferner waren Bodden beliebt, beren beste Arten Amboccia lieferte, ebenfo wilbe und gahme Schweine, von benen Plinius fagt, bag, mahrend man von jedem andern Thiere nur einzelne Theile zur Nahrung gebrauchen tonne, fie faft funfzigerlei Stoffe zu Lederbiffen lieferten. Als die schmadhaftesten Theile bes Schweinefleisches galten Guter unb Leber. Burfte murben allgemein gegeffen, Wurstverkäufer durchstrichen mit tragbaren Blechofen bie Straffen.

Unter ben Gemusearten nennen wir ben Salat, so wie für die Tafeln der Reichen den grünen und braunen Rohl, während der gewöhnliche Rohl, die Kichererbsen, die Bohnen und die Linsen die Hauptnahrungsmittel der Aermeren waren. In den Gärten wurden die verschiedensten einheimischen und fremden Obstarten gezogen: Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, Duitten, Pfirsiche, Granatäpfel, Feigen, Nusse, Kastanien, Weinstrauben und Oliven. Auf der Tafel

burften Früchte nicht fehlen. Dagegen gab es zu Plinius' Zeiten Apfelfinen, Bomeranzen und Citronen noch nicht in Italien. Biel später erst tamen die Pomeranze und Citrone durch die Araber nach Italien, noch später aber die Apfelsine aus China. Weizen und Gerste waren in Italien heimisch, hingegen fehleten die nordischen Kornarten, Hafer und Roggen. Eben so wenig waren zu jewer Zeit Reis und Mais in Italien bekannt.

Borzugsweise mar es nur bie Coena. bie auf ben Nachmittag fallende Dabl= zeit, auf bie bas Raffinement ber Rochund Badtunft und ber ausschweifenbe Luxus im Arrangement ber Speisen fich concentrirte. Die Mahlzeit bestand ans mehreren Abtheilungen, beren erfte, bie Borfoft, aus Gerichten zusammengesett war, welche auf bie Efluft anregent wirten follten, wie Schaalthiere und leichte Fischspeisen. Dazu genoß man, gleichfam um ben leeren Magen für bie nachfolgenben bigigen Beine vorzuberei= ten, eine Mischung von Bonig und Bein ober Sonig und Moft. Run folgte bie eigentliche Coena. Die Speisen murben in Bangen aufgetragen, beren jeber, mochte berfelbe auch aus noch fo viel gleichzeitig auf einem Tafelauffat aufgetragenen Schuffeln bestehen, prima, altera und tercia coena genannt wurde. Den Schluß bilbete ber Rachtisch, bei welchem allerlei Badwert, Confect, fowie getrodnetes und frifches Dbft umbergereicht wurde. Macrobius bat uns einen Rüchenzettel für eine coena pontificalis aufbewahrt, mit welcher - es geschah bies in ber mittleren Zeit ber Republit - Lentulus ben Antritt feines Briefteramtes feierte, und wir theilen ibn in Folgenbem mit: Die Borkoft bestand aus zwei Bangen, beren erfteren See-Igel, frische Austern, pelorifche Gienmuscheln, Lazarustlappen, Weinbroffeln, Spargel mit henne, Auftern und Gienmufdeln burcheinander, fcmarze und weiße Meertulpen bilbeten. Der zweite Bang beftanb aus Lagarustlappen, füßen Gienmufdeln, Deerneffeln, Feigenfcnepfen, Gebad von Reh- und Schweinswildpret, Bühnerpafteten, wieberum Feigenschnepfen und Stachel- und Purpurschneden. Bei ber barauf folgenden eigentlichen Coena

wurden den Gasten Schweinsenter, wilder Schweinstopf, ein besonderes Gericht von Schweinseuter, wilde Enten, Hasenbraten, gebratene Hühner und Mehlspeise vorgesetzt. Eines Nachtisches wird nicht

Erwähnung gethan.

Einen intereffanten Ginblid in bas Leben jener Beit bietet bie uns übertommene Schilberung eines Gastmahls, welches Trimalchio gab, ein aus bem niebrigften Sclavenftanbe ftammenber Dann, ber zu unermeflichem Bermögen getom= men war, bem aber inmitten seiner Reich= thumer die gemeinen Sitten feines frubern Stanbes anklebten. Der Gaftgeber, eine lachenerregende Figur, ber fein geschorenes Saupt zu einem Theile mit einem scharlachnen Tuche umwidelt batte, mabrend ihm von unter dem Halfe eine mit Purpurftreifen, Franzen und Trobbeln geschmudte Gerviette herabhing und feine Kinger und Arme mit Ringen und Spangen überlaben waren, ließ fich erft, als schon ber erfte Theil ber Mablzeit in vollem Gange war, hereintragen und nahm, ganglich ber feineren Gitte entgegen, ben erften Blat an ber Tafel ein. Eucolpius, einer ber Gafte, schilbert nun ben Berlauf ber Mahlzeit in folgenber Beife: "Jest wurde eine fehr reichliche Bortoft aufgetragen, benn Alle lagen schon an ben Blaten. Auf bem Speifebrette ftand ein Esel von corinthischem Erz mit zwei Saden, worin er auf ber einen Seite weiße, auf ber anbern schwarze Oliven hatte. Ferner trug ber Efel zwei Schuffeln mit ausgeschalten Safelnuffen, bie mit Honig und Mohn übergoffen maren. Anf ben Ranbern ber Schuffeln stand ihr Silbergewicht und ber Rame bes Gaftgebers. Angerbem maren fiebenbe Burfte auf einem filbernen Rofte und unter bem Rofte fprifche Bflaumen mit Granatapfelfernen. . . Bu gleicher Reit wurde ein Speisebrett mit einem Rorbe bereingebracht, worin eine hölzerne Benne mit ausgebreiteten Flügeln fag, als ob fie brütete. Unter Musik traten Sclaven bingu, fingen an bas Reft ber Benne zu burchsuchen und brachten Bfaueneier hervor, bie fie ben Gaften reichten. Der Gaftgeber Trimalchio sagte nun: "Freunde, ich habe ber henne Bfaueneier unterlegen laffen, und ich fürchte

wahrhaftig, fie find icon bebrutet, boch wollen wir versuchen, ob fie fich noch ausichlurfen laffen." Wir be tamen Löffel, deren einer nicht weniger als ein balbes Pfund wog, und durchstießen die Eier, bie außerlich bas Ansehen hatten, als beständen fie aus Mehlteig. Nach Deffnung des Eies hatte ich in der That Luft, baffelbe wegzuwerfen, benn es murbe mir ein Anblid, wie ber ift, ben ein bebrutetes Gi bietet; als ich aber einen ber Gäste sagen börte: bahinter muß etwas steden! luftete ich bie Schale weiter und fand eine mit gepfeffertem Gibotter umgebene gebratene Schnepfe. Auf ein von ber Mufit gegebenes Beichen murben bie Bortoftauffate von einem fingenden Chor weggeräumt. In bem Getummel fiel ein filberner Teller zur Erbe. Als ihn ein Sclave aufhob, empfing er von Trimaldio eine Ohrfeige mit ber Weisung, ibn wieder hinzuwerfen. Gin Rammersclave tam mit einem Befen und tehrte ben filbernen Teller mit anderem Rebricht aus. Nun erschienen zwei athiopische Sclaven mit langen Haaren; fie trugen fleine Schläuche, abnlich benjenigen, aus benen ber Boben bes Amphitheaters befprengt wirb. Mus biefen Schläuchen warb uns Wein zum Baschen auf bie Hände gesprengt, Wasser reichte uns Niemand. Dann murben glaferne, forgfältig vergypfte Flafchen berzugebracht, an beren Hälsen Etiquetten hingen mit der Inschrift: Opinianischer hundertjähriger Kalerner. Darauf erschien eine Tracht von Speifen, beren Größe unserer Erwartung gar nicht entsprach, beren Neuheit jedoch unfere Augen auf fich jog. Auf einem runben Speisebrette maren nämlich bie zwölf Zeichen bes Thierfreises ringeum vertheilt und über jegliches hatte ber Anrichter eine Speise von entsprechenbem Stoff gefest: über ben Wibber Wibbererbsen, über ben Stier ein Stud Rinbfleisch, über ben Rrebs einen Rreis von Arebsen, über ben Löwen eine afrikanische Feige, über ben Schuten einen Safen 2c. In ber Mitte lag auf einem Streifchen Rafen eine Honigwabe; ein aguptischer Sclave trug in einem filbernen Badofen Brot herum. Ohne uns besonders gereizt bazu zu fühlen, schidten wir uns boch an, zuzulangen. Aber fiehe, vier

Sclaven, nach ber Dufit tangenb, eilten berbei und boben ben oberen Theil bes Auffates ab, worauf wir barunter auf einem zweiten Speisebrette Geflügel, Saueuter und einen Safen erblidten, ber in ber Mitte mit Flügeln geschmudt mar, fo bag er wie ein Begafus ansfah. Wir bemertten auch auf ben Eden bes Speifebrette vier Marspaffe, aus beren Bäuchen gepfefferte Caviarsauce fich über bie Fische ergoß, die in einem fünstlich angebrachten Teiche schwammen. . . Darauf traten Diener ein und legten Teppiche ringsum auf ben Boben. Auf ben Teppichen waren Bilber ber Jago eingestidt. Wir wußten noch nicht, mas wir bavon benten follten, als außerhalb bes Speifesaals fich ein gewaltiges Gefdrei erhob, und fiebe ba, es tamen spartanische Sunde berein und fingen an um ben Tifch herum ju laufen. Es ward nun ein Speisebrett herein getragen, auf bem ein Wilbichwein von ber erften Größe lag; an feinen machtigen Hauern hingen zwei aus Palmzweigen geflochtene Rorbchen, von benen ber eine mit Datteln, ber andere mit thebanischen Ruffen gefüllt mar. Rleine Fertel aus Ruchenteig, Die rings herum lagen, als hingen fie an ben Bigen, gaben gu erkennen, baß es eine Saumutter sei, und zwar waren jene zum Einsteden und Mitnehmen bestimmt. Uebrigens tam jum Tranchiren bes Schweines nicht ber Zerleger, ber bas Geflügel zerlegt hatte, sondern ein großer bartiger Rerl mit gewaltigen Jägerbinden und mit einem groben Jagbrode. Mit einem Jagbmeffer schnitt er die Seite des Schweines auf, und aus biefer Wunde flogen Droffeln Bogelfanger mit Leimruthen, beraus. welche bei ber hand waren, fingen fie sogleich. . . . Nachdem die Tische unter Musit gereinigt waren, wurden brei weiße und mit Bändern und Schellen behangene Schweine in den Speisesaal geführt. Trimaldio fragte: "Welches von biefen wollet ihr sogleich als Speise auf bem Tifche feben?" Ohne unfere Babl abzuwarten, bieg er ibn bas altere ichlachten. Der Roch führte also seinen lebenden Braten nach ber Ruche, und taum hatte Trimaldio ein turges Gefprach mit uns geführt, fo tam bas Speifebrett mit einem ungeheuren Schwein auf ben Tisch. Da

betrachtete es ber Wirth immer genquer und fagte endlich: "Wie, bas Schwein ift ja nicht ausgeweidet!" - Der Roch nahm barauf bas Meffer und machte mit furchtsamer Sant einige Schnitte in ben Bauch bes Schweines. Diefer erweiterte fich fehr bald burch die von innen anbrangenbe Bucht, und heraus fturgten Burfte und Carbonaben. . . Bloglich fing die Dede an ju frachen, und ber gange Speisesaal erzitterte. Befturgt fprang ich auf, aber fiehe ba, bas Betafel ber Dede ichiebt fich auseinander, und es fentt fich ein ungeheurer Reifen von einem Beinfaffe berab, an welchem rings herum golbene Rrange und alabafterne Salbenflafchen bangen. Babrend man une biefe Dinge jum Ditnehmen einsteden beißt, bliden wir auf den Tisch, und ba stand schon wieder ein Auffat mit Ruchen, in ber Mitte ein bom Bader gebadener Briapus, ber in feinem fehr umfangreichen Schoofe Beintrauben und Obst von verschiedenen Arten hatte. Begierig ftreden wir die Banbe banach aus, und sogleich ftellt ein neuer Scherz bie allgemeine Froblichkeit wieber ber. Denn die Ruchen wie fammtliches Obst und die Weintrauben ließen bei ihrer geringften Berührung Saffran fliegen, der sich bis dicht an uns verbreitete. . . . Hierauf folgten einige Lederbiffen, die mich noch in ber Erinnerung entzüden. Statt Droffeln murben gemästete Hennen herumgegeben, Jedem eine, und Ganfeeier. Trimalchio forberte uns auf, bavon zu effen, mit bem Beifugen, aus den Bennen seien die Anochen berausgenommen. Nach einiger Zeit befahl ber Gaftgeber, ben Nachtifch zu bringen. Die Sclaven nahmen alle Tische weg und brachten andere, auf ben Fußboben aber ftrenten fie Sagefpane, bie mit Saffran und Mennig gefarbt maren, und, mas ich noch nie gesehen hatte, Pulver vom Ziegelsteine. Der Nachtisch murbe hereingebracht: Droffeln mit Rraftmehl, Rofi= nen und Miffen gefüllt; barauf folgten Granatapfel, Die ringeum mit Stacheln bestedt maren, so daß sie wie Igel ausfahen. Das hätten wir uns noch gefal= len laffen, wenn une nicht burch ein anberes Gericht fast ber Appetit benommen worben mare. Denn ba, wie wir glaubten, eine gemaftete Bans und um fie berum Fifche und Bogel von allen Arten aufgesett worden waren, fagte Trimal= chio: "Alles bas hat mein Roch aus Schweinefleisch gemacht. Es tann feinen preiswürdigeren Menschen geben: verlangt man's, fo macht er aus einer Saugebarmutter einen Fifch, aus Sped eine Tanbe, aus Dofenfügen eine henne". . . . Run traten zwei Sclaven berein, die fich mit einander zu ganten ichienen. Gie trugen tbonerne Rruge. Besturgt über bie Unverschämtheit ber Truntenen faben wir genauer bin und bemerkten, bak aus ben zerbrochenen Bäuchen der Thoufrilge Auftern und Rammmufcheln berausfielen, die ein britter Sclave auffing und in einer Schüffel berumtrug. Zugleich brachte ber Roch sischende Schneden auf einem filbernen Roft. Bas jest tommt, fcame ich mich fast zu erzählen: unerhörter Beise brachten nämlich Anaben mit langen Haaren Salbe in einem großen filbernen Beden und falbten bie Flife ber Daliegenden, nachdem fie vorher bie Schenkel mit Krangen umwunden hatten. Dann wurde von berfelben Salbe auch etwas in das Weingefäß und in die Lampen gegoffen."

Bie bei ben griechischen Gelagen murbe auch bei ben römischen ber Wein mit Baffer vermischt getrunken. Unvermisch= ten Wein zu trinken, galt als ein Zeiden ber Böllerei. Uebrigens ftanb es im Belieben jedes Trinters, Die Grabe ber Mischung zu bestimmen; bie Ausführung geschah von ingendlichen Sclaven, und je nach ber Jahreszeit marb Schneemaffer ober beißes Baffer bem Bein hinzugefügt. Bahrend ber Coena trant man im Gangen nur mäßig, häufig aber folgte berfelben ein Trinfgelage nach. Mit befränztem haupt und Unterförper lagerten fich bie Trinkgenoffen nach bem Abtragen der Speisen um den Tisch; ein Ronig bes Gelages ward burch Burfelwurf erwählt. Man traut bie Gefunb= beit der Anwesenden ober seine eigene mit ben Worten: bene vobis, bene mihi,

und die Zahl der Chathi, welche man auf das Wohl der Geliebten leerte, pflegte sich nach der Zahl der Buchstaben, die ihr Name enthielt, zu richten; so bei Wartial:

"Sechs auf ber Naevia Bohl, sieben Glas ber Justina getrunken,

Fünf nur Lycas, und vier Lyba, und 36a nur brei.

Jegliche Freundin bezeichne die Zahl ber entkorkten Kalerner;

Bill benu teine fich nah'n, fei mir, o Schlummer, gegrüßt."

Natürlich konnte es nicht fehlen, baß biese oft bis zum anbrechenden Tage sich ausbehnenden Trinkgelage mitunter in die tollsten Orgien ausarteten und das Ende berfelben, wie Cicero sich über tie vom Berres veranstalteten ausbrückt, dem Ausgange eines Treffens glich, wo die Einen gleich tödtlich Berwundeten hinweggetragen, Andre bewußtlos auf dem Schlachtfelbe liegen blieben, so daß man eher das Schlachtfeld von Canna vor sich zu haben glaubte, als das Gastmahl eines Brätor.

Außer dem Trinken gab es noch anbere Unterhaltungen, welche zur Erheis terung ber Belage beitrugen. Wetten wurden gemacht, Sagardspiele mannigfacher Art, namentlich bas allgemein beliebte, aber streng verbotene Burfelspiel um Gelb, beimlich bier betrieben. Geftattet mar, außer bem Bürfelfpiele ohne Gelb, bas Brettspiel, bei bem es vorzüglich auf Ueberlegung und Geschicklich= feit ankam. Eine andere Unterhaltung hatte Augustus bei seinen Gastmählern eingeführt, indem er versiegelte Loose zu gleichen Breifen an feine Bafte vertheilte, auf welche biefelben theils unbebeutenbe Gegenstände, theils werthvolle, wie Bilber griechischer Meister, gewannen. Bornehme Buftlinge boten ihren Gaften auch dadurch eine Unterhaltung, daß fie durch Hiftrionen und Mimen beiderlei Geschlechts frivole scenische Darstellungen und Tange aufführen liegen.

## Leibeigene und Sclaven."

Die Ansichten ber Römer über bie | Rechtmäßigkeit ber Sclaverei maren nur insoweit von benen ber Griechen abmei-Bend, als man bei ihnen bie Naturwidrigfeit bes Berhaltniffes eigentlich nicht leugnete. Go lautet die in bie Digesten aufgenommene Definition bes Rechtsgelehrten Florentinus: "Sclaverei ift eine vollerrechtliche Bestimmung, burch welche Jemand gegen bie Natur einer fremben Gewalt unterworfen wird." Und ber Jurift Theophilos fette hingu: "Die Ratur hat alle frei geschaffen, bie Sclaverei ift eine Erfindung des Krieges." Seneca fagt: "Wenn man glaubt, baß bie Sclaverei ben gangen Menschen umfasse, so irrt man; ber besiere Theil beffelben ift ausgenommen. Die Leiber find ben Herren unterthänig und verschrieben; ber Beift ift frei und ungebunben, fo bag er nicht einmal von bem ihn umschliegenden Gefängnig gurudgehalten werden fann, Ungeheures zu vollführen und sich zum Begleiter ber himmlifden emporzuschwingen." Deffenungeachtet ist auch ber freisinnige Seneca weit bavon entfernt, an ber Nothwendigkeit ber Sclaverei zu zweifeln. Das Festhalten bes Römers am abstracten Rechte ließ ihn überhaupt zu feinem Scrupel hierüber kommen, und ber harte und raube Bug feiner eigenwilligen Ratur brachte ben Unterworfenen eine gemeffenere und murrischere Behandlung als in Sellas.

Bas ben Ursprung der Sclaverei betrifft, so haben dieselben sie gewiß mit Recht von der Kriegsgefangenschaft hergeleitet, durch die der Feind selbst, wie jede andre erbeutete Sache in den Besit des Siegers kam. Gewöhnlich wurden nun aber die Gefangenen von der übrigen Beute, die dem Heere anheim siel, gesondert und für Rechnung des Staatsschaftses verlauft. Sie trugen bei der Bersteigerung im Lager einen Kranz auf dem Haupte, zum Zeichen, daß der Staat sint erwaigen Fehler nicht haste. Nur

\* Rach S. Goll, Rulturbilber aus Bellas und Rom.

zuweilen geschah es, baf ben Solbaten ein Theil ber Kriegsgefangenen als Belohnung zuertheilt murbe. In gemiffen Källen geriethen in Rom auch Freigeborene in bie Sclaverei. Ber fich ber allgemeinen Schätzung entzog, um ber Befleuerung und bem Rriegsbienfte zu entgeben, wer fich jur Recrutirung nicht stellte ober im Felbe die Fahne verließ, murbe vom Staate in die Sclaverei ver= tauft. Dagegen erfolgte in zwei anderen Källen wohl ber Berluft ber Freiheit, nicht aber eigentliche Sclaverei, ba ber Betroffene nicht alle Rechtsfähigkeit ver-Der Bater tonnte vermöge feiner hausherrlichen Gewalt ben eigenen Sohn verkaufen, und noch die Zwölftafelgesetze bestimmten, bag erft nach breimaliger Wiederholung dieser Barbarei der Sohn von der väterlichen Berrschaft frei sein follte. Aber auch ber Schuldner gerieth nach fruchtlofem Berlaufe aller ihm gestellten Fristen in die Knechtschaft bes Gläubigers, und diese Sitte bestand ber Hochhaltung bes einmal gegebenen 2Bortes gemäß und bei ber vorherrichenben Richtung auf Erwerb gesetlich noch in der Raiserzeit. Auch die Religion konnte eine Ursache zum Berluft ber Freiheit abgeben, fo wie g. B. unter Diocletian bie Chriften niebern Stanbes ben Genuß ihrer Freiheit verloren. Natürlich hatten auch Alle, bie von einer Sclavin geboren, bas Schickfal ihrer Mutter. Die im Haufe gebornen Sclaven fannteu alle Berhaltniffe beffelben und eigneten fich beshalb am beften zur nachften Bedienung ber Berrichaft; fie genoffen aber auch eine größere Freiheit, nahmen sich viel heraus, und man sah ihnen ihre sprichwörtlich geworbene Dreistigkeit, ihre muthwilligen Spage nach, ba man mit ihnen aufgemachsen war. In ber alteren Beit reichten in Rom die im Rriege mit benachbarten Bölkern gemachten Gefangenen wohl vollkommen aus. Bur nächsten Bebienung wurde vielleicht ein einziger Sclave gebraucht; wenigstens scheint ba-

rauf die alte Benennung ber Sclaven nach bem Ramen bes Beren, 3. B. Buriche bes Marcus, bes Lucius u. f. w. bingubeuten. DR. Curius, ber Besieger bes Borrhus, hatte nur zwei Reitfnechte im Lager; Dr. Portius Cato, ber Bachter altrömischer Sitte, nahm als Conful nicht mehr als brei Sclaven mit nach Spanien. Juvenal fagt in ber Beschreibung eines Mittagsmahls nach altem Stile: "Beringe Beder, für wenig Dreier gefauft, wird bir ein ungeschniegelter, aber vor ber Ralte geficherter Buriche barreichen. Es find teine Sclaven aus Bhrygien ba, Riemand vom Sclavenbanbler um boben Breis gefeilscht. Alle Sclaven find leicht gefleibet, bie Saare geschoren und schlicht und heute des Gaftmable megen gescheitelt." Obgleich ferner bie Berren bieselbe rechtliche Macht, wie bie späteren Benerationen in ben Sanben hatten, scheint boch in alter Zeit eine größere Milbe in der Behandlung und ein vertrauliches Berhaltnig zwischen Rnechten und Gebietern bestanden zu haben. Die Sclaven affen in Gesellichaft ber Berren, jedoch auf besondern Bankchen zu ben Füßen bes Speisesophas, mit welchem Plate fich überhaupt Leute niedrigen Standes und die Rinber begnugen mußten. Der Cenfor ftrafte fogar ben Burger, ber feine Sclaven ichlecht behandelte, mit einem Berweise. "Man behandelte", erzählt Blutarch in ber Lebensbeschreibung Coriolans, "zu jener Zeit bie Sclaven mit vieler Mäßigfeit, inbem man baburch, baß man mitarbeitete und gemeinschaftlich mit ihnen aß, fie mehr an fich heranzog und gewöhnte." Dag Cato ein folches Berfahren geübt habe, berichtet Blutarch; bagegen weist er aber auch barauf bin, daß Cato in seiner Schrift über ben Aderbau ben Rath ertheile, eben fo wie fehlerhaftes Bieh, alte Bagen, altes Gifen, alte Ochsen, auch alte und frankliche "Ich für meine Sclaven zu vertaufen. Person", fügt Plutarch hinzu, "würde nicht einmal einen Ochseu, ben ich zur Bestellung meines Felbes gebraucht hatte, megen seines Alters megschaffen ober vertaufen, viel weniger einen alten Anecht aus meinem Saufe, als aus feiner Beimath, und aus meiner Roft und meinen Diensten, baran er gewohnt gewesen ift,

verjagen und um eines geringen Gewinnes willen verfaufen, zumal er bem Käufer eben so unnütz als dem Berfäufer sein würde." Auf einen humaneren Umgang mit den Sclaven weist endlich anch Seneca hin, indem er schreibt: "Jene Sclaven, die nicht nur in Gegenwart ihrer Herren sprachen, sondern auch sich mit denselben selbst unterhielten, deren Mund nicht zugenäht wurde, waren auch bereit, für den Herrn ihre Brust darzubieten, die drohende Gesahr auf ihr Haupt zu lenken. Bei den Gastmählern redeten sie; aber auf der Folter verstanden sie zu schweigen."

Mit ber Bergrößerung bes romischen Bebietes und bem Steigen bes Luxus wuchs bas Bedürfniß nach Sclaven, und es murben bisweilen Unmaffen von Rriegsgefangenen nach Italien gefchleppt. So brachte Regulus eine Anzahl Sclaven aus Afrita, die bem fünften Theil ber bamaligen Burgerschaft gleich getommen fein foll, und im Lager bes Lucullus taufte man bie Gefangenen zu vier Drachmen. Grofgriechenland, Gallien, Spanien, Juprien, Afrita und Borberafien lieferten Contingente, und ba bas Geschäft für Bucherer außerft verlodenb war, fo entwidelte fich bald ein Sclavenhandel, ber ben griechischen weit an Ausbehnung übertraf. Außer Delos traten nun Tanais und Bycanz unter ben Bejugsquellen bes Menschenhandels in erfte Reibe. Jenes, eine Bflangstadt von Milet, lag am Ausflusse bes Don und tauschte gegen Wein und Rleiberftoffe von ben Nomaden bes Junern, besonders von ben am caspischen Meere wohnenden Dabern Sclaven und Pelzwert ein; Byzanz, bie lüderlichste Stadt des Alterthums, beren Einwohner die Säufer sammt ben Krauen an Fremde vermietheten und ihre Bobnung in ben Aneipen nahmen, und beren Milizen einst in Rriegsgefahr nur badurch zum Wachtdienst gebracht werden tonnten, daß man Gartuchen und Schenfen auf ber Stadtmauer etablirte, mar ber Hauptstapelplat aller pontischen Sclaven, bie icon bamals fur bie iconften Die von Strabon ermähnte galten. Menschenräuberei ber wilben Bicchen und Beniochen in der Rabe des Raukasus wurde von manchen Städten bes ichwarzen Meeres unterflütt, die ihnen ihre hafen öffneten und den Raub abkauften. Wie in Griechensand waren auch in Rom die Neger besonders geschätt. Sie blieben aber immer nur eine Art Rarität, und Martial stellt sie mit Meerkaten, sprechenden Elstern, Schooshundchen und andern Liebhabereien auf eine Linie.

Die Sclavenhandler ftanben wegen ibrer Betrugereien im ichlechtesten Rufe. Sie ftellten ihre Baare mit weißgefarbten Aufen auf einem Gerufte ober einer fteinernen Erböhung aus und lieken fie burch ben Berold verfteigern. Am Balfe trugen die Feilgebotenen eine Tafel mit Angabe ihrer Borzuge und etwaigen torperlichen Fehler. Wollte ber Bertanfer Garantie fur Lettere gemabren, fo trug ber Sclave einen But; im entgegengefetten Falle aber ichlitte ein specielles Ebict ben Räufer vor Betrug. Auch bie moralischen Fehler und üblen Angewohnheiten tamen babei in Betracht, und wenn ber Sclavenhandler einen Dieb, einen Läufling, einen Spieler für einen unbescholtenen Menschen, ober einen verschmißten, in allen Sclavenkniffen bewanderten Burfchen fur einen Neuling ausgegeben hatte, fo mußte er ihn wieber nehmen. "Die Sclavenhanbler", fagt Seneca, "verfteden burch irgend einen Aufput alles Migfällige. Daber ift ben Räufern jeber Schmud verbächtig. Mag man baher einen Schenkel ober einen Urm umwidelt feben, man läßt ihn entblößen und fich ben Rorper felbft zeigen. Siehft bu jenen Bringen aus Sarmatien, mit einem Ropfichmude geziert? Wenn bu ibn taxiren willft und genau wiffen, mas er werth ift, fo loje ibm bie Murftenbinbe! Biel Uebles ift unter ihr verborgen!"-Einen brolligen Borgang auf bem Sclavenmarkte schilbert Martial: "Ein Berold bot einst ein Dabchen jum Bertauf aus, das nicht in gutem Rufe ftand. Als er nun trot bes geringen Breifes lange feinen Räufer gefunden hatte, verfiel er auf die Lift, das Mädchen zu kuffen, um ben Anwesenden beffen Sittsamkeit burch bas Strauben tund ju thun, bas fie feiner Bubringlichkeit entgegensette. Allein ein Mann, ber eben noch 600 Seftergen (38 Thaler) geben wollte, zog fein Gebot sofort zurud! Ueberhaupt wurden

bie befferen und schöneren Exemplare nicht auf bem Markt versteigert, sonbern in ben Buben ber Sclavenhändler. Natürlich wurden für diese Sclaven auch die thenersten Breise gezahlt. Im Allgemeinen scheint übrigens die Taxe ber Sclaven in Nom etwas höher gestanden zu haben als in Atben.

Horaz läßt einen Sclavenhandler für einen gewandten, fehlerlosen Sclaven, der ein wenig Griechisch verftand und feine lible Stimme batte, 8000 Sefterzen Wür icone (580 Thaler) verlangen. oder gelehrte Sclaven zahlte man enorme Summen von 100.000 Sesterzen (7248 Thaler), ja, bas Doppelte kommt nicht selten vor. Der reiche Calvisius Sabinus, ein Beitgenoffe Geneca's, hatte ein schwaches Gebächtniß und verwechselte immer die bekanntesten Namen der Borzeit. Da er aber ben Schein der Gelebrsamkeit um sich verbreiten wollte, so taufte er fich einen Sclaven, ber ben homer, einen zweiten, ber ben Befiob, neun Andere, welche die lprijchen Dichter auswendig wußten. Er zahlte für einen ieben dieser Sclaven 100,000 Sesterzen, blos um die Gafte durch feine Souffleure in Berlegenheit zu setzen! Der habsuchtige Craffus ließ feine Sclaven forgfältig unterrichten, um fie bann mit großem Bortheil zu verkaufen.

11

П

١,

1

H

11

П

11

1

 $\Pi$ 

Die Bahl ber Sclaven war fcon gegen Ende ber Republit unglaublich gefliegen, und wie in Athen erforberte ber Anftand für jeben größeren Baushalt eine bestimmte Anzahl. Babrend uoch ber jungere Scipio Africanus nur funf Sclaven auf seine Feldzüge mitnahm, wird es bem Brator Tillius von Boraz vorgeworfen, daß ihm auf ber großen Tour von Rom nach Tivoli nur dieselbe Zahl von Dienern folgte. Cato, der Jungere, hatte in feinem Gefolge ftets fünfzehn Sclaven und zwei Freigelaffene. Horaz erzählt von dem wunderlichen und unbeftanbigen Birtuofen Tigellius, bag er zuweilen 200, zuweilen nur 10 Sclaven gehabt habe und scheint mit letterer Babl ein Minimum für feine Beit au bezeichnen. In ber folgenden Beit flieg aber ber Luxus bermafen, bag man von Beerben, Beeren, Nationen und Legionen bon Sclaven reben tonnte. Demetrius,

ein Freigelaffener bes Bombejus, gablte nach Seneca täglich bie Menge feiner Sclaven, wie Bompejus feine Golbaten. Ein gemiffer Clautius Ifiborus, ber unter Augustus starb, hinterließ 4116 Sclaben, obwohl er in ben Burgerfriegen viel eingebukt batte. Der Usurpator Broculus tonnte 2000 Sclaven aus feinem Bause bewaffnen. In Betrons Roman wird biefe Daglofigfeit an bem reichen Emporkömmling Trimalchio perfiflirt. Da antwortet ein Sclave auf Befragen, bag er zur vierzigsten Decurie gehöre, ein anderer behauptet, daß nicht ber zehnte Theil ber Sclaven Trimalchio's ibren Berrn fannten, und in einem ftatiftischen Tagesbericht, ben fich Trimaldio von seinem Buchhalter vorlefen läßt, beißt es gar: "Um 27. Juni find auf bem Landgute bei Cuma 30 Anaben und 40 Mabchen geboren worben." - Die Eintheilung in Decurien murbe burch bie große Menge nöthig, und Columella em= pfiehlt fie beim Aderbau besonders ber leichteren Beauffichtigung wegen. waren aber auch in ben größeren Saufern besondere Stillegebieter (silentiarii) und Namennenner (nomenclatores), deren Bebachtnif bie Namen aller Sclaven feftbalten mußte.

Trop ber ungeheuren Menge war aber boch bas Berhältnig ber Freien zu ben Unfreien ber Hauptstadt selbst ein viel gunftigeres als in Athen. Es berrichte in Rom unter ber niebern ftabtischen Bevölkerung eine viel größere Armuth als in Athen, und man kann getroft bebaupten, baß 700,000 Freie gar nicht an Sclavenhalten benten tonnten. Run überwog aber allerbings bie Bahl ber Sclaven, so tag man auf 11/2 Million Einwohner 800,000 Sclaven rechnen tann. Man wird fich beshalb nicht mun= bern, bag ber icon bor Seneca gemachte Borfchlag, die Sclaven durch eine besonbere Rleitung zu tennzeichnen, nicht burchging. "Man fab ein", fagt ber Philojoph, "welche Gefahr brohte, wenn unfere Sclaven anfingen, fich und uns ju Alexander Geverus, ber überzählen." für bas Uniformirungswesen ichwarmte, tam auf ben Gebanten gurud, ließ sich aber durch die Borstellungen ber Rechtsgelehrten Ulpian und Paulus, Die

mehr auf die mabricbeinliche Bermehrung ber Bantereien und thatlichen Beleibis

gungen binwiefen, abhalten.

Die römischen Sclaven trugen, wie bie griechischen, nicht bas bie Arme am Arbeiten hindernde Dbergewand, sondern einen groben, turgen, armellofen Rod, den auch die ärmeren Freien trugen. Bas bie Namen ber Sclaven betrifft, fo entlehuten die Romer Diefelben ebenfalls zum Theil von der Heimath, ober mit graufamer Fronie von alten Königen und Belben. Lieblingssclaven benannte man garter nach Cbelfteinen und Blumen: Smarago, Bernll, Hacinth, Narcig. Mit romischen Namen, Die Aberhaupt nicht wie in Bellas etwas Bufalliges, Bechfelnbes, fonbern Beichen bes freien Mannes maren, blieb man febr gurudhaltend; am häufigsten erscheint barunter "Statins". Domitian ließ einen vornehmen Mann hinrichten, weil er zweien feiner Sclaven die Namen Mago und Hannibal gegeben hatte! Es scheint alfo bamals eine Art von Namencenfur be-Randen zu haben.

Nachdem die Dienerschaft ben Blat an dem Tische bes herrn hatte raumen muffen, erhielt fie monatlich, in manchen Baufern auch täglich, ein Deputat an Beigen, Oliven, Del, Gifig, Bein, Gifchlake und Salz. Man rechnete jährlich ungefahr 9 preugische Scheffel Beigen auf die Berfon, mas einen Werth von etwa 13 Thalern ausmachte. Der Bein, beffen Portionen Cato genau nach ben verschiedenen Jahreszeiten vorschreibt, mar naturlich nur Trefter. Die Dellieferung betrug monatlich ein halbes Quart, Die bes Salzes jährlich zwei Meten. Rechnet man die Rleider (eine Tunica und einen Mantel), die blos alle zwei Jahr gegeben murben, hinzu, so werben bie Unterhaltungetoften eines Sclaven nicht viel über 24 Thaler jährlich betragen haben, wogegen ein freier Tagelöhner zu Cicero's Zeit sich täglich 41/2 Sgr., also jährlich mit Abrechnung ber Feiertage vielleicht

50 Thaler verdienen konnte.

Die größere Balfte ber Sclaven murbe zur Bewirthschaftung ber Ländereien und großen Guter verwendet, und ba wir bie agrarischen Berhältniffe Italiens genauer fennen, ale bie Attifa's, fo ift es intereffant, ju feben, wie bie Sclaverei, verbunden mit ben großen Gittercomplexen, in nationalöfonomischer Sinficht bier bem Lande eben so viel geschadet hat, wie den fürzlich erft als folche aufgehobenen Sclavenstaaten bes beutigen Amerika. In Folge ber unaufhörliden Eroberungefriege fonnte es gar nicht anbere tommen, als bag bie freie Bevölkerung Italiens nicht nur abnehmen, fonbern auch bem friedlichen Aderbau entfremdet werden mußte. Schon Tiberius Gracdus fant in Etrurien bas Land wufte liegend und Birten und Aderleute aus Sclaven und Barbaren bestebenb. Das unselige System ber Militair-Colonien vollendete bas Aussterben bes freien Bauernftanbes. Sulla's und Caefars Legionen und bie permilberten Beteranen ber letten Triumvirn vertrieben die Eigenthumer gerabe ber iconften und fruchtbarften Gegenben. Selten aber wird aus einem alten Golbaten ein fleißiger Landmann. Rene Arieger waren überhaupt ein lockres, ausfcweifendes Leben gewöhnt und blieben beshalb felten im langen Befite bes erworbenen Ruheplates. Zwar hatte Caefar ben Colonisten verboten, ihre Lanbereien in ben erften zwanzig Jahren zu veräußern, aber icon Caffins brachte bies hindernif in Wegfall; reiche Speculanten legten ihr Belb in ben gufammengetauften fleinen Gutern an, um bie Bande ihrer fich fortgefett mehrenden Sclaven vortheilhaft zu beschäftigen, und verbrängten fogar oft ihre armeren Rachbarn mit Gewalt, wenn ihnen beren Befigungen recht gelegen waren. Go verfdwand allmählich ber fleine Grundbefit. Aber auch der Boben erfuhr nun eine anbre Benutung, die ben Beburfniffen ber Bevölkerung nicht entsprach. Der reiche Dann entzog auf feinem Befit= thum, beffen Grenzen oft gange Landichaften umichloffen, ben Uder bem Getreidebau, indem er oft ben fruchtbarften Raum für seine Lanbhäuser, Garten, Baine und Rischteiche brauchte. Auch ber Speculant vernachlässigte bie Betreibe-Speculation, die zu Columella's Zeit taum vier Procent Gewinn abwarf, und legte fich auf Biebaucht, Bein- und Delbau. Go findet man benn gegen bas Ende ber Republit bie ungeheuren Sclavenmaffen ber romifden Schwelger in ben Del- und Weinpflanzungen abtheilungsweise unter ihren Auffehern, jubem noch großentheils gefeffelt, arbeiten, und Caefar brang nicht einmal hinfichtlich ber Birten mit ber Bestimmung burch, bag wenigstens ber britte Theil berfelben aus Freien bestehen folle. Anstatt ber zahl= reichen Beiler und Gehöfte gludlicher Burger, die fruher die Landichaft belebt batte, erblickte man jest in angemessenen Entfernungen bie verrufenen Berbergen ber Leibeigenen. Die Bevolkerung berfelben follten eigentlich bie bes Entlaufens verbächtigen und bie wegen irgend welcher Bergehung ans ber Stadt bierber verwiesenen Sclaven bilben. Allein wiemobl Columella die große Ruche ber Billa ben Sclaven als gewöhnlichen Anfenthaltsort anweist und die gunftige Lage für ihre Bellen bestimmt, fo tann man boch annehmen, daß in der That wegen Dan= gel an Plat und aus Furcht bie Dehr= zahl ber Sclaven in jenen halb unter ber Erde liegenden, mit recht hohen Fenfterden versehenen Bagnos eingevfercht murben und bort alle in Fesseln lagen. Deshalb beißt bei Blautus bie familia rustica ein "eifernes Befchlecht" (abnlich unferm Ausbrud "Gefchloffene Gefellschaft"). Deshalb fagt Martial: Du glaubst vielleicht, bag ich mir aus bem Grunde Reichthum muniche, weshalb ber große Saufe und ber ungebilbete Schwarm ihn erstrebt: damit die satinische Scholle meine haden abnüte und mein tiscischer Ader von ungähligen Fesseln klirre. -An der Spite der Berwaltung des Gutes ftand ein Inspector, ebenfalls ein Sclave, welcher Renner bes Landbaues war, ihm zur Seite auf größeren Gutern ein besonderer Rechnungsführer.

11

Bährend biese Bewirthschaftung bes Lanbes sich über Mittel- und Unteritalien bis nach Sicilien erstreckte, blieben die gallischen Bewohner der Bogegenden weniger davon berührt, weil die Besitzer der bortigen Güter, wie auch der jüngere Plinius, nur Aleinpächter und freie Arbeiter hielten. Die schlimmen Folgen des Borhandenseins der großen Gütercomplexe und der Sclaverei entgingen schon den Alten nicht. Sie sahen, daß die Kraft des Landes verschwand, während

nur bie wenigen Sclavenhalter fich bereicherten, und bag auch bas Burfidgeben bes Landbaues mit ber ungenugenten Arbeitetraft und Arbeiteluft ber Sclaven ausammenhing. Der ältere Blinins spricht es an verschiebenen Stellen unumwunben aus; "bie Sclavenguter", jagt er, "haben Italien zu Grunde gerichtet und beinahe and icon die Provinzen." - "Wir wundern une, daß jett die Rraftanftrengungen ber Büchtlinge geringer finb, ale bie ber ehemaligen Felbherren. Es taugt gar nichts, bag bie Fluren von ben Sclaven bearbeitet werben, und eben fo wenig tangt Alles, was durch folche verzweifelte Menschen geschieht." Selbst bie Landftragen wurden zuweilen burch bie Sclavenhalter unficher gemacht, indem bie habfüchtigsten unter ihnen harmlofe Banberer, einerlei, ob Sclaven ober Freie, aufgreifen und unter ihre Sclaven fteden liegen. Der Raifer Angustus nahm besbalb eine Revision ber Arbeitsbäuser vor, und Tiberius fah fich zur Wieberbolung biefer Dagregel gezwungen, weil abermale nicht blos Reifenbe, fonbern and folde mit Gewalt gurudgehalten wurden, die aus Furcht vor der Recrutirung fich in bie Sclavenherbergen ge= flüchtet hatten. Habrian hob endlich bie Bagnos gang auf. Dennoch gelang es nie vollständig, diese ichandlichen Unftalten zu unterbruden, und bie Regierung ließ felbft die Arbeitshäufer ber Staats= sclaven noch fortbesteben.

Unter benjenigen Sclaven, welche bas Bertrauen ihres Berrn befagen und in Folge beffen bie Oberaufficht über ein= gelne Theile bes Bauswefens führten, auch allein bas Recht hatten, fich einen Bicarins ober stellvertretenben Sclaven zu taufen, mar ber Procurator, als ber eigentliche Bermögensverwalter, ber vornehmste. Unter ihm standen die Raffirer und ber Proviantmeifter. Gine angesebenere Stelle nahm ferner ber Baushofmeifter ein, unter beffen Anfficht bas gange Inventar bes Balaftes ftanb. Es folgten bann bie eigentlichen Rammerbiener, die auch die Befucher anzumelben hatten, wobei ber Portier nicht zu vergeffen ift, ber, bereits mit bem Rohrstod bewaffnet, die Zubringlichen abwehrte,

aber auch in vielen Baufern wie ein hund an ber Rette lag.

Bei Ausgangen nahm man gewöhnlich ein Gefolge von vielen Sclaven mit. Einige gingen binterbrein und trugen allerhand Bedürfniffe, ba es jum guten Ton gehörte, fich auch ber leichteften Muhe zu überheben, weshalb felbft ben Rinbern bie Schulfachen von einem Sclaven in ber Rapfel nachgetragen murben. Anbere Sclaven bilbeten mit ben Clienten und Barafiten bes Baufes ben Bortrab und suchten burch Geschrei und Rippenftoge ben Weg frei zu halten. Ammianus Marcellinns ergahlt von feiner Reit, daß die Reichen mit funfzig Begleitern bie Baber gu befuchen pflegten! Um bie Mitte bes erften Jahrhunberts hatte man auch bereits Läufer und numibifde Borreiter vor bem Bagen. ber Stadt vertrat bie Stelle bes Bagens bie Sanfte, welche anfange nur Rranten ober Frauen neben ber kaiserlichen Ka= milie vorbehalten, feit ber Regierung bes Raifers Claudins allgemein in Gebrauch gekommen war. Auf bas mit Balbachin und Borhangen versehene Rubebett bin= gegoffen, ichwebten nun die Berren ber Belt, von feche bis acht ftammigen Sclaven in rother Livree getragen, über ben Bauptern ber armeren Sterblichen babin. "Ihr", fagt Lucian zu den Römern, "die ihr bie Menschen wie Bugthiere gebraucht, laßt fle auf ihrem Raden bie Ganfte wie Wagen schleppen. Ihr selbst aber liegt fippig baranf und lentt von ba aus bie Menfchen, als maren es Maulefel." Als bie Sanfte allgemein Dobe geworben war, behielten fich Raifer und Conful ben Gebrauch bes Tragfeffels vor, ber unferer beutigen Ganfte mehr entsprach, als die damals in Gebrauch ftehende.

Erwähnt seien ferner für die hauslichen Dienste noch die mancherlei handwerker, die alle nöthigen Arbeiten besorgten und dem freien handwerkerstand Erwerb und Achtung raubten, die musitalische hauscapelle, Gaukler, Tänzerinnen, Gladiatoren u. s. w., ferner die Gelehrten, Aerzte, Borleser, Bücherabschreiber und Bädagogen, und vorzüglich ber zum Tasellurus gehörige Schwarm
von Röchen und Auswärtern aller Art. "Sieh unsere Küchen an", schreibt Se-

neca. .. und die awischen fo vielen Reuern umberlaufenden Roche; follte man glauben, bag es ein einziger Magen fei, für ben mit foldem Tumulte Speisen bereitet werben? Wenn fich endlich jene vorerwähnten Bartlinge zur Tafel gelagert haben, fo fteht ein großer Baufen Gclaven umber; auf ein Zeichen fpringen fie, um aufzutragen, auseinander; Giner gerlegt toftbares Geflügel, ein Anderer, wie ein Weib ausgeputt, reicht ben Wein; ein Dritter sammelt niedergebudt bie Speisellberrefte ber Truntenen. Gute Botter! wie viele Leute fest ber eine

Magen in Bewegung!"

Die Rahl ber Sclavinnen, welche bes Winks ber Gebieterin gewärtig maren, überstieg bie bei ben Athenern gewöhnliche ebenfalls bebeutenb. Bon den Launen ber Berrinnen hatte bie gange Dienerschaft oft mehr zu leiden, als von ber Strenge bes Sausberrn. Martial und Dvid enthalten Schilderungen weiblicher Graufamteit. Um besten aber characterisirt eine weibliche Tyrannin Juvenal: "Wenn fich bie Berrin geargert bat, ift die Spinnmeisterin verloren, bie Garberobiers bringen nie die rechten Rleider, ber Ganftentrager fommt ju fpat; auf bem Einen gerbrechen die Ruthen, ben Andern rothet die Beitsche, ben Dritten bie Anute; manche Frauen gablen ben Foltertnechten ein bestimmtes Jahrgeld. Sie läßt zuschlagen und schmudt sich babei bas Antlit; fie giebt ihren Freunbinnen Aubieng ober betrachtet die breite Golbstiderei ihres Gewandes, und babei regnet es Schläge; fie Aberlieft bie langen Beilen bes langen Ausgabejournals; die Schläge fallen fort und fort, bis endlich bie Schlagenden ermüben, und ein bonnernbes Sinaus! erschalt." -Dann schilbert Juvenal bie Leiben bes ungludlichen Geschöpfes, bas bie ichmere Aufgabe batte, bas Saar ber Gebieterin ju frifiren und mit bloken Schultern und gerrauftem Baar vor ihr fteht: "Warum ift biefe Lode bober ale bie antre? ruft die Dame unwillig, und sofort ftraft ber Ochsenziemer bas Berbreden." Bezeichnend genug ift auch bas Zwiegespräch zwischen Frau und Mann bei demselben Dichter: "Laß für den Sclaven ein Kreuz errichten!" - "Durch

welches Berbrechen bat er bie Tobesstrafe verdient? Wer ist Zeuge davon? Wer hat ihn angezeigt? Mert wohl! Rein Raudern über eines Menfchen Tob ist zu lange!" - "D Thor! Also ist wohl ber Sclave ein Meufch? Er maa nichts gethan haben; gut! Aber ich will es; ich befehle es, und mein Bille ift Grund genug!" - Leiber liegt in ben letten Worten mehr als ein Beweis für bie tyrannifche Willfur mander Berren ; fie enthalten zugleich bie romische, vom Befet bestätigte Ansicht über bas unbefdrantte Recht bes herrn gegen Leib und Leben bes Leibeigenen. Während in Athen bie eigenmächtige Töbtung ber Sclaven verboten war, fonnte in Rom ber Berr feinen Sclaven ftrafen, martern und qualen; er tonnte ihn nach Belieben tobten, ohne Rechenschaft geben zu muffen. Diefes ftrenge Recht icheint uur in alterer Beit weniger zur Ausübung gekommen zu fein, als in fpaterer und murbe überhaupt in verschiedenen Familien verschieden geübt; es gab aber doch zu jeder Reit granfamen Charactern Belegenheit, ihre bose Luft zu ftillen. Roch zu Cicero's Beit ließen Brivatleute ihre Sclaven nicht nur unmenschlich foltern, fonbern auch hinrichten. Der alte Cato 3. B. ließ es fich nicht nehmen, einen eines größeren Berbrechens überwiesenen Sclaven im Beifein ber Anbern vor feinen Augen am Leben ftrafen zu laffen, fo wie er auch nach aufgehobener Test= tafel eigenhanbig biejenigen auspeitschte, welche in der Aufwartung etwas versehen ober die Speisen nicht wohl zubereitet batten. Mehrere Schriftsteller erzählen von ber Graufamfeit eines Bedius Bollio. ber zu August's Zeit lebte. Als ber Raifer einst bei ibm fpeiste, gerbrach ein Sclave ein toftbares Rryftallgefäß. Bebius befahl, benfelben jofort ben Muranen feines Fischteichs vorzumerfen. Der Schulbige fturzte bem Raifer ju Fugen und bat nur eine andere Todesart. Augustus befreite ibn, ließ alles Arpstallgeschirr bes Baufes gerbrechen und befahl, ben Tifcteich juguschütten.

i١

. .

H

٠,

Auch bas petronische Gefet, bas bem herrn bas Recht nahm, feinen Sclaven ohne Entscheidung ber Obrigfeit jum Rampf mit ben wilben Thieren bingu-

geben, icheint unter Augustus' Regierung erlaffen worben zu fein. Schon bie Flucht zur Bilbfäule bes Raifers, ja fogar bas Emporhalten einer Munge mit bem taiferlichen Bildnig gewährte bem Sclaven vorläufige Rettung, und über ju granfame Behandlung tonnten jett bie Sclaven ihre Beschwerben beim Stabtprafecten Dagegen tam es auch bor, einbringen. baf ber Raiser verbrecherische Subjecte nach zuvor angestellter Untersuchung ihren Berren zur Bollziehung ber Todesftrafe auslieferte. Unter Claudius trieben Biele ihre Barte gegen bie Sclaven fo weit, baf fie Rrante ober Gebrechliche ohne Beiteres aus bem Saufe fliefen ober auf ber Tiberinsel, auf ber bas Tempel= hospital Aestulaps ftanb, aussetten. Der Raiser verfügte beshalb, bag bie Ausgefetten, wenn fie gefund wurden, nicht wieber in die Gewalt ber Berren gurudfallen, sonbern frei fein follten. Als Morber follte aber behandelt merben, mer feinen Sclaven lieber tobten als ausseten murbe. Sabrian fand es für nothig, tas petronische Geset wieber in Erinnerung zu bringen und stellte auch ein Straferempel auf, indem er eine vornehme Frau, bie ihre Magbe wegen geringer Bergehungen arg gemighantelt hatte, in die Berbannung schidte. Spater ward von Antoninus verordnet, bag gegen Jemanben, ber feinen Sclaven tobtete, nicht anters verfahren werben sollte, als gegen ben Morber eines fremben Sclaven, und befahl, daß die Stlaven, welche sich wegen schlechter Nahrung und unerträglicher Behandlung in ein Beiligthum flüchten würden, nicht mit Gewalt zurud= gebracht, fontern, wenn fich ihre Klagen gegründet erwiesen, von bem Berrn vertauft werben follten. Schon biefe fich wiederholenden Ginscharfungen erregen ein gerechtes Migtrauen gegen ben Schut, welchen bie taiferlichen Bestimmungen Juvenale überhaupt gewährt haben. Schilberungen laffen taum eine Befchranfung ber berricaftlichen Billfur abnen. und Ammianus berichtet über bie Römer bes vierten Jahrhunderts nichts Befferes. Freilich muß man bei allem Abschen vor biefer Berabwürdigung der menschlichen Ratur bebenten, bag bie gabllofen und bemoralifirten Sclavenschwärme nur burch

bie gröfite Strenge im Baume gehalten werben tonnten. "Unfere Borfahren", fpricht bei Tacitus ein Senator. "miktrauten ben Characteren ber Sclaven, auch wenn diefelben auf ihren Gutern ober in benfelben Saufern geboren waren und die Runeigung bes Berrn erlangt Nachdem wir aber Nationen in batten. unferm Befinde befigen, die verschiedene Bebrauche, auslantische Religionen ober gar teine haben, tann man biejes Chaos nur burch Furcht banbigen." Es mare widerlich, die verschiedenen Arten ber Beitschen und ber Marterwerfzeuge ju gergliebern, die außer ben bereits berührten in Anwendung tamen. Da nach römischen Geseten Jebermann einem fremben Sclaven ungeftraft Kauftichlage geben tonnte, so nimmt es nicht Wunder, wenn in ben Luftspielen bie Sclaven über gewöhnliche Schläge ihren Scherz treiben und biefelben als etwas Alltägliches nicht febr ju furchten icheinen. Der Berr schärft barum oft bie Brugelftrafe, inbem er ben Sclaven an den Banben aufhangen und die Flife mit Gewichten beschweren läft. Die Brandmarkung war für Diebe und Flüchtlinge gewöhnlich, und auch in Rom suchte man spater bie Stelle burch Schönpfläfterchen zu verbergen. Ja es gab zu Martials Zeit zwei Aerzte, welche bie Brandmaler zu vertilgen verstanden. Um tas Entlaufen zu verhindern, trugen auch viele Sclaven eiserne Salsbander mit Inschriften, wie 3. B.: "Balte mich fest, wenn ich fliebe, und bringe mich jurud ju D. R." Durch Maueranschläge, burch Sclavenhäscher, bie aus ter Auffpurung und Ergreifung ber Flüchtlinge ein eigenes Gewerbe machten, und burch bas ftrengste Gebot ber Sclavenhehlerei murbe ber Berr unterftutt. Noch zu Blinius Zeit glaubte man enblich, bag eine von ben veftalischen Jungfrauen ausgesprochene Bannformel Die entlaufenen Sclaven "festmachen" tonne, vorausgesett freilich, - bag fie bie Stadt noch nicht verlaffen hatten! Roch fei bier eines eigenthumlichen Ruchtigungsmittels, ber furca gedacht, eines gabelformigen Bolgblodes, aus zwei Schenteln bestehent, welcher ben Berbrechern auf bie Schultern gelegt und an welchen bie Urme festgebunden wurben.

Bei fo harter Behandlung bilbeten bie wenigen Tage ber im December gefeierten Saturnalien ben einzigen Zeitpunkt im Jahre, wo bie Sclaven fich als Menichen fühlen konnten. Alle ibre Arbeiten ruhten bann; fie trugen bie Toga und ben But, bas Symbol ber Freiheit. Gie fagen mit ihren Berren wie in alter, befferer Beit ju Tifche und ließen fich von ihnen bedienen; es berrichte, wie ein ariedischer Schriftsteller fich bezeichnend ausbrudt, "ein Waffenstillftanb im ewigen Rriege zwischen Gebietern und Sclaven." Auch die Redefreiheit, die ihnen bann juftand, murbe gegen harte Berren oft redlich benutt. Sonft hatte es freilich bei biefer geringfügigen Rache nicht immer fein Bewenden. Ein Blid auf bie romische Geschichte zeigt, baß es zuweilen nur eines geringen Anftoges und eines energischen Characters bedurfte, um Taufende ber Ungludlichen jum Berzweiflungsfampfe gegen ihre Unterbruder anguftacheln. Zweimal mure bas blühenbe Sicilien burch Sclavenaufftanbe beimgefucht. Der fprifche Sclave Eunus, ber querft bie Rerter ber Adersclaven sprengte und durch Gautelei und Wahrfagerei feinen abergläubischen Genoffen fo imponirte, daß sie ihn jum König mählten, unterlag erst nach breijährigem Wiberftanbe und vielen Siegen im Jahre 131 v. Chr. ben römischen Legionen. 20,000 Rreuzigungen follten bamals Schreden und Gehorsam verbreiten. Aber taum zwanzig Jahre fpater erregten bie Borfpiegelungen, welche ben Sclaven ein geldfüchtiger Statthalter machte, um sich die Berren zu reicherem Tribute zu verpflich= ten, einen zweiten ichredlichen Rrieg, ber erft nach fünfjährigem Rampfe in Blut erstidt werden konnte. Endlich brachen auch im Jahre 72 v. Chr. bie italischen Sclaven ihre Ketten, nachbem 64 Fechtersclaven, aus einer Caferne in Capua ent= wischt, die Fahne ber Empörung aufge-Der fühne Thracier pflanzt hatten. Spartacus stellte sich an ihre Spite, und erft nach außerordentlichen Unftrengungen gelang es ben römischen Legionen, Die Emporer niederzuwerfen (f. G. 133).

Buweilen tam es auch vor, bag bas Sciavengefinde eines Saufes gewaltsam feiner Erbitterung gegen ungerechte Ber-

ren Luft machte, und bann hatten biefe bas Meußerste zu fürchten. Gin foredliches Beispiel folder Rache erzählt ber jüngere Plinius aus seiner Zeit. Largius Macebo, ein ftolger und gestrenger Berr, (obwohl fein Bater felbst Sclave gewesen mar) befand fich eben auf feiner Billa im Babe, als die Sclaven über ihn berfielen und ihm burch Burgen, Stofen und Schlagen bie Befinnung raubten. Dann warfen fle ibn auf ben beifen Eftrich ber Dampfbabstube, um zu sehen, ob er wirklich tobt mare. Aber ber Gemighanbelte erholte fich wieder und lebte noch fo lange, um wenigstens, wie Blinius fagt, "ben Troft ber Rache" ju genießen. Das volle Mag biefer Rache mar icon von alter Beit ber vom Befet bestimmt und beftanb in ber barbarifchen Dagregel, bag alle Sclaven, welche fich jur Zeit bes Morbes ihres herrn mit biesem unter einem Dache befunden hatten, ohne Ausnahme getöbtet murben. Man wollte baburch alle Sclaven aus Furcht vor bem eigenen Schidsale veranlaffen, Alles aufzubieten, um eine folche That gn ver-Auch Plinius fügt angftlich binbern. feiner graufigen Erzählung bie Worte bei : "Du fiehft, wie vielen Gefahren, Dighandlungen, Berhöhnungen wir ausgesett find. Und es tann fich Niemand beshalb für ficher dunken, weil er Milbe und Nachsicht übt. Denn bie Berren fallen nicht einem Urtheilsspruche, fonbern bem Berbrechen jum Opfer."

Augustus erneuerte die früheren gesetzlichen Bestimmungen, bestrafte aber beim Morbe bes abscheulichen Hoftius Quabra bie ichuldigen Sclaven nicht. Unter Rero aber erlebte Rom eine unmenschliche Un= wendung bes furz vorher auch auf bie testamentarisch freigelassenen Diener ausgebehnten Befetes. Der Stadtprafect Bebanius Secundus mar von einem feiner Sclaven ermordet worden. Der Senat verurtheilte bie 400 Sclaven bes Ermorbeten alle jum Tobe, und als bas Mitleid mit fo vielen anerkannt Unichul= bigen ben brobenden Unwillen ber Boltsmaffen erregte, ließ ber Kaifer bie zur Richtstätte führenden Strafen militarisch besetzen, und bem esquilinischen Felde, auf bem die Bebeine ber Berbrecher und Sclaven bleichten, entging feines ber vielen Opfer.

Auf der andern Seite fehlte es nicht an Beispielen ber treuesten Unbanglichkeit und bochberzigften Aufopferung von Geiten folder Sclaven, die eine beffere Behandlung erfuhren. Geneca und Balerius haben viele folder Fälle gesammelt, und auch aus Grabinschriften laft fich erkennen, daß in mancher Kamilie Berren und Sclaven ein enges Bietatever= hältniß verknüpfte. Doch mögen die bumanen Grundfate eines Seneca und Plinius wenig verbreitet gewesen sein. "Mit Bergnugen habe ich vernommen," schreibt Seneca an Lucilius, "daß du auf einem vertraulichen Fuße mit einem Sclaven ftehft. So ziemt es sich für beine Klugheit, beine Bildung. . . 3ch lache über Alle, die es für eine Schande ansehen, mit ihren Sclaven zusammen zu speisen. Freilich werbe ich nicht alle Sclaven zu Tische ziehen, sondern nur die wurdigsten, aber nicht ihrer Berrichtung, sondern ihren Sitten nach. Laß bich lieber von beinen Sclaven verehren und lieben, als fürchten." Und Plinius fagt in einem Briefe: "Die Krankheiten meiner Leute, von benen einige ber Tob in ber Bluthe ihres Alters hingerafft, baben mich auf's Tieffte gerührt. Troftgrunde habe ich, die zwar für einen so großen Schmerz zu schwach, aber doch Troftgrunde find. Der eine ift die Bereitwilligkeit, womit ich ihnen die Freibeit geschenft, benn es buntet mich, bag ich diejenigen nicht zu bald verloren, die ich frei verloren habe. Der andere ift die Erlaubnif, die ich meinen Sclaven gebe, eine Art von Teftament zu machen, bas ich gesetymäßig aufrecht erhalte. Sie verordnen und bitten mich um das, mas ihnen gefällt, und ich vollziehe ihre Unordnungen wie Befehle. Gie vertheilen, schenken, hinterlaffen, wenn es nur nicht außer bem Saufe geschieht. Denn ben Sclaven ift bas baus gleichsam Baterland und Beimath."

Wie in Attita, gab es auch im romi= schen Staate öffentliche Sclaven. Dieser Sclavenstand entsprang zu einem Theile aus Rriegsgefangenen, die ber Staat feinem Dienfte refervirte. So wurden im Jahre 210 v. Chr. nach der Eroberung Neucarthagos 2000 Handwerker zu

selben Zeit die Einwohner Calabriens zu Hannibal gehalten hatten, fo erklärte man fie ebenfalls fpater für Sclaven bes romifchen Boltes, und fie mußten bie Dienste ber Buttel und Boten bei ben Brovinzialmagistraten verrichten. rerseits taufte sich auch ber Staat zu= weilen Sclaven, ober es gingen Brivatsclaven burch Erbschaft an ben Staat über. Auguftus ichentte g. B. die von Agrippa geerbten Sclaven den Wafferleitungen bes Staates. Die niebern Diener ber Magistrate standen sich beffer als bie Sclaven ber Brivatleute; sie tonnten fich Bermogen erwerben, erbielten ein Deputat zu ihrem Unterhalte, batten freie Wohnung und tounten von Habrians Zeit an über die Hälfte ihres Besites testamentarische Berfügung treffen. Biel übler bagegen war bie Lage berjenigen Staatssclaven, die bei Bergwerten, Begebauten, Steinbruchen, Cloaten und Babern angestellt waren. Raiser Trajan bezeichnet in einem Briefe die Arbeiten biefer Leute als "nicht weit von Strafe entfernt."

Durch die gesemäßige, feierliche Freilaffung vor dem Richter, bem Cenfor Testament wurde ber ober durch Sclave sofort zum Range eines freien Bürgers erhoben, in ben vollen Genug der Rechte traten aber erst seine Rinder Der neue Freigelaffene, ber nun ben Kamilien= und Bornamen seines Freilassers bem seinigen vorsette, ließ fich bas haupt scheeren, trug einen hut ober eine weiße wollene Binde, um die Beränderung seines Standes tund zu thun. Wie in Bellas blieb er aber zur Ehrerbietung und zu mancherlei Berpflichtungen gegen seine frühere Herrschaft verbunden, und ba in ber Raiserzeit bieses Bietätsverhältniß sich bedeutend lockerte, und bittere Rlagen über bas Benehmen von Freigelaffenen einliefen, fo murben verschiedene Berordnungen erlaffen, in Folge beren Berbannung, forperliche Buchtigung und felbst Wiebereintritt in die Sclaverei als Strafen jener Ungehörigkeiten erfolgte. Die Freigelaffenen murben in der Raiserzeit aus verschiedenen Ursachen immer zahlreicher. Oft erwarb fich ber Sclave durch Schandthaten ben Preis Staatssclaven gemacht, und da zu der- ber Freiheit, oft wurde er auch zur Belobnung für feine Berfcwiegenbeit vom verbrecherischen Berrn freigelaffen. S0= gar bie Sabsucht tam gelegentlich mit ins Spiel, inbem ber Freigelaffene fich verpflichten mußte, feinen Antheil an ben armen Burgern zufallenben Betreibe= Rationen und andern Spenden feinem Berrn abzutreten. Die meisten Frei= laffungen batten aber ibren Grund in der Eitelkeit der Bornehmen, die nicht felten in ihrem Testamente allen Sclaven bie Freiheit ichentten, um bas Beprange ihres Leichenzuges burch möglichft viele Beugen ihrer Großmuth gu vermehren. So kam es, daß Augustus sich gezwungen sah, gegen diese Bermehrung der Bürger durch schlechte Subjecte aller Art einzuschreiten. Ein Gesetz bestimmte daher, daß alle Sclaven, die entehrende Strafen erlitten hätten, des Bürgerrechts unfähig seien, ein anderes, daß nur ein gewisser Theil der Sclaven vom Testator freigelassen werden könnte, und überhaupt nie mehr als hundert. Der Kaiser ersachtete diese Berordnung für so wichtig, daß er ihre Aufrechthaltung seinem Nachsfolger dringend empfahl.

#### Cornelius Cacifus.\*

Venn Seneca und die beiben Plinius in Schriften und Leben bie monarchische Beit mit ihren Borgugen und Fehlern absviegeln, so ift ber größte romische Hiftoriker Cornelius Tacitus an Character und Gefinnung, an Bilbung und Lebensanschauungen ber alten Beit und ben untergegangenen Beschlechtern bes Freistaats verwandt, und ragt wie bie lette ftarte Gaule eines gertrummerten Bauwerfes in bie anbers geartete unb anders gefinnte Raiferzeit binein. ist wahrscheinlich zu Iteramna (Terni) im füdlichen Umbrien um bas Jahr 52 n. Chr. geboren und, wie es icheint, unter habrian gestorben. Nachbem er unter Bespafian einige obrigkeitliche Aemter bekleibet und sich bann ber Schredensherrschaft Domitians burch Schweigen und Zurudhaltung entzogen, manbte er fich unter Trajan in vorgerudten Jahren ber Beidichteidreibung gu.

Wahrscheinlich noch unter ber Regierung Nerva's versaßte Tacitus die tressliche Lebensbeschreibung seines Schwiegerwaters Agricola, des Eroberers von Großbritanien, der als ein echter Römer der guten alten Zeit geschildert wird, welcher "ein helles Licht im Dunkel der traurigsten Entartung", mitten in der allgemeinen Berdorbenheit dem römischen Rationalcharacter treu blieb. In das

folgende Jahr fällt bie Abfaffung ber tleinen Schrift "Germania", worin ber Beidichteidreiber bie natürliche Beidaffenheit bes bentichen Lanbes, bie Sitten und Eigenthumlichfeiten feiner Bewohner und die verschiebenen Bolfestamme barftellte, mahrscheinlich zumeift nach altern Aufzeichnungen und mundlichen Berichten. Die Schrift ist eine "ethnographische Ibplle", worin ber Berfaffer in flarer, aber loderer Composition bas vollständige Bild einer großartigen Boltsweise mit Unbefangenheit und warmem perfonlis den Intereffe, wenn auch vom Standpuntt eines Romers, entwirft, zugleich in ber unverkennbaren Absicht, ber einbeimischen Berfeinerung und Sittenlofigkeit ein "kräftiges Raturleben" entgegen ju ftellen, bie Schattenbilber romifcher Berberbniß burch ben Lichtglang germanischer Bolkstugend um fo mehr hervortreten zu laffen, ein wahrhaft "golbenes Buch" für bie Runte ber germanischen Vorzeit. Mögen auch manche Migverftandniffe und Irrthumer fich eingeschlichen haben, mag auch manche Lude fich fühlbar machen, so ist bas Werkchen boch eine reine und reichhaltige Quelle ber Ertenntnig bes germanischen Befens und Seins, die Grundwurzel bes geschichtliden Lebensbaumes des beutschen Bolles.

In ben ersten Regierungsjahren Tra-

<sup>\*</sup> Rach Georg Beber, Allgemeine Beltgefchichte.

ians begann sobann Tacitus das Hauptwert "Biftorien", feine eigene Beitgeschichte von Galba bis auf ten Tob Domitians, wabricheinlich in vierzehn Buchern, wovon aber nur vier gang und bom fünften ein Theil erhalten find, "ein in fich abgeschloffenes und in feinem Beginn bramatifc verlaufendes Gange". an welches er in feinem Alter bie Beschichte ber Zeit unter und nach Nerva anzureihen gebachte. Aber ba nach Beenbigung ber Geschichtsbucher Trajan noch am Leben war, und es nicht paf= fend icheinen mochte, jest icon Sand an beffen Geschichte zu legen, fo mabite Tacitus bas ben Siftorien vorangebenbe halbe Jahrhundert seit Augusts Tobe jur Behandlung. Go entstand fein let-tes Wert, bie "Annalen" ober "Jahr= bucher", eine aus ben besten Quellen und ben öffentlichen Tagesblättern (Acta) und Urfunden fritisch bearbeitete Ueberficht ber innern und auswärtigen Begebenheiten vom Jahre 14 bis 68 n. Chr. in 16 Büchern, wovon aber in ber Mitte ein großer Theil und bie zweite Balfte bes 16. Buches verloren gegangen ift.

Tacitus beschreibt ben Tobestampf bes alten Romergeiftes im Ringen mit bem immer weiter um fich greifenben Berberben; er betrachtet seine Zeit mit tragischem Ernfte und zeichnet die bobenlose Entartung und das entsetliche Sittenverberbnif mit bem bittern Unwillen. ben eine eble Natur bei bem tiefen Berfall ber Nation empfindet. "Er gehörte au ben wenigen eblen Menschen feiner Beit; er glaubte an bie Burbe ber menschlichen Natur und war von Bewunderung für bie beffern alten Beiten erfallt, in benen jeber Gingelne nur fo viel galt, als er werth war, in welchen ber Bürger, von edlem Gelbstgefühl gehoben, fich feiner Bedeutung im Staate bewußt mar, und burch Berdienste ben Beifall seiner Mitbürger zu erlangen ftrebte." Diefes Ibeal ber alten Beit und ihre Freiheit tief im Bergen tragend und mit Sehnsucht auf fie gurudblidend, begt er boch feine Hoffnung, daß die Republik wieder erstehen konne, und zeigt keinen Weg, zu berfelben zu gelangen; vielmehr fügt er fich mit ftiller Ergebung in die bestehenden Ru-

ftände und preist die Einbaltung ber überlieferten Sitte und beffen, mas mit ber eigenen Ehre vereinbar ift, und bie aus verständiger Einsicht in das MBaliche bervorgebenbe Mäßigung als bie einzige zeitgemäße practische Tugenb. Dft außert er Anfichten, welche ben Lebren ber Epicuraer nabe tommen: "3ch ftebe im Zweifel, ob in ben menschlichen Dingen bas Schidfal und eine ungbanberliche Rothwendigkeit ober ber Anfall walte. Man findet nämlich, daß die Beifeften bes Alterthums und ihre Nachfolger hierüber ungleich benten, und bak Biele bie Meinung begen, unfer Entfteben, unfer Berichwinden, die Denichen überhaupt seien ben Göttern gleichgültig, baber fo baufig Jammer auf Seite ber Buten, Bohlfahrt auf Seite ber Schlech-Dagegen glauben Andere, es walte zwar ein Schidfal in ben Ereigniffen. aber nicht burch bie unftaten Geftirne, sondern vermöge der ursprünglichen Berkettung natürlicher Ursachen; jeboch schreiben fie une bie freie Bahl im Sandeln ju; ift biefe getroffen, fo habe fie ibre unausweichlichen Folgen; Blud ober Unglud fei nicht, mas ber Bobel bafur anfebe; Biele, Die mit Wibermartigfeiten ju tampfen haben, feien gludjelig, Die Meisten mitten im Ueberflusse boch elend, wofern jene ein bartes Beidid ftanbhaft ertragen, biefe von ihrem Glude einen verkehrten Gebrauch machen. 11ebrigens laffen fich bie meiften Sterblichen nicht nehmen, bag bei ber Beburt Jebem bie Rutunft vorherbestimmt fei: freilich erfolge Manches gegen die Boraussage, boch nur burch Betrug unwiffenber Bahrfager." — Der Anblid, wie bie Macht bes Einzelnwillens mit fatalistischer Unwiderstehlichkeit um sich greift, allmählig Alles an fich zieht, und wie bas Ebelfte, wenn es fich ihm in ben Weg ftellt, au Boben geworfen und germalmt wirb, mahrend berjenige, ber taufend Dal ben Tob verdient batte, tros aller seiner Berworfenheit spat ober nie von ber Rache ereilt wirb, diefer Anblid macht ben Beschichtsschreiber nicht felten irre an ber göttlichen Gerechtigfeit; und wenn er in tiefer Racht mit sehnsüchtigem Berlangen nach einer Götterhand sucht, bie ihn ans Licht leite und teine findet, so wird

es verzeihlich scheinen, wenn die Berzweiflung ihm trube Gebanten eingiebt. Mit ergreifenber Tiefe und Menschentenntniß zeichnet Tacitus Die innerften Gemuther, bie Regungen entarteter Schlechtigkeiten, bie Rante und bas gange, von Chrfucht, Reib, Begierben und Leibenschaften aller Art erregte und bewegte Treiben eines überbildeten, fittenlofen und ichwelgerischen Sofes; er ichil= bert mit Trubfinn und Bergweiflung bie Lafterhaftigkeit und Gemeinheit bes gan= zen Geichlechts, febrt die gebeimften Kalten bes Seelenlebens, die innerfte Natur bes Hanbelnben zu Tage, um aus ihrem Character die Motive ihrer Thaten zu entnehmen und zerreißt ben Schleier ber Beuchelei und Berftellung, ber die mahren Triebfebern verhüllt; in zweifelhaften Källen ift er mehr geneigt, unlautere Beweggrunde anzunehmen, babei ist er aber nicht blind gegen mensch= liche Groke und Tugend. Der Belben= finn eines Drufus, Germanicus, Armin, bie weibliche Birbe einer Thusnelba und Agrippina, die Seelengröße eines Thrafea Batus, Belvidius Briscus und Geneca finden bei ihm verdiente Anertennung; ja es thut feinem, für Freiheit, Baterland und Menichenwürde erglüben= ben Herzen wohl, solche Größen als glänzende Sterne in der allgemeinen Dunkelheit leuchten zu laffen. Denn sein Streben ging babin: "ben erschlafften, weichen Gemuthern einer entarteten Reit die verlorne Kederfraft wieder zu geben und gleichgestimmte Geelen gegen ben Drud ber Umftanbe ju ftablen." -Seine Ausbrudsweise und Darftellung ift trot ber fernigen, gebantenreichen Rurze, ber veralteten, oft poetisch gesteigerten Sprache und bem abgeriffenen, mitunter bis zur Dunkelbeit verstummelten Sathau nicht ohne fünftlerische Sorgfalt und Berechnung, nicht ohne reduerischen Bortrag. Den mit großer Benauigfeit erforschten Thatbestand ohne perfonliche Eingenommenheit für ober wider mit ber größten Unparteilichkeit und Bahrhaftigfeit barftellenb, giebt er boch in ber Bahl und Farbung ber Ausbrude ben Antheil feines Gemuthes tund. Und wie seine Anlage und Schilderung bramatisch lebendig ift, so ift sein Ton vorherrschend elegisch, voll schmerzlicher Wehmuth über all bas Unglud, bas er zu schilbern hat, voll Trauer über ben Berluft einer theuern Bergangenheit, voll Gebusucht nach einer ichonern Zeit und voll truber Befühle über die eigene Bereinsamung unter einem verberbten Geschlecht. Diefer Grundton seiner Werke ist wieder ein Ausfluß seiner Gemutheftimmung, ber Mäßigung und leidenschaftelofen Ergebung. Bahrend er bas große Trauerspiel seines Jahrhunderts vorführt, übernimmt er felber bie Rolle bes alten Chors, ber mit ernften Worten ber Dabnung, Barnung und Belehrung die Handlungen und Schidfale ber tragifden Belben begleitet

# Achtes Buch. Die glücklichsten Beiten des römischen Reiches.



Erajansfäule.

Inhalt:

Größe des Religes. Lage der Chriften unter den Antoninen, Die glücklichken Beiten des römlichen Religes. Bolykarp.

Brofze des Reiches.\*

Es feien nun die Länder aufgeführt, welche zu jener Beit unter römischer Berrschaft vereint waren, jett aber unabhängige und — zu einem Theile wenigstens — einander feindliche Staaten bilden.

Spanien, bas weftliche Enbe bes Reiches, Europas und ber alten Welt, hat in allen Jahrhunderten unwandelbar biefelben natürlichen Grenzen beibehalten : Byrenaen, Mittelmeer, atlantischer Ocean. Diese große Balbinsel, jest so ungleich unter zwei Fürstenhäuser getheilt, mar von Muaustus in brei Brovingen geschieden worden: Lusitania, Baetica, Tarraconensis. Das heutige Portugal war bas Land ber friegerischen Lusitaner. Die Grenzen von Granaba und Anbalufien entsprechen jenen des alten Baetica. Der Ueberreft von Spanien maren fammtlich Bestandtheile ber britten und beträchtlichsten ber romiichen Provingen, welche nach bem Namen ber Hauptstadt bie Broving von Tarragona bieg. Bon ben eingeborenen Barbaren maren bie Celti= beren bie mächtigsten, bie Cantabrier und Afturier bie bartnädigften. Auf bie Stärke ihrer Berge vertrauend, unterwarfen fie fich ben romischen Waffen zulett, schüttelten fie später bas Joch ber Araber zuerst ab.

\* Rach Gibbon, Geschichte bes Berfalls und Untergangs bes romischen Beitreichs.

Das alte Gallien, welches bas gange Land amiiden Borenaen, Alben, Rhein und Ocean begriff, mar größer als bas heutige Frankreich. Zu den Besitzungen biefer mächtigen Monarchie aber muß man fich bas Bergogthum Savoben, bie ichweizerischen Cantone und bas Land im Norden weit über ben Rhein bin= aus bingubenten. Als Augustus ben von Caefar eroberten Lanbern Befete gab, führte er in Gallien eine Giutheilung ein, welche eben fo wohl dem Mariche ber Legionen, als bem Laufe ber Fluffe, wie ben wesentlichen Nationalunterschieden eines Lanbes entiprach, bas früher gegen hunbert unabhängige Staaten umfaßte. Die Ruften bes Mittelmeeres empfingen ihren Brovinznamen von ber Colonie Narbounenfis. Die Statthalterschaft Aquitanien erstrecte sich von ben Phrenaen bis zur Loire. Das Land zwischen ber Loire und Seine bieß bas celtische Gallien, nahm aber balb von der berühmten Colonie Lugdunum einen neuen Namen an. Belgien, bas jenfeits ber Seine lag, hatte in noch älteren Zeiten nur ben Rhein gur Grenze gehabt; aber etwas vor Caefar hatten bie Deutschen, ihre überlegene Tapferkeit migbrauchend, einen beträchtlichen Theil bes belgischen Gebiets in Besitz genom= men. Die romifden Eroberer ergriffen gierig eine fo schmeichelhafte Gelegenheit und ertheilten ber gallischen Rheingrenze von Bafel bis Lenben ben tonenben Namen Ober- und Niederdeutschland. Mithin aab es unter ben Antoninen sechs Brovinzen Galliens: Narbonnenfis, Aquitanien, bas celtische Gallien ober Lugbunenfis, Belgien und bie beiben Bermanien.

Betrachten wir hiernach die römische Provinz in Britanien. Sie begriff zu bieser Zeit ganz England, Wales und das schottische Niederland, bis zu den Meerengen von Dunbarton und Edinburg in sich.

Die europäischen Provinzen Koms waren durch den Rhein und die Donau gedeckt. Die Donau sammelt auf ihrem breizehnhundert Meilen langen, größtentheils südöstlichen Laufe den Tribut von sechszig schiffbaren Flüssen und ergießt sich zulegt durch sechs Mündungen in das schwarze Meer, welches für einen

solchen Zuwachs von Wasser taum groß genug zu sein scheint. Die Donauprovinzen erhielten balb die allgemeine Benennung Allpricum, ober die illprische Grenze, und galten für die triegerischesten bes Reiches; sie verdienen jedoch unter ben Namen Rhätien, Noricum, Pannonien, Dalmatien, Dacien, Moesten, Thracien, Macedonien, Griechenland besondere Beachtung.

Die Brovinz Mhätien, welche balb ber Name ber Binbelicier verbrängte, behnte sich vom Sipfel ber Alpen bis an die Ufer der Donau und vom Ursprunge dieses Stromes bis zu seiner Bereinigung mit dem Inn aus. Der größte Theil des flachen Landes ist jeht dem bayerischen Fürstenstamme unterthan, die Schweizer sind sicher in ihren Bergen, und Throl bildet eine der Provinzen des Hauses Desterreich.

Die große lanberftrede, welche zwischen bem Inn, ber Donau und Save einge= schloffen ift, und Defterreich, Steiermart, Rärnthen, Rrain, Nieberungaru und Slavonien in fich begreift, war ben 211ten unter bem Ramen Roricum und Bannonien befannt. Die wilden Ein= wohner waren in ihrem ursprünglichen Bustande der Unabhängigkeit enge mit einander verbunden. Unter ber römi= ichen Regierung maren fie häufig vereint; heut bilden sie ben Mittelpunkt ber österreichischen Macht. Alle Brovingen Defterreichs, mit Ausnahme Bohmens. Mährens, ber nördlichen Balfte bes Erzberzogthums Desterreich und eines Theiles Ungarns zwischen Donau und Theiß lagen innerhalb ber Grenzen bes römischen Reichs.

Dalmatien, welchem Lande eigentlicher der Name Allprien gebührt, war ein langer, aber schmaler Landstrich zwischen der Save und dem adriatischen Meere. Der beste Theil der Küste führt noch jetzt den alten Namen. Das Binnenland hat den Namen Kroatien und Bosnien angenommen.

Nach Aufnahme ber Save erhielt bie Donau, wenigstens bei ben Grichen, ben Namen Ister. Einst trennte sie Moefen von Dacien, welches letztere eine Eroberung Trajans und eine einzige Provinz jenseits ber Donan war.

Der Rame Rumelien, welcher von ben Türken noch immer ben ausgebebnten Landern Thracien. Macedonien und Griechenland gegeben wirb, bewahrt bas Anbenten an ben Buftanb berfelben un= ter bem romischen Reiche. Bur Beit ber Antonine hatten die friegerischen Begenden Thraciens, von ben Bergen Hamus und Rhodope bis jum Bosporus und Bellespont, bie Form einer Proving angenommen. Trot bem Wechsel ber Berren und ber Religion ift bas neue Rom, welches Conftantin an dem Bestade des Bosporus gegründet hat (Conftantinopel), feitbem ftete bie Sauptstadt einer groken Monarchie geblieben. Das Ronigreich Macebonien, bas unter Aleranber Afien Gefete gab, jog mefentlichere Bortheile aus ber Politik Philipps und feines großen Cobnes und debnte fich mit ben von ihm abhängigen Länbern Spirus und Theffalien von dem agei= ichen bis an bas jonische Meer aus. Denkt man über ben Ruhm von Theben und Argos, von Sparta und Athen nach, fo tann man fich taum überreben, bag die unfterblichen Republiken bes al= ten Griechenlands sich in eine einzige Proving des romifden Reiches verloren haben follten, welche wegen bes überwiegenden Ginfluffes bes achaischen Bunbes gewöhnlich die Broving Achaja genannt wurbe.

Das war ber Buftand Europas unter ben romischen Raisern. Die affatischen Brovingen, die vorübergebenden Eroberungen Trajans nicht ausgenommen, find jest fammtlich in Die Grengen bes turkischen Reiches eingeschlossen. Statt jeboch ben willfürlichen Eintheilungen bes Despotismus zu folgen, wird es für uns sicherer und zugleich angenehmer fein, bei ben unauslöschlicheren Characteren ber natur zu verweilen. Den Ramen Rleinasien erhielt nicht mit Unrecht bie Balbinfel, welche, zwischen bas schwarze und bas Mittelmeer eingeengt, fich vom Euphrat gegen Europa vorftredt. Der ausgebehntefte und blubenbfte Diftrict westlich vom Berge Taurus und bem Fluffe Halps wurde von ben Römern ausschließlich mit bem Ramen Afien beehrt. Der Machtsprengel biefer Proving erftredte fich über die alten Monarchien

Troja, Lydien und Phrygien, über bie Ruftenländer ber Bambbblier, Lpcier, Carier und über bie griechischen Colonien von Jonien, welche bem Ruhm ibres Mutterlandes in ben Runften, wenn gleich nicht in ben Baffen, gleichkamen. Die Ronigreiche Bithonien und Bontus umfaßten ben nördlichen Theil ber Salb= infel von Constantinopel bis Trapezunt, und auf ihrer anbern Seite erftredte fich bie Proving Cilicien bis zu ben fprifchen Bebirgen. Das Junere, burch ben Fluft Balps vom Ufien ber Romer und burch ben Cuphrat von Armenien getrennt, batte einft bas unabbangige Ronigreich Capadocien gebildet. Bierber gebort auch, daß die nördlichen Ufer bes fcmargen Meeres, jenseits Trapezunt in Afien und jenseits ber Donau in Europa, die Oberherrichaft ber Raifer anerkannten und von ihnen entweder zinspflichtige Kürsten ober Befatungen annahmen. Bubgat, bie frimmische Tatarei, Circaffien und Mingrelien find die jetigen Benennungen jener uncivilisirten Lanber.

Unter ben Nachfolgern Alexanders war Sprien ber Sit ber Seleuciben, welche über Oberasien berrschten, bis bie gelungene Emporung ber Barther ihre Gebiete auf die Länder zwischen bem Suphrat und Mittelmeer beschränfte. Als Sprien ben Romern unterthan murbe, bildete es die öftliche Grenzproving des Reichs und fannte in ihrer größten Breite teine andern Schranten als die Bebirge von Capadocien im Norden und gegen Suben bie Grengen Megyptens und bas rothe Meer. Phonicien und Balaftina ftanden bald unter ber Sobeit von Shrien, bald waren fie bavon getrennt. Unbebeutend in Bezug auf ben Umfang, werben biefe beiben Lanber emig in bem Bebachtnig ber Menschheit leben; benn die übrige Welt empfing von ihnen die Religion und die Buchstabenschrift. Gine baum- und wafferlose Sandwüste befäumt die zweifelhaften Grenzen Spriens vom Cuphrat bis an bas rothe Meer. Das Wanderleben der Araber war die unzertrennliche Bedingung ihrer Unabhangigteit: fo wie fie es wagten, an irgenb einem minber unwohnlichen Puntte eine fefte Rieberlaffung ju grunden, murben

fle in Aurzem Unterthanen bes römischen Reiches.

Die Geographen bes Alterthums ma= ren oft im Zweifel, zu welchem Erbtheil fie Megypten gablen follten. Btolemaus und Strabo nahmen, wie bie neuern Geographen, die Landenge von Suez als bie Grenze zwischen Afien und Afrita an. Seiner Lage nach bilbet bies berühmte Ronigreich einen Theil ber unermeflichen Halbinfel Afrita: bagegen ift es nur von Aften aus zugänglich und hat ben Ummalzungen biefes Welttheils faft in jeber Beriode ber Geschichte bemuthig Gebor= fam geleiftet. Bur jetigen Beit fag ein römischer Prafect auf bem glanzenben Throne ber Ptolemaer. Der Nil ftromt abwärts burch bas Land, über fünfhunbert Meilen vom Wendefreis bes Krebfes bis zum mittellanbischen Deer und bezeichnet auf jeber Seite ben Umfang der Fruchtbarkeit und das Maß seiner Ueberichwemmungen. Chrene, bas gegen Beften langs ber Rufte lag, mar urfprünglich eine Colonie ber Griechen, wurde bann eine Proving Aegyptens und verlor fich fpater in ber Bufte von Barka.

Bon Cyrene bis zum Ocean behnt fich über zweihundert und fünfzig Deilen lang das Rüftenland von Afrika aus, es ift aber baffelbe zwischen bem Mittel= meer und ber Sahara ober Sandwuste bedeutend eingeengt. Die öftliche Abtheilung wurde von ben Romern als die besondere und eigentliche Provinz Afrika betrachtet. Bis zur Anfunft ber phoni= cischen Colonie war biefes fruchtbare Land von ben Lybiern, ben robesten aller Menichen bewohnt. Unter ber unmittelbaren Oberherrschaft Carthago's murbe es ber Mittelpunkt feines Banbels unb Reichs. heut finden wir an ber Stelle der einstigen mächtigen Republik Carthago bie ichwachen und ordnungelofen Staaten Tripolis und Tunis. Die Militarregierung von Algier unterbrudt bas weite Rumidien, wie es einft unter Daffiniffa und Jugurtha vereinigt gewesen. Zur Beit bes Augustus jedoch waren die Grenzen von Rumidien enger gezogen, und Jugurtha vereinigt gewesen. und wenigstens zwei Dritttheile Dieses Landes mußten fich ben Namen Mauri-

tanien mit bem Epitheton Caefariensis gefallen lassen. Das echte Mauritanien ober bas Land ber Mohren, welches von ber alten Stadt Tingi ober Tanger die Benennung Tingitania erhielt, gestaltete sich in späterer Zeit zu dem Königreiche Fez. Salle am Ocean wurde von den Römern als der äußerste Endpunkt ihrer Macht und fast ihrer Geographie bezeichnet. Noch kann man eine von ihnen gegründete Stadt in der Nähe von Mequinez sinden, der Restdenz des Barbaren, welchen wir uns herablassen Kaiser von Marocco zu nennen.

Nachdem wir die Rundschau des romifchen Reichs beenbet haben, ift es am Plate, zu bemerken, daß Afrika von Spanien burch eine nur zwei Deilen breite Meerenge, durch die der atlantische Ocean mit bem Mittelmeere in Berbinbung fteht, geschieben ift. Die bei beu Alten fo berühmten Gaulen bes Bercules maren zwei Berge, welche burch irgend einen Buthkampf ber Elemente von einander geriffen zu fein schienen: am Fuße bes auf ber europäischen Geite liegenden Berges brobt jett bie Kestung Gibraltar. Der gange Umfang bes Mittelmeeres, alle seine Ruften und Inseln, waren in das römische Gebiet ein= geschloffen.

Der hinblid auf die Provinzen bes alten römischen Reiches, aus beren zersplitterton Trümmern so viele mächtige Ronigreiche entstanden find, tonnte une fast vermögen, ben Alten ihre Gitelfeit und Unwissenheit zu verzeihen. Geblenbet von ber ausgebreiteten Berrichaft, ber unwiderstehlichen Dacht und ber wirklichen ober erfünftelten Mäßigung ber Raifer, erlaubten sie sich, die im Genuffe einer barbarischen Unabhängigkeit gelafsenen Außenländer zu verachten und zuweilen zu vergeffen; ja fie maßten fich allmählig bas Recht an, bie romifche Monardie mit dem Erdfreise zu ver-Aber Gemuthoftimmung und wechseln. Wissenschaft eines neuern historiters maden ihm eine nuchterne und genane Sprache zur Pflicht. Er wird einen richtigeren Begriff von ber Größe Roms geben, wenn er anführt: bag bas Reich sich von Antonins Wall und der nördli-

den Grenze Daciens bis jum Berge bbrat in einer Lange von 650 und einer Atlas und bem Benbefreise bes Rrebses Breite von 430 beutschen Meilen ausund vom westlichen Ocean bis jum Eu- | behnte.

## Die glücklichste Zeit des römischen Reiches.\*

Als Domitian (96 n. Chr.) ermorbet worden war, ward die taiferliche Macht bem Senator Marcus Coccejus Nerva anvertraut. Die Leibmache rief ihn jum Raifer aus, ber Senat bestätigte ibn.

Nerva war ein guter Mann, aber er war alt, weit über fechezig; er war von fanfter Gemutheart, babei aber feines= wegs ohne Beiftesftarte. Arge Uebel fant er vor. Bunachst ließ er es feine Sorge fein, Die Bauptbeschwerben bes Senats zu beseitigen. Sie maren aus ber willfürlichen Anwendung bes Gefetes von Majestäteverbrechen ober Bochverrath und aus der Menge ber Angeber entsprungen, bie jeten guten Dann umgaben und feine Borte und Sandlungen belauerten. Alle Brocesse, Die wegen vermeinter Majestätsverbrechen angestellt waren, murben niedergeschlagen. Den unschuldig Berbannten ward nicht nur freie Rüdlehr gewährt, sondern sie er= hielten auch ihre Gfter wieber. Begen faliche Angeber und faliche Beugen murbe ein früher gegebenes Strafgejet erneuert und verschärft. Richt allein dies. Nerva verhinderte es auch, daß Manner, die unter ber vorigen Regierung offenbar gefrevelt hatten, verfolgt wurden. Mit Recht hielt er völlige Amnestie für bas einzige Mittel, in einem Staate, ber burch perfonliche Feindschaften ber Grogen zerrüttet war, die Ruhe wieder voll= tommen herzustellen, und nicht ein Tabel, fondern ein Lob ift es, wenn ein Ge= schichtsforscher von ihm fagt: er beschütte die Guten, bestrafte aber bie Bosen nicht. Nerva gab freiwillig bas eibliche Berfprechen, bag tein Senator jemals für irgend etwas mit bem Leben bugen follte. Uns scheint bas übertrieben, aber nach

war ein foldes Berfahren weise. Balb tam für ibn ber Mulaft, ju zeigen, ob ihm fein Gib beilig fei. Calpurnius Caffus ftiftete eine Berichwörung gegen ibn. Benau von Allem unterrichtet, läßt Nerva die Berichworenen bei Gelegenheit eines Gladiatorengefechts neben sich setzen, fordert, wie es gebräuchlich war, bie Fechter auf, ihm ihre Degen ju reiden, um beren Scharfe zu prufen, und reicht barauf ben Berschworenen bie Degen mit ben Worten bin: "Finbet ihr fie scharf genug, so rathe ich euch, boch fogleich euer Borhaben gegen mich ausauführen!" - Rach geschehener Unterfuchung begnugte er fich, bie Schuldigen zu verbannen, jeboch nicht auf eine obe Insel, wie es unter ben vorigen Kaisern üblich gewesen war, sonbern nach bem naben fruchtbaren Tarent.

Die Römer athmeten wieder auf, glaubten wieder frei zu sein. Der jungere Plinius batirte von Nervas Regierungs= antritt bie Epoche ber wiedergekommenen Freiheit, und Tacitus faat. Nerva babe die bis dahin unvereinbaren Dinge, Fürstenge= walt und Freiheit, mit einander verbunden.

Die Quellen des öffentlichen Wohles floffen nun wieder ungehindert. Befete murben gegeben, bie Laften bes Bolfes vermindert, gemeinnützige Anstal= ten begründet.

Er litt nicht, bag ihm gu Ehren golbene und filberne Statuen, wie es bie bespotischen Raiser verlangt und badurch . mancher Stadt, manchem Orte eine beschwerliche Ausgabe verursacht hatten, errichtet wurden. Dagegen verwandte er ansehnliche Summen zum Ankauf von Ländereien, um biese unter arme Familien zu vertheilen, es wurden ferner ben grauelvollen Domitianischen Zeiten | Summen von ihm angewiesen, Die Rin-

\* Rach Degewlich, Ueber die gludlichte Epoche in der römischen Geschichte, mit Zusägen aus Schloffer und Rriegt, Beltgefdichte.

ber ber Armen in gang Italien gu unterhalten, Stabte und Brovingen, Die Ungludefälle erlitten, empfingen reichliche

Unterftütungen.

Um Mittel für folche Zwede zu geminnen, murben viele bisher übliche Ausgaben gestrichen ober bedeutend ver= ringert. Er verminberte ben Aufwand bei Festen und Schauspielen, ber von einigen ber vorigen Raifer aufs Sochste getrieben mar. 3m Nothfalle, wenn es an Gelbe gebrach, vertaufte er toftbare Möbel und Juwelen; er verfaufte Grund= ftude, die ihm icon in feinem Brivatstande gebort batten.

Nervas Alter und Schwächlichkeit konn= ten feine lange Dauer feiner Regierung erwarten laffen. Er bachte felbst baran, bem Lande einen Nachfolger zu erwählen. Bei ber Bahl beffelben fab er nicht auf Bermandtschaft, sondern einzig und al= lein auf perfonliches Berbienft. wählte ben Trajan, einen gebornen Spanier, bessen aus Rom ftammende Bor= fahren fich in ben Zeiten bes erften Scipio in Spanien niebergelaffen hatten. Marcus Ulpius Trajanus, ber bas Com= mando über die Armee am Unterrhein führte, hatte ichon graues Baar, boch war er erst etwas über vierzig Jahre, war gesund und stark und von einer Befichtebildung, bie eben fo fehr auf Erhabenheit, als auf Milbe ber Wefin= nung hindeutete. Trajan, ber eine folche Erhebung weder erwartet noch gewünscht hatte, befand sich gerade zu Coln, als Nerva ihn öffentlich zu seinem Nachfolger erflärte. Bald barauf, 98 n. Chr., starb Nerva.

Die Armee, an deren Spite Trajan ftand, mar bie vorzüglichste bes romischen Deeres, der Führer außerordentlich beliebt. Biele glaubten, er werbe nun ohne Weiteres an ber Spite feiner Legionen feinen Marich auf Rom antreten, um bon bem Throne Befit zu nehmen. Er wartete aber ruhig ab, mas ber Ge= nat beschließen wurde. Erft als biefer ber Willensmeinung Nervas zugestimmt und Trajan bavon Runde empfangen hatte, tam er. Er hielt feinen Ginzug Blos die ihm vorgehenden Lictoren und einige ihm folgende Truppen machten es bemerklich, bag er ber Abwesenheit aller bespotischen Reigun-

Raifer mar. Der Glang bes Thrones blendete ihn nicht; er blieb, wie er im Brivatstande, wie er als Keldberr gemefen war: freundlich, umganglich, und alles bies ohne Affectation. Auch feine Gemahlin, Plotina, nahm Aller Herzen burch ihr natürlich=freundliches, von al= Iem Stolze abgewandtes Betragen ein.

Als Raiser lebte Trajan völlig auf bem Fuße eines Privatmannes. Er hatte Freunde; er besuchte sie, wie ein Freund ben andern besucht; er wohnte gern ihren Gaftmählern bei. Man mußte ibn lieben, benn man empfand, bag man von ibm geliebt murbe. Seine Freunde batten bei ihm alle Freiheiten, ohne welche die Freundschaft zwangvoll ift: fie tonnten tommen, bleiben, geben, wie fie wollten. Täglich hatte er au feinem Tifche eine, nicht nach Stand und Rang, fonbern nach ihren perfonlichen Gigenicaften gemählte Gefellicaft. Er liebte bie Bergnugungen, aber bie ungefünftelten. Die prachtlosen, Die man baben tann, wenn man will, ohne große Borbereitun= Bern machte er Luftfahrten auf bem Waffer, und mit nervigter Fauft führte er Ruber und Steuer. Er liebte auch die Jagb, und zwar nicht um bes Gewühles und Gepranges, sondern um ber förperlichen Uebung willen, zu ber fie Belegenheit bietet.

Nerva hatte über ben Gingang bes taiferlichen Balaftes bie Inschrift feten laffen : Deffentlicher Palaft. Das mar er auch unter Trajan. Alle Thuren standen alle Tage, alle Stunden, Jedem offen, ber ben Raifer zu fprechen munichte.

Die Römer, leicht erregbar, waren ftets geneigt, ihre Empfindungen ber Freude ober bes Schmerzes, ber Liebe ober bes Saffes zu lautem Ausbrud gelangen zu laffen. Gelegentlich, wenn fie Trajan ansichtig wurden, riefen fie: "Glüdlicher Römer! glüdlicher Raifer! bleib' boch lange fo gut!" - Es gefcab, baf ber alfo Befeierte errothete, baß Freudenthräuen ihm aus ben Augen rollten.

Trajans Gefinnungen wurden von Seiten bes Senats aufs Bollfommenfte erwiedert. Die Ueberzeugung von feinen redlichen Absichten, von der ganglichen gen in seiner Seele, von seiner ungeheuschelten Genügsamkeit mit bem Untheile an ber hochten Gewalt, ben ihm bie Berfassung gab, scheint beim Senat eben so allgemein als innig gewesen zu sein.

Bu ben Formularen ber Bebete, bie zu gewiffen Zeiten feierlich fur ben Raifer ausgesprochen wurden, machte er ben Bufat, bag bie Gotter biefe Bebete erhören möchten, fo lange er ben Staat jum allgemeinen Beften verwalten murbe. Als er einen neuen Chef ber Leibmache in fein Amt einsette und ihm mit ben gebrauchlichen Feierlichkeiten ben Degen Aberreichte, fagte er: "Rimm biefen Degen bin, um ihn für mich, wenn ich gut regiere, wenn ich aber schlecht regie= ren follte, wiber mich zu gebrauchen!"-Damit ging ber Raifer offenbar zu weit, benn folche Worte konnten auch ju verfehrter Anwendung veranlaffen. Dage= gen muß anerkannt werben, bag eine fo unbehutsame Buverficht, wie diese Worte fie verrathen, von ebelfter Befinnung zeugt.

Wenn jährlich im Senat die großen Aemter, die Prätur, die Duästur, das Aedilenamt durch Wahlen besetzt wurden, hütete sich Trajan, irgend einen Candidaten zu empsehlen. Er gab seine Stimme als bloßer Senator. Eben so ging er in dieser seiner Eigenschaft als Senator nach jeder Wahl zu dem Gewählten hin, umarmte ihn, gemäß der damaligen Sitte, und wünschte ihm Glüd. Der Kaiser Domitian war bei solchen Gelegenheiten sitzen geblieben und hatte dem Gewählten seine Hand zum Kusse hingerreicht.

Ein früher schon gegebenes Geset, nach bem den Abvolaten verboten war, Geschenke zu nehmen, wurde mit dem Zusate erneuert, daß die Parteien, ehe sie vor Gericht zum Bortrage ihrer Sachen vorgelassen würden, schwören sollten, ihren Advocaten Geschenke weder gemacht noch in Aussicht gestellt zu haben. Erst nach gesprochenem Urtheil sollten sie ihnen ein Honorarium, das aber eine bestimmte Summe nicht übersteigen sollte, bezahlen dürsen. Bon Trajan rührt das Wort her: Es ist besser, daß ein Berbrecher unbestraft bleibt, als daß ein Unschuldiger verurtheilt wird. — Er

orbnete einen eigenen Brator, ber in Sachen ber Unterthanen gegen ben Fiscus enticheiben follte. Der Brator mar Borfiter, Die Mehrzahl ber Beifiter entfchied, die Beifiger murben aber burch bas Loos gemählt, und bie Barteien tonnten bie Bemählten verwerfen, wenn fle bagu genfigenbe Urfache hatten. Biernach wird man folgende icone Stelle bes Blinius verfteben: "Jest tann man ju beinen Ginnehmern (bie Rebe ift an ben Raiser gerichtet) mit Ruversicht fa= gen: ich will bie Sache gerichtlich mit bir ausmachen! - Das Loos bestimmt ben Richter, selbst wenn bu Bartei bift. - Und wir konnen ben Richter, ben uns bas Loos geben will, verwerfen; wir konnen fagen: ben wollen wir nicht, er ist zu furchtsam; er weiß nicht, bag er in biefen gludlichen Zeiten ein freimuthiger Mann felbst bem Raifer zum Rachtheile fein barf; ober, er ift bem Raiser zu sehr ergeben! - Und so gereicht es bir zum vorzüglichen Lobe, baß bein Fiscus feine Broceffe oft verliert. " -

Die vorigen Kaiser hatten eine Menge prächtiger Balafte, Luftichlöffer und Garten binterlaffen. Ihre Besitzungen biefer Urt hatten fich burch bespotische Mittel beständig vermehrt. Jeder reiche, vornehme Romer mußte ihnen bas Befte, mas er von ber Art befag, vermachen, wenn er ben Reft für feine Erben fichern Bebachte er ben Raifer nicht, mollte. fo wurde fein Testament umgestoken. Ein anderes abideuliches Mittel, ihre Domainen zu vermehren, hatten bie bofen Raifer in ben Confiscationen gefunben, wozu die vielen Criminalprocesse vermeinter Majestateverbrechen megen Anlaß gaben. Trajan mar zu ebel, seine Domanen auf bie eine ober bie andere ber genannten Arten zu vergrößern. 3hm wurde sogar die Menge jener Lustschlöse fer, Balafte und Garten gur Laft. Erinnerung, wie fie erworben waren, mußte feinem Bergen unangenehm fein; er verkaufte einen Theil, einen anbern Theil verschenkte er an seine Freunde.

Seinen bofen Borgangern hatte man allenthalben noch bei ihrem Leben Tempel und Altare errichten muffen, ebenso Statuen. Dem Trajan wurden weber Tempel noch Altare und nur wenig Statuen und biefe nur von Bronze ober Stein errich-Inbef als So verlangte er es. man in ber Hauptstadt nach ben gludliden Kriegen, Die er geführt, Triumphbogen und andere Denkmäler ihm zu Ehren ftiften wollte, willigte er ein. Ginem' froben Bolte etwas abichlagen, wodurch es feine freudige Dantbarteit gegen benjenigen bezeugen wollte, ben es als ben Urheber feiner Gludfeligfeit verebrte, mare vielleicht eber Gigenfinn als

Beideibenheit gewesen.

Durch guten Saushalt, nicht burch neue Auflagen, fant er Mittel, gemeinnutige Anftalten und toftbare Werte aufzuführen. Er liebte große Runft= werte: fcone Bebante, fcone Anlagen. Aber für sich, zu seinem Privatgebrauch, für fein perfonliches Bergnugen ließ er weber bauen, noch Anlagen machen. Alles, mas er in dieser Art unternahm, war bem öffentlichen Rugen, ber allgemeinen Bequemlichkeit, ber Bericonerung ber Hauptstadt und ber Provinzen ge-Er ließ ben großen Circus, widmet. ber verfallen mar, so erweitert wieder aufführen, daß fünfzigtaufend Buschauer Blat barin hatten, und die Blate maren für bie Buschauer, aus welchem Stanbe fle auch maren, gleich bequem.

Trajan ließ eine Beerstraße vom fcwarzen Meere bis Gallien anlegen, er lieft ferner auf eigene Roften ben Ba= fen bes jetigen Civita Becchia bauen, auch ber Safen von Ancona ift feine Schöpfung. Und zu ber Strafe burch bie pontinischen Gumpfe, so wie zu ber prächtigen Brude über ben Tajo bei Ul= cantara haben, ben Inschriften zufolge, einige in ber Nachbarschaft gelegene Städte die Roften burch freiwillige Beitrage hergegeben. Dies macht bem Raifer mindeftens eben fo viel Ehre, als wenn er felbst ber Urheber biefer Werte gemesen mare. Uebrigens mar bas gange Reich voll von Werken, die er hervorge= rufen hatte. Aber bas Schönfte ift, bag alle biefe Berte nach ben Beugniffen von Schriftstellern, bie nach bem Tobe Trajans schrieben (auf die also ber Berbacht unlauterer Lobrednerei nicht fallen kann) nicht vom Schweiße und Blute ber Unterthanen aufgeführt worben.

Die nach bem Raiser benannte trajanische Saule ift ibm zu Ehren von bem Senate und Bolte errichtet worden.

Boren wir über biefelbe einen unserer porzüglichften Runftfenner\*), ber fie bor wenigen Jahren fah: "Wenn man abmarts fleigenb von ber Bobe, bie ben Quirinalischen Balaft trägt, am Giarbino Colonna vorbei burch bas Baffengewirr bie Sentung erreicht, welche ben quirinalischen Bugel von bem bes Capitoliums trennt, fo ftarrt uns inmitten eines fünfzehn Fuß tief ansgegrabenen gewaltigen Eirunds aus einem Balbe von Säulenstumpfen jene riesige trajanische Saule entgegen, Die, einft bas berrlichfte aller römischeni Fora, das Forum Trajans schmudte, und bas colossale Bild "bes besten ber Kaiser Roms" auf ihrem Gipfel boch in die Lufte bes himmels Nur ein fleines Stud ift emportrug. burch Ausgrabungen bloggelegt von biesem Prachtforum, das sich mit seiner riefigen Bafilita, feinen Tempeln und Triumphbogen, Bibiiotheten und Bortifen, feinem Statuenschmud, in beffen Mitte bas weltberühmte Reiterftanbbilb bes Raisers von vergolbeter Bronce prangte, von der heutigen Kirche der Apostel bis gegen ben Fuß bes Capitol= berges hin ausbehnte. Es war, wie bie Gaule, bas Werf bes Atheners Apolloborus, bes genialften Baumeifters und Bilbhauers ber gangen Raiserzeit; eine Schöpfung von unvergleichlicher Bracht und Schönheit felbst in ber Stadt der Wunder solcher Kunft, und mit Chrfurcht angestaunt noch in späten Jahrbunderten. Ein Augenzeuge, ber zwei Jahrhunderte fpater ben Gingug von Constantins Sohne in Rom (357 n. Chr.) beschreibt, ber hiftoriter Ummianus Marcellinus, ergahlt, bag ber kaiserliche Prinz, nachbem er bereits die ehrfurchtgebietenbe Majeftat bes Capitols, die riesenhafte Größe bes Coloffeums, die Schönheit bes Bompejustheaters und des Friedenstempels bewundert, boch bei dem Anblid des Trajansforums alles Gesehene weit übertroffen gefunden habe. "Bon Staunen gebannt, weilte er bei diesem, wie ich meine, allerdings, so

\* Abolf Stabr in feinem Berte: Lorfo, Runft, Runftler und Runftwerte ber Alten.

weit ber himmel reicht, einzigen Bau, ber felbft Bottern bewundernbe Buftimmung abnötbigen fann, und indem er Blid. und Beift umberfdweifen ließ fiber die harmonische Ginheit dieser gigantischen Werte, gestand er, bag ihre Berrlichteit weber zu beschreiben, noch je wieder von ben Sterblichen ju erreichen fei." -Die Nothwendigfeit, biefe Bracht ju überbieten ober ihr boch einen würrigen Mittelpunkt zu geben, führte ben Runftler auf ben Gebanten, ber Hulbigung bes Senats und Bolts, welche ihrem geliebten Beberricher ein Dentmal feiner Thaten weihen wollten, baburch Ausbrud zu verleiben, baf er biefe Gaule von weit über hundert Fuß Bobe als Biebe= ftal ber Chrenstatue bes Imperators emporthurmte. Schon in alter Zeit war es Sitte, Chrenftatuen auf Saulen gu ftellen. Aber bie Gäulen maren niebrig und die Statue blieb die Sauptsache. Das umgefehrte Berhältniß, wo bie Saule felbft als Ehrenfaule gur Bauptfache, die barauf gestellte Statue nur abschließenbe Spite murbe, gehört ber Raiserzeit an, und vielleicht ift bie Trajansfänle bie erfte, jebenfalls bie ausgezeichnetfte und berühmtefte ihrer Gattung. Sie erhob fich in der Mitte eines vier= edigen hofes, welcher von ber einen Seite von ber Mauer ber Bafilita, auf ben brei andern von einer Halle gebilbet wurde, beren Saulenstumpfe jum Theil noch jest vorhanden find. Apollodor mablte bie borische Saulenform, aber mit hinzuflaung vieles anbern Schmuds. Durch rie von Papft Sixtus V. begonnenen und spater von Napoleon fortgesetten Ausgrabungen ift jest bas ganze Wert bis zum Fundamente ben Bliden bloß= gelegt. Auf einem fiebzehn guß hoben, vieredigen Biedeftal, deffen zehn Fuß hober Burfel mit reichen Sculpturen geschmudt, und beffen im Innern befindliche Grabkammer seit Sixtus V. zuge= mauert ist, um der beschädigten Unter= lage wieder größeren Salt zu geben, erbebt fich in einer Bobe von bunbert Fuß bis zur obern Fläche bes Capitals bie reliefgeschmudte, awolf fuß im Durchmeffer haltende, oben bis auf zehn und einen halben Fuß im Durchmeffer ver-

boch oben fatt bes Gitters von vergol= beter Bronce bas erneuerte, fechezehn Fuß hoch über bem Capital fich erhebende Fuggeftell, welches jest ftatt ber achtzehn Kuft boben Broncestatue des Raifers, von ber im fechszehnten Jahrhundert noch ber Ropf vorhanden war, bas eherne Standbild bes Apostels Baulus trägt. Die vierundbreifig Blode bes iconften weißen Marmors, von benen elf bem Biebeftal, breinnbzwanzig bem Schaft ber Saule gehören, find nur hier und da burch eingehauene Löcher beschädigt; aber fie find fo genau auf einander gefügt, bag bas Bange ben Einbrud macht, als mare es aus einem Stud gebilbet. Im Innern ift bie Gaule hohl, und eine Wendeltreppe von 185 Marmorstufen, erhellt burch 43 fleine Fenfter, führt uns bis gur Bobe von 128 Fuß bis über bem Erbboben. Dies ganze ungeheure Wert ift nun vom Biegur Bobe bes Saulenfnaufs destal mit Arbeiten ber plaftischen Runft bebedt, welche bie gange Beschichte eines großen Feldzuges in gablreichen Relief= bilbern vorführen. Der Burfel bes Biebestals ift von allen vier Seiten mit Reliefe geschmudt, welche bie verschiedenen tunftreich zu Trophäen zusammengestellten Schutz- und Trutwaffen, Feldzeichen und Rriegsgeräthe ber vom Raifer besiegten Böllerichaften barftellen. 3mei schwebende Bictorien im obern Felde, bas friegerische und siegreiche Rom, halten über bem Gingange bie Beibeinschrift. Festons von Gichenlaub, an jeder ber vier Eden von tem romifchen Abler gehalten, ichmuden bas Biebeftal, und fiber bemselben wie auf einem Altare ruht als unterer Säulenwulft ein coloffaler Lorbeerfranz, aus bem fich bie Triumphcolonne erbebt. Und nun breitet fich in ben unüberfehlichen Windnngen bes reliefgeschmudten Marmorbanbes, welches ben Schaft ber Saule vom Rug bis zum Gipfel fpiralförmig umwindet, bas wimmelnbe Leben eines römischen Feldzuges vor uns aus, mit allen seinen mannigfaltigen Ereig= niffen und verschiebenartigen Scenen. Da feben wir Borrathemagazine am Strom erbaut und burch Wachtpoften geichust. Bruden werben geschlagen, Beerjungte Saule. Ein Cifengitter umschließt haufen zu Fuß und zu Roß ziehen barüber, ber Raifer voran; Schiffe lanben mit allerlei Beerbedurfniffen, Lager werben aufgeschlagen und befestigt. feben ben romischen Legionar in allen erbenklichen Situationen: balb Wache stehend in voller Ruftung, balb Bolg fällend, Waffer holend und ichangend, balb marschirend in langem Buge, balb um bas Tribunal bes Raiferfelbherrn seiner Anrede laufchend. Schlachten werben gefchlagen, Stäbte belagert, gestürmt, angezündet und geplun= bert : Berhandlungen werben gepflogen, Befangene hingerichtet, an Andern Gnabe geubt, Bermundete verbunden, wobei immer ein Goldat ben Chirurg bes anbern macht. Bor Allem aber ift es ber Raiser, ber immer und immer wieber, bald als Redner zu ben Truppen, bald jum Rampfe ausziehent, Befangene verhörend, Berhandlungen mit Abgefandten pflegend, Opfer vollziehend, Frauen und Rinder ber Ueberwundenen beschützend u. f. w. vorkommt."

Trajan stiftete einen Fond zur Unterhaltung verwaister Kinder in Italien, ber, nach unserm Gelde berechnet, nicht unter 900,000 Thaler betrug. Um das Andenken daran zu erhalten, ließ der Senat eine Denkmünze prägen. Sie ist noch vorhanden. In ihrem Gepräge zeigt sie eine weibliche Figur, die in der Rechten ein Füllhorn hält und mit der Linken einem Knaben einige Kornähren hinreicht, und die Inschrift lautet: Italiens Versorgung. Senat und Volk dem

beften Fürften.

Da für alle Zwede ber burgerlichen Befellicaft mit Gifer und Ginficht ge= forgt warb, tonnen wir annehmen, baß bas ganze Reich sich in guter Lage befand, mit Ausnahme einiger Brovingen, in denen Begebenheiten eintraten, die eine Zeit lang bas öffentliche Wohl ftorten. Bu Diefen Begebenheiten gehören die Rriege, die Trajan geführt hat. Ferner konnte gegen die Behauptung, bag jene Zeit eine gludliche für ben romischen Staat gewesen sei, eingewenbet werben: Dauerten benn nicht bie theils unmenschlichen, theile fittenverterbenben Schauspiele, bie so häufig zur Belufti= gung bes vornehmen und geringen Bo= bels gegeben murben, bie graufamen

Glabiatorenkämpfe und bie wolluftigen Bantomimen fort? — Wahr ift's, bak einmal bei Spielen und Luftbarteiten, bie 123 Tage mahrten, nicht weniger als 11,000 Glabiatoren auftraten und gegen 10,000 wilbe Thiere getobtet Allein wir haben zu Trajans murben. Entschuldigung in Anschlag zu bringen, baß es Zeiten giebt, in benen bie Immoralität gewiffer Gitten und Bergnugungen, weil sie seit Jahrhunderten bergebracht find, von ben Beften des Bolls taum geahnt wird, ober wo ber Gefchmad baran so allgemein und so mächtig herrfchend ift, bag tie besten und weiseften Menschen zu ihrer Abschaffung wenig vermögen.

Endlich könnte noch gesagt werben: Wurden nicht die Christen verfolgt? Wurde nicht die Ausbreitung der reinften, der wohlthätigsten Religion durch gewaltsame Mittel gehindert? Antwort auf diese Fragen wird ein solgender

Artikel geben.

Auf Trajan folgte Habrian; er war ein Brudersohn Trajans. Obgleich sein Character von Eitelkeit und Reib nicht freizusprechen ift, obgleich er bas Berbienft Anderer, wenn burch baffelbe feine Gitelfeit gefrantt marb, berabsette, mar bennoch feine Regierung fegensreich für bas Land. Er ftrebte banach, bem Staate ben Frieden zu erhalten, und es bewog ibn bazu keineswegs Abneigung gegen triegerische Beschäftigung ober Sang gur Ruhe. Hatte er sich boch unter feinem Borganger als Felbherr in hohem Grabe ausgezeichnet! Er ließ auch bas Rriegsmefen feinesmegs in Berfall gerathen, vielmehr erhob er baffelbe auf eine bohere Stufe ber Bolltommenbeit. Constitution, bie er ber Armee gab, erhielt fich bis auf Conftantins Zeiten. War er bei einer Mufterung ober in einem Lager, so begnügte er sich mit einer triegerischen Mablzeit, die bei den Romern blos in etwas Fleisch und Rafe bestand und wobei bas Getrant eine Difchung von Waffer und Effig mar. Habrian suchte ben Frieden aus ber Ueberzeugung zu erhalten, bag bie immermahrenben Rriege, felbft wenn neue Eroberungen gemacht würben, bem Reiche mehr Schaben als Bortheil brachten.

Seinem Borganger mar es gelungen, bie Parther zu schlagen und jenseit bes Cuphrat fünf neue Provingen ju erobern. Gie bem Reiche ju erhalten, war aber eine schwere Aufgabe. Trat bas Rriegsglud auf bie Seite ber Barther, so maren Sprien und Rleinasien ben Berbeerungen berfelben ausgesett. Habrian urtheilte gang richtig, bag tie Barther nie die Römer ruhig in bem Befit biefer Provingen laffen murben. Er ichloß baber gleich nach Trajans Tobe einen Frieden mit ben Barthern, worin er ibnen biefe Provingen wieber abtrat und amar unter Bedingungen, bei benen allein ein beständiger Friede mit biefem Bolle möglich war. In biefem Stilde maren Satrians Grundfate freilich ben fast angebornen Borurtheilen der Römer entgegen, nach welchen fie ein Berfprechen ber Götter zu haben glaubten, bag ihre Grenzen fich nie verengen follten, welches fle in ihrer Beife fo ansbrudten, "ihr Grenggott (Terminus) zoge fich nie zu-Dag habrian fich über biefes Borurtheil hinmegfette, beweift große Selbstftäudigkeit bes Characters.

Diefes friedliche Suftem, bem Sabrian während seiner gangen Regierung treu blieb, muß ihm von ber Nachwelt um fo hoher angerechnet werben, ale es ja auf ber Band liegt, bag er unmöglich barauf rechnen konnte, bie Romer bamit zu befriedigen. Diese traumten immer noch von Weltherrichaft und hielten biefe für unvollendet, fo lange ein unabbangiges Bolt auf ber Erbe vorbanden mar. Das Bochfte, mas ber an ber Spite bes Staates Stehende nach ihrer Meinung zu erftreben habe, mar ein bem Giege über andere Bölker folgender Triumph. Babrian mar ber erfte Raifer, ber freiwillig auf diese Ehre verzichtete.

Nur einmal wurde er genöthigt, seine Legionen ernsthaft zu gebrauchen, jedoch nicht gegen einen auswärtigen, sondern gegen einen inneru Feind. Unter den Juden war — schon zu Ledzeiten Trasjans — ein Aufstand ausgebrochen. Fünfzig Jahre waren verstossen, seitdem ihre Hauftadt zerstört und fast die ganze Nation aus ihrem Baterlande vertrieben worden war. Der für sie so schreckliche Ausgang jenes Krieges hatte sie aufangs

in eine Art Betaubung verfett, aus ber fie nach und nach erwachten. Wenn fie iett mit ruhiger Besinnung um fich faben, muften fie fich überzeugen, baf es Raferei fein wurde, fich von Neuem gegen die Romer zu erheben. Gegen alle vernünftige Berechnung magten fie ben verhängnifivollen Schritt. Der Aufftanb begann in Chrene und breitete fich über Aegupten und die Infel Cypern aus. Es geschah bies in ber Beit, in ber Trajan zum zweiten Male gegen bie Barther zu Kelte gezogen mar. Rurch= terlich follen bie Graufamteiten gemefen fein, die fie begingen, fo lange fie fich bes Erfolges für ficher bielten. Der Aufstand murbe bamals nicht ohne Mübe gebampft. Unter Babrian nun brach er von Neuem aus. Sabrian hatte Berufalem wieder aufbauen, aber zu Bewohnern ber Stadt Colonisten aus Italien binführen laffen. An ber Stelle, auf welcher ber Tempel ber Juden gestanden batte, erhob fich ein Jupiterstempel, und nun erschien auch noch eine Berfügung, bie Stadt Aelia Capitolina zu benennen. Es ift gar teinem Zweifel unterworfen. bag Sabrian bie Denfungsart ber Juben nicht fannte; er wurde fonft mabricbeinlich ein folches Berfahren vermieben haben. Die Buth ber Juden über Die Schandung eines ihnen fo beiligen . Drtes war unbeschreiblich. Gine allgemeine Emporung erfolgte in Sprien unter Anführung eines gewiffen Bar Cochba, ber fich für ben Deffias foll ausgegeben Balb mar zu ertennen, bag baben. außerorbentlich fraftige Magregeln nöthig fein murben, um zu verhindern, bag biefe Emporung sich nicht über alle anbern Provingen, in benen bie Juben zahlreich vorhanden maren, verbreitete; vor Allem mußte es barauf antommen, fie in ihrem Beerbe - in Sprien ju unterbruden. Erft nach breijabriger Blutarbeit (135) war ber Aufstand vollig gebämpft. Fünfzig feste Plate, neunhundertfünfundachtzig Fleden und Dörfer, in welchen bie Aufstandischen fich, wie in ben festen Blaten, mit Bartnadigfeit und Berzweiflung gewehrt hatten, lagen in Schutt und Asche. In ben brei Jahren bes Rrieges follen nicht weniger als fünfhundertachtzigtaufend Juden umgekommen sein. Durch biesen grausamen Krieg wurde Judaa völlig in eine Wüste verwandelt. Dieses war der lette Bersuch der Juden, sich wieder in den Besit von Judaa zu setzen und sich wieder zu dem Range eines selbstständigen Bolkes zu erheben.

Bon der Barbigleit Habrians zu regieren giebt feine Befetgebung und bie Art, wie er als Oberrichter sein Amt verwaltete, ben ftartften Beweis. faß oft felbft im Gericht, um zu enticheiben, aber tropbem er in ber Gefeteesfunde wohl bewandert war, wählte er immer bie erfahrenften Rechtsgelehrten gu Beifigern. Er hob bas "Recht" auf, bemzufolge bie Sclaven eines Berrn, ber ermorbet worben war, wenn man ben Thater nicht berausbringen tonnte, fammt= lich als Mitschuldige hingerichtet werden Rach einer von ihm gegebenen fonnten. Berordnung follte fein Sclave anders als auf obrigfeitliches Urtheil getobtet Da er bafur hielt, bag ein fo merben. ebrwurdiger Berichtshof, wie ber Senat, fich in feinen Spruchen nicht übereilen. noch parteiisch sprechen murbe, gestattete er teine Appellation von bem Genat an ben Raifer. Bis dahin wurde bas Bermögen verurtheilter Staatsverbrecher gang confiscirt, habrian verordnete, baf ber zwölfte Theil ben Rindern belaffen werden follte. Und ale ein Fall vortam, bag ein Berbrecher viele Rinder hinterlaffen hatte, sprach er ihnen bas ganze Bermögen bes Baters zu. 3ch will, fagte er in bem bezüglichen Rescripte, ben Staat lieber mit Menichen als mit Belb be-Reifen eines Fürften tonnen feinem Bolte eben fo schädlich als nutlich fein. Habrians Reifen waren von letterer Art. Allen Aufwand vermei= bend, hinterließ er allenthalben Beichen landesväterlicher Fürforge. Er fonnte nicht leiden, daß irgendwo öffentliche Unftalten, Bebaube, Bruden, Bafferleitungen, Bafen oder auch Runstwerke, die nur gur Bericonerung einer Stadt ober eines Landes bienten, in Berfall geriethen. Er legte viele neue Werte an und lieft andere - 3. B. ben Tempel bes olympiichen Jupiters in Athen, ber fiebenhunbert Jahre früher angefangen mar -

heit befallen und bem Tobe nahe, ernannte er ben L. Commodus Berus zu seinem Nachfolger, und da dieser noch vor ihm selbst starb, den Antoninus, jedoch unter der Bedingung, daß dieser (Antoninus hatte keine Söhne) den Sohn des Commodus Berus, Lucius Berus, und einen andern Liebling des Kaisers, Marcus Aurelius, zwei Männer von ganz verschiedenem Character, als seine Nachfolger erkläre.

Antoninus erhielt ben Beinamen Bius (ber Fromme). Auch gegen ihn fanden Berichwörungen ftatt. Er übertrug bie Unterjuchung bem Genat, litt es aber nicht, daß man nach unbefannten Schulbigen forichte. Dem Gobne eines ber Haupturheber ließ er bie vaterlichen Guter und blieb ihm fortgefett Beichuter. Einige kleine Unruhen in Grenzprovinzen, einige feindselige, aber bald niebergeworfene Berfuche benachbarter Bolter ausgenommen, genog bas Reich mabrend der zwanzigjährigen Regierung Antonins eines beständigen Friedens. Eroberungsfriege verabscheute er; er fagte, mas einft Scipio gesagt hatte: er wolle lieber einen Bürger erhalten, als taufend Reinde erlegen!

Die Berfassung war ihm heilig. Sein Betragen gegen ben Senat mar fo, wie er felbst es, wenn er blos Senator gewesen mare, von bem Raiser gewünscht hatte. Nie überschritt er die Grengen, die seiner Macht burch bas romiiche Staaterecht vorgeschrieben maren. Wollte er gern Jemand ein Amt, eine Stelle verschaffen, jo bewarb er fich barum auf constitutionsmäßigem Bege. Der Staatstaffe tam er, wenn fie in Berlegenheit war, mit feinem Bermogen zu Gulfe. Er fagte, ber Nieftbranch feines Bermdgens gehöre, fo lange er lebe, bem Staat; nur das Eigenthum davon fei er verpflichtet, feiner Tochter zu erhalten. Er jog bie Benftonen ein, bie an Berfonen ohne Berdienste ober berechtigte Ansprüche verliehen waren. Nichts fei niedriger und unverantwortlicher, äußerte er, als ben Staat zu benagen (bies mar fein Musbrud), wenn man fein Berbienft um ihn habe.

bert Jahre früher angefangen war — Wie werth sein Andenken ben Römern vollenden. Bon einer schweren Krank- blieb, erhellt aus dem Umstande, daß die

folgenden Raifer während eines Jahrhunderts sich den Ramen Antonin beilegen ließen. Sie bilbeten sich ein, schon durch diesen Namen die Liebe und Achtung zu erlaugen, die sich Antonin burch seine persönlichen Eigenschaften und durch seine Regierung erworben hatte.

Ihm folgte — gemäß bem Abkommen — Marcus Aurelius und Lucius Berns. So hatten also zwei Raiser ben römischen Thron inne. Gin Glud war es für bas Land, daß ber ausschweifende Lucius Berus schon wenige Jahre barauf ftarb.

Marc Aurel war einer ber besten Fürsten, die je auf bem Throne fagen. Schwerlich hat es viele Menschen gegeben, die die Moral so jung, so ernsthaft und mit fo festem Borfas ftubirt batten, fie in ihrem gangen Leben anzuwenden, als Marc Aurel; schwerlich hat es viele Menschen gegeben, bie vor bem innern Befetgeber bes Meniden, man nenne ihn Gewiffen ober Bernunft, fo viel Ehrfurcht hatten, die beständig auf seine Ausspruche so aufmertsam waren, bie fie fo ftandhaft befolgten, bie jede Bemegung, jede Reigung so vollkommen beherrschten, burch bie sie von ber Ausabung ihrer Bflichten tonnten abgehalten werben, als er. Und nicht um gerühmt zu werben, handelte er fo rechtschaffen. Er war innerlich fo ganz, was er äußerlich schien, bag habrian, indem er auf feinen ursprunglichen Familiennamen (Berus) anspielte, von ihm ju fagen pflegte, er mußte eigentlich nicht Berns, sonbern Beriffimus beißen (Berus beißt mabr, wahrhaft; Beriffimus ber Bahrfte, Bahrhafteste). Schwerlich bat es einen Denichen gegeben, bem bie Ueberzeugung von einer Alles plaumäßig leitenben Sand bei allen Begegniffen bes Lebens fo gegenwärtig war, und ber sich ihrer Leitung so ruhig, so vertrauensvoll, so heiter hingab, als Marc Aurel. Schwerlich bat es einen Beurtheiler ber Menschen gegeben, ber auf die in bem perfonlichen Character und in ben außeren Umftanben eines Jeben gegrundete Fahigkeit ober Unfähigkeit zur Tugend so billige Rudficht nahm, als es von ihm ftets ge-Boren wir ihn in einigen Stellen aus feinen binterlaffenen Schriften:

"Alles, was von ber Gottheit berftammt, ift voller Blan. Gelbft bas, was wir Bufall nennen, ift Folge einer mit Boraussehung gemachten Berfettung. Aus ihr erfolgt Alles. Durch fie entftebt eine gewiffe Nothwendigkeit, die aber zugleich bas Beste bes Ganzen ift. Du bist ein Theil beffelben. In jedem Theile ift etwas Gutes, bas, burch bas Bange hineingewirft, zur Erhaltung bes Bangen aurudwirtt. Richt blos bie Beftanbtheile, fondern auch die einzelnen Beranderungen ber aus ben Beftandtheilen aufam= mengefesten Dinge wirken zur Erhaltung bes Bangen. Un biefen Betrachtungen laf bir genugen; laf fie beständig bein Glaube sein. Lag bamit beinen Durft nach Ginficht gestillt fein, bamit bu bem Tode nicht murrend, sonbern innig zufrieden und von Bergen bantbar gegen bie Bottheit entgegen geheft."

"Entweber ist die Welt ein zufälliges Gemisch, das sich ebenso zufällig wieder auslösen kann, oder sie ist ein nach Einem Plane durch Boraussehung geordnetes Ganze. Ist das Erste, wie kann ich wünschen, beständig in dem regellosen Gewühle zu bleiben? wie kann ich etwas Anderes verlangen, als nur bald wieder aufgelöst zu werden? und wie kann ich vor dieser Ausställigung zittern? Sie kommt, ich mag thun, was ich will. Ist aber das Andere, so verehre ich den Anordener, ihm traue ich, auf ihn verlasse ich mich."

"Es ist etwas Grausames barin, ben Menschen nicht erlauben zu wollen, baß sie bemjenigen nachstreben, was ihnen als Bedürsniß ober Bortheil vorschwebt. Diese Grausamseit begehst du gewissermaßen, wenn du über ihre Vergehungen zürnst. Denn was sind ihre Vergehungen anders, als Bestrebungen nach dem, was sie für Bedürsniß und Bortheil halten? Aber, sagst du, sie irren sich; es sind nicht wahre Bedürsnisse, nicht wahre Bortheile. Gut, belehre, überzeuge sie, ohne zu zürnen!"

"Bertilge alle falsche Borftellungen, bie boje Gelufte erzeugen; vertilge sie baburch, baß bu beständig zu bir selbst sagt: es steht in meiner Macht, diese meine Seele von allem Laster, von allen Gelusten, von allen unordentlichen Be-

wegungen frei zu erhalten. Ich will bie wahre Beschaffenheit aller Dinge (wonach die Menschen streben) erforschen und bann jedes nach seinem wahren Werthe brauchen. Bergiß nie, daß dir diese Gewalt von der Natur gegeben ist. "

"Bebenke, daß das menschliche Gemuth unbezwingbar ift, wenn es, in sich selbst zurückgezogen, bei einmal gefaßten Borsätzen beharrt. Diese seine Unbezwingbarkeit sindet statt, selbst wenn das Gemuth seine Borsätze blos aus einem gewissen Eigensinn gefaßt hat; wie viel mehr muß sie ihm zukommen, wenn es seine Borsätze auf vernünftige Ueberzeugungen gegründet hat? Wer dies nicht weiß, der hat es in der Kenntnis des Menschen nicht weit gebracht; wer es weiß, aber keine Anwendung davon macht,

ift zu bedauern." "Der Mensch besteht aus zwei Theilen, einem passiven und activen, ober bem Rorper, aus ber Urmaterie fammenb, und bem Beifte, welcher aus ber Urfraft ober ber Beltfeele, b. i. ber Gottheit, feinen Urfprung bat. Rörper ift Organ und Spiegel ber Geele und fordert deshalb eben fo wohl die treueste Sorge für seine Erhaltung, wie für seine Cultur. Die Seele ift ein Ausfluß aus ber Weltfeele, und mittelft ihrer steht der Mensch mit der Gottheit in ber innigften Berbindung, trägt er der Gottheit Cbenbild in und an fich, ist er ihr verwandt. Die Bernunft ist etwas Göttliches, ber Gott in uns, bem wir, wie ber Gottheit felbst, in bochstem Dage Chrfurcht, Liebe, Geborfam und Bertrauen schuldig find. Die Bernunft verfündet bem Menfchen in feinem Bewußtsein bas Befet, ber Pflicht gemäß ju handeln. Diefes Bewuftfein aber ift mit bem Bewußtsein ber Freiheit aufs innigste verbunben. Die Freiheit besteht barin, bag ber Mensch Berr feiner handlungen ift. Die vernünftige Seele allein foll ibn bestimmen und beherrschen, benn nur fie ift unabhängig, und fie tann, mas fie will, weil fie nur Das will, mas ihrer Natur gemäß ift, uämlich bas Wahre und Gute. giebt tein mahrhaftes Gut, als bie Tugend, - fein wirkliches Uebel, als bie Gunbe. "

"Die Dauer des menschlichen Lebens ift ein Augenblick; bas Wesen immer im Kluffe; die Empfindung duntel; bas torperliche Gebaube ber Faulnig unterworfen : bas Schidfal unerforicblich : ber Ruf ein unüberlegter Schall; mit einem Worte: Alles, mas ben Körper angeht, ift ein Traum, ein Rauch, bas Leben ein immerwährender Krieg und die Wanberung eines Fremblings. Was tann ihn benn leiten? Eins allein. Philosophie. Es giebt nichts Elenderes, als einen Menschen, ber Alles wie im Rreise burchwandert, gleichsam bas Gingeweibe ber Erbe zu burchforschen unb, mas in ben Gemulthern feiner Rebenmenichen vorgeht, zu burchfpaben fucht, obne zu begreifen, bag es für ibn zureiche, mit bem Gott in ihm umangeben und bemselben würdig zu bienen. Diefer Gottesbienft aber besteht barin, bag man fich rein erhalt von Leibenichaften. Gitelfeit und Wiberwillen gegen bie Führung ber Gottheit und Die Bandlungen ber Menichen. In jeder Morgenstunde fage bir vorber: 3ch werbe mit neugierigen, unbescheibenen, liftigen, neibischen Denichen zusammentreffen. Alle diese Kebler aber entstehen aus Unfunde bes Guten und Bofen. 3ch jedoch tenne die Natur bes Guten, bag es schon, bie Natur bes Bofen, baf es baflich ift. 3ch tenne bie Matur bes Fehlenden, daß fie mit ber meinigen verwandt, nicht nur beffelben Blutes und Samens, fondern auch berfelben Bernunft und beffelben göttlichen Funtens theilhaftig ift. Auch tann ich von Reinem Nachtheil leiben; benn Reiner tann mich etwas Entebren-Eben fo wenig tann bem preisgeben. ich Groll und Feindschaft gegen meinen Mitbruder begen."

"All bein Thun und Denken sei so beschaffen, als sei es möglich, daß du in dem Augenblide das Leben verlaffen solltest. Thue Nichts ohne Rücksicht auf das allgemeine Bohl, Richts ohne Ueberlegung, Nichts auf Antrieb der Leidenschaft. Bilde deine Urtheilskraft sorgfältig aus; denn auf dieser beruht es vorzüglich, daß der herrschende Geist von keiner Borstellung eingenommen werde, die der Natur oder der Einrichtung eines vernünstigen Wesens widerspräche. Befleikige bich ber bopbelten Kertigkeit: einmal nur bas an thun, was die fonigliche, gefetgebende Bernunft mit Rudficht auf Menschenwohl gebietet; bann, beine Meinung zu läutern, febald fie Jemanb berichtigt. Wer bie gefellige Ordnung fliebt, ift ein Ueberlaufer; wer fein Beiftesauge verschließt, ein Blinder; wer eines Anbern bedarf, ein Bettler; wer bie Ordnung ber gemeinschaftlichen Ratur verläßt, ein Abtrunniger; wer von ber Bernunft abtrfinnig wird, ein Bochverrather. Gei wie ein Fels, an bem sich stets die Wellen brechen; er aber fteht und gabmt ringeum bie Buth ber Gewäffer. "

Der Beruf, den du dir gewählt haft, fei bir lieb. Den übrigen Theil beines Lebens manble fo, bag bu ben Göttern alle beine übrigen Angelegenbeiten überläffeft, bich ju Riemanbes Thrann aufwirfft, noch bich zu feinem Sclaven erniedrigft." - "Bas bir nun auch immer widerfahren mag, es ift boch fo gewöhnlich, fo bekannt, wie bie Rofe im Frühling und bie Frucht in ber Ernte-Dahin gehören auch Krankheiten und Tob, Berleumbung und Nachstellung, und was fonft ben Thoren erfreut und betrubt." - "Lebe in Gemeinschaft mit ber Gottheit, indem bu ihr ein Gemuth zeigst, welches mit seinem Loose zufrieben ift und gern thut, was ihrem Wollen gemäß ift." - "nimmft bu an Jemanbes Unverschämtheit einen Anftog, fo frage bich felbst: Ift es auch möglich, baß es gar keine Unverschämte in ber Welt gebe? Rein. — Berlange alfo nicht bas Unmögliche! Eben baffelbe habe in Ansehung bes Liftigen, Unreblichen und jedes Fehlenden im Auge! Dann wirst bu gegen jeben Einzelnen nachgiebiger fein. Anch hat es feinen Ruten, wenn man fogleich bemerkt, welche Tugenb uns die Ratur in Absicht auf frembe Bergeben verlieben bat. verlieh fie uns z. B. als Gegengift wiber ben Unverftandigen bie Sanftmuth, wider einen Andern ein anderes Mit-Wenn der Ungebildete als ein Ungebildeter handelt, — was ist darin fo Geltsames? Siehe boch zu, ob du dich nicht vielmehr felbst anMagen mußt, daß bir ein folches Berfahren unerwartet gewefen."

Diefe Stellen werben genugen, um ju zeigen, bag bie Bewunderung, bie man feinen binterlaffenen moralischen und philofophischen Abhandlungen zollt, eine verbiente ift. Geine Ibeen maren bie naturliche Krucht seines Ropfes und Bergens. Bute ober Gutthatigfeit, bas beftanbige Streben, Gutes zu wirken, mar ibm bas Ibeal moralischer Bollkommen= beit. Ihr weihete er einen Tempel auf bem Cavitol. Es icheint, bag er bie Berehrung ber Guttbatigfeit nicht burch Autorität einführen, sondern blos burch Erbauung bes ihr gewibmeten Tempels ben Romern Unlag geben wollte, über diese Tugend nachzudenken, fie als bie vorzüglichfte, bie wesentlichfte von allen anzuerkennen. Diese Bermuthung entspricht ber Denkungsart Marc Aurels burchaus; benn feine Maxime mar, bas Gute, mas in ben Menschen ift, aus ib= nen bervorzuloden, nicht ihnen zu befeblen, bag fie gut fein follten.

Diefes feines moralischen Characters wegen wurde ihm später von bem römischen Bolte ber Beiname bes Philosophen

gegeben.

Dag einem Manne von folcher Dentungsart bie Berfaffung in allen Studen beilig war, bebarf taum einer Berficherung. Er verfaumte teine Senatsfigung und verließ fie nicht eber, ale bis fie von dem vorsitenben Conful mit ber gebrauchlichen Formel geschloffen worben Auf feine Empfehlung murben vom Senat eine Reihe vortrefflicher Befete gegeben. In Rechtssachen war schnelle Entscheidung in seinen Augen tein lobenswürdiges, vielmehr ein unverantwortliches Berfahren. Burbe an ihn appellirt, so arbeitete er oft mehrere Tage, um sich von Allem, worauf es antam, auf bas Bolltommenfte zu unterrichten. Gine ebenso gewiffenhafte Beschäftigung mit ber Sache forberte er von jedem Richter. Er ftrafte felten und mablte gelinde, aber jur Befferung ber Menschen führende Strafen. Ginem Brator, ber fein Amt nachläffig vermaltete, ließ er zwar Amt und Titel, unterfagte ihm aber bie Berwaltung; biefe übertrug er einem Anbern: eine Strafe,

bie bas Chrgefühl bes Mannes icarfen mufite. fatt baf es burd entebrenbe Absetzung völlig mare abgestumpft worben. Wir muffen, fagte er, burch bie Strafen bas Gute, bas in einem Meniden oft verborgen liegt, hervorzuloden fuchen. Daß ein Raifer von folden Befinnungen bie Laften bes Boltes nicht vermehrte, baf er Steuern gern erließ, mo fie ben Unterthanen brudend maren, daß er gern half, wo ein Ort ober eine Lanbichaft Ungludsfälle erlitt, bedarf

faum gefagt zu werben.

Die gewöhnlichen Schauspiele zu Rom batte er lieber abgeschafft. Aber er bielt es für bart und gewagt, bie Romer, seit Jahrhunderten an biese Bergnügungen gewöhnt maren, durc Aufhebung berfelben gn betrüben und vielleicht zu ftrafbaren Bergehungen ju reizen. Sogar mochte er sie nicht einmal burch feine Abwesenheit von benfelben, wenn er in Rom war, franken, obgleich er felbft teinen Befchmad baran fand. Oft fab man ibn, wenn er unter ben Bufchauern fag, mit einem Buche ober einer Schreibtafel in ber Sand; ober er gab Leuten Bebor, die ihm etwas vorzutragen hatten. Aber er nahm auf eine allmählige Einschränkung des Aufwandes bei Diefen Beluftigungen und auf ihre möglichste Unschäblichmachung Bebacht. Das Gehalt ber Schauspieler fette er berab, bie Glabiatoren burften nur mit ftumpfen Rlingen fechten.

Muften nicht unter einem folden Raifer gludliche Zeiten sein? Doch es traten auch Ungludsfälle für bas Land ein, aber burch bie Schuld bes Schidfals. Marc Aurel mußte, wiber feine Neigung, Krieg führen; zwar zum Theil in ben entfernten morgenländischen Grengen, fo bag bei weitem bie meiften Brovingen wenig bavon litten. Bu einem anbern Theile waren es gefährliche Kriege ! Romer und tam nie wieber.

in der Nähe Italiens, des Sibes der Regierung. Der erfte Krieg wurde gegen bie Barther geführt, bie ben Ronig bon Armenien, einen romifden Bafallen. zu unterjochen ftrebten. Diefer Rrieg, ben Marc Aurel burch einen feiner Felbherrn führen ließ, enbete fiegreich für bie Romer. Bor feinem Abichluk noch begann ber gefährliche Rrieg gegen bie Markomannen und eine Menge mit ihnen verbundener Bolter. Diese Bolter brangen in Italien ein und brachten ben Romern anfangs große Nieberlagen bei. Marc Anrel bielt es baber für feine Bflicht, fich felbft an bie Spite feines Beeres zu stellen. Nun brach gerabe bie Best aus, eine ber tobtlichften, beren bie Geschichte erwähnt. Nach drei Jahren ging Marc Aurel nach Rom zurud. Während seines Aufenthaltes in Rom erlitten bie römischen Legionen bedeutenbe Nieberlagen, und ber Feind brang bis Aquileja vor. Marc Aurel eilte wieber gur Armee und blieb feiner Rranklichfeit unerachtet funf Jahre bei ihr. Der befannte wunderbare, ihm, wie er fagte, vom himmel verliehene Sieg verschaffte ibm, wenigstens mit einem Theile ber feindlichen Bolter, einen vortheilhaften Frieden. Sein hauptquartier mar eine Zeit lang zu Bindobona, bem heutigen Wien. hier schrieb er einen Theil feiner bekannten Betrachtungen über fich felbst an sich selbst. Hier wurde er von einer unheilbaren Krantheit befallen, die seinem arbeitsamen, tugenbhaften und nutlichen Leben ein Enbe machte (180).

Damit ift die in diesem Capitel bezeichnete gludliche Beit für Rom, bie mit bem Raifer Nerva ober mit bem Jahre 96 nach Chrifti Geburt beginnt, zu Ende. Die Dauer bieser Zeit beträgt vierundachtzig Jahre. Mit Marc Aurels Tobe verschwand bas Glud ber

## Lage der Christen unter den Antoninen. \*

Um biefe richtig würdigen zu können, ift junachft auf gewiffe Borgange und

Beitverhaltniffe binguweifen.

Im Jahre 166 brachten bie fprifchen Truppen bei ihrer Rüdfehr aus ben versumpften Cbenen Desopotamiens eine anstedenbe Rrantheit mit, welche Italien entvolferte. Der orientalische Bolkeglaube fand ben Anlag zu biefer Rrantheit in ben Graufamteiten, welche bie romifchen Beere in bem letten Kriege verübt hatten, in welchem unter Anberm ber Ronigspalaft in Rtefiphon bem Boben gleich gemacht worben war. Als in ber Geleucea, welche, wie es hieß, verratherisch überfallen, hunderttaufend ihrer Bewohner morben fah, bie barbarifchen Gieger ben Tempel Apollo's plunberten, foll aus einem bem Gotte geweihten, von einem Rrieger erbrochenen golbenen Raftchen ber Befthanch aufgestiegen fein, ben bes Avibius Caffins Beer in feine Winterquartiere einschleppte und, wohin es zog, mitnahm. Die Hungerenoth, welche zweimal unter Marc Aurels Regierung Italien heimsuchte und bas bamit zusammengenbe allgemeine Elenb bahnten ber Seuche ben Weg. Wie in allen solchen Fällen, fleigerten Berbacht, Beidulbigungen, Aberglanbe, Betrug bas Uebel. In Rom fanten Taufende ins Grab, nicht blos von ber armeren Rlaffe, fonbern auch aus ben bochften Stänben. Die wildeften Bhantaften fanden Glauben unter ber geangstigten Maffe, bie Prophezeiungen des Weltunterganges durch Feuer verbreiteten sich bamals wie in anbern Zeiten ber Aufregung und Noth.

Der Imperator, welchen feine philosophischen Forschungen und Neigungen bem nationalen Gottesbienfte, beffen Banpt er ebenfo wie bas bes Staates war, nicht untren machten, wandte fich an alle Culte und Ceremonien, bas Bolt zu beruhigen und das Uebel zu beschwö-Aber das Uebel war unerbittlich. Die Rahl ber Tobten war zu groß und bie Natur ber Rrantbeit zu gefährlich. um die gewohnten Gebrauche bei ben Beerdigungen jugulaffen: man lub bie Leichen auf Rarren und Bagen, bie fie ju ben Begrabnigplagen brachten. Soben wie Niedrigen murbe bie Beerbigung auf öffentliche Roften zu Theil, vielleicht eben fo mobl eine polizeiliche Magregel, wie ein Ausfluß bes Wohlthatigfeitsfinnes.

Bon Rom und Italien aus verbreitete fich bie Seuche westwärts: von Berfiens Grenzen, fagen gleichzeitige Biftoriter, gelangte bas Uebel bis nach Gallien und bem Rhein. Die Legionen wurden becimirt. Am ärgften war's im Stanblager zu Aquileja in ben Jahren 167-168, als Quaben und Martomannen balb vorrudend, balb wieber über bie Donan zuruckgehend, selbst Italien anzugreifen Miene machten, und ber Mangel an Solbaten so brängte, daß man felbst Sclaven in das Beer einstellte. Der berühmteste ber griechisch-römischen Aerzte, Claudius Galenus von Bergamus, tampfte vergeblich gegen diese Krankheit an, welche fich jahrelang im Abendlande herumfoleppte.

Die Folgen ber antoninischen Best, wie man die Seuche zu nennen pflegt, welche unter Marc Aurel bas Land ent= völferte, find weit ernfter und bauernber gewesen, ale fie es felbft bei ben verheerenoften Erscheinungen folder Art zu fein pflegen. Man wird baburch zu bem Schluffe berechtigt, daß wir hier nur eines ber Momente vor uns haben, welche ziemlich gleichzeitig und mehr ober minder sichtbar die Epoche des Berfalls ber alten Welt berbeiführten und ein-

leiteten.

Wenn in einem Zeitpunkt, wo ber Glanz und die Dacht bes Abmerreiches am höchsten erschienen, ploplich verschiebenartige Merkmale solchen Berfalls zum Borfchein tommen, fo barf man annehmen, daß die eigentlichen Ursachen viel

<sup>\*</sup> Rach Alfreb von Renmont, Gefchichte ber Stadt Rom, mit einem Zusate aus C. Beller, Bortrage und Abhaublungen gefchichtlichen Inhalts.

weiter rudwärts liegen. Die Abnahme ber italischen Bevölkerung war ichon in ben letten Zeiten ber Republit bemertlich. Wenn Augustus' Regierung Diefer Tendenz Ginhalt gethan zu haben schien, fo war es eben fo wenig von Dauer, wie die Berbesserung ber trajanischen Beit. Der Ginfluß ber Sclaverei tonnte nur bas Uebel mehren, indem bie Gclaverei auf Familie und Staat, Arbeit und Production gleich vernichtend einwirkte. Die großen Geschlechter ftarben mit erichredenber Schnelligfeit aus, die ihnen nachfolgenden Familien ans bem Mittelftande vermochten unter gleichen Bedingungen und unter bem Ginfluß eines entnervenden Luxus teinen feften Fuß zu faffen, bas eigentliche Bolt aber bot immer weniger bie fraftigen Glemente bar, in benen die römische Macht beruht batte. Es mar vergebens, Bag mehrere Imperatoren burch ihre Alimentationsbecrete ber freien Bevolkerung aufzuhelfen, ben verberblichen Wirtungen ber Sclaverei wenigstens in einer Richtung entgegenzuarbeiten suchten. Es mar vergebens, bag man bas romifche Burgerrecht immer weiter ausbehnte : die römiichen Burger reichten immer weniger bin, bie Legionen vollständig zu erhalten. Bon den Provinzialen war man auf Barbaren, von ben befolbeten Barbaren auf gefaufte Sclaven übergegangen, auf Gladiatoren und Banditen, um bie Luden ju fullen. Bahrend die Bevolferung abnahm, verlor ber Grundbefit an Werth. Das neue Berhältniß, in welches von Marc Aurel an die barbarischen Bolfer zum Reiche traten, tonnte nicht ohne bie bebenklichsten Folgen bleiben. Daß gange Stämme wandernder Barbaren unter ihren angestammten Bauptlingen in Dacien, Moesten, Pannonien, im romischen Germanien fich anfiebelten, Solbaten und Colonen lieferten, mochte, wenn man ben Stand ber ursprünglichen Bewohner in Anschlag bringt, bebentlich sein, aber ein an fich geringeres Minberverhaltniß veranlaffen, ale in Italien felbft. Die verberblichen Folgen wurden bier baburch nur momentan befeitigt, bag bie Emporung folder Colonen im Ravennatischen Anlag bot, sich biefer Refte wieder zu entledigen. Gegen bie fortbauernbe Berarmung bes echt römischen Blutes, wovon bas Schwinden bes echt römischen Geistes unzertrennbar war, war bas Eindringen fremder, in sich selber verschiedenartiger Elemente begreislicher Beise kein Mittel.

Die Kortschritte ber Civilisation waren lange ichon mit ber immensen Ausbehnung materieller Macht nicht in Sarmonie geblieben, fo bag, ba Stillftanb in ber moralischen Welt und im Staatsleben unmöglich ift, biefe Civilization aber ihren Sobenpunkt erreicht hatte, ein Rückschritt die Folge sein mußte. Diefer Rudichritt war fo ein geiftiger wie materieller. Es war ein geistiger, inbem fo die Broductionsfraft abnahm, wie die Form verdarb. Die gesammte literarische Bildung wie die Sprache bieser Zeit legen bafür trauriges Zeugnig ab. Der Rudichritt war, selbst von ber hauptstadt abgesehen, ein materieller, indem bie Bebeutung ber großen Brovingialftabte zugleich mit ihrer Unabhangiafeit. ihrem individuellen Leben, ihren politifchen Intereffen und ber Gelbstftanbigfeit ihrer Bürger fant, bas freie örtliche Leben und Treiben, in welchem großentheils bas Geheimnig ber Bluthe und bes Zusammenhaltens ber Provinzen mit bem Centrum lag, unter einer nicht fraftigeren, aber brudenber werbenben Berwaltung abnahm, bem Elend bes gemeinen Boltes nur burch kunftliche und ben späteren Ruin in sich schließenbe Mittel gestenert werben tonnte, Arbeitslosigfeit einriß, ber Handel an Gintraglichkeit verlor, die Maffe ber in Circulation befindlichen eblen Metalle fich minberte, indem damals wie heut das Morgenland einen ansehnlichen Theil berfelben abforbirte, ohne wirklichen Erfat ju leisten.

Faßt man biese verschiedenen Erscheinungen zusammen, so begreift man, daß die unter Marc Aurels Regierung über das Römerreich hereinbrechenden Unglücksfälle, Best, Erdbeben, Miswachs, Hungersnoth, Feuersbrünste, verheerende Kriege, — ein Complex von Uebeln, der einmal eine solche Erschöpfung des Schatzes nach sich zog, daß alle Kostbarteiten aus Habrians Nachlaß meistbietend auf dem Trajansforum verkauft wurden —

um fo tiefern Ginbrud maden mukten. ie geringer die Lebens- und Widerstandsfähigkeit der geistigen wie der materiellen Kräfte sich erwies. Es liegt in ber Ratur ber Dinge, bag unter folchen Umftanden ber Menschengeift, eine Rudtebr in fein Inneres versuchent, fich beu religiofen Auschauungen und Gefühlen auwandte. Die Wirkungen legten indeft nur zu beutlich an ben Tag, worin bie Schwäche bes Polytheismus beffand. Die Wiederbelebung bes traditionellen Cultus, an welchem namentlich in Rom die Daffe festhielt, indem er mit Beschichte und Erinnerung pon Stadt zu Staat, mit ben Gewohnheiten und ber Berfaffung ber Familien enge vermachsen war, barf nicht Wunder nehmen. Als es sich ba= rum handelte, die burch die Anarchie ber Burgerfriege geschlagenen Bunben gu beilen, hatte Auguftus ju bemfelben Mittel gegriffen. Das Brivatleben wie bas Staatsleben bing mit bem Cultus jufammen. Aber diefer Cultus, obgleich er immer noch auf ben Character eines nationalen Anspruch machte, war mit ben verschiedenartigften fremblandischen Elementen, mit bem ärgsten Trug orientalischen Aberglaubens, mit bem Ginnenreig entnervenber Mofterien vermengt. Dies war noch nicht Alles. Seit mehreren Menschenaltern mar ber Götterglaube mit feinem Olymp, feinen Orateln, seinen Bekatomben Gegenstand ber Angriffe ber Philosophie, ber spiritualistifchen wie ber materialistischen; er war Zielscheibe bes Spottes der Sathre, Spielzeug ber Poefie, fo bag ein Geneca fagen tonnte, ber Götterdienft babe mehr mit der Sitte als mit ber Religion zu schaffen. Immer verschiedenartiger war die Bevölkerung bes Olymp geworben. "Woher," sagt Lucian, "sind diese Atys, Corpbas, Sabazius mitten unter uns gefallen? Wer ist dieser modische Mithras mit seinem Tiarentopfput? tann fein Griechisch und verftebt nicht, was ber ihm ausgebrachte Toast bedeu-Schthen und Beten, ba fie faben, wie leicht es ift, Götter ju ichaffen, baben ihren Zamolris ins Register eingeschwärzt, einen Sclaven, von beffen hiersein Niemand ben Grund angeben tann. Und du, großer Jupiter, was

fagft bu zu ben Wibberhörnern, mit benen man beine Stirn geschmudt hat?" So griff bie heibnische Satyre bie heibnische Göttergesellschaft an.

Diesen rein negativen Tendenzen gegenüber mußte aber in einer geistig begabten Zeit der positive Glaudens- und Wissenschaft Bahn zu brechen suchen, und der Zug ins Ueberirdische, das eifrige Ringen nach dem Rlarmachen des Begriffs der Gottheit führte zu jenem Bersuch der Einigung des Polytheismus mit der Lehre von dem einen Gott, deren Entwicklung wir in dem späteren Reoplatonismus keunen lernen.

Diese tieferen Regungen vermochten jedoch nur theilweise durchzudringen, und fie steigerten noch die eingerissene Berwirrung. Inmitten des religiösen Kosmopolitismus, der längst zu den römischen Traditionen gehörte, blühten Aftrologie, Magie, Prophezeiungen, Traumdeutungen, Mysticismus und Mysterien aller Art neben den Lehren der Stoifer und Platoniter, neben Apulejus und Lucian.

Eine folde Beit und folde Tenbengen mußte bas Chriftenthum befampfen. Wir faben, aus welchen Grunben Die Chriftenverfolgungen früher bervorgingen. Wir gewahrten eben fo ben Ginbrud, welchen die driftliche Apologetit auf Dabrians Gemuth machte. Unter Antoninus war Friede gewesen. Flavius Juftinus, ber in Flavia Reapolis, bem alten Gidem, geborene Beibe, welcher Chrift aeworden, ben neuen Glauben im Bbilofophenmantel lehrte, hatte an ben 3mperator die Vertheidigung dieser Lehre gerichtet, worin er beren sittliche und politische Lauterfeit nachwies, ihren gottlichen Grund erläuterte, ben Anlag ber Berfolgungen bem Bak und bamonischen Treiben beimaß. Er war ftolg auf ben Ginfluß bes driftlichen Beiftes außerhalb driftlicher Spharen. "Wir fonnten," fprach er zu den Imperatoren, "viele von ben Eurigen nennen, die ihrer Gewaltthatigfeit und Billfur entjagt haben, feit fie bie Bebulb und Geelenftarte ber Chriften tennen gelernt, mit benen geschäftlicher Bertehr fie in Berbindung gebracht bat." In Momenten, wo bie Rubelofigfeit ber Juben und ihre ge-

wohnten Beschuldigungen ben Chriften batten gefährlich werben kunen, hatte Antoninus bas inquisitorische Berfahren gegen biefelben in Glanbensfachen burch Senbidreiben an bie griechischen Stäbte untersagt. Unter Marc Aurel haben bie Chriften gelitten in ben bftlichen wie in ben westlichen Provinzen, in Rom felbft. Gine Chriftenverfolgung in bem Ginne, ben man gewöhnlich biefem Ausbrud beilegt, war es nicht. Wir haben bagegen driftliche Zeugniffe, namentlich basjenige Tertullians, ber zwei Decennien nach Marc Aurels Tobe in feiner Apologie ben romifden Dagiftraten bas Berfahren ihrer guten Imperatoren vorhielt. "Blättert nach in euren Annalen und ihr werbet finden, bag bie Berricher, bie wiber uns gewäthet haben, folche find, beren Berfolgung jur Chre gereicht. Binwieber nennt mir unter ben Berrfchern, welche bas göttliche und menfchliche Befet gefannt haben, einen einzigen, ber bie Christen verfolgt bat. tonnen felbit Ginen bezeichnen, ber fich ju ihrem Befduger gemacht hat, ben weisen Marc Aurel. Wenn er die Ebicte gegen die Chriften nicht ausbrudlich aufhob, so sette er fie boch außer Kraft, inbem er felbst scharfe Strafen über bie Bas find benn Unkläger verhängte. Gefete, bie nur burch gottlofe, ungerechte, verruchte, graufame, wahnsinnige Herrscher zur Ausführung gebracht, aber weber burch einen Antonin, noch burch Berus bestätigt worben finb?" Die traurigen Thatsachen aber, benen wir unter Marc Aurels Berrichaft begegnen, tonnen ben Maren Worten bes Beitgenoffen, jum Theil ber Opfer gegenüber, burch biefe Reugniffe eben so wenig in Abrede gestellt werben, wie die Maß-regeln unter Trajan. Wie sehr bas Bewuftsein ber Berfolgten fich gegen bie Unnahme ftraubte, bag ein Berricher wie Marc Aurel folche Magregelu verordnen ober gutheißen konnte, erkennen " Bier fteht wir bei vielen Unlaffen. ein Mann," fo fprach ein Romer gum Stadtpräfecten, "ber weber bes Chebruche, noch bes Morbes, noch ber Schanbung, noch bes Diebstahls, noch irgend eines Berbrechens angeklagt ift, und ben verdammst du, weil er bekenut, bag er

ein Christ ift? Ein solches Urtheil paßt nicht zu ben Beiten eines Imperators Bins und feines Gobnes, bes Bhilofophen Caefar, noch jum romifchen Genat." Die Erflärung genfigt nicht, bag jene Facta ferne von bem Imperator und ohne fein Bebeig vorgetommen. Bir werben feben , bag bie Angeklagten an ihn, an feine sprichwörtliche Gerechtigteit und Milbe appellirten. Ein Berricher, beffen Lauterfeit bes Wollens und fittliche Anschauungen, wie feine gange Gefühlsrichtung ibn bem Chriftenthum fo nabe brachten, murbe zu beffen Wegner, inbem er fich einer Strömung ber Beit nicht zu entziehen vermochte, die mit feinem innerften Wefen im Biberfpruch Das öffentliche Unglad und bas viele burch ibn nicht verschulbete Elend, welches mabrent feiner Regierung aber bas Reich hereinbrach, veranlagte eine Reaction bes Beibenthums; biefe Reaction bes Beibenthums wandte fich gegen bas Chriftenthum, beffen Grundfate bod fcon fo febr in die beibnifche Belt eingubringen begonnen batten. Bei bem wiebererwachenben Beburfnig vofitiven Glaubens nahm ber Bolytheismus, ber fich langft auf allen Seiten bebrobt gefeben hatte, alle zum Theil außer ihm liegende Rrafte jufammen, um fich auf Trabition, Formenwefen, Gefchichte, Bolitit felbft zu ftuten, und Marc Aurel, der so boch über seiner Mythologie ftand, bie fein Berftanb verneinte, murbe gu ihrem Wertzeug. Die Reaction fand statt in einem Moment, wo bie Ausbreitung bes ftufenweise umgewandelten Tomischen Rechtes über bie civilifirte Belt burch Ausgleichung ber nationalen wie Rechtsunterschiede ben Boben für ben Slauben bereitete, welchem bas Menfchengeschlecht eins war in seinem gotflichen Urfprunge, wo ber Bertebr bes Indivibuums mit Gott und bie Sehnsucht nach ber Gottgemeinschaft burch ben Beift bes Bebetes im beibnischen Bewußtsein immer mehr an bie Stelle eines nationalen Zusammenhanges mit ber Gottheit trat, wo ber Unterschied zwiichen einer moralischen Religion und einem Ceremonienspftem immer flarer ward - in einem Moment somit, wo bas Fundament, auf welchem bas Brincip ber im Namen ber Staatsreligion bervortretenden Reaction beruhte, mit jedem

Tage unsicherer wurde.

Als Grund ber Chriftenverfolgungen unter ben guten Raifern giebt Beller Folgendes an: Damals faben bie Chriften im romifden Beltreich nur eine widergettliche Dacht, von ber fie hofften und wunschten, bag ber Tag nicht fern fei, an bem Chriftus vom himmel berabfahrend ihr ein Enbe mit Schreden bereiten werbe. Dag ber Staat jemals ein driftlicher werben tonne, biefer Bebante lag ben alteften Chriften eben fo fern, wie ihren beibnifchen Begnern. Gin Chrift, fagten fie, tonne tein romischer Raiser, und ein Raiser konne kein Chrift fein. Das Staatswefen war fo innig mit ber Staatereligion verwachsen, bak kein Römer beibe von einander trennen konnte, und eben fo wenig bie Christen. Darum suchten fie fich z. B. bem Rriegsbienfte ju entziehen, fie vermieben Die obrigfeitlichen Memter, fie entzogen ihre Rechtssachen womöglich ben öffentliden Gerichten und weigerten fich, für das Wohl der Raifer zu opfern und ihren Bilbern Berehrung zu erweisen. Rein Wunber, bag fie als eine Rotte staatsgefährlicher Neuerer erschienen, und daß, abgesehen von Rero und Domitian, beren Chriftenverfolgungen feine eigentlich politischen Grunde hatten, es nicht Die ichlechteften Raifer waren, unter benen die Christen zu leiden hatten. Die ichlafferen und gegen ben Staatszwed gleichgultigeren Raturen tonnten bas Christenthum bulben; wer ben altromiichen Staat aufrecht erhalten wollte, mußte Stellung gegen baffelbe nehmen. Auch als Philosoph tonnte Marc Aurel keine beffere Meinung von ben Chriften haben. Go fehr bie ftoifche Philosophie über bem Bolfeglauben hinaus mar, fo wollte fie biefen boch feineswegs antaften. Durch allegorische Deutung suchte fie ben ungereimteften Mythen einen Ginn ab= zugewinnen und bie Lehrfage ihrer Phy= fit, die Borschriften ihrer Moral in ih= nen wiederzufinden. Eben so wußten fie ben Cultus burch fünftliche Theorien eine scheinbare Uebereinstimmung mit ihrem Spftem zu bringen. Go Gegenfates jur Boltereligion boch nach Außen bie eifrigften Bertheibiger berfelben.

Um bie Reit, in ber biese traurigen Borfalle fich ereigneten, hatte bas Chriftenthum in feinem Innern Rampfe burchzumachen, die ben außeren an Bebeutung nicht nur nicht nachstanben, fonbern Diefelben in bem Dafe überragten, wie die Entwidelung einer Lebre ibrer Stellung in ber Befellichaft vorausgeht. Der Gnofticismus, beffen Urfprung in bie avostolische Zeit hineinreicht, ber aber erst im zweiten Jahrhundert als weitverzweigtes Spftem größere Berbreitung erlangte, suchte als Religionsphilosophie amifden Glauben und Bernunft zu ver-Er beutete bas Berbaltnif mitteln. ber Gottheit jur Materie und bas Erlösungswert im Aufammenbang mit orientalifchen, namentlich perfifchen Glaubens= lehren, in naherem Anschluß hier an die alttestamentliche Lehre, bort an bas Chriftentbum. Bahrend beffen ging eine britte gnoftische Secte mit überwiegenb beibnischen Elementen in ben fpateren Gegen bie Mitte Manicaismus über. bes zweiten Jahrhunderts mar Rom Hauptschauplat ber Thatigfeit gnoftischer Lehrer geworden. So ber um bas Jahr 140 von Alexandria hierher gelangte Balentinus, in welchem fich jubifche mit beibnifchen Anfichten und mit platonischer Philosophie vereinigten, wie, wenig fpater, ber aus bem Bontuslanbe stammende Marcion, ber, die paulinische Lebre auf bie Spite ftellenb, ber gangen übrigen driftlichen Trabition entgegen trat; fie flifteten in Rom Schulen, von benen die des letteren langere Daner hatte. Das positive und historische Christenthum übermand ben burch fein Binüberfpielen in alle Religionen und Philosophenspfteme fic abidmadenben Gnofticismus, beffen ipeculative Tenbengen Biele anzogen, ohne in die Maffen recht eindringen zu tonnen, beffen Begenfate jum Jubenthume aber bem Chriftenthume eben fo zu Gute tamen, wie feine philosophische Methobe. Es war namentlich ber unter Marc Aurel im Jahre 177 in Rom anwefenbe Brenaus, ber Schuler eines Apoftelfcullers, ber burch feinen festen Unichluß an wurden die Stoifer trot ihres inneren | die driftliche Tradition ben Sieg ficherte,

ber im Abendlande entschieden ward. Das Christenthum hatte mahrend beffen Es vertraute frei und offen gewirkt. auf feine Rraft und befannte fie laut. Es giebt, fagte ber b. Juftinus, teinen Wintel ber Erbe, felbft nicht inmitten ber Barbaren, wo man nicht zu dem Gefreuzigten betet. Wir find erft von geftern, fprach Tertullian, und ichon fullen wir euer Reich, eure Stabte, eure Collegien, eure Lager, eure Tribus, Balaft, Senat und Forum. Rur eure Tempel laffen wir euch allein. Dhne ju ben Baffen zu greifen, tonnten wir euch betampfen, indem wir uns von euch trennten. 3hr wurdet erschreden über eure Einfamteit. Das Chriftenthum mar muthig an die Imperatoren herangetreten. Als der Bräfect von Rom D. Lollius Urbicus Burger verurtheilte, weil fie Chriften waren, und bas Bolt, burch Redner und Philosophen, unter Undern burch einen Chniter Namens Crescenz, aufgeregt, gegen sie schrie; als bie romischen Machthaber in Rleinafien, bem Buchstaben wie bem Beift ber Berorbnung habrians und Antoninus' juwiberbanbelnb, gegen bie Christen einschritten, erhob Justinus nochmals seine Stimme. "Was sich in Rom vor Urbicus ereignet, was in ben Brovingen vor ben Magiftraten vorfällt, diese ungerechten Sandlungen nothigen mich, zu euch zu reben, ihr Romer, die ihr meinesgleichen und meine Bruder feid, obgleich ihr im Glang eurer Burben es nicht wiffen und nicht wollen möget. Wer jest eines Bergehens angeklagt wird burch einen Nachbar, Bater, Sohn, Bruder, Freund, Mann ober Frau, malgt bie Schuld auf die Christen und will unsern Tod. Er findet Beiftand bei ben ichlimmften Beistern, die unsere Feinde sind, er findet Richter, Die folder Sclavengeifter Sclaven und Anbeter find . . . 3ch habe mehrmals mit Bosheit und Unwissenheit geftritten : ich bin bereit, nochmals mit ib= nen zu ftreiten. Aber man rufe uns nicht an: Sterbet Alle, gebet gu eurem Gott, gebet euch ben Tob, nach bem ihr euch sehnet - machet nur, bag wir nichts mehr mit euch zu schaffen haben! Wir werben uns nicht ben Tod geben, aber vor ben Richter geffihrt, werden wir of=

fen unfern Glauben befennen. Stürzten wir uns in ben Tob, so murben wir Gottes Beidluffen zuwiderbandeln. Aber vor bem Richter werben wir ben Glauben nicht verleugnen, benn wir haben uns beffen nicht zu ichamen, und wir halten bie Luge für funbhaft, bie Bahrbeit für gottgefällig." "Diese Schrift", fo foließt er, "ift für die Deffentlichfeit bestimmt - Alle follen wiffen, mas fie von uns zu benten haben, Alle follen umgewandelt werben. In ben Augen ber Berftanbigen fteht unsere Lebre, weit entfernt, tabelhaft ju fein, über aller Bhilosophie, um so viel mehr fteht sie über ben mobernen Secten und ben Epituraern, welche ihre Schriften öffentlich vorlesen laffen burfen. Jest fcweigen wir, benn wir haben bas Unfere gethan, und wir bitten Gott, alle Gunber und alle Menschen zur Renntnig ber Wahrheit zu rufen. Möget ihr, in Uebereinstimmung mit Frommigfeit und Philosophie, mit Billigfeit eine Sache beurtheilen, bie im Grunde eure Sache ift. "

Melito, Bischof von Sarbes, manbte sich mit gleichem Freimuth an den Imperator felbft. Man erfieht aus feiner Bertheibigungsschrift, wie tief ber Friebe ber Kirche gewesen; man erfieht ebenso aus berfelben, wie fest noch immer bas Bertrauen zu Marc Aurels Gerechtigkeit "Was nie geschehen, geschieht. Rraft eurer Ebicte werben bie Glaubigen in Afien verfolgt. Trifft uns diese Berfolgung auf beinen Befehl, so ift Alles gut. Man tann in beinem Namen ungerecht fein, nicht aber auf beinen Befehl, denn bu liebst die Berechtigkeit. Wir empfangen bann ben Tob mit Freuben als Lohn und bitten bich nur um Eines, die Angeflagten felber zu richten und zu entscheiden, ob fie ben Tob verbienen ober wurdig find, bem Leben und ber Sicherheit wiebergegeben ju merben. Ift hingegen ein fo auffallenber und un= erhörter Befehl, ber felbft gegen Barba= ren und Feinde ungerecht mare, nicht von beiner Autorität ausgegangen, fo bitten wir um fo mehr um beinen Schut wider solches Treiben. Unser Glaube ift unter Augustus geboren, groß geworben mit bem Reich und feinem Rubm.

Rero und Domitian allein, schlimmem Rath folgend, haben ihn verfolgt: baber ber Haß, ber sich einer blinden Menge bemächtigt hat. Aber beine frommen Borgänger haben den Fehler dieser Fürsten wieder gut gemacht. Mehr benn einmal haben ihre Edicte Solche gehemmt, die gegen uns Uebles sannen. Um so größer ist unser Bertrauen zu dir, der du wie sie über diese Dinge benkst und sie an Menschlickeit und Phislosophie übertriffst, daß du erfüllen wers best. um was wir dich bitten."

beft, um mas wir bich bitten." So sprachen die Christen in Rom wie in ben Brovingen. Aber in Rom murbe Juftinus von bem Stadtprafecten Junius Rufticus mit vier Jungern und einer Frau gefangen genommen. An Juftinus manbte fich ber Brafect querft und suchte ibn ju überreben, fich ben Ebicten bes Raifers gehorfam zu zeigen und ben Böttern zu opfern. Juftinus beruft fich auf feine Religion, bie ibm bas verbiete. Gben will ber Brafect auf biefe Rebe ihm Antwort geben, da bemerkt er, baf Juftinus ben Philosophenmantel trägt, und bies veranlagt ibn, zu fragen, in welcher Wiffenschaft er benn bewan-Justinus fagt, er habe ver= bert fei. fucht, alle Arten ber Wiffenschaften ju erlernen, habe aber in feiner Befriediauna gefunden, bis ihm dies in der driftlichen Religion gelungen mare, fo fehr fie auch verachtet wurde. "Glender," rief barauf ber Brafect im Born, "fo also bift bu von biefer Religion eingenommen?" — "Das bin ich, ich folge ben Chriften, und ihre Religion ift die rechte." -"Was ift ihre Lehre?" — "Wir glauben an Ginen Gott, ben Schöpfer alles Sichtbaren und Unfichtbaren und befennen, bag unfer Berr Jefus Chriftus ber Sohn Gottes ift, ber vor Zeiten von den Propheten vorher verfündigt, einst als Richter bes menschlichen Geschlechts erscheinen wird. Ich bin viel ju gering, etwas Burbiges von feiner unenblichen Gottheit zu fagen, bas thaten vor Jahrhunderten icon bie Bropheten." - "Wo tommen bie Chriften gewöhnlich zusammen ?" - "Der Gott ber Chriften ift unfichtbar, an feinen besondern Ort gebunden und kann also

Bläubigen." — Jest wandte fich Rufticus zu ben übrigen Angeklagten und vernahm von ihnen, bag auch fie Chriften und meist icon von ihren Eltern im Christenthum erzogen wären. Nachbem er nun mußte, wie es mit biefen ftanb, rebete er wieber Juftinus an. "Bore bu," sprach er, "ber bu berebt zu fein scheineft und die mahre Wiffen= schaft zu besitzen mahneft, bift bu überzeugt, in ben himmel zu tommen, wenn ich bich geißle von Ropf zu Fuße?" -"Ich hoffe es. " - "Meineft bu alfo in ber That bort eine Belohnung zu empfangen?" - "Das meine ich nicht nur, fonbern ich bin beffen volltommen gewiß." - Run will Rufticus ibn und feine Befährten zwingen, zu opfern und broht mit Qualen ber Folter, wenn fie fich noch langer weigern. Das Gefühl Aller fpricht Justinus aus, indem er freudig erwiebert : "Das gehört ja zu unseren beißeften Wünschen, um unsers herrn Jesu Chrifti willen zu leiben und felig gu werben." - Die Uebrigen bestätigten bas und fagten: "Mache beine Sache geschwind, wir find Chriften und werben ben Gögen in feinem Kalle opfern." Lob= und Danklieder singend, murben barauf bie muthigen Betenner nach bem Richtplat geführt, erft gegeißelt und bann enthauptet. Es geschah bies am 1. Juni 167 ober 168; Juftinus hatte bas Alter von 64 Jahren erreicht.

Es waren Marc Aurels erste Regierungsjahre, jene, in benen er bie Gewalt mit E. Berus theilte, welche biefen Borgang faben. Dann trat Friebe ein.

"Was ist ihre Lehre?" — "Wir glanben an Einen Gott, ben Schöffer alles Sichtbaren und Unsichtbaren und bekennen, daß unser Herr Jesus Christus der Sohn Gottes ift, der vor Zeiten der Eschöffen, der Feinde und Wassersell wird das Gedet der höchsten Krieger einer der östlichen Legionen, der Fulminata, bewirkt, habe den Maßregeln wider die Schristen und Dichter erwähnen der Thatsache ebenso wie christliche, und eines der Reliefs der Antoninensaule stellt den Jupiter pluvius dar, wie er seine Geschosse gegen die Feinde schleudert, während er die Römer durch Regen erquickt. Wenn aber einerseits die göttliche Wohlthat burch bie heibnische Ansicht theils ber |
Frömmigkeit bes Imperators, theils ägyp= |
tischer Magie beigemessen wirb, hat an= |
bererseits eine driftliche Tradition ben Beinamen ber zwölften Legion, ber meli= |
tenischen, mit Unrecht von biesem Ereig-

niß hergeleitet. Denn biese Legion, welche sich einst unter Bespasian bei ber Belagerung Jerusalems ausgezeichnet, bann Stanbquartiere am obern Euphrat bezogen hatte, wo das Christenthum bei ihr Eingang fand, führte den Namen der Fulminata.

### Polykarpus. \*

Dolnkarpus, Bifchof ber driftlichen Gemeinbe ju Smyrna, ftarb ein Jahr fpater als Juftinus, beffen Ende eben ge= schilbert wurde. Er mar ein Schuler bes Apostels Johannes gewesen und pflegte mit befonderer Freude zu erzählen, mas er von benen, bie ben herrn felbft gefeben, gehört hatte. Der bamalige Statthalter in Rleinasien, Statius Quabratus, scheint tein perfonlicher Feind ber Chriften gemefen ju fein; aber bas beidnische Bolt, bem fich ber schlechtefte Theil bes ifibifchen Boltes anschloß, wuthete gegen biefelben. Der Broconful gab gewiß nur ungern ber tobenben Buth und ben Forderungen bes ftrengen Befetes nach. Unter ben größten Martern, welche nicht felten bas Mitleib umftehenber Beiden erregten, bewiesen die Christen große Rube und Belaffenheit. "Gie zeigten uns," fagt bie Semeine in einem noch erhaltenen Rund= schreiben, "daß sie unter ihren Martern von ihrem Leibe abwesend waren, ober vielmehr, daß ber Berr ihnen beiftanb und mit ihnen umging, und an Christi Gnabe fich haltend, verachteten fie bie Leiben ber Welt." Unter Anderen wurde über einen gewissen Germanicus bas Urtheil ausgesprochen, ben milben Thieren vorgeworfen zu werben. Gine Menge bes Boltes ftromte bergu, bas gräßliche Schauspiel mit anzuseben. Roch im Amphitheater, im Angesichte ber wilben Thiere, versuchte ber Proconsul ben Berurtheilten zu retten; er bat ibn, sich über sich selbst zu erbarmen und von ber Berehrung Christi abzusteben. Allein ftatt aller Antwort rif Jener eine ber wilden Bestien an sich und reizte fie,

um nur besto schneller ben Tob zu finben. Da schrie bie Menge: "Töbtet bie Gottlosen! schaffet ben Polykarpus herbei!" —

Es offenbarte fich hier auch ber Unterícieb zwischen bem verfliegenben Raufche ber Schwarmerei, welcher bie Befahr febnlichft berbeimunicht, eifrig aufsucht, aber im Augenblide bes Tobes kleinmuthig verzagt, und ber wahren Gottergebenheit, welche auf ben Ruf Gottes harret und dann von ihm Kraft und Beiftand erwartet. Go hatte ein Mann aus Bhrygien, Namens Quintus, sich freiwillig bem Tribunal bes Broconfule gestellt und erklart, bag er ein Chrift fei. Jest, ale er bee Germanicus blutige Leiche fah, ward seine Seele von Entfeten ergriffen, und er ließ fich bagu bewegen, ben Göttern gu opfern und Chriftum ju verfluchen. "Darum", schrieb später bie Gemeinde zu Smurna, "loben wir Diejenigen nicht, welche fich felbft jum Martyrertobe anbieten; benn fo lehrt das Evangelium nicht." -

Anders handelte ber neunzigjährige Bischof Polykarpus. Als er das Geschrei des Bolkes vernahm, äußerte er zwar, in der Stadt bleiben zu wollen, doch ließ er sich durch das inständige Bitten seiner Gemeinde bewegen, nach einem nahegelegenen Landsthe sich zu flüchten. Drei Tage vor seiner Gefangennahme sagte er den Freunden, die ihn begleitet hatten, ihm habe es in der Nacht geschienen, als brenne sein Kopftissen, und er fügte hinzu: "Man wird mich lebendig verbrennen!" — Als man vernahm, daß Hästen die Freunde den

<sup>\*</sup> Rad Subae, Beidichte ber driftlichen Rirde.

frommen Bifchof nach einem anbern Landfite. Raum war bies geicheben. fo burdfucten bie Bafder feinen erften Anfenthaltsort. Gie zwangen bie anwefenben Diener burch Folterqualen, ben Bufluchtsort bes Bischofs anzugeben. Als fie bort bemerkt wurden, ward Bolpfarpus gebeten, fich von bem platten Dache bes Saufes nach bem bes nachften Saufes zu retten, mas ohne Schwierigfeit ausgeführt werben tonne. Das wollte er nicht, und er fprach: "Des Berrn Bille geschehe!" Dann flieg er binab ju ben Bafchern und Golbaten und rebete freundlich mit ihnen. Der Anblid bes Greises bewegte fie zu 'Mitleib, und fie angerten: "Ift es wohl ber Mühe werth, einen fo alten Mann aufzusuchen?" Er bat fie, ihm nur eine Stunde noch zum ruhigen Gebet zu gonnen und ordnet an, bag ihnen Speife und Trant vorgesett werbe. Die Gol= baten nöthigten ihn endlich, ihnen zu folgen. Er ward auf einen Efel gefett und ber Stadt zugeführt. Unterweges begegnete ihm zu Wagen ber Bolizeiauffeber Berobes. Er nahm ben greifen Bischof zu fich in ben Wagen, in welchem fich auch noch fein Bater befand. Bon Beiben murbe Polpfarp freundlich jugerebet, bei bem namen bes Raifers ju fchwören und ben Göttern ju opfern. Polykarp schwieg zuerst, da sie aber fortfuhren, in ihn zu bringen, sprach er ruhig: "Ich werbe nicht thun, was ihr mir rathet." Als fie erkannten, bag er nicht zu gewinnen fei, überhäuften fie ibn mit Schmähreben und fliegen ihn barauf zum Wagen binaus, wobei er im Fallen fich ein Schienbein verrentte. Unter großen Schmerzen, boch ohne einen Schmerzenslaut von fich zu geben, begab er fich nun, umgeben von ben Solbaten, in bas Richthaus. "Bift bu Bolyfarpus?" fragt ihn der Richter. Er bejahet es. Da brang Jener in ibn: "Schwore, fluche Chrifto, fo spreche ich bich frei!" — Der Greis antwortete: "Sechsundachtzig Jahre bin ich in feinem Dienste, und er hat mir nur Gutes erwiesen; wie foll ich meinen Ronig laftern, ber mich felig gemacht hat!" -Lebhafter noch ward ber Broconful in feinem Andringen. Da fprach Polyfar-

pus: "Wenn bu es für möglich baltft. bak ich bei dem Schutgotte des Raifers fcmoren werbe, und bich ftellft, als wuffteft bu nicht, wer ich bin, fo vernimm es bier im Angesichte Aller: ich bin ein Chrift. Willft bu aber bie Beschaffenheit ber driftlichen Religion tennen lernen, fo bestimme mir eine Reit und bore mich an." Der Broconful, ber ben Greis gern gerettet batte, fagte: "Beruhige bas Bolt!" - Boln= tarp entgegnete: "Dir war ich Rechenichaft abzulegen ichulbig, benn unfere Religion lehrt uns, ber Obrigkeit zu aeborchen, fo weit es unfer Bewiffen erlaubt. Aber vor Diesen ba werbe ich mich nicht vertheibigen!" — Da spricht ber Proconsul entrustet: "Ich habe wilbe Thiere — ihnen werbe ich bich vorwerfen, wenn bu nicht nachgiebst!" - "Laft fie tommen!" entgegnet Polptarpus. -"Berachteft bu bie wilben Thiere, fo foll, falls bu bich nicht eines Beffern befinnft, bas Feuer bich verzehren!" - "Du brobeft mir mit einem Feuer, bas nur turze Zeit brennt; aber bu weißt nichts von dem ewigen Fener bes gufunftigen Gerichts! Doch gogerft bu? Thue, was bir gefällt." - Jest rief auf Befehl bes Proconsule ber Berold öffentlich aus: "Bolytarp betennt, bag er ein Chrift ift!" - Damit war fein Tobesurtheil gefprochen.

Gin wirres Beidrei ber Menge er= hob fich; einzelne Stimmen borte man rufen: "Das ift ber Lehrer ber Gottloftafeit, ber Reind unserer Götter!" -Biele begehrten nun, Philippus, der Borsteher ber Rampfipiele, folle einen Löwen gegen ben Greis loslaffen. Philippus aber weigerte sich, bies zu thun, inbem er hinzufügte, es sei die Zeit ber Schauspiele mit ben wilden Thieren vorliber. hierauf begehrte bie Menge, bag ber Chriftenführer bem Feuertobe überant= wortet werbe. Nachdem nun der Broconful, ber bem Sturm nicht zu wiberfteben magte, seine Bustimmung zu ber Forberung ausgesprochen hatte, eilten Beiben und Juden in die nachsten Bertstätten und Baber, trugen Holz herbei, und es ward fogleich ein Scheiterhaufen aufgerichtet. Ruhigen Sinnes legte Bolpfarp sein Oberkleib ab und zog seine

Soube aus. Als man fich anschidte, ibn an ben Bfahl anzunageln, fagte er: "Es ift nicht vonnöthen! Der mir bisber Rraft gab, wird mir auch Kraft verlei= ben, bas Keuer auszuhalten!" - Dan begnugte fich, ihn anzubinden. Ehe bie Flamme emporloberte, betete er : "Berr, allmachtiger Gott, Bater beines geliebten Sohnes Jesu Christi, durch den wir bie Ertenntnig von bir empfangen baben, Gott ber Engel und ber gangen Schop= fung, bes gangen Menfchengeschlechts. ich preise bich, bag bu mich gewürdigt haft biefes Tages und diefer Stunde, Theil ju nehmen an ber Bahl beiner Beugen, an bem Relche Chrifti zur Auferstehung bes Leibes und ber Seele in ber unvergänglichen Rraft bes beiligen Beiftes. Amen." Die auffteigenben Flammen maren ftart genug, bem Greife bie Glieber zu versengen, zu schwach aber, um ihn alsbald zu tobten. Da fdritt ber Ben= ter auf einen Wint bes Proconsuls binju und tobtete ben Gepeinigten mit bem Schwerte. Nun brängten sich eine Zahl von Anhängern bes Bischofs bingu und

schickten fich an, feinen Leichnam vom Scheiterhaufen berab zu ziehen. murben gurudgewiesen. Darauf marb ber Leichnam mitten ins Fener gelegt und verbrannt; die fibrig gebliebenen Bebeine aber burften bie Chriften fammeln. Roch elf Chriften wurden hingerichtet. In Bolpfarp ertannte bie Gemeinde das Wahre eines evangelischen Marthrerthums. "Er brangte fich" so schrieb bie Gemeinde - "nicht jum Märthrerthum, sondern er wartete, bis er überantwortet wurde, wie auch unfer herr, auf bag wir ihm auch barin nachfolgen follten, indem wir dabei nicht blos auf bas, mas zu unferm Beile bient, sondern auch auf bas, was bem Rachsten förderlich ift, feben; benn alfo geziemt es ber echten Bruberliebe." Auch für bas irbifche Bobl ber Gemeinde wirkte ber Tob bes frommen Hirten. Nachbem er als Opfer ber Boltswuth preisgege= ben worden war, hatte fich biefelbe fo weit abgefühlt, bag ber Statthalter es magen durfte, von weiteren Untersuchungen und Beftrafungen abzuseben.



## Neuntes Buch.

# Von der Beit der Prätorianer bis Iulianus.

#### Inbalt:

Commodus. Weiterer Derfall bes Reides unter den Britorianern. Benobia. Discletion

Conftantin ber Grofe. Grundung von Configntinopel. Bau ber Stabt. Reue Regierungsform. Inlianus Apoftata.

#### Commodus.\*

Auf den trefflichen Marc Aurelian machten ihn zum Sclaven seiner Um= folgte beffen Gobn Lucius Commobus. Der gludliche Jungling brauchte, als er ben Thron bestieg, weber Mitbewerber ju besiegen noch Feinde ju bestrafen. In einer fo ruhigen und erhabenen Stellung wäre es gewiß nur natürlich gewesen, wenn er ben milben Rubm feiner fünf Borganger bem ichmachvollen Schickfale Nero's und Domitians vorge= zogen bätte.

Indeffen mar Commobus nicht als Tiger mit unersättlichem Durste nach Menschenblut geboren. Die Natur hatte ibn mehr ichwach als ruchlos geschaffen.

gebungen, und biefe verbarben allmählig fein Berg.

Rach feines Baters Tode fab fich Commodus mit bem Oberbefehle über ein großes Beer und ber Leitung eines ichwierigen Rrieges gegen bie Quaben und Marcomannen überbürdet. fpeichellederifden und ausschweifenben Jünglinge, welche Marc Aurel verbannt hatte, gewannen bald wieder ihre vorige Stellung und ihren alten Ginfluß auf ben neuen Raifer. Gie übertrieben bie Bejdwerlichkeiten und Gefahren eines Feldzugs in ben milben ländern jenseits Berstanbesblödigkeit und Schuchternheit ber Donau und überredeten ben tragen

<sup>\*</sup> Rach Gibbons Beichichte bes Berfalles und Unterganges bes romifchen Weltreiches.

Fürsten, bag ber Schreden feines Ramens und die Baffen feiner Unterfelbberrn binreichen wurden, um die Ueberwindung der entmuthigten Barbaren ju vollenden, ober ihnen vortheilhaftere Bebingungen, als jebe Eroberung fein tonne, aufzulegen. Mit Schlaubeit benutten fie feinen Sang zu finnlichen Freuden und verglichen Die Rube, ben Slang und bie verfeinerten Bergnugungen Roms mit bem Tumulte eines pannonischen Lagers, welches weber Muße noch Stoff für ein üppiges Leben gabe. Commobus ichentte biefem Rathe Bebor ; aber es verging allmählig ber Sommer, und fein Triumphzug in Rom wurde bis zum Berbft verschoben. Geine anmuthige Geftalt, fein einnehmendes Betragen und bie Tugenben, bie man bei ihm voraussett, gewannen ihm bie Bffentliche Bunft; ber ehrenvolle Friede, welchen er furglich ben Barbaren bemilligt hatte, verbreitete allgemeine Freude; feine Ungebuld, Rom wieder zu feben, fchrieb man ber Sehnsucht nach bem Baterlande ju, und Danches in feinem Berhalten, mas Bebenten batte erregen tonnen, murbe an einem Fürften, ber erft neunzehn Jahre zählte, nur schwach perbammt.

Bährend ber brei ersten Jahre seiner Regierung wurden die Formen, ja felbst ber Geist ber vorigen Regierung von jenen treuen Rathen aufrecht erhalten, benen Aurelian feinen Sohn empfohlen batte, und vor deren Beisheit und Redlichkeit Commobus noch immer wiber feinen Willen Achtung empfand. Der junge Fürft und feine ausschweifenden Bunftlinge schwelgten in aller Ungebundenheit der souveranen Macht: aber seine Bande waren noch von keinem Blute befleckt, ja er hatte sogar einen Ebelmuth ber Ge= finnung bemiefen, welcher gur feften Tugend hatte reifen fonnen. Gin ungludseliges Ereignif entschied seinen schwan= fenden Character.

Als der Raiser eines Abends durch einen sinstern und engen Borticus des Amphitheaters nach seinem Palaste zurudtehrte, stürzte ein Meuchelmörder mit gezogenem Schwerte gegen ihn und rief laut: "Dies sendet der Senat!"
Die Drohung hinderte die That; ber

Meuchelmorber wurde von ben Leibma= den ergriffen und entbedte ohne Bergug bie Berichwörung. Dieselbe war nicht im Senate, fondern innerhalb ber Dauern bes Balaftes angezettelt worben. Licilla, bes Raifers Schwester und Lucius Berus' Wittme, bes zweiten Ranges überbruffig und auf bie regierende Raiserin eifersuchtig, hatte ben Dorber gegen bas leben ihres Brubers bewaffnet. Ihrem zweiten Gemable, Claudins Bompejanus, einem Senator von ansgezeichnetem Berbienfte und unerschütterlicher Treue, batte fie zwar nicht gewagt, biefen schwarzen Anschlag mitzutheilen: aber unter ber Schaar ihrer Liebhaber fant fie Menfchen von gerruttetem Bermogen und wilbem Ehrgeize, welche bereit waren, sowohl ihren gewaltsamen, wie ihren gartlichen Leibenschaften gu Die Strenge ber Gerechtigfeit fröhnen. traf bie Berschworenen, und die ruchlose Fürstin murbe junachft mit Berbannung, bann mit bem Tobe beftraft.

Aber bie Worte bes Meuchelmorbers fanten tief in Commodus' Geele und hinterließen einen unausloschlichen Ginbrud ber Furcht und bes Haffes gegen ben gangen Rorper bes Senats. Diejenigen, welche er bisher als zubringliche Minister gescheut hatte, beargwohnte er von jett ab als geheime Feinde. Die Angeber, eine Brut von Menschen, welche unter ben vorigen Regierungen teine Aufmunterung gefunden hatte, ja beinabe erloschen mar, murben in bem Mugenblide wieder furchtbar, ale fie entbedten, ber Raifer wunsche im Senate Abfall und Berrath ju finden. Diefe Berfammlung, welche Aurelian stets als ben hoben Rath ber Nation betrachtet hatte, bestand aus den ansgezeichnetsten Dannern, und Auszeichnung jeglicher Art murbe balb ale ein Berbrechen ausgelegt. Der Besit von Reichthum fporute ben Fleiß der Angeber, strenge Tugend galt als stiller Tabel ber Ausschweifungen bes Raisers, wichtige Leistungen beuteten auf gefährliche Ueberlegenheit bes Berbienftes, und die Freundschaft bes Batere sicherte ben haß bes Sohnes. Berbacht fam ber Ueberführung, Stellung vor Gericht Die Hinrichber Berbammung gleich. tung eines einflufreichen Senatore brachte

allen benjenigen, von benen man als möglich voraussetzte, daß sie ihn beklagten, ober daß sie ihn rächen möchten, ben Tod, und nachdem Commodus einmal Menschenblut gekostet hatte, wurde er gleich unzugänglich für Mitleid wie für Reue.

Reines biefer unschuldigen Opfer ber Tyrannei ward tiefer beklagt, als die beiben Bruber aus bem Sause Quinti= lian, Maximus und Conbianus, beren bruberliche Liebe ihre Namen ber Bergessenheit entriffen und ihr Anbenken ber nachwelt theuer gemacht hat. Stets waren ibre Studien und Beschäftigungen, ihre Bestrebungen und Bergnugungen ge-Im Genuffe eines großen Bermögens, ließen fie nie ben Gebanten eines gesonderten Intereffes auftommen; es sind noch Bruchstüde einer Abhand= lung vorhanden, welche fie mit einander verfakt haben, und man pflegte zu fagen, bag in allen Sandlungen bes Lebens ihre beiben Leiber nur von einer einzigen Seele belebt maren. Die beiben Antonine erhoben Beibe in bemfelben Jahre zu Confuln, und Aurelian vertraute fpater ihrer vereinten Obsorge Die Civilverwaltung von Griechenland und ein großes militärisches Commando, in welchem fie einen entscheibenben Gieg über bie Deutschen erfochten. Commobus Graufamteit mar insofern mit Milbe gepaart, als er sie auch im Tobe vereinte.

Nachbem ber Thrann bas ebelfte Blut bes Senats vergoffen hatte, fehrte er endlich seine Buth gegen bas Sauptwertzeug feiner Graufamteit. Bahrend Commodus in Blut und Ueppigkeit verfunten war, überließ er bie Bermaltung bem ehrgeizigen und knechtisch gesinnten Berennis, welcher feine Stellung burch den Mord feines Borgangers erhalten hatte. Durch Erpressung und die verwirften Gludeguter ber feiner Sabsucht geopferten Großen hatte er einen unermeglichen Schat aufgehäuft. Die prätorianische Leibwache war seinem unmittelbaren Befehle untergeben, und fein Sohn, ber bereits Beweise von militari-'schen Talenten geliefert hatte, stand an ber Spite ber illprischen Legionen. Berennis ftrebte nach ber oberften Gewalt, oder was in ben Augen des Commodus

viesem Berbrechen gleichkam, er würde fähig gewesen sein, banach zu streben, wenn man ihm nicht zuvorgekommen wäre, ihn überrascht und hingerichtet bätte.

Der Nachfolger bes Berennis, Cleanber mit Namen, war ein Bbrvgier von Beburt, geborte mithin einem Bolfe an, über beffen eigenfinnige und tuechtische Gemutheart nur Schläge Macht haben. Er war aus feinem Baterlande als Sclave nach Rom gefenbet worben. 218 Sclave auch trat er in ben faiferlichen Balaft, machte fich ben Leibenschaften feines Bebieters nutlich und flieg balb zur erhabenften Stellung empor, bie ein Unterthan erreichen tann. Gein Ginfluß auf Commobus mar viel größer, als jener feines Borgangers: beun es fehlte Cleander jede Kähigkeit ober Tugend, welche bem Raiser Reib ober Diftrauen einflößen tonnte. Sabsucht mar bie herr= fchenbe Leibenschaft feiner Seele und ber große Grundfat feiner Bermaltung. Der Rang eines Confuls, eines Batriciers, eines Senators murbe öffentlich verfauft, und berjenige wurde als ein Difiver= anflater betrachtet worben fein, ber fich geweigert hätte, diese leeren, fast schimpf= lichen Burben mit bem größten Theile feines Bermögens zu erkaufen.

Auf biefe und abnliche Beife banfte Cleander in einem Zeitraum von brei Jahren größere Reichthumer auf, als je ein Freigelaffener befeffen batte. Commodus zeigte fich mit ben prachtvollen Beidenken, welche ber ichlaue Bofling in ben gunftigften Augenbliden ju feinen Füßen nieberlegte, volltommen zufrieben. Um ben öffentlichen Bag abzulenten, bauete Cleander unter dem Namen des Raifers Baber, Saulengange und Ihmnafien zum Gebrauche bes Boltes. Er schmeichelte fich, bag bie Romer burch biefe anscheinende Freigebigkeit geblendet und hingehalten, von ben blutigen Schaufpielen, welche täglich ftattfanden, weniger ergriffen werben, bag fie ben Tob Bprhus', eines Genators, beffen große Berbienste ber verstorbene Raiser burch bie Band einer feiner Tochter geehrt hatte, vergessen, und die Hinrichtung des Arrius Antoninus, bes letten Reprafentanten bes Namens und ber Tugenben ber

Antonine, verzeihen wurben. Jener batte es mit größerer Redlichfeit als Rlugbeit versucht, feinem taiferlichen Schwager über ben Character Cleanbers die Augen ju öffnen. Diesem brachte eine gerechte Senteng, welche er, ale Proconsul von Asien, gegen eine nichtswürdige Creatur bes Gunftlinge batte ergeben laffen, ben Tob. Nach Berennis' Falle hatte ber idredliche Commobus für eine Reit ben Anschein ber Rudtehr zur Tugend an-genommen. Er widerrief die verhaßten Magregeln jenes Mannes und gab feinen verberblichen Rathichlagen alle Irrthumer feiner unerfahrenen Jugend Schuld. Aber diese Reue mahrte nur breißig Tage, und unter Cleanbers Tyrannei wunschte man fich oft Berennis' Berwaltung zurüd.

Beft und Bungerenoth vollendeten bas Dag bes Unglude ber Romer. Bene .tonnte nur bem gerechten Borne ber Botter jugeschrieben werben; biefe jedoch murbe als unmittelbare Wirtung eines burch bie Reichthumer und bie Macht Cleanders unterstütten Rornmonopols betrachtet. Nachbem bas allgemeine Digvergnugen geraume Beit auf gegenfeitiges Ohrenraunen beschränft gewesen war, brach es enblich in vollem Ernfte los. Das Bolt verließ feinen Lieblingszeitvertreib, um bas füßere Bergnugen ber Rache zu toften, ftromte ichaarenweise nach einem Balaste in ben Borftabten, einem ber abgelegenen Luftfite bes Raisers, und verlangte mit tobenbem Beidrei bas Baupt bes öffentlichen Feindes. Cleander, welcher die pratorianische Leibwache befehligte, gebot einer Abtheilung Reiterei, aufzusigen und bie aufrührerische Menge zu vertreiben. Das Bolt floh in wilder Unordnung nach ber Stadt, Biele wurden getöbtet: als aber die Reiterei in die Straffen einbrang, that ein Regen von Steinen und Pfeilen von den Dachern und aus den Fenstern ber Baufer jeber weiteren Berfolgung Ginhalt. Die Leibmache zu Rufe, längst auf bie Borrechte und den Uebermuth der pratorianischen Reiterei eifer= füchtig, trat auf die Seite des Bolkes. Der Tumult verwandelte sich in ein regelmäßiges Gefecht, und es ftand ein allgemeines Gemetel zu befürchten. Die

Bratorianer mußten zulett ber überlege= nen Anzahl weichen, und ber Strom ber Boltsmuth febrte mit verboppelter Gewalt gegen bie Thore bes Balaftes zurud, worin Commodus aufgelöft in Ueppigfeit lag und allein von bem Burgerfriege nichts wußte. Er wurde in dieser tragen Sicherheit umgefommen fein, wenn nicht zwei Frauen, Fabilla und Marcia, es gewagt batten, ibn in seiner Rube ju ftören. In Thranen gebadet und mit anfgelöften Baaren warfen fie fich ihm ju Rufen und enthullten mit ber gangen einbringlichen Berebfamteit ber Furcht bem erschreckten Raiser bie Berbrechen feines Gunftlings, bie Buth bes Bolles und bas Berberben, welches in wenig Minuten feinen Balaft und ihn felbft ju verschlingen brobte. Commobus fubr empor aus feinen Wonnetraumen und befahl, bem Bolte bas Saupt Cleanbers binauszumerfen. Dies erfebnte Schauspiel stillte fogleich ben Tumult, und Marc Aurels Gohn hatte noch jest bie Liebe und das Bertrauen feiner Unterthanen wieber gewinnen tonuen.

Aber jedes Gefühl der Tugend und Menschlichfeit war in seiner Seele erloiden. Während er bie Bugel bes Reiches unwürdigen Bunftlingen überließ, batte bie souverane Gewalt für ibn nur insofern Werth, als sie ihn in ben Stand fette, feine finnlichen Begierben mit un= begrenzter Bügellofigkeit zu befriedigen. Er brachte feine Zeit in einem Gerail von breihundert schönen Frauen und eben so vielen Jünglingen von jedem Range und aus jeder Proving zu, und wo die Runfte ber Berführung nicht ausreichten, ba nahm er seine Zuflucht zur Gewalt. Die Zwischenräume feines ichamlofen Treibens waren mit bem niebrigften Zeitvertreibe ausgefüllt. Der Ginflug eines verfeinerten Zeitalters und bie Mühewaltung ber forgfältigsten Erziehung maren nie im Stanbe gewefen, feiner roben und thierischen Geele auch nur ben geringsten Unftof von Wiffen zu geben, und er war ber erfte aller romischen Raiser, welchem es ganglich an allem Sinn für intellectuelle Bergnugun= gen fehlte. Selbst Nero zeichnete fich in ben eleganten Runften ber Dufit und Boefie aus, ober gab es wenigstens vor.



Gladiatoren im Errcus.









X. Commodus im Circus.

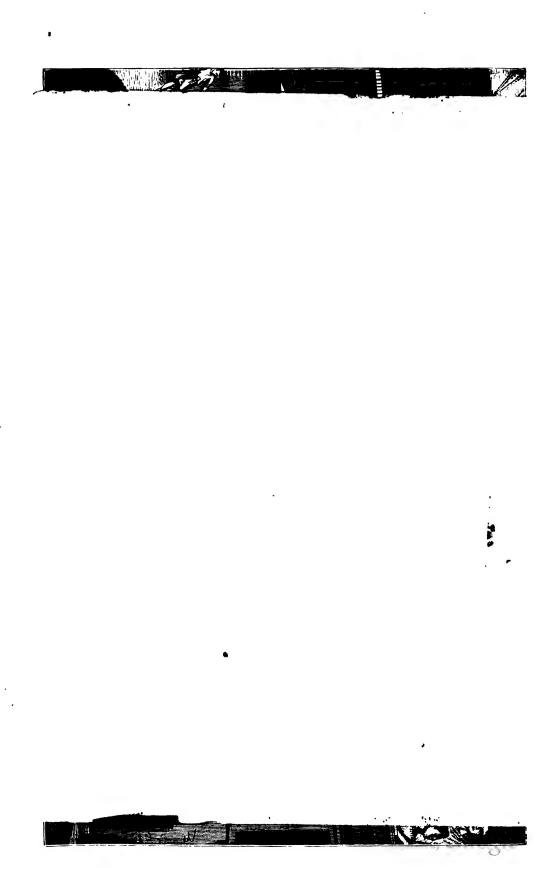



I. Commodus im Circus.

Digitized by Google

Aber Commobus zeigte von Rindheit an Abscheu gegen alles Geistige und Eble und liebte nur die Unterhaltungen bes Bobels: Die Spiele bes Circus, Die Rämpfe ber Glabiatoren, Die Jago milber Thiere. Die Meifter in jedem Fache bes Wiffens, welche Marc Anrel für feinen Gobn berufen batte, murben mit Unaufmertfamteit und Wiberwillen angebort: mabrent bie Mohren und Barther, welche ihn mit bem Bogen ichiegen und ben Burffpief ichleubern lehrten, einen Schuler fanden, bem fein eigener Fleiß Wonne verursachte, und ber an Sicherheit bes Auges und Gewandtheit ber Sand bald feinem geschickteften Lebrer gleichkam.

Die fnechtische Schaar, beren Glad von ben Laftern ihres Gebieters abhing, gollte biefem unedlen Treiben ungemeffenen Beifall. Die treulose Stimme ber Schmeichelei erinnerte ihn, bag burch Thaten ähnlicher Art, burch bas Ueberwältigen des nemäischen Löwen und bas Fällen bes erymantischen Ebers ber griedifche Bercules einen Plat unter ben Göttern und unsterblichen Ruhm unter ben Menschen gewonnen habe. Man vergaß nur, ihn darauf aufmerksam zu machen, bag in ben erften Jahrhunderten der Gesellschaft, wo die wilden Thiere ben Menfchen oft ben Befit bes uncultivirten Landes fireitig machen, gludliche Rriege gegen biefelben eben fo unichulbige als nutliche Helbenthaten finb. Aber in bem civilifirten Buftanbe bes romischen Reiches hatten fich bie reißenden Thiere langst vor bem Antlige bes Menichen und aus ber Nachbarichaft volfreicher Städte zurudgezogen. Gie in ihren einsamen Schlupfwinkeln aufzugreifen und nach Rom zu schaffen, um bort im Pomp von der Hand des Kaisers getöbtet zu werben, war ein für ben Fürften eben fo lächerliches, als für das Bolk lästiges Treiben. Mit diesem Unterschiede nicht befannt, erfaßte Commobus gierig bie glorreiche Mehnlichkeit unb nannte fich (wie wir noch auf seinen Münzen lesen) ben römischen Bercules. Die Reule und Bärenhaut prangten zur Seite des Thrones neben den Insignien ber souveranen Wurbe, und es wurden

modus in bem Character und mit ben Attributen jenes Gottes vorgestellt wurde, mit bessen Starke und Gewandtheit er im täglichen Laufe seiner grausamen Erluftigungen zu wetteifern ftrebte.

Durch biefe Schmeicheleien, welche in ihm allmählig jedes angeborne Gefühl von Scham erftidten, geblenbet, beichloß er, bor ben Augen bes romifchen Bolts jene Runft ju zeigen, welche er bis jest auf die Mauern seiner Balafte und bie Anwesenheit einiger wenigen Ganftlinge beschräntt batte. Am festgefesten Tage jogen die verschiedenen Motive ber Schmeichelei, Furcht und Neugierbe eine ungahlbare Menschenmenge in bas Amphitheater, und allgemeiner Beifall murbe ber ungewöhnlichen Geschicklichkeit bes taiferlichen Schutzen gespendet. Er mochte auf Ropf ober Berg eines Thieres gielen, war bie Bunbe gleich ficher und tobtlich. Mit Bfeilen, beren Enbe wie ein Halbmond gestaltet war, bemmte er oft ben ichnellen Lauf und gerichnitt ben langen, beinigen Bals bes Straufes. Gin Banther wurde losgelaffen, und ber Bogenschütze wartete, bis er auf ben gitternben Uebelthater lossturgte. bemfelben Augenblide flog ber Bfeil und der Mann blieb unverlett. Die Rafige des Amphitheaters spieen hundert Lowen auf einmal aus: hunbert Pfeile von Commobus' unfehlbarer Sanb ftredten sie todt nieder, während sie durch die Arena raften. Weber ber ungeheure Umfang bes Elephanten noch bie fcupvige Sant bes Rhinoceros tonnte fie gegen seinen Schuß schutzen. Aethiopien und Indien hatten ihre feltenften Brobucte geliefert, und Thiere wurden im Amphitheater getöbtet, welche bis jest blos in den Darstellungen der Kunst ge= sehen worden waren. Aber trop aller biefer Großthaten waren bie ficherften Borfichtsmaßregeln getroffen, um ben romischen hercules vor bem verzweifelten Sprunge irgend einer wilben Bestie zu iduten.

nannte sich (wie wir noch auf seinen Minzen lesen) ben römischen Hercules. Die Reule und Barenhaut prangten zur als Gladiator in die Schranken treten Seite des Thrones neben den Insignien der souveränen Würde, und es wurden sah, welches die römischen Geste und Standbilder errichtet, in welchen Com- Sitten mit dem Makel der Chrlosiskiet

gebrandmarkt hatten. In bem Gingel= tampfe gegen Glabiatoren trat er fiebenbunbert und fünfundbreifig Dale auf. Diefe glorreichen Thaten wurden in ben Urfunden bes Reiches forgfältig verzeichnet, und bamit ja jur vollsten Schanbe and tein einziger Umftand fehle, bezog er aus bem Fond ber Glabiatoren einen fo ausschweifenben Golb, bag baburch eine neue und bocht schmachvolle Befteuerung bes romifden Boltes auffam. Wie leicht zu vermuthen, blieb ber Berr ber Belt in ben Gefechten ftete gludlich: im Amphitheater waren zwar seine Siege selten blutig; aber wenn er seine Runft in ber Soule ber Glabiatoren ober in feinem Balaft abte, wurden feine un= gludlichen Begner oft mit einer tobtlichen Bunde von Commodus' Sand beehrt und muften ihre Schmeichelei mit ihrem Blute beflegeln.

Commodus hatte nun den Gipfel der Schande und Ruchlosigkeit erreicht. Trot des Beifalljubels eines schmeichlerischen Doses war er doch nicht im Stande, sich zu verbergen, daß er die Berachtung und den haß jedes einsichtsvollen und tugendsaften Mannes im Reiche verdient habe. Sein wildes Gemüth wurde durch das Bewußtsein dieses Dasses, Reid gegen jede Art von Berdienst, gerechte Furcht vor Gesahr und durch die Gewohnheit des Mordens, die Folge seiner täglichen

Bergufigungen, immer mehr gereizt und erbittert. Die Geschichte hat eine lange Liste von Senataren von consularischem Range ausbewahrt, die seinem Argwohn geopfert wurden, welcher mit besonderer Sorgfalt jene Personen, die das Unglück hatten, mit dem Haupte der Antonine auch noch so entsernt verwandt zu sein, heraussuche, ja selbst Wertzenge seiner Berbrechen und Bergnügungen nicht schonte.

Seine Graufamteit wurde zulett ibm felbst verberblich. Ungestraft batte er bas ebelfte Blut Roms vergoffen: aber er ging unter, sowie ihn feine eigenen Bausgenoffen zu fürchten begannen. Darcia, eine Geliebte von ibm, bie er gerabe besonders bevorzugt batte, und Latus, ber Brafect ber pratorianischen Leibwache, burd bas Schidfal ihrer Gefahrten aufgeschrecht, beschloffen, ben Thrannen gu tobten. Marcia ergriff bie Gelegenbeit, ihrem taiferlichen Liebhaber einen Becher Bein zu crebengen, nachbem er sich mit ber Jagb wilber Thiere ermübet hatte. Commodus begab fich zur Rube; mabrent er aber unter ben Birfungen von Gift und Trunkenbeit befinnungelos balag, trat ein junger ftarter Mann, seines Gewerbes ein Ringer, an fein Lager, und brach ihm bas Genid. Es geschah bies im Jahre 192 n. Chr.

## Weiterer Verfall des Reiches unter den Pratorianern.\*

Unter ben Pratorianern, b. i. ber taiferlichen Leibgarbe, die fast ben ganzen
Zeitraum bes britten Jahrhunderts umfaßt, nahm bie Schwächung und ber Berfall bes Reiches fortgesetzt seinen Fortgang.

Dem gemorbeten Commobus folgte auf dem Herrscherthron Bertinar, der sich als Stadtpräfect die Liebe des Boltes erworben hatte. Nur mit Widerstreben nahm er das ihm angebotene Diadem an. Die Soldaten haßten ihn, weil er ihrer Mordlust Beschäftigung

nicht gab. Es entstand ein Aufruhr, ben Pertinax durch sein Ansehen zu dämpfen hosste. Als er jedoch den Empörern entgegentrat, sprang einer aus den Reihen hervor und durchbohrte ihn mit dem Ausruf: "Das sendet dir die Leibwache!" Seine Regierung hatte nur 87 Tage gewährt.

Nach biefer Schandthat eilten bie Soldaten in ihre Kaserne und setzten sich in Bertheibigungszustand, da sie einen Angriff bes Boltes fürchteten. Als Letteres nicht geschah, boten sie von der

<sup>\*</sup> Rach &. Steger, Allgemeine Beltgeschichte, und Anberen.

Mauer berab bie Raiserwürde zu Rauf aus. Dibins Julianus, ein Genator. ließ fich von feiner Bemablin bereben. fich als Räufer zu melben. Er bot jedem Bratorianer 250 Drachmen ober 1300 Thaler. Run riefen ihn bie Bra-"Damals". torianer zum Raifer aus. fagt Berodian, "begann bie Berberbniß ber Sitten unter ben Rriegern: fie lern= eine unerfättliche und schändliche Babsucht und gewöhnten fich, bie Ehrfurcht gegen ihre Obern hintenan zu feten." Die Burger verhehlten ihren Unwillen fo wenig, bag nach bem neuen Raifer, wenn er fich offentlich feben ließ, mit Steinen geworfen wurde. Die auswärtigen Legionen sprachen fich ebenfalls gegen ihn aus, und stellten ihm brei Raifer auf einmal entgegen: Die in Britannien ben Spurius Albinus, bie in Sprien ben Bescennins Riger, Die in Bannonien ben Septimus Severus. Letterer, ein rauber Rriegsmann, eilte an ber Spite feiner Legionen nach Rom. bemachtigte fich bes Divius Niger und ließ ibn binrichten. Dann jog er nach Aften gegen Beseinnus Riger und beflegte ibn. Letterer verlor auf der Klucht fein Leben. Nun wandte er fich gegen Albinus, bem er bisher Freundschaft ge= beuchelt hatte. Albinus verlor die Schlacht und gab fich barauf felbst ben Tob.

Rachbem Severus auf biefe Beife jum unbeftreitbaren Befit bes Thrones gelangt war, traf er mancherlei weife Berwaltungsmagregeln, enthielt fich aber auch ber Erpreffungen nicht, und ließ burch die Rachficht, die er feinen Gohnen und seinen Gunftlingen gewährte, viel Boses geschehen. Krieg war und blieb feine Lieblingsbeschäftigung. 3m Jahre 198 tampfte er mit Glud gegen bie Barther, Mangel an Nahrungsmitteln und baraus entftebenbe Seuchen zwangen ihn jedoch, bie errungenen Bortbeile wieber aufzugeben. Im Jahre 209 begab er fich nach Britannien. In ben bier ftattfinbenben Rämpfen iconte er fich fo wenig, bag er in eine tobtliche Krantbeit verfiel, ber er (211) erlag. Seinen Sohnen Geta und Caracalla gab er auf bem Sterbebette bie Lehre: "Bereidert die Solbaten, alle übrigen Menschen achtet für Richts!"

Es gelangte nun Caracalla zur taiferlichen Macht, nachdem berfelbe feinen Bruber Seta in ben Armen ber Mutter ermorbet und in ber Caferne ber Garbe jedem Bratorianer ein Geschent von 2500 Drachmen (566 Thaler) zugefagt hatte. In Rom wuthete er gegen alle wirklichen und vermeintlichen Unbanger seines Brubers so arg, bag ihn endlich bas eigene Gemiffen von ber Morbftatte vertrieb. Ueber 20,000 Menschen hatte er binrichten laffen. Gine Zeit lang jog er unstät mit ben Golbaten an ben Grenzen umber. Dann tam ibm ber Gebante, daß er ber römische Alexander sei, und nun gebachte er bie Welt bis jum Banges zu unterwerfen und jog nach Aften, wo er auf ber trojanischen Ebene bei bem Grabe Achille biefelben Spiele feierte, die biesem bort zu Ehren von ben Griechen gefeiert worden waren. Bon bort begab er fich nach Aegypten. Bier offenbarte fich in greller Beife, worin er fich von bem großen Alexander unterschied. Dieser hatte Alexandrien gegrundet und zu einer Stätte bes Reichthums gemacht, Caracalla gab bie blubenbe Statt feinen Solraten preis. Als ihn auch von bier fein bofes Gemiffen fortgetrieben batte, begann er einen Krieg mit ben Barthern. Da warb er von Marcius, bem Oberften seiner Leibwache, ermordet.

Marcius, ber ben Krieg mit ben Parthern sogleich abbrach, gewann die Anhänglichkeit des Heeres. Die Schwefter seiner Mutter, Mäsa, nahm dies wahr. Sie stellte dem Heere ihren Entel Bastianus als den rechten Sohn des Caracalla vor, für ihn die Herrschermacht erheischend. Bastianus war zum Tempeldienste des sprischen Sonnengottes Heliogabal erzogen worden, weshald ihm selbst dieser Name später gegeben ward. Der größte Theil des Heeres siel dem vierzehnjährigen Knaben zu, es kam zur Schlacht zwischen den beiden Heerlagern; die Partei des Marcinus ward geschlagen, er hingerichtet.

Unerhörte Dinge haben wir über einzelne: Raifer zu berichten gehabt, Heliogabal schien seine schlechten Borganger in Begehung von Schandthaten noch überbieten zu wollen. Im Frühjahre bes

nächsten Jahres bielt er, angethan mit ber Rleibung eines phonicischen Briefters, feinen Einzug in Rom. Gein Banbtftreben war von Anfang an barauf ge= richtet, ben Sonnengott als oberfte Gottbeit zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. 3m feierlichen Buge geleitete er ben ichwargen Stein, ber feit alten Beiten im Tempel zu Emefa als Beliogabal angebetet worden mar, nach Rom, beffen Bauptstraße am Empfangstage mit Goldfand bestreut murbe. Nun galt es, bem groken Gotte eine würdige Lebensgefährtin zu geben, und es ward nach langen Berhandlungen im Briefter-Rathe bagu bie Göttin Luna ertoren, beren Bild aus Afrita berbeigeholt und bem schwarzen Steine mit Aufbietung ber toftspieligsten Feierlichkeiten angetraut. Beliogabals Berichwendung mar von unfinnigster Art. Rleiber und Betten maren mit Ebelfteinen und Berlen befest, Baffen, Bagen und andere Berathichaf= ten mit Gold beschlagen. Gelegentlich bie prachtigsten Rleiber zu zerschneiben ober reich belabene Schiffe zu verfenten, betrachtete er als Zeichen königlicher Gefinnung. In Bezug auf Tafelfreuben war er beftrebt, alles bieber Dagewefene ju überbieten. Es tamen Gerichte auf feine Tafel, die von Kameelsfersen, Sab= nentammen, Pfauen = und Nachtigalljungen, ben Barten ber feltenen Meerbarben, bem Behirn ber Flamingo's angerichtet waren. Seine Abendtafel burfte nie unter breifig Pfund Gilber toften. Un ber Dede feines Speifefaales maren Maschinen angebracht, mittelft beren seine Bafte mit Blumen überschüttet wurden. Belegentlich gemährte es ihm Bergnugen, Bafte unter ber Blumenlaft zu begraben, daß sie erstidten. Auch pflegte er Loofe bei Tafel ziehen zu laffen, nach benen der Gine zehn Rameele, der Andere gehn Fliegen ober eben fo viele Baren ober Flebermäufe ober Pfunde Golb ober Salatföpfe u. f. w. erhielt. Mit berartigen Berrudtheiten gingen Die gröbften Ausschweifungen Sand in Sand. Durch frühzeitiges Lasterleben geschwächt, fand Heliogabal bald nur noch iu den unnatürlichften Genuffen eine Befriedigung, und er trieb seine Schamlosigkeit in Bemeinschaft von Liebhaberinnen so öffent-

lich, bag fogar ben entarteten Romern bie Schamröthe auf bie Bangen getrieben wurde. Die Erfindung neuer un= natürlicher Genuffe galt unter ihm als hobes Berbieuft, bas entsprechend belobnt marb. Gin Tanger warb Brafect von Rom, ein Rutider Oberft ber Leibmache, ein Barbier Brafect ber Lebensmittel. Mafa, die ihm zum Throne verholfen batte, begann zu fürchten, daß feine Berrschaft mit Schreden enben und bag fie selbst baun in seinen Sturz mit hineingeriffen werben murbe. Sie mufte ibn ju bereben, bag er ihren jungeren Entel Alexander Severus an Rindesstatt annahm und ihn bamit als feinen fünftigen Nachfolger bem Bolte anzeigte. Seit habrian mar es Sitte geworben, einen Rachfolger zu ermählen. Der Raifer führte ben Titel Augustus, mahrend sein klinftiger Nachfolger Caefar hieß. Da Seliogabal bemertte, bag bie Bergen bes Boltes fich bem jungen Alexander, ber eine gute Erziehung erhielt, jumand= ten, beschloß er, ihn gewaltsam aus bem Wege zu raumeu. Ein Morbversuch schlug fehl. Da machte er Anstalt, feinen jungen Better ber Cafarwfirbe gu entfleiben. Die Gebuld ber Bevölferung und ber Golbaten war aber bamit erschöpft. Es brach ein Aufstand aus, ber Raiser ward erschlagen, sein Leichnam entkleibet burch bie Stragen geschleift und in die Tiber geworfen (222).

Alexander Geverus gablte breigebn Jahre, als er jur Berrichaft über Rom gelangte. Bahrend ber erften Beit führte seine Mutter in Gemeinschaft mit einem Staatsrathe von sechszehn Senatoren bie Es murben mancherlei Verwaltuna. heilfame Befete gegeben, aber die Belbgier der Mutter und der unkriegerische Sinn des jungen Raisers bewirkten, daß dieser bei den Soldaten unbeliebt ward. Es tam ju Unruhen, bei benen ber gelehrte Ulpian, ber Borfigenbe bes Staatsraths, vor ben Augen bes Raifers erschlagen murbe. Alexander zog freilich fpater felbft in ben Rrieg, zeigte aber nicht bie Fähigkeiten, bie geeignet gemefen waren, seine Rrieger für ihn zu begeiftern. In Parthien maren große Beränderungen vor sich gegangen. Arbschin Bebefan, gemeinhin Artaxerres I. genannt,

batte an ber Spite feiner Lanbelente, ber eigentlichen Berfer, bas Berricher= geschlecht ber Arsaciden gestürzt und war ber Stifter bes neuperfifden Reiches geworben. Für Rom murbe biefe Ummalzung verhängnifvoll, benn bie Saffaniben (wie man bie neuen Ronige nach bem Bater bes Artaxerres, Saffan, nennt), bie fich für bie Nachfolger ber alten perfischen Berricher bielten, ftrebten babin, bie fammtlichen afiatischen Provinzen Roms wieder mit ihrem Reiche zu vereinigen. Dadurch entstand eine Reihe von Rrie-

weilen, ohne bak es in biefer Reit zu ernftlichen Rampfen getommen mare. Mit biefem Kriegslorbeer begnügte fich Geverus. Als im Jahre 234 bie Boller= icaften an ber Donau unruhig murben, schickte er seinen Felbherrn Maximus babin, einen roben Menschen, ber fich burch Körperfraft und wilbe Tapferfeit auszeichnete und fich vom gemeinen Rrieger bis jum Felbherrn emporgearbeitet hatte. Diefer Mann gefiel ben Solbaten beffer, als ber gebilbete Geverus. fpat ericbien er beim Beere, begleitet von gen, und Rom gerieth oft in schwere feiner Mutter, die, von Herrschsucht ge-Bedrängniß. Für das Morgenland ift trieben, ihn fortgesetzt noch bevormundete



Marmorbufte bes Alexander Ceverus, aufgefunden in Traswere ju Rom.

bie durch Artagerres bewirfte Umwälzung | und baburch bas Ihrige beitrug, sein namentlich um beswillen wichtig, weil Diefer Berricher Die alte Lehre Boroaftere, bie unter ben Arfaciben burch frembar= tige Zufätze entstellt worden mar, in möglichster Reinheit wieder herstellte. Aus Allem, mas die Beschichte über Artarerres berichtet, geht hervor, daß er ein wahrhaft großer Mann mar.

Der erfte Rrieg gegen bie Saffaniben unter Alexander Severus wurde nicht ungludlich geführt. Nach einem Ginfall in Medien, bei bem Severus die Berfer burch große Berheerungen ichredte, tonnte

Ansehen beim Beere ju untergraben. "Nieder mit dem Weiberregiment!" ward ber allgemeine Ruf. Als Maximus ei= nes Morgens unter ben Kriegern erschien, warfen fie ihm einen Burpurmantel um, begrüften ibn ale Raifer und verlangten von ihm, gegen Severus geführt zu werben, ber fich im Lager ju Sicila (Bretenheim bei Mainz) befand. Es geschah. Geverus, von bem Anzuge Jener be= nachrichtigt, bat seine Krieger flehentlich, für ihn zu tampfen. Als er aber fahe, baß fie ju ben Emporern übergingen, bas heer zwei Jahre in Antiochien ver- wankte er zitternd in sein Zelt und ermartete in ben Armen seiner Mutter unter Rlagen und Bormurfen feine Dor-Die Krieger brangen in bas Relt und erschlugen ibn, die Mutter und

fammtliche Sofbeamte (235).

Mariminius, ber als Thracier ben Beinamen Thrax führt, fand als Raifer großen Wiberftand bei Genat und Bolt. Man verachtete ihn wegen seiner Ber= tunft und Unwiffenheit; außerbem erregte es Widerwillen, bag er bie früher für Schauspiele und Thierheten verschwendeten Summen für bas Beer verwandte. Auf seine Solbaten sich ftutenb und mit alüdlichen Kriegen in Deutschland beschäftigt, tummerte Maximinius um ben haß des Boltes sich wenig, bis der Senat, ber zwei feiner Mitglieber, bie beiden Gordiane, bei einem Aufstande in Afrika unterstützt und sich daburch blog= gestellt hatte, gang Italien in Aufruhr Noch nie batten fich Burger und Golbaten fo feindfelig gegenüber gestanden, wie in diesem Kriege. Für die vom Senat ernannten Raifer Maximus, Balbinus und Gordian III. ftritten bie Bürger, für Maximinius die Soldaten. Die verzweifelte Makregel ber Burger, mit ihrer Habe bas platte Land zu räumen und in die Stadte au flüchten, entichied ben Rampf, benn bie Golbaten wurden baburch förmlich ausgehungert und tamen enblich babin, bag fie vor Aquileja den Raiser erschlugen, um nur aus ber Stadt Lebensmittel zu erhalten (238). Die Solbaten erkannten nun, obwohl ungern, die Raiser bes Senats an, erregten aber balb einen Aufstand, ermorbeten ben Maximus und ben Balbinus und ließen nur ben Gordian auf bem Thron.

Gordian war ohne männliche Festig= teit, boch regierte ber Oberst ber Leib= mache, Mifitheus, für ihn gut und traftig, und es herrichte feche Jahre lang eine ziemliche Rube, Die blos burch Grenzfriege unterbrochen wurde. Misitheus fämpfte gegen die beiben bamaligen Reichsfeinde, gegen Deutsche und Berfer, einige Zeit lang mit Glud. Auf einem neuen Feldzuge gegen bie Perfer, bie unter ihrem Ronig Sapor Sprien angegriffen hatten, ftarb er, und es trat beffen Bater Anführer einer rauberischen Horbe gewesen mar. Philippus mukte bie Unbanglichkeit bes Beeres in einem folden Grabe zu gewinnen, bag er es wagen burfte, die Fabne ber Emporung gegen ben Raifer ju erheben. Er nahm ihn gefangen, und ließ ihn hinrichten (244).

Unter ber Berrichaft biefes Arabers feierte Rom sein tausendjähriges Jubi-Ununterbrochen brei Tage und läum. brei Nachte lang wurden im Circus Spiele aufgeführt, und es ericienen bafelbft 32 Elephanten, 10 Elenthiere, 10 Tiger, 60 Löwen, 30 Leoparden, 10 Spanen, 10 Giraffen, 20 Balbefel, 40 wilde Pferde, ein Flugpferd, ein Rhinoceros und noch viele andere Thiere. Der schimpfliche Friede, ben Philippus Don bem Perfertonig Sapor burch bie Abtretung von Mefopotamien und Armenien erkaufte, erregte große Unzufriebenheit unter ben Golbaten und bem Bolte, und als barauf sein Feldherr und Bertrauter Decius in Möfien gludlich tampfte, glaubte bas Beer in biefem einen wurdigeren Berricher ju erbliden und rief ihn zum Raifer aus. Es tam nun zur Schlacht zwischen ben beiden Raifern. Philippus murbe geschlagen und getöbtet (249).

Decius hegte ben unter ben bamaligen Berhältniffen allerbings unausführbaren Plan, die alten guten Sitten wieder berzustellen, und es murbe fein ebles Streben wenigstens einigen Erfolg gewonnen haben, wenn er nicht in schwere Kriege verwidelt worben ware. Die Gothen überschwemmten Dacien und gingen von hier aus über bie Donau. Es gelang bem Raifer, fie von allen 3br Anerbieten, Seiten einzuschliefen. fich friedlich zurud zu ziehen, nahm Decius nicht an, sonbern lieferte ihnen eine Schlacht, in ber bas Glud für fie entschied, er selbst den Tod fand (251).

Gallus, ber auf Decius folgte, wurde nach furz bauernber Berrichaft von Memilian erschlagen, ben nach einem noch fürzeren Zeitraum ber Herrschaft ebenfalls bas Befdid ereilte, ermorbet ju werben. Balerian faßte jett die Bugel mit fester Band, boch eben in bieser an feine Stelle ter Araber Philippus, | Zeit fanben von allen Seiten bie furchtbarften Angriffe auf bas römische Reich ftatt, benen felbit ber fraftigfte Raifer nicht wurde haben wiberfteben tonnen. Der Bölferbund ber Kranten griff am Rieberrhein an, ber ber Alemannen am Oberrhein. Die Gothen beunruhigten bie gange Grenze ber Nieberdonau und bes schwarzen Meeres und gingen, nachbem fie fich burch bie Eroberung ber Rrimm in ben Besitz von Schiffen gesetzt batten, fogar nach Griechenland und Rleinasien über. Es fehlte wenig, und sie bätten es in dem letteren Lande vermocht, ben Berfern bie Sand zu bieten, ba biefe gleichzeitig unter ihrem Konige Gapor in Sprien einbrangen, mo ber Raifer Balerian in ihre Gefangenschaft gerieth, in der er lange Zeit Bitteres zu erdulben hatte.

Fast scheint es, als habe Gallienus, Balerians Sohn, sich bes Unglücks, bas seinen Bater betroffen hatte, ba ihm basselbe zum Throne verhalf, gefrent, wenigstens unternahm er nichts zur Befreiung bes Baters. Ebenso gleichgültig verhielt er sich auch gegen vielssache Gefährdungen des Reiches; er achtete es sur nichts, daß die schönsten Provinzen verloren gingen, in anderen Empörungen auf Empörungen solgten.

Man nennt die Zeit bes Gallienus gewöhnlich bie ber breißig Tprannen, indem man fie in Bergleich ftellt mit einem ebenso benannten Abschnitte ber griechischen Geschichte. Doch haben beibe Beitabichnitte burchaus teine Aehnlichfeit. Da, wie bemerkt, Gallienus sich um bie entfernten Provingen bes Reiches nicht fummerte, traten in beufelben Gegentaifer auf, beren Gesammtzahl fich jeboch nicht auf breißig, sonbern nur auf neungehn belief. Gine Bahl berfelben, von ihren Legionen gezwungen, ben Purpur anzulegen, trugen benfelben nur mit Trauer, ba fie ihr endliches Schidfal einen gewaltsamen Tob — voraussaben. Unter ihnen zeichnete fich Obenathus von Palmpra aus, ber mit bem bis babin fiegreichen Berfertouig Sapor in Rampf gerieth. Diefer perfifche Furft, ber ben gefangenen Raifer Balerian gefesselt mit fich umberschleppte und fich feines Rudens als Fußbank beim Besteigen seines Ros-

fes bediente, hatte fich in feinem beisviellosen Stolze von Obenathus beleibigt geglaubt. Dbenathus fanbte an ihn mehrere Rameellabungen ber toftbarften und seltensten Waaren als Geschent. Sapor ließ Alles in ben Euphrat werfen. "Wer ift biefer Dbenathus," rief er aus, "ber die schamlose Dreistigkeit hat, an seinen Berrn zu schreiben? Begt er hoffnung auf Milberung feiner Strafe, fo moge er fich mit auf bem Ruden gebundenen Banben vor ben Stufen unferes Thrones niederwerfen. Bogert er bamit, fo foll alsbald Bernichtung ibn, fein Baus und fein Land treffen!" - Dbenathus schlug die Perser zurud und unterwarf Sprien wieder bem Romerreiche. seinem Tobe machte sich seine kluge und milbgefinnte Gemablin Benobia gur felbftständigen Herrscherin bes palmprischen Reiches.

Rach und nach erft ermannte fich Gallienus, und es gelang ihm, einen Gegentaifer nach bem anbern zu besiegen, bie abgefallenen Provinzen bemnach bem Reiche wieder einzuverleiben. Bon welcher Ge= finnung er erfüllt war, zeigt folgendes Schreiben, bas er nach ber Besiegung bes Gegenkaifers Ingennus an einen fei= ner Feldherrn richtete. "Es ist nicht genug," beißt es in bemfelben, "bag bu biejenigen ausrotteft, welche gegen mich in Waffen erschienen find. Das mannliche Gefchlecht je bes Alters muß weggetilgt werben, vorausgesett, bag bu bei hinrichtung ber Greise und Rinber es fo anguftellen vermagft, bag unfer Ruf nicht leidet. Laf Jeben tobten, ber gegen mich, den Sohn des Balerian, den Bruber fo vieler Fürften, ein Wort hat fallen laffen, ober auch nur einen feinb= lichen Gebanken hegte. Gebenke, baß Ingenuus die Frechheit hatte, fich jum Raifer gegen mich erheben zu laffen; zerfleische, tobte, haue in Studen! 3ch schreibe mit eigener Sand und wunsche bir meine Gefühle einzuflößen."

Gallienus wurde endlich (268) von seinen Soldaten umgebracht, und es folgte ihm sein Unterfeldherr Claudius, der bei dem Morde seines Borgängers wahrscheinlich nicht unbetheiligt war. Claudius, ein tapferer Mann, herrschte zwei Jahre und bestätigte sterbend die Kaiser-

mahl bes Beeres, Die auf Domitius

Aurelian gefallen mar.

Domitius Aurelian war glidlich in seinen Kämpfen; ihm gelang es, in Asien die tapfere und kluge Königin Zenobia, die außer Palmyra noch Aegypten, Sprien und einen Theil von Borderasien inne hatte, in Europa den Gegenkaiser Tetricus, der Gallien, Britanien und Spanien beherrschte, zu besiegen. Dacien dagegen gab er freiwillig auf, da er ertaunte, daß dieses Land gegen die Deutsschen doch nicht zu halten sei.

Im Jahre 275 wurde Aurelian auf Anstiften feines Geheimschreibers, der sich wegen begangener Unterschleife von einer Untersuchung bedroht fah, ermordet.

Sein Nachfolger mar Marcus Claubius Tacitus, ein Abkommling bes berühmten Geschichtsforschers. Tacitus, ein vortrefflicher Mann, vermochte feines bohen Alters wegen nicht viel zu wirken. Seine Herrschaft mahrte nur feche Donate. Auf einem Buge gegen bie Alanen starb er in Folge der Anstrengungen und ber Sorgen, bie ihm bie Ruchtlofigfeit bes Beeres verurfachte. Bon eingelnen Beschichtsschreibern wird berichtet, er fei von feinen Golbaten erfchlagen worben, weil er eine Bestrafung wegen eines Morbes angeordnet habe. Sein Bruder Klorianus bemächtigte sich der Berrichaft, aber gleichzeitig rief ein Theil bes heeres ben Feldherrn M. Aurelius Brobus zum Imperator aus. Probus 30g gegen Florianus, bamit bas Waffenglud entscheibe. Da kam bie Nachricht, Florianus fei von feinen Golbaten erschlagen worden.

Probus, nunmehr im alleinigen Bestige ber Herrschaft, machte sich um das Reich sehr verdient. Durch ihn, der alle Kriege persönlich führte, wurden die Reichsseinde von den Grenzen zurückgetrieben. Er habe, wird erzählt, nachdem es ihm gelungen sei, die Deutschen aus Gallien zu verdrängen, den Plan gehegt, Germanien zu einer römischen Brovinz zu machen: mabriceinlich ift bies nur von bem füblichen Theile Germaniens ju verfteben, ben er burch eine Maner fiderte. Diese Befestigung, von ber fic bis zum heutigen Tage Spuren erhalten haben, und die im Bolte noch unter bem Namen Teufelsmauer bekannt ift, zog fich von Neuftabt und Regensburg an ber Donau über Berge und Thaler, Fluffe und Morafte bis Bimpfen am Redar, und hatte eine Lange von beinahe achtgig Meilen. So staunenswerth biefes Bauwerk auch ist, es erwies sich boch faft ganglich nutlos, benn eine fo ausgebehnte Befestigung ließ fich, ba fie nicht gleichzeitig überall in genugenber Starte befett werben tonnte, nicht vertheitigen, und bie Deutschen brachen bald an vielen Stellen durch. Ein schöneres Geschent für Deutschland war ber Weinban, den Probus am Rhein einfübrte.

Brobus beschäftigte seine Krieger eben in Ungarn, wo ber Weinban burch ibn ebenfalls eingeführt worden war, mit nüplichen Arbeiten, als bie Solbaten, bie icon fruber einmal Reigung gur Emporung verrathen hatten, im Born über biefe Bladereien, wie fie ihre Beichaftigungen nannten, einen Aufftanb machten und ben Raifer erschlugen (282). Carus, ber von ihnen gewählt wurde, und feine beiben Sohne Carinus und Numerianus zu Cafaren ernannte, ftritt mit Blud gegen bie Deutschen und gegen bie Berfer. Schon hatte er bie hauptstadt ber Perfer, Rtefiphon, erreicht, als er mahrend eines furchtbaren Gewitters ben Tob fanb. Einige Geichichtsschreiber fagen, er fei vom Blit erschlagen, andere, er fei von feinen Solbaten ermordet worden. Seine Sohne blieben nur turze Zeit im Befite ber Berrichaft. Numerianus ftarb im folgenden Jahre, gegen Carinus emporte fich Diocletian, ber Oberft ber faiferlichen Wache. Carinus wurde erschlagen, Diocletian zum Raiser ausgerufen.

#### Zenobia.\*

Der Königin Zenobia von Palmyra, die nach dem Tode ihres Gemahls die Zügel der Regierung in die Hand genommen hatte, wurde oben (S. 353) schon Erwähnung gethan. Sie beherrschte außer Balmyra auch noch Aegypten, Sprien und einen Theil von Borderasien.

Diefes bebeutenbe Reich bem romifchen Staate zurud zu gewinnen, mar Domitius Aurelian gegen fie ausgezogen. Mle Urtheile aus jener Zeit über bie Konigin ftimmen barin überein, baf fie eine feltene forperliche Schonbeit mar. Doct mögen ihre dunflen, geiftsprübenden Augen, ihre perlenartigen Bahne, ihre flang= reiche Stimme, ihr majestätischer Anftand, wenn sie behelmt und im purpurnen, mit Ebelfteinen besetten Gewande in Die Berfammlung ber Großen ihres Reiches trat, biefer neuen Semiramis nicht allein bie Anertennung verschafft haben. Ibre geistigen Gigenschaften, ibr Muth, ben fie ichon auf ben von bem Gemahl angeordneten Löwenjagden erprobte, ihre Strenge und Milbe, ihre Sparsamkeit und Freigebigkeit, ihre gelehrten Rennt= niffe in Sprachen, in Philosophie, in ben Landesgeschichten, beren sie mehrere in Auszüge brachte, ihr allchtiges Befen werben felbft von ihren Feinden gerühmt. Sie nannte fich Ronigin bes Morgenlandes und umgab fich mit orientalischem Brunt, boch mar fle ber Bermeichlichung fremb; fie ritt haufig, marichirte auch meilenweit mit ihren Rriegern zu Fuße.

Es war im Jahre 273, als Aurelian seinen Zug gegen die Königin unternahm. In Kleinasien sielen die Bormauern des Palmhrenischen Reiches, die Städte Ancyra und Thana, durch Berrath oder Waffengewalt. Zenobia erwartete den Feind vor Antiochia. Aurelian rucke herzu und die Heere stellten sich in Schlachtordnung gegen einander. Eine List verhalf dem Kaiser zum Siege. Seine Keiterei mußte eine verstellte Flucht ergreisen, und als die in Stahl gepanzerten Reiter der Königin vom Verfolgen

mude maren, nahm bas römische Fuß= voll und die romische Reiterei fie in die Mitte. Die Königin zog sich nach Un= tiochien zurud und begab sich von bort nach Emefa. In ber Nabe biefer Stabt tam es zu einer zweiten Schlacht. Schon neigte fich ber Sieg auf bie Seite ber Rönigin, als ber ju große Ungeftum ber palmprischen Reiterei, ber fie zu weit fortriß, Alles verbarb. Es entstand im Beere ber Ronigin eine große Lude, Aurelian mufite biefen Umftand für fich auszubenten, und nach turger Beit mar er Berr bes mit Leichen befaeten Schlachtfelbes. Benobia, zwei Mal geschlagen, war bennoch nicht muthlos. Sie sammelte ihre gerftreuten Rrieger und jog, verfolgt von bem Feinde, in ihre Sauptstadt Balmpra.

Die Hauptstadt war mit außerorbent= lich festen Mauern umgeben, auf benen zahllose Burfgeschoffe bes Feindes barr= ten. Die Belagerung begann, Wochen, ausgefüllt von blutigen Rampfen, vergingen, und immer noch war für Aurelian keine Aussicht vorhanden, Herr der Stadt zu werben. Da fandte Aurelian folgende Aufforderung an bie Rönigin: "Aurelian. Beberricher ber römischen Belt, Biebereroberer bes Drients, an Zenobia und ihre übrigen Kriegsgenoffen. Ihr hattet von felbst thun follen, mas zu thun ich euch jett befehle. Graebt euch, und ich fichere euch euer Leben. Du follft, Zenobia, mit ben Deinen ba leben, wo ich bich nach Bernehmen bes Senats binmeifen werbe. Ebelfteine, Gold, Silber, Seide, Pferde, Rameele lieferft bu bem romifchen Staatsichate aus. Die Balmprer behalten ihre Rechte." Darauf antwortete bie Königin: "Benobia, bie Königin bes Drients, bem Augustus Aurelian. Niemand außer bir bat ein foldes in einem Briefe verlangt, benn im Rriege wird Alles burch Tapfer= feit entschieben. 3ch foll mich ergeben! Beifit bu nicht, daß bie Konigin Rleopatra lieber untergeben als in ber Lage

<sup>\*</sup> Rach &. 28. Böttiger, Die Beltgeschichte in Biographien.

leben wollte, bie man ihr anbot? Wir haben bie Bulfe ber Berfer ju erwarten: Araber und Armenier find für uns. Schon wurde bein Beer von fprifchen Räuberbanben geschlagen; wie, wenn erft bie gehoffte Gulfe tommt? Dann wirb bein Stolg binfinten, mit bem bu mir jest Ergebung anbefiehlft, als hatteft bu foon überall gefiegt!"

Aurelians Lage war langere Zeit eine sehr schwierige. Bergurudende Feinde aus ber Ferne, eine brobenbe Bungersnoth, vor fich bie riefigen Mauerwerte und hinter ihnen eine farte und mit bem Muthe ber Berzweiflung tampfenbe Die Rraft feines gangen Beeres aufammenfaffenb, fdritt er gu einem neuen Sturm. Er gelang, bie Stabt fiel in die Gewalt ber Romer. Der Ronigin, ber jett nur noch bie Soffnung auf die Berfer blieb, hatte in bem ent= fceibenben Augenblide bie Stadt verlaffen. Auf der flüchtigsten Dromedarftute eilte fie babin, ward aber von romischen Reitern eingeholt und gefangen por Aurelian geführt. "Wie konnteft bu es magen," rebete er fie an, "bie romiichen Raifer zu verspotten?" - "Gallienus und Seinesgleichen," antwortete fie, "fonnten mir nicht als Raifer gelten; bich aber erkenne ich als Raifer an, ba bu zu fiegen verftebft." Es murben ber Rönigin Feffeln angelegt. Aurelian empfand nur mäßige Freude, weil er fich fagte, bag man in Rom seinen Sieg über ein Weib nicht boch anschlagen wurde. Bald empfing er auch Nachrichten aus ber Beimath, die biefer Annahme entfprachen. "Ich habe bies gehört," fchrieb er bar= auf bem Senate, "aber man würbe eher mich loben, wenn man diese Frau kennte, wie klugen Rathe, wie beständig in ihren Blanen, wie ftreng gegen ihre Golbaten, wie abschredent, und wie fie je= bes am rechten Plate ift. Nur ihr Wert war es, daß ihr Gemahl ben Sapor fclug und bis nach Rtefiphon gelangte. Sie ftand bei Orientalen und Aegyptern in foldem Anfeben, bag meber bie Ginen noch die Andern sich auflehnten."

Gegen bie Palmprener hatte fich Aurelian gnabig erwiesen. Er befand fich bereits wieder in Europa, als er bie unter Anführung eines Bermanbten ber Renobia bie romifche Befatung niebergehauen und fich wieber als unabhangig erklart hatten. Sogleich kehrte er nach Aften gurud, gerftorte nun die große und berrliche Stadt Balmpra und liek bie Bevölkerung nieberhauen.

Inzwischen war auch ein-Aufftand in Aeghoten ausgebrochen. Aurelian unterbrudte auch biefen. Dann begab er fich nach Italien zurud und hielt in Rom

seinen Triumphaug.

Diefen Bug eröffneten zwanzig Glephanten, zweihundert gezähmte libyfche und valäftinische wilbe Thiere, vier Tiger und eine Babl von Giraffen und Elenthieren. hieranf folgten achthundert Baar Glabiatoren, bann gefangene vornehme Gothen, Alanen, Rorolanen, Sarmaten, Franten, Sueven, Banbalen, ebenfo bie Bornehmften ber Palmprener und Megupter, alle mit gebunbenen Banben. Dann tam bie Konigin Zenobia (mit ihren Göhnen), geschmudt mit Berlen und Ebelfteinen, aber auch mit golbenen Retten an Banden und Füßen. eine Ende einer ihr um ben Sals geschlungenen golbenen Rette bielt ein vorangehender perfifcher Boffenreifer. Die Rönigin blieb erschöpft von der Last ih= res Schmudes oft fteben, um Dbem ju schöpfen. Ihr folgte - wie jum Sohne - ber toftbare Wagen, auf welchem fie einft in Rom flegreich einzuziehen gehofft hatte, bann ber ihres Gemahls, beibe Wagen mit Gold, Silber und Ebelfteinen reich geschmudt; bann ein anberer, gleichfalls prächtiger Bagen, welchen ber Ronig von Perfien bem Raifer jum Beschenk gemacht hatte, endlich ber einem Gothenfürften abgenommene Bagen, ber mit vier zahmen Hirschen bespannt war. Auf biefem Wagen fuhr Aurelian nach bem Capitol, wo er bie Sirfche, bie er sammt bem Bagen bem Jupiter geweiht hatte, opfern lieft. Das Beer mit feinen Fahnen, Senat und Bolt ichloffen fich

Der Königin Zenobia ward von Aurelian bas Leben geschenkt, bas nach einer Demuthigung, wie zu tragen ihr biefelbe auferlegt worden war, für fie wohl nur noch wenig Reiz gehabt haben mag. Nachricht empfing, daß die Balmprener | Sie erhielt zu Tibur ein Gnt, welches

leben malite bie man ihr anbat? - Mir ! unter Anführung eines Bermandten ber

Nachricht empfing, daß bie Palmprener | Sie erhielt zu Tibur ein Gut, welches

356



Biocletian und bas Bruidenweiß.

Digitized by Google

noch in fpaten Zeiten mit bem Ramen | fcher Matronen; ihre Rachtommen wur= Benobia benannt warb. Hier wohnte ben bem römischen Abel zugezählt. sie mit ihren Kinbern nach Art römi-

### Diocletian.\*

Aurelius Balerius Diocletianus, aus Divclea in Dalmatien geburtig, mar als gemeiner Rriegstnecht in bas romische Deer eingetreten. Außerorbentliche Tuchtigfeit bob ibn von Stufe zu Stufe. Mus ber erften Beit feines Rriegerlebens berichtet die Sage Folgendes: Er faß ju Leodium (Luttich) in einer Schenke, als ein Druidenweib von ben Kriegern, die Glaube ober Muthwille getrieben hatte, sich von ihr weissagen zu laffen, Gaben einforberte. Diocletian reichte ibr einen Pfennig. Gie ichalt ibn einen geizigen Filz, worauf er lachend entgegnete: "Wenn ich Raifer fein werbe, will ich beine Runft nach Gebühr belohnen!" Da fah ihn bas Beib eine Beile ftarr an und fagte bann: "Was bu fageft, wird geschehen, wenn bu einen Gber erlegft!" - Dies spornte mehr noch bes tuchtigen Mannes Willen. Unter Probus finden wir ihn icon mit ber Berwaltung von Mösien betraut. Als er Aper (Eber) erschlagen hatte, trat bie Erfüllung ber Berbeigung ein.

Diocletian, von bem Beere auf ben Raiserthron berufen, fand ein Reich vor, von außen vielfach bebrobt, im Innern frantenb. Der Binblid auf die Uebel entmuthigte ihn aber nicht, sondern regte ihn zu um fo größerer Willensfräftigfeit Die Berfer gefährdeten bie Oftgrenze, nubische Stamme bebrobten Aegopten; in Gallien war ein wilber Aufruhr ber Bauern ausgebrochen; Belgien wurde von den Franken und Sachsen beimgesucht, Schwaben von den Marcomannen. Im Innern herrschte Unbefriebigtheit, Berwirrung.

Durch ein boppeltes Mittel juchte Diocletian gesicherte Bustande zu begrunden: indem er bie bochfte Gewalt theilte, und indem er burch Ginfilbrung

eines orientalifchen Hofceremoniells ben Raifer durch eine tiefere Kluft vom Bolte schied. Mit ber Theilung verband er eine feste Ordnung ber Thronfolge; durch die orientalische Hoffitte beabsich= tigte er, bie taiferliche Dacht gleichsam als ben ruhenben Mittelpuntt, als bie Borfehung bes Reichs — erhaben über ben Regionen, in benen bie niedern Intereffen und Leibenschaften fich befehben hinzustellen. Dieses lettere Mittel mar freilich von fehr ankerlicher Art. romifche Welt fab überdies die neueingeführten Formen, bie perfifche Berlenbinde, die Eunuchen, die kniefällige Be= grüßung, die der Kaifer verlangte, ohne besondere Aufregung, ba bem Wefen nach jene burgerlich-militärische Alleingewalt, wie sie in bescheidenen Formen von Augustus geübt worden war, boch längst einem vollenbeteren Despotismus Plat gemacht hatte. Bon größerer Bebeutung aber mar bie zweite jener Regierungsmaßregeln. Der Raifer hatte es als eine Nothwendigkeit erkannt, an ben Lanbesgrenzen Befehlshaber mit ausgedehnter Machtbefugniß zu haben, und fo ernannte er zunächst seinen Kriegsgefähr= ten Maximian erft zum Caefar, bann zum Augustus, sechs Jahre später zwei Caefaren, ben Galerius, ben er fich felbft zuordnete, und ben Constantius Chrorus, ben er bem Augustus Maximian zuwies.

Damit war bas neue Spftem vollen= bet. Maximian refibirte gewöhnlich zu Mailand, zu Trier ober Arles, Diocle= tian, um ben öftlichen Grenzen naber gu fein, zu Nicomedien in Bithnnien. Thracien, Aegypten, ben Often behielt Diocletian fich vor, Maximian erhielt Italien und Afrita. Die gefährlichen Grenzprovingen murben ben Caefaren zugetheilt, bieDonauprovingen bem Galerins, Gallien,

<sup>\*</sup> Rach D. Jager, Beidichte ber Romer.

Spanien und Britannien bem Conftantius. Indem zugleich die Regierenden sich unter einander verschwägerten, und die Nachfolge in einer bestimmten Ordnung geregelt wurde, hoffte man einem Grundschaden des Reiches abgeholfen zu baben.

Es kann nicht verkannt werben, baß Diocletian mit Glud und Einsicht die außere Ordnung des Reiches wiederherftellte. Allein die wahren Ursachen des Berfalles lagen tiefer und waren schon zu mächtig geworden, als daß der mächtigfte Wille sie wirksam zu unterdrücken

vermocht batte. Kur bie Christen nabte eine Reit neuer Trübsal. Länger ale vierzig Jahre lang batten bie Machtigen ber Welt bie driftliche Kirche fich unbehindert ausbreiten laffen. Innerhalb berfelben mar in biefer Zeit eine große Beranberung vor fich gegangen. Früher hatten fich berfelben meift nur Arme, Mühfelige und Beladene, angeschloffen; nun aber maren auch viele Bornehme ihr zugetreten. Bahrend fich früher die Christen in armseli= gen Räumen versammelt hatten, feierten fie ihre Gottesbienfte jest in fattlichen, zum Theil prachtigen Gebäuden. Lange hatte die Weisheit Diocletians dem Anbringen bes Galerius wiberftanben, ber strenge und blutige Magregeln gegen bie unaufhörlich machfenbe Menge ber Chriften begehrte. Galerius mochte ibm, ber, wo es fich um die Anerkennung feines faiferlichen Unfebens banbelte, außerft reigbar mar, vorftellen, wie gefährlich für bas Reich biefer Staat im Staate fei, ben bie Chriften bilbeten, indem fie, von ihren Oberen, ben Bischöfen, burch eigene Befete regiert, ben Bottern unb ben Einrichtungen bes Reiches offen widerfagten. Cablich meinte Diocletian bem Unwesen, als welches sich ihm bie driftliche Religion barftellte, entgegen treten zu muffen. Go begann unter ihm die lette allgemeine Verfolgung ber Chri-Sie wurde im Jahre 303 mit ber Berftorung ber großen Rirche zu Nicomebien, ber taiferlichen Refibengstatt, eröffnet. Diefer gewaltsamen That folgten eine Reihe von Cbicten, beren Strenge fich bei bem Biberftanbe, ben fie fanden, Dis zur blutigsten Grausamkeit steigerte.

Auslieferung ber beiligen Schriften, welche man öffentlich verbrannte, Wegnahme bes Eigenthums ber Rirche, mit beffen Bertheilung man die Sablucht zur Berfolgung reiste. Unfähigfeitserflarung ber Chriften jur Uebernahme von Staatsamtern, Reft= fetung, bag driftliche Sclaven auf Freilaffung nicht Unfpruch zu machen batten, Stellung ber Chriften aukerhalb bes Schutes ber Staatsgesete - bies mar ber Inhalt bes erften Cbicts, mit meldem Diocletian junadift in feinem unmittelbarften Dachtgebiet einen Berfuch zu machen beabsichtigte. Durch ben Biberstand, ben er fand, besonbers aber burch einen zweimaligen Brand in feinem Balafte, beffen Anftiftung man ben Chriften fälschlicher Beise aufburdete, gereizt. verfügte ber Raifer in einem folgenben Ebicte bie Berhaftung aller driftlichen Briefter; ein brittes ermächtigte bie Beamten ju jeber Art von Strenge gegen die Briefter: ein viertes bebnte bie Ermächtigung auf alle Chriften aus und brobte Denen schwere Strafe, welche Chriften zu ichuten ober zu retten fuchen murben. Dag und Rachfucht fühlten fic nun in bem Blute vieler Opfer, Die Buth ber Berfolgung erichopfte fich in Erfindung qualvoller Todesarten. Doch milberte bier bie Bahl und Macht ber Chriften, bort bie Menschlichkeit einzelner Statthalter bie Beimsuchung. Brovingen bes Conftantins wurde bas Befet fo gelinde ausgelegt und gehandhabt, als es nur immer möglich war, und bag auch biefe Berfolgung, obgleich jene Ebicte auch nach Diocletian noch eine Zeit lang in einzelnen Theilen bes Reiches nachwirften, ihres Zweds völlig verfehlten, liegt in ber Natur ber Sache. Biele waren allerdings nicht fart genug, ben angebrobten Strafen zu widerfteben. Sie lieferten bie beiligen Schriften aus und fügten fich auch außerbem ben taiferlichen Befehlen; Unbere wußten fich ohne Beschwerung ihres Gewiffens zu verbergen; noch Anbere brangten fich bem Marthrertobe fogar entgegen. Diocletian erreichte Nichts, als bag er burch ben Tod einiger Taufend unschuldiger Unterthanen fein eigenes Gebachtnig befledte. Galerius felbft, ber Anftifter bes Unheils, mußte turz vor seinem Tobe burch ein

Tolerangebict bie graufame Magregel

aurüdnehmen. 3m Jahre 305 legte Diocletian feine Burbe freiwillig nieber, und feiner Entfagung folgte, gemäß einer früberen Berabredung, anch bie bes Maximians. Die beiben Caesaren ruckten nun in bie Stellen ber früheren Berricher ein. Diocletian zog fich nach Salona in sein Beimathland Dalmatien gurud. In einem prachtvollen Palaft, ben er fich bauete, in ben Garten, Die er anlegte, fuchte er Rube und Erholung von ben Mühen zweier Jahrzehnte kaiferlicher Machtherrlichkeit. Go wohl gefiel es ibm bier, bag, als Maximian ibn aufforberte, Die Bugel ber Gewalt wieber zu ergreifen, er bemfelben antwortete: "Unbers wurdest bu fprechen, Maximius, fabeft bu bas Gemuse, bas ich mit eige= ner Sand gepflanzt habe!" - Bergonnt war es ihm, fich in ber Einsamkeit bes

Bebantens zu erfreuen, bag er im Berlaufe eines Jahrhunderts langere Reit, als irgend ein Raifer, ben Thron inne gehabt habe, und bag er ihm habe freiwillig entsagen konnen. Aber bie Beilmittel, mit benen er bem Reiche batte aufhelfen wollen, erwiesen fich als wenig burchgreifenb. "Wir leben in einer Zeit," hatte icon breihundert Jahre früher ein Beidichtsichreiber gejagt, in ber wir meber unfere Uebel, noch ihre Beilmittel gu ertragen vermögen." Jest mar bies eine Bahrheit geworben. Der orientalische Character beshofes, biehintanfetung ber Stabt Rom, die Theilung ber taiferlichen Gewalt, bie Berfolgung ber Chriften fügten ben ichon wirkenden Urfachen zum Berfalle bes Reiches einige neue und raschwirkenbe bingu : in bem schwerfranken Organismus bes rbmischen Staates erzeugten die Beilmittel neue Rrantheiten und beschleunigten bie Auflösung, welche fle verhuten follten.

## Constantin der Große.

Constantins Bater schon war dem Chris; der Einschrift: hoc vince, durch dieses ftenthum gunftig gefinnt. Dem Ginfinffe jenes wurde er jedoch fruh entzogen, inbem er als Jungling lange am Sofe bes Diocletian und bes Galerius zubringen mußte. Noch als Kaifer brachte er im Jahre 308 in Gallien glanzende Beibopfer, als er bie unerwartete Runbe empfing, baß bie Franken, gegen bie er eben auszuziehen gedachte, ihre Ruftungen eingestellt hatten; aber vom Jahre 312 an sehen wir ihn als einen ent= schiedenen Freund ber driftlichen Kirche handeln. Der Sage nach hat ein wunberbarer Borgang in Conftantin Diefe Umwandlung bervorgebracht. Als Constantin - also lautet bie Sage - an ber Spite feines Beeres gegen ben Ufurpator Maxentius zog, wandte er sich in brunftigen Gebete an Gott, bag er fich ihm offenbaren und ihm ben Gieg ver= leihen möge. Da fei ihm am himmel

flege! Dies habe ihn und feine Rrieger in Erstaunen gesetzt. In der Nacht da= rauf sei ihm Christus im Traume erichienen, duffelbe Rreug in ber Sanb tragend, bas Conftantin Tag's zuvor am himmel gefeben, und barauf fei von bem Berru an in ber Befehl ergangen, von bem Kreus ein Bild machen zu laffen, und es gegen feine Feinde zu gebrauchen, bann werbe er siegen. Dies sei geschehen, und bie solchergestalt gebildete Fahne (Labarum) habe ihn ftets zum Siege geführt. Also die Sage. — Dreifig Ausermählten feines Beeres wurde eine Fahne anvertraut, und von ihnen abwechselnb in ben Schlachten getragen. Stange und Querholz, beides mit Goldblech überzogen, bildeten ein Kreuz. An ber Spite befaud fich eine Krone von Gold und Cbelfteinen, welche die beiben in einanber geschlungenen griechischen Anfangsbuchbas Zeichen bes Rreuges erschienen mit | ftaben bes Namens Christus in fich schloft.

\* Nach Jubae, Geichichte ber driftlichen Rirche, B. Banner, Rom. Aufgang, Fortgang, Ausbreitung und Berfall bes Beltreichs ber Romet, nub bes herausgebers Raifer Friedrich I.



Conftantin ericheint ein himmelageichen.

Wo ein Theil bes Heeres wantte, schickte er bies Feldzeichen hin, welches bie Krieger mit ihrem Leben zu vertheidigen geslobt hatten, und alsbald drangen, von neuem Muthe beseelt, die Soldaten siegreich vor. Im Kampfe mit Maxentius errang Constantin den Sieg, und nun erklärte er sich öffentlich für das Christenthum. Als er in Rom eingezogen war, ließ er seine Bilbfäule, eine Kahne

mit dem Zeichen des Kreuzes in der Hand tragend, auf dem Forum aufstellen. Bald erschien ein Edict, worin es Jedem unbedingt freigestellt ward, sich zu derzenigen Religion zu bekennen, die ihm als die richtige erscheine. Im Morgenlande war inzwischen Galerius II. gestorben, und Licinius hatte 313 den Thron bestiegen. Bald kam es auch zwischen ihm und Constantin zum Kriege. Der Aus-

gang besselben war gleichsam ber Sieg bes Christenthums über bas Heibenthum, benn Licinius hatte erklärt, von ber Entsicheidung bes Kampfes solle es abhängen, ob bas Christenthum ober bas Heisbenthum die wahre Religion sei. Licinius siel 323 durch eine mörderische Hand, und nun ward Constantin Alleinsterrscher über bas römische Reich.

Obne Ameifel mar Conftantine Berbalten gegen bie Chriften bas Ergebnift politischer Erwägungen. Die Chriften bilbeten in ihrer Bergweigung bereits eine bebentenbe Dacht im Staate, und er hatte sich die Frage vorzulegen, ob es ftaatstlug gehandelt fei, biefer Dacht feindlich entgegen zu treten, ober mit ihr ein Bundnig zu ichließen. Letteres mar von ihm ermählt worden. Er fand aber bie Rirche in sich zerspalten, burch Barteiungen gerriffen, bie fich eben fo bartnadig befampften, als bie Gewalthaber auf bem Kelbe ber Bolitit. Außer aubern Streitigfeiten mar befonbers ein erbitterter Kampf über bas Mosterium von ber Dreieinigkeit (Trinität) entbraunt. Der Presbyter Arius in Alexandrien behauptete, die brei Berjonen des gottlichen Wesens muften in einer gewiffen Abstufung unter einander stehen; der Bater, ber ben Gobn gezeuget habe, fei früher gewesen und darum höherer Na= Der Bifchof Alexander suchte ihn eines Befferen zu belehren, indem er ihm vorstellte, diese Lebre führe bei conse= quenter Folgerung auf die Existen von brei Göttern, und er fließ ibn, als er beharrte, aus ber firchlichen Gemeinschaft. Arins erhob laut seine Stimme gegen diefen Gewaltact, und fie hallte burch bas ganze Reich. Ueberall nahm man fitr und wiber ibn Bartei; befonbers traten Eusebius von Nicomedien und Eusebius von Cafarea, so wie ber größte Theil ber orientalifden Beiftlichfeit auf seine Seite. Constantin erließ an die Urbeber ber Spaltung ein ern= ftes Schreiben, bas von richtiger Ginficht zeugt. Der ganze Streit über etwas Unerklärliches, fagte er, fei nuplos; ber Bischof habe jene Frage nicht aufwer= fen, ber Presbyter sie nicht beantwor= ten follen, beibe follten ben Frieden wieder berftellen. Die Ermahnung er-

reichte jedoch nicht ihren löblichen Zwed; die Zwietracht währte fort, ja sie führte in Alexandrien und anderen Städten sogar zu blutigen Auftritten. Da berief der Kaiser eine allgemeine oder öfumenische Bersammlung (die erste der Christenheit) nach der Stadt Ricka in Bisthunien.

Im taiferlichen Balaft zu Nicaa verfammelten fich im Jahre 325 breihun= bert Rirchenhäupter und ftritten unter bem Vorsite bes Raisers über unerklär= bare Dinge. Die Bemäkigten wünschten bie Aufftellung eines Glaubensbefennt= niffes, welches jene Frage unberührt ließ. Sie brangen um fo weniger burch, ale es ben Geguern bes Arius gelungen war, ben Raifer fur ihre Unficht ju ge= Dies entschieb. Der Wiberminnen. fpruch Bieler verstummte vor ber taiferlichen Antorität, und mit überwiegenber Mehrheit ward erklärt, der Glaube Alexanders sei der allein richtige ober orthodore: Bater, Sohn und Geift, bie brei Berfonen ber Gottbeit, feien gleichen Wefens, die Auslegung bes Arius muffe als feterifch verbammt werben. Dro-hungen bes Raifers brachten noch eine Rahl von Bischöfen jum Nachgeben, nur amei weigerten fich beharrlich, bas Betenntnig zu unterschreiben, und fie murben mit Arius bes Landes verwiesen.

Der Friede war jedoch damit nicht errungen. Die Bischofe batten in ihrer Mehrheit ja einzig und allein aus Furcht vor bes Raifers Born gegen Arius geftimmt, ber nun jum Irrlehrer geftempelt und feines Amtes entfest worben Filinf Monate nach bem Schlusse bes Concils ftarb Alexander, und es wurde ihm Athanafius zu feinem Nachfolger ernannt. Die Anhänger bes Arius aber rubeten nicht; es gelang ihnen, fich bei Hofe Anhang zu verschaffen, und felbft ben Kaifer für fich zu stimmen. Seine bei ihm vielvermögende Schwester Conftantia ftand nicht nur mit bem gemäßigten Eufebius von Caefarea in enger Berbinbung, sondern fie hatte auch ju ibrem geiftlichen Führer einen Bresbyter, der es heimlich mit ben Arianern hielt, und ber fie nach und nach bavon ju überzeugen wußte, bag man ben Arius auf bem Concil zu Ricaa ungerecht ver-

bammt habe. Bei ihrem Tobe nun, im Jahre 327, bat sie ihren faiserlichen Bruber flebentlich, bem Arins Gerechtigteit wiberfahren zu laffen. Constantin wurde baburch für die Arianer gunftiger gestimmt, und er erließ eine Aufforberung an Arius, an ben Hof zu kommen, indem er ihn zugleich seiner Gnabe versicherte und die Absicht aussprach, ihn wieber in fein Amt einzuseten. Nachbem Arius ber Aufforderung nachgekommen war, stellte Constantin in einem Schreiben bas Berlangen an Athanafius, ben Arius wieber in bie driftliche Bemeinschaft aufzunehmen. Seine Bemuhungen waren vergebens. Athanasins erklarte ihm, daß seine Hirtenpflicht es ihm nicht erlaube, Irrlehrer in ber Kirche zu bulden. Die Folge war, baß Utha= nafius in bie Berbannung nach Trier geschickt warb. Arius tehrte nach Aleranbrien jurud und warb von feiner Gemeinde mit Freuden empfangen. Es sollte nun aber auch bie Wieberaufnahme in die Rirchengemeinschaft formlichft und feierlichst erfolgen. Daber marb Arius wieder nach Constantinopel berufen, und ber bortige Bischof Alexander erhielt von Conftantin ben Befehl, ben Act ber Aufnahme zu vollziehen. Alexander, ein Anhanger ber Athanafifchen Bartei, gerieth barüber in große Bestürzung. Der folgende Tag war zur Aufnahme bes Berhaften bestimmt. Alexander begab fich, begleitet von einer Anzahl Briefter und Laien, jur Rirche, marf fich vor bem Altar jur Erbe nieber und betete ju Gott, er mochte ibn, wenn Arius Recht hatte, aus bem irbischen Leben abrufen, ware aber ber Glaube, ben er befenne, ber rechte, fo mochte er ben Arins, ben Urheber fo vieler Uebel, fterben laffen. Und siehe, Arius starb an bem Abenbe biefes Tages eines plötlichen Tobes, fo bag ber arianischen Partei baburch ber Triumph entriffen ward, ihr Haupt burch taiserlichen Machtspruch wieber in ber Gemeinschaft ber Rirche zu feben. Der plötliche Tod des Arins unter ben Umftanben, unter benen er erfolgte, legte ben Berbacht einer Bergiftung nabe. Auf beiben Seiten Arglift, Unterbrudung, Hoffahrt, nicht bie Liebe, bie fanftmuthig ist und von Herzen bemuthig. -

Der firchliche Streit jog fich burch bie ganze Regierung Constantins bin und währte noch unter feinen Nachfolgern fort. Constantin war lange Zeit hin= burch teineswegs ein entichiebener Anbanger ber neuen Lehre. Er blieb Bontifer maximus, bulbete beibnische Opfer, erbaute fogar in bem von ihm gegrun= beten Constantinopel neben ben driftlichen Rirchen auch Tempel und Altare zu Ch= ren ber beibnifchen Gottheiten. Wie menig fein Gemuth von ber Lebre bes Weltheilands burchdrungen war, zeigen viele seiner Thaten. Sein ältester Sobn. ber belbenmutbige Crispus, bes Boltes Stola und Soffnung, erregte feine Gifersucht. Der Jüngling, ber seinen Werth fühlte, sah sich zurudgesetzt und verbarg barliber feinen Unmuth nicht. Da waren ionell bienstfertige Leute gur Sand, bie Del in die Flammen goffen und Beschulbigungen vorbrachten. Unter ihnen war es die Raiserin Fausta, die ben Gatten zu einer ichredlichen That trieb. Bater ließ ben Sohn gefangen feten, und sein Saupt fiel unter bem Beile. Das gleiche Loos traf balb barauf ben elfjährigen Gobn bes Licinius und ber Constantia. Noch aber lebte eine Frau, bie zu bem graufamen Morbe nicht Es mar Belena, bie greife ichwieg. Mutter des Raifers, Die ein Opfer forberte für bas vergossene Blut. Der Raiser widerstand nicht der militerlichen Stimme; er gab Befehl, feine Gattin Fausta und einige ihrer Belfer bingurichten. Das war ber Mann, unter beffen Borfit, gegen bie wirkliche Ueberzeugung ber Mehrheit ber Rirchenfürften, bas Athanafische Glaubensbekenntnig zu Stande getommen mar! -

Die fast achtzigjährige Helena suchte für ihren Schmerz noch anbern Trost. Jerusalem hatte in ben Augen ber Welt wieder eine höhere Bedeutung erhalten. Dorthin begab sich Helena und ließ es sich aufs Höchste angelegen sein, die Stellen, auf benen die Hauptbegebenseiten ber christlichen Geschichte stattgesunden hatten, zu erforschen und sie durch Baumerke auszuzeichnen. Obgleich Jerusalem die auf den Grund zerstört worden und die Pflugschaar über die Stätte gegangen war, so ließen sich doch

- Fels und Berg waren unvertilgbare | Merkzeichen! — einzelne historisch wichtige Orte mit Sicherheit auffinden.

Belena's Gifer reate bie Bewohnerichaft bes neuen Jerufalems zu weiteren Forschungen an, und da fie mit Schäten belaben getommen war, und fie auch für jeben ihr willtommenen Nachweis reich= lich fpenbete, fo tonnte es nicht fehlen, bak fie bei ihrer Leichtgläubigkeit von betrugerifden Menfchen vielfach getäuscht ward. Es blieb nicht bei dem Feststel= len gewisser, geschichtlich benkwürdiger Orte. Suchen und angebliches Kinben richtete fich auch auf Anberes. Go taufte Helena u. A. die Treppe, auf welcher Chriftus jum Berbore binaufftieg, ben Pfeiler, an ben er gebunden worden, ja fogar ben Stein, auf bem ber Bahn ftanb, ben Betrus, nachbem er ben Berrn verleugnet, hatte fraben hören! —

Es entstand auf biese Art zu jener Zeit in Jerusalem bie erste Reliquienabrit.

Auch bas Kreuz Chrifti, an bem er breihundert Jahre fruher gestorben mar, fand sich. — Die Kinder mögen gut bezahlt worden fein. Später hieß es, der Raiserin sei im Traume die Stelle fund gethan worden, auf der bas Kreuz fich befunden habe. Große und tleine Splitter bes Kreuzes wurden alsbalb burch gang Europa verbreitet. Auf ben Binweis, bag fich aus fammtlichen Splittern eine Ungahl von Rreugen gufammen= feten ließen, fant fich bie Antwort: bas Rreuz, von bem bie Splitter entnommen waren, habe sich burch ein Wunder immer und immer wieber erneuert. -

Aus Bethlehem brachte man der Raiferin die Arippe herbei, in der, wie man
behanptete, das Jesuskind einst gelegen
habe. Noch wird sie in der Kirche von
Santa Maria Maggiore zu Rom jährlich einmal den Gläubigen gezeigt. Auch
der Tisch, an dem Jesus mit den Ingern das letzte Abendmahl gehalten, ward
gefunden. Heutigen Tages noch ist er

in ber Rirche bes beiligen Johannes zu Rom au feben.

Balb begann man an Reliquien mehr zu glauben, als an den Heiland selbst. Sie behüteten vor körperlichen Fährnissen, verhalfen auf das Sicherste zur Seligteit. Wer von dem Gewande eines Heiligen kleine Theilchen abschabte und sie in reines Wasser that, der vermochte mit diesem Wasser jede Krankheit zu heilen. Half es nicht, so hatte es dem Kranken an dem rechten Glauben gefehlt.

In Gemeinschaft ihres Sohnes liek Belena die beiligen Orte in und um Jerufalem mit firchlichen Baubentmalen Ueber bem Grabe bes ausschmuden. Heilandes erhob fich ein marmorner Tempel, neben bemfelben bie prachtvolle Rirche ber Auferstehung. Außerbem mur= ben an vielen anbern beiligen Stätten Rirchen und Capellen erbaut. Dies erwedte balb in ber Rabe und Ferne bie Sehnsucht, bie beilige Stadt zu feben und regte bie Bilgerfahrten an, bie fich burch bie folgenben Jahrhunderte binzogen und zu einem Theile Anlaß zu ben Rreugzügen murben.

Seinen formlichen Eintritt in Die driftliche Gemeinschaft burch ben Taufact fcob Conftantin bis zu ben letten Tagen feines Lebens auf. Er sah in biefer heiligen Handlung ein magisches Tilgungsmittel aller feiner Gunben und wollte bies auf sich erft in Anwendung bringen, wenn es ibm unmöglich fei, neue Sanben zu begeben. Ale er (337) fich ruftete zu einem Rriege gegen ben Perferkbnig Schapur II., erkrankte er fcwer und fühlte bie Annaberung feines Tobes. Da empfing er bas Sacrament aus ber Sand bes Bifchofs Eusebius und ftarb wenige Tage barauf.

Der Gründung einer neuen Hauptstadt bes Reiches und ber Grundlegung einer neuen Regierungsform durch Conftantin möge ein neuer Abschnitt gewidsmet sein.

## Gründung von Conftantinopel.\*

#### Ban ber Stabt.

Bum unbestreitbaren Besite ber Macht gelangt, beichloß Conftantin, bem Reiche eine neue Hauptstadt zu geben. Italien, bas Land ber Caefaren, murbe mit tal= ter Gleichgültigkeit von einem Fürften betrachtet, welcher in ber Nachbarschaft ber Donau geboren, an bem Bofe und in bem Beere von Alien erzogen und von den Legionen Britanniens mit dem

Burpur bekleidet worden war.

Bei ber Babl einer vortheilhaften Lage zog Constantin die Grenzen von Europa und Aften vor, um mit machtigem Urm bie Barbaren, welche zwischen ber Donau und bem Don wohnten, im Raume zu halten und mit eiferfüchtigem Auge bas Benehmen bes perfischen Monarchen ju bemachen. Während feines Rrieges gegen Licinius hatte er hinreichende Belegenheit gehabt, die unvergleichliche Lage von Byzang zu betrachten, wie ftart fie von ber Natur gegen einen feindlichen Angriff beschützt sei, während sie von allen Seiten ben Wohlthaten bes San= beleverkehre geöffnet mar.

Wenn man Byzang nach bem Umfange überblickt, ben es mit bem berühmten Namen Conftantinopel erlangt hat, fann man fich die kaiferliche Stadt unter ber Bestalt eines ungleichseitigen Dreieds porftellen. Die öftliche Seite wird von den Wogen des thracischen Bosporus befpult. Die nördliche Seite ber Stadt ift burch ben Safen begrenzt und bie fübliche wird von bem Marmorameer be-Die Basis bes Dreieds liegt nach Beften und bilbet bas Enbe bes

Festlandes von Europa.

Die bewunderungswürdige Gestalt und Eintheilung bes umliegenben Banbes und Baffers läßt sich ohne eine umständliche Beidreibung nicht genügend verfteben. Der gewundene Ranal, burch welchen bie Bemäffer bes Schwarzen Meeres in ichnellem und ununterbrochenen Laufe

nach bem Mittelmeer ftromen, erhielt bie Benennung Bosporus, ein in ber Beschichte nicht minder als in ben Fabeln des Alterthums berühmter Rame. Eine Menge von Beibaltaren, welche langs seinem steilen und waldigen Ufer im Ueberfluffe verftreut find, bethätigen die Ungeschicklichkeit. die Kurcht und die Frömmigteit der griechischen Seefahrer, die nach bem Beispiel ber Argonauten die Gefahren des unwirthlichen Bontus Enrinus (Schwarzes Meer) tennen lern= ten. Un biefen Geftaden bewahrte bie Sage lange bas Anbenten ber Barppen, ber Scheusale mit Flügeln, Bogelfrallen und blaffen Dabchenangefichtern, bie ben Balaft bes Phineus fcanbeten. Meerenge bes Bosporus enbet mit ben cianeischen Felsen, welche nach ber Beschreibung ber Dichter einst auf bem Antlige ber Gemäffer ichwammen und von ben Göttern bestimmt maren, ben Eingang bes Eurinus gegen bie Augen profaner Rengierbe zu bewahren.

Die neuen Schlöffer von Europa und Aften find auf ben Grundlagen ber zwei berühmten Tempel bes Gerapis und bes Jupiter Urius erbaut. Die alten Schlöffer, Berte ber griechiichen Raiser, beherrschen ben engsten Theil des Ranals an einer Stelle, wo bie entgegengefesten fich bis zu einer Entfernung von fünfhundert Schritten vorbrängen. Die Festungen wurden von Mohamed II., als er die Belagerung von Constantinopel unternahm, gerftort und bann wieber aufgebaut und ftarter als je befestigt; aber ber türkische Belagerer mußte mahrscheinlich nicht, bag nabe an zweitaufend Jahre vor feiner Regierung Darius benfelben Buntt gemahlt hatte, um die zwei Erdtheile burch eine Brücke zu verbinden. In geringer Entfernung von ben alten Schlöffern gemahrt man die fleine Stadt Chrosopolis ober Scutari, welche fast als bie afiati= iche Borstadt von Constantinopel betrach= tet werben fann.

\* Rad Gibbon, Geschichte bes Berfalles und Unterganges bes romifchen Beltreiches.

Der Bafen von Conftantinopel, melder ale ein Arm bes Bosporus betrachtet werben tann, erhielt icon in alten Beiten ben Ramen bes goldenen Sornes. Die Rrummung, welche er beschreibt, tann mit bem Geweih eines Birfches, richtiger noch mit bem eines Rinbes verglichen werben. Das Beiwort golben beutet auf die Reichthumer, welche jeber Wind aus ben fernsten Ländern in den fichern und geräumigen Safen von Constantinovel sandte. Der Gingang ist gegen funfhundert Ellen breit, und eine ftarte Rette tonnte erforberlichen Falles barüber gespannt werben, um Safen und Stadt gegen ben Angriff einer feindlichen Flotte zu schützen.

Zwischen bem Bosporus und bem Hellespont schließen die auf jeder Seite zurudweichenden Gestade von Europa und Asien das Meer von Marmora ein, welches die Alten Propontis benannten. Diejenigen, welche westwärts durch die Wellen dieses Meeres segeln, können zu gleicher Zeit die Hochlande von Thracien und Bithynien entdeden und verlieren den erhabenen, mit ewigem Schnee bedetten Gipfel des Olympus nie aus den Augen.

Der engste Theil bes Bellespont befinbet sich nördlich von den alten türkischen Solöffern zwischen ben Städten Seftus und Abydus. Bier magte es ber fühne Leander, die Kluth um seiner Geliebten willen zu burchschwimmen; hier mar es auch und zwar an einem Ort, wo bie Entfernung zwischen ben gegenüber liegenden Ufern fünfhundert Schritte nicht überfteigt, wo Lerres eine Schiffbrude bauete, um hundertsiebenzig Myriaden Barbaren nach Europa überzuführen. Gin in fo engen Grengen gufammen gebrangtes Meer scheint ben feltsamen Namen breit, welchen homer bem Bellespont ertheilt bat, nur fcblecht zu verdienen. Aber unfere Begriffe von Größe find bezüglicher Ratur; ber Reifende und besonders ber Dichter, welcher langs bes Bellespont fegelt; ben Rrummungen bes Stromes folgt und die ländliche Scenerie betrachtet, welche auf allen Seiten bie Aussicht hemmt, verlor numerklich bie Erinnerung an ein Meer, und feine Phantafie malte ihm biefe berühmte

Meerenge mit allen Eigenschaften eines mächtigen Stromes, ber ichnellen Laufes mitten burch ein walbiges Binnenland fchieft und fich burch eine weite Munbung in bas ageische Meer ober ben Archipelagus ergieft. Das alte Troja, auf einer Bobe am Fufe bes Berges Iba thronend, überschaute die Mündung des Hellespont, welcher durch den Tribut jener berühmten Klüffe Simois und Scamanber taum einen Zumache von Baffer erhielt. Das griechische Lager behnte fich vom figaifchen bis rhateifchen Borgebirge aus, und bie Flanken bes Beeres wurden von jenen tapferen Anführern bewacht, welche unter Agamemnons Fabnen fochten. Das erfte ber Borgebirge war von Achilles mit seinen unbefteglichen Myrmidonen befest, und ber fühne Ajax schlug seine Gezelte auf bem an= bern auf. Nachbem Ajar als Opfer feines gefrantten Stolzes und bes Un= bants ber Griechen gefallen mar, murbe sein Grabmal auf bem Flede errichtet, wo er die Flotte gegen die Wuth Jupiters und Bectors vertheibigt hatte, und die Bürger ber emporblübenben Stadt Rhateum feierten fein Andenken mit göttlichen Ehren.

Bevor Conftantin ber Lage von By= zang ben verdienten Borzug gab, hatte er ben Bebanten gehabt, ben Gip bes Reiches an diesem berühmten Orte gu errichten, von woher die Romer ihren fabelhaften Ursprung leiteten. Die ausgebehnte Ebene, welche unter bem alten Troja sich gegen bas rhäteische Borge= birge und bas Grab bes Achilles ausbehnt, murbe querft für feine neue Sauptftadt gemählt, und obicon bas Unternehmen bald liegen blieb, zogen boch bie ftattlichen Ueberrefte unvollenbeter Mauern und Thurme bie Aufmerksamkeit aller Derjenigen auf sich, welche burch ben Bellespont fegelten.

Nunmehr sind wir im Stanbe, die vortheilhafte Lage von Constantinopel, welche von der Natur zum Mittelpunkte und zur Hauptstadt eines großen Reiches geschaffen zu sein scheint, besser würdigen. Unter dem einundvierzigssten Breitengrade gelegen, beherrschte die kaijerliche Stadt von ihren sieben Stigeln die gegenüberliegenden Gestade von Eu-

ropa und Afien; bas Klima mar gefund und gemäßigt, ber Boben fruchtbar, ber Bafen ficher und geräumig, und ber Bugang von jeber Seite bes Reftlanbes von leichter Bertheidigung. Der Bo8= porus und ber Bellespont konnen als bie zwei Thore von Constantinopel betrachtet werben, und ber Kürst, ber biese wichtigen Bugange befaß, vermochte fie ftete einem Feinde jur Gee ju fchließen und fie bagegen ben Sanbeloflotten ju öffnen. Wenn die Thore bes Bosporus und bes Bellespont geschloffen maren, erfreute fich bie Sauptstadt innerhalb ibres geräumigen Umfanges boch aller Brobucte, welche bie Bedurfniffe ober ben Luxus ihrer gablreichen Einwohner befriedigen tonnten. Die Ruften von Thracien und Bithynien bieten noch jest

Die Aussicht auf Schönbeit. Sicher= heit und Reichthum, an einem einzigen Orte vereint, genkigte, um bie Bahl Constantinovels zu rechtfertigen. man aber in jenen Reiten eine anftanbige Mifchung von Bunber und Rabel für geeignet hielt, um über ben Ursprung einer großen Stadt eine geziemenbe Da= jeftat zu verbreiten, munichte ber Raifer feinen Entschluß nicht fo febr ben unfichern Rathichlägen ber menichlichen Bolitit als ben untrüglichen und ewigen Rathidluffen Gottes jugufdreiben. einem feiner Befete trug er Gorge, bak bie Nachwelt erfahre, er babe aus Behorsam gegen bie Befehle Gottes ben ewigen Grundstein Constantinopels gelegt, und obschon er fich nicht berabliek auszusprechen, auf welche Art bie gottliche



Bufte Conftantine.

einen reichen Anblid von Beinbergen, Barten und ergiebigen Ernten; und bas Marmormeer war stets wegen feines un= erschöpflichen Borrathe ber feltensten Kische berühmt, welche zu regelmäßig eintreten= ben Zeiten ohne Kunft und fast ohne Mühe gefangen werden. Und wie belebt mar ber Hanbel! Belde robe Waaren immer in ben Forsten von Deutschland und Scythien bis zu ben Quellen bes Thanais gefammelt murben, was die Runft Europas und Aftens fertigte, bas Rorn Aegyptens und bie Specereien und Cbelfteine bes fernften Indiens, das Alles wurde burch bie wechselnden Winde in ben Safen von Conftantinopel gebracht, bas mehrere Jahrhunderte hindurch ben Sandel bes alten Megyptens an fich jog.

Inspiration seiner Seele mitgetheit murbe, hat boch ber Scharffinn fpaterer Schriftfteller, die bas nachtliche Beficht beschrei= ben, welches Conftantin batte, als er innerhalb ber Mauern von Byzang folief, reichlich biesen burch sein bescheibenes Stillschweigen entstandenen Mangel ergangt. Der Schutgeift ber Stadt, eine ehrwürdige Matrone, welche ber Last ber Jahre und Schwächen erlag, verwandelte sich plötlich in eine blubenbe Jungfrau, bie er eigenhändig mit allen Symbolen taiferlicher Große fcmudte. Der Mo= narch erwachte, beutete bas Omen und gehorchte ohne Bogern bem Willen bes himmels. Der Tag ber Grunbung einer Stadt wurde von ben Romern mit allen ben Ceremonien gefeiert, wie ein bochberziger Wahnglaube fie vorschrieb.

Bu Fuße, eine Lanze in ber Hanb, führte der Raiser in Berson ben Bug an, und bezeichnete bie Linie, welche bie Grenze ber fünftigen Stadt werben sollte.

Der Gebieter ber romischen Belt, melder ben ftolgen Gebanten gefaßt batte, bem Ruhm feiner Regierung ein ewiges Denkmal zu seten, konnte bei ber Ausführung biefes großen Bertes ben Reichthum, die Arbeit von gehorchenden Millionen und Alles in Anspruch nehmen, mas unter ihnen von Runftgeift noch übrig war. Aus ber Aufwendung von sechszehn Millionen Thalern für ben Bau von Mauern, Säulengängen und Wafferleitungen tann man einigermaßen auf die Summen schliegen, die mit taiferlicher Freigebigkeit auf die Grundung ber Stadt bestimmt murben. Die Balbungen, welche bie Gestabe bes Eurinus beschatteten, und die berühmten weißen Marmorbruche auf ber Infel Brotenne= fus lieferten einen unerschöpflichen Borrath von Baumaterialien, die mittelft turger Wafferfahrt nach bem Safen von Byzang geschafft werben tonnten. Gine Menge Arbeiter und Runftler fuchten ben Schlug bes Wertes mit unerschöpflicher Thätigkeit zu beschleunigen; aber Constantin machte trot feiner Ungeduld die Entbedung, daß bei dem gesunkenen Bustande ber Kunfte sowohl die Geschidlichkeit als die Zahl seiner Architecten in einem febr ungleichen Berbaltnig gur Größe feiner Unternehmung ftand. Die Borftanbe ber fernsten Provingen erhielten daher Befehl, Schulen zu errichten, Professoren zu ernennen und burch bie Hoffnung auf Belohnung eine hinreichende Anzahl talentvoller Jünglinge zum Stubium und gur Ausübung ber Baufunft anzusbornen. Die Gebäude ber neuen Stadt wurden burch folche Künstler auf= geführt, wie fie bie Regierung Conftantins schaffen tonute; aber ihren Schmud erhielten fie von ben Banben ber be= rühmten Deifter aus dem Jahrhundert bes Berifles und Alexander. Das Benie eines Phibias und Lusippus wieder zu erweden, ging in ber That über bie Macht eines römischen Kaisers; aber bie unsterblichen Werte, welche fie ber Nachwelt hinterlaffen hatten, waren ohne Der Raum zwischen ben zwei metae

Bertheidigung ber räuberischen Gitelkeit eines Despoten blofgeftellt. Auf feinen Befehl wurden die Städte von Griechen= land und Ufien ihrer werthvollsten Rierben beraubt. Die Tropbaen bentwürdi= ger Rriege, Die Begenftanbe religiöfer Berehrung, bie vollenbetsten Statuen ber Botter und Belben, ber Weisen und Dichter ber alten Zeit trugen zum glänzenden Triumphe von Constantinopel bei und gaben bem Geschichtsschreiber Cebrenus Gelegenheit, mit einigem Enthu= fiasmus zu bemerken, daß Nichts zu mangeln icheine, außer bie Seelen jener berühmten Männer, welche die bewunberungswürdigen Denkmäler vorstellen sollten.

Babrend ber Belagerung von Byzang hatte Constantin sein Zelt auf ber herr= ichenben Bobe bes zweiten Berges aufgefchlagen. Um bas Anbenten feines Sieges zu verewigen, mablte er dieselbe vortheilhafte Lage für bas Sauptforum, welches von elliptischer Gestalt gewesen zu sein scheint. Die zwei gegenüberfte= benben Eingange bilbeten Triumphbogen, die Portiten, die es umgaben, waren mit Statuen geschmüdt, und im Mittelpuntte bes Forums stand eine bobe Gaule, beren verstümmeltes Bruchftud jest burch bie Benennung des "verbrannten Pfeilers" entwürdigt wirb. Diefe Gaule war auf einem zwanzig Fuß hohen Fuß= gestelle von weißem Marmor errichtet und bestand ans zehn Borphprftuden, von benen jebes ungefähr zehn Fuß in ber Sohe und gegen breißig im Umfreise maß. Auf bem Gipfel ber, vom Boben an gerechnet, etwa hundertundzwanzig Fuß hohen Gaule stand bie colossale Statue bes Apollo. Sie war von Erz, war aus Athen ober einer phrygischen Stadt überbracht worben und galt für ein Wert bes Phibias. In bem Werte war ber Gott bes Tages ober, nach einer fpateren Auslegung, ber Raifer Conftantin felbft mit einem Scepter in ber rechten, mit einer Beltfugel in ber linfen Sand und mit einer auf bem Saupte glanzenden Strahlenkrone bargestellt. Der Circus ober Hippobrom war ein ftattliches, ungefähr vierhundert Schritte langes und hundert breites Bebaube.

ober Rielen war mit Statuen und Dbelisten ausgefüllt, und man gewahrte bafelbst noch ein fehr mertwürdiges Bruchftud bes Alterthums, bie Leiber von brei Schlangen, welche ju einem ehernen Bfeiler zusammengeringelt find. brei Baupter hatten einft ben golbenen Dreifuß getragen, welcher bon ben fiegreichen Griechen nach ber Niederlage bes Xerres bem belphischen Apollo geweiht worden mar. Die Schönheit bes hippodromes ift feitbem lange von den roben Sanden ber türfischen Eroberer gerftort worden; aber unter ber fynonymen Benennung Aimeiban bient er noch jett zum Uebungs= plate für Pferbe. Bon bem Throne, von welchem die Raifer die eircenfischen Spiele zu betrachten pflegten, führt eine Wenbeltreppe nach bem Balafte, einem herrlichen Gebaube, bas ber taiferlichen Resibeng zu Rom taum nachstand, und mit ben bagu gehörigen Bofen, Garten und Portiten eine beträchtliche Grund= flache am Geftade bes Propontis ein= nahm. Befonders hervorzuheben find noch bie Baber, welche von Conftantin mit hohen Saulen, verschiebenfarbigem Marmor und mit mehr als fechszig Statuen von Erz geschmudt worben maren. Gine Beschreibung, welche etwa hundert Jahre nach ber Gründung ber Stadt verfaßt murbe, gablt ein Capitol ober eine Dochschule, einen Circus, zwei Theater, acht öffentliche und bundertbreiundfünfzig Brivatbaber, zweinubfünfzig Bortiten, fünf Kornmagazine, acht Uquaducte ober Bafferleitungen, eine geräu= mige Balle ju ben Berfamnilungen bes Senates ober ber Berichtshöfe, vierzehn Rirchen, vierzehn Balafte und viertaufend breihundertachtundachtzig Saufer, welche burch Umfang ober Schönheit vor ber Menge plebejischer Wohnhäuser ausgezeichnet zu werben verbienten.

Biele reiche Senatoren Roms und der öftlichen Provinzen wurden wahrscheinlich von Constantin eingeladen, den gludlichen Platz, den er zu seiner eigenen Residenz gewählt hatte, als ihr Baterland zu adoptiren. Die Einladungen eines Gebieters sind von Befehlen kaum zu unterscheiden, und die Freigebigkeit des Kaisers erwarb bereitwilligen und freudigen Gehorsam. Er schenkte seinen Ginstlingen bie Paläste, welche er in ben verschiedenen Bierteln ber Stadt gebaut hatte, und wies ihnen Ländereien und Gehalte zur Aufrechthaltung ihrer Würde an. Am Einweihungstage der Stadt verlieh ein Edict, das in eine Marmorfäule eingegraben wurde, der Stadt den Titel des zweiten oder neuen Roms. Der Rame Constantinopel trug jedoch über diese ehrenvolle Benennung den Sieg davon.

Rom fiel, sagt F. Adler \*), Conftan= tinopel blübete auf und murbe neunbunbert. Jahre lang ber merkantile Anoten= punft zwischen Morgenland und Abend-Seiner Banbelsbebeutung entland. spricht auch ber culturliche Einfluß auf bas westliche und fübliche Europa. Denn in seinen Mauern wurden nicht nur bie literarischen Schate bes Alterthums gerettet, sondern and antite Technik und Industrie im lebendigen Fluffe erhalten. Auf feinen Martten trafen bie afiatifchen Handelsmänner mit den europäischen Raufleuten zusammen. Bon bier aus murben "bie ftarren Berhaltniffe bes bentichen Aderbauthums" burch ben Donauhandel gelodert; von hier aus bie Machtstellung italischer Stadtstaaten, wie Benedig, Bija und Genua, begründet.

## Mene Regierungsform.

An die Gründung einer neuen hauptstadt fnüpft sich ganz natürlich die Einssührung einer neuen Form der Civilund Militärverwaltung. Eine genaue Uebersicht des verwickelten Systems der Politik, welches Diocletiau eingeführt, Constantin verbessert und seine unmittelbaren Nachsolger vervollständigt haben, wird nicht nur als interessantes Gemälde eines großen Reiches unterhalten, sondern auch zur Ersäuterung der geheimen Ursachen seines verhältnißmäßig schnellen Berfalles dienen.

Der männliche Stolz ber Römer, zufrieden mit tem wirklichen Befitze ber Macht, hatte ber Eitelkeit bes Oftens bie Formen und Ceremonien prunkender Größe überlassen. So wie sie aber sogar ben Schein jener Tugenden verloren, welche ihrer alten Freiheit entstammten,

\* &. Abler, bie Beltftabte in ber Baufunft.

wurde die Ginfachbeit ber romifden Sitten allmählig burch ben flaatlichen Bomp ber affatischen Bofe verborben. Die Auszeichnungen perfonlichen Berbienftes und Ginfluffes wurden burch ben Despotismus ber Raiser abgeichafft, welche an ber Stelle berfelben eine ftrenge Unterordnung bes Ranges und Amtes einführten, von ben titulirten Sclaven, Die auf ben Stufen bes Thrones fagen, bis zu den unterften Bertzeugen willfürlicher Gewalt. Diefe Schaaren fnechtischer Abhanglinge hatten ein Interesse, bie bestebenbe Regierung an vertheibigen, weil fie fürchten mußten, daß eine Revolution ihre hoffnungen vernichte und sie um den Lohn ihrer Dienfte bringe. In biefer göttlichen Dierarchie (benn fo wurde fie baufig ge= nannt) war jeber Rang mit ber umflandlichften Genauigfeit bestimmt und beffen Burbe in einer Bielfaltigfeit von kleinen und feierlichen Ceremonien entwidelt, die ein völliges Studium gur Erlernung forberten, und beren Bernachlässigung als Gottesfrevel betrachtet wurde. Die vornehmften Beamten tes Reiches wurden fogar vom Couverane selbst mit den trügerischen Titeln: Eure Aufrichtigkeit, Eure Gravität, Gure Excelleng, Gure Emineng, Eure erhabene und munterbare Groke, Gure burchlauchtige unt herrliche Sobeit begrußt. Amtspatente waren burch Abzeichen verziert, welche Beschaffenheit und bobe Burbe am besten zu erläutern geeignet maren: Staubbild ober Bortrait ber regierenden Kaifer; ein Triumphwagen; bas Buch ber Berordnungen, welches auf einem mit reichen Teppichen belegten und von vier Bacheterzen erleuchteten Tische ftanb. Ginige biefer Amtszeichen maren auch im Audiengfaale aufgestellt, mabrent andere ihrem pomphaften Zuge vorans getragen murben, fo oft fie öffentlich erfcienen. Ein philosophischer Beobachter hatte das Gebaude der römischen Regie= rung für ein glaugendes Theater halten tonnen, angefüllt mit Schauspielern jebes Ranges und Grades, welche die Sprache ihres ursprünglichen Meisters wiederholten und die Leibenschaften beffelben nachabmten.

Alle Beamten von binreichender Wich-

tigkeit waren genau in brei Klassen getheilt. 1) Die Erlauchten. 2) Die Spectabiles ober Hochachtbaren. 3) Die Clariffimi, welche man burch sehr Chrenwerthe übersehen kann.

So lange bie romiichen Confuln bie erften Beamten bes Staates maren, leis teten fie ihr Recht auf Macht von ber Babl bes Boltes ab. Go lange bie Raifer sich herabließen, die Rnechtschaft ju verschleiern, welche fie auflegten, wurden die Confuln fortmabrend burch die wirkliche ober scheinbare Abstimmung bes Senates ernannt. In einem Schreiben, welches der Raifer an die ermahlten Confuln erlieg, wurde erflart, bag fie durch seine alleinige Obmacht ernannt worden maren. 3bre Ramen und Bilbniffe, auf vergoldete Tafeln von Elfenbein eingegraben, wurden durch das Reich als Geschenke fur bie Provingen, Die Städte, Die Obrigfeiten, ben Genat und das Bolt verbreitet. 3bre feierliche Ginjegung geichah am Orte ber Refibeng. Am Morgen des 1. Januar nahmen bie Confuln die Infignien ihrer Burbe an. Ihr Angug bestand aus einem mit Seite und Golt gestickten, zuweilen mit toftlichen Ebelfteinen geschmudten Burpurgewande. Das öffentliche Teft bauerte mehrere Tage hindurch. In ben beiben Dauptstädten tofteten bie Spiele bes Theaters, bes Circus und bes Umphitheaters, Die zu Chren jenes Greigniffes gefeiert murben, beinabe eine balbe Dillion Thaler. Rach biefen Festlichkeiten stand es ben Conjuln frei, fich in ben Schatten bes Briatlebens gurudgugieben und mahrend bes Ueberreftes bes Jahres die ungeftorte Betrachtung ihrer eigenen Größe zu genießen. Auf ihre Fabigfeiten tam es wenig an, und ihre Ramen bienten nur als gefetliches Datum bes Jahres, in welchem fie ben Stuhl bes Marius und bes Cicero eingenommen batten.

Als Constantin ben Thron bestieg, waren nur noch wenige Patriciergeschlechter vorhauben, beren Ahnen einst die Ersten ber Republik gewesen waren. Er rief den Titel Patricier wieder insteben, aber als eine persöuliche, nicht als eine erbliche Auszeichnung.

Das Schidfal ber pratorianischen Bra-

fecten war wesentlich von jenem ber Confuln und Batricier verschieden. Lettere sahen ihre alte Größe in einem leeren Titel verbunften. Erftere boben fich ftufenweise aus einer febr geringfügigen Stellung und wurden mit ber Civilund Militarverwaltung ber romischen Belt bekleibet. Der Chrgeiz ber pratorianischen Brafecten, ben Bebietern, benen fie bienten, ftete furchtbar, zuweilen verberblich, wurde burch bie Stärke ber pratorianischen Schaaren unterftust: uachdem jedoch biefe bochmuthigen Truppen von Diocletian geschwächt und von Conftantin unterbrudt maren, fiel es leicht, die pratorianischen Brafecten, welche ben Sturg berfelben überlebten, gur Stellung nutlicher und gehorfamer Minister herab zu nöthigen. Bulett wurden fie fogar aller militärischen Burbe entfleibet, und es wurde ihnen bie Bermaltung ber Brovingen übertragen.

Diejenigen, welche in ber kaiferlichen Sierarchie burch ben Titel hochachtbar ansgezeichnet waren, bilbeten ein Mittelglieb zwischen ben erlauchten Präfecten und ben ehrenwerthen Obrigkeiten ber Provinzen. Die Civilverwaltung bes Reiches war in breizehn Diöcesen eingetheilt, von benen jebe einem mächtigen

Ronigreiche gleich tam.

So wie der Geist der Eifersucht und des Pruntes im Rathe des Kaisers vorherrschte, schritten sie mit emsiger Sorgsalt zur Theilung der Wesenheit und zur Bervielfältigung der Titel. Die unermeßlichen Länder, welche die römischen Eroberer unter derselben einfachen Form der Berwaltung vereint hatten, wurden allmählig in kleine Bruchstüde zerbrödelt, dis endlich das ganze Reich in hundertsechszehn Provinzen getheilt war, von denen jede eine kosispielige und glänzende Berwaltung erschwingen mußte.

Alle bürgerlichen Obrigkeiten waren bem Stanbe ber Rechtsgelehrten entnommen. Die Anfangsgründe ber Rechtsgelehrsamkeit wurden in allen beträchtlichen Städten des Reiches gelehrt; die berühmteste Schule jedoch war die von Berntus an den Kusten von Phönicien und blühte über drei Jahrhunderte. Nach einem fünfjährigen Unterrichte zerstreuten sich die Böglinge in die Provinzen, um

Blud und Ehrenftellen zu fuchen: auch tonnte es ihnen an einem unerschöpflichen Reichtbume an Geschäften in einem Reiche nicht fehlen, welches bereits burch Bielfaltigfeit ber Gefete, Runftgriffe unb Lafter verborben mar. Mit ber boben Wiffenschaft ber Rechtsgelehrsamfeit warb ein ichmutiges Gewerbe getrieben. Es geschah vielfach, daß Rechtsgelehrte fich Butritt in bie Familien verschafften, um Amistigleiten an entflammen, Processe anzufachen und baburch fich felbft ober ibren Collegen eine einträgliche Ernte au bereiten. Andere bebaupteten die Burbe von Geseteslehrern, inbem fie einen reiden Clienten mit Spitfinbigfeiten, um bie einfachste Thatfache gu verwirren, und mit Rechtsgrunden verfaben, um bie ungerechteften Ansprüche zu beschönigen. Die ichimmernbe und populare Rlaffe bestand aus Abvocaten, welche bas Forum mit bem Berausche ihrer ichwalftis gen und geschwätigen Rhetorit erfullten. Unbefummert um guten Ruf und Berechtigfeit, werben fie größtentheils als unwiffende und ranberische Rechtsverbreber beschrieben, welche ihre Clienten burch ein Irrgewinde von Untoften, Bergogerungen und Tauschungen führten, aus bem fie nach einer langwierigen Reihe von Jahren enblich entlaffen wurden, nachdem ihre Gebuld und ihre Gludsauter beinabe erschöpft waren.

: 1

1

Außer ben Obrigfeiten und Welbherrn verlieh ber Raiser ben Rang ber Erlauchten sieben feiner unmittelbaren Diener, benen er seine Sicherheit, seine Beschlüsse ober seine Schätze anvertraute. Die Geheimgemacher bes Balaftes ftanben unter Aufficht eines Lieblingseunuden, welcher in ber Sprache jener Zeit ber praepositus ober Brafect bes geheiligten Schlafgemaches hieß. Die Raifer späterer Zeit, welche für ihre Unterthanen unsichtbar und ihren Keinden verächtlich waren, erhoben bie Brafecten ihres Schlafgemaches weit über bie Häupter aller übrigen Minifter bes Balaftes. Der außerorbentliche Titel eines Grafen ber geheiligten Beichente murbe bem Generaldirector der öffentlichen Einfunfte vielleicht in der Absicht ertheilt, um einjufcharfen, bag jebe Bezahlung ein Ausfluß ber freiwilligen Gate bes Monarchen

Anfer bem öffentlichen Gintom= men, welches ein unumschränkter Do= narch nach Willfür erheben tonnte, befagen bie Raifer auch in ihrer Eigenschaft als reiche Burger febr ausgebehnte Lanbereien, welche von bem Grafen Schatmeister ber Brivatdomainen vermaltet wurden. Der beträchtlichste Theil berfelben floß aus ber unreinen Quelle ber Confiscation und Berwirfung. kaiserlichen Lanbereien waren burch bie Brovingen von Mauritanien bis Britanien verbreitet; der reiche und fruchtbare Boben von Cappabocien jeboch verlodte ben Monarchen, in diefer Proving bie iconften Befigungen zu erwerben, und entweber Constantin ober seine Nachfolger benutten bie Belegenheit, ihre Sabfucht burd Religionseifer zu rechtfertigen. Gie unterbrückten ben reichen Tempel von Comana und verwendeten zu ihrem Brivatvortheile bie geweihten, von fechstaufend Unterthanen ober Sclaven ber Böttin und ihrer Diener bewohnten Lanbereien. Das Beste waren jedoch nicht bie werthvollen Einwohner, wohl aber brachten die Ebenen vom Fuße bes Berges Argaus bis zu ben Ufern bes Sarus eine eble Bucht von Pferden bervor, welche in ber alten Welt vor allen an= bern wegen ihrer majestätischen Gestalt und unvergleichlichen Schnelligfeit berühmt waren. Diese geheiligten, jum Dienste bes Balaftes und ber faiferlichen Spiele bestimmten Thiere wurden von ben Gefegen vor ber Entweihung burch einen gemeinen Besitzer geschütt.

Die auserlesenen Schaaren Reiterei und Fugvolts, welche bie Berfon bes Raifers bewachten, ftanden unter bem unmittelbaren Befehle ber zwei Grafen ber Haustruppen. Die Gesammtzabl berselben betrug breitaufenbfunfhundert Mann; im Often wurde biefer ehrenvolle Dienst fast nur Armeniern übertragen. Go oft fie fich bei öffentlichen Feierlichkeiten in ben Sofen und Gaulengangen bes Balaftes aufstellten, ent= faltete ihr hoher Buche, die tiefe Stille und Ordnung und ihre von Gold und Silber glanzenben Baffen einen ber romischen Majestät nicht unwürdigen Bomp. Bon ihnen wurden zwei Schaaren zu Pferbe und ju Fuß ausgewählt, welche

Brotectoren hießen, beren vortheilhafte Stellung die Hoffnung und Belohnung der verdienstwollsten Krieger war. Sie bezogen die Wache in den innersten Gemächern und wurden gelegentlich in die Brovinzen gesendet, um mit Schnelligkeit und Kraft die Befehle ihres Gebieters zu vollziehen.

Der beständige Bertehr zwischen dem Dofe und ben Provingen wurde burch ben Bau von Straffen und die Einrichtung ber Bosten erleichtert. Aber biese mobltbatigen Ginrichtungen maren nebenbei mit einem verberblichen und unerträglichen Migbrauche verknüpft. Gegen breibundert Agenten ober Boten, welche bem oberften Rangelleibirector untergeben waren, wurben verwendet, um die Namen ber jährlichen Confuln und bie Ebicte ober Siege ber Kaiser zu verkünden. Unmerklich nahmen fie fich bie Freiheit heraus, mas fie immer über bas Benebmen ber Obrigkeiten ober ber Brivatpersonen bemerten tonnten, gu berichten, und murben bald als die Augen bes Monarchen und als die Beifel bes Boltes betrachtet. Unter bem begunftigenben Einfluffe einer schwachen Regierung vervielfältigten fie sich zur unglaublichen Anzahl von zehntausend, verachteten bie milben, obicon häufigen Ermahnungen ber Befete und üt en burch die gewinnreiche Bermaltung ber Boften einen rauberischen und unverschämten Drud aus. Diese amtlichen Spione, welche fortwährend mit bem Balafte in Berfehr ftanben, wurden durch Gunftbezeugungen und Belohnungen aufgemuntert, den Fortgang jedes hochverratherischen Blanes. von bem taum bemertbaren Zeichen bes Digvergnugens bis zum offenen Aufruhr, auf bas Sorgfältigste zu bewachen. Ihre gewiffenlose und verbrecherische Berletung der Wahrheit und Gerechtigkeit wurde burch bie geheiligte Maste bes Bflichteifere bebedt, und fo tonnten fie in voller Sicherheit ihre vergifteten Pfeile nach der Bruft des Schuldigen oder Unschul= bigen versenden, welcher ihre Rache berausgefordert ober fich geweigert hatte, ihr Stillschweigen zu erkaufen. Ein treuer Unterthan, aus Sprien vielleicht ober Britanien, mar ber Gefahr ober wenigftens ber Furcht ausgesett, in Retten

nach Mailand ober Constantinopel geschieppt zu werben, um Leben und Bermögen gegen die boshafte Beschuldigung bieser bevorrechteten Angeber zu vertheibigen. Die gewöhnliche Berwaltung wurde burch solche Methoden, die nur die augerste Rothwendigkeit beschönigen kann, geführt, und Mangel an Beweisen emsig burch die Anwendung der Folter ersept.

Das trügerische nnb gefährliche Berfahren mit ber peinlichen Frage, wie fie emphatifch genannt wirb, wurde burch bie Jurisprudeng ber Romer mehr gugelaffen als gebilligt. Gie wendeten biefe blutdurftige Art bes Berbors lediglich gegen Sclaven an, beren Leiben von biefen folgen Republitanern nur felten in ber Bagichale ber Menschlichkeit und Gerechtigkeit gewogen wurde; aber nie hatten fie eingewilligt, die geheiligte Perfon eines Burgers zu verleten, bevor fie nicht die flarften Beweise feiner Schuld befagen. Die Annalen ber Thrannei von Tiberius bis Domitian erzählen um= ftanblich die hinrichtung unschuldiger Opfer; so lange aber auch nur bie fcmachfte Erinnerung von Nationalfreiheit und Chre lebendig blieb, waren die letten Stunden eines Romers wenigftens vor ber Gefahr ichmablicher Folterung ficher. Das Berfahren ber Statthalter ber Provingen richtete fich inbeffen nicht nach bem Ger.chtsgebrauche von Rom. Die Migfamteit ber Brovingbewohner ermuthigte bie Statthalter, eine ibrem eigenen Ermeffen überlaffene Bemalt gegen Lanbftreicher ober plebejische Berbrecher, um ein Weftanbnif ihrer Schuld zu erzwingen, die Folter anzuwenden, sich zuzueignen und vielleicht zu migbrauchen, bis fie unmertlich fo weit gingen, baß fie allen Rangunterschied verwischten und bie Borrechte romifcher Burger hintenanfesten. Ausgenommen waren alle Personen von erlauchtem ober ehrenwerthem Range, Bifcoffe und ihre Briefter, Ausüber freier Runfte, Solbaten und ihre Familien, Municipalbeamte, ihre Nachkommen bis in bas britte Glieb unb Rinber unter bem Alter ber Mannbarkeit. Aber es murbe in bie neue Berichtspflege bes Reichs ber febr verberbliche Grundfat eingeführt, bag im Falle bes hochverraths, welcher jedes Bergehen in sich

fcolog, bas bie Spitfinbigfeit ber Rechtsgelehrten aus einer feindlichen Abficht gegen ben Raifer ober ben Staat abauleiten vermochte, alle Privilegien schwanben und alle Stante an berfelben ichimpflichen Gleichheit herabgebracht maren. Da die Sicherheit des Raisers anertanntermaßen jeber Rudficht ber Berech= tigfeit ober Menschlichkeit voranging, maren Burbe bes Alters und Bartheit ber Jugend auf gleiche Beise ben granfamften Martern ausgefest, und bie Angst vor boshafter Angeberei, welche fie ju Mitschuldigen ober auch nur Reugen eines vielleicht eingebilbeten Berbrechens mablen mochte, hing beständig über ben Sauptern ber vornehmften Burger ber romifden Belt.

Wie schredlich jeboch auch biefe Uebel fein mochten, waren fie boch auf bie tleinere Angabl romischer Burger befchrantt. Aber bie buntlen Millionen eines großen Reiches haben viel weniger von ber Grausamfeit ale von ber Babfucht ihrer Gebieter zu fürchten, und ihr nieberes Glud wirb hauptfachlich burch tie Schwere übertriebener Steuern in Anspruch genommen, welche nur leife ben Reichen bruden, aber mit beschleunigtem Gewichte auf bie geringeren und ärmeren Rlaffen ber Befellichaft nieber-Dhue bie verschiedenen Bolle finten. und Abgaben auf Waaren, welche unmerklich burch bie icheinbare Babl bes Räufere bezahlt merben, aufzuheben, gog bie Bolitik Constantine und feiner Rachfolger eine einfache und birecte Art ber Besteuerung bor. Name und Awed ber Indictionen werden von dem regel= mäßigen Bange ber romifchen Steuern abgeleitet. Der Raiser unterschrieb eigenhantig und mit Burpurdinte bas feierliche Edict oder die Indiction, welche in ber Sauptstadt jeder Diocese mabrend zwei Monaten angeheftet blieb.

Ein burch Stolz erhabenes ober burch Migvergnügen erbittertes Bolf ift selten im Stande, seine Lage richtig zu wurdigen. Die Unterthanen Constantins waren unfähig, die Abnahme ber Talente und männlichen Tugenben einzusehen, wodurch sie so tief unter die Burde iherer Altvordern gesunten waren; wohl aber konnten sie Buth der Tyrannei,

bie Erschlaffung ber Disciplin und bie Bunahme ber Abgaben beklagen. Der unparteiische Geschichtsschreiber erkennt zwar bie Gerechtigkeit ihrer Rlagen an, bemerkt aber nichts besto weniger einige gunstige Umftanbe, bie zur Erleichterung

bes Elenbs ihrer Lage mitwirften. Der brobenbe Sturm ber Barbaren, welche so balb bie Grundfäulen ber römischen Größe einstürzten, wurde an ben Grenzen noch siets zuruchgehalten ober wenigftens aufgeschoben.

## Julianus Apostata (der Abtrunnige).\*

**R**urz vor seinem Tobe hatte Constautin | ber Große eine Theilung bes Reiches unter feine Gobne und Reffen angeorbnet. Der altefte Cobn Conftantin emfing die Brafectur jeuseits ber Alben und des Rheins, ber zweite, Conftantius, Aften und Megupten, bem britten, Conftans, wurde ungeachtet seiner Minberjährigkeit Italien und Afrika zugetheilt. Bon ben beiben Bruberföhnen erhielt ber eine, Dalmatins, Thracien, Macebonien, Ilhricum und Achaia, ber anbere, Hannibalian, erhielt Armenien, Bontus und bie Umlande. Conftantin ber Groke tannte ben Ginn ber Seinen, und meinte burch biefe Magregel verberblichen Ausbruchen ber Berrichsucht und Gifersucht zuvorzutommen. Der unbeilvolle Beift, ber in feinem Befchlechte lebte, führte bennoch balb nach feinem Tobe ju blutigen Thaten. Bon Conftantius aufgewiegelt, erhoben sich die Truppen gegen jene beiben Bettern: fie wurden getobtet, außerbem zwei Brüber Conftantins bes Groken und noch fünf andere nabe Bermanbte. Dit biefem Blutbabe begann bie Regierung ber Sobne Conftantins, welche nun bas Reich von Neuem mit einander theilten, fo bak Conftantins ben Drient, Conftantinopel und Thracien, Conftans bie illprischen und italienischen Brovingen, Conftantin bie gallifche Brafectur erhielt. Reiner von ihnen besaß bie zum Berrschen nothigen Gigenschaften. Ehrgeis und Berrichsucht aber trieben sie zu innern Rriegen. Conftantin forberte als Bergrößerung seines Antheils die Broving Afrika, brach in Italien ein, wurde aber bei Aquileja ermorbet. Gegen ben ichwachen und

seiner Laster wegen verachteten Constans, ben nunmehrigen Herrn von zwei Dritteln bes römischen Reiches, erhoben sich zwei Usurpatoren: Magnentius und Betranio. Constans ward auf ber Flucht von den Soldaten erschlagen. Constantius lag, als dies geschah, im Felde gegen den persischen König Sapor. Er brach den Krieg mit den Bersern sogleich ab und es gelang ihm, die Truppen des Betranio für sich zu gewinnen. Hierauf zog er gegen Magnentius zu Felde und bestegte ihn. Damit war Constantius alleiniger Herr des römischen Reiches geworden.

Auker ihm waren aus dem regierenben Berrichergeschlechte nur noch Ballus und Flavius Julianus übrig, zwei Göhne des Julius Conftantius, eines Bruders Conftantine bes Großen. In ftrenger Aufficht gehalten, hatten fie einen großen Theil ihrer Jugend in einem einsam gelegenen capadocifchen Bergichloffe verlebt. Den alteren Diejer Bruber, Gallus, erhob Constantius zum Caefar, vermablte ibm feine Schwester Conftantia und übertrug ihm die Berwaltung bes Morgenlandes. Gallus, ber fich zur Albrung ber Geschäfte vollständig untuchtig erwies, ward jedoch nach turzer Beit auf Befehl bes Raifers hingerichtet.

Dem Bruder des Gallus, Julian, weiffagte man ein gleiches Geschick. Aber Constantius bedurfte der Stütze und hilfe in Regierungsgeschäften. Im Osten drohten die Berser von Neuem, an der Donau die Sarmaten, Gallien war von Franken und Alemannen überschwemmt. Daher trugen diesmal die Borstellungen der Kaiserin Eusebia, welche dem schönen

<sup>\*</sup> Rad Rati Briebrich Boders Beltgefdichte.

und bochbegabten Junglinge Julian geneigt war, über bas Diftrauen ihres Bemable und die Ginflufterungen bes Beschmeifes ber Eunuchen ben Gieg bavon. Julian, ber gur Beit feinen Stubien in Athen oblag, ward an ben Sof bes Raisers berufen, mit Belena, einer Schwester bes Raifers, vermählt, jum Caefar ernannt und mit ber Bermaltung bes Abendlandes betraut. Julian, von früher Jugend an von bem Streben nach boben und eblen Dingen erfüllt, zeigte balb, was ein ftarter und gewandter Beift unter ichwierigen Umftanben gu leiften vermag. Raum aus ber Stubierftube getreten, zwangen ihm die Umftande bas Schwert in die Hand, und balb war er ber Schreden ber friegerischen Alamannen und Franken. Jene schlug er in ber blutigen Schlacht bei Argentoratum (Strafburg) und nahm ihren König gefangen; Die Franken zwang er zum Frieden; brei Mal trug er bie rbmischen Waffen über ben Rhein und brang bis jum Taunus in Deutschland ein. Es gelang ibm, in ben Truppen wieder einen beffern Beift zu erweden: auch auf bem Gebiete ber burgerlichen Berwaltung leiftete er Tüchtiges.

Diefe Erfolge Julians erweckten in Conftantius Reib und Furcht, und bie Boflinge faumten nicht, feine unlautern Empfindungen gegen ben Better ju nah= Plötlich empfing Julian, ber fich bamals zu Lutetia Parifiorum (Baris) befand, den Befehl, einen großen Theil feiner Solbaten nach bem Morgenlanbe zu fenden. Erbittert barfiber, riefen bie Solbaten ben Caefar Julian jum Aus gustus aus. Julian widerftrebte, nicht jum Schein, sonbern in Wirklichkeit, bis Bitten, ja Drohungen ihn bahin brachten, Die Unnahme ber angebotenen Burbe zuzusagen. Die Lage für ihn war berart, daß er nur zu mahlen batte zwischen Diabem und Untergang. Er ließ nun bem Raifer burch eine Botichaft Aufklärung über bas Geschehene zugeben und bot ihm einen billigen Bergleich an. Taub gegen alle Borftellungen, forberte Conftantius unbedingte Unterwerfung und nun brach Julian an ber Spite feines Beeres nach bem Morgenlande auf, bamit die Waffen entschieden. In Naissus

überraschte ihn bie Kunde, baß Conftantius auf bem Zuge gegen ihn plötlich gestorben sei. Run war Julian unbestrittener Herr bes römischen Reiches.

Rurg, aber bedeutungs = und verbang= nifvoll war Julians Regierung. Julian unterschied fich von feinem verftorbenen Better eben fo febr in feinen Reigungen und in feiner Regierungsweife, als er ibn in Eigenschaften bes Beiftes überragte. Er war magig, teufch, ein entschiedener Feind alles Brunkes und jeder Art von Beichlichkeit. Den größeren Theil der zahlreichen mußigen Hofdienerschaft entließ er sogleich, ben gemeingefährlichen Günftlingen bes Conftantius warb gerechter Lohn für ihre Unthaten. In Ausübung seiner Arbeiten auf ben Gebieten der Berwaltung war er unermublich; nicht felten mußten Rathe und Schreiber einander ablösen, mabrend er auf bem Plate aushielt. Um nicht als unbebingter Alleinherricher zu icheinen, verlieh er dem Senate in Constantinopel bie Rechte bes romischen, ja er nahm felbft in ben Reihen ber Genatoren feinen Blat. Indek war er auch nicht frei von Gitelfeit und Uebertreibung. Das Strafgericht, bas er über verbrederische Diener ber vorigen Regierung ergeben ließ, traf auch zugleich Unichulbige. Seine Berachtung außeren Schmuttes ging in Chnismus über.

Doch würden Julians große Regententugenben, feine tuchtige Bermaltung unb Rechtspflege Treffliches gewirft haben, wenn er nicht in ber vertehrten Richtung befangen gewesen mare, bas Beibenthum wieder über bas Christenthum zu erheben. Julian war in seiner Jugend von Beiftlichen umgeben gewefen, Die es fich batten auf bas Eifrigfte angelegen fein laffen, ihn zu einem Chriften zu ergieben und die Ginfluffe bes Beibenthums von ihm abzuwehren. Ihre Absicht war gut, nicht fo ihre Methobe. Der Zwang wurde ihm zur Last, bas Uebermaß bes Lehrstoffes machte ihm benfelben zuwiber, die Absperrung von dem geistigen Leben ber Bergangenheit feines Boltes erwecte bie Gehnsucht nach Renntnignahme besselben in ihm. Er ward ein eifriger Freund der römischen, mehr noch der griechischen Literatur. In Athen tam er

mit Anbangern ber neublatonischen Schule in Berührung, biefe maren bemuht, bem Bolbtbeismus wieber Glang und Anfebn an verschaffen. Die neuplatonische Bhilosophie fagte ber Beiftebrichtung Julians, ber an ber Demuth, wie bas Christenthum fie predigte, ebenso wenig Befallen fand, wie an ben innerhalb ber Chriften entstandenen gehässigen Streitig= feiten, ungemein gu; in jener Philosophie fand er reichen Stoff für feine feurige Phantafie, fand er Mysterien, die nicht wie die driftlichen, seiner Speculation Grenzen festen, fonbern burch fumbolische Deutung feinen Beift und fein Gemuth beschäftigten; ber Hinblid auf die Beroen ber Bergangenheit feuerte ihn an fühnen Thaten an, es wurde ber Wahn in ihm rege, daß er von ben Göttern auf bie Erbe gesandt sei, ihr Reich wieder aufzurichten. Balb genug belebten sich weithin durch bas Reich bie Boffnungen aller Beibnischgefinnten. Begen feines Abfalles vom Chriftenthum murbe Julian von ben driftlichen Schriftstellern ber Abtrunnige (apostata) ge= Er wollte jeboch ben beibnischen nannt. Cultus nicht einfach wieber erweden, vielmehr follte er in gereinigter Gestalt auferstehen, namentlich burch würdige Briefter vertreten werben. Das priefterliche Amt galt ihm als ein wahrhaft beiliges, und biefe Beiligkeit follte fcon burch ben Banbel ber Briefter ihren entfprechenben Musbrud finben. Er felbft unterzog fich mit Ernft und Gifer ben Bflichten bes oberpriefterlichen Amtes. Um ihn dadurch zu heben, nahm er in ben beibnischen Cultus viele Ginrichtungen ber driftlichen Rirche herüber, Armenpflege, Bugubung u. f. w., auch veranlagte er es, bag mit ber öffentlichen Sottesverehrung religiofe Unterweisung verbunden marb, mas bem Polytheismus bis babin gang fremb gewesen war. Aber gegen ben Aberglauben und beffen Gauteleien trat er nicht auf; vielmehr war er, ber eifrige Philosoph, selbst in abergläubischen Anschauungen bermagen befangen, daß er g. B. in ben Gingeweiben ber Opferthiere eifrig nach ber Bufunft fpabete.

Berfolgungen und gewaltsame Beteb- rungen waren zwar bem Kaiser nach

feinen philosophischen Anschauungen quwider; aber er that ihnen auch nicht Einhalt und strafte nicht, als mehrfach die Beiden ihrem lang verhaltenen Grimme gegen bie Chriften Luft machten. Waffen, Die er gegen bas Christenthum in Bewegung feste, waren Ausschluß ber Chriften aus ben Staatsamtern und von bem Rechte, ale Lehrer ber Rheto= rit aufzutreten, Berachtung und Spott jeber Art. Die jubifche Religion jog er ihres außeren Cultus megen ber driftlichen vor; er traf sogar Unordnungen, ben Tempel ju Jerusalem wieber aufzubauen. Erberschütterungen und Feuerausbrüche aus den alten Tempelgewölben erschreckten jedoch bie Arbeiter: bas angefangene Wert blieb liegen und ward nicht wieder aufgenommen. Alle feine eifrigen Bestrebungen zu Gunften bes Beidenthums hatten nur geringe Erfolge, und biefe ichwanden nach feinem Tobe wie Schaum babin.

Bu Julians Lieblingsplänen geborte ein Krieg gegen bie Berfer. Die Bahnen Alexanders bes Großen zu manbeln und burchzuführen, mas Der gewollt, beschäftigte feine Ginbilbungefraft und seine Ruhmbegierbe. Im Jahre 362 überschritt er an der Spite eines gewaltigen Beeres Die Grenzen Berfiens. Alles war wohl überlegt; bennoch schlug bas Unternehmen fehl. Rachbem er ein feindliches Beer am Tigris geschlagen und biesen Fluß überschritten hatte, schidte er fich an, ba er Rtefiphon nicht zu erobern vermochte, tiefer in bas Land zu bringen; er verbrannte seine mit großen Borrathen verfebene Flotte auf dem Tigris, als überfluffig. Balb aber zeigte es fich, wie fehr er berfelben bedurft hatte. Die Einwohner verwufteten bas Land weit und breit, und nun zwang ihn Mangel an Lebensmitteln zum Rudmariche. Gin ftartes perfifches Beer ericbien, und es tam ju einer sehr blutigen Schlacht. blieb zwar Sieger, aber fein Beer hatte außerordentliche Berlufte erlitten, er mußte seinen Rudmarich fortseten, verfolgt und unaufhörlich angegriffen von bem erbitterten Feinde. Jeber Tag vermehrte bie Roth bes romifchen Beeres.

Bei bem Dorfe Phrygia ließ Julian

von seinem Muthe sich verleiten, einem burch einen Speerwurf tödtlich verwunguruckgeschlagenen und flüchtigen Beerbet ward. Er starb im noch nicht vollhausen ber Perser selbst nachzuseten, obichon er ohne Rustung war. Es tam nachdem seine Regierung nur ein Jahr zu einem neuen Gefecht, in dem Julian und acht Monate gedauert hatte.

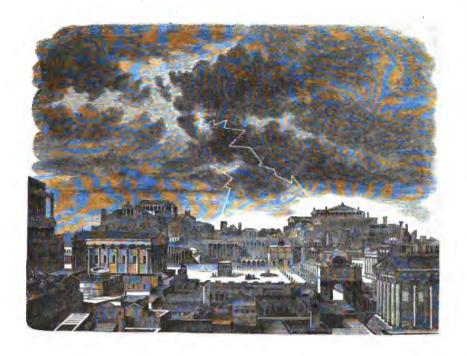

# Sehntes Buch.

# Bis zum Untergange des abendländischen Reiches.

### Inhalt:

Cheodofins. Cheilung des romifchen Beiches. Lurus im alten Rom. Dolkerwanderung. Mifilas.

Alarid.

Bieg des Chriftenthums. Sauwerke. Antergang des ubendlandifden Reiches.

Cheodosius. Cheilung des römischen Reiches.\*

Dalens war von den Gothen in der Ger überschwemmten Thracien und Maschene von Adrianopel aufs Haupt geschonien bis zum adriatischen und ägäisschlacht seinen Tod gefunden. Die Sies und ihrer nächsten Folgen war von

\* Nach R. B. Beder, Beltgeichichte.

großer Bebeutung; ber Glaube an die | Macht Roms hatte einen mächtigen Stoß | erlitten.

Gratianus, ber Nachfolger bes Balens, erkannte, daß seine Kraft nicht hinreichend sei, ben Osten zu schützen; er beschloß, bem Reiche einen Mitregenten zu gebeu, und es siel seine Wahl (379) auf ben Spanier Theodossus; diesem übertrug er die Regierung der Osthälfte bes Reiches.

Theodosius hatte in seinem Baterlande als Privatmann in völliger Zurficgezogenheit gelebt. Das Geschick, von dem sein Bater (dieser hieß auch Theodosius) ereilt worden war, mochte ihn bisher von dem öffentlichen Leben zursicgehalten haben. Tüchtigen Geistes, wie der Sohn, hatte der Bater lange Zeit dem Reiche als Feldherr trefsliche Dienste geleistet. Sein Lohn war der, daß er auf haltlose Berläumdungen hin zu Carthago enthauptet ward. Dennoch entzog sich der jängere Theodosius dem Ruse nicht, der jett an ihn erging.

Theodosius rechtfertigte das Zutrauen, das Gratianus in ihn sette, vollsommen, und wie ihn als Menschen viele Tugenben zierten, zeigte es sich auch bald, daß er staatsmännische Tugenden besaß. Es gelang ihm durch Alugheit und Milbe, die Gothen zur Auhe zu bringen und zur Ansiedelung zu bewegen. Bierzigtausend Gothen nahm er in Kriegsbienste, und gerade die von ihnen gebildeten Lezgionen wurden in den folgenden Kriegen seine vorzüglichste Stütze.

Gratianus, ber in Trier residirte, verfcherzte fich burch fein mußiges, fcmelgerisches Leben bas Zutrauen seiner Rrieger. Sie riefen ben Felbherrn Darimus gegen ihn als Raifer auf. Gratian begab fich auf bie Flucht und fiel bei Lyon durch Meuchelmord. Maximus beanspruchte bie Brafectur über Gallien, wogegen Theodofius zur Zeit nichts Erfolg Berfprechenbes zu unternehmen im Stande mar. Aber er verlangte, bag bem Bruber bes getöbteten Gratianus, bem jungen Balentinian, Italien, 3Uprien und Afrita verblieben. Maximus erklärte sich bamit einverstanden, brang aber bald barauf feinblich in Italien ein. Balentinian floh mit seiner Mutter und seiner Schwester Galla zu Theobofius. Diefer, von ber Schonheit Galla's ergriffen, begehrte und gewann bie Sand berfelben, und nun fagte er feinem Schwager Balentinian feine Gulfe Er zog gegen Maximus, befiegte ihn und ließ ihn hinrichten. Danach übergab er seinem jungen Schwager bie Regierung bes Abendlandes und fehrte nach bem Often gurud. Ueber Balentinian II. mafte fich fein Oberfelbberr, pollige ber Franke Arbogaft, eine Herrschaft an. Balentinian, bes immer ftarter werbenben Zwanges mube, ent= bob Jenen feines Amtes. Dafür murbe Balentinian ermordet, und Arbogast tam jett im Besitze ber Herrschaft. Thron magte er jedoch nicht zu besteigen, fonbern gab bas Diabem bem Befehlshaber ber hofdienerschaft Eugenius.

Aber schon rustete sich Theodosius, um den Tod seines Schwagers an den Urbebern besselchen zu rächen. Arbogast zog aus Deutschland große Soldschaaren herbei, auf Seiten des Theodosius stauden die Gothen Gainas und Alarich und der Bandale Stilicho. Bei Aquileja kam es zu einer blutigen Schlacht. Theodosius gewann den Sieg, Arbogast tödetet sich selbst auf der Flucht, Engenius, der in Gesangenschaft gerieth, ward hingerichtet.

Schon vier Monate nach biefem Siege, ber ihn zum Alleinherricher über bas römische Reich gemacht hatte, ftarb Theobofius (395). Seinen Anordnungen qufolge erhielt sein älterer, achtzehnjähriger Sohn Arcadius die Brafectur bes Oftens, das Uebrige der jungere, elfjährige Honorius. Es war nicht bie Absicht bes Theodofius, dadurch eine icharfe, immermahrende Trennung ber öftlichen und ber westlichen Balfte bes romifden Reiches zu veraplaffen; "formell wie materiell follte bas romifche Reich noch immer eine Ginheit bilben, die Reichsgefete wurden noch immer im Namen beiber Raifer gegeben, bas Consulat wurde jährlich von Rom und von Conftantinopel aus befett, fo bag bie eine Stelle ein Abendländer, die andere ein Morgenländer einnahm."

Allein die wirkliche Trennung bilbete sich von da ab von selbst; zumal da gleich vom Ansange an eine tiese Feindschaft zwischen den leitenden Staatsmännern beider Höse eintrat. Der Hos von Constantinopel ward mehr und mehr zu einem orientalischen; die Sprache der Einwohner, die griechische, ward auch zur amtlichen, und es erhob sich auf diese Art eine Scheidewand zwischen dem Abendlande und dem Morgenlande.

Bon nun an gab es ein abendländisches (weströmisches) und ein morgensländisches (oftrömisches) Kaiserreich.

Bahrend bas Erftere seinem balbigen Untergange entgegen ging, bestand bas morgenländische byzantinische Reich unter mannigsachen Beränderungen noch über tausend Jahre (bis 1453).

Bas unter Theodofius bem Großen für bas Chriftenthum geschah, foll weiter

unten berichtet werben.

## Cuxus im alten Rom.\*

Die zweite Balfte bes vierten Jahrbunderts nach Christus war unstreitig ber Zeitraum bes größten Lurus in Rom und Italien, und zwar nicht jenes öffentlichen Luxus, ber fich mit ben Rünften verbindet und ihre Erzeugniffe mit Gold und Marmor bededt, sondern bes Lugus ber Einzelnen, ber ein unzertrennlicher Begleiter ber vorübergebenden Laune und bes ichlechten Geschmads ift, ber in bem moralischen Berfall entsteht und üppig gebeiht, wie reichgefärbte, aber giftige Bflanzen im faulenden Sumpfe. Die Schönheit der Form verschwindet unter ber Maffe von Bergierungen, bie einfache Majeftat macht prablerifder Ueberlabung Blat; die Harmonie ber Farben weicht ber ichreienbsten Farbenverschwendung.

Seit der Gründung Constantinopels brachten — mehr als es früher geschehen — astatische Griechen die Anschauungen, Ideen und Phantasien ihres Baterlandes hinüber nach Rom, wo diese einen so fruchtbaren Boden fanden, daß sie sich nur zu üppig entwickelten und das Lette, was von dem einsachen Urväter-Hauserath übrig war, verdrängten.

Die zeitgenössischen Aufzeichnungen ermangeln nicht, bem, ber bie bunkelen Schachte bieses Zeitraumes burchwandeln will, eine hellleuchtende Fadel vorzutragen. Wir ermählen uns in Folgendem teinen geringeren Führer, als ben heiligen Kirchenvater hieronhung, und an seiner Hand wollen wir einige Bilber,

gleich alten, burch Sahrhunberte unter weißer Ralltunche verstedten Fresten, unfern Lefern vorführen.

Ber Die Sitten bes vierten Jahrbunderts studiren will, ber muk vor Allem die flaffischen Erinnerungen abschwören, bie er an ben Namen Rom Inupft. Die patricischen Familien hatten die größte Beranberung erfahren; es blieb nichts als ber Name. Das Bolt hingegen war unverändert geblieben; noch immer streckte es bie gierige Hand bem entgegen, ber fie füllen wollte; aber Brot genügte ihm nicht mehr; man mußte Del, Wein und Sped hinzufugen, wenn man es still und ruhig erhalten wollte; noch immer lief es öffentlichen Spielen und Schaustellungen nach, wie zu Caefare Zeit, und hatte fich eine Ginnahmequelle geschaffen an Schauspielern, bie nicht ausgezischt und ausgepfiffen werben wollten: mit einem Worte, es war noch immer bas feigste, ungeberdigste, trägste und gierigste Gesindel, unfähig, ein ehrliches Gewerbe zu treiben, ben Tag über herum lungernd und raufend, und bes Abends bei Würfelspiel bas Wenige verfpielend, mas es erbettelt hatte.

Sehen wir uns auf einem andern Gebiete ein wenig um und betrachten wir einen Mann, auf ben höchsten Stufen ber gesellschaftlichen Rangordnung stehend, einen Senator. Unter Constantin war ein solcher Burbenträger tein Cincinnatus ober Cato, er war nicht einer von

<sup>\*</sup> Rach ber "Breffe".

ienen energischen und fühnen Schurfen, welche bas Ende ber Republit beschleunigten und die öffentliche Freiheit und ibre eigene Ehre an ben Deiftbietenben verschacherten, wie Clodius und Catilina; er geborte aber auch nicht zu jenen ichamlofen Batriciern, welche, um ihre abgespannten Nerven mit neuen, nie getofteten Geuuffen zu reizen, in bie Arena binabstiegen, um bier in Rämpfen mit gemietheten Glabiatoren einen wohlfeilen Ruhm zu ernten; es war mit Einem Worte nichts Romisches an ihm, weber im guten, noch im ichlechten Ginne. Seinesgleichen mußte man in Babylon und Affprien suchen. Gine feibene Toga - jebes andere noch fo feine Gewebe mar für ben entnervten Rörper ju rauh - in langen weibischen Falten, burch= sichtige Schleier, Fächer und Sonnenfcbirme bilbeten feine außere Ausstattung, ein Saufen von Gunuchen feine Umge-War er nicht im Circus ober im Babe, galt es nicht, ein neues Pferb zureiten zu feben, fo lag er in Riffen vergraben zu Saufe, in geräumigen, füh= len, marmorgepflasterten und mofaitgeschmudten Galen. Bas bas Stubium betrifft, so flößte es ihm gerade so viel Furcht und Abiden ein, ale bas ichredlichfte Gift; nach bem Ausspruche bes beiligen Gemährsmannes mar bie Bibliothet eines Batriciers biefer Zeit ebenfo hermetisch verschlossen und respectirt, wie Aufer einzelnen Stellen das Grab. bes Juvenal "über bie Sitten" und einigen Anecboten aus Suetonius "bas Brivatleben ber Raiser" betreffent, blieb die ganze übrige Literatur für ihn ein Buch mit fieben Giegeln.

Wenn der Senator einen Besuch zu machen hat, so muß ganz Rom davon wissen. Er besteigt einen Wagen von übermäßiger Größe, damit ihn Jedermann nach Muße betrachten könne, und nachlässig in den weichen Polstern zurückelehnt, spielt er mit einem Zipfel seines Kleides, um über dessen Feinheit und Kostbarkeit keinen Zweifel austommen zu lassen. Die Pferde milsen auster der Last des Wagens noch eine Menge goldener Schabracken schleppen, und wenn sie ermatten, treibt der Kutsicher sie mit goldener Ruthe zu neuer

Auftrengung an. Die Dienerschaft, aus allen Eden und Enben gufammenbernfen, ist vollzählig um den Wagen ihres Herrn gereiht, teiner fehlt; Sclaven, Freigelaffene, ja felbst "Sania, ber Schalts-narr," Alle tommen sie auf ben Ruf ihres Herrn. Der Majordomus, einen goldenen Stab in ber Band, gablt fie, ordnet und reiht sie ein nach ihren vericbiebenen Leistungen. mit bemfelben würdevollen Ernfte, wie ein Centurio feine Solbaten in Reihe und Glieb An der Spike maricbirt commandirt. bie Infanterie, bie Schaar ber gewöhnlichen Diener, hierauf folgen bie feineren, bie jungen Sclaven, reich und elegant gefleibet, bann tommen Berichnittene mit bleichen, ausbrudslofen Gefichtern, angft= lich nach ben Mienen und Bewegungen bes herrn fpabenb: bie Ruchenbeamten schließen sich an in guter Ordnung und ftreng nach bem Rauge gruppirt, Roche, Rüchenjungen, Brater u. f. w. : ben Schlink bilben bie Mustehrer und ber gange Unbang ber niebrigsten Diener. Man murbe gern vom Nachbar ein ober einige Dutenb Diener entlehnen, man wurde alle Borübergehenden anwerben, damit nur ber Zug ja recht groß und auffallend sei. Wenn Alles in Ordnung, Alles in Bereitschaft ift, setzt sich die Spite ber Schaar in Bewegung; Menfchen und Thiere bes Buges brangen und ftogen in unwiderstehlicher Gile vorwärts, manden friedlichen Burger über ben Saufen rennend, und laut ichallen auf bem Bflafter bie Sufschläge der Pferde und bie Tritte ber Menschen. "Jebermann bleibt fteben," fagt ein gleichzeitiger Schriftfteller, Ammian Marcellinus, "betrachtet, fragt, und ber befriedigt blidenbe Genator mag sich wohl benken: Bin ich nicht würbig bes Namens meiner Borfabren?" -

Mit bem Abend beginnen endlose Festlichkeiten und Schmausereien, an benen
ein ganzes Heer von Schwelgern und
Schmaropern Theil nimmt, und die Meere,
Flüsse, Berge und Bälber der ganzen
Welt scheinen in Contribution gesett.
Bei jedem neuen Gericht werden die
Ruse des Erstaunens, der Bewunderung
laut. Man fragt nach dem Namen, dem
Gewicht, dem Preis dieses unbekannten
Fisches, jenes nie gesehenen Bogels.

Stammt jener ans bem Pontus Euxinus ober aus bem Ocean? Rommt bieser aus einer Dasis Aegyptens ober aus bem himmeltragenben Atlasgebirge? Diener mit Waage und Schreibtafel laufen geschäftig herbei und wiegen ben Fisch, ben Bogel, und verzeichnen sorgfältig bie erhaltenen Zahlen, als handele es sich um ein wichtiges astronomisches Problem.

Die Mahlzeit ift, wenn fle auch übermäßig lange gebauert bat, folieflich boch ju Ende, Die Stunde ber Unterhaltung Sclaven ichleppen eine ift gekommen. riefige bubraulische Orgel herbei, bie, wie Marcellin berichtet, ber an bie fanfte Musik bes Orients gewöhnt war, mit ihren furchtbaren Tonen die Ohren gerreißt. Nach ber Musik kommen Tang und pantomimische Darftellungen, von Tangerinnen und berühmten Siftrionen aufgeführt. Bur Beit unferes Bewährsmannes gab es nicht weniger als breitaufend Tangerinnen und Schauspieler in Mom.

Was konnten bie Frauen sein neben und mit folden Mannern? Gie nahmen Theil an benselben Laftern mit ber einzigen Beschräntung, die ihnen die Schwäche ihrer Natur auferlegte, und selbst biefe Schrante ichien mehr ihre Leibenschaften ju reigen, ale fie aufzuhalten. Ihre Beit mar zwischen niebrigen Liebesbanbeln, boshaftem Geflätich und ben Mühen und Sorgen ihrer Toilette getheilt. Die Runfte bes Tvilettentisches, von bem oben (S. 348) schon berichtet ward, hatten ihre böchste Spite erreicht. Ebeuso verbielt es fich mit ben Anzügen. Giner großen Beliebtheit erfreuten fich jur Zeit bie seibenen Stoffe, mit funftlichen Figuren burchftidt; mahricheinlich eine ans China und Indien nach Rom gekommene Mobe. Man trug Bogel-, Bierfüßlerund Menschenbilber auf ben Rleibern. ja fogar Bilber, bie gange Bochzeiten, Jagbscenen und mythologische Episoben Diefe Moben erregten ben barftellten. Born ber driftlichen Prediger, die barin nicht harmlose Erzeugnisse menschlicher Runftfertigfeit erblidten, fonbern Werte bes Satans, ber bamit bie Menschen jur Bielgötterei jurudlode. Saben aber Bredigten jemals gegen herrschende Moben

etwas verniocht? Die Beiben ichwarmten für die Abeuteuer ihrer Götter und Böttinnen und trugen bie Liebesgeschichten bes Jupiter und ber Benus, bie Christinnen bagegen fromme und erbauliche Scenen aus bem alten und neuen Testamente auf ben Rleibern. — Go war bie weltliche Befellschaft beschaffen; tann man billiger Beife verlangen, daß ber romifche Clerus, in einer folden Umgebung lebend, aus ihr hervorgegangen, die evangelischen Tugenden ber Enthaltsamfeit, ber Entfagung und ber Armuth übe? Bir reben nicht von einzelnen Brieftern, fonbern von ber großen Daffe. Einfluß, ben bie Geiftlichen auf bie Frauen und bie ichwach geworbenen Greise übten, benutten fie in fo ausgebehntem Mage zu ihrem Bortheile, bag zwei Befete bes tatholifden Balentinians I. nothwendig maren, welche jebe Schentung unter Lebenden und jedes testamentarische Bermächtniß an Geistliche für null und nichtig erklärten. Der beilige hieronymus äußerte fich bei biefer Belegenheit: "Die Bagenlenter bes Circus, Comobianten, öffentliche Madchen, ja felbst beibnische Briefter burfen erben, aber ein driftlicher Briefter barf es nicht. 3ch beklage mich nicht um ber Kirche willen barüber, aber ich errothe über Jene, welche ein solches Befetz nöthig machten. "

Berfchiedene politische und religiose Urfachen hatten bie Ausnahmestellung bes bischöflichen Siges zu Rom bewirtt. Seitdem die abendlandischen Raiser ben palatinischen Sügel verlaffen batten, um in Coln, Trier, Mailand zu wohnen, ward ber Bischof bie erfte Berson im Staate als Bertreter bes driftlichen Glaubens, bem beibnischen Senate gegenüber. Er verhandelte mit bem Genate bei feierlichen Gelegenheiten als Gleicher mit ben Gleichen. In Conftantinopel unter ben Augen bes Raifers verlor sich ber Bischof in bem Beere ber Burbentrager, bie ben morgenlanbischen Sofftaat bildeten, und der Raifer, der feit Constantin sich als ber oberfte Schirmberr der Rirche betrachtete, erlaubte fich manden fühnen Gingriff auf bas tirchliche, rein bogmatische Gebiet, bem zu wehren ber Bischof keine Macht hatte.

Um ben Rang und bie Burbe, welche bie Bewalt ber Thatsachen ihnen auferlegte, mit Ehren weiter zu behalten, meinten bie Bischöfe ber emigen Stabt die Aeukerlichkeiten der romischen Beborben, mit benen fie fich verglichen, annehmen ju muffen. Berweichlichung und Sochmuth hielten mit bem fleigenben Lugus gleichen Schritt, und ber Sit bes Fischers tonnte es bald an Bracht mit einem königlichen Throne aufnehmen. Raturlich mar es, baf jeber Beiftliche nach biefem beneibenswerthen Boften eben so gieria strebte, als ein Soldat nach bem Keldberrnstabe. Der mabrheitsliebenbe Beibe Marcellin fagt barüber, als er einer Bischofswahl beigewohnt hatte, wo Blut in Strömen gefloffen und bas Bflafter ber Rirche gerothet worben mar: "Ich wundere mich gar nicht über diesen Chrgeiz, ber so weit getrieben wird, baf man fich bei ber Babl tobt schlägt; weiß boch Jeber, ben bas gludliche Loos trifft, Bischof zu werden, bak er in der Gegenwart sowohl wie in ber Rutunft gludlich und vergnügt leben tann; er hat einen schönen Wagen zu seiner Berfügung, die reichsten Rleider und eine Tafel, die an Roftbarteit und Reichlichteit sich mit ber bes Raifers meffen tann. Aber ich bin ber Anficht, bag fie fich ihres Gottes und seiner Lehre viel warbiger zeigen würden, wenn fie bescheiben, bemuthig, gehorsam und arm ma-

Bezeichnend, welchen Werth die öffentliche Meinung dem Bischofssitze beilegte, ist die Aeußerung des Prätertatus, eines geistreichen und steptischen Heiden, Hohenpriesters der Besta und der Sonne: "Machet mich zum Bischof zu Rom, so werde ich augenblicklich Christ."

Man fieht, ein beidnischer Materialismus burchbrang und bullte bie gange Befellicaft, driftlich ober beibnifd, wie ber Nebel eine Landschaft ein, und ber Birt wandelte so aut in berselben Atmosphare, wie seine Schafe. Man trug bas Kreuz auf ber Bruft, Chriftus auf ben Lippen, aber im Bergen war und blieb man Bolytheist. Die Sitten und Bebrauche maren beibnisch, und die grogere, schwerere Aufgabe blieb noch bem Christenthum zu thun Ubrig, in die Sitten einzubringen und fie umzugeftalten. In biefen beibnifchen Körper, ben ein oberflächliches Chriftenthum nicht zu verwandeln vermochte, mußte eine Seele bringen, bie ben Umwandlungsprocek bewirkte. Und biese Seele, bieser Beift mußte fich erft unter bem Wogenschlage ber Bolterwanderung ftablen und fraftigen und fich eine neue Bulle aus bem Material ber barbarischen Bolter aufbauen, um seine welthistorische Senbung zu erfüllen.

## Völkerwanderung.\*

Die sogenannte Böllerwanberung erscheint uns nur beshalb als ein Ereigniß einzig in seiner Art, weil es in ben hellen Mittag urkundlicher Geschichte fällt. Denn auch die Böller ber alten Welt sind nicht wie Pslanzen aus dem heimischen Boden gewachsen; ihre ältesten Sagen weisen auf Einwanderung aus dem fernen Often, der Wiege der Menschheit, zurüd. So wurde zuerst der Süden Europas don den mannigsaltigen Stämmen bevöllert, die die Geschichte in Griechenland, Italien und der iberischen halbinsel ansässig

findet. Die Celten folgten ihnen und erfüllten die mittleren Länder, die Alpen und Norditalien, Süddeutschland, Gallien und Britannien. Noch im vierten und britten Jahrhundert v. Ehr. sehen wir ihren übersluthenden Bölkerstrom, vielleicht durch die Iberier zurückgedrängt, sich in verheerenden Streifzügen über Rom und Griechenland ergießen. Die Germanen wurden damals durch sie noch zurückgehalten und nach dem Norden gedrängt. Der Zug der Cimbern und Tentonen aus dem Norden nach

\* Rad M. M. v. Bethmann-Sollmeg, fleber bie Germanen por ber Bollermanberung.

Illprien, Gallien und Italien ift bas erfte Rennzeichen, bag ihre Gige ihnen ju eng murben, und feitbem finden mir bie gesammte Nation in beständigem Borruden nach Suben und Westen begriffen, fo bag im fünften Jahrhundert nach Chr. ihre Wanderung nicht beginnt, fonbern ju ihrem Biele tommt. matische und Finnische Stämme fagen binter ihnen und rudten allmählig nach. Zwischen diese im Often und die Celten im Westen mitten eingeschoben, ist bas Befchid ber Bermanen bis auf ben heutigen Tag burch biefe Weltstellung bestimmt worden.

Ihr Borruden nach Suben und Beften erzeugte junachft auf ber gangen Linie ihres Zusammenstoßes mit ben Celten einen fortgesetten Rampf, in weldem fle icon ju Caefare Beiten bie Uebermacht hatten. Die celtischen Stamme ber Belvetier, bie früher zwischen bem berchnischen Wald, Main und Rhein gefeffen, die Bojer, die bem heutigen Bobmen ben Namen gegeben, die Gothiner im fernen Often, maren theils fiber Rhein und Donau binübergebrangt, theils unter-Ja, auf bem linten Rheinufer bis zur heutigen Sprachgrenze, ben Arbennen und Bogefen, fant icon Caefar beutsche Bolferschaften inmitten ber Ballier und Belgier feghaft, jum Theil mit ihnen vermischt. Aus bem Innern maren es besonders die Sueven, bie auf die Bewohner des rechten Rheinufers. Ubier, Ufivier und Tenfterer, brudten, am Oberrhein unter Ariovist nach bem innern Gallien einbrachen.

Ohne Zweifel wurden fie icon bamals tiefer eingebrungen fein, und einen größeren Lanbstrich ale bie fpater von ben Romern f. g. Germania prima und secunda germanisirt haben, wenn nicht bie romifche Berrichaft am linken Rheinund rechten Donauufer ibre Bewegung im Großen und Gangen für einige Jahrhunderte gebemmt batte. Die Folge bavon war einerseits ein heftigeres Drängen, mehr als ein vernichtenber Rampf unter ben einzelnen Bolfern um ben zu eng geworbenen beimifchen Boben, anbererseits eine stille und friedliche Einwandes rung ber überfluffigen Bevolterung in bie römischen Grenglanber unter berschiedenen Formen, bis ber lange zurficgehaltene Bölferftrom im fünften Jahrbunbert bie römischen Linien burchbrach und fich über ben gangen Guben und Beften ergoß.

# Ulfilas.\*

Bur Zeit Attila's tritt unter den Go- feinem Bergen ber Cultus bes driftlichen then Ulfilas auf. Gein beimifcher Rame | Roms mit einer hingebenben Liebe fur ift: Belfl (fleiner Bolf, in ber griechiichen Sprache Ulfilas). Wie auf ben Flügeln bes Sturmes Die Reime ber besten Fruchte in Die Weite getragen werben, fo hatte auch Rrieg und Beutesucht die ersten Samenkorner bes Chriftenthums zu ben Weftgothen gebracht: romifche, in die Befangenschaft gefchleppte Familien hatten die erften Apostel unter ihnen abgegeben. Aus einer biefer Familien ging Ulfilas bervor. Geboren in Gothland, erzogen inmitten von Barbaren, unter ben Mugen eines driftlichen und romifchen Baters, verband fich in | widmete Ulfilas Leib und Geele ber Be-

\* Rach Amebee Thierry, Attila und feine Rachfolger.

fein neues Baterland. Ueberdies fnupften ihn Banbe perfonlicher Dantbarteit an bie Romer: er vergag niemals, bag ihn Constantin, als er ziemlich jung mit einer Mission ber gothischen Rönige nach Conftantinopel beauftragt worben mar, mit Theilnahme aufgenommen und, tros seiner Jugend, zum Bischofe seiner Nation ernannt, und bag ibm ber damals berühmte Eusebius von Nicomedien, ber Caplan und Bertraute bes Raisers, bie Banbe aufgelegt hatte.

Rach feiner Rudtehr zu ben Gothen

februng seiner barbarischen Lanbsleute. Um feinen Bredigten einen leichteren Gingang zu verschaffen und gleichzeitig mit ben poetischen Sagen zu brechen, bie an ben Gothen nur von ihren Nationalgot= tern sprachen, nahm er fich vor, die Bibel in ihre Sprache zu überfeten. Gleich= wohl trug er Bebenten, aus bem alten Testamente bie Bucher ber Ronige ju überseten, in benen bie Rriege bes jubifchen Bolfes ergablt find, benn er fürch= tete, bei feiner Nation ben Geschmad an Baffenthaten, ber icon febr ftart bervortrat, baburch zu fteigern, und bachte, - fo fagt ein Reitgenoffe, ber uns biefe Einzelheiten erzählt - bag bie Gothen rudfichtlich ber Schlachten eber eines Bugels als eines Sporns bedurften. Diefer Gebanke zeichnet uns mit einem eingigen Buge ben guten und ehrwfirbigen Briefter.

Sein Bert erhielt größere Bebentfamteit, als er zu hoffen gewagt batte: es trat eine völlige Umgestaltung in ben Sitten ber Weftgothen ein; feine Lanbeleute felbst gaben ihm ben Titel bes neuen Mofes. Bruchftude ber Banbschrift, wegen ihrer filbernen Lettern bas filberne Buch genannt, befinden fich auf ber Univerfitat Upfala. Da biefe Bibelübersetzung als bas erfte Bert ber bentfchen Literatur zu betrachten ift, moge hier als Brobe ber damaligen Sprachweise ber Anfang bes Baterunsers fol= Leicht wird ein Jeber bie Berwandtschaft mit bem beutigen Dentsch ertennen:

Atta unsar, thu in himinam, weihna namo, quimai thiudnassus theins, wairthai wilja theins, swe in himmam ja anna airthai.

# Marich.\*

Rurg nach dieser Zeit, im Jahre 395, | zu verderben trachteten, den Rath, für nachdem Raifer Theodofius bas römische Reich getheilt und seine Sohne Sonorius und Arcabius die Herrschaft über bie Reichshälften angetreten hatten, berrichte über die Westgothen ber tapfere und weise Alarich. Er wohnte im Reiche bes griedischen Raisers Arcabius, lieb ibm feinen taufern Urm und ichutte bes Reiches Grengen. Des Raifers Bruder, Sonorius, ber im Abendlande herrichte, mar ein Schwächling, ber fich um bie Regierung nicht befummerte. Die Bügel ber= felben befanden fich in ben Banben eines eblen Banbalen, Stilicho. Es mare Diesem ein Leichtes gewesen, sich felbst zum Raifer bes Abendlandes aufzuwerfen; boch er verschmähte es, fich Ansehn vor der Welt burch Untreue zu erwerben. Aber welcher Mann, ber es reb= lich meint, zoge fich nicht eben burch feine Redlichkeit Feinde zu? Go auch Stilicho. Die Boffdrangen befchloffen, ben eblen beutschen Mann zu fturzen. Deshalb gaben fie Alarich, ben fie zugleich

fich und fein Bolt ein wohnlicheres Landgebiet in ben abendlandischen Brovingen zu suchen. Alarich ging barauf ein und führte sein Bolt über bie Alpen nach Italien. Aber bort fand er einen tampfbereiten Feind. Stilicho batte bereits aus Gallien und Britannien romifche Legionen herbeigezogen, und es gelang ibm, bie Gothen zu schlagen. Da aber Alarich immer noch ein gefährlicher Keind blieb, und es gerathen schien, bie wilden Gothen fo balb als möglich aus bem Bergen bes Reiches zu entfernen, fo ging Stilicho auf Unterhandlungen mit Alarich ein, die zu einem für diesen vortheilhaften Frieden führten. 3hm marb bafür, bag er zurudzugehen verfprach, ein Jahrgehalt bewilligt.

Da lief bie Runde ein, bag Britannien und Gallieu, entblogt von ben romischen Besatungen, burch benachbarte Barbaren überfallen worden seien. Diefen Umstand benutten Die Reiber Stilicho's, diefen bei bem Raifer Honorius

<sup>\*</sup> Rach Chr. Defer, Beichichte ber Deutichen.

bes Hodverraths zu bezichtigen. I Er habe, warb gefagt, bem Feinbe fo gute Bebingungen zugeftanben, weil er es mit ihm halte, und überbies Ballien unb Britannien burch Entfernung ber Befatungen absichtlich preisgegeben. Dbne bie Anklage einer genauen Prufung gu unterziehen, ließ ber Raifer ben eblen Stilico, feinen Schwiegervater, binrich-Bugleich murben eine große Bahl Deutscher, bie sich in bem romischen Beere befanden, bingerichtet. Gine Bahl beutscher Rrieger rettete fich ju Marich, ben fie beschworen, Rache zu nehmen für fo fcmachvoll vergoffenes bentiches Blut. Run zog Alarich noch einmal über bie Alpen, und eroberte in turger Beit bas Land am Bo, überall bie romifchen Schaaren niederwerfend. Honorius flob nach Ravenna. Ingwischen rudten bie tapfern Gothen bor Rom und richteten fich zu einer Belagerung ber Stadt ein. Da tamen romifche Gefandte und begehrten mit Alarich in Berhandlung gu treten. 218 man auf die Starte bes Romervoltes binwies und binzufügte, er moge ben Rampf ber Berzweiflung, zu bem es sich, falls es nicht jett noch zum Frieden tame, erheben murde, nicht gering anschlagen, erwieberte er lachenb: "Je bichter bas Gras, befto leichter bas Maben!" Auf bie Frage, mas er verlange, antwortete er: "Alles Gold und Silber, das ihr in der Stadt habt, dazu alle Sclaven, Die fremben Urfprungs find." - "Wenn bas, o Ronig," fagten bie Abgeordneten, "beine Forberungen find, mas millft bu uns benn laffen?" "Guer Leben!" antwortete ber ftolge Eroberer. Durch fortgefette Berhandlungen ließ er fich indeß zu milberen Bedingungen bestimmen und zog ab. Aber burch Unredlichfeit in Bezug auf Erfüllung eingegangener Zusagen aufs Neue gereigt, erschien er wieber por Rom und ließ fich auch nicht abhalten, bie Sauptstadt zu erstürmen (410). Er begnügte fich mit einer Rriegssteuer, Rirchen, Balafte und bas Grundeigenthum ber Burger murben geschont: nur der robe Saufe hatte im ersten Anlaufe sich der Raub= und Mordluft überlaffen. Der Raiser Ponorius, ju beffen Lieblingsbeschäftigungen die Bflege von Suhnern geborte, befaß ein Huhn, bem er ben Namen Rom gegeben hatte. Als er nun unter seinem Hofgesinde plötzlich rufen hörte, Rom sei verloren, ward er aufs Höchste betrübt darüber, da er wähnte, es sei sein Lieblingshuhn gemeint. Da er aber sofort eines Besseren besehrt wurde, indem man ihm sein Huhn herzubrachte und hinzustügte, es sei die Dauptstadt des Reiches gemeint, lebte er wieder auf; war er persönlich doch hinter den Sümpfen von Ravenna vor jeder Gesahr gesichert!

Nach sechs Tagen brach Alarich von Rom auf, durchzog siegreich Unteritalien und traf Borkehrungen, um nach Sicilien überzuseten. Der Held folgte großen Entwilrsen: nach der Eroberung Siciliens gedachte er nach Afrika überzuseten. Da traf ihn in der Blüthe seiner Kraft — er zählte 34 Jahre — der Tod. Er erkrankte zu Cosenza am Busento und starb nach kurzem Kranken-lager.

Der Schmerz seiner Krieger iber sein hinscheiben war groß und aufrichtig. Sie bereiteten bem helben ein Grab, wie es seiner würdig war. Das Wasserbes Busento wurde an einer Stelle abgelenkt, danach im Bette des Flusses die Gruft für Alarich gegraben. In seinem vollen Wassenschunde, das Schwert in der hand und einen Schatz zur Seite im Sarge liegend, wurde er eingesenkt, danach aber der Strom wieder in sein früheres Bett gelenkt und die Ausgrabung verschüttet. Keine Menschenseele hat später die Stätte erkundet, wo der Gothenheld von seiner Arbeit ruht.

Schon hat Platen Tod und Grab bes helben besungen:

Ractlich am Bufento lispeln, bei Cofenga, bumpfe Lieber,

Aus ben Waffern schallt es Antwort, und in Wirbeln klingt es wieber!

Und den Fluß hinauf, hinunter ziehn die Schaaren tabfrer Gothen, Die den Marick beweinen ihres Raftes betten

Die ben Alarich beweinen, ihres Boltes beften Tobten.

Allgufrub und fern ber Beimath mußten fie ibn bier begraben,

Während noch bie Jugendloden seine Schultern blond umgaben. Und es fang ein Chor von Männern: Schlaf' in beinen Helbenehren! Reines Römers schnöbe habsucht soll bir je bein Grab verfehren.

Sangen's, und bie Lobgefange tonten fort im Gothenheere;

Balge fie, Befuntowelle, malge fie von Meer ju Meere!

Alarichs Schwager, Athaulf (Abolf), ein schöner und fühner Ingling, wurde nun zum Könige erhoben. Nachdem er

Blacibia, die Stiefschwester bes Kaisers, geheirathet hatte, verglich er sich mit diesem, verließ darauf Italien und zog nach Gallien und Spanien. Dort verbrängte er die Bandalen bis nach Afrika hinklber, wo diese das alte Carthago eroberten, und gründete dann das neue westgothische Reich. So sind denn die Spanier auch deutschen Ursprungs; von dem deutschen Character ist freilich in dem Strome der Zeit, der Gallier, Römer und Araber nach den gesegneten Fluren Spaniens sührte, viel verloren gegangen.

## Attila.\*

In ber Zeit bes zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung tritt ber Name ber Rhoun, Doun ober Dunnen zuerft auf. Borben berfelben bebedten bie beiben Abhange ber Uralfette und bes Bolga-Ein Geograph biefer Epoche, Btolomaus, melbet uns bas Ericheinen einer hunnenschaar unter ben Glaven am Dniepr, und ein anderer Geograph zeigt uns die hunnen zwischen bem caspischen Meere und bem Raufasus gelagert, von wo aus fich ihre Raubereien bis nach Berfien und Rleinafien binein erftredten. Es genugt für uns anguführen, bag im vierten Jahrhundert bie bunnische Bunbesgenoffenschaft fich bem Ural und bem caspischen Meere entlang wie eine lebende Mauer zwischen Ufien und Europa ausbehnte, beren einer Flügel fich an die medischen Gebirge anlehnte, mahrend ber andere fich burch Sibirien hindurch an ben muften Bolargegenden verlief.

In solcher Lage lebten die Hunnen von der Jagd, vom Raube und von dem Ertrage ihrer Heerden. Der weiße Hunne plünderte die Züge der Kausseute, die mit Indien Handel trieben; der schwarze Hunne machte Jagd auf Marder, Füchse und Bären in den Wäldern Sibiriens und trieb Handel mit Pelzwert unter großen von Holz erbauten Hallen an der

Bolga, welche von ben Kaufleuten Berfiens ober bes römischen Reiches besucht wurden. Nur mit Furcht wagte man sich jedoch unter biese wilden Stämme, beren Häflichkeit abschredend war. Europa, bas nichts tergleichen unter seinen Kindern hatte, sah sie mit ebenso großem Schreden als Erstaunen antommen.

Bir lassen hier einen Zeugen ihres ersten Erscheinens an ber Donau sprechen, ben Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus, einen genauen und wisbegierigen Krieger, ber unter seinem Zelte schrieb, und zuweilen mit einem seltenen Glud bas Schauspiel, bas sich vor seinen Augen entrollte, wiebergegeben hat. Wir bemerken jedoch, baß bas Bild, welches er von ben Hunnen entwirft, sich namentlich auf ben westlichen Zweig berselben erstreckt.

"Die Hunnen" — so schreibt er — "übertreffen Alles, was man sich nur als noch barbarisch und wild vorstellen kann. Mit eisernen Werkzeugen durchfurchen sie die Baden ihrer neugeborenen Knaben, damit die Barthaare durch die Narben unterdrückt werden; auch haben sie dis zum Greisenalter ein glattes, nadtes Kinn. Ihr untersetzer Körper mit außerordentlich starten Gliedern und einem unverhältnismäßig großen Kopfe giebt ihnen ein monströses Ansehen: man

\* Rach Amebee Thierry, Attila und feine Rachfolger, bentich von E. Burghardt, Abolf Stredfuß, bas bemiche Bolt, und Jacob Beneben, Geschichte bes bemtichen Bolles.

Digitized by GOOGLE

konnte fle Thiere auf zwei Beinen, ober Abbilder jener schlecht zugehauenen Solzbilder nennen, mit benen man bie Brutfengelanber fomudt. Ueberhaupt find fie Befen, Die mit einer menichlichen Bestalt verfeben, im Buftanbe ber Biebbeit leben. Bur Bubereitung ihrer Speifen tennen fle weber Gewilry noch Feuer: Wurzeln von wilden Pflanzen und robes Fleifc, bas fie zwischen ihren bolgernen Sätteln und dem Ruden ihrer Pferde murbe machen, bilben ihre Nahrung. Sie wiffen nichts von bem Gebrauche bes Bflugs: auch bewohnen fie weber Bäuser noch Butten, benn jebe Mauereinschliekung erscheint ihnen wie ein Grabmal, weshalb sie sich auch unter einem Dache nicht in Sicherheit glauben. Fortmäb= rend burd Berge und Thaler ichweifenb, verandern fie unaufborlich ibre Wohnfine, ober vielmehr fie baben beren feine, und find beshalb von Jugend auf an alle Uebel, an Frost, Bunger und Durft gewöhnt. Ihre Beerben folgen ihnen auf ihren Wanderungen und ziehen die Rarren, in benen ihre Familie eingeschloffen ift. Dier fpinnen und naben die Beiber die Rleider der Manner; hier bringen fie ihre Rinber gur Welt und ergieben fie bis zur Mannbarteit. Fragt biefe Leute, woher fie tommen, wo fie geboren find, fie werben es ench nicht fagen können; sie wiffen es nicht. Ihre Rleidung besteht in einem einzigen leinenen Unterfleid und in einem Mantel von an einander genähten Ratten- und Mäufefellen. Das Unterfleib ift von buntler Farbe und verfault an ihrem Leibe; fie wechseln es nicht, wenn es nicht von ihnen abfällt. Ein platter Belm und Bodfelle, Die um ihre haarigen Beine gerollt find, vervollständigen ihren Angug. Ihre Fußbetleibung, bie ohne Form und Dag zugeschnitten ift, hindert sie so, daß sie nicht marschiren tonnen, weshalb fie auch burchaus unfähig find, als Fußganger ju tampfen, während man jagen könnte, daß sie auf ihren kleinen, häßlichen, aber unermüblichen und blitfchnellen Bferben wie angenagelt fiten. Bu Pferbe bringen fie ihr Leben zu, bald rittlings, bald feitmarts figend wie bie Frauen; bier balten fie ihre Berfammlungen ab, taufen

ein und pertaufen, effen und trinten und schlafen felbft auf ben Bals ihrer Bferbe In die Schlachten fturgen bingebeugt. fie fich, auf ben Antrieb ihrer verfchiebenen Bauptlinge, ohne Ordnung und Blan, und werfen fich unter Ausftoffung eines fürchterlichen Gefdrei's auf ben Feind. Finden fle Widerftand, fo zerftreuen fle fich, um jedoch mit dem namlichen Ungeftum gurudgutebren, wobei fie Alles, was ihnen auf ihrem Wege begegnet, fiber ben Haufen werfen und nieberreiten. Indeffen wiffen fle weber einen feften Blat ju erfturmen, noch ein verschanztes Lager einzunehmen. Richts gleicht ber Bewandtheit, mit welcher fie in aukerordentlichen Entfernungen ibre mit fpipen Anochen verfebenen Bfeile abschießen, die eben so bart und mörderisch wie eiserne find. 3m Bandgemenge tampfen fie mit einem Schwert, bas fie in der einen Sand halten, und mit ei= nem Strang, ben fie in ber anbern führen und womit fie ibren Keinb. mabrend er ihre hiebe ju pariren sucht, umwideln. Die hunnen find unbeftanbig, treulos, unftat wie ber Wind, gang von ber Buth bes Augenblides fortgeriffen. Eben fo wenig wie bie Thiere wiffen fie, was ehrbar und auständig ist. Ihre Sprache ist undeutlich, verworren. Was ihre Religion anlangt, fo haben fie teine, oder üben wenigstens teinen Cultus aus: ibre vorberrichende Leidenschaft ift Gier nach Gold. . . . "

Ueber die Abstammung der Hunnen erzählten die geschichtlichen Dichter der Gothen Folgendes: Zur Zeit ihres Königs Filimer seien die Frauen, die in dem Berdacht gestanden, Zanberinnen zu sein, verbannt und tief nach Schthien gejagt worden; dort seien diese verstuchten Frauen mit unreinen Geistern zusammengetroffen; sie hätten sich mit einander vermischt, und aus dieser Berbindung sei das scheußliche Bolt der Hunnen entsprossen: "eine Art von Menschen, erzeugt im Morast, klein, hager, scheußlich anzusehen und nur durch die Gabe der Rede zum Menschengeschlecht gehörig."

Es war im Jahre 374, als die Maffe ber westlichen Hunnen, unter Anführung eines Häuptlings Namens Balamir, aufbrach und die Wolga überschritt. Sie warf sich zunächst auf die Alanen, ein hirtenvolt; diese widerstanden nur kurze Zeit, dann vereinigten sie sich, da sie sich zu schwach fühlten, nach dem uralten Gebrauche der afiatischen Romaden, mit ihren Keinden.

Alanen burdidritten Hunnen und bierauf unter bemfelben Banner bie Kurth bes Balus Maotis und fturzten fich auf bas Ronigreich hermanerichs. Der an feinen Bunben leibenbe, mehr als hunbertjährige Oftgothenkönig verfuchte biefen "Wirbelftrom ber Nationen" aufzuhalten, ward aber gurudgebrangt. Er fdritt noch einmal jum Angriff, aber er murbe auch biesmal geschlagen; feine Wunden brachen auf, und da er weber bie Schmerzen noch bie Schmach ertragen wollte, fließ er fich fein Schwert Die Oftgothen mußten fich ins Herz. unterwerfen.

Nun erwarteten die Westgothen angegriffen zu werben. Die gemeinsame Befahr hatte fie, bie Fürften und bie Stamme, vereinigen follen: Die gemeinfame Gefahr trennte fie. Alles war bei ibnen Gegenstand bes Streites geworben: die Religion wie ber Arieg, ber Angriff wie bie Bertheidigung, und biefe Haltung rührte zunächst von ber tiefgebenden Beränderung in ben Sitten feit ben letten brei Biertheilen bes Jahrbunberts ber. Ein Theil hatte bas Christentbum angenommen, ber andere war eifrig bem Beibenthume ergeben geblieben, und mahrend Athanarich bie Christen im Namen bes Nationalcultus graufam verfolgte, erflärten fich zwei anbere Führer aus foniglichem Beblut, Fridighern und Alaviva, zu Beschützern berfelben. Go tam es, bag die Weftgothen nur baran bachten, ben hunnen auszuweichen; ein Theil nuter Athanarich zog nach Siebenbürgen; ber andere Theil, ber bas Chriftenthum augenommen hatte, brach unter Führung ber Fürsten Fridighern und Alvavia gen Guben auf und ließ ben Raifer Balens burch Abgefandte bitten, ihnen jenfeits ber Donau Plat zu friedlicher Anstede= lung anzuweisen. An ber Donau machten bie Weftgothen Salt, bie Antwort erwartend. Diefe blieb lange aus und bie Barrenben geriethen in eine folimme

Lage. Ibre Munbvorratbe ericobnften sich; bald machte ber Hunger sich fühlbar. Unablaffig ihre Mugen von ben römischen Linien nach ben Gbenen bes Rorbens gerichtet, glaubten fie balb ben Rachen zu erbliden, ber ihre Abgeorbneten gurudbrachte, balb am entgegengefetten Borigonte bie Reiterei ber Bunnen erscheinen zu seben, die mit ihrem gewohnten Ungeftum ben weiten Raum burcheilte. Endlich ergriff fie Bergweiflung. Obgleich bie burch Regen angeschwollene Donan um biefe Reit eine furchtbare Baffermaffe mit fich führte, fo unternahmen boch Biele, mit Gewalt über sie hinweg zu seten. Ein Theil fucte fdwimmend hindurch ju gelangen. ward aber von ber Strömung binabgetrieben; ein anderer beflieg ausgeböhlte Baumftamme, ober Albfie, bie man mit langen Stangen zu lenten verfuchte; maren fie aber nach unerhörten Anftrengungen über bie Strombahn binausgelangt, fo ichlenberten bie romifchen Baliften einen Sagel von Burfgeschoffen auf fie. und ber Fluß trieb wirr burcheinanber bie Trummer ber Rachen und bie Leichname mit fich fort.

Endlich fehrten bie Abgeordueten vom taiferlichen Bofe gurud und brachten bie Zustimmung, wenn auch mit wenig erfreulichen Bedingungen. Die Frauen und Rinber, wenigstens bie ber Bornehmen, follten guerft über ben flug geben und in die Stabte bes Innern abgeschidt werben, um bort als Beifeln bewacht zu werben, barnach erft bie Danner, und zwar nach vorhergegangener Ablegung ber Baffen folgen. Alle Beburfniffe, namentlich Lebensmittel, follten ihnen nur gegen Zahlung gegeben werben. Jest mar feine Wahl mehr: Die Bedingungen wurden angenommen, und die römische Flotille trug die Schaaren Römische Beamte, bie ben hinüber. Auftrag hatten, bie Antommenben gu gablen, bielten, ermubet, wie es beift. ober erschredt von ber großen Angahl, inne. Dan ermittelte jeboch, bag bie Zahl ber waffenfähigen Männer ungefähr 200,000 beirug.

Um anderen Ufer entwidelte fich fofort ein trauriges und schmachvolles
Schauspiel, wobei die römische Bermal-

tung, wie jum Bergnflgen, bie Giterbeu-Ien ihrer inneren Berberbnig gur Schan stellte. Sobald bie Franen, die jungen Madden und die Rinder abgetheilt maren, fturzten fich die romifden Borgefetten, Tribuuen, Centurionen und Civilbeamten, auf fie, wie auf eine Beute, Die ihnen anheimgefallen fei. "Jeder", fo schreibt ein Zeitgenosse, "nahm fich seinen Theil nach feinem Gefchmad: ber Gine eignete fich eine große, ftarte Frau, ber Andere ein junges blonbes Mädchen mit blauen Augen zu; bie Ruppler maren auch ba und machten Beschäfte für bie Orte ber Schmach. Man nahm schöne junge Anaben hinweg und führte fie in bie Schande und in bie Rnechtichaft. Anbere, Geringere, bie bas Land zu bebauen hatten, bemächtigten fich ber ftarten Männer und fenbeten fie als Borige ober Coloniften auf ihre Befitungen. Der ausbrudliche Befehl, Die Baffen nieberzulegen, warb nirgenbs befolgt; bie romifchen Beamten brudten für Gelb die Augen ju, und ber Gothe hatte in feinem wilben Stolze lieber Alles, was er befaß, fein Golb, fein Beib, fein Belzwert und bie mit boppelten Franzen besetzte Dede, mit welcher er Staat machte, hingegeben; Biele blieben baber bewaffnet. Was die Lebensmittel betraf, die unter die Einwanderer vertheilt werben follten, fo maren fie burch bie Betrugerei ber Auffeber mabrend bes Transports verborben; auch waren fle nicht in binreichenber Menge vorhanden. Man speculirte jest auf ben Bunger ber Fremblinge; bas Fleisch ber unreinften Thiere ließ man fich mit Golb anfwiegen. Für einen Sclaven tauschte man einen tobten Sund. Es ichien, als ob die in die Städte bes Innern verpflanzten Frauen, durch den Lugus verblendet, sich ganz wohl in ihr Schicksal fanben. "

Beleidigungen und Ungerechtigkeiten die Roth der Römer zu steigern, ließ ohne Zahl versetzen die Gothen endlich in die bitterste Wuth, namentlich nachbem Lupicinus ihren Fürsten Fridighern legen, das auf ihrer Seite die Ebene bedete, und da die Feuersbrunst sich weiter und weiter verbreitete, so sah sich meuchlerische Schlinge gelegt hatte. Sie das römische Lager bald wie eingesperrt in einem Kreis von Flammen. Selbst barischen Schaaren, die ihnen gefolgt waren; auf heimliche Weise wurden die

fehlenben Waffen angeschafft und bie Blunderung begann. Gine romifche Armee versuchte fie aufzuhalten; fie murbe bei Marcianopolis geschlagen; Fribighern binderte feine Genoffen, ihre Zeit bei ber Einnahme fester Blate zu verlieren, bie fie boch nicht belagern tonnten; fein Losungswort mar: "Friede ben Mauern!" Allein die offenen Fleden faben einen erbarmungslofen Krieg über sich herein= brechen. Alles von ben Romern auf bie Gothen gehäufte Unrecht, alle Blunberungen. Schändungen und Meuchel= morbe murben jest hunbertfach vergolten. Balens eilte nach Constantinopel, wo er fast vom Bolte gesteinigt wurde. Me er die Stadt verließ, trat ihm ein Eremit entgegen und hielt ihn auf, um ihm zu fluchen und ihm feinen naben Tob ju verfünden. Das Unglud verscheuchte in Balens' Beifte alle Rebelgebilbe ber Macht, und er ward wieder, wie in ben Tagen seiner Jugenb. ein tapferer und bis zur Unbesonnenheit verwegener Golbat. Mit einer in Auflösung begriffenen Armee, einigen frischen Truppen und einigen Neuangeworbenen unternahm er muthig, bas Land von ben siegreichen Schaaren zu fäubern, ober bei versuchter Lösung diefer Anfgabe unterzugeben. In feinem Sehnen nach Rampf, ober in ber Furcht, fich ben Ruhm bes Erfolges entriffen ju feben, wollte er nicht erft bie Ankunft feines Reffen Gratian, bes abenblandischen Raisers, abwarten, der fich bereits in Bewegung gesett hatte, um zu ihm zu ftogen; diese Haft führte ihn ins Berberben. Es mangelte ben Romern an Lebensmitteln, und Fridighern, ber bies wußte, zog fie in ber Irre herum, um fie burch Hunger aufzureiben. Die Schlacht entspann sich endlich in einer Ebene zwischen Abrianopolis und ber kleinen Stadt Nicaa am 9. Angust 378 und zog sich einen brudenb beißen Tag binburch. Um bie Roth ber Romer zu fleigern, ließ Kridighern Kener an bas Gestrüpp anlegen, bas auf ihrer Seite bie Ebene bebedte, und ba bie Feuersbrunft fich weiter und weiter verbreitete, fo fab fich das römische Lager bald wie eingesperrt in einem Rreis von Flammen. Balens' Rühnheit verhinderte einen gludfichtsmakregeln zu ergreifen, an ber Spite feiner Garben vorgerudt mar, jog er bie Legionen nach sich, die, von ihrer Reiterei getrennt, alsbald von den Gothen umzingelt murben. Feine Rauch= wolfen verbuntelten ben himmel, und binberten die Streitenben, ibre Keinbe zu erbliden; bie Bfeile wurden auf gut Blud abgeschoffen; man suchte fich; man fam vom rechten Wege ab. 218 bie Spiten ber Beere auf einander trafen, batte bie Daffe ber Gothen, bie immer in einer Richtung vordrangen, die Schlachtordnung ber Legionen bereits burchbro-Jugwischen war es Racht geden. worden, eine buftere, monbicheinlofe Nacht. Balens, ben feine Beerführer vergebens bestürmten, sich jurudzuzieben, tampfte noch immer, als er auf einmal, von einem Bfeil burchbobrt, nieberfturgte. Einige Golbaten boben ibn auf und trugen ihn in eine Bauernhutte. Man verband noch seine Bunbe, als eine Schaar gothischer Blunberer berbeitam, und ba fie bie Thur vertheibigt fand, Stroh und Reisbundel rings um die Butte aufhäufte und angunbete. Balens tam in ben Flammen um; zwei Drittel feines Beeres bebedten bie Ebene, und bie Reitgenoffen tonnten biefen Ungludstag mit Recht jenem von Canna vergleichen. 3m Besitz von Thracien und Macedonien, verheerten bie Gothen biefe Provingen gang nach Gefallen bis jum nächsten Jahre, wo Theodosius Besit vom Morgenlande erariff.

Bie ein Meer, wenn es feine Damme burchbrochen, hervorsturzt und in einem Augenblide bie unvertheibigten Cbenen bebedt, fo mar von ben Borben Balamirs bald bas gange Land überschwemmt, welches bie Flucht ber Gothen freigelaf= Un bem weiten Strombett fen batte. ber Donau angelangt, blieben bie Bunnen jedoch steben und beunruhigten bas romische Reich in teiner Weise; allein fie fuhren fort, gegen andere Bolter-Schaften Schlachten zu liefern. In ihrem Ruden bulbeten fie feinen Feind: bie Ration ber Oftgothen hatte fich bem Joche gefügt; Die alten Bafallen Bermanerichs gingen einer nach bem andern zu Balanir über; Athanarich allein hielt noch mit feinen treuen Benoffen in ben

schrofften Thälern ber Carpathen Stand; allein selbst biese Tribus beschlossen, in ihren Engpässen umstellt und bem Hungertobe nahe, bem Beispiele Fridigherns nachzusolgen, ben sie so sehr getabelt hatten, und sich lieber ben Römern zu ergeben, als bas Haupt vor ben Söhnen ber Zauberinnen zu beugen. Wie groß sein inneres Widerstreben sein mochte, auch Athanarich entschloß sich beunoch bazu, und ba bie Römer sein Gesuch nicht zurückwiesen, so kamen bie Gothen unvermuthet aus ihren Felsen heraus, gewannen bas Ufer bes Stromes und schifften sich siber.

Kär alle europäischen Nationen, civili= firte wie barbarische, mar dies Gindringen ber hunnen mitten unter fie, biefes Borschreiten bes nomabischen Asiens nach Europa, von wichtigen Folgen. Gofort betam Alles in ber von ihnen besetten Begend ein anderes Anseben: Die erften von ben Gothen berritbrenben Spuren ber Cultur murben aufgegeben; bas fenbafte Leben verschwand; bagegen tebrte bas Romabenleben in feiner ganzen Raubheit zurud, und ber Lanbftrich, ber von ber untern Donau nach bem caspischen Meere bas schwarze Meer entlang führt, war jest nur ber Bag, burch welchen Borben und Beerben hindurch jogen. Der fonigliche Stamm ber Bunnen feste fich, wie eine wachsame Schilbmache, die Alles, mas jenseits passirte, zu belauschen batte, an ber Donau fest. Alljährlich murbe ber Bretterpalaft bes Fürsten ein Stud gegen ben mittleren Lauf bes Kluffes weitergerudt, und alljährlich mehrten sich durch Gingriffe gegen bie weiter wohnenben Bolferschaften, indem die hunnen ihre Grenzen immer

Die römische Staatstlugheit hatte aber in ben hunnen einen neuen, träftigen Barbarenstamm kennen gelernt und suchte ihn, wie alle andern, die in ihr Bereich kamen, zu benutzeu. Dies scheint auch eine Zeit lang wenigstens zum Theil gelungen zu sein: neben und oft gegenüber ben Franken sinden wir jeht große hunnenschaaren im Dienste Roms. Endlich aber geschah mit ihnen, was auch mit den andern Barbaren geschehen war: sie

weiter binausschoben, ihre Berührungs-

puntte mit bem romifchen Reiche.

sahen, wie schön bas römische Land, sie erfannten bie Schwäche seiner Beherrscher und tamen bann folgerecht ebenso wie ihre Borläuser auf ben Gebanten, bieselbe zu ihrem eigenen Bortheile auszubeuten.

Die hunnischen Stämme hingen aber wenig zusammen, und dies war bisher ber Bortheil Roms gewesen. Endlich trat der Fürst in ihrer Mitte auf, der die Kraft des ganzen hunnenvolkes zusammen zu fassen wußte und eine Bewegung herbeiführte, von der Europa in seinen Grundsesten erschüttert ward.

Es war Attila. Im heutigen Ungarlande an der Donau erhob fich fein Palaft. Rur aus festem, geglättetem und vertäfeltem Holze war des Königs Haus gebaut, aber griechische Baumeister hatten an demselben ihre ganze Kunst bewährt. Große Hallen und Höfe nahmen die Krieger auf, welche die Leibwache des Kürsten bildeten; kostbare Teppiche bedetten Fußböden und Wände des Königshauses.

Der Name Attila ober Athel, ber nichts Anderes als ber alte Rame ber Bolga ift, hat mit einigem Grund vermuthen laffen, daß ber Murft bas Lebenslicht an ben Ufern biefes Fluffes erblickt habe: jedenfalls wuchs er unter ben Hunnen ber Donau zum Manne beran; bier erlernte er ben Krieg, und hier war es, wo er, frubzeitig in die Ereigniffe ber römischen Welt hineingezogen, ben jungen Aetius (jeinen nachmaligen großen Begner), ber um jene Beit bei feinem Dheim Roua als Beigel lebte, tennen Bahricheinlicherweise, und wie lernte. es in einer Urt von Wechsel zwischen Barbarei und Civilisation ju geschehen pflegte, legte Attila feine erfte Baffenprobe, wie es Aetius bei den Hunnen that, bei ben Romern ab, indem er bie Gebrechen ihrer Ruftanbe ftubirte, wie ber Jager bie Fahrte eines Raubthiers ftubirt: Die Schmäche bes romischen und bie Starte bes barbarifchen Elements in ben Beeren, die Unfähigkeit ber Raifer, die Berdorbenheit ber Staatsmanner, ben Mangel moralischer Spannfraft bei den Unterthanen, furz Alles, was er fpater fo mohl ausgubeuten verftand,

und was seiner Berwegenheit und seisnem Genie als Bebel biente.

Die Geschichte bat uns ein Bild von Attila hinterlaffen, nach welchem man fich biefen benkwürdigen Barbaren vorftellen tann. Untersett von Geftalt, breit in ber Bruft, batte er einen ftarten Ropf, fleine, tiefliegenbe Mugen, einen spärlichen Bart, eine eingebrückte Rafe und eine fast schwarze Sautfarbe. Sein von Ratur radwarts geworfener Hals und feine immer unruhig nnb neugierig umberfvähenden Blide gaben feiner haltung etwas Stolzes und Gebieterisches. "Das war", fagt Jornanbes, "ber Mann, bem bie Borfebung ben Stempel aufgebriidt batte, ein Mann, bagu geboren, bie Bolter in Schreden gu fegen und bie Erbe gu erschüttern." Wurde er burch irgend etwas in Born verfett, fo zog fich fein Geficht gufammen und feine Mugen fprüheten Flammen; bie Entidloffenften magten nicht, ben Ausbruchen feines Borus bie Stirn au bieten. Seine Worte, ja seine Thaten trugen bas Beprage einer gemiffen auf ben Effect berechneten Emphase: er brobte nur in furchtbaren Ausbruden; wenn er zerftorte, fo geschah es mehr, um zu vernichten, als um zu rauben; wenn er tobtete, fo geschah es um Taufende von Leichnamen unbeerdigt Angefichts ber Lebenden zurud zu laffen. Anbererfeits zeigte er fich mild gegen bie, bie fich zu unterwerfen verftanden, beu Bitten zugänglich, großmuthig gegen feine Diener und feinen Unterhanen gegenüber als unbestechlicher Richter. Geine Rleibung mar einfach, aber von großer Sauberteit, seine Nahrung bestand in Fleisch ohne Gewürg, bas man ihm in bolgerneu Schuffeln auftrug; turz feine mäßige Lebensweise stach gewaltig gegen ben Luxus ab, ben er um sich herum zu entfalten liebte. Neben bem Jahgorn eines Ralmüden besaß er auch beren thierische Leidenschaften: Trunffucht und Buhlfucht. Rach bem Ausbrude bes Jornandes "batte er unzählige Frauen und seine Rinder bildeten fast ein Bolt." Er betannte fich zu teinem religiöfen Glauben und übte feinen Cultus; nur befrug er Zauberer, welche immer bei ihm wa-

Diefer Mann, beffen Leben in Solachten verrann, ging felten ben Seinigen mit tapferem Beispiele voran; aber fein Ropf lentte bie Schlachten. In allen feinen Leibenschaften Affate, ftellte er ben Rrieg felbst binter bie Bolitif: benn ben Berechnungen ber Schlauheit und hinterlift gab er ben Borrang und schätzte fie bober, ale bie Gewalttbatigfeit. Mu8= flüchte icaffen, zur rechten Beit Unterhandlungen anknüpfen und die Einen mit ben Anbern verwickeln, wie bie Maschen eines Depes, in welchem fich ber Feind enblich verfangen mußte, den Gegner unablaffig burch Schredicuffe in Atbem zu erhalten und namentlich abwarten, bas mar feine größte Runft. Der nichtigste Bormand mar ihm häusig am willtommenften, wenn man ibm nicht Gentige leiften tonnte. In ben Banben eines folden Mannes follten alsbald bie Gefdide ber Welt ruben.

Nachbem alles Röthige von ihm vor-

bereitet war, beschloß endlich Attila, seinen großen Eroberungszug zu unternehmen. Man mochte fagen, es existire in ben Bolfermaffen ein politischer Inftinct, ber fie bie Rataftrophen ber gefellichaftlichen Ruftanbe vorempfinden läßt, wie ein Naturinstinct im Boraus allen Geschöpfen die Annäherung phyfischer Berbeerungen anfündigt. 3m Jahre 451 war für bas romifch-abenblandische Raiferthum einer jener verbangnifvollen Reitabschnitte, welche alle Welt mit Bittern erwartet, und beren Unglitd fo ju fagen mit einem Tage bereinbricht. Borberfagungen, Wunder und außerordentliche Angeichen, die gewiffermafen nothwendigen Beilaufer allgemeiner Befangenheit, fehlten auch in diefem Ungladsjahre nicht. Die Geschichte ergablt uns von unterirbifchen Erschütterungen, welche im Jahre 450 Gallien und einen Theil von Granien durchzitterten; ber Mond verfinsterte sich beim Aufgeben, mas als ein unbeilvolles Borgeichen betrachtet murbe; ein Romet von erschredenber Große und Form erschien am Horizont nach Westen gu, während nach bem Norbpole bin ber himmel fich mehrere Tage hindurch mit Blutwolken umzog, in benen bie aufgeregte Bhantafie Beiftergeftalten, mit feu-

fechte lieferten. Das waren die Brophezeibungen bes abergläubischen Saufens; die frommen Seelen suchten andere in ber Religion. Der Bifchof von Tongern, Servatins, ging nach Rom, bie Apostel Betrus und Paulus in ihren Grabern ju befragen, mit welchen Leiben ber Born Gottes fein Land bebrobe. Es sei ibm, ward barauf erzählt, bie Antwort geworben: Gallien werbe ben hunnen preisgegeben werben, er aber werde, als Lohn seines Glaubens, in Rom fterben, ohne bie Schreden feben , ju muffen. Die politische Welt fab untrügliche Zeichen bes Berfalls.

Einer immer buntler werbenben Betterwolfe gleich jog Attila von Often baber. Im romifchen Reiche und Dienfte aber lebte ein Dann, ber bem großen hunnenfürften gewachsen war. Actius, ber Gobn eines Gothenfürsten und einer Romerin, fand an ber Spite bes abendländischen Reiches. Er war, wie oben erzählt warb, selbst eine Zeit lang als Beigel am hunnischen hofe gewesen. Dann aber hatte er fich an bie Spite ber weströmischen Regierung hinauf zu ringen gewußt. Jest berrichte er in bem Ramen eines Scheintaifers, bes Anaben Er tannte Attila, seine Balentia II. Art, fein Streben und fein Bolt, burchschaute somit bie gange Befahr, die über bem weströmischen Reiche schwebte, und suchte sie, gegenüber bem Gewaltbunbe ber von Attila zur Nachfolge gezwungenen Bolter, burch einen anbern Bund ju beichwören.

Diefer Gegenbund lag übrigens in ber Natur ber Dinge. Die Gothen und Franten waren icon feit Jahrhunderten bie, wenn auch oft gefährliche, boch ftets fefte Grunbftute bes romifchen Reiches gewesen. Metins wandte fich natürlich an fie und wußte fie bald auf feine Seite zu bringen, ba fie, nach und nach ju festen Gigen in reichen Lanbern gelangt, felbst ebenfo viel als die Romer von bem neuen Eroberer ju fürchten batten. Bu ihnen gefellten fich noch überdies die in Gallien bereits ansaffigen Burgunder, die ja kaum vor ein paar Jahrzehend von den Hunnen bestegt und rigen Lanzen bewaffnet, sah, die fich Ge- | weiter getrieben worden waren und fo

recht mohl mußten, mas fie von ihnen

au gemärtigen batten.

Das weströmische Reich, so weit es noch bestand, die Westgothen, die batavischen und die Franken am Rhein und die Burgunder waren die naturgemäßen Berbündeten gegen Attila, Aetius aber die Seele dieses Bundes, der Geist, der benselben zum Bewußtsein bei den andern Bundesgenossen brachte und sie dann zusammenhielt. Wahrlich, kein kleines Werk in dieser zerrissenen Zeit! Er ist der Erretter Europas von einer Hunnenherrschaft gewesen.

Attila fab icarfen Blides, mo bie Befahr für ihn lag und suchte vor Allem bas Bundnig ber Weftgothen und Römer ju fprengen. An Beibe ichidte er Befandte, um fle ju gunftigen Sonbervertragen zu veranlaffen. Aber Aetius mußte ebenso gut, wohin junachst bas Streben bes hunnentonige geben werbe, und ließ baber Balentinian II. an Theodorich, ben König ber Westgothen, Gefanbte mit einer Botichaft ichiden. schrich an Theodorich: "Mit ben Armen mißt Attila feinen Rreis, mit Trop fattigt er ben Uebermuth; Recht und Billigfeit nicht achtend, ift Attila ber Feind alles Bestehenden. — Dies erwäge, weifer Ronig bes tapferften Bolles, und gewiß, bu wirft es nicht vergeffen. Bon bem hunnen ift alles Unbeil ausgegangen; er handelt mit Ernft und forbert fein Wert mit Lift. Rannft bu feinen Uebermuth ungerächt ertragen? Du bist ftart in Baffen, folge beinem Schmerz und stehe bei ber allgemeinen Sache; bu besitzest einen Theil bes Reiches, ba mußt bu bem Reiche Bulfe leiften." - Der Gothenkönig antwortete: "Dein Wunsch ift erfüllt, Attila ift auch unser Feind, mag er stolz sein auf die Siege über mächtige Bölker; Die Gothen scheuen auch ben Rampf mit Stolzen nicht." — Mit ben batavischen Franken, ben Rheinfranten, ben Burgunbern mogen abnliche Berhandlungen ftattgefunden haben.

Endlich ruckte Attila heran; er kam in brei Heereszügen. Ein Zug traf zuerst auf die Burgunder und bestiegte diese; ber andere zog über den Rhein, drang bis Tungern gegen die Saalfranken vor und bestiegte diese hier in einer mörderischen

Schlacht, in ber neunzigtausenb Arieger ben Tob fanben. Attila selbst rudte mit bem Hauptheer in ber Mitte vor und kam bis Orleans, wo sich ber Strom an ber Festigkeit ber Mauern ber Stadt und ber Tapferkeit ihrer Bertheidiger, wahrscheinlich unter Chilberich, einem Frankenführer, brach. Die Stadt wurde zusletzt freilich eingenommen, aber während biese Belagerung Attila aufhielt, vereinigten sich bie Heere ber Gothen, der Römer und der Franken unter Theodorich und Actius.

Dieser Umstand zwang Attila, sich bis Chalons an ber Marne, wo er in ber Ebene ein Schlachtfelb für seine Reiterschaaren zu finden hoffte, zuruckzuziehen. hier kam es (451) zu einer furchtbaren

Bölferichlacht.

Die Beere ftanben einander gegenüber, der nächste Tag sollte bie Entscheidung bringen. Attila verbrachte die Nacht in einer unbeschreiblichen Aufregung. Geine Krieger hatten in einem Gehölz einen Einstedler ergriffen, ber unter ben Bauern bas Beschäft eines Propheten betrieb. Attila tam auf ben Gebanten, ibn gu befragen. "Du bift bie Beifel Gottes," fagte ber Eremit ju ibm, "und ber Sammer, mit welchem die himmlische Borsehung die Welt schlägt; aber Gott zer= bricht, wenn's ihm beliebt, die Bertzeuge seiner Rache. und läßt nach seinen Rathichlägen bas Schwert aus einer Sand in die andere geben. Wife benn, baß bu in beiner Schlacht gegen bie Römer befiegt werben wirft!" - Diefe muthvolle Antwort ergurnte ben Ronig ber Hunnen nicht. Nachbem er ben driftlichen Propheten angehört, wollte er nun auch bie Bahrfager feines Beeres vernehmen. Er ließ fie rufen, und nun begann eine feltsame, schredliche Scene, von welcher bie Geschichte, indem fie ihre hauptzüge mittheilt, ber Ginbilbungefraft die Sorge, fie zu vervollständigen, überläßt.

Man stelle sich vor: unter einem mitten auf der Ebene der Champagne aufgeschlagenen Tatarenzelte trifft dei dusterem Fadelscheine der gesammte Aberglaube von Nordeuropa und Asien zusammen: der ostgothische Priester, die Hände in die Eingeweide eines Opferthieres getaucht, beffen Budungen er betrachtet; ber alanische Briefter, ber auf einem weißen Tuche feine Bauberftabchen ber= umwirft und aus ihren Berschlingungen prophetische Zeichen erblidt; ber Bauberer ber weißen hunnen, ber beim Tone ber magischen Trommel bie Beifter ber Berstorbenen citirt und sich mit ber reißen= ben Schnelligfeit eines Rades um fich felbst treht, bis er erschöpft, mit schäumenbem Munde, in bie Unbeweglichkeit ber Starrfucht verfällt, und im Bintergrunde bes Beltes, auf feinen Fußichemel gebodt, Attila, die Rrampfe beobachtenb und ben leifesten Schrei biefes Dolmetichers ber Bolle auffaffenb.

Uebel lautend waren für ben hunnenkönig bie Offenbarungen ber Priester und Zauberer. Die Hunnen, marb gefagt, murben befiegt, ber feinbliche Feld= berr aber murbe in ber Schlacht getod= tet werben. 216 vom Tobe bes feinblichen Feldherrn bie Rebe mar, machte ein freudiges Aufbliten bem buftern Ernfte auf tem Angesichte Attila's Plat. Er dachte an Aetius, und biefer mar für ihn ja das große Hemmniß, das allen seinen Blanen in ben Weg trat: er mar es, ber burch feine Gewandtheit bie fo wohl angelegten Plane Attila's, die Westgothen von ben Romern zu trennen, vereitelt hatte.

Die Schlacht, bie ihm nur Nieberlage versprach, suchte Attha so spät am Tage als nur möglich ju beginnen, bamit bie Niederlage felbft nicht eine gangliche murbe, und die einbrechende Nacht neue Rathschläge und neuen Gludswechsel bringen könne. Erst in der neunten Stunde des Tages, um brei Uhr Nachmittags, ließ er sein Beer aus bem Lager aufbrechen. Er felbft ftellte fich mit ben im eigent= lichen Sinne fo bezeichneten hunnen ins Mitteltreffen. Die Anordnungen, Die er traf, verriethen feinen Plan ziemlich ge-Indem er seine tuchtigfte Reiterei im Mittelpuntte ber Schlachtorbnung, feiner Wagenverschanzung am nächften, concentrirte, wollte er augenscheinlich einen ungestümen Ungriff auf bas feinb= liche Lager versuchen, woburch er gleichzeitig ben Rudzug gegen bas feinige ficherstellte. Aetius bagegen, ber feine Hauptkraft auf die Flanken verlegte, wollte

biefe Bewegung benuten, Attila wo moglich umzingeln und ihm ben Rudzug, ben er fich erhalten wollte, abschneiben.

Zwischen ben beiben Deeren befand sich eine sich sanft abbachenbe Anhöhe, beren Besetzung als Beobachtungsposten von Vortheil sein konnte; die hunnen sendeten einige Reiterhaufen dahin ab, während Aetius, der der Anhöhe viel näher war, eine Abtheilung westgothischer Reiterei dahin abgehen ließ; dieser kam auch zuerst auf dem Plateau an, griff die heranstillermenden hunnen von oben herab an und warf sie ohne Mühe über den Hausen.

Diefes erfte Difgefdid erfchien ben Bunnen von ichlechter Borbebeutung, qu= mal fie fcon von buftern Ahnungen eingenommen waren. Um ihren Muth an= gufeuern, rief Attila bie Bauptlinge gu sich und richtete eine feurige Ansprache an fie. Darauf bob bie Schlacht an. Ein gräfliches Morben begann; bis tief in die Nacht binein währte ber Kampf. Ein fleines Bemaffer, bas bas Schlachtfeld durchfloß, schwoll nach und nach burch die Blutstrome bermagen an, bag es die Leichname ber Erschlagenen mit fortnahm; und boch war dies mit Blut erfüllte Baffer ben Rriegern nicht gu ekelhaft, gierig baraus zu trinken, um ibren brennenben Durft gu lofchen. 160,000 Rrieger bebedten am Abenbe mit ihren Leichen bas Schlachtfelb: unter biefen befand fich auch die Leiche des tapferen Westgothenkönige Theodorich. Thorismund, sein Sohn, führte nach ihm ben Oberbefehl über Die Gothen, und im tiefen Schmerz über ben Fall des Baters entfaltete er eine fo glanzende Tapferkeit und wurde von den über ben Tod bes geliebten Königs erbitterten gothischen Kriegern so trefflich unterstützt, daß diesem Umstande zumeist bie Nieberlage ber hunnen zugeschrieben werben muß. Die Nacht enbete ben Rampf. Attila ließ bölzerne Gättel aufthurmen, um fich, wenn ber Angriff etwa zur Nacht erfolgte und Alles verloren sei, freiwillig bem Flammentobe zu weihen.

Thorismund und seine Bestgothen gebachten auch zu neuem Kampfe zu schreiten, um ben geschlagenen Feind vollenbs weißen Tuche seine Zauberstäbchen her= ben er sich erhalten wollte, abschneiben umwirft und one ihnen Raufelingungen

taucht, beffen Budungen er betrachtet; biefe Bewegung benuten, Attila wo mog-ber alanische Priefter, ber auf einem lich umzingeln und ihm ben Rudzug,

Digitized by GO

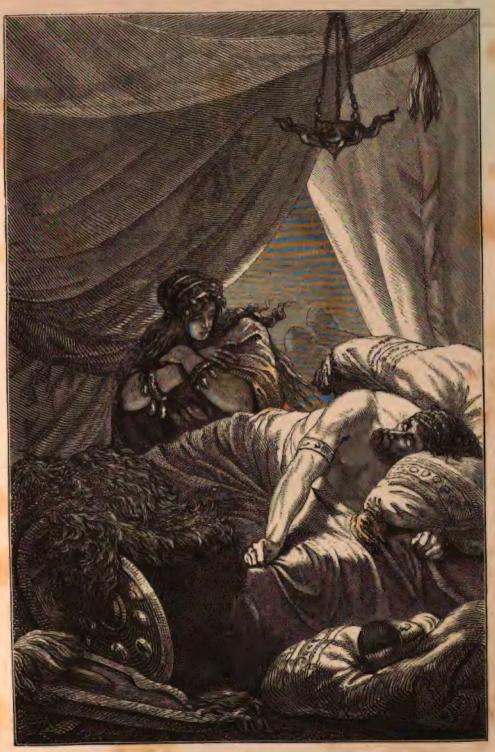

Altisa's Tod.

zu vernichten. Nun aber zeigte es fich, bak ber schlaue Aetius nicht umsonst ber Soule Roms entiproffen war. Er fürch= tete, Die Weftgothen möchten, falls bie hunnenmacht ganglich vernichtet wurde, Rom aufe Neue gefährlich werben. De8= halb rieth er bem jungen Thorismund, ungefaumt beimzukehren, ba ihm fonft bie Bruber bie Krone ftreitig machen fonnten. Thorismund ließ fich dazu bestimmen, und fo konnte fich benn Attila

ungefährbet zurudziehen.

Im nächsten Jahre ging Attila nach Italien. Aber er fand hier, was früher und später auch Andere bafelbft gefunden haben, feste Mauern um volfreiche Stäbte, banach bald Noth an Lebensmitteln und endlich ein ermattendes Klima mit Von Rom aus vielerlei Krankheiten. ward ihm ber Bischof Leo I. ber Große an ber Spite einer romischen Befandtfcaft bis Beschiera am Mincio entgegen= geschickt. Leo beschwor ihn im Namen Gottes und bes Raifers, ber Stadt Rom und bes Landes zu schonen. Attila ließ fich in ber That bazu bewegen, zurud= gutebren. Richt bie Mahnung bes ehr= wurdigen Greifes allein mochte babei wirtsam sein, fonbern wohl ebenfo fehr bie bereits bezeichneten Umstände, wie

nicht minder die Erinnerung an Alariche Schidial und bie in ibm mach geworbene Beforanik vor ben Ruftungen bes Raifers Marcian im Often. Wahrscheinlich empfing er auch reiche Beidente.

In dem barauf folgenden Jahre ftarb Attila eines gewaltsamen Tobes. Der Sage nach fließ ihm in ber Racht seiner Bermählung die icone Burgunderin 31beto ben Rachestahl ins Berg. Er warb in einen golbenen Sarg gelegt, ben ein filberner und banach ein eiferner umichloß. Die bas Grab gemacht hatten, wurden getöbtet, damit die Rubestätte bes hunnenhelben nicht verrathen murbe. Das hunnenreich zerfiel balb barauf.

Metius, ber Retter Europas, fand schlechten Lohn, — wenn nicht verdiente Strafe für bie Art, wie er Attila nach ber Niederlage auf ben catalaunischen Gefilden vor dem ganglichen Untergange bewahrt batte. Die feigen Boflinge, bie Eunuchen Balentinians, tonnten bie' Berrichaft eines Mannes nicht ertragen: fie betten ben Anaben Balentinian gegen feinen Berrn und Meifter, und fo morbete biefer Raifer mit eigener Sand feinen großen Wohlthater und treuen Diener, ben tlichtigsten Mann bes Reiches. Die festeste Stupe feiner Berrichaft.

## Sieg des Chriftenthums.\*

Machtig war ber Göttercultus noch in Rom, als schon fiebzig Jahre seit ber Conftantinifden Schilberhebung fur bas Chriftenthum vergangen maren. Gine Reibe Inschriften aus ber Zeit Gratians zeigt, wie die Aristofratie, wie namentlich Manner in ben höchsten Stellungen gemiffermagen ihren Stoly barein fetten, ihre Unbanglichkeit an bie Bielgötterei auszusprechen. Wenn aus nicht befanntem Unlag ein Mithrasheilig= thum um die Jahre 376 - 377 burch ben Stadtprafecten Gracchus gerftort warb, fo finden wir in derfelben Beit

Dienstes, von welchem so zahlreiche Monumente erhalten find. Noch unter Balentinian II. scheint eine Bestalin wegen verletten Gelübbes mit dem Tode beftraft worden zu sein. Es ift begreiflich, bag unter biefen Umftanben bas öffentliche Leben in feinen faatlichen Erscheinungen noch viel vom Wefen und ben Attributen bes Götterglaubens bewahrte.

Aber es sollte nicht lange mehr so bleiben. Bu ben perfonlichen Anlaffen bes unvermeiblichen Bechfels gefellten fich innere Grunbe. Bare felbft Theobofius, bas leitenbe Element im Staate. vornehme Manner als Priester beffelben eine andere Natur gewesen, die Natur

<sup>\*</sup> Rach Alfreb von Reumont, Geschlichte ber Stadt Rom, mit einem Zusate von Leopold von Raute, Geschichte ber Bapfte.

ber driftlicen Ueberzeugung batte allein icon jur Enticheibung brangen muffen. Die Schutrebe bes Sommachus für ben alten Cultus bietet ein unwiderlegliches Beugniß, bag bas Beibenthum fich weber auf die priesterliche Tradition, noch auf bie romanisirte griechische Philosophie, noch auf beu orientalischen Mosterienglauben mehr ftugen tonnte, bag es aus einem Lebripftem eine biftorifche Erinnerung geworden sei, die nur noch Tolerang ansprach, weil ihren Unbangern bas Geschick Roms mit ihr verbunden fcbien, und Biele mit ererbter Buneigung an bem hingen, woran fie nicht mehr alaubten.

Theodosius vollendete und verbesserte Constantins Werk. Er sicherte zugleich den Sieg des Christenthums und der Orthodoxie. Im Jahre nach seiner Thronbesteigung empfing er die Tause aus der Hand eines katholischen Bischofs, und wenige Monate darauf waren ohne Tumult und Blutvergießen alle Kirchen des Oftreichs vom Arianismus gesäubert. Das im Mai 381 in Constantinopel versammelte Concil bekräftigte und vollendete mittelst der Trinitätslehre die Beschlässe von Nicaa.

Theodosius ging nun an die Bernich= tung bes Gotterbienftes. Beim Antritt feiner Regierung hatte er ausgesprochen, er wolle bei feinen Unterthanen bas alleinige Betenntnig bes Glaubens, welden ber Apostel Betrus ben Romern über-Im Jahre 385 murben liefert habe. geschärfte Berbote ber Wahrsagekunfte erlaffen und im Morgenlande ber planmäßige Feldzug gegen bie noch übrigen Tempel eröffnet, wobei unter Anbern bas prächtige Serapeum Alexandriens mit allen seinen Schätzen ber Gelehrsamkeit unterging, und an manchen Orten amifchen fanatischen Berftorern und verzweifelnben Beiden blutige Kämpfe ent= brannten.

Rach bem Unterliegen bes Maximus wurde auch im Abenblande mit dem Strafverfahren gegen ben Götterdienst und Opsercult die Schließung seiner Beiligthumer eingeleitet, welche in einzelnen Fällen deren Zerstörung zur Folge hatte. In rascher Folge wurden die Magregeln geschärft. Deffentliche und

häusliche Opfer, Eingeweibeschau und Penatendienste in den Städten wie auf freiem Felde wurden von den Gerichten bestraft; auf Zukunstsdeutungen wurde die Todesstrafe gesetzt. Die Opferstätten, wenn Privatbesitz, sielen dem Staate anheim; Opfer auf fremdem Eigenthum wurden mit der Strafe von 25 Pfunden Goldes belegt. Schwere Geldbusse schreckte den nachsschien Richter.

So wurde gründlich aufgeräumt. Griedenlands alte Wettkämpfe hörten auf, während seine beruhmten Götterbilder aus ben Tempeln verschwanden, die fie so manche Jahrhunderte des Glanzes wie der Erniedrigung geschmudt hatten.

Roms Widerstand war aber anq bann noch nicht ganglich bestegt. Begentheil fraftigte er fich burch ben Bolksglauben, ber mit bem Ende bes vierten Jahrhunderts zugleich bas Enbe ber Macht bes Chriftenthums prophezeite. Diefer Wiberstand ging wefentlich von senatorischen Familien aus, mabrend bie unteren Stanbe größtentheile driftlich geworben maren. 3m Senate geborte bie Dehrheit auch bereits biefem Glauben an: Die beibnischen Beidlechter jeboch harrten aus, obgleich ber Götterdienst aufgehört hatte. "Das goldstrahlende Capitol ift verobet," fdrieb ber h. Hieronhmus; "Jupiters Tempel und Ceremonien find gefallen; Rug und Spinngewebe bebeden alle vormaligen Opferstätten, mabrend an ben balbverfallenen Bauten vorüber bas Bolf ju ben Grabern ber Marthrer eilt." Nachbem ber öffentliche und Privatcultus aufgehört batten, blieben jedoch bie Anhänger bes alten Glaubens perfonlich unbeläftigt, und felbft fpater noch begegnen wir manden berfelben in boben Burben und einflugreichen Stellungen.

Wenn der taiserliche hof die letten Götterandeter in solcher Weise ruhig gewähren ließ, so führte er wenigstens in Rom eben so wenig gegen die Götterbilder Arieg. Es ist eine irrige Borftellung, daß die Bernichtung der Bildsäulen unter den christlichen Kaisern begonnen habe. Solche Anschauung und Absicht lag Theodossus und seinen Rachfolgern ferne. Die Statuen, einst Gegenstand abgöttischer Berehrung, nun von

ben Spuren bes Aberglaubens gereinigt, wurden ober blieben zu fünftlerischem Schmude für Bebaube und Blate bestimmt, und folche nur murben weggeraumt, welche mit unerlaubtem Cultus enge zusammenbingen. Die Befange bes Aurelius Brubentius legen Reugnif ab, bag bie Runftwerte großer Bilbbauer. ber alte Schmud ber heiligen Stadt, fürber beren fledenlofe Bierbe blieben, und ber driftliche Dichter läßt ben Martorer Laurentius prophetisch biese Beit ichanen, in welcher bie bom Blut gereinigten Marmore in unversehrtem Slanze ftrablen, die Beit, in ber auf Bebeiß eines bem mabren Gotte bienenben Herrschers bie nicht mehr schädlichen Erzbilber ber alten Ibole in ber Stabt leuchten würben, beren eberne und elfenbeinerne Tempelpforten geschloffen worben. Gelbst bie jum Schmud ber Botterbilber verwenbeten Roftbarfeiten blieben biefen wenigstens zu einem Theile erhalten. Die Statue ber Bictoria blieb lange noch in der Curie fteben, aus welcher ber Altar weggeräumt war; ben golbstrahlenben Genius bes romischen Boltes gablen bie beiben altesten Stabtbeschreibungen unter ben Bildwerten bes Forum auf; die vergoldete Herculesbildfäule ber Aria maxima fand bas fünfzehnte Jahrhundert unversehrt inmitten der Trilmmer am Forum boarium. Gine Menge Statuen, einst Tempelbilder, wurden bon ben Stabtprafecten mit Infcriften aufgestellt, und als Gabinius Bettins Probianus, beffen Prafectur in bas Enbe bes vierten und ben Anfang bes fünften Jahrhunderts fällt, die mehrmale und julet in Diocletians Beit genannte Bafilica Julia ausbeffern ließ, schmudte er fie mit Statuen, die gewiß nicht bamals erft gearbeitet waren. Noch in viel späteren Beiten wurde bamit fortgefahren, felbft nachbem bas Beltreich untergegangen mar. Wir lefen, bag in Oboaters Tagen ein Stadtprafect eine burch ben Brand mabrend inneren Rampfes beschädigte Bilbfaule ber Minerva neu errichtete und eine von einem fpriichen Rhetor und Bijchof unter Juftinians Regierung verfaßte Schilderung ber Stadt zählt achtzig goldene und vierundfechszig elfenbeinerne Götterftatuen.

So wenig hatte man an die Bernichtung ber alten Ibole unter ben drift= lichen herrschern gebacht; so viele waren beren nach Bürgerfrieg und barbarischen Blunderungen noch übrig geblieben. Wenn Theobosius zur Berbeiführung und Giderung bes Sieges ber Rirche berbe Mittel nicht scheute und nicht überall mit jener Mäßigung verfuhr, die wir in Rom an ihm bemerkten, fo erkannte und ehrte er den Beift biefer Rirche auch in anberer, iconerer Beise, indem er fich am Weihnachtstage bes Jahres 390 zu Debiolanum ber öffentlichen Rirchenbufeunterwarf, welche ber Bifchof ber Stabt, gegen Beiben furchtlos wie gegen fündige Chriften, fiber ihn verhangt hatte. Begen eines zu Theffalonich aus Anlag ber Circusspiele von bem erbitterten Bobel an bem taiferlichen Befehlshaber und einigen feiner Rrieger begangenen Morbes hatten fiebentaufend Ginwohner, auf bes zornverblenbeten Imperators Bebeiß in ber Rennbahn verfammelt, ben Tob gefunden. Bu fpat hatte Theobofius einen Begenbefehl erlaffen. Da schrieb Ambrofius an den Raiser: "In Theffalonica ist eine That begangen worben, die ohne Beispiel basteht in ber Geschichte. Ich habe fie nicht zu hinbern vermocht, aber ich habe mich im Boraus über ihre Gräflichteit ausgesprochen, und bein zu spater Wiberruf beines erften Befehls bat mir Mecht gegeben. Gine Spnote gallifder Bifchofe mar verfammelt, als bie Runde eintraf: teiner bat fle taltblutig vernommen, teiner bat feine Seufzer unterbruckt. Reiner unter Ambrofius' Glaubensgenoffen hatte Bergebung für beine That." - Dann erinnerte er ibn an Davids Beispiel, forberte ihn zur Reue auf, verkundete ihm, bag bie Rirche ibm verfchloffen bleiben muffe, bis er Buge gethan für bas vergoffene Blut. "Ich empfinde feinen Sag gegen bich," fcrieb er, "aber Furcht erfüllt meine Seele, und ich würde es nicht wagen, das beilige Opfer barzubringen in beiner Gegenwart, bas ungerecht vergoffene Blut eines Ginzigen wurde mir's verbieten: konnte bas Blut fo vieler schuldloser Opfer es mir erlauben? 3ch glaube es nicht; mit meiner Sand fcreibe ich bir biese Worte, bamit bu allein fie

lesest." Und als der Imperator bennoch vor der Kirche erschien, trat Ambrosius ihm auf der Schwelle entgegen und verwehrte ihm den Eingang, indem er ihn nicht eher zur sacramentalen Gemeinschaft wieder zuließ, dis er Buße gethan und ein Geseh erlassen, nach welchem die Todesstrafe nicht vor dem dreißigsten Tage vollstredt werden sollte. Wie hier einen gehorsamen Sohn der Kirche, fand Ambrosius in Theodosius einen starten Beschützer des orthodoxen Glaubens, als es sich darum handelte, den im Morgenlande unter Balens wieder gefrästigten Arianismus zu vernichten.

Einmal noch mochte in Rom bie que fammengeschmolzene beibnifche Bartei von ber Rudtehr alter Zeiten traumen, als im Dai 392 nach Ermordung bes ein= undzwanzigiährigen Balentinian Eugenius, die Creatur Arbogals, ju feinem Unglud auf den Cafarenthron erhoben ward. Ein Mann antifer Bilbung, zwar Chrift, aber in vertrauten Begiehungen ju ben Anbangern bes alten Cultus, bie auf ihn ihre Hoffnung fetten, wie er benn burch ihren Ginfluß zur höchsten Burbe emporstieg. Die Geele ber Bartei war jedoch nicht Eugenius felbst, sonbern ein Mann, ber zu ben merkwürdigsten Erscheinungen ber Geschichte bes Rampfes ber beiben Religionen gebort.

Birus Nicomachus Flavianus - diefer ift's - entstammte einem reichen und vielvermogenben Befchlechte. Er war gleich berühmt burch feine Belehrfamteit wie burch seine in hohen Memtern an ben Tag gelegte Geschäftstunde und Erfahrung. Bugleich wetteiferte er mit Shmachi, und andern Berkindern des Götterglaubens im Eifer für benselben, so dak einen Augenblick das Geschick des Heibenthums auf seinen Achseln zu ruben ichien, wie benn bies Beibenthum mit seiner Berson zusammenbrach. Während feine Glaubensgenoffen feine Renntnig bes Augurenwesens priefen, ruhmten bie Christen sein historisches und literarisches Wissen. Es zeugt für die von Gratian und Theodofius wenigsteus im Abenblande geubte Dulbung, daß fie burch religibse Contraste unbeiert biesem Manne höchstes Bertrauen schenkten und ihm die wichtigsten Aemter zuwiesen, bie Ber-

waltung in Sicilien, bie Quaftur ber kaiserlichen Aula, bas Bicariat von Afrika, bie Bratorialprafectur von Italien und Ilbricum. Unter ben Chrenftatuen bes Traiansforum ftand auch die feinige; ein zweites Chrenmal errichtete D. Kabius Memmius Symmachus, ber Sohn beffen, ber fo oft genannt worben ift, bem Magiftrat und Gelehrten, beffen Entelin er zur Frau batte, in ben Gartenanlagen feiner Familie auf bem Caelius, wo man heut noch die Basis mit der Inschrift fieht. Bon bem milberen Beifte bes älteren Symmachus war fein ehrgeizig leibenschaftlicher Character weit verschieden. Die Gunft, beren er genog, vermochte nicht, Klavianus an Theodofius ju feffeln. Durch Glaubenseifer verblendet, stellte er sich mit Arbogast an bie Spite ber eugenianischen Bartei.

Eugenius, obgleich durch die Anhänger bes Heibenthums gehalten, wagte nicht, sich offen für sie zu erklären. Durch zwei römische Gesandtschaften um Herftellung des Bictoriensaltar ersucht, ließ er es geschehen, ohne einen wirklichen Befehl zu ertheilen, und überwies die eingezogenen Tempeleinkunfte nicht den Tempeln selbst, sondern dem Flavianus und dessen Glaubensgenossen, nach ihrem Gutdünken darüber zu verfügen.

Die Bielgötterei errang noch einmal einen officiellen Sieg in Rom, ihr haupt war Flavianus, nicht Eugenius. Diefer, welcher bie Schwäche feiner Stellung bald erkannt an haben icheint, bestrebte fich bamals noch, zu einem Bergleich mit Theodofius zu gelangen, wie es einft nach Gratians Tob mit Maximus ber Kall gewesen mar, schrieb an Ambrofius, versuchte in die Rirche aufgenommen zu werben, bie ihn jedoch gurfidwies. Denn in einer Zeit, wo auch in Constantinopel bie Sache bes alten Glaubens immer noch bochstehende Bertheibiger fand, legte ber Bischof von Mebiolanum verdoppelte Stanbhaftigkeit und Wachsamkeit an ben Seines eigenen Bortes eingebent: Taa. es ftebe bem Raifer nicht an, die Freiheit ber Rebe zu verweigern, bem Priefter nicht, seine Meinung zu verschweigen, ftellte er bem aufgebrungenen Machthaber vor, er fei eben seiner Macht we= gen und weil Reiner über ibm ftebe.

Gott zwiefach unterthan. Es fei seine Pflicht gewesen, die Briefter zu befragen, ebe seine Liberalität dem Anliegen ber

Beiben gewillfahrt habe.

Mährend Ambrosius ben Usurpator sich, war Flavianus durch bessen halbe Maßregel nicht befriedigt. Er nahm die Sache in die eigene Hand, pstanzte, als der Bürgerkrieg zwischen Theodosius und Eugenius ausbrach, die Hercules-Insignien als Fahne des Heibenthums auf, drohte dem Mailänder Clerus, die Basilista in einen Stall zu verwandeln und die Priester in das Heer zu steden, vertraute der Obhut des Inpiterbildes die Alpenpässe an und prophezeite aus den Opfern und Thiereingeweiden dem Eugenius Sieg wie den sichern Sturz des Christenthums.

Beim Untergange bes Gegenkaifers scheint Nicomachus Flavianus freiwillig sich ben Tod gegeben ober ihn in ben feindlichen Reihen gesucht und gefunden zu haben. Geine Statuen in Rom wurben umgestürzt, fein Andenken unehrlich erflart, nicht zur Bergeltung feines Chriftenhaffes, fonbern weil ber Reib von Standesgenoffen bas Bolt gegen bie ein= flufreiche Familie aufhette. Theodofius aber, als er nach bem Siege in Rom verweilte, beklagte vor dem versammelten Senate Flavianus' Berluft, hochherzig Berfchulben um feiner früheren Berbienste willen vergessenb. Gein Nachfolger honorius gab bem jungeren Flavianus bas väterliche Bermögen gurud und beförderte ihn zu hohen Würben, während Balentinian III. die Wiedererrich= tung ber Chrenftatue burch ein Diplom verordnete, welches in unsern Tagen auf einer Marmorbafis bes ulpischen Forums wieder aufgefunden, die lette Raiferdh= naftie ehrt, turz vor den entsetlichen Catastrophen Roms noch ein berebtes Zeugniß der Hoheit und Majestät des Imperium und ber auch im Verfall noch imposanten Burbe romifcher Sitte und Lebensanichauungen.

So war ber Triumph bes Heibenthums nur ein lettes Aufbliten, und im
Spätsommer bes Jahres 494 verschwand
bas Wahrzeichen bes Götterglaubens
auf immer aus bem Bersammlungssaale
bes Senats. Theobosius aber bachte

nicht baran, in ber Stabt und auf bem Lande, wo bieser Glaube ungeachtet alles Absalls und aller Niederlagen noch so tiese Wurzeln hatte, ben Gewissen Zwang anzuthun.

Wenige Monate barauf verlor bas Reich ben letten Berricher, ber es ungetheilt gelenkt und unversehrt in eigener Berson zum Siege geführt hatte. Am 17. Januar 395 verschieb, nicht fünfzig Jahre alt, Theodosius zu Mediolanum, auch er mit Recht ber Große genannt. wie er ber lette ber Imperatoren im alten Sinne mar, ber lette, ber auf bem Throne ben Character des Abendlandes repräsentirte und in seiner Lebensweise, in feiner Erscheinung, in feinem Berhältniß zu ben Burgern mehr an Augustus erinnerte, als an Diocletian und beffen Nachfolger. Wie er zu bem romischen Bisthum ftanb, ergiebt sich aus ben Worten, bie er an feinen Befolug in Betreff bes Festhaltens am nicaifchen Glaubensbekenntnig hinzufügte, indem er es aussprach, daß ber von Betrus ben Romern überlieferte Glaube berjenige Glaube fei, welchen Damascus, ein Mann apostolischer Beiligfeit, betenne, ber Glaube an die einzige Gottheit des Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes, wie fie in gleicher Majeftat und in einer beiligen Dreieinigkeit vereinigt find. "Ich habe biefen Mann geliebt," sprach neben seiner Leiche ber h. Ambrofins, ber ihn nicht lange überleben follte, — "ich habe ihn geliebt, weil er ernste Borftellung ber Schmeichelei vorzog. Er hat in ber Berfammlung ber Gläubigen ein Berbrechen beweint, ju welchem trugerische Borftellungen ihn getrieben hatten; er, ber Raifer, hat fich nicht geicheut vor öffentlicher Bufe, und er hat nie aufgehört, seine Berirrung zu be= flagen. "

Bir schließen biesen Abschnitt mit einem Worte von L. von Ranke\*). Das heibenthum um jene Zeit, sagt er, glich einer eroberten Stadt, beren Mauern zerstört, deren Hallen, Theater und öffentliche Gebäude verbrannt, deren Bertheidiger umgekommen sind. Aus den Catacomben stieg die Berehrung der Märthrer hervor; an den Stellen, wo

<sup>.</sup> Gefdicte ber Bapfte.

bie olumpischen Götter angebetet worben, aus den nämlichen Gaulen, Die beren Tempel getragen, erhoben fich Beiligthumer jum Gebachtniß berjenigen, bie biefen Dienst verschmäht und barüber ben Tob erlitten hatten. Der Cultus, ben man in Ginoben und Befangniffen begonnen, nahm bie Welt ein. Dan wundert sich zuweilen, daß gerade ein weltliches Gebaube der Beiden, Die Ba= filica, in eine Statte driftlicher Berehrung umgewandelt worden. Es hat dies noch etwas febr Bezeichnenbes. Apfis ber Basilica enthielt ein Augufteum, bie Bilber eben jener Caefaren, benen man göttliche Ehre erwies. An die Stelle berfelben trat, wie wir es in fo vielen Bafiliken beut noch feben, bas Bild Christi und der Apostel; an die Stelle ber Weltherricher, bie felber als Götter betrachtet murben, trat ber Menschensohn, Gottessohn; die localen Gottbeiten wichen, verschwanden. An allen Landstragen, auf ber fleilen Bohe bes Gebirges, in den Baffen durch die Thalichluchten, auf ben Dachern ber Baufer, in der Mosait der Fußboden sah man

bas Arenz. Es war ein entschiedener, vollständiger Sieg. Wie man auf den Münzen Constantins das Labarum mit dem Monogramm Christi über dem bessiegten Drachen erblickt, so erhob sich über dem gefallenen Heidenthume Name und Verehrung Christi.

Auch von diefer Seite betrachtet, wie unendlich ift bie Bebeutung bes romischen Reiches! In den Jahrhunderten seiner Erhebung bat es die Unabhängigkeiten gebrochen, bie Bolfer unterworfen; es bat jenes Gefühl ber Selbstständigkeit, bas in der Sonderung lag, vernichtet; bagegen bat es bann in feinen fpateren Zeiten die wahre Religion in feinem Schooke bervorgeben seben, — den reinften Ausbrud eines gemeinsamen Bewußtfeins, welches weit über feine Grenzen reicht, bas Bewußtfein in ber Gemeinschaft in bem Einen wahren Gott. Dürfen wir fagen, bag bas Reich burch biefe Entwidelung feine eigene Roth-wendigleit aufhob? Das Menschengefolecht mar nunmehr feiner felbft inne geworben; es batte feine Ginbeit in ber Religion gefunden.

## Baumerke.\*

Es ift nicht zu leugnen, bag bie RBmer bas Gebiet ber Baufunft wenn auch nicht vertieft, so boch bedeutend erweitert haben. Den Angelegenheiten bes Staates diente das Forum mit feiner großartigen Gestaltung, um das sich Tempel, Bafiliten und andere öffentliche Gebäude oft in imposanter Beise gruppirten. Die leidenschaftliche Luft bes romischen Boltes an Schaustellungen aller Art rief Die meiftens riefenhaften Unlagen ber Theater, Circus, Amphitheater hervor, die in der Folge immer prächtiger und verschwenberifcher ausgestattet wurden. Dem offentlichen Bergnugen überhaupt waren die coloffalen Gebäude ber Thermen (ursprünglich warme Bäber) geweiht; sobann brachte die Sitte, ausgezeichneten Ber-

fonen Dentmäler ju errichten, Die prachtig geschmudten Triumphthore, die Ehrenfäulen hervor, benen fich Grabmonumente aller Urt anreihten. Die aus brei Erdtheilen zusammengeraubten Schate ber Reichen und Bornehmen liefen um bie Bette Bobnbäuser und Billen empormachsen, die einander an Glang und Größe überboten. Geradezu unübertroffen fteben endlich die sogenannten Rutlichkeitsbauten ba, mit welchen bie Romer jeden ihrer Schritte bezeichneten, die Bruden und bie Bafferleitungen, bie oft in brei=, vierfachen Bogenstellungen ein tiefes Thal, einen breiten Strom überfpannen, die Beerftragen und Befestigungen aller Art, mit welchen fie wie mit einem Nege ihr weites Reich bebedten.

\* Rach Bilbelm Lable, Geichichte ber Architectur, C. G. Reblen, Geschichte ber handwerte und Gewerbe, &. Abler, Die Beltftabte in ber Baufunft, und Ludwig Friedlander, Darftellungen aus ber Sittengeschichte Roms.

Den Höhenpunkt ihrer ebelsten Blüthe erlebte die Architectur bei den Kömern unter Augustus. Brachtvolle Tempel entstanden, darunter der des Quirinus, sodann das Pantheon und die großartigen Thermen des Agrippa, das Theater des Marcellus, das riesige Mausoleum (Grabbenkmal) des Augustus und viele andere Werke.

Jene Bluthe erhielt fich eine lange Beit auf faft gleicher Bobe. Bur Beit bes Titus icheinen gewiffe romifche Gigenthumlichkeiten fcharfer in ben Borbergrund zu treten, wie benn auch an feinem Triumpbbogen (70 n. Chr.) zuerft bas römische Cavital vortommt. Cba= racterisch für diese Epoche sind auch die Bebaube von Bompeji, an benen übrigens ber borifche Stil vorwiegt. Auch bas Coloffeum, jenes riefige Amphitheater, verdankt bem Raiser Titus seine Boll= endung. Besondere zeichnete fich fodann Trajan burch feine Bauthätigfeit aus, und fein neues Forum galt lange als bas herrlichste Denfmal Roms. Auch habrian war ein eifriger Gonner ber Kunft. Aber es lag theils etwas bunt Bermischendes, theils etwas Brunkfüchtiges in seiner Kunstliebe; ber Lurus kostbarer Steinarten erreichte unter ihm einen besonders hohen Grad und zwar nicht ohne Nachtheil für die Würde der Architectur.

Bom Anfange bes britten Jahrhun= berte n. Chr. bis jur Mitte bes vierten macht sich mehr und mehr ein unruhiges, unharmonisches Wesen in ber Architectur geltenb, und es ift, als burchzude bereits ibren Körper bas Gefühl ber naben Auflösung. Die Bekanntichaft mit ben afiatischen Bölkern wirkte namentlich mit, die Formen phantastischer und üppiger ju geftalten. Die Bergierungen werben gehäuft, die Slieder mehr und mehr in becorirender Weise angewandt. Blo8 Ras Pantheon und die Bafilica bes Constantin, sagt F. Abler, stellen Anfang und Ende ber Bautunft von Rom in ihren eigentlichen Schöpfungen bar. Bas bazwischen liegt, find entweder umgeformte Wiederholungen, Schatten erhabener Gestalten, wie die meisten Tempel und Theater, oder ins Maglose gesteigerte Ableitungen älterer Borbilder. Rur in den Gräbern lebt noch ein Nachhall griechischer Einfacheit und Klarheit.

Rom zählte unter Augustus gegen 40,000 häufer; bazu war bie Umgebung meilenweit mit Tempeln, Landhäufern und andern Wohnhäufern fiberfäet. Diese ungeheure Stadt umgab Aurelian mit einer Ringmauer, die Probus vollendete, und die 381 Thürme, 6925 Brustwehren und 16 hauptthore zählte. Bon der hauptstadt aber führten herrliche Kunstftraßen nach allen Richtungen hin.

Wir vervollständigen das Bild Roms nach dem Werke von Friedländer. Was wir aus ihm in einem früheren Absichnitte (S. 192) vorführten, gilt auch zum Theil noch für das Rom der Kaiserzeit, nur daß in dieser Zeit Pracht und Großartigkeit überwiegend geworden war.

Alles in Allem gerechnet, muß gesagt werben: Rom war eine Stabt ohne Gleichen. Unter den öffentlichen Anlagen übertrafen die des Marsfeldes alle übrigen an Ausdehnung, während sie an Bracht und Großartigkeit keinen nachestanden. Den gewaltigen Eindruck der hier von Augustus hinterlassenen Marmorstadt hat Strabo geschildert.

Die weite, auf brei Seiten von ber Münduna bes Stromes umichlossene Ebene, beren ungeheure Flache bem Bewühl ber Wagen und Reiter und baneben einer ungähligen Menge Raum bot, die sich in Leibesübungen tummelte, ihr immer gruner Grasboden, die Brachtge= baube und Dentmaler ringeum, ein Labyrinth fäulengetragener Sallen, Ruppeln, Giebeldächer, unterbrochen von dem Grun ber Lufthaine und Baumgange; als Begrenzung bie Ruppen ber jenseits über bem Kluffe im Balbfreise auffteigenden Hügel, deren Abhänge bis an die Ufer hinabreichten - bas war ein Anblick, von bem man fich schwer trennen konnte, ber die übrige Stadt wie einen Anhang erscheinen ließ. Betrat man aber bie eigentliche Stadt und erblickte nun die Foren, eines neben bem andern ausgebreitet, von Säulengängen und Tempeln eingefaßt, und bas Capitol mit seinen Bauwerken und ben Palatin und bie Colonabe ber Livia, fo mochte man leicht bas außerhalb Befehene vergeffen.

Was von diefer Herrlichkeit in den Branden unter Nero und Titus verloren ging, ward wieder hergestellt oder erset, bie alten Anlagen noch burch neue ver-In dem balben Jahrhundert, von Bespafian bis Habrian erreichte Rom feinen hochsten Glang, wenn auch unter ben Antoninen und fpater noch Bieles ju feiner Berichonerung geschehen ift. Damals aber entstanden bie Bunberwerte, die die fpateften Nachkommen nicht minber ale bie Reitgenoffen anstaunten, gebrangter Reihenfolge. Ammian schilberte ben Einbrud, ben Rom auf ben Raifer Conftantius machte, ber es im Jahre 357 jum erften Male fab, und nennt in biefer Schilberung fast ohne Ausnahme nur Bauten, Die aus jener Reit ftammen. Als ber Raifer auf bas Forum tam, Die berühmte Stätte ber alten Macht, war er ftumm por Bewunderung. Wohin auch feine Augen fich wandten, fab er fich von bem bichten Gebrange ber Bunberwerte geblenbet. Inbem er fodann allmählig die einzelnen Theile ber Stadt musterte, auf ben Soben ber fieben Sigel, auf beren Abhangen und in ber Ebene, meinte er immer bas, was er zuerft gesehen, werbe unter allem Uebrigen bas Größte fein. Der Jupi= terstempel auf bem tarpejischen Felsen ftrahlt wie Göttliches vor Menschlichem. Die Baber find in ber Austehnung von Provinzen angelegt. Die Maffe bes Flavischen Amphitheaters, ein machtiger Bau aus tiburtinischem Stein, ragt fo hoch, daß ber Blid taum bis zur äußerften Sobe binaufreicht. Der berrliche Rundbau bes Pantheon mit prachtvoller hober Ueberwölbung, die riesenhaften Ch= renfäulen, zu beren Spigen im Innern Treppen hinaufführen und welche bie Bildfaulen früherer Berricher tragen, ber Tempel ber Göttin Roma, bas Forum des Friedens, bas Theater des Bompejus, bas Obeum, bas Stabium, all Diese Zierben ber Stadt wetteifern an Schönheit, Pracht und Grogartigfeit mit Als er aber jum Forum einander. Trajans gekommen mar und biefen Bau erblidte, ber unter bem gangen himmel nicht feines Gleichen hat, und wohl auch von ben Göttern als wunbervoll anerfannt werden würde, stand er wie betäubt, indem er feinen Beift durch bie gigantischen Wölbungen hinstreifen ließ, die weder mit Worten beschrieben wer-

den können, noch für Sterbliche zum zweiten Male erreichbar find.

Aber es war nicht biese unvergleichliche Berrlichkeit ber Bauten und Anlagen allein, die Rom zu einer Stadt ber Wunder machte. Wer durch ihr endloses Bebiet wanderte, fab fich auf Schritt und Tritt von immer neuen Schanspielen gefeffelt. Ueberall wurde ber Blid von ben Werken älterer und neuerer Runft festgehalten, die in verwirrender unüberfehlicher Mille gang Rom schmudten. Die Banbe ber Sallen und Tempel prangten im Farbenschmud ber Mauergemalbe ober Bilbtafeln, und ihre Raume fo wie Straken und Blate waren von Erz- und Marmorbildern erfüllt. Roch im fechsten Jahrhundert, als wiederholte Stürme und Berwüstungen sie längst ibres glanzenbften und reichften Schmuttes beraubt hatten, ichien es, als ob noch ein zweites Bolt von Statuen in ibren Mauern wobne.

Auf ben bie Stadt umgebenden Sugeln breiteten sich bie taiferlichen Garten aus. Mehrere bieser schönen Anlagen standen dem Bolte offen; überdies luden, namentlich im Marsfelde, Lorbeer- und Platanengänge zum Lustwandeln unter biesen Schattenbächern ein.

Doch bas größte unter allen Schauivielen Roms war feine Bevölkerung, jenes Menschengewühl, das sich täglich ohne Unterlaß burch die Strafen malate, gleich bem Strom eines fturzenden Bafferø. Je mehr Rom ber Mittelpunkt ber Welt wurde, besto mehr strömten hier alle Nationen zusammen. Schon Cicero nannte Rom eine aus ber Ber= einigung ber Bolter gebildete Bemeinde. Aber eine eigentliche Masseneinwanderung aus ber Proving begann erft feit bem Untergange ber Republik. Immer mehr ward Rom eine "gemeinfame Stabt", ein "Berfammlungsort bes Erbfreifes", eine "Weltherberge", und mit gludlich gewähltem Ausbrud bat es einer feiner griechischen Lobredner "ein Compendium ber Welt" genannt. Noch bunter warb bas Gemisch burch bie Dlenge ber unaufhörlich ab= und zuströmenden Fremben, beren Bahl bei ungewöhnlichen Beranlaffungen, wie namentlich großen Schaufpielen, auch eine außerorbentliche Bobe

erreichte, aber zu allen Zeiten in ber Stadt sehr groß war, die — nach den Worten Seneca's - "für Tugenden wie für Lafter bie bochften Preise gablte", Gluderittern und Betrugern aller Art das ergiebiaste Weld bot und auf bie stärtsten menfcblichen Reigungen eine unwiderstehliche Anziehungefraft fibte. Dier schwirrten hundert Sprachen, hier brangten fich die Formen und Farben aller Racen, die Trachten aller Bolfer burcheinander. Mohrenfclaven führten Glephanten aus ben faiferlichen Zwingern Dort sprengte ein Trupp porüber. blonder Klamländer von der taiferlichen Leibmache in glanzender Ruftung. hier trugen Meghpter mit fahlgeschorenen Ropfen in linnenen Talaren die große Göttin Ifis in Brocession. Sinter einem griechischen Gelehrten ging ein junger Bindu mit Bucherrollen belaben. Drientalische Fürstensöhne in hohen Müten und weiten, bunten Bewändern schritten mit ihrem Gefolge in ichweigsamem Ernfte burch bie Menge, und tattowirte Bilbe aus Britanien bestaunten die Wunder

ber neuen Belt, von benen fie fich umringt faben. Zuweilen erregte ein ungewöhnlich frembartig aussehender Rug. ber sich burch die Straffen bewegte, bie allgemeine Aufmerksamkeit, und man vernahm, Dies feien Gefandte aus einem fernen Barbarenlande, von bem taum ber Name bekannt mar, und fie feien gekommen, um bem Raifer bie Unterwerfung ober Bundesgenoffenschaft ihres Boltes freiwillig anzubieten.

Die Rabl ber Bevölferung Roms läft fich nur fehr ungefähr veranschlagen. Wenn sie auch großen Schwankungen unterworfen war, dürfte sie boch in ber Zeit von August bis Trajan (mit Ausnahme von Zeiten, wo Seuche ober Bürgerfrieg muthete) im Steigen begriffen gewesen sein und bis zu ben großen Besten unter Marc Aurel und Commo= dus nicht merklich abgenommen haben. Dit Bahricheinlichkeit tann man annehmen, daß fie in biefer Zeit meift zwischen ein und anberthalb Millionen schwantte und zuweilen vielleicht bie lettere Summe noch überftiea.

## Untergang des abendländischen Reiches.\*

Das römische Reich hatte aus ber Nie= berlage Attila's feinen Gewinn gezogen, es ging unrettbar feinem Untergange entgegen. Welch ein Lobn bem Actius, bem Besieger Attila's, von bem verruchten Raifer Balentinian zu Theil warb, ift oben ergablt worden. Balb barauf lodte ber verächtliche Wollluftling bie fcone und fittfame Gemablin bes Betronius Maximus, eines reichen und angesehenen Senators, burch Lift und faliche Borspiegelungen in ben Raiserpalast und verlette gemiffenlos die Gefete ber Ehre und Gaftfreundschaft. Der beleidigte Gatte, emport über bie feiner Gattin und bamit auch ihm angethane Schmach, gewann zwei Diener bes vom Raifer gemorbeten Metius, die fich fehnten, ben Tod ihres Gebieters an bem Urheber zu rächen. Als sich nun eines Tages Balentinian an den Uebungen der Trup=

pen auf bem Marsfelbe ergötte, fturzten bie Berichworenen mit entblöften Baffen auf ihn ein und stießen ihn nieder. Bugleich fiel unter ben Dolden Jener Deraclius, ber Günstling des Raifers, ber ibn zu bem Morbe bes Metius aufgefta= delt batte. Niemand regte fich mahrend ober nach der That zu Gunften Balentinians, vielmehr murbe ber fo fcmer gefrantte Senator Betronius Maximus jum Raifer ausgerufen. Seine Gattin war bald nach ber erlittenen Dighand= lung geftorben. Run ftrebte Maximus, sei es aus Chrsucht ober Rachgier, nach ber hand ber taiferlichen Wittme Eudopia. Diese aber verabscheute den Chebund mit bem Mörber ihres Gemahls und entschloß sich, wie erzählt wird, die Bandalen zum Wertzeug ihrer Rache herbei= zurufen. Geiserich, ber bie Berwirrung des Römerreiches mahrend des hunnen-

<sup>\*</sup> Rad Georg Beber, Allgemeine Beltgefcichte.

frieges jur Ausbehnung feiner Berrichaft über die schöne und fruchtbare Nordfuste Afrita's von Tanger bis Tripolis benutt batte, folgte mit Freuben bem Ruf, ber ihn in ben Stand feste, seine Raubfahrt mit ben gleifenben Ramen von Ehre, Mitleid und Beschützung ber Schwachen zu umbfillen. Er landete mit einem ftarten Geschwaber an ber Munbung bes Tiber und zog, mabrend Maximus auf ber Flucht durch die Strafen Roms pon ber wiltbenben Menge im Getilmmel erschlagen und sein blutiger Leichnam ben Bellen preisgegeben marb, ohne Sinbernif in bie bulflose Weltstadt ein. Die Bitten bes Bischofs Leo, ber an ber Spite ber Geiftlichkeit bem Barbaren entgegenging, machten auf Geiferich nicht benfelben Ginbrud, wie auf ben Hunnenkönig. Zwar versprach ber Banbale Schonung ber Rirchen, ber Bohngebäude und der wehrlosen Einwohner. bagegen gestattete er seinen wilden Kriegern eine vierzehntägige Blunberung. Die Buth, womit die Barbaren die un= fchabbaren Werte bes Alterthums raub= ten und zerschlugen, hat fich bem Gebachtniß ber Menschen so tief eingeprägt, daß der Ausbrud "Banbalismus" feitbem als Bezeichnung rober Berftumme= lung von Erzeugniffen ber Runft unter ben Thaten bes Frevels sich erhalten hat. Die ehernen Standbilder ber Got= ter und helben, bie vergolbeten Biegeln vom Dache bes palatinischen Brachtge= banbes, bie beiligen Gefage, bie einft die römischen Sieger aus bem Tempel von Jerufalem als Triumphstüde in die ewige Stadt entführt, ber reiche Schmud ber driftlichen Rirchen, die Bergierungen und ber prachtvolle Hausrath von Gold und Silber, welchen ber Lurus ber Brogen in ben Palaften aufgehäuft, alles Schöne und Röftliche wurde von ben ranberischen Banben ber Banbalen auf die Schiffe getragen. Und nicht zufrieben mit bem tobten Raube, schleppte Beiferich auch viele taufend Romer jebes Geschlechts und Alters, unter ihnen auch bie Raiserin Eudoria, die ihrem "Befreier" in reichem Juwelenglang entgegen gezogen war, und ihre beiden Töchter Eudoria und Placidia, die letten Nachkommen bes großen Theobofius,

auf die Flotte und fehrte bann, belaben mit Schäten und Befangenen, nach Afritas Rufte in feine wieber erftanbene Hauptstadt Carthago zurud. Dort fan= ben die Ungludlichen Tröftung und Schut bei dem Bischof Deogratias, der die golbenen und filbernen Befäge ber Rirche veräußerte, um ihnen die Freiheit zu ertaufen ober bie Leiben ber Gefangenschaft zu milbern. Auch Reapel, Rola, Capua und andere Städte Italiens fühlten "Carthago's Remefis". Aber auf bas ftumpfe und feige Beschlecht ber Römer machte biefer ungeheure Gludewechsel fo wenig fruchtbringenden Einbrud, bag man balb nach dem Abzuge ber Bandalen aller Borfiellungen Leo's ungeachtet "bie Freuben des Circus in voller Luft genok und im verschollenen Bolksglauben Abwehr wiber ben außern Feind fuchte."

Geiserich hatte ben ohnmächtigen Thron seinem Schickale überlassen. Aber Rom besaß nicht mehr die Kraft, für sich selbst zu sorgen; es gerieth fortgesett mehr in Abhängigkeit von andern Mächten. Bald erhielt es seine Herrscher von Gallien, wo die Westgothen das entscheidende Wort führten, bald von dem byzantinischen Hose, wo man die Autorität über Italien als legitime Erbschaft in Anspruch nahm.

Um die Zeit des Bandaleneinfalls lebte auf einem prachtvollen Landgute in der Rähe von Clermont ein gallischer Stelmann, Flavius Avitus, aus dem Stamme der Arverner, gleich ausgezeichnet in den Studien der Literatur und der Rechtswiffenschaft, wie in den Waffen. Durch die entscheidende Filrsprache des Westgothenkönigs Theodorich II., bessen Gunft er sich erworben hatte, wurde er auf einer Bersammlung zu Arles zum Augustus ausgerufen.

Aber dem neuen Raifer brachte die Erhebung so wenig Glud als seinem Borgänger. Während sein Gönner Theodorich in seinem Namen die Sueven in Spanien betriegte, ihren gefangenen König Rechiarius dem Tode weihete und dem mit großer Härte behandelten Bolte das Ioch der Knechtschaft auslegte, wurde der Kaiser Avitus von Ricimer, dem eben so tapfern und schlauen als grausamen und treulosen Oberfeldherrn der

barbarifden Bulfevölker Rome, ber von väterlicher Seite ein Sueve, von mutter= licher ein Entel bes Westgothenkönigs Ballia, fich burch Bernichtung ber vanbalischen Flotte bei ber Infel Corfica ben Chrennamen eines "Befreiers 3taliens" erworben hatte, feines Burpurs beraubt und Majorian, ein tapferer Rriegsmann im goldgelben Haarschmud, von bem Profopius fagt, bag er milb ben Untergebenen und furchtbar ben Feinden gewesen, an beffen Stelle erbo-Avitus, von Ricimer jum Bifchof von Placentia bestimmt, aber von bem ergrimmten Senate jum Tobe verurtheilt, suchte fich burch heimliche Flucht zu retten, fand jedoch nur ein ehrenvolles Grab in ber gallischen Beimath zu ben Füßen seines Schutheiligen Julianus.

Ift auch von ber vierjährigen Regierung Majorians nur Weniges auf bie Nachwelt gekommen, so geben die allein fcon von ihm ausgehenden Gefetrefor= men Reugnif, bag er bie tiefen Schaben, an benen ber Staat litt, ertannt batte und nur in ben vereinigten Anftrengun= gen aller einsichtsvollen und patriotisch gefinnten Bürger einen Damm gegen ben Ruin ber Gefammtheit erblickte.

Mit nicht minberem Eifer war Majorian für die äukere Sicherbeit des An der Spite eines Reiches bebacht. beträchtlichen Beeres von einheimischen und barbarischen Streitern, welche lettere er aus ben tapferften Gulfsvölkern Attila's von ber Nieberbonau geworben, jog er felbst ju fuß und in vollständiger Ruftung mitten im Winter über bie Alpen nach Gallien, brachte ben Rönig Theodorich, nachdem er ihm bei Arles burch seine Baffen Achtung eingeflöfit, zu einem Frieden und Bunbnig, und brang bann über bie Phrenden in Spanien ein, um einen machtigen Streich gegen bie Banbalen zu führen, beren flüchtige Geschwader schon seit Jahren bie Ruften Italiens, Galliens und Spaniens mit Raubzügen heimgefucht hatten. In Kurzem konnte Majorian breihundert Galeeren und kleinere Fahrzeuge aufftellen; und wie febr Beiferich iber biefe friegerischen Burüftungen in Gorge mar, beweisen die von seiner Seite mit Gifer betriebenen Friedensunterhandlungen. Bei | ren die unbeschützten Ruften der apenni=

bemtöbtlichen Saffe, ben bie Bewohner Afrita's gegen ben gewalttbätigen König, ber fie in Armuth und Rnechtschaft gestürzt, in ihrer Geele begten, mußte er von einer Landung ber Romer einen allgemeinen Aufstand im Lande fürchten. Ma= jorian, voll Miftrauen in die treulose Natur der Bandalen, hob die Unterhand= lungen auf; aber so vorsichtig er bie Schlingen ber Arglift und bes Truges zu zerreißen suchte, ber schlaue Biratentonig fand bennoch Mittel und Bege, bie feilen und feigen Seelen einiger Un= zufriedenen in des Kaisers Umgebung jum Berrath zu bewegen. Durch ihre geheimen Angaben geleitet, überraschte er die unbewachte Flotte in der Bucht von Carthagena (Neu-Carthago an der fpaniichen Rufte) und vernichtete, inbem er einen großen Theil ber zur Ueberfahrt bereiten Schiffe verbrannte, versentte ober ent= führte, mit einem Schlage bie Ruftungen von brei Jahren. Gin Friede, unter unbefannten Bedingungen abgeschloffen. tann ale Beweis bienen, baf Beiferich auch noch ben überwundenen Raifer ehrte und fürchtete. Aber für die gablreichen Widersacher Majorians, bie ihm wegen feiner burchgreifenden Reformen grollten, war ber Unfall eine willtommene Beranlassung, ibn durch Berrath und Mord aus bem Wege ju ichaffen. Auf bem Rudwege nach Rom ward er auf Anftiften Ricimers feines Burpurs beraubt und erschlagen.

Alle Gewalt lag nunmehr in ben Banben Ricimers. Da aber bie Berr= schaft eines Barbaren bie letten Refte bes römischen Rationalgefühls zu ent= gunden brobte, fo überließ er ben Raifer= titel dem Schwäckling Libius Severus, ber in ber Dunkelheit bes Brivatlebens verblieb, mahrend ber Sueve in feinem Namen nach Laune und Willfur schaltete: und fo wenig Geltung hatte biefer Scheinkaiser, bag fein Tob taum bemerkt wurde, und Ricimer bie Regierung zwei Jahre lang ohne alle Aenderung weiter führte, bis die schwierige Lage des West= reichs die Aufstellung eines neuen Raifere rathsam erscheinen ließ.

Die Lage war biese. Seit bem Bertrage Geiserichs mit den Oftrömern ma=

nifchen Salbinfel bas ausschliefliche Biel feiner wilden Raubfahrten. Ricimer. ein triegstundiger Mann, war nicht vermogenb, mit ben beimischen Streitfraften ben burch Mauren, Rumidier und afritanifde Romer verstärften Banbalen und ibrem unternehmenben Könige auf bie Dauer zu wiberfteben. Er wendete fich baber als Bittender nach Constantinopel und ließ fich die Erhebung des byzanti= nifchen Batriciers Anthemius, ber wegen feiner Berbienste jum Gibam Marcians erhoben worden war, zum Raifer des Abendlandes gefallen. Der machiente Uebermuth Beiferichs, ber im Ramen feiner taiferlichen Schwiegertochter Gudoria sogar Ansprüche für sein eigenes haus erhob, und bie Ungnabe Aspars, ber als Arianer stets zu Gunsten seiner Glaubensgenoffen gewirft hatte, erleich= terte bas Bündniß zwischen bem westli= den und öftlichen Romerreiche zu einer gemeinfamen Beerfahrt gegen den Nationalfeinb. Um bas Band noch fefter gu fnüpfen, vermählte ber neue Raifer Unthemius feine icone Tochter mit Ricimer.

Der oftrömische Raiser Leo betrachtete Anthemius als feinen "geliebten Sohn, mit bem er bas Regiment bes Erbfreifes getheilt habe", und nahm eine väter= liche Obmacht in Anspruch. Das ganze Römerreich trat nun gegen ben vandali= ichen Berwufter unter die Waffen. Mäh= rend Marcellinus, mit Rom ausgesöhnt, bie balmatischen Schiffe auslaufen ließ und ben räuberischen Feind von ber Infel Sarbinien vertrieb, und Beraclius, Statthalter von Megupten, mit ben Truppen jenes Landes, begleitet von Arabern ju Pferbe und auf Rameelen burch bie Bufte zog, um nach Bewältigung ber Rüftenftadt von Tripolis vor die Mauern von Carthago zu ruden; fegelte eine Flotte von über taufend wohlbemannten Galeeren aus bem Safen von Conftan= tinopel ber afrifanischen Rufte gu. Aber ber Oberbefehl lag in ben Sanben bes Bafilistus, eines unfähigen ober treulofen Mannes, ber für folche Chre teine anderen Berdienste aufzuweisen hatte, als daß er der Bruder ber oftrömischen Raiserin Verina war. Der Anfang zwar versprach ben beften Erfolg. Die gewaltige Armada legte fich in ber Nahe

von Carthago ans Land. Anftatt aber mit ber gesammten Streitmacht ungefäumt auf bie Bauptstabt loszuruden, ließ fich Bafilistus burch die Berficherung Geiferichs, daß er sich unterwerfen und Frieben halten wolle, täuschen und gewährte zur Aufstellung von Bedingungen einen Baffenstillstand von fünf Tagen. fen benutte ber schlaue und hinterlistige Bandale zu einem Ueberfall. Babrend in ber Dunkelheit ber Racht eine Anzahl mit Brennstoffen gefüllter Fahrzeuge Die vorderfte Reihe ber bichtgebrängten Schiffe in Flammen fette, machte Beiserich von ber aubern Seite einen unerwarteten Angriff. Bald herrschte bie furchtbarfte Berwirrung unter der römischen Schiffsmannichaft, Feuer, Baffer und Schwert forderten unzählige Opfer. Bafilistus flob mit bem Reft ber Flotte. In Constantinopel angekommen, barg er sein schuldvolles Saupt im Beiligthume ber Sophientirche, bis seine Schwester burch Thranen und Bitten bei bem entrufteten Kaifer seine Begnabigung auswirkte. Deraclius tehrte burch bie Bufte zurud, und Marcellinus wurde auf Sicilien von einem feiner Sauptleute, vielleicht auf Anftiften Ricimers, ermorbet, ber fähigste und furchtbarfte unter Beiferichs Gegnern.

Run war ber Seeraubertonig von Neuem Tyrann bes Mittelmeeres unb bie Buchtruthe ber Infeln und Ruftenländer, die er schonungslofer als je gu= vor heimsuchte. Richt zufrieden mit ber Biebereroberung von Sardinien und Tripolis, fligte er auch Sicilien seinen Besitzungen bei und schloß bann mit ben Oftgothen an der Donau und den Westgothen in Gubgallien ein Schut = und Trugbundnig, bamit das morgenländische und abendlandische Reich zu gleicher Zeit von brei Seiten angegriffen und feinem Untergange entgegengeführt murbe. Geftartt burch biefen Bund unternahmen bie Weftgothen, die schon unter Theodorich burch Erwerbung ber wichtigen Stadt Narbonne und der Umgegend ihr Reich erweitert und abgerundet hatten, unter bem ftreitbaren Ronig Gurich, bem Morber und Nachfolger Theodorichs, Eroberungszüge in Gallien und Spanien. 3m geheimen Ginverständnig mit Arvandus, bem Präfect bes römischen Galliens, befriegte Eurich ben britischen Deerfürsten Riothimus und nöthigte ihn burch ben Sieg bei Bourges, mit ben Trummern seines Heeres bei ben Burgunbern, Roms treuen Bunbesgenossen, Zuslucht zu suchen.

Bei diefer inneren Auflösung fiel es bem unternehmenden Weftgothenkönige gar nicht schwer, alles Land von ber Loire bis zum Mittelmeere, von ber Rhone bis an bie Byrenaen ju bem Talofanifchen Reiche zu vereinigen. Da endlich auch Auverane trot ber belbennuthigen Begenwehr bes Ecbicius (Decius) von Clermont, bes hochherzigen Sohnes bes frilberen Raifers Avitus, in die Gewalt ber Weftgothen gerieth, und im Norden und Often bie Franken und Allemannen, mit ben füdlichen Boltsgenoffen wetteifernb, ibre Grenzen ausdehnten, so blieb end= lich in Gallien ben Romern nur noch die Umgegend von Soiffons (Sigdunum), welche ber Statthalter Spagrins, Des Aegibius Sohn, "aus bem allgemeinen Schiffbruch einstweilen rettete."

In gleicher Zeit erlag auch in Spanien ber lette Rest ber römischen Besitzungen ben vereinten Angrissen ber
germanischen Böller, insbesondere der Bestgothen. Der kihne Eurich zog an
der Spitze eines zahlreichen Heeres über
die Phrenäen, unterwarf Saragossa und
Pampeluna, besiegte in offener Feldschlacht den kriegerischen Abel der tarragonensischen Provinz, trug seine siegreichen Wassen bis in das Herz von Lustanien und nöthigte die Sueven unter
ihrem König Remismund, die Oberhoheit
der Bestgothen über Gallien anzuersennen.

Rach neunzehnjähriger Regierung starb Eurich zu Arles (484) und hinterließ einen Sohn, ber unter bem Namen Alarich II. ben westgothischen Thron bestieg.

Während dieser Vorgänge war Rom und Italien der Schauplatz neuer Stürme und Wechselfälle geworden, die endlich den Untergang des Reiches herbeifshrten. Das gute Sinvernehmen Ricimers mit seinem Schwiegervater Anthemius war von kurzer Dauer. Der übermüttige Sueve verlegte seinen Sitz nach Mailand, wo er die Barbaren, je nach Umständen, herbeirusen oder zurücktreiben konnte, und nahm eine seindliche Haltung gegen-

Rom an. Die Berfohnungsversuche bes b. Epiphanius, Bijchofs von Bavia, "ber tlug wie die Schlangen war und ohne Falsch wie bie Tauben," waren von geringer Wirtung. Endlich warf Ricimer bie Treue gegen ben griechischen Raifer und feinen Schutling bon fich und jog, unterftust von burgunbischen und suevifchen Gulfevoltern, vor die Thore Rome, um ben Senator Olybrius, ben Gemahl ber Raifertochter Placida, als Augustus einzuseten. 3m geheimen Ginverftand= niß mit einer Babl von Senatoren unternahm Ricimer die Eroberung ber Stadt. Nach turzem Widerstande wurde Rom erstürmt, ber eble Raifer aus bem Berfted gezogen und auf Befehl feines Schwiegersohnes getöbtet, und barauf bie Stadt ber Buth und Raubsucht ber Soldaten preisgegeben. Mit diefer ehr= lofen That folog bas blutbefledte Leben Ricimers, den balb darauf eine bosartige Krankheit binwegraffte. Einige Wochen fpater folgte ibm Olpbrius, ber mit Gin= willigung bes romijden Berrichers von ihm mit bem Burbur geschmudt worben war. Rury vor feinem Tobe hatte Ricimer ben Beerbefehl feinem Reffen Bunbobald, einem Fürsten ber Burgunder, übertragen. Diefer erhob ben Glycerius, einen tapfern Solbaten von unbekannter Bertunft, auf ben machtlofen Thron, während ber oftrömische Hof Julius Depos, ben Reffen bes tapfern Marcellinus. zum Augustus bes Abenblandes ernannte. Nepos, mit einer Nichte ber Kaiserin Berina vermählt, ruckte vor bie Thore Slycerius, schwach unterftütt, Roms. entfagte ber Berrichaft und begnügte fich mit der gefahrloferen Burbe eines Bi= schofs von Salona. Aber auch bem neuen Raifer war nur eine turze Regierung beschieben. Nachbem er ben tapfern Codicius von Clermont nach Rom berufen, um ihn für sein rühmliches Berhal= ten mit bem Range eines Batriciers zu belohnen, und die Landschaft Anvergne ben Weftgothen, die icon thatfachlich im Besite berselben maren, überlaffen batte, fah er fich burch ben wüthenden Aufstand ber barbarischen Bundestruppen unter bem Oberfeldherrn Orestes zur Flucht von Rom nach seinem balmatischen Beimathlande genöthigt. Dreftes, Gohn bes

in Pannonien feghaften Tantalus, mar nach Attila's Tobe in bie Dienfte Roms getreten und hatte burch die bort ge= fammelte Erfahrung und Kriegenbung ben letten Raifern trefflichen Beiftanb geleiftet, fo bag ibn Julius Nepos felbft jum Batricier und Oberfeldherrn ernannt hatte; aber ehrgeizig und an Glück= wechsel gewöhnt, ftrebte er, im Bertranen auf die feinem Befehle untergebenen Silfetruppen ber Beruler, Schren, Mlanen, Turcilinger, Rugier u. A. nach der bochften Gewalt. Während Nepos. verlaffen bom oftromifden Sofe, nach Galona flüchtete (er fanb bort fpater burch die Nachstellungen des Glycerius seinen Tob), zog Drestes als Sieger in die verlaffene Bauptstadt Ravenna ein und schmückte daselbst seinen unmündigen Sohn Romulus Augustulus mit ber macht- und ruhmlosen Raiserfrone. Aber noch vor Berlauf eines Jahres machte Dreftes Die Erfahrung, "bag bie Lehren bes Meineibes und Undanks, welche ein Emporer geben muß, gegen ibu felbft gurudfpringen," und daß bem Berricher von 3talien nur die Bahl blieb, entweder der Sclave ober das Opfer ber Barbaren= földner zu sein. Die fremben Truppen, die aus jeder Umwälzung Solderhöhung, Borrechte und Bortheile aller Art zogen und barum an bem rafchen Wechsel ber Berrichaft Gefallen fanden, vereinigten fich nun zu ber Forberung, Dreftes folle ihnen zum Lohn für ihre Dienfte ben britten Theil vom italischen Grund und Boden abtreten. Als ber Oberfeldherr ibr tropiges Berlangen zurudwies, reigte Oboater, wie es heißt, ein Sohn bes Rugierfürsten Ebeto, seine Baffengenoffen jur Emporung, rudte an ihrer Spite in die Stadt Pavia, hinter deren Mauern und Festungswerten Orestes Buflucht gesucht, und ließ, mahrend bie roben Rriegsleute die erstürmte Bischofsftadt mit Raub und wilden Gräuelthaten full= ten, ben gefangenen Batricier enthaupten. Sein Bruber Paulus wurde in einem Gefecht bei Ravenna getödtet, bem harmlosen Romulns Augustulus aber wies ber Sieger einen Wohnsit in Campanien und ein Gna= !

bengehalt von 6000 Goldgulden an und machte daun, von ben germanischen Kriegsvöllern als "König von Italien" begrüßt (476), dem weströmischen Reiche ein Ende.

Zeno, der Beherrscher des oftrömischen Reiches, willfahrte nach einigen Bedenken den Bitten des römischen Senates, die Würde eines Augustus des römischen Reiches allein dem Beherrscher von Constantinopel vorzubehalten und den Oboaker im Range eines Patriciers zu bestätigen.

Nun herrschte Oboater, ber Gohn Ebi= to's, ber einst neben Orestes im Kelb= lager bes großen hunnentbnigs in bobem Ansehn gestanden, als Patricier und Oberfeldberr über Italien, anfangs im Namen bes Julius Nepos, bann nach beffen Ermordung (480) mit ftillschweigenber Ginwilligung bes byzantinischen Raisers, in einer Stellung, die nur der Idee nach eine untergeordnete oder ab= hängige, in Birklichkeit eine felbftständige mar. Rach ber Auflösung bes hunnen= reichs war Oboater einft als gemeiner Rriegsmann mit ftolgen Hoffnungen in ber Bruft nach Italien gezogen, und hatte bann burch feine Tapferteit unb feine friegerischen Talente einen ehrenvollen Rang in ber aus beutschen Goldtruppen gebilbeten Leibwache erlangt, bis ihn bas Schickfal zum Bollstreder eines großartigen, lange vorbereiteten Beltereignisses bestimmte.

Zehn Jahre später (486) erlag auch ber lette unabhängige Statthalter in Gallien, Spagrius in Soissons, bem Schwerte bes Frankenkönigs Clovis (Chlodwig), worauf in Europa ein neuer durch Christenthum und Germanenthum begrundeter Zustand eintrat.

So sant bas römische Weltreich unter ben Streichen germanischer Krieger. Alle Stämme haben bei ber großen That ber Zerstörung mitgewirft, doch ohne Plan nnd Berabredung, gleichsam willenlos bem Geschied bienend. Aber die Erinnerung an den gemeinsamen großartigen Welttampf gestaltete sich zu reichen Sagentreisen, aus denen die deutschen Sänger aller Stämme ihre Stoffe holten, wie einst die griechischen aus dem Trojanerkriege.

Drnd von Gerber & Sepbel in Leipzig.

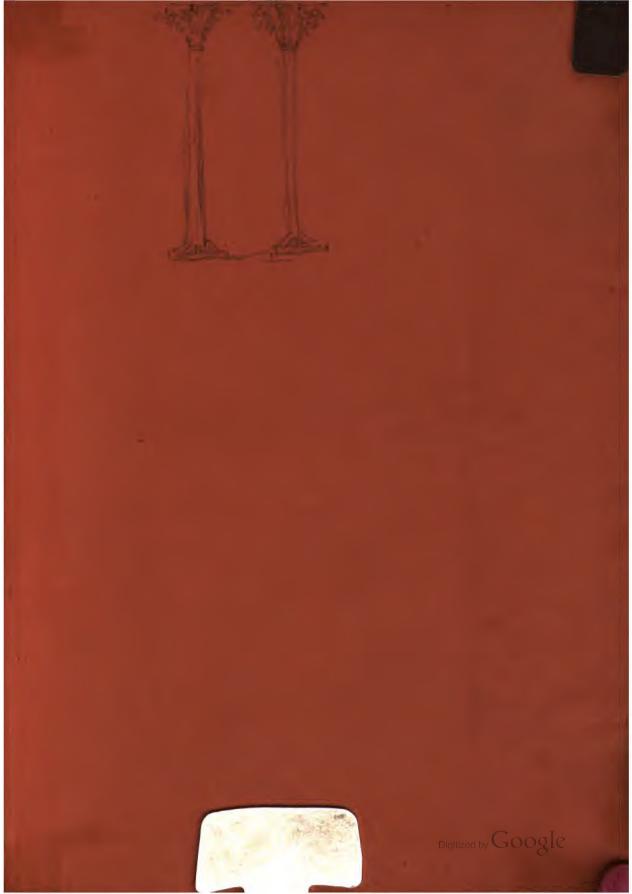

